

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Der Türmer

### Rriegsausgabe

Herausgeber: J. E. Freiherr von Grotthuß

Siebzehnter Zahrgang · Band I · · · · (Ottober 1914 bis März 1915) · · · ·



#### Stuttgart

Druck und Berlag von Greiner & Pfeiffer  $\lambda$ .

Digitized by Google

553 TU7 2017

### Inhalts-Verzeichnis

|                                          | <b>B</b> edi | <b>d</b> jte                           |             |
|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| Berner: Landsturm                        | Seite<br>812 | Röhler: Als Beethoven "Die Neunte"     | Geite       |
| Bluthgen: Mein Einziger                  | 669          | schuf                                  | 447         |
| Boelit: Junger Tod                       | 303          | Rraus: Die Ofterreicher an Deutschland | 42          |
| Brauer: Bismard                          | 183          | Massee: 3m Feindesland                 | 681         |
| — Eine Feldpostlarte                     | 799          | — Siegfried im Wald                    | <b>53</b> 2 |
| — Ariegsbetstunde                        | 386          | — Schlafendes Beer                     | 595         |
| Bröger: Camum                            | 512          | Müller, Ernst Th.: Der Erbe            | 103         |
| Bug: Deutschlands Söhne                  | 87           | Röttger: Am Bach                       | 316         |
| Poderer: Trommelgesang                   | 526          | - Am Feldstein                         | 456         |
| - Wir in Deutschland                     | 299          | Schellenberg: Der 3. Pfalm             | 106         |
| Görres: Bufaren                          | 15           | - Kriegers Erntelied                   | 614         |
| v. Grotthuß, Frhr.: Der neue St. Georg   | 391          | Schindler: Bum Jahrestag bes Roten     |             |
| - Raifer Wilhelms I. Aufbahrung im       |              | Sonntage                               | 516         |
| Dome zu Berlin                           | 793          | Schönaich-Carolath: Deutschland        | 172         |
| Unferer Raiferin Auguste Vittoria .      | 111          | Strobl: Milliarben                     | 173         |
| Zensen: Das Bilb                         | 462          | v. Wolzogen: Das Sakrament             | 95          |
| — Das ist die Frucht                     | 327          | - Wir warten                           | 38          |
| Nach dem Rampf                           | 439          | Bech: Feindliches Quartier             | 734         |
| Benn der liebste Freund                  | 529          | - Ber langt nur eine hagre Sand .      | 27          |
| Wir fafen am Grabenhange                 | 228          | - Rampflied ber Patrouillenreiter .    | 115         |
| Riefer-Stoffe: Berbit 1914               | 238          | - Nacht im Schützengraben              | 621         |
| Rienzl: Gebarnischte Sonette 32. 109.    | 241          | - Nächtlicher Angriff                  | 674         |
| Röbler: Auf bem Marfc burch bie Bogefen  |              | Simmer: Es herbstet                    | 232         |
|                                          | _            | ind Stizzen                            |             |
|                                          |              | •••                                    |             |
| Claudius: An meinen Sohn Johannes        | 679          | Müller: Baisse                         | 317         |
| Diers: Pafter Quanz                      | 735          | — Generalversammlung                   | 590         |
| Baebler: Der Quartiermacher              | 178          | — Wenn jest jemand vom Mars her-       |             |
| Kahlenberg: Das Prinzchen                | 20           | unterfähe                              | 23.         |
| Kaiserin Friedrich (Erinnerungen) 9. 88. | 159          | Nöhel: Gedanten jum Ariege 98. 180.    | 24          |
| Risban: Das Geheimnis des Raisers.       | 517          | v. Oppeln-Bronitowsti: Ein Toten-      |             |
| Lohmener: Die Hauptsache                 | 33           | gespräch                               | 3-          |
| v. d. Mülbe: Aslaug                      | 670          | Somidt: Ein Blid hinter die Rulissen   | 380         |
| Müller, Frig: Amerita                    | 745          | v. Bog: Augenblidsbilder               | 9           |
| - Die anderen Ariegsberichterstatter .   | 110          | Weber: Morgenrot                       | 446         |
|                                          | Auf          | jäŋe .                                 |             |
| p. Arbenne, Baron: Die innere Linie      | 513          | v. Arbenne: Die rūdwärtigen Betbin-    |             |
| Die moderne Schlacht und ihre Lei-       | 06           | bungen unserer Felbarmeen in Oft       | . 07.       |





|                                            | Geite       |                                         | Geite       |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| v. Arbenne: Ourchhalten                    | 725         | Gr.: Das Gefect bei den Falllandsinseln |             |
| Englande Verwundbarteit trot feiner        |             | — ein Ruhmesblatt unserer Flotte!       | 837         |
| Insellage und übermächtigen Flotte         | 16          | Das russische Einfallstor               | 336         |
| - Nerven im Rriege                         | 376         | - Das ruffische Ibeal bes prattischen   |             |
| - Pioniere und Vertehrstruppen             | 300         | Menschen                                | 197         |
| Ausländische Kriegsberichterstatter in der |             | - Der andere Deutschenhaß               | 486         |
| Front                                      | 401         | - Der Anzeigenmartt im Kriege           | 399         |
| Bahr: Rriegswucher                         | 387         | - Der neue Papft und ber Krieg          | 264         |
| — Vergeft Rufland nicht                    | 181         | - Der öfterreichische Bruber            | 482         |
| Bener: Bergions Rudtehr jum Wilben-        |             | — Der Sport als Anzeichen bes Ber-      |             |
| tum                                        | 107         | falls                                   | 341         |
| Bovensiepen: Unser Volksheer im Spie-      | 101         | - Der Wendepunkt im fernen Often        | 477         |
| gel des Staatsrechts                       | 751         | — Deutsche Erziehung                    | 553         |
| Budde: Clemens Brentano als patrio-        | 131         | — Deutscher Idealismus                  | 635         |
| ·                                          | 077         |                                         |             |
| tischer Dichter                            | 833         | - Deutsche Pflicht in der Türkei        | 633         |
| Daskaljuk: Das Erwachen der Ukraine        | 116         | — Die englische Marlitt                 | 832         |
| Dehn: Billroth über die Ursachen großer    |             | — Die englischen Geerauber und Amerita  |             |
| Rriege                                     | 686         | — Die französische Presse               | 763         |
| — Das Seelische im Schlachterfolge .       | 34          | — Die russische Dampfwalze              | 124         |
| — England und Sott                         | 121         | - Die schwarzen Pratorianer             | 254         |
| - Englische Angste por deutschen Luft-     |             | Die Spur des Arieges im Antlit der      |             |
| schiffen                                   | 184         | Erbe                                    | 634         |
| - Ariegsbeitreibungen                      | 331         | — Die Verlustlisten                     | 249         |
| Deinhard: Der Mephifto unter ben Fein-     |             | Die Welttrisis                          | 473         |
| den Deutschlands                           | 334         | — Echt österreichisch                   | 346         |
| — Das Völkerrecht und das Propheten-       |             | — Ein weißer englischer Publizist       | 405         |
| tum                                        | 47          | — Eine andere Lösung des englischen     |             |
| — Telepathie im Ariege                     | 119         | Rätfels                                 | 261         |
| — Unfer treuer Kriegsgenosse: Das          |             | — England zu Jause                      | 699         |
| Pferd                                      | 256         | - Goethe über die Zukunft Deutsch-      |             |
| Der ebelmütige Japs                        | 265         | lands                                   | 401         |
| Deutschlands Aberlegenheit zur Luft .      | 538         | - In der ruffischen Fauft               | 479         |
| Diers: Chriftlinds Wiedertehr              | 373         | — Indien und England                    | 192         |
| - Die Unbeteiligten                        | 153         | — Japanisch-englische Brüberlichteit .  | 836         |
| — Schwarzsehers Glück und Ende             | <i>5</i> 81 | - Können uns unsere Feinde aus-         |             |
| — Worte im Sturm                           | 39          | hungern?                                | 40ô         |
| Escherich: An 1914!                        | 437         | — Kriegszüge burch die Wüste von Suez   | 556         |
| — Germanenkunft                            | 768         | — Rultur                                | 258         |
| v. Gerlach: Wiber ben Kriegswucher .       | 588         | — Napoleons Landungspläne in Eng-       |             |
| Gr.: 18 Millionen Refervefoldaten in       |             | land                                    | 259         |
| Deutschland und Ofterreich                 | 340         | - Dietsche, Treitschte, Bernhardi -     |             |
| Off. Of 1 1                                | 489         | die Anstifter des Weltbrandes           | 825         |
| — Ante Sopmas                              | 333         | — Portugal, Englands Pflegling          | 490         |
| - Buben und Bestien                        | <i>5</i> 0  | — Prophetentum vor 100 Jahren           | 403         |
|                                            | 622         | — Rugland, der Erbfeind der Türkei      | 342         |
|                                            |             | - Staatstunst, nicht Diplomatie         |             |
| — Das Blutbad im Rientopp                  | 488         |                                         | 196         |
| — Das beutsche Antwerpen                   | 187         |                                         | 760         |
| — Das englische Chaos                      | 547<br>195  |                                         | 631         |
| Das englische Rätsel                       | 125         | — Unfere Leutnants                      | <i>55</i> 0 |

| Inhalts-Verzeichnis                                                |             |                                        | V     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------|
|                                                                    | Gcite       |                                        | Geite |
| Gr.: Unsere Wirtschaft halt burch                                  | 55          | Richter: Lesestoff und Bücherspenden . | 251   |
| — Von russischer Art                                               | 755         | Riebeling: Die Deutschen in Rufland    | 392   |
| — Wie Rugland in den Krieg ging .                                  | 696         | v. Sosnosty: Englands indische Truppen |       |
| — Surud zu Gott                                                    | 411         | im gegenwärtigen Kriege                | 463   |
| Grund: Eine Frauenkundgebung zum                                   |             | Schmidt: Die Aufteilung Deutschlands   | 57    |
| Atiege                                                             | 453         | Schmitt: Caouthouc                     | 242   |
| Habina: Cotenfest 1914                                             | 225         | Schmit: Das wirkliche Deutschland .    | 1     |
| Beiß: Das Geelenleben der Masse                                    | 627         | — Unser Geheimnis                      | 746   |
| Bennig: England, ber Beschützer                                    | 407         | Schulze, Dr. Ernft: Englande Nabrungs- |       |
| Bend: Seschäft ober Seschichte?                                    | 661         | mittelzufuhr im Kriege                 | 336   |
| — Das beutsch-französische Bunbnis .                               | 794         | Schulze, Prof.: Seeteufel              | 682   |
| Huber: Erziehung zum Staatsbürgertum                               | <i>53</i> 0 | St.: Am Weihnachtsbüchertisch 1914 .   | 412   |
| 30ffre                                                             | <i>5</i> 51 | — Das gewinnende England               | 636   |
| Rahlenberg: Zwei Welten                                            | 509         | — Das perfide Albion                   | 199   |
| Rienzl: Die Schauspielhauser im Krieg                              | 52          | - Der Krieg und die Frauen             | 193   |
| - Deutsch-Ofterreich                                               | 807         | - Eau de Cologne                       | 757   |
| - Theater im Rrieg                                                 | 637         | - Ein Schweizergruß zu Raisers Ge-     |       |
| - Vom Theater-Rriegsschauplat                                      | 828         | burtstag                               | 694   |
| Maugmann: Warum find wir Deutschen                                 |             | - Gereinigte Luft                      | 485   |
| so perhakt?                                                        | 28          | - Schmerzhafte Mutter                  | 419   |
| Knotel: Uniform und Politik                                        | 542         | — Unsere Kriegsbilder                  | 354   |
| Rorodi: Rumanien und ber Krieg                                     | 229         | - Bu unfern Bilbern 675.               | 839   |
| Lienhard: Deutschlands europäische Sen-                            |             | Stein: Städtische Kriegshilfe          | 533   |
| bung                                                               | 112         | Stord: An Romain Rolland, Maeter-      | 500   |
| v. Maday: Der irifche Dorn unter Eng-                              | •••         | lind, Bergson, Shaw und Genossen       | 162   |
| lands Panzer                                                       | 440         | Anton von Werner                       | 640   |
| — Der Schatten ist nicht ber Mann .                                | 767         | — Die Fürsorge für Kriegsverlette .    | 819   |
| — Japans Traum von Macht und Größe                                 | 81          | — Die Rettung Spittelers               | 689   |
| Mader: Luftschiffahrt, Unterseeboot und                            | 01          | Die schweizerische Neutralität         | 457   |
| Wissenschaft                                                       | 189         | - Ein Sieg des Deutschtums in der      | 751   |
| Mantis: Die russischen Grenzlande                                  | 675         | Rufit                                  | 45    |
| Meikner: Die am Kriege verdienen .                                 | 239         |                                        | 469   |
| · ·                                                                | 209         | — Friedrich der Große als Dichter .    | 104   |
| Müller: Die deutschfeindliche Stimmung in Amerika                  | 615         | — Heil dir, Elfaß                      | 348   |
|                                                                    | 015         | — Rriegslieberbücher                   | 121   |
| v. Münchhausen, Börries Frhr.: Germanisches und romanisches Natur- |             | - Runst der Kriegszeit                 |       |
|                                                                    | 761         | — Musit ber Ariegszeit                 | 490   |
| gefühl                                                             | 761         | — Nibelungen — nie bezwungen!          | 297   |
| Murbach: Deutschmobe und beutsche                                  | 700         | — Vom Zug der Toten                    | 701   |
| Mode                                                               | 328         | — Würdelose Kunst                      | 244   |
| Nithad-Stahn: Rarl Gerot                                           | 687         | — 8u Hans Thomas 75. Geburtstag .      | 128   |
| Nözel: Gewissensausrüstung für den                                 | 4           | Vlaamische spraat, Die                 | 466   |
| Welttrieg                                                          | 175         | Waas: In englischer Rriegsgefangen-    |       |
| Oestreich: Gein Bolt                                               | 304         | fcaft                                  | 800   |
| — Aussprechen, was ist! Audsichtslos                               | 045         | Wann wird ber Krieg zu Ende geben?     | 190   |
| durchgreifen!                                                      | 813         | Weiße: Wo bleibt ber innere General-   |       |
| Oftwald: Lassalle und die Gozialdemo-                              |             | stab?                                  | 314   |
| tratie                                                             | 130         | Wirth: Das Erwachen ber Moham-         |       |
| Pfandzeiter: Uhland und der Umgang                                 |             | mebaner                                | 265   |
| mit Englanbern                                                     | 766         | v. Wolzogen: Was erfett uns ben Krieg? | 527   |

### Besprochene Schriften

| Arminius, Wilh .: Der Kraftsucher und  |             | Kriegsliederbuch für das deutsche Beer 1914                   | 1 35       |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| ber Kraftfinder                        | 414         | Rriegslieder von deutschen Bolts- und                         |            |
| Barlöfius: Die Meifterfinger von Rurn- |             | Meistergedichten                                              | 490        |
| berg                                   | 415         | Manzour-Efendis Erinnerungen an Ali                           |            |
| Bauer: Führer und Helden               | 514         | Pajoja                                                        | 199        |
| Ellström und Holst: Tid-Tad            | 413         | Müller, Ernst: Bildwerte                                      | 415        |
| Eulenspiegels luftige Streiche         | 414         | Niefe: Das Lagertind                                          | 414        |
| Fehling: Gedichte Friedrichs d. Gr     | 472         | Oswald und Seidel: Familie Mut .                              | 414        |
| v. Harbou: Der Krieg und die Frauen    | 193         | - Runterbunt                                                  | 413        |
| Bolbein-Berlag: Rupferftiche Albrecht  |             | Petersen und Holft: Abc-Buch                                  | 413        |
| Dürers                                 | 415         | Popp: Germanentunst                                           | 768        |
| Rotbe: Der von Bismard                 | 414         | Schmidhammer: Luftige Fahrt                                   | 413        |
| — Vaterländische Bilder                | 414         | - Lischlein bed' dich                                         | 414        |
| Rriegelieder füre deutsche Bolt        | <i>35</i> 0 | Uhde-Bernays: Karl Spizweg                                    | 415        |
| <b>~</b> "                             |             |                                                               |            |
|                                        |             | <b>Eagebuch</b>                                               |            |
| Der Rrieg 62. 134                      | . 203. 2    | 269. 355. 419. 492. 557. 646. 706. 769.                       | 841        |
| QIu                                    | der         | Warte                                                         |            |
| ·                                      |             |                                                               | 145        |
| Abwehrmaßnahmen gegen Spionage-        | 502         | D. Dr. Dr. Dr. v. Hindenburg                                  | 145        |
| fniffe                                 | 788         | Da sitzt der Fehler                                           | 79         |
| Achtung — Reuter                       | 147         | , , ,                                                         | 785<br>778 |
| Abam der Pharisaer                     |             | Das größte Rätsel ber Zeit                                    |            |
| Allohol                                | 577<br>657  | Das Rauderwelich der Geschäftssprache<br>Das zugedrückte Auge | 855<br>785 |
| Alles neutral!                         | 502         | Den Dank, Dame, begehr' ich nicht                             | 856        |
| Allzumenschliches                      | 783         | Der Mann, ber helfen wollte                                   | 435        |
| Am Pranger                             | 218         | Der neue und der alte Adam                                    | 658        |
| Angst vor Patriotismus                 | 658         |                                                               | 371        |
| Arme Schlemmer!                        | 146         | Der Aberlieferung getren                                      | 787        |
|                                        | 75          | Deutsche Kinder                                               | 151        |
| Auf verlornem Posten                   | 15          | gefucht                                                       | 789        |
|                                        | 719         | Deutsche Soldaten                                             | 289        |
| losen                                  | 435         | Deutsche Eracht, Die                                          | 79         |
| Ausgebeutete Notlage                   | 506         | Deutsche Volkshynine, Die                                     | 149        |
| Ausländische Films                     | 296         | Deutschland vor der Aushungerung?                             | 574        |
| Barbarei als Quelle der Musik          | 720         | Deutscher Wettlauf 1914                                       | 145        |
| Barbaren                               | 220         | Deutsches Blut in Feindes Dienst                              | 366        |
| Belgien                                | 778         | Deutsches Ropfzerbrechen                                      | 783        |
| Beporrechtete Ausländer, Der           | 503         | Die enthüllte englische Geele                                 | 855        |
| Bilbungswahn, Ein                      | 432         | Die Unersättlichen                                            | 852        |
| Blinden werden sehend, Die             | 288         | Diplomatisches                                                | 779        |
| Blutleere Asche                        | 723         | Ein "deutsches" Mädchen an ihren eng-                         | 117        |
| Bombenwik                              | 717         | lischen Schatz                                                | 291        |
| "Burgfriede"                           | 285         | Ein solches Volt —                                            | 295        |
| Burgfrieden!                           | 454         | Eine Bitte um — Benfur!                                       | 293<br>77  |
| vulyjelevent                           | - TUTE      | our our mu Ocular:                                            | "          |

| Sudame-netferdure                       |              |                                           | ATI          |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| Eine beutsche Frau über beutsche "Not"  | Seite<br>786 | Reine Pferdezucht ohne Engländer? .       | Geite<br>507 |
| "Einer von Bielen"                      | 431          | Reine schlechten Bucher für die Lazarette | 148          |
| Einhämmern!                             | 294          | Kleines aus großer Beit                   | 76           |
| 1:2½                                    | 288          | Rnigges Umgang mit Engländern             | 506          |
| Der einzelne Engländer                  | 433          | Rototte a. D. als Kassandra, Die          | 788          |
|                                         | 787          | •••                                       | 80           |
| Das Eiserne Areuz als Modeartitel .     | 101          | Runftschut                                |              |
| Englands Antwort auf Lissauers Haf-     | 700          | Rriegswohltätigkeitstee                   | 856          |
| gefang! 658.                            | 790          | Rrieg und Geschäft                        | 860          |
| Erft bann!                              | 779          | La France!                                | 292          |
| Es geht also boch!                      | 858          | Landpfleger oder Generalgouverneur.       | 222          |
| Es ist zu schwer                        | 508          | Lebendiger Geschichtsunterricht           | 78           |
| Etwas zum Merten                        | 429          | Leifetretern dur freundlichen Erinne-     |              |
| Etwas, was nicht bloß für die Engländer | 0.50         | rung, Den                                 | 659          |
| tennzeichnend ist                       | 856          | Les soldats Allemands à Anvers            | 784          |
| Ev. Lutas 18, 9—14                      | 290          | Liebesgabenschwindel                      | 576          |
| Ewig-Weibliche, Das                     | 293          | Literarisches Dum-Dum-Geschütz            | 152          |
| Fabritbetrieb von Kriegsbenkmalern .    | 293          | Merttafel                                 | 575          |
| Flaumacherei                            | 853          | Miesmacher, Der                           | 859          |
| Frage an die Sprachpsphologen, Eine     | 578          | Mißgeburt, Eine                           | 435          |
| Franzosen und wir, Die                  | 504          | München                                   | 577          |
| Für die Kriegstinder                    | 779          | Nach zehn Zahren                          | 433          |
| Gefühl ift alles                        | 148          | Nation von Heuchlern, Eine                | 504          |
| Gegen die "modernen Shylock"            | 854          | Neue Großmacht, Die                       | 286          |
| Gemeinheit, Eine                        | 505          | <b>Neutral</b>                            | 780          |
| Gentlemen                               | 292          | Nicht nachlaufen!                         | 654          |
| Geographen sind die ärgsten Deutsch-    |              | Noch ein Feind Deutschlands               | 144          |
| verderber, Die                          | 149          | Noch ein Stück weiter                     | 722          |
| Gericht gegen Generalkommando           | 431          | Noch einmal der Fall Hobler               | 371          |
| Geschieht ihnen recht!                  | 289          | Nordbeutsche Allgemeine Moralpauten       | 428          |
| Getrübte Freude                         | 855          | O, wer würde nicht gern                   | 789          |
| Sutgemeinte Lehre, Ginc                 | 430          | Offenes Wort, Ein                         | 285          |
| Salbe Magnahmen                         | 781          | Patrioten und Gesindel                    | 249          |
| Haß ober Born?                          | 853          | Batriotisch tanzen                        | 294          |
| Seute noch!                             | 718          | Patriotische Roletterie                   | 147          |
| Hoch die deutsche Flagge!               | 722          | Pithekantropus, Der beutsche              | 780          |
| Böher geht's nimmer!                    | 655          | Plauderstunde im Sauptquartier            | 719          |
| Humanitätsprohentum                     | 290          | "Quasideutsche"                           | 287          |
| Hundetuchenherz                         | 508          | Relame-Patriotismus                       | 75           |
| Ihre soziale Kultur                     | 716          | Richtige Antwort, Die                     | 782          |
| Immer noch                              | 780          | Ruffifde Rettung por beutfcher Gefahr     | 854          |
| In somerer Beit                         | 857          | Russische Traum, Der                      | 506          |
| In welchem Lanbe? In welcher Beit?      | 289          | Selbstachtung                             | 784          |
| Ins Mertbuch                            | 146          | So ist's recht                            | 722          |
| Ins Buchthaus mit ihnen!                | 716          | Soll es so weitergehen?                   | 656          |
| Internationale Wissenschaft             | 367          | Süddeutschand                             | 143          |
| 3st es möglich?                         | 505          | Schielende Zustitia, Die                  | 292          |
| Zapaner, Die unentbehrlichen            | 369          | Shlug mit ben Runftschaumschlägern .      | 219          |
| Rarneval 1915                           | 224          | Shut den Shwahen                          | 145          |
| Rauft beutsche Maren!                   | 224          | Schuk gegen Matschmeiher                  | 77           |



3

Sübner, Otto R.: Rriegslieder . . .

— Bier zweistimmige Lieder . . . .

Schwers: Gebet . . . . . . . . . .

Stern: Run, o Deutschland, sei getroft

6

7

OF THE CONVERSITY OF ILLINO.







XVII. Jahrg.

Erftes Ohtoberheft 1914

Beft 1

# Das wirkliche Deutschland!

Von Oscar A. H. Schmitz

lie man oft jahrelang mit einem Menschen lebt und nichts von ihm erfährt als das, was er er seinem Bewußtsein trägt, dis eines Tages ein auswühlte der Ereignis die dünne Bewußtseinschicht zerreißt und den Abgroud eines unbewußten reichen Seelen-

lebens öffnet, so ist es uns, die wir nach dem letten Krieg geboren sind, in diesen letten Wochen mit Deutschland gegangen. Wir kannten Krämer, Genusmenschen und Schwäher, und nun wissen weisellt, daß nichts von dem größten, ebelsten Deutschtum, das 1813 und 1870 ernigslicht hat, verloren gegangen ist: dieselbe Einheit des Gefühls, derselbe Opsernut, dieselbe Besonnenheit im Handeln, verbunden mit derselben Todesverschung. Nichts, nicht das geringste sehlt, im Gegenteil, alles dies tritt heute nach einheitlicher hervor, als im Jahre 1870, wo die Mainlinie noch mehr war al. din geographischer Begriff und das Weltbürgertum der Sozialdemokratie noch webr als ein von der Wirklichkeit Lügen gestraftes Geschwäh. Aber nicht nur bei und hat sich ein solcher Abgrund ins Undewußte ausgetan, auch bei unserem Hartgegner, dem Engländer, der die Einkreisungspolitik unserer Feinde angesetzeit und die Deutschenhehe in deren Blättern (besonders im "Matin" und der "Anwose Wremja") bezahlt hat. Wenn der gebildete Deutsche des letzten Jahren uns überhaupt noch so etwas wie ein ver Kumer XVII.

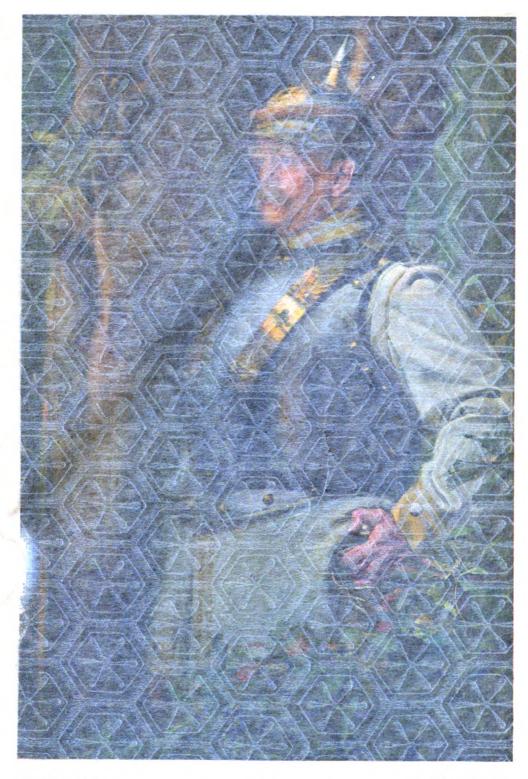

. Er lebt ned "



XVII. Jahrg.

Erftes Oktoberheft 1914

Beft 1

# Das wirkliche Deutschland!

Von Oscar A. H. Schmitz

ie man oft jahrelang mit einem Menschen lebt und nichts von ihm erfährt als das, was er in seinem Bewuktsein trägt, bis eines Tages ein aufwühlendes Ereignis die dunne Bewuhtseinofoicht zerreikt und den Abgrund eines unbewukten reichen Seelenlebens offnet, so ist es uns, die wir nach bem lekten Arieg geboren sind, in biefen letten Wochen mit Deutschland gegangen. Wir tannten Rrämer, Genukmeniden und Schwäter, und nun wissen wir ploklich, daß nichts von dem grökten. ebelften Deutschtum, bas 1813 und 1870 ermöglicht hat, verloren gegangen ist: Diefelbe Einheit des Gefühls, derfelbe Opfermut, dieselbe Besonnenheit im Hanbeln, perbunden mit berselben Codesperachtung. Nichts, nicht bas geringste fehlt, im Gegenteil, alles dies tritt beute noch einheitlicher bervor, als im Rabre 1870, wo die Mainlinie noch mehr war als ein geographischer Begriff und das Weltbürgertum der Sozialdemokratie noch mehr als ein von der Wirklickeit Lügen gestraftes Geschwätz. Aber nicht nur bei uns hat sich ein solcher Abgrund ins Unbewufte aufgetan, auch bei unserem Sauptgegner, bem Englander, ber bie Einkreisungspolitik unserer Feinde angezettelt und die Deutschendeke in deren Blättern (besonders im "Matin" und der "Nowoje Wrenija") bezahlt hat. Wenn der gebildete Deutsche des letten Zahrzehnts überhaupt noch so etwas wie ein Der Turmer XVII, 1

Ibeal verkundigte, so war es das des englischen Gentlemans. In ihm faben wir ben eigentlichen neuzeitlichen Menschen, der Anständigkeit der Gesinnung, Lauterteit der Mittel mit zielbewußter Beherrschung des Lebens bei freundlichen Manieren vereint. Heute wissen wir, was gar mancher von uns im stillen abnte. daß das Volk der Gentlemen in Wahrheit ein unselbständiger Saufe ift, ber pon einer Sippe schlauer Krämer ohne Geist und Gefühl, allerdings mit einwandfreien Lebensformen gelenkt wird. Der beutsche anständige Mensch, ber heute für alles tämpft, was ihm das Leben wert macht und dafür den letten Blutstropfen binzugeben bereit ist, steht im Rampf mit dem Briten, der seine Pfeffer- und Raffeesade von gedungenen Bungerleibern, jum großen Teil aus fremden Ländern, jusammengetlaubt, verteidigen läkt und sich nicht gescheut hat, einen Welttrieg anzuschüren aus blokem Neib gegen bas Geschäft bes Nachbarn, aus barer Unfähigkeit, ihn burch bessere Arbeit zu besiegen. Dabei rühmt er sich noch, daß er gegen uns ohne Haf Rrieg führt. Gerade das aber stellt ihn auf die Stufe des Raubmörders im Gegensat zum Verbrecher aus Leidenschaft. Mag bieser Krieg ausgehen, wie er will: ber englische Rultureinfluß durch das Gentlemanideal ist für immer dabin. Diese Maste kann nicht mehr aufrecht erhalten werden, und auch die, welche beute Englands Freunde sind, werben sich vielleicht noch empörter als wir von ihm abwenden, wenn sie sehen, daß England nichts anderes wollte, als sie auf uns zu beken, ohne selber etwas zu wagen. Belgien hat die englische Freundschaft heute bereits am teuersten bezahlt, Frankreich und Rußland werden aller Voraussicht nach folgen, und falls sich England selbst, wie es fast scheinen möchte, bem Flottenkrieg mit uns zu entziehen versucht: niemals mehr wird es Bundesgenossen in Europa finden.

Aber nicht nur das Gentlemanideal ist dahin, überhaupt das Rulturideal ber Westvölter, die sich für besonders zeitgemäß hielten. Von ihnen bezog ja auch bei uns der sogenannte "moderne Mensch", der "Kulturmensch" seine Ideale. Schon diese wenigen Wochen des Krieges haben indessen gezeigt, daß die bochste und zeitgemäßeste Gesittung ohne jeden Zweifel heute in Deutschland zu finden ift. Niemand von uns hätte das bisher zu sagen gewagt. Wir hielten uns für nicht mehr als eines im Rat der vorgeschrittensten Kulturvöller. Die Art aber, wie die anderen und wie wir Rrieg führen, der Unterschied, wie es heute in Paris und London aussieht im Gegensatzu Berlin, läßt es heute nicht mehr als Unmakung erscheinen, wenn wir den Stolz des im besten Sinn fortgeschrittensten Volles zeigen. Wie gesagt, der Engländer bezahlt Söldner und steht damit noch vollkommen auf dem Standpunkt des Mittelalters; der Franzose sucht den Solbaten burch allerlei Liebenswürdigkeiten, Schmeicheleien, Rebensarten und Lebensannehmlichleiten, die im Krieg undurchführbar sind, zu überreden, doch von seiner Unbotmäßigkeit zu lassen. Das ist die lette Zuflucht eines dem Untergang geweihten Voltes. Rufland muß mit Rolbenschlägen die sich heulend auf dem Boden windenden Männer zur Truppe treiben. Aur bei uns strömen die Freiwilligen in großen Scharen herbei, weil allein bei uns Einzelwille und Gesamtwille sich beden. Aur bei uns findet ber bewußte Mensch von heute einen wirklichen Grund, begeistert sein Leben zu opfern; für Geschäftsgewinn tut bas tein Ber-



ständiger. Aur bei uns werben Freiheit und Notwendigleit im Schillerschen Sinn Eines. Das aber ist das Höchste, was die Geschichte jemals an sittlicher Massentultur geseben bat. Dem entspricht alles Braktische. In ben Tagesblättern ift binreichend auf den hemmungslosen Ablauf unserer Mobilmachung und unseres Aufmariches bingewiesen worden. Der Generalstab kann mit autem Gewissen perficern, dag im Feld alles nach ben porbergesebenen Blanen glatt verläuft. Die Schlacht bei Mülhausen 3. B. ist zahllose Male bei Truppenübungen geprobt worben und gang so verlaufen, wie man sie sich bachte. Zeber Golbat ist gut gefleibet, der Ton der Offiziere ist väterlich, wie aus zahllosen Keldpostbriefen berporgeht. Weber Knute noch Unbotmäßigkeit, sondern überall höchstes Verständnis und entsprechende Unterordnung: geistige und sittliche Höchsteistungen. Und wie sieht es dabeim aus? Das Leben geht ruhig seinen Gang; Bebörden und freie Bereinigungen sorgen nach Kräften, die Störungen des alltäglichen Lebens auszugleichen. In Rube wartet man auf die Nachrichten und ist überzeugt, daß die Wabrbeit vertundigt wird. Über den Unterschied, wie wir und unsere Feinde bie Fremben bebandelt haben, über die Robeit der frangosischen und belgischen Freischießer braucht bier nicht gesprochen zu werben. Deutschland bat in biesen Tagen nicht nur die böchste geistige und sittliche Rultur bewiesen, es bat vielmehr gezeigt, bak nur noch bei ben Deutschen Rucht, Gesittung und geistige Beberrschung ber Wirklichkeit allgemein zu finden ift. Das allein verburgt uns ben Sieg und bie tunftige Führung in ber Welt. Bei uns allein ift festgegrundeter Glaube, bei ben andern herrschte vom ersten Tag an die Lüge. Während wir siegen, spinnen sie noch immer armselige Rante. Frantreich ist noch am ersten zu versteben. Wer geschlagen worben ist, hat bas Recht, zu hassen und die Gelegenheit wahr zu nehmen, Bergeltung zu üben. Frankreich war verblenbet, daß es ben jekigen Augenblid für eine Gelegenheit bielt, aber feine Feinbichaft tonnen wir ebren. Rufland ift im Grund zu bedauern. Die große, russische Bevölkerung hat nichts mit bem Krieg zu tun. Die um ben Baren versammelte Verbrechersippe hat ben Arieg beraufbeschworen, und er wird schlieflich Rugland zum Glud ausschlagen; benn ebenso wie bie Turten von ihren driftlichen Brovinzen befreit werben mußten, um fich ihrem Wefen entsprechend gang nach Often zu wenden und bort eine neue Entwicklung zu erstreben, ebenso muß das Mostowitertum von bem Rrang von Frembooltern befreit werben, ben Finnen, Balten, Bolen, Rutenen und Mohammedanern, um sich endlich auf sich selbst besinnen zu konnen. Das so in seine natürlichen Grenzen gedrängte östlich gerichtete Mostowitertum hat gewiß noch eine Zutunft, an ber es endlich nach biesem Krieg zu arbeiten beginnen tann.

Nur England hat zu diesem Krieg teinen anderen Grund, als seine gemeine Gesinnung und seine niedrige Gier. Ihm wird daher der Krieg zum Beginn des allergrößten Berhängnisses werden. England tann niemals, wie disher Deutschland und vielleicht später noch Frankreich, eine unter mehreren Großmächten sein. Ist es auf seine eigenen Grenzen angewiesen, dann erscheint es kaum größer als das heutige Italien. England hat daher nur die Wahl zwischen Bedeutungslosigkeit und Weltherrschaft. Englands Bedeutung beruht auf Indien. Dier schöpft es seine ungeheuren Reichtumer, und um Indien zu halten, muß es den Weg dorthin be-

berrichen. Der führt durch den Atlantischen Ozean, das Mittelmeer, das Rote Meer und den Andischen Ozean. Wem aber diese Straße gehört, der beherrscht die Welt. Wird nun Englands Flotte geschwächt, und das wird sie im höchsten Maß, auch wenn sie die unserige besiegen sollte, dann dürfte Andien auf die Dauer schwer au balten sein, aumal ba seine mohammedanische Bevölkerung, auf die sich bisber England besonders gestütt hat, feindselig werden wird, nachdem die Türkei, der Sik bes Ralifen, auf die Seite von Englands Gegnern getreten ist. Der Verlust Andiens ist also nur eine Frage der Zeit, und dieser Krieg wird ihn erbeblich beschleunigen. Die vier anderen großen Besikungen Englands, Ranada, Sübafrika. Australien und Neuseeland, wachsen sich naturgemäß immer mehr zu selbständigen Gemeinwesen aus, wodurch das Band mit dem Mutterland schon lange gelockert worben ist. So erscheint die ganze Weltherrschaft Englands auf einer kunstlichen Grundlage, die nur trampfhaft aufrecht erhalten werden tann, während Deutschland selbst nach Verlust seiner Flotte und seiner Schuzgebiete noch immer nicht im Bergen getroffen ware, benn unsere Hauptkräfte haben wir innerbalb ber Grenzen unseres polt- und arbeitsreichen Landes selbst. Auch bas ungebeure Rufland tann, selbst nach bem Berlust ber Fremdvölter, niemals im Wesen zerstört werden. Selbst ein verkleinertes Frankreich wird infolge seines ausgezeichneten Bobens immer ein reiches Land bleiben. So sett England bei diesem Kriea bei weitem das meiste aufs Spiel. Dies aber ist die ungebeure Bedeutung der groken Ereignisse, die wir erleben. Wir allein tämpfen um eine noch nicht erschödlich wirklichteit, England aber wird das Schidsal tragen, das ihm schon sein größter Staatsmann im 19. Rabrhundert, der Rude Disraeli, vorausgesagt hat: das Schidsal aller der Völter, die sich von der Scholle lösen und denen der Geist gleichgültig ist, ber reinen Sanbelsvölker. Wer seinen Bebarf an Nabrung zum größten Teil von auswärts bezieht, tann nur solange leben, als diese tünstlichen Bedingungen nicht angetastet werden. Dazu kommt, daß nur ber Nährstand dauernd einen hinreichenden gefunden Nachschub ber Bevollerung hervorbringt, der triegsbereit ist. Der Krieg aber ist schließlich die lette und höchste Wirklichteit. Wer zu ihr nicht mehr fähig ist, kann unter günstigen Umständen noch ein langes Greisenalter erleben, muß aber bem erften Unfturm jungerer Bolter erliegen. Wie auch immer dieser Krieg ausgehen mag: dies ist das baldige Schickal Englands, und burch biefen Krieg wird es, wenn auch vielleicht noch nicht herbeigeführt, so boch zum mindesten vorbereitet.

Daß der Krieg die höchste Wirklichteit ist, haben wir in diesen Wochen erlebt. Wir haben uns selbst erst tennen gelernt, und nur der, welcher sich jetzt bewährt, scheint uns wirklich. Zunächst natürlich der Mann im Felde selbst. Kein Werk des Geistes in unserer Zeit hat mich so tief erschüttert, wie die Orahtmitteilung des Verwalters von Kiautschou nach der japanischen Orohung: "Einstehe für Pflichterfüllung die aufs äußerste." Er weiß, daß er auf die Dauer der japanischen Flotte an seinem vorgeschobenen Posten nicht widerstehen kann, aber es ist ihm und wohl allen um ihn nicht zweiselhaft, daß er die zum letzten Atemzug aushalten wird. Was sind alle "Kulturmenschen" und die "modernen Menschen" gegenüber solchem Helbentum? Für die Nachwelt ist es gewiß wichtig, daß mancher

ju Baufe bleibt, im Geift das Wefen biefer Ereignisse festhält und dies tunftlerisch oder literarisch zum Ausbruck bringt, aber an augenblicklichem Berfönlichkeitswert stebt der größte Schöpfer bem namenlosen Belben nach, ber sich jum tubnen Streifritt oder jum Dienst im Unterseeboot meldet. Der geistige Mensch tann sich heute nur baburch retten und rechtfertigen, daß er bies unumwunden anertennt. So wird auch in unserem Geistesleben endlich die Reinigung bewirtt werben, die uns sonst so not tat. Es hat gewiß nicht an Geist und Begabung gefehlt in ben letten Jahrzehnten, aber fie icheiterte fast ausnahmslos baran, bag die geistigen Menschen sich selbst für die wesentlichen hielten und alles, was sie darstellten, aus den perfönlichen Bedürfnissen und Wünschen ihrer Art betrachteten. So entstand diese abgeschmackte Literatur für Schriftsteller, diese Runst für Rünstler, kurz der wertlose Antellektualismus, den diese paar heldischen Wochen bereits an die Wand gedrückt haben. Sang gewiß gehört zum kunstlerischen Hervorbringen ein gewaltiges Stud Antellett. Aber biefer Antellett barf nur Mittel zum Ertennen der vielfachen menschlichen Lebensmöglichteiten sein. Er barf sich nicht selbst jum Gebieter des Lebens aufschwingen wollen. Mit dem Intellett soll ein Dichter die Lebensbedingungen des einzelnen, der Schichten, der Boller erfassen und sie dann lebendig darstellen, nicht aber darf er dauernd intellektuelle Menschen vorführen ober aber die anderen vom intellektuellen Standpunkt aus werten. Aus dieser verkehrten Auffassung entstand die Überschätzung der Begabung und die Unterschätzung des Charalters. Bürgerliche Tugenden wurden mit dem verächtlichen Wort "bieber" abgetan, Glaube und Vaterlandsliebe galten als rudständig, die reine, echte Frau wurde verachtet, und nur noch die "interessante" Frau geschätzt. Vor allem aber wurde eine Art Sport, alles Deutsche herabzuseken und alles Fremdländische zu verehren.

Natürlich wird dieser hochgespannte Abealismus nicht dauern können. Nach bem Frieden werden wieder Parteien und perfonliche Ziele in den Vordergrund treten. Aber die Erinnerung an diese Erlebnisse wird sich in der Wertung des Menschlichen ausdruden, bis wieder einmal ein Geschlecht herangewachsen sein wird, das diese Erinnerungen nur noch vom Hörensagen tennt. Manneswert wird gewiß in den nächsten zwei Sahrzehnten wieder wesentlich im Charafter, nicht im Verstand gesucht werben. Vor allen Dingen aber wird wieber ber natürlich empfindenden reinen Frau ihr Recht zuteil werden, die sich heute hinter der anmaglichen Weltburgerin mit zweifelhaften Sitten und ben Birnweibern ohne Gebarfähigkeit hat jurudziehen muffen. Der Lebensgenuß wird wieder ebler werben, benn wir machen eben eine Zeit burch, in ber es teine Schande mehr ift, wenig Geld zu haben. Das Händlertum wird gang erheblich von seinem Einfluß einbußen, benn wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten wir heute nicht die starte Goldbedung der Reichsbant, die ihr weitsichtiger Prafibent Savenstein gegen ben Willen jener neuzeitlichen Menichen, jener "Condottieri" ber Geschäftswelt, wie sie sich gerne nennen boren, burchgeführt bat. Die ungeheuren Kriegsentschädigungen, die uns hoffentlich zufallen, werben die staatlichen Banten berart stärten, daß sie und nicht mehr die Privatunternehmungen tunftig auf bem Geldmartt zu gebieten baben werben.

Daß der Rrieg als die hochste Wirklichkeit ein Volk zur Sachlichkeit erzieht und feine burd ju langen Frieden verfalichten Wertungen wieder richtig ftellt. das seben wir beute auf Schritt und Tritt. Die vollkommen einheitliche Richtung aller Buniche und Biele in diesem Augenblid schafft wieder ein Rechtsbewuktsein, wie es in Friedenszeiten unmöglich ist. Aus diesem Grund tann die Beborbe gewisse gewaltsame Aukerungen getrantten Rechtsgefühls nachsichtig bingeben lassen, benn meist befinden sie sich in einer gesunden Richtung. Die Berrschaft bes Buchstabens ist aufgehoben; im Grund gibt es nur noch einen Rechtsfak: Wer Unrecht tut, wird gestraft. Wer sich durch Wucherpreise bereichert, woburch er im Frieden vielleicht Rommerzienrat werden tonnte, wird beute perprügelt und sein Laben wird zerstört. So gebt es jedem, der aus der Kriegenot ein Geschäft machen will ober auch nur aus Geschäftsgründen die augenblickich alle erfüllenden Gefühle verlett. Das kann natürlich nur so lange geduldet werden. als in einem Volte alle basselbe, und zwar bas Sochste wollen. Im Augenblic. wo dieser Wille wieder in Tausende von Einzelbestrebungen geteilt ist, wurde eine so augenblickliche triebbafte Vergeltung in Kürze zu pollkommenster Ruchtlosigkeit führen; aber es ist gut, daß wir wieder einmal einen berartigen Urzustand burchmachen und auf diese Art von neuem sichtbar wird, was eigentlich im Grund Recht und Unrecht ist. Der Militärrichter bat nicht lange bin und ber zu fragen und auf die Tüfteleien der Anwälte zu hören. Wenn es erwiesen ift, daß einer ber großen Sache ichaben wollte, so straft man ihn besser zu streng als zu milbe. Auch dies ift natürlich nur möglich in einer Beit, wo tein Zweifel barüber beftebt, was die große Sache ift. Immerhin ware zu wunschen, daß in Friedenszeiten etwas von dieser Sachlickeit der Rechtsprechung übrig bliebe, und daß nicht wieder pon dem Rechtsgefühl unzweideutig erkannte Schurken frei berumlaufen burfen. nur weil man ibre Caten nicht unter einen bestimmten Rechtsschut orbnen tann. "Wer Unrecht tut, wird bestraft", follte auch in Friedenszeiten allererftes Gefet fein. Dasselbe gilt in sittlichen Fragen. Würdeloses Berhalten wird sonst als eine perfonliche Angelegenheit betrachtet. Zeber bat gewissermaßen bas Recht auf seine eigene Burbelosigteit. Wenn sich aber beute gewisse Frauenzimmer an die frangofischen Gefangenen beranmachen wollen, so wird ihnen bas einfach verboten, weil es bem Ansehen des Voltes schadet. Das Recht auf Burbelosigteit ist aufgehoben. Wenn wir boch bavon etwas mit in den Frieden hinübernehmen könnten!

Wie sachlich ist auch plötzlich unsere Presse geworden. Sie ist in diesen Tagen genau das, was sie nach der alten deutschen, idealistischen Auffassung sein soll. Sie dietet nichts als Nachrichten mit Quellenangabe und fachmännische, höchst belehrende Erläuterungen. Verschwunden ist der dösartige, Tatsachen falsch auslegende Betzer über dem Strich, wie der gehaltlose Witzler unter dem Strich. Auch hier bewährt sich jetzt nur der, welcher etwas weiß, fühlt und kann, der früher oft seiner mangelnden "Aktualität" wegen im Hintergrund blieb. Der stets "aktuelle, stets geistreiche Journalist" ist nämlich der, welcher die wahre Aufgabe der Presse nach englischer Art verleugnet und, statt das Volk zu belehren und zu erziehen, seinen schlechtesten Trieben, der Neugier und Genußsucht, entgegen-

tommt im Dienst der die Anzeigen bezahlenden, plattes Wohlleben und Eitelkeit fördernden Händler. Auch deren Einfluß, der die öffentliche Meinung viel mehr als man ahnte, leitete, ist verstummt. In der Beitung ist wieder der Text, nicht der Anzeigenteil die Hauptsache.

Höchst erfreulich ist auch die Abwendung des Voltes von dem Hauptlaster der Deutschen, der Ausländerei. An allen Straßeneden werden die fremdländischen Anschriften von ihren Urhebern verhängt, die sich plötslich ihrer zu schämen gelernt haben, oder auch nur aus Seschäftsgründen die Verachtung der Voltsgenossen sürchten. Wie dem auch sei, der Unsug hört auf. Hier könnte nun wirtlich ein Sesetz diese Wohltat dauernd sesthalten. Das Handelsregister dürfte künftig nur noch Geschäftsnamen in deutscher Sprache ohne Fremdworte aufnehmen, wenn sich auch der "Hotelier" durch die Bezeichnung Sastwirt geträntt fühlt. Auch die stlavenhafte, auf jede Sigenart von vornherein verzichtende Abhängigteit von französischer Mode und Rüche soll ausgegeben werden.

Bas im übrigen den so lange ersebnten deutschen Lebensstil betrifft, so wird er nun sehr bald tommen. Die Sabre 1870 und 71 baben uns ben Rahmen und auch die Grofmachtstellung geschaffen, bennoch fehlte uns noch die eigentliche Rulturstellung, die uns in der Welt zulam. Aus diesem Grund waren wir bisweilen unsicher, bisweilen anmaglich in der Form. Das hat diese wenig angenehme Art des überall unbeliebten neuen Deutschen geschaffen. Auch er wird mit diesem Krieg verschwinden. Die Flegeljahre sind vorüber. Im Augenblic, wo wir die uns zukommende Stellung zwischen bem Eismeer und bem persischen Meerbusen sowie in Afrika einnehmen, brauchen wir uns weber zu buden, noch uns besonders laut zu betonen. Die Sicherheit des Starten wird uns auch in unseren Lebensformen sicher werden lassen und damit gang von selbst Röflichteit und Liebenswürdigkeit erzeugen. Die uns bieses Mal etwa zufallenden Milliarden werben nicht Emportömmlinge schaffen, sonbern ein in Wohlstand geborenes Geschlecht treffen. Die neuen Formen werben ein allgemeines Band um die Deutschen schlingen. Der Jaber im Inneren wird verstummen. Wer alles bies Große miterlebt hat und die Folgen dieses Erlebnisses in seinem Wesen, in seiner Gesinnung und in seinen Aukerungen zeigt, ber ist eben ein auter Deutscher. welchen Standes, welcher Rasse, welcher Bartei, welchen Betenntnisses er auch immer sei.

So wird sich auch die Parteigestaltung vollständig erneuern müssen. Nachdem die Linke bewiesen hat, daß das Geschrei ihrer Führer ihr im Grund nicht zu Berzen gegangen ist, sondern daß das Herz des deutschen Arbeiters dem Deutschtum so treu ist, wie man nur verlangen tann, seitdem brauchen wir nicht mehr die Umsturzgedanken der Linken zu befürchten. Mit ihrer Vaterlandsliede beweist sie zugleich ihre Anerkennung und ihr Verständnis für die notwendige Staatshoheit. Sie wird nicht länger vom Westlertum angesteckt werden, nicht mehr in den Redensarten von papierener Freiheit, sondern in tatsächlichen deutschen Eigenschaften und Leistungen, vor allem in einer sachlichen Gliederung des Volkes ihr Heil erblicken. So werden wir vermutlich mit einer großen nationalen Arbeiterpartei zu rechnen haben, die selbstwerständlich das wirtschaftliche Wohl ihrer Mit-



glieder möglichst zu fordern bestrebt, aber in bezug auf ihre Staatsgesinnung zuverlässig sein wird. Wirtschaftlich mag biese Partei so neuerungssüchtig sein wie sie will. Erstens ist durch die anderen Parteien dafür gesorgt, daß auch hier die Bäume nicht in den Himmel wachsen, zweitens aber ist wirtschaftlicher Raditalismus bei Anerkennung des staatlichen und volllichen Gedankens etwas anderes als Umsturz. Die Sozialbemokraten hatten es sich selbst oder vielmehr bem Geschwät ihrer Führer zuzuschreiben, daß man sie so vertannte, aber offenbar haben fie sich selber verkannt, und barum soll jett hierüber nicht mehr gestritten und gerechtet werden. Auf ber Rechten wird es aber eine Partei ber Gebildeten und Besikenden geben, welche die nunmehr national geklärten liberalen und die konservativen Menschen von einst in sich zusammenfassen wird, die, von der Umsturzgefahr befreit, nun soziale und liberale Forberungen anerkennen können. Natürlich werden ganz links und ganz rechts immer noch einige unverbesserliche Schulweise verlorene Vosten zu balten suchen, die einen utopische Zukunftsplane hegend, bie anderen eine unfruchtbare Sehnsucht nach einer schlechteren Bergangenbeit nährenb.

Dieser Krieg wird den Sieg der mitteleuropäischen, d. h. deutschen Gesittung über bas Westlertum bedeuten; damit wird aber auch die Haltung der nordgermanischen Bölter und Hollands bestimmt werden. Nicht länger werden sie sich von dem unbeliebten Preußen- und Deutschtum abwenden und mit englisch-französischen Gedanten liebäugeln tonnen, denn sie werden ertennen, daß nur im Anschluß an uns ihr Beil liegt. Sie werben sich zusammenschließen bei voller Wahrung ihrer Eigenart und wieder triegerischer werden als sie es bisber waren. Vor allem werben sie sich von der Frauenherrschaft lösen, die nach englischem Muster bei ihnen bereits eine für Mitteleuropäer unvorstellbare Aus- . behnung angenommen hatte. Am bedeutsamsten aber bei allen biesen Borgängen bleibt, daß der Germane erst dann in der Welt siegen kann, nachbem er sich von seinem bosen Stiefbruber, bem Angelsachsen, befreit hat. Er war es, ber überall Swietracht saete und sich selbst nicht scheute, Fremde ins Baus zu rufen und zusammen mit ihnen gegen Mitglieder der eigenen germanischen Familie zu tampfen. Nachbem er verworfen sein wird, tann sich Holland in ein engeres Verhältnis zum Reich begeben, und ein standinavischer Nordbund mit Finnland wird sich von selbst an die beiden mitteleuropäischen deutschen Vormächte anlehnen. Das Ofterreichertum wird aber endlich in die Lage tommen, bas Süb- und Westslawentum, sowie bas Magyarentum ohne Gewaltmittel dauernd an die mitteleuropäische, d. h. die deutsche Gesittung zu binden, weil diese Völler nach der Niederwerfung des in der Luft schwebenden Panslawismus ertennen werden, daß auch für sie das Beil nur bei uns ift. Dies wird der aukere Strahlungstreis des im Rern endlich wirtlich gewordenen Deutschlands sein.



### Kaiserin Friedrich

### Erinnerungen der Fürstin Wilhelm Radziwill

I.

n dieser Beit, wo Raiser Wilhelm II. im Mittelpunkt eines Weltgeschehens steht, scheint mir die Gestalt seiner Mutter, der edlen Raiserin Friedrich, der er so viele seiner glänzenden Eigenschaften verdankt, einige Worte der Erinnerung zu verdienen, um so aus dem scheinbaren Vergessen wieder bervorzutreten.

Das Leben fließt jest so schnell bahin, daß wenig Menschen sich der Ereignisse erinnern, die vor einem Vierteljahrhundert sich abspielten; und die Persönlichkeit der Kaiserin, die so viele leidenschaftliche Distussionen hervorrief, gehört der Geschichte an, ehe sie den Plat erhielt, auf den sie Anspruch machen darf. Die Zahl ihrer Zeitgenossen, und selbst derer, welche sie getannt haben, nimmt täglich ab; und zu ihren Ledzeiten verkannt, hat sie noch nicht die Gerechtigkeit erfahren, die man der Toten schuldet. Deshald empfinde ich das Bedürfnis, von ihr zu sprechen und mit wenigen Worten die Erinnerungen aufzuzeichnen, die ich an diese große Frauengestalt bewahrt habe, die ich die Ehre hatte näher kennen zu lernen, und deren Güte mir immer unvergestlich bleiben wird.

Vittoria Abelaide Marie Luise wurde in London im Buckingbam Balast am 21. November 1840 als erstes Kind ber Ebe ber Königin Viktoria mit Bring Albert von Sachsen-Roburg geboren. Sie erhielt fast unmittelbar nach ber . Geburt den Titel einer Prinzeg Royal von Großbritannien und Irland, unter bem ibr Andenten noch in England lebendig ift. Bon frühfter Rindbeit an war lie ber ausgesprochene Liebling ihres Baters, ber für ihre Erziehung gang besondere Sorge trug, und bem sie später sowohl Freundin als Tochter war. Ausgestattet mit den seltensten Gaben des Bergens und des Geistes, wurde sie bald der Stola und ber Abgott von gang England. In ihren Briefen an ihren Ontel, ben König Leopold von Belgien, spricht die Rönigin Viltoria beständig von Victy, wie man die junge Brinzessin im Familienkreise nannte, erzählt von den Fortschritten, bie sie in ihren Studien macht, und erwähnt manchen kindlichen Ausspruch und später mande Bemertung bes beranwachsenben Mabdens. Die Rönigin erzog ibre zahlreiche Nachtommenschaft im Grundsak strengsten Gehorsams, und oft, um nicht zu sagen immer, behandelte sie diese mehr als Rönigin denn als Mutter. Prinz Albert liebte bagegen sich gang zu geben, und eine größere Vertraulichkeit als die, welche gewöhnlich Vater und Tochter verbindet, bestand zwischen ihm und ber Bringes Royal. Der Bring befand sich in einer sehr heiklen und falschen Lage angesichts ber englischen Empfindlichteit, die leicht gereigt war beim Gebanten an den Einfluß, den er auf die Königin und somit rucwirtend auf die englische Bolitik ausüben konnte. Er sagte manchmal, daß die Rolle des Gatten einer Rönigin, ber ber Sattin eines Rönigs gliche, ohne inbessen Borteile zu haben, und daß dieselben Borurteile, welche diese von irgendwelcher Einmischung in die

Staatsgeschäfte zurüchielten, gleicherweise in der Lage des Prinzgemahls einer regierenden Königin beständen, jedoch mit dem Unterschied, daß im Fall eines Mannes noch kleine Demütigungen hinzukämen, die von einer Natur seien, die leicht den ehelichen Frieden zerstören könnten.

Von diesem Gedanken durchdrungen, erzog Prinz Albert, ohne es vielleicht selbst zu ahnen, seine älteste Tochter zur Gefährtin eines Herrschers, damit sie als solde einen beträcktlichen, wenn auch gebeimen Einfluk auf die Geschichte nicht nur ihres Landes, sondern Europas auszuüben imstande sei. Er gab ihr dieselbe Charafterfestigleit, die er besaß und wollte in ihr eine Schülerin nach seinem Bilbe beranziehen. Durch und durch deutsch, dem Herzen sowohl als den Neigungen nach, beutsch geblieben in seinen Gewohnheiten und seinem Geschmad, liebte er ben Gedanten, daß seine Tochter einst in Deutschland herrschen würde und dort die englische Rivilisation, deren Überlegenbeit in der Runst des Herrschens er aner**tannte.** mit dorthin brächte. Er arbeitete stundenlang mit dem jungen Mädchen und lehrte sie viele Dinge, die gewöhnlich nicht zur weiblichen Erziehung gehören, jedenfalls nicht in jener Zeit. Als im Aahre 1855 die Königin mit dem Brinzgemabl nach Baris ging, um Napoleon III. einen Besuch zu machen, ließen sie sich vom Brinzen von Wales und der Prinzek Royal begleiten. Das war sozusagen das erfte Auftreten der Prinzessin in der Welt, und sie bewahrte immer eine lebhafte Erinnerung an diesen Besuch, den sie so ungern zu Ende geben sab, daß sie die Tränen nicht unterbrücken konnte, als sie von der Raiserin Eugenie Abschied nahm. Wenige Monate später begann für sie mit ihrer Berlobung mit Prinz Friedrich Wilhelm von Breuken der Ernst des Lebens.

Diese Berbindung verwirklichte einen der geheimen Lieblingswünsche des Brinzen Albert, der sie seit langem mit seinem Freund und Berater, dem Baron Stockmar, porbereitet hatte. Da beibe überzeugte Pietisten waren, hatten sie den Wunsch gehabt, durch Bande der Che die zwei größten protestantischen Opnastien Europas verbunden zu sehen. Dennoch ist es zweifelhaft, ob diese Wünsche sich erfüllt hätten, ohne die lebhafte Neigung, welche die Prinzessin Vittoria und der tunftige Raiser Friedrich vom ersten Augenblich, da sie sich tennen lernten, füreinander empfanden. Ein Brief der Rönigin Viktoria weiht uns in die Einzelheiten bieser anmutigen Ibylle ein. Die Berlobung der beiden jungen Menschen hatte noch um ein Sahr hinausgeschoben werben sollen, aber bant ber lebhaften Bewerbungen des Brinzen wurde sie sofort vollzogen. Während eines Ausflugs, ben er mit ber töniglichen Familie in die schottischen Berge unternahm, pflückte der Prinz eine weiße Erika und reichte sie seiner künftigen Gemahlin als Zeichen der Gefühle, die sie ihm einflökte. Mehr als zwanzig Jahre später geruhte der deutsche Aronprinz, als er mit mir auf einem Ball im Berliner Schloß plauberte, mir biese Episode selbst zu erzählen, und bei dieser Gelegenheit sprach er von der tiesen Liebe, die er nie aufgehört hatte für die Prinzessin, seine Gemahlin, zu empfinden. "Sie ist ber gute Engel meines Lebens gewesen," sagte er zu mir, "sie hat mir alle Sorgen erleichtert. Sie ist die zum Weibe gewordene Vollkommenheit."

Die Bochzeit wurde in großer Pracht in der Rapelle des St. James-Palastes in London gefeiert, und wenige Tage später trennte sich die junge Frau von ihrer

Familie und reiste, begleitet von dem lebhaften Bedauern und den herzlichsten Wünschen ganz Englands, in ihre neue Heimat ab. Sie wurde bort mit unendlicher Begeisterung empfangen, und zunächst schien es, als ob sie in dem Lande. bas nun bas ihre wurde, beliebt werben wurde. Unglucklicherweise tam alles anders, als man permuten konnte. Anfangs war die Brinzessin, obaleich sie unter bem mütterlichen Dach nicht verwöhnt worden war, zu jung und zu stolz, um sich ben fremben Verhältnissen anzupassen, zu verschlossen, um das Gebeimnis des Erfolges zu tennen, das darin besteht, immer zu lächeln und sich ber erhaltenen Wunden nie zu erinnern. Sie fühlte sich nicht heimisch, wie es den meisten jungen Frauen gebt, die Land und Umgebung wechseln, und sie verstand nicht ihre Gefühle zu verbergen. Ihr stand die Gestalt ihrer Schwiegermutter, der Brinzessin von Preufen, ber fpateren Raiferin Augusta, gegenüber. Diese war herrichsuchtig begierig Einfluß zu gewinnen, taktlos, und verstand weder sie, die Leiden und das Beimweh des Kindes, das in ihren Familientreis eingetreten war, noch buldete fie die geringfte Umgehung der außeren und geselligen Verpflichtungen der toniglichen Würde. Go in ihren jugenblichen Gefühlen unterbrückt, jeden Augenblic an die Tatsache erinnert, daß sie England und seine Gebräuche vergessen sollte. und daß fie fich nur noch erinnern durfte eine Preußin und Gattin eines preußischen Prinzen geworden zu sein, suchte und fand die Prinzessin Vittoria in ihrem Innern Troft und jog fich gang in fich jurud. Von Natur lernbegierig, und wissensburftiger geworben burch die ernste Erziehung, die sie erhalten hatte, widmete sie sich nicht allein bem Stubium ber Bergangenheit, sonbern auch bem ber Segenwart und ber Pflichten, die nach menschlicher Berechnung bald die ihren werben mußten. Sie faßte ben eblen Borfat, ihrem Gatten zu helfen, bas Land, über bas zu herrichen er bald berufen sein würde, in den Prinzipien des reinen Konstitutionalismus zu regieren, so wie sie ihn in England hatte ausüben seben; nur vergak sie, bak das, was in dem einen Lande paßt, oft in dem andern nicht durchführbar ist. Raum ein Rahr nach ihrer Beirat schrieb sie über die Rolle eines konstitutionellen Monarchen eine Denkfdrift. Lord Clarendon bezeichnete die Arbeit als eine ber bebeutenbsten Schriften, die er je Gelegenheit gehabt zu lesen. Diese Dentschrift wurde Pring Albert zugeschickt und unglücklicherweise sprach man zuviel von ihr. und ein Gefühl des Miftrauens gegen die junge Prinzessin sowohl von seiten der toniglichen Familie von Breuken als von ber bes Bublitums war die Folge. Ran begann ihr vorzuwerfen, daß sie sich ju start mit Politit beschäftige und ihren Satten in einer Richtung beeinflusse, bie ben Traditionen des Sauses Bobensollern entgegenliefe. Als einige Jahre nach ihrer Beirat ber Tob bes Ronigs Friedrich Wilhelm IV. sie jur Rronprinzessin machte, steigerte sich bieses Migtrauen im Berhältnis zur Wichtigkeit ihrer gegenwärtigen und zukunftigen Stellung. Eine feindselige Partei bildete sich, beren Mittelpunkt die Königin Augusta bilbete, bie ben Einfluß, ben ihre Schwiegertochter auf ben Rronprinzen ausübte, nur mit Ungebulb ertrug. Man warf ihr por, ju febr Englanberin ju fein, ihren Kinbern eine englische Erziehung zu geben und in Berlin englische Gebrauche einführen zu wollen. Später, als König Wilhelm ben herrn von Bismard als Ministerprafibenten zu sich berief, entspann sich zwischen biesem und bem Kronpringen ein offener Rampf, der seinen Höhepunkt im Danziger Zwischenfall erreichte. Aur noch wenige Personen außerhalb Deutschlands erinnern sich daran.

Dieser Fall, bei dem ich verweilen muß, bezeichnet sozusagen den Augenblick, wo der Charakter der Kronprinzessin sich so enthüllt, wie er sich in der Folge ihres Lebens zeigen sollte: fest, überlegt, erwacht aus dem Dämmerzustand der Kindheit, aber noch voll jugendlicher Begeisterung, entschlossen und bereit für ihre Überzeugung zu leiden, aber zu heftig, ein zu ausgesprochener Charakter, um den Umständen stets Rechnung zu tragen und die Fehler der Schwachen und die kleinliche Bosheit der Menge zu dulden; voll wahrer Größe, aber jeder Geschmeidigteit entbehrend; die hohe Aufgabe einer Fürstin verstehend, aber nicht gewillt, selbst stürmisch geforderte Übereinkünste zu schließen, sondern ihre Sympathien und Antipathien stets lebhaft zur Schau tragend, dabei mutig, edel, wahrhaft gut und rücksichtsos ehrlich.

Der erste ernstere Zwicfpalt zwischen dem Rönig und dem Rronpringen entstand im Sahre 1863, als Wilhelm I., vom Herrn von Bismard unterstütt, das Regierungsspstem einführte, das Preußen auf den Gipfel seiner Größe führte und die Rarte Europas völlig veränderte. Ein tönigliches Detret, das die Pressefreiheit einschränkte, war soeben veröffentlicht worden. Unter der Einwirkung ber Kronprinzessin — diese Satsache ist unbestreitbar und auch niemals widerrufen worden —, welche entruftet war über eine Magnahme, die jedes englische Gefühl der Freiheit empörte, richtete der Prinz, der sich auf einer Inspettionsreise in Oftpreußen befand, von Danzig aus an den König einen Brief, in welchem er seine Migbilligung über diese autoritative Magregel ausdrücke und sich beklagte, nicht zu den die Frage berührenden Beratungen gerufen worden zu sein. Er ging bann auch noch näher auf die Pflichten ein, die ihm seines Wissens als wahrscheinlichem Thronfolger zufielen. 21m 5. Juni fand ein Empfang im Rathaus zu Danzig statt, und unter anderm sagte der Kronprinz in seiner Antwortrede auf die Begrühung des Bürgermeisters folgende ebenso wichtige wie unvorsichtige Worte:

"Ich bedaure, in einem Augenblick hierher gekommen zu sein, wo zwischen Regierung und Volk eine Verstimmung entstanden ist, deren Nachricht mich in hohem Maße überrascht hat. Ich war abwesend und habe keinerlei Anteil an den Beratungen, die zu diesem Resultat geführt haben."

Diese Worte des Thronfolgers machten überall tiefen Eindruck, der noch verstärtt wurde durch einen energischen Protest, den er dem Staatsministerium gegen diese Presserordnung schicke. Der erzürnte Rönig schrieb einen strengen Brief an seinen Sohn, worauf dieser nun wieder mit der Bitte antwortete, ihn seiner militärischen Pflichten zu entbinden und ihm zu erlauben, sich ins Privatleben zurückzuziehen, aus dem er nie wieder hervorzutreten gedächte.

Zett griff Bismard vermittelnd ein und mühte sich, die Dinge wieder zurechtzurüden. Es gelang ihm, den König zu beruhigen und den Kronprinzen von
der Notwendigkeit zu überzeugen, sich gutwillig in das grundlegende Prinzip
der preußischen Verfassung zu finden, nämlich darein, daß in Preußen eine Opposition von seiten des Kronprinzen ausgeschlossen sei. Diesen Grundsat betonte

Wilhelm I. noch ganz besonders in einem an seinen ersten Minister gerichteten Memorandum. Und bemerkenswerterweise predigte dieser Mäßigung und tat alles, was in seiner Macht stand, um dem Ronslitt zwischen Vater und Sohn ein Ende zu machen. Die Verstimmung war noch verschärft worden durch einen Artikel der Times, in welcher das Organ der City den Prinzen beglückwünschte, "eine Gattin zu haben, die nicht nur seine liberalen Ansichten teile, sondern auch fähig sei, ihm in einem so wichtigen und kritischen Augenblick seines Lebens ein sesser Jalt zu sein. Man könne sich übrigens", so fügte die Beitung hinzu, "kaum eine schwierigere Lage benken als die des prinzlichen Paares, dem es einem eigensinnigen Fürsten, einem unbeilvollen Rabinett und einem gereizten Volke gegenüber an Ratgebern fehlte.

Ich erwähne diesen Artitel und spreche überhaupt nur von dem Danziger Swischenfall, wie man ihn damals nannte, weil von diesem Augenblick an man gegen die Kronprinzessin noch viel positiver die Antlage erhob, daß sie vor allem Engländerin sei und ihren Gatten zu überzeugen suche, daß er später als König nach englischen Regierungsgrundsähen regieren müsse. Dieser Artitel der Times tat ihr den dentbar schlechtesten Dienst. Zunächst klagte man sie an, ihn veranlaßt, wenn nicht gar geschrieben zu haben; dann bediente man sich seiner als Waffe, mit der man sie die zu dem Augenblick bedrohte, wo die große Nacht der Ewigkeit auf sie herabsant und sie einhüllte.

Bismard, ber fie offen bafte, täuschte fic bei biefer Gelegenheit nicht in ibr. Er tannte die Menschen und wußte, daß der gerade Charatter der Kronprinzessin unfähig ware, fich einer Beitung zu bedienen, um ihr eigenes Lob zu fingen. Er wufte auch, daß sie vor allem eine hohe Auffassung von der Burde einer Thronerbin hatte, und als der Rönig seine Schwiegertochter anschuldigte, zu dieser unzeitgemäßen Beröffentlichung beigetragen zu haben, mubte er sich, diesen Einbrud zu verwischen. Es steht burchaus fest, daß ohne das Dazwischentreten des Ranglers ein ernstes Berwürfnis zwischen bem Monarchen und seinem Erben stattgefunden hätte. Später erkannte sowohl der Rronprinz wie seine Gemablin bas öfter an, und por allem pergak der Bring, bessen Charafter rubiger war als ber ber Prinzessin, die oft ihren Antrieben folgte, niemals den Dienst, den in jener tritischen Stunde seines Lebens der Minister seines Baters ihm geleiftet hatte. Aus Dankbarteit lieh er später bem Kanzler bes einigen Reiches oft starte Hilfe bei Gelegenheiten, wo biefer nun feinerseits fich in Gegenfat zu feinem Berricher befand. So, als im Zahre 1866 König Wilhelm sich weigerte, nach bem Sieg von Sadowa Frieden mit Ofterreich ju schließen, sondern im Gegenteil auf Wien losmaricieren wollte, was Bismard für ebenso gefährlich wie untunlich hielt wegen ber Folgen, die es für die Butunft haben tonnte, überredete der Rronpring seinen Bater, sich ber Meinung seines ersten Ministers anzuschließen. Die bezeichnende Stelle, in bem der alte Berr seine Einwilligung gibt und ben der Rangler in seinen "Erinnerungen" anführt, mag hier im Wortlaut seinen Plat finden:

"Da mein Ministerpräsident mich vor dem Feinde im Stich läßt", schreibt Wilhelm I., "und ich hier außer stande din, ihn zu ersetzen, habe ich mit meinem Sohn die Frage besprochen. Er teilt die Ansicht des Ministerpräsidenten und so sehe ich mich zu meinem großen Schmerz genötigt, nach den glänzenden Siegen,

die die Armee davontrug, diese bittere Pille zu schluden und einen schmählichen Frieden einzugehen."

Diese Beit bes Rrieges mit Ofterreich ist für ben Kronprinzen aleich bedeutend mit einer Zeit des Ruhmes. Er hatte sich als tüchtiger Feldberr erwiesen und die Lorbeeren, die er bei Königgräk errungen, batten ibn zum Nationalbelben gekrönt. Die Kronprinzessin batte ihrerseits ein wenig die eingebükte Beliebtheit wiedergewonnen burch ibre unermubliche Sorge für die Bermundeten. ibre Tätigteit auf dem Gebiet der Nächstenliebe und ihre große Selbstlosigteit in vielen tritischen Augenbliden. Sie hatte sich auch zu ihrem Vorteil verändert: burch die Berührung mit dem Ernst des Lebens war sie selber weicher geworden und batte manche Barte ber Sprache und bes Wesens abgelegt, burch bie fie fic por allem früher Feinde geschaffen. Der Tod ihres Baters war der erste grausame Schmerz gewesen, der sie in ihrer Sicherheit erschüttert hatte und sie lehrte. dak jedes irdische Gluck vergänglich wie das Leben selbst ist. Dann starb im Augenblid, ba die österreicische Ranonade begann, der britte Sohn des boben Baares. während sein Bater von der Pflicht in der Ferne zurückgehalten wurde und des traurigen Trostes entbehrte, am Sterbebett seines Kindes stehen zu tonnen. Die Rronprinzessin erlag fast biesem Schlag, ber fie in ihren tiefsten Gefühlen traf. benn es gab kaum je eine leibenschaftlichere Mutter als sie. Die Briefe, die sie in iener Reit mit ihrer Familie und ihren Freunden austauschte, sind herzzerreißend burch ben Ausbruck tiefer und untröstlicher Trauer, und jahrelang konnte sie sich nicht bareinfinden, daß am häuslichen Berbe ein teures Antlik weniger, in der Gruft zu Botsbam aber ein Sarg mehr sei. Ihre Hofbame und treue Freundin, die Gräfin Redwig Brübl, sagte mir später, dak sie ganz überrascht gewesen sei. als fie die Bringesfin zum erstenmal wieder in einem rosa Rleid sab, und daß die Freude, die sie bei diesem Anblick empfunden habe, ihr mehr als alles andere bewies, wie nabe sie ihr stand.

Nach ben Ereignissen von 1866 wurde bas Leben bes Kronprinzen und feiner Familie ruhiger, als es je gewesen war. Er und seine Gemahlin suchten ibren Anteressen, vor allem der Erziehung der heranwachsenden Kinder zu leben. Häufige Reisen ins Ausland brachten einige Zerstreuung in Dieses unglaublich eintonige Dasein, das nur hin und wieder angenehm unterbrochen wurde durch Freunde, die dem Ebronerben und seiner Gemablin ihre Ergebenbeit und Auneigung beweisen tamen. Die Kronprinzessin begann größere Unabhängigteit zu erlangen, und sie versuchte Personen um sich zu versammeln, beren Geschmad und Geist mit bem ihren übereinstimmte. Man politisierte wohl noch bei ihr, aber biese Bolitik war platonisch, wenn man diesen Ausbruck hier anwenden darf. Aber als ber Rrieg von 1870 ausbrach, führte er im Leben bes toniglichen Baares eine ebenso groke Umwälzung berbei wie im ganzen Land. Diesen Krieg hatte niemand tiefer beklagt als Prinz Friedrich Wilhelm und seine Gemahlin. Voll warmer Menschenliebe war ibm der Gedanke furchtbar, von neuem Schlachtenfaenen beiwohnen au muffen, wie er fie 1866 mit tiefer Erregung erlebt hatte. Außerbem war er fich von Anfang an flar über die Tragweite biefes Rampfes und seiner möglichen Folgen für die Zutunft bes Landes. Er hatte gegen bas Erbe Karls des Großen nicht die Abneigung seines Vaters, der sich erst nach langem Rampse entschloß, die Raisertrone anzunehmen, die die Ereignisse ihm auf die Stirn drückten. Er war im Gegenteil bereit, das ruhmreiche Erbe anzutreten und die verbündeten Fürsten wieder "Pairs" des Reiches werden zu sehen, wie er eines Tages zu mir sagte, indem er auf die Rechtscheibung des Wortes, das er buchstadierte, Nachdruck legte. Und er fügte hinzu: "Nicht wahr, Sie verstehen mich?" Aber seine Natur war doch auch wieder zu ernst und ties, um nicht mit Grauen einem Krieg entgegenzusehen, der entweder in seiner Folge die Niederlage von Jena auswehte oder sein Land noch einmal vor dem gallischen Jahn und den Nachsommen des torsischen Abenteurers, in dessen Gegenwart die Königin Luise in Tilsit geweint hatte, demütigte!

Die Aronprinzessin teilte die Gefühle ihres Gatten, aber vor allem und trot allem in erster Linie Frau, war sie im voraus stolz auf die Lorbeeren, die er wieder erringen würde. Ihr Leben gipfelte in einer leidenschaftlichen Andetung des Mannes, dessen Schicksal sie teilte; sie trat vor ihm mit einer, dei einer so ausgesprochenen Natur wie der ihren, erstaunlichen Hartnäcksteit zurück, dezog alles auf ihn und kannte nur einen Stolz, den, seine Gattin zu sein. Voll Hoffnungen und Pläne, was die Zukunft andelangte, ersehnte sie nur die Arone, um die Freude zu haben, ihren Gemahl sie tragen zu sehen; und wenn sie manchmal ungeduldig schien, daß der Augenblick, wo er den Thron bestieg, noch nicht kam, so war es nicht, wie oft behauptet wurde, weil sie Kaiserin sein wollte, sondern weil der Augenblick hinausgeschoben wurde, wo die ganze Welt ihren Gatten endlich so sehen könnte, wie sie ihn sah, nämlich als die Verkörperung eines weisen und weitblickenden Fürsten, der nur für das Wohl und Slück seines Voltes lebt.

Als sie ihm dann nach dem siegreichen Feldzug von 1870 entgegenging und dum Zeichen des Willtommens einen Lorbeertranz trug, den sie später an seinem Totenbett niederlegte, geschah dies mit solcher Auswallung von Zärtlichteit, die ihr schönes Gesicht verklärte, daß der Kronprinz sie in die Arme schoß und nichts weiter als die bewegten Worte zu sagen wußte, die besser als alles andere zeigten, wie eng die Verbindung dieser beiden Geelen war: "Vicky, du liebst mich noch ebenso wie in Balmoral".



#### Husaren · Von Elisabeth Görres

Wie ein lauernder Falt ins Tal Späht mit scharfem Gesicht Durch Rauch und Gewühl der General.

Port über der Bodenwelle im Sprung Brausen Jusaren zum Kampf, Erägt stolz die Standarte sein einziger Jung' — Neben ihm reglos der Abjutant, Suchend im Glase das Feld, Jat dang seinen liebsten Gefährten erkannt — Und angstvoll umkreisen die Totenkopsschar Tausend Jerzen in Brand: Gott schütz mir den Sohn, den jungen Jusar...!

Sich wendend mit jah verschleiertem Blid Murmelt der General: "Hilf Gott — von ihnen tommt teiner zurud . . . ."



## Englands Verwundbarkeit trotz seiner Insellage und übermächtigen Flotte

#### Von Baron von Ardenne

Beneralleutnant 3. D.

Cer verstorbene Generalfeldmarschall Prinz Friedrich Karl von Preußen verfehlte nicht, bei jeder seiner Gefechtsvorschriften, Manovertrititen usw. Die Regel gang besonders zu betonen, daß man ftets 🎖 bas tun und anordnen müsse, was dem Wunsche und der Absicht des Gegners zuwiderliefe. Vor jedem Entschluß solle der Führer seine Befehle auf Grund dieser Regel prüfen. Der Pring-Feldmarschall hat damit recht gehabt. In unserm Krieg mit England haben wir uns also zu fragen: "Was wünscht unser Gegner am meisten?" Die Antwort darauf ist: "Er wünscht das Auslaufen unserer Schlachtflotte auf die hohe See, damit die englische Flotte, deren Linienschiffe sich ber Zahl nach zu ben deutschen wie 5:2 verhalten, diese vernichten kann." Die englische Übermacht wird noch verstärkt durch die mächtige Zahl der großen gepangerten Rreuger, die den Gefechtswert der Linienschiffe beinahe erreichen. Also ist für uns zu folgern, daß wir unsere in Dezennien mühsam und mit schwersten Opfern erbaute Schlachtflotte einer großen Seeschlacht nicht aussehen bürfen, die eine Vernichtung nach sich ziehen konnte, wie sie England im Laufe seiner zielbewuften, das Bolterrecht nicht achtenben Bolitit ber spanischen, hollandischen (unter Elisabeth und Cromwell), banischen (Ropenhagen), türkischen (Navarin), russischen (Sewastopol) und französischen (Abukir, Trafalgar usw.) Flotte zugefügt hat. Unwillturlich taucht aber nun die Frage auf: "Warum haben wir Deutsche bann unsere Flotte gebaut, wenn wir sie in der Stunde der Entscheibung angftlich verbergen müssen?" Die Antwort ist, daß wir diese klug abwarten, sie uns nicht aufnötigen laffen, daß wir fie felbft bestimmen wollen, wenn die Berbaltniffe Erfolg persprechend liegen. Wie könnten sich aber die Verhältnisse unseren Wünschen entsprechend gestalten? Das werden sie, wenn durch längeren Kriegszustand Großbritannien murbe gemacht ift. Der Zweifel, wie bies zu erreichen, erfcheint berechtigt — die Zuversicht des Gelingens ist es aber noch weit mehr. Bekanntlich greift nichts das Material einer Flotte mehr an, als eine scharf durchgeführte Blodade — dies aber um so mehr, wenn der abzuschließende Gegner über starte Ausfallschiffe, Corpedos, Unterseeboote, Flugfahrzeuge, Minensperren verfügt. Die blodierende Flotte muß stets unter Dampf sein, in immerwährender Bewegung ihren Schutz gegen die submarinen Angriffe suchen, Tag und Nacht sich gegen diese auf der Hut halten. Dieser dauernde Alarmzustand verbraucht einmal die Rohlenvorräte und die leicht abzunutenden Ressel und Feuerungsanlagen der Kriegsschiffe, sodann aber die Nerven ihrer Bemannung. Diese hat das Gefühl, ftandig auf einem Pulverfaß zu sigen. Die Aufregung steigert fich mit jebem tleinen Erfolg des Gegners bis zu einer nervofen Befangenheit, die in jedem Fischerboot einen Torpedo wittert, wie seinerzeit die russische Flotte unter Roschestwensty 1903 bei ihrer Fahrt nach Japan im Armelkanal. Die englischen Geschützrohre der großen Kaliber können nur eine geringe Zahl von Schüssen ertragen (die 40 cm kaum 90 Schuß) im Gegensatz zu den deutschen Krupps. Lassen sich die englischen Rolosse einmal auf ein ausgiediges Bombardement ein, so müssen sie nach demselben ihre heimatlichen Docks aussuchen, um die Rohre auszuwechseln. Dieser Umtausch erfordert Wochen.

Wenn die englische Überwachung gegenüber unserer maritimen Bosition Bortum—Wilbelmsbaven—Helgoland—Brunsbüttel eine taum ausführbare bleibt (bis jekt ift sie wenigstens nicht gelungen), so wird sie unmöglich, wenn erst die Nordfüsten von Belgien und Frantreich bis zur Geinemündung in festem deutichen Besit sind. Die unscheinbare Melbung: "Die Franzosen baben Boulogne geräumt" eröffnete einen weiten Ausblic auf weitere beutsche Erfolge in ber Betämpfung seines gefährlichsten Gegners. Balb werben wir im Besitz von Calais, wabricheinlich auch von Dieppe und Le Kapre sein. Bei Calais verengt sich ber Armeltanal bis zu der geringen Breite von 35—40 Kilometer. Unsere 30,5 cm-Mörser (Marinemörser genannt) haben eine Cotalschusweite von 22 Kilometern (bie Flughöhe beträgt dabei mehr als 4000 m, das Geschoß würde somit etwa den Großglockner überfliegen), die 42 cm-Mörser eine noch höhere. Weitere artilleristische Uberraschungen stehen ben Engländern noch bevor. Wenn man nun auch von dem französischen Ufer nach dem englischen nicht hinüberschießen tann. so läßt sich doch von dem ersteren eine breite, über die Mittellinie des Ranals binausreichende Sicherheitszone für deutsche Fahrzeuge aller Art schaffen. Es lassen sich in diesen französischen Bafen Sicherheitsstationen für unsere Torpedo- und Unterseeboote, Rreuzer, Raper usw. einrichten und nicht zum wenigsten für Ballonballen unserer Zeppelinluftschiffe. Der Bau dieser Hallen wird erleichtert, weil man die einzelnen Teile zerlegbar herzustellen gelernt hat. An diesen gerlegbaren Ballonhallen wird in Deutschland fieberhaft gearbeitet. Wenn bie Runde wahr ift, daß die Motoren unserer Luftkreuzer geräuschlos arbeiten werden, fo ist in ihnen ben Gegnern ein Feind erwachsen, der durch seine artilleristische Wirtungsfähigteit, sein plökliches stilles Auftauchen, seine Auftlärungstätigkeit ben Schreden der Englander rechtfertigt, den sie bis jest bei seinem Erscheinen schon im Frieden an den Tag gelegt haben. Als fürzlich ber Graf Beppelin scherzhaft gefragt wurde, warum er Antwerpen und nicht London bombardiert habe, antwortete er: "Das tommt auch noch, aber nur Gebulb." Diese Bufluchtshafen auf frangösischem Gebiet konnten von der Seeseite her vollig unangreifbar gemacht werden durch doppelte und dreifache Minensperren. Ins Auge zu fassen sind die festliegenden, veranterten. Die Anterung auf dem Kanalboden ist besonders leicht, die Wassertiefe verhältnismäßig gering. Die "flottierenden, treibenden Minen" werden schwerlich Berwendung finden, denn ihr Lauf ist unberechenbar, und sie gefährben Freund und Feind in gleicher Weise. (Die Minen mit Rontakzunder werden mit den durch elektrische Zundung sich entladenden je nach Bedarf in Anwendung tommen.) Die Seeminen sind eine geheimnisvolle, furchtbare Waffe. Eben erst tam die Runde, daß der englische Rreuzer "Path-Der Türmer XVII, 1

finder" und eine lange Reihe anderer englischer Fahrzeuge auf Minen aufgelaufen und vernichtet sind. Im Russisch-Japanischen Krieg endete ebenso das Abmiralschiff Petropawlowst unter Matarow, auch andere russische und japanische Schiffe. Die tühne Tat eines deutschen Dampfers und einiger Unterseeboote, die vor wenigen Wochen die Themsemündung und die Ostfüste Englands mit Minen belegten, hat in ganz England die höchste Beunruhigung hervorgerusen. Einige dieser Minen sollen ihre Schuldigkeit schon seit Wochen getan haben. Die Parlamentsrede des Ministers Asquith Mitte August d. 3. läßt bestimmt darauf schließen.

Wenn bei Calais-Boulogne eine doppelte oder dreifache Minensperre, vom französischen zum englischen Ufer reichend, gelegt würde, so wären die westlich gelegenen groken Hafenstädte Englands (Bortsmouth, Plymouth usw.) pon ber Norbsee abgeschnitten — ihre Schiffe mükten bann um die Nordspike von Schottland herumfahren. Die Minensperren wurden in doppelten Reihen verankert werben, fo bag bie Minen ber einen Reibe auf ben Zwischenräumen ber anbern eingebedt waren. Durchlasse für bie eigenen Schiffe, aber nur beutschen Lotsen bekannt. Drei solcher boppelten Minensperren murben wohl jeden Bersuch bes Durchbruchs als aussichtslos erscheinen lassen. Die Möglichkeit der Minenlegung tann nach den bisherigen Erfahrungen und unter dem Schuk unferes Artilleriefeuers taum angezweifelt werden. Außer unsern Minenlegern würden Corpedo- und Unterseeboote einen Teil der Arbeit übernehmen. Sie können, wenn sie an der Meeresoberfläche halbgetaucht fahren, nur an bem bunnen Splinder erkannt werden, der den genialen Projektionsapparat enthält. Beim Tauchen des Schiffs verschwindet auch dieser. Der genannte Apparat zeigt nach Art der Laterna magica burch eine feine Spiegeltonstruttion bem Führer bes Schiffes bie maritime Umgebung seines Fahrzeugs — Gefahr und Erfolg versprechende Angriffspuntte deutlich markierend. Die Unterseeboote werden bei der Arbeit des Minenlegens kaum bemertt werben. Sind die Minensperren fertig, die Safenforts verftartt und mit schwerster Artillerie bestückt, die Ballonhallen aufgestellt, dann kann ein submariner Rleinkrieg, ber burch bie großen Luftkreuzer unterstüht wird, dem Feinde bie ernstesten Gorgen bereiten.

In den dem englischen Inselreich unmittelbar vorliegenden französischen Häfen könnte auch unsere Rapersotte zeitweiligen Schuk und Ausenthalt sinden. Diese scheint eine vermehrte Tätigteit haben zu müssen, angesichts der das Bölterrecht mit Füßen tretenden Haltung Englands. England hat unseren Lloyddampfer "Wilhelm der Große" in einem neutralen Jasen angegriffen und versenkt, das Privateigentum zur See geräubert und auf die deutsche Anfrage nach der Jandhabung der Prisengerichte höhnisch geantwortet, daß bei diesen tein Bertreter einer seindlichen Macht zugegen sein dürse. Eine Brutalität sondergleichen. Angesichts dieser wird Deutschland wohl nicht umbin können, auch seinerseits die auf der Haager Konferenz sestgesetzten Berpflichtungen in die Ece zu stellen und den Raperkrieg zu eröffnen, wie er zur Zeit Napoleons des Ersten alle Meere durchtobte.

Daß England nicht gut dabei fahren wird, lehrt folgende Uberlegung. England ist zur Ernährung seiner Bevölkerung in der Hauptsache auf Zusuhren vom Ausland angewiesen. Zede Störung dieser ist außerst empfindlich. Schon jeht ist

das vereinzelte Auftreten deutscher Raper, das Einfangen von Schifferflotillen, das Versenten von Schiffen, die Kriegstonterbande — darunter Lebensmittel — führen, schwer von England empfunden worden. Wenn das Privateigentum zur See teinen Schutz mehr findet, wird die Versorgung Englands mit seinen Lebensbedürfnissen nicht mehr durchgeführt werden können.

England hatte sich mit der Hoffnung geschmeichelt, uns durch Beherrschung der Nordsee und des Mittelländischen Meeres aushungern zu tonnen. Nichts ist unzutreffender als diese Annahme. Erstens deckt Deutschland sein Bedürsnis an Berealien und Vieh durch eigene Produktion, sodann steht ihm das große Ländergediet von Österreich-Ungarn, Rumänien (die großen Kornkammern Europas), sowie die Erzeugnisse der neutralen Staaten Italien, Schweiz, Dänemark, Holland zur Verfügung. Das gleiche gilt von den Anstrengungen Englands, uns sinanziell und tommerziell zugrunde zu richten. Napoleon I. hat mit seiner Kontinentalsperre sich selbst ein wirtschaftliches Grab gegraden, England wird mit seiner Versemung deutscher Jandelserzeugnisse dieselbe Ersahrung machen. Schon regen sich in Amerika und anderswo bittere Klagen über die Beschränkung der deutschen Einsuhr. So verkümmern ganze Industriezweige mangels der deutschen, unersetzlichen Chemikalien. England selbst empfindet dies — hat es doch außerdem von Deutschland eine Einsuhr von 900 Millionen Mark, eine Aussuhr nach Deutschland von 1400 Millionen zu verschmerzen.

Bezeichnend ist, daß die Sank von England bei Seginn des Arieges ihren Distont auf 10 % erhöhte, während die Deutsche Sank ihren Diskontsat; annähernd beibehielt.

Trot aller eigenen Minensperren, trot ber eigenen Riesenslotte wird in England noch immer an die Möglickeit der Landung deutscher Truppen geglaubt. Wenn wir die französischen Nordseehäsen in gesichertem Besit haben werden, wäre eine solche Landung, die vordem als töricke Utopie galt, immerhin eher dentbar — besonders wenn England fortfährt, seine schützende Landarmee nach Frantreich überzuführen. Als Symptom mag immerhin gelten, daß die Maßregeln, die Napoleon der Erste 1804 in die Wege leitete, um von Boulogne aus die Rüste von England zu erreichen, jeht an maßgebender Stelle mehr Beachtung finden, als das rein historische Interesse es erheischt.

Der englische Minister Asquith hat neulich eine Rebe gehalten, in ber er erkärte, England würde nicht eher ruhen, als die Deutschland am Boden liege, und sollte es auch zwanzig Jahre lang Rrieg führen. Die Hunde, die bellen, beißen nicht. Wie würde England nach zwanzigjährigem Krieg mit Deutschland wohl aussehen?



## Das Prinzchen Von Hans von Kahlenberg

eil das Bringden trant und sehr schwach war, hatte man ihm einen

Träger beigegeben. Es war dies ein besonders großer und starter Bauernsohn mit Namen Michel, aus ber Raiserlichen Leibgarbe ausgewählt. Man wußte, daß dieser Michel trok seiner Riesenstärte die autmütige Einfalt eines Kindes besak. In seinen Armen, die Baumstämmen glichen, trug er das Brinzchen wie eine Buppe, das Kind liebte seinen langen Träger, der es auf einer Höhe, über der des Pferderudens hielt. Und Michel war brauchbarer als ein Pfeth, mit ihm, in seinem starten Arm, ober wenn es bem Bringchen fo bebagte, auf feinem Ruden, tonnte man bie verschiebenen Räume ber kaiserlichen Baläste, die Höfe und die Gärten durchwandern. Uber bie mannshohen Gitter mit flimmernben Golbspiken, die die Garten abschlossen, war bas Bringden nie binausgetommen; früher fuhr es zu Baraben und Rirchenfesten mit seinen Eltern und Schwestern, die Scheiben aus fingerdicem Glas des Automobils waren herabgelassen, so sab bas Bringchen nur die unteren Fensterreiben mit perriegelten Laben ber Straken und ben Steindamm ber Burgersteige. Menichen durften fich auf dem Bürgerfteig, mahrend die taiserlichen Rraftwagen vorüberfuhren, nicht zeigen. Das Prinzchen sah ferner in ihm schon bekannten Viereden und Reiben aufgestellte Soldaten, alle waren gleich groß, sehr ftart und breitschultrig, mit Tressentragen und mit blanten Knöpfen ausgeschmudt. trugen Belme ober Bärenmuken mit Feberbuiden und bielten Gewebre. auf benen stählerne aufgestedte Spiken funtelten. Die Pferbe der berittnen Truppen batten breite, glänzende Brüste, ihre Kruppen spiegelten die Pflege und bas gute Futter wieder; wenn sie, mit ihren Sufen machtig ausgreifend, dabinstürmten, glich das Getöse dem Donner mit Schlokengeprassel. Die Anführer riffen ihre Sabel aus ber Scheibe, und bas Bringchen mußte glauben, bak ein verheerendes Unwetter mit Bliken und Regenpeitschen einhersauste, während bie Geschütze im Galopp ihrer schütternden Eisenräber folgten. Bald wurden berartige Schauspiele zu aufregend und zu anstrengend für den Knaben. Bei den großen Rirchenfesten peinigte ihn der schwingende Rlang eherner Gloden, sie schwangen und klangen, und die Luft blieb von ihrem Summen nachzitternd gefüllt. Die schönen und geschulten Stimmen der geistlichen Sänger schienen die weite und himmelhohe Ruppel, sie aushebend, zersprengen zu wollen, ein einzelner Mann sprach wie ein Hammer, und in diesen Räumen herrschten Rühle, schwere Düfte, der Atem der tausendjährigen Steine, die, obwohl sie nicht zerfielen, doch Tote und längst Gestorbene waren. Des Rleinen schwache, schmale Brust krampfte sich unter solcher Bedrückung, er wurde sehr blaß, sein Atem sette aus, kämpste peinvoll.

Seine Kinderstube, die fünf Räume, die man seine Aursery nannte, waren belle, freundliche Gemächer, jeder Sonnenstrahl, den es möglich war aufzufangen, siel hinein, Winter und Sommer wärmten klug verteilte, unsichtbare Beizvorrich-

1000

cina

latte

aute

ica

1002

icită

1

ræ

han

ĺĸ

leña

ıda

le he

nic

itia

ruic

nrii

10

Ē.

rth

itile.

أزأز

id

3

, M

hrar)

iliya

ú٧

đ.

[cDi

ı N

'n.

ľű

'nC

'n.

tungen. Das Prinzchen hatte bort Junde und sein Vogelbauer, ein Brunnen sprang aus einem kleinen Goldfischeich, — sein Afschen, das sein Liedlingsspielgefährte gewesen war, hatte man, weil es immer fror, in seine warme Beimat zurüddringen müssen. In Wahrheit war sein Afschen an der Schwindsucht gestorben, das Prinzchen durfte nicht wissen, daß es Krankheit und ein Sterben gab. Wenn es fragte: Warum kann ich nicht wie die Schwestern lausen und springen? wurde ihm gesagt: Warte dis du groß dist! Große Leute sind auch immer start und küchtig. Manchmal klagte es, daß ihm nichts schweste. Man erwiderte: Essen macht gesund und kräftig. Eure Kaiserliche Joheit ist matt, weil Sie nicht ist. Das Prinzchen versuchte nun wohl zu essen sehr sehr balb hörte es wieder auf, die aufgenommene Nahrung verursachte ihm Magenbeschwerden oder rief Übelkeit hervor. Ihm wurde erzählt, wenn es dem Arzt sehr artig solgte und still hielte, käme eine Zeit des Tollens und der Sommerfreude drausen.

Das Prinzhen wollte gern glauben, — so recht glaubte es schon lange niemandem mehr. Zulett, als seine Beine wimmer schwächer und die Luft braußen für seine Lungen unerträglich hart und lastend wurde, brachte man ihm Michael. Dies Spielzeug, sein eigner, ihm leibeigen zugeteilter Hüne. gefiel dem Anaben besser als jedes andere. Er lebte durch Michel; mit seinem lichtblonden, zarten Röpschen, das das schwarze, bärtige Jaupt des jungen Bauern überragte, leitete er das Gesüge des mächtigen, in allen seinen Verhältnissen prachtvollen und ausgepaßten Menschenleibes. Die Faust Michels, auf der sein eignes Jändchen ein heller Schmetterling, eine leichte Eintagssliege blied, war seine; er liebte sogar die sesten, harten Zähne seines Freundes und ein wenig vom Duft seines gesunden, jungen Körpers berauschte ihn. Mit seinen beiden Fäustchen zauste er ihn manchmal im dichten Kraushaar. Dann lächelte Michel: "Joho, Desi-Prinzchen! Welche Kräfte Eure Raiserliche Joheit doch haben!"

Michel war für seinen Dienst sorgfältig präpariert worden, ihm war eingeprägt "Raiserliche Hoheit" zu sagen. Er sagte das schnell und willig, außerdem befahl das Prinzchen, ihn Desi zu nennen, er hieß Desiderius, es war die Abtürzung, womit seine Mutter und die Schwestern ihn nannten. Aus diesem Zwiespalt half sich der Bauer sehr geschickt, er sagte Desi und Raiserliche Hoheit zugleich.

Eine eigentliche geistige Vorbereitung für sein Wärteramt hatten die Lehrmeister des Goldaten unnötig gefunden, sie waren darin ihrem feinen Instinkt kluger Weltleute gefolgt. In der Tat brauchte Michel keinerlei Anweisungen; weil er ein vollkommen freundliches und kindlich gutes Herz besach, irrte oder vergriff er sich nie. Zum Schluß schlief der Rleine überhaupt nur noch in Michels Armen ein, man mußte ihn von da, schlasend, — wieder war es Michel, der die sanstmütige Geduld der besten Kinderfrau entfaltete! — in sein Bettchen legen. Er ging auf Michels Arm spazieren, Michels Erzählungen und Beschreibungen waren die einzigen, vor denen seiner Bücher und Gouvernanten, die ihn festhielten.

Wovon sprach Michel? Des Prinzen taiserlicher Bater, der den Soldaten trot sorgsam und glücklich getroffener Auswahl, selbstverständlich doch teinen Moment außer acht geraten ließ, hatte eine Feststellung aufnehmen lassen: Immer vom Dorf. Bon den Wiesen, vom Acer brauken.

"Beschreibe mir den Ader!" befahl das Prinzchen mit geschlossenen Augen, der Bauer beschrieb. Da war ein flaches Stüd brauner Erde, das der Pflug aufriß, dann war er schön, wie schäumend, manchmal körnte sich die Erdkrume auf dem Ramm der Furchen, oder man sah blanke Schollenteile mit dem Eisen umgelegt, wie vergoldet funkeln. Die Furchen bildeten Reihen — endlos — "Wie Soldaten!" schaltete der Prinz ein.

Viel weiter und endloser als Soldaten, Meilen und Meilen. In das aufgelodert wartende Erdreich senkte man den Samen.

Den Samen? Der Bauer mußte sich ein Samentorn verschaffen, er und der Prinz zusammen stedten es in einen Blumentopf. Es mußte tief hinein verstedt und die Erde darüber mußte begossen werben.

Praußen begoß ber Regen, die Sonne schien und der Schnee legte seinen dicken Schukpelz über den winterlichen Ader. Schnee kannte das Prinzchen vom Fenster aus, denn während es draußen in den Särten lag, durfte es nicht hinausgehen, auch auf Michels Arm und im Pelz nicht. Der Schnee war des Prinzchens Feind und wollte ihm übel, aber dem Ader war er der Wohltäter, der ihn deckte und die tief hinein tränkte.

Im Frühjahr teimte der Samen, manchmal unter dem Schnee noch drängten sich grüne Spiken beraus.

"Werde ich die grüne Spize sehen?" fragte das Kind und wies auf seinen Blumentops.

"Raiserliche Hoheit wird alles Grün braußen sehen — so weit — so weit — Michel kannte das Meer nicht, aber er sagte: "Wie ein Meer weit! Alles ist grün, Bartheit und Wachstum. Man unterscheidet die Furchen nun nicht mehr, denn das Grün bildet einen einzigen gleichförmigen Teppich. So ist es im Mai. Was man dann ausrupft, ist ein Grashalm, hat grüne Speere und ein gelbes Knöspchen in der Mitte."

"Speere wie die Soldaten haben?" — Das Grüne ist lediglich zum Schutz da, es gibt später Spreu, die Jauptsache ist der Stamm, die Ühre. Solche Ahre, wenn sie voll ist, trägt viele Reihen Körnchen, jedes schläft in einem Grannenbettchen. Im Juni kommt die Blüte des Korns, dann dustet der Ader, wenn man vorbeigeht, sieht man silbriges Flimmern und Weben, die Müden schweben darüber, und der Himmel hängt wie ein Seidentuch, blau. Aber der Ader im Ahrensegen ist blond, wie Prinzchens Laare blond.

"Du bist schwarz. Bist bu teine Abre?"

"Ich bin die Erde eher, der borftige, schwarze, krause Grund!" Der junge Bauer lachte. "Die Erntezeit naht, man schneibet die Halme mit scharfen Sensen, sie fallen in langen, dichten Schwaden."

"Mich schneibet man ab. Dich nicht!" sagte bas Prinzchen.

Nein, der Boden bleibt immer da, der ist heilig. Er trägt Frucht und nährt,
— alles, Menschen und Vieh, sogar die hohen Herren und den Raiser, Seine Majestät, versorgt er. Auch Desi, Selne Kaiserliche Hoheit, ist Brot.

Das Prinzchen af allerdings Brot, aber nur ganz weißes, leichtes, das für ihn nochmals geröftet wurde, damit sein schwacher Magen es vertrug, er af einige

Bissen bavon und sehr oft gar nichts. Aber es war seine Freude, Michel essen zu sehen, wie der Gefährte zulangte, und seine starken, festen Bähne mahlten. Oft mußte der Goldat seine grobe Nahrung von Speck und Kohl in die kalserliche Kinderstube bringen, — dort, vor seinem kleinen Tyrannen, af er.

"Warum tust du alles, was ich will, Michel?" fragte das Kind. "Du bist viel stärker als ich. Du könntest frei sein und zu Jause deine Pferde und Rinder führen."

Der Soldat antwortete fromm: "Es ist Gottes Wille und meine Pflicht, daß ich Eurer Raiserlichen Joheit diene. Viele Millionen von uns, noch stärter und weit geschickter als ich, sind nur da, Eurer Raiserlichen Joheit zu dienen und für Sie zu sterben!"

"Ah, bu wurdest für mich sterben?"

"So befiehlt es Gott, und bazu bin ich geboren."

Darüber wurde das Prinzchen sehr nachdenklich. "So viele sollen für mich sterben? Doch nüht mir ihre Kraft und Klugheit nicht, denn ich muß doch sterben!"

Michel versicherte ihm, daß er gesund und erwachsen und ein mächtiger Fürst werden müßte; alle im Lande beteten dafür, in jeder Kirche schloß man in eine besondere Fürbitte den Thronfolger ein.

Sehr oft auch tamen geistliche Herren und heilige Mönche, um das taiserliche Kind zu besuchen, sie betreuzten und segneten den Knaben; während solcher Besuche lag Michel fromm auf den Knien und betete. Das Prinzchen machten diese Heimsuchungen ungeduldig: "Ich gebe nichts auf ihre Fragen und auf die Bilder und Kreuzchen, die sie mir schenken!"

"Doch tun sie Wunder," sagte ber gläubige Bauernbursche. "Es ist ein großes Glück, solche wunderwirkende Heiligtumer zu besitzen!"

"So nimm sie! Ich schenke dir alle."

Der Soldat wagte nicht einmal, die geweihten Gegenstände anzurühren. Des Nachts hörte er das Prinzchen weinen. Er sprang sofort auf und eilte an seine Seite.

"36 habe Schmerzen. Und ich fürchte mich!" wimmerte das Rind.

Nun nahm Michel ihn in seine Arme, er hüllte ihn in viele dichte und warme Decken ein und hielt ihn gegen seine Brust, die von zärtlichem Mitleid bewegt und warm war. Das Kind zitterte, es nestelte sich an, seine kleinen, kalten Jände suchten: "Es ist gut, daß du da bist, Michel! Wo bist du, Michel? Mir träumte, daß es dunkel war und ganz — ganz still."

Der Raiserliche Leibarzt und die Gouvernanten sahen den Einfluß des einfachen Soldaten eigentlich mit Mißvergnügen. Er war tein Seiner Raiserlichen Johelt würdiger Gefährte, — das Prinzchen wäre gestorben, wenn man ihn von seinem Rameraden getrennt hätte, damit drohte er, und alle zitterten vor dieser Drohung. So sagten die Hospamen wohl: "Er riecht nach Schweiß!" und die Lataien: "Er ißt Rohlsuppe!" aber man ließ den Riesen, der nichts sorderte und neidete, in Ruhe.

"Er martiert das treue und geduldige Volt," spöttelte ein Kammerherr, "das Bild ist hübsch und tröstlich." Weil die Zeitungen in turzen Pausen verräterische Andeutungen gebracht hatten, und die Auslandpresse nicht aufhörte, über den

24 Rahlenberg: Das Prinzden

Bustand des Prinzen ungünstige Nachrichten zu verbreiten, wurde für notwendig gehalten, den kranken Thronsolger der Öffentlichkeit noch einmal zu zeigen. Ein besonders sonniger, fast warmer Wintertag war ausgewählt, das Prinzchen sollte mit seiner Nutter und mit seinen Schwestern im offenen Wagen ausfahren. Es trug die nationale hohe Pelzmüße, und man wies es an, zu grüßen und sich zu verneigen, wenn Hochruse laut wurden.

Sein kleines Gesicht unter bem dunklen Lammfell war licht und weiß wie eine Mondscheibe. Trokdem beobachtete er gut aus Augen, die, je tiefer sie in die Höhlungen einsanken, besto größer und glanzender wurden.

"Viele Menschen haben mich angesehen," erzählte er seinem Pfleger Michel, "aberissie sehen mich ohne Güte, aus Neugier an. Nur du, Michel, hast mich lieb!"
"Alle lieben Eure Kaiserliche Hoheit!"

Das Kind lächelte ein kleines, altes und weises Lächeln. "Du bist ein lustiger Spakvogel, Michel, aber du weißt es nicht anders, und du bist gut."

Er dachte jeht unausgeseht und sehr viel, die Eindrücke auf seiner Aussahrt hatten ihn sehr nachdenklich gemacht. Diesmal hatte man so gut wie gar keine Absperrung verfügt, der Zwed der Veranstaltung war ja, den Thronsolger und sein gutes Besinden der Menge vor Augen zu führen. Obwohl es ein Festag schien, hatte er wohl bemerkt, wie seine Mutter und die Schwestern bleich waren und zitterten; der einzige, der keinerlei Furcht hegte, war der kleine Prinz, der ernsthaft salutierte und sich verneigte. — "Mein Desi ist ein kleiner Beld, ein stolzer Knade!", lobte seine entzückte Mutter.

Er streichelte sie, wie er zu tun pflegte, mit der väterlich matten Geduld eines Greises und verlangte nach Michel.

"Warum liebst du mich, Michel?" Michel wollte natürlich sagen, daß das Prinzchen eine Raiserliche Hoheit, sein von Gott gesetzter Herr und Gebieter sei, aber das Prinzchen hielt seiner angesangenen Ergebenheitserklärung schelmisch den Mund zu! "Weil ich so schwach und klein bin gegen dich, der start und gesund ist! — Ich habe dich sehr lieb!" Er legte seine Arme um des groben Freundes Hals, schmiegte sich unter seine braune Back.

Michels Ergebenheit war eine blinde und gedankenlose, dieses wie ein Spielzeug seine und zerbrechliche Kind stellte für ihn schlechterdings das Christlind, etwas überirdisch Göttliches dar. Solche seidenfeinen, goldenen Loden wie Desi hatte das heilige Kind! Wie er klug war, und wenn seine schwarzen Augen lange und suchend auf einem lagen, mußte man in die Knie sinken und seine Schuld betennen!

"Du glaubst, daß ihre Liebe mir das Leben retten soll?" sagte er eines Tages zu dem Bauern. "Ich fühle ihren Haß, der den Palast Tag und Nacht umlagert. Er atmet sich wie Sift ein. An diesem Sift sterbe ich." In der Tat fanden es die Arzte sehr schwierig, der Krantheit Seiner Kaiserlichen Hoheit irgendeinen bestimmten Namen zu geben, er litt an allgemeiner Erschöpfung und Blutarmut, an ungenügender Lebensfähigteit. Alle ihre vergeblichen Messungen, Anordnungen, ihre Pillen und Pulver befestigten in dem kleinen und geduldigen Patienten die gleiche bochmütige und wissende Aberlegenheit.

"Es ift lustig, Michel, zu wissen, was sie nicht wissen! Wie sie geschäftig sind, raten und bosseln! — Weine nicht, Michel, du und ich, wir sind geduldig! Wir können warten."

Die Rlaglosigkeit des Kindes steigerte das Vertrauen seiner Umgebung. Man sagte sich: ein Kind weint und schreit, wenn es Schmerzen hat. Einem Kind sehlen ja noch die Begriffe der Würde und Schicklichkeit; es verstellt sich nicht. Alle irrten sich durchaus, dieser Kleine war ein Märtyrer und ein Königskind; den Zustand seiner Seele kannte nur Michel.

Sein kaiserlicher Vater meinte: "Es geht mit Desi besser, er ist still und sast froh. Nächstes Jahr, wenn er ganz wohl und start ist, ernennen wir ihn zum Obersten seines Leibregiments, die Unisorm, der Säbel und der Ordensstern sollen ihm jeht schon gebracht werden; solches Spielzeug macht dem Knaben Spaß."

Und die goldgestidte Uniform, der Sabel und der Ordensstern wurden für Desi gebracht. Es war eine förmliche Feierlichteit in der Nursern, die Dienerschaft durfte zusehen und Beifall spenden.

"Nimm die Sachen weg!" sagte das Prinzchen zu Michel. "Wenn ich tot bin, möchte ich, daß man mich wie ein andres Kind in meinem Hemd begräbt. Es sieht häßlich aus, wenn Gold auf Staub liegt."

Ein der Natur entgegengesettes Verhältnis war zwischen den beiden eingetreten, der Junge war der Herr, der Besehlende; der Große gehorchte wie ein Kind und ein getreuer Hund. In seinem Berzen wohnte eine blinde Bewunderung für die Weisheit des Kindes, Desis weiße Haut, für ihn, schien zu schimmern, er sah um seine Stirn bläuliche Flammen, die schwarzen, ernsten Augen waren die teines Menschenkindes mehr.

Rührend und feierlich lag die Einsamteit um das Sterben des Kindes. Es saß auf seinem Krantenstühlchen wie auf einem Thron, spottsüchtige und oberflächliche Personen der Dienerschaft treuzten sich disweilen wie im Schreck. So seltsam und gedieterisch sah das leidende Kind aus! Er wußte alles und man hatte ihn nichts gelehrt. "Meine Vorsahren sind gierige und starte Leute gewesen," sagte er zu Michel, "sie haben gegessen und getrunken. Mein Vater fürchtet sich vor ihnen — ich wieder habe keine Furcht mehr, denn ich muß sterben."

"Lag mich für dich sterben! Lag mich mit dir sterben!" bettelte Michel. Er tniete por seinem kleinen Berrn und faßte bessen Füße und kufte sie.

Das Rind sagte: "Es ist unnötig, bag bu stirbst, Michel!" — "Du und beinesgleichen werdet ewig sein. Du bift ewig wie ber Ader."

Er budte sich zu dem Anienden und Schluchzenden, drudte seine Lippen auf seine Stirn: "Ich danke dir," wiederholte das blasse Kind. Er legte sein kleines Händchen auf das Berz des Bauern, wo er es klopfen fühlte. "Ich danke dir, daß dein Jerz schlägt, daß dein Atem warm ist, und daß deine Arme tragen können. Wir beide, wir mussen lehr lieb haben!"

Seitbem verließ die Bangigteit Michel gar nicht mehr. Wenn er sah, daß alle andern hofften, in ihrer Wachsamkeit lässiger wurden, stieg seine ängstliche Betlemmung. "Es ist Michel, der draufgehen wird!" sagte mal jemand. "Der Bauer tann die Eingeschlossenheit und Aberheizung nicht vertragen."

Doch fand dieser Herr unnötig, seinen Einwand vorzubringen, es wäre für den Soldaten der Leibwache noch eine Ehre gewesen, im kaiserlichen Dienst zu verkümmern. "Er wird verrückt! Man hat das erlebt. Das Gehirn der Einfachen verträgt schroffen Wechsel der Umgebung nicht."

Manchmal fiel Michel ein, daß er zu Hause in seinem Dorf noch einen Bater, Brüder und eine Braut besaß. Sie waren ihm entsernte Schattenwesen, er lebte in einem goldnen, weihrauchdurchdufteten Atembereich um das kaiserliche Rind. Dies Kind zog ihn, als ob es seiner Seele Fäden entzog, sie um sich spann, — er lebte nur in dem einen Gedanken an das Kind.

Man fing bei Hofe an, das Berhältnis höchst rührend und wirtungsvoll zu finden, der Riese wurde Christophorus getauft, Bilder von ihm mit seiner blonden zarten Last erschienen in den illustrierten Zeitschriften oder wurden als Photographien von loyalen Untertanen viel getauft. Die beiden repräsentierten die künftige Aussähnung, Fürst und Volk, Hirn und Kraft.

In Wirklichteit gab es in dem gefüllten und glänzenden Palast mit seinen tausend Menschen für einander, für das Kind und den Bauern, nur diese beiden. Seldst des Kleinen Mutter, wenn sie die Krankenstude betrat, empfand die Fremdheit, das Kind hörte ihr wohl zu und beantwortete ihre zärtlichen und dringlichen Fragen, der Bescheid auf ihr: "Was möchtest du noch, Desi? Was wünschest du dir?" war regelmäßig: "Ich möchte Michel! Ruse Michel!"

Die Vorliebe wuchs so, daß der geistliche Berater des taiserlichen Jauses für notwendig hielt, sich einzumischen. Er empfahl dem Soldaten Bescheidenheit und Unterordnung an. Er sollte nicht versuchen, das Kind zu beherrschen oder zu beeinflussen. — "Ubrigens könnten berartige Berechnungen sich als sehr verfrüht und töricht erweisen," fügte der geistliche Herr schnöde hinzu. Michel begriff von allem gar nichts, er küßte demütig auf den Knien das ihm hingehaltene Kreuz und meinte, man fände ihn geistig ungenügend, zu ungeschickt für seinen Dienst beim Prinzen.

Nie tamen ihm seine Fäuste so grob, sein Atem unbehutsam, seine Worte rauh und arm por! Das Kind lag Stunden in seinem Schoß, schlummerte oder traumte. "Beschreibe mir den Ader!" befahl es.

Und Michel erzählte von den Außendingen. Er beschried die Ochsen, die geduldig und stetig den Pflug führten. Oder die frühen Nächte im Winter, wo man um vier den Kienspan entzündete und alles um den Osen oder auf dem Osen schlief, die kleinen Kinder und die alten Frauen in ihrer Lade, der Bauer und sein Gesinde.

Der Rleine besaß ein prächtiges, für ihn eigens hergestelltes Bilberbuch, welches Taten ber Fürsten seines Jauses, Schlachtenbilder, Einzüge, Städtegründungen und Hochzeiten enthielt. Er durchblätterte es kaum mit seinen feinen dunnen Fingern. "Erzähle mir, wie die kleinen Ferkel geboren wurden!"

Einmal wollte er genau hören, wie Michels tleines Schwesterchen starb. Michel wußte, daß er das Wort sterben vor dem Prinzchen nicht aussprechen durfte, unvorsichtigerweise hatte er in einer Erzählung die kleine Anna genannt, und als das Prinzchen weiter von ihr wissen wollte, verlegen geantwortet: "Sie ist nicht mehr bei uns." Sofort erriet das Prinzchen, daß die kleine Anna gestorben war, Michel sollte nun

alle näheren Umstände mitteilen: wie es nach Weihrauch roch und wie die Frauen weinten, Wachsterzen brannten. Die kleine Anna trug ein Leinenhemben und einen weißen Blumenkranz im Haar, man hatte ihr die Hände gefaltet und darin lag das Muttergottesbild. Sie bekam einen weißen Sarg mit Gold und vier Männer trugen ihn zum Gottesader. Der Gottesader glich genau dem gewöhnlichen Ader, ein Stüd vom Gemeindeader, das man abgetrennt und hergerichtet hatte. Statt der Furchen trug er Reihen von Hügeln, sie verschwanden bald und wurden grün und eben, wie der große Ader wieder.

Das Prinzhen hielt Michels Jand so sest, daß des Freundes Pulsschlag in seinen überging. Es stützte gern seine kleine matte Jand gerade gegen den Pulsschlag des andern, sein Ohr lag an des Großen Jals, wo es die Abern klopfen hörte und sein kleines Berz, das sehr schwach tidte, das aussetzte und flatterte, schien zu schwimmen, auszuruhen, auf dem Atem und Berzschlag des Wärters. Buletzt sagte das Prinzchen gar nichts mehr, es horchte nur und glitt, ließ sich wiegen. Die Müdigkeit übermannte Michel und er schlief ein.

Das Prinzhen schlief nicht, — auf bem Meer wiegte es sich; mit starten regelmäßigen Stößen tam und ging das Meer — es lag und wurde getragen und wehrte sich nicht.

Man fand sie so. Das kleine Berz, unmerklich und sacht, hatte aufgehört zu schlagen, das große, geduldig und gleichmäßig, pochte weiter. Der Leib des Soldaten schlug das Kind wie ein Mantel oder Schoß ein, in seinem Schoß schliefes, golden, wachsbleich und licht. Die starten Hände um diese sederleicht zerbrechliche Last herum hatten sich gefaltet. Der Bauer betete, oder er schlief, und atmete.



### Her langt nur eine hagre Hand Von Paul Zech

8wei Stunden grau durchrauchte Nacht Und noch nicht Mond, nicht Sterne; Nur Schritte rund, wo Eisen wacht, Und feinblich-fremde Ferne.

Wie lange schon von Sause fort, Von Kindern, eingewiegten, Von dir, der trosterborgtem Wort Unruhig Hingeschmiegten! Euch fühlend herzuflehn ist schwer; Denn in dem Hintergrunde Von Meilenmärschen und Gewehr Stirbt das Gefühl im Munde.

Her langt nur eine hagere Hand; Wie schwörendes Verbürgen, Wie aus dem eigenen Gewand So nah ... Wen wird sie würgen?



# Warum sind wir Deutschen so verhaßt?

### Von Al. Oskar Klaußmann

einde ringsum! Freunde nirgends!

Gelbst die Staaten, die sich neutral erklärten, sind in ihrem Verhalten gegen uns unsicher und ungewiß, und Wohlwollen haben wir von ihnen kaum zu erwarten.

Was haben wir benn getan? Diese verzweifelte Frage haben sich Millionen von Deutschen in den letzten Wochen immer wieder vorgelegt, und sie haben sich selbst die Antwort gegeben:

"Nichts haben wir dem Auslande getan. Niemanden haben wir geschädigt, niemandem standen wir im Wege, ausgenommen England, das in uns einen gar zu mächtigen Konturrenten auf dem Weltmarkte sah. Wir haben still und friedlich für uns gearbeitet, wir waren bescheiden und zurüchaltend, wir haben uns nicht in fremde Jändel gemischt, kurzum, wir haben durchaus nichts getan, was man uns zum Vorwurf machen könnte."

So beantworten wir die Frage. Aber der Ausländer, der sich frei äußern darf, hat eine andere Antwort auf die Frage, warum wir so verhaßt sind, und diese Antwort lautet:

"Wir hassen die Deutschen, weil sie ein nichtswürdiges, erbärmliches Volk sind; habgierig, raffgierig, nach allen Seiten ihre Klauen ausstreckend, niemandem Freund, jedem ein Hindernis und ein Argernis, sich in alle Verhältnisse einmischend, den Frieden und die Ruhe der ganzen Welt beständig störend, turzum, ein Volk, vor dem man geradezu Etel empfinden muß. Es gäbe für die Welt, es gäbe für Europa tein größeres Glück, als wenn dieses Deutschland vollständig zertrümmert würde."

Das ist die Antwort, die uns das Ausland gibt. An solden Ruf. in sold allgemeine Berachtung baben uns unscre Segner spstematisch gebracht, indem sie jahrelang, jahrzehntelang durch die Presse des Auslandes gegen uns gehekt baben. Dieser Migbrauch ber ausländischen Bresse gegen uns gehörte mit zu ben Wertzeugen der Eintreisungspolitit, die gegen uns von Rukland, Frantreich und England in Szene gesetht worden ist. Systematisch haben sie uns vor der ganzen Welt berabgesett. Sie haben die Presse des Auslandes beeinfluft, mit welchen Mitteln, bleibt sich gang gleich; wohl mit Nachrichten, Titeln, mit Orben, vor allem aber mit Gelb. Der allmächtige Rubel, bas weltbeberrichenbe englische Pfund und ber französische Frant haben sich Belfershelfer in der Presse des Auslandes verschafft und seit Sahrzehnten uns alles aufgeburbet, was in der Welt Unangenehmes geschab. Auf Rosten von Verstand und Logit hat man diese Beke gegen uns inszeniert. Man bat uns Dinge vorgeworfen, so unsinnig, so toricht, daß sich jeder balbwege vernünftige Menich sagen mußte, sie tonnten nicht geschen sein, sie tonnten nicht von uns ausgehen, weil sie unseren Interessen vollständig wibersprachen. Aber ber "Schwarze Mann", als welchen man ben Deutschen bargestellt hatte, mußte eben alles auf sein Sündenkonto schreiben lassen, und es sehlt nur noch, daß man im Auslande das Deutsche Reich für die Witterung verantwortlich machte, die gerade herrscht. Mit großem Geschick, mit gewaltigen Mitteln hat man die öffentliche Meinung im Auslande beeinflußt, gegen uns eingenommen und schließlich auch gegen uns mobil gemacht. Wenn man von irgendeinem Volke jahrzehntelang alle die Nichtswürdigkeiten behauptet, die uns in der Presse des Auslandes nachgesagt worden sind, dann muß selbst der harmlosesste Staatsbürger an die Wahrheit dieser Behauptung glauben und sich in einen künstlichen Zorn gegen ein Volk hineindenken und hineinreden, das derartige Schändlichkeiten verübt, wie sie dem deutschen Volke nachgesagt werden.

Warum haben wir uns nicht gegen diese jahrzehntelangen Verdächtigungen und Verleumdungen gewehrt? Warum haben wir nicht zu demselben Mittel gegriffen, das unsere Feinde gegen uns anwandten, nämlich zur Beeinflussung der Presse? Warum haben wir nicht den Gerüchten widersprochen, die systematisch und jahrzehntelang über uns in der ganzen Welt in Umlauf gesetz wurden?

Diese Fragen werden sich schwer beantworten lassen. Aber so viel steht fest: die Männer, welche unsere auswärtige Politik machen, haben entschieden die Bedeutung der Preftreibereien gegen Deutschland unterschäft. Sie hätten sich sonst gezwungen gefühlt, mit allen Mitteln dagegen einzuschreiten. Allerdings, es wurde den unsinnigen Berichten, die über uns im Auslande verbreitet waren, widersprochen; aber nur in den deutschen Beitungen, die wenig oder gar nicht, im Auslande gelesen werden. In den ausländischen Blättern hat man nicht widersprochen; dort ließ man ruhig die Intrigen einfädeln, dort ließ man die bose Saat, die gegen uns ausgestreut war, ausreisen.

Ware es benn nicht möglich gewesen, auch von beutscher Seite die Presse Auslandes zu beeinflussen?

Sanz sicher! Es gehört dazu nur Geld und Kenntnis der Presverhältnisse. Für gewisse Dinge gibt es aber in Deutschland niemals Geld. Wegen seiner Knauserei ist das Deutsche Reich verschrien, und noch aus der Zeit Friedrichs des Großen, des Sparsamen, kennt man in der ganzen Welt das Wort: "Travailler pour le roi de Prusse", d. h. umsonst und ohne Entgelt arbeiten.

Gewiß, es hätte Millionen getostet, um die ausländische Presse zu beeinflussen, denn wir mußten mehr zahlen als unsere Feinde. Aber diese Millionen wären nicht vergeudet gewesen. Sie hätten sich als ganz vortrefsliche Kapitalsanlage in dem Augenblicke erwiesen, als die große politische Verschwörung gegen uns zur Aussührung tam und als wir verzweiselt sahen, daß wir nirgends mehr in der Welt einen Freund hatten. Tausend Sorgen wären uns allen erspart geblieben, der Regierung und dem Volke. Stunden der Vangigkeit hätten wir nicht durchzumachen brauchen, als wir sahen, daß unsere sogenannten Freunde in Amerika, in Schweden, in Dänemark, in Rumänien, in Spanien und Italien uns mit Beschuldigungen überhäusten, es in die Welt hinausschrien, daß wir den Frieden gebrochen hätten, daß nur unsere Raubgier den Krieg verursacht habe und daß es sich jeder Staat überlegen müsse, ob er nicht dazu beitragen solle, dem Deutschen Reiche den Garaus zu machen.

Den Frieden hatten wir durch die Beeinflussung der auswärtigen Presse nicht erhalten können; denn der Oreiverband, der gegen uns war, wollte den Krieg mit aller Gewalt, wollte ihn schon seit Jahren, und es ist besser, der Krieg ist jeht zum Ausbruch gelangt, als erst in einigen Jahren. Aber wir wären doch wahrscheinlich weniger verhaßt in der ganzen Welt gewesen, wir hätten nicht so viel Feinde und Gegner gehabt, die gegen uns vorgehen und auf uns lossschlagen wollten.

Welch feinbselige Haltung haben nicht selbst gewisse Organe ber italienischen Presse in den ersten Tagen des Krieges gegen uns eingenommen! In Berlin hat man laut die Namen der italienischen Beitungen genannt, die plötlich sich von ihrem Deutschenhaß lossagten und für die Deutschen schrieben; und man wußte genau, daß auch hier über die Mauer des Deutschenhasses der Esel mit der goldenen Ladung gestiegen war und den Feind zum Kapitulieren gezwungen hatte.

Ein Krieg ist heute fast niemals das Werk einer Regierung. Immer muß die Volksstimmung mit in Betracht gezogen werden, und diese Volksstimmung war allenthalben gegen uns, nicht nur in Frankreich, Rußland und England, sondern auch bei den sogenannten Neutralen. Sie haben uns alle den Untergang gegönnt, weil wir nach ihrer Ansicht gar nichts anderes verdient hatten.

Wir haben in Deutschland eine patriotische, hochanständige Presse, und wenn das Wort wahr ist, daß jede Nation die Presse hat, die sie verdient, so tann Deutschland eben keine andere Presse haben als die, welche jeht so deutlich bei allen Parteien ihre Vaterlandsliebe, ihre Zurüchaltung bewiesen und die Begeisterung der Nation zu hellen Flammen angesacht hat. Aber anders steht es im Auslande. Von der russischen Presse soll nicht weiter geredet werden, denn die steht vollständig unter dem Oruce der Regierung. Aber auch in Frankreich und England und sonst im Auslande gibt es taum unabhängige Blätter. Sie alle stehen im Dienste von Leuten, die zahlen: gewisser Gruppen von Banten, Industriellen, Parteien, von Kriegstreibern und Chauvinisten. Diese großen Zeitungen des Auslands sind meistenteils in den Händen von smarten Geschäftsmännern, die über Leichen gehen und Geld zu verdienen suchen um jeden Preis. Diese smarten Busineß-Männer wissen genau, was sie wert sind und wie weit ihre Macht geht; und billig verkaufen sie ihre Jisse nicht. Sie hätten sich auch Deutschland zur Verfügung gestellt, wenn man sie genügend bezahlt hätte.

Waren unsere Diplomaten, waren die Leiter unserer auswärtigen Politik zu vornehm dazu, sich der Bestechung zu bedienen? Wird nicht mit diesem Hilssmittel viel im diplomatischen Leben gearbeitet? Wären nicht schließlich doch die Mittel zu beschaffen gewesen, welche die Beeinflussung der auswärtigen Presse gekostet hätte?

Das Schlimme ist bei uns, daß sowohl bei den Vertretern der inneren wie der auswärtigen Politik das Verständnis für die Bedeutung und die Einrichtungen der Presse vollständig sehlt. Es ist haarsträubend, welche Außerungen über die Presse man selbst von Seheimen Oberregierungsräten täglich hören kann. Unsere weltfremden Juristen, aus denen ja allein die Vertreter für innere und äußere Politik genommen werden, kümmern sich um die Presse nicht, denn darüber wird nicht geprüft, und ihre ganze Kenntnis der Pressevhältnisse ziehen sie aus Sustav Freytags Lustspiel "Die Journalisten". Wenn sie Landräte gewesen sind, haben

sie auch ihr Kreisblättchen tennen gelernt und sind bann überzeugt, ber Makstab, mit bem bieses Rreisblättchen von ihnen gemessen wurde, ließe sich bei allen Beitungen, auch solchen von weltbebeutenbem Ginflusse anwenden. Es ist traurig, aber mabr: jeber fleine Raufmann, ber feine Ware in einer Beitung inferiert, weiß mehr von ber Bebeutung ber Presse und ihren Ginrichtungen, als Junderte von bochftgestellten Staatsbeamten. Die meisten biefer Richtlenner aller Berbaltnisse ber Presse, bieser unenblichen Macht, ber sich heute nichts und niemand entziehen tann, haben nur eins gemeinsam: Die Scheu por ber Presse. Sie wollen mit biefer biffigen Beftie, Die fich nicht entblobet, auch an Regierungsmagregeln herumzunörgeln, nichts zu tun haben. Bin und wieder wird die Presse vorsichtig gebraucht; aber bann gieht man sich sofort wieber icheu vor ihr gurud, um nicht von ihr felbst zerfleischt zu werden. Gewisse Vorfalle in unserer inneren Politit während ber letten Jahre haben bewiesen, daß unsere Staatsmanner selbst bie patriotische, wohlgesinnte, ihnen treu ergebene Presse nicht zu benüten versteben, weil sie weder über die Einrichtungen, noch über die Bedeutung ber Presse und über die Tragweite ihres Einflusses unterrichtet sind.

Jeber ruhig Dentende muß zugesteben, daß ein Fehler von ben Leitern unserer auswärtigen Politit gemacht murbe, als fie ben Preftreibereien gegen uns nicht entgegentraten, als sie unsere Gegner in ber ausländischen Presse ruhig gewähren ließen. Dieser Fehler hatte uns teuer ju steben tommen tonnen. Er wird einigermaßen gut gemacht burch unsere Siege, welche bem Publitum im Auslande boch allmählich die Augen öffnen. Aber wir werben auch in Butunft und nach Beenbigung bes Rrieges auf allen Fronten Feinde und Reiber behalten; und so moge ber Rrieg wenigstens ben Vorteil für unsere innere und außere Politit haben, daß man die Leute, die berufen find, diefe Politit zu machen, zwingt, sich über bie Bedeutung und ben Ginfluß ber Presse zu unterrichten. Längst mar von einsichtigen Mannern geplant, an ben Universitäten Lehrstühle zu errichten, beren Inhaber bie Studierenben aller Fatultäten über bas Zeitungswesen belebren sollten. Hoffentlich tommt biefer Plan zur Ausführung jett, und hoffentlich wird man besonders die Juristen, aus deren Reihen unsere Staatsmanner und Politiker hauptfächlich genommen werden, bazu nötigen, sich mit den Einrichtungen ber Presse zu beschäftigen, indem man Dieses wichtigen Gegenstandes im Eramen gedentt, sei es selbst nur unter bem Rubrum "Allgemeine Bilbung".

Möge es den maßgebenden Persönlichteiten doch endlich klar werden, daß mit das Wichtigste der sogenannten allgemeinen Bildung die Kenntnis der Einrichtungen der Presse des In- und Auslandes ist, und möge der Presseldzug, den unsere Gegner mit so viel Geschick gegen uns in Szene gesetzt haben und durch den sie uns so schwer schädigten, wenigstens für die Zukunft eine Warnung und Lehre sein.



## Seharnischte Sonette Von Hermann Kienzl

I.

Just hundert Jahre! Auf dem Welttongresse Bu Wien bezahlte Preußenland die Beche Für seine Siege, seines Blutes Bache. Ein tostbar Dungbeet für 'ne Handvoll Rresse!

Und plöglich goß noch einmal seine Esse Der Jastentsprungne auf Europens Fläche. Papier ward Wisch, Staatsweisheit wurde Schwäche, Die Herrn Gesandten nahmen ihre Pässe.

Hei, helf' ums Gott und Blücher! Schwerter blant! Der Marschall Borwärts sprach: "Dem Himmel Dant, Wir bessern, was verdarb der Diplomat!"

Mich buntt, auch jest, nach hundert Jahren, bau'n Die Schwerter Deutschlands auf, die niederhau'n Die Balme beutscher Diplomatensaat.

II.

Wie liebtest bu, mit fürstlichem Gepränge Bu spiegeln beine Macht in Königstronen! Satz lauernd Unheil auf den fremden Thronen, Du sahst es nicht, du stimmtest Hochgefänge.

Am Tore stand, in schwizenbem Gebränge, Die Bürgerschaft, tam eine von ben Drohnen Aus Wespenland; es bonnerten Kanonen Bu Ehren ber selbstherrlichen Empfänge.

"Herr Bruder" und "Herr Vetter" . . . Klang der Becher! Und war's der Zar, bewacht wie ein Verbrecher, Und war's der Meister brit'scher Käntetunst:

Wir jubelten. Sie lächelten geheim. Nun trieft von unster Stirn ein roter Seim — O Herr! Verwalte sparsam Deutschlands Gunst!

Digitized by Google



Ernte 1914



L. du Bois-Reymond

III.

Mit biesen ungeheuren Kriegesslammen Loht auf die Stut, in Asche lang verborgen, Loht eines Bolkes Lieben, Hoffen, Sorgen Um jenen Schoh, dem alle wir entstammen.

Schwertlilien blühen aus den roten Flammen, Geweiht dem drachentötenden Georgen. Auf, Deutsche! Tragt an Deutschlands jungem Morgen Die letzten Scheite eurer Not zusammen!

Werft in den Brand den Stolz der Pharaonen, Den frechen Prunk gemästeter Mammonen, Den bösen Hochmut kleiner Epigonen!

Last alle Göten, die die Jerzen trennen, Im reinigenden Feuer prasselnd brennen! Ein Phönix schwebt zum Hochwald der Arbennen.



#### Die Hauptsache · Von Julius Lohmeyer †

Wir haben teine andere und höhere Aufgabe, als die Bundeslade des Idealismus mit geschliffenen Schwertern zu umringen und so durch die Völter zu tragen. Sott verlätt uns nicht, wenn es Deutschland auch schlecht geht, und schwere Rämpse stehen ihm bevor. Die Seschichte lehrt, daß Gott deutschen Geist nicht untergehen lätt. Ein Ersat für ihn ist nicht da, man mütte an der göttlichen Weltordnung verzweiseln, wenn die ihm eingepslanzten Kräfte fruchtlos absterben sollten. Die harte Schule, die sie zu ihrer höchsten Entwicklung brauchen, wird Deutschland nicht erspart bleiben.

Daß lebendige Kräfte zum Leben hervorzubringen versuchen, zeigen heute die Kämpse um die religiöse Weltanschauung, im einzelnen um Schulwesen und soziale Fragen. Das "Ebelvolt", das durch diese Fragen erregt wird, findet sich nicht leicht zusammen, weil es die Stillen im Lande sind, die es verschmähen, sich in den Jahrmarktstrubel der Tagestuhmsucht zu mischen. Aber es ist da, und wenn die Not am größten, wird man es bereit finden.

Die Hauptsache bleiben die großen Ziele, daß die Deutschen nicht verlernen, das Höchste zu wollen und die Kräfte zu erwerben, danach zu leben und zu schaffen. Nebensachen sind im Grunde die heutigen Zuckungen in unserem Literatur- und Kunstleben. Auch Polen- und Katholikenfragen werden wir lösen, wenn wir das Gottesbewußtsein erwerben und erhalten und dafür kämpfen. Alles aus Gottes Hand nehmen, darin liegt die schließliche Befreiung der Menschen. Das bedeutet aber einen ununterbrochenen Kampf der Minderheit gegen die Übermacht des Gemeinen.



## **Ein Totengespräch** Von Friedrich von Oppeln=Bronikowski

"Ab immer Treu und Redlichteit Bis an dein tühles Grab, Und weiche teinen Finger breit Von Gottes Wegen ab."

o mahnt das helle Glodenspiel vom hohen Turm der Potsdamer Garnisonkirche herab. Und brausend steigt, von Orgektlang getragen, aus tausend rauhen Kriegerkehlen der Choral zur hohen Dede empor, und die Fahnen ringsum an den Brüstungen der Emporen, die stolzen

Siegestrophäen eines Jahrhunderts, wehen in diesem Sturme von Klängen. Donnernd bricht sich der Hall an den Wänden, die mit kriegerischen Emblemen bedeckt sind, und der wuchtige Bau bebt die in seine Grundmauern mit, als spürte er die Bedeutung der Stunde. Und wie Posaunenton des Jüngsten Gerichts dringt der Choral in die schmucklose Gruft unter der Kanzel, zu den beiden schlichten Särgen, die da stehen. Und die darin schliefen im blauen preußischen Waffenkleid, die sich im Leben oft zürnten, aber im Tod sich versöhnten, sie erwachen von dem brausenden Klange und schütteln den Todesschlaf ab. Der Vater ballt die harte Herrscherfaust, die so kräftig den Krückstod geschwungen, und mit einem groben Soldatenfluch schlägt er gegen die schwarze Marmorwand seines Sartophags:

"Fritz, hörst du nicht? Es geht wieder los. Sie spielen den Dragonermarsch unsres Herrgotts, wie der alte Jegrim, der Dessauer, ihn nannte. Und da lacht mir allemal das Berz im Leibe."

Auch Friz ist in seinem schlichten Zinnsarge erwacht. "Ja, allergnäbigster Vater," sagt er, "ich höre es auch. Muß ich doch gegen meinen Willen hier liegen. Morbleu, gegen meinen letzten Willen, benn ich wollte in Sanssouci im Grünen schlafen, bei meiner Biche ..."

"Ja," poltert der Soldatenkönig, "du hast dich stets von mir absentieren wollen, trot der brüderlichen Liebe, die ich dir entgegenbrachte ..."

"Mein Vater," entgegnet Fritz warm, "daß ich neben Ihnen ruhen darf, macht mir auch diesen Ort teuer, trotz bem ewigen Orgelgebrumm ..."

"Orgelgebrumm," murrt der Bater, "du bift und bleibst doch ein verf . . . Atheist. Meine ganze Erziehung war für den Wind."

"Ich halte die protestantische Religion vor die beste und habe sie stets soutenieret. Im übrigen mag jeder nach seiner Fasson selig werden; denn wir haben auch andersgläubige Grenadiere. Und wenn sie ihren Fahneneid auf römisch halten und sechs Fuß hoch sind ..."

"Genügt!" entschied der Vater, durch dies Argument halb überzeugt. Doch sein Mißtrauen blied rege. "Du bist ein Filou, Frischen", suhr er fort. "Mit deinen Argumenten von sechs Fuß Länge hast du mich stets düpiert. Das ist mein schwacher Punkt, so sehr ich auch sonst Grund hatte, dich zu schelten."

"War mein Regiment in Ruppin etwa nicht gut? War es ein Salatregiment?"
"Das beste in der Armee, Frischen", lenkte der Vater ein. "Ich hab's immer gesagt: in dir steckt ein Friedrich Wilhelm. Nur schade, daß du die verfluchten französsischen Stukermanieren und das Schmökern nicht lassen konntest."

"Sab' ich den französischen Windbeuteln nicht trothem eins ausgewischt, daß sie für fünfzig Zahre genug hatten? Sab' ich mich nicht wader gehalten?"

"Za, mein Sohn, ich schlief ruhig, weil ich einen so würdigen Nachfolger hatte."

"Eh bien, Ihr Belfall gilt mir mehr als ber ber ganzen Welt. Aber was sagen Sie zu bem jetigen Weltkrieg? Ward je so was erhört?"

"Sapperlot, es ist ein Jammer um all die schönen Grenadiere, die jett ins Gras beißen müssen. Wenn ich bloß daran denke, gehen mir die Augen über. Meine Potsdamer langen Kerls ...Aber wenn die Franzosen nur ein Dorf in Deutschland attackieren, so müßte das ein Rujon von einem deutschen Fürsten sein, der nicht den letzten Blutstropfen daran gäbe, sich dagegen zu sehen ... Kein Engländer und Franzose soll über uns Deutschen gebieten, und den Kindern soll man Pistolen und Säbel in die Wiege geben, daß sie die fremden Völker aus Deutschland helsen abhalten!"

"Ma foi, das ist auch meine Meinung. Und glauben Sie mir, allerliebster Papa: die Rasse stirbt nicht aus. Sehen Sie da drinnen in Ihrer Kirche die Fahnen — Stücker achtzig und drüber — lauter Siegestrophäen von Franzosen, Dänen, Österreichern und wieder Franzosen? Und es ist noch Plak für mehr."

"Und ein paar Erbschollen können wir auch noch brauchen, so zum Abrunden. Wenn doch schon groß Reinemachen ist ..."

"Hoffentlich. Aber man muß nichts über die Kraft tun. Attendons la fin! Als ich mich damals mit der ganzen Räuberbande sieben Jahre herumschlug, reifte die Frucht erst spät nach: es hat Jahre gedauert, die ich Westpreußen empochieren konnte. Jeht wird es wieder so wie damals: sechs gegen zwei. Preußen gegen Europa und nur einen Alliierten ..."

"Der dich schließlich im Stich ließ. Ja, die Herren Engländer! Und so ein englisches Mensch wolltest du partout heiraten ..."

"Eine Jugendverirrung, allerliebster Papa. Vergessen Sie doch endlich diese Bagatellen. Was die Engländer taugen, hab' ich am eigenen Leibe erfahren. Krämerseelen! Erst schmachvoll verhauen, dann durch mich rausgerissen, dann die settesten Bissen vom Menü der Weltkarte avaliert, dann schwärzester Treubruch und offene Feindschaft. Ganz Europa gegen mich geheht, nachdem ich ihnen die Kastanien aus dem Feuer geholt habe. Fi donc! Das kommt gleich nach dem Meuchelmord. Aber glauben Sie mir, wenn die göttliche Vorsehung sich je zu den menschlichen Erdärmlichteiten heradneigt ..."

"Gott ift stets mit ben Chrlichen und Starten", unterbrach ber Bater.

"... Dann ist auch ihr Schickal bestimmt und ihre schwarze Treulosigkeit wird gezüchtigt. Ich hab' es mit großem Pläsier noch erlebt, wie ihnen ihre Kolonien in Amerika zum Teusel gingen; es werden nicht die letzten sein. Sie werden an ihrem Liebsten gestraft, nämlich am Gelb ..."

"Und was fagst bu zu ben russischen Barenhäutern?"

"Sie sind die alten geblieben, ganz wie das perfide Albion. Ich schrieb mal ein Gedicht — Pardon, daß ich Sie damit belästige —, darin wies ich dem schwarzen Halunten, dem russischen Großtanzler, den Vorsitz unter den Schelmen an. Die Sache machte damals boses Blut, denn ein Schust von der Schreiberzunft brachte meine Verse wider meinen Willen beraus ..."

"Siehst du, das kommt von den Windbeuteleien", rief Friedrich Wilhelm dazwischen. "Es wäre besser gewesen, statt solcher Allotria was Reales zu treiben, ein Plus aus den Domänen herauszuwirtschaften, um ein Bataillon Blauröcke mehr einzustellen ..."

"Das ist darüber auch nicht negligieret worden", erwiderte Fritzspitz. "Ubrigens haben Sie sich auch oft genug die Galle erleichtert, allergnädigster Vater, ohne zu bedenken, daß es Anstoß erregte."

"Nun allons, heraus mit dem Sprücklein", gebot dieser unwirsch. "Wenn es honett und nicht gegen Gott ist, will ich's anhören. Die Wissenschaften sind per se löbliche Dinge," setzte er begütigend hinzu; "es muß nur was Nütliches dabei heraustommen und tein Wind."

Friedrich lächelte erleichtert und beklamierte:

"Doch bu ertennft an biefem Bilbe leicht Den Schändlichen, bem Rug um Rug es gleicht. Den Unbold, beffen Barte Mostau fühlt, Der Beeresmaffen an ben Grengen balt. Des Nordens Frieden ewig unterwühlt Und unfern Gleichmut auf die Probe ftellt. Indes die Welt sein freches Rantespiel Mit taum verhaltnem Ingrimm iniricend ichaut, Bleibt ber Utraine Fruchtland unbebaut, In Rigas Port verfault ber Schiffe Riel; Gewerb und Runstfleiß liegen schwer barnieder, Die alte Wildheit tehrt am Sofe wieder Und Peters großes Wert zerbrodelt facht -Welch Migbrauch, Freund, der höchsten Berrichermacht! Welch Schredbild für Minister und für Fürsten, Die ftatt ju forgen, bag ibr Staat gewinnt, Nach außen start, fürs eig'ne Elend blind, Nach Ruhm allein und eitlen Ehren burften."

Der Vater hatte mit wachsendem Interesse zugehört. "Bravo, Frih," nickte er schließlich, "ich sehe immer mehr, du bist wie ich ein wahrer Republikaner."

"Der König ist nur der erste Diener seines Staates", bekräftigte Friedrich. "Das hat in einem gotisch-finstren Beitalter schon Dante gesagt, wie mir mein Freund Algarotti erzählte. Denn ich selbst verstehe keine zehn Worte Italienisch. Du verbotest mir ja sogar, Latein zu lernen. Meine ganze Wissenschaft stammt von der Universität Potsdam."

"Man braucht tein Latein, um zu herrschen und zu siegen", brauste der Vater auf.

"En effet", lächelte der Sohn resigniert. "Bei mir ist's auch so gegangen. Aber den Russen hätte ein bischen Latein und sonstige Allotria doch etwas genützt. Denn sie sind noch ebenso roh und täppisch wie damals. Sengen und Rauben und Morden, das versteht die abscheuliche Brut wohl noch heute, aber unser Heer machen sie uns nicht nach. Keine Zucht und Ordnung, tein Verstand und teine Znitiative. Daß man mit solchem Gesindel überhaupt bataillieren muß! Aber wir haben's ihnen bei Zorndorf gezeigt — Pardon wurde den Mordbrennern nicht gegeben — und jetzt werden sie's ihnen wieder zeigen. Es ist ganz wie damals: siegen oder draufgehen; etwas Orittes gibt es nicht."

"Und was hältst du überhaupt von dem ganzen Komplott wider unsre Urenkel?"

"Ob eine obsture Räuberbande ein paar Morde begeht und etliche Bürger ausplündert, oder ob eine mit erlauchten Namen pruntende Allianz sich das Ziel sett, Europa mit Krieg zu verheeren, um einen Fürsten auszurauben, das bleibt wohl das gleiche. Besteht aber ein Unterschied, so liegt er darin, daß das Benehmen dieser Staatsmänner von viel größerer Tragweite ist und somit um so verbrecherischer wird durch all das Unglück und die Misere, die nicht nur etliche Bürger und Familien trefsen, sondern ganze Völker und Nationen. Die Liga, von der Sie reden, will mit möglichster Sicherheit die Staaten eines großen Herrschers plündern, zerstören und sie ihm rauben, wenn sie es vermag. Das ist völlig das gleiche wie dei Cartouche. Was den zum Verdrechen tried, war große Faulheit, schlechte Wirtschaft, zügelloser Eigennutz und ein verderbliches Hintenansetzen jeder Tugend und jedes Ehrgefühls ... Das ist Verdrechermoral, und solche Grundsäte sind um so detestabler, als man, wenn alle Herrscher sich nach ihnen richteten, besser täte, in Gesellschaft von Tigern, Panthern und Löwen zu leben."

"Du hast eine Suade wie eine Perücke von der Akademie," sagte der Vater, "aber was du sagst, stimmt. Wann Philosophie und Bücherlesen dahin führt, ist's mir ein doppelter Chagrin, den Wolff weggejagt zu haben. (Ubrigens berief ich ihn zurück, aber der Kerl wollte ja nicht.)"

"Sie selbst, mein Vater, waren mehr Philosoph als Sie denken", sagte Frih zu dem überraschten Soldatenkönig. "Ihr Leben und Ihr Tod hätten der Stoa Ehre gemacht. Sie satigierten sich für das Wohl Ihres Landes, für Recht und Ordnung. Sie gönnten sich selber nichts als Ihre Hehjagden und Ihre Tadagie (weiß Sott, ich beneide Sie nicht darum), und Sie taten alles für die anderen. Praktisches Christentum nannten Sie das; ich nenne es philosophische Tugend. Reine Betschwestertugend, dewahre! Aber der selte Slaube an Recht und Wahrheit, und was dazu gehört: eine kräftige Faust. Und den Slauben haben Sie Ihren Untertanen eingebläut dis ins neunte und zehnte Slied. Und die kräftige Faust, die haben sie auch. Alles wird reüssieren. Mit dem schneidigen Schwert, das Sie geschmiedet und das ich zuerst schwang, werden sie einer Welt von Lug und Verrat, von Neid und Tüde diesen Slauben beibringen. Der Seist geht über die Materie: das ist mein Slaubensbekenntnis, und das glaubt heute ganz Deutschland die zum lekten Musketier und zum ärmsten Kossäten."

"Gott gebe es, Amen", sagte Friedrich Wilhelm und faltete fromm die Hände, um seinen ewigen Schlaf weiter zu schlafen. Und ein Lächeln der Zuversicht lag auf seinem strengen Sesicht. Und das kalte blaue Frihenauge sprühte noch einmal Genie und Helbenmut in die Welt hinaus. Und der letzte Orgelton verklang. Und vom Turm der Garnisonkirche klang auss neue die ewige Warnung:

"Ab immer Treu und Redlichteit Bis an bein tubles Grab."



#### Wir warten · Von Hans von Wolzogen

Wir warten und warten — auf was? — Auf den Cob. Der uns von Abend und Morgen bedroht, Mit blutiger Sense maht er ins Leben, Die toftlichften Opfer muffen wir geben Und geben fie gerne -Mur biefe Ferne, Dies grausame Schweigen läßt uns erbeben. Viel lieber dem Tod ins Antlit febn, Alls dieses bange Von-weitem-stehn, Als dieses Denten und Fragen Nach Bergen, die nimmer schlagen, Alls dieses Beten und Bitten Für Leben, die ausgelitten, Alls dieses Hoffen auf frobe Boten Von Toten! - -Der grimme Schnitter geht burchs Feld, Schritt vor Schritt, streng und stumm Wirft er bie ftolgen Ahren um, Und ach tein Laut ber Rlage gellt In unser lauschendes Ohr! Wir warten und warten Stunde um Stunde Auf Runde, Und teiner weiß, was er verlor, Weiß nur: ber Tob ift am Werte - -O Berr des Lebens starte Den beiligen Glauben. Eins tann uns ber Tob nicht rauben: Der Mut ber Liebe, die unverzagt, Ob heute sie fleht und morgen flagt, Bu beinem ewigen Willen In ichmergenben Bergensftillen Umen fagt.



Siere: Worte im Sturm 39

## Worte im Sturm

#### Von Marie Diers

ir stehen mitten brin im Sturm. An unseren Grenzen und brüben im Feindesland dröhnt das Eisenlied. Unseres Landes beste Kraft, unsre Jugend, unsre Jossfnung, unser Liebstes steht im blutgetränkten Feld, und in unsre Reihen, die Reihen der Zurüdgebliedenen, der Frauen, der Mütter schlagen die tödlichen Geschosse auch schon ein: die Nachrichten von denen, die nicht mehr zurüdkehren. Es ist Sturm. Wir haben alle in langen, lauen Friedensjahren nicht mehr gewußt, was das heißt. Zeht ersahren wir es.

Es ist Arieg. Wir haben teine Interessen, teine Gesprächsstoffe mehr außer ihm. Was ist jeht Runst, was ist Philosophie, was sind alle so leidenschaftlich erdrerten Fragen des öffentlichen und privaten Lebens? Der Grund, auf dem dies alles steht, mit dem dies alles stürzt, ist bedroht. Wir haben in ein paar schreckensvollen Stunden, ehe die überwältigend jauchzende Gewisheit von Deutschlands Sieghaftigkeit kam, sein Wanken gespürt. Da wusten wir jählings, was es war, das uns bedrohte: Deutschland kämpft um seine Eristenz.

Was uns bleibt? Rühmt nicht des Wissens Bronnen, Richt der Künste friedereichen Strand.
Für die Knechte gibt es teine Sonnen,
Und die Kunst verlangt ein Vaterland.
Aller Götter Stimmen sind verklungen
In dem Jammerton der Stlaverei.
Und Homer, er hätte nie gesungen,
Doch sein Griechenland war frei!

Was noch nie war, seit wir alle leben, was uns greisbar zu machen teine Vorstellung start genug war, was uns wie ein grauenhafter Sput aus einer längst mit blutigen Spren zurückgetauften Vergangenheit anstarrt, das stand plöslich im Ariegsgewitter über uns. Die gewohnten Worte, die täglichen Plänteleien, die wir mit Nachbarn und Segnern führten, riß der jähe Windstoß uns vom Munde ab. Im Wirbel fortgeführt und zu Nebelsehen zerrissen waren alle Alltagsinteressen, die Alltagssorgen, der ganze Mummenschanz der Oberslächlichteit. Nur ein Atemzug, nur ein Gedante, nur ein einziger Perzschlag im ganzen großen Volk.

Und da sahen wir, was Tausenbe unter uns nicht mehr geglaubt hatten, daß wir ein kerngesundes Volk sind, daß alle Läpperei und Schlamperei, an der wir krankten, nichts war als eine dünne Kruste, die riß und splitterte, als der Volksgeist, aus der Tiefe steigend, sie durchbrach. Daß wir, die wir nichts zu unserer Hilfe haben und erwarten können als diese eigne innere Krast, es mit ihr jauchzend aufnehmen können gegen eine Welt von Feinden in einem ungleichen Kampf, wie ihn die Geschichte noch nicht gesehen hat.

Aber noch stehen wir mitten darin. Während wir lesen und schreiben, während die Sonne über unsrer stiller gewordnen arbeitsruhigen Stadt auf- und unter-

40 Piere: Worte im Sturm

geht, fallen draußen die Schüsse, wirbeln die Trommeln zum Todesmarsch. In jeder Minute kann jeder unter uns sein Liebstes sterbend glauben. Das Blut unsrer lieben Jungen, die noch kaum angefangen hatten zu leben, fließt in Strömen. Manch Kindlein, das fröhlich tollt und Soldat spielt, hat in dieser Stunde schon seinen Vater verloren. Es ist Sturm.

Und wir sigen und reden und schreiben. Worte im Sturm. — Sie sind nötig, sie sind gut. Wir sollen nicht verstummen und erstarren. Das Schlimmste, was uns befallen könnte, wäre eine kopflose Nervosität. Wir sehen es an den Franzosen, an dieser einst so stollzen und jett so heruntergekommenen Nation. Die Männer und Jungen, die draußen stehn, müssen ein startes, ruhiges Volk hinter sich wissen, eines, das sich untereinander mitteilt, sich gegenscitig stärkt und mahnt, das Worte sesslegt in Reden und Schriften, die bleiben, wenn der Krieg vorüber ist, die Zeugnis geben von der Stimmung und der Verfassung in ernster Zeit.

Wir können die Worte nicht entbehren. Die meisterhaft knappen Mitteilungen unsres Generalstabs dürsen und sollen wir erläutern, ohne an ihrem Inhalt zu zerren oder auch nur ein Körnlein davon zu entstellen. Die inneren Berhältnisse bes Landes, die mit einem einzigen Wurf durcheinandergeschüttelt und in ihrer Gestaltung total verändert wurden, sollen durchaus der Besprechung unterworfen sein. Wir haben teine Kritit an unsrer Heeres- und Landesleitung zu üben, bei Gott, auch nicht die geringste! Hier können wir nur von Ehrsucht und Dankbarteit überwältigt stehen. Aber Kritit an den vielsach von Frauen geleiteten und schnell geschaffenen oder erweiterten Einrichtungen zum allgemeinen Wohl und zur Abhilse von Notständen sei nicht nur erlaubt, sondern gesordert!

Es ist ganz unmöglich, daß sowohl Einzelpersonen wie ganze Verbände dem ersten ungeheuren Anprall in vollem Maße gewachsen waren, und es war unvermeidlich, daß zum Teil recht grobe Mißgriffe vortamen und eine Flut von Tadel sich ergoß. Von dem schmachvollen Sturm der Mittelstandsfrauen auf die Lebensmittel die zu einer Häufung tattischer und organisatorischer Fehler, die von der Leitung des Roten Kreuzes betannt werden, haben sich überall Unzulänglichteiten gezeigt, die um so mehr in die Augen sprangen, als gerade an den entscheidenden Stellen der Landesregierung und des Militärs eine Ordnung und Überlegenheit herrschte, wie die Welt sie noch in teinem Zeitalter zu sehen betommen hat.

In den ersten Kriegswochen war dies das Signum: die Männer Deutschlands standen da mit einem tadellos blanten Ehrenschild. Aber der der Frauen war von vielen kleinen Pünktlein und Sprikern übersät. Die Männer gingen ernst und jauchzend auf die Todessahrt. Eine große Anzahl Frauen blied kopflos jammernd und in tausenderlei unwürdigen kleinen wirtschaftlichen Ängsten wühlend zurück. Die Männer zeigten eine Organisation, vor der eine Welt von Feinden erbleicht und zusammendricht. Die Frauen konnten den Strom der Wohltätigkeit und des Arbeitsangebots nicht in die richtigen Bahnen leiten, sie überschütteten auf der einen Seite, drängten ihre Wohltaten sörmlich auf und ließen auf der anderen das trostloseste Elend klassen. Bei den Männern steht jeder vom Generalseldmarschall die zum Gemeinen an seinem Platz und tut schlicht und stramm seine Pslicht, sei's im Leben, sei's im Tode. Bei den Mädchen unseres

Diers: Worte im Sturm 41

Voltes aber zeigte sich (und die Ürzte wissen das übergenug zu melden) eine gezadezu erschreckende Undiszipliniertheit. Eine Unreise und Unklarheit in dem Andrängen zum Pflegedienst, dem nicht einmal die einsachsten Fähigkeiten für die wirklichen Forderungen entsprachen.

Dies alles ist wahr, aber es wird geklärt werben. Die Frauenwelt war nicht vorbereitet, es sehlte die stille, schweigsame Arbeit der Jahrzehnte an der Schulung der Rräfte, an der beispiellosen Disziplin. Dieser Krieg hat es wieder bewiesen, was eine straffe, einheitliche Leitung für ein großes Volt bedeutet. Unsere Frauen und Mädchen müssen es erst lernen — es tam zu plötzlich über sie. Aber teine Sorge! Sie werden es bald gelernt haben. Noch ehe dieser Krieg zu Ende ist, haben wir Frauen auch ein tüchtig Stück aus dem wichtigen Volkstapitel "Organisation — Disziplin" begriffen.

Ohne Sorge! Wir sehen es jest schon. Fühlbare Mängel bessern sich von Tag zu Tag. Raum tritt eine Schwäche, eine Sentimentalität, eine unsoziale Erscheinung zutage, da fliegt schon ein Pfeil darauf zu. Die Untüchtigkeit und Unfähigteit, die sich in den ersten Tagen vordrängte, verschwindet lautlos im Dunkeln. Wir schaffen es den Männern nach, wir decen ihnen allgemach auch hier den Rücken. Beine, der alte Zweisler, und wenn er nie etwas Gutes gesprochen hätte, ein prachtvolles Wort hat er doch gesungen, und das soll leben bleiben.

Deutschland hat ewigen Bestand, Es ist ein terngesundes Land. Mit seinen Sichen seinen Linden Wird man es immer wieder finden.

Was aber gebessert wurde und immer noch gebessert wird, das ist durch — Worte geworden. Durch Worte, die im Sturm gerufen wurden.

Es ist ja eine seltsame Sache damit. Die Zeitereignisse, die sonst so gemach gingen, daß wir sie nach Berzenslust beschauen und betritteln konnten, wochenund monatelang, die überstürzen sich jetzt. Dem Feuerweg unster herrlichen Beere zu folgen, ist schon der Feder kaum mehr möglich. Wie sehen Worte, die wir heute schreiben, uns nach acht Tagen und gar nach vier Wochen so unglaublich fremd an wie aus verschollenen Zeiten! Ja, jedes Wort, das wir jetzt einander zurussen, durch den Kriegslärm hindurch, es hat wohl seine momentane Geltung und Wirtung, aber im nächsten Augenblick ist es uns schon vom Munde abgerissen, verweht, wertlos. Und was auf dem Papier stehen bleibt, hat nur noch später den Wert von Zeitdotumenten, wie sie der Augenblick gebar, und wie sie gleich wieder abgelöst wurden.

Aber wir leben heute ja für den Moment. Jede Stunde reicht ihr Leben der nächsten weiter. Jedes Wort gibt sein Schwert, kaum daß es durch die Lüfte blitt, dem nächsten hin. Das sind Worte im Sturm, das ist Leben im Sturm! Heute, da ich dieses schreibe, fiel Maubeuge, und Paris rüstet sich auf eine Belagerung, die vielleicht noch gar nicht beabsichtigt ist. Nach Osten zu den schwer tämpfenden tapfern Österreichern strömen unsre Westheere. Wie wird es aussehn, wenn diese Zeilen gelesen werden?

Ein "Wort im Sturm" tam auch von jenseits des Kanals und mischte sich würdig in die kläglichen Prahlereien der armen Franzosen. Der noch kürzlich in Deutschland vielgehätschelte Bernhard Shaw hat vom "Potsdam der Deutschen" geprahlt, das sie uns "austreiben" wollen. Ich las eine treuherzige Widerlegung von deutscher Seite. Viel zu viel Mühe! Im Gegenteil: dies Wort sollte auch sessenten werden zu den Akten der blamierten Großsprechereien eines innerlich schwachen und versaulten Volkes.

Hüben und drüben Worte, im Sturm gerufen. Sorgen wir nur, daß vor späteren Zeiten, wenn der Griffel der Geschichte sie faßt, wir uns über die aus unsrem Volk entsprungenen nie und nimmer zu schämen und zu grämen haben!



### Die Österreicher an Deutschland! Von Sduard Abolf Kraus

Wir standen abseits Stund' für Stund', Wir sangen eure Lieder, Wir beteten uns die Lippen wund: Herr, reiß den Grenzpfahl nieder! Den Grenzpfahl, der die Brüder trennt, Den Güden und den Norden, Der "deutsch" und "österreichisch" nennt, Was lange eins geworden!

Wir horchten auf ben Hammerschlag Der beutschen Brüberhanbe, Wir horchten sehnend Tag für Tag, Ob sich nicht einer fände, Der beutsches Land und Ostmarkland Noch mehr zusammenschweißte, Als sich's bisher geeinigt fand Im Blute und im Geiste!

Was wir ersehnt so Jahr für Jahr Als Krone unstem Leben, Was uns der Traum der Träume war, Das hat sich nun begeben, Das hat der erste Schwertesstreich Mit einem Mal geschaffen: Rein Deutschland mehr, tein Österreich, Ein einzig Volt in Waffen!





## Das Seelische im Schlachterfolge

u ben wesentlichsten Vorbedingungen militärischer Erfolge gehört eine gehobene, siegesbewußte Stimmung der Truppen, gesteigert durch eine allgemeine völkische Begeisterung. Der Wille wird gestärtt und gereizt und kann zu den tühnsten Taten angeseuert werden. Wo ein lebhaftes Bewußtsein der eigenen Aberlegenheit besteht, wird der Erfolg vorweggenommen. Dagegen wird der Mißersolg vorweggenommen, wo jene gehobene, siegbewußte Stimmung sehlt, der Wille geschwächt, ja selbst gelähmt wird.

Die Probleme der militärischen Psphologie sind attuell geworden. In Schriften und Vorträgen hat sich damit besonders der frühere baperische Generalmajor Reisner Freiherr von Lichtenstern beschäftigt, ein Mittämpser des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71, später Leiter der Schiehausbildung der daperischen Infanterieschiehschule. In seiner Schrift: "Die Macht der Vorstellung im Kriege und ihre Bedeutung für die Friedens-Ausbildung" sagt er: "Die vervolltommnete Technit der Waffen hat nicht etwa, wie die Kriegedenter aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts prophezeiten, den Kamps materieller gemacht, — im Gegenteil. Ze technisch volltommener sich die Kampsmittel gestalten, um so mehr werden die Kämpsenden instand gesetzt und auch gezwungen, ihre geistigen Fähigkeiten zu entfalten und zur vielseitigsten Anwendung zu bringen.

Die Vorgesetzen können nicht mehr im gleichen Grabe wie früher für ihre Untergebenen benten und wollen; die Untergebenen müssen jeht ihren Vorgesetzen bentend und wollend entgegenkommen; sonst läßt sich der im Rampse aufgelöste und ungeheure Raume bededende moderne Heereskörper nicht mehr leiten.

Heute sind die Ansprücke an die Selbstädigkeit aller Glieder der Armee ungemein gestiegen. Die Schlacht besteht aus ungezählten Einzelvorgängen, die doch des organischen Zusammenhanges miteinander nicht entbehren dürfen. Mehr als früher stürmt ungeheuer vieles und Mannigsaltiges auf die Führer ein."

Deshalb etheischen die militärpsphologischen Bethaltnisse im Rampfe größte Aufmertsamteit.

Weshalb erlangten 1870/71 die Siege der Deutschen über die triegerisch ziemlich gleichwertigen Franzosen eine so ungeheure Ausdehnung? Darauf antwortet Freiherr von Lichtenstern: "Weil es im Kriege etwas gibt, das bestehende Nachteile, Schwächen oder Mihersolge vertieft und verdreitert, das allen wichtigeren Vortommulssen eine Bedeutung gibt, die über das Tatsäcliche hinausgeht. Dieses geheimnisvolle Etwas verbindet und beherrscht alles, erhöht hier die Willenstraft in wunderbarer Weise, während es dort den Willen lähmt und die Tattraft unterdindet."

Der Grund dieser Erscheinungen ist seelisch. Freiherr von Lichtenstern erblickt ihn in bem bestimmenden Einfluß, den starte Borstellungen, die vom Gefühl sestgehalten und hervorgehoben werden, auf das Urteil und die Willenstraft ausüben. Mit einem Beer, das die Vorstellung hat, für eine verlorene Sache zu tämpsen, lassen sich beine Siege ersechten.

In den blutigen Schlachten bei Wörth, Spichern und um Met wurden die Franzosen nicht vernichtet, ja sie erlitten bei Colombey-Nouilly, bei Bionville-Mars la Lour, bei Grave-lotte-St. Privat und bei Noisseville an Toten und Verwundeten geringere Verluste als die Deutschen. Aber sie wurden in eine solche Lage versetz, daß ihr Widerstand aufhörte, ihr Wille zerbrach, sie wurden schließlich von dem Bewustsein der Schwäche niedergeworfen.

Gewonnene Schlachten allein bedingen noch nicht die Besiegung des Feindes. Nach Sedan begannen die Franzosen den Volkstrieg. Erst als sie erkannten, daß ihre Aräste gebrochen, ihre moralische Niederlage ersolgt war, erst als sie die Aberzeugung erlangt hatten, besiegt worden zu sein, erst da schlossen sie Frieden.

Als Siel des Kampfes stellt Freiherr von Lichtenstern ein Psychisches bin, das des Beugens ober Brechens des feinblichen Willens.

Freiherr von Lichtenstern ist weit davon entfernt, die materiellen Fattoren im Kampse zu unterschätzen. Die Zahl, die Güte der Waffen usw. sind ohne Zweisel von außerordentlicher Bedeutung. Aber das, was die eigenen Vorstellungen und die des Gegners daraus machen, und was dann den Ausschlag gibt, entspricht fast niemals genau den materiellen Verhältnissen. Daher ist der seelische Eindruck, den beispielsweise die größere Masse auf den zahlenmäßig Schwächeren hervorzubringen pflegt, erfahrungsgemäß noch höher zu schätzen als die materielle Wirtung der größeren Menge an sich. Daraus ertlärt sich der scheinbare Widerspruch, daß einerseits "der liebe Gott gewöhnlich mit den großen Bataillonen ist" und anderseits doch die seelischen Fattoren die Entscheidung geben.

Mit der Vervollkommung der Waffen geht die Gefechtskraft der Kämpfenden zurück. Diese auffällige Erscheinung erklärt Freiherr von Lichtenstern aus der Tatsache, daß die Waffen zwar die Grumblage des Rampfes sind, die psychischen Verhältnisse aber den Ausschlag geden. Der maßgebende seelische Einfluß ist von so überwiegender Bedeutung, daß nicht trok, sondern gerade wegen der immer weiter schießenden und sicherer treffenden Gewehre und Seschütze die Gesechtsverluste stetig geringer werden. Wohl nennt man als die Hauptursachen der auffallenden Erscheinung die stets wachsenden Entsernungen, auf denen sich die Gegner betämpfen, die herrschende lodere Gesechtsform und andere materielle Dinge mehr. Aber würden denn diese körperlichen Elemente hindern, daß sich einer der Gegner erst dann für geschlagen gäde, wenn er Verluste in einer Höhe erlitten hätte, wie sie früher regelmäßig dei großen Entscheidungen eintraten? Nein, teineswegs! Die neuen Verhältnisse müssen schwachende psychische Zustände als Begleiterscheinungen haben, die dann die Entscheidung geben; sonst könnte die in Rede stehende merkwürdige Erscheinung nicht erklärt werden.

Noch mancher gedankenvolle Satz findet sich in der Schrift des Freiherm von Lichtenstern. Er hat darin gezeigt, daß die seelischen Elemente, indem sie die rein militärischen vollständig durchdringen, mit ihnen ein unzertrennbares Ganzes bilden, daß der Ausgang der Rämpse im großen und kleinen kaum jemals den realen Verhältnissen ganz angemessen ist, ja nicht selten in einem auffallenden Gegensatz zu ihnen steht. Denn im Kriege, in der Umwelt der Gesahr und höchsten Verantwortung, werden die Dinge meist nicht in ihrer wahren Gestalt gesehen; sie erscheinen verzerrt, wie ein Bild, das sich im unruhigen Wasser splegelt.

Für die Fähigkeit, in der Schlacht seelisch schwerige Lagen zu überwinden, ist die Einsicht nicht ohne Belang: keine Lage sei so schwierig, daß sie nicht durch innere Kraft die zu einem gewissen, meist sehr erheblichen Grade überwunden werden könne.

Bei der Niederwerfung des Aufstandes in Deutsch-Südwestafrita haben die Nachtommen der Sieger von 1870/71 diese innere Kraft betätigt und mit ihr den militärischen Geist in Ge-

stalt der wahren Soldatentugenden, wie Tapferteit, Manneszucht, Zuverlässigteit, sie haben weitab vom Vaterlande unter den schwierigsten Verhältnissen, unter Anstrengungen einen tücksichen Feind bekämpft, das Unmögliche versucht, um das Höchste zu leisten, und gesiegt auf Grund des Willens zu siegen und mit dem Bewußtsein, für die Ehre und das Recht des Vaterlandes siegen zu müssen.

In dem großen europäischen Kriege der Gegenwart wurden diese deutschen Soldatentugenden zu welterschütternder Kraft zusammengesast durch einen Generalstad, den die Freunde mit Verehrung, die Feinde mit Neid bewundern.

Paul Dehn



## Gin Sieg des Deutschtums in der Musik

Bu Engelbert Bumperbinds fedzigftem Geburtstag

iefe Zeit, die mit jedem Tage neue Namen in den Vordergrund schiebt von Männern der Tat und Künstlern in einer ihrer Großzügigkeit überwältigenden Kriegsführung, ist nicht günstig zur Feier eines Künstlers, zumal wenn dieser in seinem Schaffen so still und allem Tagesleben so sern ist, wie Engelbert Humperdind. Und bennoch ist das dankbare Gedenten an seinen sechzigsten Geburtstag durchaus zeitgemäß. Denn Engelbert Humperdinds Musik bedeutete einen Sieg des deutschen Wesens in einer Zeit, als dieses trop Richard Wagner von der Opernbühne wieder verdrängt schien.

Der am 1. September 1854 im rheinischen Siegburg geborene Musiter war bem Ende seines vierten Lebensjahrzehnts nahe, als er mit einem Schlage zum weltberühmten Künstler wurde. Bis dahin hatte er trot einer glänzenden Studienzeit, in der er sich fast alle größeren Stipendien unserer Hochschulen erworden hatte, ein recht bescheidenes Dasein als Lehrer und Krititer geführt, und seine Rompositionen, unter denen die beiden Chordalladen "Das Slüd von Edenhall" und "Die Wallsahrt nach Revelaer" obenan standen, hatten sich in weiteren Rreisen nicht durchzusehn vermocht. Da brachte der 23. Dezember 1893 dem deutschen Volk das schönste Weihnachtsgeschent, das ihm von der so liederseligen Weihnachtszeit seit Menschengedenten beschieden gewesen. Weimar war die Sedurtsstätte des Märchenspiels "Känsel und Gretel".

Es war der größte Sieg, den das Deutschtum auf dem Sediete der Runst seit dem Ableben Richard Wagners errungen hatte. Und es war ein Sieg gegen Feinde ringsum, Wohl hatte sich das Musitdrama Richard Wagners das deutsche Theater erobert, und die Volkstümlichteit seiner Werte oder doch wenigstens ihre Beliedtheit im Bühnenspielplan, ihre Rassenzugtraft wuchs von Tag zu Tag. Aber dei aller Verehrung dürsen wir nicht verkennen, daß das Deutschtum der Runst Richard Wagners an einer Einseitigkeit leidet, die die unvermeidliche Rehrseite seiner Größe ist. Richard Wagners Runst ist Festspielkunst und setzt als solche für ihre höchste Wirtung die Festeinsser" im Theater in einer Weise zündet, die nichts mit dem gemein hat, was wir dislang dei einer Meistersingeraufsührung erlebten. Das liegt daran, daß unser Deutschbewußtsein zu einer seistlichen Höhe gesteigert ist und darum die Ansprache eines Hans Sache in uns selbst dem Stolz und die Freude darüber auslöst, daß wir das Slück haben, deutsch zu sein. Und wenn der König im "Lohengrin" an der Schelde Strand sein stolzes Bekenntnis zur Pslicht des deutschen Schwertes und deutscher Gerechtigkeit ausspricht, so fühlen wir setzt nichts von romantischer Sage, sondern unmittelbares Gegenwartsleben.

Bielleicht daß jest auch die Beit kommt, wo der deutsche Mythos wieder Gegenwartswert bekommt und dem tiefer Schauenden der Fluch des Goldes im "Ring des Nibelungen"



als Urgrund englischer Söhendämmerung erkennbar wird. Aber diese geheime Kraft der Wagnerschen Werke, die aus einem glühenden Deutschewußtsein in sein Schassen hineingessossen Werke, die aus einem glühenden Deutschewußtsein in sein Schassen hineingessossen Werkelein ist, ist in den letzten Jahrzehnten nicht zur Wirtung gelangt. Auf das Volk wirkte sein Werk als Romantik, und der deutsche Sehalt dieser Romantik versank vielsach hinter der dekorativen Pracht seiner Aussprache. Wir waren national noch nicht weit genug, um Festspiele des Deutschtums seinen zu können. Darum, nur darum war die sonst unbegreisliche Erscheinung möglich, daß neben der steten Verbreitung der Werke Richard Wagners im Bühnenspielplan gerade jene Runst einen immer breiteren Raum gewann, gegen die sein ganzes Schaffen als Künstler wie als Venter und Krititer gerichtet gewesen war. Die übelste dramatische Opernmache in Gounods "Margarete" (die vielen rein musikalischen Schönheiten sollen durchaus nicht verkannt werden) und Thomas' "Mignon" gewann die stärtsten Bühnenersolge. Bizets "Carmen" führt hinüber zu jenem furchtbaren italienischen Naturalismus, der, von Mascagnis "Cavalleria" und Leoncavallos "Bajazzo" ausgehend, wie eine Seuche sich über unsere deutschen Theater und unser einheimisches musiktvamatisches Schaffen ausbreitete.

Diese Seuche hatte allerdings auch etwas Gutes, insofern sie dem äußerlichen Wagnerianertum in seinen hohlen Aitterrüstungen den Garaus machte. Aber man braucht es nicht näher auszusühren, wie seither in unserem Opernschaffen gerade die Kraft des Deutschtums, für die Richard Wagner eingetreten war, ausgeschaltet worden ist. Unser begabtester Musiter, Richard Strauß, hat seine glänzenden Kräfte für Perversität (Salome, Elettra), blutleeres Arristentum (Ariadne und Josephslegende), sexuelle Schwüle (Rosentavalier) eingesetzt. Die Operette konnte sich in einer erdärmlichen Geistlosigkeit und schmuzigen Empfindungsweise breitmachen, gegen die Offenbach als Befreiung gewirtt hätte; die Brutalitäten eines Puccini wurden besubelt, und schon war man bereit, in den blutleeren Gesuchtheiten der Jungstanzosen die Rettung zu suchen. O, wie ich gerade als Musiter selig din über das furchtbare Gewitter, das setzt auf ums herniederdraust und reinigend wirten muß, gehe es, wie es wolle!

In all dieser Trostlosigkeit ber beutschen Operngeschichte bes letten Menschenalters ift ein lichter Puntt: der Erfolg von Engelbert Humperdinds "Hänsel und Gretel". Die deutsche Boltsseele hat in all dieser Zeit seit dem siedziger Kriege im deutschen Theater niemals sich so eigenartig und überzeugend für ihr Runstbedürfen ausgesprochen, wie darin, daß sie diesem Märchenspiel einen so starten und andauernden Erfolg bereitet hat. Humperdince "Hänsel und Gretel" ist eigentlich das einzige deutsche Bühnenwert, dem jede theatralische Spannung abgeht. Es geht hier leiner ins Theater, ber nicht ganz genau weiß, was geschieht. Die sogenannte Spannung der Handlung dieses Märchenspiels ist von uns genommen, seitdem wir nicht mehr die heißen Wangen in unserer erzählenden Mutter Schoß verbergen. Und auch der Reiz der neuen Melodie fällt fort. Im Gegenteil sucht man gerade die Ursache des Erfolges darin, daß die beherrschenden Melodien uns von Kindertagen an vertraut waren. Und nichts ift in dem Märchenspiel enthalten, was über die Fassungstraft eines Kindergemüts hinausgeht: teinerlei Symbolit, teinerlei Umdeutung, nichts Philosophisches, alles einfache, schlichte Gläubigkeit. Die Engel schreiten so wahrhaftig durch dieses Spiel, wie sie um unser Kinderbett standen. Die Bere ist so ganz das Bose und Hassenswerte, wie wir es in unserer Kindergerechtigkeit aufs grausamste bekämpfen wollten. Die Natur ist mit ihrer lichten Schönheit und ihrem nächtigen Grauen so elementar und naiv, wie sie vom Kindergemüt empfangen wird, bas in ber Walbsonne selig nach Beeren sucht und in der Waldesnacht por jedem Geräusch erschauert. Und am Ende bekennen wir freudig, daß es der gute alte liebe Herrgort ist, der, wenn die Not aufs hochfte fteigt, feine Sand uns reicht.

Diese urechte Deutscheit war die Ursache des Erfolges, der sich in unverminderter Kraft dis heute erhalten hat. Freilich mußte dieser Sdelstein deutschen Wesens so meisterhaft geschliffen und so wunderdar tunstvoll gefaßt sein. Aber daß es vertehrt ist, in dieser Fassung die Jauptursache des Erfolges zu sehen, zeigtsich darin, daß sie nicht vermocht hat, die anderen

איז פועב

ing S

ásfa i

le! **re** 

nak

1197

ini

in E

risi

ariai,

ick.

fig.

n Je

20

tz I

<u>1,41</u> 1

37.7

2

i, lia

61 1

, hij

(75

110

s int

( B

1

N h

9

فر پي

2.5

1. 9

ناز

13

Ė

1

Ċ

 Werte Humperdinds in gleicher Weise den Herzen des deutschen Boltes nahe zu bringen. Dabei ist die "Heirat wider Willen" ein ungemein geistvolles Wert, das dabei der allgemeinen künstlerischen Sehnsucht nach einem seinen Musiklustspiel in hoher Weise entgegentam. Hier aber hatte sich Humperdind leider auf eine falsche Fährte loden lassen und statt deim deutschen Liede bei der französischen "chanson" die Entwicklungsfähigkeit gesucht. Dabei hätte ihm doch das Beispiel Mozarts sagen müssen, daß die Möglichteiten des deutschen Liedes für das Lustspiel noch nicht ausgeschöpft sind ("Entführung aus dem Serail" und auch "Die Zauberslöte"), da Lorzing bei allen Werten doch eine zu starte Abschwächung des eigentlich Künstlerischen bedeutet. Sanz besonders deredt aber ist der Fall der "Königskinder", wo es ausschließlich die dem Geist des Märchens zuwiderlausenden und von der Dichterin hineingebrachten Elemente einer falsch sentimentalen demotratischen Absicht und einer Beschwerung mit philosophischer Deutelei sind, die die rüchaltlose Liedes zu dem ganz wunderdar gearbeiteten, musikalisch töstlichen Werte behindern. Humperdinds letztes Wert "Die Marketenderin" ist leider mit etwas schwachen Händen geschaffen, wird jetzt allerdings dant seinem volkstümlich patriotischen Gebalt doch noch eine weitere Verbreitung finden, als sie ihm sonst zuteil geworden wäre.

Die wunderbare Arbeit, gleich ausgezeichnet durch Gediegenheit des Könnens wie durch den hingebungsvollen Fleiß, der sich in der Fülle des Hineingeschaften bekundet, ist eine echt deutsche Eigenschaft. Man mag an unsere alten deutschen Maler denken, die ihre Taseln nicht nur rein handwerklich so gediegen durcharbeiteten, daß sie für alle Zeiten dauerhaft wurden, sondern darüber hinaus das Bedürfnis zu reichem Inhalt hatten. Sie mochten tein leeres Fleckhen sehen. Sie rechneten nicht mit einer flüchtigen Impression deim Beschauer, wie ja auch ihre eigene Schöpfung nicht aus einem rasch ersasten Eindruck heraus entstanden war, sondern sie gaben in ihrem Werke einen Lebensinhalt und rechneten auch deim Beschauer mit einem Lebensverhältnisse. Und so haben sie das Gewand ihrer Gestalten mit aller Schönheit und Sorgfalt geziert; sie haben diese Gestalten in eine Umgedung gesetz, in der sie in rührender Hingebung tausenderlei Schönheiten der Natur selsthielten.

So ist Humperbinds musitalische Arbeit. Das gediegenste Können des polyphonen Sates ist nicht bloß mit der großen Gedärde des reichen Vermögens angewendet, sondern mit dem liedevollsten Bedacht, dadurch gleichzeitig zu bereichern. Je öfter man diese Partituren studiert, um so bereicherter geht man von dannen. Immer wieder entdedt man neue Züge eines die ins letzte gehenden Kunstverstandes, einer immer noch Neues gebenden Kunstliede. Das mertt der Laie natürlich beim Hören nicht. Aber er sühlt es, weil er den Geist sühlt, der hier waltet, weil er die Liede spürt, die hier am Werte war. Und das ist deutsch, deutsche Kunst, die immer und immer eine Herzensangelegenheit war.

So grußen wir gerade in biefer deutschen ernsten Beit den deutschen Meister, der diese Wesenheiten der Runft seines Boltes zu einer Beit bestätigte und ihnen auch jum Siege verbalf, als sie in der allgemeinen Berechnung recht niedrig angesett wurden.

Rarl Stord



## Der Völkerkrieg und das Prophetentum

er mit dem Buch: "Prophezeiungen" von Dr. Max Remmerich (München 1911) Bekanntschaft gemacht hat, der wird nicht mehr ungläubig den Kopf schütteln tonnen, wenn man ihm sagt, daß großen weltgeschichtlichen Ereignissen oft Prophezeiungen vorhergehen, die sie ankündigen. So sindet sich z. B. in einem im Jahr 1905 in Berlin erschienenen Buch: "Mein geistiges Schauen", von Frau de Ferriem, die folgende Stelle: "Ja, ich sehe ihn kommen, den unvermeidlichen Krieg! Und doch zieht es sich noch eine ganze Weile hin. Sogar Jahre, eine ganze Reihe von Jahren werden vergehen darüber. Aber wehe, dann bricht's mit elementarer Gewalt los. Es wird bitter getämpst werden — mehr denn Siedzig und Einundsiedzig. Das war dagegen nur Spielerei. Traurige Jahre stehen dann wohl bevor, aber Sieger bleiben wir und nochmals wir, nicht weil wir Deutsche sind, nein: die Seister unserer Vorsahren helsen uns siegen! Und ihre Wurzeln schlagen neu aus, welche unsere Feinde tot und verdortt glaubten. Die Saat trägt reiche Früchte."

Ich bitte zu beachten, daß das Buch ber Frau be Ferriem, bem wir biefe Stelle entnehmen, por neun Rabren erschienen ift.

Bemertenswert ist in dieser Hinsicht auch eine Stelle im "Zentralblatt für Otkultismus" (Februarheft 1911, S. 467). Dort stellt Eduard Niemayer (Hannover) die Resultate zusammen, die sich ihm aus der von ihm betriebenen Zahlentabbalistit ergaben. Niemayer scheibt dort über die Zahlen 1812, 1871 und 1914: "Allerdings martieren diese Zahlen an sich nichts weiter als Unglücksjahre für Frantreich, sie umfassen eine Unglücksepoche, die 1812 begann und 1914 folgerichtig mit der völligen Niederwerfung Frantreichs der Bedeutung dieser Kulturmacht ein Ende bereiten wird. Frantreich wird niedergeworsen, von wem? Natürlich von Deutschand. Ein Krieg zwischen beiden Ländern wird sich aber nur dann entspinnen, wenn die Mächte von ganz Europa über Deutschland und Österreich-Ungarn herfallen werden. Sollte Deutschland nun, wie nach allem, was auf otkultem Wege zu erfahren anzunehmen ist, über Frantreich siegen, so kann dies nur geschehen, wenn Deutschland und Österreich-Ungarn sich zu Berren von ganz Europa emporgeschwungen haben werden."

Ich bitte, auch hier wohl barauf zu achten, um welche Zeit dies geschrieben wurde. Das betreffende Heft ist im Februar 1911 erschienen, also zu einer Zeit, in der Behauptungen wie die, daß ganz Europa über Deutschland und Österreich-Ungarn herfallen werde, auf größten Unglauben stoßen mußten. Heute liest man so etwas mit Staunen und Verwunderung über die Trefssicherheit solcher Zahlenkabbalistik.

• . •

Sanz und gar anders lauten die Prophezeiungen, die in dem im vorigen Frühjahr erschienenen "Weissagungs-Almanach für 1914" der Pariser Prophetin Madame de Chèbes enthalten sind. Nach dem "Bentralblatt für Oktultismus" zu urteilen, zählt diese Frau durchaus nicht zur Kategorie jener Wahrsagerinnen, die sich aus Kartenlegen und auf Ahnungen beschränken. Ihre prophetische Gabe soll vielmehr darauf beruhen, daß sie aus den Handlinien hervorragender Persönlichkeiten das Schicksal der Nationen zu bestimmen such, dem diese angehören. Sie betreibt also eine Art Chiromantie.

In dem genannten Weissagungs-Almanach für 1914 ist nun folgendes zu lesen: "In Herreich ist alles beunruhigend. Man erschridt beim Anblid der ungarischen Hände. Gegen Prag zu, in Böhmen, ist man erregt. Man stellt sich dort den Deutschen nicht freundlich gegen- über. Deutschland ist nur ein scheindarer Machtbaber und Italien eine Wirklickeit von Intrigen und eine Illusion von Einigkeit. England zerbröckelt sich, von der Konkurrenz bedroht, vereinsamt und im Innern durch die Selbstsucht seiner großen Herren und durch ungeeignete Agrarpolitik start geschäbigt. Rußland steht jeden Tag vor einem Abgrund. Nur Frankreich darf beruhigt seiner Zukunft entgegensehen. Zwar schwebt auch über seinem Haupt Kriegsgesahr, aber es wird erneut und verzüngt aus allen Prüfungen hervorgehen. Es ist jenes Land, das am wenigsten unter der Befreiung des menschlichen Geistes zu leiden haben wird, der sich immer auffälliger einer individualistischen Selbstseltimmung zuneigt."

Madame de Thèbes nennt das Jahr 1914 das Sturmjahr, "l'année fulgurante". Es wird — so sagt sie — "ein Jahr schöner Entschlüsse und großer Helbentaten sein . . . Alles spricht für den Sturz der alten und das Kommen neuer Lenker des Staates".

Die Oratel dieser Pariser Pythia sind offensichtlich start französisch gefärbt, vieldeutig und unbestimmt. Sicher aber sputen sie auch heute noch in den Röpsen vieler Franzosen, die ihnen fest vertrauen. Auf welcher Seite freilich die von ihr prophezeiten "großen Heldentaten" in diesem Jahr vollführt werden, ob auf seiten der Franzosen oder auf seiten ihrer heutigen Gegner, dies hat sich ja bereits gezeigt, und zwar in einer Weise, die diese Pariser Pythia gewiß nicht erwartet hat.

Endlich wäre hier noch eine alte Prophezeiung zu erwähnen, die aus dem zweiten Jahrhundert stammt und im Sohar zu sinden ist. Der Sohar ist ein geheimwissenschaftliches Wert, das einen Teil der Rabbala, der jüdischen Seheimlehre, bildet und etwa ums Jahr 150 nach Ehristus entstanden ist. Diesem Sohar zusolge werden die Seschicke der Menscheit von sieden Erzengeln geleitet (vgl. "Die geisteswissenschaftliche Bedeutung des Sohar", von A. W. Sellin [Berlin 1913]), die hintereinander je neunzig Jahre regieren. Danach hätte im Jahr 1863 die neunzigsährige Herrschaft des Erzengels Michael begonnen, in deren Mitte, also etwa in

Menscheit, schredliche Kriege" usw. eintreten sollen. 3d mochte auch hier nochmals auf bas Datum bieser Prophezeiung hinweisen. Sie

sty mochte und sier lochmans und vas Satum bleger Prophezetung sinweigen. Sie stammt von Rabbi Simon ben Johai, einem jüdischen Gelehrten, der etwa in der Mitte des zweiten Jahrhunderts geleht hat und von den jüdischen Kommentatoren des Sohar als dessen Versasser bezeichnet wird.

ber gegenwärtigen Beit, bem Sohar zufolge "erschütternbe Ereignisse in ber Geschichte ber

Wir wollen es dem hohen Alter dieser Prophezeiung zugute halten, wenn sie in ihren Angaben etwas undestimmt ist, indem sie nicht das Jahr 1914 als dassenige bezeichnet, in dem diese "schrecklichen Kriege" entbrennen, sondern nur angibt, daß "um die Mitte der Herrschaft des Erzengels Michael" — dies wäre ums Jahr 1908 herum — "erschütternde Ereignisse in der Geschichte der Menscheit eintreten werden".

Diese erschütternben Ereignisse sind nun tatsächlich eingetreten.

Ich möchte diesen Angaben des jüdischen Sohar nur noch hinzusügen, daß, wenn die Rabbala, zu dem der Sohar gehört, von sleben nacheinander regierenden Erzengeln redet, die christische Coterit oder Seheimwissenschaft ihr hierin vollständig zustimmt. Daß die gegenwärtige Herrschaft des Erzengels Michael auch von der katholischen Kirche anerkannt wird, dies beweist wenigstens für mich die Tatsache, daß Papst Leo XIII. nach seiner im Jahre 1878 erfolgten Inthronisation für den Mehdienst eine Bitte an den heiligen Michael vorgeschrieben haben soll.

Wer sich über diesen heiligen Michael näher informieren will, dem kann hierzu die erwähnte Studie über den Sohar von A. W. Sellin (Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin W, Mohstr. 17 — 50.5) bestens empfohlen werden.

Sum Shluß möchte ich noch auf ein Gebicht von Rubolf Berzog hinweisen, in dem bieser heilige Michael als der deutsche Erzengel gepriesen wird, wie aus den folgenden Strophen hervorgeht:

8wischen Met und ben Vogefen (20. August 1914)

Wo ist es gewesen? Wer hat es gesehn: 8wischen Himmel und Erbe die Fahne wehn? Ein Fahnenreiter riesenhaft, Im Bügel steil den Fahnenschaft, Um den Leib die Schärpe schwarz-weiß-rot, In der Faust das Schwert, und das Schwert heißt Tod!

Digitized by Google

Und der Reiter? Gott rief in der Cherubim Chor: Der deutsche Erzengel trete vor! Sankt Michel, heut sollst du im Glorienschein Des Herrgotts Fahnenjunter sein! Der sprach tein Wort. Er sprang in den Sig. Vom Rosseshuf schnob durch die Wolken ein Blit — Wer hat es gesehn? Wo ist es gewesen ...? Zwischen Metz und den Vogesen.

Ludwig Deinhard



## Buben und Bestien

gu all den gegen uns verübten Schandtaten ist nun auch noch das Bubenstück, die infame bewußte Lüge hinzugekommen, daß wir vor aller Welt als die Schuldigen an den belgischen und französischen Greueln hingestellt werden, daß unsere braven deutschen Soldaten in friedlichen belgischen Oörfern wie aus der Hölle entsprungene Teusel gehaust hätten. Da kann das Zeugnis eines Mannes nicht laut genug verkündet werden, der aus eigenem Augenschein berichtet, was er gesehen hat und was er vor Gott und der geschichtlichen Wahrheit verantworten kann:

3d bin, erzählt ber Rriegsberichterstatter 2B. Scheuermann in ber "Rreugztg.", tagelang in ben ichlimmiten belgischen und französischen Franktireurgegenden gewesen. Mein erfter Eindrud von den Schreden des Krieges beift Battice, auf bem Wege von Aachen nach Lüttich, wo tagelang Kämpfe zwischen unsern Soldaten und Franktireuren gewütet haben, und wo man beute, statt burch ein blühendes Dorf mit sauberen Häusern und schmuden Billen, burch eine kilometerlange Straße von ausgebrannten Ruincn geht. Nicht das Grauen. nein das Entseken, das unser Berz still stehen läßt, wohnt in diesen öden Fensterhöhlen, aus denen por wenigen Wochen noch, ebe ben Englandern ihre große Rriegsverschwörung gegen unser Baterland geglückt war, vielleicht frohes Lachen und muntere Lieder erklangen. Ich habe Bilber geschen, an die ich benten werde, solange ich lebe. 3ch tam durch ein Dorf, das ganz ausgebrannt war, und wo nur ein paar beutsche Landwehrmänner Wache standen, sonst war fein lebendes Wesen weit und breit zu sehen. Aber als ich an den Torbogen eines eingestürzten Hauses tam, sah ich brin in dem Raume, der wohl das Wohnzimmer gewesen war, eine weikbaarige Frau mit einem Ruchenmesser in den vertoblten Trummern wühlen. 3ch rief sie an. Sie hörte mich nicht. Ihr Gesicht war grauer Stein, und ihre Augen waren tot und ftarr. Go wühlte fie, als ob die glimmenden Blode und eingeftürzten Quadern fich mit dem alten Meffer wegwälzen ließen, um bas freizugeben, was unter bicfem Brandgrabe verschüttet lag. In einem von den Flammen versengten Vorgarten tauerte eine Frau in schwarzen Kleidern und weinte, weinte. 3d babe an mandem offenen Kirchhofograbe gestanben, aber ich babe nie einen Menichen fo weinen hören. Ich werbe ben Rlang in ben Ohren behalten als eines ber furchtbarften Erlebniffe meines Erdenwallens. Dut einem boch bas Berg icon web bei mander kleinen Beobachtung an verlorenem Sab und Gut. Im Oberstod eines Bauses hat die Glut alles zerstört, aber an einer Stelle hangt an der rauchgeschwärzten Wand die verblakte Photographie einer wohl lange verstorbenen Frau. Aus schwelendem Schutt ragt umgestürzt eine neue, blaulacierte Rinderbettstelle, noch angefüllt mit den angesengten Kissen. Wer selbst dabeim ein Kind im schneeigen Bettchen liegen bat ...

Fluch und dreimal Fluch über die, die dieses Elend heraufbeschworen haben. Es gibt im Diesseits teine Strafe, die ihre Abeltat bufen lassen lann. Und wenn sie nun Buben und Beftlen 51

unste braven deutschen Krieger auch noch als die Urheber der Verwüstung verleumden, so wiegt diese neue Schandtat, so gemein sie ist, nicht mehr viel im Vergleich zu den andern. Unste deutschen Soldaten und Landwehrmänner sind mit derselben Ordnung und Disziptin, als gälte es eine Feldbienstüdung, in Feindesland gerückt. Wohin wir tamen, haben wir den Einwohnern Sicherheit von Blut und Gut gewährleister. Mit der seindlichen Heeresmacht, nicht mit den Bürgern führen wir Krieg, und gerade in Battice war noch an vielen Häusern unser Maueranschlag zu lesen, der den Belgiern Frieden und Unverletzlichteit versprach, wenn sie uns ruhig des Weges ziehen ließen. Aun hat sich in Battice, in Clermont, in Herve, in Fléron und andern belgischen Ortschaften ganz übereinstimmend folgendes abgespielt. Man ließ die Deutschen einrücken und empfing sie mit triechender Freundlichteit, dot ihnen Wein im Überfluß an und überfiel sie dann in der Nacht. Es ist ganz selbstverständlich und ein einsaches Gebot der Selbsterhaltung, daß jeder ermordete Deutsche gerächt wurde. Wo man die Mörder sassen selbst wurden sie vor ein Kriegsgericht gestellt, und wenn ihre Schuld offendar war, erschossen oder erhängt. Dabei ist in voller Ordnung versahren worden.

Wie weit die Selbstbeherrschung unster Truppen geht, dafür habe ich erst vorgestern ein Beispiel erlebt. Am Eingange der von uns eroberten französischen Festung Longwy brachten deutsche Begleitmannschaften einen Trupp Franktireure ein, ganz alte Kerle, und dawischen ein paar Tagediede, die kaum der Schule entwachsen waren, Galgengesichter schlimmster Art alle miteinander, die man hätte photographieren sollen, damit die Welt erfährt, durch was für Schandbuben deutsche Vaterlandsverteidiger ums Leben kommen. "Was haben die Leute getan?" "Sie haben sich Binden vom Roten Kreuz umgelegt und dann auf den Schlachtseldern unser Verwundeten verstümmelt. Dabei sind sie abgefaßt worden." "Warum habt ihr denn die Schuste nicht gleich totgeschlagen?" "Das dürsen wir nicht. Sie müssen vor das Kriegsgericht gestellt werden."

Man muß wissen, um welche Art von Berstümmelungen es sich dabei handelt. Daß ben hilflos in ihren Schmerzen auf bem Schlachtfelbe liegenden Baterlandsverteibigern. die ihr Leben helbenmung für unfer Bolt eingesett haben, die Augen mit Messern ausgestochen werden, ist bei weitem nicht das Grausamste, was sich die Phantasie biefer Bestien ausgebacht bat. Alte und Zunge, Männer und Frauen sind als Hyänen ber Schlachtfelber abgefangen worben und haben ihren Lohn betommen. Bei Bise mußte ein sechzehnjähriges Madden erschossen werden, weil es babei betroffen wurde, wie sie einen Berwundeten verftummelte. Da gibt es teine Schonung und darf es teine geben. 3ch mochte wohl wiffen, welches Bolt der Welt Soldaten bar, die angefichts folder Schandtaten gegen ihre Rameraben noch bie Gelbstbeherrschung besiten, die Berbrecher por ein ordentliches Gericht zu stellen. Sanz zweifellos ist der Franktireurtrieg gegen uns organisiert worden. Unders ist es nicht zu ertlären, daß fic dieselben Verstummelungen, dieselben Aberfälle auf Lazarette, wo Arzte, Berwundete und selbst Krantenschwestern dem Raubgefindel zum Opfer fallen, dieselbe Tattit des Angriffs in den Dörfern und Städten immer wiederholt. Ploglich ist bas gange Dorf im Besitze von Waffen, in zwei Fallen sogar von Mafomengewehren. In Etalle zwifden Arlon und Sedan wurde ber Pfarrer babei betroffen, wie er Watfen und Munition an die Gemeinde verteilte. An Clermont dagegen batte der Pfarrer die Burger vergeblich beschworen, sich nicht ins Unglud zu sturzen und nicht auf den Burgermeister zu boren, der Waffen verteilte und zum Uberfall auf die durchziehenden Deutschen aufreizte. Aber selbst ba, wo in ben Ruden unfrer burchziehenden Rolonnen geschossen worden ift, hat man nicht bas gange Dorf verantwortlich gemacht, sondern nur bie Baufer erstürmt und vernichtet, aus denen Schüsse gefallen waren. In Berve, in Fléron usw. steben mitten zwischen ben niedergebrannten Häusern solche, die unversehrt sind. Da liest man mit Rreibe an ben Turen: "Jaus burchsucht. Alles in Ordnung." "Gute Leute. Schonen." "Bewohner abwesenb. Schonen." "Mann steht als Golbat im Felbe. Schonen." Welche Ritterlichteit felbst gegen ben abwesenden Feind üben unfre Soldaten! Belches Bolt der Welt hat beffere?

Die Ortschaften, deren Einwohner sich nicht gegen uns erhoben haben, liegen im tiefsten Frieden da. Unste einquartierten Landwehrmänner siten vor den Türen, unterhalten sich mit den Einwohnern oder spielen mit den Kindern und denten dabei vielleicht an die eigenen daheim. Ich sah, wie einer unster Soldaten der alleinstehenden Frau, dei der er wohnte, das Dieh fütterte. Ein andrer hielt einer Frau das zweijährige Rind, damit sie tochen konnte. Die rechten, gutmütigen, hilfsbereiten Deutschen, die sie nun einmal sind und bleiben, so liegen sie draußen im Feindeslande. Welches Unmaß von Schändlichteiten muß geschehen sein, um diese guten Rerle zu Bersertern zu machen, die in der Notwehr die verstümmelten und ermordeten Wassenstützer rächen und dann auch nicht mehr fragen können, wie groß die entsessellt, daß Tod und Brand in Bürgerhütten getragen wird! Und was sie getan haben, das können sie und kann für ihre in Ehren im Felde stehenden Söhne die ganze deutsche Nation perantworten.



# Die Schauspielhäuser im Krieg

as Cheater ist jetzt zur Notstandsfrage geworden. Bu einer Frage des geistigen und des wirtschaftlichen Notstands. Viele meinen, diese Sorge wiege nicht neben den anderen, und sie zuden die Achseln: "'s ist halt Krieg!" Dieses gestügelte Wort tut unrecht in allen Fällen, in benen guter und kluger Wille die Abel des Kriegs mindern könnte. Bedenkt es wohl: dieser beutsche Krieg wird nicht geführt aus der Leidenschaft der Machtpolitik, er soll das Deutschtum schügen und retten gegen die Vernichtungswut der deutschseichlichen Welt. Das Deutschtum: das ist ein Geist. An unseren Kämpsen hat der Geist des Volkes den schönsten Anteil, er macht unsere Beere der Aberzahl der Feinde überlegen. Dieser Geist, der das Palladium ist, ist zugleich der Siegespreis. Wir wollen ihn, vom Weltbrande unversehrt, heimbringen in unsere Arbeitsstätten und Tempel, ihn der Menscheit und auch — wider ihren eigenen törichten Willen — den seindlichen Völkern erhalten.

Run ist es richtig: die höchste Ebrfurcht vor der deutschen Runst rechtsertigt nicht eine einseitige Aberschätzung des Theaters. Das Theater allein hat nicht den beutschen Geist gepachtet; das Theater, wie es sich unter vielfachen minderwertigen und bedenklichen Einflussen baufig genug barbot, wich fogar nicht felten bem guten Geifte in weitem Bogen aus. Erogbem war bas, was von ihm an geistigen und seelischen Energien ausging, unter allen Lichtquellen der Runft die stärtste, die für die Allgemeinheit wirksamste. Ein, wenn auch nur zeitweiliges Berfiegen biefer Quelle ware auf unserer Berluftlifte zu buchen. Die graufamen Notwendigkeiten, die der Krieg mit sich bringt, machen den Segen der Kunst doppelt heilfam, und por Berweichlichung im fanften Mufenhain braucht bem beutschen Bolte in Diesen rauben Tagen nicht bange zu sein! Biermit ist icon angebeutet: Nicht blof ber Fortbestand bes Theaterbetriebs, auch bas Behaupten ber funftlerischen Bobe ist eine ibeale Pflicht. Wir wollen nicht, daß die Buhnen und ihre Leiter, mannigfache Gelegenheiten und Vorwande ausnügend, der üblen Oberflächlichteit Zugeständnisse machen, die etwa ein patriotisches Mäntelchen tragen. Wir wollen nicht heruntergleiten von den Gipfeln — und waren es Bugel —, die wir da und bort unter gaber Entwicklungsarbeit erklommen haben. Wir wollen nicht, daß uns solcherweise die Feinde auf unserem Boben Schaben zufügen . . . Man rechne nicht allzu vertrauensvoll mit ber Borüberganglichkeit eines Rudichlags und Diefstands. Bequemlichteiten werben am leichteften Gewohnheiten. Geht es mit bem loderen Seil eine Beile, fo in e

ði.

7

άĊ

i c

2

1.7

: 🗷

1 13

a d

i h

ův. E

W

1

3

16.1

:2

TOE

ιV.

133

a X

Thi

ıt.

7 **3**2

1 111

T

(Y

Ť

<u>r</u>. ?

lici S

150

7.78

1021

'nΧ

:76

М.

-4

17

i٦

清

75

Ø

wird sich mancher die Muhe sparen, es wieder straff zu ziehen. Die Erinnerung an die glorreichen Siegesjahre 1870—71 und an deren nächste Folgezeit möge warnen: niemals hinterließ ein großer Moment ein in der Runst kleineres Geschlecht.

Doch was nütt die graue Theorie, wenn die zwingende Wirklichkeit stärter ist? Rannst bu benen, die ber Cob im liebenben Bergen getroffen bat ober bie um ihren Liebsten auf bem Felde der Gefahr zittern, zumuten, sich vor dem Kunstwerk im Cheater stiller Sammlung zu ergeben? Aur wenige von ihnen werben ben Trost der ewigen Kunst für ihre frischen Seelenwunden suchen. Die Fähigkeit hiezu ist durchaus nicht allein bedingt von der höheren Art und Gelitestraft: sie ist auch Temperaments- und Nervensache. Im allgemeinen bleiben ben Theatern porwiegend die Zuschauer, die nicht unmittelbar durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen find. Bei dem Berhaltnis von Bolt zu Boltsheer ift ihre Sahl nicht groß genug, um bie meisten Theaterbetriebe aufrecht zu halten. In den kleineren Städten zumal werden bie Bühnen und die armen Schauspieler daran glauben müssen. Wo immer aber die Möglichkeit besteht, die Schliefung des Theaters hintanzuhalten, dort sollen die berufenen Rreise unter den Opfern, die ihnen Baterland und Arieg auferlegen, auch die Fürsorge für Runst und Runftler selbstlos in Angriff nehmen. Man barf es sich etwas tosten lassen, bem Bolt ber Dichter und Denker anzugehören; man muß es sich etwas kosten lassen, die Not der Mitmenichen zu lindern. Und bier ift, wie gefagt, von zwiefacher not die Rede: von der bes Seistes und Semuts ber Runstlabung Suchenben, und von der größeren eines vieltausenbtöpfigen arbeitenben Standes, bem wir gerne in frohen Beiten überflüssigen Lorbeer reichen und der jest Brot gegen den bitteren gunger verlangt.

Die soziale Seite des Theater-Rriegszustandes ist in der Tagespresse mannigfaltig erörtert worden. An Borschlägen fehlte es nicht. Auch nicht an einzelnen Betätigungen. Bühnenverein und Bühnengenossenschaft, die feinblichen Brüber, schufen Ariegs-Wohlfahrtseinrichtungen. Wenn ihre Nächstenliebe stark genug wäre, zunächst den alten Haber zu begraben und mit vereinten Kraften zu wirten, konnten sie vielleicht bem driftlichen Wunder: ber Speisung der hungernden Menge, auf natürlichem Wege Nachfolge leisten. Abren zersplitterten Bemühungen bleibt ein großer Teil ber Not unerreichbar. Ich weiß von Schauspielerfamilien und -Kindern, die von Haus zu Haus um ein Stückhen Brot betteln müssen. Und das in Berlin, wo die Hilfe noch am besten organisiert ist und wo ein Teil der Theater spielt! Die leider versagende Gemeinschaft des Direktoren- und des Schauspieler-Verbandes wurde ferner imstande sein, den Mikbrauch der Lage, die Ausbeutung der Bedürftigkeit durch gewissenlose Unternehmer mit scharfen Ahndungsmitteln zu verhüten. Es war ein Ausweg, daß man hier und dort die größeren Gagen für die Kriegszeit auf das allen Mitgliedern der Bühne gemeinsame Eristenzminimum herabsekte. Wenn sich aber ba und dort zeigte, daß der Theaterbesuch sich wider Erwarten gunstig gestaltete, sollten dann etwa die Unternehmer ben Gewinn von ben Entbehrungen einstreichen, die sie ihren Rünftlern auferlegten? Auf Rosten anderer die Fahne hochhalten und dazu noch die Toga des Tribunen sich um ben Leib schlagen: bas forbert ernsten Wiberspruch heraus.

In der Presse tauchte u. a. der Vorschlag eines Schauspielers auf, die Verfasser der Bühnenstüde möchten insgesamt, solange der Krieg dauert, auf ihre Urheberanteile (Cantidmen) verzichten, um den Theatern das Dasein zu erleichtern. Das heißt eine Feuersbrunst aus dem Sießtännchen löschen wollen. Bezeichnend ist dabei nur, daß man allen voran dem Dichter sein angestammtes Recht aufs Hungern zuertennt! Die wenigen unter den Autoren, die sich materiellen Sedeihens erfreuen, konnen auf diese oder jene Weise ihren Gemeinsinn deweisen. Sie und die minder glücklichen Kollegen werden sich, schon um überhaupt Aufführungen ihrer Stücke zu erreichen, eine Verminderung ihrer Bezüge gefallen lassen müssen. Doch den Stückeversasser grundsätzlich den Estöffel vom Munde wegschlagen: das geht nicht. Das größte Elend berrscht bei der verschämten Armut, bei den geistigen Arbeitern, die nicht

ber gesicherten Beamtentaste angehören. Der Schriftsteller, ber Dichter, ber tein Bantgutbaben bat, ift vielleicht am übelften baran.

Die wirtschaftliche Seite des Theaterbetrieds im Kriege mußte hier gestreift werden, weil die Forderung nach geistigem Brot eine in der Luft hängende Utopie wäre, wenn das nahrhafte Mehl nicht geliesert würde. Bei aller Schwierigkeit der Umstände zeigt sich übrigens ein freundlicher Ausblick: weit weniger, als in Friedenszeiten, sind die ideelle und die materielle Fürsorge für das Theater genötigt, getrennte Wege zu gehen. Es sei gesagt: soweit in diesen Tagen überhaupt Teilnahme für das Theater zu erweden ist, kann es nur geschehen durch ein dem Ernste unseres wirklichen Erlebens einigermaßen angemessense künstlerisches Bemühen. Reineswegs soll das Tor versperrt werden, durch das die Illusion in heiter-sonnige Sesilde flüchtet, noch sollen ausschließlich das triegerische Schauspiel und das vaterländische Selegenheitsstüd den Spielplan beherrschen. Doch weggeweht von dem gewaltigen Sturme sind die frivolen Zeitvergeudungen, die glitschigen und titschigen Lüstern- und Albernheiten, der Operettenkrimskrams, die Afsenschande der Pariser Boulevardposse. Was hier der Krieg zunächst — wäre es doch für immer! — vernichtet hat, dafür gedührt ihm eine Kulturprämie!

Die Berliner Theater, die sich während der ersten herbstwochen ins Feuer wagten, wiesen teine leeren häuser auf. Sie stellten sich mit dem Krieg möglichst ins Benehmen. Das Deutsche Theater und das Charlottenburger Schillertheater eröffneten mit Kleists "Prinz von Homburg", dem das Schillertheater alsbald Kleists "Hermannsschlacht" solgen ließ. Das Lessingtheater begann seine Tätigkeit mit einer sehr würdevollen Kriegsseier: den Vorträgen von Gedichten Fontanes, Liliencrons und eines Prologs von Ernst Hardt solgte die wundervolle Aufführung von Otto Ludwigs "Torgauer Heide". Das Deutsche Opernhaus begab sich unter den Fittich Richard Wagners. Im Berliner Schillertheater wurde ein älteres Stüd zur Novität aufgefrischt: das Schauspiel "Fröschweiler" von Hans von Wenzel und Ferdinand Runkel, ein handsestes, nicht geschmadloses Theaterstüd, das den Krieg von 1870 zum Hintergrund hat und das Schickal einer politisch zerrissen deutschen Familie im Elsaß zum Sleichnis des größeren geschichtlichen Oramas macht.

So starten Widerhall diese Aufführungen bei der triegerisch erregten Zuschauerschaft weckten: es ist nicht wahrscheinlich und wäre auch nicht zu wünschen, das sich die Bühne ausschließlich dem wassenden Schauspiel wird widmen können. Der alte Christian Sottstried Körner, Schillers Freund, schried im Kriegsjahre 1808, als er Kleists "Hermannsschlacht" kennen gelernt hatte, seinem Sohn Theodor: "Ich liebe es nicht, daß man seine Dichtungen an die wirkliche Welt anknüpft. Eben um den drückenden Verhältnissen des Wirklichen zu entgehen, slüchtet man sich ja so gern in das Reich der Phantasie." Wir, mit unserem gereisten poetischen Wirklichteitsssinn, unterschreiben dieses dualistische Betenntnis gewiß nicht mehr. Wir empfinden auch das Unrecht, das Körner, vor dem Genius Kleists sast so blind wie der große Goethe, der "Hermannsschlacht" angetan hat, die ein echter Suß ihrer Zeit für die Ewigkeit ist. Doch so viel mag als zutressend von dem Körnerschen Worte übernommen werden: daßes der Kunst und der Bühne um so schwere wird, ihre Werte und ihr Dasein zu behaupten, je bedingungsloser sie sich an eine gewaltige Zeitperiode anlehnt. Die Kriegsschauspiele, die sie bieten kann, verblassen — von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen — vor der überwältigenden Wirklichteit, die wir erleben.

Im allgemeinen wird man trothem in der nächsten Beit dem historischen Drama, das vaterländische Stoffe behandelt, einen breiten Spielraum geben mussen. Man achte nur dabei, den Weizen sorgsam von der Spreu zu sondern. Man halte sich gegenwärtig, daß in der Kunst nie und nimmer der Zwed die Mittel heiligt und daß gute Gesinnung allein teinen Freibrief ausstellt. Man hüte sich vor der Schädigung und Kräntung, die man dem deutschen Wesen durch Ausguchtung einer leeren, patriotisch staffierten Gelegenheitsmache zufügen würde. Der pruntende Festspielstil nach dem Muster von "Kertyra" ist eine geistige Gefahr,

Unfere Wirtschaft balt burch 55

der rechtzeitig ins Auge gesehen werbe! Und im übrigen ziehe man den Ring nicht zu eng. Das Beste, was man für den deutschen Charakter unserer Theaterkunst kun kann, wird getan durch Ausscheidung des Arkfremden, soweit es zugleich belanglos oder wertlos — und zumeist nur von der krankhasten deutschen Fremdländerei eingeschmuggelt worden ist. Es versteht sich von selbst, daß weder der Hunnentried der Russen, noch Frankreichs seuriger Hah, noch die Schnorrergemeinheit Englands uns die Freude und den Besit an den großen Geistern verderben können, die das wahre Eigentum unseres Geistes wurden, wo immer auch zufällig ihre Wiege stand. Das gilt von Shakespeare, der heute in Deutschland viel heimischer ist als in England, von Molière, von Tolstoi und von manchem jüngeren. Uns gehört Ihsen, uns gehören die Dichter des germanischen Nordens. Gollten wir uns freiwillig ärmer machen?

# Unsere Wirtschaft hält durch

Un einem meinen's die Engländer wirklich ehrlich mit uns: an der Redlichteit ihrer

THE P

Abficht, uns "auszuhungern", wird niemand zweifeln. Aber - was find Plane. 🕉 was sind Entwürfe! "Wenn auch", so wird der "Voss. 8tg." von sachverständiger Seite geschrieben, "ber plogliche Ausbruch bes Krieges mahrend ber Beit ber Mobilmachung und mabrend ber folgenden Tage bis zu ben erften entscheidenden Schlagen unseren Ausfuhrbanbel gang und unfere Ausfuhrindustrie, ferner unfere Luxusindustrie gum Teil labmlegen mufte, fo ift boch nicht zu vertennen, baf fich icon jest bie Geschäftstätigteit wieder zu beben beginnt. Bei ber Betrachtung unserer Wirtschaftslage ift zu beachten, bag bas Sauptabsakgebiet für bie beutiche Gewerbetätigteit ber inlanbifche Martt ift, ibm gegenüber ber Auslandsmarkt fehr stark zurückrikt. Hinzu kommt, daß sich nach den neutralen Staaten und burch ibre Bermittelung Absakmöglichteiten eröffnen. Die neutralen Staaten, benen wir Robstoffe abgenommen haben, wie z. B. den Vereinigten Staaten von Amerika Baumwolle und Betroleum, wollen naturlich einen fo guten Runben wie Deutschland nicht verlieren und machen, wie bereits in ber Presse bekannt geworben ist, große Anstrengungen, um sich ihren Absah nach Deutschland zu sichern. Der Gegenwert wird aber zum großen Teil in deutschen Waren aus geglicen werben muffen. Allerdings wird die ameritanische Andustrie, besonders die ameritanische Maschinenindustrie, Bersuche machen, in bisher deutschen Absatzebiete auf dem Weltmartt einzudringen. Biel mehr als die englische Seerauberei hat dem Aukenhandel die Unsicherbeit der Rablungsverbältnisse im Auslande geschadet. Die Klärung dieser Berbaltniffe wie die Wiedereröffnung des Gutervertehrs wird den Abfat, nach dem Auslande beben. Die Ausfuhrverbote für die Gespinste aus Wolle und für die meisten Lederfabritate sind aufgehoben; fur die Erzeugniffe ber Gifen- und Stabinduftrie find Erleichterungen eingetreten. Der ungleich wichtigere inlandische Martt weist, wie aus ben letten Berichten von Fachzeitschriften der einzelnen Geschäftszweige zu ersehen ist, gunstige Symptome auf. Die Nahrungsmittelgewerbe find gut beschäftigt, die Metall- und die Belleidungsindustrie haben, wenigstens foweit fie für militarifche 8wede arbeiten, eine gewaltig gefteigerte Satigteit, bie Wagenfabritation findet jum Teil neuen Abfat, bas Gefcaft in ber Ronfettion bebt fich wieber. Der Baumartt liegt freilich seit langem banieber. Durch Bergebung staatlicher und stadtischer Auftrage wird gesucht, seine Lage zu bessern und damit ben von ihm abhängigen Gewerbezweigen neues Leben juguführen. Mit weiteren beutschen Waffenerfolgen wird auch bie Aufnahmefähigteit des deutschen Inlandmarttes auf breiten Gebieten steigen.

Wir werden genug Rohstoffe haben und einführen tonnen, um unsere Industrie aufrechtzuerhalten. Rein Zweifel besteht, daß eine ausreichende Rohlenforderung möglich ist. Eisenerze haben wir reichlich; um eine rentable Gattierung zu erzielen, steht uns außerdem die Sinfuhr aus Schweden offen. Ergänzend treten die bedeutenden Rohlen- und Eisen erzlager der eroberten belgischen Sebiete hinzu. Kupfer wird sich aus den Bereinigten Staaten von Amerita, die ein startes Interesse and der Aufrechterhaltung ihres Aussuhrgeschäfts haben, über neutrale Staaten beziehen lassen. Vorläusig werden unsere Marktvorräte durch Auftäuse der Kriegsmetall-Aktiengesellschaft ergänzt werden können. Holz kann aus Schweden, Norwegen und Österreich, Petroleum aus den Vereinigten Staaten von Amerika und Rumänien, Häute und Felle können aus Brasilien, Argentinien, Österreich, Italien, Belgien und den Niederlanden, Rautschuft aus Brasilien beschaft werden. Auch die Tertilmdustrie kann mit genügenden Zuschen rechnen, Baumwolle wird die nordamerikanische Union und Wolle Argentinien über neutrale Gebiete liesern können. In Bremen liegen übrigens noch für 100 Millionen Mark Baumwolle.

In Berviers und in der Gegend von Roubair, Courcoing und Lille sind reiche Lager von Textilstoffen vorhanden. Für die in Britisch-Indien wachsende Zute soll neuerdings aus Strob ein guter und billiger Ersatstoff hergestellt werden können.

Daß hinsichtlich ber beutschen Nahrungsmittelversorgung teine Befürchtungen bestehen, ist schon von den verschiedensten Seiten unter Hinweis auf den günftigen Stand der deutschen Landwirtschaft ausgeführt worden. Man tann es sich wohl ersparen, auch dafür eine Aufzählung von Einfuhrmöglichkeiten zu geden. Auf jeden Fall dürsen wir überzeugt sein, daß der Handel Mittel und Wege zu finden weiß, unsere Lebensmittel- und Rohstoffversorgung aufrechtzuerbalten.

Die einschneibenden Verschiedungen im Wirtschaftsleben insolge des Kriegsausbruches brachten ein Aberangebot an Arbeitsträften, obwohl Millionen zum Rampse gerusen wurden und viele Tausende zur Bergung der Ernte hinaus aus Land zogen. Die weiblichen Arbeitsträfte wurden besonders hart getroffen. Nachdem die unentgeltliche freiwillige Hilsarbeit mehr und mehr eingeschränkt ist und auch die Mahnungen, möglichst wenig Personal zu entlassen, nicht ohne Ersolg geblieden sind, hat die Arbeitslosigkeit nicht in dem zuerst befürchteten Umfange zugenommen. Die zuwersichtliche Geschäftslage läst erhoffen, daß der Arbeitsmarkt, der durch die Landwirtschaft, durch staatliche und kommunale Unternehmungen, durch die Wassenstation, Betleidungsindustrie, Lederindustrie und Beseltzungsbauten eine nicht zu unterschähende Entlastung erfahren hat, die gefährlichste Seit überwunden hat und sich den veränderten Verbältnissen anpaßt.

Jedenfalls brauchen wir nicht schwarz in die Butunft zu sehen. Die Prophezeiungen eines finanziellen Zusammenbruchs für den Fall eines solchen Krieges, des Ausbruches von Hungersnöten in den Großstädten nach der Mobilmachung und was dergleichen mehr ift, sind kläglich zuschanden geworden. Die Schwarzseher haben, wie meist im Leben, auch hier nicht recht behalten! Und heute, nach den großartigen Waffenerfolgen, die die kühnsten Erwartungen übertreffen, ist ein Pessimismus in wirtschaftlicher Hinsicht und seine öffentliche Propagierung unangebrachter denn je.

Auch die Finanz- und Handelsmaßnahmen englischer Neiberpolitit tonnen uns nicht schreden. Eine Reihe von Anzeichen lassen ertennen, daß sich die englische Volkswirtschaft in wesentlich ungünstigerer Lage befindet als Deutschland. Es ist ja ohne weiteres klar, daß ein Rrieg, dessen Wirkungen sich in allen Ländern der Welt geltend machen, und der selbst fernad vom eigentlichen Schauplat gelegene Staaten, wie z. B. Argentinien und China, zum Erlaß eines Moratoriums zwingt, gerade den englischen Wirtschaftsorganismus, der wie tein anderer auf den Beziehungen zum Auslande aufgebaut ist, am störendsten treffen mußte. Unter der allgemeinen Weltbaisse muß das britische Inselteich am meisten leiden, während wirtschaftlich weit selbständigere Staaten, wie das Deutsche Reich, diesen Zustand länger aushalten können. Nit Recht weist die englische Beitschrift "Economist" darauf hin, daß etwa

ein Viertel bes englischen Jandels nach den Ländern der Ostsee und Nordsee geht, und sagt große Arbeitslosigkeit und Unruhen in den englischen Industriezentren voraus. Tatsächlich ist diese Prophezeiung schon zum Teil eingetrossen, denn die englische Textilindustrie, eine Jauptlebensader Englands, steht bereits volltommen still. Wohl hat sie Kohlen und Faserstoffe, aber ihr sehlt aucher der Absahmöglichteit ein unbedingt nötiges Material, das sie nur aus Deutschland beziehen tann. Im Deutschen Reiche tann die Arbeitslosigkeit nie so erschreckend werden, da die große Bahl der im Felde stehenden Arbeitsträfte aus der heimischen Bevöllterung heraus erseht wird. Diese Verhältnisse geben uns die berechtigte Hossung, daß wir auch wirtschaftlich einen längeren Atem haben werden als England, selbst für den Fall, daß nicht in nächster Beit triegerische Ereignisse eintreten, die Englands Wirtschaftsinteressen schwer schädigen werden."

Schon hat bie en glifche Ausfuhr nach einer amtlichen Londoner Melbung eine Abnahme um 400 Millionen Mart zu verzeichnen. Der Ausweis bes englischen Sanbelsamts für den Monat August zeigt bei der Einfuhr eine Abnahme von über 131/2 Mill. Litrl., bei der Ausfuhr eine Abnahme von beinabe 20 Mill. Littl. gegenüber dem Zahre 1913. Wenn nun das Handelsamt darauf hinweist, daß diese Abnahme zum großen Teil auf den Umstand aurudauführen fei, daß bestimmte Arten pon Ausfuhrartiteln mahrend ber Arieaszeit nicht ausgeführt werden burfen, so ist, wie die "Tägl. Rundschau" feststellt, diese Begrundung des alle Befürchtungen übertreffenben Rudgangs wieber nur eine echt englische bewuhte Berbuntelung bes wahren Sachverhalts. "Unter bas Ausfuhrverbot fallen Lebensmittel und Setreibe, Die England überhaupt nicht ausführt, sowie Waffen und Ausruftungsgegenstände, in benen sein Export nicht allzu bedeutend ist, ferner einzelne Metalle. Catsächlich vermag Grokbritannien an das Ausland nichts mehr abzusehen, weil seine Bundesgenossen sich in den schwersten Wirtschaftskrisen befinden und bei ihrer derzeitigen Finanzlage als Abnebmer nicht in Betracht tommen tonnen. Amerita bat ben Bontott britischer Waren begonnen. und in Deutschland-Osterreich verlor die britische Andustrie zwei große und zahlungsfähige Abnehmer. Schlieklich meidet auch die Schiffahrt der neutralen Staaten die minenverseuchte englische Rüste.

Man ertennt jett, was den immer neue Wahnsinnsausbrüche entladenden Haß Albions gegen das siegreiche Deutschland so maklos steigert. Die Tatsache, daß sie an ihrer empfindlichsten Stelle, am Geldbeutel, getroffen werden."



## Die Aufteilung Deutschlands

o lautet der Titel einer 90 Seiten starten Schmähschrift, die in der ersten Halfte des Juli in einem Buchhandlerladen in Paris auslag. (Le Partage de l'Allemagne. L'échéance de demain par Lieutenant-Colonel R. de D. Publications artistiques. Paris, rue Gîte-le-Cœur 6. Ohne Jahr.)

Das lebhaft geschriebene Buch enthält so viel von französischer Psychologie und von französischem Denten, durch das der gegenwärtige europälsche Krieg mit verdreitet und mit entzündet wurde, daß es der deutsche Leser, dem jetzt bei der Rulturlosigkeit, Roheit und Unmenschlichkeit unserer Gegner die Augen aufgehen, mit Genugtuung aus der Hand legt. Ich will turz und knapp seinen Hauptinhalt angeben.

#### 1. Ein Swifdenfall.

Am 17. August 19.. melben Parifer Tageszeitungen eine Grenzverletzung ber Deutschen in ber Nabe von Mars-la-Tour. Bei ber Jahresseier ber Schlacht fing eine Anzahl beutscher

Teilnehmer bei der Rebe des Abgeordneten Ferru de Lidre plöglich an zu pfeisen. Bevor die Gendarmen sich einen Weg durch die Menge bahnen konnten, brach sich ein Auto eine Gasse, nahm die Deutschen auf und entkam mit ihnen über die Grenze. Die aufgeregte Menge, die beinahe "an den Preußen ein Volksgericht" volkzogen hätte, sah nur, daß außer dem Wagenlenker noch drei Personen im Wagen waren und daß eine von ihnen im Gesicht stark blutete. Der so schöne und herrliche Tag wurde durch diesen Zwischenfall getrübt, in dem man nur einer der tausendfältigen Heraussorderungen erblicken kann, mit denen uns unsere Nachdarn seit einiger Zeit und bei jeder Gelegenheit überschwemmen.

Wir befinden uns am 18. August, 4 Uhr morgens, im Dorfe Lantefontaine bei Brien. Hierher hatten die wachsamen Franzosen eine Abteilung Husaren auf Wache gelegt, "was bei der immer wachsenden politischen Spannung zwischen Deutschland und Frankreich gegenwärtig, auch bei dem ganz unverschämten Gebahren Deutschlands und seinen Angriffen auf die nationale Ehre und Würde Frankreichs nur ein Gebot der Vorsicht war".

Plötlich knallen in bem noch schlafenden Dorfe einige Schüsse. Pferbegalopp! In fliegender Gile kommt ein Jusar mit bleichem, verzerrtem Gesicht, zerschossenm Arm und blutigen, zerrissenen Kleidern, hält sein zitterndes und schaumbedecktes Pferd an und meldet einen Aberfall der ausgesandten Jusarenpatrouille durch die Deutschen auf französischem Boden. Der Offizier und zwei Leute sind tot, er allein entkommen!

Der Offizier geht mit einigen Kameraden sogieich auf Erkundigung vor. Von einer Anhöhe aus sieht er auf der Straße von St. Privat nach Aubous zu beutsche Reitergeschwader beranruden: "Die Vorhut der Deutschen — die gerade in Aubous einzieht!"

Er wendet sein Rof auf Doncourt-aux-Templiers zu, und mit Hilfe bes dortigen Jagerbataillons zu Fuß werden die Deutschen angegriffen und selbstverständlich zurückgeschlagen.

#### 2. Der Fünfbund und ber Dreibund.

Das war also Krieg! Der Krieg mit all seinen Schrecknissen und Metzeleien! Es brach also ein neuer beutsch-frangosischer Krieg — ja ein Weltkrieg — aus, gerade an dem Zeitpunkte, ba ber Friedenstongreß zu Bern seine Arbeiten beendet hatte.

Die Lage Deutschlands ist nicht gerade glanzend, denn im Gegensate zum Dreibunde entsteht in Europa der Fünfbund, der sich aus England, Rufland, Spanien und dem neuen Baltanbunde zusammenset. Alle diese Staaten haben gewichtige Gründe (die alle einzeln aufgezählt und beleuchtet werden), an Deutschland den Krieg zu erklären.

"Wie schwächlich und armselig erscheint diesen mächtigen Verbündeten gegenüber der Preibund! Gewiß ist ja Deutschland groß und start, aber ein Koloß mit zerbrechlichen Füßen . . . ", benn Polen, Elsaß-Lothringen, Bapern, Schleswig-Holstein und Hannover sind ein ganz unsicherer Besit. "Gewiß ist ja Deutschlands Heer gut, ja ausgezeichnet; — aber es ist mehr Fassade als Wirtlichteit bei der Unfähigteit der Untergebenen, der Abneigung der Soldaten gegen ihre roben und unfähigen Führer, welche die Seele des gemeinen Mannes nicht verstehen.

Der beutsche Kaiser besiehlt die Mobilisierung des 16. Armeetorps in Met ohne Kriegserklärung! Dasselbe Korps geht auf Berdun zu, das 23. Korps in Saarbrüden geht auf Nancy los, natürlich alles unter der völligen Nichtachtung des Bölterrechtes.

Selbstverständlich ist Paris sofort elektrisiert. Paul Déroulède entschleiert feierlichst in Gegenwart von 1000 Menschen auf dem Place de la Concorde das Standbild "Straßburg", das seit 1871 beschämt sein Jaupt verhüllte; die gefürchteten Volksaufstände brechen nicht aus; Jaurès stimmt im Abgeordnetenhause die Marseillaise an, in die alle Anwesenden begeistert einstimmen; in der Nacht beginnen schon die Eruppentransporte an die Grenze.

Indessen beginnen bie Rampse gegen ben Feind. Dabei tritt ein gewaltiger Fehler Deutschlands zutage, ber darin liegt, daß es die Elfasser zuerst gegen die Franzosen schiedt; biese Truppen werben nämlich zweimal geschlagen.

:: le

c. 2

ľæ

ı İ

121

in t

at k

ne le i

itii

ht:

11.....

---

n <u>-</u>-

ır.

ncā

ί.

سان:::

n! & '

ينتأزا

: ?:#

17:

<u>....</u>6

10.1

.

m æ

di A

100

ďΰ

ينا بالأ

**3**17

顶起

7.10

16.

N

مِوْ بَانِ

( · 10

Unter zahlreichen Vorpostengesechten vollzieht sich der Ausmassch der beiden Segner. Raum wird ein "Beppelin" am Himmel sichtbar, so stücken sich zwei, drei und vier Flieger auf den Feind, nach wenigen Minuten sentt sich das Ungetüm unter dem Feuer der Mitrailleusen zu Voden; die deutschen Flieger werden selbstverständlich nach einigen mißglückten Angrissen schnell besiegt. Täglich aber überfliegen französische Flieger die Vogesen, den Schwarzwald, die Eisel und den Thüringer Wald, um die Truppenbewegungen zu beodachten, so daß der Oberdeschlichaber immer auf dem Lausenden ist. Einer von ihnen bewirft den Hauptbahnhof in Netz mit Vomben, und Pégoud stedt auf dieselbe Weise das Potsdamer Schloß in Brand; durch einen glücklichen Zusall trifft eine seiner Jandgranaten genau das Zimmer, wo sich die taiserliche Familie aushält und tötet den Kronprinzen und einen seiner jüngeren Brüder. Der Tod des Thronfolgers und die glänzenden Leistungen der französischen Luftslotte bewirken eine gewaltige Entmutigung im Volke und im Heere.

Bereits 12 Tage nach der Mobilisation stehen 22 Korps in 5 Armeen, d. h. fast das ganze französische Beer, an der Grenze zwischen Hirson bei St. Quentin und Epinal; sogar die Fremdenlegion und marottanische Korps sind auf dem Wege nach Frankreich. Die blutigsten Schlachten von Arson die Rambervilliers enden mit der Vernichtung und Flucht der deutschen Armeen.

Die Schlacht dauert acht Tage und acht Nächte, so lange hallt von Namur bis zum Donon bas Krachen der Kanonen und das Schreien der Verwundeten. Bunächst bleibt jeder der Gegner in seinen Stellungen, schließlich werden aber die Deutschen in die Flucht geschlagen.

#### 5. Auf bem Meere.

Der Angriff Deutschlands auf Frantreich erregt ganz Europa; Rußland und Spanien machen gemeinsame Sache mit den Franzosen durch ihre Kriegserklärungen an Deutschland und an die Mächte des Dreibundes. Ihrem Beispiele folgen sehr bald England, das vor allen Dingen der deutschen Borherrschaft und dem Imperialismus ein Ende zu machen wünscht, ihm folgt der Balkandund, der die blutigen Demütigungen an Österreich rächen will, einzig und allein der König von Griechenland schwankt wegen seiner Berwandschaft mit dem Deutschen Kaiser einige kurze Zeit; — infolge eines Bolksausstandes zugunsten der Franzosen wird er seines Thrones entseht und geht als General nach Deutschland.

Indessen liegt die französische Flotte an den heimischen Kusten in Toulon, die englische Flotte vollzieht den ersten Angriff. Die feindlichen österreichischen und italienischen Flotten haben sich im Mittelmeere dei Sizilien vereinigt, wo sie nach turzem aber schwerem Kampfe unter dem Berluste von nur 3 französischen Unterseedooten und dem Großtampsschiffe "La Franze" besiegt werden.

Mit gleichem Glücke tämpfen in den baltischen Gewässern die englische und russische Flotte. Sie fangen zunächst alle deutschen Jandelsschiffe im offenen Meere weg, besehen sodann die Flußmündungen der Elde und zerstören Wilhelmshaven, um endlich die preußischen Rüsten zu blodieren und die Häfen zu zerstören. Die englische Jauptmacht fordert die deutsche Flotte, die unterdessen in der Nähe von Belgoland treuzt, zum Rampfe heraus: "Der Ausgang diese Rampfes tann bei der Ungleichheit der Streitkräfte nicht zweiselhaft sein." Die deutschen Schiffe werden auseinandergesprengt, das Schiff des Befehlshabers, des Prinzen Beinrich, fliegt mit der Admiralität in die Luft, die übrigen Schiffe fliehen nach Wilhelmshaven, Bremerdaven und Kurhaven. Bei Riel scheint es noch einmal zu einem Rampfe zu tommen, aber die beutschen Schiffe nehmen die Schlacht nicht an; Riel wird blodiert und die ganze medlenhurgische und pommersche Rüste besetzt, während Rußland indessen die Weichselmündung, Stettin, Rostock, Danzig und Lübeck einnimmt und ihren Jandel auch für immer ruinlert.

#### 6. Die Berbundeten gegen die anderen.

Die beutschen Lanbstreitkräfte gehen in vier Beeressaulen über ben Rhein zurud, verfolgt von ben Franzosen. Da erheben sich die Elfasser zum Kriege bis aufs Messer gegen die

durchziehenden Deutschen, wobei in blutigen und grausamen Kämpsen viele tapfere Soldaten fallen. Am dreißigsten Tage steht das gesamte französische Heer am Rheine, wo sich aber das Schickal Deutschlands vorläusig noch nicht entscheiden soll. Drei deutsche Armeetorps stehen mit einigen österreichischen Streitkräften an der russischen, diese sollen Russand, das langsam modilisiert, hinhalten und, nachdem Frantreich besiegt ist, mit den siegreichen, zurücktehrenden Truppen gegen Russand ziehen. Dieser Plan war gut ausgedacht im Falle eines Sieges über Frantreich. Wie wir sehen, ist das Gegenteil eingetreten. Die Lage der Verteidiger an der deutschen Ostgrenze wird besonders gefährlich, als drei russischen Armeen heranrücken. Da unter blutigen Ausständen die tschechsische Fahne in Prag entrollt wird und die Ruthenen, Slowenen und Kroaten sich auf die Seite Russands stellen, verliert Österreich eine Schlacht gegen den Baltandund und Deutschland in der Nähe von Warschau; auch die Italiener sind von den Franzosen geschlagen worden.

#### 7. 3m Bergen bes Ablers

Somit war Deutschland vorläufig niedergerungen. Der Ton der Presse hat sich bald geändert, die gewöhnlichen Beleidigungen gegen Frankreich sind verschwunden und haben Vorwürsen gegen den "Großen Generalstab" und den Kaiser Platz gemacht.

Da bietet der Raiser den westlichen Nachdarn Elsaß-Lothringen und die Rolonien Togo, Ramerum und eine Kriegsentschäbigung von 10 Milliarden an, — Südwestafrika und Westafrika sollen die Engländer erhalten; aber diese Borschläge nimmt Frankreich nicht an. Es hätte ja nichts gewonnen für sein großes Ziel, die Ruhe in Europa herzustellen.

Nach einigen Schlachten gegen die zwei Seiten findet zwischen Kassel und Kodung auf einer Schlachtlinie von 150 km ein letztes Ringen statt. 4 Tage lang donnern die Kanonen, brennen die Vörfer, und in teiner Schlacht wird blutiger und schrecklicher getämpft; eine solche wilde Wut bemächtigt sich aller Streiter, daß sogar die Verwundeten noch am Erdboden die zum Tobe tämpsen. — Die Veutschen unterliegen.

Da entschließt sich der deutsche Raiser zu sterben, nachdem er seinen Traum von der Vorherrschaft Deutschlands zerfließen sieht. Er hat nur noch eine Gardedivision bei sich; er sendet sie gegen die französische Schlachtlinie und übernimmt, umgeden von seinem Generalstade, selbst den Oberbesehl. Leider war auch dieser letzte Vorstoß vergeblich, — man sendet die Fremdenlegion gegen den Feind — — "und so fällt als Soldat auf dem Schlachtselde bei Bereseld in Thüringen, unter dem Basonettstiche eines elsässischen Unterossiziers der Fremdenlegion der letzte König von Preußen, der letzte Raiser von Deutschland."

#### 8. Berlin

Ole weitere Geschichte dieses Feldzuges ist nichts als ein Triumphzug des französischen Heeres durch Brandenburg, Sachsen und das übrige Deutschland. Eine deutsche Armee gibt es nicht mehr, die Reste sind nach Mecklenburg versprengt.

Für Frantreich ist jest die Beit der großen Schlachten vorüber, es besetzt die Städte und Festungen Medlenburgs, Sachsens und Bayerns und reibt die Reste des Heeres auf.

Auch in ben anderen Ländern Europas sind die Erfolge nicht ausgeblieben, so daß sich Russen und Franzosen sehr bald zu einer großartigen Feier, dem Einzug in Berlin, vereinigen können.

#### 9. Finis Germaniae

Um die blutigen Erfolge sicherzustellen, beschließen die Mächte, in Berlin über den Frieden zu beraten, bei dem ganz Europa vertreten ist. Anfang Dezember eröffnet man die Sigungen, deren Borsis der französische Gesandte in Berlin, Berr Cambon, führt.

"Gleich in der ersten Sigung beschließt man bei völliger Einigfeit als Grundsat ber folgenden Berhandlungen zu beschließen: Deutschland muß verschwinden!" Ofterreich-Ungam



und Italien sollen hingegen bestehen bleiben, — und auf diesen Stundlagen nimmt man eine völlig neue Wiederherstellung der Rarte von Europa vor.

Frankreich erhalt Clas-Lothringen, alles Land über dem Rheine bis Köln und im Often bis Würzburg, England das heutige Oldenburg und Hannover, Danemark reicht bis Magdeburg. Dort stößt es an Ruhland, das sich nunmehr über ganz Sachsen und Ostpreußen erstreckt. Österreich-Ungarn erhält Bayern bis zur Mainlinie. Aur im Herzen Deutschlands bleibt ein Keiner selbständiger Staat "Thüringen" bestehen, — sein Herrscher wird der alte König von Württemberg.

Von den Kolonien nimmt England die auftralischen Besitzungen und Westafrita, Spanien Oftafrita, Frankreich den Rest.

So weit das französische Vorbild. Ein Urteil erübrigt sich. Wir wissen, was einst Casar über die Sallier urteilte; wir tennen die Begadung des Franzosen zu Phantasieüberschwang und zum Lügen. Dir. Dr. Hugo Schmidt-Hainichen i. S.



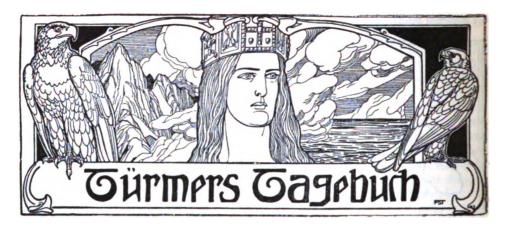

# Der Krieg

... Fürst Bulow trat an das Fenster, aus dem man auf den Pariser Plat sieht: "Geben Sie," äußerte er zu Björn Björnson, bem Berausgeber ber Korrespondeng "Norden", "ich wollte nicht, daß Sie es für Ruhmredigkeit hielten oder für ben Ausbrud einseitiger Beurteilung, wenn ich sage, wie groß steht gegenüber seinen Feinden jett das deutsche Volk da! Wie wundervoll treten beute die Tugenben dieses Boltes gutage. Nicht nur sein Belbenmut, den die Welt kennt seit Siegfrieds Tagen, feit ben Uranfängen unserer Geschichte wo fich die Wurzeln bes beutschen Bolles mit benen ber flandinavischen Böller berühren, sondern auch seine anderen Vorzüge, sein tiefgewurzeltes, selbstverständliches Pflichtgefühl, sein Sinn für Ordnung, die Selbstrucht, die jeder an sich übt, die Reinheit des deutschen Gemüts, der deutsche Fleiß, die deutsche Arbeitstraft, die Gründlichkeit deutscher Bilbung, der unverwüftliche deutsche Abealismus, das deutsche Gottvertrauen. Seben Sie, wie die deutschen Beere im Westen und Often alles vor fich niederwerfen, wie sie aufmarschiert sind, wie in diesem Millionenheer jeder den ihm angewiesenen Blak ausfüllt, jeder freudig seine Pflicht erfüllt. Seben Sie, mit welcher Sicherheit und Bunktlichkeit Tausende von Eisenbahnzugen von früh bis spät die Truppen nach dem Westen und Often befördern, wie die Verwaltungsmaschine ohne Störung noch Stoden weiter arbeitet. Seben Sie bas rubige, friedliche Bild, bas die Millionenstadt Berlin auch beute bietet, seben Sie (ber Fürst wies aus dem Fenster auf den Tiergarten), wie der Rasen dort im Tiergarten beute ebenso gepflegt ist wie in tiefster Friedenszeit, wie die Rosen im Rosengarten an der Charlottenburger Chaussee blüben und prangen wie immer, feben Sie die rubige, gesittete, im mabren Sinne pornehme Baltung biefes Voltes, wo jeder seine Schuldigkeit tut, ohne Prahlerei noch wüsten Lärm, wo Sie kein bakliches Geschrei auf der Strafe boren, sondern nur, wenn wieder eine Siegesnachricht eingetroffen ift, eines unserer schönen nationalen Lieder. Schauen Sie auf das Bild, das in diesem Augenblick nicht nur die Reichshauptstadt, sondern gang Deutschland bietet, und ich darf wohl sagen: Sie bliden auf ein großes Bolt. Auch berjenige Deutsche, bem ber Alltagstampf ber Meinunric i

M

day. Maka

i i

مال ال

ic:

ric.

NT.

ĽΞ

بسأأ

سيد. سيدا)

性

100

ži.

1.2

.زال

مسترا

ا باتي

r i

rit

,

1:5

ئنته ا

ί, Χ

n:

1,5

15

gen und Parteien hier und da den unvergänglichen Kern deutschen Wesens verhüllte, den manche Vorgänge der letten Jahre mit Sorge auf unsere Entwicklung bliden ließen, kann angesichts der Haltung des deutschen Volkes in diesem Riesenkampf nur schweigend sein Haupt neigen vor der Größe der Nation."...

Müssen wir nun aber die Beweise bafür, daß wir unter den augenblicklich Krieg führenden Nationen wirklich die weitaus anständigste, die stets vornehm und menschlich handelnde sind, über das Maß des Notwendigen hinaus häusen? "Lohnt es sich wirklich," fragt W. von Massow im "Tag", "das mordbrennerische Gesindel, das unter dem Namen russischer Truppen in Ostpreußen gehaust hat, die Belgier, die von ihren Behörden zu viehischer Grausamkeit und gemeiner Hinterlist angestiftet werden, die Franzosen, deren nationaler Haß dieses einst ritterliche Volk von keiner Niedertracht mehr zurüchält, durch Großmut zu beschämen? Vom kaltblütigem Bruch des Völkerrechts und brutaler Handlungsweise schließen sich auch die Engländer nicht aus, obwohl Ausschreitungen der Volksleidenschaften von dort nur ganz vereinzelt gemeldet worden sind. Pafür haben wir aber in diesem Lager einen schlimmeren Feind: das sorgfältig ausgedaute Lügenspstem, das mit Verdächtigungen gegen uns arbeitet. Können wir hoffen, dieses Lügengedäude durch Großmut zu erschüttern?

Man verstehe dies nicht falsch! Ich wünsche teine unmenschliche Kriegführung, die dem Wunsch nach Vergeltung der zahllosen Gemeinheiten unserer
Gegner so weit nachgibt, daß unsere eigene Menschenwürde und unsere nationale
Ehre darunter leidet. Ich will teine Grausamteit predigen. Sezen wir weiter
unseren Stolz darein, streng innerhald der Grenzen des Völterrechts zu bleiben
und unseren Schild unbeslecht zu halten von allem, was diesen heiligen Krieg des
deutschen Voltes auf eine tiesere Stuse herabdrücken könnte! Aber hüten wir
uns auch vor der gedantenlosen Gefühlsseligteit und
Weichheit, in die wir so leicht verfallen, einer Weichheit, die in ihrer Wirtung
eine Versehlung gegen höhere Interessen unseren Voltes, eine Versündigung an dem bereits vergossenen Voltes, eine Vergüeßenden Blut unserer braven Landsleute darstellt!

Bu ben Maßregeln, die im Interesse unseres schwer ringenden Volkes mit rücksichtsloser Schärfe durchgeführt werden müssen, gehört die Schädigung der seindlichen Mittel und des seindlichen Nationalvermögens überall da, wo es das Völkerrecht gestattet und der Kriegsbrauch fordert. Es darf nicht vorkommen, daß ein Schiff, das unter englischer Flagge in unsere Sewalt gerät, noch seine Fahrt sortsesen kann. Wie denten wir uns denn eigentlich die Kriegführung gegen England? Unsere Marine wird sicher in diesem Kriege auch weiter unsterblichen Ruhm ernten; es wird ihr hoffentlich gelingen, größere Erfolge zu erreichen, als die Engländer sich träumen lassen; von Tommy Attins brauchen wir wohl nicht zu reden. Aber das alles wird uns dem Ziel des Krieges nicht näher bringen. Die Engländer haben uns den Krieg erklärt, weil sie unseren Jandel zu ruinieren hoffen und vermöge der Überlegenheit ihrer Seemacht sicher glauben, das ohne allzu großen eigenen Schaden erreichen zu können. Daß dieser Glaube erschüttert wird, ist also das wichtigste. Er wird aber nicht erschüttert, solange unsere

Schläge nur im regelrechten Kampf gegen die Streitmacht des britischen Reiches fallen. Der Nationalstolz der Briten erträgt diese Schläge ruhig; man ist gewohnt, das als Ehrensache des britischen Voltes zu betrachten. Aber wenn der Handel, das Privateigentum der Briten, das auf der See schwimmt, nicht sicher ist, wenn die Leute, die den Nuhen von der Vernichtung der deutschen Konturrenz haben wollten, mit dem eigenen Portemonnaie für die Folgen austommen müssen und die eigene Flotte sie nicht davor schühen kann wird auch dei dem ollen ehrlichen John Bull an die Gemütseite gerührt.

Auf biesem Gebiet durfen wir teine Großberzigteit tennen. Hinunter auf den Meeresgrund mit jedem englischen Jandels- und Transportschiff, das wir erwischen können! Nichts darf ihnen geschenkt werden; sie schenken uns auch nichts. Denn darum führen sie ja Krieg. Es gibt noch genug Gelegenheit, Edelmut zu zeigen, wo er hingehört. Ein Edelmut, der dem brutalsten aller Gegner ein Gut läßt, das er uns schonungslos rauben will, begeht eine Sünde am eigenen Volk, die auch durch die schönsten Seelenregungen nicht entschuldigt werden kann."

Noch hatte der Verfasser nicht seinen Namen unter diese Zeilen gesetzt, als die Nachricht eintraf, daß der selbe Hilfstreuzer ("Wilhelm der Große"), der sich der erwähnten Großmut "schuldig" gemacht hat, durch einen Völkerrechtsbruch der Engländer in einem neutralen Jasen überfallen und vernichtet worden ist. So prompt guittiert England überflüssige Gefühlswallungen!

Für diejenigen, die in die eigentliche englische Voltsseele eingebrungen sind, ist die jezige Wendung der Dinge allerdings nichts weniger als überraschend getommen. "Wir wußten," betundet Prosessor Jans Ziemann in der "Tägl. Rundschau", "daß die vielen (ach allzwielen) schönen Worte unseres Botschafters umsonit gesagt waren. Wir wußten schon längst, daß der Engländer wieder in Ruhe vor dem undequemen Konturrenten sein Kridet und Fußdall spielen wollte. Aur das eine bedauerten wir, daß in ihrer unglaublichen Gutmütigteit und weichen Sentimentalität manche Kreise Deutschlands im mer wieder auf die englische Leimrute gingen und an eine Wandlung unserer Beziehungen glaubten. Die Kenner der Dinge waren sicher, daß schon seit Jahren langsamnnd spiem und spiem auf den Krieg hingear-beitet wurde. Marinetreise sagten sich türzlich schon, als die englische Flotte Rielbesuche, daß sie tam, um zu spion ieren. Die Kralle in der Rahenpfote, die England gab, sag damals in der gleichzeitigen Entsendung eines Teiles der englischen Flotte nach Petersburg.

Gar nicht bekannt scheint in der Presse geworden zu sein, daß Lord Brassen, der bekannte Herausgeber des Jahrbuchs der Ariegsflotten (ich glaube, es heißt Annual navy handbook), während der Rieler Woch eines Tages mit einer Pinasse nach Teilen des Rieler Hafens suhr, von denen er wissen mußte, daß sie frem den Besuch ern gesperrt sind. Als er sestgenommen wurde, stammelte er tausend Entschuldigungen wegen dieses "mistake". So mißbraucht ein Engländer in hervorragender Stellung, ein weltbekannter Flottenkenner, als Gast des Deutschen Raisers schamlos das Gastrecht.

Nicht umsonst hat England in der schwierigen irischen Frage mit eiserner

Eürmers Tagebuch 65

Energie die Interessen der Iren gegen die eigenen Nationalisten vertreten, da es damals schon wußte, welche entscheidungsschweren Tage tommen würden. England konnte und wollte während der Abrechnung mit Deutschland nicht den Bürgertrieg im eigenen Lande haben. Die Folgen dieser, vom englischen Standpunkt aus klugen Handlungsweise sind nicht ausgeblieden. Irland und die mächtige irische Partei in Amerika stehen noch nicht auf der Seite von Englands Gegnern!"

Wie ein tunstreich aufgebautes Orama steigt die englische Aktion gegen Deutschland in 12 Jahren an: Abtommen mit Frantreich und Neuaufstellung der Flotte vom Mittelmeer zum Kanal bis 1904 und 1905 — Abkommen mit Rukland 1907 und Besuch König Sduards in Reval 1908 — und der dritte Aft von 1908 bis heute: die Steigerung der Spannung bis zum Frühherbst 1911, die Abspannung 1912 und 1913, wieder Spannung und Ratastrophe 1914. "Uralte Traditionen englischer Politit," legt Otto Hoebsch in ber "Kreuzztg." bar, "ber Gegensatz zu Frankreich, zu Rukland, die Abneigung gegen Bündnisse und kontinentale Rämpfe, wurden beiseite geworfen, aber das Riel und die Methode dieser englischen Bolitik. das waren und blieben die altgewohnten: strupellos und mit höchster Einseitigkeit, mit vollem Bewuftsein wird alles eingestellt auf ben, gegen ben, ben man für ben wesentlichsten Gegner halt. 3m 16. Jahrhundert Spanien, im 17. Holland, im 17.—18. und 19. das Frankreich Ludwigs XIV., des XV., Napoleons I., im 20. Jahrbundert das Deutsche Reich — lassen wir den berechtigten Unmut über das "perfide Albion' beiseite, es weht ber Hauch der Weltgeschichte um unser Haupt, da englische Solbaten jest den Fuß auf den Kontinent seten und englische Kriegeschiffe ihre Robre richten - gegen uns!

Und diese englische Politik wird getragen von der Stimmung ihres Volkes: erst die politische Sifersucht auf die Gründung unsres Reichs — dann die kaufmannische Besorgnis por bem unheimlich wachsenden Rivalen: 1875 die erste Enquete, die das offen aussprach. 1889 das "Made-in-Germany"-Gesek (aus demselben Rahre, in dem die neueste Geschichte der englischen Kriegeflotte beginnt!) und dann — nach 1895 immer mehr anschwellend — schließlich die deutschfeindliche Stimmung ber Maffen feit bem Burentriege. Ohne biefe gewaltige, immer bewufter und einseitiger werbenbe Strömung im Denten bes englischen Boltes ware Sir Edward Grens Politik nicht möglich gewesen. Wer zwischen 1902 und 1914 häufiger in England war, spurte bas auch überall: wenn er am Schanttisch ber ,public bar' ben gemeinen Mann pon ben ,damned dutchmen' reben hörte, wenn er hochstebende Zeitungen spstematisch gegen bie balb verachteten, balb gefürchteten "Germans" beken sab, wenn er am Tische bochgebilbeter Familien nicht por tattlosen Bemerkungen über "Willys Spielzeug' sicher war. Da fühlte man eine elementare Bewegung, da erfüllte man fich mit der Aberzeugung, daß von einem frieblichen Nebeneinander oder gar von einem Bundnis beider Nationen nur werbe die Rebe sein konnen nach einer großen Auseinandersetung ...

Freilich wird dieser Rampf auch vor andern blutig werden. Denn die Engländer sind auch im Ariege Germanen . . . Es ist falsch und ist unser nicht würdig, wenn wir unserm Volke sagen, die englischen Soldaten seien, weil sie Soldner sind, nichts wert und feige Memmen. Das sind sie nicht, nicht die jungen Abligen, die,

Der Turmer XVII, 1

66 Cürmers Tagebuch

pom Sport gestählt, sie führen, noch "Commy Attins' selbst, ber die angelfachlische Räbigfeit im Rampfe ,in rank and file', wie man ihn in England besonders preift, in fich träat. Berächtliche Geaner find fie wahrlich nicht, die uns jekt zu Baffer und au Lande entgegentreten, nicht die Soldaten und nicht die Führer, von benen fich mande in schweren tolonialen Rämpfen bie Sporen verbient baben. Aber fo wenig wir biefen Gegner - und biefen gang besonders - gering einschäten. bas mindert uns nicht die stolze Auversicht, mit der unsere Wehrmacht auch biefem Feind entgegentritt. Zwei Bundesgenoffen - neben allen andern - tampfen bier mit uns. Einmal: wer im letten Jahrzehnt häufiger in England war, bem wuchs wohl die Bewunderung vor dem Riesenstaatsbau, den er näher tennen lernte. bem wuchs aber im Annern auch, ohne jede Überhebung, doch mit stolzer Sicherheit. bas Gefühl der deutschen Überlegenheit. Bielen meiner Landsleute wünschte ich beute diese Erfahrung, die so mancher von uns brüben machte, ber beutsche Clert. ber für 5 Pfund monatlich in ber City arbeitete, ber beutsche Seeoffizier, ber in ben Bafen bie englischen Rameraben traf, ber beutsche Professor, ber auf Englands hoben Schulen in seine Erziehungsmethoden hereinsah: wie die englischen Sorgen für Sandel und Wehrmacht und Erziehung immer gingen um Diefe unbeimliche Aberlegenheit der konkurrierenden Deutschen in Methobe und Difziplin. um ihre Anpassungsfähigkeit, um die unübersehbare beutsche ,thorougness', pon ber schon in den siedziger Jahren die englischen Rolonialberichte klagten ..."

Der englische Premierminister Asquith bat in einer Londoner Versammlung erklart, England werbe den Krieg "zehn, auch zwanzig Jahre" hindurch führen und ihn nur mit einem Siege über den deutschen Militarismus beenden. So lange burfen also — nach ber jungst erfolgten Solibaritätserklärung ber Preibundgenoffen nebst serbischem und belgischem Troß — auch Frantreich und Rugland teinen Frieden ichließen. "Berr Asquith", bemerkt die "Frankf. Stg.", "bat den Mund ichon oft vollgenommen, aber so lächerlich hat er wohl noch nie geprahlt. Er wird es auch etwas billiger tun. Wollte man ihn beim Wort nehmen, bann würden Frankreich und große Teile Ruflands "zehn auch zwanzig Jahre' von Deutschen und Ofterreichern befest bleiben, und es ift dentbar, daß diese fich bann an die Befestung fo gewöhnt hatten, um vielleicht eine Beranderung gar nicht mehr zu munichen. Will Asquith das? Aber was kann benn dieser würdige Herr sagen? Am nächsten Zahr sind in England Neuwahlen. Mag auch bas Parlament in seiner Mehrheit biefem Rrieg zugestimmt baben, die wildeste jingoistische Gebarde wird biefes erbarmliche Rabinett doch nicht vor dem Sturz retten und dann wird weber Asquith noch Gren über ben Frieden zu bestimmen haben. allenfalls Winfton Churchill, ber bann nach ber Tradition seines Bauses wieber zu ben Tories übergeben wird. Aber folde verzweifelten Berleugnungen ber Bernunft beweisen nur, wie febr man in England jest icon fühlt, daß man falich gerechnet bat.

Denn eine Rechnung und nichts als eine Rechnung ist für England dieser Krieg. Der Gedante ist furchtbar. In einem Jahrhundert, das die menschliche Zivilisation und Kultur auf eine nie gekannte Höhe gesteigert hat, gewinnt es die Regierung eines Landes, das sich stets als Beschützer der Jumanität und des Rechts



34

is:

Ť

in i

a:

ir.

ut I:

- lit

CC.

เกะ

3.5

ir:

à:

ic, X

c i

40 414 L. --

12

350

Jes.

ili

(life

d Z

il in

î ĝë

11

1 %

\*(i -

ni À

Ŧ,i\$

7.00

مو. ۱۲۰ میاری

didal dicil

h jil:

rick.

ોત કે

di

n'i

خان

ŗį č,

, J.

gebärdet bat und das auch in diesem Augenblid noch den Anspruch erhebt, das internationale Recht schüken zu wollen, über sich, die Wohlfahrt nicht nur des eigenen sondern aller Völter Europas mit talter Berechnung einzuseken, um einen unbequemen Mitarbeiter nicht zu stark werden zu lassen. Es ist vergebliche Mühe, wenn die britische Regierung durch Weißbücher und inspirierte Artikel in der ihr gefälligen Bresse um den Rern der ganzen Frage einen Nebel von allerlei nebensächlichen Streitereien zu hüllen sucht, die doch nur erweisen können, daß Sir Edward Grey in den kritischen Tagen, als es sich um den Bruch mit Deutschland bandelte, verschiedene Vorschläge gemacht bat, die er entweder niemals ernst gemeint bat, oder die er in der nächsten Stunde fallen ließ. Grey hat behauptet, es sei ihm nie eingefallen, dem deutschen Botschafter vorzuschlagen, Frankreich solle neutral bleiben, wenn Deutschland sich verpflichte. Frankreich nicht anzugreifen. Der deutsche Botschafter habe ihn "mißverstanden", in Berlin aber habe man das Eingeständnis des Botschafters, daß er den Minister falsch verstanden habe, unterdrückt und mit ungenauen Telegrammen operiert. Die Veröffentlichung der Berliner Regierung aber erweist, daß teineswegs ein Migverständnis vorliegt, wohl aber der deutsche Botschafter, der doch wohl nicht genug Mißtrauen gegen die Erklärungen englischer Minister besikt, gemeint hat. Herr Gren habe den erwähnten Vorschlag ernst gemeint, während es doch nur ein Gerede war, dem der Minister leine Caten folgen ließ.

Um was es sich bei der englischen Bolitik gebandelt bak, haben der Arbeiterführer Macdonald und der britische Botschafter in Wien deutlich gesagt. Die Eintreisungspolitit gegen Deutschland ist das peccatum originale, aus dem das gesamte Berhalten gegen Deutschland herausgewachsen ist . . . Was Gren und Asquith bem Barlament fagten, waren bewukte Unwahrh e i t e n, wie sie jahrelang vorher bem Barlament wiber besseres Wissen erklärt hatten, England sei burchaus frei. Vielleicht hatten sie, wie leichtsinnige Betrüger, gemeint, es werde nicht gleich zum Aukersten tommen und bis dahin tönne sich noch manches andern. Aber da es nun ernft wurde, war alles, was gegen Deutschland gesagt wurde, nur ber Versuch, ben früheren Betrug zu verbeden. Die verlette Neutralität Belgiens sollte für das gar nicht triegslustige naive englische Volt das Mittel liefern, um einen Sturm ber Entrüstung zu machen. Ramsay Macdonald hat mit Recht gefragt, o b d e n n Gren auch an Frantreich ben Krieg ertlärt hätte, wenn bieses bie belgische Neutralität verletzt hätte. wissen wir, daß die belgische Neutralitätschon in dem Augenblick nur eine Romöbie war, in dem Frankreichs Regierung entschlossen war, am Kriege gegen Deutschland teilzunehmen. Französische Offiziere befanden ich in belgischen Festungen, man war in Belgien auf eine Rooperation mit Frankreich vorbereitet. Die Neutralität Belgiens war in ber Cat nur noch, wie ber Reichstanzler dem britischen Botschafter Sir E. Goschen gesagt hat, ein "Stück Papier', weil Belgien fie felbst bazu gemacht hatte. Gir Ebward Grey hat sicherlich barum gewußt, ihm war die belgische Neutralität nur das Instrument, mit dem er Deutschland ins Unrecht zu setzen suchte. Wie wenig ernst es ihm damit gewesen ist, zeigt die Antwort, die er auf die hypothetische Frage des deutschen Botschafters gab, ob er denn die Neutralität Englands garantieren könne, wenn Deutschland die belgische Neutralität respektiere. Er sagte, das könne er nicht, aber auf die öffentliche Meinung Englands werde die Sache einen großen Eindruck machen. Auf das Ersuchen des deutschen Botschafters, er möge doch von sich aus die Bedingungen für die englische Neutralität formulieren, ist der Minister überhaupt nicht eingegangen, und er hat, wie Ramsay Macdonald mitteilt, es nicht einmal dem Parlament mitgeteilt ...

So hat man diesen Rrieg talt und ,ohne Bah' begonnen, wie Rramer ein Geschäft machen. Es ist von englischer Seite der abscheulich ste aller Rabinettstriege, die je geführt worden sind. Aber eben, weil er ohne Bah rein als ein Geschäft unternommen worden ist, darum ist das deutsche Volk von so surchtbarem Born über diesen Staat erfüllt, dessen demokratische Institutionen teine Garantie dagegen waren, daß eine gewissenlose und gewinnsuchtige Clique das Geschick der Völker wie ein Börsen geschandelt..."

Welches Schauspiel bietet nun aber Berr Reymond Poincare, ber noch vor wenigen Wochen, die Bruft von Siegeshoffnungen geschwellt, nach Petersburg gefahren ist und sich bort als Gast bes Baren und tunftiger Umgestalter ber Rarte Europas hat feiern lassen? "Bat man jemals", fragt mit Recht Frit Blen in ben "Zeitfragen", "ein jammerlicheres Schauspiel erlebt, als es biefer Ranteschmied der Welt bietet, der noch, ebe die ersten deutschen Lanzenspiken vor Baris gesichtet wurden, mit den andern Abvokaten, die er sich als Minister ausgesucht bat, bis an bie Grenge feines Reiches, nach Borbeaur, aus-In e ift? Gewiß, auch im September 1870, als Paris von den deutschen Truppen eingeschlossen ward, haben einige Minister als Abordnung die Stadt verlassen und ihren Sit in Cours aufgeschlagen. Aber bas Raupt ber Regierung blieb boch in Baris, obwohl die ganze republikanische Herrlichkeit erst wenige Tage alt war. Und als bann Gambetta am 7. Ottober im Ballon bas belagerte Baris verließ, geschah dies doch unbestreitbar mit nicht unbeträchtlicher Lebensgefahr, benn das Wagnis einer Ballonfahrt mußte damals ganz anders beurteilt werden, als es beute der Fall sein wurde. Herr Boincaré aber bat sich mit allem Romfort ber Neuzeit in einem Staatszuge in Sicherheit gebracht und läft Baris Baris fein. Und das alles, ohne sich über den Ausgang von seines Abenteuers zweitem Teile in anbere geistige Untosten als die der üblichen Redensarten von der "tragischen aber einfachen Pflicht bes Wiberstanbes' - ber anderen zu stürzen. Bier vollziebt vor unseren Augen bie Weltgeschichte ihr Weltgericht über Schelme, beren Prablhänsigkeit seit vier Zahrzehnten Europa nicht hat zur Ruhe kommen lassen!

Wenn wir zurücklicken auf die Gebenktage des Jahres 1870, so will es fast scheinen, als ob die Geschichte jenes großen Jahres sich einfach wiederhole. Und doch ist ein wesentlicher Unterschied zwischen damals und heute. Denn wohl ist auch Louis Napoleon durch die Männer des leichten Herzens, die Ollivier und Gramont, genau so in den Krieg getrieden, wie heute Frankreich durch die Poincaré, Caillaux, Delcassé, Herbette, Tardieux und ihresgleichen. Und auch die

ine)

iði

1 2

da:

atif e

aus k

ć:

dir.

6-1

fict

ed :

rii.

init

jigi

horse

ė, N

laj k

والمنازا الم

1

ira i

n rai

illi

aut, C

ji ji

1

Ш

يدن وا

alle s

ii.

i: EC

11. **9.**1

ara s

g jeć

(13

Į.

it!

1:"

15

d:

Į.

W.

1

11.

Rolle, die die eitle Frau Poincaré in dieser Hinsicht gespielt hat, mag als eine Nachahmung des Frevels der Raiserin Eugenie erscheinen. Aber das Entscheidende ber diesmaligen politischen Lage ist und bleibt doch die aufbekende Tätigte i t Englands, die in St. Petersburg und Belgrad ebenso deutlich erwiesen erscheint wie in Paris und Brüssel. Selbstverständlich wird damit die Verantwortung der frangösischen Staatsmänner nicht um gaaresbreite geringer. Und wenn sie jeht gar unter dem englischen Einflusse die Hauptstadt zu einem langen Widerstande ausrüsten, und ibr zum Abschiede tönende Worte zurufen, die auch den Leichtgläubigsten nicht über bie Trostlosigkeit ber Lage hinwegtauschen können, so wird ber Fluch ihres Landes vor der Geschichte um so größer auf ihrem Anbenten lasten. Denn barüber wird ja tein Franzose sich im untlaren sein, daß pon allen durch England in den Rrieg gehetten Staaten Frantreich härtesten zu leiden haben wird! Und kein halbwegs noch zurechnungsfähiger Franzose wird bestreiten können, daß dieses Los reichlich und vollauf verdient ist. Das siegreiche Deutschland hat nach dem Frankfurter Frieden ber französischen Republik eine Unterstützung gewährt, die in ihrer Versöhnlichteit einzig in der Geschichte basteht. Die damalige Ausdehnung seines R o l o n i a lreiches verbankt Frankreich lediglich und allein ber beutschen Bereitwilligkeit, ihm neue Betätigungsgebiete zu eröffnen. Der einzige Dant, ben wir bafür erfahren haben, sind die Beleibigungen Bismards und namentlich unseres jekigen Raisers gewesen, dessen ebrliches Friedensbedürfnis mit frechen Schimpfworten über "Guillaume le timide" u. a. m. verhöhnt ward. Und anstatt zu ertennen, daß in verständiger Nukensgemeinschaft mit Deutschland Frankreichs wahre Zukunft beruht hätte, haben die französischen Ministerien ohne Ausnahme sich vor Englands Wagen spannen lassen und, selbst als die Schmach von Faschoba ihrem Lande geboten war, sich zu Ränken gegen bas Deutsche Reich bergegeben.

Der Schlüssel zu dieser geradezu unfaßbaren und jetzt wiederum durch die schmachvolle Flucht der Regierung und den unaufhaltsamen Siegeszug unserer Eruppen aufgebeckten Berblenbung liegt in der alten Prahlhänfigke i t, der es an jedem Berständnisse für unsere aus selbstbewußter Kraft entspringende Ruhe fehlt. Wie wäre es sonst möglich gewesen, daß schon zehn Aahre nach der furchtbaren Niederlage von 1870/71 Frantreich uns in einer Sprache anpobelte, wie allenfalls ber fiegreiche Napoleon fie gegenüber bem Fürstentage zu Erfurt führen zu bürfen glauben mochte! Offenbar ermutigt burch Bismards makvolle Friedenspolitit, die es z. B. im Falle Schnäbele aus seiner Gaffentnabenart beraus gar nicht zu begreifen vermochte, hat es uns fort und fort berausgeforbert und schließlich in der dreisten Einmischung in unsere elsaklothringischen Berhältnisse eine Bedrohung des deutschen Friedens betrieben, bie selbst aus einer vollständigen Bertennung der beiderseitigen Machtverhältnisse nicht erklärt, geschweige benn gerechtfertigt erscheint. Man erinnere sich, daß vor drei Zahren am Gedenktage der Schlachten von Wörth und Spichern bie "France Militaire" Deutschland als Maulhelden (matamore) bezeichnete, beffen brutale Kraft teinen Einbrud mehr mache und in Wirklichkeit

als jämmerliche Schwäche erkannt sei. Man fürchte sich in Frankreich vor die sem Kaisertume der unverschämten Gewalt nicht mehr, man fange an, sich darüber lustig zu mach en! Zum Slück legte kein Mensch in Deutschland an diese Torheiten einen ernsthaften Maßstab, und ihre einzige Wirkung ist gewesen, daß sie wie ein greller Scheinwerser uns die Tiefe des geistigen Verfalles der Franzosen beleuchtet haben, denen nicht nur ihr einst bekannter guter Seschmack, sondern auch das letzte Restchen von ritterlicher Hösslichteit und soldatischer Würde abhanden gekommen ist. Denn die France Militaire ist ja kein beliediges Straßenblatt, wenn sie auch noch so erfolgreich die übelsten Standalblätter im Schimpsen überbietet. Sie ist vielmehr das anerkannte Mundstüd des französischen Kriegsministers!

Aber ihre Sprace hat nur der Politik des eitlen Herrn Poincars entsprochen, der schon als Erster Minister und namentlich seit seiner Wahl zum Prasidenten der Republik immer mehr das Augenmaß für seine eigene Bedeutung verloren und schließlich in geradezu abgeseimter Durchtriebenheit im Verein mit den Herren Iswolski, Delcasse und seinen Spießgesellen vom "Matin", "Temps" usw. den großen Weltkrieg vorbereitet hat, der nun so unermeßliches Leid über sein Land bringt. Und das alles, ohne zu erkennen, wie sehr er damit als Englands Narr dessen Geschäfte besorgt hat!

Diese Bolitit wird mahrlich nicht besser baburch, daß sie alter Überlieferung entspricht! Es ist ja freilich wahr, bag Frankreich mehr als jedes andere Land au Englands Wachstum baburch beigetragen bat, bag es die beutsche Blute ber Renaissancezeit vernichtet hat. Deutschland, das bis zum Dreißigjährigen Kriege in Handel, Gewerbe und Runft allen übrigen Boltern, felbst Italien, voran stand. perlor nach bem unseligen Rriege nicht nur die Niederlande und Elfak-Lothringen. fonbern - was für England noch febr viel wichtiger war - feinen Unfpruch auf Seegeltung und alle Rraft zu fernerem Wettbewerbe. Für Jahrhunderte ichien es ausgetilgt aus der Weltgeltung. Aber so wenig Frankreich damals der pon Richelieu im Rriege und noch mehr burch die unselige Gebietsverteilung im Westfälischen Frieden Deutschland geschlagenen Wunden froh geworben mar, ba England nunmehr im Frieden zu Utrecht halb Ranada und Neufundland, sowie Neuschottland Gibraltar und Minorta erwarb und im Siebenjährigen Kriege fich ben Reft ber frangofischen Besitzungen in Amerita holte, insbesondere aber bann mit Feuereifer die weitausschauenden Wirtschaftsplane Napoleons im Reime ersticte: so wenig wird England es Frantreich danten, daß es jest die schweren Torbeiten ber letten vierzig Sabre bis zum bittersten Ende bugen muß!

Wir unsererseits haben keinen Anlaß, abzuwägen, wer an der großen Schuld dieses Krieges den stärksten Anteil trägt: ob Englands kaltherzige Berechnung oder Frankreichs Selbstverblendung. Sie sind einander würdig im Ziele wie in den Mitteln ihrer Politik, die es unerträglich fand, daß wir im Frieden unserer Arbeit leben wollten.

Die Seeräubermoral der britischen Gentlemen entspricht in jedem Puntte der Knaben- und Steppenmoral ihrer Verbündeten. Von den rohen Gewalttätigkeiten der Franzosen gegen die Deutschen in Marseille und Nizza die zu dem

-

H.

la.

117

ēċa.

À.T.

iáx

i.

uić :

N.Y

Ė

WIII.

m=

ar.

d ix

alsi

V.

itat i

GCT. 🤄

oca i irdi

irc.

ari i

s ic: im:E

, k i

ic <sub>es</sub>, unicz

J.

منا) ع

j, ti

عْنَّ إِنَّ

والمنايان

10

منبيلا إ

]9

وتتأني

: 17

behördlich veranstalteten Franktireurkriege in Frankreich und Belgien, den Rönigsmorben in Gerbien und ben Scheuflichkeiten ber Rosaten ist es dieselbe Berwilberung, nur daß die Entartung ber Rulturvölker an der Seine und Themse noch verwerflicher erscheint, als die aus wildem Triebleben entsprungene Rohbeit ber Steppenrauber. Was gelten noch Chrenwörter in bieser gemischten Sesellschaft! Was sind beschworene Side! Welchen Wert noch hat scierlich verbrieftes Bölterrecht! Noch 1870 batte Frantreich auf die Falschmelbung, bak babische Truppen Explosivgeschosse gebraucht haben, Verwahrung eingelegt und bamit gebrobt, daß, wenn diese Satsache sich als richtig erweisen sollte, die franabsische Regierung Baben als aukerhalb des Bölterrechtes stehend anschen und es verwüsten wurde wie die Pfalz unter Ludwig XIV. Selbst die Frauen hatten bann auf Schonung nicht mehr zu rechnen.' Wie gesagt, war jene Melbung falsch! Aekt aber sind den gefangenen Franzosen und Engländern Tausende von Du m-Dum-Batronen abgenommen, beren maschinenmäßige Anfertigung, u. a. im Fort Longwy, unzweifelhaft festgestellt ist. Gefangene englische Offiziere baben auf Ehrenwort versichert, daß ihnen die Munition für ihre Pistolen ebenfalls in berartigen Geschossen geliefert ist . . .

Immerhin stehen die französischen Hansnarren Englands vor dem Urteile der Seschichte noch nicht so schlecht wie England selbst, das sie in diese wahnwizige Politik hineingetrieden hat, weil ihm die Tatsache unserer deutschen Einheit und Freiheit von vornherein als eine unerlaubte Anmaßung erschienen ist, die auf die Dauer nicht geduldet werden könne. Deshald wollte Herr Grey einen Welttrieg von langer Dauer, um Deutschland wirtschaftlich zu vernichten! Das Ergednis von 1870 sollte ausgelöscht werden aus der Geschichte.

Mit welcher Sorgfalt der wirtschaftliche Vernichtungstrieg nicht nur von der Beeresleitung, sondern auch vom Jandelsamte angesett ist und durchgeführt werden soll, beweist nicht nur die unter Bruch des Völterrechtes frech betriebene Seeräuberei, sondern noch deutlicher der planmäßige Patentdiebent ftahl und Versuch des Runden fanges. Den britischen Rausleuten ist nicht nur das Bezahlen ihrer Schulden, sondern selbst der Briefwech selmit Angehörigen der Oreibundstaaten verboten!

Und führende Persönlichteiten haben nicht den geringsten Zweifel darüber gelassen, wofür England tämpft. In der preisgetrönten Denkschrift eines englischen Seeoffiziers heißt es:

"Wir Engländer ziehen nicht in den Krieg aus sentimentalen Gründen; ich zweisle, od wir das jemals taten. Krieg ist das Ergebnis von Hand and elssstreitigkeiten, das Ziel, dem Gegner dicjenige Hand els bedeutung durch unser Schwert aufzudrängen, die wir für notwendig erachten zum Vorteil unseres Hand els. Wir lassen alle Arten von Kriegsursachen gelten, aber zugrunde liegt ihnen vor allem der Hand el... Das erste und hauptsächlichste Angriffsobjett ist nicht die feindliche Kriegsssotte, sondern der Hand el."

Und in der "Daily Mail" fordert ein Herr Arnold White aus Farnham, daß Deutschland für immer abgetan werde:

Der Krieg barf nicht eher aufhören, als bis alle

72 Eürmets Cogebuch

beutschen Kriegsschiffe in ben Grund gebohrt, alle Festungen bem Erbboben gleichgemacht, bas Beer vernichtet und diejenigen, die die Pforten der Hölle so leichtsinnig geöffnet haben, erschossen oder verbannt sind.

Das ist, wohlverstanden, nicht etwa die Meinung eines einzelnen, sondern der Durchschnitt dessen, was man sich in allen Klubs seit Rabren pertraulich zugeraunt bat, wenn auch die oberfte Vorschrift bes englischen Cant perbietet, folde Dinge öffentlich auszusprechen. Man wird in Deutschland jedenfalls wohltun. sich dies alles forgfältig zu merten! Anzwischen wird ja nicht nur in unserem Lande, sondern überall in der Welt die Frage aufgeworfen, ob es denn nun, nachdem die pölkerrechtlichen Vereinbarungen an Englands Bosbeit auschanden geworden sind, keinerlei Mittel mehr gebe, um solchen Scheuklichteiten vorzubeugen? Im Berliner Lotalanzeiger' bat ein hervorragender Rurift bemgegenüber barauf bingewiesen, daß unsere verbundeten Feinde für jeden solchen Völkerrechtsbruch gemeinbürgschaftlich verbaftet werden tonnen. Das ist so selbstverftanblich, daß es teiner besonderen Rechtfertigung bedarf, und gilt insbesondere unter dem von dem genannten Zuristen betonten Gesichtspunkte, daß der triegführende Staat, wie jeder andere Gläubiger, fic an ben nächten und zahlungsfähigften Sculbner balten tann und muß. Das hat Belgien bereits zu spuren betommen, und auch Berr Poincaré und seine Leute haben es augenscheinlich übersehen, als sie sich zu Englands Narren gemacht haben.

Dem französischen Volte, bas doch schließlich trot aller Ruhmredigteit immer noch mehr sittlichen Ernst hat als das britische, wird das noch sehr viel klarer zum Bewuftfein gelangen, wenn ihm bie Bebeutung bes Londoner Abtommens vom 6. September por Augen tritt. England hatte fich bas ja sehr schön gedacht: einen zwanzig- bis dreißigjährigen Krieg zu erleben, während bessen es durch Rapertrieg und offene Rauberei nicht nur den deutschen Sandel, sondern den von ganz Europa zerstören könnte! Es klingt sehr kameradschaftlich und bieber, wenn es Rufland und Frankreich mit ber Versicherung die Rande icuttelt: Alle für einen! Aber im frangofischen Falle wird bies Sprichwort ju überseten sein: Frankreich für alle! Wesentlich erleichtert wird ber französischen Bevölkerung biese Erkenninis werben, wenn langsam von Boonen (Boulogne s. M.) langs der atlantischen Ruste hinunter die verteufelten Deutschen sich hauslich einrichten und Frankreich seine Sorgen für die Ernährung und Ausruftung der Flotte, namentlich auch mit brauchbarem Pulver, abnehmen werden. alsbann ben Franzosen bas Verständnis bafür aufgeben wird, wie gang anders boch eigentlich ber große Napoleon sich Frankreichs Stellung zu England gebacht hatte, und ob dem einen ober anderen von ihnen bann der Gedanke aufbammern mag, daß ganz Europa bei einer Kontinentalsperre sich immer noch besser stehen würde, als bei Englands wohlwollendem "Alle für einen", nämlich für England, mussen wir abwarten. Volkswirtschaftliche Vorlesungen baben gerade in diesem Augenblick und gegenüber dem verblendeten französischen Wolke ganz besonders geringen Wert. Aber noch geringeren bat der Londoner Bapierwisch

D.

14 (

e: 1

nc k

T. i

nd.

icia. E cos

n Hi

ic.:

); is

Edu

er ât

ic i

13

17(1)

n No

i.c.

h

d jil

let :

lo:

net i

te ir

ı, Pİ

n it

hi S

ider

يتخزي

لذائج

をはない。

فأالا

vom 6. September. Denn ob nach dem uns bevorstehenden großen Entscheidungskampse in London noch die Herren Grey und Asquith am Auber sein werden, erscheint ungefähr ebenso fraglich, wie der verwelkliche Zäsarenlorbeer des Herrn Poincaré. Und wie bald, ach wie bald, mag in Außland das wehmutige Lied von Zepter und Krone besondere Bedeutung gewinnen: "Umhüllet von Purpur, nun steh" ich allein!"..."

Mit Recht weist die "Frankf. Stg." darauf hin, daß ohne das widernatürliche Bündnis zwischen dem freiheitslüsternen französischen Volte und dem ebenso verlogenen wie größenwahnsinnigen Zarismus dieser Krieg nicht über Deutschland, nicht über Frankreich, auch nicht über Rufland und erst recht nicht über die übrige Welt gekommen wäre: "Erst bieses Bundnis hat der heimtückschen und verruchten Clique, die an der Newa zum Kriege getrieben hat, den Mut zu ihren verbrecherischen Intrigen auf bem Baltan und gegen Österreich gegeben. Dieses Bündnis ist es auch gewesen, auf das Rußland gebaut hat, als es mit brutalen Drohungen und durch die Bereitstellung seiner Beere Deutschland zwang, das Schwert zur Abwehr zu ziehen. Beute seben wir aus vielen kleinen und großen Anzeichen, vor allem aus dem Maß der russischen Rüstungen selbst, daß Rusland schon zu einer Zeit zum Kriege entschlossen gewesen ist, als im übrigen Europa, vielleicht mit Ausnahme des französischen Brafidenten und seiner Bertrauten, noch tein Mensch an einen Krieg gebacht hat. Frankreich, b. i. das französische Bolk, hat an bem Schickal ber serbischen Intrigen- und Meuchelmordpolitiker gar tein Anteresse. Aber burch das Bündnis, das Rukland zum Gebieter über Frankreichs Bajonette wie über seine Börse gemacht hat, ist Frankreich genötigt, die Schläge auf sich zu nehmen, die der zarische Despotismus verschuldet bat. Ein Wort der leitenden Männer Frankreichs und Englands, daß man keine Lust habe, sich für den panflawistischen Größenwahn und seine giftmischerischen Methoden in einen gefährlichen Krieg zu stürzen, hätte Rußland gezwungen, friedlich zu bleiben. Aber dieses Wort ist weder von Herrn Poincaré noch von Sir Edward Gren gesprochen worden, weil man es nicht sprechen wollte. Und man wollte es nicht sprechen, weil man glaubte, Deutschland und Österreich müßten unter ber Bucht bes breifachen Angriffs zusammenbrechen. haben sich getäuscht und kommen nun mit Anklagen gegen Deutschland. mussen jest die Folgen auf sich nehmen, und auch die beiden Bölker, die sich von ibren Staatsmännern haben betrügen lassen, können bie Verantwort ung nicht von sich abwälzen."





## Würdelosigkeit in großer deuticher Zeit

Ju den sittlichen Segnungen dieses großen schweren Krieges gehört das mächtige Erstarken deutscher Selbstachtung, das endlich auch in den breiteren Seschäftskreisen sieghaft vordringt. Wenn der Türmer auf Ausnahmen hinweist, so ist das kein birterer Tropfen im freudigen Becher. Es soll nur, von eindrücklicher Stelle, zum guten schwen Biel mitwirken, soll helsen, auch die letzten üblen Winkel auszukehren. "Schimpfen und nicht verzagen!" sagt ein Freund von mir.

Im befferen Gafthofe eines Umtsftabtdens unweit des Schwarzwaldes — ich kenne Ort und Baus genau - find Englander und Frangofen interniert, Commerreifende, Die vom Rriegsausbruch bier in Deutschland überrascht wurden. Ebendort halten sich deutsche Familien als Pensionsgäste auf. Wenn nun der Wirt, ein durchaus Eingeborener, im Speisesaal erscheint, gelten zuerft ben feindlichen Fremden seine höflichen Aufmerksamkeiten, jeweils in beren eigener Sprache; banach erhalten auch die Deutschen eine Verbeugung, die nicht vertennen läßt, daß sie magvoll abgestimmt für die Augen der Fremden ift. Diese werden in allem bevorzugt, sigen obenan, beherrschen den Schauplat ungeniert mit ihren Sprachen. Außerdem leisten sie sich, da sie einander nicht versteben können, wenigstens sinnbildliche Rundgebungen; so muß das verzogenste Töchterlein der Frangosen zu den Engländern herübergeben und den Damen der Berbündeten ausdrucksvoll die Hand kuffen. Ein Teil ber Deutschen hat empört das Jaus verlassen, um in den zweiten Gasthos überzussiedeln, ins "Lamm", wo man auch Wert auf deutsche Landsleute legt. Sie betonen mit Recht: es sei tein Wunder, wenn uns die umwohnenden Völker hassen. Denn am schwersten sei die Überlegenheit einer Nation zu tragen, die sie gleichzeitig in Einzelindividuen geringer als einen Hausknecht achten lernen müssen.

Man leite nun aber hieraus teine pharifäischen Schlüsse auf die "Süddeutschen" ab! Es tocht dort vor Scham und Entrüstung über derartige Einzelvorgänge. Man ist auch durchaus nicht entzückt, daß das badische Note Kreuz den Grundsat der völligen Gleichbehandlung der eigenen und der seindlichen Berwundeten glaubte verkünden zu müssen. Wie man handelt, ist schließlich eine Sache für sich; man sollte aber erfahren genug sein, um Rücksicht zu nehmen, wie leicht solche allgemeinen Berkündigungen dem "moralischen Schwachsinn" des Seschlechtes, da wo er vorhanden ist, zur Ausmunterung werden.

Was Gastwirte anbelangt, so gab es im Schwarzwaldgebiet schon immer solche Beflissenen, die sich den höheren Rang aus dem Vorbild der nachdarlichen Schweiz zu entnehmen meinten, außer im Punkte der Preise auch im heimatlosen Anstrick. Sie äffen eben nach, weil ihnen das bischen Bildung sehlt, um zu begreisen, daß schweizerische Verhältnisse nicht die gleichen wie die deutschen sind. Die heute desto dringlichere Belehrung scheint man aber, wo sie nötig ist, auch an Ort und Stelle zu besorgen.

#### Auf verlornem Posten

S gehört gewiß Mut dazu, im Schlachten-gewühl, in furchtbarem Bleihagel, sich bem wütenden Gegner entgegenzuwerfen, obne Rudsicht auf das Leben und das eigene Ach. Aber auch ber Ragende und Rögernbe wird in solchen Augenbliden, oft gegen feinen Willen, mitgeriffen und bat bäufig nur eine untlare Erinnerung von dem, was er getan. Es gibt jedoch ein Heldentum, bundertmal größer als bas auf dem Schlachtfelde, bas ist das Ausbarren auf verlorenem Posten, wie es jest Hunderten von unseren Landsleuten in unseren Rolonien jugemutet wirb. Bon einem übermächtigen Feinde bedrängt und angegriffen, obne Soffnung auf Entfak ober Bilje, ohne jede Aussicht auf Rettung tampfen und sterben, um des Vaterlandes und feiner Ehre willen, bas bebeutet nicht nur Mannesmut, sondern die Ubung der bochften Tugenden, deren ein Rulturmenich fabig ift.

Dessen wollen wir uns erinnern, nicht nur jett, wenn wir der Unglücklichen auf verlorenen Posten gedenken, sondern auch später, wenn sich ihr Schicksal längst erfüllt hat, wenn wir mit ihren jetigen Segnern abrechnen werden und wenn die herrliche, für das Vaterland so tostbare Saat aus ihrem Blute ausgegangen sein wird.

Deffen laßt uns eingebent sein, und Gott sei ihnen gnabig!

#### Reflame-Patriotismus

ahrend des Kriegsausbruchs lief durch die Zeitungen der folgende Waschzettel:

"Bebergigenswerte Worte.

Manche gute Worte sind in diesen Tagen gesprochen. Bu ihnen gesellt sich eines, das der Leiter der angesehensten Erziehungsanstalt Deutschlands, Professor N. N. vom X. Pädagogium in G. jett in der Albschiedsstunde zu seinen Schülern sprach:

"Der Gebildete darf nicht den Kopf verlieren und nicht unruhig werben, damit er wie der Offizier in der Schlacht, seinen Leuten das Gefühl absoluter Sicherheit gibt.

Möchten bas weit über ben Rahmen ber berühmten Anstalt hinaus alle Gebildeten im deutschen Vaterlande beherzigen."

Die Verschleierung der Stelle, wo diese unglaubliche Abgeschmadtheit gesprochen und von wo sie versendet ist, haben wir vorgenommen; die Originalretlame, um ihren Bwed zu haben, enthielt die wichtige volle Nennung. Ich habe in diesen Wochen so viele Zeitungen gelesen, wie in zehn Jahren nicht, und wie ich auch in zehn Jahren nach dem Siege nicht wieder zu lesen hofse; aber doch nur dieses einzige Mal, das ist das Freudige, Große, ist mir eine solche Rläglichteit vorgetommen.

#### Das Völkerrecht

a hat man sich zum Eramen geplagt mit dem Einpauken des Völkerrechtes, und nun ist das Sanze nicht einmal ein Stüd Löschpapier, sondern nur ein ganz gemeiner, wertloser Wisch!" So klagte der Assessination und suhr sort: "Alles, was das sogenannte Völkerrecht an Iden und Abmachungen seit dem Westfälischen Frieden im Jahre 1648 die zur Haager Friedenskonferenz im Jahre 1899 gewonnen, alle Grundsätze, die man in Jahrhunderten ausgestellt hat, alles, alles ist von den Engländern mit Füßen getreten worden, und nichts gilt mehr, als das Faustrecht des Mittelalters."

"Sehr richtig, lieber Freund!" entgegnete ich ihm. "Aur die brutale Gewalt gilt für England, und das ist selbstverständlich, denn diese brutale Gewalt ist die Grundlage seiner Weltherrschaft gewesen. Um papierene Hindernisse haben sich die Vettern jenseits des Kanals niemals gekümmert, die waren immer nur für die idealistischen, sentimentalen Deutschen da. Aber wir haben von den Engländern viel gelernt und werden jeht zulernen, daß es tein Völterrecht gibt und werden uns danach richten, gerade England gegenüber. Sie werden sehen, welche Vorteile uns das bringt!"

#### Rleines aus großer Zeit

Zine große Beit: wir spüren's dankbar täglich aufs neue. Lluch 1870 tann nicht großer gewesen sein, wenn ichon bas Biel den zur Einigfeit strebenden beutschen Stämmen leuchtender vielleicht vor der Geele stand. Im Grunde ist's beute zudem dasselbe wie bamals. Was wir ein wenig forglos pon den Batern ererbten, haben wir, um es bauernd zu besiten, in harter, unerbittlicher Febde gegen eine Welt nun zu erwerben. Eine große Beit, ein lauterndes Stahlbab für die Nation, das all das Beldenhafte, Starte, Gutige, bas in ihr lebt, uns gur Erhebung, den Fremden, die in unserer Mitte weilten, zur ehrlichen Verwunderung freimachte und bie Schladen alle fortschwemmte.

Alle? Ein paar leiber blieben zurück, und ba und bort setzten an die Stelle der alten sich neue an. Wahllos, wie der Tag sie nur zutrug, möchte ich die Zeugnisse hier aneinanderreihen, das Beträchtliche neben dem weniger Beträchtlichen. Nicht um den Strahlenglanz dieser großen Zeit zu trüben, sondern zu bescheidenem Teile mitzuhelsen, daß sie nur noch reiner, voller uns leuchte.

War es nicht das Schönste an diesen Tagen, daß der ganze Parteitram von uns abfiel? Dag vor der Notwendigkeit, das deutsche Baus in seinen Grundfesten zu sichern, alles Sinnieren und Streiten über bessen "Innenarchitektur" plöglich uns unenblich nebensächlich erschien? So atmeten wir brei, vier Wochen alle miteinanber Höhenluft. Bis die kleinen Geister, die ganz kleinen, aus ihren Schlupfwinkeln sich wieder hervortrauten. Da schreibt einer, obne zu erröten: die von nationalen Ampulsen bewegte Sozialbemotratie sei "eine größere Gefahr als es bie vom Rlassenhaß genährte Sozialbemokratie war". Und ein anderer feilicht, indes unfere sozialdemofratischen Volksgenossen auf den Schlachtfeldern mit Leben und Blut zahlen, aus seiner engen Schreibstube mit dem "Vorwärts" schulmeisterlich um Einzelheiten bes Ausbrucks.

Großer Gott, wer von uns glaubt denn, daß wir von nun ab über die Dinge, die irdischen wie die himmlischen, alle die gleichen Vorstellungen nähren werden? Welcher Ernsthafte vermöchte solche Rirchhofsrube, eine jo troftlofe Uniformitat ber Geifter überhaupt ju wünschen? Auch tünftighin werben bie Schichten und Rlassen nicht aufboren, über den deutschen Staat, über Gesellichaft und Wirtschaft sich ihre eigenen Gebanten zu machen. Was ficht's uns an? Dag fie biefen Staat wollen, Mann für Mann leibenschaftlich wollen, wissen wir nun. Das aber bleibt das Wesentliche. Weil er durch die Sat beweisen wollte, "baß es ber Gozialbemotratie mit der Pflicht zur Berteidigung der Beimat bitter ernst ist", ging der Abgeordnete Ludwig Frank in den Tod ...

Das ist die Zeit der Pläneschmiede und Projektenmacher. Zu mir kam neulich ein Mann, der zog drei Landkarten eigenen Entwurses aus der Tasche. Auf der einen hatte er Rußland zerstückelt, die zweite wies die Grenzen künftigen deutschen Besitzes in Europa, die dritte behandelte das gleiche Thema afrikanisch. Man lächelt. Aber wenn die nämlichen schlechten Musikanten ihren Landhunger in die Öffentlichkeit schreien, lächelt man nicht mehr. Und aus den so oder so wohlwollend Neutralen werden durchaus übelwollende. Einer von diesen Lärmmachern schrieb:

"Jolland mit seiner vorwiegend niederbeutschen Bevölterung muß uns ewig dienstbar sein, sei es als von uns abhängiger oder mit uns verbündeter Staat."

Schweden aber sollte zum Danke für Lappland und Finnland an uns die "erforderliche Anzahl (!) von Orten, Städten, Rüstenstrichen abtreten, damit wir sie zu Handelsplägen, Rohlenstationen und Kriegshäfen umbauen".

Man tlagt so viel über ben Arger ber Kriegszensur. Aber haben wir am Ende nicht immer noch etwas zu wenig Bensur? . . .

Ein Ausländerhaß ist aufgetommen, ber unserem Bolte bisber fremb war. Früber

baben wir sie verhätschelt; jest scheuchen wir sie aus Universitäten, Schulen, Amtern, Stellungen, selbst aus ben Pensionaten. Eine sehr verständliche und — als Regel durchaus gesunde Reattion. Aber murbe es sich nicht empfehlen, auch bei bieser Regel Ausnahmen zu statuieren? Ein Berr, der in Deutschland von baltischen Eltern geboren wurde, hier besitslich ist und sich nur nicht naturalisieren ließ, weil er auch in Kurland über Liegenschaften verfügt, die zu besiten in ben russischen Grenzpropingen bem Auslander nicht verstattet ist, schreibt mir: er sei — nicht von den Behörden, wohl aber von der Menge - gehetzt worden wie ein Spion. Und soll bas Gebot, bas ben Angehörigen der gegen uns triegführenben Scaaten Universitäten und Schulen verschließt, wirklich auch für bie Deutschbalten gelten? Wollen wir uns verhärten gegen das eigene Blut? Sie traf ohnehin ein unsagbar bitteres Los. Ihre Landesschulen sind geschlossen, die beutschen Schutzereine aufgelöst, nur in ber Beimlichleit des Hauses wagen sie noch in der Muttersprace zu flustern. Ihre Jungmannschaft aber ward inzwischen in ben Grenztämpfen bes Oftens reihenweise niedergemäht. In einem Rampf, in ben sie, weil sie ihn als Brudertrieg empfanden, ohne Begeisterung und ohne Aussicht auf Ruhm mit zusammengebiffenen Sahnen gezogen maren ...

Als einer ber ersten preußischen Ofsiziere siel in diesem Krieg ein junger Kurländer, Hans von Firchs. Berliner Blätter aber berichteten darüber: unter den Gefallenen befinde sich auch "ein Russe". Jaden diese Leute denn wirklich tein Gefühl dafür, daß sie den Braven, der den Bund mit dem wiedergewonnenen Vaterland mit seinem Herzblut besiegelte, so noch im Tode schmähen? Dr. R. B.

## Gine Bitte um — Zensur!

m allgemeinen herrscht bis in die liberalsten Meinungen hinein nur eine Stimme barüber, den Ariegszustand als einen idealen Bivilzustand der befriedeten Heimat zu empfinden. Nicht zum wenigsten hat es etwas befreiend Wohltätiges, daß er die Zeitungen zwingt, sich auf die sichere Wahrheit zu beschränten und uns unzählige überflüssige und irreführende Letture zu ersparen.

Aber schon wieder, seit es uns gut gebt, schleicht sich in das Straßengeschäft die profitliche, sensationelle Luge ein. Um ein Beispiel zu geben: gestern abenb, am 3. September, riefen am Potsbamer Plat bie Vertäufer eines untergeordneten Abendblattes, beffen didgedrudte, weit sichtbare Aberschrift aus: "Die Schiffe des Dreibunds vor Kiautschou!" Da stürzte bann alles verwundert und freudig überrascht hinzu — um belämmert nichts weiter als einen Grußaustausch des Berliner und Wiener Flottenvereins, weil bekannterweise ein österreichisches Kriegsschiff mit vor Esingtau ift, zu lesen. Es ware also nur dantenswert und nüglich, wenn sich die Zensur des Obertommandos die weitere Mühe machen würde, auch die geplanten Aberschriften durchzusehen.

Aberhaupt hat es sein Misliches, daß die Presse sich daran gewöhnt hat, zugunsten des Sinzelverlaufs jeden Morgen und jeden Nachmittag eine gleich sette, Aussehen machende Aberschrift aufzutischen. Das drückt vermengend auf die wirklichen großen Nachrichten und gehört zu dem, was in den Großstädten so viel weniger, als in den stilleren Orten, das Heldenhafte der Beit zur tieferen seelischen Nachaltigkeit gelangen läßt. Ed. H.

## Schutz gegen Klatschweiber

egen die hysterischen Weiber, die sich an die seindlichen Gefangenen und Verwundeten herandrängen, hat die Militärbehörde scharfe Mahregeln ergriffen. Es wäre dringend zu wünschen, daß sie diese auch auf die Alatschweiber der Presse ausdehnte. Diesen Zeilenschindern scheinen die schlichen Schliderungen über feindliche Sesangene im Verwundetenlager und die aussührliche Mitteilung von Gesprächen mit den Feinden eine besonders willtommene Ausbeute. Das ist eine sehr üble Erscheinung. Das Unglück soll man nicht vor die neugierigen Augen der Öfsentlichkeit zerren.

Last die armen Teufel ihr Unglud oder gar ihre Schmach — denn eine solche ist's in vielen Fällen — in Stille tragen! Unser Bolt hat weiß Gott gerade genug mit dem eigenen Leid zu tun.

Bei alledem gibt es nur Gefühlsverwirrung. Zum Beleg dafür diene folgende Stelle aus einem Bericht der "Vossischen Zeitung":

"Ein Ruffe erzählte feine Erlebniffe; fie find typifc. Der Mann ftammt aus Warfchau und hat einen Schuß in den Ruden. Er macht teinen Bebl aus seiner Freude, so gut aufgehoben zu sein, ,wo es soviel schöner ift, als bei uns'. Fast scheint es, als ware es ibm in seinem Leben noch nie so gut ergangen. Eines Tages', so erzählt er, tam ein Bolizist zu mir. "Du follst mittommen als Golbat", fagte er. 3ch wollte nicht. Da zog er ben Revolver, und ich ging. Wir wurden alle in Wagen geladen und nach Petersburg geschickt. Da wurden wir eingekleibet, und bann ging es wieber jurud nach Warfchau. Dann begann ber Marich. Die Golbaten plunberten und sengten unterwegs im eigenen Land. Wir hatten auch eine Feldfüche, aber man tonnte nicht beran. Bochstens jeben britten Tag betamen wir etwas zu effen. Ich fagte zu meinem Freunde, dem Manne neben mir im Bette bier - er ift auch aus Warfchau - sobald wir die Deutschen seben, laufen wir binüber und geben uns gerangen, und so tamen wir bis Goldau. Als wir die ersten deutschen Soldaten saben, liefen wir auf sie zu und viele, viele Causende mit uns. Die Ruffen baben binter uns ber geschoffen, und ich habe auch einen Schuß in den Ruden betommen. Aber ich bin weitergelaufen, und alle die, die nicht gelaufen sind, die sind wohl jest tot. Bier aber ift es febr fcon, und wir find febr aufrieden.' Er schwieg etwas ermattet, aber in den Augen biefes ,ruffifchen Solbaten' batte es aufgeleuchtet, als er davon fprach, daß ,die Ruffen, die nicht gelaufen, nun wohl alle tot seien'."

Derartige Berichte führen bei uns zu einer Unterschätzung des Gegnets, die verhängnisvoll werden kann. Wie niedrig und lächerlich, Franzosen und Russen einfach

als Feiglinge hinzustellen! Als ob es bann eine Shre ware, sie besiegt zu haben! Run aber gar die Aussagen eines seigen Aberläusers mit Genugtuung weiterverbreiten ist nicht nur dumm, sondern niedrig. St.

## Lebendiger Geschichtsunterricht

Am Sebantage hat unsere Schulbehörde eine schwere Niederlage erlitten. Joffentlich beweist die rasche Kapitulation, daß man sich ihrer bewußt geworden ist. Unmittelbar vor dem Festage tam die Nachricht, daß in den Schulen dieses Jahr Sedan nicht geseiert werden soll. Alle Welt stand verständnislos vor der lahmen Begründung: weil jeht so große neue Ereignisse stattsinden, sollte die Ermnerung an den entscheidenden Tag des lehten großen Ringens unseres Voltes nicht mehr geseiert werden.

Das Schlimmfte scheint mir an bem Fall, baß er flar beweist, wie unlebendig trok aller fogenannten Reformen der Geschichtsunterricht an unseren boberen Schulen erteilt wird. Seit drei Sahrzehnten war der Sedantag für unsere Schüler nichts als bie Erinnerung an eine geschichtliche Catsache, bie für diese jungen Menschen tein Gegenwartsbegriff sein tonnte. Es fehlte ihnen die Möglichteit, selber eine lebendige Vorstellung von dem zu bekommen, was dieser Tag denen gewesen war, die ihn miterlebt batten. Run zum erstenmal bietet bie lebendige Gegenwart alle Vorbedingungen für das Verständnis der Vergangenheit, und da versichtet die Beborde, deren Aufgabe es ift, diese Bergangenheit für uns Gegenwärtige lebendig zu machen, auf diese einzigartige Stunde! Niemals noch war fo die Möglichteit gegeben, völliges Versteben ju weden in ber Jugend für das ichwere Erleben, bas riefige Ringen und große Siegen unserer Bater 1870! Verstehen tann jest die Jugend die gewaltige Bollserhebung von 1813, verfteben bie ungeheure Wucht der Niederlage des Rabres 1806. Was ein Volt ift, das sich erbebt, was wirklich heiliger Patriotismus bedeutet, das kann jest in die Herzen der Jugend sich einbrennen für alle Zeiten. Und da will

man auf die Feierstunde verzichten, die solch eine nie wiederkehrende Gelegenheit bietet?

Man hat ja noch rasch vor dem erstaunten Unwillen des Voltes klein beigeben mussen, aber das üble Nachgefühl ist nicht zu verwinden, daß jene, die Führer sein sollten, in dieser Stunde so in die Irre laufen konnten.

R. St.

#### Treu und Glauben

Tuf Treue ruht die ganze Welt, die Treu' die Welt zusammenhält." Das hat ein indischer Weiser gesagt zu einer Zeit, als Indien noch nicht unter britischer Herrschaft stand. Zeht würde dieser indische Weise etwas anderes sagen, wenigstens soweit es sich um die persiden Herren Indiens handelt.

Treu und Glauben bedeuten einen Kulturfortschritt. Die eigentliche Rultur begann, als unter ben einzelnen Individuen und später unter den Sippen. Stämmen und Völlern Treu und Glauben mehr und mehr Geltung gewannen. Es war bisher ein nobile officium der Staaten und ihrer Lenker. Treu und Glauben ju mabren. Es geschah das schon aus gang praktischen Grunden. Die Lenter wollten nicht bas schlechte Beispiel des Treu- und Eidbruchs geben, das fo leicht von ihrer Gefolgschaft: Untertanen und Bürgericaft nachgeabmt werben tonnte. Einem Raiser, dem Baren, und ben Staatsmannern Englands ift es porbehalten gewesen, Treu und Glauben nicht nur zu brechen, sondern auch mit Füßen zu treten. Das bedeutet, schon durch das schlechte Beispiel, einen Rudidritt in der Rultur, der in einem Sahrhundert nicht wieder zu überwinden ift. Elende Lügen und Wortbrüchigteit vor dem Kriege, elende Lügen und Saufdungen bes eignen Landes mabrend des Krieges, das ift die Signatur der Untultur, die Bar und britische Staatsmanner beraufbeschworen haben. Es gab einmal ein Sprichwort, welches fagte: "Untreue schlägt ben eignen Berm!" Wir werden feben, ob das nach bem Rriege noch Gultigfeit hat.

## Da sitt der Fehler

Qud in ihrem Deutschtum bewährte Blätter haben es als eine Frrung des gesteigerten Deutschgefühls gebrandmartt, daß in der Erregung ber erften Tage im Berliner Rupfersticktabinett eine Aufstellung von Werten Daumiers und Porés bedroht wurde. Natürlich ist ber Sak gegen ausländische Runst ein Unfinn, und wir werben uns doch unfere Liebe zu Shakespeare nicht daburch vergällen laffen, daß er ein Englander mar. Trokdem ware es jest nicht nur eine Dummbeit, sonbern eine Frechbeit, jene Ronigsbramen Shakespeares bei uns aufzuführen, in denen das Englandertum laut gefeiert wird. Das greiche gilt von einer solchen Ausstellung von Runstwerten. Man muß für bas Empfinden bes eigenen Voltes auch nicht die Spur von Gefühl haben, wenn man in solchen Tagen einer doch weiß Gott berechtigten Erbitterung Bildwerte von Künstlern ausstellt, die Urtypen des feindlichen Voltes sind. Man muß barüber hinaus aber auch teine Abnung von ben Erziehungsträften der Runft haben, wenn man folche Zeiten nicht ausnutt, um bie bochgesteigerte Empfindung seines Voltes durch wesensverwandte Werte zu erhöben, zu veredeln und zu Hären.

Hier zeigt sich so recht beutlich, wie akabemisch und unlebendig die Mehrzahl jener Bestrebungen war, die in den letzten Jahren unter der Flagge "Runst und Volt" segelten! R. St.

## Die deutsche Tracht

o bie höchsten Ibeale des Menschen gedeihen, wo die Begeisterung dis dum Himmel emporlodert, da sehlt auch die Groteste nicht. Eine solche ist das wahrhaft törichte Bestreben einer gewissen Gruppe von Männlein und Weiblein, eine neue "deutsche Tracht", wohl eine Art Livilunisorm für die Deutschen deiderlei Geschlechtes ins Leben zu rusen. Anertennenswert ist es, wenn wir uns von der französischenglischen Narren- und Kotottenmode endlich freimachen, wenn wir unseren jezigen Gegnern in der Zutunft nicht mehr Millionen

jährlich für burlesten Narrentand zufließen lassen, aber unprattisch, ja gefährlich ist die "Rateridee", eine deutsche Tracht allgemein einführen zu wollen. Unprattisch ist die Sache, weil sich tein Bernünftiger nach biefer neuen Erfindung richten wird. Mann und Weib werben fich buten, eine Tracht anzunehmen, die sie nicht kleidet und sie perunstaltet, weil ihre Figur bafür zu groß, zu tlein, zu bid, zu dunn, zu schmal, zu breit ift. Gefährlich aber ift diese entartete Begeisterungsblute, weil sie eine Industrie bedroht und vielleicht zugrunde geben läßt, bie nach ber Statistik ungefähr brei Millionen Erwerbstätige in ben Berufsgruppen: Tertilinbuftrie, Betleidung und Randel beschäftigt. Vor solden Bablen sollte selbst bas patriotische Erperimentieren baltmachen!

#### Runstschutz

Als die Nachricht vom Strafgericht über Löwen kam, stand auch jedem Kunst-L Löwen kam, stand auch jedem Kunstfreund emen Augenblid bas Berz still: 3st auch das Rathaus, ist St. Peter vernichtet? Nun schreitet dieser ungeheuerliche Krieg weiter und weiter, und noch oft wird er mit ebernem Fuß zertreten muffen, was die Schönheit, was die Liebe friedlicher Zeit gewesen ift. Er wird es zertreten muffen. Und vor dieser Notwendigkeit wissen wir uns zu beruhigen. Wo Tausenbe von Menschenleben geopfert werben, wo ber Besit, bas gefamte Glud, die gange Hoffnung von Millionen vernichtet werben muß, hat auch bie Runft tein Recht, für sich eine besondere Schonung zu verlangen. Aber wie uns Deutichen von gerechten Beurteilern jugeftanben werben muß, daß wir biesen Rrieg mit ebler Menschlichteit führen, daß wir Leben und Eigentum schonen, wo wir es schonen tonnen, fo wollen wir auch ben ichonften Befit der Menscheit schonen und retten, wo es möglich ist.

Was im Rampfe nicht angeht, ist nach ber Eroberung oft möglich. Manches wertvolle Runstwert tann in Schuhhaft genommen werben gegen das Zufallsunglud einer unbewachten Stunde, auch gegen die Zerstörungswut des Mobs. Napoleon hat in seinem Gefolge immer Platz gehabt für Kunstenner, die ihm alle jene Werte bezeichneten, deren Raub für Frantreich sich lohnte. Vielleicht wäre es doch möglich, auch im deutschen Jauptquartier Männer unterzubringen, die auf jene Werte früh genug aufmertsam machen, die wir für die Menschheit retten wollen. R. St.

## Unsere Zivilstrategen

Crop ber welterschütternben, alle Erwartungen übertreffenden Leistungen unserer Armee und ihrer Führung geht doch nicht alles nach bem Wunsch unserer Bivilstrategen, welche mit berfelben Dreiftigfeit auch über die Kriegführung tannegießern, wie sie dies betreffs aller anderen Erscheinungen bes öffentlichen Lebens tun. Als bie Siege im Often mit unserem Siegesiauf im Westen nicht Schritt bielten, sprach man lauter und lauter von ben ungeheuren Fehlern, die im Often gemacht worden feien. Man erzählte von abgesetten beutschen Generalen, von benen sich eine Ungabl erschossen baben sollte; man munkelte, daß es febr, febr ichlecht im Often ftande, und fagte schließlich geradezu beraus, daß die Führung im Often unfähig fei. Da ift es gewiß an ber Zeit, an ein Wort bes Fürsten Bismard aus dem Juli 1862 zu erinnern. Damals schrieb er an seinen Vertrauten und späteren Ministerkollegen Roon aus Paris einen Brief über "beutsche Bescheidenheit", bessen Schluß lautete:

"Es ist teiner unter uns, ber nicht vom Kriegführen bis zum Hundeslöhen alles besser verstände, als sämtliche gelernten Fachmänner, während es doch in anderen Ländern viele gibt, die einräumen, von manchen Dingen weniger zu verstehen als andere und beshalb sich bescheiden und schweigen."

Vielleicht merten sich unsere Zivilstrategen biese Außerung des Fürsten Bismard.

Verantwortlicher und Chefredakteur: Jeannot Emil Frhr. v. Grotthuß & Bilbende Runft und Musik: Dr. Aarl Stord. Câmil. Zuschriften, Sinsendungen usw. nur an die Nedaktion des Türmers, Zehlendorf (Bannsee), Winfriedfir. 3. Orud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.

# Der Türmer

## Kriegsausgabe

Notenbeilage 1

10.16

TAC:

3.5 , de r 3.4

net it.

u Ľ

21 9. :

alla i H.

d.

स 🎘 بران: تغذن . ur. 1

....

شابنة

σï VIII. ell i , î.Ş. ٤ ( ا -

Œ.

35-2

Į:12 ستتنبة 7 N.

i

تال

n, T تا ج 7 IS

بمغشا ا. المحيط ال 1. Oktoberbeft 1914

# Dier zweistimmige Lieder

pon

Otto R. hübner

# **Lieb = Daterland**

(R. bubner)



- 1. **E**s lobt ein bei - lia Seu . er durch un s ser deutsches Land: Wir
- auch von Nord, Sud. O . ften, von We - sten brauft die flut, follt 3. Und stehn wir auch ver - las - sen al = lein im Völ = ker = meer. wir



- 1. füb len erft. wie teu ist Lieb - Va - ter - land, uns
- um-sonft nicht ko - sten, ibr Sein . de, deut-sches Blut! Das
- 3. wer den nicht er blas sen vor Sein - den rings-um - ber: Denn



- al len Sei-ten droht: Dich wolln wir nim-mer dem der Sein-de has-sen pon em . por auf dem Al . tar: Seft hal = ten wir zu =
- 2. schäumt wie Op-fer flammen beik nehmteuch in acht! Deutschland wird weister glü-ben deut-sche Her-zen aar



- las sen, treu deutsch bis in den Too! 1. las = sen, dich wolln wir nim = mer
- hal sten wir zu s fam smen, wenn Deutschland in Ge · fahr. 2. fam - men, feft
- blu hen durch unf rer Lie be Macht! 3. blu - hen, Deutschland wird wei - ter

# 2 Deutscher Frühling

(Dichter unbekannt)



## Dorwärts!

(D. Enking)



(O. Kurella)



Digitized by Google

OF THE CONTRACTOR

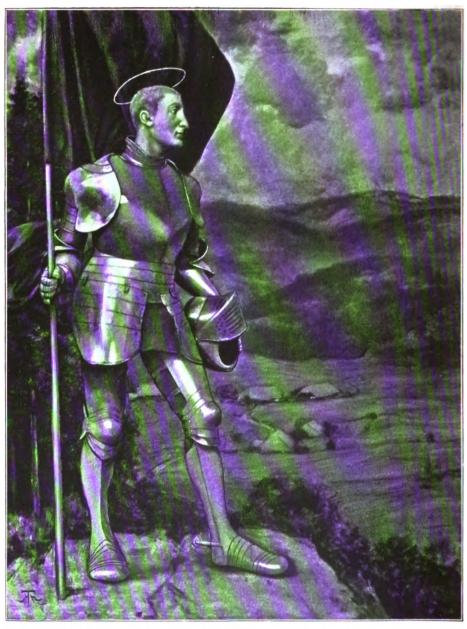

Der Hüter des Tales



Hans Thoma



XVII. Jahrg.

Det Turmet XVII, 2

Zweites Oktoberheft 1914

Beft 2

# Japans Traum von Macht und Größe

Von Dr. Frhrn. v. Macah

Per "Westländer", der sich zu einer Reise nach dem fernen Osten rüstet, bringt meist als geistiges Gepad eine mehr ober minber große Bewunderung des Mitadoreichs mit, die teils im Bestaunen der Belbentaten des Samurai-Schwert-Abels, teils in den phantasievollen Dichtungen eines Lafcadio Bearn und ähnlicher gutgläubiger, aber sich selbst betrügender Schwärmer von der Hobeit des Landes der aufgebenden Sonne wurzelt. Passiert er die Singapurlinie, so ersteht plöklich vor ihm ein anderes Gesicht Dai-Nihons. Carlyle hat einmal Frantreich die aufgeblasenste, ruhmsüchtigste, hinterlistigste und prablerischte Nation Europas genannt: Das sind die Ebrentitel. die er jetzt aus jedem Mund über Japan hört, um dessen Stellung im Ring der oftasiatischen Boller zu tennzeichnen. Der Raufmann flagt barüber, bag ber Rapaner im geschäftlichen Berkebr jede Art von Betrug und Kinterlist nicht nur für erlaubt, sondern für selbstverständlich halte. Der Bolititer, der Missionar beteuert, daß hinter der lächelnden Maste jedes Japs, die dem Europärer Freundschaft heuchelt, eine wahre Gesinnung sich verberge, die von glühendem, fanatischem Baß gegen alles, was ein weißes Gesicht trage, erfüllt sei. Der Brite selbst weist barauf bin, daß die ganze mittelalterliche wie moderne Geschichte ber Regierung bes Tenno eine fortlaufenbe Rette von Tude, Bertragsbrüchen, Fallenstellerei im Bertebr mit ben Nachbarmächten wie europäischen Nationen sei, und schämt

Digitized by Google

sich des englisch-japanischen Bundnisses entweder im geheimen oder gibt auch seiner Entrustung laut Ausdruck.

Manches an solchen Urteilen mag übertrieben, einseitig sein: ben Rern ber Sache treffen sie zweifellos richtig. England ist, indem es Rapan zu Schergendiensten gegen Deutschland warb und es aussandte, unser blübendes Randelsgebiet an der oftasiatischen Rufte, das glanzende Zeugnis deutscher kulturwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, "hinzurichten", zum Audas nicht nur an seinen eigenen Rolonien in der pazifischen Machtsphäre, sondern an der ganzen europäischen Gesittung geworben. Um ein paar Silberlinge willen, in seinem gelben Reib auf unser traftvolles Emporstreben als Weltmacht, hat es seiner Desperado- und Ratastrophenpolitik die Krone aufgesett und in dem hundertjährigen Kampf der weiken Rasse gegen bie gelbe sein eigenes Blut verraten. Fortan wird ber britische Name aller Ebre, die er früher im fernen Osten genok, bar sein, werden Deutschlands Sterne in der Ariegsmacht, die jekt von Europa dis zu den pazifischen Rusten sich ausdehnt, desto beller erstrablen. Denn nun müssen aller Welt Augen barüber aufgeben, wie wir, inbem wir bas beutsche Baterland gegen einen Ring verbissener und boswilliger Feinde verteidigen, jugleich für die beiligften Guter ber Menscheit — das bekannte nach Oskasien gerichtete Kaiserwort ist nicht umfonst gesprochen — im Rampf stehen. Wenn jemals, so wird sich bier an England wie an Aapan die Gültigkeit der einfachen Bolksweisheit bestätigen, daß, wer anderen eine Grube gräbt, selbst bineinfällt. Deutschland aber wird aus dieser Ariegsumwälzung als eine andere Nation bervorgeben, als es in sie eingetreten: nicht nur innerlich gereinigt und neuen sittlich veredelten, religiös gebobenen Bfinastaeists, sondern auch nach auken bin als ein wahrhaft adeliges Kulturvolk also bewährt, daß auf der ganzen Erde der Wahrbeitsgehalt des prophetischen Worts pom beutschen Wesen, an dem noch einmal die Welt genesen sollte, ertannt werben wird.

Als der Arieg ausbrach, war in Europa die nabliegende Auffassung verbreitet. Japan werde die günstige Gelegenbeit der Fesselung Ruklands im Westen benuten, um in ber Manbschurei und Mongolei seine Stellungen weiter ausaubebnen und gegen das zarische Reich zu befestigen. Diese Gefahr für die Ententen-Brüderlichkeit hat das Foreign Office scheinbar abzuwenden verstanden: Petersburg mag nun einstweilen ruhig seine ganze "Rulturarmee" von den fernsten sibirischen Lagern ber nach den europäschen Grenzen werfen, um das "deutsche Barbarentum" zu züchtigen. Freilich, wie lange? . . . Wenn London und Cotio in ihrer phrasenhaften Bündnisertlärung vertunden, "die englische und japanische Regierung seien über die notwendigsten Magregeln zum Schut ihrer Interessen im fernen Often sowie über die Unverletlichkeit Chinas übereingekommen", so ift das nur eine der vielen Lügen und Gleifinereien, aus denen das ganze Spiel ber würdigen Freunde zusammengesett ist. Tsingtau lodt die Zapaner nicht nur, weil es der weitaus beste Hafen an der ganzen nord- und mittelchinesischen Ruste dant deutscher Arbeit geworden ist, sondern auch wegen seines Hinterlandes, das in reicher Fülle die Rohlen- und Erzvorräte birgt, an denen es selbst so arm ist. Sobald es aber Tolio gelingt, mit erbrudender Übermacht die deutsche Wacht

an der Riautschaubucht einzustoken, tonnte über das Wesen der neugeschaffenen politischen Lage tein Sweifel besteben. Im Besit Dingtaus und mit Bilfe seiner Stellungen in Dalni, auf Liautung und in der Südmandicurei umtlammerte Aapan ganz Nordoina berart, dak es das Haupt des Reichs der Mitte wie in einen eisernen Schraubstod zwänge. Die Aufteilung ber Riesenrepublit, wie sie von London und Tolio in politischer Gesinnungswahlverwandtschaft burch die Unterstükung des raditalen Südens gegen den tonservativen Norden beim Beginn ber Umfturgtrise vorbereitet wurde, tonnte bann nur eine Frage ber Beit sein. Was aber eine solche Ausbreitung der Macht des ländergierigen Appans auf dem oftasiatischen Festland vom toreanischen Norden bis nach Schantung bin für Rukland und ebenso für die Vereinigten Staaten bedeutete, liegt nicht minder tlar autage. Seit den Niederlagen auf den Mandschurischen Schlachtfelbern bat Betersburg seine oftasiatische Cattil gründlich verändert und deren Angriffsspike von Transbaitalien aus, ftatt nach Ririn und Schöngting, unmittelbar gegen die innere Mongolei und bas Gelbe Meer gerichtet, um nun zu seben, wie auch bier ibm ber siegreiche mongolische Gegner unüberwindliche Schranken gegen sein Vorbringen aufzubauen sich anschiekt. Die nordamerikanische Union aber sabe sich in ganz ähnlicher Weise von der Seeseite ber abgesperrt: die Einfalltore ihres Sandels und ihrer Rulturarbeit auf hinesischem Boben liegen vorzüglich in der Manbschurei, Tschili, Schantung, Riangsu — es sei nur an bas großartige Bewafferungswert im Gebiet des Hwalbo erinnert, das sie hier plant —, wo ihr num allenthalben ber verhafte Japaner, Schlagbaume auf ihre Wege sentenb, begegnete. Endlich aber: der Streich gegen Tsingtau ist offenbar ein Schlag nicht nur gegen Deutschland, sondern ebensogut auch gegen China, von dem wir unseren Besit ja nur gepachtet haben. Einstweilen hat man in Totio natürlich allen Grund, Diese Tatsache zu verschleiern, und das Mittel, was man aller Wahrscheinlichkeit nach zu solcher Spiegelfechterei anwenden wird, liegt nah und ist erprobt genug: es heißt Ablentung ber Erregung ber Chinesen von sich auf andere burch Anicurung ber alten triebbaften Leibenschaften ber Boltsmassen, ihres Basses gegen bie fremden Teufel, der icon in der gangen Revolutionstrife die Rolle eines verbedt, aber heiß unterwärts des gewaltig aufflammenden Feuers glosenden Glutterns gespielt bat. Ob bas von Gott und durch seine eigene Gewissenlosigkeit mit Blindheit geschlagene England auch an solche Folgemöglichkeiten seiner Aufwiegeleien gebacht bat?

Das japanische Volt ist seiner Abstammung, seinen Daseinswurzeln, Gesittungsgrundsormen und geschichtlich und physisch gegebenen Entwicklungsstredigteiten nach ein Südseevolk. Sein Auftreten auf dem asiatischen Festland wird daher vielleicht unwirksam bleiben wie einst Englands Abergreisen nach Nordfrantreich tein dauernder Erfolg beschieden war; jedenfalls haben seine Pioniere in dem rauhen, klimatisch ihnen nicht zusagenden ostasiatischen Norden Erfolge disher nur in industrieller und kaufmännischer Tätigkeit davongetragen, nicht dank däuerlicher Siedelungs- und Festwurzelungskraft, in der ihnen der härtere Nordchinese

weit überlegen ist. Der natürliche Ausbehnungsbrang Rapans ist nach bem Guben. nach ben Bbilippinen, bem binerindischen und malaischen Archipel, nach Australien und Neuseeland, nach ber schmalen Anselbrude, die über die Weiten bes Stillen Meeres nach ber Neuen Welt führt, schließlich nach ben weftlichen Ruften Mittelund Sübameritas selbst gerichtet, wo seine Siebler tatfächlich überall, in Ralifornien. Merito, Beru, Chile, Etuador, im Umtreis der wenigen auten Käfen bieser parifischen Front sich festnisten und sogar instematisch Rolonisation betreiben. Auf die Geviertmeile berechnet beträat die Bevölkerung in Rapan 335.8, in China obne Tributstaaten 266,0 Röpfe, in den Bereinigten Staaten mit Rolonien aber nur 13.7. in Neuseeland 2.5. in Australien 0.6. in Niederländisch-Andien 0.19. Das ist "die Leere des pazifischen Raums", die Rapan mit seinen Auswandererbeeren ausfüllen möchte, um zugleich Alleinbeberricher ber ganzen Erdbalfte ber grökten Wassermasse zu werben. Wie weit es auf bem Weg zu biesem Riel bereits porgeschritten, ist bekannt genug. Auf den Bbilippinen wächt die japanische Rulieinwanderung ftanbig, geht immer mehr Plantagenland in den Befit ber rührigen Agenten des Mitadoreichs über. Verfolgt man die Rabellinie Manila-San Franzisto, welche augleich die zentrale Stokrichtung des weiß-gelben Rassentampfes anzeigt, weiter, so bietet sich überall basselbe Bilb. Washington bat teine Rosten gescheut, um Bear Sarbour auf Sawai zu einem Kriegsbafen erster Rlasse mit großen Dods, Werften und Arfenalen auszubauen; aber im Schut ber Ranonen bieses Gibraltars des Stillen Ozeans lebt eine Bevölkerung, die zu einem Orittel aus japanischen Einwanderern, meist Reservisten und Landwehrleuten ber Armee bes Milabo besteht, während die Vertreter des ameritanischen Kerrenpolts biefer feinblichen Maffe gegenüber nur ein kleines Fähnlein bilben. Wie ftart bie Alut ber japanischen Schrittmacher ber mongolischen Rasse weiterbin nach ber Magbalenenbai und von dort aus strablenförmig zu den gesamten westameritanischen Sestaden hinüberspult, diese Tatsache spiegelt sich in den beiken Rämpsen um die "Antitulibills" icarf genug wieder. Dem gelben Menichenstrom folgt zugleich die weike Schiffsflagge mit der roten Rugel in immer weiter sich verzweigender und immer mehr sich verdichtenber pagifischer Fabrt, um schlieklich sogar ben Rüstenverlehr des amerikanischen Festlands sich zu erobern. Und nicht genug damit ! Die Oberberrschaft zur See, von dem das gernegroße Rapan träumt, wird noch überhöbt burch bessen Ansprücke, als Vormacht aller asiatischen Völler zu gelten. Bei dem Abschluß des Bündnisses zwischen London und Totio meinte ein japanischer Staatsmann: "Die Beftimmung, die uns verpflichtet, im Rriegsfall England hilfreich zur Erhaltung seines indischen Besites zur Seite zu stehen, erscheint als bas bentbar befte Mittel bei folcher Gelegenbeit mit einer halben Million Solbaten in das britische Raiserreich einzurücken und das Wahrzeichen der mongolischen Monroedoktrin an der entscheidenden Stelle aller Welt sichtbar aufzurichten." Wie diese Ledre lautet, weiß man: Asien den Asiaten! Und mit welchen Mitteln für beren Berwirklichung burch gemeinsame Berschwörereien und Bühlereien des revolutionären japanischen und hinduistischen Literatentums gearbeitet worden ift. Darüber bat das angloindifche Beamtentum, das ficherlich die heutige Va-banquo-Politik des aller Ebren werten Sir E. Gren genau so verurteilen wird, wie jeder nicht allein über ben britischen Gelbsachnteressen brutenbe Mensch, oft genug klagend und warnend nach London berichtet.

\* \*

Japans anmaßliche Herrenansprüche gipfeln in den zwei Hauptforderungen: unbedingte Einwanderungsfreiheit in alle Gebiete europäischer Herschaft und ebenso unbedingte Gleichstellung seiner Volksgenossen mit den Weißen in allen Rechtsfragen des internationalen Verkehrs. Angeblich soll England in einer geheimen Zusaklausel zu dem Vertrag mit Japan diesen den Schutz beider Ansprüche zugestanden haben, um sich damit die Waffenhilfe seines Sünstlings zu erkausen. Aber selbst wenn diese kaum glaubliche Nachricht unzutreffend ist, wenn England sein System von charakterloser Seschäftskriegspolitik nicht die zu solcher ungeheuerlicher Sipselung hinausgetrieben hat, bleibt die Taksache unweigerlich bestehen, daß der Tag, an dem Japan seine unverschämte Herausforderung an Deutschland sandte, eine denkbar schwere Erschütterung des ohnehin geringen Vertrauens, das die auskralischen Dominien ihrem Mutterland entgegendringen, und eine nicht minder tiesgreisende Entwurzelung, wenn nicht Vernichtung der angloamerikanischen Freundschaft bedeutet.

Der Ministerpräsident des Commonwealth erklärte einmal dem Friedensapostel Stead rund heraus: "Wir Australier halten nicht viel vom ,Reich'. Der Angel- und Bebelpunkt unserer Politik ist die Erhaltung bes weißen Australiens, und unser natürlicher Bundesgenosse baber biejenige Grokmacht, welche bieses unser höchstes Lebensinteresse und vaterländisches Abeal aus gleicher politischer Weltanschauung beraus vertritt und mit Rraft zu schützen fähig und willens ist." Nicht minder deutlich sprach sich der Attornen General von Neuseeland aus, als er an ben Londoner Beratungen des Amperial Defence Committee teilgenommen und schwer enttäuscht heimgekommen war: "In Altengland scheine man noch immer tein rechtes Berftandnis für die schlimme Lage ber Dominien zunächst der Brandung der gelben Gefahr zu haben. Auf die britische Flotte sei tein Berlaß; es bleibe also nur übrig und die Beit dafür sei reif, daß Reuseeland, Australien, Ranada und die Bereinigten Staaten sich zu gemeinsamem Handeln zusammenschlöffen." Wenn so die verantwortlichen Staatsmanner der "Schwesterstaaten" früher gesprochen baben, was werben sie jekt sagen, da London ihrem Erbfeind die Waffen gegen eine weiße Großmacht in die Hand bruckt und ihm bie Wege zur Berwirklichung seiner nationalen Größenwahnideen freimacht, da in Cotio ein Generalstabsoffizier, der nach der Mordtat pon Serajewo den europaischen Welttrieg voraussah, unumwunden antundigte: "Japan wird, abgesehen von lleinen Nebenoperationen, ruhig abwarten, bis im großen Entscheibungstampf zwischen Dreibund und Dreiverband die Würfel gefallen sind. Am Ende bieses Krieges werden voraussichtlich fast alle Flotten der europäischen Großmächte gerstört sein und viele Rabre werben vergeben, um sie auf ben früheren Stand zu bringen. Dann wird ber Zeitpuntt getommen sein, wo wir Zapaner unser Ultimatum an Sidnen und Auckland richten, bann wird unser Beer und unsere Flotte Australien und Neuseeland einen Besuch für dauerndes Bleiben

abstatten!"? Wie wird man über die Londoner Taktik in Washington benken. wo das A und O aller Politit die Niederhaltung Zapans und seiner von Tag zu Tag wachienben Machtbegehrlichteiten ift, wo man um bessentwillen Millionen für das Banamakanalunternehmen geopfert bat, damit das Sternenbannerrreich jederzeit bereit sei, einem Angriff von Often ber mit voller Flottengewalt zu begegnen, und wo man jekt siebt, wie jenseits bes pagifischen Ozeans eine breiface Mauer von der seltsamen Bundesbrüderschaft England. Rapan und Rukland aufgebaut wird, um die mit solden Anstrengungen und Opfern freigemachten Wege ameritanischen Einflusses in China zu sperren und den Rolonialbesik ber Union zu bedroben? Einstweilen mag England noch burch ein mit nicht zu übertreffenber Geschäftigleit und Hinterlift ausgebreitetes Net von Lug und Trug einen groken Deil ber öffentlichen Meinung über die Wahrheit ber weltgeschichtlicen Creignisse, ibre Gegenwarts- und Zutunftsbedeutung täuschen: lange wird es nicht dauern, bis es jebem Ameritaner wie Schuppen von den Augen fällt. wie die Spike der vergifteten Waffen, mit benen das moralisch so tief gesuntene Britentum Deutschland glaubt vernichten zu konnen, sich auch gegen ibn wendet.

Jählings, schneller als es irgend zu ahnen war, sind die Schleier, welche den Hintergrund des Kriegstheaters der Alten Welt verhüllten, zerrissen worden, um fahlen Lichts die übergewaltigen Rassenprobleme der Machtsphäre des Stillen Meers sichtbar zu machen.

Ein tiefgreifendes welt- und tulturpolitisches Ergebnis der großen Arieastatastroppe stebt scon jest fest: das allslawische Rassenideal ist, ein Rolok auf tönernen Füken, schmäblich zusammengebrochen. Das Güb- und Weikslawentum erbebt sich einmütig gegen das selbstherrliche und barbarische Russentum; der bobere arokstaatliche Nationalgebanke bat nicht nur über die Abee der Rassen- und Sprackeinbeit, sondern auch über das zeitgenössische und doch rücktändige, engberzige nationalistische Eigenbrötlertum gesiegt, das für jeden Stamm und jeden Volkssplitter einen eigenen abgesperrten Sof in der Böltergemeinde begnsprucht. Auf der pazifischen Rampfesbühne liegen die Dinge anders und doch wieder auf natürlicher paralleler Entwicklungslinie zu ben Berhältnissen in Europa. Dier bewegt sich das Ringen der Böller tatsächlich noch auf der einfachen Stufe des Rassentampfes, dessen polarisch aneinanderstokende Gegensätze überwunden werden muffen, um zur Bilbung gefesteter, felbfticherer Staatswefen neuzeitlicher imperialistischer Riesenform zu gelangen. Bis zu einem gewissen Grab, der schwer au bestimmen ist, bat gewiß eine Rassenmischung immer stattgefunden und fogar nüklich und blutauffrischend gewirkt. Was aber barüber ging, erwies sich stets als Ubel. Denn die eigentliche Quelle des sogenannten Rassenvorurteils find nicht politische und soziale Gegensate; sie ist vielmehr die der Menscheit eingeborene, tiefwurzelnde und heilsame Furcht vor der Rassenentwertung durch mabllose Raffenvermengung, in ethnologisch-ethischem Sinn gesprochen vor ber Berbaftardierung ber Menfcheit. Bebe Nation, die in folden Schichalsfragen der menschlichen Zutunft um selbstsüchtige Vorteile und politischer Gelegenbeitsmache willen die eigene Rasse verrät, wie es England getan hat, begebt eine jener Tobsünden, die unauslöschlich sind und sich früher oder später vor dem Weltgericht der Weltgeschichte furchtbar rächen. Deutschland aber hat teinen Grund, die gelbe Faust, die es im fernen Osten bedroht, du fürchten. Wenn wir in Europa Sieger sind, dann wird sich sehr bald zeigen, daß Japan teinen aufrichtigen Freund auf der ganzen Erde hat, daß es sinanziell vom Abendland abhängig, daß es sozial du zerrüttet, wirtschaftlich zu schwach ist und daß auch seine berühmte, äußerlich glänzende, innerlich tieserer moralischer Veranterung entbehrende soldatische Tüchtigkeit nicht hinreicht, um mit einer wirklichen Großmacht ersten Rangs den Rampf erfolgreich aufzunehmen.



## Deutschlands Söhne · Von Tilly Buß

Rampfruf scholl bröhnend durch beutsches Land, Eine eiserne Wehr von Männern erstand.

Voll Zucht und voll Treue, voll blitendem Mut, Durchflammt von des heiligsten Zornes Glut!

Emporgerissen vom friedlichen Berd Durch tüdischer Böller ruchloses Schwert,

Umftellt von der Feinde neidvoller Schar — Run rede, nun wehre bich, beutscher Aar!

Ihr Manner, jest fem von Scholle und Pflug, Zest fem von der Stube, von Feder und Buch:

Ihr fat nun euch selbst in die Furchen hinein, Ihr taucht nun in Herzblut die Federn ein.

Wie immer der Würfel des Krieges rollt, Ihr steht in des obersten Feldherm Sold.

Rein euer Berg und rein euer Schwert, Die Seele dem Höchsten zugekehrt!

Ob Fall ober Sieg ober Helbentod — Eure Saat geht auf durch Nacht und Not!

Das Schwert ist Gottes! Und Gottes die Saat! Er läkt sie reifen nach seinem Rat!

Und Gottes die Ehre! Orum unversehrt Bleibt deutsche Shre und deutsches Schwert!



# Raiserin Friedrich

## Erinnerungen der Fürstin Wilhelm Radziwill

II.

d wurde im November 1873 der Kronprinzessin von Deutschland einige Wochen nach meiner ersten Heirat porgestellt. Sie empfina meine Schwiegermutter und mich in ihrem Arbeitszimmer im Ber-🗗 liner Schlok, das jest von ibrem Entel, dem nunmebrigen Thronfolger bewohnt wird. Der Hof war damals in Trauer um die Rönigin Elisabeth. bie Witwe Friedrich Wilhelms IV., und die Kreppschleier, die die Brinzessin unwallten, sowie die Dammerung des Raumes, erlaubten mir zunächst nicht, sie genauer zu sehen. Später, als ich sie naber kannte, erriet ich stets, was ihre schönen Augen, die das einzig Sübsche an ihr waren, sagen wollten. Abr Gesicht hatte einen besonderen Reiz, der sie den schönsten Frauen zur Seite stellte, und biefe oft hählich ericheinen ließ. Das machte ber Ausbrud unbeschreiblicher Gute, des Wohlwollens, der Rlugheit und einer eblen Lebensauffassung. Diese Frau, die oft von den nichtigsten Dingen plauderte, wußte stets, wenn es darauf antam, an anderer Schmerz ober Freude teilzunehmen, den lebhaftesten Ausbrud bafür zu finden. Wärmste Teilnahme sprach bann aus ihrem ganzen Wesen. Sie nahm fich ber vom Leben Berwundeten ebenso herglich an, wie fie ein gefallenes Kind mit leichter Hand tröstend aufhob. Diese junge Frau, vor der die Freuden des Lebens scheinbar ausgebreitet lagen, die des Lebens ganze Größe und die Bergänglichkeit der Triumphe kannte, fand stets Beit, sich der materiellen ober moralischen Not berer anzunehmen, die ihren Weg treuzten. Sie verstand die Unglücklichen zu tröften, wie das Evangelium die tröftet, die an die Rraft bes Unenblichen und an eine Ewigkeit glauben, die jeden Fehler tilgt und auslöscht, jeden Arrtum aufklärt. Sie hatte gelernt, gütig und nachsichtig zu sein und nicht abzuurteilen, wie sie es in ihrer ersten Augend streng getan hatte. Bon boben Gebanken und edelsten Interessen erfüllt, in die großmutigsten Plane vertieft, verachtete fie ben Beifall ber Menge und überfah ihre Ungerechtigkeiten. 3hr Blid war immer aufs Zenseits gerichtet, und fie lebte in einer Welt, die fie sich selbst geschaffen, und zu der weltliche Bergnügen keinen Sutritt hatten; Nächstenliebe, Runst, Literatur und Wissenschaft füllten jeden ihrer Augenblide aus. Ihre Stimme war schön und hatte benselben Rlang wie die ihrer Mutter, ber Königin Bittoria. Es lag viel Musik und Wohllaut in ihrer Sprache, die sanft und beutlich zugleich mar, jede Silbe erklang für sich, und sie betonte die Worte, bie immer der Lage des Augenblicks angepaßt waren und ihre Gefühle und Gebanten aufs genauste wiedergaben. Ich erinnere mich, daß eines Tages gegen bas Ende des Lebens der Raiserin das Gespräch auf eine Person tam, von der ibr einst Unrecht geschehen war. Es überraschte mich, daß ihr Urteil über dieselbe sich geandert hatte, und sie mit einer gewissen Freundlichkeit von ihr sprach. 36 tonnte mich einer Bemertung barüber nicht enthalten. Ihre Majestät legte barauf ibre Hand auf meinen Arm und sagte: "Lassen Sie uns die Vergangenheit vergessen! Nicht wahr, Sie erinnern sich noch des Grabsteins in der Westminster Abtei? Noscire et errare humanum est? Ich din zu dem Schluß gekommen, daß dies das einzige Urteil ist, zu dem wir berechtigt sind!"

Als die Siege des beutsch-frangoisichen Rrieges Raifer Wilhelm die Rrone Rarls des Großen und Barbaroffas aufbrudten, erlitt felbstverftanblich bie preußische Bolitit, die nun zur deutschen Bolitit geworben, eine burchgreifende Beränderung. Als ich nach Berlin tam, war bas neue Raiserreich grade im Entsteben begriffen, und der Rulturtamp f sowie die Rampfe ber verschiebenen Barteien gegen ben Fürsten Bismard begannen, bessen Riesengestalt ben ganzen politischen Schauplat sowie die parlamentarischen Debatten beberrichte. Seine Beziebungen zum Kronprinzen, die einen Augenblick freundlich, wenn auch nicht berglich gewesen, hatten sich wieder getrübt. Rlatschereien, für die bei seiner bervorragenden Intelligenz der Rangler erstaunlicherweise empfänglich war. batten sein Verbältnis au dem Kronprinzen und der Kronprinzessin, die er beibe anklagte, Antrigen gegen ibn zu planen, verdorben. Der damalige französische Botichafter. Vicomte be Contaut-Biron, war die Geele einer Heinen Gemeinicaft, die Bismard ausgesprochen feinblich gesonnen war, und ba er burch seine Berwandtschaft mit einigen Gliebern ber boben Berliner Ariftofratie fich eines aewissen Sinflusses am Rofe erfreute, und sowohl bei ber Kaiserin wie beim Kronprinzen gerne geseben war, so ergok sich über biesen die ganze Galle des beutschen Ranglers. Eine etwas erbitterte Korrespondeng erfolgte, und obgleich es dem Rronpringen ein leichtes mar, ben Fürsten Bismard zu überzeugen, daß sein Berbacht unbegründet sei, so tam bieser von bem Borurteil, bas man ibm vielleicht mit Willen gegen seinen tunftigen Raiser eingeflöft batte, niemals zurud, sonbern schmollte ibm lange. Das Entgegenkommen ber Aronprinzessin, die sich mit bem bamals allmächtigen Minister nicht überwerfen wollte, wurde zuruckgewiesen. und das Mikperständnis hörte erst durch die Vermittlung eines gemeinsamen Freunbes auf. Ach nahm immer an, daß es Lord Obo Aussel war, der damalige englische Botichafter am Berliner Sofe, ber zu ben Bertrauten bes Kronprinzenpaares zählte, und der ein Mann von seltener Klugheit und ungewöhnlichem Tatt war. Diefer errang das Vertrauen des Ranglers und wußte ibn zu überzeugen, dak er ja mit seinen Feinden gemeinsames Spiel mache, wenn er die Feindseligkeit gegen den Kronprinzen offen zur Schau trüge. Zedenfalls borte auf die eine ober andere Weise der Streit auf, und als am 21. November die Kronpringessin zur Feier ihres Geburtstages eine Abendgeseilischaft gab, nahm zur allgemeinen Berwunderung Fürst Bismard, der sonst nie des Abends ausging, nicht einmal zum alten Raiser, baran teil. Ich werbe jenen Abend nie pergessen. Wir waren in einem dunkelblau ausgeschlagenen Saal, bessen ernste Einrichtung von zahlreichen Leuten, die behaupteten, sie erinnere an einen Ratafalt, scharf tritisiert wurde. Wir warteten barauf, daß ber Rronpring und die Rronprinzessin eintreten sollten, als in einer Seitentür die Gestalt des Ranglers in weißer Ruraffieruniform erschien, ein imponierender Anblid wie alles mabrhaft Große. Die Versammlung war betroffen, und Bismard, der sich völlig des Eindruck seines unerwarteten Erscheinens bewußt war, blieb ein wenig binter

ben anderen Personen stehen und ließ seine Blide mit einem seinen und schalthaften Lächeln über die Säste gleiten, als erheitere ihn die Aufregung, die seine Gegenwart verursacht hatte. Das dauerte nur wenige Minuten, und die Tür des Arbeitszimmers der Kronprinzessin öffnete sich, und sie trat in Begleitung des Kronprinzen und ihres Hosstaates in den Saal. Sehr ruhig sprach sie einige Worte mit der ihr zunächst stehenden Dame und durchschritt dann mit der ihr eigenen Anmut und Würde das Zimmer, begrüßte mit freundlichen Worten einige Säste und näherte sich dem Kanzler.

Eine Unterhaltung von einigen Minuten entspann sich zwischen beiben. Bismard ichien einer ebenso ausgesprochenen Perfonlichteit wie ber seinen gegenüber befangen (wenn man diesen Ausbrud auf ibn anwenden darf), und er aupfte beim Blaubern an seinen langen Militärhanbschuben. Dagegen sprach bie Rronprinzessin böflich und liebenswürdig, wie sie es zu sein perstand, aber ohne Warme und obne ibr "tonigliches" Wesen abzulegen. Nach einer Unterbaltung von taum fünf Minuten machte sie dem Ranzler eine leichte Berbeugung und entfernte sich mit ihrem schleppenben Schritt, während ihr langes Seidenkleid über den Teppic fegte. Parauf naberte fich ber Rronpring bem Minister; sofort anberte fich bas Bilb. Bismard, ber im Gefprach mit ber Kronprinzessin befangen geschienen batte. richtete sich ploklich bochmutig und energisch auf und warf den Kopf zurud. Aun lentte er das Gespräch mit dem Kronprinzen, stellte ibm Fragen, und überragte ibn mit ber gangen Bucht seiner tolossalen, fast erbrudenben Berfonlichteit. Rur ein Saint-Simon batte diese Begegnung zu schildern vermocht. Eine andere Szene aus dem Leben der Aronprinzessin, der ich gleichfalls beiwohnte, ist mir auch im Gebächtnis geblieben. Es war an einem Juniabenb. Der alte Raifer war pon Nobiling verwundet worden, und man erwartete jeden Augenblick sein Berscheiben. Die politischen Umftande waren ernft; ber Berliner Rongrek follte in einigen Tagen eröffnet werben; ber Frieden Europas war bedrobt. Als Raiser Wilhelm in sein Balais zurückgebracht worden war, hatte er in einem Augenblick wiedererwachten Bewuftseins die Rraft, eine Anordnung zu unterzeichnen, bas für bie Reit seiner Rrantbeit bem Kronprinzen die Regentschaft übertrug. Diefer weilte damals in England, und die Nachricht des Attentates, bessen Opfer sein Bater geworben mar, erreichte ibn in Satfield-House bei Lord Salisburn. Es war an einem Sonntag, und nur mit Schwierigkeit konnte man einen Sonberzug einstellen, ber bas Rronprinzenpaar eiligst nach Dover führte. Die Telegramme. bie sie fast auf jeder Station erreichten, meldeten den Bustand des Raisers als sebr ernst, wenn nicht gar hoffnungelos. Als sie in Berlin antamen, empfing man sie beinab, als waren fie die Berricher felbst. Der Abend war warm und regnerisch. buntel und mondlos; es war gegen elf Uhr nachts. Eine riefige Menschemmenge brangte jum Babnbof, um die Reisenden zu begrüßen. Als sie aus dem Wagen stiegen, batte die Rronpringessin ein freundliches Wort für ihre Betannten, aber ber Rronpring schien sebr bewegt und antwortete mit großer Ungedulb auf bie ibm bargebotenen Bulbigungen. Eine Dame, die vergeblich versucht batte. bis zum Kronprinzenpaar durchzudringen, lief auf die Prinzessin zu, tüfte ihr die Sand und redete sie mit "Majestät" an. Da veranderte sich Vittorias Gesicht und ihre Sand zuruckziehend, antwortete sie: "3ch bin nicht Raiserin", und schritt weiter. Diese Bereitwilligkeit, ihr einen Titel zu geben, den sie vielleicht, ohne es sich zu gesteben, ersehnte, mußte einen unangenehmen Einbrud auf sie machen, indem dadurch ihrem geheimsten Ebrgeiz gewissermaßen feste Form verlieben wurde. Aber ihr Berbalten während der ganzen Reit der Krankbeit des Kalsers und der Regentschaft des Aronprinzen war äukerst takwoll, und sie beobachtete jebe Rückjichtnahme. Voll Sorge für ihren Schwiegervater und voll Aufmertsamleit für ihre Schwiegermutter, die an das Rrantenbett des verwundeten Raisers geeilt war, batte sie die Charatterstärte, ganz zurüczutreten, nirgends zu erscheinen. noch fich um irgend etwas zu tummern. Die aukeren Umitande machten die Stellung des Regenten sebr scwierig, und er mukte gegen seinen Willen eber der Bolitit des Kanzlers als seiner eigenen folgen. Zum Dant für seine Fügsamteit erwartete er. dak man ibm von nun an erlaube. die Regierungsforgen seines Baters zu teilen. Aber so fakte Bismard das nicht auf, und der alte Raiser noch weniger. Sobald dieser sich wieder bergestellt fühlte, nahm er die Rügel der Reaierung wieder in die Kände, und der Kronpring trat ins Dunkle gurud. Die Kronprinzessin empfand das schmerzlich. Sie batte so gebofft, endlich die menschenfreundlicen Blane ibres Gatten perwirklicht zu seben. Sie kannte seine Liebe zum Guten. seine bobe und gesunde Antelligenz. Sie batte angenommen, dak seine Verwaltung Der Staatsgeschäfte ben Raiser bavon überzeugt batte, daß er ohne Furcht von seinem Sohne sich vertreten lassen und auf diesen einen Teil der Regierungsforgen abladen könne. Sie batte, um die Wabrbeit zu fagen, nie ernstlich an die mögliche Wiederherstellung ihres Schwiegervaters geglaubt. Die Enttäuschung, ben Augenblid ber Regierung wieder hinausgeschoben zu sehen, war bitter für sie, weniger um ibrer selbst willen, als wegen ibres angebeteten Gatten. Damals begann für sie die Zeit der großen Brüfungen. Sie verlor erst ihre Lieblingssowester. die Grokberzogin von Aessen, eine ausgezeichnete Frau, welche bei allen, die sie tannte, ein so rübrendes Andenten binterlassen bat, und beren Gute, Rat und Sinfluk so viel Freude in das Leben der Aronprinzessin gebracht batten. Dann starb ibr Gobn. Bring Walbemar, ber zu den schönsten Roffnungen berechtigte. Enttauschungen, unerfüllte Wünsche, Rummer aller Art, Sorge um die anderen Rinder, tury viel Trauer, der Anblid ber Ermubung, die fich ichlieklich ibres Gatten bemächtigte, seine Entmutigung, das waren alles Schatten, wie sie viele Eristenzen verdunteln und auch in ibrer nicht feblten. Sie suchte mehr als jemals sich über ihre und bes Kronprinzen Untätigkeit hinwegzutäuschen, indem sie aeistesverwandte Bersonen um sich versammelte. Da bilbete sich um das taiserliche bobe Baar ein kleiner Kreis von Menschen, die sein Leben teilen und die Bitterteit besselben milbern wollten. Sehr vielseitig in ihrem Geschmad, empfing bie Bringessin aleichzeitig mit Mommsen. Belmbolz. Dubois-Rapmond die meisten Gelebrten und Runftler des modernen Deutschlands. Der Geschichtsschreiber Rante erfreute sich ihres ganz besonderen Wohlwollens. Sie bat ibn soaar. ibr Geschichtsunterricht zu geben. doch wurde sie in demselben oft ungeduldig durch die ungewöhnliche Barteilichteit, die er in seinen Urteilen zeigte. Sie war selbst parteilich in der Wertschähung dieser oder jener bistorischen Berfonlichteit, während

Rante eine ganz besondere Methode in der Art, Menschen und Ereignisse zu betracten, anwandte und darauf Wert legte, das Für und Wider jedes Dinges und jeder Catface zu erwägen. Das pakte ber königlichen Schülerin oft nicht, die teine milbernden Umstände bei geschichtlichen Tatsachen, die sie mikbilligte, gelten lassen wollte. Die Trodenheit Rantes fiel ibr auf die Nerven, aber sie empfand nichtsbestoweniger eine lebhafte Sympathie für seine Person und eine unendliche Bewunderung für seine Gelehrsamkeit. Die Geschichte ber Papfte mar ein Werk, von dem sie sich selten, um nicht zu sagen niemals trennte, und sie schrieb eine Erläuterung bazu, die die Bewunderung des alten Geschichtsforschers erreate, obwohl er damit durchaus nicht freigebig war. Übrigens, überall wohin sie tam, an allen Orten, wo sie sich befand, suchte die Rronprinzessin die Gesellschaft bervorragender Menschen; und alle, die einmal Gelegenheit batten. sich ibr zu nähern, standen unter dem Sauber ibrer Unterbaltung und seltenen Rlugheit. Manchmal artete ein Gespräch in Diskussion aus, aber sie bewahrte dabei immer eine ausgesuchte Höslichkeit und unveränderliche Freundlickeit. Ein einziges Mal reizte Ledy, der englische Geschichtsforscher und Kritiker, sie berart, daß fie ihm für längere Beit zürnte. Sie plauberten von dem Buche Renans "Das Leben Zesu", ein Werk, das die Kronprinzessin sehr bewunderte. Ledn dagegen fand es sebr oberfläcklich und in einem Stil geschrieben. der den Gegenstand berabzöge. Gereizt durch die begeisterte Art, in der die Brinzessin sich äußerte. rief er aus, daß er es Renan nicht vergeben tonne, aus Christus einen "Florianschen Birten" gemacht zu baben. Die Brinzessin brebte ibm ben Ruden, und sie pergab ibm lange biese Rritit eines Wertes nicht, in bem sie im Gegenteil viel Troft in den dunklen Stunden ihres Lebens geschöpft hatte.

Es ist viel über die religiösen Ansichen der Prinzessin Viktoria diskutiert worden. Sie hatte zu viel kritischen Geist, um die Behauptungen des Dogmas irgendeiner Kirche als unumstößliche Wahrheit anzuerkennen, aber ihr Gottvertrauen und ihr Glauben an ein künftiges Leben waren ebenso start wie aufrichtig. Davon zeugte am besten ihre Art zu leben, indem sie den schonen Grundsatz Guizots, "ein reines Leben ist ein Glaubensbekenntnis", in die Sat umsetze. Vor allem war sie duldsam im weitesten und umfassendsten Sinn dieses Wortes, und gestattete keinerlei religiöse Verfolgung, unter welcher Form diese auch auftreten mochte; sie fand, daß die persönliche Freiheit, sei es nun in religiösen, sei es in politischen Dingen vor allem geachtet werden müsse. Diese Ansicht sührte oft zu Diskussionen zwischen ihr und ihrer Umgebung, die ihr zu große Freiheit der Ansichten in diesem Punkte vorwarf.

Ihr Salon war der Mittelpunkt literarischen Strebens, das weit über diesen hinaus ging. Die Abende, die sie veranstaltete, bleiben immer im Gedächtnis derer, die die Ehre hatten, zugezogen zu werden; denn es war eine außergewöhnliche Gesellschaft von Männern und Frauen, wie man sie selten in so großer Zahl unter demselben Dach zusammentrifft.

Ich erinnere mich, dort Mathicu Arnold getroffen zu haben, der jedesmal, wenn er durch Berlin kam, bei dem Kronprinzenpaar eingeladen wurde; den Maler Richter und seine liebenswürdige Gattin, Cornelie Meyerbeer, die Tochter

des berühmten Romponisten: Gräfin Schleinik, die spätere Gräfin Woltenstein. eine aukergewöhnlich kluge und bescheibene Frau: ben Fürsten Bulow, ber bamals noch einfacher Attache im Ministerium bes Auswärtigen Amtes war, und die pornebme und schone Atalienerin, die später seine Frau wurde und damals noch unter bem Namen einer Gräfin Donboff bekannt war; bann ben Maler Angeli, bem man bie beiben iconsten Bortrats verbantt, bie vom Rronpringen und ber Kronprinzessin vorhanden sind; Graf Ferdinand Barrach, gleichfalls ein angesebener Runftler, und seine Sattin, die bubiche Grafin Relene, geborene Romtesse Bourtalds; den Chemiter Helmbolk, Universitätsprofessor in Berlin. und seine Gemablin, die Nichte der alten Madame Mobl, deren Salon für turze Beit eine Pariser Berühmtheit war; die zwei Brüder Rudolf und Paul Lindau, von benen ber eine liebenswürdiger war als ber andere; ber erste genoß bas Bertrauen des Fürsten Bismard, unter bem er im Auswärtigen Amte arbeitete; Reichstagsabgeordnete, Mitalieber des preukischen Berrenbauses, erprobte Militars. die eine Rolle in der Weltgeschichte gespielt hatten, wie der Feldmarschall Moltle. General Blumentbal. ber 1866 und 1870 Generalitabschef des Rronprinzen gewesen war, Maricall Manteuffel, bessen gleichzeitig scharfen und pornehmen Geift die Prinzessin unendlich schätte; und bann wieder Vertreter gang anderer Art, wie Rothschild aus Frankfurt, der Chef des berühmten aleichnamisen Bantbauses; Mendelssohn-Bartholdn; Brofessor Lenden; der Geschichtsschreiber Mommsen, turz alles, was einen Namen batte, sei es in Deutschland oder im Ausland, alles, was auf die eine oder andere Weise einen kleinen Stein zum Bau ber Byramide ber Entwicklung ber Menscheit auf dem Wege zum Guten ober aum Fortschritt beigetragen batte. In Gesellschaft all dieser berporragenben Menschen fand die edle Seele der Brinzessin Biktoria eine Erbolung von all den schweren Sorgen, die auf ihr lasteten, und sie vergak im Gespräch mit ihnen allen Rummer und alle Not, die sie bedrücken. Von Zeit zu Zeit öffneten sich auch die Tore ibres Balais für ganz eigenartige Feste. Mastenballe, wie die Brinzessin sie zu veranstalten liebte, und durch die sie sich in eine Vergangenheit versenkte. die sie so gern wieder aufersteben ließ. So hat wohl teiner der Teilnehmer jenes venezianische Fest vergessen, auf dem sie selbst im Kostum der Leonore Gonzague nach Titians Vorträt im Balaft Bitti erschien. In diesem Rostum wurde sie spater von Angeli gemalt, weil es ihrer tunftlerischen Berfonlichteit so gut stand. Bei ibrer filbernen Hochzeit stellte man den Hof der Rönigin Elisabeth von England dar, und die Aufführung gelang so gut, daß man noch beute in Berlin dapon spricht. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Kronprinzessin im filbernen Tuckleib vor mir, wie sie neben bem Kronprinzen unter einem Balbachin im Weißen Saal des königlichen Schlosses stebt, und mit belustigten und gleichzeitig bewegten Bliden ben Mastenzug an sich vorbei gehen läßt und mit gerührtem Lächeln bankt. Das war das lekte frohe Fest; von da an folgten Sorgen, Rummer, Trauer und Tob schnell aufeinander.

Von jenem Tage an gab es kaum noch Freude im Leben der Prinzessin Bittoria. Ernste Verst im mungen begannen gerade in jener Zeit sie von ihrem ältesten Sohn, dem jetzigen Raiser Wilhelm, zu trennen. Diese

Verstimmungen wurden von übelwollenden Leuten geschürt, die zwei Wesen veruneinigen wollten, deren Chraktere so viel Ähnlichteiten zeigten, und die grade deshalb einander oft seindlich gegenüberstanden. Damals wurde die Antipathie, die immer im geheimen zwischen der Kronprinzessin und dem Fürsten Bismard bestanden hatte, zum brennenden Jaß, der erst in der Stunde erlosch, wo diesenige, die inzwischen Kaiserin Friedrich geworden war, alle Jossenungen begraden, alle Enttäuschungen erlitten hatte, und nun, in ihr Schicksal ergeben, vor dem Tode die Wassen streckte, der ihren Feind in den Sarg gebettet batte und ihr selber schon aussauerte.

Es war ein großes Unrecht, fast mochte ich sagen ein Verbrechen bes Ranzlers, bie Entfrembung des jungen Brinzen Wilhelm und seiner Eltern dadurch zu vertiefen, daß er diefen ihnen beständig gegenüberstellte, um auf jede Beise Stellung bes Kronpringen berabzuseten und ben alten Raiser zu überzeugen, daß nur sein Entel ihm ein wahrer Nachfolger werben tonne. Der erste Schritt auf biesem Wege wurde getan, als nach dem Ableben des Marschalls Manteuffel einen Augenblick die Rebe bavon war, ihm ben Bringen Wilhelm als Nachfolger in ber Berwaltung von Elsak-Lothringen zu geben. Der Plan wurde wegen des Wiberstandes, dem er beim Kronprinzen begegnete, sofort aufgegeben, benn bessen klarer Blid batte bie Folgen erkannt, die eine solche Ernennung für seinen Sohn haben würde, indem sie ihn von vornherein bei gewissen Barteien notgebrungen unbeliebt machen wurde. Diesem Gefühl und burchaus nicht ber kleinlichen Gifersucht, seinen Sohn mit einer Würde betraut au sehen, die man ihm beständig verweigert hatte, entsprang die Opposition gegen biefen Blan. Aber bies eble Motiv, das ibn leitete, wurde weder von bem Segenstand seiner Fürsorge, noch vom alten Raiser, noch vom allmächtigen Minister, ber allein in jener Zeit die Geschide Deutschlands lentte, ertannt.

Während des Winters 1887 begannen unklare Gerüchte über die Gesundbeit des Kronprinzen im Bublitum aufzutauchen. Ach, sie waren nur zu begründet. und bald wurde es augenscheinlich, daß die Tage bieses liebenswürdigen und guten Fürften gezählt waren. Roch lebte ber alte Raifer; und trot feines hoben Alters, trok ber Sorgen, die seine letten Stunden verdüsterten, beharrte er immer noch aufrecht und, wenn auch mube, tapfer auf seinem Bosten. Babliose Antrigen wurden gesponnen; die unedelften Begierden erwachten; bofe Geifter ließen fie bis zu ben Gestaden des Mittelmeeres bringen, wo in der Billa Birio Friedrich Wilhelm den Tod erwartete, umforgt von seiner verzweifelten Gattin. Die Welt fab diesem Trauerspiel, das an ähnliche des Altertums erinnerte, gespannt zu. Man wartete auf die Lösung, ob zuerft der alte Vater der Last der Jahre erliegen, oder der Sohn der unerbittlichen Rrantheit jum Opfer fallen wurde. Und um biese beiben offenen Graber tobte ein tragischer Rampf bes leibenschaftlichsten Ebrgeizes, der beftigften Begehrlichteit, der robsten Begierben. Man erwog beibe Ausgänge, man war auf beibe gefaßt, man gründete auf die eine wie die andere eine ganze Zutunft und vergaß, daß diese Zutunft nur Gott gehört.

Und er schritt ein! Bur Stunde, da das Lebenslicht des Prinzen Friedrich Wilhelm nur noch fladerte, erlosch plöglich das seines Vaters, ohne daß man mehr barauf vorbereitet gewesen war als alle Tage. Der Greis, erschöpft durch die Ermüdung eines langen Lebens, entschlief zum Schlase, aus dem es kein Erwachen gibt. Und selber schon auf der Schwelle zur Ewigkeit, wurde sein Sohn Raiser. In der Stunde, da er endlich fähig war, die großmütigen Pläne seiner Jugend zu verwirklichen, wo die Macht, das Sute zu tun, von dem er viele Jahre lang geträumt, und wo er stumm und gleichmütig Dingen hatte zusehen müssen, die seine große Seele nicht billigen konnte, im Augenblick, da diese Macht ihm gegeben wurde — da war es zu spät. —



#### Das Sakrament · Von Hans von Wolzogen

Ein dunkler Priester trat der Krieg In unsern Friedenstempel ein; Vom Hochaltar, den er erstieg, Reicht er uns dar den blut'gen Wein.

Den heil'gen Tempelbienst zu tun, Ward unser Volk zu matt und satt; Wir ließen Relch und Altar ruhn, Der Tempel ward zur Wechslerstatt.

Wohl tat uns not das Sakrament, Das einen neuen Geist uns schafft; Wer es nur grimm und blutig nennt, Begreift nicht seine Gotteskraft.

Der Rrieg ist uns von Gott gesandt, Den Buß- und Feiertag zu weihn; Es dröhnt der Dom, es bebt das Land: Soll Gott nicht in dem Brausen sein?

Der große Tag, nun brach er an! O seht den dunkten Priester dort: Den Relch hebt der gewalt'ge Mann, Und hört: er spricht ein Segenswort.

"Gesegnet sei euch dieser Trank, Und mag er grimm und blutig sein: Wenn er das Berz euch tief durchdrang, Auch euren Tempel weiht er rein.

Mit frommem Sinn und edlem Mut, Gesegnet Volk, empfangt und wahrt Die Gottheit, die sich birgt im Blut Und sich lebendig offenbart!"



# Die moderne Schlacht und ihre Leitung

Von Generalleutnant z. D. Varon von Ardenne

Qie Jettzeit beseitigt das Slänzende, Farbige, Poetische. Sie setzt an P beren Stelle das Unscheinbare, Rüchterne, Prattische. Auf militärischem Gebiete tritt bieser Wechsel vielleicht am schärfsten autage. Die graue Felduniform, die an Stelle der farbenprächtigen Tracht getreten ist, feiert in den Tagesblättern ungeahnte Triumphe — die Franzosen. die für ihre Infanterie bisher die historische rote Hose beibehalten baben. schieben ibr sogar die Ursache ihrer Niederlagen zu. Borbei ist die poetische Bracht des Schlachtfelbes, porbei bie Tage, wo Beinrich IV. von Frankreich seiner glangenben Ritterschaft noch zurufen konnte: "Folgt meinem weißen Belmbusch, er führt euch auf der Babn der Ebre." Früher beteiligten sich die böberen Führer personlich an dem Rampf ihrer Beere und suchten das Bandgemenge auf. Gustav Abolf betete vor ber Schlacht von Lügen vor ber Front seines Finnischen Reiterregiments, jog bann ben Degen und rief: "Nun wollen wir bran." Der Große Rurfürst sette sich bei Febrbellin an die Spike von Derfflingers bonnernden Schwadronen. Friedrich der Große nahm bei Hobenfriedberg vor der Front von drei Bataillonen die feindlichen Batterien und versuchte das gleiche bei Kollin, Kunersdorf und Torgau. In den Befreiungstriegen saben die Monarchen noch von ihrem Feldherrnhugel ben Schlachten zu, griffen auch wohl ein, wie Friedrich Wilhelm III. bei Rulm. In den Kriegen 1866 und 1870/71 leitete unser Kaiser Wilhelm I. noch perfonlich die Schlachten von Roniggrat, Gravelotte, Sedan.

Die moderne Tattit, die Waffenwirtung, die Ausdehnung der Kampflinien macht dies alles jest untunlich, ja unmöglich. Das Schlachtfeld selbst ist anscheinend ode geworden, man spricht mit Recht von einer "Leere" des Schlachtfeldes. Die Wirtung des Artilleriefeuers ist so gewaltig, daß es zum Aufsuchen von Deckungen zwingt. In tiesen Gräben versteckt harrt die Infanterie auf die Selegenheit zum endlichen Vorgehen, die Artillerie hält sich hinter bergenden Tröten, die Ravallerie sucht den Schutz hinter Höhenzügen und in Wäldern — das Auge auf dem Schlachtselde sieht fast nichts, das Ohr allein sagt den Kämpfern, daß sie in ernster Schlacht sich befinden. Das Heulen der Granaten und Schrapnells, das Knattern der Maschinengewehre und das Infanterieseuer zeigen allein an, daß über der öden Ebene des Kampsplatzes sich die Entscheidungen über die Schicksale der Völler abspielen.

Die Führer der einzelnen großen Kampfgruppen — der Armeen — und der oberste Führer erst recht stehen weit ab von den Kampffronten. Bei Gravelotte hatte diese eine Ausdehnung von nur 15 Kilometern. Bei den großen Parallel- und Positionsschlachten des jezigen Krieges hat die Front einer einzelnen Armee die Breite dis zu 80 Kilometern, die österreichische Gesamtarmee in Polen und Galizien socht drei Wochen lang auf einer Front von annähernd 400 Kilometern. Friedrich der Große legte den größten Wert auf die persönliche Ertundung, das eigene Sehen (den coup d'wil), so bei Kollin, Roßbach, Leuthen. Napoleon

legte gleichfalls ben bochften Wert auf bas eigene "Seben". Erst nachher wuchsen dann bei ibm die Entschlüsse der Schlachtleitung. Das ist jest anders! Der Feldberr muß auf die eigenen Eindrückt verzichten und sich auf die Melbungen ber Augen und Ohren der Armee verlassen, nämlich der Ravallerie-Offizierpatrouillen. der Kraftwagen, der Radfabrer, der Luftschiffe und Flugzeuge. Diese gehen ein in so beklemmender Anzahl, daß ihre Sichtung durch einen sehr kaltblütigen, sehr urteilsfähigen, ja genialen Generalstabsoffizier nötig ist. Der Ertratt der Meldungen mit oder ohne Rommentar wird dann dem Feldberrn gegeben. Alle perspäteten, burch die Ereignisse überholten Melbungen werden natürlich zunächst beseitiat, die unwahrscheinlichen nach ihrer Bedeutung gewogen. Eine ungeheure Berantwortlickeit lastet auf dem Chef des Stabes, der das Endergebnis der Berichte und Melbungen zur Beschlukfassung dem Feldberrn überreicht. Dann banbelt es sich um Einseken der Reserven da oder dort, um Berschiebungen in der Front, um ben Befehl zu Borwarts- ober Rudwartsbewegungen, Beranzieben pon Detachements u. bal., turz um Entschlüsse, die die Schlacht und vielleicht den Feldaug entscheiben tonnen. Die Fassung berselben setzt geistige und torperliche Rube poraus. In einsamem Zimmer ober Zelt wird sie gesucht. Ein Disch mit Rarten — Martierfähnchen darauf — bildet die bauptsächlichste Ausstattung. Rebes laute Gespräch ober gar Distussion ist streng verpont — in einem Nebengelak ist untergebracht die stille Annahme der Meldungen, die Abfertigung der Aberbringer.

So bleibt der Feldherr den sinnverwirrenden Eindrücken der Schlacht entzogen. Seinen Führerwillen aber zu äußern, bazu gibt ihm die moderne Technik reichliche Mittel an die Hand. Ein umfangreiches Fernsprechnet wird angelegt. In ber Berteibigung icon für bie Truppen von ben vorberften Schukengraben mit ben Unterstützungstrupps, ben Reserven und ben vorgesetzten Dienststellen, und awar telephonisch und telegraphisch. Die Drabte, in ber Erbe vergraben, werben oft in doppelter Leitung gelegt. Besonbere Beobachtungsstationen auf bochgelegenen Puntten, Boben, Rirchturmen geben Gesamtbilder ber tattischen Lage. Im Angriff wird die Optit (Scherenfernrohre) und die Photographie berangezogen durch Aufnahmen, die Batrouillen und Luftzeuge von feindlichen Stellungen gewonnen haben. Eine neueste Abart ist bie Telephotographie eine Aufnahme aus weiter Ferne (mehrere Rilometer), die ganze Landstriche in ihren wissenswerten Einzelheiten wiedergibt. In der Nacht durchleuchten Scheinwerfer und Leuchtlugeln, aus Pistolen geschossen, das Vorgelande mit ploglicher Tageshelle. Die Flugzeuge bringen oft die überraschenbsten Melbungen — vor ihnen ist die verdeckteste Aufstellung nicht sicher. Vorläufig muffen die Flugzeuge noch zu ihrem "Hafen" zurud, um ihre Melbung abzugeben. Bat sie erst bie Technit in ben Stand gesett, unbeweglich über ihrem Beobachtungsranon zu bleiben, könnten sie brahtlos von oben telegraphieren, so werden sie für die Aufklärung bei Tage den weitestgehenden Anforderungen genügen.

Es liegt in der menschlichen Natur begründet, daß sie die Abgeschlossenheit und Einsamteit, wie sie nach vorstehendem dem Feldherrn auferlegt werden, auf die Dauer nicht erträgt. Eine wohltätige Unterbrechung bietet dann eine Der Türmer XVII, 2

schnelle, stichartige Fahrt mit dem Kraftwagen du irgendeinem gerade wichtig gewordenen Punkt der Rampsesfront der Truppe. Währenddes waltet der Stabschef seines Amtes in der Vertretung des Feldherrn. Dieser wird bald zum Mittelpunkt seiner geistigen Arbeit zurückehren mussen.

Aus vorstehendem dürfte hervorgehen, daß der moderne Feldherr noch eine mächtige Einwirtung auf die sechtende Truppe und auf die Unterführer ausüben tann. Seine Denttraft, Phantasie und Kombinationsgabe werden aber in
weit höherem Grade in Anspruch genommen als früher, da bei den großen trennenden Entsernungen die Berechnung von "Raum und Zeit" als schwere Komplitation der Besehlserteilung sich geltend macht. Das Ertennen, der Entschluß, die
Ausführung müssen blikartig sich solgen. Ein moderner Feldherr muß ein eiserner
Charatter und ein hochbegabter Kopf sein.



## Gebanken zum Kriege · Von Karl Nötzel

Zett erkennen wir erst: unsere geistige Serrissenheit war nur eine scheinbare, und sie kam aus Aberfülle: das Baterland war schon zu eng geworden für den deutschen Geist! Er brauchte neue Porizonte, und die erkämpfen wir jest!

Richt Deutschland ist heute am schwersten bedroht; am schwersten bedroht ist heute die Wahrheit! Was hat sie doch für eine schwache Stellung in dieser Welt! Ohne Deutschland wäre sie heimatios! Aber laß nur unsere Feinde lügen: Der Gott der Wahrheit müste erfunden werden für uns Deutsche. Denn wir konnten bei der Wahrheit bleiben, wir sind die Stärkeren: Da Gott der Gott der Wahrheit ist, kann er in diesem Kriege nur auf unserer Seite stehen!

Die Regierungen von Frantreich, England, Rußland suchen das Mitleid ihrer betrogenen Völker zu erregen, indem sie jammern, es handle sich um ihr Sein oder Nichtsein — und dabei vergessen sie völlig, daß sie doch zu dritt über das eine Deutschland herfielen!

Wenn so viele der besten Deutschen heute erschüttert sind trot der deutschen Siege, so ist es darum, weil sie sich furchtbar enttäuschten in ihrem Kinderglauben an eine internationale Sittlichteit! Aber auch diese Enttäuschung müßte versinken für den Deutschen vor der jubelnden Offenbarung eines fraglosen Opferwillens für das Ideale in Deutschland, der heute unsern einfachen Soldaten die unerhörteste Beldentat zur Selbstverständlichteit macht! Soweit müssen wir ja unsere natürliche Bescheidenheit überwinden, daß wir dem Gedanten Raum geben, daß wir allein heute die Kulturwelt darstellen!



# Augenblicksbilder

### Gesammelt im Dienste des "Koten Kreuzes" von H. Woß

obilmachung! Wir im kleinen Städtchen haben nicht laut gejubelt. Wir haben die Zähne zusammengebissen und uns stark gemacht, höchstem Schmerz ins Auge zu sehen. Unser Herz aber haben wir weit geöffnet, daß es tragen konnte die Freude über Deutsch-

lands hohe Zeit!

Ein Alter nur schüttelt das weiße Jaupt: "Dei schöne Aust (Ernte)! Jarr dat nich Tid hatt, bit allens farig? (Hätte das nicht Zeit gehabt, die alles fertig?) Er begreift nicht, daß eine andere Saat reif, daß ein Jöherer ruft: "Die Zeit ist da, nun entfernt das Untraut aus dem Weizen!"

"Mobilmachung." Das Rote Kreuz ruft seine Arbeiterinnen auf den Bahnhof, Erfrischungen, Liebesgaben, Bücher, Zeitschriften auszuteilen als äußeres Zeichen unserer Anteilnahme an unsern Kriegern. Das Unsichtbare, das wir ihnen, das sie uns gaben, war mehr.

In früher Morgenstunde, in heißer Tagesglut, in stiller Nacht beim Mondenschein und unter Sternengefuntel liefen Züge über Züge ein, mit grünen Zweigen und Blumen geschmückt, mit Kreibezeichnungen und Inschriften übersät. "Wir Deutschen fürchten Gott, sonst nichts in der Welt", tehrte am häufigsten wieder. Aber auch der Humor fehlte nicht. Eine gute Zeichnung siel mir besonders auf: Russe und Franzose verhauten sich gegenseitig. War der Zeichner vielleicht ein abnungsvoller Engel?

Tausende fluteten an uns vorüber in der schlichten feldgrauen Unisorm als die uns Undekannten und doch bekannt. Wir waren ein einig Volk, ein Volk, von heiliger Begeisterung durchdrungen, von treustem Pflichtgefühl beseelt. Wie oft hatte ich im Hindlid auf das undeutsche Wesen, auf das, was uns nicht gefallen konnte, geseufzt: "Ist denn der deutsche Geist tot?" Aun durfte ich seine Auserstehung miterleben, nun leuchtete er wieder in alter Herrlichteit aus den Augen der Jugend, nun war er erwacht in Männern und Frauen! — Wohl kamen Augenblide, wo sich das Herz zusammenkrampfte. Ach, all das blühende Leben, würde es wiederkommen, und wie? Start sein und ein frohes, zuversichtliches Gesicht gezeigt! Diese Erfrischungen tun es nicht allein; das, was mit ihnen gegeben wird, ist's, was bindet. Sie haben es gefühlt, daß wir ihnen mehr geben wollten.

"Wie schön, daß Sie alle so hinter uns stehen; das gibt uns immer neuen Mut." Wie oft habe ich's von schlichten Soldaten gehört.

"Wir wissen ja gar nicht, wie wir Ihnen bas banten sollen."

"Nun, (in fröhlichem Ton) Sie schiden uns als Sieger von Paris eine Karte."

"Dann?!" Ja, es liegt viel bazwischen, wir denken's blikschnell, und zwei Dragoner ziehen ihre Brieftaschen: "Wir haben uns noch vorher photographieren laffen; bitte, nebmen Sie die Karten."

Bebn treuberzige Gesichter auf ben beiben Posttarten, — ob sie beimtebren?

Wir sagen immer: "Auf Wiedersehen!" Manch einer sagt dann: "Vielleicht bort oben."

"Nein, Sie bekommen einen besondern Schutzengel mit, wir sehen uns hier wieder."

"Soll das ein Wort sein, Mutter?" fragt mich einer mit einem Kindergesicht. "Ja, ein ganz ernstes."

Da fliegt es wie neue Hoffnung und Zuversicht über die stillen Zuge.

Alle guten Geister haben wir mit euch hinausgesandt, ihr tapferen Vaterlandsverteidiger, und wir glauben, daß Gedanken Kräfte sind, die euch zum Siegen verhelfen.

Wohin sind all die häslichen Gassenhauer und Operettenmelodien? Nicht einmal habe ich sie in den Tagen und Nächten von den Tausenden gehört. Unsere alten Schutz- und Trutlieder haben auch ihre Auferstehung gefeiert. Auch von ihnen gehen Kräfte aus.

Reservemänner! 3hr habt Frau und Kind daheim. Euer Auge glänzt nicht allein von jugendlicher Begeisterung. 3ch kenne das andere, die bange Frage um das: Was wird aus den Meinen, wenn ich nicht heimtehre? 3ch kenne den Glanz. Es sind nicht geweinte Abschiedstränen, es ist verhaltener Born über den frechen Räuber des Friedens. Ein fester Händedruck des Verstehens: "Und nun mutig auf den Feind!"

"Ja, das sind wir Frau und Kind schuldig." Der Ausdruck im Gesicht sagt mir, mit solchen Männern hat der Feind nicht leichten Stand!

Wie viele haben uns eigentlich schon den Krieg erklärt?! Herein, nur immer herein, wir quittieren dankend. Nicht los werde ich's aus dem Gehirn: Will noch einer ein Tänzchen wagen, mag er's nur sagen, wir spielen ihm auf! Die letzen Worte klingen wie Siegesjubel. Ihr wißt ja nicht, was wir wissen. Woher nimmt Mutter Germania all diese Helbensöhne? Tag und Nacht, Zug um Zug, Tausende, Zehntausende und so fort. Woher kommen sie alle?

Nun hat auch Japan den Arieg erklärt. "Laßt sie man alle kommen, sie haben ja vergessen, daß wir Deutschen einen Verbündeten haben, mit dem es keiner aufnimmt; der verläßt keinen Deutschen. Das schöne Wetter, unsere schöne Ernte. Ja, wir haben einen großen Verbündeten." Der Mann ruft es in großer Begeisterung, die Augen mit Tränen gefüllt, und zeigt nach oben, wo der tiefblaue Himmelsdom sich wölbt. Deutschlands größter Bundesgenosse — Gott mit uns!

Pferbetransporte. Unfer Mitleid gehört auch den Tieren, die Tage und Nächte in den Eisenbahnzügen stehen müssen. Liegt nicht in ihren Augen eine bange Frage? Ich streichle das eine und andere, reiche ihm Zuder. Ein Rappe, ein selten edles Tier, diegt den Kopf besonders zutraulich heran. Einer von der Begleitmannschaft bemerkt es: "Ja, das mag er. Aber Frau Gräfin wird weinen, es war ihr Reitpferd." Ja, um vieles werden wir noch weinen.

Ein Lazarettzug. An jedem Wagen das Kreuz im weißen Felde. Wir dürfen eine genaue Besichtigung vornehmen. Wie prattisch, sauber, tadellos ist alles geordnet! Die Wagen mit den Schwebebetten, die Küche, die Verband- und Heizungswagen. Stolz erfüllt uns. Ein alter Bahnbeamter nickt mir zu, wir haben in diesen Tagen gelernt, Gedanken von den Gesichtern zu lesen: "Ja, ja, das macht uns kein Feind nach. Ne, Deutschland soll doch man gelten, jeder muß stolz darauf sein!" Vergnügt reibt er sich dabei die Hände.

Nun stehen sie alle vor dem Feind, und unsere Gedanken sind mit dort und bei unsern — Siegen. Fahnen heraus! Still, kein lauter Jubel. — Mutter, ich sah dich mit dem Paket unter dem Arm. Dein Letztes für das letzte Liebste, das dir auf Erden blied. Dein Gesicht war still und weiß, du zwangst es zu einem Lächeln, zu einem letzten für deinen einzigen Jungen. In fremder Erde betteten sie ihn zur Ruhe. Du klasst nicht, ich weiß es. Das Vaterland fordert Opfer, auch die Mütter bringen es still. "Belm ab zum Gebet, der Mütter gedenkt."

Wir siegen, die Fahnen heraus! Still, nicht laut jubeln. Frauen, eure Männer, Bräute, eure Verlobten, Kinder, eure Väter fielen auf dem Felde der Ehre. Ich sah euch Abschied nehmen, start und tapfer, euren Schmerz zuruddtängend. Viel stilles Helbentum — vergiß es nicht, Mutter Germania.

Schon die ersten Verwundeten aus dem Osten. Sie haben bei uns eine Viertelstunde Aufenthalt. Ein anderer Zug als der, der singende Truppen an den Feind beförderte. Da sigen sie mit verbundenen Gliedern oder liegen auf Stroh mit oft wieder durchbluteten Verbänden. Die Gesichter sind ernst, die Augen haben das Grauen der Schlachtfelder geschaut. Wieder reichen wir Erfrischungen, schieden bereit gehaltene Kissen unter trante Köpse und Slieder. Diese Verwundeten sind still und gedrüdt. "Die Übermacht war zu groß, wir tonnten nicht siegen."

"Nein, Sie konnten den Feind nur aufhalten, selbstverständlich, aber nun siegen wir."

Sie wissen nichts von all unsern Erfolgen, sehen mich erst ungläubig an. Dann tommt das Verstehen, die Gewißheit, daß ich ihnen nur die Wahrheit sage. Da tommt das Leuchten in ihre Augen, und auch sie erzählen. Schlicht, sachlich, ohne Übertreibungen. Von ihren Wunden machen sie tein Ausheben.

Einem ist die Rugel durch die Nase gegangen.

"Sie haben aber Glud gehabt."

"Ja, aber ich muß balb wieder hin; sie haben mir meinen Bruder erschoffen."

Personen- und Güterverkehr gesperrt. Vom Westen kommen vier Tage und fünf Nächte hindurch alle zehn Minuten Züge mit Truppen. Ihr einziger Ärger ist, daß sie "so kurz vor Paris" umkehren mußten, um gegen die Russen zu kämpfen, sonst ist die Stimmung tadellos. Einer hält Vortrag, ein rechter Wisbold, vielleicht ein Romiker aus dem Metropol. "Nur nicht den Humor verlieren! Wie die ersten Rugeln kamen, habe ich mich geduckt, dann habe ich weiter geredet, immer

102 Bof: Augenblichbilber

weiter, und nun sind wir wieder hier." Die Kameraden bestätigen: "Geredet hat er immerzu." Sie führen verschiedene belgische Wagen, belgische und französische Uniformstüde mit sich. Ausgestopfte französische Uniformen sitzen auf den Prottasten, hängen zum Fenster des Zuges heraus. Einer zeigt mir als besondere Merkwürdigkeit ein Paar französischer Soldatenstiefel. Es sind feinste Lederschuhe, geeignet für Parkettsußböden. Die Sohlen beweisen es, sie sind eigenklich nur zwei große Löcher.

Preibundertundfünfzig Berwundete sind für unsere Lazarette angemeldet. Auf grunem Rasen Militärärzte, Sanitätsmannichaften, Rrantenwagen, Tragbahren, Schwestern und Belferinnen bes Roten Kreuzes, Die Wache mit aufgepflanztem Seitengewehr zur Absperrung der Nougierigen. Bor uns ein Gewirt von Schienen. Bunttlich läuft ber Bug ein und wird auf das tote Geleise rangiert. Welch anderes Bild als damals, wo sie auszogen! Die grauen Uniformen blutund schmutbespritt. An vielen Stellen die Ein- und Ausschuflocher ber Rugeln. bier und da ein Armel abgeschnitten ober aufgetrennt. Berbanbe überall, an Urmen, Schultern, Beinen. Röpfen. Bei bem einen ist buchstäblich nur eine fleine Öffnung für Auge und Mund am Kopf vorhanden. Das andere alles Berband. Drei Tage und zwei Nächte find fie unterwegs, aber bie Baltung und Stimmung ber Leute ist geradezu bewunderungswürdig. Aussteigen und Ausladen gebt in gewohnter Rube und Ordnung vor sich. Da - ein gellender Schrei. Ein schwerperwundeter Russe ist's, der auf die Babre gehoben wird und nun glaubt, er solle getotet werden. So haben sie es ihnen porgeschwindelt, wenn sie in deutsche Rande fielen, würden ihnen alle Glieder abgehadt, bis sie tot wären endlich. Tagelang haben sie noch mit dieser Furcht im Lazarett gelegen.

Sonderbar — wieviel mehr Anziehungskraft haben die Russen für die Männer, als für ums Frauen! Bahnbeamte wollen sofort Erfrischungen für die Russen haben, und als ich entgegne: "Erst unsere deutschen Soldaten; was nachbleibt, mögen die Russen haben", stellt sich ein Sivilist, der wohl die Absperrung durchbrochen hat, bei mir auf und sagt in belehrendem Ton: "Das sind russische Verwundete, die müssen ebenso behandelt werden, wie die andern." Meine Antwort war die Tat: erst unsere deutschen, dann die russischen Verwundeten. Deutscher Michel, du regierst nicht nur in Frauenherzen.

Unsere Soldaten haben ihren alten Humor noch immer, ich muß immer denten: Mit solchen Soldaten kann man nur siegen.

Ein Jäger mit lachenden braunen Augen — sie haben ihm "nur" einen Daumen abgeschossen — macht mich auf das Gesicht seines Nebenmannes aufmerksam, das übersät ist mit schwarzen Punkten, hervorgerusen durch Granatsplitter.

"Sieht er nicht aus, als ob er lauter Korinthen im Gesicht hat?"

"Ja wirklich, und Sie, als ob Sie immer dabei an Korinthensuppe dachten."
"Ach, die habe ich auch lange nicht gegessen."

"Nun, dann betommen Sie sie morgen." Über Korinthensuppe haben wir dann Freundschaft miteinander geschlossen.

Müller: Der Erbe 103

Alle sind jett erfrischt und gespeist und ben einzelnen Lazarettabteilungen zugewiesen. Bum Teil zu Fuß, sonst auf Wagen und Tragbahren werden sie fortgeschafft. Zwei gehen getreulich zusammen, sie haben sich schon seit der Schlacht unterstützt. Der eine ist rechts, der andere links verwundet, die beiden gesunden Halften bilden wieder ein Sanzes. Zwei lachende Kindergesichter sind's, die mich dabei ansehen. Vom Grauen des Krieges steht nichts in ihren Zügen.

Dann kommen die Aussen, die gehen können, in langem Zuge. Leichtverwundete haben um die "Shre" gebeten, sie durch die Stadt zu führen. Es sind "ihre Gefangenen". Wir lassen den Zug schweigend vorüber. Wir wollen es nicht denken: "Auch einer Mutter Sohn, auch der Vater unschuldiger Kinder." Menschlich wollen wir sein, nicht mehr. Ein Volk gegen viele Völker, ein Kampf des Guten gegen das Böse, ein Kampf dis zur Vernichtung des einen. Was wird bestehen?

Leer und zertreten der grune Rasen; Strohschütten bezeichnen noch die Stelle, wo die verwundeten Feinde lagen. Ein kalter Wind streicht über die Lande, glühend rot geht die Sonne unter. War einmal Frieden?

Nicht Tranen jest über Menschenleid, nur tatfraftiges, von Liebe geleitetes Sandeln, um Leid und Not zu stillen.

Aber all das Furchtbare in dieser Welt, über Elend, Not und Tod muß einmal doch die Liebe siegen. Deutscher Geist, du allein kannst uns auch diesen Sieg erringen und erhalten.

# TO SEARIBE

### Der Grbe · Von Ernst Theodor Müller

Wie zittert Stund' um Stunde In dieser großen Zeit, Wie trägt auch Siegestunde Schwer einen Kranz von Leid!

Um Beim und Shre streitet Ein Bolt im Schlachtenbrand, Davon ein Schatten gleitet Bis tief ins Kinderland.

Und rührt den jungen Erben Der deutschen Zukunft schon: Biel Bäter draußen sterben Für dich, mein Sohn!



# Heil dir, Elsaß!

des deutschen Voltes hat seine Krönung in einer Eroberung erfahren, zu der die Weltgeschichte kaum ein Seitenstück bieten durfte: Elsaß ist deutsch geworden. Die Volksabstimmung, die seit dem Friedensschlusse von 1871 immer wieder von selbstsicherem Franzosendunkel wie von wehleidiger Friedensschwärmerei verlangt wurde, hat jeht stattgefunden. Sie siel in eine Zeit, in der die Phrase kein Recht hat, in der nur die klare Cat gilt; sie siel in eine Zeit, in der das Ja und Nein ein Blutbekennertum bedeutet, und sie ist für uns Deutsche so herrlich ausgefallen, daß allein schon diese Tatsache genügen müßte, allen jenen außerhalb unseres Landes die Augen zu öffnen, die sehen wollen.

Mehr als vierzig Jahre lang hat ein Widerstand gedauert, der vielsach nur zähes Beharren in dem von den Vätern Übertommenen, oft truzige Querköpfigteit oder falsch behandeltes Ehrgefühl war, dann auch Widerwillen und Ablehnung gegen eine schroff berührende andere Art, deren Werte man nicht erkennen wollte, ein Widerstand aber, der gefährlich wurde, weil er auch von Lüge und Verblendung genährt war. Die Lüge war die Verleumdung deutschen Wesens, die sich eine große Bahl gewissenloser zum Lebensberuf gemacht hatten; die Verblendung lag in einer tünstlich gezüchteten und von Rührseligkeit genährten Überschätzung alles Französischen.

Das alles ist abgefallen in einer Stunde, die jeden ehrlichen Menschen zum klaren Bekenntnis seines innersten Glaubens zwang, die kein Wenn und Aber mehr dulbete, sondern nur ein Nein oder Ja, das um so bedeutsamer ist, als es sich durch soundso viele "Trotz alledem" hindurchzwingen mußte.

Wenn es einmal wahr gewesen, so ist in diesem Falle des Voltes Stimme Gottes Stimme. Überzeugender, als alle papiernen Zeugnisse, ist dieses aus dem innersten Bewußtsein, aus dem unbeirrbaren Gefühlsinstinkt eines uns gegnerisch oder doch mindestens abwartend gegenüberstehenden Voltes in der Stunde höchster Gefahr abgelegte Zeugnis, daß wir die Wahrer des Friedens gewesen sind. Ein Land, das wie das Elsaß durch Jahrhunderte der Schauplah verheerender Kriege, das ein Fangball in den Händen von Politikern und Eroberern gewesen ist, hat ein besonderes Feingefühl für diese entscheidenden Triebkräfte des großen Völkerlebens.

Geriebene Lügner wie Hansi (Walk) haben ihren Lebensberuf darin gesehen, ihren Landsleuten in einer lückenlosen Geschichtsfälschung die giftige Meinung beizubringen, daß der Deutsche von jeher dis zu dieser Stunde ein blut- und beutegieriger, räuberischer Eroberer gewesen sei. Der Feigling Wetterle, der sich in den Priesterrod und in das Schukgewand des Reichstagsabgeordneten vertroch, um ungestraft sein Sift verspriken zu können, hat jahrzehntelang nur daran gearbeitet, deutsches Wesen und deutsche Lebensart zu verleumden. Diese beiden waren nur

Stord: Beil bir, Effaß! 105

Die Bervorstechenden in einer leider recht groken Rabl. Man bat ihnen im Elsak willig bas Ohr gelieben. Ein fleinlicher Spottelgeift, wie ihn eine fleine Zeit mit tleinen Zielen leicht emporwachsen läßt, hat eine willtommene Unterhaltung barin gefunden, sich auf Rosten ber in vielen Lebensäukerungen anders gearteten altdeutschen Stämme luftig zu machen und dem eigenen Chrgeiz eine Uberlegenheit porzugauteln. Aber eins haben selbst in diesen Sabrzehnten bes politischen Misveranugens die Elfasser nie vertannt, nämlich bak Deutschland teinen neuen Rrieg wollte, daß es nicht an neue Eroberung dachte, daß sein ganges Bestreben barauf gerichtet war, ein Reich des Friedens auf- und auszubauen. Mochten die Formen biefes Baues manchem nicht gefallen, bas Bestreben selbst mußte er anerkennen. Und in diesem Frieden fühlte sich das Bolt wohl, es gedieb. Und wenn niemals öffentlich als Ganzes — die einzelnen haben es Auge in Auge immer anerkannt, bak Recht und Ordnung bier reiner und unbestechlicher walteten, als jenseits ber Bogesen. An der Stunde der Not ist zum offenen Bekenntnis gereift, was bis dabin stille, taum por sich selbst eingestandene Ertenntnis gewesen war. Das ist ein golbenes Reugnis por der Geschichte aller Reiten.

Wir Deutsche durfen aber auf dieses Betenntnis des elfässischen Voltes auch besbalb stolz sein, weil es ein Betenntnis ist zur beutschen Kultur, abgelegt in einer Stunde, in der die Welt von den gellenden Beschimpfungen unserer Feinde widerballt. Dieses Bekenntnis zur beutschen Rultur wiegt boppelt schwer, weil es pon einem Bolte geleistet wird, das auf ber Grenzscheibe der beutschen und romaniiden Kultur stebt, das von der deutschen Kultur losgetrennt wurde, als diese am tiefften geschädigt war (Preifigjähriger Rrieg), bas bie bochfte Glanzentfaltung französischer Rultur als Teil ihres Staatsbereiches miterlebt bat, das am meisten geblendet idien durch die weltbeberrichende Vergangenbeit und rubmredige Gegenwart bieser frangosischen Rultur. Es war teine Schuld bes Elfaß, sondern die natürliche Folge seiner Geschichte, seiner fozialen Entwidlung zumal, bak alles Frangofische in besonderer Geltung stand, daß man in ihm geradezu die Rennzeichen einer besseren Bilbung erblidte. Um so mehr will es bedeuten, bak in ber Stunde der Entscheidung das gange Volt das Bekenntnis ableat, daß die wahre Rultur in dieser Reit auf beutscher Seite liegt, daß der Kulturkampf von Deutschland geführt wird, bag ber Berteibigungstrieg Deutschlands gleichzeitig ber Berteidigungstrieg ber Rultur ist. Und das Schickal ist gerecht. Furchtbar bat das Eliak in biesen Tagen erfabren muffen, wiepiel an ber fo lange bewunderten franaölischen Rultur nur außerer Schein, nur Firnis ift, welch ein bitterer Rern in ber füßen Schale stedt. Und wir merten es jest, bag bas Bolt es langit füblte. nur por sich selbst sich nicht einzugestehen wagte, welch sufer Rern bagegen pon ber oft rauben Schale des deutschen Kulturlebens umschlossen ist. Am Kern aber liegt die Reimtraft, im Rern die Fähigteit zur Entwicklung, und das in seinem Boltstum längst ausgeruhte blübend junge Elsak fühlte in dieser Stunde den geschichtlichen Zwang und die heilige Berpflichtung, sich zur Entwicklungstraft zu bekennen, ibr sich mit Gut und Blut anzuschließen.

Beil dir, Elsaß! Auch du darfst stolz sein auf diese Stunde, die tein Deutscher dir je vergessen wird. Es gehört Größe dazu, in einer solchen Stunde, wo der

106 Schellenberg: Der 3. Pf alm

Feind einbricht ins Haus, sich frei und offen zu dem zu bekennen, der von der Abermacht umdräut ist. Neunzigtausend Freiwillige sind zu den deutschen Waffen geeilt; mit dieser Zahl steht das Elsaß sicher auch nach dem Zahlenverhältnis zu seiner Bevölkerung mit an der Spize aller deutschen Lande. Nicht mit Worten, mit Blut will es sein Deutschbekenntnis bekräftigen, mit dem Blute einer seierlichen Rampsesstunde abwaschen, was vierzig Jahre lang in Worten und kleinen Handlungen des Alltags gesehlt, gezaudert, vertändelt und verbogen worden ist. Ich weiß, daß auch aus manchem elsässissischen Jause eine verräterische Rugel gegen unsere Truppen geslogen ist. Aber was wollen diese wenigen Falschen bedeuten gegen die Tausende der Treuen! Was wollen siese wenigen für den, der weiß, wiewiel hier vierzig Jahre lang gehetzt, gelogen und verleumdet worden ist? Was wollen sie endlich besagen, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß hier doch noch mancher ungelössche Schmerz, manche ungestillte Rache aus der Zeit vom letzten Kriege her weiterlebte?

Heil dir Elsaß! Nun endlich wirst du deine wunderbare Kraft ausleben tönnen! Daß dein alter Soldatenruhm erstrahlen wird, daß die tühne Tapserteit, der frische Wagemut deines Alemannentums, in das die fräntische Blutsmischung töstliche Schwungtraft und behende Klugheit gemengt hat, neue Ruhmesblätter deiner blutigen Kriegsgeschichte einfügen wird, ist nur das eine. Nach den Tagen dieses Kampses werden Tage eines schöneren und reicheren Friedens, als ihn die letzten Menschengeschlechter tennen gelernt haben, tommen, und da wirst du herrliche Kulturarbeit leisten im deutschen Lebenstreise. Der Stamm ist ausgeruht; seine herrliche Geistestraft, für die die deutsche Geistes- und Kunstgeschichte bis um 1600 so schön zeugen, war gelähmt durch das unglüdliche Zwittertum, dem alles Kulturleben verfallen war. Zeht wird die Bahn tlar. Vorwärts zu Verschönerung des deutschen Lebens, aus der Fülle deiner gesunden Senußtraft heraus! Ich freue mich auf diese Zutunft, in der Elsaß sich innerhalb der Grenzen Altbeutschlands süblt.



#### Der 3. Pfalm . Von Ernst Ludwig Schellenberg

O Herr, wie toben die Feinde so wild Und starren in Waffen und Wehre; Ou aber, Gott, bist ein starter Schild Und stehst bei unserer Ehre! Wir flehen dich an voll Zuversicht: Gib deinem Bolke Segen! Dann fürchten wir Hunderttausende nicht, Die frech sich wider uns legen.

Berschmettre der Gottlosen Zähne, zerbrich Der Feinde troßige Scharen — Berr, unser Hort, wir rusen dich, Du wirst dein Wolk bewahren!



# Bergsons Rückkehr zum Wildentum

Von Friedrich Beher

Nu dem Krieg der Waffen und der völlischen Wirtschaft tritt im Reigen unserer Feinde auch der literarische Freischut und sogar ein Franttireur des Lehrstuble, — beide Gorten zwar nicht weniger geschick und beimtücklich als die der Walstatt, in der Tat aber ungleich baklicher und abstokender. Es gibt eine Kunft, und es gibt Führer biefer Kunft. die international sind, die ein Band gemeinsamer Kultur auswirkten um alles. was Mensch hieß und auf Bilbung Anspruch erhob. Die Art, wie Kulturpoller ben Stein aufhoben gegen Deutschland, war schmäblich, allein bie Art, wie bie Bande der Kultur zerrissen werden von den Leuten, die als berufene Hüter und Mebrer des groken gemeinsamen Kulturgedankens und der Kulturgüter angesehen werben wollten, wirkt unaussteblich, sie schlägt ber Kultur unbeilvollere Wunden. als sie blinkende Waffen bervorrufen. Mit ber Bernichtung bes Glaubens an das Rulturgemeinsame, Ausgleichenbe, in einem Sinne Bereinigende ist die Rluft, die der Krieg der Waffen trennte, doppelt und dreifach breit auseinandergeriffen worben. Wie ploklich Berr Maeterlind fein nationalfrangofisches Berg entbedte, als er Deutschland nach ben ersten frangosischen Lügenmelbungen auf bem Aussterbeetat mahnte, wie schnell und rucksichtslos er bereit war, sich aller beutschen Sompathien zu begeben, bas tann in Germanien nicht im Kanbumdrehen vergessen werden. Und Herr Maeterlind gehört fortan für uns, wie er's haben will, zu den Toten. Und auch Herr Bernhard Shaw, der sich die Taschen weidlich mit deutschen Cantiemen zu füllen verstand — auch er ist freiwillig in den Hades der kulturlosen Bergessenbeit gestiegen, ist ebenfalls für uns eine erledigte Größe. Wer weiß, wie viele ihm noch folgen und ihr Rulturführeramt beschmuten werden. Einstweilen wird Berr Bergion als nachster von diesem fragwürdigen Chrgeig gepeinigt; Berr Bergion, ber von ber iconen Welt franablischer Richtstuerinnen verhätschelte Pariser Ratheber-Philosoph, ben wir eben auf das Fußgestell einer beginnenden internationalen Rulturgröße erheben wollten. Wir Deutschen haben ja über alle nationalistischen Aindernisse binweg nie bie allgemeinen und großen Rulturibeen aus bem Auge verloren. Berrn Bergfon aber ift die Fähigteit, die man von einem Philosophen in erster Linie fordert, mit offenem Blid burd bie Welt zu geben, um aus ben Geschehnissen bas Bild ber Mabrheit zu ertennen, so völlig abhanden getommen, daß man meinen möchte, biefer Berr Bergson, der ehemals bei den deutschen Philosophen in die Schule ging, sei in Rangstreitigkeiten geraten mit der Philosophie Beratleitos des Dunklen, deffen Unverständlichteit er bis zur Sinnlosigteit zu übertrumpfen wünschte. Was Berr Bergfon gefagt hat? Run, er hat gemeint, "in der Brutalität und in dem Synismus Deutschlands, sowie in seiner Geringschätzung ber Wahrheit liege eine Rudtebr zum Wilbentum".

Herr Bergson ergreift damit Partei für die Kultur der gegen uns verbundeten Ententemächte und die mit ihnen waffenverbrüderten Kultursippen

der Serben. Montenegriner und Japaner, die der Welt denn ja wohl die Erlösung aus allen moralischen und ethischen Beschwerben, aus tünftlerischen und literarischen Berwürfnissen brachten. Berr Bergson ist als Weltweiser um seinen berabaften Optimismus zu beneiden. Er sichert ihm einen Ehrenplat neben Rarlden Miegnid und ähnlichen Rulturgrößen. Den Fürstenmord von Serajewo würdigt biese professorale Beleuchtung also als Kulturerscheinung, er enthüllt sich in bem Gebirn dieses Musterweisen als bloke Erdichtung einer bodenlosen Schandtat! Nun wird es mit einem Schlage offenbar, wieso sich die Frauen ber Parifer Lebewelt um fein Ratheber brangten, Die Frauen, beren Schwestern bann als freiwillige Ariegsbelferinnen das Gewehr auf deutsche Arieger hinterructs in Anichlag brachten und ben Morbstahl gegen beutsche Berwundete auchten! Am frangfierten Belgien wie im Reiche Bergions felbit! Wir, die wir uns ber Mordbrennereien jenes edlen Ententepacts beinabe gar zu viel gefallen lieken, find bie reinen hottentotten, wir stellen das Wilbentum dar, weil wir französische Berwundete pflegen, wie unsere eigenen Landsleute, wir, die wir den franabiliden und rullischen Gefangenen anftändig zu ellen reichen, während die Unfrigen, wie man pernahm, jenseits ber Vogesen mit Wasser und Brot nach ber Meinung französischer Kultur ichon zu viel erhalten! Märchen, ber beutsche Kaiser sei gestorben und bereits begraben, wie sie Englands gewissenlose Presse geflissentlich verbreitete, daß die Russen, wie ihre frangosischen Freunde aus sichersten Quellen vernahmen, dicht vor Berlin stehen, ist die lauterste Wahrheit nach der hoben Rultur des Herrn Bergson, und die Durchschneidung aller Kabel, die unsere Meldungen dem Weltall mitteilen könnten, ist das Sinnbild erhabener Gerechtigkeit! Wenn Herr Bergson nicht ben Nobelpreis für seine Kulturgesinnung betommt, geschieht die bitterfte Ungerechtigteit, die jemals einem beiteren Philosophen widerfahren konnte!

Alles fliekt. Darin gipfelt die Philosophie Berakleitos des Dunklen. Auch bie Kulturbegriffe bes Berrn Bergion befinden sich im Flusse. Nach seiner Meinung braucht die Rultur nicht bas Gesicht abzuwenden, wenn Franzosen und Engländer mit Dumbumtugeln ichieken, wenn Franzosen das Sanitätspersonal und die Verwundeten eines deutschen Feldlagarettes niedermachen und die Rrantenstätte in Feuer aufgeben laffen; für Berrn Bergfon ift es ein erfreulicher Unblid und eine Rulturtat ersten Ranges, wenn Russen einen öfterreichischen Spitalzug mit Granatenschüssen begleiten oder preußischen Gefangenen die Bande abhaden, Ohren und Nase, Frauen die Brufte abschneiden. Ohne Zweifel birgt es auch einen hervorragenden Kulturfortschritt, wenn belgische Franktireurs Stodgewehre und Stodichirmgewehre beimtudisch gebrauchen; und wenn Englander in neutralen Häfen anternde beutsche Schiffe in den Grund bohren, erhebt er feierlich segnend die Bande über die Größe dieser Rulturtat. Bölkerrecht? Eine Rulturgeste von gestern, beute zum alten Eisen geworfen und als unerhörte Schändung des auten Gewissens freier Bölter begeifert, die mit so alten und hochstebenden Rulturnationen, wie Serben, Montenegrinern und Zapanern gemeinfam fecten! Unfer Batob Bohme, ber Schufter aus Görlit, bat, woran Wilhelm Wundt, ber gefeierte Leipziger Philosoph, por einer Woche in seiner Rede "über

ben wahrhaften Krieg" erinnerte, schon vor dreihundert Jahren ein Wort gesprochen, das auch auf diesen Krieg seine Anwendung sindet. "Zedes Ding", sagt Jakob Böhme, "hat sein Gegenteil neben sich: das Licht die Finsternis, das Sute das Böse, und darum ist das Böse dazu bestimmt, daß es zum Guten sich wende." Auch der Krieg hat seine Kultur, das haben wir an dem Verhalten der deutschen Truppen gesehen, und diese deutsche Kultur wird auch die vermeintliche Kultur des Herrn Bergson und seiner Schützlinge überwinden und sie dem Absche wer ganzen Welt preisgeben!



## Geharnischte Sonette · Von Hermann Kienzl

I.

Wir träumten. Eräumten hold: vom Menscheitslenze, Der über alle Fluren streute Blüten, Und Jand in Jand, in zärtlichem Behüten, So reichten wir einander Friedenstränze.

Da gab's — im Land der Zukunft — teine Grenze! Es losch die Glut der Hybris, und es glühten Wachtseuer nur zur Hut vor rohen Skythen; Wir übten Tänze, — Geisteswaffentänze.

Den Bruder, der die fremde Sprace (prach, Wenn des Tyrannen Faust ihn niederbrach, Ihn zu befreien eilten wir, die Freien . . .

Hort ihr die wilden Jassesbrünste schreien? Uns droht Gefahr! — Ihr, freien Geists Genossen, Wo seid ihr? — Mit dem Traum in nichts zerflossen.

T1.

Das Völkerrecht im phrasenfrommen Munde, Schieft ihr auf qualdurchstöhnte Lazarette. Die Frau'n, die ihren wunden Gast im Bette Foltern und morden, sind mit euch im Bunde.

Im Bund mit euch sind die Rosatenhunde; Brand an den Schweifen, ziehen sie von Stätte Zu Stätte eine rote Feuertette; Rieintinderleichen geben stumme Runde.

3m Bund mit euch ist eine Lügenschlange, Die ihre schleimigen Glieder tollernd wand Um die betörten Völter aller Zonen.

3hr sprecht von Recht? So wahr in den Aonen Ein rechtlich Bolt nie größrem Unrecht stand, Als wir: Recht werde euch im Untergange!



# Die anderen Kriegsberichterstatter Von Fritz Müller

Cer Kriegsberichterstatter von ehedem ist nicht mehr.

Nicht daß er gestorben wäre. Nein, er lebt. Er zieht mit dem Beer wie ehedem. Aber wenn die Schlachten an der Front geschlachten gen werden, schmieden sie ihn in der Nachhut an einen Felsen des Schweigens. Dort liegt er unbeweglich, und die Geier der Ungeduld und das Ungstgefühl des Zuspätkommens fressen seine Eingeweide, und der ferne Kanonendonner zerreikt ihm das Berichterstatterberz.

Und wo sie ihn nicht angeschmiedet haben, sondern dennoch in die Front mitnahmen, haben sie noch eine grausamere Marter für ihn ersonnen. Ins Blut der Gefallenen will er die Feder tauchen und das Erlebte unverlöschlich für die Boltsgenossen in der Heimat niederschreiben. Aber das darf er nicht. Chemische Tinte geben sie ihm. Die Schrift verlöscht noch auf dem Wege durch den Generalstab, und auf den Redaktionstisch weht die Post nur leere Blätter. Oder Blätter, wo zu lesen ist, daß die Sonne schien und dann der Mond am Himmel stand, und daß zweimal zwei gleich vier sein dürfte.

Aus zieht er, um mit Federn eines Ablers, den er morgens schoß, des Nachmittags zu schreiben. Aber wie er näher zusieht, sind es die Federn einer Gans. Die darf er abends in ein Kissen stopfen, um des Nachts bequem darauf zu schlafen.

Helben waren die Berichterstatter einst. Märtyrer sind sie heute, und ihr Rammer reift sich hinterm Beere blutig an leeren Konservenbuchsen.

"Wer soll über unsre Schlachten jest berichten?!" rusen sie und ringen ihre Hände, "wer den Donner der Ranonen in die Weltgeschichte graben? Wehe uns, das moderne Schlachtseld ist leer geworden, und der Schlachtbericht ist stumm."

Aber das ist nicht wahr. Niemand ist unersetzlich. Undre Kriegsberichterstatter sind aus der Leere aufgetaucht. Auf einem Berge sitzen sie zwischen Schlacht
und Beimat. Hohlspiegel haben sie in der Hand. In ihnen bricht sich alles Licht
der Schlacht und wird rast- und restlos in die Beimat restetziert.

Tut die Augen auf. Ertennt ihr jest die andern Kriegsberichterstatter ...? Welche Menge, welch Gewimmel:

Da ziehen die Zurückgeschicken auf, die mit den Wunden. Nicht daß ihr sie sprechen müßtet. Aur ansehen. Ihre Augen, ihre Mienen sprechen eine Sprache, wie sie beredter nie ein Kriegsberichterstatter hatte. Der hintt, der hat nur mehr einen linken Arm, und um jenen Kopf geht eine weiße Binde — und aus Fuß und Arm und Binde wächst dem, der sehen will, die Schlacht, als würde sie in diesem Augenblick geschlagen.

Sieh, wie jener Trupp von Leichtverwundeten sich straff hält, wie es aus ihren Augen blitt, wie sie davon sprechen, daß sie schon im nächsten Monat, nein, vielleicht schon in der nächsten Woche wieder vor die Front ziehn wollen — Freund, taub mußt du sein, wenn dir nicht aus ihren Stimmen unsre Siege greifbar nahe steigen.

Einer von den andern Kriegsberichterstattern ist die Arbeit der Zurudgebliebenen. Uberblide nur einen Tag von ihrem Tagewerk, und du müßtest blind sein, sahst du nicht in ihrer Arbeit drinnen den Bericht von draußen.

Seh durch die Stadt und schaue an die hunderttausend Werte, die die Arme, die jetzt draußen Feinde mähen, in der Friedenszeit geschaffen haben. Wo du hinschaust, steht ein Dentmal ihrer Tüchtigkeiten aus dem Frieden. Und wenn du's in die Kriegszeit übersetz, so ist's ein Kriegsbericht, ein heller, froher Kriegsbericht.

Die Stadt, das ganze Vaterland bis an die Grenze — sieh ihnen ins Gesicht: ist's nicht ein einzig großer Kriegsbericht mit langatmigen Fanfarenstößen?

Und wenn dir an Berichten, die Vergangenheit und Gegenwart verkünden, nicht genügt, wenn du in deinem Nachrichtenhunger auch an der Zukunft Core klopfen möchtest: schau deiner Frau auf ihre Stirne, blid deinem Kind ins Auge . . . bist du jetzt zufrieden?



## Anserer Kaiserin Auguste Viktoria

(22. Ottober)

#### Von Jeannot Smil Frhrn. v. Grotthuß

Will ich im Liebe bich preisen, Deutschlands Kaiserin, Nicht pruntvoll prahlende Weisen Tonen mir burch ben Sinn.

Feierabenb-Läuten, Milbe, voll und weich, Will mir im Tiefften bedeuten All bein Wirten im Reich;

Abenbfrieden und Segen Nach heißen Cages Last Und nach den harten Wegen Am Kreuze selige Rast. —

Will ich im Liebe dich preisen, Deutschlands hehrste Frau, Möcht' ich den Lorbeer weisen In seine welsche Au, Bon deutschen Ahren pflüden Dir einen golbenen Kranz Und ihn mit Kornblumen schmüden In schimmernden Taues Glanz.

3m beutschen Vaterlande Ift keine schönere Bier —: Die Heimat im Gottesgewande Hulbigte also dir. —

Will ich bich preisen im Liebe, Deutschlands Kaiserin, An heimischen Herdes Friede Mahnen mich Herz und Sinn;

An mutterliches Walten In der Lieben heimlichem Kreis, An des Märchens traute Gestalten, An der Dichtung Wunderreis;

An heiliger Liebe Leuchten Auf herber Cränen Cau —: Nichts holber, will mir däuchten, Als die deutsche Mutter und Frau!



# Deutschlands europäische Sendung Von Friedrich Lienhard

**@**reifronten**t**rieg!

Das Furchtbarc, aber auch das Große der Zeit ist wohl nicht abzusehen.

Europäische Schickalswende!

Der Funkenfernspruch hat es rund um den Erdball und über alle Meere verkündet. Und alle Schiffe jagten nach Hause, alle Sisendahnen wurden im Nu voll und übervoll, alle Länder Europas verwandelten sich in Kriegslager.

Die Worte, die man jest prägen konnte, und waren sie von Gifen, sind schwach gegenüber ben eisernen Satsachen.

Persönliches Herzeleid ordnet sich unter. Gewaltig überschattet uns alle das Uberpersönliche, dem wir jeht ausgeseht sind.

Es entspricht nicht meinen Fähigkeiten, als Soldat Wunden zu schlagen; ich habe nicht die Ehre, im Felde kämpfen zu dürfen. Um so ruhiger und klarer kann der Zuschauer solcher Art, dessen Herz mitlebt mit seinem deutschen Volke, nach großen Gesichtspunkten Umschau halten.

Welchem Ziele gilt dieser Weltkrieg?

\* , \*

Rampf hämmert aus den Kämpfenden und aus den hoffend und schaffend Zuschauenden Helden tum zutage. Rampf rüttelt zwar auch die niederen Instinkte empor und die Gesahren haßvoller Verwilderung. Aber in einem gesitteten Volke von Zucht und Maß, zumal wenn es um eine große und gute Sache gegen Übermacht kämpft, ist diese Gesahr gebannt. Und es bleibt als köstlicher Gewinn: Stählung des Willens zum Guten, zum Großen, zum Starken.

Solche Stählung ist Läuterung. Fäulnis wird hinweggeschwemmt. In jeder hochgestiegenen Zivilsation sammelt sich Fäulnis, Luxus, Unnatur. Ist das Volksganze gesund, so bedeutet der Krieg ein reinigendes Sewitter. Alle Frazen saber Wizhlätter, alles Kokottentum des Denkens und Empfindens, alle blasse Zweiselei und Spöttelei und Asthetelei — hinweggeblasen! Alle Unterschiede der Parteien und Stände — ausgesegt von dem einen großartigen deutschen Familiengesühl: opfersreudiger Ramps gegen Ubermacht! Zetzt kennen wir alle, wie unser so trefssicherer, der Stunde gewachsener Kaiser, teine Parteien mehr: "nur noch deutsche Brüder!" Nicht Haß ist es, was unsere Heere durchpulst, sondern dieser Geist eines tatkräftigen Zusammenhaltens, einer Liebe zu Jaus und Heimat!

Aun tritt uns Friedrich des Großen Gestalt vorbildlich, groß, ermutigend vor die Seele. Jener geniale König hat sich gleichfalls gegen ganz Europa unbeugsam gewehrt. Und er hat den Sieg behalten. Ohne ihn und seinen siebenjährigen Ramps und Sieg kein Bismard und kein Reich! Man beachte das tiefsinnige Zahlenspiel: genau in der Mitte zwischen dem Siebenjährigen Kriege

(etwa 1760) und dem Kriege von 1870 ist Bismard geboren (1815). Fünfundfünfzig Jahre nach rechts und nach links: mit der Linken reicht er Friedrich dem Großen die Hand, mit der Rechten schmiedet er seinem edlen Kaiser das Ocutsche Reich.

Und jett? Beute? Welchem Biele gilt des Deutschen Reiches Weltfrieg?

\* \*

Bunächst ist unser Ramps Notwehr um des Reiches Bestand. Das hat der Ranzler in seiner Reichstagsrede am 4. August glüdlich geprägt; das glüht in des Raisers Aufruf an das deutsche Bolt am 6. August, dem Jahrestag der Schlacht bei Wörth. "Alle offentundige und heimliche Feindschaft von Ost und West und von jenseits der See haben wir bisher ertragen im Bewußtsein unser Berantwortung und Kraft. Aun aber will man uns demütigen. Man verlangt, daß wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückschem Übersall rüsten. Man will nicht dulden, daß wir mit entschossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht tämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren sind . . . . Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich . . . Wir werden uns wehren dis zum letzten Hauch von Mann und Roß . . . " Notwehr um des Reiches Bestand!

Slawischer Rassenhaß mit zarischem Absolutismus von rechts — französische Rachgier von links — englischer Neid von vorn: — so steht Deutschland bedroht, umkämpft, und wehrt sich zunächst einmal mit geschlossener Kraft und Einheit. Schon diese einheitliche, Stände und Parteien versöhnende Geschlossenheit ist ein unermeßlicher innerer Gewinn.

Aber das ist nur die eine Seite. Welchem Ziel gilt nun der Kamps? Ausgangspunkt war ein Meuchelmord. Und meuchelmörderische Pöbelinstinkte sehen wir ringsum ausschäumen; das Wort "belgische Greuel" wird in die Weltgeschichte eingegraben werden. Zeht tritt das oft in Friedenszeiten als lästig empfundene und verspottete preußisch-deutsche Talent der Zucht und Ordnung in großartige Wirksamkeit. Unser Ausmarsch war ein ganz bedeutendes Schauspiel; die öffentlichen Kundgebungen der jeht in Deutschland besehlenden Kommandeure sind oft von plastischer Kraft und Kürze; und das Bild, das unsere Truppen gewähren, beweist, wie viel geistvolle Willenstraft hier an der Arbeit gewesen, um das zu leisten, was der Generalstad und alle einzelnen Teile vollbracht haben. Die Barbarei eines Meuchelmordes und seiner Folgen soll gezüchtigt werden; wir sind die Polizei Europas — und mehr als das. Wir geben durch knappe Wahrhaftigteit und Sachlichteit ein Vorbild gegenüber den geradezu unglaublichen Lügenphrasen rund herum. Zucht, Wahrheit, Sachlichteit gegen Tüde, Phrase, Barbarei!

Bu breien und vieren und fünsen sind sie über uns hergefallen. Einer allein wagte nicht, mit unserer Stärke anzubinden. Das Gespenst Eduards und seiner Einkreisungspolitik treibt jett seine Dämonen auf uns los. Ahnen sie Deutschlands künstige Bestimmung und wollen uns noch beizeiten ducken? Sie tun uns Ehre an, indem sie uns eine so ungeheure Belastungsprobe zutrauen. Recht so! Nur heran! "Hier werden noch Kriegserklärungen entgegengenommen", hat ein Der Türmer XVII. 2

deutscher Spagvogel an einen Eisenbahmwagen geschrieben. Wenn wir diese schwere Probe bestanden haben, wird der Beweis erbracht sein, daß wir, wir Deutschen, dur Führung Europas berufen sind.

Ja, gestählt und geläutert werden wir aus dem unerhörten Ringen hervorgehen! Und dann? Dann gilt es die Schaffung eines freien europäischen Bundes unter Deutschlands vorbildlichem Einfluß.

\*

Dies muffen wir naber ins Auge faffen.

Man schaue zurud auf die Entwidlung der einzelnen Kulturen!

Erst hatten wir Flustulturen: am Indus, Nil, Euphrat-Tigris, Jordan; dann erweiterte sich der Ring zu größeren Binnenmeerkulturen: Griechenland, Karthago, Diadochen-Reich, Rom. Dann tamen die ganz großen ozeanischen Kulturen der Gegenwart.

So war Deutschland erst eine Vielheit von Kleinstaaten, ebe es fich jum Grofftaat auswuchs. Go waren Frankreich, Spanien, Italien zerfahrene Gebilbe, ebe sie sich in Monarchien zusammenfaßten. So bestand in jahrhundertelangen Rämpfen zwischen Schottland, England, Irland feindliche Wechselwirtung. bis ein Grokbritannien Angelsachsen und Kelten einheitlich umspannte. Das ift die Bedeutung der Kriege; es sind Mischungen, neue Gruppierungen. Abnlich steht es jekt zwischen Deutschen und Franzosen: es bandelt sich um die Vorberrschaft auf bem Festland; und wie in Britannien wird sie auch hier sicherlich ben triebkräftigen Germanen zufallen, ohne daß dadurch die Kulturkraft der gallischen Rasse vernichtet zu werden braucht. Doch ich fürchte: Frankreich wird, wie die anderen Romanen, zu einer politischen Macht zweiten und britten Ranges herabsinten. Die Slawen aber: sie werden durch diesen Krieg endlich aufgerüttelt und auf sich selbst zurudgeworfen, um bort mit ganger Macht ibr eigenes, verwahrlostes Inneres zu kultivieren, wo es wahrlich genug zu bessern gibt - eine Aufgabe, um die fich bas Ruffentum immer wieder gedrüdt hat, trot aller Bomben verzweifelter Nihilisten.

Unser Ziel aber auf dem Festlande wird sein: ein europäisch es Grofgebilde, dessen Schwerpunkt auf Deutschlands besonderen Kräften und Fähigkeiten ruben wird.

Denn Deutschland ist nicht nur geographisch das Land der europäischen Mitte, sondern auch sittlich das Gewissen Europas und geistig das "beilige Herz der Bölter", wie schon Hölderlin gesungen hat.

Deutschland wird durch das Feuer der Not und des Kampfes geläutert und gestählt werden und dann reif sein zu seiner größten und eigentlichen Sendung.

Dem deutschen Reichstörper muß jetzt eine deutsche Reichsschen le ele geschmiedet werden. Des Reiches Krone wurde geprägt in glücklichem, raschem Kriege gegen ein einzelnes Land. Die deutsche Scelenkrone ist jetzt zu schmieden im Kampfe gegen halb Europa. Nur Kampf und Not entfaltet Seelenkraft. Nie den Mut sinken lassen, sondern schmieden, schmieden! Schmiedet die Seelenkrone des Heldentums und des inneren Königtums — jenes Königtums, das im Aus-

halten und Durchhalten groß ist, weil durchdrungen von dem unbesiegbaren Bewuhtfein, daß wir Deutschen der Welt noch viel zu geben haben.

Ja, wir sind der Völter heilig Herz, das laßt unsern ehernen Glauben sein! Die uns jest von allen Seiten bekämpfen, sollen einst nicht als Feinde, sondern als Freunde von allen Seiten in unser gefestigt Land tommen und von unseren reisen Seelenträften lernen — wie sie jest, so Gott will, von unserem Helbentum bewundernd lernen werden.

Gott mit Deutschland!



## Rampflied der Patrouillenreiter Von Vaul Zech

Warum rufft du mich zurūd, Weithinhallende Fanfare, Aus dem Jachtern der Kandare, Aus dem knappen Reiterglüd

Wieber in die graue Qual Abgebrauchter Stundenritte, Sporenloser Postenschritte Auf und nieder am Kanal?

Laß mich noch bie säbelhalt Kampfgeballten Hänbe regen Aufgespürtem Feinb entgegen, Näberrückend aus dem Wald.

Tausendsache Abermacht? Nein! Mein Brustberg bricht Bultane, Zedes Mähnenhaar ist Fahne, Der Galopp schon halbe Schlacht.

Wenn erst jenem Eisenzaun Die Ranonen Breschen schlagen, Bajonette sich hinüberwagen, Bleibt mir nichts mehr aufzuhaun.

Horn, drum blase Sturm-Signal! Heut' noch kann ich paden und zerhaden. Morgen sigt vielleicht im Naden Mir schon ein Verschwörer-Stahl.





## Das Erwachen der Afraine

nter den zahlreichen Völlerschaften des "Beiligen Ruhlands", die einer Abrechnung mit dem Zarismus entgegenharren, befinden sich neben den Polen und Finnländern in den vordersten Reihen die Utrainer. Man hat diesem slawischen Volksstamm, der in den Geographiedückern meist unter einem fremden, ihm aufgedrängten Namen verzeichnet steht und das ganze südliche Ruhland von Polen die an den Rautasus, die sogenannten kleinrussischen Gubernien bewohnt, die vor wenigen Jahrzehnten nur wenig Interesse entgegengebracht. Dem berüchtigten zarischen Regierungsspstem ist es zuzuschreiben, daß ein großes Oreißig-Millionen-Volt von streng gesondertem Nationalcharatter, das auf eine alte Rultur, ein ehemals eigenes Staatswesen zurücklicht, viele Generationen hindurch so gut wie verschollen sein konnte.

Gegenwärtig überrascht bie europäischen Blätter die Runde von einer Aufstandsbewegung in den kleinrussischen, also von den Ukrainern bewohnten Provinzen, die erst unlängst ihr erstes Menetetel mit blutigen Beichen an die Mauern Odessas schried. Der ganze Umfang dieser Bewegung ist begreislicherweise infolge der russischen Bensur nicht zu übersehen. Dennoch wissen unterrichtete Kreise von geheimen Aufstandstomitees, über Vorbereitungen zum tätigen Eingreisen in die Kriegsereignisse, über die Organisation von Frewilligenscharen dierreichischer Utrainer, die sich den österreichischen Militärbehörden zur Verfügung stellen. Die russische Utraine ist erwacht: Unter Habsburgs Fahnen will sie ihre Auserstehung feiern.

Die Geschichte dieses Boltes seit seinem Eintritt unter russische Oberhoheit ist bezeichnend für die Bergewaltigungspolitit bes Farismus.

Der große utrainische Hetman Bogdan Chmelnich; hatte um die Mitte des 17. Jahrhunderts in mehreren gewaltigen Schlachten die polnischen Heere geschlagen und die Unabdängigteit Utrainas, die seit 1569 zusammen mit Litauen dem polnischen Königreiche angegliedert war, wieder hergestellt. Um die Wiederholung künftiger polnischer Angrisse abzuwehren
und eine Stüge gegen den Erbseind zu schaffen, schloß er im Jahre 1654 zu Perejaslaw (bei
Riew) mit dem Mostowiterreich, das in gleichem Maße der Ausbreitungslust Polens ausgescht
war, ein Trupbündnis ab, das die beiden Reiche zur Wahrung gegenseitigen Besitztandes
verpslichtete und die vollständige nationale Unabhängigteit Utrainas gewährleistete. Dieses
Bündnis zweier gleichwertiger Faktoren bildet die Grundlage für die spätere Zugehörigkeit
der utrainischen Provinzen zu Rußland. Wenige Jahre danach erneuerten die Polen ihre Angrisse, deren endgültige Niederwersung und die durch sie bedingte Schwächung Utrainas die
Russen in hinterlistiger Weise zur einseitigen Anderung der Vertragsbestimmungen ausnützten.
Durch die ganze weitere Geschichte dieses Bündnisses zieht sich von da an eine Kette von Treu-

Brüchen, denen die ukrainische Selbständigkeit nach und nach zum Opfer fällt. Hetman Iwan Mazeppa versucht zwar in einem letzen Aufraffen, im Berein mit König Karl XII. von Schweden, das Joch dieses unglücseligen Trutvertrages abzuschütteln. Die Schlacht dei Poltawa (1709) vernichtet jedoch die ukrainischen Hoffnungen, die garantierte Unabhängigkeit wird nun rücsichtslos aufgehoden und Ukraina als Provinz dem russischen Reiche einverleibt. Einzelne Einrichtungen bleiben noch zum Schein bestehen, verlieren aber jede Bedeutung und werden der Willkur zarischer Günstlinge unterstellt. Mit Fürst Epril Razumowsky, dem letzten Schein-Hetman und Liedhaber der Barin Katharina II., erlischt endlich das kaum noch glimmende Flämmchen ukrainischer Sonderrechte, die nationalen Aberbleibsel werden beseitigt und die ukrainischen Zaporogersotnien, die ehemaligen nationalen Regimenter, auseinandergetrieben. Die freie Ukraina ist nicht medr.

Nachdem nun solcherart die Bestrebungen des Barismus erreicht waren, und es wohl ein utrainisches Bolt, aber tem utrainisches Reich mehr gab, tonnten die russischen Machthaber an ihr weiteres Projett, bas der völligen Berschmelzung biefer gewaltigen Boltsmasse mit bem Mostowitertum, geben. Und nun fangt bie zweite Beriobe ber graufamften Unterjochung an, die Rnechtung des Geistes. Zede utrainische Regung wird im Reime erstidt, jede Aukerung nationalen Lebens niedergetreten, die utrainische Intelligenz burch fcwere Freiheitsstrafen in berücktigten Festungen mundtot gemacht und das Volk seiner Führer beraubt. Aber da geschab bas Unerwartete: Der Despotismus versagte an dem Lebenswillen einer zwar niedergerungenen, aber unausrottbaren Nation. Diese schafft gleichsam als Reaktion ben unvergleichlicen Nationalheros Caras Schewtschenko, der dem gänzlich eingeschüchterten Voltsbewußtsein flammenden Wiberspruchsgeist einbläst und ein neues Morgenrot nationaler Widerstandstraft aufstrablen macht. Schewtschento wird zum Brogramm. Mit ungeahnter Kraft folägt fein Wedruf, bas Dichterwort, ein. Gin Rreis ber Fabigften icatt fich um ibn. Da areifen die Bolppenarme des Rarismus ein, die ukrainischen Gesellschaften werden aufgelöst. bie Teilnehmer verhaftet, Schewtschento ohne rechtmäßige Aburteilung als gemeiner Soldat in die Orenburger Festung gesteckt. Bebn Rabre fcmachtet er im Gefangnis; aber feine Abeen find durch keine noch so entseklichen Mahregeln mehr aufzuhalten, in Causenden von Häusern wird sein "Robgar" beimlich verwahrt, sein Sebergeist in Stunden tiefster Bergweiflung gum Trostspender. Die russische Regierung nimmt zum gründlichsten Mittel Zuflucht. — Weil sie in ber lebendigen Sprache Zeugen ber großen Bergangenbeit fürchtet, tommt jener in ber ganzen gesitteten Welt ohnegleichen bastehende Utas von 1867 zustande, demzufolge das einzig übriggebliebene Beiligtum eines gangen Bolles von Staats wegen vernichtet werben foll: Der Gebrauch ber utrainischen Sprace wird verboten, tein Buch, teine Zeitforift barf in biefer Sprace gebrudt werben, in ben Elementarfculen unb in ber Rirce, überall, wo die unmittelbarfte Berührung mit bem Bolte stanb findet, wird das alleinige ruffische Wort zwangsweise eingeführt und selbst bie Bezeichnung "utrainisch" entfernt und durch "tlein-russisch" erfett. Eine Ara unerhörter Unterdrückungen folgt. Der Besit, eines ukrainischen Buches, selbst einer Bibel, wird schon als Hochverrat bewertet, die Anwendung der utrainischen Sprache im Privatvertehr als Anlak zu robesten Berdächtigungen und Aburteilungen genommen. Es würde Riesenbände füllen, würde man auch nur einigermaßen die verschiedenen Abschnitte dieses Ausrottungstampfes, der eines der traurigsten Rapitel des an Böllermorden überreichen mostowitischen Regimes barstellt, aufzeichnen. Und vielleicht hätte bas ununterbrochene, zähe und rücksichtslos gehandhabte Bernichtungswert gefiegt, — jene grauenhafte Ruhe erfiegt, die ein Leichenfeld kennzeichnet —, wenn nicht von unerwarteter Seite eine Durchkreuzung russischer Bläne erfolgt ware. Dies geschah burch bie an Ofterreich jusammen mit Galizien und Butowina gelangten brei Millionen Utrainer, bie eine natürlice Schutzmauer gegen russische Entnationalifierungsgelufte abgaben. Diefen, in ben öfterreichischen Atten bis unlängit als Rutbenen

118 Das Erwachen ber Ultraine

geführten Stammesbrübern gelang es nämlich, durch rastlose Auftlärungsarbeit die gesamte ursprünglich ziemlich gleichgültige Boltsmasse in einem nationalen Lager zu sammeln, bessen moralischer und ethischer Einfluß balb nach dem benachbarten russischen Geblet hinüberzuspielen begann.

Überraschend schnell hatten die österreichischen Utrainer, die Vorteile einer menschlich bentenden Regierung ausnühend, die durch viele Generationen ererbte Niedergedrückheit abgelegt und sich zu einem national vollwertigen Volte ausgereist. In den versprengten österreichischen Flügel fällt dann auch die große Wiedergedurt, die zweite, des Utrainertums. Seniale Männer, Sclehrte von Weltruf, so die Universitätsprosessoren Drahomanow, Antonowytsch, Hruschewsky und Franko schaffen den Grund für die Entsaltung des nationalen Sesüges und die seierliche Erklärung der Petersburger Atademie der Wissenschaften, die, gestützt auf das gewaatige Seschichtswert Pruschewskys, die Utrainer als ein vom Großrussentum gesondertes Volkstum verkündet, das eigene nationale Kultur, Tradition und Seschichte besitzt, ist die Krönung ihrer Bestredungen. Langsam gewinnen die Utrainer an Boden: Männer wie Björnson sehen sich mit der Wucht ihrer Persönlichkeit für sie ein. Hand in Hand mit den politischen Erfolgen geht in Galizien die Erstartung des ötonomischen Lebens und die Schaffung eigener sozialer Institutionen, die bald mustergültig werden und breite Massen in den Strom moderner Lebensbedingungen leiten.

Der große Wind, der 1905 nach den Niederlagen im fernen Often durch das weite Rußland geht, findet die russischen Utrainer troß aller Schickalsschläge elastisch genug, die Betäubung abzustreisen und in die Schale der verschiedenartigsten Völterwünsche die eigenen Forderungen in gewichtiger und bestimmter Weise zu werfen. Die ins Joch gezwungenen Völter, verstärtt durch die Besten aus dem großrussischen Lager, erwachen, und unter dem Oruck der Volksstimme, die nach Menschlickeit geht, entschließt sich der Zar zu einer konstitutionellen Regierungssorm. Es kommen die Tage der ersten Duma und mit ihnen das erhebende Schauspiel, daß plötlich fünszig in einem ukrainischen Klub geeinigte Abgeordnete mit einem breiten nationalen Programm vor die Öfsenklichkeit treten. Wohl konnte man ihnen den Mund schließen, aber der Geist jenes politischen Programms blieb bestehen, weil ihm die beiden Nachtmittel der russischen Regierung, Knute und Willkür, nicht beizukommen vermochten.

Es ist betannt, wie bas Schickfal ber beiben erften Dumen fich erfullte, bis bie britte einigermaßen ben Borstellungen bes famosen Zarbeglüders entsprach. Ebenso ist noch in aller Erinnerung die schamlose Berfolgung der durch die Dumaauflösungen ihrer Integrität beraubten Abgeordneten, insbesondere der nationalen und unter diesen vornebmlich der utrainischen. die ihre turze Begeisterung schwer und lange zu bufen hatten. Dennoch tonnte sich die ruffische Regierung nicht ber Ertenntnis verschließen, daß schließlich ihre Gewaltmittel gegen bie Ausbreitung der utrainischen nationalen Idee erschöpft würden, und so versuchte sie das Abel an der Wurzel zu fassen, d. h. auf österreichischem Boden selbst auszurotten. Daher die Aberschwemmung Galiziens mit ruffischen Agenten, die Untertaufung wohlfeiler Berolde und Barteiganger, die Bestechung öffentlicher Organe, die Erhaltung ganzer Spionagebureaus, die Berkundung bes "Prawoslavje" (ber russisch-orthoboren Religion) unter ben vereinten Betennern als Vorwand zur Ausdehnung ber Macht über die "gleichgläubigen Brüder Galiziens", und nicht zum letten die Anstiftung zur Ermordung mikliebiger und gefährlicher Gegner. Uberläufer bat es zu allen Beiten gegeben, und so mag der rollende Rubel bier und da schmierige Finger gefunden haben, die ihn auflasen. Nicht allein im galizischen Lager; Fraktionen anderer slawischer Stämme, bie fich noch nicht zur Entlarvung russischer Slawenliebe emporgerungen hatten, versuchten fich schückern als Anwälte mostowitischer Unternehmungen. Dennoch bewirtten alle biese Umtriebe nur eine um fo ftartere Aufrichtung ber nationalen utrainischen 3bee, Die fclieglich in ihren Sprechern Nitolai v. Wassilto und Dr. Rosti Lewichi leibenschaftliche Antläger vor bem Forum ber österreichischen Delegationen fand und biese zu einer einmütigen und lauten Abweisung



Telepathie im Arlege 119

russischer Abergriffe veranlatte. Die utrainische Sache war so aus kleinen Anfängen zu einem Problem ausgewachsen, das tief in das Staatsinteresse zweier großer Reiche einschnitt.

Es ist bezeichnend, daß eines der Jauptmomente der russischer Gegnerschaft das Bestehen des nationalen Utrainertums in Salizien ist, dessen Erfolge, so erst jüngst die Landragswahlresorm und das kaiserliche Bersprechen der Errichtung einer ukrainischen Universität, nicht ohne Rüdwirkung auf die Haltung der russischen Utrainer bleiden tonnten. Rusiand mußte in dem Maße des Anwachsens des ukrainischen Einslusses in Österreich die Sehnsucht der von ihm geknechteten Stammesgenossen nach gleichen Rechten fürchten, eine Sehnsucht, die auf der Basis eines dreißigmillionensachen Widerhalles zu einer Woge werden konnte, die sich in einer nicht allzusernen Zukunft verheerend über den russischen Staatsgedanken ergießen mußte.

Andererseits ist es tlar, daß das Bestehen des nationalen Utrainertums an das Bestehen eines starten Österreich gebunden ist. Die Utrainer diesseits und jenseits der Grenzen betrachten daher diesen Krieg als Daseinstamps in einem Grade, wie ihn vielleicht teines der vielen Völter Österreichs empsindet. Er ist nicht nur eine Bereinigung alter Rechnungen mit dem Mostowitertum, er weitet sich hier zur Frage kunstigen Seins oder Richtseins: Ein heiliger Krieg also.

Zum Shluß sei erwähnt, daß es wie eine der feinsten Fronien der Geschichte anmutet, daß diese Befreiung just im hundertsten Todesjahre des großen Volkshelden Schewtschento geschehen soll, zu einer Zeit, da man in der ganzen ukrainischen Welt die Vorbereikungen zur Enthüllung seines Märtyrerdenkmals in Kiew trifft und seine unsterdlichen Worte lebendiger denn je in den Herzen der Ukrainer flammen: Als Offendarung, als Verheißung, als Religion.
Von Ang. Dr. Daskaliuk



## Telepathie im Kriege

jie "Ofterreichische Rundschau" vom 1. September 1914 bringt unter dem Titel "Aus dem Felde" einen Bericht aus dem diterreichischen Pressequartier, der nach Form und Inhalt gleich bemerkenswert offenbar der Feder eines diterreichischen Offiziers entflossen ist.

Der Berfasser, der sich (vermutlich pseudonym) Robert Michel nennt, schildert zuerst aussührlich und überaus lebendig die Absahrt seines Regiments aus Wien, dann die weite und lange Fahrt durch die schier endlose ungarische Pusta, die Begeisterung der ungarischen Bevölterung, die von einer, einen rührenden Grad von Opferwilligkeit bekundenden Freigebigkeit begleitet ist, also alles genau so wie bei uns, nur mit dem Unterschied, daß dort überall Zigeunermusit ertönte, während bei uns die einsachen Goldatenlieder erklangen.

Wichtiger als diese Schilberungen des Auszugs aber sind die Betrachtungen, die der Versasser über die Pflicht der Zurückgebliebenen anstellt, die Ausgerückten nach besten Kräften zu unterstützen. Aum aber w i e? Auf diese Frage gibt der Versasser solgende Antwort: "Alle die guten Worte, herzhaften Zuruse und Segenswünsche, die den Truppen beim Auszug zuteil geworden sind, vermehrten ihren Mut und ihre Zuversicht; sie waren winzige Splitterchen von Kraft, die keineswegs verloren gegangen sind. Dieser Zuschuß an seelischer Kraft muß auch weiterhin der Armee zuteil werden, und der Wille zum Sieg muß von jedem einzelnen hinüberzittern zu den Kämpfern in der Front. Darum raste niemand vor der Entscheidung, die sich im Norden vorbereitet. Wer dos Glück hat, takkräftig nachhelsen zu können, der spanne seine Kräfte zum äußersten. Wer aber der ungeheuren Kraftleistung von Heer und Reich untätig zuschauen muß, der trachte auf dem Wege, den seelische Kräfte gehen, sein Scherslein beizutragen: wen Gott erhört, der bete, wer nicht beten kann, der sammle alle seine Sedanken

120 Telepathie im Reiege

und Willensträfte zu dem indrünstigen Wunsche nach dem Siege — und wer nichts anderes vermag, der drücke die Daumen in die Handflächen und spreche: "Wir müssen siegen, wir müssen siegen. . . . So wird auch der Geringste und Schwächste beigetragen haben zu dem Sieg, den wir uns anschieden zu ertämpfen, und sei es mit Hingabe unseres letzten Tropfen Blutes."

Was dieser Österreicher hier vorschlägt, das ist nun aber nichts anderes als die Aufforderung, in diesem Weltkrieg die Telepathie in Anwendung zu bringen und unsern draußen vor dem Feind stehenden Kriegern mit den sernwirkenden Kräften unsrer Psyche beizustehen. Daß sowohl das deutsche wie das österreichische Beer von dem indrünstigen Wunsch zu siegen durchdrungen ist, darüber ist ja kein Wort zu verlieren. Seit Ansang August dringt uns ja jeder Tag hiefür überwältigende Beweise. Daß aber dieser bewundernswerte Feuereiser unserer mit dem Feind ringenden heldenmütigen Truppen von uns Zurückgebliebenen unausgesetzt wieder von neuem angesacht werden könnte, wenn es not tun sollte, dies wird in den odigen Sähen mit einer Peutlichkeit ausgesprochen, wie sie wenigstens mir dis jetzt noch nirgends begegnet ist. Von der begeisterten Siegesstimmung, die sowohl im deutschen wie im österreichischen Beere herrscht, lesen wir ja fortwährend in jedem beutschen Zeitungsblatt. Wie viel wir Zurückgebliebene aber dazu beitragen können, diese begeisterte Stimmung auf ihrer Jöhe zu erhalten, dessen durchen sies jetzt bewußt geworden sein.

Die Tatsache, daß Gedanken- und Willenskräfte auf andere übertragen werden können, wird heutzutage kaum mehr ernstlich angezweiselt. Von Telepathie und Suggestion hört man überall reden. Daß man aber von solcher Telepathie oder psychischen Fernempfindung im praktischen Leben auch Gebrauch machen kann; daß man z. B. Mut, Vertrauen und Zuversicht auf weite Entsernung hin andern zuleiten und suggerieren kann, vorausgesetzt, daß man dies mit der dazu nötigen Konzentration, d. h. mit der nur auf einen Punkt gericht et en Sammlung der Gedanken tut, dies ist eine Behauptung, die in unserem materialistisch gesinnten Zeitalter vielsach auf Widerstand stoßen wird. Zugrunde liegt ihr eben die wenig beachtete Tatsache, daß die Fähigkeit der Gedankentonzentration sich durch geeignete und mit großer Ausdauer fortgesetzte übung genau ebenso steigern läßt, wie jede andere Fähigkeit.

Mir will es scheinen, wie wenn der Berfasser jenes "Aus dem Felde" betitelten Aufsates zur Schar der heute nicht gerade zahlreichen Personen gehörte, die für psychische Probleme, wie das Problem der Telepathie ein intuitives Interesse und für deren Wichtigkeit ein besonderes Berständnis besitzen, — Menschen, auf deren Worte man gut tun wird, zu hören, wenn es sich um so enorm wichtige Dinge handelt, wie die in dem erwähnten Aussatzgemachte Aufsorberung.

Im übrigen zweisle ich nicht im geringsten baran, daß unter ben zu Jause Gebliebenen mancher unbewußt das tut, was hier vorgeschlagen wird. Wirksamer, bedeutend wirksamer wäre es allerdings, wenn er dies mit vollem Bewußtsein täte. Denn nur so würde er es mit einer Energieentsaltung tun, die auf Erfolg hoffen läßt. Ohne Anstrengung tein Erfolg. Dies gilt auch hier, wo es sich um Anstrengung der psychischen Energie handelt. Angedeutet sindet sich diese Krastanspannung ja auch in den oben zitierten Worten: man drücke die Daumen in die Handssächen. Damit wird nichts anderes gemeint sein als: die Daumen halten.

Ludwig Deinhard



## England und Gott

eit den Cagen des Puritaners Oliver Cromwell, unter dessen Regierung König Rarl I. wegen Hochverrats hingerichtet wurde, sind die Engländer von dem Bewustsein ein erfüllt, das auserwählte Volk Gottes, das Wertzeug der Vorsehung zu sein, zunächst im Rampse gegen Heuchelei und Göhendrenst. In dem gewaltigen Aussteigen ihres Reichs sehen sie eine Kundgebung des göttlichen Willens. Dieser ursprünglich puritanische Sedante ist von den modernen Engländern sestgehalten und zu politischen Zweden weiterentwickelt worden. Konservative und liberale Minister und Parteisührer haben die göttliche Sendung Englands beträftigt.

Anfang ber neunziger Jahre veröffentlichte Lord Curzon, ber Vizelönig von Indien, ein Wert unter dem Litel "Die Probleme des fernen Oftens". Dieses Wert trug wörtlich nachstehende Widmung: "Sewidmet denen, die glauben, daß das britische Reich, ertoren durch die Vorsehung, das größte Wertzeug zum Guten ist, welches die Welt gesehen hat, und die mit dem Verfasser der Ansicht sind, daß sein (Großbritanniens) Wert im fernen Osten noch nicht vollendet ist." In gleichem Sinn äußerte sich Lord Rosebery. Der tonservative Lord Salisbury erklärte: "Der Verlauf der Ereignisse, besser gesage, das Handeln der Vorsehung haben dieses Land berusen, Sittlichteit und Fortschritt der Welt in einem Maße zu fördern, wie nie zuvor ein anderes Reich." Und der liberale Gladstone versicherte: "Die Vorsehung hat diesem Reich eine besondere Mission und Tätigkeit anvertraut."

John Chamberlain fügte ber göttlichen Sendung eine politische hinzu: "Die angelsächsische Rasse ist umsehlar dazu bestimmt, die vorherrschende Macht in der Seschicke umd Zivilisation der Welt zu werden." Auch für Cecil Rhodes waren die Engländer das Volt der Vorsehung, der vorbestimmte Herrscher der Welt. Alle Welt möglichst zu anglisseren galt für ein Sott wohlgesälliges Wert. Rein größerer Segen könne den Völkern werden, als unter britische Herrschaft zu kommen. In seinem Testament erklärte Cecil Rhodes: "Wenn es einen Sott gibt und wenn er sich um die Dinge dieser Welt kümmert, dann glaube ich seist, daß er das wollte, daß ich das tue, was ich getan habe. Und wie er offensichtlich dahin wirtt, aus der angelsächsischen Rasse das auserwählte Wertzeug zu machen, um Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden herzustelien, so muß er folglich wünschen, daß ich tue, was ich kann, um dieser Rasse soviel Ausschlang und Nacht als möglich zu geben."

Bei Beginn des Burentrieges lieferte eine Gesellschaft jedem Goldaten eine Bibel mit einem Umschlag in den englischen Farben und Zeichen. Nach Beendigung des Krieges befahl Lord Roberts, dem "Gott der taiserlichen Rasse" zu danken.

"Wer für England tampft, tampft für Gott, wer für England stirbt, ichlaft bei Gott." So ber getronte Hofbichter Austin.

Englands Kultur ist die höchste. Zu ihr sollen auch die andern Völler erhoben werden — nötigenfalls mit Gewalt. Somit sind die Engländer berechtigt, wie William Cobbett behauptete, alle andern Völler zu misachten.

Paul Dehn



# Runst der Kriegszeit

ie Runst macht verzweiselte Anstrengungen, die Teilnahme des Boltes zu gewinnen. Darin, daß das notwendig ist, zeigt sich, wie unendlich viel Heuchelei und Schwindel in dem Kunstgetue des letzten Jahrzehnts gewesen ist. Von einem Tausend derer, die da getan haben, als könnten sie teinen Tag ihres Daseins ohne Kunst verdringen, als hätten sie ihr ganzes Dasein mit künstlerischer Kultur durchtränkt, ist kaum einer, der jetzt

122 Runft ber Kriegezeit

bei der Runft Hilfe sucht, um dieses Leben tiefster Erregtheit und zerreibender Spannung iconer gestalten ober boch wenigstens besser ertragen zu können.

Ich wundere mich darüber nicht. Wie sollte das Volt unsere Runst suchen, wo diese Kumst unser Volt nicht nur nicht gesucht, sondern geradezu verachtet hat. Denn sogar jene Bestrebungen, die unter der Fahne "Kunst und Volt" segelten, waren zum großen Teil in ihrem Wesen unvolkstümlich, hochmütig, ohne Liebe, voll der Selbstsucht eines sich über alle anderen stellenden Artistentums. Unsere Literatur ging auf in der Behandlung von Problemen, die mit dem wahren deutschen Voltstum gar nichts zu tum haben. Gott sei Dant, denn wenn in der Tat Erotit und sexuelle Problematit — lassen wir für diese Dinge nur die Fremdwörter weiter bestehen — in unserem ganzen Voltsdasein auch nur den zehnten Teil der Bedeutung gehabt hätten, wie es nach der sich als maßgebend ausspielenden Literatur scheinen mußte, so stände jeht ein Volt von Schwächlingen draußen im Rampse. Unsere Musit war ein instrumentaltechnisches Problem geworden. Und unsere bildende Runst — ach! um unsere bildende Runst! "Manchem war die Runst ein Beitvertreib. Wir hatten Farben, Linien, Bilder, Lurus. Wir batten Theorien." —

Diese letten Sate sind von Julius Meier-Graese. Und damit gerate ich auf den Kriegspfad. Ich tu's nicht gern. Den Burgfrieden, den die politischen Parteien für die Dauer des Krieges abgeschlossen, würde ich gern auch in unserem Kulturleden wahren. Aber ein fauler Friede taugt auch zuhause nichts. Gewisse Dinge müssen gesagt werden, weil Klarheit not tut, weil stillschweigende Duldung gleich Billigung wäre.

Meier-Graefe ist seit zwanzig Zahren in unserer Kunstkritik ber Berold alles bessen, was wir als undeutsch empfunden haben. Rein anderer hat für die Überschätzung ausländischer Runst ber verschiedensten Richtungen in Deutschland so viel getan, wie er. 3ch nehme an. bak er bas aus poller Aberzeugung getan bat, und so war es sein gutes Recht. Er bat uns babei oft sehr weh getan; sein Buch gegen Bodlin war voller Bitterkeiten, fast voll Baf gegen bas, was das deutsche Bolt als seine Liebe in der Kunst geoffenbart hat. Auch dazu hat Meier-Graefe das Recht, wenn er eben anders empfindet, als der überwiegende Teil des deutschen Bolles und seiner Kunstler. Nun beginnt einige Wochen nach Kriegsausbruch, knapp so lange, als die notburftigften Borbereitungen bagu brauchen, eine Zeitschrift "Rriegszeit. Runftlerflugblätter" (Berlag Baul Cassirer, Berlin) zu erscheinen. In ber ersten Rummer stammen bie programmatischen Ausführungen von — Meier-Graefe. Ich habe Dugenbe von Kunstlern und Kunstliebhabern gesprochen und nicht einen getroffen, der nicht je nach Temperament gelacht ober geflucht hatte, biefem Namen an biefer Stelle zu begegnen. "Der Rrieg beschert uns. Wir find andere feit geftern. Der Streit um Worte und Programme ist zu Ende. Wir tampften gegen Windmühlen. Manchem war die Kunst ein Zeitvertreib. Wir hatten Farben, Linien, Bilder, Lurus. Wir hatten Theorien. Was uns fehlte, ber Anhalt, das, Brüder, gibt uns die Beit. Geien wir ihrer würdig. Reine gemächliche Hingabe mehr! Aus Feuerschlunben, aus Not und Blut, aus Liebe und heiligem Sag wird uns Erlebnis."

So Meler-Graefe. Es fällt mir nicht ein, ihm das Erlebnis dieser Zeit zu bestreiten, aber ich halte mich für verpflichtet, öffentlich zu erklären, was Junderte denken und im persönlichen Kreise sagen: "Uns Deutschen liegt diese Art des Erlebens nicht." Diese akrodatenhafte geistige und seelische Gelenkigkeit ist uns wo nicht verdächtig, so unheimlich. Ich kann es nie vergessen, wie Meier-Graefe seinerzeit in einem Aussach "In die Riste" davon sprach, wie man rücksichtslos eine alte Liebe in die Kiste packen müsse, wenn eine neue sich auftue. Der Begriff von "deutscher Treue" scheint ihm fremd zu sein, von jenem zähen Festhalten an einmal errungenen Werten. Nur dieser Treue des deutschen Volkes, diesem zähen Festhalten an Aberzeugungen, an alter Liebe, die ihm seit Jahrzehnten als unsinnig, als unmodern hingestellt wurde, hat es Meier-Graese zu danken, daß er das Erlednis der zeigten großen Stunde erfahren kann. Hat er sich in diesem Erlednis wirklich gewandelt oder bleibt er bei seinem

Runft ber Reiegozeit 123

Grundsate: "In die Riste"?! Dann wird auch diese Erlebnis in die Riste wandern, wenn die Rriegszeit vorbei ist.

36 bin der Aberzeugung, einer, der wirtlich deutsch erlebt, hätte nach Meier-Graefes Bergangenheit in solder Stunde gesagt: 3ch habe gefehlt, ober noch besser: er hatte geschwiegen. Aber nicht fprungbereit wieder vornean fein. Das wirtt als - ich tomme um bas barte Wort nicht herum — Opportunismus. Und wenn ich die vier ersten Nummern dieser Künstlerflugblätter "Rriegszeit" betrachte, so ist auch ba nichts von bem Erlebnis zu spüren. Liebermann, ber Betampfer ber Unetbote, wird Allustrator. Das Bild "Ich tenne teine Partei mehr, ich tenne nur noch Deutsche" ist in teinem Buge stärter, als eine Photographie. Rubl bis ans Berg binan. Die Art, wie ber Reiter auf seiner Schindmabre bangt, zu bem Worte: "Jett wollen wir fie brefchen!" atmet nichts von der Freude und dem Stolz, der uns alle erfüllt über bie tonigliche Rriegsschönheit unseres Beeres. Und noch mehr als diese beiden Bilber läft ber "Vormarich ber Ruffen auf Berlin" gerabe ben Inhalt bes Erlebniffes vermiffen. Das ift außerlich. "Wir hatten Farben, Linien", fagt Meier-Graefe, mehr ift bier auch nicht gegeben. Rennzeichnend ist die Angit, mit ber jeder Gesichtsausbrud vermieden wird. Für Liebermann ift die Runft eben immer eine Augenfache gewesen; nach seiner eigenen Aussage batte ber Mensch im Maler ganz zu verschwinden. Ja, eine Kunst des seelischen Inhalts ist aber nur vom Menichen zu geben. Der beutsche Thoma bat gesagt: "Die Runft ist eine Berzenssache." Was also hat Liebermanns Runft in biesen Tagen zu suchen?

Ich will hier die Bilber im einzelnen nicht durchgeben. Noch ist teines in den vier Heften, das einen wirklich starter packt. Otto Bettners Kompositionen zeigen die völlige Entfremdung von der deutschen Form auch im Eppus. Das sind gar teine deutschen Gesichter.

Noch einmal, ich zweifle nicht an dem ehrlichen Wollen dieser Künstler, zweifle auch nicht baran, daß sie von biefer Beit ber Größe gewaltig gepadt sind — wer ware es nicht? Aber bann follen fie fich Beit laffen jum kunftlerifchen Erleben, jum Berdichten bes Erlebens in Runst und durch Runst. Man tann nicht von heute auf morgen in der Kunst umkrempeln. Und gerade wer das tut, zeigt, daß er tein tiefes Erlebnis hat. Es ist sehr bezeichnend, daß in Berlin gerade jenes Theater, das seit einem Menschenalter ausschliehlich französische Ebebruchsschwänte aufgeführt bat, jest als erstes mit einem hurrapatriotischen Gelegenheitsstud aufwartete. Geschwindigteit ift auch ba teine Bererei. Aber die Ratiosigteit, mit der unsere samtlichen Theater jest por der Gestaltung ihres Buhnenspielplans steben, zeigt, wie wenig Gefühl und Instinkt fie fur bas Deutsche haben. Denn bas wissen wir anderen boch gut, bag ber Seift, ber jest fo gewaltig aufgeflammt ist und zu so großen Taten führt, nicht tot war und auch nicht schlief in all ben Jahren seither, daß er nur verdrängt war aus der großen Offentlichteit, bag man ibn nicht auftommen lieft. Es ift ber Geift berer, Die in ben letten Sabrzebnten bie Stillen im Lande waren, ber jett in dieser Beit der Not so gewaltig brohnend burch die Weit spricht. Wir durfen es nicht bulben, wenn jett bie stets maulfertigen Schreier sich als Bachter auch diefes Geistes aufspielen. Wir durfen es nicht um des Deutschtums und um der Runft willen. Darum verweigern wir auch unsere Gefolgichaft aller Gelegenheitsmacherei auf unseren Theatern. Sie sollen uns die große beutsche Runft bieten, die zwar nicht aus biefer jetigen Gelegenheit herausgewachsen ist — wer weiß, ob uns die kommt —, die aber dem deutfcen Geifte entstammt, ber jest wieber einmal feine Berrentraft bewährt.

Rarl Stord



124 Die russige Dampfwalze

## Die russische Dampswalze

Ms sind unsere gemütvollen angelsächsischen "Bettern", die das behagliche Wort geprägt haben: Wie eine Dampfwalze wurden die ruffischen Beeresmaffen von der oft-💋 preußischen Grenze bis zur Reichsbauptstabt alles deutsche Land und Leben in den Grund malmen. Soweit es an ihr lag, hat die ruffische "Walze" die freudigen Erwartungen ibrer Gentlemengönner an der Themse auch nicht enttäuscht. "Meine Leser wissen," schreibt ber Rriegsberichterstatter ber "Sagl. Runbicau", Mar Theobor Behrmann, "bag ich feit vielen Sabren bestrebt war, ben guten Eigenschaften bes Ruffen in biefen Blattern gerecht zu werben. Meine Angriffe hatten fich jeweils viel weniger gegen bas ruffifche Bolt gerichtet als gegen bie russische Regierung - jene Regierung, beren Leitsate und Schritte bas russische Bolt unglücklich gemacht, por einem Zahrzehnt zu Mukben und Cluschima geführt und ben gegenwärtigen Einbruch in Deutschland tunftlich porbereitet baben. Wenn ich mich somit genotigt sebe, beute und an Diefer Stelle fcwere, fogar febr fcwere Untlagen gegen bas ruffifche Bolt ju erbeben, fo werben meine Lefer mir weber "Ruffenbah' noch Gensationslufternheit porwerfen können. Diese Anklagen gegen ein ganzes Bolk als solches muß ich unter allen Umständen und uneingeschränkt erbeben, nachdem ich mit eigenen Augen und eigenen Obren mich bavon überzeugt habe, daß die russische Armee auf den Ehrennamen einer Gemeinschaft von ehrlichen Soldaten und ritterlichen Kriegern verzichtet bat.

Man ist mit bem Worte , Greuel' gar schnell zur Jand, so oft Völler blutig miteinander ringen — und der auf den Kriegsschaupläten nicht viel weniger wie in den Salons übliche Klatsch trägt das seinige dazu bei, Greuelmären zu gebären und zu verbreiten. Aber was ich zu erzählen habe, ist beileibe tein Biwatstratsch und teine zivilistische Kaffeehauserzählung, die sich wollüstig in grausigen Sensationen ergeht. Es sind dies nachte Tatsachen, von Tausenden gesehen, blutige menschliche Dotumente, die in troden deutscher amtlicher Se wissenhaftigteit "gesehen, genehmigt und unterschrieden" worden sind, und die wir, sämtliche hier an der Ostfront anwesende Vertreter der deutschen Presse, offen dezeugen tönnen. Es sind nicht einzelne Greuel verübt worden, die man einzelnen Unmenschen aus den Reihen der russischen Armee in die Schuhe schieden tönnte: was wir hier gesehen, gehört und in streng amtlicher Prototollierung vernommen haben, spricht von Grundsähen, von Methode.

Diese blutigen Dotumente mehren sich von Tag zu Tag. Sie entstanden und entstehen in jedem Städtchen und Fleden, das der Fuß eines Russen betreten; man sammelt sie in jedem verlassen russischen und Fleden, das der Fuß eines Russen, die das russische Bearesgesindel — ich kann keine richtigere Bezeichnung sinden — auf dem Hin- und Rückzuge passiert hat. Ich will diese Dotumente der Entmenschung und Entsittlichung hier nicht wiedergeden: ihr Inhalt ist zu sehr grauenerregend und ihre Anzahl ist zu groß, als daß sie hier Platz sinden durften. Auf der ganzen Querlinie durch Ostpreußen, von Hohenstein über Nordendurg und Insterdurg die Stallupönen stieß ich allaugenblicklich auf entsetzliche Spuren viehischer Bestialität der Russen, die dort gehaust hatten: mochten diese Rosaten gewesen sein, die ja schließlich wirklich nicht mehr schlimmer sein können als der Rus, den sie genießen, mochten sie den regulären russischen Truppen angehören, von denen General Rennenkamps in seinem Tagesdeseshehl vom 1. August, wie es scheint, mit Recht — erwartet hatte, sie würden sich des Namens eines russischen. Soldaten und des Sohnes Ruslands würdig' erweisen. Sie haben sich "würdig' erweisen.

In Nordenburg sprach ich einen gefangenen russischen Brigadetommandeur von der 30. Division. Als ich ihm von den von russischen Soldaten verübten Greueln erzählte, meinte der General, das russische Offiziertorps und noch weniger die russische Generalität tonne dafür verantwortlich gemacht werden: die Schandtaten sielen wohl den Rosaten zur Last oder aber den Mannschaften der regulären Truppen, teineswegs aber Offizieren oder gar noch höheren Chargen.

Das englische Rätfel 125

Eine billige Ausrebe dies. Kein Mensch wird behaupten, daß Divisionsgenerale wehrlosen deutschen Frauen die Brüste abgeschnitten und die Bäuche aufgeschlitzt, oder daß russische tommandierende Erzellenzen eigenhändig harmlose Bauernhäuser ausgeplündert und in Brand gestedt, deutschen wehrpslichtigen Burschen Hände und Füße abgehadt und kleinen Kindern — ich erzähle hier von tatsächlich und massenhaft vorgetommenen und amtlich registrierten Fällen — die Finger abgeschnitten haben. Aber ich tenne den russischen Offizier seit einem Viertelzahrhundert und weiß, daß er ein Auge oder auch beide zudrückt, wenn die Soldaten seiner Rompagnie seines Regiments oder seiner Brigade im Feindeslande wie die Vandalen hausen, und daß die Losungen "Pljennich no bratj!" (Gefangene werden nicht gemacht) und "Wojenny grabjosh no worowstwo" (Kriegsraub ist tein Diebstahl) mehr als häufig als ein Zeichen besonderer Schneidigkeit angesehen werden. Aber auch vollgültige Beweise für dirette "Betätigung" seitens der russischen Gerren Offiziere sind vorhanden. Einem gefangenen russischen Offizier wurde ein von ihm aus Insterdurg an seine Frau adressierter Brief abgenommen — der Brief liegt mir im Original vor — "in dem ich lese:

,... Auf allen Wegen finde ich ausgeraubte und in Brand gestedte Saufer ..., unseren Solbaten wurde bas Rauben gestattet.'

In der Schlacht bei Johenstein wurden bei russischen Offizieren unter den Mänteln weiße Fähnchen vorgefunden, die sie geschwentt hatten, um ihre Übergade zu martieren; stelen die Unserigen darauf hinein und näherten sich diesen Offizieren, so wurden sie erschossen. Bei Gumbinnen singen wir Eisendahnzüge mit russischer Munition ab, denen das Rote Areuz aufgemalt war! Und was soll man erst sagen, wenn man hört, daß man in der Roctasche eines gesangengenommenen russischen Offiziers einen abgehadten Frauensinger mit einem tostbaren Ring darauf gesunden habe? — Nein, auch das russische Offiziertorps ist mittelbar und unmittelbar an den in Ostpreußen verübten Schandtaten schuldig, und teinersei Beschönigung wird es von dieser blutigen Schuld reinzuwaschen vermögen.

In Stalluponen sah ich an einer Straßenkreuzung einen erschossenen beutschen Zivilisten liegen; man hatte noch keine Zeit gehabt, den Toten fortzuschaffen und hatte sich vorerst damit begnügt, das arme Opfer mit einer blutgefärdten deutschen Flagge zu bedecen. Der friedliche Bürger hatte den abziehenden russischen Truppen nachgeschaut — und ein russischen Offizier schoft ihn aus seinem Armeerevolver nieder...."

Wenn nun der Verfasser aber schließt: "Das ist russische Riterlichteit, russische Rriegführung", so mögen über allen den Schurken doch diejenigen russischen Offiziere nicht vergessen bleiben, die — auch nach deutschem Zeugnis — rühmliche Ausnahmen gemacht und mit dem Revolver oder der Nagaika in der Hand ihre Rotten in Zucht gehalten haben.



# Das englische Rätsel

le vereinigt sich, fragt Prof. Dr. Rubolf Lehmann in den "Grenzboten", die sattsam bekannte Haltung Englands mit dem Charakter und dem Kulturstand, den wir trot einzelner Gegensätze dem englischen Bolke zuzusprechen gewohnt sind,

und ber uns immer wieder Bertrauen auf seine Lonalität und Friedensliebe eingeflößt hat?

Zweifellos, führt Prof. Lehmann aus, es kann kein Land geben, in welchem der Auslander stärker und entschiedener den Eindruck einer alken tief eingewurzelten Kultur empfängt als in England mit seinen alken Städten und modernen Landhäusern, seinen Herrensigen und Universitäten, seinen Aberlieferungen und Einrichtungen, mit der Gastlichkeit seiner oberen und der freundlichen Liebenswürdigkeit seiner unteren Volkskassen. Der Weltliteratur und Poesie ist hier eine Reihe von Genien entstanden, der Technik und der Wissenschaft eine ganze

126 Das englische Ratfel

Anzahl babubrechender Calente. Man braucht tein Anbeter frember Sitten zu fein, wenn man pon bem Stil bes englifchen Lebens ebenfo unmittelbar fafziniert wird wie pon ber Boefie Byrons und Shellens oder von den Lebensschilderungen der Eliot, — von Shakespeare gar nicht zu reben. Aber wenn man aus dem Rauber erwacht und mit unbefangenen Augen fiebt. so wird man sich sagen mussen, daß die englische Kultur, wie sie sich dem nüchternen Blid darftellt. zwar wertpoll ist und por allem sehr ausgeprägte Züge trägt, bak aber bas Nipeau. pon bem fie zeugen, in intellettueller Beziehung nicht eben boch ftebt. Die englische Rultur ift boch mehr Bivilifation, um ben betannten Gegenfat anzuwenben. Sie besteht in einer nun fcon langit Aberlieferung gewordenen entichiedenen Beberrichung ber auferen Lebensbedingungen und Lebensformen, mehr, als in eigentlicher Geistesbildung, wie sie ber Deutsche bis tief ins Bolt hinein anertennt und anstrebt. Die Formen bes Lebens haben Stil und die berrichenden Anschauungen zumeist natürliche und verständige Grundlagen. Beibe find von einer tonservativen Nation in jahrhundertlanger Überlieferung ausgebildet. Aber sie baben eben bierdurch etwas Starres betommen und engen ben Durchschnittsenglander auch ber boberen Rlaffen in jeder Binficht ein. Die Intereffen geben im allgemeinen über Familienleben und Geschäft, Sport und Politik nicht hinaus. Für die ideale Seite des Lebens sorgt im übrigen eine febr aukerliche und tonventionelle Rirchlichteit. Die Weltherrschaft und die Weite ber Bandelsbeziehungen bat den Blid des Englanders tatsachlich nur aukerlich erweitert, aber in teiner Weise vertieft, und bas öffentliche Leben zeigt jenes eigentumliche Gemisch pon geschäftlichem Weitblid und Rühnheit ber Spekulationen mit pedantischem Urteil in sittlichen Dingen und engbergigem Saften am Bergebrachten, bas auch bei anberen Sanbelspollern nicht felten daratteriftisch bervortritt. Infolgebeffen ift ber Abftand zwischen ben eigentlichen Aulturträgern, den Antellettuellen, und nicht etwa bloß der Masse, sondern dem Durchschnitt ber Gebilbeten und herrichenden Rlaffen ungemein groß, jedenfalls viel schärfer ausgeprägt, als wir uns nach beutschen Berbaltnissen eine Borftellung bavon machen. Bon ben großen Englandern bes vorigen Sabrhunderts haben bie wenigften mit ihrem Bolte Fublung gebabt. nicht wenige haben wie Byron und Shellen in felbitgemablter Berbannung gelebt, und bie rabitalen Denter und Forscher haben sich zu allen Beiten nur durch Ronzessionen halten konnen, Die sie bem überlieferten tirchlichen Standpuntt machten. Wie weit auch jest noch biefer Abstand, wie gering die Fühlung zwischen den geistig selbständigen und den regierenden Rigfen ist, zeigt die Catsache, daß von den Mitgliedern des Ministeriums Asquith drei bei der Kriegserklärung ihre Amter niederlegen konnten, barunter der Unterrichtsminister und ber einzige namhafte Schriftsteller, ber ber Regierung angehörte, ohne bag biefes auf ben Sang ber Dinge und die herrichende Stimmung irgendwelchen Einfluß gehabt batte.

Ein solches Volt ist leicht zu leiten, wenn die Führer seine Uberlieferung und seine Institute tennen und teilen. Aber es ist ein Irrtum, zu glauben, daß es geeignet sei, aus sich selbst heraus frei und groß seine Geschichte zu bestimmen. Es wird sich widersetzen, wenn jene verletzt werden, wie im Homerulestreit, aber es wird sich wenig widerstandssähig erweisen, wenn sie geschickt benutzt werden, und vor allem wenn die Gewinnsucht der Geschäftswelt mit ins Spiel gezogen wird. In solchen Fällen wird die public opinion disweilen zu den stärksten Irrtumern verleitet werden tönnen, und die Regierung kann auf die Leichtgläubigkeit der Nation zählen. Nur so ist es erklärlich, wenn Sir Edward Gren dem Parlament in jener entscheidenden Sitzung vorerzählen konnte: erstens, daß die englische Regierung sich durch ihr Bündnis mit Frankreich nicht gedunden habe, und zweitens, daß die Leilnahme an dem europäischen Kriege geschäftlich vorteilhafter sei als Neutralität. In der Haltung des Parlaments wie des Volks bei dieser Gelegenheit wird man vielleicht mit mehr Recht ein Symptom intellettueller Schwäche als eines moralischen Niedergangs zu sehen haben.

England hat nicht nur ben Parlamentarismus und bie Schwurgerichte, sondern auch burch bas in weitem Umfang gewährte Afplrecht für politisch Berfolgte ben berechtigten Ruf

Das englifche Rutfel 127

cincs Landes der Freiheit erlangt. Aber an diesen hat sich bei uns mit beträchtlich geringerer Berechtigung die Borstellung von einem politischen Ibealismus geknüpft, von einer Großberzigkeit den Freunden wie den Gegnern gegenüber. Schon Elisabeth galt als Schützerin des Protestantismus; man schried ihr eine Politik der protestantischen Aberzeugung zu, die der diplomatisch klugen Renaissancefürstin sern gelegen hat. Daß sie diesen Ruf ihren spanischen Feinden gegenüber auszumutzen gewußt hat, wird ihr freilich niemand verübetn, und wie oft hat sich eine ähnliche Konstellation in der englischen Geschichte wiederholt! Ja, von den Tagen der Puritanerherrschaft und Cromwells Regierung her ist es geradezu Aberlieserung geworden, alle Geschäfte wie Eroberungsgelüste mit einem Mantel von Humanitätegründen und religiösem oder sonstigem Idealismus zu behängen und alle Eroberungstriege im Namen des Rechts zu führen (wozu dieses Mal Belgien herhalten mußte) . . . Bernhard Shaw hat diesen Zug von Heuchelei mit blutigem John gegeißelt: England will niemals etwas haben, so ungefähr sagt er, außer wenn es die göttliche Mission hat, es zu erobern. Es kann geschehen, was will, unrecht hat der Engländer niemals.

Eine besondere Folge dieser Enge der Anschauungsweise und der Gebundenheit bes nationalen Lebens ist nun die völlige Untenntnis von anderen Nationen, vor allem benjenigen bes europäischen Rontinents. Die Scele ber primitiven Bolter vermag ber englische Mifsionar durch Gewohnheit und Studium tennen zu lernen. Bon bem inneren Wesen des Deutichen aber ober auch bes Frangofen tennt ber Englander nichts, ber burch biese Lanber reist und fie mit etwas stupibem Erstaunen bewundert. Auch hierfür ift ber jegige Minister bes Aukeren typisch, der übrigens das Ausland mit Ausnahme von Paris nicht einmal gesehen baben soll. Diese Untenntnis tann nur bagu führen, bas frembe Bolt, wenn man es nicht von vornherein geringschätig ablehnt — wozu ber moberne Englander im allgemeinen nicht mehr geneigt ist - nach ber eigenen Dent- und Empfindungsweise zu beurteilen. Aun ist für England — es trat in Greys Rede deutlich hervor und ist ja in diesen Cagen oft genug ausgesproden worben - ein Krieg nichts anderes als ein Geschäftsunternehmen, bas vom Staat geleitet wird, wie etwa die Begründung einer Rolonie, nur daß das Rifito vielleicht etwas größer ift. Englands Goldner find zum Deil nicht einmal Landestinder: Englands Familien werden burd Berluste an Menschenleben auf bem Kriegsschauplak nicht ober boch nur vereinzelt betroffen. Diese Berlufte werden einfach in Gelb umgefett; ist ein Expeditionsheer von 100000 Mann verloren, fo toftet bas neue Anwerbungsgelber, mehr nicht, benn bie Ausgaben für ben täglichen Gold bleiben ja dieselben. Das gleiche gilt für die Flotte. Aun weiß ber Englander und fein Minister zwar aus der Zeitung, baf die deutsche Armee ein Boltsbeer ift und daß der Deutsche seine Schlachten selber tämpft und Siege wie Niederlagen mit dem eigenen Blute bezahlt. Aber offenbar macht man sich in England auch nicht den leisesten Begriff von ber Berfchiedenheit der Boltsempfindungen, die durch diefen Unterschied bedingt ist, nicht den leifesten Begriff von der Kraft und Liefe der Bewegung, die der Boltstrieg im Herzen der Nation, die ihn zu führen gezwungen ist, hervorruft. Nach der Kriegserklärung außerte ein grokes englisches Blatt, das den Deutschen nicht allzu abgeneigt war, an leitender Stelle, es sei wünschenswert, daß der Kricg auf beiden Sciten ohne Haß geführt werde, eine Naivität, durch welche die totale Berschiedenheit der Empfindungsweise, die völlige Berständnislosigkeit für unser Empfinden deutlich zutage tritt. In der Dat würden sich die meisten Engländer einfach wundern, wenn sie von dem Mak der Empörung und des Hasses, das ihr Berhalten bei uns entfesselt hat, etwas erführen. Das wurde freilich an ihrer Politik wenig andern, benn diese ist Gefühlsanwandlungen nur zugänglich, soweit der Geschäftssinn nicht in Frage kommt oder noch besser, soweit er augleich befriedigt wird ...



# Zu Hans Thomas fünfundsiebzigstem Geburtstag

eiche Leute haben es gut: sie können an den Festtagen ihres Lebens andere beschenten. Der am 2. Ottober 1839 im ärmlichen Schwarzwaldhause zu Bernau geborene Hans Thoma gehört zu den reichsten Leuten in deutschen Landen. Frei-

lich ist sein Reichtum eigener Art. Im Kern ist er überkommen von der guten Sauernart der Eltern. Gemehrt wurde er von der schönen Heimat und ihrem wohlbewahrten Volkstum. Dann aber wucherte mit diesem Besitz ein rastloser Fleiß, dem sich gediegene Lebensklugheit und unbeitrbare Charaktersessigkeit einten. So hat nun Jans Thoma wohl sechzig Jahre lang gemalt. Der in der bekannten Sammlung "Rasssilter der Kunst" erschienene Band bringt achthundertvierundsiedzig Abbildungen seiner Gemälde und ist dabei noch nicht vollständig. Das ist eine ungeheuer reiche Lebensernte, schon hinsichtlich der geleisteten Arbeit; denn wieviel Tausende von Zeichnungen und Studien aller Art kommen zu diesen Abbildungen hmzu!

Aber auch diesen Reichtum meinte ich eigentlich nicht, wenn ich Hans Thoma einen der Reichsten in unserem Lande nannte. Was ihn so unerschöpflich macht, ist, daß er gleich einem lebendigen Quell des deutschen Boltstums wirkt. Er hat eigentlich zeitlebens nichts anderes sein wollen, als solch echtes Boltstind. Und nichts konnte ihn darin beirren, daß auch der besonders begnadete Künstler nichts Bessers tun könne, als diese ihm vom Bolte über kommene Art treu auszuleben. Bon dieser gradlinigen Lebensanschauumg hat ihn nichts abgebracht, und so beginnt das Borwort, mit dem er seine Geburtstagsgade einleitet, mit den Worten: "Pläne zu zusammengehörenden Bildern hatte ich, wie wohl viele Maler auch, von Jugend auf, es ist eine Art von Erzählenwollen, die besonders in deutscher Art begründet sein mag — ob diese Art zu loben oder zu schelten ist, kann ich nicht erörtern; wie alles, was Art ist, läst es sich nicht aus der Welt schaffen."

Sott sei Dant, benn sonst stände es um unsere deutsche Kunst heute sehr schlimm. Und wenn wir in diesen Zeiten fühlen, daß der erbitterte Kampf, den wir um unser politisches Dasein führen mussen, auch ein Kampf um das Beste unserer tünstlerischen Art ist, so fühlen wir uns gleichzeitig jenen Kunstlern zu heißem Danke verpflichtet, die unbeirrt durch das Modegeschwäh aufdringlicher Kunstleititer, das viele Geschrei um ausländische Kunstherrlichteit, ruhig und sachlich in deutscher Art weiterarbeiten. Sie haben uns die Waffen geschmiedet zu dem kunstigen Kampf um deutsche Art in der Kunst, wie es die stillen Arbeiter in Generalstad und Armee in ihrer Art getan haben, trop aller Anseindung und Verkennung.

"Es entstanden mancherlei Plane, ich träumte von einem Raum, der solche Bilder vereinigen sollte; es waren Jahres- und Tageszeiten, der Monatstreis, die Tiertreiszeichen, die Planeten als Jahresregenten der alten Kalender, die auch Vorsteher der sieden Wochentage sind, es waren die kirchlichen Feste, die im Umlauf des Jahres, aus seinem Wechsel in geheimnisvollem oder ahnungsreichem Zusammenhang mit ihm auftauchen, die tieseren Bewegungen der Menschenselle regelnd, zu Symbolen formende, in welchen die Seele aus dem Immervergänglichen das ewig Unvergängliche sessiglichen das swig Unvergängliche sessiglichen das sie nicht sesstalten kann, wird zum Gleichnis und so auch das Gefühl des Unzulänglichen zum Ereignis, zur Tat, mit der sie das Unbeschreibliche, das Unsasbare sormt, wozu das, was wir Kunst nennen, ihr Fühlhörner verseiht."

Als Thoma siedzig Jahre alt war, konnte der Raum eingeweiht werden, von dem er bereits als Jüngling geträumt hatte. Die besondere Gunst seines Landesfürsten hat diesen Andau an die Rarssruher Kunsthalle ermöglicht. Diese Thoma-Halle wird, wenn erst wieder deutsche Art in der Kunst freudiger gepriesen und genossen wird, als es in den letzten Jahren der Fall war, ein Wallsahrtsort werden für Tausende deutscher Männer und Frauen und hoffentlich auch für die deutsche Jugend.



Inzwischen tommt die Runft biefes Raumes zu uns. Rum fünfundsiebzigsten Geburtstage ist erschienen: Bans Thomas Festlatenber in Bilbern (E. A. Seemann, Leipzig # 3,50). Das ist eine Mappe von einunddreifig farbigen Bildern, denen ein textliches Geleitwort ihres Schöpfers beigegeben ift. Außerdem tragen die Blätter handschriftliche Erläuterungen in Bersen, die von einem echten Racendermann stammen. Die einundbreikig Blätter tragen die Bilber ber Thoma-Halle in Rarlerube. Dag ein Ralendarium fehlt, möchte man fast begrüßen, weil die Bersuchung sonst allzu nabe gelegen batte, mit Ablauf des Ralenderjahres wombglich auch die Bilder beiseite zu legen. Diese Bilder aber find ein immerwährenber Ralenber, losgelöst von ben Sufalligteiten bes einzelnen Sabres. Swölf Monatsbilber leiten ihn ein. Es ist wohl einer ber beiligen brei Ronige, ber bier auf einer Wolte erstarrt in weißer Majestat hinausschaut in die Zukunft. Mit dem Februar spinnt Frau Holle bas harte Eis zu Floden und bedt mit seinem Flaum die mube Erbe zu. Mit bem Marz beginnt bes Winters Berrlichteit zu wanten; in ben Luften zieht ein Kranich, ber traftige Frühlingsbursche pustet mit voller Gewalt des Winters Genic, und ein kleiner Blumengenius versucht den Alten von feinem Woltenthrone binabzustogen. 3m April fcon find bie fleinen Genien viel breister geworden. Sie bobnen ben Winter, ben ber Frühling mit seinen Sonnenstrablen blenbet. Dann tommt ber gludliche Mai mit Blumenfrangen und Schalmeigeton. "Der Juni warm aus himmelblauer Rub' wirft ber Erbe zum Schmude seine Rosen zu." Buchtig schlägt ber Donnerer Juli aus ben Wolten bie Blige. Im woltenreinen gimmel tangt ber August mit sanften Winden seinen Reigen. Santt Michael thront im September, ber mit gerechter Wage Tag und Nacht gleichmacht, ben Oracen ber Zwietracht in die Füße zwingt. Den Ottober beherricht Bacchus. Im November versuchen Woltengeister alles Licht auf ber Erbe ouszugiegen. Ihr Beginnen ift umfonft: wenn Wotan im Dezember mit seinen Wolfen burch bie schwach erhellte Welt babinschreitet, führt ibn sein Weg bem neuen Lichte zu.

An die wechselnden Monatsbilder schließen sich die dauernden Symbole der Planeten. Als echter Ralendermann deutet Thoma ihren Sinfluß auf die Geschick der Welt und der Menschen. Slücklich, wer im Sonnenjahr gedoren ist, in deren Feuerglanz die Genien der Farbe spielen. Auch des Mondes stilles Walten ist ruhigem Menschenglücke günstig. Vom Slutdrand einer seuerslammenden Stadt hebt sich des herrschstügen Mars triegerisches Bild ab. Mertur schwebt geschäftig durch die Welt. Gewaltig hält Jupiters Hand das Bündel der Blige. Bringen sie Segen? Bringen sie Vernichtung? Wohliger ist es uns jedenfalls beim sansten Walten der Venus, während Saturn unheimlich und geheimmisvoll mit unergründlichen Augen in die Welt start, so daß ihm selbst die ihn umspielenden Senien tein Lächeln abzugewinnen vermögen. Aber Thoma ist ein Ralendermann eigener Art, und so hat er auch noch als achtes Planetenbild die Erde hinzugefügt. "Bur Erde kehren sie zurück, zur guten Mutter, die sie heget; ein Menschenpaar sind't immer Slück, wenn's fromm die Hände ineinander leget."

Aufs engste verbunden dem Jahreslause, aus ihm herauswachsend und ihm Inhalt gebend, dietet auch die christliche Beilslehre ein Bild des Gesamtlebens. Elf Gemälde halten die wichtigsten Vorgänge sest. Mit der Verkündigung des Heils an die Hirten wird die Reihe eröffnet. Das zweite Bild zeigt die Krippe, über der hoch oden vor einem fardigen Fenster Gott-Vater thront. Dann ziehen die drei Könige durch die irdische Nacht, geleitet vom wunderdaren Stern, in dem wir den Schuckengel gewahren. Das ist der Eintritt ins Leben. Die Flucht nach Agypten mit der köstlich behaglichen Ruhe im friedlichen Hirtentale ist die Flucht vor dem Tode und damit der Gewinn der großen Lebenswirtsamteit. Als deren Gipfelpuntte sehen wir Christus auf der Bergeshöhe, an seiner Seite der Versucher als König der Welt, der irdischen Macht. Der Heiland hat auf sie verzichtet, er schafft dafür das Reich des Geistes als Lehrer der Menschheit, als Erlöser ihrer Schmerzen, als Hort der Güte für alle Leibenden, als Quell der Liebe für die Kinder. So hat er die Schmerzen und die Sünden der Welt auf sich genommen und wandelt mit voller erschreckender Klarheit sein Leben zur Tragödie in Der Kürmer XVII, 2

Digitized by Google

jener Nacht der Einsamteit auf dem Ölberge. Selbst seine Jünger ahnen so wenig von der tragischen Wucht dieser Stunde, daß sie einem selbstsicheren Schafe verfallen. Die Kreuzigungsgruppe kündet den erschütternosten Vorgang der Weltgeschichte. Nur ein Bild aber spricht von der Jerrschaft des Todes, des seelischen in der Hölle, wo alle entsetzlichen Leidenschaften entsesselt sind, wo der Tod mit der Mondsickel in der Jand den kleinen Amor als Sinnbild der Liede zu erschlagen sucht. Dann aber Auserstehung. Sieghaft schwebt der Beiland zur Jöhe. Lang hingestreckt liegt das Totengebein in der von Himmelsschlüsseln überblüchen Wiese. Die Bilderreihe beschlicht der Reigen der Seligen, die weiß gekleidet in fröhlichen Gruppen die heitere Landschaft beleben, in der alles Licht und Freude ist. Oder doch nicht alles? Zwei Kindlein führen ein höllisches Tier herein. "Die Unschuldigen sind duldsam", meint der Maler. Heil ihm und Keil uns, daß er sich solden Wunderbaren Kindersinn bewahrt hat. Darum ist er auch ein solch glücklicher Verschwender, der mit vollen Händen gibt und uns im Rampse der Welt Geängsteten und Ausgeregten befriedenden Trost und geruhsame Beiterteit spendet.



## Lassalle und die Sozialdemokratie

Bu feinem 50. Cobestag am 31. August 1914

m 31. August bieses Jahres waren es fünfzig Jahre, daß Ferdinand Lassalle in Genf für immer die Augen schloß. Orei Tage vorher hatte ihn im Quell die Rugel des Rumänen Janto von Ratowih tödlich getrossen, und alle Runst der Arzte vermochte ihn nicht am Leben zu erhalten. "Einen Denter und Rämpser" nennt die von August Boech versatte Grabinschrift Lassalte, und durchaus mit Recht. Doch wenn wir danach fragen, was war bleibend von seinem Wirten und Schaffen, so müssen wir unzweiselhaft den Jauptton auf das Wort Kämpser legen. Mag Lassalle es auf dem Gebiete der Philosophie mit seinem Werte über Jeraklit, auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft mit seinem "System der erwordenen Rechte", auf dem Gebiete der Poesie mit seinem Drama "Franz von Sidingen" zu immerhin anerkennenswerten Leistungen gebracht haben, das, was seinem Namen Dauer verleiht, troh seines noch nicht vollendeten vierzigsten Lebensjahres, liegt durchaus auf dem Gebiete der politischen Agitation.

3m festgeordneten Staatswesen sab Lassalle die einzige Möglichteit für alle, "um Bilbung, Macht und Freiheit zu erlangen", "ber Staat ist das uralte Vestafeuer der Zivilisation". Wenn er eine Arbeiterbewegung in Deutschland ins Leben rief, so tat er bas nicht von einem internationalen Gesichtspuntte aus, ibm lagen solche Absichten fern, wie sie Marr und Engels in dem gemeinsam verfaften Manifest an die Proletarier aller Länder 1847 ausgesprochen hatten. 3m strengen Gegensat bagu grundete Lassalle einen Deutschen Arbeiterverein, sprach er von einer nationalen Arbeiterbewegung. Auch in allen Schriften und Reben Lassalles begegnet man einem beutlich ausgesprochenen nationalen Gefühl. Ein einiges Deutschland, als unitarische Republik gebacht, das war seine Sehnsucht — "Wir müssen alle wollen ein Großbeutschland moins les dynasties", so schrieb er an Robbertus. Bismard ging ja in der Beurteilung Lassalles noch einen Schritt weiter und rückte ihn damit noch um ein Stud von der international gefinnten sozialdemokratischen Partei ab, wenn er in der Reichstagssitung am 17. September 1878 erklärte: "Seine 3bee, ber er zustrebte, war bas beutsche Raisertum, und darin hatten wir einen Berührungspunkt; ob das deutsche Raisertum gerade mit der Onnaftie Bobenzollern oder mit der Onnaftie Lassalle schließen sollte, das war ibm vielleicht zweifelhaft, aber monarchisch war seine Gesinnung durch und durch." Wenn nun auch jugugeben ift, daß Bismards Urteil auf wiederholtem perfonlichem Bertehr mit



Lassalle beruht, so stehen bem andererseits so viele gegenteilige Außerungen aus den Briefen bes sozialisti den Agitators und aus seinen "Demokratischen Studien" entgegen, daß wir Bismard nicht folgen können.

Diese Ansichten Lassalles vom Staat und dieser nationale Pathos standen nun einem Bebel und Liedtnecht vor allem im Wege, als sie 1869 eine sozialdemokratische Arbeiterpartei als Zweig der von Marr ins Leben gerusenen internationalen Arbeiterassoziation gründeten. Und gerade dieser Richtung sollten infolge der von Ansang an betriedenen Organisation die Massen der Arbeiter zufallen. Die Reste des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins gingen 1875 in die Sozialdemokratische Partei auf. Das bedeutete das völlige Ausgeden von Lassalles politischen Ideen, das bedeutete den völligen Bruch mit dem nationalen Gedanken und den Sieg der Internationale. Darin liegt nun das Denkwürdige des 4. August 1914 für unsere inneren politischen Berhältnisse, daß auch die Arbeiterpartei hat zugeden müssen, den nationalen Gedanken nicht entbehren zu können. Man hat einsehen und lernen müssen, daß es ein Fehler war, wenn man die von Ferdinand Lassalle als richtig erkannten Bahnen so bald nach seinem Tode verließ.

So wird Ferdinand Lasfalle, ber bis beute in politifcher Beziehung ein abgetaner Mann der Bergangenheit war, wieder für die Zukunft der beutschen Arbeiterbewegung von Bebeutung werden. Andere ftebt es aber mit feinen fogialiftichen Abeen, Die fich für immer als überholt erwiesen baben. Lassalle batte als wesentliche Ursache der Leiden der Arbeiterklasse bas "eberne Lohngeset" angesehen, bas ben burchschnittlichen Arbeitelohn immer auf ben notwendigen Lebensunterbalt reduziert. Das ganze beutige Wirtschaftsleben ruht nach seiner Ansicht auf biefer faliden und ungerechten Berteilung bes Arbeitsertrages, benn ber Arbeiter, der die Arbeit leistet, bekommt als Arbeitslohn nur die bare Notdurft, während der reichliche Aberschuß in die Sasche des Unternehmers fließt. Darum muß dies "eherne Lohngeset" erst befeitigt werben, ehe die Lage der Arbeiter eine Besserung erfahren tann. Ein Mittel zur Abhilfe, einen Schritt, der näher führt zur Lösung der sozialen Frage, bedeutet Lassalle die Gründung von Produktivassoziationen der Arbeiter mit Staatsfredit. Das "eherne Lohngefet", so sehr es in den ersten 25 Jahren als unwiderleglich anerkannt wurde, ist jett fallen gelassen worden, und ebensowenig bentt man heute noch an die Gründung von Arbeiterproduktivgenossenschaften. Die immer größer werbende Unsicherheit der Eristenz ber Arbeiter, ihre immer größer werdende Abhängigteit von den Schwantungen auf dem Weltmartt hat andere Dinge in ben Vorbergrund ber Agitation gerückt.

Hat die beutsche Gozialdemokratie nun auch die Ideen Lassalles nicht in sich aufgenommen, hat sie bis zum August bieses Jahres nicht nur die sozialistischen, sondern auch bie politischen Ideen abgeleugnet, so verbantt sie ihm boch unendlich viel. Die Bedeutung Lassalles für die Sozialdemotratie besteht, um es turz zu sagen, eben darin, daß er einmal ber Grunber ber politischen Arbeiterorganisation in Deutschland wurde, und bag er zweitens bies Biel burch eine ins Abertriebene gesteigerte Bertretung ber Arbeiter, "bes vierten Standes", gegen die Bourgevisse und wohlhabenderen Klassen zu erreichen suchte. Die politische Organisation ist tatsächlich erft durch Lassalle ins Leben gerufen worden, erft seine Worte, Die er im "Offenen Antwortschreiben" im Februar 1863 an Die Arbeiter richtete: "Organisieren Sie sich als Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein", und die er auf allen seinen politischen Agitationsreisen überall wiederholte, haben eine beutsche politische Arbeiterbewegung geschaffen. Wenn es auch falsch ift, wie wir oben schon sagten, zu behaupten, ohne Lassalle teine fozialbemotratische Bartei, wenn bie Dinge auch mit ber Beit unzweifelhaft von selbst du einer solchen Bewegung getrieben hätten, so ist boch andererseits ebenso undweiselhaft duzugeben, baf fie ohne Lasfalle icon im Jahre 1863 unbentbar ift. Den Arbeitern lagen solche Gebanten vollkommen fern, Laffalle mußte fie ihnen erft nahebringen. "Ihr beutschen Arbeiter seid mertwürdige Leute! Vor französischen und englischen Arbeitern, ba müßte man plaibieren,



wie man ihrer traurigen Lage abbelfen tonne, euch aber muß man erst beweisen, bak ibr in einer traurigen Lage seib", nach diesen und ähnlichen Worten hat er erst die Arbeiter aufrütteln muffen, um ihnen ju zeigen, baf fie burch Organisation allein fich zu belfen imftanbe fein werben. Biel langfamer, als Lasfalle es gehofft hatte, vermehrten fich bie Zweigvereine bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, noch nicht 1000 Mitglieber umfakte er im August 1863. Aus gablreichen Stellen in Briefen Laffalles, Die er 1864, alfo turg por feinem Cobe, schrieb, mussen wir schließen, daß es trot seiner Reben und angespanntesten agitatorischen Tätigteit mit den 1863/64 gegrundeten Arbeitervereinen sehr schlecht stand. "Ich bin nicht nur an ber Grenze ber Geldopfer, bie ich bringen tann, angefommen, sonbern ich habe eigentlich, was ich pernunftigerweise opfern tonnte, weit überschritten", so beift es in einem Brief, und in einem andern: "Ad bin tobmube, und so start meine Organisation ist, so wantt sie bis in ibr Mart binein. Ich bin überarbeitet, überanstrengt, übermubet ... ber freffenbe innere Arger, ben mir bie Gleichgültigteit und Apathie bes Arbeiterstandes, in feiner Masse genommen, einflößt — beibes zusammen war selbst für mich zuviel." Alles Beweise, bag es 1863 noch au frub mar für eine burch bie Verbaltnisse selbst bedingte politische Arbeiterbewegung. Ware Laffalle 1863 nicht aufgetreten, batte er nicht bie politische Organisation ber Arbeiter betrieben, fo waren diese wohl noch auf Rabre binaus politisch indolent geblieben, sie batten nach wie por in ben Konsumvereinen eines Schulte-Delitsch bie einzige Rettungsmöglichkeit gesehen. Ohne die Borarbeit Lassalles und ohne dessen Bemühen, die Arbeiter zur politischen Anteilnahme au erziehen, hatten ein Bebel und Liebknecht zwei Sabre nach ber Grundung ihrer fogialbemotratischen Arbeiterpartei bei ben Wahlen zum ersten Reichstag nicht eine Gefolaschaft von über 100 000 Mann aufweisen tonnen. Das ist eben ber Unterschied zwischen ber beutschen Arbeiterbewegung und ben andern Rulturbewegungen unseres Baterlandes. bak Lassalle nicht ausführt, was die Masse ersehnt. So gern Lassalle selbst und andere die sozialistische Arbeiterbewegung mit Erscheinungen wie die der Reformationsbewegung vergleichen, so ist das boch ein großer Arrtum; gang abgesehen bavon, bag Luther ein Genie, Lassalle allenfalls nach Bismards Urteil gelftreich war, daß es sich bei der Reformation um das ganze Bolt, bei der Arbeiterbewegung nur um eine Klasse ber Bevolterung handelte. Luther brauchte seine 3been nicht in das Bolt zu tragen, sie lagen bort schon bereit und man wartete nur auf die Personlichteit, die ihnen mit genialer Kraft die feste Gestalt geben sollte. Darum der Widerhall in allen deutschen Bergen, barum die Dauer seiner Grundgebanten, barum ber innige und innerliche Busammenhang zwischen Luther und Bolt. Lassalle bagegen außerte ber Masse gegenüber ihr fremde Zbeen, er mußte sie hineintragen, er mußte sich Anteilnahme erst zu aewinnen suchen; barum bie tuble, zuruchaltenbe, ja migtrauische Aufnahme, barum bie Berganglichteit und bas "Aber-Bord-werfen" feiner Grundfage bei benen, bie in ihm ben Grunder feben, barum nur ein auferliches Berhaltnis zwischen Laffalle und ben heutigen Arbeitertreifen. Wie beshalb in einem viel weiteren Sinne als Luther Lassalle als "Gründer" einer Rulturbewegung angesehen werben muß, so ist gerabe an biesem Unterschiede bie Bebeutung Lassalles für die Sozialdemokratie in der Hauptsache zu ermessen.

Selbstverständlich ist gegenüber dieser Tatsache Lassalles Bedeutung für die Verschärfung des Klassenhasses, worauf wir schon oben hinwiesen, gering. Immerhin hat auch hier seine Agitation grundlegend gewirkt. Es ist vielleicht nicht zuviel gesagt, wenn man bezweiselt, daß ohne Lassalle der Klassenhaß nicht derartige Formen angenommen hätte, wie sie sich gezeigt haben und noch zeigen. Wenn sedenfalls die Arbeiterbewegung von vornherein verdunden mit einem übertriebenen Klassenhaß auftritt, wenn von vornherein ein so scharfer Schnitt zwischen dem Arbeiterstand und den anderen Klassen der Bevölterung gemacht wird, wenn der Arbeiterstand sich in einem furchtbaren Haß und Groll auf sich selbst zurüczieht und von einem friedlichen, ruhigen Verhandeln mit den andern kaum etwas wissen will, so ist das im Grunde Lassalles Werk. Seine Nachslager brauchten nur in seine Kerbe zu schlagen, er war



und bleibt barin ibr Lebrer und Meister. Ein geschickter Redner ohnegleichen, bem bas Wort wie felten einem Meniden au Gebote ftand, wukte er bie Begebrlichteit ber Arbeitermaffen zu reizen, ihnen ben gimmel auf Erben zu versprechen. "Bungersterben, meine Berren, tann in einem boppelten Sinne genommen werben. Za, so im Augenblick binfallen, tot sein im Moment vor Hunger — bas geschieht selten; aber wer fortbauernd eine großere Berausgabung von Rraften pornimmt, als man infolge ju schlechter Lebensmittel und einer ju schlechten Lebenswelfe überhaupt wieder erseten tann, wenn also die Ausgabe von Kräften beständig die Emnahme übersteigt, so stirbt man auch Hungers im Laufe ber Reit"; ober: "Warum ist ber ruffifche Rosat so weit jurud in ber Rultur? Weil er Talglichte frift und frob ift, wenn er fich in schlechtem Fusel berauscht. Möglichst viel Beburfnisse baben, aber fie auf ehrliche und anftandige Art befriedigen, bas ist die Sugend der heutigen, der nationalotonomischen Beit! Und solange ihr das nicht begreift und befolgt, predige ich ganz vergeblich." Das sind Beispiele seiner so raffinierten Rebeweise; sie wirtte nicht nur damals, sie tat es immer und tut es auch heute noch. Weil er bas Rlassenbewußtsein wie tein anderer zu weden verstand, bas macht Lassalles Reben und Schriften, beren Anhalt sonst nicht mehr von ber sozialbemotratischen Partei anertannt wird, auch heute noch für sie so wertvoll. In diesem Puntte balt man feft an bem Grunder ber Bewegung und fucht weiterzubauen auf bem Grunde, ben Dr. Paul Ostwald er legte.





# Der Krieg

ie Satanas der Bater der Lüge, so ist die Lüge der Bater dieses Rrieges. "hier tut sich bas Entsehliche auf", sagt ber englischem Stamm entsprossene Houston Stewart Chamberlain in "Teubners Anternationaler Monatsschrift": "bie Lüge wirtt genau so start wie die Wahrheit, denn sie wird geglaubt. Es genügt, eine gewisse Anzahl weitverbreiteter und baber einflufreicher Beitungen ju gewinnen, fie einer einbeitlichen Leitung zu unterstellen, und in wenigen Aahren ist das Biel erreicht. Wohl niemals in der Weltgeschichte wurde die Arreführung eines ganzen Volkes so spamlos, so ruchlos und so geschick-schlau angelegt und durchgeführt wie die Arreführung Englands in bezug auf Deutschland. Diese Arreführung trägt bie Schuld an bem jetigen Arieg. Von Anfang an ist England bie treibende Macht gewesen; England hat ben Krieg gewollt und herbeigeführt ... Möglich wurde biefe frevelhafte Politik einzig durch berechnete, systematische Frreführung des englischen Boltes. Eine Bandpoll Manner waren es, bie, bei taltem Blute, zur Förderung materieller Interessen, vor etlichen Jahren bies beschlossen. Die treibende Rraft war ein Rönig, die geistige Rapazität ein seelenloser, verschlagener Diplomat, ber bem alten englischen Grundsatz bulbigt, in Staatsgeschäften seien Beuchelei und Luge bie besten Waffen; jum ,manager' ber Arreführung innerbalb Englands erwählte man einen geschidten Journalisten, bem jebe Meinung gleichgültig war, folange er babei Geschäfte machte. Goon bamals besaft er Blatter ber perschiedensten Richtungen; er erwarb ihrer immer mehr; zulett ging sogar bie Times, beren Richtung er schon lange bestimmte, in seine Banbe über; heute — unter einem Lordstitel paradierend, ber seinen wirklichen Namen verbirgt sowie seine unenglische Abstammung — macht er mit den Englandern, was er will. Um nur eines zu nennen: Schon seit Jahren sind die Berichte bes Dimesforrespondenten in Berlin eine wahre Schmach; an positiven und negativen Lügen bat biefer gewissenlose Mensch — auf bessen feiges Haupt ein gut Teil alles Elends bieses Krieges fällt — bas Unglaublichste geleistet; mehrmals fragte ich, warum man ben, Elenben nicht mit Beitschenbieben von Berlin bis aur Elemers Cagebuch 135

Grenze jage; immer hieß es: "Es gibt kein Gesetz gegen das Lügen." Dieses Gesetz muß jetzt gemacht werden: Lügner, die den Frieden Europas gefährben, müssen gehängt werden!"

Gebängt muffen sie werben, die die Lügner bezahlen und bann bebaglich auf ihren Klubsesseln sich ben Geschäftsgewinn berausrechnen, ben sie aus ben Trummern eines Weltbrandes, aus einem Ozean von Menschenblut, aus bem Elend pon Millionen zu ziehen gebenten. Diese Menschenhändler und Seelenvertäufer ohne Seele sind es, die über die Parteien und die Rabinette verfügen, weil sie ihnen die Presse bezahlen. "Wir haben ja in unserem Lande", beleuchtet Prof. Alois Brandl in der "Voss. Big." diese Bustande, "taum eine Ahnung, was in England eine Partei an Geld braucht. Das Volk soll bie Einbildung haben, selbst zu regieren; es ist so stolz auf seine British democracy; also mussen es bie regierungstundigen Leute gangeln, und das ist ein teurer Spak. Reine Wahl unter 4000 Litr. Rein Barteiblatt ohne Zuschuß. Tagesblätter können boch vom Balfpennn, ben bas Exemplar an ber Strafenede einbringt, nicht leben. Monatsblätter zablen oft ungebeure Honorare — wopon? Diesen Ansprüchen aber stebt ein Privatreichtum gegenüber, von bem wir uns ebenfalls nur mublam eine Vorstellung machen. Es gibt Räuserbesiter, benen nicht blok ganze Straken, sondern weite Quartiere von London geboren. Da ist z. B. ein Mann, der die Balfte ber patagonischen Gisenbahnen besitt; jener hat über hundert Raffeeplantagen in Hinterindien; ein britter monopolisiert Rali ober Soba — ein kleines Ding, das aber jedermann braucht, und das ihn deshalb zum Krojius macht, usw. Was Grokgrundbesit anbelangt, will ich nur erwähnen, daß ich in ganz Schottland niemals einen Bauern traf, der die Farm selbst besaft, die er bebaute; ich sah immer nur Bacter und Tagelöhner: aber einer ber Grokgrundbesiker, ben ich am Loch Long tennen lernte, verfügte über 30000 Morgen blok an Aagbflächen und batte eine Reibe von Bauernhöfen in Wilbbutstätten verwandelt. Diese Multimillionare, für die es auch Statistiten nachzuschlagen gibt, sind bant bem bemotratischen Regierungsichein bes Lanbes bie ungefronten Ronige pon Grofbritannien. Sie zahlen für die Barteien und bestimmen deren Brogramm. Sie bekommen in ber Regel die Beerstellen, benn die Berleihung einer solchen sett poraus, bag ber neue Baron ober Viscount ober Carl über eine Million für seinen Stammbalter als Raution für standesgemäßen Lebensaufwand hinterlegt. Sie bestellen die öffentlice Meinung, die dann nach einiger Zeit Frieden ober Arieg forbert, wie sie es wünschen. Und so ist es seit Aabrbunderten gewesen: Cromwell liek nicht nur ben König, sonbern mit ihm bas echte, vollsschützende Königtum hinrichten und erließ dann bezeichnenberweise die Navigationsatte, das braftische Berbot englischer Ein- und Ausfubr durch nichtenglische Schiffe, durch das diese Geldtaite zuerst emportam.

Es ist bekannt, wie zuerst die Buren das Unglüd hatten, der herrschenden Plutokratie Großbritanniens zu mißfallen; ohne die Entdedung der Diamantenlager hätte es keinen Burenkrieg gegeben. Dann wurde ihr der deutsche Wettbewerd lästig. Natürlich sagte sie es nicht; aber sie führte das Made in Gormany ein. Natürlich gibt es für ihre Absichten nicht akkenmäßige Beweise; aber ich habe

136 Türmers Tagebuch

u. a. bie Rlage eines Schülers in lebhafter Erinnerung, bag fein Schwager früher über hundert Lotomotiven jedes Zahr nach Südamerita vertauft habe, dann immer weniger, schließlich teine einzige mehr — ber Martt war an die Deutschen verlorengegangen: es lebe die Entente! Englische Zeitungskorrespondenten in Berlin, überhäuft mit Gastlichteit und unfähig, gegen deutsche Kultur und Politit ernitlich zu flagen, rudten gelegentlich im pertraulichen Gespräch mit bem Rern ihrer Brandberichte heraus: ,3hr macht uns eine unerträgliche Ronturrenz. Spurten sie sie am eigenen Leibe? Nein; aber sie hatten nach dem Wunsche derer au schreiben, die sie spickten. Abre Prabtzieber dachten auerst an die Einführung eines Schukzolls; aber bas ging nicht wegen ber Rolonien, die vielfach ganz andere Interessen baben als bas Mutterland. Dann sagte ihnen Lord Balbane nebst einigen anderen Rennern von Deutschland ins Gesicht, sie sollten ebenso fleißig arbeiten wie die Deutschen, Sprachen lernen, Kunden studieren, Technik betreiben — aber bazu waren sie zu bequem; Golf spielen und ahnlicher Sport war ihnen angenehmer. Endlich erhob sich ein Flüstern, ein Raunen, ein verständnisvolles Lob des Rezeptes, das sich gegen die Buren bewährt hatte: Rrieg.

Anteressant, obwohl traurig, war es zu beobachten, wie das anständige Volt für das unanständige Programm gewonnen wurde; wenigstens für die Beit por bem Burentrieg tonnte ich es sehen; als es gegen uns ging, wurde ich sorgsamer ausgeschaltet. Das Beratungslokal war der Rlub. Wozu ist der reiche Engländer Mitglied eines kostspieligen politischen Klubs, als um da die Geschäftsangelegenbeiten zu betreiben, die nicht ins Bureau passen? Die ganze Herrschaft dieser Plutotraten ist ohne Rlub undentbar. Eine behagliche Plauderede, ein paar gleichgesinnte Berren, ein fein servierter Lunch, einige ruhig vorgetragene Satsachen, dann ein klares Brogramm und endlich eine glänzende Freigebigkeit ber Feldzug tann beginnen, und zwar zunächst mit Worten. Um die erforberlichen Argumente aufzubringen, die auf die Anständigen wirken sollen, eignet sich am besten bas Buch, die Monatsschrift, der öffentliche Vortrag. Da wurde z. B. mit einer leichten Berdrehung von Carlyles Kraftphilosophie gelehrt: Wer stark genug ist, sich durchzuseken, hat auch das Recht dazu. Oder man erklärte: Am Privatleben ist Noblesse erlaubt, aber in der Politik haben wir das Gut anderer zu verwalten, das muß rein geschäftsmäßig geschehen — so erklärt sich Grens annisch geschäftsmäkige, alles Seelische ignorierende Kriegerechnung. Mit der Zeit hiek es schon kühner, die Moral sei gut fürs Denken, aber zum Handeln gebore eine gewisse Ruchichtslosigteit; ,Wenn ber Engländer handelt, so tut er es wie in einem Nebel. Um solche und ähnliche Argumente dann den Massen mundgerecht zu machen, wurde die Tagespresse aufgeboten, oft auch das Tingeltangel und niedrigere Theater. Die anonyme, untontrollierbare Stimmungsmacherei gewissenloser Zeitungen, dieser schlimmste Unfug ber modernen Welt mit allem Rubehör an Erfindung und Verdrebung, vergiftete nicht blok die denkichmächeren Schichten ber Engländer, sondern ging zugleich in die Presse ber Amerikaner und vieler europäischer Bölter über, die gewöhnt sind, den oft vorzäglichen Nachrichtenbienst und Stil der Londoner Blätter sich anzueignen. Tritt dann eine biplomatische Verwickung ein, porbereitet ober zufällig, so erhebt sich ber Ruf: "Das Volt

Türmere Tagebuch 137

will's l' Jest bleibt den Intellektuellen, die zu lange zugeschaut haben, nicht mehr viel übrig als das letzte, alle Sittlickeit preisgebende Schlagwort zu gebrauchen: ,Ob recht, ob schlecht, my country.'

Also: die unnatürliche Anbäufung bes englischen Riesenreichtums in ben Banben weniger ist, in Verbindung mit ber bemotratischen Regierungsform, bie tiefere Urfache bafur, bag ein fo anstandiges Bolt von Beit zu Beit die Welt burch die Unanständigteit seines Tuns in Erstaunen verfett. Jene Geldtreise haben bereits ben großen Friedrich, nachdem fie, bant feinen Rriegstaten, die Rolonien der Franzosen an sich geriffen hatten, im Stich gelassen. Sie und nicht ber machtlose Bürgertonig Georg III. haben bie Ameritaner ausgesogen, bis sich biese unabhängig machten. Sie haben auch ben Mann ber Kontinentalsperre, Napoleon, betämpft und, unerschuttert burch seine Siege, immer weiter betämpft, bis er, bem allerdings bie sittlichen Biele und Machte fehlten, jur Strede gebracht mar. Sie haben mit ber 3bee bes europaischen Gleichgewichtes, wie mit einem Schurhaten, immer wieder die Rriegsflamme gegen die Macht aufgestochert, die gerabe am fabigften ichien, als Meifter und Schirmherr auf bem Festlande ben Frieben zu sichern, benn bann ware zwar nicht bie Freiheit und Blute Englands, wohl aber ihre bequeme Finanzherrschaft über die Welt zu Ende. Was verschlägt es ihnen, wenn bie Anochen ihres Golbnerheeres zerfcoffen, lugenbetorte Belgierinnen aufgetnüpft und die Welt in einen lodernden Sochofen verwandelt wird? Sie sigen geschütt burch Beer und Flotte — wie sie wenigstens glauben — auf ihrer Insel und tonnen es lange aushalten. Gold ebler Gentleman spenbet bann wohl eine neue Orgel für biese Rirche, eine runde Gumme für jenes Hospital, und wird bafür noch als Menschenfreund gepriesen. Didens hat biese Gestalten gezeichnet, in ,Bleakhouse', in ,Hard Times', aber sie sterben nicht aus; ihr Einfluß ist mit bem Umfang ber mobernen Rapitalswirtschaft noch ins Sigantische gewachsen. Gir Ebward Gren, ob er es weiß ober nicht, ift nur ihr Wertzeug. Mit ihnen, und nicht bloß mit ihm, haben wir zu tämpfen und mit ber Beit auch Frieden zu ichließen - mit einer hartgesottenen Gesellschaft, die, wenn sie etwa bald nachgeben follte, es nur tut, um fich für einen zweiten Rrieg fofort burch allgemeine Wehrpflicht und verdoppelte Flotten noch beffer gu ruften. Bielleicht aber halt fie auch mit ahnlicher Bartnädigteit wie in ber napoleonzeit aus, bis man fie an ben Meerengen trifft, wo ihre Geschäftsfaben zusammenlaufen; bort pulsiert ihr Golbstrom und Lebensnerv, bort ist ihr Prachenhals, wenn sich die anstandigen Englander nicht selber gegen sie aufraffen, sie zu strangulieren."

Der selbe ruchlose Voltsbetrug bei den Bundesbrüdern der Gentlemennation. Frankreich —? "Der Abgrund," heißt es in der "Tägl. Rundschau", "in den die wahnsinnige Bündnispolitit den französischen Staat gerissen hat, tann nur noch durch schamlose Lügen verschleiert werden. Der innere Zusammendruch wird an dem Tage erfolgen, an dem das empörte Volt die Schurten, von denen es jahrelang betrogen ist, an den Laternen aushängen wird. Havas, Figaro, Temps, Matin haben die "souveränen" Bürger in einen Fiederrausch des Sieges dineingebetzt, um das Strafgericht etwas auszuhabalten; um so fürchterlicher wird

138 Türmers Tagebuch

bas Erwachen und bann die Rache der Massen an dem elenden Demagogen- und feilen Streberpad werben, das den Namen des großen, alten Frankreich auf immer besubelt bat, um die gedenhafte eigene Eitelkeit zu befriedigen und sich und ben Spiekgesellen die Taschen zu füllen. Es wäre gar nicht wunderbar, wenn biese Republik, die nichts war als eine Rette von Standalen, jest mit einem Finanztrach enben sollte, ber alles bisher Dagewesene übertrifft. Im Mai war bereits die Société générale, eine der größten Banten Frantreichs, so gut wie pleite. weil fie den famosen "Finanznationalismus" Boincaréscher Erfindung am rücksichtslosesten ausgebehnt und die ihr anvertrauten Gelder den faulsten überseeischen Anlagen zugeführt hatte, um bas blau-weiß-rote Breftige zu erboben. Wilbe Grundstücksspekulationen kamen binzu, und jekt gibt die über alle Russenwerte bereinbrechende Ratastrophe der Lieblingsbant des neuen Geistes' den Rest. Aber dieser Banterott muß verschwiegen werben, wenn auch der ganze französische Staatstredit dabei todtrant werden soll. Warum? An der Société générale sind bie meisten Ritter ber Cafelrunbe Boincaré lebbaft interessiert — zum Beispiel ber als Botschafter nie ernst genommene, aber stramm belcassissische Crozier, ber auf feine alten Tage ben wilben Revanchemann fpielende ,Omnibus-Cafar' Etienne; bie im Geruch der geschäftlichen Deutschfreundschaft stebenden Anbänger Caillaur' waren bagegen aus ber Bank binausgebrängt, in ber einst ber kluge und weitscauende Geist Rouviers geberrscht batte. Die Bank von Frankreich mußte in aller Eile 125 Millionen in die Société générale hineinwerfen, und man tann sich denten, welchen Rücktoß der Krach der Société générale nun auf die französische Staatsbank ausübt. Im Rusammenhang mit diesen gerade heute verhängnispoll wirtenden Finanzschwierigkeiten steht die Sperre der Dividendenzahlung im Crédit Lyonnais, die auf Anordnung der Regierung erfolgt ift. Auch hier also ein unerborter Eingriff ber einer kleinen Clique dienstbaren Regierung in die nationale Finanzwirtschaft. Der Crédit Lyonnais ist die wichtigste Depotbant Frantreichs; das Rapital besitzende Bürgertum Frankreichs hat gerade in diese Anstalt unbegrenztes Bertrauen. Was sollen nun die etwa 550000 Depoteinleger dazu sagen, daß der Crédit Lyonnais teine Dividenden zahlt? Die heute schon den frangofischen Geldmartt verwüstende Panit wird nun noch wilder und die Flucht ber Millionen ins Ausland noch eiliger werden. Aber was heißt ber Elnse-Ramarilla ber Nationalwohlstand? Die Hauptsache ist, daß die Finanzmanner, die den spiegburgerlichen und trot aller atabemischen Schongeisterei nur brav mittelmäßigen Abvotaten Poincaré an die Spite des Staates gebracht baben, ihren Gelbbeutel einigermaßen beil aus bem faulen Geschäft binausziehen tonnen, in bas ber Grogenwahnfinn und ruffifc-britifche Bebienteneifer der Boincaré-Delcassé-Biviani das reiche Frankreich, diesen sogenannten "Weltbantier", verwidelt haben. Die Republit tann den in Not geratenen Stadtgemeinden nicht helfen; sie muß selbst an alle Türen betteln gehen und bantbar für ein Aweimillionen-Bfund-Almosen Englands sein. Die blübendsten. erwerbstätiaften, lebbafteften Bropingen Frantreichs find verwüftet ober in ibrem Vertebr gelähmt. Die Rassen sind leer, da seit zehn Zahren die französischen Sparmilliarden zu drei Vierteln im Ausland angelegt sind. Boincaré bat noch die

Elirmers Tagebuch 139

letten brei Milliarden für Ruklands Angriffsrüstungen permittelt. Wann werden nun die Sinsen der zwanzig in Rukland liegenden Milliarden in den französischen Sparftrumpf tommen? Und bie Binfen aus ben ferbischen, griechischen, montenegrinischen Anleihen? Um ben Blid von bieser unglaublichen Mikwirtschaft abzulenten, erfrecht man sich, ben Barisern zu erzählen, bak Deutschland verbungert und bak sich für die beutsche Kriegsanleihe tein einziger Zeichner gefunben bat! Ein solcher Banterott nach bem Triumphgeschrei bes vorigen Rabres, wo die Boincaré-Offiziösen den Untertanen Raymonds auseinandersekten, daß bie Reichsbant nur über 1975 Millionen Franten Gold verfüge, Die Bant pon Frankreich aber über 4300 Millionen: bak die Reichsbank alles in allem nur 7723 Millionen habe, die Bant von Frankreich aber 91/2 Milliarden; daß infolgebessen Deutschland seine neue Rustung nur mit grökten Schwierigkeiten werbe zahlen tonnen, mabrend die Ausgaben für die dreijährige Dienstzeit in Frankreich nur ein Kindersviel seien. Die Dinge baben sich etwas anders entwidelt. Der Gegensak ist geradezu verblüffend zwischen Frankreich, das beute noch nicht einmal die 800 Millionen ber erften Rate für bie breifahrige Dienstzeit zusammen hat, und Deutschland, das auker der einmaligen Vermögensabgabe noch  $4 rac{1}{2}$  Milliarden Rriegsanleibe zeichnet; zwischen Deutschland, bas reichlich für seine Felbgrauen und ihre Angehörigen forgt, und Frankreich, bas seine Solbaten nicht genügenb ausrüften, perpflegen und bekleiden und ihre Kamilien nicht ausreichend unterstüken tann.

Dem moralischen Zusammenbruch auf wirtschaftlichem Gebiet schließt sich ber moralische Zusammenbruch ber poincaristischen Heerespolitit an. Frankreich ruft soeben die jungen Leute unter die Fahnen, die erst 1915 in die Kasernen kommen sollten; wenn man die zum großen Teil kaum tauglichen Rekruten gesehen hat, die für die Jahrgänge 1913 und 1914 eingestellt waren, kann man nur Mitseid haben mit den schwächlichen Kerlchen, die jeht ausgeboten werden sollen und die unsehlbar bald den sowieso schon verzweiselten Lazarettverwaltungen zur Last fallen werden. Außerdem haben sich die bereits als dienstunsähig zurücgestellten Mannschaften noch einmal durchsieden zu lassen, und die Wehrpslicht sollt die zum 48. Lebensjahre ausgedehnt werden. Alles das kommt dem Masser, das gerade die Poincar6, Barthou, Millerand, Etienne so erbarmungslos verurteilt und verhöhnt haben, um ihre alleinseligmachende Militärvorlage 1913 durchzudrüden."

Einen Mann hatte Frankreich, der es vielleicht hätte retten können —: er mußte fallen, damit das Verhängnis seinen Lauf nehmen konnte. Er mußte zuerst fallen: Jean Jaurds. "Am 31. Juli", so Eduard Bernstein in den "Sozialistischen Monatsheften", "haben die hinterrücks abgeseuerten Rugeln eines ihm auflauernden Mörders den Mann getötet, in dem die Franzosen ohne Unterschied der Partei ihren größten Redner seit Mirabeau bewunderten, der aber den genannten Tribun der französischen Revolution an Charakter und tiefer Geistesbildung weit überragte. Dieser Mord war mehr als die Vernichtung eines Menscheldens. Der Mörder hat seine Tat mit dem Eintreten Jaurds gegen die dreijährige Dienstzeit begründen wollen. Das ist aber ganz sicher eine falsche An-

140 Türmers Tagebuch

gabe. Die Erregung über die Frage der Dienstzeit ist in Frankreich seit Monaten schon abgeslaut, nicht die Zeit des Dienstes unter den Fahnen stand jetzt auf der Tagesordnung für die Beratung der Deputiertenkammer. Wohl aber hatte Frankreich darüber sich schlässig zu werden, ob es Rußland zuliede mit Deutschland und Österreich andinden solle oder nicht. Gegen das erste lehnten sich die Empfindungen der sozialistischen Arbeiterwelt Frankreichs auf und wirkte mit besonderer Energie ihr größter Agitator, Jean Jaurès. Noch sein Artikel am Tag vor seinem Tod legt davon Zeugnis ab. Am 30. Juli schried der nun Ermordete in der Humanité: "Wenn es wahr ist, was man dem Temps von Petersburg telegraphiert, daß Österreich Außland die Zusicherung gegeben hat, daß es Serbiens Integrität nicht antasten wird, so verdietet diese Zusicherung Rußland, sich Hals über Kopf in den Konstitt zu stürzen."

Jaurds hat in dem Streitfall Österreich-Gerbien teineswegs für Österreich Partei ergriffen. Er, dem die Vorgänge in Serdien doch nicht ganz genau betannt waren, hatte im Segenteil Österreichs Vorgehen ansangs als zu weitgehend beurteilt. Aber wie alle aufrichtigen Versechter des Friedens griff er die bezeichnete Erklärung Österreichs, für die sich auch Deutschand zu verdürgen erklärt hat, begierig als eine Jandhabe auf, den drohenden Krieg abzuwehren. Wenige Stunden, devor die Rugeln des Mörders Villain ihn trasen, hatte Jaurds noch in eindringlicher Weise dem Minister Malvy und dem Unterstaatssekretär Abel Ferry die Notwendigkeit für Frankreich dargelegt, auch einmal Rußland gegenüber eine energische Sprache zu führen, für das dei einem Krieg viel weniger auf dem Spiel stehe als für Frankreich, und es zum Einlenken zu bewegen, statt die Rolle des Vasallen Rußlands zu spielen. Seine Aussührungen hatten im Augenblic auf Abel Ferry so tiesen Eindrud gemacht, daß dieser sich zu ber Bemerkung hinreißen ließ: "Wie sehr bedaure ich, Herr Jaurds, daß Sie nicht in unserer (der Minister) Mitte siehen, um uns mit Ihrem Rat beizustehen."

Wer hatte ein Interesse baran, den Mann, der solches den Franzosen klardumachen versuchte, aus der Welt zu schaffen? Wem konnte daran gelegen sein, daß, wenn die Frage "Krieg oder Frieden?" in der französischen Rammer zu entscheiden war, die machtvolle Stimme dieses Mannes, auf dessen Worte ganz Europa zu lauschen pflegte, nicht mehr ertönte? Die Frage stellen, heißt sie beantworten. Jean Jaurds war dem offiziellen Rußland und dessen Dienern im Weg, und so spricht die allergrößte Wahrscheinlichteit dafür, daß sein Mörder von Agenten Rußlands, wenn nicht direkt gedungen, so mindestens ange stiftet war."

Es wäre nicht das erstemal. In einer kürzlich in Bulgarien erschienenen Flugschrift wird an der Hand geschichtlicher Tatsachen nachgewiesen, daß Rußland den politischen Mord im eigenen Reiche wie im Auslande zum System erhoben hat. Sibirien ist nach Ermordung von zwanzig einheimischen Stammesfürsten erobert worden. Segen die Dynastien der Mandschurei und Koreas haben sich die Russen in gleicher Weise politischer Anschläge bedient. In Buchara wurden zwei Emire nacheinander ermordet, weil sie das Protektorat Rußlands nicht anerkennen wollten. In Turkstan hat der russische Generalgouverneur kurkmenische

Lürmers Cagebuch 141

Fürsten, die ihm nicht gefügig sein wollten, zu Tische geladen und hinterrück ermorben lassen. Bei der Unterwerfung des Rautasus bat der russische Rar durch ein Handschreiben an ben armenischen Katholitos ben Armeniern die politische Freiheit versprochen, falls die Armenier die Ruffen im Rampfe gegen die Turten und Berfer unterstütten. Nachdem ber Raulasus bezwungen war und Rukland Die Unterstützung ber Armenier nicht mehr brauchte, bat ber ruffische General Pastijowitsch ben armenischen Ratholitos Nerses in Tiflis vergiftet und ibm bas Sandidreiben bes Baren weggenommen. Nach ben großen Armeniermassaters in Rleinasien von 1877 hat der russische Minister des Aukeren Lobanow Rostowski. indem er sich die Hande rieb, geaußert: Wir brauchen Armenien, aber ohne Armenier. Die pon Rukland angestifteten zabliosen politischen Morde in Bersien sind noch in frischer Erinnerung. Ebenso bat Rukland ben serbischen Ronig Alexander und die Königin Oraga burch Agenten einer Offiziersliga in bestialischer Weise ermorben laffen. Die Leiden feien besbalb aus bem Fenfter geworfen worben. bamit man sich von ber russischen Gesandtschaft aus von der vollbrachten Cat überzeugen könne. Auch das Attentat von Sarajewo ist zweifellos mit Wissen der russischen Diplomatie porbereitet worden. Die Entthronung des Fürsten Alexanber pon Battenberg mit Silfe bes Berraters Rabto Dimitriew sowie bie Ermorbung Stambulows burch Wertzeuge ber Russophilen sind ja sozusagen "gerichtsnotorisch". Und julest haben die leitenben ruffischen Rreise die Ermordung bes Rönigs ber Bulgaren geplant, weil er sich bagegen sträubt, bag Bulgarien jum blinden Wertzeug Ruglands gemacht wird. Warum benn sonst ber innige Bertehr bes russischen Sesandten Ssawinsti mit bunkeln Ehrenmannern, die es nach russischen Rubeln gelüstet!

... Es ist schwer, die Balme zu vergeben. Gebührt sie ben englischen Menichenbandlern, ben frangofischen Dieben im Ministerfrad ober ben russischen Raubund Meuchelmordern? Wenn uns das eble Dreiblatt boch wenigstens mit seiner Erbrechen erregenden Rulturbeuchelei verschonen wollte! Sollte Svend Leopold in ber Ropenhagener Berlingste Titenbe recht haben, wenn er bie Bedeutung biefes Arieges in einem großen geschichtlichen Beitwechsel, in einer Reinigung ber europäischen Rulturatmosphäre erblidt? Steben wir hier por bem Abschluß einer Periode, von der bereits jest mit Sicherheit gesagt werden tann, daß es eine Beit ber Auflösung, bes Berfalles gewesen ift? Banbe spricht es, bag bie lette große europäische "Sensation" por bem Ausbruch bes Rrieges ber Caillauxprozes ift? Als diefer Prozes zur Verhandlung tam, ba gab es teine Frage, die ben Pariser mehr interessierte, als ber But ber Angetlagten. Staunend ergablte . man sich, daß der Schmud dieses Hutes aus 80 großen Federn bestebe. Und jest die sittliche Entrustung für das zartbesaitete Belgien, gegen die deutschen Hunnen! "Dasselbe Belgien, bas nun als bas Land ber Helben und Martyrer gefeiert wird, wie ist es nicht lange Sabre hindurch von den sensationellen Enthüllungen der Weltpresse besubelt worden! Alles das interessierte Europa, und es gab gewiß nicht viele, die sich allzu lebhaft um Löwens geschichtliches Rathaus ober seine einzigen Runftschätze betummerten. Und nun Paris, bessen Bebrobung burch ben Weltbrand man mit Gorge fab! Was für eine trante, wurmstichige Rultur 142 Curners Togebuch

herrschte nicht in dieser Millionenstadt, die beim letten Rehraus den Con angab. Man hielt wieder bei den Auflösungserscheinungen aus dem letzen Regierungsjahre des dritten Napoleons"...

Wie es nach dem Kriege in der Welt aussehen wird, wissen wir nicht. Birgt er siderlich für die weitere Entwidlung der Menscheit eine Fülle des Segens -: uns zerftort er eine Fulle sittlicher Werte. "Das alteste Rulturvolt ber Reuzeit", heißt es im "Tag", "beckt Königsmord, um seinen Geldbeutel zu füllen. Wo es die Macht hat, setzt es sich über jeden Bertrag, jedes Gebot der Sittlickeit binweg. Luge und Berleumbung werden von hoben Stellen fpstematisch, gleichsam offiziell zu Kriegsmitteln gegen uns gemacht. Man brennt und mordet alles nieber, was man findet, ohne Unlag, ohne einen Schein von Recht, ohne daß Rriegsawed es forderte. Man mordet und mighandelt bestialisch Verwundete. Führer des Voltes erklären es für unehrenhaft, deutsche Verwundete zu pflegen. Man bekt Halbwilde auf uns. Und bas alles — warum? Was haben wir getan? Wir find tüchtig und arbeitsam — tüchtiger und arbeitsamer als sie alle. Das, nur das ift unsere Sünde. Und deshalb müssen Bunderttausende bluten und verbluten, muk in jedes Haus und jede Hutte Not und Tod getragen werden — deshalb aud, um englische Sabgier, um frangofische Rachlucht zu befriedigen, um bie Gefahr englischen Bürgertrieges und russischer Revolution zu bannen. Deshalb, nur deshalb dieses Grausen, diese Grausamkeiten, diese Erschütterungen bober sittlicher Werte!"

Es ist ein furchtbares, ein unauslöschliches, ein nicht auszusprechendes Verbrechen, das hier an uns und der Menschheit verübt wird. Wir vollstrecken nur Gottes Strafgericht.



## Süddeutschland

3

经产品 甲甲甲甲甲

. 3

ż

3

y i

🍞 ach Lüttich den ersten großen Feldsieg that unwiderleglich der Aronprinz Rupprecht von Bayern mit ben ihm unterstellten Beeresteilen, zunächst also boch wohl ben baprifchen, erfochten. Dag biefer auch militarifc bodwichtige Sieg in seinem politischen Eindruck auf das "neutrale", schwankende Ausland sicher nicht zu frühe getommen ift, bas tann por allem ber ermeffen, ber, wie ber Unterzeichnete, sich bie mehrfältige Gelegenbeit verschafft bat, die sinnverbeerende, wiberstandbrechende Wirtung der ununterbrochenen Ranonade auf die Neutralen aus sämtlichen Bollenschlunden ber englischen Lüge auf bas personlichste mitzuerleben. Es war in biefer Binfict ber politischen auswärtigen Gefahr eber icon bie allerhochfte Beit.

Die Geschichte wird ferner bavon, auf einem ihrer ergreifenbsten Blatter, ergablen, welche Leidensopfer im Anfang dieses Krieges ben fübbabischen Regimentern zugefallen sind. Rein beutsches Seelen-Belbentum ift reiner und paterlandstiefer, als wie dieses Blutopfer in ben Begirten ber Beimat, von diesen so furchtbar burch leidvolle Trauer belasteten Familien getragen wird. Rein menschlicher Abel, bessen Gelbsterziehung durch bie Große des Durchlebten bier vollendet wird, tann uns Chrerbietung wedenber entgegentreten, als wenn man biese Verwundeten, einfache Arieger, auf die bescheibene, rubige, von so viel Feinheit und Catt beherrschte Erzählung der von ihnen erforderten Anftrengungen und ihrer Caten bringt.

Ein babischer Landwehroffizier, ber noch

Ersahmannschaften ausbildete, schrieb mir: "Nach ... wälzen sich täglich neue Wogen von Freiwilligen, eine unermeßliche Begeisterung und wildträftige Entschlossenheit, unsere Sache durchzusehen! Wir haben hier den wohl jüngsten Freiwilligen, genau 15 Jahre alt! Als man ihn adwies, sagte er: "Wann ihr mich nit nemmt, geh' ich eensach nimmer häm!" Er ist von Mannheim. Da haben sie'n denn behalten."

In Bayern flattern mit den heimischen zusammen, deren Blau-Weiß wir sonst zumeist allein zu sehen gewohnt waren, die schwarz-weiß-roten Fahnen, die Banner des großen, allverschmelzenden, nichts mehr von Eifersüchteleien und Gelbstgefälligkeiten duldenden Deutschgedankens. In Lindau im Theater ward ein vaterländisches Stüd gespielt: Königin Luise.

Senug. Von Telegrammen, die gefandt worden sind, und von solchen, die manchmal wohl den Anlaß gehadt hätten, auch gesandt zu werden, wollen wir in solcher Zeit nicht reden. Aber diese Zeilen, diese wenigen Tatsachen von vielen, würden "auf alle Fälle" gerne ein wenig dazu beitragen, daß man im Dant der öfsentlichen Ehrenverteilung, die die Selbstehrungen einschließt, auch der treuen Süddeutschen in dem ganzen Maße, wie sie es um uns verdient haben, im gleich lebendigen, dankerfüllten Gedenken nicht vergift.

Eb. H.

#### Weimar und Potsdam

Die Behauptung des alten griechischen Dichters Lutianos, daß das menschliche Gehirn oft sonderbare Blasen treibe, lätt sich

auch auf unsere scheinheiligen und heuchlerischen Bettern jenseits des Kanals, auf die Engländer anwenden. Sie vertünden es jett in den englischen Beitschriften der Welt, daß sie nicht gegen Weimar, sondern gegen Potsdam Krieg führen. Sie achteten und schätten Weimar, den ehemaligen Sitz der deutschen Seistesherven, den Vorort der deutschen Kultur, der deutschen Wissenschaft und Bildung; aber sie besehdeten Potsdam, den Sitz des deutschen Militarismus.

Es ist boch staunenswert, welche Leichtaläubiateit England bei ben anberen Nationen poraussett. Natürlich, die beutsche Wissenschaft, die beutsche Bilbung werben bie Englander nicht betämpfen. Wir wurden beute noch ihre lieben, guten Bettern fein, wenn wir nichts weiter waren, als stubenbodende Gelehrte, die, den Blid nach innen gerichtet. Wissen und Weisbeit produzieren, während die englischen Bettern die gange Welt erobern und alles Gelb an sich ziehen. Unaweifelhaft waren die Englander unsere besten Freunde geblieben, wenn wir ihnen nicht Konturrenz in Sandel und Industrie gemacht batten, wenn wir nicht gewagt batten, unsere Wehrfähigteit zu steigern, und zwar nicht blok zu Lande, sondern auch zu Wasser; und beshalb bedeutet "Potsbam" nicht Militarismus, sondern deutsche Wehrfähigteit und Schlagfertigteit. Wir wollen nicht vergeffen, baf es einmal ein Weimar gegeben hat; aber por allem wollen wir auf Botsbam ichworen, selbst wenn narrische englische Polititer, die wir früher für ernst genommen baben, im Geiste schon ibre indischen Hilfstruppen in den töniglichen Garten von Potsbam biwatieren seben. Wir werben auch nach bem Kriege in erster Linie auf Potsbam schwören, selbst wenn die Englander noch so sehr dagegen eifern follten. Es ist ein eigentumlicher Ausgleich in ber Natur, daß Krüppel häufig geistvolle Menschen sind. Als einen solchen physischen Krüppel mit psychischer Leistungsfähigteit haben die Englander uns jahrhundertelang betrachtet. Zett sind sie nicht nur erstaunt, sondern emport, daß der deutsche Michel tein Rrappel mehr ist, sondern ein gewaltiger, glieberftarter Rede, ber hoffentlich für lange

Beit ber englischen Beuchelei und Scheinheiligkeit ein Ende bereiten wird.

#### Bandalen !?

as erstartende Deutschbewuftsein dieser Sage räumt mit manchem Aberbleibsel aus ichwachen Tagen unferes Volkstums auf. Das ist ein Beweis bafür, baf die üble Gebantenlosigteit in diesen Dingen einem Deutschbewuftsein Plat macht. Da mare es benn auch bochfte Beit, bag wenigstens wir Deutsche uns in Rutunft ber fur uns schäblichen und obendrein verleumberischen Gebantenlofigteit nicht mehr schulbig machen. Verwüster und Verwüstungsgreuel als "Vanbalen" und "Vandalismus" zu bezeichnen. Die Vandalen waren ein ebler beutscher Vollsstamm, dem nur romanische Verleumdungssucht genau wie in unseren Tagen ben Ruf planmakiger Berftorungssucht anzuhängen verstand, die vielmehr in der Natur jener bochmutigen Rulturbesiter lag. Schon damals haben vereinzelte gerechte Beurteiler die Vandalen gegen diesen Vorwurf in Sout genommen. "Es gibt teine Tugenb," schreibt ber zeitgenössische Bischof Salviano von Marsilia mit schlagender Rurze \_in welder wir Romer bie Vandalen übertreffen."

So wollen wir Deutsche wenigstens ben Namen des uns stammverwandten Voltes in Zukunft nicht mehr migbrauchen. Es kann uns ja nicht schwerfallen, dafür Ersatz zu sinden, nachdem wir die Erlednisse mit den Rosaken hinter uns haben. Und wenn es etwas "Geschichtliches" sein muß, so halten wir uns doch an die franzdische Mordbrennerbande unter Mélac. In der Pfalztragen wohl heute noch manche Hunde den Namen dieses Heersührers des "Roi-soleil", der im Auftrage dieses Größten der "Grande nation" die friedliche Pfalz mit Heidelberg verwüsstete und ausbrannte. R. St.

## Noch ein Feind Deutschlands

Soon mehrfach hat fich Fürft Albert von Monaco als begeisterter Franzosenfreund aufgespielt und auch seinerseits eine Art von 3

1

7.

- k

ı.br

'n.

12

الم

i E

χ:

3

i n E

al io Rriegserklärung an Deutschland erlassen, obwohl seine Einnahmen zu einem sehr erheblichen Teil aus den Spieleinsätzen Berliner Börsen- und Geldleute stammten, die zu den eifrigsten Besuchern der Spielbant von Monte Carlo gehörten.

Ende September erklärte er in einem Schreiben an den Prasibenten der französischen Republik seine tiefste sittlichste (!) Entrustung über das "Berbrechen" der Deutschen durch Beschießung der Rathedrale von Reims. Dadurch werde die ganze Welt herausgefordert und Deutschlands Heer, Bolk und Dynastie gekennzeichnet.

Am Berliner Hof hat der Fürst der Spielbant von Monte Carlo nur zu oft eine gastfreundliche Aufnahme erfahren, die in weitesten Kreisen Mißfallen hervorrusen mußte. Zetzt erstattet er seine Dantbarteit durch Schmähung auf Deutschland, Heer, Bolt und Dynastie! Ein würdiges Seitenstüd zu den Japanesen, die sich aber wohl dagegen verwahren werden, mit dem Obercroupier einer Spielbant auf dieselbe Stuse gestellt zu werden.

#### Deutscher Wettlauf 1914

Que Mainz wird unterm 31. August gemelbet: Da sich alle Landwehrleute einer Kompagnie zur Front melbeten, aber nur wenige gebraucht wurden, veranstaltete die Kompagnie auf dem Kasernenhof einen Wettlauf. Die Sieger durften zur Front abreisen.

Der Stoff häuft sich für das künftige beutsche Schullesebuch. St.

## D. Dr. Dr. Dr. v. Hindenburg

er hat's wahrlich um uns und die Ostpreußen verdient! Und zu verstehen ist dieser ungestume Drang, den Mann zu ehren, wie's nur möglich ist, auch und von Herzen.

Aber bei alledem — wenn dieser atabemische Vorgang nun wieder sich ausbehnt und, wie üblich, stetig auch schwächere Nachtommenschaften zeugt, so wird's zum Unfug. Es ist ohnehin schon einer, daß eine Der Karmer XVII, 2

große Menge von zivilen Berren ichlieklich nur wegen ihrer gut angewandten Sablungsfähigteit ober Reprafentationsfähigteit mit bem Dr. h. o. herumspazieren. Der Ginn bes Ehrendottors bort auf, wenn er sich nicht mehr mit ben gelehrten außerorbentlichen Berbiensten um die Wissenschaft verbindet. Sonft tonnten ebenfogut j. B. bie Stenographenvereine sich beeilen, jeweils bochverdiente ober fonst verdiente Manner ber Beit und so auch die Generale, die so eindrucksvoll Frattur schreiben, zu ihren Ehrenmitgliebern zu erbeben. Beim Goldatenstand insbesonbere regt sich auch noch die Empfindung, daß am allerbesten die Ehrung und Erhöhung in unser aller Namen ber oberfte Kriegsberr, worin dann alles zusammentommt, pollziebt.

## Schutz den Schwachen

n bieser schweren Beit, wo nur ber Ru-🚺 sammenhalt aller sich der Feinde erwehren tann, muffen wir uns wechselseitig ertannt baben als im Wichtigften einig. muffen fühlen, daß man nicht nur auf verschiedene Fasson im Zenseits selig, sondern auch im Diesseits tapfer und opferbereit werben tann. Diese Ertenntnis verpflichtet, teinem webe zu tun um seiner Aberzeugungen willen. Auf bieses Recht haben nach meinem Sefühl die Schwachen am meisten Anspruch. Wir haben in Deutschland die Religionsgemeinschaft ber Mennoniten. Den meiften von uns bedeutet das nur ein Name. Aber auch dem aus Renntnis der Sette Andersbentenden müßte die Opferbereitschaft Einbrud machen, mit ber biese Leute immer wieber die Strafen auf sich nehmen, die aus ihrer Weigerung des Waffengebrauchs für fie erstanden. Das war im Frieden. Jest, als der uns aufgezwungene Krieg das Vaterland bedrohte, fteben auch die beutschen Mennoniten in den Waffen: Öffentlich haben fie sich durch Wort und Cat zur Verteidigung bes Vaterlandes befannt. Da burfte Ernft von Wilbenbruchs Drama "Der Mennonit" nicht aus bem Dunkel bes Buchbramas ins grelle Bühnenlicht gezerrt werben, wie es in München und Frankfurt bereits ge146 Auf der Warte

icheben ift. Denn felbit, wenn die Bandlung bes Studes, bas aus einem starren Wortglauben den Vaterlandsverrat der Mennoniten ersteben lagt, für bie Beit ber Freibeitstriege geschichtlich nachweisbar sein sollte, beute ift fie unwahr. Und fo ift es eine Ungerechtigkeit, eine in Deutschland porbandene Religionsgemeinschaft als vaterlandslos zu brandmarten und der Berachtung preiszugeben. Der vornehme Mann Wilbenbruch mare ber erfte gemefen, ber unter diesen Verhältnissen gegen die Neuaufführung seines Dramas Einspruch erhoben batte. Denn zu Unrecht wehetun mar diesem mabrbaft Capfern unmöglich, am wenigsten einem so schwachen Gegner. Die Zensur, die jest fo scharfsichtig über ben Landfrieden macht, batte bem Gefuch ber Mennonitengemeinde um Sout gegen biefe Berunglimpfung Folge geben muffen, erft recht, weil bie Genoffenschaft zu tlein ift, um fich felber wehren ju tonnen. R. St.

## Auch ein Opfer des Krieges

eit etwa zwei Jahrzehnten schrieb Bro-Gessor Sheodor Schiemann in ber "Rreuzzeitung" die Wochenschauen über auswartige Politit; seit etwa vier Wochen schreibt er sie nicht mehr. Berr Professor Schiemann batte über die Art, wie nach dem Kriege eine neue Staatengesellschaft aufzubauen mare, Auffassungen vorgetragen, die einem Teil ber Leferschaft ber "Kreuzztg." nicht behagten. In diesem Zwist nahm die "Kreuzztg." gegen ihren langjährigen Mitarbeiter Partei. 3m Grunde war es ein Migverständnis: nur zu ertlaren aus ber leibenschaftlich erregten Stimmung, in ber wir jest alle leben. Aber als Professor Schiemann sich um die Aufbellung biefes Migverständnisses bemubte, ward ibm das Wort nicht mehr verstattet und er mußte, um festzustellen, was er gesagt und fagen gewollt hatte, bei einem anderen Berliner Blatt zu Gafte geben.

3ch möchte absichtlich nicht weiter ins Detail bringen. Man wird babei leicht polemisch, und mit der Parteifehde hat in diesen Zeitläuften auch die Preffehde zu schweigen. Nur dem Bedauern soll hier Ausbruck gegeben werden, daß diese Muge und geschickte Feber gerade jest jur Raft verurteilt ward. Wir haben bei uns im Reich nicht viele, die über die Probleme ber großen Politit ju schreiben wissen; noch wenigere, die ihr Urteil aus lebendiger Anschauung, aus persönlicher Renntnis ber fremden Lander und ihrer Bustände zu schöpfen vermögen. Theodor Schiemann gehörte zu biefer fleinen Schar: bas gab seinen Darstellungen immer eine sichere Grundlage. Dann hatten diese Wochenberichte aber noch einen besonderen Reiz: fie bauten fich auf einer außerorbentlichen Belefenbeit der großen Beitschriften bes Auslandes auf und permittelten fo ein getreues Spiegelbild ber Welt, wie sie in bessen führenben Köpfen fich malte. Wer die Schiemannichen Auffate. die seit geraumer Frist zu Jahresbanden zufammengefaßt wurden, aufmertfam verfolgt hat, wird durch die blutige Wendung in den europäischen Geschiden taum überrascht morben sein. Um allerwenigsten wird er sich über die Rolle gewundert haben, die unsere Rachbarn im Oft sich dabei vorbehalten batten.

Seltsamerweise fand sich bis jest noch niemand, der auf die Lüde hingewiesen hätte, die fühlbare und schmerzliche Lüde, die in unserem Schriftum so sich auftat. Das hier nachzuholen, schien mir eine Ehrenpflicht.

R. B.

#### Ins Merkbuch

bin Bericht "Deutschland in Brüssel" aus ber Feber bes Oberstabsarztes Dr. Lennhoff (Bossische Zeitung) schließt mit solgenden Sätzen: "Die lieben guten Belgier sitzen zu Junderten in den Cafés am Boulevard Anspach und mustern mit scheuem Blid jeden Deutschen, dessen Uniform sich dort zeigt. Niemand sucht mit ihm eine Unterhaltung und, was als ein Zeichen guter Jaltung auffällt, mit ganz verschwindenden Ausnahmen weicht der Damen und selbst der Dämchen Auge zur Seite, sobald es zufällig dem eines Deutschen begegnet."

Ins Mertbuch meine ich für uns. 3ch achte biefen Stolz beim Befiegten. Möge er beim Sieger nicht geringer fein; möchten bier

Selbstbeherrschung und Berrenbewußtsein ebenso verpflichten, wie dort der Jag. St.

## Abam der Pharisäer

**Ti**cht bloß aus dem westlichen Süddeutsch-land ist vom Drang weiblicher Herzen zu den fremden Gefangenen berichtet worden, - am Doberiger Lager ber Englanber bei Berlin spielte sich tagtäglich, Berichten nach, die Szene ab, daß standhaft nicht wegzuweisenbe Damen aus den näher gelegenen Teilen der Reichshauptstadt, WW. genannt, stundenlang sehnsüchtig am Zaun nach ben eblen Briten lungern und wonnig beseligt sind, wenn es gelingt, ihnen Schololade, Gükigkeiten, beutsches Geld und sogar Blumen und Rosen zuzustecken. Seit man dies weiß, wird benn auch die photographische Aufnahme ber Firma "Photothet" verständlicher, die diese Rerle zeigt, wie sie mit einem unsagbaren, derben Ausdrud von flegelhaftem oftentativem Johnlächeln sich vor den Apparat binstellen (während Belgier und Franzosen sich möglichst gegen das widerliche Photographieren zu idugen suden).

Was dieses unerschütterliche Hohnlächeln der englischen Gefangenen verät, ist also nicht — ihre Schamlosigkeit.

Num aber bei allem — was erzog benn biefe Weiber so? Diese gesamte frembländische Auffärbung, die die vor wenigen Wochen in der Reichshauptstadt um sich griff, dieser stetig wiederholte Begeisterungsrappel für irgendwelche Ausländer, wie noch vor nicht lange für den Flieger Pégoud oder allerjüngstens für die gelben Japanesen, die die deutschen Männer freudig auf den Schultern trugen, die Geschmeicheltheit der Herren Dozenten, wenn sie in einem jener Frauenklubs, wo es doch überall mehr englisch als deutsch riecht, einen Vortrag halten dürsen, usw. usw. usw.

Die Natur läßt wohl sehr wertvolle Schattierungen jenes Geschlechtes zu, aber sie will nicht und tann gar nicht wollen, daß die Weiblichkeit in ihrer Ganzheit nicht dem Paradiesesapsel ihrer innerlichsten neugierigen Ungezügeltheit erliegt. Es gibt tein wahreres Wort, als daß jeweils das Weib ganz das ist

was der Mann daraus macht. In ihrer besimnungslosen Naivität kann er den eigenen
untrüglichsten Barometer lesen. Das Weid ist Himmel und Hölle, es ist Engel und ist Megäre, aber immer in allem beiden ist sie nur
das extreme Rennzeichen des Geschlechtes,
von dem sie in jeder Art empfängt, ist sie der
aus den Hüllen und Vorsichten und den
moralischen Heucheleien befreite Superlativ
desjenigen Mannes, mit dem sie zusammengehört, auch in der Ausdehnung auf die
Nationen.

Drum, weil das so ist, schneiden die wallonischen Weiber unsern schlafenden Kriegern die Balfe ab; barum ichreiben die Frangofinnen Briefe an ihre Goldatenschäte, worin ber ganze weibliche Fanatismus aus den einstigen Guillotinentagen wieder aufklingt und kein Wunsch so beiß ist, wie der, den Kopf des Raisers auf der Pite tragen zu sehen. Und darum ziehen die Frauen vom Rurfürstendamm ihre luftigften Kleidergespinste an für einen beseligenden Blick des Gesindels aus jenem Englandervolle, bas uns diese ganze Not eingebrockt hat und alle die Tränen von beutscheren Frauen und Müttern auf seinem fluchbelabenen Gewissen hat. Rein, es ist nichts als eine pharifaische Oberflächlichkeit, wenn jest mit bem Worte "Spfterie" bas Verhalten bes Geschlechts, für das das unfre die Berantwortung trägt, erledigt werden foll. Eb. A.

## Patriotische Koketterie

(Richt überfetbar!)

ime beutsche Frau schreibt ums: In Erimerung an die trübe Beit vor hundert Jahren wurde mehrfach der Vorschlag gemacht, die goldenen Trauringe für den Staatsschatz oder für das Rote Kreuz zu opfern und eiserne Ringe dafür einzutauschen. Dieser Vorschlag war voreilig und würde der beutscheschen die Stimmung der deutschen Bevollterung als eine verzweiselte zu schildern. Zunächt ist daraus eine patriotische Rotetterie entstanden. Dieser Tage wurde ich einem wohlhabenden Ehepaar vorgestellt, das eiserne Frauringe trug, daneben aber an den andern

Fingern toftbare Brillantringe in gar zu ftattlichen Reiben. Gewisse Rreise, vor allem bie Emportommlinge bes Gelbes, machen aus allem ein Theater. Geftern war es Reinhardt mit seinen Schaustuden, beute sind es bie Rriegsgefangenen, mit benen fie fic beschäftigen, um ihren Sinnentigel zu befriedigen. Mit eisernen Trauringen inmitten von Brillantringen totettieren fie. Es ift bringenb zu munichen. bak berartige Elemente überall. wo sie auftauchen, beiseite geschoben werben, ba fie nur ein ichlechtes Beispiel geben und bei unsern tapferen Truppen die Meinung erweden könnten, als habe für die wohlhabenben Stadtleute ber Krieg nur eine Bedeutung als ganz besonders pitanter Unterhaltungsstoff.

## Gesühl ist alles

🔁 ahlreiche beutsche Gelehrte haben auf eine Anregung Hädels hin auf die ihnen von englischen Universitäten, Atademien und gelehrten Gesellschaften perliehenen Ehrungen und die damit verbunbenen Rechte verzichtet. Die Bewegung bat weitergegriffen, manche Offiziere baben sich beteiligt und haben ihre Orden dem Roten Rreuz zur Einschmelzung überwiesen. Die Segenstimmen tonnten nicht ausbleiben. Und wenn einige Gelehrte, wie 3. B. Professor Waldener, bas ausführlich damit begrunden, bag bie Wiffenschaft außerhalb aller Politit steben muffe, ein Gebiet für fich darstelle und daß die hier erworbenen Auszeichnungen unabhängig sein müßten von allem Streite ber Völker, so Hingt bas ja auch ganz aut. Es ist tlug gedacht, tlug gefagt und vor dem Gerichtshof der Rlugen wird es bestehen. Dennoch ist es falsch. In allen solchen Dingen trifft nur der gesunde Gefühlsinstinkt bas Richtige. Was Sadel und die anderen Gelehrten zu ihrem Schritte bewog, war die burchaus natürliche Emporung ihres innerften Gefühle, ein Born, über ben wir uns freuen muffen, ber ba einfach fagt: 3ch tann und will mit biefem Bolt nichts mehr gemein haben. Und dieses Bolt, bas eine Regierung bulbet, bas einer Regierung Folge leiftet, bie unseren Staat lediglich aus trämerhaften Absichten zu vernichten strebt, tann mich durch eine Auszeichnung nicht mehr ebren.

Mögen die tühlen Klugen noch so viel Gegengründe aufbringen, die starken, die ganzen Männer handeln in solchen Stunden nur nach dem Gefühl. Denn gerade da ist das Dichterwort ewig wahr: Gefühl ist alles.

## Reine schlechten Bücher für die Lazarette!

Dinige große Vereinigungen haben einen Aufruf zur Versorgung der Feld- und Kriegslazarette mit Büchern erlassen. Sewünscht werden namentlich Lebensbilder, Kriegsgeschichten, Reiseschilderungen, Romane, Novellen, Erzählungen, Kalender, naturwissenschaftliche und zulett auch religiöse Schriften zu Jumberttausenden. Die Versorgung der Lazarette mit solchen Büchern hat nach Anweisung des taiserlichen Kommissas für freiwillige Krantenpslege und in enger Verbindung mit dem Roten Kreuz zu erfolgen.

Da voraussichtlich folde Buder in Massen gespendet werden, so wird bei der Unnahme eine sorgfältige Auswahl getroffen werben tönnen und babei eine scharfe Zensur geübt werben müffen. Alles, was vom nationalen Standpunkt aus bedenklich erscheint, sollte ausgemerzt werben, bamit die tranten Krieger auch por geistigen und sittlichen Unstechungsstoffen bewahrt bleiben. In ben letten Jahren sind von den Warenhäusern durch anonyme Verlagsbuchbandlungen billige Romane, meift aus bem Französischen, in großen Massen auf ben Martt gebracht worden, darunter Paul de Rod und noch üblere Sachen. Leiber tonnte auf Grund bes Prefigesetes biefer Unfug nicht unterbruckt werben. Unter bem gegenwärtigen Regiment ift zu hoffen, ja mit Beftimmtheit zu erwarten, daß unsere tapferen Goldaten nicht mit pitanten, fenfationellen, perverfen, zotigen und schmuzigen Buchern bedacht werben. Reich genug ist die beutsche Literatur an guten, erhebenden und erfreuenden Werten.

wenn sie auch durch die moderne Sensationsmache in den Hintergrund gedrängt worden sind. Außer den Klassitern sind Bücher wie d. B. Immermanns Oberhof, die Romane von Alexis, die Erzählungen von Keller, Gotthelf, Hansjatob, Scheffel, Friz Reuter, Blüthgen u. a., die Volksbücher von Simrod und Schwab usw. zu bevorzugen; sie dieten guten und sessiehend. erhebend und veredelnd.

Wer solche Bücher spendet, tut ein gutes Wert. Bei Abnahme der Bücher sollte die ganze moderne Schund- und Schmutzliteratur in weitestem Sinn, einschließlich der französischen und französischen Frivolitäten, der Papiermühle zum Einstampfen überlassen werden. P. D.

#### Die deutsche Volkshymne

Immer schon haben die Auslandsdeutschen darüber Rlage gesührt, daß unsere Raiserhymne mit dem englischen "God save the King" die Melodie gemeinsam hat. Es erstehen daraus vor allem im Auslande die peinlichsten Austritte, wenn bei irgendeiner Feier die deutsche Nationalhymme gespielt wird, und die Engländer sich von den Plätzen erheben, weil sie das Lied als ihre Nationalhymme in Anspruch nehmen. Zetz, wo uns England in diesen opferschwersten aller Kriege gestürzt hat, mehren sich auch im Inland die Stimmen, die die Gleichheit dieser Melodien als unerträglich brandmarten.

Es ist ja ein merkwürdiger Zufall, daß das musikalischste aller Bölker keine eigenwüchsige Nationalhymme besitzt. Aber der vielsach vorgeschlagene Ausweg, einsach ein neues Nationallied zu bestellen, scheint mix nicht gangdar. Wir Deutsche haben übrigens längst unsere Wahl vollzogen. Hapdns genialer Wurf für die österreichische Raiserdymne hat die vollwertige Textunterlage erst durch Hoffmann von Fallerslebens "Deutschland, Deutschland über allen" erhalten. Die erste Strophe dieses Gedichtes ist das deutsche Nationallied geworden. Wenn dagegen häusig gestend gemacht

worben ift, daß auch hier die Gleicheit ber Melodie zu Verwechslungen führen kann - por allem im Auslande -, so soll uns bas in Rutunft wenig truben. Wenn awei Bolter fo in Blutsbrüberschaft zusammengeschweißt werben, wie jest Deutschland und Ofterreich, so mogen sie rubig mit berfelben Melodie in feierlichen Augenbliden ihr Volkstum bekennen. Für uns brauchte es da blok eine Stropbe, die die Ruldigung an ben Raifer brachte. Ich einpfände es als besonders schön, wenn die deutsche Raiserbymne dieselbe Melodie batte, wie bas grokbeutsche Betenntnis: Deutschland über alles: Bolt. Vaterland, Raiser ein und basselbe.

a. GL

## Die Geographen sind die ärgsten Deutschberderber

eil sie nämlich deutsche Gelehrte sind ober weil wenigstens die von diesen nun einmal unzertrennliche gebankliche Verbiesterung auch ihnen bas Hochgefühl ber Wissenschaftlichkeit verleibt. Wie oft scon haben wir uns über biese lebensfremb pertiftelte Pedanterie geärgert, die die deutschen Marschallinseln noch immer mit "Marshal" schreibt ober dem deutschen Riautschau einen Endbiphthong ou, den das Deutsche überbaupt nicht tennt, einseken muß! Und nun beute? In ben gleichen Kriegswochen, ba man felbst in Berlin bie fremblanbischen Seichäfts- und Gasthofsschilder herunter tut, in bemselben Augenblid, ba eine Art von beschämter innerer Leibenschaft, nun enblich auch deutlich deutsch zu sein, das ganze Voll burchbringt, - ba stehen wir begreifenslos por einer Orgie ber liebebienerischen Frembfucht, die in den schleunigst berausgegebenen Rriegstarten, und zwar gerabe in benen, die von den besseren Verlegern tommen, ibren Schauplat findet!

"Bon der Maas die an die Memel" haben wir's gestern abend wieder in der Siegesfreude singen hören. Und heut morgen, da wir dem Marsch der Heere auf der Karte nachstudieren, berichtigt uns der deutsche Geograph: Von der Meuse die zum Njemen! Liège und klein dabei in Klammern Lüttich,

Varsawa mit ben schwierigsten polnischen Lautzeichen und Mein babei in Rlammern Bapmasa! Wie werben sie nun unglucklich sein, biese allzu Gelehrten, bag ihre Rarten heraus waren, bevor sie noch "Petrograb" schleunigst berichtigen konnten!

Man las ja auch in ber ersten Augustbälfte in einigen Zeitungen Lüttich und Lidge burcheinander. Aber das war eben die einsache Unwissenheit einer bestimmten Sorte von Korrespondenten, die in den ausländischen Telegrammen das Lidge vorsindet und es mit ahnungsloser Firigteit so auch weiter nach Berlin befördert. Aber traurig amüsant und jedenfalls höchst bezeichnend ist es doch, wenn so die beiden Pole der Bildungsstange, hier die bare gedantenlose Untundigteit und dort die gedachte, allzu gedachte Gewissenhaftigteit sich trümmend zum Ring zusammenbiegen.

Es konnte schon etwas baran sein, wenn die Englander in ihren Rundgebungen u. a. auch behaupten, sie betriegen die Deutschen aus Gute, um sie zu befreien. Wobei sie freilich die ibnen aus einer gewissen Bresse allzu ungehindert zugeflossenen Zerrbilder vom Absolutismus und Militarismus vor den Augen sehen und teine Ahnung haben von ber eigentlichsten anschmiegsamen Bebientenseligteit, wovon sich so manche Berufe und Stande bei uns noch immer nach englischem Muster befreien bürften. Die Engländer waren das Weltherrenvoll niemals geworben, stände auf ihren Atlanten und Rarten, wie auf so manchen bei uns, Moselle und Anvers und Bruxelles; stande nicht Antwerp und Brussels, und Rhine und Coblence, Munich und Moscow bort zu lesen!

Ed. H.

## Sin wertvolles Fremdwort

in neuer Ausbrud: "havaseln", "gehavaselt", hat sich mit großer Raschheit in der Ostschweiz ausgebreitet. Sein Bater ist der gut alamannische Wit, und seine Mama ist die brave Havas-Agentur, deren leichtherzige Zungenfertigkeit man durch namentlich zürcherische Beflissenheit allerdings reiche Gelegenheit hatte über sich ergehen zu lassen. Savaseln bedeutet bemnach: mit einem Mangel an elementarer Berechnung auch nur der nächsten Wirtungsmöglichteit in die Welt hineinlügen, wovon sich denn doch die stärtsten Balten biegen. Auch in den Wirtschaften wird "Ausschnitt" schon als "Javas" verlangt.

## Tenoristengehälter

🗘 an wird allgemein ble Nachricht mit Befriedigung aufgenommen haben, daß die Königliche Oper in Berlin die vereinbarten Gastspiele Carusos nicht stattfinden laft. Dabei bin ich überzeugt, baf fie an diesen Sastspielabenden auf ihre Rosten getommen ware. Vielleicht fühlte man bie innere Unfittlichteit, die barin gelegen batte, wenn jest für einen Virtuosengenuß, ber boch mit bem tiefften Wesen ber Runft nichts au tun bat, von Caufenben ein unverbaltnismäßig großes Geldopfer aufgewendet worden ware. Dann aber mag ben Leitern unserer Bühnen in diesem Augenblid ber Wahnwig Mar geworden sein, der darin liegt, wenn einem solchen Ganger für die Catigleit aweier Stunden ein Lobn gereicht wird. ber die Tageslöhnung eines ganzen triegsstarten Regimentes einschlieklich aller seiner Offiziere weit übersteigt.

Gewiß tann man da nicht einfach vergleichen, und das Scherzwort ist mir wohl bekannt, mit bem die La Mara Friedrichs bes Großen Bemertung, daß er feinem besten General tein fo großes Jahresgehalt bezahle, zurudwies: "Go lassen boch Majestat Abre Generale singen!" Es ist nur natürlich. dak eine seltene Begabung aukerorbentlich boch bewertet, ihre Leistungen also auch unverhaltnismäßig boch bezahlt werben. Es ist mit einer solchen schonen Stimme wie mit einem feltenen Ebelftein. Aber es bleibt barum nicht minber mahr, bag fich Entwidlungen einstellen tonnen, in benen man zu einer maglofen, vom boberen Standpuntte aus geradezu funbhaften Bewertung folder Besittumer gerat. In einer folden Entwidlung haben wir entschieden geftanben, und es gehört zu den Segnungen dieses

Rrieges, daß sie so gewaltsam abgerissen worden ist.

Wir burfen für unser Theater, zumal für bie Oper, erwarten, daß daburch ber verbangnisvolle gang zum Virtuosentum wieder cinmal zurüdgebammt wird. Es ift immer bas Verdienst gerade der deutschen Runftauffassung gewesen, por allem das Kunstwerk selbst berauszuarbeiten, alle Mitwirtenben nur als Diener bes Wertes anzuseben. Das Birtuosentum bedeutet aber die Berr-Schaft, die Enrannei des Ausführenden über bas Runstwert. Nichts ist bafür daratteristiicher, als die lächerlich boben Gehalter ber Tenore. Es gibt überhaupt im ganzen Runftbetrieb teine Leute, die weniger Runftler find, als die überwiegende Mehrzahl unferer Tenore. (Carufo bildet bier eine glanzende Ausnahme.) Sie sind im allgemeinen nicht nur bie ichlechteften bramatifden Darfteller, sonbern auch die geringsten Kunstler in rein gesangstednischer Binsicht. Rein anberer Sanger tann fo lediglich auf Grund bes ibm von der Natur verliehenen Materials Triumphe feiern und eine Entlohnung beanspruchen, bie auch innerhalb ber "Liebhaberwerte" des Runftlebens sinnlos ift.

Es ist schon einige Jahre her, daß die Summe, die die Berliner Hofoper für ihre Tendre anlegen mußte, auf zweihunderttausend Mart angegeben wurde. Inzwischen sind die Gehälter einzelner derselben noch wesentlich gesteigert worden. Daß auch heute noch ein solcher "Helb" alle kunstlerischen Autoritätsverhältnisse über den Hausen rennen darf, bewies im letzten Winter das Verhalten bes Tenoristen Zablowter gegen den Kapellmeister Laugs.

Wie ungesund diese ganzen Finanzverhältnisse sind, zeigte sich sofort bei Beginn dieses Krieges darin, daß auch die Hostheater sich genötigt sahen, die Gehälter der bevorzugten Golisten start zu kurzen. Und es ist sehr bezeichnend, daß zwar hie und da Stimmen laut wurden, die die juristische Berechtigung dieser Maßnahme, keine einzige aber, die ihre innere Gerechtigkeit anzweiselten. Nur durch diese Kürzung der großen Gehälter wurde es möglich, den großen Kunsttörper,

ber hinter einer Oper steht, gegen ben volligen Zusammenbruch zu schützen.

Hier ertennen wir ben anderen Riefenichaben, den diese übertriebene Bezahlung einzelner Kräfte nach sich zieht: sie verhindert an unseren Bühnen den Ausbau gesunder sozialer Hilfseinrichtungen.

Wir wollen bringend hoffen, daß die durch ben Krieg aufgezwungenen Maknabmen zu einer dauernden Gesundung diefer Berbaltniffe führen. Für unfer beutsches Gefühl bleibt es ein Unfinn, wenn ein Tenor ber Röniglichen Oper ein festes Gehalt bezieht, bas bas des Reichstanzlers weit hinter sich läft. Aberlassen wir diese Berschiebungen ber Werte ben Ameritanern, die burch ihren burch und durch untunstlerischen und ungefunden Theaterbetrieb die Rünftlergehälter so in die Bobe getrieben haben. Wenn bie verwöhnten Tenoristen mit einer vernünftigen Neuordnung der Berhältnisse nicht zufrieden sind, mogen sie nach Amerika geben. Port drüben wartet man nur auf die Gelegenheit, um aus geschäftlichen Grunden jener gefunden Wirtschaft zur Berrichaft zu verhelfen, bie wir Deutsche aus tünstlerischen und sozialen Gründen erftreben. R. St.

## Die weiße Feder

Die Anwerbung von Ranonenfutter für die englische Armee will nicht recht in Sang tommen. Ritchener, der große Mundheld, der Besseger so vieler wilder Völkerstämme, die den englischen Gegnern in teiner Weise gewachsen waren, will zwar eine oder mehrere Millionen Engländer auf die Beine stellen; aber die Wirklickeit ist doch etwas anderes, als die bramarbasierende Orohung, mit welcher der gute Kirchener uns zu schreden sucht.

Die englische Lady spielt auch in der Politit eine große Rolle. Bei Wahlen zum Parlament gehen die englischen Damen für ihre Bäter, Brüder und Freunde "canvassieren", das heißt Stimmen sammeln. Sie geben sich auch jeht Mühe, die Retrutierung zu fördern. Sie reiten im Londoner Hyde-Part herum mit Plakaten, durch welche die jungen Leute

aufgefordert werden, sich anwerden zu lassen. Da das aber alles nichts hilft, greift man jest zu drastischeren Mitteln. Auf der Straße tritt die vornehme Lady an den jungen Mann aus dem Volk heran und fragt ihn, warum er noch nicht Goldat sei. Wenn die Antwort nicht befriedigend ausfällt, gibt die Lady dem stupiden Kerl eine weiße Feder als Zeichen der Feigheit. Der englische Mann aus dem Volke, der in Verehrung und Hochachtung vor Lords und Ladies erstirbt, nimmt diese Schmähung willig hin. Bei uns in Deutschland würden die Ladies nicht so gut fortkommen.

Aber wir können auch von diesen Damen lernen. Wir sollten uns das Federnverteilen angewöhnen, und zwar nicht eine weiße Feder, aber eine Entenfeder wenigstens an den Stammtischen all den diederen Mitbürgern verleihen, welche sich durch pessimistische Auffassung aller Siegesnachrichten, dann aber durch das Herumtragen von wilden, törichten Gerüchten auszeichnen. Die Verleihung dieser Entenfeder würde doch manchen auf andere Gedanken und Wege bringen, selbst wenn die Feder nicht von zarter Hand gereicht wird.

## Literarisches Dum-Dum-Geschütz

mitte September veröffentlichte eines ber verbreitetsten Pariser Cagesblatter, der "Matin", eine Charakteristik der Deutschen, worin es u. a. hieß:

"Der Schädel Bismards — banach tann man die anderen beruteilen — ähnelt nach Herrn Quatresages Meinung am meisten dem des fossilen Menschen von la Chapelleaux-Gaints. Der Höhlenmensch lebt im Banditen wieder auf. Seinem Schwanengespann entstiegen ist Lohengrin wieder der grausame und eitle Wolf Jsengrimm des alten Romans geworden. Raub, das war du aller Zeit die Losung dieser Rasse, in der Wissenschaft, in der Literatur, in der In-

buftrie und in ber Runft. Abre Erfindungen? Rennt mir eine, die nicht bas Wert eines ber unsern war, die bei uns bisweilen perfannt wurden, drüben aber aufgenommen und um ibre Erfindung betrogen wurden! Unfere unverbefferliche Borliebe fürs Frembe (!) bat uns diese teutonischen Weisen mit ibren binter goldenen Brillen funkelnden Biratenaugen ernst nehmen lassen, biese Aasrauber und hungrigen Raben, die sich auf allen Rampffelbern des Fortschritts und der Abeen ausgebreitet haben. Humboldt bat Berthollet und Lovoisier bestoblen. Radel plunbert mit eiserner Stirn Manner wie Geoffron, Saint Hilaire, Lamard, August Comte und Darwin. Was ware Rant obne Descartes. Goethe obne Shatespeare. Lessing obne Diberot. 3br National-Fauft ift nur eine aberwitige Erweiterung eines alten franabsiischen Puppenspiels, und in seinem Clapigo bat ber Poet von Weimar gange Stellen aus Beaumardais abgeschrieben. Schiller bat die lothringische Zeanne d'Arc mit Beschlag belegt, um baraus ein bummes, geschwäkiges Gretchen zu machen. bestes Wert find noch die Rauber. Er bat barin feine gange Geele gelegt, bie Geele seiner Rasse. Rant hat schamlos Descartes und Baag geplundert, Begel, Fichte und Schelling haben Plato und Spinoza ausgefogen. Schopenhauer bat bas elbe icone Lächeln Voltaires in ein elendes Johnlachen verwandelt. Nehmt die altfrangofischen Ritterromane fort, was bleibt bann von bem gangen Trobel Richard Wagners? Sie haben nur einen groken Dichter gebabt: Beinrich Beine. Angewidert von Berlin wurde er Franzose und starb als Pariser. Daß der Röhlen-Ubermensch die Runstschätze von Meckeln und Lowen vernichtet, ist gang in der Ordnung. Man muß eben zerftoren, wenn man jum Schaffen unfähig ist."

Entstellen und verleumben, das sind die Hauptwaffen dieser Fanatiter. Wo der Fanatismus einmal ein Gehirn angesteckt hat, sagt Voltaire, da ist die Krantheit fast unheildar.

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Fror. v. Grotthuß . Bilbenbe Runft und Mufit: Dr. Rari Stord. Samil. Zufchriften, Ginfendungen ufw. mur an die Nedaltion des Lürmers, Zehlendorf (Wannfee), Binfriedfir. L. Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer Stuttgart.



Wach Ernst Müller



XVII. Jahrg.

Erftes Dovemberheft 1914

Reft 3

# Die Unbeteiligten

Von Marie Diers

oll man sie beneiden? oder soll man sie bemitleiden?

Beneiden — weil sie keinen, an dem ihr Herz hängt, im Felde haben? weil ihre Cage ohne diese zerreißenden Unruhe, diesen dichweren Druck sind? weil kein unerwarteter Klingelton sie schreckt.

daß die Glieder noch eine Stunde lang zittern? weil ihr Erwachen frei und sorglos, ihr Einschlafen ohne die würgende Qual ist: wo liegt er jett? im nassen Graben, unter kaltem Sternenhimmel? vielleicht gibt es für ihn überhaupt keine Nacht unter dem Feuerregen der Granaten. Oder liegt er, ringend in Blut, in unmenschlichen Schmerzen, oder schon still für immer, bleich und kalt das frohe, kühne Haupt?

Beneiben — weil sie laut lachen und schwahen können, von des Lebens Aleinkram erfüllt sind wie vordem, vor den lehten Julitagen dieses Jahres? weil sie mit Behagen essen und trinken, Ledereien genießen können, an Theaterspäßen ihre Lust haben? weil das Interesse für Toiletten und die Wirkung der eigenen Persönlichkeit sie noch so start absorbiert, daß die großen Ereignisse dahinten, die eine Welt in Atem halten, ihnen nur ein angenehm sensationeller Hintergrund für ihre spielerischen Interessen sind?

Ober soll man sie bemitleiben, weil diese beispiellos große Zeit an ihnen vorübergeht, ohne sie mitzunehmen in ihrem mächtigen Zug? Bemitleiben, weil ver Turmer XVII, 3

Digitized by Google

154 Diero: Die Unbeteiligten

ihnen das Größeste, das einzig Große versagt blieb? Weil sie in Deutschlands furchtbarer Schicksalsstunde nicht mitzittern, mitleiden dursten? weil sie vielleicht nur auf einem Umweg über den Dentapparat das Unermeßliche begreifen, das Millionen unseres Volks, vom ersten Haus unseres Landes die zur letzten Hütte unmittelbar im elementarsten Instinkt des Perzens, in Blut und Leben fühlen?

Bemitleiden — weil einst, wenn diese Stürme schweigen werden, wenn teine Rugeln und Granaten mehr fliegen, tein geliebtes Haupt mehr im entsetlichen Nahtampf bedroht ist, wenn die Angst, die bohrende Ungewißheit, die Zeit der Not vorüber ist, und nur noch die schwarzen Gewänder reden, manch Antlik still und ernst wurde, das vordem lachte, und lange, lange Gedantenzüge hinüberwallen zu den stillen Gräbern in Feindesland — weil dann sie, die Undeteiligten, außerhalb stehen, außerhalb in der Trauer, außerhalb in dem heiligen Stolz, dem Vaterland mit dem eigenen Glück, mit Gut und Blut gedient zu haben, außerhalb in dem, was sonst an Erdenfreuden vorhanden war, alles übersteigenden Jubel, einen Zuückehrenden im Siegeszuge zu begrüßen! Bemitleiden — weil in dem Rücklick, in der Erinnerung für das ganze nachfolgende Leben die zur letzten Stunde, diese große Zeit für sie eine leere, tahle, von Nichtigteiten überrantte Stelle bleibt?

Brüder und Schwestern in deutschen Landen, die ihr "beteiligt" seid, deren Tage und Nächte heute unter der gewaltigen Not der großen Zeit stehen, beantwortet diese Frage selbst: beneiden —? oder: bemitleiden!

\* \* \*

Die Schar der Unbeteiligten ist nicht gar so groß. Zu mächtig war dieses Aufgebot, das unser Volk unter die Waffen rief. Wir finden eher Familien, in denen drei, vier, fünf Glieder und mehr der Fahne folgten, als solche, aus denen kein Soldat hervorging. Wir sehen es auch bei einem Sang durch die Straßen, wenn wir darauf achten, daß viele, daß die meisten beteiligt sind. Es ist im ganzen ein ernstes Straßenbild geworden.

Und boch, auch die anderen sehen wir, und vielleicht noch mehr, weil es sich mehr vordrängt, mehr auffällt, heute ein oberflächliches, lachendes Geschwät zu hören. Sierbei allerdings macht sich gleich eine seltsame Wahrnehmung fühlbar. Wir entnehmen sie zufällig aufgefangenen Gesprächsbroden und auch persönlichen Erfahrungen. Es sind nicht alle unbeteiligt, die im inneren Kern ihres Wesens unbeteiligt, unberührt geblieben sind. Manche dieser lachenden Schwätzerinnen haben Mann, Vater, Bruder im mörderischen Feuer, aber die Jirne, die Jerzen sind zu schwach, sich das immer vorstellen zu können. Der Schred, der Jammer, das Gewinsel der ersten Tage mag groß gewesen sein. Aber der Alltag hält die hohe Erregung nicht sest. Der an Kleinlichteiten gewöhnte Sinn kehrt zu ihnen zurüd. Wenn eine ernste Kunde kommen sollte, wird das Geschrei und Gejammer wieder losgehen, um so lauter, se schmerzes ablösen und ihren bunten Kitsch vor das große ernste Bildnis schieben.

Das ist die Befe des Bolts, die die großen Geschicke, an denen sie sogar teilbat, nicht anders durchleben tann. Und jedes Bolt, auch das beste, das sich jest als das Elitevolt erwiesen hat, hat diese Befe in sich. Wir brauchen uns darum nicht au entruften und au grämen. Gott hat uns alle aus Tier und Geist geschaffen. Huch ein Volt tann nicht nur Ebelmenschen tragen, der Gedante ist einfach unbenkbar, er geht nicht ins Erbengefüge. Wir haben bas Empfinden, ein berart ungemischt vollkommenes Volk müßte an seiner Vollkommenheit sterben. Wie auch der traftvollste Mensch taum einen ununterbrochenen Reigen von Glückstagen ertragen könnte, obne irgendwie barunter Schaden zu leiben, so könnte eine solche Bobe im Volksleben nicht einmal jum Guten sein. Die scharfe, unwillturlich erzieberische Macht der Gegensätze würde uns mehr feblen, als wir jekt ahnen. Und darum lassen wir diese Sorte der Unbeteiligten ruhig weiter ihr unwertes Dasein abhaspeln. Es gibt temperamentvolle Patrioten, die taum mehr imstande sind, das Gute und Starte an unserem Voltstörper zu sehen, weil sie an den aufdringlichen Außerungen der Minderwertigkeit so maklos leiden. Sie möchten am liebsten jeden kichernben Badfisch, jede gedankenlose Gans paden und schütteln: Fühlst bu denn aar nicht die Schwere der Zeit? Ach — sparen wir uns diesen Gram und Grimm. Es gibt heute so viel Schones zu schauen, und jede Stunde, die man diesen Unbeteiligten im Born opfert, ist zuviel geopfert.

Es gibt natürlich, trot des großen Aufgebots an Kriegern, immerhin noch eine ganz stattliche Schar der Unbeteiligten. Sanze Familien, alleinstehende Damen, die teinem ihre Sorge und Liebe in Feindesland nachschiden können. Entfernte Verwandte, die ausziehen, kommen oft für das Sefühl kaum in Betracht. Da kann bisweilen mancher alten Dame der Junge des Portiers, der ihr den Asceimer hinuntertrug und sich ihr jeht stolz in der Feldgrauen präsentierte, mehr am Berzen liegen, als einer aus der Schar der Neffen und Großneffen, den nur gezwungene Anstandsvisiten ihr zusührten.

Aus diesen kleinen Stichproben springt uns aber schon wieder die alte, über alle Catsächlichkeiten triumphierende Wahrheit heraus: Nicht die Wirklichkeiten bannen uns die Welt, sondern jeder Mensch bannt sie sich heraus neu.

Die Unbeteiligten sind nicht in die Aubrik derer zu ziehen, die keinen nahen Angehörigen im Kriege haben — sondern das Beteiligtsein und sein Gegenteil ist auch wieder nur eine Frucht der tiefinnersten Anlage.

Wieviel Einsame, Kinderlose, die teinen Sohn, teinen geliebten Menschen dem Baterland du geben haben, die mit Tränen einer schwersorgenden Mutter sagen: "Ich beneide Sie —" tragen in sich eine glühende Anteilnahme, die ebenso dittert und weint, ebenso jubelt, als stünde allerpersönlichstes Slück in Frage, die den ausziehenden Soldaten mit mütterlichen, mit väterlichen Gefühlen nachschauen, deren Sorge, deren Liebe, deren heiße Sebete allen, allen gelten, die deutsche Ehre auf der Spize ihrer Waffen tragen und unser herrliches Vaterland mit ihrer jungen und ihrer reisen Kraft schützen und becken. Das sind Herzen, die höher schlagen, die mehr echten Vaterlandsgeist in sich tragen als manche Frau und Mutter, die selbstsüchtig des Vaterlandes Shre und Not unterordnet der persönlichen Angst und Sorge um die Angehörigen, die starr und stumm beim Sieges-

156 Diers: Die Unbeteiligten

jubel bleibt, solange sie einen der Ihrigen gefährdet weiß. Sagt nicht, daß die Unbeteiligten es leichter haben, daß ihr Patriotismus, ungetrübt von Eigengefühlen, abgeklärter sein könne. Das ist nicht wahr! Sie werden auch in den höchsten und in den tiessten Stunden das Beste vermissen, das den andern geschenkt ist, auch wenn sie opfern müssen. Das stille, wehe Neiden wird mit ihnen gehen — aber Ehre ihnen! Sie sind ein Teil des sicheren Edelbestandes in unserer Nation.

Die innere Anlage ist alles. Gewiß, die äußeren Satsachen unterstüken ober bemmen sie, aber auch das nur nach Maßgabe der Temperamente. Starte Tatsachen bringen aus dem Menschen bervor, was in seiner Tiefe sist. Es ist dies ein Rapitel für sich, wie es sich mitsamt seinen tausend Mikerverständnissen, die Ursache und Wirkung miteinander verwirren, schon in mancher Lebens- und Lebensformenfrage, z. B. der Frauen- und der Chefrage, entladen hat. Der mächtigste aber aller Enthüller ist der Krieg. Er bringt Eigenschaften zur Geltung, die porher nur ein tummerlich verstedtes Leben führten, er macht glanzende und überragende Qualitäten wertlos und zeigt sie in ihrer ganzen Nichtigkeit. Er unterstreicht das Gute und bas Schlechte im Menschen. Die seelische und torperliche Unfähigteit zeigt sich in trasser Deutlichkeit. Die Gesundheit und Kraft Leibes und der Seele leuchtet vor aller Augen. Da war eine Mutter, die klagte halb und halb lachte sie unter Tranen: "Ich glaube, ich habe meine Kinder extra für den Krieg geboren. Am Frieden machten sie nichts als Unsinn, und jett — bin ich stolz auf sie, wie nur eine Mutter auf Erden stolz sein tann. Auf sie beibe, auf ben Aungen so aut wie auf das Mädel." Diese Mutter hatte vorher ihre ehrliche und von allen Bekannten beachselaudte Not mit ihren Rangen. Bielleicht waren sie nun boch die Schlechtesten nicht.

Die Tatsachen beeinflussen, jawohl! Dieselbe Durchschnittsfrau, die jett ihren Mann, ihren Sohn im Felde hat, würde anders aussehen, minder vertieft, minder hochgestimmt und abgetlärt, wenn sie nur einen Better oder Schwager hätte ausziehen sehen. Dann würde sie mit wichtiger Geschwätigkeit von seinen Feldpostkarten erzählen, von ihren Einschränkungen und Sparspstemen als von Staatsaktionen, und den Krieg nur aus der Ferne mit einem prickelnden Sensationsgefühl erleben.

Ich tenne Künstlerkreise, in benen man sich beim Eintritt berührt fühlt, wie in eine andere Welt, eine Friedenswelt versetz. Man hört dort von Musik reden, von Brahmsschen Symphonien, von dem letten Auftreten dieses und jenes Künstlers, von dem Wert und der Wirkung eines neuartigen Erlibris. Die Ereignisse der Zeit werden nur flüchtig, gleichsam ängstlich gestreift, als hätte man Sorge, die Kunst und Kultur von diesen blutigen Dingen berührt und verletzt zu sehen. — Diese Seelen sind zart, die ästhetische Wesensform hat sich auf ein paar Inselchen gerettet. Lassen wir diese Unbeteiligten unter sich. Diesleicht wenn eine von ihnen auch einen Jungen hätte, der sich das Eiserne Kreuz erward, als er die Kanone, deren Pferde erschossen, mitten aus dem Feuer holte und seiner Batterie wiederbrachte — der vielleicht jetzt grade wieder, das Signal im Ohr: Freiwillige vor! dem Tode entgegenstürmt — vielleicht würde diese eine Seele dann auch merten, daß Kunst und Kultur auch unter den Strömen von Blut unserer besten

Diero: Die Unbeteiligten 157

Männer und Jungen, unter Kanonenbonner und Schlachtgetümmel weiterblüht, auch wenn unsere Hände jetzt andere Dinge tun, unsere Perzen jetzt andere Dinge sinnen als ihre Pflege, und daß sie tausendmal schöner und traftvoller blühen wird nach ausgetobtem Wetter, auf durchwühltem Boden, als auf klein und ängstlich abgezirkelten Inselchen.

Dann gibt es noch eine seltsame Erscheinung in unseren Tagen: die tünstlich Unbeteiligten. Sie sind oft mit Herz und Leben in den großen Ereignissen verwoden, es sind tief philosophische Naturen, ader sie fürchten die allzu große eigene Erregung und flüchten sich davor in eine stoische Ruhe, vertiesen sich in die Geistesschätze unserer Großen und schaffen mit Gewalt einen sturmstillen Kreis um sich her. Es mag Notbehelf sein, ader das Natürliche und Echte ist es nicht. Das ist und bleibt in dieser Zeit: sich mit Geist und Geele, ohne Grübeln und Grämeln, gleichsam mit offenen Armen ganz und gar hineinwersen in den starten Strudel. Wenn er uns auch verschlingt! Aber ich traue: er trägt seine Deutschen!

Mit den Unbeteiligten hat schon vor hundert Jahren einer unserer Herrlichsten auch nicht viel im Sinn gehabt: Rörner. Es steigt schwertklirrend und hellklingend jeht wieder auf, was schon zu Lied und Sage verblaßt war in langer, lauer Friedenszeit. Wir tennen es alle, das prächtige Truhlied: Das Volk steht auf, der Sturm bricht los, und es paßt heute, wie es damals gepaßt hat.

Wenn wir die Schauer der Regennacht Unter Sturmespfeifen wachend vollbracht, Kannst du freilich auf üppigen Pfühlen Wollüstig träumend die Glieder fühlen. —

Wenn uns der Trompeten rauher Klang Wie Donner Gottes zum Herzen drang, Magst du im Theater die Nase weisen Und dich an Trillern und Läusen ergößen.

Wenn die Slut des Tages versengend drückt Und uns tein Tropsen Wasser erquickt, Rannst du Champagner springen lassen, Rannst du bei brechenden Taseln prassen.

Und schlägt unser Stündlein im Schlachtenrot, Willtommen dann, sel'ger Soldatentod! Du verkriechst dich in seidne Deden, Winselnd vor der Vernichtung Schreden.

Es ist seltsam, wie sich jett die Sleichgesinnten erkennen. Zusammenschluß und Ausschluß erfolgt rascher und sicherer als zuvor, als alles noch ineinander verschwamm, wahre und falsche Werte nebeneinander leuchteten. Das ist es: der primitive Instinkt ist wieder erwacht und arbeitet mit traumwandelnder Sicherheit. Schlechter passen in dieser Zeit nicht Vertreter verschiedener Weltanschaungen zusammen, als Beteiligte und Unbeteiligte. Sie sprechen ver-

schiebene Sprachen, ihre Gedankenwege laufen schon am Ausgang auseinander, sie haben jede wirkliche Fühlung miteinander verloren. Die Unbeteiligten merken es nicht einmal, sie sagen: "Ach, man kann nicht immerzu vom Krieg sprechen." Die anderen fühlen sich plöhlich fremd, werden still, und ihre Gedanken gehen unter all dem lauten Gerede fort, weit, weit, dahin, wohin sie gehen müssen — —



### Auf dem Marsch durch die Vogesen

(September 1914)

#### Von Baul Ernst Röhler Gefreiter ber "112er"

Der Cichwald rauscht uns einen Marschgesang —: Es schmettert dein von Sieg und Wiederkehr. Aur manchmal summt's wie Totenglodenklang; — Und der es fühlt, dem wird die Seele schwer.

Auch mancher hört, wie sich ein Ton braus schwingt, Ein alter, traurig-lieber Heimatton ... Dem wird's, wie wenn ihm seine Mutter singt: "Breit aus die Flügel über meinen Sohn!"

Den Walb umloht ein tiefes Abendrot. Am Wege, den wir gehen, blüht ein Grab. "Hier starb ein Hauptmann seinen Helbentod!" Ruft unser Leutnant. "Nehmt die Helme ab!"

Und weiter — weiter — in die Nacht hinein, In irgendeine; in die letzte Nacht? "Herr! wie du willst! so mag es mit mir sein; Doch über meine Lieben halte Wacht!"

Wir machen Rast und legen uns zur Ruh'. Der Mut ist müd. Doch meine Sehnsucht nicht. Sie fliegt noch einem fernen Ziele zu: Sie fliegt aus dieser dunklen Nacht ins Licht.



gelindert werben tonnte.

# Raiserin Friedrich

## Grinnerungen der Fürstin Wilhelm Radziwill

III. Pie Brinzessin Viktoria wurde Kaiserin! Was ging wohl in dem

feierlichen Augenblid, ba ihr bie Krone endlich zufiel, in ihrer Seele por? Abr erstes Gefühl mußte das der Verzweiflung über die bittere Rronie des Schickals und ihres eigenen Geschicks sein! Gibt es etwas Bittereres. Grausameres, als soviel erbofft, soviel mit dem Gatten an edlen bumanitaren Blanen, an bobem, selbstlosem Chraeiz geteilt zu baben und nun zu wissen, daß dessen Sage gezählt sind, daß sie sich einer unerbittlichen Wirklichteit gegenüber befindet, die ihr mit ber einen Hand bas nahm, was sie ihr mit ber andern gab? Im Kampf mit ber Anfeindung, durch ein trauriges Schickal. das ihr stets entgegen war, hatte die Raiserin ihre Seele mit Erz umpanzert. An ienen tragischen Stunden, da die schwache aber noch feste Rand Friedrichs III. bie Bügel ber Regierung ergriff, wuchs sie über sich hinaus, verstand sie ihre Tobesangit zu verbergen und dem Rranten Mut zuzusprechen, der wohl wußte, bag alle Hoffnung verloren war. Sie erfaste vom ersten Augenblid an ibre Rolle als Herrscherin und wufte sie in der edelsten und rührendsten Weise burchauführen. In den drei Monaten, da sie die Krone trug, erschien sie nur einmal in ber Öffentlichkeit, und das war, als Überschwemmungen Schlesien zerstörten. Die Raiserin begab sich persönlich nach ber Unglückstätte, um die erste Bilfe in die Wege zu leiten. Ihr eigenes Berg war zum Brechen schwer, sie kannte ihr Schickal, aber die Bflicht fiegte: und fie perliek ben fterbenden Gatten, um in feinem Namen benen Bilfe zu bringen, beren Elend burch ihre Gegenwart und Nächstenliebe

Ich habe einen Brief der Raiserin Friedrich aus jener traurigen Zeit vor mir und finde darin folgende Stelle:

"Dant für Ihre Teilnahme. Sie ist mir teuer, wie alles, was aus befreundetem Herzen tommt. Ich erzähle Ihnen nichts von mir, denn Sie verstehen mich ohne Worte. Dem Kaiser geht es seit drei Tagen besser. Das ist das einzige, was ich sagen tann. Er leidet weniger; möchte er bald nicht mehr zu leiden haben! Wenn er nur Ruhe finden tönnte und den Schlaf, den er so nötig braucht. Er arbeitet zu viel, aber er weiß ja, wieviel zu tun ist. Des Herrn Wille geschehe! Ich bitte ihn um Ergedung und Unterwerfung, vor allem Ergedung für meinen armen Kranten. Er ist übermenschlich in seiner Geduld, seinem Wunsch, soviel Gutes zu tun, als in der turzen Spanne Zeit, die ihm bleibt, möglich ist. Ich brauche Sie nicht zu bitten, an uns zu denten, für uns zu beten; ich weiß, daß Sie es tun und din Ihnen dantbar dafür. Wenn man von solcher Höhe fällt, wie ich es getan habe, so liebt man seine Freunde mehr als alles. Manchmal scheint es mir, als sei dieser Todestamps nur ein Traum, und ich müsse daraus erwachen; dann wieder erfaßt mich Todesangst, und ich bin mir meines Unglücks in seiner ganzen Tragweite bewußt. Und dennoch gehöre ich zu denen, die man

bie Glücklichen dieser Erde nennt! Wenn nur die, die mich beneiden oder besser beneideten, denn ich denke, niemand tut das heute noch, wüßten, wie die Großen dieser Erde oft ihre hohe Stellung büßen, so wären sie nicht so schnell bereit, diese zu verdammen und zu verurteilen. Wir leiden noch mehr dadurch, daß wir unser Leiden nicht zur Schau tragen können, noch davon sprechen dürsen. Selbst unsere Verzweislung ist ein Sklave unseres Nanges, und was auch geschieht, wir haben nur das Necht zu fallen und zu sterben wie Könige sterben und fallen, nämlich als Könige."

Dieser Todesschrei erinnert in seiner Bitterteit an den Kampf Christi auf dem Ölberg. Die Kaiserin sollte den Kelch auch die auf die Neige leeren, und sie erstieg den Calvarienberg mit einer ungewöhnlichen Seelenstärte. Auch sie sollte als Königin sterben, und als Königin schloß sie die Augen ihres Gatten, den sie so leidenschaftlich geliebt und der ihre Liebe ebenso erwidert hatte. Sie legte ihm den Lorbeertranz, mit dem sie ihm nach dem Siege von Sedan entgegen gegangen war, auf die Brust und gab ihm sein Schwert, das er nur ruhmreich geführt, in die erstarrten Hände. Und dann nahm sie den letzten Absch, in dem alle Angst der letzten Monate, das ganze verzweiselte Ringen mit dem Tode noch einmal zum Ausbruch tam. Von da an war sie gleichgültig gegen alles, was tommen konnte und was aus ihr würde. Ihr seelischer Tod war erfolgt, und dieser Tod gibt teine Hoffnung auf Auserstehung.

Erst zwei Jahre nach dem Tode Raiser Friedrichs sah ich seine Gattin wieder. Es war in Berlin, und sie empfing mich im blauen Salon, dessen Einrichtung verändert war. Am Shrenplat befand sich das von Angeli gemalte Porträt des Raisers in der Kürassieruniform, die er so besonders gern getragen hatte. Dieses ausgezeichnete Gemälde war von so sprechender Ahnlichteit, daß einem sein Andlick wehe tat, im Gedanten daran, daß man das Original nie wieder sehen, den Klang seiner Stimme nie wieder vernehmen würde. Als ich mich wieder in dem Palais befand, wo ich früher unter so ganz anderen Umständen gewesen war, überwältigten mich die Erinnerungen.

Als die Kaiserin ins Zimmer trat, konnte ich ihr nur die Jand kussen. Sie war gleichfalls sehr bewegt, faßte sich aber schnell und begann mit derselben melodischen Stimme wie früher zu sprechen, nur war der Klang jeht wie der eines gesprungenen Instrumentes. Ihre Haare waren weiß geworden, aber das Gesicht war unverändert, die Augen hatten denselben Ausdruck wie früher, nur war der Blid ruhiger und wie aus Jenseits gerichtet, dessen göttliche Tröstungen sie an sich ersahren hatte. Der Schmerz hatte sie verwandelt, und die große Ruhe des erfüllten Geschicks war nach so vielen Erregungen und Prüfungen über sie getommen, um ihr Frieden zu geben. Nach dem frommen Ausspruch des Korans war das "Rahmet des Allah" auf sie herabgetommen und hatte sie eingehüllt. Sie schritt von nun an heiter und gesaht einer Zukunft entgegen, die nichts anderes ist als das Ende aller Dinge, nachdem wir alles, was wir liedten, verloren. Als die erste Bewegung überwunden, sprach sie wie früher mit mir; nur ein Sah entschlüpfte ihr sast wider Willen: "So dachten Sie mich nicht wiederzusehen!" Ich konnte nichts antworten, denn ich hätte sonst zu viel gesagt. —

Nach diesem Tage sah ich die Kaiserin fast jedes Jahr wieder, das eine Mal in Berlin, ein andermal in Frankfurt, und das letztemal einige Monate vor ihrem Tode in Bordighera, als es schon ersichtlich war, daß auch sie der großen Auflösung alles Irdischen entgegenging. Bei jedem Wiedersehen fand ich sie ruhiger, heiterer, ergebener; und in der letzten Beit hatte sie sogar wieder Interesse für das Leben. Sie plauderte wie in der Vergangenheit.

In den beiden letzten Jahren ihres Lebens fand eine Versöhnung zwischen ihr und ihrem Sohne statt, der den außerordentlichen Takt anerkennen mußte, mit dem sie sich von allem, was nur einer Einmischung in die Staatsgeschäfte ähnlich sehen konnte, sernhielt. Ihre Feindseligkeit gegen den Fürsten Vismard war auch milder geworden, und ich glaube, daß sie ihn sogar zur Zeit seiner Ungnade bedauerte. Der alte, besiegte Kämpfer flößte ihr Mitleid ein, obgleich sie sein Wiedererscheinen in Verlin zwei Jahre nach seinem Rücktritt, als der Raiser ihn wieder in Gnaden ausgenommen hatte, nicht gern sah. Die Raiserin Friedrich behielt immer ihren klaren Blich über den politischen Horizont des Tages, aber sie berührte in ihren Gesprächen nur selten diesen brenzeligen Punkt. Ihr Verhältnis zu ihrer Mutter, das eine Zeitlang beinahe kalt gewesen war, wurde wieder herzlicher, nachdem ihre Witwenschaft sie der Rönigin Viktoria, die selbst eine untröstliche Gattin war, wieder näher gebracht hatte. Der Tod ihrer Mutter war der letzte große Schmerz im Leben der Raiserin. Sie überlebte ihn nur um wenige Wochen, da sie selber schon tödlich getrossen war.

Ihre lette Freude war die Berstellung ihres guten Verhältnisses mit ihrem Sohn, Raiser Wilhelm II. Er war immer ihr Liebling gewesen in der fernen Kinderzeit, das konnte sie nie vergessen; und sie empfand für ihren Erstgeborenen eine so zärtliche Liebe, daß nichts diese zu zerstören vermochte. Sterbend streichelte sie mit einer ihrer letten Bewegungen die Hand ihres Kindes, und diese sast und bewußte Liebkosung schien eine Beit des Migverständnisses, die sie vergeben und vergessen batte, fortwischen zu wollen.

Ihr Todestampf war entschlich. Der Arebs, von dem sie erfaßt war, qualte sie monatelang, und gegen das Ende war man gezwungen, um ihre schrecklichen Leiden erträglicher zu machen, Gurte am Betthimmel zu befestigen, auf denen sie ihre Hände, die auch von der Arantheit erfaßt waren, ausruhen konnte, ohne daß sie mit dem übrigen Körper in Berührung kamen. In den Schmerzanfällen kämpste sie tapfer, um Schreie zu unterdrücken, und sie sagte nur: "Der Raiser schrie sich bin nicht so tapfer."

Und unter den namenlosesten Qualen vollendete die Raiserin Friedrich ein Leben, das an düsteren Stunden reicher gewesen war als an glücklichen Augenblicken. Sie stard als Königin mit dem tiesen und festen Glauben an die ewige Auferstehung, wie sie uns in den Gebeten, die man an jedem Grade spricht, verheißen wird. Ihr Leben war das von Guizot erwähnte Glaubensbetenntnis, und wenn ich die Worte der Heiligen Schrift lese: "Wo sindest du eine tapsere Frau?" so dente ich sofort an die Raiserin Friedrich.



ı

# An Romain Rolland, Maeterlinck, Bergson, Shaw und Genossen!

## An die "neutralen" Protestler Von Dr. Karl Storck

n dem grimmigen Kriege, den die Dichter und Denker des Auslandes mit unsagdar giftigen Waffen gegen uns führen, muß man zwei Armeen unterscheiden: 1. die in gleichem Geiste verbündeten Angehörigen der mit uns im Kriege stehenden Völker; 2. die sogenannten "Neutralen". Man wird den ersteren manches zugute halten, was bei den letzteren unverzeihlich ist; darüber hinaus sind auch die Lehren, die wir aus alledem ziehen müssen, bei den beiden Gruppen verschieden. —

Es liegt eine gewisse Ungerechtigkeit barin, Romain Rolland in einem Atemzuge mit den anderen zu nennen, die ihr Geistesheldentum in möglichst pöbelhaften Angriffen gegen Deutschland betätigen. Denn aus der Antwort, die Rolland auf Gerhart Hauptmanns Aufsatz "Gegen Unwahrheit" gegeben hat, spricht trotz allem ein edler Mensch. Um so schärfer beleuchtet seine Bertennung, sein Schiefsehen alles Deutschen in dieser entscheidenden Zeit das mertwürdige, von uns meist durchaus verkannte Verhältnis des geistigen Auslandes zu uns. Wie scharf wird dessen Voreingenommenheit dadurch gekennzeichnet, daß ein so berufsmäßiger Steptiker, wie Anatole France, seine sonst stets geübte Kritik gegen die "öffentliche Meinung" und die Anklagen der Masse aufgiet, sobald sich diese gegen Deutschland richten. Dann urteilt, nein verurteilt, verdammt er, ohne auch nur den Versuch einer Prüfung anzustellen!

Für Maeterlinds, des zarten Aftheten, wutschnaubende Anfälle bleibt nur Berachtung oder Mitleid. Es ist bezeichnend, daß sein ausgezeichneter Kenner und Verbeutscher von Oppeln-Bronitowsti den ersten Ausfall des von ihm hochverehrten Dichters mit einer Art geistiger Unzurechnungsfähigkeit zu entschuldigen strebte, einer durch die Schwere und Größe der sich hastenden Ereignisse hervorgerusenen Verwirrung. Sie müßte also inzwischen in einen Dauerzustand übergegangen sein. Weniger wohlwollende Beurteiler werden vielleicht auf den Gedanken kommen, daß Maeterlind, der seine europäische Berühmtheit lediglich dem Eintreten der deutschen Kritik und des deutschen Theaters zu verdanken hat, sich vor seinen Landsleuten durch besondere Schässigkeit von allem Verdächtigen dieses deutschen Ruhmes reinigen wollte.

Bei Bernhard Shaw, ber aus allen beutschen Schäbeln ben Militarismus heraushämmern möchte, stellt sich ber gleiche Verdacht ein. Denn wie kommt dieser Zre jüdischer Abstammung dazu, nun auf einmal jenes England als Wahrheitsträger zu verherrlichen, das er zeitlebens um seiner verlogenen Heuchelei willen gebrandmarkt hat? Auch Bergson hat wohl allen Grund, "Jaltet den Dieb!" zu schreien. Gleich Sarah Bernhard, deren großmütterlich gereiftes

Temperament dem Ansturm der Freude über die "Befreiung" des Essas nicht gewachsen war, stammt er ja von deutschen (österreichischen) Juden ab. Seine Berühmtheit als Philosoph hätte er aber in Frankreich nicht erringen können, wenn das französische Bolt unsere deutschen Philosophen kennen würde. Denn keinem hat Bergson als Denker mehr zu danken, als unserem Fichte, wobei es freilich bezeichnend ist, daß auch die deutsche Presse alles tat, um die Modeberühmtheit des Pariser Akademieprofesson zu steigern.

Von allen diesen und hundert anderen "geistigen Führern" des Auslandes, die ihren Scharfblid jest meistens durch blinde Wut betätigen, hebt sich Romain Rollands Betundung zu ihrem Vorteil ab. Man fühlt diesem Manne nach, daß er unter dem Kriege zwischen Frankreich und Deutschland besonders deshald so schwer leidet, weil er mit seinem ganzen Wesen im geistigen, im ideellen Leben steht. Und da ist es leicht begreislich, wenn ihm gleich manchem anderen eine Verschmelzung deutscher und französischer Kultur als das höchste Ideal vorschwebte. Er hat selbst am geistigen Austausch der beiden Völker wacker mitgearbeitet und hat viel dazu beigetragen, in Frankreich Verständnis für deutsche Geistesart zu weden. Sewiß zeigt sein Buch "Zean Christophe", wie außervordentlich schwer es selbst dem willigen Franzosen fällt, dem Ureigenen des deutschen Wesens gerecht zu werden. Aber schon dadurch, daß er gerecht sein wollte und daß er zu diesem Willen nach Gerechtigkeit durch liedevolle Versentung tam, bildet Romain Rolland eine schier einzig dassehende Ausnahme innerhald seiner Landesgenossen.

Nur eines hat auch Romain Rolland nicht überwunden; den geistigen Hoch mut, der einen unvermeiblichen Wesensteil des Franzosentums auszumachen scheint. Ich habe sehr viel mit geistig bedeutenden Franzosen vertehrt und zähle manche von ihnen zu persönlichen Freunden; ich besitze ganze Stöße von Briefen, die sich mit den Grundfragen der geistigen und seelischen Rultur der beiden Völter vergleichend besassen. Ich habe es aber in all den Jahren weder im schriftlichen noch im mündlichen Vertehr erlebt, daß jemals ein Franzose auf den Gedanten gekommen wäre, daß eine Eigenschaft eines anderen Volkes, die ihm nicht genehm ist, die er nicht versteht, trothem ein Wert sein könne. Er ist so davon überzeugt, daß das Franzosentum in seiner Vollkommenheit alles Gute und nur Gutes in sich schließe, daß es für ihn ganz unmöglich ist, ein Fremdes anders als im Vergleiche mit diesem Franzosentum abzuschähen. Und ich habe gefunden, daß der Franzose nur so lange ein anderes (zumal etwas Veutsches) anzuertennen vermag, als er trothem sich das Gefühl der Überlegenheit retten kann.

Es ist französischerseits kaum in so wissenschaftlich begründeter und spstematischer Weise die überlegene schöpferische Bedeutung des Franzosentums behauptet worden, wie es für das Germanentum von Gobineau und seinen Anhängern geschehen ist. Aber schon die Tatsache, daß Gobineau französisch schop haß Houston Stewart Chamberlain, der diesem Gedanten bei uns zur weitesten Verbreitung verhalf, englischen Blutes ist, zeigt, daß diese ideale Vorstellung vom Germanentum durchaus nichts mit Nationalgefühl im engeren Sinne zu tun hat. Ganz anders ist es mit der geistigen Einstellung des Fran-

zosen; sie geht noch weit über das englische "recht ober unrecht — mein Vaterland" binaus. Denn bem Frangosen tommt gar nicht ber Gebante, bag er jemals im Unrecht sein könnte. Das wirtt auf einen Deutschen gang labment, wenn er frangolische Geschichtswerte burchlieft. Für die verbrecherische Raubpolitit Ludwigs XIV. findet man nirgendwo ein Wort des Tabels. Der sett erft bann ein, als diese Bolitit nicht mehr von Erfolg begleitet war. Diese völlige Unfabigteit einzusehen, daß man als Bolt jemals unrecht gehandelt habe, zeigt sich in besonders grotester und gerade für die Gegenwart fehr lehrreicher Beise in der Art, wie Frantreich aus fremben Lanbern Runftichate gusammenicharrte. Napoleon brachte von allen seinen Eroberungszügen nach Frankreich alle Runfticate mit, die überhaupt tragfähig waren. Die Balfte bes wertvollen Besitstandes des Pariser Louvre, zahllose Werte in Provinzgalerien, sind auf diese Weise burch Raub nach Frankreich gekommen. Es scheint als bas Selbstverftandlichfte von ber Welt, daß biefes geraubte Gut seinem rechtmäßigen Gigentumer jurudgegeben werben mußte, als es biefen urfprunglichen Befigern gelang, ben Räuber unschäblich zu machen. Das ist boch bie Grundbedingung ber Moral bes Eigentumsrechtes. Man wird aber umsonft nach einer frangosischen Stimme luchen, die jemals das anerkannt bätte, wenn Frankreich der Räuber war und zur Aurudgabe verpflichtet gewesen ware. Es ist ja betannt, wie Blucher zu tampfen hatte, um die vom Brandenburger Tor nach Paris entführte Viktoria wieder aurüdaubelommen.

Dieser groteste Größenwahn des französischen Volkes erstreckt sich auf alle Gebiete. Ich habe sehr oft französische Predigten gehört. Es war dem Prediger wie der Zuhörerschaft eine ganz selbstverständliche Vorstellung, daß zwischen Frankreich und der Himmelskönigin Maria — der "galante" Franzose hält es auch in der Religion mit dem Weiblichen — ein Sonderverhältnis destehe, wodurch die Gottesmutter zu einer besonderen Begünstigung Frankreichs geradezu moralisch verpslichtet sei. Das alles ist kindisch und oft auch kindlich, und wer, wie der Schreiber dieser Zeilen, einen großen Teil seines Lebens auf der Grenzscheide der beiden Völker verbracht hat, wird unzählige Male im Alltagsleden über diese geistige Verfassung des Franzosen sich nicht geärgert, sondern gelacht haben.

Aber diese Tatsachen wachsen aus einem furchtbar ernsten Hintergrund hervor, über den wir uns gerade jetzt unerdittlich klar werden müssen. Der aber ist: Das deutsche Volk hat nie bei Frankreich eine gerechte Beurteilung seiner Jandlungen zu erwarten, noch auch der Beweggründe, durch die es zu seinen Jandlungen geführt worden ist. Dem Franzosen ist das Pflichtgefühl zu geschichtlicher Gerechtigkeit durchaus fremd, und zu einer Versentung in die seelischen, geistigen oder auch nur materiellen Grundlagen unserer Jandlungen sehlt seiner Natur jegliche Fähigkeit. Gerade weil ich bei einem geistig ausnehmend hochstehenden Manne wie Romain Rolland den guten Willen voraussetze und doch diese verhängnisvolle Unfähigkeit sehe, ist sein Fall so lehrreich, so tief betrübend.

Romain Rolland sagt: "Soviel Grund ich auch haben mag, heute an

Abrem Deutschland zu leiben, und die deutsche Bolitit, sowie die Mittel, die sie anwendet, für verbrecherisch zu halten, so mache ich doch das Volt nicht bafür verantwortlich, bas sie bulbet und bas sich zu ihrem blinden Wertzeug macht." Romain Rolland ist auch Historiter. Da er sich bas Recht herausnimmt, so öffentlich zu sprechen, bat er die Pflicht gehabt, sich mit der Geschichte ber Bolitit, bie ju ben heutigen Verhältniffen geführt bat, ju befassen. Es bedarf ber Rlugbeit eines Roland nicht, um zu ertennen, daß Frankreichs Politik seit Sabrgebnten barauf ausging, seine riefigen Finanzmittel bazu zu benuten, in Rufland eine Militarmacht beranzuziehen, die uns vernichten follte. Zwanzig Milliarben hat Frankreich für diesen Zwed aufgewendet. Sein Geld bat die Waffen Ruflands geschmiebet, die feinen anderen Zwed hatten, als die Bernichtung Deutschlands. Aur unter biefem Gesichtspuntte bat Frankreich überhaupt seine Gelber nach Rufland geworfen. Warum findet Romain Rolland tein Wort für Die Unnatur, den geschichtlichen wie kulturellen Wahnwik eines Bundnisses awischen ber bemotratischen Republit und bem tyrannischen Absolutismus? Es gibt Tausende durchaus friedliebender Deutscher, die seit Sabren mit furchtbarem Ingrimm und stets wachsender Gorge es mit angesehen haben, wie die Politit von Frantreich, Rufland und England ausschlieflich auf eine tunftige Erbrosselung Deutschlands ausging. Nicht nur die militärischen Kreise, alle weitsichtigen Polititer haben beshalb seit Jahren die Auseinandersetzung mit den Waffen tommen feben und haben verlangt, daß Deutschland diese berbeiführe. Mit jedem Rabr, das wir von heute ab zurückgehen, war die Zeit für diesen Angriff gunftiger als beute. Wir waren immer bereit. Unfere Gegner waren es nicht. Gerade ber unerschütterlichen Friedenspolitit seiner Berricher hat es Deutschland zuzuschreiben, wenn es beute vor einem schwereren Rriege steht, als ibn Die Weltgeschichte je gekannt hat. Angesichts ber burch die Ereignisse, nicht blok burd die geschriebenen Dotumente unwiderleglich bewiesenen Satsachen, daß Rukland wie Frankreich diesen Krieg bis ins lette vorbereitet hatten, dak Rukland längst mobilisiert bat, bevor bei uns auch nur eine Sand gerührt wurde, wagt nun ein Frangose, ber für sich den Ruhm der Gerechtigteit, ja der Liebe für Deutschland in Unspruch nimmt, ju behaupten, daß wir verbrecherisch diesen Rrieg herbeigeführt haben. Bu einer Beit, wo Romain Rolland nur die längst tlar und offen baliegenden unwiderleglichen Dotumente ber verschiedenen Regierungen zu prufen brauchte, um zu wissen, bag Belgien seine Neutralität gegen Frankreich und England längst verpfändet hatte, nennt er den Einmarsch unserer Beere eine "ehrlose Schandtat, die in jedem rechtlichen Bewuftsein Verachtung weden muß"; diese habe ihn aber nicht überrascht, "weil sie viel zu fehr ber politischen Tradition ber preußischen Rönige entspreche".

Ich habe umsonst mein geschichtliches Gebächtnis zermartert, um die Vorfälle zu finden, auf Grund derer Rolland von einer "Tradition" spricht. Ich weiß von dewaffneten Überfällen in friedliches Land, weiß von plöglichen militärischen Raudzügen. Aber ihr Urheber war Frankreich (unter Ludwig XIV.) und England (gegen Dänemark 1801 und 1807; 1882 gegen Agypten u. a.). Es ist danach ganz selbstverständlich, daß Rolland die Geschichte weiter fälschen muß,

sowohl die der Gegenwart, wie die der Vergangenheit. Er stellt den Franktireurtrieg Belgiens auf dieselbe Stufe wie unseren Volkstrieg von 1813. Man muß bei diesem Punkte länger verweilen, weil es auch deutsche Blätter (z. B. der "Vorwärts") fertig bekommen haben, im Zusammenhang mit den Greueltaten belgischer Zivilisten auf das am 21. April 1813 erlassene "Geset über den Landsturm" hinzuweisen, das jeden Staatsbürger verpflichtet, "mit Heugabel und Beil, mit List und Betrug, mit Vernichtung aller Lebensmittel, Zerstörung der Häuser, mit helbenmütiger Verteidigung jedes Ortes, jeder Stadt, wirksam am Kampfe sich zu beteiligen".

Ach sehe bavon ab, bag hundert Rabre zwischen den beiben Ereignissen liegen, in benen bas Kriegsvölkerrecht durch die Genfer Ronvention und die Feststellungen im Haag eine riesige Entwidlung erfahren hat, daß es sich bier um Abereintommen handelt, auf die die Bölter sich verpflichtet haben, durch die auch ber Begriff bes "Boltstrieges" verandert worden ift. Der preukische Boltstrieg von 1813 aber war etwas gang anderes, als der belgische Franktireurkrieg von 1914, erstens weil er aus ganz anderen Ursachen erwuchs, zweitens weil er ganz anders gebandhabt wurde. Schon ber erste Grund hatte einen Geschichtsschreiber wie Romain Rolland auch bei nur wenig entwideltem Gerechtigkeitsgefühl bavor bewahren muffen, die beiben Ereigniffe in Bergleich ju ftellen. Das 1806 von Napoleon niedergeworfene Preußen wurde von ihm in den folgenden Aabren finanziell spstematisch ausgesogen (nachweisbar hat Napoleon über eine Milliarde zweihunderttausend Mart aus dem fleinen Lande erpreft). Es waren ibm famtliche Mittel zur Wiederherstellung abgebunden (feine Fluffe, feine Feftungen); es war diesem Preugen sogar unmöglich gemacht, ein Beer aufzustellen. Obne Bonens genialen Einfall bes Krumperspftems batte Preugen niemals mehr als vierzigtausend Mann haben burfen. Romain Rolland spricht pathetisch von bem "fleinen, ungludlichen und unschuldigen Volt" Belgiens. Das Preußen, wie es Napoleon knechtete, war kleiner, aller Mittel beraubt, unsagbar unglücklicher und völlig unterbrudt. Wenn es überhaupt im Leben ber Völker eine Notwebr gibt, so befand sich Preußen 1813 in ihr. Wenn jemals ein Bolt unterbrudt und zermalmt werden follte, fo war es damals. Wenn es jemals einen überlegenen Feind gab, so war es die riefige Weltmacht Napoleons in ihren Rampfen gegen biefes kleine von ibm rundum gefesselte Bolt. Wo liegt da die Barallele zu Belgien?

Eine solche ist ebensowenig zu finden in der Art des Kampfes. Das Landsturmgeset von 1813 tat nichts anderes, als die gesamte männliche Bevölterung unter die Waffen zu rufen. Es war eben das Aufgebot des Landsturms. Der Rampf sollte mit allen Mitteln geführt werden, weil die Mittel einer normalen Kriegsführung (Bewaffnung, Heeresorganisation und dergleichen) gar nicht vorhanden waren. Aber dieser Landsturm hat offen getämpft, sich überall als Kämpfer getennzeichnet. Das Verbrecherische des belgischen Franktireurkrieges liegt nicht darin, daß auch Nichtsoldaten sich am Kampf beteiligten, sondern daß diese Nichtsoldaten für sich den Schutz des Nichtsämpfers in Anspruch nehmen und unter diesem Schutze heimtücksich und verräterisch den offenen Kämpfer des gegnerischen Volkes überfielen. Wenn sich die Bauern eines Vorses zu einer

Truppe zusammenrotteten und im Rampse sich unserer Truppe gegenüberstellten, so wollten wir ihnen den Ruhm eines verzweiselten Freiheitstämpsers gern gönnen. Wenn aber der Bauer Frieden heuchelt und als Bauer von unseren Soldaten geschont wird, gerade weil er Bauer ist, und dann hinterrücks aus dieser Schuhstellung heraus den Feind überfällt, so ist er ein Meuchelmörder.

Auch in ben ernsthaften frangofischen Geschichtsbuchern habe ich bisher nicht Die Beschuldigung gegen unsere Rampfer von 1813 gefunden, daß sie berartig gehandelt hätten; noch weniger ist darin von furchtbaren Greueltaten gegen wehrlose Verwundete die Rede, wie sie das nach Romain Rollands Beugnis "eble" Belgien in zahllosen Fällen auf sich gelaben bat. 3m Gegenteil bat Napoleon selbst in einem Erlaß an Davoust als bewundernswerte deutsche Bucht anerkannt, daß auch nicht ein frangofischer Soldat hinterrucks von Preugen ermordet worben fei. Aber felbst wenn bas alles ber Fall gewesen wäre, so bliebe boch bann erft bem Frangofen bas Recht, unferer Urmee eine "unerhörte" Behandlung Belgiens porzuwerfen, wenn 1813 die Franzosen anders gegen uns verfahren waren. Ein Blid auch in jedes frangofische Geschichtsbuch batte Rolland vom Gegenteil belehren muffen. Die Offiziere bes Schillichen Freitorps find ftanbrechtlich erschossen worden, obwohl sie uniformiert und für jeden deutlich als Rämpfer getennzeichnet waren, lediglich mit ber Begründung, daß sie nicht dem bewilligten Heeresverbande angehörten. Noch viel fabenscheiniger war die Begrundung für die Binschlachtung des Lukowschen Freitorps bei Riken wahrend des Waffenstillstandes. Und weiß Rolland nicht, wie Davoust das von ihm wiedereroberte Hamburg burch Brand und Mord gestraft bat?

Webe ben Frangosen, wenn sie in uns die Erinnerung an die Beit por bundert Zahren allzu lebendig erweden! Die Erinnerung beginnt für uns nicht mit 1813, sondern mit 1806. Sollen wir vom damaligen Verhalten Frankreichs lernen, wie man besiegte Völter erbrosselt und ihnen alle Lebensmöglichkeiten für die Rutunft abgrädt? Aus Napoleons Berbalten gegen Breuken läkt sich ein System für diese Art von Unterwerfung entwickeln, und ich glaube nicht, daß Belgien, ja auch nicht einmal Frankreich die Rraft befäße, aus einem folchen Bernichtungsstande beraus sich wieber zu erbeben. Wer nicht poreingenommen ist. wer überhaupt seben will, muß bieser Erhebung Preugens aus ber schwerften Rnechtung gegen die riefigste Macht die bochfte Bewunderung zollen. Der Rampf von 1813 war ein Befreiungstampf, wie ibn vor- und nachber tein Volt geführt hat. Und in dieser Reit der Knechtschaft ist das in Breuken gewachsen, was unsere Gegner heute gabneinirichend bas "militariftische Deutschland" nennen: Das Volt in Waffen, bas Volt als fein eigener Verteibiger, bas Beer als Vertorperung, weil Inbegriff des Voltes, ist damals Wahrheit geworden. Es muß das ein großartiger Gedante sein, sonst hätten nicht alle Bölter mit Ausnahme des englischen Aramerlandes ibn übernommen.

Auch Frankreich verdankt diesem Gedanken seine gewaltige Wehrmacht. Freilich ist er den Franzosen bis deute nicht so ins Blut übergegangen wie uns, und darum hat die furchtbare Erkenntnis einer Stunde genügt, um alle Deutschen vom Raiser bis zum letzten Sozialdemokraten, vom Vorsitzenden des Wehrvereins

bis zum Friedensschwärmer davon zu überzeugen, daß der auch bei uns in langer Friedenszeit viel bekämpfte "Militarismus" der unvermeidliche Schatten einer glänzenden Lichtseite ist. Und ist etwa dieser Militarismus in Frankreich oder Rußland weniger mächtig, als bei uns? Mächtiger bei uns ist nur der Heeresgedanke, weil in ihm sich der Wille zur Selbsterhaltung verkörpert. Es liegt eine Anmaßung sondergleichen darin, wenn jeht die sogenannten Denker Englands, Frankreichs, Rußlands das Deutschland Goethes und Beethovens ausspielen wollen gegen unser Deutschland. Klar hat Goethe, auf den Herr Rolland sich so sehrt, bekannt, wie ungeheuer viel er als Dichter dem erwachten deutschen Nationalbewußtsein zu danken hatte, das es sich in dem "Frihischen" Preußen eroberte. Wie hat ein Mozart über den Mangel deutscher Nationalkraft und deutschen Nationalbewußtseins geklagt! Wie hat Beethoven diese übermütige Fremdherrschaft gehaßt!

Ja, als Kulturdunger möchten wir euch so passen, als ber arme, gedulbete Latai im vornehmen reichen Hause, bessen Dienste und Talente man nutt, bem man aber nach Belieben die Ture weist!

War etwa das Deutschland des Mittelalters, als es groß, weltgebietend und die Weltpolitik gestaltend dastand, nicht ebenso deutsch, nicht ebenso stark auch in seinen Kulturkräften, wie das durch die vereinte Wut des übrigen Europas und leider auch die innere Uneinigkeit zersleischte Deutschland, das aus dem Dreißigfährigen Kriege hervorging?

Den Beweis müßtet ihr doch noch erbringen, er ist aber nicht zu liefern. bak das Deutsche Reich, wie es aus den letten großen Rriegen hervorgegangen ift, im letten halben Jahrhundert für die tünstlerische und wissenschaftliche Rultur ber Welt weniger geleistet bat, als die Länder, die es beute bekampfen. Aber selbst wenn dieser Beweis zu erbringen wäre, so wäre damit noch tein Urteil gegen Die Rultur Diefer Staatsform des großen "waffenstarrenden Deutschlands", wie es unsere Feinde nennen, zu fällen. Denn wir haben nach anderen Richtungen ber menschlichen Kultur in diesem halben Sahrhundert Ungeheures geleistet: wir haben das von der Natur so reich gesegnete und von einer besonders gludlichen Geschichte begunftigte Frankreich in gandel und Wirtschaft weit überflügelt; unfer Bauerntum steht beute an der Spite, auf unsere Industrie schielt mit ettem Neide Englands Welthandel. Wer fagt euch, daß unsere Rrafte fich im Rabmen dieses Reiches nicht auch wieder auf anderen Gebieten ebenso glanzend betätigen werben, wie in früheren Beiten? Welche Taten des Geiftes und der Runft geben einem unserer Feinde das Recht, über die Leistungen unseres Boltes auf irgendeinem Gebiete zu Gericht zu sigen?

Buweilen steht man schier entwaffnet vor dieser fremdländischen Anmaßung, so wenn Connan Doyle uns zuruft: "Für die Deutschen, die der nichtregierenden Klasse angehören, wird unser Sieg dauernde Erlösung bringen. Aus den Trümmern des Reiches wird sich der Deutsche dann jenes herrliche Juwel heraussuchen: das Juwel der persönlichen Freiheit, das höher steht, als der Ruhm der Eroberung fremder Länder." Also wenn wir in staatlicher, rechtlicher, politischer und vor allen Dingen sinanzieller — denn da liegt des Pudels Kern — Abhängigteit vom Auslande sein werden, dann erst schlägt die Freiheitsstunde für

ben beutschen Michel! Und jenes England will sie uns verschaffen, das seit Jahrhunderten das irische Volk nicht nur politisch, sondern auch geistig und religiös knechtet, es will sie uns schaffen im Verein mit Ruhland, wo jeder geistigen Freiheitsregung die Kerker Sidiriens drohen. Und ist Frankreich berufen, "geistige Freiheit" zu bringen, dessen Regierung im letzten Jahrzehnt gegen die religiöse Betätigung von Millionen seiner Untertanen einen "Kulturkampf" führte, dessen letzte Beweggründe niedrige Jahgier und die Verschleierungsmöglichkeit einer betrügerischen Finanzwirtschaft waren?

Wer sagt benn biesen Ausländern allen, daß wir uns persönlich in unserem militärischen Deutschland nicht frei fühlen? Seine inneren Streitigkeiten hat jedes Land, und im politischen Redetampf fällt manches scharfe Wort, das letterdings nur Schaumgebläse ist. Ohne jede Überhebung darf man behaupten, daß in keinem Großstaate Europas ein so großer Teil der Einwohner sür das geistige und materielle Leben sich so günstiger Bedingungen erfreut, wie das deutsche Volk. Daß dem so ist, hat die ganze Welt jest dadurch erfahren, daß keiner im Lande ist, der nicht sein Land so, wie es jest ist, mit dem letzten Blutstropfen verteidigen will. Slaudt denn wirklich jemand im Ernste, daß unsere Millionen Sozialdemokraten in dieser Weise für das Deutsche Reich von heute eintreten würden, wenn sie nicht der Überzeugung wären, daß dieses Reich ihr Sut und Blut wert ist, wenn sie nicht wüßten, daß sie von keiner anderen Herrschaft etwas Bessers zu erwarten haben? Besreit jene, die besreit sein wollen, nicht uns, die wir in unserer sozialen Lebenssührung troß mancher rückständigen Form weiter vorgeschritten sind, als ihr alle.

Ans schlimmste Gebiet ber Phrase versteigt sich Romain Rolland, wenn er uns "als Entel Attilas schmäht, als Barbaren, die gegen den Menschengeist, seine ebelften Runstwerte tampfen". Echt frangosisch wartet er teinen Beweis für seine Behauptung ab, ist für ibn jede Beschuldigung von vornberein erwiesene Tatfache. Wenn er ein mahrheitsliebender Mann ift, wie muß ihm jest übel jumute sein, daß er die Sage geschrieben bat: "Ihr bombarbiert Mecheln, ihr stedt Rubens in Brand, Löwen ist nicht mehr als ein Aschenhaufen." So viele Worte, so viele Lügen, so viele Verleumdungen. Niemals noch bat eine triegführende Armee mit solcher eigenen Lebensgefahr Runstwerte gerettet, wie die deutschen Truppen in Löwen, als sie das Rathaus gegen den Brand schützten und por ihm bewahrten. Gewiß, den Brand baben wir gelegt, haben ihn legen muffen, um unfer Leben ju fouten gegen ben beimtudifchen Uberfall. Denn bas ift wabnfinnige Verblendung, gedantenlofer Afthetenhochmut, wenn einer fagt: "Tötet die Menschen, aber achtet die Runstwerke!" Der Mensch ist tausendmal mehr wert, als die Runft, die doch nur seine Schöpfung ist. Und ruchlos ist ber, ber seinen Bruder toten lagt, um ein Bildwert zu iconen. Aber noch viel beimtudischer, als die verführten Freischärler Löwens, bat die frangosische Armee in Reims gebandelt, als sie für sich die Vorteile, die die Domtürme für die Schlachtleitung bieten, ausnutte, als sie bieses Runstwert migbrauchte, um den Tod sicherer in die Reiben ber beutschen Beere schleubern zu können, und es bann noch wagte, gegen dieses Heer einen Vorwurf zu erheben, wenn das zum Mord-12 Der Türmer XVII, 3

Digitized by Google

wertzeug entweihte Kunstwert als das behandelt wird, was es in dieser Stunde ist, eben als Mordmittel. Eine amtliche Nachricht vom 14. Ottober besagt: "Dicht bei der Rathedrale von Reims sind zwei schwere französische Batterien sestgestellt. Ferner wurden Lichtsignale von einem Turm der Rathedrale beobachtet." Also mehrere Wochen nachdem die französische Regierung zum erstenmal die mutwillige Zerstörung der Rathedrale in die Welt hinausge—logen hatte, mißbraucht sie wieder das tunstvolle Gotteshaus in der gleichen Weise, durch die sie es schon damals in Gesahr brachte. Es erhebt sich der Verdacht, als wäre der französischen Regierung die Zerstörung der Rathedrale willtommen, um so eine Waffe gegen die "Barbaren" in die Hand zu bekommen.

Der schlimmste Neuchelmord des Menschengeistes ist die Lüge, die Verleumdung. Wo sind die jett die geistigen Führer Frankreichs und Englands, die gegen den Lügenfeldzug ihrer Presse, ihrer Rabinette, ihrer Regierungen Front machen, einen Lügenfeldzug, der um so gemeiner ist, als er danach strebt, den Feuerbrand, der jett die Welt verwüstet, noch auf jene Länder auszudehnen, die dislang verschont sind? Daß wir so die Lüge und die Verleumdung bei unseren Gegnern sehen, macht uns start und zuversichtlich.

Ich weiß es genau, wenn wir tausendmal aktenmäßig den Beweis erbringen, wenn wir es durch Tausende von Zeugeneiden erhärten können, daß wir den Krieg so ehrlich und menschenwürdig geführt haben, wie es geschehen kann, daß auf unsere Gegner jene Schandtaten zurücksallen, die sie uns andichten, es wird bei diesen Gegnern nichts fruchten. Sie werden jeht und in Zutunft genau so ihre Beschuldigungen und Verleumdungen wiederholen, wie sie es früher gegen uns getan haben. Sie werden auch in Zukunft genau so unfähig sein, ihre eigenen Fehler und Sünden zu erkennen oder gar zuzugeben, wie disher. Soviel muß jeder aus der französischen Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte wissen, die auch eine Geschichte des Hochmuts und der Selbstvergötterung ist, und auch England wird die altererbte, ihm von vielen seiner besten Geister so schneidend vorgeworfene Uberlieferung der Jeuchelei nicht ablegen.

Darum gibt es für uns nur eine Waffe: Stolzes Herrenbewußtsein. Wir wissen, daß wir das Recht zum Herrentum haben. Unsere Natur, unsere Rasse, unsere bisherige Geschichte bürgen dafür, daß wir uns und der Welt gegenüber das Herrentecht immer als eine Verpflichtung zu Rultur und edler Menschlichkeit empfinden werden. Wir tämpsen jest um unser Herrenrecht, wir sind überzeugt von unserem Siege. Aber selbst wenn wir untergehen sollten, schon jest ist das, was Deutschland in diesem Kampse geleistet hat, ausreichend für ein Zeugnis auf ewige Zeiten, daß hier mit einer Größe und mit einem so glänzenden Einsat aller persönlichen und volllichen Kraft getämpst und gestorben wird, wie es die Welt herrlicher noch nicht erlebt hat. Mögen die anderen den Triumph der Phrase behalten, uns ist jest schon sicher der Sieg der Tat.

Indes, die Romain Rolland und Genossen sind unsere Kriegsfeinde. Und wenn wir selbst zu stolz und start sind, um geiserndem Haß zu verfallen, so sind wir durch Gesittung und Naturanlage gerecht genug, um dem Feind alle mög-

lichen Entschuldigungsgründe für seinen Haß zuzubilligen. In den ersten Kriegswochen sind die deutschen Riebe so furchtbar auf unsere Gegner niedergeschmettert, daß wir es begreifen, wenn diese vor Schmerz und Wut ausheulen. Ihnen sei das Recht auf die Blindheit des Hasse zugestanden.

Sanz anders die Neutralen.

Rein Land ist heute in Europa einem andern so zu Dank verpflichtet, wie Italien uns. Seine in manchem Betracht glänzende Entwicklung während der letzten dreißig Jahre hat Italien nur dem Bündnis mit uns zu danken. Wo liegt hier eine Gegenleistung?

Wir wollen auch teine, wollen wenigstens teine mehr. Wenn es sich noch eben neutral hält, sind wir zufrieden. Auf Dantbarteit zu rechnen, haben wir aufgegeben. Aber auf Gerechtigkeit muß man bei anständigen Menschen zählen können, wenigstens auf den guten Willen dazu.

Aber welch bösen Willen haben jene italienischen Künstler betätigt, die ben flammenden Protest gegen unsere "barbarische Zerstörung" der Reimser Kathebrale in die Welt hinausschrien. Sie haben sich förmlich dazu abgeheht, um diese Verleumdung ja noch in die Welt hinauszuposaunen. Selbst das an deutschen Tantiemen sett gemästete Löwenpserd (Leoncavallo) entwidelte eine erstaunliche Beweglichteit. Denn sonst hätten sie ja zu spät tommen können. Zur Stunde, als der Protest die Welt durchhallte, waren die wahren Tatsachen, die inzwischen sogar vom Reimser Vischof bestätigt wurden, bereits besannt. Diese Tatsachen aber drücken der französischen Armee das Brandmal der Kunstbarbarei ein. Es hat in Italien an Stimmen nicht gesehlt, die zur Ruhe mahnten, die mit dem Hinweis auf Löwen das Abwarten zuverlässiger Nachrichten verlangten. Für jeden, der urteilen will, die natürlichste Forderung.

Aber nein, man will nicht hören, man will verurteilen. Verleumben, Ehrabschneiden ist tein Verbrechen, wenn es gegen den Deutschen geht. Und noch gemeiner als der italienische Künstlerprotest ist der der "Intellektuellen" von Senf. Denn der ist noch später erfolgt, als bereits alles klargestellt war. Nun brauchte man nicht mehr die Wahrheit abzuwarten, nun mußte man sich geflissentlich der Wahrheit verschließen, um diesen Protest in die Welt hinausgehen zu lassen. Ich weiß, daß die maßgebenden Beitungen der französsischen Schweiz, das "Journal de Sendre" und die "Sazette de Lausanne", seit Beginn des Krieges sich einer Deutschenhetze besleißigen von einer verleumderischen Niedrigkeit, die der besseren Presse Frankreichs zu gemein ist. Ich kann mir auch vorstellen, wie eine solche Pressendeit das Empfinden vergiftet und die Urteilstraft hemmt. Aber das entschuldigt nur den Pöbel, nicht die "Intelligenz"! Diese "Intellektuellen" fanden in jeder deutsch-schweizerischen Beitung, auch in den uns nicht freundlichen, die Unterlagen für eine gerechte Beurteilung.

Nein, sie wollten teine Gerechtigkeit, sie wollten die Verleumdung. Und unter diesem Genfer Protest stehen die Namen von Hobler und — ich schreibe ihn mit blutendem Berzen, denn er war mein Freund — Jaques Valcroze. Zwei bedeutende Künstler, die Deutschland die Entwicklung ihres Wertes zu danken haben. Ich will von Vantbarkeit nichts sagen, der einfachste Anstand

hätte diesen beiden die Pflicht einer sorgfältigen Prüfung auferlegt. Bis dahin waren sie aus menschlichen Anstandsgründen verpflichtet, aus ihrem eigenen Erleben heraus als Sachwalter deutscher Kulturfreudigkeit aufzutreten. Sie haben nicht nur diese Pflicht unterlassen, sie haben blindlings darauf los mitverleumdet.

Da bleibt nichts anderes, als ein von Verachtung erfülltes Pfui!

Und diese Verachtung wirkt befreiend! Schimpft immerhin! Verleumdet und geisert nach Herzensbedürfnis! Wir lachen eurer und eurer ohnmächtigen Wut. Wir verlachen euch, weil jett schon die Wahrheit, die nackte Tatsachenwahrheit euch Lügen straft und vor jedem billig Denkenden lächerlich macht. Don Quijotes seid ihr in eurem hirnlosen Kampf gegen Freveltaten, die nur in euch selber liegen, steht aber in eurer Verlogenheit jammervoll tief unter dem ehrlich irrenden Ritter von der Mancha.

Wir lachen eurer, aber wir mussen euch leider auch verachten, jetzt und in alle Zukunft.

Ift einer da, der nicht weiß, wer davon den Schaden haben wird?!



## Deutschland Von Emil Prinz zu Schönaich-Sarolath

Mondschein und Giebelbächer In einer deutschen Stadt: Ich weiß nicht, warum der Anblick Mich stets ergriffen hat.

Da brüben beim Lampenscheine Da starrt ein Jüngling ins Licht Und schwärmt und schluchzt und empfindet Sein erstes und bestes Gedicht.

Dort sist eine junge Mutter, Die wiegt ihr Kind zur Ruh', Sie lächelt und sinnt und betet Und singt ein Lied bazu.

Es blickt auf die mondhellen Siebel Tief sinnend ein Greis hinaus; Er hält in der Jand eine Bibel, Drin liegt ein welter Strauß.

Die Bäume rauschen, es funteln Die Sterne ab und zu; Dort unten liegen die dunkeln Häuser in tiefer Ruh'. Es plätschert in alter Weise Am Simonsplate ber Born, Von weitem tutet leise Der Wächter in sein Korn.

O Deutschland, mir hat's gefallen In manchem fremben Land: Dir aber hat Gott vor allen Das beste Teil erkannt.

Du lebst und schwärmst und dämmerst In tiefer Seelenruh', Indes du Eisen hämmerst, Singst du ein Lied dazu.

O lasse dir niemals rauben Die alte Schwärmerei Für Frauen, für Freiheit und Glauben — Bleib unentwegt babei.

Und schöpse aus Sang und Sage Semüt und Frömmigkeit Und Kraft zu wuchtigem Schlage In alle Ewigkeit.



## Milliarden Von Karl Hans Strobl

- Durch den Dunst der Beiten steigen Flüche herauf, grausig, starte Worte grausiger Flüche;
- Blut klebt auf allem Gold, Greuel sind geschehen, über die Völter tamen Laster und Leiden.
- Was taucht nicht auf an schrecklichen Bilbern? Unter unbarmherzigen himmeln glühende Marmorbrüche,
- Bauche von Schiffen, Gestant und Fäulnis, Menschen in Eisen, die auf ihren Ruberbanten verscheiden.
- Scharen von Stlaven, in Sumpfen, an Joche gespannt, hinwantend zwischen Arbeit und Gefängnis,
- Blut auf jedem Fußbreit Erde, Krieg, Folterung, Hunger und Verrat im Osten und Westen,
- Zede Art von Zerwürfnis, Entfesselung wilder Triebe, Tude, Belauerung, Seelenbedrängnis,
- Untergang im grauenvollen Wirbel des Goldes, Bernichtung gerade der Guten und Besten.
- Reichtum wird Krantheit, Luxus verwirrt die Seelen und Köpfe, die Herzen verbrennen,
- Unsinniges denkt die Sucht sich aus, um aufzufallen, die wie Aussatz schwärende Sucht:
- Babylons Orgien, die Diamantenfeste der Fifth Avenue, Roms Gelage, des zermürbten Byzanz Zirkusrennen,
- Mit Stlaven gefütterte Fische, Rosenregen, mit unerhörter Berschwendung geschmudte Jachten auf blauer Bucht.
- Unentfühnt war das Gold bis zum heutigen Tag. Aun aber ist es heilig geworden. Wunderbarstes Wunder! Beiligsprechung des Goldes in eiserner Zeit.
- Auslöschen wollt ihr uns aus der Tafel der Völler? Deutschland wollt ihr ermorden? Wie wunderbar groß ist die deutsche Seele: unser Schwert ist bereit und auch unser Gold ist bereit!
- Milliarden verschlingt der Arieg? Milliarden sind da ein goldener Regen ... War Deutschland so reich? Seht, wie die goldenen Ströme in sammelnde Beden laufen!
- Wer will jett noch sein Erspartes verscharren, verhehlen, im Geldstrumpf beiseite legen?
- Seht, vor den Schaltern der Banten Gewimmel, Gedränge von Menschen, wartende Jaufen;
- Rein Unterschied zwischen reich und arm, jeder will heran, seinen Beitrag zu geben, Aus dem Sparschrant des Voltes Milliarden auf Milliarden, ein Strom, der seine Dämme zerbricht;

174 Strobl: Miliarden

Nicht tote Summen sind es, eine Zahl mit vielen Nullen dahinter, nein — jede Mark hat ihr Leben.

- Zede Mark ist beseelt, ein glühender Wunsch, von Strömen von Kraft umsponnen, Hoffnung und Zuversicht.
- Wie sie gewandert kommen, aus engen Taschen, aus schmalen Beuteln, aus versperrten Laden,
- Oder aus den Kontors der Großen des Marktes; die kühlen Rechner, diesmal sind sie mit dem Herzen beteiligt;
- Wer frägt nach Verdienst, nach Verzinsung, nach möglichem Auten und Schaden? Dies ist der hohe Tag des Goldes; sein Freispruch; das Geld ist entsühnt und geheiligt.
- Sieh, schon wandelt es sich in Waffen, den drohenden Feind zu zerschmettern; Es strömt in Kanonenmetall, in Granaten, in urweltlich riesenhafte Mörser und Feldhaubiken,
- Seine Kraft sitt im Mechanismus der Torpedos, die zugedacht sind den höhnischen Bettern,
- Seine Rraft flimmert und flirrt wie blaues, elektrisches Feuer von unseren Bajonettspiken.
- Aber auch in Linderung wandelt es sich, in Pflege und Heilung der Wunden, In weiße Verbände, weiches Geflock von Watte, das sanft um zerrissene Glieder sich schmiegt,
- In hohes Gefühl der Reinheit, in still der Wiederlehr der Gesundheit zuträumende Stunden,
- In Reihen von Betten, in deren jedem ein leidender Bruder liegt . . .
- Milliarden, geheiligt durch heiligen Krieg! Mein Volt, auch den alten Fluch
  zu entsühnen, bist du so stark!
- Die Mark ist des Reiches Währung! Fürwahr: kein totes Metall, sondern edelsten Volkes Mark.



## Sewissensausrüstung für den Weltkrieg Von Dr. Karl Nötzel

I.

ellen, die interessiert sind am sittlichen Gedeihen der Menscheit, brachte der Ausbruch des Weltkrieges zwei große Überraschungen: eine höchst betrübliche und eine hocherfreuliche: den ganz unglaublichen Mangel an elementarer Menschlichteit in weitesten Kreisen Frank-

reichs und Belgiens — (nicht Ruflands: Wer das wirkliche — nicht das offizielle Rugland einigermaßen tennt, der weiß, daß die wusten Erzesse in Betersburg und Mostau ganz ebenso wie seinerzeit die Audenpogrome von der Bolizei mit Bilfe notorischer Verbrecher und Vertreter bes Lumpenproletariats arrangiert wurden. Das russische Bolt hat daran teinen Anteil) — und die wundervolle, opfermutige Erbebung bes gangen Deutschlands für seine Abeale. Beibe Erlebnisse werben wohl erst in späterer Beit in ihrer pollen Bebeutung gewürdigt werben konnen. Go viel durfte indes bereits beute tlar sein, daß in Deutschlands einmutiger Rampsbereitschaft ein gar nicht zu widerlegender Beweis erbracht warb für die schon vielfach angezweifelte bochbeseligende Tatsache, daß bei allen den unendlichen Gegenfaklichteiten, die bas geiftige Deutschland burchzieben, boch ein einheitliches, lettes, bochftes Abeal in unserm ganzen Bolte lebt: die Liebe für das Baterlandsganze. Und dak sie bei uns teine blok räumlich erweiterte Selbstsucht ist. teine sich nur verallgemeinernde Angst um das eigene Dasein (wie wohl die Vaterlandsliebe jener Franzosen und Belgier sein muß, die sich an schuklosen deutschen Frauen und Kindern pergriffen), das beweist das ganze Verhalten der groken Massen unseres Voltes: das ist reine, echte Begeisterung; aufflammendes Erleben pon letten, bochften Werten und plokliches Lostommen pon jedem Menschenbak. und wenn unser Volk sein Erlebnis in Worten deuten wurde, so wurde es sagen: "Wir tämpfen für unser Deutschland, weil wir in ihm und an ihm alles das begreifen lernten, was jenseits des Zweifels steht für uns, und weil wir wissen, daß. wenn Deutschland todesmutig in den Rampf zieht gegen eine Welt von Feinden, es tämpft und siegt für die Ehrfurcht vor dem Menschen!"

Das ist es, was uns zuerst ward an göttlichem Segen beim Ausbruch dieses Weltkrieges: eine wundervolle, innere Kräftigung durch die lebendige Ertenntnis, daß der gewissenwache, der gewissenswillige Mensch in Deutschland auch in seinen letzten Tiesen eins ist und eins sein tann mit seinem ganzen Volke. Wir erlebten es ja, daß das sittliche Ibeal unter allen Alltagssorgen und Alltagseitelkeiten nicht erstickt war in den breiten Massen unseres Volkes, und daß es bloß der Gesahr des Vaterlandes bedurfte, um es hell emporlodern zu lassen. Auf diesem Erlednis sußend nehmen die an dem Gedeihen der ganzen Menscheit Interessierten auch gesaßt die furchtbare Enttäuschung hin, die uns Frankreichs und Velgiens Vardareien bereiten, und vor allem auch die Tatsache, daß sie, wie es scheint, nirgends außerhalb Deutschlands die richtige Kennzeichnung fanden. Wir nehmen uns dabei im stillen wieder und wieder vor — und wir wissen, daß hier unserm sitt-

lichen Sein heute größte Gefahr droht —: Last uns nie und nimmer den Menschen im Feinde vergessen und nie den Landsmann zu erhöhen suchen auf Rosten unserer Gerechtigkeit! Last uns gerecht bleiben auch in der Begeisterung! Aur dann bleiben wir deutsch!

TT.

Womit sich ber gewissenswillige Mensch angesichts des Krieges zunächst auseinandersehen muß, ist die große bange Frage des Menschenmordes. Ich kann da bloß dies sagen: Obwohl ich jeden Menschenmord aus tiesster Seele verabscheue und ihn für die frevelhafteste, sinnloseste und unintelligenteste Tat halte, die der Mensch begehen kann, ist diesem Kriege gegenüber mein Gewissen völlig ruhig: Wir sind die Angegriffenen — und, das hat sich bereits ganz im Ansang an beiden Grenzen gezeigt, es handelt sich hier um Weib und Kind ganz wörtlich genommen, um die Rommenden also, um solche, über die uns gar tein Verfügungsrecht zusteht, und die wir dem sicheren Untergang weihen und um das Geistesgut unserer Nation betrügen würden, wenn wir nicht unser Lehtes einsehen würden für unser Vaterland! Pabei muß denn auch — der Angreiser getötet werden, in offenem Kamps. Da gibt es teine Wahl. Und man muß sich darüber klar werden, alles andere wäre Heuchelei: daß wir auch selber bereit sein müßten, die Angreisenden zu töten, wenn wir unsern Soldaten zu solchem Werte unsern Segen geben!

Seien wir dabei nur ganz ehrlich: das göttliche Gebot "Du sollst nicht töten!" übertreten wir so! Zweifellos! Aber wir erleben, daß wir ein Recht dazu haben.

Die Zeit der haarspaltenden Psychologie ist vergangen: Das Erlebnis — das unter dem Orange der Vaterlandsnot von Selbstsucht elementar gereinigte Erlebnis — tritt nunmehr in Kraft!

III.

Es wird dir nicht viel freie Zeit bleiben in diesen Ariegstagen, um dich mit dir selber zu beschäftigen, nicht einmal mit dem Wichtigsten für dich: mit deiner sittlichen Selbstvervolltommnung. Fasse darum das Notwendigste in turze, vielsagende Formeln, und präge sie dir möglichst inhaltserfüllt ein in allen ruhigen Augenblicen! Im übrigen daue sest darauf, daß der gewaltige Hintergrund, von dem nunmehr all dein Denken und Tun überstrahlt wird, und dessen Wesen fraglose Hingade von Millionen Menschen ist an das, was sie als Wertvollstes erleben, daß dieser gewaltige Hintergrund schon nichts mehr dulden wird von kleinlicher Selbstsucht und allzu menschlicher Empfindlichkeit in dir: Es würde sich da ein solcher Mißklang ergeben, daß sie das Auge deiner Seele nicht zu ertragen vermöchte.

Deinen Rechnungsabschluß für die Ewigkeit in der Tasche, mußt du ganz für die Gegenwart leben!

Alle perfönlichen Gorgen verabschiebe: dein bedrohtes Vaterland bedarf beines ganzen Bewuftseinsraumes!

Und eines noch: Immer und überall mußt du jetzt ein hoffnungsvolles, frohes Gesicht zur Schau tragen. Du mußt aber auch tatsächlich frei sein von persönlicher Unruhe, und mißtraussch gegen jede, die dich befallen will: ob das nicht nur Angst ist für die eigene Person? Nur sie verwirrt ja und lähmt. Angst für

andere hingegen, Angst für alle, für das Vaterland erhöht die Lebensträfte und gibt der Seele jene tiefe Ruhe und entschlossene Bereitschaft zum Wagnis, die nur der Mensch erlebt, der seiner Selbstsucht Herr ward. Und wenn du die Zuversicht auf den Sieg deines Voltes nicht erlebst, so mißtraue deinem Erlebnis und suche nach unerkannter Selbstsucht in dir!

Du bist ja erlöst jett von allen Sorgen des Alltags! Hier ist ein Einsat, der wert ist der Hingabe auch des göttlich reichsten Lebens! — Und nach solchem Einsat suchte längst schon das Grenzenlose in dir!

Zweierlei bleibt dir: die Freude an deinem Volke und die Pflicht, an seinen Sieg zu glauben.

Und in dieser Freude und im Bewußtsein dieser Pflicht halte dein Padchen stündlich bereit zur Abreise in die Ewigkeit!

#### VI

Der wundervolle, einmütige Aufschwung unseres Voltes, seine so fraglosc Opfermütigkeit für seine höchsten Güter, diese Offenbarung einer solchen Fülle hingebendsten Idealismus in den breitesten Massen ist ein so überwältigendes Erlednis, daß so nicht nur dein geheimstes Gewißsein von der Würde deines Voltes und darüber hinaus des Menschen wundervollste Bestätigung sindet, nein, auch höchste Hoffnungen für die Zutunst unseres Voltes, und durch es der ganzen Menscheit, nahmen so greisdare Gestalt an. Es wird dei Aufrechterhaltung derselben Tüchtigkeit in unserm Volke eine ganz neue Eintracht werden unter den Menschen: Das sozial Einengende und Trennende ist, für den Augenblick wenigstens, bereits überwunden durch das größere Einigende: den vaterländischen Kulturzusammendang. Und dies Erlednis, das bereits unmöglich schien, eröffnet ganz neue, ins Unendliche gehende Horizonte!

Denn undantbar ist unser Volk nicht. Und wenn die Reichen jetzt erleben, wie die ganz Armen, die nichts vom Vaterlande hatten als seine Himmelsluft und seinen Geist, Gut und Blut und ihrer Lieben Schickal freudig einsetzen für das Vaterlandsganze, so werden sie das nicht vergessen: sie werden endlich einmal nachzudenken beginnen über den "kleinen" Mann — und dann wird es wie Schuppen von ihren Augen fallen! Neue Morgenröte der Bruderliebe dürsen wir erhoffen: Denn wir erlebten ja einen göttlichen Übergang der großen Masse unseres Volkes von der Seite der Begehrenden auf die Seite der Gebenden, und das ist auch immer ein gewaltiger Schritt voran auf dem Wege zu Gott!



## Der Quartiermacher Von Rolf Gustaf Haebler

s war in den ersten Tagen der Mobilmachung. Drüben in der Stadt, deren Türme und Häusersilhouetten blau den weiten Horizont begrenzten, lag es schon voll von Soldaten, und unablässig Nirrten endlos lange Büge mit vielen Menschen dem blauen Schattenbild

zu. Schon gestern hieß es in unserem Dorf, es werde Einquartierung kommen, und alles richtete sich, die Mannschaften zu empfangen. Aber es wurde Abend, wurde Nacht, und niemand kam. Und nun war schon der heutige Tag im Berscheiden . . .

Ich saß im Vorgarten meines Hauses, war eben vom Nachbardorf gekommen, wo ich noch einige Krankenbesuche zu machen gehabt hatte, war ein wenig müd und abgespannt und in die Lektüre der Abendausgabe meiner Zeitung vertiest. Der Tag war heiß und leuchtend gewesen, nun streckten und dehnten langsam die Schatten ihre müden Glieder und legten sich dunkel und ruhig zu Füßen der Dinge. Mit einem sast dumpfen Interesse las ich weiter, es gab ja nur wenig Neues, und das Neue, das wirklich interessiert hätte, hielt man klugerweise zurück. Ich war tatsächlich sehr müde; die Buchstaben verschwammen mir zuweilen, lösten sich dann wieder und tanzten durcheinander; in den Gräsern geigten die Grillen auf hohen wehen Saiten und irgendwoher wehte ein süßfauliger Duft wie von verwesendem Obst . . .

Ich weiß nicht, wie es kam, daß ich sein Kommen überhörte — aber auf einmal stand er da und stellte sich vor. Ich hätte vor Jahren ihn einmal behandelt, sagte er, im Krankenhaus zu K., wo ich damals Assistenzarzt gewesen sei.

"So . . . ja, das kann schon sein; aber ich kann mich nicht gleich erinnern . . . wie kan denn der Fall?"

Ach, es sei nichts Besonderes gewesen, ein Betriebsunfall, nicht grade sehr gefährlich, aber langwierig. Nun, er habe meinen Namen in der Quartierliste gelesen, sich erkundigt . . . und so weiter.

**.**...."

Es entstand eine lange, schwüle Pause — was wollte eigentlich der Mensch von mir? Ich hatte gleich von Anfang ein merkwürdig beklemmendes Sefühl diesem Mann gegenüber, als gehe von ihm etwas Orohendes, Furchtbares, Entsekliches aus; er saß mit dem Rücken gegen das Licht, so daß ich seine Sesichtszüge zwar nicht gut erkennen konnte, aber seine Stimme . . .! Nein, es war schon seltsam . . . was wollte er nur eigentlich von mir? Es lag doch wohl zu einem solchen Besuch kein Grund vor — Gott, wenn alle meine Patienten . . . Er saß noch immer sehr ruhig, fast steif da, und sprach kein Wort.

"Ja, darf ich Ihnen vielleicht ein Glas Wein anbieten?"

"O danke, nein. Ich muß auch bald wieder zurückfahren." Und dabei wies er mit einer langen, bleichen und knöchernen Hand hinaus, vor die Gartentür, wo ein über und über verstaubtes Motorrad stand.

"Ich bin schon den ganzen Tag unterwegs", sagte er. Seine Stimme klang erschredend hohl; als ob sie von weit her durch eine enge Nöhre aus irgendeinem dunkeln unterirdischen Raume herausdringe. Und dabei war ein heiseres Röcheln in ihr, wie die letzten Atemzüge eines Sterbenden . . . Irgend etwas Entsetsiches war um diesen Menschen da, ich konnte nicht sagen, was es war . . . aber ich fühlte es, ein eisiges und undarmherziges Gefühl war das.

"Schon seit einiger Zeit bin ich beinahe Tag und Nacht auf den Beinen. Es gibt jetzt sehr viel für mich zu tun . . . "

"Ja", sagte ich, und dachte dem unheimlichen Klang dieser Stimme nach. Jedes seiner Worte schnitt wie ein scharfes Messer — und alle schienen einen verborgenen Sinn zu haben.

"Mein Geschäft blüht, sozusagen — ich habe eigentlich lange genug darauf gewartet..." und ein heiseres, tücksiches Lachen klang hart und kalt wie Sis hinter den Worten nach.

"Allerdings, auch wir Arzte werden viel zu tun bekommen, leider Gottes", sagte ich, aber eigentlich ohne etwas Besonderes dabei zu denken, nur um meine Stimme zu hören, nur um nicht in einer qualvollen Stille den gräßlichen Klang jener Stimme verebben zu lassen... Ein kühler Schauer ging von drüben durch die Luft; ich fröstelte, und hinter mir fielen ein paar frühe Blätter vom Baum.

"Es wird kuhl", sagte ich, "und die Sonne liegt auch im Sterben."

"O, das ist nicht so schlimm," sagte mein unheimlicher Gast mit einem grinsenden Lachen — "man gewöhnt sich sehr bald daran, an alles Sterben . . ."

Alles war so merkwürdig still . . . auf der Straße ging kein Mensch; im Haus war niemand zu hören, so totenstill, ja, totenstill waren alle Dinge. Ich schaute mich nach meinem Hund um — ja, merkwürdig, daß er vorhin nicht angeschlagen hatte, als der Mann kam. Und ich erschrak heftig, als ich den Hund sah: er stand steif und unbeweglich schräg hinter mir und stemmte die Vorderfüße in den Sand. Mit entsesten Augen stierte er unablässig den Fremden an, und es war mir, als ob seine Haare sich sträubten. Zuweilen sieberte ein lautloses Zittern über seinen Körper . . .

"Na, Casar, was hast du denn?!" sagte ich mit etwas beklommener Stimme. Der fremde Gast lachte ein wenig, und es war immer das gleiche höhnische, überlegene, taltmordende Lachen: "Za, die Hunde tönnen mich nicht leiden, sie fürchten mich alle . . . ich nehme es ihnen auch gar nicht übel — vielleicht verstehe ich es sogar . . ."

Was soll das nur heißen? dachte ich, und wie ein kaltes, schauerndes Fieber glitt es über meinen Rüden, und ein eiskaltes Buden lief durch meine Abern.

Der Fremde erhob sich. "Ich muß mich jett verabschieden; meine Stunde hat wieder geschlagen."

"O, bitte, es war mir . . . " Nein, ich brachte es nicht über die Lippen! Ich begleitete den Sast zur Sartentür. Nun erst konnte ich ihn genau sehen und betrachten: eine lange, sehr schlanke, ja hagere Sestalt in feldgrauer Unisorm. Er setze seine Autobrille auf, nahm die Müße ab, um sich mit seiner welken, fleischlosen Hand über die Stirn zu fahren. Er hatte eine hohe, faltenlose, helle Stirne,

Seine Jaare waren ganz turz geschnitten, weißblond, so daß man sie kaum sah. Ein mächtiger, kahler, weißer Schädel — die Ohren waren merkwürdig klein, so daß man sie fast übersah. Im übrigen war er sehr sorgfältig glatt rasiert. Die Jaut seines Gesichts war von einer erschredend blutleeren, gelbweißen Farbe, die Lippen schmal, so schmal und aufeinander gekniffen, daß sie zu sehlen schienen. Die Augen sah man nicht; an ihrer Stelle lagen wie zwei tiefe, dunkle, leere Jöhlen bie Gläser seiner Brille.

Ich erschrat . . . Ronnte meinen Blid nicht mehr von diesem grauenhaften, blutleeren Schädel wenden. Am liebsten hätte ich hinausgeschrien, um Hilfe, oder Gott weiß was . . . das war, wahrhaftig, das war ja gar kein Mensch mehr, der da vor mir stand — oh, nun verstand ich alles, meine Beklommenheit, die Stimme dieses Menschen da, meinen Hund, das kalte, höhnische Lachen, seine Worte; oh, alles das begann ich nun sehr gut zu verstehen — ich griff wie suchend hinter mich . . . nein, nein, das war kein Mensch mehr, der da vor mir stand, das war . . .

Aber ich faste mich und sagte höflich: "Also, leben Sie wohl, Herr . . . ach, entschuldigen Sie, wie war doch Ihr Name?"

Sein Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen und ließ eine Reihe großer, starter und gelber Zähne sehen, und während seine lange, tnochige Jand den Jebel des Motors suchte, sagte er mit seinem gräßlichen, leeren Lachen: "Ich habe einen etwas unangenehmen Namen, ja, ich heiße nämlich Cod."

Ich prallte zurück, das war zu viel, das war entsetzlich — er aber schien nichts zu bemerken, und reichte mir zum Abschied die Hand; sie war kalt und unbarmherzig, ich fühlte, wie bei seinem Händedruck alles Blut meinem Berzen zuströmte . . . irgendwo, wie aus weiter Ferne hörte ich meinen Hund in ein winselndes Geheul ausdrechen . . . dann schwang sich der Fremde auf sein Rad, es knatterte und puffte, und dann suhr er in einer langen Staubwolke rasch davon. Am Ende der Straße hing die untergehende Sonne, rot mit blutigen Wolkensehen daneben, und noch aus der Ferne hörte ich das Knattern des Motors wie das Schnellseuer eines Maschinengewehrs . . .



#### Gedanken zum Kriege · Von Karl Aöhel

Schon darum allein wird uns Gott siegen lassen, weil wir das einzige Volk sind, das einen solchen Sieg vertragen kann — ohne dem Größenwahn zu verfallen! Nur eine deutsche Ubermacht birgt keinerlei Gesahren für irgendein Volk der Erde!

Grame bich nicht barum, wenn ber Kopf bir nicht steht nach beinem Tagewerte, wenn es bich bazu treibt, mit beinem ganzen Bewußtseinsraume ständig bereit zu stehen für bas Schickal beines Vaterlandes: so, nur burch solche fraglose Anteilnahme rechtfertigst du bich vor benen, die im Felde stehen!

Jeben Mangel an Siegeszuversicht in dir mußt du als eine schreienbe Undankbarkeit empfinden gegenüber den herrlichen Verteidigern unseres Vaterlandes!



# Vergeßt Rußland nicht!

## Von Dr. Richard Bahr

on Woche zu Woche wächst in unserem Volt die Erregung über England. Das ist verständlich. Denn England hatte gewiß teinen Anlaß, in den Kampf einzugreisen. Und es führt ihn in Formen, die für moderne Völter (und man sollte annehmen: doch auch für moderne Menschen) schlechthin abstoßend sind: als einen reinen Rabinettskrieg, den geworbene und bezahlte Söldner auszusechten haben, indes, die ihn andliesen, sern vom Schuß in ihrer gewohnten Behaglichteit bleiben. Es ist auch gar nichts dagegen zu sagen, wenn dabei von Tag zu Tag immer ungestümer, einmütiger, gebieterischer der Ruf erschallt: Kein Aussprich, ehe England nicht niedergezwungen ist. Denn mit Leuten, die es über sich gewannen, um einen unbequemen Nebenbewerber loszuwerden, Feuer und Schwesel auf eine ganze Welt regnen zu lassen, ist ein Paktieren nicht möglich. Oder doch erst auf einer durchaus veränderten Grundlage.

Nun sahen wir aber, wie der Haß gegen alles deutsche Wesen, der — zum minbesten in ber milberen Form ber Abneigung — bort je und je zu ben nationalen Eigenschaften gehört hat, in ben letten Rabren nirgend bedroblicher ansowoll als in Rukland; borten seine militärischen Führer bramarbasieren; sie seien erzbereit und brennten nur darauf, ihre ungewöhnlich gerusteten Rrafte mit den beiben deutschen Mächten zu messen, die sie durch die sogenannten "Brobemobilmachungen" bereits seit gabr und Tag gar nicht zärtlich umfingen. Dann besorgte Berr Bartwig mit umftändlicher Bebutsamteit die Ründschnur, die bas Bulverfaß in Brand steden sollte. Und nachdem zunächst nur eine Teilexplosion erfolgt war, tam Bar Nitolaus, ber in ber westeuropäischen Legende bis babin als die scheue, verschückterte Weichmut gelebt batte, und stürzte sich mit seiner ganzen bewaffneten Macht den Löschmannschaften entgegen. Andes, ich gebe zu: Betrachtungen über den Ursprung des Krieges und dessen wahren Urheber haben in diesem Augenblick keinen Sinn. Nicht seinen Anfängen: wie wir ihn so gründlich als möglich führen und siegreich beenden, hat all unser Gorgen zu gelten. Bu solcher gründlichen Kriegführung gehört aber doch wohl auch, daß wir Rukland nicht aus ben Augen verlieren. Ich bitte mich nicht mifzuversteben: es politisch nicht aus den Augen verlieren. Nicht wieder die alte, aus der allgemeinen westcuropaischen Untenntnis russischen Wesens erwachsene Vorstellung auftommen lassen, als wäre Rugland im Grunde kein gar so schlechter Partner, als konnten wir je wieder mit dem Reiche des weißen Zaren in einer gewissen Eintracht nebeneinander berleben. Un diesen falschen Vorstellungen bat seit den Cagen Friedrich Wilhelms III. unsere ganze europäische Bolitik gelitten. Was anfangs eine in porwiegend patriarchalischen Beitläuften wohlverständliche Familientradition gewesen war, ward — nicht zulett durch Bismards überragende Autorität nachgerade zum Dogma, und fo fest saft biese Lebre von den angeblich mangelnben Reibungsflächen in den Gemütern der Deutschen, daß noch im letten Herbst, derweil die Russen unablässig hetzen und schürten und ihre Beere an unseren Grenzen aufmarschieren ließen, sich — ich sprach schon neulich hier davon — zu Berlin eine Gesellschaft bilden konnte, die zur besseren Erkenntnis des geschätzten Nachbars und zu commercium und connubium mit ihm einlud.

Die Wenigen, die bei uns Rußland kannten, wukten es freilich anders. Bukten, dak seit den Zeiten Kattows und der beiden (älteren) Alfatow die rufsische Boltsseele nach dem Rampfe mit dem Deutschtum lechate, und dak, was sie dem in ihre Gewalt gegebenen kleinen baltischen Häuflein Übeles antat. lange nicht genügte, folden Drang auf die Dauer zu ftillen. Aber die warnenden Stimmen wurden mit Vorliche bei uns überhört. Wer von ber ruffifchen Gefahr redete. pon ber tiefen, gar nicht auszugleichenden Gegenfählichteit rufsischen Wesens. galt der allgemeinen Meinung als unbequemer Conderling, ber aus altem, pripatem Groll uns einen wertvollen Kunden zu verscheuchen drobe. Darum baben. die Rukland und den Russen ins Herr schauten, es trok aller Bitternis der schweren Stunde geradezu wie eine Befreiung von lähmendem Alpbrud begrüßt, als der Raifer in seiner Thronrede von der für alle Beit "zerbrochenen" Freundschaft mit Rukland fprach. Aber es ift nötig, dak wir diese Erkenntnis nun auch als dauerndes Besiktum unfrem politischen Katechismus einverleiben. Wer für diese Dinge ein feines Gebor hat, spurt mit Beklemmung, wie noch mitten im Kriege ber alte Arrtum von neuem auflebt. Da raten die einen: wir sollten alle Kraft für England versparen und bei Rukland hübsch in der Verteidigung bleiben. Die anderen erzählen, was richtig und zugleich doch wieder grundfalsch ist, daß wir bei Licht besehen gegen das "unverwundbare" Reich des weißen garen nur wenig ausaurichten vermöchten. Die Pritten aber mahnen schwachmutig, uns ja nicht zu übernehmen und beizeiten uns an den Gedanten zu gewöhnen, daß in dem fünftigen Friedensvertrag bas bestehende politische Gleichgewicht - nur bieses - auf bem Lande wieder hergestellt werde. Die an sich burchaus wohlmeinenden Manner, die fo fprechen und ichreiben, abnen vermutlich gar nicht, daß fie auf die Art bie Geschäfte ber ruffischen Diplomatic beforgen. Roch im Schlachtenlärm an den Fesseln arbeiten, die Rufland über Europa und die Welt gelegt hatte, und die es, wofern wir ihm nicht wehrten, sofort abermals schließen würde. Das war ja allezeit bas Rernstud ber ruffischen Ruftung, die pornehmste Waffe, mit ber die Petersburger Diplomatie ihre Siege erfocht und mit deren Bilfe Rufland (man findet teinen treffenderen Ausdruck) sich zu einer Weltstellung emporschwinbelte, zu ber es in keinem Belang — weder sittlich noch materiell — berufen war: bie weiträumige Unverwundbarteit des Landes und seine angeblich unerschöpflichen Reichtumer und Schähe. Nun haben wir die ruffische Soldatesta auf beutschem Boden gesehen und Tannenberg erlebt, und nun foll wenigstens dieser Sput nicht wieder in deutschen Birnen Berwirrung schaffen.

Auch wer als Mensch von Geschmad sich davor zu bewahren wünscht, die Beute auszuteilen, die noch nicht in unserem Besitz ist, wird doch der Hoffnung Ausdruck geben dürsen, daß unsere tapseren Truppen, die den Krieg jetzt in Feindesland trugen, nicht haltmachen, ehe sie deltischen Provinzen dem Mutterlande



Brauer: Bismard 183

wieder vermählten. Es hieße diesen heiligen, diesen deutschen Krieg um seinen Sinn bringen, wenn sein Ende zugleich den Untergang der Stammesgenossen dort droben zwischen Njemen und Narowa bedeutete. Wenn wir nicht Grenzwälle — innere wie äußere — aufschichten wider die Halbbarbaren, die, nur weil wir Deutsche sind, Raub, Mord und Brand uns jauchzend ins Land fegten, hätten wir die Opfer des unsagbar harten Krieges umsonst gebracht . . .



#### Bismarck · Von Helene Brauer

Sahst du den Alten schreiten Daher vom Sachsenwald? "Wie braust es in den Bäumen — Ich kann nicht länger träumen, Wenn euer Schwertlied hallt.

"Das riß mich aus dem Schlummer, Die Weise tenn' ich gut; Wenn euch die Schlangen stechen, Wißt ihr noch deutsch zu sprechen Mit Eisen und mit Blut.

"Ihr schweigt mit stolzem Lachen Bu eurer Feinde Lug, Mit euren hellen Lanzen Lehrt ihr sie wader tanzen, Das ist Antwort genug.

"Ihr tragt so rote Herzen, Euch ward das Blut nicht blaß, Beiß liebt ihr gleich uns Alten Und habt ihn jung behalten, Den deutschen heil'gen Haß.

"Ihr wift noch beutsch zu beten Bu ihm, auf den wir sahn, Ihr reift mit Beterhänden Den Sieg aus Himmelsbränden Berab, wie wir getan.

"Und grünt in euren Loden Der Siegestränze Zier, — Dann unter meinen Bäumen Leg' ich mich stolz zu träumen, Mein deutsches Volk, von dir."





## Englische Angste vor deutschen Luftschiffen

eitbem deutsche Zeppeline über Lüttich und Antwerpen erschienen und diese Festumgen mit Bomben bewarfen, ist über die Engländer eine noch nicht dagewesene Angst gekommen; sie fürchten eine gleiche Heimsuchung.

Auf ihren Inseln, die das Meer wie ein Wall umschließt, außerhalb des Bereichs der Schußweite sestländischer Militärmächte fast unnahdar gedeckt durch ihre übermächtige Flotte, hatten sie seit Jahrhunderten teinen Feind im Lande gesehen und sich sicher gefühlt. Alle Flottenängste der letzten Jahrzehnte gegen Frankreich wie gegen Deutschland waren in Wirlichteit künstlich hervorgerusen worden, um die öffentliche Meinung und das Parlament sur neue Geldbewilligungen zur Verstärtung der Flotte zu gewinnen.

Die Engländer waren stolz auf ihre Insel. In seiner "Cymbeline" (IV. 3. Aufz., 1. S.) rühmt Shatespeare:

"Denkt, mein Herr und Fürst,
Der Könige, Eurer Ahnherrn, benkt zugleich,
Wie Eure Insel von Natur so trozig
Dasteht, ein Park Neptuns, umpfählt, umschanzt
Von nie erklommenen Felsen, brüllenden Fluten,
Vom Triebsand, der kein seinblich Fahrzeug trägt,
Nein, dis zum Wimpel es verschluckt. — Wohl drang
Hier Casar etwas vor, doch prahlt' er nicht
Mit "Ram und sah und siegte", nein, voll Scham
(Der ersten, die ihn je berührt) schied zweimal
Seschlagen er von unserm Strand. Die Flotte
Ein hübsches Spielzeug unser grimmen See,
Wie Eierschalen auf der Brandung schautelnd,
Berbrach an unsern Klippen!"

Englands Unnahbarteit wurde in Frage gestellt, als die Luftschiffahrt in wenigen 3abren eine erstaunliche Leistungsfähigkeit erlangte. War es möglich, daß kleine feindliche Abtellungen in großen Luftschiffen über England erschienen und auf Beseltigungen, öffentliche Gebäude oder Kriegsschiffe Bomben oder andere Geschosse herabschleuberten, dann kommen sich die Engländer auf ihren Inseln nicht mehr so sicher wie vordem fühlen, dann hatten sich Vorteile der Insellage mit ihrem natürlichen Schuk verslüchtigt. Und es entstand in England nicht geringe Erregung, als ein Admiral erklärte, insolge der Fortschritte der Lufttechnik habe England aufgehört, eine Insel zu sein, und könne nicht mehr als Insel betrachtet werden.



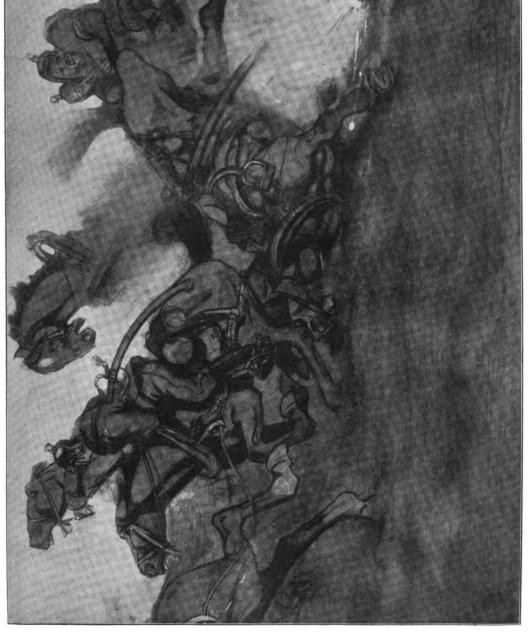

とも対し

W.

š

Auffahrende Batterie

- -

In einer Schrift unter dem Titel "Die Lufttriegführung" ("Aerial warfare", London 1909) schilderte R. B. Hearne die Zeppeline als geeignete Kriegsluftschiffe, da sie Lufttorpedos, Sprengstoffe und Schußwaffen mit der erforderlichen Mannschaft tragen könnten. Für die Zeppeline berechnete Hearne den Wirkungsbereich auf 1450 km, bei günstigem Wetter noch höher. Vom Bodensee nach Sheerneß, dem wichtigsten englischen Flottenstützpunkt, habe man in gerader Fahrt nur 685 km zu durchmessen. Die Strede von Köln über Antwerpen nach London ist nur etwa 550 km lang. Mit der Plötzlichteit des Blitzes könnten die Zeppeline einschlagen, englische Kriegshäfen und Befestigungen, auch Kriegsschiffe bedrohen, Getreibeschiffe vernichten, Industriestädte zerstören und drahtlose Botschaften nach dem Festland senden. England sei außerstande, sich dagegen wirksam zu verteidigen.

Nach Erscheinen dieses Buches wurden die Engländer in hohem Grade nervös. Bald kam es zu einer ersten Luftschiffpanik. Am englischen Himmel glaubten Mitte Mai 1909 besonders weitsichtige Leute geheinmisvolle Luftschirfe von der Nordsee her über verschiedenen Pläten zu beodachten. In den Zeitungen erschienen darüber lange Berichte mit ernsthaften Erörterungen und Ausblicken auf erschreckende Möglickeiten und mit der üblichen Hetzerei gegen Deutschland. Sanz England ledte in größter Angst. Schon sah man Englands Kriegsflotte und Oberseeherrschaft beseitigt. Schließlich stellte sich heraus, daß ein Londoner Luftschiffsdritant eine Anzahl Modell-Luftschiffe in Form von Zigarren (also Zeppeline!) von 8 m Länge, einsache Ballons, gefüllt mit verdünnter, durch eine brennende Spirituslampe erhister Luft, hatte aussteigen lassen. Diese Retlameluftschiffe waren als Zeppeline und die brennenden Spirituslampen als Scheinwerser angesehen worden! Und darum Zittern und Zagen! Zuleht meinten "Vaily Erpreh" und andere Hehlätter, es sei doch möglich, daß neben den Retlameluftschiffen ein wirkliches seindliches Luftschiff über England geschwebt haben "könne"!

Nach langer Pause erspähten ängstliche Massen Ende Februar 1912 in Hull, Hornsea, Ipswich, Portsmouth u. a. ein fremdes Luftschiff von der Nordsee her, angeblich wiederum einen Zeppelin.

Eine amtliche Richtigstellung blieb aus. Vielmehr versicherten damals Londoner Blätter auf Grund einer Auskunft der Admiralität, daß ein deutscher Seppelin sehr wohl in der Lage sei, den Kanal zu überfliegen, über England zu kreuzen und vor Morgengrauen nach Deutschland zurücztehren.

Mit begreiflicher Bestürzung lasen die Engländer Mitte 1912, daß ein Zeppelin wirtlich und wahrhaftig über Ropenhagen geflogen sei. An dieses Ereignis knüpfte sich eine neue Panik.

In der Nacht zum 14. Oktober 1912 vernahmen feine Ohren über Speerneß und Queensborough das eigentümliche Geräusch der Propeller eines großen Luftschiffes. Kein englischer Flieger war um diese Zeit unterwegs. England selbst besaß damals noch kein Luftschiff. Nach der Versicherung des Fachblatts "The Aeroplan" und der ministeriellen "Daily News" konnte es nur ein Zeppelin sein, das neue Marineluftschiff "Z. I", das am selben Tage seine große Probesahrt von Friedrichshafen nach Berlin machte, also nach englischer Annahme mit einem Umweg über Sheerneß!

Im Unterhause darüber befragt, antwortete Oberst Seely, der Kriegsminister, es seien Nachforschungen angestellt worden, aber ohne Ergebnis geblieben. Flottenminister Churchill erklätte am 27. November, er wisse nicht, ob es ein Luftschiff oder ein Flugzeug gewesen sei; jedensalls sei es aber tein britisches Fahrzeug gewesen.

Satfächlich war bis zum Ausbruch bes großen Krieges tein beutsches Luftschiff über England erschienen.

Digitized by Google

Wiederholt wurde im Unterhause der Kriegsminister, Oberst Seely, über die deutsche Luftslotte befragt. Anfang Februar 1913 mußte er zugeben, daß Deutschland fünf sehr große starre Luftschiffe besitzt, die ohne jede Gesahr Nachtsahrten unternehmen können und fähig sind, die gesährlichsten Sprengstoffe in großen Mengen mitzusühren und auf die engslischen Oods, Schiffe und Magazine zu schleubern. Und serner mußte er einräumen, daß die engslische Regierung noch keine großen Luftschiffe gebaut habe.

Anfang 1913 machte der Ersatz Zeppelin I eine dreizehnstündige Fahrt und blied während dieser ganzen Zeit mit der Funkspruchstelle in Verbindung. Darüber entstand in England nach den Zeitungsberichten eine an Bestürzung grenzende Verblüffung. Ende Februar erschienen über Jorkspire und Nordost-Warwickspire die alten Schreckgespenster in Gestalt neuer, geheinmisvoller, selbstwerständlich deutscher Luftschiffe. Man klagte: die Obersecherrschaft habe ihre Bedeutung verloren. Deutschland besitze die Obersustherrschaft. England sei wehrlos und hilsos dagegen. Luftschiffe könnten nur durch Luftschiffe bekämpft werden.

Shon im Juli 1908 sah ber "Daily Telegraph" eine Zeit des Kampfes um die Herrschaft in der Luft tommen. Die deutsche Admiralität glaube, daß das lenkbare Luftschiff ein wertvolles Hilfsmittel für das Shlachtschiff abgeben werde. Bei klarem Wetter wird es für die Aufklärungsarbeit den Kreuzer ersehen können. Unerfreuliche Aussichten ergäden sich aus der Möglichteit, Sprengkörper aus den Wolken heradzuschleudern. Feindliche Geschwader und Truppenkörper, Schlachtschiffe, Schiffswerften, einzelne wertvolle und unersetzliche Sedade, 3. B. die Bank von England, alle seien durch Luftbomben bedroht. England möge sich breisach rüsten: zu Wasser, zu Lande und in der Luft.

Am 12. April 1910 hielt Oberst Massie einen Vortrag vor einem Londoner Jugendluftverein und sagte u. a.: "Denkt an jene riesigen Luftschiffe, welche die Deutschen dauen. Denkt an ihre Zerstörungstraft. Sie können voll ausgerüstet über unsere englische Erde sahren, sie sind mit Apparaten für Funkentelegraphie versehen. Sie können die deutschen Senerale und Admirale ganz genau über die Lage unserer Docks, unserer Schiffe und unserer Truppen unterrichten. Vergest nicht, daß, wenn man drei Wochen lang die Schiffe verbindern könnte, uns Nahrung zu bringen, daß wir dann alle Hungers sterben würden!"

Um die Panit der Engländer vor einem feindlichen Einfall etwa mit Hilfe von Zeppelinen zu beschwichtigen, verkündigte der Kriegsminister am 19. März 1913 die Einsetzung eines neuen Unterausschusses des Komitees für die Reichsverteidigung mit der Aufgabe, die Möglichteit eines Einfalles fremder Truppen mit besonderer Rücksicht auf die lenkbaren Flugschiffe und auf die Flugmaschinen zu untersuchen.

England behauptet, die unbedingte, ausschließliche und unbestreitbare Oberseeherrschaft zu besitzen, und will alle Kräfte ausbieten, um auch die erforderliche Ergänzung, die alleinige Oberluftherrschaft zu erringen, — ohne Rücksicht auf die Rosten. Das verlangten einsluftreiche Kreise und wurden darin mit den üblichen großen Worten im Unterhause am 10. November 1913 von Winston Churchill unterstützt:

"Die Sicherheit unseres Landes kann auf die Dauer mit Waffengewalt nur aufrechterhalten werden, wenn wir auf dem gesamten Gebiete des Luftsahrwesens die Ersten werden. Manche Schwierigkeiten sind zu überwinden. Andere Länder haben früher angesangen. Das angedorene Genie der Franzosen, die unbezwingliche Ausdauer der Deutschen haben Ergebnisse gezeitigt, denen wir jetzt noch nicht gleichtommen können. Das schärfste Auge, die sicherste Jand, das unerschrockenste Herz sind nötig, um die Herrschaft und Bollkommenheit im Luftkriege zu erreichen, die eine unumgängliche Notwendigkeit nicht allein für die Särke zur See, sondern auch für die Sicherheit des Landes sind. Und zweisellos, wir werden sie erreichen."

England besitt tein starres Lufthofff und hat nur zwei pralle, darunter einen Parseval, angetauft. Sunächst muß es an die Verteidigung benten und läßt zu diesem Swed Flieger als Rundschafter längs der Ostfüste aufsteigen, bei Nacht Scheinwerfer leuchten, an den Staatsgedäuden und Rasernen Steilgeschütze aufstellen usw.

Indessen sind die englischen Angste noch bedenklich erhöht worden durch das Gutachten eines belgischen Sachverständigen von Ende September mit dem Ergebnis, daß ein wirksames Abwehrmittel gegen Zeppeline nicht zu sinden sei. In Antwerpen hatte man bereits Erfahrungen gemacht. Eine Verfolgung durch Flieger bei Nacht war ausgeschlossen, bei Tage nutslos, da die Zeppeline rascher als die Flieger emporsteigen können. Auch würden die Flieger durch die Besatung der Zeppeline von 30 Mann mit 4 Maschinengewehren ernstlich gefährdet werden. Bedenklich ist endlich eine Bescheigung der Zeppeline durch besondere Seschütze, da die Seschosse zurücksallen und im eigenen Lager Unheil anrichten. Genug, gegen die Zeppeline ist vorläusig tein Kraut gewachsen.

In der Nacht zum 26. September erschien ein Zeppelin über Ostende, und seine Bomben rissen von 10 m Umfang und 5 m Tiefe!

Ein Berichterstatter bes "Daily Chronicle" schilberte seinen Landsleuten Mitte September die Wirtungen ber Zeppelinbomben in Antwerpen. Ungeheure Schaben hatten sie angerichtet. Nie babe er Grauenhafteres gesehen. Die Bevölkerung sei gelähmt por Entseken.

Nach einer Außerung des Grafen Seppelin steht die Arbeit seiner Luftschiffe erft im Anfang. Das stolze England zittert! Baul Dehn

### Das deutsche Antwerpen

elche geradezu entscheidende Bedeutung das Deutschtum für Antwerpen hat, wird in der "Frantf. 8tg." geschildert:

Die einzige belgische Janbelsschiffahrtslinie von Bedeutung hat ihren Sit in Antwerpen. Die belgische Linie führt den Namen "Red Star Line", und an der Spitze bieses belgischen Unternehmens steht ein Deutscher, und die wichtigsten Beamten sind wiederum Deutsche. Ein prächtiger, weißhaariger Eisentopf mit blauen, jungen, flinken Augen ist dieser beutsche Führer der größten belgischen Dampsschiffahrtslmie, und wenn die Tausende von Arbeitern im Jasen streiten, um ihre oft sehr berechtigten Wünsche durchzudrücken, so stand auf der anderen Seite, um die Interessen der belgischen Schiffahrtsunternehmer mit ruhiger, klarer Energie zu schützen, jener Deutsche mit dem Eisenschale und dem jungen blauen Auge, und alle anderen solgten ihm.

Es wohnte in Antwerpen, die er fliehen mußte, ein Mann, den sie den König Albert namnten. Jener zweite König Albert, der Bertreter des Norddeutschen Lloyd, der mit seinem Bornamen Albert heißt, gab Feste, zu denen die Minister tamen. Dort gaden sie dann wichtige offizielle Erklärungen dei Tische ab, wie das die englischen Minister in Guild Hall oder dei den Banketten der mächtigsten Parteien tun. Eine der größten, breitesten und vornehmsten Straßen haben die Antwerpener nach ihm genannt, als sie den mächtigen Schissaberts und Handelsberrn noch umschmeichelten. Dieser machtvolle König Albert der Zweite ist ein Deutscher.

Antwerpens Unternehmungen erstreden ihre gigantische Sätigkeit auf alle Weltteile. Sanze Distritte in Afrika und Südamerika gehören ihnen, und dem belgischen Handel haben sie einen umerhörten Schwung gegeben. Ihre Leiter sind wiederum Deutsche.

Riesige Fabriken lagern bei Antwerpen, die Behntausenden von Arbeitern Brot geben. Die Besitzer sind Deutsche. Und die Dampsboote, die das Setreide von den Schissen holen und theinauswärts bringen, sind deutsch, ebenso wie die Männer, die den Handel mit dem Setreide aufrechterhalten. Und die Arbeit dieser Männer hat der Kurve des Durchsuchtandels

188 Sas beutsche Antwerpen

von Belgien einen steilen Rud aufwärts gegeben. Der hafen wurde zu eng und bie Maschinen zu wenig für diese tosende, treisende und unbandige Arbeit, bei der immer Deutsche an der erften Stelle ftanden. Fuhrmann, Mallindrodt, Barn, Grifar, Diedrich, Bunge. Gife und andere find die Trager von Antwerpens Schiffabrt und Randel. Die Antwerpener schmeichelten sich, zu den Gesellschaften dieser Deutschen geladen zu werden. Man tann es wohl sagen: Antwerpen ist por allem durch Deutsche zu der außerordentlichen Blüte und zu dem Woblstand gebracht worden, der in den letten Jahren immer rascher anwuchs. Die Englander und Frangofen fagten neibifch in ihren Bekartiteln, Untwerpen fei eine beutiche Stabt. Als ber Rrieg ausbrach, baben die unteren Rlaffen eine Bette gegen bieselben Deutschen infgeniert. por benen fie zupor trochen, und die mittleren und wohlhabenden Stande wurden von diefer Beke mitgerissen. Es ist awar niemand ermordet worden oder auch nur mikbandelt, und es find auch teine Brivathauser ber Deutschen eingeschlagen worben, wie es anfangs bief, aber alle Peutschen bat man zum Lande binausgejagt, und die, die der Stadt am meisten Wohltaten erwiesen baben, am ersten. Mallindrobt bat eine Babeanstalt in bem seit zwanzig Sabren als Festungswert aufgegebenen Graben bei den ebenfalls seit zwanzig Zahren unbrauchbar geworbenen Wällen für bas Volt anlegen laffen. "Er bat fpionieren wollen pon biefer Babeanstalt aus! "schrie dasselbe Bolt, das ihm früher nicht genug Lobsprüche sagen tonnte. Gelbst Deutsche, die naturalisiert waren, mußten fort, ebenso die, beren Göhne in der belgischen Armee bienten. Alle, alle wurden vertrieben, und als die beutschen Goldaten einzogen und Antwerpen wirklich beutsch wurde, gab es teine Deutschen mehr in Antwerpen. Man wird balb jur Besinnung tommen, und die deutschen Bürger werden zurücktommen, denn ohne Deutsche droht Antwerpen das Schickfal Brügges, das schön ist und traumhaft, aber tot.

Antwerpen besitt eines der wundersamsten alten Museen der Welt, das Plantin-Moretus-Jaus, die einstige Residenz des berühmten Oruders, und es hat die besten Bildergalerien des Landes, mit den herrlichsten Bildern von Memling, van Opd, Rubens usw. Der Leiter des Plantin-Moretus-Museums, der berühmte Rubenssorscher Max Rooses, der vor kurzem gestorben ist, war der leidenschaftlichste Deutschenfreund, den man sich denken konnte, und der Direktor der Galerie Pol de Mont ist mit seinem ganzen Berzen ein so großer Freund der Deutschen, daß seine temperamentvollen Reden allbeutsch kangen und die Deutschen in Belgien sast in Derlegenheit drachten. Sollte es nicht zu benten geben, daß gerade diese beiden Männer, die als die besten Runstenner und Runstsorscher des Landes zu gelten hatten, so sehr deutsche Kultur und deutsches Wesen zu schähen wußten? Antwerpen hatte die besten und ausgesuchtesten Runstausstellungen von Belgien in den seinschlig abgestimmten Sälen der "Art Contemporain". Rassimiert ausgesuchte Runstwerke: van Gogh, Hobler, die modernen Franzosen, Aubren-Beardsley, die großen modernen Deutschen waren dort auf den Ausstellungen vertreten. Das Publitum aber blied diesen Ausstellungen fern.

Antwerpen, die Stadt, in der einmal ein Rubens ein Haus bewohnte, das heute noch — wenn auch nur in bejammernswertem Zustand — steht, ist eine Stadt des Jandels und der Schifsahrt und nicht eine solche der Kunst, wenn sie auch eine Anzahl ausgezeichneter Maler besitzt. Die Antwerpener wissen trefslich zu speisen und sie schäen die guten Weine, und sie seben heute noch so, wie man es auf den Bildern der Flamen des siedzehnten Jahrhunderts sieht. Aber für die Ereignisse auf dem Gediete der Kunst und der Dichtung haben sie weniger Verständnis. Die Theater in Antwerpen sind zum Teil prächtige Paläste, denn man hatte das Geld dazu, sie zu bauen; aber was darin vorgeführt wurde, entsprach so ziemlich dem Geschmad einer Provinzstadt zwölften Ranges. Wenn nicht gerade die französische Regierung zu Propagandazweden die Schauspieler der "Comédie Française" nach Antwerpen sandte. Wo in den Häusern der altertümliche Romfort der alteingesessenen Familien nicht herrschte — es haben sich ganze Straßen mit solchen alten Häusern erhalten —, da machte sich noch die Geschmadlosigteit der achtziger Jahre breit. Und doch gab es solche ausgezeichneten und ge-

schmadvollen Ausstellungen? Aun wohl, ihr Bortampfer, der Kunsthistoriter Schmalzigaug, ist Deutscher, der Jauptmäcen, der Großtaufmann Grisar, der Sohn deutscher Eltern. Und beide arbeiteten mit dem Bruder des bekannten belgischen Abgeordneten Frank.

Die vertriebenen Deutschen werben nun nach Antwerpen zurückgerufen werben, vielleicht schon in ben nächsten Tagen, während beutsche Beamte und beutsche Offiziere die Ordnung wiederherstellen. Waren es doch deutsche Soldaten, die sofort mit dem Löschen der brennenden Hauser begannen, welche die Einwohner so rasch im Stich gelassen haben, und sind es doch deutsche Pioniere, welche die beschädigte Wasserteitung wieder in Ordnung bringen.



### Luftschiff, Unterseeboot und Wissenschaft

n diesen Tagen, da sich unste Luftschiffe, Flugzeuge und Unterseeboote so glänzend bewährt haben, ist es von besonderem Interesse, sich zu erinnern, gegen welche Macht des Zweisels und Unglaubens diese genialen Ersindungen sich durchsehen mußten. In der Geschichte der Wissenschaft und der Technit sinden wir setes die gleiche Erscheinung: neue Entdedungen und Ersindungen wurden von den "Größen" der Wissenschaft und den maßgebenden "Sachverständigen" abgelehnt, für unmöglich erklärt und als Dirngespinste verspottet. Nie hat die Wissenschaft aus diesen Ersahrungen etwas gelernt, zu jeder Zeit vertritt sie genau den gleichen, beschänkten Standpunkt, das, was über ihren gegenwärtigen Horizont hinausgeht, für unmöglich zu halten, weil es ein "Wunder" wäre, und der wissenschaftlich gebildete Mensch noch stets gewähnt hat, das Wunderbare könne nie und nimmer Tatsache werden.

Als George Stephenson 1819 seine erste Lotomotive "Rodet" erbaut hatte, sagte bie englische "Quarterly Review":

"Wir haben nicht Lust, uns zu ben Anhängern jenes überspannten Projettes zu betennen, bas jetzt aufgetaucht ist, und können nur lachen über eine so alberne, unaussührbare 3dee, wie die ist, eine Straße von Eisen herstellen zu wollen, auf welcher Wagen mittels Dampf befördert werden, und noch dazu noch einmal so schnellposten laufen können. Warum denkt man nicht lieber gleich daran, sich von einem Orte nach dem andern mit einer Congreveschen Rakete schießen zu lassen und so zu reisen?"

Es ist bekannt, wie die Eisenbahn, als sie sich längst bewährt hatte, von der deutschen Wissenschaft immer noch ins Reich der Unmöglichkeit verwiesen wurde.

Napoleon I. wollte Fulton, den Erfinder des Dampsschiffes, in ein Irrenhaus gesperrt wissen. Der gleiche Napoleon äußerte sich: "Eine verfassungsmäßige Monarchie zu gründen ohne Aristotratie ist ein ebenso unlösbares Problem, wie die Lentung eines Luftballons."

Wie Graf Zeppelin wegen bieses wissenschaftlichen Vorurteils gegen ein Jeer von Sachverständigen zu kämpfen hatte, ist sattsam bekannt. Die Wissenschaft urteilte über ihn, wie jener Ulanenleutnant bei der Unterweisung: "Zetzt aber ist der Graf altersschwach und schwachsinnig geworden, denn er will Luftschiffe bauen."

3ch selber hatte mich theoretisch mit der Frage des lentbaren Luftschiffes seit Anfang der achtziger Jahre beschäftigt. 3ch wandte mich (seit 1891) an die Luftschifferabteilung in Berlin, an Krupp, an die Gebrüder Mannesmann — und fand überall völligen Unglauben an die Lösbarkeit des Problems.

Ebenso ablehnend stand man dem Unterseeboot gegenüber. Im Aladderadatsch vom 30. Juli 1905, Nr. 30, S. 118, sinden wir ein Gedicht "Verzeihliches Meutern", das in einem wahren Wutausbruch auf die "Narren" gipfelt, die an die Möglichteit glauben, brauchbare Unterseeboote beraustellen:

"Möge boch ber Teufel holen All die Narren, die von diesen Submarinen Wassertutschen Große Dinge noch erwarten! Narren sind's, wie ihre Vettern, Die von einem Schiff, das lentbar Hoch in freien Lüsten, träumen. Gut sind diese engen Rasten Nur dazu, daß brave Männer Unter Qualen, die sich teiner Ausmalt, dein zu Tode tommen. Sperrt die Narren all' in einen Solchen Unterwassertäfig Oder Unterwasserfarg, Öffnet heimlich ein Bentil dann Und versentt im Meer sie schleunigst Dorten, wo's am tiefsten ist."

Und jett? England zittert, weil Deutschland "die Berrschaft auf dem Meeresgrund" gewann, gegen die selbst die weltbeherrschende englische Flotte nicht auftommen tann!

Webe uns, wenn die genialen Erfinder sich durch die Allerweltsweisen nach Art des "Rlabderadatsch"-Weisen hatten beirren lassen, für die auch Zeppelin ein Narr war.

Wird die Wissenschaft jemals aus der unendlichen Folge von Jertumern letnen, daß das die Narren sind, die irgendein "Wunder" für unmöglich, irgendein Problem für unlösdar halten, als ob sie vom Standpunkt ihres ärmlichen Wissens schon über alle Entdeckungen, Erfindungen, Fortschritte und Möglichkeiten der Zukunft aburteilen könnten?

W. Maber



## Wann wird der Krieg zu Ende gehen?

ber mittelbar oder unmittelbar ben Kriegswirtungen ausgesetzt ist. Und wer ware bas nicht! In erster Lmie wird die Frage natürlich von angstvollen Müttern und Gattinnen gestellt, aber auch von dem Geschäftsmann, dem Arbeitgeber ebenso wie dem Angestellten — denn sie alle mussen mit den Wechselfallen einer ungewissen Zutunft rechnen.

Natürlich wird sich tein vernünftiger Mensch aus Boraussagen verlegen, unbeschabet ber Bestimmtheit, mit der eine in Spiritistentreisen geschätzte Hamburger Dame den Friedensschuß für den 12. Dezember des Jahres angesagt hat. Die Schwierigkeit, auch nur annähernd zuverlässige Schlüsse auf die Dauer des Krieges zu ziehen, liegt vor allem in der Zusammen wirtung so vieler Faktoren. Bei einem Krieg zwischen, liegt vor allem in der Zusammen wirtung so vieler Faktoren. Bei einem Krieg zwischen zwei Bölkern, wie etwa 1870, lassen sich die Aussichten auf beiden Seiten allenfalls abwägen und auf Grund solcher Berechnung Mutmaßungen über die Dauer des Krieges anstellen. Aber schon 1870 täuschte sich die große Allgemeinheit, und nur wenige sahen damals, nach dem ersten überraschend erfolgreichen Borstoß, die schweren Mühen des nachfolgenden langwierigen Winterseldzuges voraus. Um wieviel gewagter erscheint es da, in einem europässchen Kriege, der noch dazu jeden Augenblick den einen oder anderen bisher neutralen Staat in Mitleidenschaft ziehen kann, ein auch nur einigermaßen bestimmtes Urteil abgeben zu wollen!

Wenn wir uns also hüten müssen, voreilige Schlüsse zu ziehen, so lätt sich boch schon jetz nach 2½ Monaten Arieg manche irrige Annahme berichtigen. Vor allen Dingen gewinnt es den Anschein, daß wir den Sinsluß des wirtschaftlichen Momentes, soweit es das Ausharrungsvermögen im Ariege betrifft, doch wohl etwas überschätt haben. Die oft aufgestellte Behauptung, daß die finanzielle Übermacht den Arieg entscheide, wird durch die Tatsachen nicht vollauf gerechtsertigt. In der Seitschrift "Deutsch-Österreich" wird eindringlich daran erinnert, daß im Baltantrieg die setzt in Geldverlegenheiten befindliche Türtei ohne Schwierigteit durchbielt. Es wird dies auch begreissisch, wenn man bedentt, daß triegsührende Staaten im wesentlichen auf die Hilsmittel der eigenen Voltswirtschaft angewiesen sind, die nicht mit Gold bezahlt werden müssen, sondern auch gegen Banknoten. Rassenscheine und Obligationen zu

baben find. Dak ber Staat, wenn er alles verfügbare Gelb verbraucht habe, nichts mehr werbe leiben konnen, ist ein Arrtum. Denn das vom Staate verwendete Geld flieft durch kleine und große Randle immer wieder zur Notenbant zurud und tann von dort abermals in den Dienst bes Vaterlandes gestellt werben. Weit ernster ist schon die Erwägung, daß die im Feld stebenben Millionenheere jum größten Teil ber wirtschaftlichen Brobuktion entzogen wurben, und awar ebenfofebr ber Landwirtichaft wie ber Andustrie, bag also die Gefahr besteht, die noch übrigbleibenben Arbeitstrafte murben auf bie Dauer nicht hinreichen, um bie bem Bebarf entsprechenden Menge an Lebensmitteln und unentbehrlichen Gebrauchgegenständen berzustellen. Da ware zunächst festzuhalten, daß Deutschland sowohl wie auch Österreich über reiche Viebbestände verfügen und auch mit Feldfrüchten bis über die Zeit der nächsten Ernte binaus versorgt sind. Nach ben guten Erfahrungen, die mit der Bereinbringung der Ernte zur Zeit ber Mobilisierung gemacht wurden, tann auch nicht baran gezweifelt werden, daß die Bestellung der Felder und die Sicherung der nächstjährigen Ernte, daß insbesondere auch die Bereitstellung aller Lebens- und Gebrauchsartitel für die im Felde stebenden Soldaten durchaus möglich ist. Für Frankreich und England ist die Beschaffung ber notwendigen Waren aus den überseeischen Landern offen, und Rukland mit seiner ungeheuren Bodenfläche und Bevölterung fonnte in ernste Schwierigfeiten nur bann geraten, wenn bie innere Korruption wieber einen ibrer betannten Siege feierte.

Das wirtschaftliche Moment wird also nach dem Sesagten taum so viel ins Sewicht sallen, wie unsere Volkswirtschaftler es sich wohl ausgemalt hatten. Es darf vielmehr mit einiger Gewisheit angenommen werden, daß der Krieg lediglich durch die militärischen Erfolge entschieden und beendet werden wird. Der Schwerpuntt hierfür liegt zunächst in Frantreich. "Es ist nicht auszuschließen," so urteilt das oben genannte Blatt, "daß der französische Widerstand, wenn die mit so viel Krastanstrengung ins Wert gesetze Schlacht an der Marne verloren ist, zu erlahmen beginnt und ein Friedensbedürsnis sich geltend macht, über welches die Regierung mit all ihren Beschüssen und Verträgen nicht mehr hinweg kann. Allein auch damit muß gerechnet werden, daß die französischen Beeresmassen sich abermals sammeln, und daß der Winterfeldzug, für den in Frantreich umfassen Vorbereitungen getroffen zu werden scheinen, tatsächlich stattsindet. Unter allen Umständen wird Rußland in der Lage sein, auch nach Niederringung Frantreichs den Krieg — freilich ohne Aussicht auf entscheidende Siege — noch lange Zeit fortzuseten, wäre es auch nur, um die verdündeten Segner zu ermüden und einen günstigen Frieden zu erhalten."

Wenn Sir Edward Grey durch den bekannten Beschluß unserer Gegner, keinen Einzelsteden adzuschließen, Deutschland in Angst versetzen und ums das Schreckensbild eines endlosen Krieges vor Augen führen wollte, so dürfte er mit dieser plumpen Orohung wenig Slück bei ums haben. In dem Augenblick, wo Frankreich niedergerungen ist, wird der Londoner Beschluß ein bedeutungsloses Stück Papier, wie das für das eroberte Belgien ja jetzt schon der Faul ist. Im übrigen erinnern wir ums daran, daß gerade England es war, das einen ähnlichen Vertrag mit Friedrich dem Großen kaltblütig drach, als das britische Interesse den Friedensschluß wünschenswert machte. Auch die körichte und hochmütige Redensart, daß England willens sei, unter Umständen zwanzig Jahre lang Krieg zu führen, können wir nur belächeln. Was wäre England nach einem zwanzigsährigen Kriege!

Andererseits muß man sich aber auch hüten, auf ein zu frühes Ende des Krieges zu rechnen. Durch die Presse ging kürzlich eine Mitteilung des Weimarer Bürgermeisters Dr. Raysel, der als Oberleutnant im Felde steht, wonach der Kaiser selbst eine Außerung getan habe, die darauf schließen läßt, daß der Friede in nicht mehr weiter Ferne stehe. Der Raiser soll danach in einer Ansprache an die Goldaten gesagt haben: "Also, Jungens, ehe das Laub hier von den Bäumen fällt, werden wir alle wieder im lieden Vaterland sein." Ob die Worte des Raisers wirklich genau so gelautet haben, wie hier wiedergegeben, läßt sich natürlich nicht sest-



stellen, muß aber doch start bezweiselt werden. Die allgemeine Ansicht geht eher bahin, daß unsere Soldaten noch monatelang werden im Felde stehen mussen. Rein Deutscher wird wunschen, daß ein frühes Ende des Krieges um den Preis eines "faulen" Friedens ertauft wird!

## Indien und England

ft die "indische Gefahr" für England wirklich so groß, wie man bei uns allgemein annimmt? Zweifellos, wird sie im "Dorwärts" erwogen, gährt es in manchen Teilen Indiens, aber im ganzen wird die nationalistische Bewegung überschätzt. Es werden eben immer wieder nach bekannter Schablone einzelne Erscheinungen in breitester Weise verallgemeinert und zu wenig berücksichtigt, daß Indien mit einer Bevölkerungszahl von ungefähr 300 Millionen Menschen eine Reihe der verschiedenartigsten Völkerschaften beherbergt, die durch ihren Glauben, ihre Sprache, ihre Sitten, ihre Wirtschaftsverhältnisse aufs weiteste voneinander getrennt sind, weit mehr als die Völker Europas. Schneededete Höhenzüge wechseln mit heißen Flustälern, dürre Sandwüsten mit seuchtwarmen, eine reine tropische Vegetation ausweisenden Kustenlandschaften. Und so verschieden wie Klima und Bodenbeschaffenheit sind die Lebensverhältnisse. Neben dichbevölkerten Gegenden, wie z. B. dem Vasallenstaat Cochin (nördlich vom Malabardistritt), in dem beinahe 600 Einwohner auf den Quadrattiometer tommen, also ungefähr fünsmal soviel als durchschnittlich in Deutschland, enthält Indien andere Gebiete, in denen nur 8—12 Menschen auf einem Quadrattiometer leben.

Daß unter solchen Verhältnissen von einem eigentlichen einheitlichen Nationalgefühl teine Rede sein tann, ist selbstverständlich — wenigstens nicht unter der großen Masse, die von bem, was außer ihrem engen Bezirk vorgeht, wenig weiß und erfährt. Die sogenannte indische "Nationalpartei", die allerlei Geheimbünde unterhält, ist benn auch eine reine Bartei det Antelligenz. Sie besteht größtenteils aus Intelletuellen, meift folden, die eine halbeutepaische Bilbung genossen baben; baneben in geringem Make auch aus indischen Raufleuten und Unternehmern, die die englische Konturrenz und das Snitem der anglo-indischen Regierung die englische Einfuhr auf Rosten der einheimischen industriellen Entwidelung zu begünstigen, in eine heftige Opposition getrieben bat. Aber biese nationale Bartei ist nur eine gang bunne Schicht, in ber es überdies noch wieder verschiedene Stromungen oder Richtungen gibt. Die große Masse hat andere Gorgen. Leben doch nicht nur der Ruli, sondern auch der Reinbauer baw. Rleinpächter und ber Kleinhandwerter durchweg in den allerelendesten Berhaltnissen leicht erklärlich, da in manchen Gegenden, vor allem im start bevölterten Bengalen, die kleinen Pachtftude felten mehr als 1 bis 2, höchftens 3 Beltar umfaffen. Wenn biefe Schichten revoltieren, geschieht es aus Hunger. Tatsächlich sind die Unruhen, die bald aus diesem bald aus jenem Bezirk gemelbet werben, nichts anderes als Hungerrevolten.

Trothem auch in Indien die industrielle Entwidelung eingesetzt hat, ist diese englische Kolonie doch noch ein fast reiner Agrarstaat. Von einer Bevölkerungszahl von 300 Millionen dürfte nur höchstens eine halbe Million in großindustriellen Betrieben (meist Jute- und Baumwollspinnereien sowie Webereien) beschäftigt sein. Dem entspricht benn auch die Produttion und die Aussuhr. Hauptartitel der Aussuhr, die sich im letzten Rechnungsjahr (1913/14) auf 3314 Millionen Mart belausen hat, sind Rohdaumwolle und Rohjute, deren Wert sich allein auf 978 Millionen Mart stellte, serner vornehmlich Reis, Samen, Tee, Weizen, Opium, Haute und Felle. Die Aussuhr von Industrieprodutten besteht vornehmlich in rohen Jutewaren (meist grober Zuteleinwand) und Baumwollgarnen.

Diefe Maffe ber im Elend vertommenden hindu-Rleinpachter und -Rleinhandwerter

hat für den sich in bestimmten Rreisen der Gebildeten regenden sogenannten Nationalismus recht wenig Berständnis. Sie verfolgt keine politischen Zwede, sondern wird nur dann sich an einem Aufstand beteiligen, wenn sie der Hunger treibt.

Unders feht es um die mohammedanische Bevolkerung Nordwestindiens, die nicht nur ein viel größeres Gelbstbewußtsein und Zusammengehörigkeitsgefühl besikt, sondern sich auch durch ihre Religion mit den Sunniten Afghanistans und Vorderasiens verbunden fühlt. Sie ist ein viel unruhigeres, zum Wiberstand neigendes Element, als die gindus. Die Gefahr, die von dieser Seite ihrer Herrschaft in Indien broht, ist benn auch der englischen Regierung recht wohl bekannt. Seit Zahrzehnten befolgt sie die Bolitik, durch Begünstigung der Mohammedaner auf Roften ber brahminischen hindus die Zuneigung der ersteren zu gewinnen. Besonders werden die einheimischen mohammedanischen Fürsten in jeder Weise bevorzugt, mit Auszeichnungen, Gnadengehältern und Geldgeschenten überhäuft und stets bei ihren inneren Zwistigkeiten mit ihren lieben Untertanen von England energisch unterstükt. Dadurch hat England tatfächlich fich eine gewiffe Sympathie unter den Mohammedanern erworben wenn auch viel weniger unter den mohammedanischen Boltsschichten als unter den Berrschenden und ihrem höfischen Unhang. Über wenn die mohammedanische Welt außerhalb Andiens in den Weltkrieg hineingezogen wird, wenn Afghanistan in die ihm einst abgenommenen Nordgebiete Andiens einrückt und in Agypten und Vorderasien die Flammen der Empörung gegen Englands Drud emporzüngeln, dann ist es sehr zweiselhaft, ob sich die nordindischen Mohammedaner durch die Sympathien ihrer Oberen für England und für englisches Gold davon abhalten lassen werben, gegen die englische Herrschaft die Waffen zu ergreifen. Noch ist es nicht so weit, aber immerhin ist es ein recht gefährliches Spiel, das England jeht im Orient treibt.

### Der Krieg und die Frauen

Reine neue Abwandlung dieses in den letzten Wochen so viel und leider oft aus wenig erfreulichen Gründen behandelten Themas foll hier vorgelegt werden. Es han-🖠 belt sich vielmehr um ein Buch, das diesen Citel führt, aber die Jahreszahl 1913 trägt und acht novellistische Arbeiten vereinigt (Stuttgart, Z. G. Cottasche Buchhandlung; 2,60 M). Die Novellen sind also nicht unter dem Eindruck dieser Kriegozeit entstanden, sind aber boch vom besten Geiste unserer Tage so erfüllt, daß sie neben und vor das Beste treten, was in diesen Wochen an dichterischer Auslösung unseres Empfindens entstanden ist. Das ist um so überraschender, als das Buch von einer Frau stammt. Thea von Harbou erweist sich hier von einer Bellsichtigteit in der Beurteilung von Ereignissen, einer Bellhörigteit für das innerste Empfinden unseres Boltes, die zu aufrichtiger Bewunderung nötigen. Darüber binaus ist diese Frau voll eines so practivollen Deutschgefühls, einer so natürlich gewachsenen, auf Wissen und Empfinden gleichmäßig begründeten Vaterlandsliebe, daß sie mir jenes schöne Nationalgefühl zu verkörpern scheint, das ich mir für unsere Frauenwelt ersehne. Sie ist hier wirklich Wegweiserin, denn gerade aus der eindringlichen Erkenntnis des der Frau Eigentümlichen find die Brobleme der Novellen dieses Buches beraus geschöpft, aus einer weitsichtigen und großberzigen Auffassung des Frauenberufes ist ihre Lösung gefunden.

Ein kluges Vorwort umreist die Grundanschauung, aus der das Buch herausgewachsen ist. "Die deutsche Regierung hat zur Senüge bewiesen, daß sie Frieden wünscht mit jedermann. Sie wird den Krieg nicht heraussordern, sondern ihn mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu vermeiden suchen. Das weiß das Volk. Zwingt man ihm aber von fremder Seite den Krieg auf, so wird das deutsche Volk seine Pslicht tun. Das ganze Volk — Männer und Frauen. Mannespslicht ist Wehrpslicht. Und die Pslicht der Frau? Wer die Seschichte der

Bollertampfe mit oberflächlichen Augen lieft, ber tonnte meinen, bag ber Rrieg ben Frauen nur ein Amt überträgt: bas ber Bflegerin, ber barmberzigen Schwester. Und in ber Cat ift bas eine Aufgabe, die ber Natur des Welbes am stärtsten entspricht, und beren Durchführung eine unerhörte Summe von Selbstverleugnung und Pflichtbewuftsein fordert. Das unwidersteblich Fortreißende der großen Stunde, die aus Anaben Männer macht und aus Männern Relben, die tritidende Wut des Rampfes, die bochbeilige Begeisterung des Siegens zu empfinden, ist den Frauen versagt. Sie sehen nur das verzerrte Medusengesicht der Schlacht. Am stöbnenben Elend des Feldlazaretts, im grausigen Schweigen der Massengräber tritt der Arieg por fie hin, und manche von benen, die unter dem Roten Rreuz der Menscheit und dem Baterlande bienten, haben aus dem Entseken jener Tage einen Schatten fürs ganze Leben davongetragen. Und boch ist bie Pflicht ber Barmbergigfeit nicht bie einzige, nicht bie gröfte bes Weibes. Wenn das Vaterland sein Volk zum Kriege ruft, so verlangt es von den Frauen Opfer, die tausendmal schwerer sind, und in der Erfüllung dieser Opferpflicht lieat wadrlich etwas Beroisches burch die Selbstverständlickeit, mit der sie gefordert und dargebracht wird. Wer find sie benn, die binausziehen, um für die Heimat zu kämpfen, zu bluten, zu sterben? Wer sind sie benn, die im grauenerfüllten Lazarett in der Qual ihrer Wunden, des Fieders, des Tobestampfes röcheln? Die in ben Massengrabern eingescharrt liegen, fern ber Erbe, für die sie gestorben sind? Die aus bem Ariege wiebertommen, jammerpoll pertrüppelt. Erümmer ber Menscheit? Wer sind sie benn? Unsere — ber Frauen Bater und Bruder und Sohne, Satten und Verlobte. Da ist wohl taum einer in bem Riesenheer, um ben nicht wenigstens ein Herz in Gorge zittert. Da ist wohl taum ein Frauenherz, bas nicht die Angst um ein Geliebtes zusammentrampft, wenn's beißt: Es gibt Arieg! Und bennoch — da ist auch wohl taum eine beutsche Frau, die das Vaterland bedroht wüßte und zu dem Geliebten spräche: Bleib daheim! Die Pflicht über alles — über Liebe, Hoffnung, Glück. Und das Liebste bergeben zum Schutz des Vaterlandes, das ist die Kriegspflicht der Frauen."

"Was weiß die Welt — was weiß die Weltgeschichte von dem schweigenden Beldentum ber Mutter und Schwestern, der Sattinnen und Braute?" fragt die Verfasserin. Dier tritt mit Recht der Dichter erganzend neben den Geschichtscher.

"U. 114" zeigt uns die Seemannsmutter, die erst den Satten verlor auf dem "Altis", dann den ältesten Jungen, der nach abgedienter Militärzeit dei den "Mariners" sich für den Unterseedootsdienst meldete, "wo sie nur die Berwogensten zu nehmen"; die sich aus Mutterliede dazu hindurchringt, auch ihren Jüngsten hinzugeden, weil sie einsehen mußte, es sei sein Beruf, und weil sie erkannt hat, daß das Berufenwerden ein Heiliges ist.

"Die Fahne" führt nach ben Tropen, in die Tage eines Aufstandes, und zeigt wie einer zarten Frau die Verteidigung der deutschen Fabne so zum Anbegriff ihrer Lebenspflicht werden tann, daß sie zur soldatischen Tat gelangt. — Sehr fein und gerade in diesen Tagen das Schickfal mancher Frau ift "Warten", Die Qual berer, die ohne Nachricht bleiben und ihr Liebftes in ber Welt fern in Gefahr wiffen. — Wundervoll tief erfaßt ift ber Beruf ber Rrantenschwester in ber Novelle "Im Dienst". Da ist so eines ber schönen Worte, an benen dieses Buch so reich ist, für die man die Hand küssen möchte, die sie geschrieben. Der junge Bruder der Schwester hat mit einem Regiment getämpft, bas schwer gelitten hat, bessen Verwundete aber nach einem anderen Lazarett gebracht werben. Am Abend erfährt fie, daß der Bruder schwer verwundet im anberen Lazarett liegt, vielleicht noch einmal zur Besinnung tommen werbe, ben nächsten Cag aber nicht mehr überleben würde. Sie kommt zum Chefarzt und bittet um einige Stunden Urlaub: "Der Chefarzt richtet sich auf. "Hier — und da brüben, wo Sie jetzt eigentlich hingehören, mein liebes Rind, ba liegen auch eine ganze Menge, die ben nachften Sag nicht überleben werben ... Sanz bestimmt nicht, wenn Sie ihnen ben Dienst aufsagen. Das sind nicht — meine Brüder', murmelt sie. "Warum lassen Sie sich dann «Schwester!» rusen?" fragte der Arzt. Sie fab bem Arzt in die Augen. Und senkte den Ropf und ging hinaus. Ging an ihren Dienst."

Psphologisch am tiefsten greifen "Die Aberwinder". In schwerem Seelenkampf gelangt eine Frau bazu, ihren über alles geliebten Satten als Freiwilligen in den Krieg zu schieden, weil er nur auf dem Kriegsschauplatz seine verletzte Ehre wieder herstellen kann. So entdindet sie ihn von der Pflicht gegen sie und ihre Kinder, auf daß er die höhere gegen sich und sein Vaterland erfüllen kann. — Manch feines politisches Wort dirgt die Novelle "Lied Vaterland", die gleichzeitig die Tragit aufweist, in der sich jene Zahlreichen besinden, die durch Beirat oder Berufswahl Bürger eines fremden Landes geworden sind und darüber die Keimat versoren baben.

Von einer ganz merkwürdigen Reitwahrheit in der Schilderung ist die erste Seschichte des Buches: "Drei Tage Frist". Bier ist bas Berliner Leben geschilbert, wie es sich nach ber Ariegserklärung abspielt. Das Buch ist, wie ich schon zu Eingang sagte, 1913 erschienen, bie Novelle also wabrideinlich boch schon 1912 entstanden. Die Schilderungen aber entsprechen ganz genau ben Ereignissen, wie wir sie erlebt haben. Die feingebilbete Frau eines höheren Offiziers, die selber aber als Gelehrtentochter immer ben ewigen Frieden als Ideal vor sich batte, erlebt hier an sich selbst die große Umwandlung. "Noch immer bröhnten die Gloden, brausten die Lieder um die wogenden Fahnen her. Mit einem Schlage flammten die Lichter in ben Straken auf, wie leuchtenbe Demantschnure über bas Duntel gespannt. Aber es gab tein Duntel an diesem Abend. Ein Fenster nach dem anderen wurde hell, Keine Lampen, bunte und weiße Kerzen reihten sich auf ben Borben, als sei eine neue Weihnacht getommen über bie beutsche Erbe. Beut aber hieß es nicht: "Friede auf Erben!' Beut bieß es: "Krieg! Und bennoch — bennoch —! Warum war diese Stunde eine Verklärung und ein Fest? Weil ein Volk sich erhob, einmutig und zuversichtlich, ein Volk in Waffen, zur Wacht, zur Wacht am Rhein ... So - nein, fo hatte fie fich's nicht gedacht ... Daß fie geborchen wurden, wenn bas Gefetz fie zu den Waffen rief, das hatte fie gewußt; hatten fic boch in den zwei Rabren ibrer Che alle Gefprache um die Erziehung des Boltes zur Wehrhaftigteit gedreht. Und diefes Volf war erzogen. Aber bak es geborchen wurde mit biesem ernsten Aubel, mit bieser starten, bedingungslosen Freudigteit — das war ein Wunder . . . nein, das war mehr als ein Wunder, bas war eine Offenbarung. Brigitte kannte bas Bolk nicht — wuhte nichts von ihm, wuhte nicht, wie wundervoll einfach und groß biefes einfache und große Bolt seine Pflichten begriff und zu erfüllen bereit war. - - Bum erstenmal ergriff sie ber Strom von Menschen, die eines Blutes find - jum ersten Male fühlte fie fich selbst als eine Welle in biesem Strom, ber ibr 3d auflöste, sie einen Teil des Ganzen, Allgemeinen werden ließ, und spürte den Berzschlag dieser Tausende als ihres eigenen Herzens Schlag." — — "Der Krieg war erklärt? — Das brachte die Gesamtheit nicht aus der Fassung; sie war darauf vorbereitet. Wer immer barauf gefatt sein mut, sich seiner Haut zu wehren, der wird wachsam und kaltblütig. Zeber wußte, was er zu tun hatte. Mit einer Gelbstverständlichkeit, die etwas Großartiges war, traten mit einem Schlage alle perfonlichen Interessen zurud vor ber Notwendigteit, bem Sanzen zu bienen; alles Nebensächliche war ausgeschaltet. Alle geistigen, wirtschaftlichen und golbbebeutenden Rrafte sammelten sich, einander erganzend, in dem einen Puntte: Ariegspflicht. Zum erstenmal ging ber Frau die Bebeutung des Wortes auf: Das Volt in Waffen. Zum ersten Male erfakte sie seine Notwendigteit. — — Aber ein anderer war aufgewachsen aus bem beutschen Volk: Santt Michael mit ben rubigen, gewaltigen Flügeln, die das Land beschirmen, und ben ruhigen, gewaltigen ganben, bie fich flüken auf bas Schwert. Und ber hielt Wache. Und das Volk vertraute ihm. Das war das groke Gebeimnis seiner Rube. Nun hob er sein Schwert mit beiben Ranben boch über sein Raupt, ausholend zum fürchterlichen Schlage, und schritt wiber ben Feind und sah sich nicht einmal um. Er wußte, die bas Schwert ziehen tonnten, wie er, die folgten ihm alle — alle! Mit bunten Banbern, mit Blumen und grunen Zweigen geschmudt, singend zogen sie aus in den Arieg. Und die Fahnen, die beiligen Fahnen, auf die fie ben Treueid geleiftet, wogten über ihren Bauptern, daß ein Raufchen war in

ber Luft wie von unsichtbaren Schwingen. Und die Frauen, die Rinder gingen an ihrer Seite, und bas leise Weinen ihrer bitteren Not verstummte in bem braufenden Jubel ber Menge, bie ben ausziehenden Truppen das Geleite gab. Ja, sie jubelten ihnen zu und grüßten und wintten, und friide, berbe, aupersichtliche Worte flogen berüber und binüber ... Denn boch über ihnen, sturmgewaltig, unwiderstehlich binreifend mit ihrem erhabenen Ruf, fingen bie Gloden zu läuten an, wogten und wogten auf und nieder, riefen die Schwestern von allen Türmen wach, daß auch sie zu brohnen begannen, daß die Mauern zu beben schienen, daß es war, als gingen bie Menichen nicht mehr auf steinernen Strafen, nein, als wurben fie umschlungen und getragen von dieser meeresstarten, bonnernden Brandung der Glocken. Und doch — und doch waren die Gloden nicht das Mächtiaste in dieser Stunde. Von fern, fernber, undeutlich, törperlos — ein Ton ... tein Rufen, tein Schreien — ein unbeschreibliches, bochanschwellendes Brausen und Tosen — jest ein Sturm und jest ein Orkan ... die Stimme von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden — die Stimme eines ganzen Voltes hineingeschmolzen in einen, einen erzenen Laut ... Der Willtommengruß des Voltes an seinen Raiser ... Und aus dem ungeheuren, namenlosen, stürmischen Schwall von Tönen wuchs immer karer, immer sieghafter ein Lied hervor, ein Lieb, in dem der Berzschlag und ber maffenklirrende Schritt bes gangen Beeres, bes gangen Boltes mar:

> "Es braust ein Ruf wie Donnerhall, Wie Schwertgeklirr und Wogenprall ..."

Der Raiser, der Schirmherr, der Friedenshort der Welt zog ein in seine Stadt — in die Jauptstadt des Reiches, das ihm anvertraut war. Und es war Arieg. Nicht eigener Wille — nein, fremder Abermut und streitsüchtige Willtür hatten ihm das Schwert in die Hand gezwungen. Und auf seinem tiesemsten Sesicht lag die ganze Tragit, die surchtbare Verantwortung des Mannes, auf dessen Besehl ein Heer von Hunderttausenden zu den Wassen greist und den Ramps mit dem Untergang aufnimmt — die zum Siege oder zur Vernichtung. Was es ihn getostet hatte, diesen Besehl zu geden, das wuhte sein Volt und wuste auch, daß nur die unentrinndare Notwendigkeit ihn dazu zwingen tonnte. Und es hatte die Notwendigkeit eingesehen. Varum drängte es sich zu seinem Kaiser den volt. In den stählernen Hohenzollernaugen stand groß und unerschütterlich ein herrliches Vertrauen. Vas Vertrauen zu dem Herrn der Heerscharen, dessen als einem Volte, mit dem er sich nie zuvor so eins gefühlt wie in dieser gewaltigen Stunde." —

Ist das nicht die Schilberung des 1. August 1914? Daß eine tief im Seiste des Volksbewußtseins fühlende Frau so genau voraussah, wie es sein würde, wenn die Schickfalsstunde schlug, ist gewiß ein mertenswerter Beleg für ihre dichterische Kraft. Es ist aber viel mehr. Es ist ein Beweis dafür, wie wahrhaft dieser Krieg für uns ein Volkstrieg ist. Darum dürsen wir zuversichtlich hoffen, daß die Vorsehung, die uns in diese harte Notwendigkeit geführt hat, uns auch helsen wird, sie siegreich zu bestehen.



## Staatskunst, nicht Diplomatie!

Peine Nation ber Welt, schreibt Houston Stewart Chamberlain in einem längeren Aufsat des "Volkserziehers" über "Deutschland als führender Weltstaat", ist annähernd so reich wie Deutschland an vielfältigen politischen Gebilden; es braucht wahrlich nicht sich von außen Regierungsformen zu borgen. Wie tot ist Frankreich mit der einen einzigen Stadt, wo Politiker, Künstler, Gelehrte, Rototten alle auf einem Haufen leben,

ringsum von fünshunderttausend Quadrattilometer öder Philisterei umgeben, ohne Kunst, ohne Wissenschaft, "agri deserti" (wüste Ader) in jeder geistigen Beziehung! Welches ungestaltete monströse Chaos stellt Ruhland dar; ein nur dant dem Trägheitsgesetz zusammendängendes Konglomerat! Welch schwaches Ideal im schönen Österreich, nur durch die Loyalität gegen das Haus Habsdurg aneinandergetittet zu sein, sonst alle Teile seindlich auseinanderstrebend! Und wie ist England gesunten, seitdem es das angestammte aristotratische Regierungsprinzip ausopferte, um nur noch nach Geld zu fragen! Hingegen ledt jeder emzelne Fled Deutschands, well mannigsaltigste historische Tradition hier überall noch webt und gestaltet, weil hier allein die Gegenwart aus der Vergangenheit hervorwächst. Die Königtümer, die Berzogtümer, die freien Städte, die demotratischen und die aristotratischen Regierungssormen: aus dem allen sprießt ja ein Leben, wie es noch nie gesehen wurde. Um Gotteswillen teine Unisizierung und Unisormierung; Deutschland ist darum eme wahre, organische Emheit, weil es aus Teilen besteht! Das heutige Deutsche Reich ist ein völlig neues Gebilde in der Geschichte der Menschheit; darum tann und soll und muß und wird es neue Formen des politischen Lebens gebären (hat es auch zum Teil schon getan). Weg mit französischen und englischen Vorbildern!

Nicht weniger muß das politische Deutschland neue Wege in der ganzen Auffassung bes Berhältnisses zu anderen Staaten einschlagen. hier bat Bismard ben Weg vorgezeichnet. An Stelle ber hergebrachten "Diplomatie" lehrte er Staatstunst üben, eine neue, echt beutsche Staatstunft: verschwiegen, aber nicht verlogen, Mug, aber nicht machiavellistisch, mutig bis zur Tollkühnbeit, doch in Wahrheit ebenso besonnen und berechnet, wie ein Feldzugsplan des beutschen Generalstabes. Nach Bismards bedauerlich verfrühtem Abgang aber geriet Deutschland sofort wieder auf die fremden Arrwege. Man achtete nicht jene Bauptwahrheit: daß ein Staatsmann bei Gelegenheit einen vorzüglichen Diplomaten abgeben tann (siehe Bismard in Betersburg und in Paris), niemals aber ein regelrechter Diplomat ben Stoff zu einem echten Staatsmann in sich trägt. Rein größeres Unglud tonnte Deutschland begegnen, als wieder unter Metternichsche Regierungsprinzipien zu geraten. Man werfe nicht ein, die Geschichte tenne nur einen Bismard; Grundsätze wirten mit Macht, sobald sie Max erkannt und tapfer ergriffen werden; sie geben die Richtung und zeugen sich die richtigen Monner, genau fo wie im Ariege auf einmal bie genialen Generale auftauchen, bie im Frieden tein Mensch erraten hatte. Nein, an richtigen Mannern fehlt es Deutschland auch hier gewiß nicht; nur muß ihnen Platz gemacht werden. Darum vor allem: hinweg mit ber alten Diplomatenschule! Richt einmal innerhalb bieser eigentlichen "Diplomatie" besteht irgendein Deutscher gegen die Greps und Delcassés und Aswolstis und wie sie alle heißen; bas Beste an bem falschen System ber nachbismardischen Beit war noch, daß man auf die gefährlichsten Posten so ehrliche, einfältige Männer sandte, unfähig, Arges zu benten; so tam wenigstens ein beutscher Aug inmitten bes ganzen unbeutschen Gebarens zur Geltung. Zeht aber muh es anders werden, sonst unterliegt das politische Deutschland trok aller Siege bes militarifden Deutschlanb. Um Gotteswillen, teine Botichaftertonferengen mebr! . . .

## Das russische Ideal des praktischen Menschen

S ist tein Geringerer als F. M. Dostojewsti, ber es zeichnet, und zwar im britten Teil seines "Ibiot". Wir wollen gleich verraten, daß das russische Ibeal des prattischen Menschen der russische General ist, denn dann wissen wir auch gleich, wie — ernst es Dostojewsti mit seiner Beweisführung ist. Auch wir haben ja eine kleine Ahnung von den "Verdiensten" des russischen Generals, und nicht nur im Kriege, sondern auch im Frieden. Eigentlich kann man ja auch nur im Frieden und in der Ruhe wirklich praktisch sein. Also:

"Es wird bei uns oft gellagt, daß wir leine prattifden Leute batten; Staatsmanner zum Beispiel gabe es unzählige, Generale nicht minder; Beamte und alle Arten pon Raten tönne man sogleich in beliebiger Anzahl zur Stelle schaffen — aber praktische Leute gabe es bei uns trothem nicht. Wenigstens lagen alle, daß es sie nicht gabe. Nicht einmal ein anständiges Eisenbahnpersonal hätten wir auf manchen Streden aufzuweisen, und die Verwaltung irgendeiner Dampffchiffabrtsgesellschaft zustande zu bringen, sei, wenn man sich eine auch nur einigermaken erträgliche wünsche, bei uns in Rukland ganz unmöglich. Dort, hört man, sind zwei Eisenbahnzüge zusammengestoften, ober auf einer neueröffneten Strede ist eine ganze Brude mitsamt einigen Waggons eingestürzt; hier, heißt es, hat ein Zug auf offenem Felde fast überwintert: die Fabrt follte nur ein paar Stunden bauern, man blieb aber ganze fünf Dage im Schnee steden. Port, wird erzählt, faulen mehrere tausend Bfund Fracht in den Wagarons auf ein und berselben Station und warten drei Monate vergeblich auf Weiterbeförderung, und als ein Raufmann — es klingt fast unglaublich! — einem ber Berwalter ober Oberaufseber mit bem Gefuch um die Zustellung ber Waren seines Lieferanten läftig geworben war, ba bat ibm biefer statt ber lagernden Ware eine abministrative Obrfeige verabfolgt und bas nachber noch bamit zu rechtfertigen gesucht, bag er es ,im Gifer' getan habe. Man follte meinen, bag wir boch nachgerabe genügend Amte-, Rats-, Gerichts- und noch andere Bersonen im Staatsbienst haben — in Wirklichteit tann einem geradezu angst und bange werden por ihrer unabsebbaren Anzahl! Alle baben im Staatsbienst gestanden, alle steben barin, und alle baben die Absicht, in Staatsbienste zu treten — wie sollte man da aus einem solchen Stoff nicht eine gute Berwaltung zustande bringen, selbst wenn es sich nur um eine Dampffdiffahrtsgesellschaft handelt?!

Auf biefe Frage wird uns aber eine so einfache Antwort zuteil, eine so einfache, bag man biefer Ertlärung überhaupt nicht glauben will.

Freilich, heißt es, freilich stehen bei uns alle in Staatsdienst, ober wenn sie im Augenblick nicht barin stehen, bann haben sie barin gestanden ober werden barin stehen, und bas geht bei uns icon so seit zweibundert Sabren nach bem iconsten beutschen Borbild von Urgrofpatern bis zu ben Urgroßtindern, — aber gerade die Staarsbeamten, gerade die sind die unpraktischsten Leute der Welt, und es ist ja bei uns sogar so weit gekommen, daß die "Abstraktbeit", wenn man sich so ausbrücken barf, und die Mangelhaftigkeit des praktischen Wissens unter den Staatsbienern selbst noch por turzem fast als größte Tugend und beste Empfehlung betrachtet wurden. Abrigens sind wir da vom Thema etwas abgetommen, wir wollten ja nur von den "praktischen" Leuten reben. Was nun biese betrifft, so wird wohl niemand leugnen wollen, daß Zagbaftigkeit und der absoluteste Mangel an eigener Anitiative bei uns stets für das sicherste und beste Anzeichen eines praktischen Menschen gehalten worden sind — und sogar jetzt noch gehalten werden. Doch weshalb immer nur sich selbst beschuldigen und sich Borwürfe machen ... das heißt, wenn biese Ansicht überhaupt einen Vorwurf in sich schlieft? Der Mangel an Ursprünglichteit wird boch von jeber in ber ganzen Welt für bie beste Eigenschaft und beste Empfehlung eines tüchtigen, brauchbaren und prattischen Menschen gehalten, und wenigstens neunundneunzig Brozent ber ganzen Menscheit — es ist bas sogar noch sehr niedrig gegriffen — sind immer biefer Ansicht gewesen, und höchstens einer vom Hundert hat beständig anders geurteilt und urteilt auch jekt noch anders.

Die größten Erfinder und Genies sind fast immer zu Beginn ihrer Lausbahnen — sehr oft aber auch noch dei deren Abschluß — von der Gesellschaft für nichts weniger als ausgesprochene Dummtöpse gehalten worden: dazu bedarf es teiner Beweise. Wenn nun im Lause von mehreren Jahrzehnten alle Welt ihr Geld auf die Bant schleppte und Milliarden dort zu vier Prozent zusammensparte, so mußte natürlich, als es mit der Bant schließlich einmal ein Ende nahm und die guten Leute sich wieder auf ihre eigene Initiative angewiesen sahen, die Mehrzahl dieser Millionen im Attionärsieder oder in den Händen von Betrügern verloren gehen, — und da

Das perfibe Albion 199

batte man benn, was Anstand und Sittlickeit verlangten! Gerade die Sittlickeit: benn wenn bie "littliche" Ragbaftigfeit und ber "anständige" Mangel an Originalität bei uns bis jekt nach allgemeiner Aberzeugung die notwendigsten Eigenschaften eines tücktigen und brauchbaren Menschen sind, so ware es doch gar zu unanständig und unsittlich, seine Überzeugung plöklich zu perändern! Welche zärtlich liebende Mutter wird nicht erschreden und vor Angst womöglich ertranten, wenn ihr Sohn ober ihre Tochter auch nur ein wenig aus bem Geleise gerat? "Rein, mag es lieber gludlich fein und ohne Originalität in Aufriebenheit und im Wohlstande leben', bentt jebe Mutter, wenn sie ihr Kind wiegt. Und unsere Ammen singen boch mit Borliebe Wiegenlieber, in benen sie die Aufunft des Kindes so schon als nur möglich ausmalen: "Wirst noch goldne Rleiber tragen, wirst einst ein großer General sein!' Wenn aber unseren Rinberfrauen bas Generalsein als bochtes russisches Glud erscheint, so muß bas boch bas populärste nationale Abeal rubiger, berrlicher Seligfeit sein! Und in ber Cat: wer tann bei uns, wenn er porfdriftsmäßig die Prüfungen bestanden und fünfunddreißig Zahre abgedient hat, schließlich nicht General werben und sich auf ber Bank eine gewisse Summe zusammensparen? So hat sich benn der Russe fast obne jede eigene Anstrengung schlieflich den Rus eines praktischen Menschen erworben. Genau genommen konnte ja bei uns nur ber originelle, b. b. ber unruhige Menfc nicht General werben ..."

## Das perfide Albion

urch die Berschiedung aller Berhältnisse, wie sie mit dem Kriege eingetreten ist, bat sich auch der Gesichtspunkt verändert, von dem aus wir die Erscheinungen des Büchermarktes betrachten. Ein Buch, das vor wenigen Wochen noch als "hochaktuell" bezeichnet wurde, lätzt uns heute ganz gleichgültig. Bei anderen gilt die besondere Teilnahme einzelnen Abschnitten, die noch vor kurzem uns gleichgültig gelassen hätten. Das gilt z. B. bei dem letzten Bande der oft rühmend erwähnten Memoiren-Bibliothet des Berlages Robert Lutz in Stuttgart, von Ibrahim-Manzour-Efendis Erinnerungen an "Ali Pascha, Tyrann von Albanien" (geh. 4,50 &, geb. 6 &).

Dieses Buch verdiente in der Tat als hochattuell bezeichnet zu werden, weil in einem Lande, das so gut wie gar teine tulturelle Entwicklung hat, hundert Jahre nichts bedeuten, und die genauen Beobachtungen und treffenden Beurteilungen, die der Berfasser vor bundert Jahren in Albanien anstellte, auch für bie Beurteilung ber heutigen Verhältnisse von größtem Werte sind. Aber was ist uns beute Albanien? Diel weniger noch sind wir gewillt, uns in Pfpho-pathologische Studien einzulassen, und ich glaube, daß schon die wenigen Wochen eine solche Läuterung des Lesergeschmades herbeigeführt haben, daß der Hinweis auf Gerual-Bathologie und die nur allzu gerechtfertigte Bezeichnung Ali Paschas als "verbrecherisches Ungeheuer, das von Blut und Wollust trieft", gar nicht mehr zu "ziehen" vermag. Gleichwohl bleibt es Tarsache, dak dieser Ali Pascha, der es vom Strakenräuber dis zu dem von ganz Europa anerkannten unumschränkten Herrscher von Albanien gebracht hat, eine geschichtlich außerorbentlich fesselnde Gestalt ist, und daß diese von einem scharf zusehenden Europäer ge-Spriebenen Erinnerungen ein für alle Reiten rein burch sich selbst, ohne Mitwirtung außerer Umftänbe pacenbes Bild von Lanb und Leuten entrollen. Ibrahim-Manzour-Efenbi war ein geborener Straßburger, ber nach ben tollsten Abenteuern zu einer hohen militärischen Stellung im Staate Ali Baschas gelangt war und für seine Memoiren, wie der Herausgeber Dr. E. Soulz nachweist, durchaus Glauben verdient.

Rudt so das Buch als Sanzes in unserer tief erregten Zeit in die Reihe einer fessenben Unterhaltungsletture, so wird gerade das zwölste Kapitel, das man noch vor wenigen Wochen als minderwertige geschichtliche Abschweifung bingenommen batte, von padendem

200 Das perfide Albien

Segenwartswert, weil es mit grausamer Schärfe enthüllt, wie Englands Politik zu allen Zeiten nur von den gemeinsten Krämerinstinkten geleitet war. Wie heute, waren vor hundert Jahren die in England so beliebten Worte vom Schutz des Christentums, Schutz der Schwachen, von Rassentreue eben nichts als Worte, die um so lauter erschallten, je mehr die gleichzeitigen Handlungen in schärsstem Widerspruch dazu standen. Das Kapitel ist überschrieben: "Parga, der Schandsled europässcher Politik und Persidie". Statt europässch sollte es heißen: "englischer Politik und Versidie".

Die Stadt Barga und ihr Gebiet liegen an der Südwestkuste von Epirus, gegenüber ber Ansel Baros. Sie hat zwei kleine Bafen, hinter benen sie sich amphitheatralisch aufbaut. Seit bem Mittelalter war die Stadt in venezianischem Besitz gewesen und von der Republit mit jener stolzen Bornehmheit behandelt worden, die die Rolonisationstätigkeit dieser wirkich königlichen Raufleute ausgezeichnet hat. Durch den Zusammenbruch der venetischen Republik (1797) ging auch diese Rolonie verloren, die nach einer turzen Swischenberrschaft ber Russen die Franzosen besetzt hielten. Es war benn auch der französische Generalkonful Pouquéville, von bem wir auch ein bedeutsames Buch über Ali Bascha haben, bem es gelang, einen im April 1814 von Ali Bafca auf Barga gemachten Anschlag zu hintertreiben. Er hatte rechtzeitig die fleine frangofische Besahung von den Absichten des albanischen Eprannen, der nach seiner alten Raubergewohnheit bie Stadt überrumpeln zu tonnen hoffte, benachrichtigt, und fo holte sich Alis Armee blutige Köpfe. Die Parganer erwiesen sich aber wenig bankbar dafür, daß die Frangolen sie por der Grausamteit des wahnwikigen Christenbassers geschükt batten. Mit einer, wie Ibrahim-Manzour-Efendi sich ausbruckt, "echt griechischen Treulosigkeit" holten sie sich noch bei dem französischen General in Rorfu allerlei Unterstützungen an Geld, Lebensmitteln und Schiefworräten und hielten dann "im Angesicht von Korfu am Bed die französische Flagge auf die englische Flotte zu, die in diesen Gewässern treuzte, und lieferten den Engländern ihre Lebensmittel und die Schiefporrate aus. Dann perhandelten sie mit ihnen über ben Bertauf ihrer Stadt. Man tam überein, daß die Archonten zur Nachtzeit mit den Kaufern nach Parga zurudtehren sollten. Und ber Berrat gludte. Die Englander tennen diese Art von Kriegführung gut. Oberst Nicole und seine sechzig Franzosen wurden überrascht und gezwungen, Parga zu räumen. Die Sapferen begaben sich nach Korfu. Die Barganer aber betamen bald den Lohn für ihren Berrat. Die Engländer, an die sie sich vertauft hatten, vertauften sie ihrerseits weiter."

Ibrahim ift um fo mehr in ber Lage, eine genaue Schilderung ber gangen Borgange zu geben, als er Augenzeuge war. Es sei nun porausgeschickt, dak Ali Bascha sich überall als grausamster Christenverfolger gezeigt hatte, der mit unsagdarer Sude durch Berrat und List bie Chriften seines Reiches mit einer Grausamteit ausgerottet batte, gegen bie selbst die ausschweifenbste Qualerwollust ber romischen Raiser zur Zeit ber Christenverfolgung perblakt. Doch hören wir nun die Erzählung Ibrahim-Manzour-Efendis: "Nachdem sie sich an die Englander vertauft hatten, zweifelten die Parganer nicht daran, daß fie unter bem Schute ber britischen Flagge einer ruhigen Butunft entgegengingen. Richtsbestoweniger liefen sich einige pom Golbe und ben Berfprechungen Ali Bafchas taufen, um ihr Baterland bem Eprannen in bie Banbe zu spielen. Ich sah in Janina (ber Residenz Alis) einige, die elfrig dem zukunftigen Berstörer ihrer Beimat ihre Aufwartung machten ... Ali Pascha fuhr inzwischen fort, feine geheimen Fäden in Ronstantinopel, in London, in Korfu, in Malta, in Sanina und in Parga felbst zu spinnen, um endlich Berr biefer Stadt zu werben, die seit funfzehn Zahren ber einzige Blak an der Ruste war, der sich noch in Kanden der Christen befand. Das gerade reizte seine Begehrlichteit, die durch die Widerstände und das Berlangen, sich an den Parganem au rachen, noch mehr angestachelt wurde. Dumpfe Gerüchte gingen seit einiger Zeit um und wagten sich 1817 in die Öffentlichkeit. Man sprach laut bavon, daß Barga an Ali Bascha abgetreten werben sollte. Er selbst behauptete bagegen, bag es nur an seinen Souveran, Sultan

Pas perfibe Albion 201

Mahmud, übergeben werde, und daß er nur für ihn mit dem Eifer eines treuen Untertanen und ergebenen Stlaven arbeite. 3ch habe biefe Worte verschiedene Male aus seinem Munde gebort, wenn er von der Angelegenheit sprach, die Ali Pascha und den Barganern gleicherweise viel Unruhe und Arger bereitete. Zeht bereuten sie, daß sie in unwürdiger Weise die Franzosen zugunsten der Engländer verraten hatten. Aber ihre Reue war überflüssig und tam zu spät, um das Unheil abzuwenden. Die englische Flagge wehte über den Mauern dieser verraterischen Stadt und sollte ihren Plat bald vor dem türtischen Jalbmond raumen ... Es gab viele Leute, die wie ich die Abtretung Bargas einfach nicht glauben tonnten. Was tonnte in der Tat England bewegen, eine solche Ungerechtigkeit zu begehen? England hatte kein anderes Recht über die Konische Republit als das eines einfachen Protektorates. England zuliebe batten sich überdies die Barganer entehrt und die Franzosen verraten, deren Krieger und Diplomaten ihnen so viele Beweise von Singebung und ebrlichem Sanbeln gegeben batten. England hatte bemnach mehr Pflichten gegen die Parganer zu erfüllen, als alle anderen Regierungen, die abwechselnd die Schutherrschaft ausgeübt hatten. Denn die Benezianer, die Russen und ganz besonders die Franzosen batten viele Opfer für die Barganer gebracht, ohne daß biefe je bas geringfte jum Borteil ihrer Befchuter getan hatten. Für bie Englander hatten fie bagegen etwas getan; benn ohne bie Berraterei ber Parganer waren biese nie Berren ber Landes geworden, ohne daß sie nur einen Souß zu tun brauchten. England durfte nicht über etwas verfügen, was ihm gar nicht gehörte, und burfte sich gar nicht in Sachen eines Landes mischen, das seiner Macht nicht unterworfen war. Wie tonnte es wagen, das Eigentum eines freien Boltes zu vertaufen? Wie wagen, das Bolt zu zwingen, seine Heimat zu verlassen oder einem Benter wie Ali Pascha in die Bande zu fallen? England befand sich zudem in einer viel gunftigeren Lage, als es Barga vertaufte, benn je zupor. Der Vertrag über Bargas Vertauf wurde nämlich 1816, 1817 und 1818 geschlossen. Im Mai 1819 fand dann die Auslieferung statt. Was tonnte England zu einer so schmachpollen Nachgiebigkeit veranlassen? Die paar elenben bewaffneten Barten des Enrannen konnten doch seiner furchtbaren Flotte nicht gefährlich werben. Ronnte dies verächtliche Ungebeuer der tleinsten Macht in Europa irgendwelche Anast einiagen? Am wenigsten boch England! Trokbem war es erstaunlich, mitanzusehen, welche Ergebenheit und Ehrerbietung die englischen Behörden von Malta und den Jonischen Anseln dem feilen und gemeinen Eprannen bezeigten. Ach war entrüstet, wenn ich sab, wie Generale, mit Orden geschmudt und in hohen Stellungen, politische Unterhandler, Generaltonfuln in größter Haft und Eile, und zwar im Namen Englands, einer ber ersten Mächte Europas, zu den Platen herbeitannten, die die gnädige Laune des Despoten ihnen anzugeben beliebte, um mit ihm zu verhandeln ... Das tat der geriebene Satrap absichtlich, um seinen Untertanen die Größe seiner Macht zu zeigen. Dafür, daß sie mit einer solchen Ergebenheit zu ihm tamen, gab er ihnen bann verschwenderische Gastmähler ... Und mitten in den Festesfreuden war es, wo er den Preis für das Eigentum Pargas festsette, wo man die Vertreibung ber Barganer aus ihrem Vaterlande vertraglich festlegte, und wo man auch den Tag der Ausfübrung bestimmte.

Es ist wichtig zu wissen, daß Ali Pascha sich verpflichtete, ben Preis für das unbewegliche Eigentum der Parganer zu zahlen. Man hatte zu diesem Zwecke von beiden Seiten Kommissare und Sachverständige ernannt, um die Ländereien und Häuser abzuschäften. Dieser Schritt wurde in England genehmigt, obgleich Ali Pascha seinen ganzen Einfluß und alle Verschlagenheit ausbot, daß die Abschähung möglichst zugunsten seiner Börse aussiel und folglich zum größten Schaden der vergewaltigten Eigentümer. Trotzem setze der mächtige Despot eine zweite Abschähung durch, dei der dann das Grundeigentum von Parga viel niedriger taxiert wurde, als das erstemal, obgleich der erste Preis schon unter dem wirklichen Werte war. So wurden denn die Parganer von den Engländern gezwungen, um nicht in Staverei zu geraten oder den Tod zu erleiben, das Land zu verlassen, das sie hatte geboren werden

Det Curmer XVII, 3

202 Pas perfibe Mibion

feben, fie genährt hatte, und wo ihre Borfabren jahrhundertelang icon gewohnt batten, ebe noch ein englisches Schiff bas Bonische Meer befuhr. Alles mußten fie aufgeben, Die Saufer, bie sie gebaut, die Baume, die sie gepflanzt, ihre Lanber, die sie mit Fleiß urbar gemacht batten, alles mußten sie ihrem Feinde abtreten, selbst ihre Gotteshauser, in benen sie Gott verehrten. Das verursachten nun bieselben Englander, die ben Tanz verschmaben und Musik am Sonntag verbieten, um ben Sonntag besser zu beiligen! Die Englander batten sich in diesem Falle die Türken selbst als Beispiel nehmen können, die keinen Platz freiwillig abtreten, sobald eine Moschee in ihm erbaut ist. Die Engländer waren weit entfernt, solch frommes Beispiel der Eurlen nachzuahmen . . . Die Barganer veranstalteten öffentliche Gebete, beteten zu der heiligen Zungfrau, zu den Märtprern und zu den Heiligen, daß sie sie von den Englanbern, ihren Beschützern, und Ali Pascha, ihrem Berfolger, befreien möchten. Nach allem, was mir Leute ergablten, die zu jener Zeit in Parga waren, war es ein berggerreifendes Schauspiel, zu seben, wie ein ganzes Bolt ohne Unterschied des Alters und Geschlechts, in Eranen gebabet, hingestredt zu ben Füßen seiner Altäre, Gelübbe barbrachte zur Rettung bes Baterlandes, das von dem schlimmsten Unbeil bedroht war. Aber Gott, der offensichtlich die Barganer strafen wollte, machte die Herzen der Engländer unempfindlich gegen alles, was ein folder Unblid batte einflößen muffen.

Enblich tommt ber schickfalsschwere Tag. Am 10. Mai 1819 verkundet der Kommandant den bestürzten Einwohnern, daß ihre Stadt den Türlen abgetreten werden wurde. Bon diesem Augenblice an wurden die Barganer wieder zu Männern. Sie zeigten einen Charakter, ber nicht nur ihr früheres häkliches Benehmen auszulöschen geeignet ist, sondern ihnen bie Achtung, bas Anteresse, das Mitgefühl und das Lob jedes Menschen, der Gemut und Verstand hat, wieder zuwendet, gleichgültig, welchen Voltes und welcher Religion er sei. Die Barganer hörten voll Entrüstung von dem Heranziehen der Truppen Ali Baschas, benen die Englander sie überlassen wollten. Die Berzweiflung brachte sie zu dem nötigen Handeln, und sie taten es, mit aller Entschiedenheit, wie die Umstände es erforderten. Sie eilten zu den Waffen und legten den Schwur ab, eher unter den Trümmern ihrer Heimat zu sterben, wenn nur ein einziger Türke seinen Fuß auf ihr Gebiet sette, bevor sie es vollständig und für immer verlassen hätten. Sie beschlossen einstummig, ihre Frauen und Kinder zu töten, wenn man ihnen teine Beit ließ, sie vor der Antunft der Türten einzuschiffen. Bum englischen Kommandanten schicken sie sodann eine Abordnung, um diesem ihren Entschluß mitzuteilen. Sie erklarten ihm weiter im entschiedensten Tone, wenn man die Türken bereinlasse, ebe sie die Stadt geräumt hatten, so wurden sie nach Totung ihrer Kinder und Frauen sich gleicherweise auf Eurten und Englander sturzen und bis auf den letzten Mann tampfen; und das sollte ihren Feinden teuer zu stehen tommen. Der Befehlshaber von Parga fürchtete sehr ihre Berzweiflung unb schidte sofort im Einvernehmen mit ihnen einen Engländer an den Bigh-Commissionar Maitland, um ihm den Entschluß mitzuteilen und ihn zu bitten, bei Ali Pascha vorstellig zu werben und den Marich seiner Barbarenhorden aufzuhalten."

Lord Maitland wußte denn auch sehr geschickt die Beliebtheit auszunutzen, die sich General Abam, der Besehlshaber von Korsu, dei den Parganern dadurch erworden hatte, daß er gegen den Verlauf ausgetreten war. Er schicke ihn hin, um die ausständische Stadt zu beruhigen und Ali Pascha so lange zurückzuhalten, die die Parganer ihre Heimat verlassen hatten, so daß sie wenigstens dem ihnen zugedachten Blutdad entrannen. Am 10. Mai 1819 hielt Ali Pascha seinen Sinzug. Statt der ursprünglich angesetzen zehn Millionen Franken, die ohnehin ein lächerlicher Preis waren, erhielten die verschacherten Parganer taum drei Millionen. Das vornehme, reiche England ließ die Unglücklichen, die sich seinem Schutz überantwortet hatten, in trostossesses auf Korsu vertommen. So hatte es ohne irgendwelchen Swang, lediglich aus kalten rechnerischen Abssichten das letzte Bollwert der Christen in Epirus an die Türten verschachert.





E

ni L L

01 C:

: 5

ø

ρį

ġ.

1

ď

18

af

45

Ľ

E

Ė

# Der Krieg

ollte es wirklich in Deutschland politisch Urteilsfähige geben, die an bas Märchen von "Belgiens Neutralität" geglaubt haben? Nur selbstgewollte Blindheit konnte sich ein solches Opfer der eigenen Einsicht auferlegen. War eine Neutralität Belgiens schon aus

politisch-strategischen Gründen etwa dem Problem der Quadratur des Kreises gleichzusehen, so sind darüber hinaus schon lange vor dem Krieg Tatsachen und Außerungen genug, auch in der breiten Öffentlichteit, betannt geworden, die deutlich bewiesen, daß man auf der gegnerischen Seite auch teineswegs gewillt war, über dieses selbstgewobene Lügengespinst zu stolpern. Es sei nur an den Aussach der "Englisch Review" vom August 1913 erinnert, in dem Lord Roberts — natürlich unter dem Vorwande, einen deutschen Aberfall abzuwehren — ganz unverblümt erklärte, daß er schon im Herbst 1911 "bereit" war: "Unser Expeditionstorps war bereit, jeden Moment nach Flandern (!) eingeschifft zu werden, um sich an der Aufrechterhaltung des europäischen Machtgleichgewichts zu beteiligen."

Nun hat die deutsche Heeresverwaltung nach der Eroberung Antwerpens in den Archiven des belgischen Generalstads auch den urtundlichen Beweis dafür ermittelt, daß Belgien, weit davon entfernt, neutral zu bleiden, auf Anstiften Englands mit England und Frantreich ein Abtommen getroffen hatte, das ehrlich und richtig nur als eine Militärkonvention bezeichnet werden kann. Das "neutrale" Belgien war also nichts mehr und nichts weniger als Verbündeter Englands und Frankreichs! Eine geradezu vernichtende Enthüllung für die schmutzige Verlogenheit und abgründige Heuchelei der britischen und belgischen Diplomatie. Die ganze "Rechtsgrundlage" des Krieges, die England und Belgien in trautem Verein mit Frankreich sich zurechtgemacht haben, um ihre eigenen Bürger über die wahren Beweggründe ihres Vorgehens zu täuschen und das neutrale Ausland gegen die verhaßten Deutschen, diese "Rechtsbrecher" und wüsten "Bardaren", zu verhetzen, ist wie ein Kartenhaus in alle Winde zerstoben. "Wir kennen jeht", bucht der "Schwädische Merkur", "die un-

204 Cürmers Tagebuф

widerlegliche Tatfache, daß England und Belgien im Einvernehmen mit Frankreich ichon im Rabre 1906 einen gemeinsamen Operationsplan für bas Rusammenwirten englisch-belgischer Streitkräfte gegen Deutschland vereinbart batten. Bergebens hat der belgische Gesandte am Berliner gof, Baron Greindl, deffen Bericht pom 23. Dezember 1911 seiner Lonalität ein nicht minder glanzenbes Reugnis ausstellt wie seiner politischen Einsicht, die völkerrechtswidrige und gefährliche Einseitigkeit berartiger Abmachungen in das hellste Licht gerückt. Baron Greindls prophetische Mahnungen vermochten weder Englands noch Belgiens beutschfeinbliche Bolitik zu ändern. Dem belgischen Volk aber, dessen Staat beute zerschmettert am Boben liegt, und bem englischen Bolt, bessen Diplomatie Die eigenen Volksgenossen in bezug auf den Kriegsgrund belogen und betrogen bat, muffen jest die beschämende Erfahrung machen, daß eine Beröffentlichung belgischer Attenstüde die Urheber des heuchlerischen Gautelspiels an den Schandpfahl bringt. Diefer Wahrheit den Weg in die belgischen Gemüter und nach Großbritannien ju verlegen, tann nur für eine turze Spanne Beit gelingen. Dem neutralen Ausland aber werben sofort bie Augen über bas Spiel aufgeben, das Gren und ber Rönig von Belgien getrieben haben, als fie bie in ber Notwehr begangene formale Berletung ber belgischen Neutralität durch Deutschland uns jum Berbrechen anrechneten, und sie werden nach Gebubr auch Die Strupellosigkeit beurteilen, womit England, heute ein vermeintlicher Palabin ber Neutralität Belgiens, sur Verlegung ber bollanbischen Reutralität aleichfalls entichlossen mar."

Wie hört sich jett das große Wehegeschrei Belgiens über die Verletung seiner "Neutralität" an? Wie die tiesen Brustone sittlicher Entrüstung des Grey und Asquith, des Poincars und Genossen über die deutschen "Eindrecher" und "Räuber"? "Welcher Grad dreister Heuchelei", bemerkt die "Frankf. Ztg.", "gehörte für die britischen Minister dazu, um in Kenntnis dieser gegen Deutschlands Sicherheit und Eristenz gerichteten Pläne die Sprache zu sühren, mit der sie über die Wahrung der belgischen Neutralität verhandelten, welcher Gipfel widerwärtiger Lüge, um vor dem Parlament und in zahllosen Versammlungen in salbungsvollen Worten England als den Hort und Schüher des Rechts hinzustellen! Daß auch der britische König diese verlogenen Phrasen in seiner Ehronrede aussprach, darf man ihm nicht so sehr zur Last legen, als seiner Regierung; denn bei der Stellung, die der jehige König in England einnimmt, ist es keineswegs sicher, daß man ihm mehr davon mitgeteilt hat als dem Volke.

Der beutsche Reichstanzler hat bei Beginn des Krieges im Reichstag offen und freimütig den Einmarsch in Belgien als eine Verlehung des Völkerrechts zugegeben. Sicherlich wußte damals schon die deutsche Regierung manches über die Haltung der belgischen Regierung. Den dokumentarischen Beweis hat sie jetzt gefunden. Sie hätte vielleicht von vornherein sich auf den Standpunkt stellen können, daß eine Verletzung der Neutralität nicht vorliege, da Belgien gar kein wirklich neutraler Staat mehr sei. Daß sie es nicht getan hat, beweist, wie geradlinig und offen die Wege Deutschlands bei Beginn dieses Krieges gewesen sind. Die Neutralität Belgiens ist nur der Form nach verletzt worden, in der Tat war

Türmers Tagebuch 205

sie wirklich schon längst ein "Stud Papier", wie der Kanzler sie dem britischen Botschafter gegenüber bezeichnet hat."

Ach meine nun doch, daß, wo eine Neutralität überhaupt nicht porbanden war, sie auch nicht verlett werben tonnte und baber eine "Berletung" biefes nicht vorhandenen Rechtsgutes auch nicht "offen und freimutig" zugegeben zu werben brauchte noch durfte. Ebenso bedaure ich, berartige, sachlich unbegrundete, politisch mindestens überflüssige Augeständnisse weniger als Beweis für unsere "Gerablinigkeit" und "Offenheit" werten zu tonnen, benn als Beweis für bas unselige, wie es scheint unausrottbare beutsche Bedürfnis, sich selbst zu tasteien und por bem Auslande ins Unrecht zu seken. Und nun gar die Wendung mit bem "Stud Papier"! Die Deutschen in Amerita miffen ein Lied bavon zu singen, welches Unbeil mit diesem Zugeständnis eines tatfächlichen Rechtes, bas bennoch für ben beutschen Reichstanzler einen bloken Wisch bedeute, in der gesamten angloamerikanischen Breffe angerichtet worden ist. Reines biefer Blätter, bas nicht Tag für Tag sich darauf beriefe, daß für den deutschen Reichstanzler Verträge teinen boberen Wert batten, als ein "Wisch Bapier". Nachdem das Regierungsblatt sich selbst umftandlich mit bem Nachweis bemubt, daß unseren leitenden Staatsmannern die wirkliche Lage der Dinge teineswegs unbetannt gewesen sei, erscheinen Rugeständnisse und Selbstanklagen dieser Art vollends unverständlich. Wenn an solchen Stellen — und in solchen Zeiten! — die Ertenntnis noch nicht burchgebrungen ift, daß wir mit jeder, wenn auch noch so eingeschräntten Selbstbezichtigung nur unsern Feinden Waffen liefern, die fie nach Belieben und ohne daß wir uns dagegen wehren tonnten, umdrehen und vergiften, so tann einem bei allem überwältigenden Belbentum unserer herrlichen Beere — wirklich angst und bange werben! Wir Deutschen wissen, daß es, wie beim Berrn Reichstangler, in der Cat Offenheit und Freimutigkeit und Gerablinigkeit ift, aber die anderen versteben es anders. Sie zieben baraus nur ben Schluf, daß sie es immer noch mit dem "dummen, gutmutigen deutschen Michel" zu tun haben, und das ist für sie ein sehr — ermutigender Schluß. Denn, so rechnen sie, auch wenn die Karre schief geht - so gang schlimm tann es ja nicht werben. Sie brauchen uns nur an unseren fcmachen Seiten, an unserer Unständigteit zu fassen und werben uns dann mit schonen Rebensarten icon wieder feste einwideln. Gewiß wollen wir in alle Butunft zu stolz bleiben, um unsere Sache nach Art ber Gren und Genossen mit Lügen ju führen; gewiß wollen wir der flaren Wahrheit die Chre geben. Aber die "belgische Neutralität" — Wahrheit?! Mussen wir benn wirklich unseren ganzen Scarffinn aufbieten, zu gesuchten Spikfindigleiten, zu juristischen Scheingrunden greifen, nur um in unserem sonnenklaren beiligen Recht ben Schatten irgenbeines "formellen" Unrechts auszutifteln und uns damit vor einer Welt schadenfroh grinsender, strupelloser Tobseinde selbst anzuklagen und zu kasteien?

Nach den Funden in den Archiven des belgischen Generalstabs hat die "Nordd. Allg. 8tg." eine Reihe von diplomatischen Attenstüden zur Vorgeschichte des Krieges veröffentlicht, deren wesentlichen Inhalt die "Voss. 8tg." zusammenfaßt und — vielleicht etwas voreilig günstig für unsere Viplomatie — ausdeutet: "Es sind Votschafterberichte an das Berliner Auswärtige Amt, hervorgeholt aus seinen Ge-

beimfächern, um zu zeigen, wie die Fäben um uns allmählich zusammengezogen wurden, und wie wir's mertten. Am Marz 1913 läuft in der Wilhelmstrake ein hodwichtiger Bericht ein: der Botschafter erinnert daran, daß militärische Abmachungen zwischen England und Frankreich schon früher bekannt gewesen seien, und teilt den wesentlichen Anhalt einer seither geschlossenen englisch-französischen Marinekonvention mit. Und er kann auch enthüllen, wie es sich mit diesen Beerund Flottenkonventionen vor Abschluß eines Bundnisses — dem sie sonst nachaufolgen pflegen — perbalt. Seit dem 22. November 1912 ist das Bundnis tatsächlich geschlossen. Aur nicht formell; denn die englische Verfassung läkt tein Gebeimbundnis zu, und die englische Praxis muß darum die Form finden, die Verfassung zu umgeben. Das war gescheben burch ben Austausch pon Briefen awischen Sir Edward Gren und dem Botschafter Baul Cambon, des Simes: man bestätige einander, daß die gemeinsamen Blane der General- und Abmitalstabe England und Frankreich nicht verpflichteten, gemeinsam zu bandeln. Gegebenenfalls aber, sobald man gemeinsam zu bandeln beschlieken wurde, sollten jene Plane bervorgebolt werden. Rein Bundnisvertrag, diefer Briefwechsel! Man ist blok auf alle Möglichkeiten gefakt, etwa wie der Mann, der abends mit gelabenem Gewehr in den Forst gebt - er konnte doch dort überfallen werben. Dak er zu wilbern bentt, leugnet er entschieden. Das war Englands Bewegungsfreibeit! Spätestens seit Mary 1913 hat unser Auswärtiges Amt bas englisch-frangofische Bundnis getannt. Man vergegenwärtigt sich die Ereignisse jenes Monats. Gegen Mitte Mary 1913 wurde von der deutschen Regierung bekanntgegeben, daß die Notwendigkeit der Beeresverstärtung in den Beratungen der makgebenden Bersönlickeiten einmütig anerkannt worden sei, und dak man sich über die Grundsäte für die Rostendedung der Wehrvorlage geeinigt habe. Gleichzeitig wurde (12. Marz) eine amtliche Erklärung erlassen, in der ein rubiges Urteil über die europäische Lage zu dem Schluß führte: "Solange der ewige Weltfriede noch nicht garantiert ift', muffe Deutschland mit einem Rrieg um seine Existenz nach mehreren Fronten rechnen. "Für eine solche Eventualität, die Deutschland gegen seinen Willen aufgenötigt werden kann, soll die neue Wehrvorlage Vorsorge treffen . . . Die Aber zeugung, daß es unfere Pflicht ift, hierfur Vorforge zu treffen, ift so febr Gemeinaut des ganzen Voltes, daß sie durch die jeder Grundlage entbebrenden Rriegstreibereien nur entstellt werden tann. Entschlossen, ben Frieden, solang es ginge, au mabren, wies die deutsche Regierung Befürchtungen, welche die sichtbaren Umtriebe unserer Gegner wedten, nachbrudlich jurud und blieb auf Wache.

Sie hatte rechtzeitig den Abschluß des englisch-französischen Bundnisse etsahren, und sie war in den letzten Monaten vor dem Krieg wohlunterrichtet über das Zustandekommen des englisch-russischen Bündnisses. Das zeigen die weiteren veröffentlichten Aktenstüde. Während König Georgs und Greys Besuchs in Paris (Mai 1914) regt Iswolsti militärpolitische Abmachungen zwischen England und Rußland an. Grey wird dafür gewonnen und gewinnt das gesamte englische Rabinett dafür. England, das sich bereits zum Wertzeug des französischen Revanche gedantens gemacht hatte, wird, ohne daß Parlament und Öffentlichteit etwas ahnen, dem Moskowitertum dienstdar gemacht. Französische Indistretion läßt

Türmers Tagebuch 207

Mitteilungen über eine englisch-russische Flottenkonvention in die Öffentlickeit bringen. Gren, im Barlament befragt, erwibert mit ber zweibeutigen Wahrhaftigteit der Oratel, dem Sinn nach: daß England gegenüber Rußland nicht gebunden sei und sich nicht binden werde. Die Flottenkonvention sollte doch blok ein Eventualvertrag fein, wie die mit Frankreich. Aber am 26. Mai war der Blan diefer Ronpention in Betersburg, in einer Ronferenz beim Chef bes russischen Marinestabs, festaelegt worden, und dieser beute mitgeteilte Blan bat, wenn zu seiner Berwirklichung auch nicht Zeit gewesen ist, aus einem Grunde für uns ganz besonderes Anteresse. Es beift nämlich darin: "Am Gebiete des Bosporus und der Darbanellen sollen zeitweilige Unternehmungen in den Meerengen als strateaische Operationen Ruklands im Kriegsfall ins Auge gefakt werben. Und weiter: ,Ruffifde Schiffe muften mit Auftimmung Englands als Bafis im öftlichen Mittelmeer die englischen Safen benüten durfen, ebenso wie die frangofifde Marinetonvention ber ruffifden Flotte gestattet, fich im westlichen Mittelmeer auf die frangösischen Häfen zu basieren. Daraus ergibt sich, daß bie nötigenfalls zu erzwingende Durchfabrt russischer Kriegsschiffe durch die Darbanellen, ber Bruch ber Reutralität ber Türkei, längst ein gemeinsamer russisch-französischer Plan gewesen war und schlieklich auch ein gemeinsamer russisch-englischer Blan geworden ist. Und man verstebt, welche Rolle die englische Marinemission am Bosporus gespielt bat, warum die Türkei sich ihrer entledigen und die Meerengen sperren mukte.

Wir sind eingekreist worden, unter Georg V. wie unter Edward. England hat sich mit Frankreich und Außland und Belgien und Japan verbündet, hat sich fremden Jaß und Shrgeiz dienstbar gemacht und die Fremden wiederum in den Dienst seiner brutalen Selbstucht gestellt: um Deutschland unterzukriegen, wie es immer den Stärksten als seinen Feind betrachtet und unterzukriegen versucht hat. Nach Dotumenten wie den heute veröffentlichten wird man aufhören müssen, von einer deutschen Kriegspartei zu sprechen."

Aber nicht nur "die Legende von unserer Kriegslust und herausfordernden Kriegsvorbereitung" werde durch diese Veröffentlichung zerstört, sondern auch die "von unserer diplomatischen Unvordereitschaft". Tatsächlich ist, wie die "Deutsche Tageszeitung" in Erfahrung gebracht hat, der Zweck dieser Veröffentlichungen, zu beweisen, daß die deutsche Diplomatie voll unterrichtet gewesen sei, und daß man die nötigen Folgen hieraus in Gestalt der großen Heeresvorlage gezogen habe. Die näherliegende und wohl auch sachlichere Auffassung: die Veröffentlichungen seien in erster Linie bestimmt, um die Neutralen aufzuklären, wäre also hinfällig.

"Ohne der tatsächlich dem ganzen deutschen Volke am Herzen liegenden Frage in diesem Zusammenhange nähertreten zu wollen, od die deutsche Diplomatie ihrer Aufgade gewachsen war und od sie sich habe überrumpeln lassen, möchten wir uns auf ein paar Worte zu der Sonderfrage beschränken: ,od diese jett von der "Nordd. Allg. Ztg." veröffentlichten Bruchstücke aus diplomatischen Berichten den Beweis liefern, daß die deutsche Diplomatie ihrer Aufgade gewachsen gewesen sei und sich nicht habe überrumpeln lassen. Wir fassen unser

208 Türmers Tagebuch

Urteil ausdrücklich bahin zusammen, daß ein solcher Beweis durch diese Beröffentlichungen nicht erbracht wird.

Das ist schon deshalb selbstverständlich, weil jene Attenbruchstücke sich untereinander inhaltlich teils widersprechen, teils aneinander vorbeigeben. Ihre Berfasser befanden sich in Baris, in London, in St. Betersburg. Das eine Attenstüd datiert vom März 1913, die anderen aus den Monaten Mai, Auni, Juli 1914. Darqus ein Gesamtbild des Funktionierens, der Tätigkeit und des Standpunktes ber beutschen Diplomatie zu gewinnen, ist ganz ausgeschlossen. Was wir seben. sind Ausschnitte aus Stimmungsbilbern biplomatischer Bertreter bes Deutschen Reiches, herausgenommen aus allgemeinen Zusammenhängen, die wir nicht tennen. Dazu tommt, daß wir nicht wissen, welchen Einfluß diese Berichtsfragmente auf die Richtung der deutschen Politik und auf das Urteil ber in Berlin makgebenben Berfönlickeiten ausgeübt haben. Das aber ift um so wichtiger, weil, wie gesagt, die Auffassungen der Lage und auch der Bersonen, besonders Sir Edward Grens, die in den von verschiedenen Verfassern berrührenden verschiedenen Bruchftuden gang verschieden find. Alle brei in ben Berichten vertretenen Auffassungen können die leitenden Persönlichkeiten mithin sich nicht zugleich zu eigen gemacht haben. Welcher haben sie also beigepflichtet? Wann, so muk man ferner fragen, und wie lange? Eine Antwort hierauf geben uns die Veröffentlichungen nicht.

Wenn man aber amtlich bei uns über die Politit unserer jetigen Gegner und deren Ziele schon von langer Hand her genau unterrichtet war und auf Grund bieser Unterrichtung seinerzeit auf Bervollständigung der beutschen Rustung gebrungen hat, so erhebt sich um so ernster die Frage: wie ist es dann möglich gewesen, daß man bis zum lekten Augenblide geglaubt hat, Großbritannien werde doch vielleicht die Haltung einer Neutralität annehmen, einer ehrlichen Reutralität, die uns als friegführender Macht von Augen gewesen wäre! Die bekannten Berichte über bie letzten Unterredungen des Reichstanzlers und des Staatssetretars des Auswärtigen Amtes mit dem großbritannischen Botschafter, Sir E. Goschen, zeigen völlige Aberraschung über die tatsächliche Haltung Großbritanniens, eine Überraschung, die sich u. a. in den Worten Luft machte, damit breche ja die seit Zahren getriebene beutsche Politit der Verständigung mit England völlig zusammen. Die Tatsache biefer Uberraschung betont übrigens auch eine eben erschienene Schrift, Englands Mitschuld am Weltkriege, eine Brüfung der amtlichen Veröffentlichungen, besonders der englischen Altenstude'. Richtig batte unseres Erachtens der Ditel gelautet: ,Englands Schuld am Kriege', denn es handelt sich nicht nur um eine Mitsould.

Genug, will man ben Hauptpunkt turz zum Ausbrude bringen: so hat es boch wirtlich keinen Zwed mehr, in Abrede zu stellen, daß man sich bei uns eben total über Großbritanniens Politik, vor allem aber über die politische Persönlichkeit und den Charakter Sir Edward Grens getäuscht hat, und zwar bis zum Augenblide der englischen Kriegserklärung. Manhat geglaubt, Sir Edward Gren sein ehrlicher, schwacher



Türmers Togebuch 209

und durch Einflüsse von außen bestimmbarer Mann. Heute brauchen wir diese Auffassung wohl nicht mehr zu widerlegen; das ist außerdem früher oft genug geschehen. Sir Edward Grey war klug genug, diesen deutschen Irrtum nicht vorzeitig zu zerstören und sich, wie auch die obengenannte Broschüre ihn nennt, für "hin- und herschwankend" halten zu lassen. Danach scheint man also heute noch im Irrtume über die Grensche Persönlichkeit befangen zu sein. Das könnte für die Zukunft bedenklich genug werden!"

Auch die "Frankf. Big." meint ungefähr, die deutsche Regierung habe all den widerstreitenden Tatsachen gegenüber die Fahne eines bemertenswerten "Optimismus" aufgepflanzt und unentwegt hochgehalten, eines "Optimismus", wie wir anderen ihn nicht hatten erschwingen können: "Immer klarer zeigen sich die Käden, aus denen das furchtbare Gewebe von den Staatsmännern der Deutschlan feinblichen Mächte zurechtgewirtt wurde, und das Ergebnis ist leider für den ehrlicen Friedensfreund sehr niederbrückend. Mehr und mehr erkennen wir, wie allzu gutgläubig und hoffnungsvoll wir den Bemühungen entgegengeseben haben, die uns eine friedliche Berständigung mit England zu versprechen schienen, eine Berftandigung, aus ber wir icon einen Weltfrieden von febr langer Dauer erwachsen saben, eine Berständigung, von der wir hofften, dak sie eine neue Gruppierung ber europäischen Mächte und eine Ersetung bes schwankenben Gleichgewichts durch einen festgegrundeten Unterbau berbeiführen wurde. Auch die deutsche Regierung muk ähnliche Hoffnungen gehabt baben, sie hat es für möglich gehalten, England aus seiner verhängnisvollen Beranterung in der Entente zu lösen und dann eine gefündere Bolitik in Europa anzubahnen. Daß sie so gedacht bat, scheint uns aus dem berechtigten Unmut herporzugehen, den der Reichstanzler dem britischen Botschafter Sir E. Goschen gegenüber äukerte, als ber Bruch eine Satsache geworben war. Man tann wohl sagen, daß die beutsche Regierung noch mehr Optimismus bekundet hat als wir anderen; benn aus den Berichten ber "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung' ersieht man, daß unsere Diplomatie über das, was hinter den distret herabgezogenen Vorhängen der Dreiverbandspolitik verhandelt wurde, recht gut unterrichtet war (? Val. oben. D. T.) Sie rechnete wohl darauf, daß wenn einmal die Berständigung mit England fertig sei, das Schwergewicht der Interessen ganz von selbst England wenigstens von Rukland abziehen würde. In der Cat konnte man ja auch noch in diesem Frühsommer, als die Frage der englisch-persischen Ölkonzessionen auf der Tagesordnung stand, eher glauben, daß ein Abbau des russisch-britischen Einverständnisses bevorftehe, als daß dieses noch fester werde geschlossen werden. Und doch war man damit beschaftigt, aus bem Einverstandnis ein wirkliches Bundnis zu machen. (Alfo war man boch nicht so gut unterrichtet! D. T.)

Aus den mitgeteilten Berichten, an deren sachlicher Zuverlässigfigteit wohl nicht zu zweiseln ist, ersieht man, daß England nach dem englischen Rönigsbesuch in Paris wirklich ernstlich mit Rugland über ein Marineabkommen verhandelt hat, daß sehr ins einzelne gehende Vorschläge besonders von russischer Seite vorlagen, die sich auf die Ostse und das Mittelmeer bezogen und u. a. eine Landung russischer Truppen an der pommerschen Rüste mit hilfe englischer

210 Curmers Tagebuch

Transportichiffe porfahen. Es wurde damals icon in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht (burch Brof. Schiemann in ber "Rreug-Atg." D. T.), bak solde Vorbereitungen im Sange seien. Aber man tonnte sich schwer porftellen. bak eine Regierung, die mit Deutschland über weitgebende Bereinbarungen verbandelte, welche alle Reibungen und Migverständnisse beseitigen und eine weitere Annaberung zwischen ben beiben Nationen anbahnen sollten, und die bei jeder Gelegenheit beteuerte, daß sie die Besserung des Verhältnisses zu Deutschland außerordentlich hochschäte, mit Rufland über ein Flottenabkommen berate, das feine Spite nur gegen Deutschland tehren follte und bagu beftimmt mar, bie beutsche Seemacht rasch zu vernichten ober wenigstens bilflos einzukeilen. gleichzeitig aber zu Lande einen furchtbaren Stof ins Berg Deutschlands porzubereiten. Die englische Politik hat dieses ans Wunderbare grenzende Ubermaß von Doppelzungigteit möglich gemacht. Während fie uns jum freundlichen Bergleich die Band binftredte, in die wir bereit waren, einzuschlagen, schmiedete fie beimlich mit Rugland bie Waffen, mit benen fie uns niebergumeucheln gebachte. ... Geit bem letten Winter war es por niemandem ein Geheimnis — es war es auch schon früher nicht — worauf Ruklands Plane bingielten. Wenn die britische Regierung ihren Marinestab ermächtigte, mit dem russischen sich über ein Ausammenwirken der beiden Flotten zu verständigen. so wufte sie gang genau, was sie damit tat, sie wufte, daß ein solches Flottenabtommen unvereinbar war mit einem ehrlich gemeinten beutsch-englischen Ausgleich. Vielleicht wird man fragen dürfen: Qui trompe-t-on ici? An erster Reihe aber war ber Betrug offenbar gegen Deutschland gerichtet. Das Abkommen ist nicht Tatsache geworben, aber bas war nicht die Schuld ber Unterhandler ober ihrer Regierungen, sondern das war die Folge des Ariegsausbruches, der einige Monate früher tam, als die Drabtzieher bes Dreiverbandes beabsichtigt hatten.

Die Verhandlungen über das Flottenabkommen nahmen ihren Ausgang von dem englischen Besuch in Baris. Damals hat der nimmermude Ranteschmied Aswolski zuerst ben Vorschlag an Herrn Gren berangebracht. Unmittelbar porber aber batte die gesamte englische Bresse, nicht blok die liberale, sich einmütig babin ausgesprochen, daß England teine Erweiterung und Verdichtung ber Entente wolle. Die demotratifde Breffe insbesondere ertlarte mit einer gewiffen Entruftung, eine Regierung, die sich unterfinge, eine Marinekonvention ober gar ein Bündnis mit Rugland zu schliegen, wurde von einem Sturm des Volksunwillens binweggefegt werden. Die Regierung aber verhöhnte die Volksmeinung, indem sie im Barlament erklärte, es seien keine Berbandlungen über ein Marineabkommen abgeschlossen, es seien teine im Gange und, soviel sie wisse, seien auch teine beabsichtigt. Damit hat sich das Barlament und auch der größte Teil der Bresse zufrieden gegeben, und doch war diese Ertlärung ebenso unaufrichtig und hinterhältig wie die frühere, welche ein Abtommen mit Frankreich leugnen zu bürfen glaubte. weil dieses wichtige Abtommen nicht in der Form eines wichtigen Bertrages, sonbern in einem Briefe bes Staatssetretars Gren an ben franzosischen Botschafter niebergelegt war, ben Gren aller Wahrscheinlichteit nach mit ber Absicht geschrieben batte. ber Neugier bes Barlaments ausweichen zu tonnen. Die ber Theorie

Türmers Tagebuch 211

nach in England bestehende parlamentarische Aufsicht' wurde, wie in dem Buche über "Englands Mitschuld am Weltkriege" treffend ausgeführt ist, zu einer "Erbichtung".

Die Unredlickeit der britischen Regierung hat sich nach innen wie nach außen gezeigt. Sie hat Deutschland betrogen, wie sie ihr eigenes Parlament betrogen hat. Vielleicht hat sie sich die Möglickeit offenhalten wollen, je nach Wahl auch ihre Verbündeten zu betrügen. Aber schließlich hat sie sich gegen uns entschieden. Es ist in England offenbar nichts Ungewöhnliches, auf beiden Achseln zu tragen. Denn schon im Marottosommer hat derselbe Haldane, der noch im Ansang August einen sympathischen Vortrag über Deutschland gehalten hatte und der ein halbes Jahr später nach Deutschland tam, um eine Verständigungsattion einzuleiten, sich besonders lebhaft dafür ausgesprochen, daß ein englisches Expeditionstorps gegen Deutschland in Frantreich gelandet werde. Wir tennen jeht diese britischen Gepflogenheiten und werden in Zutunft weniger vertrauensselig sein. Das aber wissen wir auch und die Welt wird es nach und nach begreifen, daß Englands trumme Wege nicht die sind, die zur Burg des Friedens führen."

Ratl Peters, der von uns Deutschen vielleicht das meiste realpolitische Verständnis für die englische "Voltsseele" hat, hält es im "Tag" für möglich, daß der Krieg mit England hätte vermieden werden können, "wenn Deutschland durchweg eine drohendere Haltung gegen Großbritannien eingenommen hätte. Aber es gab ja in allen wesentlichen Puntten nach. Und auch von diesem Krieg merkt man dislang, wenn man nicht gerade Deutscher oder Österreicher ist, in London sehr wenig. Das möchte ich noch einmal betonen, daß Deutschland sich vielleicht mit einer oder zwei der kontinentalen Mächte verständigen kann, aber niemals mit England, wenn es den Krieg nicht in London oder in Kairo oder noch besser in Kalkutta zum Abschluß bringen kann. Aber das falscheste Mittel, England ruhig zu halten, war jedenfalls das viele Gerede von den "besseren Beziehungen zwischen Deutschland und England".

Ich gründete mit Herrn Leo Weinthal um 1903, The Anglo-German', eine Wochenschrift zum Zweck der Annäherung der beiden Bölter. Aber wir ließen das Projett sofort fallen, als wir merkten, daß wir beim eigentlichen englischen Publitum gar kein Berständnis für unsere Ideen fanden. Dann kam Graf Leyden mit seinem "Deutsch-englischen Freundschaftsbund". Auch dieser vermeinte, Briten durch Schmeicheleien gewinnen zu können. Jett haben wir den Krieg, und wenn Mr. Asquith im Parlament erklärte, Großbritannien werde ihn dis zum letzen Mann und zum letzen Schilling durchführen, so war das keine Phrase, sondern die Meinung aller gebildeten Engländer. Was immer man von dieser Nation benken mag, zähe im Festhalten eines einmal gefaßten Entschulsses sind sie. Das haben sie in den Napoleonischen Kriegen und auch noch im Burenkriege bewiesen."

Wir haben eben, wie H. von Berger in der "Konservativen Monatschrift" dem braven, bescheibenen, deutschen Hans den Star sticht, "an ein größeres Deutschland nicht glauben wollen, und, wo solcher Glaube sich zaghaft regte, da ward im eigenen Lande tein Mittel rauh genug gefunden, ihn zu erstiden. Wir 212 Cürmers Cagebuch

find nicht mude geworden, mit bienerhafter Unterwürfigteit wieber und wieder und oft ungebeten aller Welt zu verfichern, daß unfere Butunft nicht größer fein wird als unfere Bergangenheit und Gegenwart, bag wir bereit seien, auguseben, mabrend sich Schwächere und Untüchtigere bie Erbe teilen. Niemals waren wir fo entschloffen, als wenn es galt, ben Willen zu beweisen, nichts zu wollen. Gerabe, weil wir ftart waren, find wir bemüht gewesen, uns schwach zu zeigen. Denn wir wukten, dak eine Welt angfterfüllt jum Schwerte greifen wurde, sobalb wir nur Miene machten, die Sand auszustreden auch nach bescheibenstem Besitz. Die Weltgeschichte tennt tein zweites Volt, bas bei gleicher Starte so absichtlich schwach, bei gleichen Beburfnissen so enthaltsam gewesen ist wie bas beutsche. Es bat uns nichts ge-England hat unserem Ronnen mehr getraut als unserem Wollen, bat ben Weltkrieg gegen uns entfact, gleich als ob ein imperialistischer Willen in uns porhanden, als ob Deutschland bereit und entschlossen wäre, von ber Welt, die nach britischer Meinung allein dem Briten gebührt, seinen Teil au erobern. Es war vergebens, daß wir politisch unsere Macht und Kraft verleugneten. wir muffen tampfen, als batten wir uns politisch jahrzebntelang zu unserer nationalen Stärte trokia betannt. Nach bem Worte unseres größten militärischen Denters ift ber Krieg bie Fortsetzung ber Politit mit anderen Mitteln. Dieser Krieg ist es nicht. Und ein siegreiches Deutschland findet den Breis eben auf bem politischen Wege, ben zu beschreiten es peinlich vermieben bat. Ein Sieg muß unsere Bolitik in ihr Gegenteil verkehren, und die alten Wege können nur wieder gangbar sein, wenn wir erliegen. Wahrlich, beutscher Wille war es nicht, ber zum Rriege geführt hat.

Was England fürchtet, das gilt es uns in diesem Kriege: unsere größere Butunft in der weiteren Welt. Aus dem Haß des Feindes wird uns — endlich — das Recht zum Glauben. Die Zeit ist vorüber, in der wir scheu verschweigen mußten, was wir hofften, in der wir Deutschen keine Zukunft haben durften, sondern nur eine Vergangenheit und Gegenwart, in der wir laut nichts wünschen, nichts begehren durften, um die Weltherrschaftsansprüche des surchtsamen Neiders jenseits des Kanals nicht zu kränken. Wir kannten seinen Haß, und wir haben ihn gestreichelt um den Frieden der Welt. Wir kannten unsere Kraft, und wir haben uns knirschend gebeugt um den Frieden der Welt. Nun ist es Krieg . . . "

Und was für ein Krieg! Da wir ihn uns von anderen haben "managern" und aufzwingen lassen, so geht es nicht um ein Mehr oder Minder, sondern um alles. "Wir stehen", mahnt Generalleutnant von Liebert im "Volkserzieher", "in dem furchtbarsten Kriege, den es je gegeben, vor der Entscheidung. Sanz Deutschland ist voller Siegeszuversicht: wir werden alle unsere Feinde niederschlagen, soviel sich auch gegen uns erheben mögen. Aber was dann? Diese dange Frage beschäftigt heute schon alle aufrichtig national Sesinnten. Nach dem blutigen Rampse bedürfen wir eines Staatsmannes, der größer ist als Bismard; denn die Verhältnisse haben sich ins Ungeheure entwicklt, und wir verlangen einen beutschen Frieden, der unserem Reiche die Stellung gibt, die ihm zukommt. Aber auch mit der Laterne ist in dem "Ressort" auch nicht eine einzige Persönlichkeit

zu finden, die den zu stellenden Anforderungen nur annähernd gewachsen wäre. Es ist ein beschämendes Gefühl, daß wir Deutsche Gut und Blut opfern, den höchsten Idealismus entfalten, die glänzendsten Siege ersechten und dann in der Furcht leben müssen, daß die gewandten Diplomaten unserer Gegner uns um alle Früchte unserer Siege bringen. Die bitteren Lehren des Wiener Kongresses sind jedem Deutschen geläufig.

Wie kann das anders werden? Es mussen jett schon von den Patrioten die Hochziele aufgesteckt werden, die wir durch diesen tränenreichen Krieg erreichen wollen, und es mussen die Persönlichkeiten herausgesucht werden, die die ausreichende Intelligenz und Energie besitzen, um unbedingt zum Siel zu gelangen. Die Diplomatie muß einer Reform an Haupt und Gliedern unterzogen werden, und rückichtslos mussen aus anderen Kreisen (Generalstab, Hochsinanz, Gelehrtentreise) geeignete Persönlichkeiten, Aummereinsmänner, herangezogen werden. Wir Deutschen mussen nicht nur auf dem Schlachtfelde, sondern auch am Diplomatentische unseren Gegnern Achtung einflößen.

Daneben müssen für die Bearbeitung der Auslandspresse ganz andere Geldmittel flüssig gemacht werden, als dies disher in elender Dürftigkeit geschehen ist. Es ist zum Lachen, wenn man die Ziffern anderer Großmächte mit den deutschen Ausgaden für diesen Zwed vergleicht. Als im Frühsommer 1913 der deutschen Reichstag für die Beeresverstärtung eine Milliarde bewilligte, mußten mindestens zehn Millionen für geheime diplomatische Zwede, Pressederbeitung und dergleichen abfallen. Als dies aber zur Sprache gebracht wurde, war die Antwort nur ein spöttisches Lächeln: Wir bedürfen solcher Künste nicht!

Das ganze deutsche Bolt erwartet das Höchste von dem bevorstehenden beutschen Frieden. Deshalb muß unbedingt vorher reine Bahn gemacht werden: alle minderwertigen und nicht bewährten Persönlichkeiten mussen beseitigt und ausgezeichnete Männer an die erste Stelle gebracht werden."

Wer aber sollen diese Männer sein?

Die bewundernswerten Männer der stillen und starten, über alle herkömmlichen Maße hinausgewachsenen Verantwortlickeit, die gegenwärtig Deutschlands Sache durch Deutschlands Rüstung führen. Diese, erwartet Prof. Hend in den "Zeitfragen" — und wahrlich: nicht er allein! — die sollen auch dei der Eindringung der reisen Ernte die entscheidende politische Stimme behalten. Sie müssen diese Stimme behalten, wenn nicht, wie Prof. Hend frei heraussagt, "eine nie wieder auszulöschende Empörung das Volt, das diese surchtbaren Opfer des Vaterlandstampses auf Leben und Tod jeht freudig bringt, durchbrausen und unersetzliche Süter des Vertrauens, der Liebe, der völlischen beutschen Selbstzuversicht vernichten soll".

"Wir wollen von den alleinseligmachenden sogenannten Diplomaten schlechterdings nichts länger wissen. Die trostlose Lächerlichteit der Londoner Konferenzen während des Baltantrieges ist nicht so vergessen, wie man's vielleicht vermeinen mag.

Wir wollen nichts weniger als breinreben, wir wollen nichts lieber und inbrünftiger, als alles in die Hände derer legen, denen wir vertrauen können.

Es steben jekt Manner auf bem Plane, in benen noch ein aktiver Wille ungeschwächt geblieben ist, Reich und Raisertum und Volt auf eine porschauende, bentende, handelnde Weise in seiner Zukunft zu behüten. Sie mögen die sich bietenden Mittel, die Notwendigkeiten erkennen und durchseken, daß dies Riel gesichert wird. Sie sind die Hande des Raisers, der unser aller Schirmer und Führer ist. Reine Bhantastereien sollen von ihnen mehr verlangen, als was recht und was wirtlich nüklich ist. Aber auch teine falschen Schwächlichteiten, teine weibischen, zärtelnben, frembseligen Einflüsterungen, teine . . . perwirrten Begrifflichteiten und Bergopftheiten follen ihr flares, gefundes, real burchbachtes Siel beirren. Und keine — Vermittler. Als man uns ans Leben wollte, als man in Banbitenmanier ben tudifchen Dolch in ber Tafche schon gefakt hielt, während man uns noch mit glatten Gesichtern und mit Ehrenwörtern zum wehrlosen Stillhalten einzulullen bachte, als bas topische Trügerund Rramervolt unsern unsterblichen Botschafter mit bem Fußtritt verabschiebete, es mache teine politischen gandelsgeschäftet, da gab es teine internationalen sittlichen Schiedsrichter, teine Großberzigkeit und Rechtlickeit der Vermittler, teine Wahrer politischer Chrbarteit. Lakt sie tommen, die baldigen Bermittler, senbet ihnen unsere stellenlosen Diplomaten zur Begrüßung, daß sie mit ihnen frühltuden ober Tennis spielen, wovon sie ja einiges verstehen. Sonst aber sagt ihnen ein Wort, das ihrem Verständnis und ihrem Wortschak ja durchaus geläufig ift und das einzige ift, das ihnen Eindrud macht und schlieklich auch am besten immer noch gefällt: auf ameritanisch ober Monroesch heißt es hands off und auf italienisch heißt's: Germania farà da se!

Sewiß, unsere Ohren seien nicht taub gegen die Meinung der Neutralen, wenn sie die Lage, in der wir steden und vor der wir unsere Zukunft weiter zu behüten haben, mit unverstellter, unverheuchelter Sachlichteit durchdenken. Es gibt auch außerhalb des mählich sich besinnenden Germanentums noch Mächte und Völker, die nicht unsere seinbseligen Neider, nicht unsere allzu leicht überredeten gelüstigen Mitseinde, nicht unsere mehr oder minder offenen Mitberater sind. Da ist ein solches Wort, ein hochgestellter Osmane hat es im Namen der großen Völkerwelt des Islam ausgesprochen: Wir fürchten für Deutschland nur das eine — seine Großmut gegenüber den Besiegten . . .

Unsere öffentliche Meinung ist überzeugungsvoll bereit, sich zu bescheiben. Seit statt des grünen Tisches die Schwerthand die Verantwortung führt, seit Deutschland dis in seine liberalsten und kritikbelustigtsten Kreise hinein verwundert erlebt hat, sich unter dem "Kriegszustand" erst ungetrüdt großartig sinneseins und wahrhaft befreit von so übervielem, was uns so allzu lang beelendet hat, zu sühlen, solange es keine an ihren verknöcherten "Prinzipien" nagenden Parteien und nur allein noch Deutsche gibt, bedarf es der Schürung der öffentlichen Stimme, der ausschenden Worthaltung des Volksgewissens nicht. Unser Dank an die Männer der Zeit, von des Kaisers hoher Majestät begonnen, ist das große hoffende Vertrauen. Aber eins dürfen wir dafür dann auch als allererste Folgerung verlangen: wenn unser öffentlicher Volkswille stumm abwartend bleibt, so soll man dafür nun auch nicht länger die sogenannte, die doch nur ge-

Türmers Tagebuch 215

fälschte öffentliche Meinung des Auslandes verhängnisvoll umwerben und sie nicht durch verzichtende Nachgiebigkeit, durch die langgewohnte demütige deutsche Anspruchslosigkeit "verschnen" wollen. Man verschnt sie nie! Die Verzeihung, daß wir leben und gesund sind, um die wir so viel gebettelt und Opfer gedracht haben, gewährt diese feindliche Presse nie! Am meisten darum nicht: weil sie gar nicht die wahre, gebildete Stimme dieser Völter, gar nicht ihr ernstes und objektives Urteil, sondern weil sie die Feilheit ist, die der durch unsere bessere Tüchtigkeit über den Hausen geworfenen fremden Prositlichkeit wieder durch Veutschlands Verderben auf die Beine helfen soll.

Es ware, fo wie es jett um unsere Gelbstbehauptung steht, nichts verhangnisvoller, als fürder sich noch um die oft bodenlos leichtfertige und unredliche Art zu bekummern, wie die geriebenften Reitungen bes Auslandes fich ben Anschein geben, bessen gebildete und vollliche Meinung barzustellen. Uber ben Raiser, ber sich England visierlos gezeigt hat, so lang er regiert, über ben Raiser. ber jüngst ber Welt das geschichtlich einzigartige, wahrhaft poetisch-hochdramatisch berzerschütternde Beispiel gegeben bat, wie ein gewaltiger, vom Neid und Sak umbrangter Berricher im vollen und sicheren Bewuftsein bes Sieges, ben er am Schwertgurt trägt, bennoch bis an ben äußersten Punkt ber Borsicht und ber Ehre sich matellos und ehrgeizlos noch um ben Bölterfrieden müht, über biefen unfern Raiser schreibt am 1. September bas noch für vornehm und objettiv geltenbe Daily Chronicle': seine schändliche Verfündigung als Friedensbrecher habe ibn für immer unwürdig gemacht, tonigliche Rechte auszuüben. Die Ethit der Gultane fei noch erhaben gegenüber seiner Missetäterei. St. Belena fei zu gut für ibn, es fei turgerer Prozeg mit ibm ju maden, an feiner fluchbelabenen Berfon die Strafe für alle hochgesummte beutsche Sivilisationsgegnerei zu vollziehen. Derartig ift die fremde ,öffentliche Meinung', die Deutschland verfohnen, beren Berzeihung man burch Schwächlichteit ertaufen wollte. Richts wird man ertaufen, als ihre vielleicht momentane gnäbige ,Befriedigung', die in Wirtlichteit nur die Quelle für die stets nur hinzuwachsende Machtbegehrlichteit einer banausischen, plumpen Unverschämtheit. Den Stiefel brauf, die Giftzunge niebertreten - bann, nur bann bort sie auf zu lügen und zu zetern . . . Dallwike ber, da wo sie notig sind! In vier Wochen sab schon bas Elsak anders aus als in all den Jahrzehnten, folange ein Manteuffel um die "Notabeln" warb, der Wedell-Hof gepriesen ward, daß man bort ein tabelloses Französisch spreche, Statthalterdamen bem wohleblen Wetterle mit Rosen und Gugele, wie man im urbeutiden Elfaß die Bralinees' nennt, feine bubifde Tatigteit perfukten. Bwei Sahre braucht ber Englander, um Buren selbst in treue Englishmen au wanbeln. Einfach, weil er englisch bentt und über biefen Buntt gar nicht weiter mit fich reben läßt . . .

Wir haben das deutsche Leben noch nie so erlöst, gesäubert, gesittlicht gefühlt, wie unter der dürgerlichen Fürsorglichteit des Kriegszustandes! Also nicht vorgreifen! Vertrauen und nicht verzagen! Auch nicht, wenn jeht schon wieder... vorgreifende Warnungen gegen die "Ruhmsuch" laut werden, Angste vor allzudeutschem

216 Türmers Tagebuch

Sinn, die sich mit dem Mäntelchen des höheren Anstands schmüden: das deutsche Volk solle nur keine undescheidenen Jossungen auf die Friedensschlüsse seine, es "müsse die Gefühle der recht denkenden Völker auf seiner Seite sehen". Ja, so soll es sein. Der deutsche Name hat noch gutzumachen, zu gewinnen. Es ist viel eller Troz, viel grundhäßliche Manier, viel schale und kahle Seelenlosigkeit, viel freche und kalte Dreistigkeit unter uns groß geworden und hat sich über die Oberfläche hingebreitet. Mit dem soll es nun für möglichst immer auch zu Ende sein. Deutsch wollen wir wieder werden, in unserer besten und edelsten Ahnen Sinn, die auch die hochgesinntesten und männlichsten gewesen sind. Einem Volke, das sicheren Willen und klare und ruhige Selbstachtung zeigt, haben noch immer die Gefühle der übrigen rechtbenkenden Nationen nachgegeben. Die Völkerwelt, die sogar einem raubenden England mehr als "verzeihend" ihr Denken unterwirft, wird es auch sehr bald lernen, ein eisern entschlossenze endlich abwirft, anzuerkennen."

Nicht vorgreisen, nur vorbeugen: das, nur das darf jett und solange sich unser Seschick nicht endgültig auf den Schlachtselbern entschieden hat, unsere Losung sein. Wir stehen in Gottes Jand. Nichts könnte für uns verhängnisvoller werden, als wenn wir uns dem Wahne hingeben wollten, wir hätten den Sieg bereits in sesten Jänden. Denn nichts könnte in unsere Tat- und Spannkraft und damit in unsere ganze Rechnung schlimmere Löcher reißen, als wenn wir uns jett schon auf einen in naher Sicht liegenden Frieden einrichteten. Die gleiche Hochspannung, die uns jett alle unsere Kräfte dis zum Außersten anziehen läßt, die müssen wir durchhalten dis zum Tage der letzten unverrückaren Entscheidung. Dann muß der Sieg uns bleiben, und wenn die Welt voll Teusel wär'! Dann, aber auch nur dann; dann, aber dann auch sicher! Können wir da nur einen Augenblick im Zweisel sein? It solche Verheißung nicht jedes Opfer wert? Wir stehen in Gottes Hand, aber Gott hat unser Schicksal in unsere eigenen Hände gegeben.

Wie Karl Peters sagt: unser zäh ester Segner wird England sein. Nicht in der offenen Schlacht, aber in seiner unverschnlichen Todseindschaft, in seinem unerschütterlichen Dogma, daß Deutschland sterben müsse, wenn England leben soll. Leben, wie es disher gelebt hat, unangesochten in seiner Alleinherrschaft über die See, unbelästigt durch den unbequemen Mitbewerber, der das bequeme, träge Inselvolt zu ihm unerhörten Anstrengungen und Leistungen zwingt. Ein Deutschland der "Dichter und Denter", der "Schwärmer" und "Träumer" würde es dulden, sogar wohlwollend begönnern und ihm auch so viel Luft zum Leben lassen, daß sein Hauspolizist ihm das so einträgliche "Gleichgewicht" auf dem Festlande in Ordnung hält. Das Deutschland, das heute nicht nur mit ihm selbst, sondern mit einer halben Welt zu Lande und zu Wasser seine Rräfte mißt und siegreich mißt, das Deutschland des "Militarismus" ist von ihm "ohne Haß", aber aus unwiderrusslicher tausmännischer Rechnung zum Tode durch den Strang, zur Erdrosselung verurteilt, und um dieses Urteil zu vollstrecken, wird ihm kein Mittel, und sei es aus dem tiessten Höllenpsuhl geholt, zu unheilig sein.

Eurmero Cagebuch 217

Und deshalb ist es sebr wohl möglich, um nicht zu sagen wahrscheinlich. bak das selbe England, noch bevor die Würfel auf den Schlachtfeldern endgültig enticbieden baben, mit - Friedensvorschlägen an uns herantreten wird. Es gibt ja "Bermittler", die nicht gogern werden, in seinem Auftrage und Interesse uns ihre "guten Dienste" anzubieten. Das wäre bann ber gefahrpoliste Augenblid im gangen großen Rriege. Denn England wird uns, solange es nicht platt niebergeworfen ift und fich felbst bafur halt, nie einen ehrlichen Frieben anbieten. Sein Friedensanerbieten ware ibm nur ein weiteres ber pon ibm gepflogenen Kriegsmittel, über beren sittliche Bewertung nachgerabe wohl teiner von uns mehr im Zweifel ist. Webe uns, wenn wir uns burch irgendwelche, noch fo gleißenben Berfprechungen ober Busicherungen ober fogar Burgschaften ohne feftes Fauftpfand verleiten ließen, in diese Falle zu geben. Wir batten ausgespielt, wir waren verloren, verloren für immer. Denn bann wurde England erreicht baben, daß wir unsere gange Sochstimmung und Rochspannung abgestellt bätten, geistig, mehr ober minber auch militärisch abgerüstet bätten. Es würde noch nicht ein Zahr ins Land geben, und wir hätten wieder Krieg! Richt das leiseste Bedenten würde England abbalten, teinen Augenblick würde es davor jurudicheuen, uns mitten im Frieden, ohne alle überfluffigen Formalitäten einer unzeitgemäßen Kriegserklärung, zu überfallen, uns meuchlings und binterruck ben Dold zwischen die Schultern zu stoffen. Eine zweite Erhebung aber bes beutschen Voltes in seiner gesamten und gesammelten Ariegs- und Friedensruftung, wie die war, die wir soeben mit heiligen Schauern erlebten, die heute noch in uns wirkt, herrlich, wie am ersten Tag — wer glaubt baran?! "Begeisterung ist teine Beringsware, die sich einpoteln läßt auf einige Sahre."

Aur wenn England die innige Aberzeugung beigebracht ist, daß schlimmstenfalls ein ehrliches aber noch lohnendes Geschäft besser ist, als ein unehrliches, aber schlechtes, wird es auch mit uns — der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe — einen ehrlichen Frieden schließen. Dann vielleicht — früher als wir glauben.

Und wir Barbaren hatten uns wieder einmal als Erzieher bewährt.





### Angst vor Patriotismus

aß unsere deutschen Sozialdemokraten ihr Vaterland von ganzem Berzen lieben, beweisen sie jet mit ihrem Blute. Noch ist auch kein Feldpostbrief bekannt geworden, der ihnen vorwürfe, daß sie den Kampf fürs Vaterland weniger opferfreudig bestehen, als ihre politisch anders gesinnten Rameraden. Wohl aber ist hundertsach bezeugt, daß unser ganzes Beer vom gleichen Patriotismus durchlobt ist.

Ob ben zu Baufe gebliebenen Parteiführern, benen um Stadthagen und Rosa Luremburg bange wird vor diesem Patriotismus? - Manches Mal möchte man es nach ber Haltung bes führenben Parteiblattes glauben. Daß der "Vorwarts" ichon zweimal hat verboten werben muffen, ift betannt. Dag er in seinen politischen Artikeln vielfach recht übel flau macht, wird auch von linksstehenden Männern betlagt. Daß er in seinen mehr unterhaltenben Teilen einseitig bie Schreden des Krieges betont, ware schlieflich als Gegengewicht gegen die gegenteilige Einseitigteit mancher anbern Zeitungen nicht uneben, wenn nur gerade die Abonnenten des "Vorwarts" nicht ausschlieklich Leser ibres Parteiblatts waren. Aber ganz bedenklich und verwerflich sind die Mittel, die er anwendet, um das patriotische Bochgefühl nicht auftommen zu lassen, wie ich sie an einem besonders tennzeichnenben Beispiel nachweisen will.

Ourch die ganze beutsche Presse hat die Schilderung eines Saarbruder Geistlichen die Runde gemacht, der aus dem von den Deutschen besetzten Lunéville die Leiche eines ge-

fallenen beutschen Offiziers zur Bestattung in der Heimat abholte. Auch der "Vorwärts" hat diesen sehr stimmungsvollen, auch in schriftstellerischer Binsicht ben Durchschnitt überragenden Bericht gebracht. Aber mit einigen Auslassungen. Die erste berselben beträgt über breifig Zeilen und beraubt ben Bericht des für das Truppenleben ausbruckspollsten Teils. Auch die zweite, etwa zwanzig Beilen betragende Auslassung ist abnlichen Charatters. Diese beiden Stellen schilbern bie gehobene Stimmung der Truppen, die Bewunderung der umsichtigen, für alles sorgenden Heeresleitung. Es wird darin sogar erzählt, daß aus den Mannschaftsstuben "vielhundertstimmig, begeistert in die dunkle Nacht binausicoll: Deutschland, Deutschland über alles."

Die Auslassung dieser beiden Stellen bebeutet eine Fälschung des Stimmungsbildes, weil sie das für die wahre Lage notwendige Segengewicht gegen die überaus traurigen Austritte bilden, die der "Borwärts" getreulich und ungetürzt beibehalten hat. Trozdem brauchte man über die Gründe, die zu diesen Auslassungen geführt haben, nicht weiter nachzudenten, wenn nicht die letzte Rürzung hinzutäme. Diese beträgt nur vier Zeilen. Der redaktionelle Grund des Raummangels tann hier also nicht ausschlaggebend gewesen sein. Dieser Schluß lautet:

"Schaue ich auf die Eindrude diefer beiben Tage zurud, so brängen sich mit Gewalt zwei Gedanten in den Vordergrund. Der erste: Webe denen, die vor der Welt- und vor der Zeitgeschichte die fürchterliche Verantwortung tragen für diesen entsetzlichen Krieg, für den



Jammer bes blutigen Böllerringens, ben tein Menschenwort und teine Feber zu schilbern vermag. Und der andere: Heil dir, du deutsches Bolt und Baterland! Ou tannst nicht untergehen! Ou mußt und wirst siegen!"

Der "Vorwärts" bringt von diesem Abschnitt nur den Fluch: von "Webe denen" bis
"zu schildern vermag". Den Heitruf an das
deutsche Vaterland läßt er weg. Dadurch erscheinen auch die beiden größeren Auslassungen in der richtigen Beleuchtung einer Angst
vor jeder Bekundung fröhlicher Vaterlandsliebe.

Welch armselige Feigheit! R. St.

### Schluß mit den Kunstschaumschlägern!

QIn anderer Stelle diefes Beftes fegen wir lichen und "neutralen" Runstprotestlern gegen unser "Barbaren-" und "Junnentum" auseinander. Nicht etwa, um uns zu rechtfertigen, sonbern um jene Schaumschläger nach Strich und Faben zu kennzeichnen. Sanz recht hat Generalmajor z. D. von Ditfurth im \_Tag", wenn er meint, daß auch die bundigften Beweise ben nicht überzeugen ober widerlegen werden, der auch noch heute nicht die Wahrheit begreift ober boswillig das Gegenteil behauptet. Und dreimal recht, wenn er fagt, es fei unfer nicht würdig, unsere Truppen por In- und Ausland gegen schmutige Beschuldigungen in Schut zu nebmen:

"Sie und wir sind niemand in der Welt Rechenschaft schuldig, haben nichts zu erklären, nichts zu rechtfertigen, nichts zu verteidigen, nichts zu entschuldigen. Was unsere Truppen tun, um den Feind zu schädigen und den Sieg an ihre Fahnen zu sessellen, das ist allemal wohlgetan, ist gerechtfertigt, muß uns wenigstens so gelten. Um das Urteil des Auslandes, auch des neutralen, haben wir ums dabei ganz und gar nicht zu kummern. Und wenn alle Prachtbauten, die zwischen unseren Ranonen und denen unserer Feinde stehen, zum Teufel gehen — wir mögen es dermal-

einst in ruhigen Beiten vielleicht beklagen; jest ist auch nicht ein Wort darüber zu perlieren. Zett regiert Mars die Stunde, nicht Apollon Musagetes. Der schlichteste Grabhügel, der sich über der Leiche eines gefallenen Kriegers wölbt, ist uns heute ehrwürdiger als alle Rathebralen, alle Runftschäte ber Welt. Mag man uns beshalb Barbaren schelten, was ficht's uns an? Wir lachen barüber. Und könnten uns höchstens einmal überlegen, ob wir nicht allen Anlag haben, uns den gewaltsam aufgedrängten Titel zu verdienen, unseren Feinden die heimtüdischen Aberfälle unserer Truppen durch eine fanatisierte Bevölkerung, die Berwüstung unserer Oftmark, die Scheuklichteiten gegen unsere Verwundeten, von denen wir erft jungst noch schaubernd vernommen, mit gleicher Munze beimzuzahlen. Man hat uns triegs- und eroberungslustig gescholten. Mit Unrecht! Wir waren es nicht. Jett aber sind wir es und wollen es bleiben bis jum siegreichen, rubmvollen Ende.

Man foilt uns Barbaren. Mit Unrecht! Roch sind wir es nicht. Aber wir tonnten es werden. Und bürften unseren Feinden in Oft und West zurufen: Ihr habt's gewollt! An Gelegenheit hat es uns nicht gefehlt, wird es uns nicht fehlen, wir brauchen nur zuzugreifen. Noch ist es nicht so weit, noch haben wir trok offentundiger Verstöße unserer Feinde gegen das Völkerrecht nichts getan, als was die Pflicht der Notwehr gebieterisch beischte. Die Rolle ber Barbaren liegt unseren braven Soldaten nicht; sie entspricht nicht unserer Wesensart, nicht der Höhe unserer Rultur. Aber alle Rultur darf uns nicht dahin bringen, daß wir über ber Frage nach bem Schickal toter Bauwerte auch nur einen Augenblid die Frage vergessen, die für uns heut einzig und allein Wert und Bedeutung hat, die Frage nach bem Schidsal unserer Sohne, unserer Bruber und Vater im Felbe. Und barum verschone man uns endlich und endgültig mit bem mußigen Gerebe über bie Rathebrale von Reims und über alle Rirchen und Palafte, bie ihr Schicfal etwa noch teilen werben. Wir wollen bavon nichts weiter boren ..."

### Deutsche Soldaten

Que einem Kriegsbericht von Heinrich Binder im "Berl. Tagebl." Er fand am Fort les Apvelles das Grad des französischen Kommandanten. Des bedauernswerten Mannes, der hier das vergebliche Ringen sah. Der sah, wie seine Leute in wilder Flucht ihr Leben gerettet haben sollen vor der Abermacht des Feindes. Und der dann, zusammengebrochen und an seinem Leben verzweiselnd, sich zu dem letzten, ernsten Schritt entschlößund sich selbst den Tod gab. Deutsche, schlichte Soldaten haben diese Tat geehrt. Sie haben ihm ein stattliches Polztreuz auf sein Grad geseht und auf das Kreuz in sauber gemalter Schrift die Worte geschrieben:

"Hier ruht ber tapfere Rommandant. Er vermochte den Fall der ihm anvertrauten Feste nicht zu überleben. R. I. P. Mit diesem Holztreuz schlicht ehrt auch der deutsche Soldat in Dir den Helden der Pflicht. 2. Landwehr-Pionier-Romp. VIII. A.-R. Sept. 1914."

### Barbaren!

#### I. Disziplin

**P**eifpiel. Aus den auf einem Schlachtfelde in Nordfrantreich in die Hände unserer Truppen gefallenen Tagebuchaufzeichnungen des Truppenarztes der 4. Rompagnie des 6. frangolischen Bionierregiments: "Unsere Soldaten erbrechen die Türen, trinken allen Wein, allen Altohol, den sie finden, und plündern sogar die Zuwelierlaben. Ein Infanterist vom 17. Rorps, das überall feig flob, ohne zu tampfen, bruftet sich damit, daß er einen verwundeten Deutschen durch Fußtritte getotet babe. Er wollte ibm seinen Mantel nehmen, den der andere festhielt. Da er teine Rraft mehr batte,' erzählt er uns, "versette ich ihm zwei ober brei Fugtritte.' Es ist widerwärtig! Und bort ist ein anderer, ber mit seinem Feindesmantel paradiert! Die Truppen des Subens sind hassenswert!"

Gegenbeispiel. Aus dem 30. Bericht des "Borwärts" vom östlichen Kriegsschauplatz: "Als ein Trupp Sibirier mit hohen Pelzmüßen auf dem Ropf vorbeizog, gelüstete es

einen Artilleristen nach dem Besitz einer solchen Mütze. Er nahm sie einem Sesangenen vom Jaupte. Der wollte sie sesthalten. Mit Sewalt entriß sie ihm der Artillerist. Ein Johnlachen schalte dem Barhäuptigen nach. Mehrere Offiziere hatten den Vorgang bemerkt. Ein Jauptmann rief den forteilenden Artilleristen zurück. Die Mütze mußte er dem Eigentümer zurückbringen. Dann hatte er sich zu melden — zum Arrest!"

#### II. Runft

Beispiel. Nach englischen und französischen Berichten: Die Belgier haben aus militäriichen Grunden ben tunftvollen Turm ber Rathebrale von Termonde beschossen - -Die in Antwerpen eingeschlossene Besatung bat alle erreichbaren Kirchtürme der Umgebung gerftort, bamit fie ber beutschen Artillerie nicht bas Rielen erleichtern — — Der "Temps" vom 9. Ottober verzeichnet unter den vom "Journal Officiel" veröffentlichten Auszeichnungen von Offizieren bie des Hauptmanns der Reserve Alvoine für tapferes Ausharren als Beobachter auf einem Rirchturm. (Die Franzosen geben bamit offiziell zu, daß sie die Kirchturme für militärifche Beobachtungspoften benuten. Deutschen sind naturlich "Barbaren", wenn sie sich gegen biese Beobachtungsposten webren.)

Gegenbeispiel. Amtliches Telegramm vom 10. Ottober aus Bruffel: Das bereits am 28. September für den Fall ber Befdiefung von Antwerpen von beutscher Seite gemachte Anerbieten tunlichster Schonung ber geschichtlichen Denkmaler ber Stadt ift von ber belgischen Regierung angenommen worben. Sie bat durch Bermittlung ber ameritanischen Gesandtschaft in Bruffel am 8. Ottober abends, also nabezu einen Tag nach Beginn ber Beschiegung, ber beutschen Bivilverwaltung ein Verzeichnis ber in Frage stehenden hauptsächlichsten Dentmaler sowie einen Stadtplan zutommen laffen, auf bem sie besonders bervorgeboben sind. größere Anzahl von Abzügen dieses Planes. auf dem auch Krankenhäuser und Wohltätigteitsanstalten vermertt sind, wurde von der

Sivilverwaltung umgehend bem Befehlshaber ber Belagerungstruppen überbracht, burch ben sie noch in ber Nacht an die Artilleriestellungen ausgegeben wurden.

#### III. Die Sandhabung bes Rriegsrechts

Beispiel. Barzini, ber Rriegsberichterftatter bes beutschfeindlichen "Corriere bella Gera" ift mit seinem frangosischen Gefährten trot ordnungsmäßigem Pag als Spion verhaftet und erst nach vieler Mühe freigelassen worben. Der Vorsigende bes frangosischen Rriegsgerichtes belehrte ben italienischen Journalisten folgendermaßen: "Wir muffen streng sein, es steht zu viel auf bem Spiele, und wir sind von Spionen umringt. Erst beute morgen haben wir hier auf ber Stelle brei stanbrechtlich erschießen lassen. Darunter befand sich auch eine Frau. Ich bin Henter und Vorsikender des Kriegsgerichts in einer Berson. und ich tann Ihnen versichern, bag wir nicht lange fadeln. Um acht Uhr erfolgte die Urteilsverkundung, und um halb neun waren die Verurteilten bereits begraben, bak uns taum Beit geblieben war, die Eretutionsabteilung zusammenzustellen. Ein Menschenleben gilt nicht viel im gegenwärtigen Augenblid. Es ift beute nicht Beit genug, um Sould und Uniquid grundlich ju prufen; es handelt sich um die Sicherung ber Landesverteibigung. Wo 8 weifel bestehen, wird der Mann verurteilt. Gein Blut verliert sich in bem Blutstrom, ben ber Rrieg in Auf gebracht bat. Eine Person, die als Spion eingeliefert wirb, ift beshalb von vornberein als erledigt zu betrachten."

Segenbeispiel. Ein anberer auf französischer Seite wirkender italienischer Berichterstatter des "Mattino", Carlo Scarfoglio, ist bei einer kühnen Erkundungsfahrt in deutsche Sefangenschaft geraten. Der uns ebenfalls seindlich gesinnte Schriftsteller berichtet in seinem Blatte über seine Erlednisse. Scarafoglio erkennt die Berechtigung seiner Verhaftung an, ja, er sagt, daß der Verdacht der Spionage so groß erscheinen mußte, daß er selbst im gleichen Falle sofortige Erscheigung angeordnet hätte. "Slüdlicherweise gibt es Dissiplin im deutschen Beere; bevor man drei

selbst in flagranti ertappte Spione erschiekt. find gewisse Formalitäten nötig, und so werben wir von Golbaten mit aufgepflanztem Bajonett auf ben buntlen gof des Marttplages von Orchies estortiert." Berr Scarafoglio ist offenbar nicht füsiliert worden und tann also von Glud reben, bag er als Franzosenfreund nicht in französische Gefangenschaft geraten ist. Dant wird er uns bafür taum wissen, benn wir sind ja Barbaren. Ob es noch lange bauern wird, bis unsere Feinde es erreicht haben werben, "Barbaren" zu einem Chrennamen zu machen, für ein Volt, das in schwerster Kriegsnot das Eigentumsrecht seiner Feinde schütt, alle Runftschäte bis zur Gefährbung bes eigenen Lebens schont und selbst im Blutrausch ber Schlacht Haren Geift und eble Menschlichkeit genug bewahrt, um auch bem Feinde alle Vorteile einer fachliden Rechtsprechung zukommen zu lassen?! R. St.

#### Würde!

**P**egeisterung, lieft man in der "Frantf. 8tg.", ift leicht, ist flüchtig, aber wenn sie nicht aus einer Massensuggestion entstammte, wenn sie sich nicht an Außerlichteiten entzündete, sondern aus den verborgensten Tiefen fühlender Herzen entsprang, bann müssen wir die Höhe zu wahren wissen, auf die sie uns geführt hat. Gewiß, das tann nicht immer so sein, daß die wuchtigen Rlänge ber "Wacht am Rhein" burch die Strafen schallen. Es soll auch gar nicht so werben, daß uns ein feierlicher Schlachtruf so in den Obren klingt wie einst eine leicht gefundene und nur eine Saison lebende flatterhafte Bankelfanger- und Operettenmelobie. Begeisterung und Patriotismus sind teine täufliche Ware, und wo man in den ersten Tagen miterlebte und mitfühlte, wenn in jedem Café und jedem Ronzerthaus die vaterländischen Weisen sich von selbst aufbrängten, da wird man sich verlett und ärgerlich zurudzieben, wenn jest bie alten, man möchte fagen religiös geweihten Weisen mit Gassenhauern und ichlupfrigen Liebern abwechseln sollen und wenn fie nur eine leere Form geschäftstluger Anpassungsfähigteit barstellen sollen. Es gibt Leute, die früher es für schid befanden, die dümmsten Texte blöder Operetten mitzusingen, und jest mit affettiertem Patriotismus in Kneipen und Raffeelotalen vaterländische Lieder verlangen und von der dunt zusammengewürfelten Besucherschaft fordern, daß sie stehend sie mit anhören. Ernüchternd wie ein jäher Witterungswechsel wirtt gar oft solch leerer Klüngel auf die Ernsten und Zurüchaltenden, die noch immer die Weihe vergangener Tage in sich fühlen; da werden Mahnungen und Warnungen laut und berechtigt, die zur Würde auffordern.

#### Landpfleger ober Generalgouverneur

In seinen "Wanderungen und Wandelungen mit dem Freiherrn vom Stein" erzählt unser alter Arndt: "Auf dieser Fahrt schlie ich u. a. auch eine Nacht in Görlit, wo ich bei dem dortigen Landpfleger, dem Grafen Reisach, noch einen Steinschen Auftrag auszurichten hatte. Diesen Grafen hatte Stein setz zum Landpfleger oder Generalgouverneur, wie man das Amt jetz mit einem welschen Namen nennt, in der eroberten Landschaft Lausit ernannt."

Sollte es nicht, bemerkt das "Würzburger Journal", den Belgiern einen besseren Einbrud machen, wenn ihnen unser Oberbesehlshaber als Landpsleger oder Landeshauptmann vorgestellt würde, statt unter dem welschen Titel eines Seneralgouverneurs? Müsen sie nicht die Wahl dieses Titels entweder als ein Zeichen für die Armut der deutschen Sprache oder als ein Zugeständnis an das Franzosentum betrachten?

#### Unangebrachte Höflichkeit

Die Geschichte zeigt, daß es für den Eroberer zwei Wege gibt, auf denen er
in eroberten Gebieten rasch zum Ziel eines
fruchtbaren Besitzes gelangt. Entweder rüdsichteloses Aufzwingen der eigenen Art bei
völliger Nichtbeachtung der Unterworfenen

ober geschicktes Eingehen auf die Eigenart der Befiegten und Ausnuten ibrer Befonberbeiten. Der größte Eroberer, napoleon, mar in beidem Meister und bat z. B. bas eigentliche Preußen gang anders behandelt, als die Rheinprovingen und Sübbeutschland. Voraussehung jeder wirklichen Eroberung aber ift, bag der Eroberer fich als den Herrn fühlt, und daß vom Eroberten bieses Berrenbewuftsein beim Sieger empfunden wird. Wer die Behandlung des Reichslandes von 1871 bis zur Gegenwart verfolgt hat, muß zugesteben, daß wir Deutsche uns auf diese Raltung des Siegers wenig verstanden baben. Wenn aber bier der deutsche Arrtum durch unsern Glauben von den "wiedergewonnenen Brüdern" ertlärlich und zum Teil entschuldbar wird, so fällt das alles in der Gegenwart in Belgien weg. Go lefen wir mit fteigenber Beforanis in ben mehr perfonlich gehaltenen Berichten aus Belgien, daß auch bier wieber eine Behandlung Plat greift, die gerade ben Belgiern gegenüber bentbar falich ift.

Bezeichnend ist da ber Bericht, den Professor Leinhaas, der militärische Begleiter des zum Schutz der Runstwerte nach Belgien entsandten Geheimrats von Falte, über das Leben in Brüssel gibt ("Der Cag" vom 11. Ott.). Wir entnehmen demselben nur wenige Sätze:

"Ich möchte hier aussprechen, baß die beutsche Berwaltung in Belgien in burchaus humaner Weise Rucksicht auf die nationalen Empfindungen ber Belgier nimmt. wird von der haferfüllten Bevollerung teineswegs gewürdigt, sonbern eber als Schwäche ausgelegt, als ein Gefühl unserer Unsicherbeit. — — Die übergroße Nachsicht und arteste Rudsicht auf bas nationale Empfinben der Belgier hat wohl ben 8wed, sie ben Deutschen gunstiger zu stimmen. Diese Absicht ist leider bisher nicht erreicht. Wie böflich und bescheiben treten unsere Golbaten überall auf. Go sab ich sie in ben überfüllten Mekgerläden geduldig balbstundenlang steben. bis die Reihe an sie kam. In den Strakenbahnen erhoben sich die einfachen Golbaten, wenn eine Dame eintrat, die keinen Plat fand. Und ber Dant? Höhnische Blide ringsum. Alles, auch bas Geringfte, wird von unferen Truppen bezahlt, ohne Anertennung."

Schon bas Verhalten bes von seinen Brüsfelern vergötterten Bürgermeifters Max mußte unsern Beborben zeigen, wie falsch biefer Weg ift. Mit jebem Tage unserer Besitnahme ift dieser Berr anmagender und frecher geworden, die man ihn schlieklich doch beseitigen mußte. Naturlich trägt er jest die Ruhmestrone des Volksmärtyrers, während man seine Beseitigung gleich bei ber Eroberung als so selbstverstandlich empfunden hatte, wie sie für biesen Volksaufwiegler und Blutsperleugner - Mar stammt aus einer por einigen Jahrzehnten noch beutschen Familie — war. Und schon bort man, bag die für das ungeheuer reiche Bruffel teineswegs bobe Rriegesteuer von 50 Millionen Franken ermäßigt werben foll. Auch nicht für einen Centime Dant bringt uns eine erlassene Million ein, sondern lediglich John auf unsere Dummheit und Steigerung des belgischen Nationalbuntels. Wenigftens das mußte man aus ber Behandlung der frangosischen Elemente in Elsag-Lothringen gelernt haben: ba ber Franzose von seiner tulturellen Aberlegenheit blindlings überzeugt ift, fieht er im Entgegentommen, in der Großmut, im gutigen Schonungsbeburfnis bes Deutschen nichts als eine Huldigung an die "immer siegreiche französische Rultur". Er fieht in alledem also ein Gefühl der Unterlegenheit, ber Schwäche bei uns. Es gibt gegen biefe Catfache für jeben Renner ber Vollsfeele teinen stichhaltigen Gegengrund.

Im übrigen mussen wir betennen, daß uns jedes Liebeswerben bei einem tapfer unterlegenen Gegner nicht nur töricht, sondern auch unsein erscheint. Diese Leute mussen auch unsein erscheint. Diese Leute mussen als ihre Besieger hassen, wenn sie tein Fischlut in den Adern haben. Vernunftgründe für etwas anderes sind Unsinn. Dier entscheidet das natürliche Empfinden, und das gedietet Haß. Da wird jedes sichtbar hervortretende oder zur Schau gestellte Entgegentommen als neue Demütigung empfunden. Es gibt hier nur ein Verhaltungsgeset: Immer Herr sein und bewußt als Herr auftreten. Folgerichtig streng, aber niemals willkürlich und immer gerecht. Das Gefühl, unter einer gerechten,

klar bewußten Verwaltung zu stehen, gibt bem Besiegten zuerst das Gefühl einer Sicherheit, die ihn zur Achtung vor dem Eroberer und zur Beachtung seiner Gesehe anhält.

R. St.

# Was sie an ihre Männer im Felde schreiben

In den "Leipz. Neuesten Nachr." wird er-

"Soll ich Roblen bestellen und wieviel?" las ich neulich in einem Briefe, ben eine junge Frau an ihren Mann forieb. Die Kindlichkeit ber Frage machte mich lächeln, bem Manne aber bringt fie bas Gefühl in bas Herz, daß die Frau ohne seine Bilfe nicht recht fertig wirb. Sie wird ihn beunruhigen. In einem anderen Briefe konnte ich neulich lesen: "Die neue Wohnung haben wir bezogen, sie ist einfach fürchterlich; wären wir nur, wie ich gebeten hatte, in der alten geblieben; ber Umzug war schrecklich, die Männer merkten, daß ich allein und unselbständig bin, und tamen erst eine Stunde später. Außerdem hat sich Liesel, unsere Jüngste, schwer erkaltet, und bei aller Schererei mußte ich sie noch pflegen. Wärst Du nur erst wieder hier, es geht gar nicht ohne Dich." Zum Glück konnte ich bas Absenben dieses Briefes verhindern, und die junge Frau mußte einen freudigen Brief ichreiben.

So brauchte also glücklicherweise ber Mann nicht erst von der Front zu desertieren, um ihr die "Schererei" und die Pflege von "Liesel" abzunehmen. Joffen wir, daß auch die Rohlenfrage der anderen mit oder ohne "ihn" zur Zufriedenheit gelöst ist. — Sibt's denn in solcher Zeit wirklich noch solche Sanschen? Oder vielmehr: Können sie sich nicht wenigstens so lange — beherrschen?

#### Rauft deutsche Waren!

er Wirtschaftstrieg, ben unsere Feinde, allen voran England, gegen uns führen, bat erfreulicherweise ber ungerechtsertigten Bevorzugung ausländischer Waren durch Geschäftsleute und Publitum ein Ende bereitet.

Lange Jahre hindurch, schreibt die "Tertilwoche", hat man vergeblich gegen biese Auslanderei der Deutschen Front gemacht, und es scheint, als ob erst bieser Krieg tommen mußte, um uns auch die Catsache unserer wirtschaftlichen Tüchtigkeit und Selbständigteit völlig bewukt werden zu lassen. Beute betractet es jeder Deutsche als selbstverständliche Pflicht, nach Möglichkeit nur beutsche Waren zu taufen und damit die deutsche Anbuftrie zu ftarten. Zeber einzelne Verbraucher tann bazu beitragen, bak wir ebenso wie auf bem militärischen so auch auf bem wirtschaftlichen Schlachtfelbe Sieger bleiben, fei es, bag er — um nur einige Beispiele anzuführen statt der englischen Tuche die deutschen Stoffe Rottbuffer, Forfter ober Aachener Bertunft trägt, statt des englischen Rabgarns beutsches Garn aus Schlesien, Sachsen ober Württemberg verwendet, statt bes englischen Belvets deutschen Linden-Sammet tauft ober statt ber englischen Gunlight-Seife beutsche Seife verbraucht. Der Krieg bat beutlich gezeigt, welche starten produktiven Kräfte im deutschen Wirtschaftsleben steden. Denn jest, ba Bandel und Industrie fast allein auf den Inlandsmarkt angewiesen sind, hat sich dieser nach Aufhören ber Einfubr vom Auslande ber als so aufnahmefähig erwiesen, daß dadurch die Wirtschaftsmaschine nicht nur in Gang gehalten werben tonnte, sondern auf zahlreichen Gebieten auch eine traftige Belebung von Sanbel und Wanbel eingesett bat. Hoffentlich bat ber Rrieg mit der Ausländerei in der Geschäftswelt und im taufenden Publitum ein für allemal aufgeräumt, auch wenn mancher bamit alten, liebgewordenen Gewobnbeiten ein Ende feken muß.

#### Rarneval 1915

as deutsche Berz hat sich in diesen Kriegswochen herrlich bewährt. Hochgemut haben unsere braven Krieger Blut und Leben für Berd und Beim verspritzt. Leuchtende Taten der Grofimut und echter deutscher

Frauentugend sind von unseren Gattinnen und Töchtern pollbracht worben. Die tiefe, deutsche Berzenskultur ist zu ungeahntem Leben erwacht. Angesichts biefer Tatsachen ist es aber unsere ernste Pflicht, auf der Hut zu sein, daß nicht einzelne Kreise unbesonnener Volksgenossen in ber nabenben Beit bes Rarnevals die Ehre bes beutschen Namens befleden. Wir burfen nicht warten, bis bie staatlichen Behörden alles öffentliche Karnevalstreiben perbieten, sondern wir mussen ba, wo der Karneval ganz besonders beimisch ist. in allen Volksschichten jett schon barauf binarbeiten, daß der Gedanke auch eines halbprivaten und privaten Karnevalstreibens im Reime erstickt wird. Ich weiß nicht, was schlimmer und emporenber mare: Die frevelhafte Gelbverschleuberung in Zeiten, wo jeber Heller dem Vaterlande gehört oder die Robbeit, mit ber unsere um Gein ober Richtsein tämpfenden Väter und Brüder und ihre um die Toten trauernden Witwen und Waisen ins Berg getroffen würben. Gar nicht auszubenten ist ber Gebante an die zahllosen geschändeten Frauen und Madchen, die alljährlich Opfer der karnevalistischen Geilheit und Zügellosigteit werben. Daber ift es Pflicht aller ernsten und anständigen Leute im deutschen Vaterlande, bem leichtfertigen und gebantenlosen Pflastertretern, bem Balbweltabschaum und Dirnengesindel den Weg zu ben Karnevalslotalen unüberschreitbar zu veriperren.

Eine besondere Achtsamteit verdient der Schwindel der sogenannten Wohltätigkeitsbälle und Maskenveranstaltungen zu caritativen Zweden. Reißen wir dieser Heuchelei die Larve ab, damit sie die wissentlich oder unwissentlich Naiven nicht stört! Wer Liebe üben will, der übe sie in christlicher Selbstentsgaung als ernster Deutscher und nicht als Narr! Alle Lehrer und Führer des Volkes, alle Förderer deutscher Kultur: Priester und Laien, Prediger, Schriftsteller und Vereinsvorstände in die Front gegen den Karneval 1915!

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Frhr. v. Grotthuß & Bilbende Runft und Musik: Dr. Karl Stord. Sämil. Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Nedattion des Türmers, Zehlendorf (Wannsee), Winfriedfix. 3. Orud und Berlag: Greiner & Pfeisser Stuttgart,

## Der Türmer

#### Kriegsansgabe

Notenbeilage 2

1. Novemberheft 1914

## Kriegslieder

noa

Otto R. hübner

1

### Reiterlied

(P. Warncke)



(R. Dehmel)



z Deutschland voran!

(R. Bübner)





152

1 - 100 - 100 1 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -



Rriegsgottesdienst



Otto Goltau



XVII. Jahrg.

Zweites Dovemberheft 1914

Beft 4

## Totenfest 1914 Von Emil Hadina

I.

ie Stürme sind beimgefabren, ibre grollende Rraft ertrant in November-

schauern und nebelverhangener Wehmut, ihr ungebändigter Trok zerbrach im eigenen Zorn. Wie alte entthronte Götter, wie die vergessenen Großen aus Asabeim zog ihr brausender Chor übers herbstliche Land. Frei, start und höhnend. Doch verlassen und einsam. Auch große Gegner fanden sie selten, und das war den heidnischen Reden bitterster Schmerz. An weltendem Laub, das ohnmächtig bebte vor ihrem Nahen, an verängstigten Wolkentieren, die ihre Hälse reckten und jagten und gleich zerrissen auseinander wehten, übten sie undefriedigt die Gewalt ihres Odems. Nur wenn eine einsame Eiche stand und stolz die Stirn bot, jauchzten sie fröhlich im Streit und sangen auch der Besiegten ein ehrendes Heldenlied.

Es ist ergreisend, diesen stürmenden Sängen zu lauschen, in deren Melodie das herbstliche Leben entschummert. Doch ergreisender noch ist die Majestät der Stille, die nun alle Welt in ihren dunklen Sternenmantel schließt. Alle Kraft ist gebändigt, alles Licht dämmernd und mild, alles Leben wurde zu Weisheit und Seele. Die lärmenden Stimmen verlernten ihre Sprache, es ist stille geworden in Natur und Menschenwelt.

Der Türmer XVII, 4

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Da öffnen sich verschlossene Türen, feste Wände werden durchsichtig wie Glas, und dunkte Tiefen leben in Farben und Tönen. Die Erinnerung erschließt ihr stilles Aspl, versunkene Gärten schmuden sich neu mit den Kränzen unvergeßlicher Stunden. Tote Freuden und totes Glück, erstorbene Liebe und begrabene Hoffnung wandeln auf ihren Blütenwegen in weißem, verklärtem Gewand ...

Das ist die Zeit, da wir auch jener gedenken, die mit uns Atem und Leben teilten, gleiche Sonne und gleichen Himmel, und plöhlich in ewige rätselhafte Weite entschwanden. Wir legten die Hand in ihre Hand und freuten uns ihrer herzhaften Wärme, wir sahen in ihr Auge und in ahnenden Stunden tieser, in die geheime Welt ihrer Seele. Der Frühling kam und wand uns die gleichen blühenden Tage zum Kranz, es kamen Sommer und Herbst und Winter und wieder der Frühling, Und sie boten uns und ihnen die gleichen Stunden und Gaben. —

Und dann klangen einmal die Gloden, ein paar welkende Blumen dufteten noch, und kleine tote Dinger liebender Erinnerung blieben zurück. Sie aber waren plöhlich verweht, wie die Wolken im Sturmhauch, als wären sie nie, niemals gewesen . . .

In diesen Tagen stehen sie wieder auf. In der Stille dämmernder Einkehr klopfen sie an die Tür. Und nahen lieb und vertraut, nicht als schreckhafter Fremdling, unserer träumenden Zimmerede. Und wissen Worte stiller, tieser Weisheit, ein großes Verstehen leuchtet aus diesen Stunden, und manch alter Schmerz, dessen Dornen uns murren machten, glüht jett in heiliger Klarheit und trägt den Kranz geheimer, ewiger Güte.

Auch dieses Jahr wie allherbstlich seiern wir den stillen Tag, der den Toten frei ist, auch heure treten Jahre und Jahrzehnte in raschem Reigen aus dem Spiegel der Erinnerung, wieder knüpft die Vergangenheit und ihre versunkenen Söhne ein unsichtbarer, inniger Bund an unser Geschlecht. Wieder naht die klare Stunde, wo alle Werte des Lebens, im lauten Trubel des Jahres gesucht und umschmeichelt, nacht und würdelos werden wie arme Romödiantenkinder nach dem Fallen des Vorhangs, wo lächerlich kleine Worte und Taten, verschänte Kinderträume aus Liebe und Sehnsucht und Vertrauen unendlichen Reichtum spenden. Alles Wesen wird Schaften, die derbe Kraft zerrinnt in dunstenden Nebel, die sichtbare Welt ist nicht mehr Leben und Wirklicheit. Nur die Liebe bleibt und alles, was aus der Liebe kommt. Und alle Toten, mit denen uns Liebe vereint, grüßen aus ihrer geheinmisvollen Sphäre als nahe, lebendige Freunde, wir sinden uns und sie wieder in Gott und Christus. "Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott." So sagt sinnvoll das heilige Buch.

II.

In tiefem Ernst, in fast überirdischer Feier naht dies Jahr der stille Sag. Der Jüngsten im schweigsamen Reich gedenken wir heute vor allem — heute, am ersten Sotenfest, da sie nicht mehr unter uns wandeln. Heimatlich deckt sie die Erde, ob sie im vaterländischen Boden schlummern, für dessen Freiheit und Würde sie sielen, ob in feindlichem Grund. Es sind unsre Söhne und Brüder, die im großen Wettspiel des Krieges die schwarze Kugel zogen.

Habina: Cotenfest 1914 227

Im großen, blinden Wettspiel. Und neue Aweifel beschleichen das Herz und wollen die Weihe der Stunde kürzen. Warum sie, gerade sie? Warum so wahllos, wenn ein wählender Wille ist? Und manch Schwergetroffener, der aus namenlosem Schmerz die Augen wieder vertrauend zum undegreislichen Herrn des Lebens erheben will, zögert und grollt und versinkt wieder in verzweiselnder Bitterkeit.

Wir saben Große ins Feld ziehen, Sohne aus fürstlichen Räusern mit ftolzen Bflichten ber Rufunft, beanadete Runftler, beren Gottestleinod die Kerzen ber Menschen bewegte und ihre Seelen erhob, Fürsten ber Wissenschaft mit dem befreienden Lichtmal auf der boben Stirn. Und wir dachten im Gebete zu Gott, er moge sie schonen und ibre unerfüllte Sendung nicht perberben. Wir kannten awei ober brei Menichen, beren Wert uns die Würde der Menicheit verbürgte. voll tieffter eigener Seele, voll zarteften Glanzes und fröhlichster Rraft. Eine Fülle pon Licht leuchteten sie still und unbemerkt auf alle Umwelt, doch das grökte Wunber, die größte Gnade war diese eine, nie wiederbolte, nie wiedertommende Schopfung und Art ihrer rein behüteten Berfonlichteit. Und wieder baten wir um Schonung diefer feinsten und lieblichften Blumen im Menschengarten. Und wir blidten binein in kleine Welten, die hundert und tausend Leben und Eristenzen an ein einziges Dasein anterten. Wir flebten nochmals: "Bier, nur bier sei gnäbig, großer Berr ber Beerscharen. Bier bricht nicht ein einziges Berg, bier weinen nicht einige tummervolle Augen, hier sinten ganze Familien und Geschlechter in Nacht und Not, vielleicht in Schuld und Schande. Aur hier geh porüber mit beinem Blig!"

Und dann fiel der Blitz — und brannte manch Erwählten gnadelos nieder. Noch immer verbluten die Patrollen, und manch ein Thersites sieht die Heimat wieder. — Warum so wahllos, wenn ein wählender Wille ist?

Und wenn sie fielen, so gräbt der zweiselnde Groll weiter, wenn sie fallen mußten, warum so? Wer über das Schlachtseld schritt oder durch die Reihen sterbender Krieger in Lazaretten und Krantensälen, der weiß, daß die letzten Augenblide der Todwunden oft anders, ganz anders sind, als wir's wünschen und in idealisierten Bildern ausmalen wollten. Gewiß: viele gehen in Hoheit und Würde und zeigen die ergreisende Schönheit, mit der sich der Tod bekränzen läßt. Doch nicht allen ist's vergönnt, so zu scheiden. Und wir leiden unsagdar in dem Gedanken, daß sich Seschied und Leben, Welt und Gott nicht noch einmal vor den Augen der Sterbenden in heiliger Würde klären sollen, um ihren Ausgang in verdienter Heldengröße zu adeln. Warum ist auch dieser versähnende Trost so viel tapferen Berzen versagt!

Warum, warum — so fragt und sticht, hetzt und verwirrt wieder dies kleine Wort und will den Sinn großer Erkenntnisse versäuern. Aber wir müssen die Augen erheben über das einzelne und Verwirrende zum Großen, in dem eine ewige Weisheit überwältigend klar wird. Wer auch siel, und wie er auch siel, aus diesen neuen Gräbern blüht Leben und Zukunst. Vaterland und Menschheit, Volk und Einzelmensch ziehen aus dem blutigen Voden die stärksten und heilsamsten Säste. Wieder wird Leben geopfert, um höheres, reicheres Leben sür gesegnetere Zeiten zu retten. Wieder kommt aus dem Tode die reichste Lebenskrafz. So wusten alte Beibensagen und Göttermären sinnig zu berichten, so wuchs das

tiefe Mysterium der dristlichen Kirche von Erlösung durch Blut und Opfer, so vertündet die Wissenschaft mit klaren Beweisen die alte Lehre. Warum, warum? Diese Frage wäre hier tindlich und tindisch. Denn das tiefste Geheimnis aller Weltentwicklung ruht in der unerforschlichen Wahrheit, daß alles Leben gehet aus dem Tode.

So ist das Totenfest ein Tag der Lebendigen.



### Wir saßen am Grabenhange Von Wilhelm Jensen

Wir saßen am Grabenhange Und horchten im Dämmerschein Unstrer Leute tunstlosem Gesange — Sie sangen die "Wacht am Rhein".

Bisweilen nur tam bazwifchen Ein Schuß herübergebröhnt, Auch ab und zu wohl ein Zischen — Doch waren wir lang bran gewöhnt.

An ben golbenen Woltensaumen Berblich ber funkelnde Rand, Eine Stunde war's, zu träumen Bon ber Liebe im Heimatland.

Und träumerisch sprach er leise Bon unserer Wacht am Rhein, Es schlich wohl von brüben die Weise In seine Gedanken sich ein:

"Halt' ich für meinen Jungen", Sprach er, "boch mit hier Wacht, Daß endlich aus Dämmerungen Ein voller Tag ihm lacht. Daß nicht sein Blut er vergießen Einst muß fürs Vaterland, Daß glücklich er genießen —" Abbrechend drückte die Hand

Aufo Herz er schweigsam und legte Den Kopf zurud an den Wall, Während stumm sich im Berzen mir regte Seiner Worte Widerhall.

Er schwieg noch immer; ich sandte Einen Blick durch die dämmernde Rund', Eh' ich fragend mich zu ihm wandte — Da starb das Wort mir im Mund.

Was fühlt' ich's plötzlich klopfen In der Brust so wahnsinnstoll? Was war's für ein roter Tropfen, Der dort unterm Finger ihm quoll?

3ch sprang auf ihn zu und riß ihm Die Hand fort, unbewußt — Da ging ein runder Spliß ihm Durch den Rod, links unter der Brust.

Den hatt' eine Rugel geschnitten Gradaus, bis ins Herz hinein — Durch die Nacht herüber noch glitten Die Rlänge der "Wacht am Rhein".



# Rumänien und der Krieg

### Von Lut Korodi

enn in beutscher Gesellschaft jett die Sprache auf Rumänien kommt, kann man oft beobachten, daß mit einer gewissen Geringschätzung über diesen Staat und sein Volk geurteilt wird. Man weiß oder glaubt zu wissen, daß er nur abwartet, auf welche Seite der Er-

folg sich neigt, damit die Regierung dann im geeigneten Augenblick mit den Siegern das entsprechende Geschäft mache. So hielt es Rumänien allerdings nach dem letzten Balkankrieg und ist dabei gut herausgekommen. Und so, meint man vielsach, hofft Rumänien auch nach diesem Krieg abzuschneiden. Solche grundsähliche Nur-Geschäftspolitik scheint die abfällige Kritik der Kriegführenden zu rechtsertigen.

So einsach liegt die Sache nicht. Wer die Geschichte Rumaniens auch nur ganz oberflächlich kennt und auf Grund dieser Renntnis das Verhältnis des jungen Königreiches zu den kriegführenden Parteien unbefangen würdigt, wird mit einem wegwerfenden Urteil jedenfalls sehr zurüchalten. In seinem Wert "Die Rulturarbeit des Deutschtums in Rumanien" schreibt Dr. Emil Fischer, ein seit einem Menschenalter in Bukarest lebender Arzt, gebürtiger Siebenbürger Sachse, wahrscheinlich der beste deutsche Renner des Landes:

"Von dem Zustand, in dem sich 1866 das ausgesogene Land befand, erhielt der junge [damals 26jährige] Fürst — Karl von Hohenzollern-Sigmaringen — bei der ersten Besprechung mit dem Kriegsminister einen niederschmetternden Eindruck: die Armee nicht triegbereit, um einem drohenden Einfall der Türken entgegentreten zu können, und nicht einmal so viel Pulver, um die Mannschaften mit einer mäßigen Anzahl von Patronen auszustatten. Dazu alle Staatskassen leer! Das Militär wie die Beamtenschaft seit Monaten ohne Sold, die Wassen des Militärs undrauchdar! Ein surchtbares Chaos in der Verwaltung ... Dazu teine Aussicht auf Geldbeschaffung in dieser trostlosen Lage."

Und was hat der Fürst und spätere König Karl aus diesem Staate gemacht! Schon nach elf Jahren, im Russich-Türtischen Krieg, war die Mitwirtung Rumäniens, nach den anfänglichen schweren Migerfolgen der Russen, für Rußland geradezu entscheidend. Durch die Schlacht bei Plewna legte Rumänien den Grund für seine ausgesprochene Vormachtsellung auf dem Baltan, vermöge deren es aus dem letten Baltantrieg prattisch als der Sieger hervorging. Wohl war das in der Hauptsache ein diplomatisches Seschäft, das aber nicht durchzusühren gewesen wäre ohne die solide wirtschaftliche und militärische Unterlage. Nach beiden Richtungen hat sich Rumänien ganz aus eigener Krast emporgerungen, militärisch nach preußischem Vorbild und wirtschaftlich durch einen harten Bolltrieg mit Österreich-Ungarn, den es notgedrungen selbst eröffnete und mit Zähigkeit zu Ende sührte, um sich eine eigene Industrie als Quelle des Volks- und Staatswohlstandes zu schaffen. König Karl hat sich an dieser Arbeit auch ganz persönlich ausgiedisst beteiligt; so hat er z. B. deutsche Gewerbetreibende und Fabrikanten aus dem be-

nachbarten Siebenbürgen nach Rumänien zu ziehen verstanden, hat ihnen eigenes Rapital zur Verfügung gestellt und hat mit ihnen als stiller Teilhaber gearbeitet.

Wenn nun Rumanien nach dem Ausbruch des gegenwärtigen Krieges sich unpergualich für Rukland ober für Österreich-Ungarn erklärt batte. so batte es alle Errungenschaften des lekten balben Rabrbunderts auf eine Rarte gesett: es mufte miffen: für ben Fall, daß sein Bartner, wer er auch sei, unterliegt, gefährbete es seine ganze staatliche und nationale Selbständigkeit. Solch unpraktischen Kervismus durfte man ihm um so weniger zutrauen, als die Stimmung ber Bevolterung pon pornberein sebr geteilt war. Neigung zu Rukland ist dort zwar nicht porbanden, benn ber Staat ward boch nach bem Ruffisch-Türkischen Rrieg um ben gangen Erfolg seiner Waffentüchtigkeit betrogen. Rukland bat durch die Aneignung ganz Bessarbiens für alle Reiten den Anspruch auf Dank seitens Rumäniens verwirkt, und Rumanien mukte auch jekt damit rechnen, daß es von Rukland, selbst im Falle eines glücklichen Krieges, in dem es auf Ruklands Seite gekämpft bätte. nachber bintergangen worden wäre. Aber für Frankreich war besonders die rumänische Antelligenz schon infolge der Sprachperwandtschaft von jeder eingenommen. Erst in den letten Jahrzehnten ist in Rumanien der Einfluß der deutschen Rultur gewachsen, und die deutsche Sprache hat als Geschäftssprache auch hier wie in ben übrigen Baltanitaaten ibr Geltungsgebiet allmäblich erweiterz. Ausgesprochene Sympathien für das Deutschtum beschränkten sich immerhin nur auf Keinere Kreise, die in engerem Zusammenhang standen mit deutschem Geistesleben. Die beutschen Universitäten werben beute schon gern von rumanischen Studierenden besucht, Paris gilt für den gebildeten Rumanen nicht mehr schlechtweg als der geiftige Mittelpunkt ber Welt; bie "lateinische" Verwandtschaft bat aber barum ibre Werbekraft noch lange nicht eingebüßt. Haben doch die Rumanen bewußt und andauernd ihre von flawischen Elementen start durchsette Sprace fünstlich latinisiert.

Bei allbem wäre der militärische Anschluß an das Deutsche Reich nicht auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestoken. Indes handelte es sich für Rumanien au Beginn des Krieges aunächst nicht um einen Anschluß an Deutschland, sondern an Österreich-Ungarn. Im benachbarten Ungarn aber leben nach ungarischer Bolkszählung rund drei Millionen Rumänen, in Wirklickeit erheblich mehr, da diese Volkszählung aus Gründen, die in diesem Augenblid ausführlich zu würdigen unzeitgemäß wäre, nicht ganz zuverlässig ist. Die Rumänen in Siebenbürgen und ben angrenzenden Teilen Ungarns haben mit großer Mühe sich aus dem Bustand politischer Körigkeit berausgearbeitet und sind auch jest noch weit davon entfernt. etwa in ber gesetgebenben Rorperschaft Ungarns so vertreten zu sein, wie sie es nach ihrer Voltszahl verlangen könnten. Auch die Bilbungsmöglichkeiten, die ibnen ber ungarische Staat gewährt, bewegen sich in bescheibenen Grenzen. Der Rampf um ihre nationalen Rechte ist immer auch im Königreich Rumänien mit lebhafter Anteilnahme verfolgt worden; zur Unterstützung diese Rampfes wurde in Butarest die Rumanische Liga ins Leben gerufen, die im ganzen Lande bis ins lette Dorf verbreitet ist. Der eben verstorbene frühere Ministerpräsident Sturdza war, bevor er zur Leitung ber Staatsgeschäfte berufen wurde, die Seele biefer Liga. Er hat sich ein Berdienst von geschichtlicher Bebeutung um sein Bolt



dadurch erworben, dak er trok dieser nationalpolitisch begründeten Abneigung gegen das Madjarentum noch por seinem Tod durch eine aussehenerregende Schrift gegen den Anschluß an Rugland sich ausgesprochen hat. Diese Schrift ist noch por turzem in Hunderttausenden von Eremplaren unter Mitwirkung der Regierung verbreitet worden. Wenn Sturdag bier auch nicht eine unbedingte Waffenbrüberschaft mit Österreich-Ungarn empfohlen hat, so biente seine Rundgebung boch bem Awed, ben politischen Russenfreunden in Rumanien ben Boben abzugraben: jebenfalls bat sie viel bazu beigetragen, in ber Bevölkerung bie Stimmung für weitere strenge Neutralität zu festigen. Die wichtigste Voraussekung bafür war allerdings die Haltung ber siebenbürgischen Brüder während des Krieges. und bafür war einfac entscheidend die Stellungnahme der politischen Führer des siebenbürgisch-ungarländischen Rumänentums. Ich tenne diese Führer zum Teil perfönlich: sie sind durchweg streng babsburgisch gesinnt, obwobl sie sich in scharfem Gegensak gegen das Madjarentum befinden, soweit es im Dienste der landläufigen Madjarisierungspolitik stebt. Und diese Führer besiken bei all ihrem nationalen Temperament, das ihrem süblichen Geblüte eigen ist, einen Weitblick in völkischen und staatliden Dingen und ein nüchternes politisches Rechenvermögen, wie man es sonst nur bei nordischen Völtern antrifft. Auch die ungarische Regierung wußte fehr genau, welche Macht biese Führer auf ihre Volksgenossen auszuüben vermogen, benen es in der breiten Masse an politischer Reife fehlt, weil ihrer politischen Betätigung burch die staatliche Berwaltung aus falschverstandenem Batriotismus groke Bemmnisse bereitet worden sind. Der ungarische Ministerprasident Graf Tisza hat darum sehr klug gehandelt, als er vor einigen Wochen den Rumänen und daburch auch den andern Nichtmadjaren in Schulangelegenheiten einige Rugestandnisse machte. Es ware bringend zu munichen, dak Graf Tisza iest nicht auf halbem Wege stehen bliebe und von Grund aus eine Verständigung mit bem Rumanentum anbahnte. Auch für das Deutsche Reich wäre das sehr wichtig, weil in Rumänien wie unter den Rumänen Ungarns immer wieder die Auffassung mit Nachdrud vertreten wird, daß die Madjarifierungspolitit ber letten Rahrzehnte nur unter bem Sout bes Bunbnisses mit Deutschland sich so ungehindert entfalten konnte und bak Deutschland in dieser Frage, die doch eigentlich in engster Beziehung zur Frage der Bündnisfähigteit Öfterreich-Ungarns ftebt, icon längft ein ernftes Wort gesprochen batte, wenn man hier nicht ber Meinung ware, daß gerade das Berhaltnis zu Österreich-Ungarn die deutsche Diplomatie zur Aurückaltung verurteile. Man bofft in Rumanien, daß der Krieg auch in dieser Beziehung eine Wandlung der Dinge vorbereite, und daß Deutschland auch etwas dazu tun werde, den Grafen Tisza in seinen Bestrebungen zu unterstützen, die nach seinen eigenen wiederbolten, sebr feierlich gebaltenen Erklärungen aus letter Beit darauf ausgeben, bas Madjarentum dem Rumänentum näherzubringen und dadurch auch eine Annaberung Rumaniens an Österreich-Ungarn zu bewirken. Bom Erfolg biefer Bemühungen hängt nach meiner Renntnis ber Dinge, benen ich als gebürtiger Siebenburger nicht fernstehe, in biesem Puntte alles ab, - auch bie Saltung bes gegenwärtigen Rönigs von Rumänien und feiner Regierung.



232 Rimmer: Es berbftet

Rönig Ferdinand, selbst ein Hohenzoller, ist in den Uberlieferungen seines hohenzollerschen Obeims für den Berrscherberuf berangereift; wie König Karl wird aber auch er in seinen Entschlüssen sich einzig und allein durch die Anteressen der Nation bestimmen lassen, mit der diese junge Opnastie innerlich verwachsen ist. Ach balte es desbalb auch nicht für ausgeschlossen, daß Rumänien, sobald die verbündeten beutschen und österreichisch-ungarischen Urmeen gegen Rukland einen entscheibenben Waffenerfolg erzielt haben, seine Neutralität zugunsten dieser Berbündeten aufgibt, damit es nach dem Krieg nicht leer ausgebe. Nur müßte die ungarische Regierung jekt schon mit aller Rlarheit in der Kauptsache öffentlich feststellen, welche Zugeständnisse sie den Rumänen in Ungarn — und bamit, nebenbei bemerkt, auch ben Deutschen bes Landes — einräumen will. Politisch und militärisch wäre das geradezu eine Tat und könnte der habsburgischen Monarchie und bem verbundeten Deutschen Reich eine Entlastung von weittragenbsten Folgen bereiten. Sier ist ber Kernpunkt ber ganzen rumanischen Frage. Die Entscheibung liegt also nicht in Butarest allein, sondern auch in Ofenpest und in Berlin. Die vereinigte Diplomatie der drei Staaten kann auf dem angedeuteten Weg gegen Rufland in mehr als einem Sinne eine ganze Armee auf die Beine bringen. Will sie aber das tun, so hat es nur dann einen Sinn, wenn buben und druben raid gearbeitet wird.

Die Wiener und Pester Presse ist voll des Lobes über die draufgangerische Tapferleit der rumänischen Regimenter im L. u. L. Heer; über die politische Rumänenfrage schweigt sie sich aus. Vielleicht will sie dem Grafen Tisza nur nicht das Konzept verderben durch vorzeitige Erörterung über das Mak von Zugeständnissen an die ungarländischen Rumänen. Die Sache verträgt aber keinen Aufschub. Rukland versuchte anfangs, Rumänien durch Bersprechungen anzuloden. Das verfing nicht. Zest brobt Betersburg schon. Der Augenblick könnte nicht günstiger dafür gewählt werden, daß Ungarn dem Mostowiter einen Strich durch seine schönste Rechnung macht!



#### Es herbstet · Von Fritz Alfred Zimmer

Es schwillt die Rug am Safelftrauch, Vom Felbe fteigt Rartoffelrauch.

Was frisch war, muß sich grau verfarben; Es liegt die weite Welt im Sterben.

Noch ein paar Früchte an ben Wegen ... Zest berbstet es noch grau und schwer, Der lette Gruß - ber lette Segen!

Rot trieft ber Laubwald. Rot wie Blut: Was stirbt, stirbt boch in Glanz und Glut

Und bungt die beutsche Beimaterbe. Daß einst es wieder Frühling werbe! ...

Als ob stets Totensonntag war'.

Und Kräben frachzen weit und breit — Es webt die Zeit ihr Sterbelleid.



## Wenn jetzt jemand vom Mars heruntersähe · Von Fritz Müller

esett den Fall, es sähe jett jemand vom Mars mit einem gewaltigen Fernrohr auf unste Erde — welche Kunde würde er den andern Marsbewohnern geben?

Vielleicht, daß er sagte:

"Büge seh' ich rollen ohne Zahl. Sie haben eine sonderbare Fracht. Die starrt von Köpfen, Spizen, dunklen Röhren. Und längs der Schienen seh' ich's winken, immer winken."

"Ach," wurde ihm entgegnet, "sicher feiern sie ein großes Fest auf jenem Erdstern, eine allgemeine Völlerverbrüderung ober so was ähnliches?"

"Ich weiß nicht," würde der Mann am Fernrohr sagen, "aber es ist sonderbar, daß ihre Schiffe auf dem Meere die umgekehrte Bewegung wie die Züge machen. Ein drahtloses Telegrammnetz fliegt über ihre Masten. Um kehrt alles, flüchtet in die Jäsen — stachlige Kolosse hasten ihnen nach — nein, Kinder, festlich sieht das nicht aus."

"Aber etwa doch ein Fangspiel —?"

"Sonderbares Fangspiel: es raucht und blitt, Schiffe sinken, tausend Arme reden sich herauf —"

"Sicher gehört das zu einem neuen Schwimmspiel. Die Erdbewohner sind ja oft so drollig."

"Und auf dem Lande seh' ich sie konzentrisch von allen Seiten auf ein einziges Land marschieren, und auch von diesem strömt es unaufhaltsam an die Grenzen —"

"Also doch ein ungeheures Wettspiel."

"Jett stoßen sie zusammen — wieder weiße Wölkchen — ein sonderbares Flirren in den Lüften —"

"Aber daß das teinen Lärm macht?"

"Nein, das ist alles stumm. Und selbst wenn's nicht so wäre — zu uns bringt von der Erde nie ein Schall."

"Und wie geht das Wettspiel weiter?"

"Sonderbar genug. Einige werfen Gräben auf und legen sich dahinter. Dann legen sie den Ropf, das Auge an dunne Stangen und scheinen irgend was zu suchen."

"Vielleicht Perspettive?"

"Ich weiß nicht — viele fallen um und rühren sich nicht mehr — Leute kommen, die tragen einige auf Bahren fort —"

"Ein sonderbares Spiel."

"Zett tommen andre Leute, die graben große Gruben — die nicht fortgetragen wurden, werden da hineingelegt — der Reihe nach — Graue, Blaue, Rote — es sieht fast aus, als wären sie gestorben —"

"Gestorben? Alle auf einmal? Aber das tann doch gar nicht sein — sicher gehört es nur zum Wettspiel."

"Ja, und jetzt zünden sie große Freudenfeuer in den Städten und Oörfern an, und die Leute rennen in ausgelassener Lust umber —"

Da tritt ein alter Mann ans Fernrohr. Wie ein Gelehrter sieht er aus. Dem Späher legt er die Hand auf die Schulter. Den Umstehenden schaut er ins Angesicht und spricht:

"Ihr irrt euch, Leute — was dort unten auf der Erde vorgeht, ist kein Spiel." "Was denn, o Meister?"

"Das ist ber Rrieg, ber große Rrieg."

"Krieg? Was ist das, Meister?"

"Auf unserem Planeten ist dies Wort schon längst gestorben. In alten Pergamenten lebt es noch für uns Gelehrte. Wir auf dem Marsstern hatten ihn zum lettenmal vor hunderttausend Jahren, den großen Krieg. Den letten großen Krieg, nach dem der Weltenfrieden für uns kam. Und was dei uns war, ist jett auf der Erde: den Weltenfrieden müssen sie erkaufen mit dem Weltenkrieg."

"Und woraus besteht der Krieg, o Meister? Daß dort auf der Erde die Schiffe untersinken, ist das der Krieg?"

"Ein Teil davon, ein kleiner."

"Und daß die Leure fallen und sich nicht mehr rühren, ist das der Krieg?"
"Ein Teil davon, ein kleiner."

"Wir können's nicht verstehen, Meister — vielleicht besser, wenn du uns noch sagen wolltest: Woraus entsteht der Krieg?"

"Aus Bergen aufgehäufter Ungerechtigkeiten."

"Und die können nur wieder gutgemacht werden durch —?"

"Berge aufgehäufter Toten — ja, Freunde, das ist das Gesetz."

"Und wird es nach dem großen Kriege auf der Erde besser werden mit den Ungerechtigkeiten, Meister?"

"Wir hoffen es. — Mann am Fernrohr, sag, was siehst du noch?"

"Das angegriffene Volk der Mitte seh' ich vorwärtsdringen, seh' ich — ich weiß nicht, was ich sagen soll."

"Siegen, heißt es. Was siehst du noch?"

"Vor ihnen her schwebt eine ungeheure Gestalt. Die weist ihnen die Wege. Die schreckt die andern. Aber ich kann das Gesicht der Gestalt nicht erkennen. Rauch ist davor und Qualm, der von den Städten aufsteigt — halt, jetzt wird's lichter — ha, das Gesicht ist mir bekannt, o Meister —"

"Sprich weiter!"

"Unser Herrscher ist es, der den Mars regiert seit hunderttausend Jahren — seitdem wir keinen — teinen — wie nanntest du's, o Meister?"

"Seitbem wir teinen Krieg mehr haben."

"Ich kann nicht mehr weiter durch das Fernrohr schauen, Meister. Der gewaltige Slanz der Gerechtigkeit, die vor den Beeren des angegriffenen Landes schreitet, blendet mich ..."



## Die rückwärtigen Verbindungen unserer Feldarmeen in West und Ost

Von Generalleutnant z. D. Baron von Ardenne

uch dem mit den Verhältnissen des Krieges nicht Vertrauten leuchtet ein, daß unsere in Feindesland befindlichen Millionenheere aus dem Mutterlande — wie weiland Antäus — neue Kraft saugen müssen. Diese wird ihnen zugeführt durch Ersatz- und neue Truppen, durch Munition und Heeresbedürfnisse aller Art, durch Berpflegung, durch Lazarette, Saben des Roten Areuzes, Liebesgaben u. a. m. Die Hauptschlagabern, die dem Beerestörper diese neue Kraft zuströmen lassen, sind die Sisenbahnen. Ohne sie wurde ber Aufenthalt ber Millionenheere in Feindesland, besonders wenn strategische Rudfichten sie lange Beit in gewissen Landstrichen festlegen, ganz unmöglich sein. In den ausgesogenen ostpreußischen und polnischen Provinzen konnte selbst Napoleon 1807 mit einem kleinen Heere sich nicht halten trok seines brutalen Requisitionssystems. Gänzlich machtlos würde bieses im jekigen Welttriege sich erweisen z. B. in zerstörten Teilen von Ostpreußen oder in den Departements awischen Aisne, Oise, Marne usw., wo die Kriegsfurie seit Monaten getobt bat. Was für Friedrich den Großen die Wasserstraßen Elbe und Oder bedeuteten, das bedeuten jest die Schienenstraßen. Abre Benukung ist eine so vielgestaltige geworben, daß ihre genaue Schilberung Bände füllen würde. Rum allgemeinen Berftandnis mogen folgende turze Angaben dienen.

Jebe Armee erhält, wenn möglich, eine Eisenbahn als Etappenlinie — in Frankreich zwei bis drei. Im Feldzug 1870 war die Armee vor Paris auf eine Linie — Frouard-Blesme — angewiesen. Die Haupt-Etappenlinie verzweigt sich bei ausgebildetem Eisenbahnsystem in die seinen Verästelungen der Neben- und Kleinbahnen. Ihre Verwaltung beansprucht einen gewaltigen Apparat von Beamten, Schutzruppen u. dgl. Die Kriegsetappenordnung, ein sein durchdachtes Reglement, regelt alle Verhältnisse. An der Spike steht die Generalinspettion des Etappenwesens mit einer Fülle von helsenden oder unterstellten Organen. Der Etappendienst beginnt an der eigenen Landesgrenze und erstreckt sich die zur Front der tämpsenden Truppen.

Schon im Aufmarschgebiet wird für jede Armee die Hauptetappenlinie bestimmt und einer Etappeninspeltion unterstellt. Diese ist ausgestattet mit Etappentruppen, Feldverwaltungsbehörden, Sanitäts- und Gerichtsformationen, Post- und Sivilverwaltung, Munitionsbolonnen und Munitionsdepots, Fuhrparktolonnen, Feldtrainkompanien, Vädereitolonnen, Pferdedepots, Magazinfuhrwerts- und Kraftwagentrains, Feldlazarettdirektoren für jedes Armeekorps, Telegraphendirektion, Baudirektion, Post, Pferde- und Wagendepot, Armeebekleidungsdepot; sodann als unterstellte Behörden fünf mobile Etappenkommandanturen für jedes Armeekorps und endlich Eisenbahntruppen zum Bau von Feldbahnen.

Jede Etappenlinie basiert auf der Sammelstation im Heimatlande und dem Etappenhauptort hinter der Front der sechtenden Armee. An der Landesgrenze instradieren die Etappenansangsorte alle Transporte nach diesen Hauptorten. Vorwärts der Ansangsorte liegen die Übergangsstationen, wo der Kriegsbetried der Eisenbahnen beginnt — geleitet durch die Militäreisenbahndirektionen.

Der Stappenhauptort ist beweglich und richtet sich nach der strategischen Lage. Von ihm zweigen sich ab die Landetappenstraßen zu den einzelnen Armeekorps — diese sind in Abständen von etwa 25 km besetzt mit Landetappenorten mit den nötigen Magazinen.

Das ganze komplizierte Spstem wird dem Laien verständlich durch das Beispiel der Etappenverbindung einer Armee, wie es die Felddienstordnung von 1908 (S. Mittler & Sohn, Berlin) gebracht hat:



Auf jeder Sammel station befindet sick ein Munitions : Proviant : (Pitteru mit einsebum auch Bekleidungs : Depot.

Die Eisenbahnen bringen aber selbst in den kultiviertesten und verkehrsreichsten Ländern nicht überall hin. Deshald bedürfen die Armeen noch einer gewaltigen Menge von Fahrzeugen, von Pferden gezogen. Jedes Traindataillon mobilisiert 6 Proviantkolonnen zu 38 Fahrzeugen, 7 Fuhrpartkolonnen zu 50, 12 Feldlazarette zu 9, 1 Feldbädereikolonne zu 25, zusammen über 700 Wagen. Auch diese würden nicht genügen, wenn nicht die Technik der Jehtzeit ihren Leistungen zu Bilse käme — einmal mit den Krastwagen und sodann mit den Feldküchen. Erstere mit teilweise gewaltiger Tragfähigkeit sind schon im Frieden gesichert worden für die Verwendung im Kriege — auf den gepflasterten breiten Straßen Frankreichs, die ein Nebeneinanderfahren von 4 Wagenkolonnen gestatten, den routes impé-

riales, die Napoleon III. geschaffen hat, donnern die schweren Kraftwagen der Berliner Brauereien, der Eisenindustrie usw. zu Tausenden. Die anfängliche Besürchtung, daß ihre Last die schwächeren Brüden eindrüden würde, hat sich dis jeht als unbegründet erwiesen. Die leichten Krastwagen, die massenhaft an die Städe und Truppen verteilt sind, vermitteln blitzschnell den Besehlsempfang, die Evatuation der Verwundeten vom Schlachtselb selbst, einen guten Teil des Ordonnanzdienstes und selbst der tattischen Auftlärung. Die Feldtüchen, die die Speisen in großen Resseln selbst auf dem Marsch tochen, sind leichte Fahrzeuge, die sich überall durchwinden und den Truppenteil im Biwat zu einer Zeit erreichen, wo an die Antunft der Bagage, mithin der Lebensmittelwagen und Marketender, geschweige denn der Propianttolonnen gar nicht zu denten ist.

Alle diese vorteilhaften Verhältnisse treffen für unseren westlichen Kriegsschauplatz zu mit seinen Kunststraßen, reichlichstem Eisenbahnspstem und unerschöpflichen Hilfsmitteln. Aber auch hier veranlaßte das Bedürfnis nach rückwärtiger Verbindung die Beschleunigung der Berennung der Eisenbahnknotenpunkte Lüttich, Namur, Maubeuge, Manonvillers usw.

Nach vorstehendem mag man sich aber von der Arbeitsleistung der Etappenbehörden, der Militäreisenbahnen, des Verpflegungsapparats eine Vorstellung machen, wenn das strategische Bedürfnis dazu nötigt, eine Frontveränderung vorzunehmen.

Sanz anders als in Belgien und Frankreich liegen die Verhältnisse der rudwärtigen Berbindungen im Osten. Solange in Ostpreußen gerungen wurde, waren die Eisenbahnverbindung und die guten Beerstraßen wohl imstande, dem Beeresbedürfnis sowohl in tattischer Beziehung als in der Verpflegung zu genügen. Für das Rampffeld in Bolen andern sich aber die Verhaltnisse. Drei große Gifenbahnlinien gewähren allerdings das Rüdgrat für die Verbindung mit dem Mutterlande: 1. Ostrowo-Ralisch-Lodz-Warschau; 2. Oppeln-Czenstochau-Petrotow-Warschau; 3. Rattowit-Ryelzy-Radom-Jwangorod. (Interessant ist, daß der russische Großfürst Konstantin jahrelang mit Erfolg gegen den Bau der Linie Ralisch-Lodz angetämpft bat. Er batte aus strategischen Gründen recht. Die Strede ist aber jest gebaut und für die beutsche Heeresleitung von großer Bedeutung.) Das Eisenbahnnet in Russisch-Polen ift aber weitmaschig, die erganzenden Strafen find im Spatherbft und Fruhjahr, wo ber Frost sie nicht hartet, in einem wahrhaft fürchterlichen Zustand. Runststraßen, matadamisierte ober gepflasterte Chaussen gibt es fast gar nicht. Eine militärgeographische Schilberung des Landes liegt nicht in der Bestimmung dieser turzen Betrachtung, diese interessiert nur das Net ber Verbindungswege. Der Charatter bes Landes ist eine Mischung von Sand und Weichland — nicht viel anders, als die Mart Brandenburg por zwei Sahrhunderten aussah. Die Sumpfe und Seen spielen fast die gleiche Rolle wie in Masuren. Dort hat sie Generaloberst Hindenburg zum Verderben der russischen Armeen zu benuten verstanden — moge es ihm in Polen auch gelingen. Schon im September biefes Jahres waren die Wege so aufgeweicht, daß, wie ein Feldpostbrief eines Abteilungstommandeurs ber Artillerie uns mitteilt, bei bem letten Treffen por Anelan por jedes Geschüt — mit unterlegten Bretterboblen — 10 Pferde

gespannt werben mußten, um es in Batterie zu bringen. Einem weiteren Felbpostbrief entnehmen wir folgende Schilberung ("Berl. Tagebl."): "Von Czenstochau ging es in starten Märschen nach Often. In den ersten zwei Tagen batten wir noch leibliche Chaussen, dann aber wurde es fürchterlich, zumal es seitbem täglich regnet. An einzelnen Streden bestanden die Wege überhaupt nur aus Sumpf und Morast. Einmal haben wir eine volle Stunde gebraucht, um einen Munitionswagen mit 6 Pferben 13 m weiter zu bringen. Stredenweise tounte man von einem Wege überhaupt nicht mehr sprechen. Die Pferbe versanken bis zum Leib im Schmut, bie schweren Wagen verschwanden bis zu den Achsen! Die Munition, die wir beförbern, ift sehr schwer. Eines Nachts tamen wir in strömenbem Regen an eine unpassierbare Stelle. Es blieb nichts anderes übrig, als mit den ganzen Rolonnen in den Wald einzubiegen, um die Stelle zu umgehen. Bu diesem Awede mußte mit Urt und Sage ein 500 m langer Weg mitten burch ben Wald gebahnt werben. Ein paar Stunden lang mußten Bäume gefällt werden. So tommt es, daß wir tolossal lange und anstrengende Märsche haben. Beim Reiten befindet man sich eigentlich immer in Gefahr zu sturzen. In den letten acht Tagen waren wir fast jede Nacht unterwegs ... "Rechts der Weichsel, besonders dei Lublin, ist es noch schlimmer. Der dortige feine "Löch" (Staub) wird bei jedem Berbstregen in einen totweichen Brei aufgelöst. Das Marschieren ist bort ein Waten. Die bisherigen Leistungen unserer Pioniere, unserer Sisenbahn und Verkehrstruppen sind aber so erstaunliche gewesen, daß ihnen im Stragenbau und in der Gangbarmachung der vorhandenen schlechten Berbindungen das Außerste zugetraut werden tann. Sie werben scheinbar "Unmögliches" möglich niachen. Immerbin werben ibre Arbeiten Beit erfordern. Wenn es etwas langfamer vorwärts geht, so möge sich ber ungebuldige Zeitungsleser gedulden. Unsere schweren Batterien sind eben teine Rinberwagen.

### Herbst 1914 · Von Margarete Riefer-Steffe

Aun jault der Sturm ums Jaus im Tanz. Ralt zieht's durch die Fensterrigen. Ich darf im Warmen sigen, Bestrahlt von der Lampe Glanz.

3hr aber liegt, erschöpft, erstarrt, 3m nassen Schützengraben. Wie Ratten in Erbe sich schaben Wühlt ihr euch ein und harrt — — Harrt, mit den steisen Fingern am Rohr, Die Augen zum Sehen zwingend, Mit dem Littern im Körper ringend; Und wie ein Märchen kommt's euch por,

Daß ihr einmal, im Lampenschein, Am bligenden Tische gesessen, Fröhlich gelacht und gegessen — — Bilber an ber Wand, Bücher im Schrein!

O, der jappende, stöhnende Wind, Wie der am Berzen mir reißt und rüttelt! Er schüttelt mich, wie er sie schüttelt, Die für uns in der Hölle sind! —



## Die am Kriege verdienen

### Von S. Meißner

Spferwilligkeit und Opferfreudigkeit für das Wohl aller ist die erste Forderung des Vaterlandes in Ariegszeiten. Während draußen im Felde der waffenfähige Mann unter Preisgabe seines Lebens und — was drohender ist — in Gesahr der Verkrüppelung für die Er-

reichung bes großen Rieles sich selbst zu opfern bereit ist, hat ber Dabeimgebliebene seinen im Vergleich bazu immer nur winzig kleinen Anteil durch materielle Dinge beizutragen, durch Hingabe von Teilen des Besitzes oder Einkommens, aber auch, was unter Umständen noch viel wertvoller ist, obgleich in Ziffern nicht ausdrückbar, seiner Arbeitstraft und seines Einflusses. Aus allen Berufszweigen hat man pon Reichen einer beispiellosen Opferfreudigkeit gebört: Rünstler und Gelehrte, Arate, Beamte, aber auch der tleinbürgerliche Handwerter, der Arbeiter und der Landmann stehen in den mobilen Reihen der waffenlosen Rämpfer, und auch den Gleichgültigen zieht das unerbittliche Muß der Verhältnisse mit in den Kreis des großen Aufgebotes hinein. Wahrhaft große Forberungen stellt das Vaterland an den Raufmann und Unternehmer; er soll unter allen Umständen, selbst unter Berluften, es burchfeten, seinen Betrieb aufrechtzuerhalten in einer Beit, wo bie Absakmöglichteiten aufgehoben sind, soll Angestellte und Arbeiter im Dienste balten und lohnen, wo er noch nicht einmal für einen Bruchteil seines Personals Beschäftigung finden tann. In vielen Fällen, wo bas Opfer unerschwinglich war, trat die Gesamtheit eines taufmännischen Unternehmens geschlossen zu einem auch jeden Angestellten mit beranziehenden und badurch sich gegenseitig dienenben Opfer zusammen; einmütig wurde erklärt: Lieber halbes Gehalt bei halber Beschäftigung als ganges Gehalt bei ausreichender Beschäftigung des halben und Entlassung ber anderen Balfte des Bersonals. Es ist aber leiber auch vorgetommen, daß rudfichtslose Ausbeuter die erfte Bestürzung bazu benutt haben, bem eingeschüchterten Personal die Zustimmung zu bedeutenden Gehaltsberabsekungen selbst obne stichbaltigen Grund aufzuzwingen, sogar in Häusern, die durch Militärlieferungen ihren vollen Betrieb bei lohnender Beschäftigung aufrechterhalten tonnten. Gegen diese ehrlosen Schmaroger geht jest die Behörde durch Wiederentziehung der Bestellungen vor, und es ist zu hoffen, daß den erbarmlichen Wichten, die jekt ungestraft bleiben, auch ihr Ronto vorgelegt werden wird, wenn die Beit ber großen Abrechnung getommen sein wird.

Schnell und entschlossen gegründete Ariegstreditbanten und Ariegseintaufgenossenschaften wurden in den Dienst der Unternehmung und damit der gemeinsamen großen Sache gestellt, und es ist hervorzuheben, daß einige Raufleute ihre bedeutenden Fähigkeiten ausschließlich der freiwilligen Hilfsarbeit in Ministerien widmen.

Es scheint jedoch, als ob der Raufmann ein Opfer dem Vaterlande noch nicht gebracht hat: das Opfer des Verzichtes auf den eigenen Verdienst im Kriege, d. h. auf den Mehrverdienst gewonnen am Kriege selbst. Ins Riesenhafte find die Bedürfnisse des Heeres gewachsen, Militärlieferungen bilben jekt einen ungewöhnlich großen Bestandteil unserer Industrie. Dadurch bat eine gewaltige Menge von Arbeitern, die sonst auf der Strafe liegen wurden, eine oft neue Berdienstmöglichkeit gefunden, aber auch den Raufleuten und Unternehmern sind neue Wege und Ziele eröffnet worden. Und ber Raufmann weiß zu rechnen. In zahlreichen Fällen verdient er an seinem sichersten Runden, dem Staate, einen höheren Satz als an einer Rundschaft, die lange borgt und ihm manchen Ropfschmerz bereitet. Die Geschichte ber am Rriege reich geworbenen Armeelieferanten aus dem Jahre 1870 ist bekannt. So mancher unter ihnen war vor dem Kriege Raufmann und Fabritant in bescheibenen Verbältnissen und nach bem Kriege Grokunternehmer mit Millionenvermögen. Nicht viel anders wird's wohl auch 1914 wieder geben. Aber mander Armeelieferant, ber jest Millionenbestellungen burchführt, lebte auch icon por bem Rriege in ben glanzenbiten Berbaltniffen. und es bedarf vielleicht nur eines Hinweises, um ihm seinen besonderen Mehrgewinst an dem Kriege, der Hunderttausende seiner Landsleute dahinrafft oder bauernd dem Siechtum überantwortet, gründlich zu verekeln. Was hat es zu bebeuten, wenn jemand, dem der Arieg Tausende und aber Tausende Mart zu perbienen gibt, mit einer vierstelligen Zahl in ber Roten-Kreuz-Sammelliste erscheint? Wenn er gerade an Lieferungen von Verbandstoffen und bergleichen für das Rote Areuz zehnmal mehr verdient, als er dafür stiftet?

Wir haben von Beamten gehört, die ihr Diensteinkommen teilweise für das allgemeine Wohl hingegeben haben, sonst durch hohe Honorare verwöhnte Künstler verzichten im Dienst der Wohltätigkeit auf jedes klingende Enrgelt für ihre Darbietungen und Werke, von allen Seiten drängen sich freiwillige unbezahlte Hisperäfte; wo aber ist der hochherzige und wahrhaft großzügige Rausmann, der seinen Namen nicht nur in öffentlichen Sammlungen für wohltätige Zwede mit einer schönen runden Summe glänzen sehen will, sondern der rundweg erklärt: "Was mir der Krieg an Mehrgewinst eingebracht hat, mir, der ich hier geschüht in der Sicherheit lebe, die mir meine tapseren Landsleute im Feuer erkämpsen, das soll ganz und ungekürzt nicht mir, sondern der Allgemeinheit gehören!"?

Das ware erst der große, der wahrhaft vaterländisch gesinnte Raufmann, der dem Vaterlande das Opfer seiner Rraft und Fähigkeiten brächte, und das auch nur vorübergehend, in einer Zeit, die von anderen in Ewigkeit unersetzliches Gut an Leben und Gesundheit verlangt.



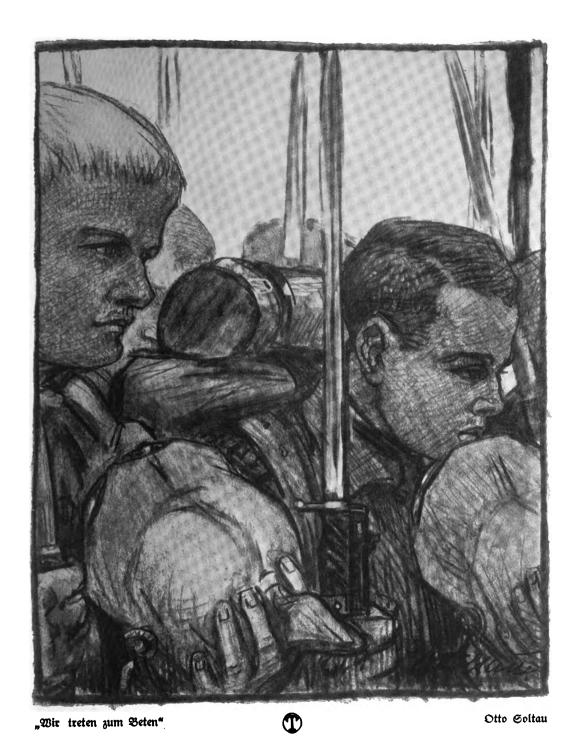

Digitized by Google

### Seharnischte Sonette · Von Hermann Rienzl

O, du mein Österreich! Nach flotten Weisen, Im Walzertatt, wie rittest du so heiter, Ein Biedermeier und ein Sonntagsreiter, In alten Schlendrians gewohnten Kreisen!
Längst im histor'schen Alter eines Greisen
Triedst du die Spiele beiner Jugend weiter;
Zum Ernste sehlte dir der ernste Leiter.
Doch Eisen bricht die Not, wie Not bricht Eisen!
Jett tam der Führer. Vor ihm geht der Schreden, Sein Atem stürzt die ehernen Gebilde,
Sein Schritt schlägt Feuer, seine Augen morden.
So weit sich seine Arme fleischlos streden,
Bededen bleiche Leichen die Gefilde.
Du aber bist durch ihn zum Namm geworden.

Sie wußten nicht und wollten es nicht wissen, Daß beutsche Strahlen ihre Brust durchbrungen. Sie liebten nicht das Volt der Nibelungen; Sie schlugen um sich, schimpsten, krahten, bissen.
Längst hätte slaw'scher Jorn den Bund zerrissen, Längst wäre Östreichs Sterbelied verklungen; Doch eine Antertette, sest verschlungen, dielt sie in Halbbewußtseins Dämmernissen.
Der Russe hob die Faust, sie zu "befreien".
Da tönt es an der Moldau, an der Save:
"Was wurden wir? Und was soll aus uns werden? Hofft nicht, daß wir dem Lichte untreu seien — Und Beute mostowit'scher Wölse-Herben!
Wist: freier Slave wird nicht Jaren-Stlave!"

Was wäre beutsch, wenn es nicht jene waren, Die ihren Wall von Leibern ausgeschichtet, Zu schriemen Deutschland, daß es unvernichtet Dem Sturme steh' der Junnen und Avaren?
Was wäre deutsch, wenn nicht von Bechelaren Das Helbenlied — und was, maisonnbelichtet, Der Vogelweider fromm zu Wien gedichtet, Und Mozarts Lieder heller Engelscharen?
Deutsch sind die Schwerter, die sich blutig färben Heut' in des Polenlandes Völterschlachten.
Deutschland, laß uns nicht ungesegnet sterben!
Den Kreidestrich, der deutsche Länder trennt, Die man verwirrend mit zwei Namen nennt, Willst du ihn böher als die Wahrbeit achten?!

## **Caoutchouc** Von Peter Paul Schmitt

s gibt in Hannover ein sehr großes industrielles Unternehmen, das sich Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha-Compagnie nennt. Ich habe diese sonderbare Schreibart unseres guten Wortes Kautschut seit vielen Jahren mit Befremden bemerkt, aber stillschweigend hinuntergewürgt, so gut wie Eau de Cologne, sive o'clock und vieles andere —

was will man machen.

Da tam auf einmal der nationale Ausschwung, Piccadilly wurde hinweggesegt und die Messenger Boys, sogar die Speisekarten wurden deutsch, wirklich, man traute seinen Augen nicht. Die deutschen Fabrikanten, von den Engländern auss brutalste vergewaltigt, wehrten sich ihrer Jaut, und man las Inserate: "Rauft teine Sunlight-Seise, keine englischen Josetti- und Batschari-Bigaretten und keine Dunlop-Reisen." Indem ich mir den Ring der deutschen Fabrikanten, die sich öffentlich gegen die Dunlop-Reisen wandten, näher ansehe, sinde ich darunter auch die Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha-Compagnie. Was ich disher stillschweigend ertragen habe, schien mir jeht reif zum Platen, und ich wandte mich an die Firma mit der Ansrage, wie sich die seltsame fremde Form "Caoutchouc" erkläre und ob man nicht das schlichte deutsche "Rautschult" jeht dafür annehmen wolle. Darauf antworteten mir die Herren solgendes:

"Unsere Firma steht weber unter französischer Leitung, noch hat sie jemals mit irgendwelchem französischen Gelde gearbeitet. Wir sind aber nicht der Ansicht, daß das Wort "Caoutchouc" französischen Ursprungs ist, es ist vielmehr indianischen Ursprungs, und kann unter diesen Umständen in der Schreibweise unmöglich etwas Außergewöhnliches gefunden werden. Dabei bitten wir Sie zu berücksichen, daß wir mehr als die Hälfte unserer Gesamtproduktion nach dem europäischen Auslande und nach Übersee verkaufen, und daß unsere Firma und die Schreibweise derselben deshald so gewählt ist, um sie in allen Ländern möglichst gleichmäßig nennen zu können. Weiter bitten wir zu berücksichtigen, daß unsere Firma seit über 40 Jahren existiert und in Verbindung mit unserer Firmenbezeichnung Millionen sur Reklame aufgewendet worden sind. Jede Anderung der Firma würde uns unseres Erachtens erheblichen Schaden verursachen.

Sie wollen dieses bitte nicht nur vom Standpunkt unserer Firma aus betrachten, sondern auch vom großen nationalen Gesichtspunkte aus, denn schließlich dient doch jeder Export von Fabrikaten dazu, um deutschen Arbeitern Berdienst zu schaffen und deutsche Fabrikate an Geweben und sonstigen Materialien, die zur Fabrikation erforderlich sind, in ausgiedigem Maße verwandt zu sehen. Sie dürfen sich überzeugt halten, daß wir so gute Deutsche sind wie nur irgendeiner, daß aber schließlich von größeren Gesichtspunkten aus eine Anderung der Schreibweise unserer Firma sich nicht empfiehlt."

Nachdem ich das Schreiben dreimal gelesen hatte, legte ich es achselzuckend auf die Seite, nur bei der Stelle von dem großen nationalen Gesichtspunkt habe ich laut gelacht.

Somitt: Casuatopuc 243

Wir wollen eine kleine Gegenüberstellung machen. Der Engländer sirmiert auf der ganzen Welt englisch, siehe White Star Line, der Franzose auf der ganzen Welt französisch, siehe Crédit Lyonnais oder Agence Havas. Es gibt Deutsche, die sirmieren zu Jause deutsch und im Auslande englisch oder französisch — aus Hamburg-Amerika-Linie wird Hamburg American Line, aus Norddeutscher Lloyd North German Lloyd; es gibt aber auch Deutsche, die selbst zu Dause französisch sirmieren, siehe die Caoutchouc-Compagnie. Dies geschieht indessen nur aus großen nationalen Gesichtspunkten. (Daß das Wort Kautschuk aus dem Indianischen stammt, ist ganz gleichgültig. Aur diese Schreibart ist deutsch, alles andere ist für uns kauderwelsch, und man versteht nicht, daß die indianische Hertunft die französische Form rechtsertigen soll.)

Ich tenne schon auswendig, was man erwidern wird: Das Deutsche ist teine Weltsprache, und wir müssen uns des Englischen oder Französischen bedienen, wenn wir im Auslande Geschäfte machen wollen. Jeden, der so spricht, möchte man persönlich dafür haftbar machen, daß das Deutsche teine Weltsprache ist und in tausend Jahren noch nicht sein wird. Haben diese Herren schon gesehen, wie es andere, selbst kleine Nationen machen? Im Sommer standen in deutschen Beitungen Anzeigen zweier norwegischer Schisfahrtsgesellschaften "Det Bergenske Dampskibs-Selskab, Bergen" und "Det Nordensseldske Dampskibs-Selskab, Trondhjem", auch die Platate einer rumänischen Reederei "Serviciul Maritim Roman" in der Berliner Stadtbahn werden schon manchem ausgefallen sein. Rein Mensch in Deutschland versteht zwar Norwegisch oder Rumänisch, aber das macht nichts: für die Deutschen ist es gut genug, und wo die deutsche Weltsprache sich versteden muß, hat die rumänische es nicht nötig.

Mancher wird sagen, das sind alles Außerlichteiten und auf den Namen tommt es nicht an, sondern auf die Sache. Das ist ein schwerer Jrrtum. Da liest ein Amerikaner von der Cunard Line, Hamburg American Line, White Star Line: alles englisch. Den Durchschnittsamerikaner kann man in ausländischen Dingen für gar nicht unwissend genug einschäßen, wie sollte er etwa auf die Idee kommen, daß eine dieser Gesellschaften eine deutsche ist und berusen, dem deutschen Namen in der Welt Ehre zu machen? — Werden nun die Firmen, die es angeht, umlernen? Man hofft es kaum, aber dennoch sei hier ein Vorschlag auf der goldenen Mitte gemacht: Der Nordbeutsche Lloyd nenne sich überall in der Welt im Hauptamt Nordbeutscher Lloyd und im Ausland, wenn es nicht anders geht und er sich nur so verständlich machen kann, in kleinerer Schrift zwischen Klammern darunter North German Lloyd — aber nicht umgekehrt!

Was die Caoutchouc-Compagnie betrifft, so hat sie ihren Lohn dahin, und es liegt eine gewisse Fronie darin, daß sie trok aller ausländischen Aufmachung jeht nicht nach dem Ausland verlaufen kann. Ich stelle mich aber auf jeden gewünschten nationalen Standpunkt und hoffe, im Interesse der vielen brotlosen Arbeiter, daß dies bald wieder möglich sein wird. Dieses eine muß ich indessen aussprechen: Wenn wir diesen ungeheuren Krieg gewinnen, und das werden wir, und zu Ruhm und Geltung kommen in der Welt, dann haben es jene Herren nicht darum verdient.



## Würdelose Kunst

#### Von Karl Stord

inmal tommt ja immer die Stunde der Wahrheit und Gerechtigkeit.

Und wer es nicht glauben wollte, daß das, was in den letten Jahren in unserer Runst modisch war und den Erfolg für sich hatte, innerlich 🎱 schwach, unlebendig, aller Größe und Befruchtungsfähigteit bar war, wo es nicht feiler Niedrigkeit und übertunchter Gemeinheit verfiel, der mußte es jekt schauernd ertennen. Wo uns die Hohepriesterin nottat, erschien eine feile Dirne, die um die Gunft der Stunde bublte. Alle die üblen Geschäftemacher der Runft haben sich entlarpt, als sie sich in affenartiger Gelentigleit ben Erforbernissen der Stunde anzupassen suchten und mit "attueller" Kunft ihren Profit zu machen strebten. Sie baben sich entlaret in ibrer erbärmlichen Rleinbeit, als sie ber großen Beit mit benselben Mitteln beizutommen suchten, mit benen fie seit Rabren ibre Geschäfte gemacht batten. Denn das ist das Schlimme, es ist genau der gleiche Geist. es sind dieselben Mittel, mit denen sie früher den übelsten Anstinkten schmeichelten, mit denen sie jekt aus den Rochgefühlen einer belbischen Stunde Gewinn suchen. Rann es etwas Erbärmlicheres geben, als dieses Theater, das Bossen, Operetten und sogenannte Volksstude aufführt von derselben Vergeiltheit des Empfindens, berselben unwahren Gefühlsmacherei. der aleichen verlogenen Charatteristit. ber gleichen billigen technischen Mache, und das alles mit Uniformstücken zugedeckt und mit unseren geliebten Baterlandsliedern überbrüllt? Diesen elenden Stribenten und feilen Romödianten dient die Hochspannung der Zeit nur dazu, "patriotischen Ult" zu machen! Steht ein Theater über dem Borbell, bas selbst in dieser Zeir kein höheres Ziel hat, als Müßiggänger zu amüsieren und einige Stunden totzuschlagen? Za, noch schlimmer. Diese Theater betrügen heute. Denn die hineingehen, wollen sich erheben, sie wollen sich stärken, sie wollen gute Nahrung in der gesteigerten Not ihrer Herzen und Sinne.

Aber es ist nicht nur der üble Theatergeschäftsgeist, der sich jetzt in seiner ganzen Niedrigkeit offenbart, auch das literarisch stetz so hochmütige Asthetentum steht in seiner Ohnmacht gedrandmarkt da. Diese "Dichter", die es sertiggebracht haben, daß in den letzten Jahren die übelsten erotischen Probleme als oberstes Literaturgut abgewandelt wurden, die Literaten, die jeden als dummen Epigonen, als "unmodernen" Menschen verschrien, der es wagte, ein nationales oder gar patriotisches Problem zu behandeln, wollen natürlich auch jetzt "modern" sein. Da sie unter modern niemals etwas anderes verstanden haben, als modisch, buhlen auch sie um die Gunst der Stunde.

Wie bezeichnend ist der Münchener Fall mit dem Dichter Alabund, demselben, den eine einflußreiche kritische Clique auf den Schild erhob, nicht trothem, sondern weil er alles Erotische mit zwischer Schweinigkeit in Verse brachte. Wie muß es um das künstlerisch sittliche Verantwortungsgefühl eines solchen Mannes bestellt sein, wenn er in einer Zeit, wo jede Stunde uns die Größe der Opfer, die heilige Gewalt ihrer Aufgaben in Dirn und Perz hämmert, mit Oramen vor die Stord: Würdelofe Runft 245

Öffentlichkeit tritt, die er selbst als "Rleines Raliber" bezeichnet?! Ich sage wie tief muß sold ein sogenannter Rünftler Die Runft einschäken, wie niedrig ift seine Anschauung von ihrer Aufgabe, wenn er sie, die jekt als starter Lebenswert mithelfen, ja die "führen" sollte, in so bürftiger Gewandung an die Öffentlickleit zerrt, daß er selber achselzudend entschuldigt: "Es ist nur kleines Raliber"? Dann bleibe wenigstens zu Sause und verkrieche bich in beiner Rleinheit, statt mit ibr auf den Martt zu gehen und jene zu betrügen, die in ihrer deutschen Gutmütigkeit noch ber Meinung find, die Runft fei teine Amufiermamfell, sondern eine bebre Priesterin. Man lese einige Beilen — besser noch, man lese zwischen ben Reilen, in denen Georg Birschfeld über die Aufführung der Stude berichtet: "Aunge Rekruten und bejahrte Lanbsturmmänner brängten sich an der Rasse — welch seltfamer, feltener, brolliger, bewegender Anblid. Saft du das gefehen, Rlabund? Soldaten hatten ben Eintritt frei. Soldaten, die bald in den Ariea ziehen wurden. Die erhofften sich minbestens die bramatische Raubige im Theater. Mindestens. 3d aber fab fie nachber fortzieben, gut erzogen ibre Enttaufdung perbergenb. Es padte mich, als fie in ber Garberobe ibre Sabel umichnallten und gingen." ("Der Tag" v. 17. Ott.)

Auf bas träftigfte muß ferner Einspruch erhoben werden, wenn für biefes icale Beginnen Beinrich von Rleist Vorspannbienste leisten soll. Man bente. unser von einer geradezu wilden Vaterlandsliebe und scheuester Runftebrfurcht erfüllter Rleist als Schukpatron für "Rünstler", die ihr "kleines Raliber" ausreichend balten zur Kunstnabrung in den schwerften Stunden ihres Vaterlandes. Aber Rlabund läßt auf den Theaterzettel als Leitspruch eine Stelle aus der "Hermannsschlacht" anbringen: "Thusnelba: Gesteh's mir nur: du scherztest blok? — Hermann: Ra. - Mit ber Wahrheit, wie ein Abberit. - Warum foll fich, von feiner Not, der Mensch, auf muntre Art, nicht unterhalten?" Die Stelle steht in der britten Szene bes britten Alts, nahe bem Wenbepunkt, wo Hermann aus ber bei schwerster innerer Qual portrefflich gespielten Beiterteit in ben grausamen Ernst ber furchtbaren Sat umbiegt. Er scherzt, um die Feinde zu täuschen, um die Wut ber Seinigen, auch die seines Weibes, ju fteigern. Diese Lustigkeit ift bas schwerste Opfer, das er bringen muß. Und aus diesem Ausammenbang wagt Herr Rlabund biese in ihrer Vereinzelung mikperständlichen Verse berauszureiken, um seinen Hanswurstiaden ein literarisches Mäntelchen umzuhängen.

Was in München geschah, hat sich in den letzten Wochen in vielen, vielen beutschen Städten ereignet. In Berlin ist's ein erschütternder Anblick, die vom Felde heimgekehrten Verwundeten in den Theatern zu sehen, wie sie "wohlerzogen ihre Enttäuschung verhehlen", wenn sie droben auf der Bühne eine ach so billige Hurrastimmung sich in karikiertem Patriotismus verrenken sehen.

Der Possenunsinn hat unter dem Deckmantel des Patriotismus noch weiter um sich gegrifsen. Das "Berliner-", Thalia-, Walhalla-Theater haben ihre üblichen Sesangspossen patriotisch ausgestattet; die Theater an der Weidendammer Brücke und am Nollendorsplatz haben patriotische Operetten, das Palasttheater eine ebensolche "Revue", in der der diche Thielscher als Schwerpunkt über das Ungemach des Krieges stöhnt. Das Friedrich-Wilhelmstädtische und das Rose-Theater brin-

gen roh zusammengezimmerte "Volksstüde"; das Residenz-Theater, das jett sein langgehegtes Sondergebiet des franzdsischen Seberuchschwanks nicht pflegen kann, ist in der Hurrastimmung am tollsten und zeigt seinen in Trottelrollen dewährten Direktor als Landwehrmann "Krümel vor Paris". Im Herrnfeld-Theater wird patriotisch gemauschelt, im Possen-Theater (der alte Name Folies Caprice ist durchstrichen) ebenso pikant geschwatzt. Das Deutsche Künstler-Theater gräbt das alte Rührstüd "Sewonnene Herzen" aus und vergröbert es in Witz und Sentimentalität. Und so weiter, und so weiter. Auch an manchen der ernster arbeitenden Theater sehen die Dramaturgen ihre Aufgabe darin, die Archive nach Stücken mit Unisormen zu durchsuchen; das "Deutsche Opernhaus" hat aus diesen äußerlichen Gründen die Mühe dreier Neueinstudierungen an von vornherein verlorene, weil innerlich wertlose Werte verschwendet und ist dafür die versprochenen Wagnerdramen schuldig geblieben.

Rann man sich wundern, daß es längst nicht mehr bei der Enttäuschung geblieben ist?

An hundert Stimmen macht sich die Entrüstung Luft, zumal bei den Beimgekehrten, die das Furchtbare braufen erlebt haben, und erleben muffen, daß hier au Rause gerade so gewöhnlich und blod weitergemimt und weitergmüsiert wird. wie por bem Rriege. Damals find sie es nicht gewahr geworben, aber jett fühlen sie diese feile Erbärmlichteit unseres Theaters mit ingrimmiger Wut und brennender Scham. Es ist Reit, daß bier ein Ende bereitet wird, daß die Renfur, statt in übertriebener Angstlichteit jede ernste tritische Auslassung zu den politischen Zeitfragen zu unterdrücken, diese boch unenblich schlimmeren öffentlichen Beleibigungen unserer Beit verbietet. Im Rino berricht berfelbe Blobfinn wie zuvor, ja es scheint, daß man die sogenannten humoristischen Aummern noch mehr bevorzugt. Sogar bas Rabarett hat sich wieder aufgetan. Zwar barf es seine innere Verwandtichaft mit bem allernächtlichsten Strafenleben nicht mehr burch eine gleichzeitige Tätigkeit bekunden, aber nachmittags im Berliner Westen am Rurfürstendamm wuchert es üppig. Es ist wirklich nicht genug, daß die Bensur bier mit bem Rotstift die übelsten Unanständigkeiten wegstreicht. (Seltsam, wie selbst grundsätliche Gegner ber Zensur jett ihr manchmal dantbar find. Die "Vofsische Reitung" schreibt gerabe in bezug auf die Rabaretts unterm 22. Ottober: "Erfreulicherweise und Gott sei Dant, endlich hat der Benfor für Reinigung gesorgt. Nichts mehr, was selbst bartgesottene Lebemanner erroten macht. Reine Runst, bie sie sein will und doch nicht ist.") Übrigens ist dieser Rabarettgeist überhaupt nicht zu reinigen, weil er burch und burch faul ift. Wie weit die Fäulnis porgeschritten ist, zeigt eine in ber "Tägl. Runbschau" (Ar. 254) erschienene Beschwerbe, in der Berwahrung bagegen eingelegt wird, bak, wie wiederholt geschehen, Rabarettkünstler in Berwundetenlazarette eindringen und unter dem Vorwand "Erheiterndes" zu bringen, ihre höchst eindeutigen Schmukgebichte portragen. Nein, bier muß ganze Arbeit gemacht werben. Ich perkenne nicht, bak mancher Beruf bart getroffen wird und bei einem strengen Vorgeben ums bisberige Brot gebracht wird. Aber man muß boch ruhig bie Frage erwägen, ob dieser Beruf ein in einem gesunden Staatstörper berechtigter mar. Wenn Stoed: Burbeloje Runft 247

jett bant ber Ginftimmung ber Beit bas Empfinden bes gangen Boltes fo geartet ift, daß es die Erbärmlichteit und Niedrigkeit mancher Unterbaltungen und Einrichtungen ertennt, die es in einer schlaffen Friedenszeit duldete, an benen es gar Gefallen fand, so soll man sich freuen, wenn in dieser Stunde der Erkenntnis biese Auswüchse beseitigt werben können. Welch ein niedriger Standpunkt, was für ein ganz hirnloses Krämergefühl, wenn man unwürdige und unsaubere Erscheinungen dulbet, damit jene, die von diesem üblen Getriebe bisher glanzend gedieben, auch jest nur ja ibre Eristens bebalten? So macht euch boch auch zum Schützer ber Ballotale der Halbwelt und ber Animierkneipen mit farbigen Laternen! Auch das sind Eristenzen. Schütt nur ja recht alle bie, die im trüben fischen und begt sie sorgsam, damit sie diese ihnen ungunstige Beit gut übersteben und nachber sofort wieder in Blute find. Es ware auch zu schae, wenn biese Schmaroger unseres Lebens zugrunde gingen in biefer Beit, mo Taufende und aber Tausende unserer Besten ihr Blut hingeben, wo Hunderttausende unserer Brapsten aus ihrem ganzen Arbeitstreise berausgerissen werden und freudig bas ehrlich erworbene Lebensgut daranseten, um für die Gesamtheit zu tampfen, mit ber Auslicht, nachber von neuem anfangen zu müssen.

3ch hoffe, daß die in weiten Volkstreisen tochende Entrustung bald überwallt und öffentlich die Bernichtung bieses gangen Aftertunstbetriebes erzwingt. Wie erbarmlich ist die Mehrzahl unserer sogenannten Withblatter! Wie blob, nein wie innerlich schamlos, wie bis ins Mark hinein unvornehm ist diese ganze Art! Rauft sie nicht mehr, erhebt Einspruch gegen ihre Auslage in den Wirtschaften und schluckt ben Arger nicht immer in euch binein! Jahrelang mußte man fich biefe Art von Literatur gefallen lassen, weil kein Wiberhall da war für den Widerspruch gegen sie, weil eben eine schwächliche Dulbung geboten schen. Zett ist ber Ründstoff da, es braucht nur den brennenden Funten, und dieser Wust wird von der Flamme ber Empörung verzehrt. War es wirklich nötig, daß wir vom Schlachtfeld aus gesagt bekommen müssen, wie niedrig und unwürdig diese Kriegsposttartenindustrie ist, die sich in allen Schausenstern mit ihren schlecht gezeichneten, geistlosen und innerlich roben Erzeugnissen breitmacht? Mußten uns wirklich erft die Golbaten sagen, daß das nichts mit ihrem Freilufthumor gemein hat, sondern gang brediger Stubenwik ist? Rest erscheinen glücklicherweise allenthalben die Feldpostbriefe, die von der Wirtung dieser Rartengrüße bei der Armee berichten, und aus benen ich als Beispiel eine in der Kölnischen Reitung (Ar. 1123) veröffentlichte Auschrift eines Rompagnieführers heraushebe: "Ach habe bei der Verteilung der Bostsachen an die Mannschaften verschiedentlich beobachtet, wie sich barunter Postfarten befanden, die die besiegten Franzosen, Englander und Russen in geschmadloser Weise verhöhnten. Der Eindrud dieser Bostlarten auf unsere Leute ift ein höchst bemerkenswerter. Fast teiner freute sich über die Rarte, im Gegenteil drudte jeder Mann sein Miffallen darüber aus. Ift schon an und für fich eine folde Rarte m. E. äußerst geschmadlos, so wirtt sie bier im Felde angesichts unserer Toten und Verwundeten geradezu widerwärtig. Eine solche Karte paßt ins Feld genau so gut wie ein Clown auf ein Leichenbegängnis."

Nicht nur ins Feld paßt diese Rarte nicht, nicht nur dort wirtt sie als Schand-

fled, das gleiche gilt hier zu Jause. Es reicht nicht aus, solche Posttarten als Geschmadsverirrungen abzutun, — sie können geradezu eine nationale Gesahr werden und unseren Feinden schlimme Waffen in die Hände liesern. So hat im Verlag der "Vereinigung der Kunstfreunde" (!!) C. Röchling eine Karte veröffentlicht, die das Bild eines verwundeten deutschen Soldaten zeigt, der mit einem geradezu widerlichem Ausdruck im Gesicht, die Faust ballend, singt:

"Bei Lütich war es gar zu fein,
Jupheidi jupheida,
Wir schlugen Tür und Fenster ein,
Jupheidi-heida.
Und hätt' man uns die Freud' gegönnt,
Wir bätten's ganze Nest verbrennt."

Ja, wo ist hier denn die Zensur! Es sollte einmal einer in ernster Aritik solche Schandtaten unseren Soldaten nachsagen, wie sie hier auf einer "vaterländischen" Karte geradezu verherrlicht werden! Unsere Feinde können sich gar teine besseren Dokumente für unsere "Mordbrenner"-Gesinnung wünschen.

Das ganze Voll muß dazu mithelfen, daß diese Auswüchse beseitigt werden. Wir müssen eins sein mit denen drauken, die für uns leiden und tämpfen. Wir wollen ibrer würdig sein und ihnen belfen im gleichen Geiste. das Vaterland zu retten, hier daheim vor den inneren Feinden der Berwesung. O, das Bolt trägt nicht die Schuld, es sind jene, die dadurch mit zu den "Führern" des Volkes gehören, dak bie öffentliche Runst lediglich als Gewerbe angeseben wird und jeder in ihr wirken darf, der mit den Gewerbegerichten nicht in Streit gerät. Was das Volk von der Kunst sucht, das könnt ihr auch jekt alle Tage erleben. Schöner und stärker tritt es hervor, als jemals in den Friedenszeiten. Seht nur an, wie die Konzerte ernster großer Musik gefüllt sind, wie die Menschen sich hindrängen, wo auf den Straßen und in Kirchen behre Musik ertönt. Reine attuelle. Überall sieht man, wie völlig verpufft, was für ben Augenblick gemacht ist, wie dagegen hehr und gewaltig wirtt, was aus dem größten, stärtsten und reinsten Empfinden jener Rünstler berausgewachsen ist, denen sich als Richtschurr ihres Schaffens jene höchste Rünstlerpflicht eingegraben hatte, die Schiller in den Worten tundete: "Der Menschheit Wurde ist in eure Band gegeben."



### Gedanken zum Kriege · Von Karl Aöhel

Das sei jest und immerdar dein Gebet: "Berr, laß mich die Wahrheit ertragen tonnen — dann ist es um mich gut bestellt!"

Mit Gewalt lente beinen Geist ab von der Trauer um Verwundete und Tote, von den Greueln des Krieges — wir brauchen frische Geister, um den Aufgaben der heiligen Stunde gewachsen zu sein!

Wenn jest noch einmal irgendeine Versuchung dich bestürmen sollte, so überzeuge beine Seele davon, daß auch von beiner Tugend das Schicksal des Vaterlandes abhängt!





## Die Verlustlisten

ie wenig Codesanzeigen in den Beitungen im Verhältnis zu den Verlustlisten! Diese zählen zwar auch die Verwundeten auf, und dei manchen Cruppenteilen gibt's bisher nur wenig Codesfälle, und die Verwundungen sind hier meist leicht.

Aber es kommt, wie Hermann Mulert in der "Christlichen Welt "ausführt, auch das Segenteil vor. "Die Zeitungen bringen ja jetzt nur noch Zahlenangaben, aber wer die amtlichen Listen regelmäßig liest, der sieht mit tieser Trauer, wie ungeheuer die Berluste einzelner Regimenter und Kompagnien sind. Und wie wachsen diese Listen jetzt! Erst täglich 4 Seiten, jetzt in zwei Tagen — 11. und 12. September — 471 Sind diese Blätter nicht wie Massengäber? Beim Lesen der tnappen, sachlichen Auszählungen sindest du hier und da einmal einen, von dem du wußtest, dazwischen den und jenen, den du gekannt hast — vielleicht als Kind, als Schüler —, num ist sein Leben abgeschlossen. Aber dasselbe und noch Schwerzlicheres, als du bei dem und jenem Namen empfindest, während sonst der Blid die Blätter nur überfliegt, empfinden andre bei anderen Namen. Wohl teiner der Sesallenen stand ganz einsam im Leben; um jeden wird geweint.

Bit es nicht unerträglich, wie hier ber einzelne in ber Menge untergeht! Er mag helbenbaft getämpft haben, bier persintt ber Helb in ber Masse....

Liliencron schilbert in seinem Gebicht von dem Junter, der bei Kolin fiel, wie dem greisen Vater das Buch, das sein Sohn bei sich trug, als letzter Gruß überdracht wurde:

Prauf schrieb hinein die Zitterhand: "Kolin. Mein Sohn verscharrt im Sand, Wer weik wo."

umb bas Lieb schließt:

Und bin einst ich, und bist einst du Verscharrt im Sand zur ewigen Ruh', Wer weiß wo.

Ja, daß wir selbst es nicht wissen, wo wir einst im Grabe liegen werben, das ist unser aller Schickal, das ist Menschenlos, aber daß viele von uns jetzt sagen müssen: "Unsere Brüder und Sohne liegen draußen, wer weiß wo, das Schlachtfeld kennt man, dahin könnte man reisen, aber unter den Massengtäbern kann niemand die Stätte sinden, wo der liegt, den wir so lieb hatten', das ist vielen schwer. Und doch: der Christ wird darauf bedacht sein, daß er sich nicht zu lange solchen Empfindungen hingebe. Wenn wir ein Grad kennen, am Hügel eines Menschen sitzen, der uns lieb war, kann nicht gerade da die Trauer sich lähmend auf uns legen,



250 Ste Verluftiften

daß alle unsere Gedanten nur auf den Tob, den Berlust, die Bergänglichteit gerichtet sind? "Herr, gib der Seele Flügel, daß sie hinüberschaut", das wünschen wir uns, darum bitten wir, weil die Seele nicht immer gleich start dazu ist. Rann sie es aber, vertrauen wir darauf, daß unsere Toten heimgegangen sind, daß sie bei dem Herrn sind, dann verliert jenes Wer-weiß-wo, das vom Grabe gilt, für uns das Bedrückende.

Wie wenig kommt's barauf an, daß eines Menschen Grabmal erhalten bleibt, überhaupt darauf, daß sein Gedächtnis bei Menschen erhalten bleibt! Es kommt darauf an, was wir sind, nicht, was wir scheinen; darauf, was wir wirken, nicht, was die Leute von uns wissen. Ja auch nicht immer auf das, was wir wirken, denn das hängt sehr von äußeren Verhältnissen ab. Mancher ist alt, krank, gehindert; nach außen zu wirken ist ihm versagt — ist sein Leben darum zweckos? Ist es uns nicht bei manchen, die dieser Welt absterben, so, als müßte es ein höheres Leben geben, für das sie reisen? Wir Menschen sind es gewöhnt, zu ordnen nach Ruhm und Rang; die Todesopfer unseres Volks, von denen die Verlustlisten reden, sollen uns helsen, zu glauben, daß es höhere Maßtäbe gibt, und daß wir über alles Vergängliche hinausblicken sollen und dürsen. Diese Listen mit ihrer schlichten Sprache sollen uns dazu helsen, daß uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, daß die Ewigkeit uns in die Zeit hell hereinleuchtet.

Sie sagen uns noch etwas anderes. Wer um Angebörige und Freunde trauert, die im Kriege gefallen find, tonnte leicht bitter werden im Gedanken baran, wie ungerecht, wie ungleichmäßig der Tod seine Opfer fordert. Aus einem Haus zogen viele aus, und sie sind alle bisber unversehrt, aus einer andern Familie ein einziger, und ihn hat die Rugel schon getroffen. Und boch burfen wir benen, die fo trauern, fagen: Laft eure Traurigleit nicht zur Bitterleit werben! Bitter zu werden hattet ihr Grund und Recht, wenn jest, wie es in vergangenen Zeiten bisweilen gewesen ist, und wie es in anderen Ländern gelegentlich noch sein mag, der eine Teil des Bolls die Lasten des Ariegs auf den andern abgewälzt bätte, wenn die Reichen und Vornehmen ihre Söhne vor dem Schlachtentod gesichert hätten. So ist's bei uns nicht. Wer die Verlustlisten liest, findet immer wieder, daß unverhältnismäßig viel Offiziere gefallen sind, daß diese Führer ihr Leben mit besonderem Mute eingesett und hingegeben baben muffen. Der Tob eines Baters ober Gatten ober Sohnes ober Brubers wird im Haus bes Armen mit ebenso tiefem Schmerz empfunden, wie im Palast des Berrschers, aber es bleibt doch etwas Grokes, dak unter den Gefallenen auf den Schlachtfeldern des Westens jene Prinzen von Meiningen und Lippe liegen, Söhne deutscher Fürstenhäuser. Wenn irgend ein Wort bezeichnend bafür war, dak Pflicht und Not dieser Zeit im Raiserschloß gerade so empfunden wurden, wie im Naus des schlichtesten Bürgers und Arbeiters, dann ist es dies, daß die Raiserin im Blid auf ihre ausziehenden Söhne fagen konnte: "Von uns gehen auch sechse mit." Und wenn ein Wort bewiesen hat, daß die Tugenden der Mannszucht und Tapferkeit, der Hingabe und Selbstverleugnung jeht Deutschen aller Parteien und aller religiösen Betenntnisse beilig find, dann ist es jenes Wort des Volkspertreters, der als der erste unserer Reichstagsabgeordneten im Felbe gefallen ift. Lubwig Frant forieb wenige Tage vor seinem Tobe in einem Brief über die Entbehrungen des Rriegerlebens: "Der Rörper ist wirklich der Stlave der Seele." Dak die seelischen Krafte über den Körper herrschen, der Geist über das Fleisch, der sittliche Wille über Schwachheit und Pflichtvergessenheit siegt, barauf beruht unsere Hoffnung, daß Deutschland in diesem Kriege die Oberhand bebalt.

Dieser Krieg hat uns Deutsche einiger gemacht, als wir je waren, und wir haben hier wirklich alle füreinander gestanden. Ihr Trauernden, last eure Trauer nicht Bitterkeit, sondern Treue sein! Die Gefallenen sind für uns alle gefallen. Sie wollten mit ihrem Kämpfen und Sterben Deutschland dienen, dem Vaterlande helsen. Diesen ihren letzten Willen wellen wir ehren als ein heiliges Vermächtnis. Er soll uns helsen, so zu leben, daß wir uns in Pflichttreue gegen das Vaterland mit ihnen eins wissen; ihr Vermächtnis soll uns helsen, nach dem



Willen Sottes zu leben, unseres Gottes, zu dem sie uns vorangegangen sind. Sie sind getreu gewesen dis in den Tod; laßt uns treu sein im Leben, solange uns Gott noch Zeit dazu läßt." Solange uns Gott noch Zeit läßt.



#### Lesestoff und Bücherspenden

er Gelegenheit hatte, bei der Berforgung von Lazaretten mit Lesestoff mitzuwirten, tonnte dabei mancherlei wertvolle Erkenntnisse sammeln. Es waren Aufruse erlassen, Bücher für Berwundete zu stiften. Und erfreulicherweise hatten diese außerordentlichen Erfolg. "Ganze Möbelwagen voller Bücher wurden uns ins Haus geschickt", so kann man oft berichten hören. Neben der großen Opserwilligkeit, die sich darin äußert, ist auch ein Zweites als bedeutsam hervorzuheben: der Ersolg deweist, daß in sehr weiten Kreisen das Lesen eines guten Buches nicht als ein überflüssiger Lurus angesehen wird, der in ernster Zeit zu entbehren wäre.

Eines guten Buches! Denn das ist teine Frage: jeder der freundlichen Geber ist der Aberzeugung, etwas für Verwundete besonders Geeignetes und zunächst einmal in diesem Sinne Sutes, d. h. Brauchdares zu dieten. Manch einer hat sich zu diesem Zwed wohl von einem lieden Buch getrennt. "Biel tann ich nicht geben, aber meinen Reuter will ich Ihnen doch schlen", schreibt einer. Sanze Schulen, Lehrer und Schüler zusammen, dringen eine schöden Buchersammlung dar; kleine Kinder senden "für die lieden Soldaten" ihre Lesebücher, deren Außeres oft von startem Gebrauch deutlich redet. Verleger stellen wertvolle Werte, die bei ihnen erschienen, zur Verfügung.

Eine nähere Durchsicht ber Büchermassen zeigt, daß ein sehr bebeutender Prozentsat nur Gutes, zum Teil sogar außerordentlich Gutes bietet, daß aber nicht alles, was einlief, ohne weiteres verwendbar ist. Bücher für Verwundete müssen zunächst zwei äußerliche Eigenschaften haben; eine unerläsliche: Reinlichteit; eine sehr erwünschte: nicht zu großes Gewicht. Sie müssen weiter in ihren inneren Eigenschaften, wenn angängig, nicht zu schwere Verständlichteit mit gutem Wert vereinigen. Alle vier zusammen: das wäre der ideale Zustand. Aber die Annäherungsgrade an dieses Ideal wollen die solgenden Zeilen berichten. Es liegt uns völlig senn, etwa zu "nörgeln"; schon der Zwed der Einsendungen verbietet dies. Es soll nur berichtet werden, was für Arten von Büchern da zusammentamen, und was daraus folgt.

Rur in Rürze wollen wir zwei kleine Gruppen von Sinsenbungen erwähnen, die beibe für verwundete Soldaten wenig geeignet, sonst aber sehr verschieden sind: eine rührende und eine unerfreuliche Alasse. Da werden einige schwere, prachtvolle Bücher aus dem Gediet der klassischen Altertumstunde, oder auch naturwissenschaftliche Tafelwerke, die vor 60 Jahren erschienen, von einer Dame gestistet, deren Abresse nicht gerade in die wohlhabendsten Viertel der Stadt weist. Es geht eine wehmutige Stimmung von ihnen aus: man sieht förmlich eine alte Dame vor sich, deren Mann vor langen Jahren früh inmitten wissenschaftlicher Arbeiten stadt, und die jeht vielleicht durch den Krieg dazu gebracht wurde, für ihren weiteren Lebensweg möglichst viel Entbehrliches sortzulassen.

Die andere Gruppe ist unerfreulich, soll aber der Vollständigkeit halber doch nicht mit dem verdienten Stillschweigen übergangen werden. Da gibt es lieblose Sendungen, die offenbar nur den Zwed hatten, im Bücherschrant aufzuräumen. Wenn da einer für verwundete Soldaten Frauen-Modenjournale schick, oder ein lateinisch-deutsches Lexiton, oder auch das Deutsche Reichs-Strafgesetzbuch, so wirtt das, gelinde gesagt, verstimmend. Aber zum großen Stüd ist das nur ein sehr kleiner Teil des Sanzen.

Und die große Hauptmenge ist boch, das durfen wir mit Freude feststellen, gut ver-

wendbar. Natürlich gibt es da unzählige Abschattierungen; alle Geschmackrichtungen der Einsenber, alle literarischen Strömungen, alle Arten von Erzeugnissen erstilassiger und minder leistungsfähiger Berleger sind vorhanden. Neben glänzenden Werten der besten Autoren gibt es seichteste Unterhaltungsschriften, und auch die ausgesprochene Schund- und Schmutsliteratur sehlt nicht. Aber blese tritt prozentual doch nur sehr wenig hervor, und die Zahl berzenigen Bücher, die wegen äußeren Schmutzes für Lazarette unverwendbar sind, diese ist viel böber.

Die folgenden Namen sind bezeichnend für die Zusammensetzung des Sanzen: Ontel Toms Hütte, Lagerlöfs Gössa Berling, Türmer-Jahrbuch, Rellers Grüner Heinrich, Seidels Leberecht Hühnchen, Friz Reuter, Paul de Kock, Shatespeare, Hackländer, Sven Hedins Reisebeschreibungen, Eugen Sue Die Geheimnisse von Paris, Gotthelfs Uli und Dumas' Drei Musketiere.

Die Einsender ließen sich von zwei Gesichtspunkten leiten. Der eine Teil möchte, daß bie Bücher nur unterhaltenden Zeitwertreib bieten, der andere will mit seinen Einsendungen auch tünstlerische Freude verbreiten, religiös erbauen oder wissenwerte Dinge vermitteln.

Die erste Gruppe stellt große Mengen leichter und leichtefter Erzählungsliteratur zur Verfügung, Hausen und Hausen von Bändchen verschiedener Romansammlungen, Zeitschriften mit ausgesprochener Unterhaltungstendenz, die gar teinen Anspruch darauf machen, höheren Ansorderungen zu genügen, die nur Bilderbuch sein wolsen. Man sieht erstaunt, daß es doch viel mehr derartige Blätter gibt, als man vorder ahnte. Es ist teine Frage: dei dieser besonderen Verwendung tommen auch sie einem tatsächlichen Bedürfnis entgegen, denn viele Krante sind für solideren Lesesstoff einsach noch zu schwach. Manche Werte dieser Literatur haben schließlich ja auch literarischen Wert; die Mehrzahl natürlich nicht, sie ist nur mit Vorsicht zu genießen. Nebendei bemerkt weist gerade diese Gruppe den größten Prozentsat von Büchern aus, die äußerlich auch den allerbescheibensten Ansprüchen an Reinlichteit nicht standbalten, mit Biersleden "geziert" sind oder Cababsqualm aus allen Seiten quellen lassen.

Und zu diesen dußeren Geschmacklosigkeiten gesellen sich gelegentlich innere Unmöglickeiten. Es gibt manche — sagen wir einmal schonend: "naive" — Leute, die da meinen, für die "rauhen Krieger" sei gerade die gröbste Unterhaltung die allergeeignetste. Und so tauchen die verblüfsendsten Sachen auf: die Rick-Carter- und Nat-Pinkerton-Hefte, die Romane von scheußlichem Druck auf erbarmungswürdigem Papier mit lockend-fragwürdigen Umschlagdeichnungen und ebenso viel versprechenden Titeln. Und dann vollends gewisse pornographsische Beitschriften. Man ist erstaunt, wieviel von dieser Literatur noch umgeht. Und man wird sehr nachdenklich, wenn man sich vorstellt, daß selbst diese Sachen gesandt wurden in dem Slauben, etwas besonders Sutes zu stiften und recht viel helläugige Freude zu verbreiten.

Ein fragliches Rapitel ist auch die spannende Unterhaltung für Krante, etwa durch Reisebeschreibungen mit besonderer Berücksichtigung des Abenteuerlich-Gruseligen. Ob 3. B. die Soldaten, die aus einer der großen Schlachten des Weltkrieges tamen, Freude daran haben werden, während ihres Krantenlagers einige der Bücher aus den Jahren 1900—1914 zu lesen, die den tommenden Weltkrieg mit mehr oder weniger Phantasie und Sachtemunis schildern, das darf doch sehre bezweiselt werden. Diese literarische Sattung war nicht zu knapp vertreten, darunter auch einige Bücher, die dalb darauf von den Generalsommandos verboten wurden.

Bevor wir die bedeutsame andere Jauptgruppe betrachten, wollen wir noch turz, gleichsam außer Konturrenz, ein paar besondere Fälle erwähnen. Da sind z. B. die frembländischen Literaturen. Die kleinen Geister lassen sich leicht beiseite stellen; wie ist es aber mit den mittleren Calenten, die noch nicht so groß sind, daß sie über den Nationen stünden, etwa Gorkis oder Maupassant? Und dann vor allem Kipling und Wells! Es muß doch Leute geben, die vom Beitungslesen gar nichts behalten; denn nur durch völlige Unkenntnis des Deutschenhasses dieser beiben letztgenannten Herren kann man es erklären, daß in manchen Fällen die Lektüre

ihrer Werte verwundeten deutschen Soldaten zugemutet wurde! Sehr problematisch ist natürlich auch die Verwendung der großen Seister seindlicher Nationen. Etwa Colstoj, Dostojewskij, Sogol (es wird doch viel Russisches gelesen!), Zola oder dergleichen.

Und dann eine Gruppe, von der man nicht weiß, soll man sie rührend oder tragitomisch nennen. Da schiden verschiedene unbekannte Autoren größere Posten ihrer Werte ein, die z. E. "mit Beitrag des Schriftstellers zu den Drucktosten" herausgebracht wurden. Der Versasser hatte im stillen gehofft, hierunter eine zu Unrecht verkannte Größe an dichterischem Können zu entdecen. Leider wurde diese Hoffnung arg zuschanden. Aber auch diese Gaben wurden in der Aberzeugung gestiftet, etwas besonders Sutes zu bieten; denn diese Meinung hat doch schließelich jeder Versasser von seinen Werten.

Nun aber die bedeutsame andere Jauptgruppe. Sie umfaßt die Einsendungen all der Geber, die unter einem guten Buche nicht nur ein unterhaltendes, sondern auch eines von literarisch oder sonstwie wertvollen Eigenschaften verstehen. Und der Umfang dieser Abteilung ist doch so groß, daß aller Pessimismus, den vorher die auch vorhandene Schundliteratur auslösen mochte, einer aufrichtigen Freude weicht. Die Bestredungen der letzten Jahre zur Verbreitung guter Letztüre haben doch einen bereiten Boden gesunden und gute Erfolge gezeitigt. Die zahlreichen Sammlungen von gutem und billigem Lesessschift, in denen unsere Beit so Ausgezeichnetes leistete, um die reichen Schäße unseres Schrifttumes auch weiteren Kreisen zum Besit zu machen, diese sind in großem Umfang für die Verwundeten zur Verfügung gestellt.

Und dazu tommen die Originalausgaben unserer Großen. Da erscheinen sie vollzählig, unsere Klassiter, und dann die Späteren, die Keller, Storm, Ludwig und Scheffel und wie sie alle heißen. Auch kleinere Schriftsteller, die uns nicht mehr so recht liegen, die einst ebenso überschwenglich gefeiert, wie später übermäßig verdammt wurden, und die jetzt doch bei den Verwundeten noch Freude genug verbreiten können; Julius Wolff zum Beispiel. Dann aber die zeitgenössische Literatur! Wir möchten gerade auf diesem Sediet von der Nennung einzelner Namen absehen. Nur zusammensassend wollen wir seiststellen, einmal, daß neben dem modernen Kitsch auch die moderne gute Dichtung in überraschend zahlreichen Eremplaren zur Verfügung gestellt wurde, d. h. also, daß auch sie viele ehrliche Anhänger besitzt. Und dann, daß dieser ganze Zweig in größeren Mengen vertreten ist als der der Klassister.

Weiter die belehrende Literatur der Memoiren, Reisebeschreibungen und populärwissenschaftlichen Darstellungen. Auch sie ist in erfreulich großem Umfang vorhanden. Auch hierin kommt das berechtigte Vertrauen zum Ausdruck, daß von den vielen Gebildeten in unserem Heere viele, wenn nur ihr Zustand es erlaubt, für wertvolle Vinge Interesse haben werden, etwa für Bismarcks Gedanten und Erinnerungen, für Richard Wagners Briefwechsel mit Mathilde Wesendonk oder für Varstellungen alter Kunst- und Kulturstätten aus dem Operationsgediet unserer Armeen. Also die sehr richtige Ansicht, daß auch auf dem Gediet der geistigen Nahrung für unsere Goldaten das Beste gerade gut genug ist, hat erfreulich viele Vertreter.

Das kommt auch in den Zeitschriften zum Ausbruck, die zur Verfügung gestellt wurden. Da sind unsere sämtlichen guten belletristischen Blätter ebenso vollzählig vertreten wie unsere führenden Kulturzeitschriften. Und neben den großen unter ihnen von allseitiger Verbreitung und wohlbekanntem Namen tauchen unter der Menge — insbesondere in der letzterwähnten Sattung — auch verschiedene kleinere Nachrichtenblätter aus, die gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt besonders interessant sind. Ihre Durchsicht führt einem erneut vor Augen, daß doch in unserem Vaterland eine Menge von Bestredungen am Wert sind, bessere Zustände in unserem täglichen Leben herbeizusühren. Wir meinen Veröffentlichungen von Vereinen oder Verdänden, die etwa auf dem Gebiet der Wanderbewegung, der Vogelschusbewegung oder dergleichen wirken. Sie sind in nicht gerade großem, aber doch wohl beachtenswertem Umfang vorhanden. Ihre Einsendung beruht, so darf man wohl annehmen, auf der Aberzeugung, daß bei der großen Neuordnung aller Oinge nach dem Kriege für alle derartigen Bestredungen

254 Die schwarzen Bratterianer

sich eine nie wiederkehrende Selegenheit bietet, hervorzutreten. Aun haben wohl viele Menschen erst jeht einmal, wo sie als verwundete Soldaten im Lazarett liegen, im Segensah zu ihrem täglichen Leben Zeit, ihren Sedanten nachzuhängen. Da kann es für später wertvoll werden, diesen Sedanten eine bestimmte Richtung zu geben.

Darüber mag man nun benten, wie man mill. Eins ist wohl sicher: biese Meine Gruppe verdient deshalb Beachtung, weil sie bereits jett die Berhältnisse jenseits des Krieges ins Auge fast und sich bemüht, auf ihre Weise die Kulturarbeit vorzubereiten, die dann in der tommenden Friedenszeit erneut und erhöht in Angriff genommen werden muß.

Und wenn wir nun versuchen, den Sesamteinbrud der Büchermengen zusammenzusassen, die zu dem schönen Zwede der Verwundetenhilse zur Verfügung gestellt wurden,
dann können wir sagen: der Sesamtdurchschnitt ist zwar nicht von idealer Jöhe, aber niedrig
ist er keineswegs. Zu Pessimismus ist kein Anlaß. Die Bestrebungen der letzten Friedenszeit,
guten Lesestoff zu verbreiten, haben erkenndar ihren Erfolg gezeitigt, der die auch vorhandenen unerfreulichen Erscheinungen wettmacht. Wenn nun aber diese geleistete Arbeit nicht
versoren sein soll, dann muß auch sie nach dem Kriege erneut wirken. Wie auch dann die Verhältnisse sein mögen — jezt, wo diese Zeilen geschrieden werden, ist es noch unmöglich, sich
davon ein Bild zu machen —, auf jeden Fall muß es möglich sein, Mittel und Wege auch für
biese Kulturarbeit zu sinden.

#### TO S

# Die schwarzen Prätorianer

Zaum ein Zahr ist es her, so wird der "Frantf. Stg." geschrieben, seit in französischen Blättern von ben "fcmarzen Pratorianern" gefprochen murbe, die berufen feien, 🔰 burch die Pässe der Bogesen gegen Deutschland vorzubrechen, und die als die furchtbarste Waffe in den Händen des französischen Boltes gegen die Deutschen betrachtet und gerühmt wurden. Am 14. Juli 1913 hatten die algerischen Turtos, und an ihrer Seite zum ersten Male bie schwarzen Senegalneger, an ber Eruppenschau auf bem Felde von Longchamps teilgenommen, und ganz Baris befand sich in einem Freudentaumel, wenn es sich die Erfüllung ber stolzen Hoffnungen vergegenwärtigte, die das Baterland an die schwarzen "Naturkinder" knüpfte. So nahe bevorstehend, wie er es wirklich war, glaubte man bamals in Frankreich den europäischen Rrieg, in dem bekanntlich auch die afrikanischen Truppen zur Berwendung gelangt sind, noch nicht; man hatte Zeit, sich in schönen Zukunftsphantasien zu wiegen, und die Barifer Damen überschütteten bie schwarzen Gafte ber Bauptstadt mit Liebenswürdigkeiten und Bartlichkeiten. Begeistert malten die Zeitungen ihren Lesern den Krieg der "Rache und Revanche" aus, wenn nach Bollendung ber Eisenbahn durch die Sahara immer neue Massen aus bem Innern bes afritanischen Erdteils geholt werden tönnten, wie einst Uttila aus dem Innern Ungarns und Ruglands bis weit nach Alfien hinein seine Scharen geholt habe, um mit ihnen bie Reiche bes Westens zu zertreten. Glückstrahlend über das, was man auf dem Felde von Longchamps gesehen hatte, schrieb damals ber "Temps": "Noch immer ist Frankreich ber Mittelpunkt aller Rultur und Zivilisation, und an ihrer Erhaltung durch Frankreich ist die ganze Welt in gleicher Weise beteiligt. Wir erfüllen baber nur unsere Pflicht, wenn wir der Welt die Fortbauer biefer Bivilifation mit allen Mitteln sichern, die uns in die Bande gegeben find. Es muß babei ausbrudlich betont werben, daß bei biefen Mitteln nicht gefragt werben barf, ob fie erlaubt find ober nicht, fondern nur, ob fie die Wirtung haben, die man von ihnen erwartet." Gegen diese ruchlose Anschaumg, die sich auch in den übrigen Pariser Blättern sand, wandte sich ber Sozialistenführer Zean Zaurds in ber "Humanite" mit warnender Schärfe und fragte: "Wenn nun einmal die Eingeborenen Afrikas als die "Rulturträger" Frankreichs gelten,

und sich in ihnen die Hoffnungen aller ,wahren Franzosen' verkörpern sollen, so darf man wohl die Frage stellen, welche Kultur und welche Livilisation von ihnen über die Grenzen Frantreiche hinausgetragen werden sollen. Man kann sich leicht vorstellen, wie die liebenswürdigen und galanten Pariserinnen, die sich in ihrer Begeisterung für Turkos und Neger nicht genug tun können, von diesem Gesindel behandelt würden, wenn sie ihm am Abend nach einer Schlacht in die Hände sielen. Zeder wahre Franzose muß vor Scham erröten, wenn er sieht, daß solche Horben zur ,Verbreitung der französischen Kultur' und zur Verteibigung des Vaterlandes berbeigerusen werden sollen."

Nun haben ja auch die englischen Soldaten mit den Senegalnegern Blutsbrüderschaft getrunten. Wenn man weiß, so lieft man in ber "Deutschen Tagesztg.", mit welchem Hochmut und welcher Berachtung ber Englander stets auf den Neger berabgeseben hat und wie er ibn in seinen Rolonien burdaus nicht als gleichberechtigten Menschen behandelte, so wird man die Tragitomit versteben, die in dieser Selbstentwürdigung liegt. Das Schlachtfeld in Norbfrantreich, auf dem die englischen Truppen dicht neben den französischen Kolonialtruppen steben, hat bas Wunder vollbracht. Der einst so stolze und selbstgewisse Com Attins umarmt sich jett mit den Senegalesen und Curtos und nennt sie seine "schwarzen Brüder". Diese sonderbare Abylle mitten im Rriegsgraus schilbert ber englische Berichterstatter bes "Daily Telegraph", ber natürlich nur die angenehmen Seiten ber Berbindung hervorhebt, folgendermaken: "Eine ber ersten Aberraschungen unserer Golbaten war es, schwarze Manner zu finben, die Frangofisch zu sprechen versuchten, wie fie felbst. Sehr oft versteht ber Schwarze fo wenig Französisch wie Commy, und ihre Unterhaltung vollzieht sich zumeist in der Zeichensprache. Wenn sie einander in einem Dorfe begegnen, bann gibt es die wunderlichsten Urmund Handbewegungen, und ber Zubel ist groß, wenn es bem Neger gelingt, ein paar Worte Englisch zu rabebrechen, die er in irgendeinem afrikanischen Bafen aufgeschnappt hat. Innige Brüderschaft ist der Erfolg solcher Gespräche mit Hindernissen. "Schwarzer Mann trinkt nicht Bier", sagte einer von ihnen und weist das ihm von Commy gereichte Glas zurück. "Schwarzer Mann trintt Wein ", fügt er hinzu, und Commy lacht. Anbere Schwarze kommen binzu. Sie sind eben frisch angelangt und möchten gerne zeigen, wie gut sie ihre Flinten gebrauchen tonnen. Sie fragen die englischen Soldaten, wo benn eigentlich ber Feind ist, und erklaren voll Stola, dag fie ihr Wort gegeben haben, die Toten nicht zu verftummeln. "Es ist genug, wenn wir sie toten ", sagt einer voll Ebelmut. "Wenn sie tot sind, wollen wir sie liegen lassen und bann andere toten." Darauf wieder großes Gelachter. Die Neuankommlinge erhalten Bier, das sie zum Amusement der Englander sofort von sich weisen, wenn sie es getostet haben. "Dann noch lieber Wasser", sagen sie. "Wo ist die Schlacht?" Und wenn man ihnen gesagt hat, bag fie nur 15 Kilometer weiter ift, dann schreiten sie mit ihren langen Beinen aus, als ob das gar nichts ware. Sind sie nabe genug an den Granaten, dann klettern sie auf die Baume, um zu feben, wie fie explodieren, und schwingen ihre Arme, als wenn fie fie auffangen wollten. Und Commy Attins lacht . . . " Die "fcwarzen Brüber "fuchen bie Freunbschaft ber englischen Solbaten befonders beswegen, weil sie von ihnen manchmal etwas zum Essen geschentt betommen. Diefe nachsten Rachbarn ber englischen Schlachtlinie sind nämlich nicht so gut mit Nahrung verforgt wie die Briten, und sie sollen sogar zwei schwere Ranonen gegen 10000 englische Fleischrationen eingetauscht haben. Der Tauschhandel liegt ihnen ja noch näher als ihren "englischen Brübern", die sie so lieben. — Ober sind die englischen ihren "schwarzen Brübern" darin doch noch "über "?

Die Runde von dem Ariegsruhm ihrer Brüder als der Retter so vieler weißer Großmächte läßt auch die Schwarzen in Britisch-Westindien nicht schlafen. In ihre schläftige Tropenatmosphäre gerade nördlich vom Wendetreis des Aredses ist, wie in einer Neuporter Zeitung ergöhlich geschübert wird, plöhlich Leben getommen. Die ganze Welt hallt wider vom Waffengetlirr — warum sollte da der westindische Archipel eine Ausnahme machen? Das Ariegs-



fieber hat auch die tolorierten Patrioten dort unten ergriffen. Zeber Neger hat ein Schießgewehr, das er nicht aus seinen Jänden läßt und des Nachts unter sein Ropftissen legt. Auf dem kleinsten Inselchen, von deren Vorhandensein disher kaum jemand etwas gewußt hat, wirft man mächtige Verschanzungen auf. Barfüßige Straßenlungerer, gestern noch wertlose Tagediebe, sind heute großmächtige Generale; es soll hier und da sogar auch einsache Soldaten geben. Zedes Nest hat seine Garde, jede Insel mißtraut jeder anderen Insel, rostige Steinschloßslinten beherrschen das Land, und von der weiten, weiten See kommen Berichte von seltsamen Kriegsschiffen, die einander zwischen den Inseln herumjagen, immer suchen und nie sinden.

Gerabezu eine Sebenswürdigteit, bie in jedem europäischen Banoptitum volle Räuser erzielen wurde, ist die eingeborene Garbe von St. Lucia. Zeber Neger trägt mit Stolz einen Schiefprügel, ber nur ihm selbst gefährlich werben tann, und freut sich wie ein Rind barüber, bak er auf einem Fabrrad umberfausen und binter einer Blechmusittapelle marschieren tann. Und die Hauptsache ist: die Regierung bezahlt alles. Die Fahrräder für die Garde sind von den Behörben requiriert worben. Und was für Fahrraber! Altertumliche Bochraber, jum Teil ohne Reifen, die meisten vollständig verrostet und fürchterlich quietschend. Rilometerweit tann man die Radfabrerabteilung beranquietschen boren. In Barbabos bat sich jeder Neger der "Armee" angeschlossen. Bum Schutz ber Insel ist eine "Life-Guard" gegründet worden. Denn bie bunken Helben beben por Angit. Man bat ihnen erzählt, ber Kaiser wolle seine Flotte berüberschicken und die Ansel tapern. Aber er soll nur tommen! Die barbabösigen Batrioten werden sich nichts gefallen lassen. Sie haben Verschanzungen aufgeworfen, die ganz Europa nicht einnehmen konnte. Sooft ein Schiff in Sicht kommt, beginnen sie wie wahnsinnig ju schießen. Auf ein paar Pfund Pulver tommt es ihnen dabei nicht an. Und wenn die alte Ranone erbröhnt, läuft bie ganze Armee zusammen. Die tapferen Schotolabensolbaten stellen sich hinter ben Berichanzungen auf, die alten Musteten und die verrosteten Bistolen im Anschlag, und so trogen fie ber gangen Welt im allgemeinen und bem Raifer und feiner Flotte im besonderen.

Aber Angst haben sie trozdem, Angst davor, daß eines Tages die ganze deutsche Flotte erscheinen und die Insel einfach in den Grund bohren könnte. In Dominues dei St. Thomas haben die Eingeborenen ein kleines Fort gedaut, um die deutsche Flotte erfolgreich bekämpsen zu können. Mitten im Fort ist eine hohe Fahnenstange ausgepslanzt. Zeden Morgen, dei Tagesandruch, hist sich ein Mann mittels eines Flaschenzuges auf die Spize der Fahnenstange, dringt dort einen Feldstuhl an und setzt sich hin, um nach der deutschen Flotte Ausschau zu halten. Nach zwei Stunden kommt er wieder runter und wird abgelöst. So geht es seit Wochen jeden Tag von Tagesandruch die zur Dunkelheit. Mit der Möglichteit, daß die deutsche Flotte auch dei Nacht kommen könnte, scheint man vorläusig nicht zu rechnen. Das Unglück, das dann geschähe, wäre geradezu fürchterlich: die Fahnenstange und der Feldstuhl wären wohl sieher verloren!

## Unser treuer Kriegsgenosse: das Pferd

Leibern, haufenweise zusammengebrochen, einen schule, mit zerschossenen Leibern, haufenweise zusammengebrochen, einen schrecklichen Geruch um sich verbreitend, von Lasgeiern umtreist. Ein grauenhafter Anblick für Menschen, deren Nerven noch nicht abgehärtet, noch nicht stumpf geworden sind gegen die Greuel des Kriegs. Man verscharrt die toten Tiere und denkt nicht mehr an sie. Und doch war vielleicht manch braver Gaul darunter, manches eble Kriegspferd, das eigentlich ein besseres Los verbient hätte, als so elend zu verenden auf fremder Erde.

Diefen vierbeinigen treuen Rriegsgenoffen widmet ber Rriegsberichterftatter ber Ofterreichifden Runbidau, Robert Michel, eine langere Betrachtung, in ber er hervorhebt, wie sehr sich auch in diesem allergewaltigsten Kriege das Pferd als treuer Kriegskamerad bewähre, indem es jenen edlen kriegerischen Mut entfaltet, der sich mit soldatischer Diszislin paart — Eigenschaften, die kein anderes Tier besitzt, wobei nicht vergessen werden darf, daß das heutige Kriegspferd zum Unterschied vom Schlachtroß früherer Zeiten den seindlichen Wassen gänzlich schusses ausgesetzt ist.

Michel führt dann weiterhin aus, daß zwar die heutigen maschinellen Fortbewegungsmittel — das Rad, das Motorrad, das Automobil — eine allmähliche Ausschaltung des Pferdes vom Kriegsdienst anzubahnen schienen, daß aber dieses ebenso tapfere wie treue Tier im Krieg, wo es eben seine noch immer nicht genügend anerkannten Eigenschaften voll entfaltet, ganz unersehlich sei.

"Bon Natur aus scheu," — schreibt Michel — "erweist sich das Pferd im Rampf als unerschroden und vor allem als draufgängerisch. Der Beistand, den das Pferd im Rampf leistet, ist underechendar. Würde es sich nur um die rasche Fortbewegung handeln, so wäre diese Hilfe allerdings nur gering zu bewerten. Indessen ist es nicht hoch genug einzuschäßen, wie viel von dem Ungestüm und der Unerschrodenheit des Pferdes sich dem Neiter mitteilt und wie fortreißend der Sturm eines Neiterangriffs auf alle Mitbeteiligten wirkt. Das Kriegspferd, desonders das der Neiterei und der Artillerie, ist im Kampse zehnsach mehr gefährdet, als der Goldat. Die schwerer verwundeten Pferde müssen niedergemacht werden, nur die leichtverwundeten können der Behandlung in den Pserdespitälern zugeführt werden."

Michel knüpft an diese Ausführungen folgenden beherzigenswerten Vorschlag:

"Ich spreche wohl aus ber Seele jedes Soldaten und gewiß auch im Namen der Tierfreunde, wenn ich den Wunsch ausspreche: Zum Dant und Lohn für die Mithilse des Pferdes, dieses braven Kriegstameraden, möge ein Kriegsabzeichen gestiftet werden, das jedes Kriegspferd Zeit seines Ledens gut sichtbar an seinem Zaumzeug oder Geschirr tragen darf. Diese Abzeichen würden ihre Träger für die wenigen Jahre ihres Ledens vor mancher Roheit schüben und ihnen hin und wieder die Liedtosung einer Jand oder eine wohlschmedende Sabe einbringen. Damit wäre wenigstens ein bescheidener Ausdruck gegeben für die große Dantesschuld, zu der uns die Kriegspferde durch ihren ausopfernden Dienst verpflichtet haben."

Ich möchte biesem von so berusener Seite angestimmten Loblied auf das Kriegspferd nur ein paar Worte anfügen, um an etwas zu erinnern, das der gegenwärtige Kriegslärm übertönt und in den Hintergrund gedrängt hat, nämlich an die mit den Krallschen Pferden in Elberseld gemachten Ersahrungen. Nach den Krallschen Versuchen zu urteilen, wäre das Pferd ein gedorener Rechentünstler. Mögen nun auch die Selehrten, die diesen Versuchen angewohnt haben, in ihrem Endurteil darüber noch recht weit auseinandergehen — wie dies ja von Männern der Wissenschaft gar nicht anders zu erwarten ist —, so werden diese Herren doch später voraussichtlich über die hier aufgeworfenen tierpsphologischen Probleme wichtiger Natur zu einer gegenseitigen Verständigung gelangen. Und das Ergednis dieser Verständigung wird dann voraussichtlich das sein, daß man die Psphe des Pferdes in bezug auf Intelligenz, Selehrigteit, Anpassungsfähigteit an die Sedantenwelt des Menschen usw. viel höher einschäten wird als dies disher geschehen ist.

Inzwischen aber scheinen uns die gegenwärtigen Kriegszeiten den praktischen Seweis dafür zu liesern, was für einen überaus treuen und tapferen Kriegszameraden der Mensch in diesem Tier eigentlich besitzt. Und es kann infolge all dieser in Friedens- und Kriegszeiten mit dem Pferd gemachten Erfahrungen nicht ausbleiben, daß uns dieses zartbenervte edle Tier, das, durch unsere mechanischen Fortbewegungsmittel etwas in den Hintergrund gedrängt, bereits angesangen hatte, misachtet zu werden, nur noch achtungswerter, interessanter und wertvoller erscheinen wird, als dies jemals der Fall war. Ludwig Deinhard



#### Rultur

it einer Fronie, ja mit einem Witz, beren beißende Schärfe man einer Frau eigentlich taum zutrauen würde, sett sich eine Schwedin in der Malmo-Zeitung "Stansta Uftonbladet "mit den Ausprägungen der neuesten französisch-englischen "Rultur "auseinander. Es ist — bei aller dahinter klagenden Tragik — ein ästhetischer Genuß, wie hier das gesunde natürliche Empfinden einer germanischen Frau den Nagel auf den Kopf trifft. Saftige Berse sind es, die sie den Blutsbrüdern sämtlicher nur erreichbaren wilden Kassen des Erdenrunds ins Stammbuch schreibt:

Es ist heutzutage mit der sogenannten Kultur merkwürdig in der Welt bestellt. Ich lese zu meiner Freude in den Zeitungen, daß die Leute jetzt — am Ansang des Septembermonats im Kriegsjahre 1914 — sich miteinander viel über Kultur zu unterhalten pflegen. Sebr bösslich und auf eine vollständig neutrale Methode. Natürlich.

Man spricht von Goethe und Wagner, von der Rathedrale in Reims, von französischer und englischer Rultur, vom Schwan von Avon, von Dostojewsti und Gorti und einer Menge anderer Poeten und Musikanten, welche zu der Zeit im höchsten Ansehen standen, als die Kultur noch in der Psiege der schönen Künste, in der Verseinerung der Sitten und in der Ausbildung des menschlichen Seistes und der menschlichen Schönheitswerte gesucht wurde.

Gegenwärtig ist bekanntlich diese Kultur verworfen und durch eine ganz andere neue ersett worden. Wenn ich heute in meiner französischen Zeitung diesenigen Seite aufschlage, auf welcher ich sonst Theater- und Musikrezensionen lesen durfte, sinde ich dort Rezensionen völlig anderer Natur.

"Ein neues Blatt in der Geschichte wurde aufgeschlagen", steht dort. Und ich erfahre, daß schone indische Radschas mit Zuwelen an ihren glänzenden Turbanen, duntelfardige Nigger, schmächtige Gurthas, langbeinige Sithas mit empfindlichen Waden (der dänische Schriftsteller Lawrids Brunn, welcher sie alle besucht hat, behauptet wenigstens, daß ihre empfindlichste Stelle die Waden sind), wilde Baluchen und Punjaden sowie zähnesletschende Bengalen mit doppeltem Zahnsleisch auf Frankreichs edler Erde gelandet wurden.

Ich lese, daß sie alle auf den Mund getüßt wurden, und zwar ohne daß Seidenpapier bazwischengelegt worden war. Von schönen Französinnen. Daß sie von den Damen der distinguierten Welt mit Rosen geschmuckt wurden. Aber sie traten dann auch vornehm und kultiviert auf. —

Sie bemonstrierten nämlich, wie sie gegen die Deutschen ihre Spezialwaffe, den schrecklichen "Rutvim" (eine Art von Messer) gebrauchen wollten. Und alte und junge Frauen schenten diesen Kulturheroen zärtliche Blide und rote Rosen, und zuletzt erreichte das Kulturschauspiel seinen Höhepunkt, als die schwarzen Gurthas auf ihren eigentümlichen Instrumenten die Marseillaise spielten.

Sie spielten bie Marfeillaise. - -

Frankreichs Freiheitshymmus, ber herrliche Freiheitsgesang, wurde gesungen von Gurthas, die dazu die wilden Tänze ihres Beimatlandes aufführten — mit schwachen Waden und Rüchenmessern —, während sie von schönen französischen Frauen, den vornehmsten Priesterinnen der Kultur, getüft und mit Blumen bekränzt wurden.

Und die Gurthas grinften, klopften sich den Bauch, und das weiße Fleisch gefiel ihnen. Dieses ist wohl, zum Teufel, Kultur, in einem Beitalter, wo der Tango, der Tanz der argentinischen Pferdehirten, als Ausdruck für die Plastit der Geele gilt!

Es war Frankreich, welches mit Zuaven und Turkos begann. Nun ist England mit seinen Schwarzen biesem Beispiel gefolgt.

Fraglich bleibt — ob jett in der Berbstzeit die masurischen Seen nicht ein wenig un-

gesund für ein Bolt sein tonnen, welches an die Wärme gewöhnt ist, und ob die Punjaber nicht am Ende ristieren, im Winter an der Olse einen Schnupfen zu bekommen.

Falls sie nicht Zeit gefunden haben, ihre Wintermantel aus der Pfandleihe am Bramaputra vor der Abfahrt einzulösen.

Ich bin neutral, folglich weiß ich gar nichts. Aber bennoch finde ich, daß sowohl die Englander als auch die Franzosen Bölter ber höchsten Rulturstufe sind.

Und Montenegro übrigens auch. Seit dem Anfang des Krieges habe ich nichts Trauriges von dem triegführenden Montenegro gehört. Die Kartoffelernte ist dort gut ausgefallen, und irgendwelche Berluste an Menschenleben hat Montenegro nicht erlitten, wenn man der dortigen Dorfzeitung Slauben schenleden darf. — Im Gegenteil soll die Frau des ersten Stationsschreibers in Cetinje einem kleinen Mädchen das Leben geschenkt haben, wie ich neulich im Monteniggi Ruddatsch, der Post- und Reichszeitung in Cetinje, las.

Aber jett, nachdem die Montenegriner Waffenbrüder der Baluchen und Gurthas geworden sind, fährt jedenfalls der sogenannte große "Falleralla" auch in den König Nikta, und es kann passieren, daß er sich von Frankreich leihweise einige Maharadschas erbittet und in einer Nacht, einer einzigen, mit erprobtem Diedesgriff ihre Turbane von den Juwelen befreit.

Ich bin felsenkest überzeugt, daß sich die Punjaden in Frankreich außerordentlich wohl fühlen werden. — Dieses Mal. — Wie es ihnen dagegen in Deutschland gefallen wird, entzieht sich meiner Beurteilung.

Und ich weiß auch nicht, ob es eine bleibende Gewohnheit bei den Leuten werden kann, immer nach Europa zu reisen, sobald sie hören, daß in diesem Weltreil irgendwo der Krieg ausgedrochen ist. —

Bebentt, vielleicht gefällt es ihnen in Frantreich so gut, daß sie sich dort dauernd für die Zutunft niederlassen!



### Napoleons Landungspläne in England

leon I. von der Notwendigkeit war, dem ollen ehrlichen Seemann mit den Ranalleon I. von der Notwendigkeit war, dem ollen ehrlichen Seemann mit den RanalArmeln, dieser von fremdem Sut und Blut aufgedunsenen, aber unersättlichen Bettspinne, das edenso unverschämte wie schamlose Räuber- und Trügerhandwert zu legen. War Napoleon doch der einzige Staatsmann des europässchen Festlandes, der sein Leben in klar bewußter Aufgade dem Rampse gegen England hingegeben hat. "Er war auch der einzige, der ernsthaft den Sedanten gefaßt und seine Ausführung dis an den Rand der Verwirklichung geführt hat, in England zu landen. 1798, in den Jahren 1803—1805 widmete er sich solchen Landungsplänen. Unter den Seschichtsschreibern ist Streit, od diese Pläne ernsthaft oder vielmehr nur eine auf die Einschüchterung Englands derechnete Kriegslist gewesen sei, die dann freilich außerordentlich langwierig und tosstpielig gewesen wäre. Namentlich die englischen Jistoriter sind aus durchsichtigen Gründen demüht, diese Landungspläne entweder als Täuschungsmandver zu behandeln oder als närrisches Jirngespinst zu verspotten.

Es lag aber durchaus nicht in ber Natur und in der Politik Napoleons, mit Angriffen zu drohen, die er nicht wirklich geplant hat. In der Cat war sein Geist von diesem Plan erfüllt, und erst als er ihn als unaussührbar aufgeben mußte, ging er zu der Politik der wirtschaftlichen Niederzwingung Englands über, deren Durchsehung die Einigung des (verständnislosen) europäischen Festlandes zur Voraussehung hatte.

Europa wurde heute ein anderes Gesicht haben, wenn damals Napoleon Dampfichiffe dur Berfügung gehabt hatte. Fulton hatte dwar icon 1803 auf der Seine einen mit Dampf betriebenen Rabbampfer fahren lassen. Aber das war ein untauglicher Versuch. Derfelbe Ersinder hatte schon früher dem Ersten Ronsul Napoleon ein Fahrzeug angeboten, das, wie er empsehlend schried, Frankreich und die Welt von dem Drud Englands' befreien würde; es war eine Art Unterseedvot, ein unter Wasser tauchendes Segeldoot, das von unten gegen das seindliche Schiff Bomben schleuderte. Napoleon setzte zur Prüfung dieser Ersindung eine Kommission ein, der ein Natursorscher von der Bedeutung des Laplace angehörte. Es gelang auch im Juli 1801 einmal, ein kleines Schiff auf diese Weise in die Luft zu sprengen; aber diese Ersindung fand teine Entwickelung und praktische Verwendung.

Napoleons Landungspläne scheiterten an der technischen Unzulänglichteit seiner durch jeden Sturm zu vernichtenden Landungsslotte. Schon 1789 dachte er an einen Truppentransport auf kleinen Schissend der Nacht. Von 1803 dis 1805 hielt er eine solche Flotte flacher Boote bei Boulogne bereit. Auf 1300 solcher Boote wollte er 100 000 Mann hinüberschaffen, gleichzeitig solke die holländische Flotte 60 000 Mann an der englischen Kuste landen. Acht Stunden Dunkelheit, die unsern Plan degünstigen, würden das Schickal der Welt entscheiden, schried Napoleon im November 1803 an den Admiral Gantheaume. In einem geheimen Bericht spottete damals der englische Admiral Montagu über diese elenden Fahrzeuge ohne Kampssähigteit und Beweglichteit. Und sein Sutachten schos; "Diese Fahrzeuge kann man nach meiner Meinung nur verächtlich und lächerlich sinden, und ich komme deshald zu der Ansicht, daß sie in so großer Zahl bei Boulogne nur zu dem Zwed angesammelt wurden, unsere Ausmerksamkeit auf sie zu lenken und uns über das wirkliche Ziel des Angriss zu täusschen, der von einer anderen Seite beabsichtigt wird.

Auch die Pariser glaubten damals nicht an diese Spazierfahrt nach England, und man erteilte Napoleon den Witznamen "Don Quichote de la Manche" (Don Quichote des Armeltanals).

Tropbem beharrte Napoleon auf seinem Landungsplan. Er beschäftigte sich eine Zeitlang mit der Abanderung, in Irland zu landen, dort einen Aufstand zu organisieren und mit den Aufständigen dann England zu erobern. Aber es schien mehr wie unsicher, ob man auf den Aufstand rechnen könnte.

Endlich im Jahre 1805, als die Seemacht Frankreichs badurch bedeutend verstärkt wurde, daß sich die spanische Flotte zur Versügung stellte, versuchte Napoleon, die Landung durch einen Seetamps mit der englischen Flotte zu erzwingen. "England ist wohl toll," schried Napoleon im Juni 1805, da es teine Besestigungen und teine Landarmee hat, sür den Fall, daß es in seinem Innern eine Armee von 10000 auserlesenen kriegsgerüsteten Truppen erscheinen sieht. Sechs Stunden Herschaft über das Meer, und England hat ausgehört, zu eristieren." Der Plan Napoleons war, die französische sollte sich mit der spanischen Truppe vereinigen und, um die Ausmerksamteit des gefürchteten Admirals der englischen Flotte, Nelson, abzulenten, auf dem Wege nach Westindien sahren, plötzlich umkehren und von Boulogne aus dann die Landung Napoleons decken. Aber Napoleon wartete in Boulogne vergebens auf seine Flotte, die unter dem Rommando Villeneuves stand. Nelson hatte das französisch-spanische Geschwader ausgespürt und Villeneuve hatte sich in den Jasen von Cadir zurückgezogen, wo er nun liegen blieb.

Das war das Ende der Napoleonischen Landungspläne. Der Raiser wurde nicht müde, in den schimpflichsten Ausbrüden Villeneuve zu beschuldigen, daß er die Schuld an dem Misslingen des Plans getragen. Er nannte den Admiral einen Menschen ohne Mut, ohne Gemeininteresse, der bereit wäre, alles zu opfern, sofern er nur seine Haut rettete. Und wenn Napoleon ihn noch auf St. Helena anklagte, daß er das Scheitern der Landung in England verschuldet habe, so deweist das wohl hinlänglich den Ernst seiner Absicht.

An biesen Ernst glaubte man schliehlich auch in England. Denn man hatte alle möglichen Gegenmaßregeln getroffen. Die ganze Ruste wurde mit Alarmturmen ausgerustet. Optische Telegraphen bienten dem Nachrichtendienst. 469 Kriegsschiffe und mehr als 700 armierte Boote waren zur Abwehr der französischen Flotte bereit. Außerdem hatte man reguläre Truppen und Freiwillige in Bereitschaft. Man hatte alles vorbereitet, um die Königliche Familie und den Staatsschaft nach Worcester zu verbringen; den Schaft in die Rathedrale! Alles Kriegsmaterial sollte auf dem Kanalweg nach Mittelengland geschafft werden. Endlich sollten alle Lebensmittel, Waren, Vieh, Futtervorräte aus dem vom Feinde bedrohten Gebiete in das Innere des Landes geslüchtet werden, um die Eindringlinge auszuhungern. Alles Maßnahmen, die zeigten, wie sehr England — troß dem zur Schau getragenen John — von der Möglichkeit einer Landung überzeugt war!"

Heute beschäftigt das furchtlose England diese "Aberzeugung", wie die von ihm in Angriff genommenen, schon mehr abenteuerlichen Beranstaltungen zum Schutz seiner Räuber-hauptstadt klärlich beweisen, in ganz anderem Maße. Und vielleicht sogar aus noch triftigeren Gründen als zu der Zeit, da es selbst einem Napoleon an zweckmäßigen technischen Hissmitteln sehlte. Seitdem hat die Technik immerhin einige kleine Fortschritte gemacht, die im Sinne Napoleons auszuproben schon "der Wissenschaft wegen" lohnen würde. Arg kann es ja nicht werden, da alles, was wir außer unserem Landheer gegen England ausbieten können, ja doch nur — "Wilhelms Spielzeug" ist. Und weil es eben nur Spielzeug ist, deshalb hat England auch unsere Flotte nicht schon längst kaputt gemacht. Es gönnt uns den harmlosen Sport.

Aber vielleicht — vielleicht war die Zeit, als es dieses Spielzeug noch nicht gab, die Zeit Napoleons, für England doch "eine töstliche Zeit!?" — Ach ja, es war eine töstliche Zeit!



## Gine andere Lösung des "englischen Rätsels"

(Bgl. 8weites Ottoberheft 1914, S. 125 ff.)

bichtiger hieße es wohl: eine Erganzung zu der an biefer Stelle wiedergegebenen, von Dr. Rudolf Lehmann in den "Grenzboten" zuerst veröffentlichten Lösung. 🛂 Halten wir biese mit ber zusammen, bie Prof. Levin L. Schücking im "März" (vom 10. Ottober b. 3.) unternimmt, dann haben wir nicht nur "die Teile in der Hanb", sondern es fehlt uns auch nicht "bas geistige Band". Dr. Rub. Lehmann legt ben Schwerpuntt auf die millionenfeisten Orabtzieher in ben Londoner Rlubs, diese ungekrönten, aber in Wahrheit gebietenden Könige Englands; Prof. Schüding auf die geistige und sittliche Scheidung awischen einer wenig zahlreichen Minderheit sogenannter Intellektuellen und ber Maffe einer recht beschräntten und jurudgebliebenen sogenannten Mitteltlasse. Die fo beliebte Lösung, namentlich berjenigen Deutschen, die selbst gute geistig und sittlich bochstebende Freunde unter ben Englandern haben: bag nämlich der einzelne Englander ein Chrenmann, die jum Staat geeinigte Gesamtheit aber ohne jede Moral sei, verwirft er. Aus guten Gründen. Denn damit wird in der Tat eine Behauptung ohne gand und Fuß aufgestellt: "Eine Bereinigung von Ehrenmannern - fo neuartige Erfcheinungen bie Gefellschaftsbandlung gegenüber der des einzelnen bervorbringen mag — tönnte wohl nicht anders als ehrenhaft handeln, und zu bem iconbliden Entschluß einer Mehrheit muß ein niedriger Moment in bem Denten jedes einzelnen biefer Mehrheit vorliegen. Aber freilich - Die Gerechtigfeit verlangt bie Betonung ber Catface: einer Mehrheit, nicht ber Gefamtheit. Seben wir uns nun banach um, ob es nicht möglich ift, ben Charafter biefer Mehrheit und biefer Minberheit naber zu bestimmen. Wer mit englischem Wesen naber vertraut ist, bem wird bas nicht fo fcwer fallen. Ru ber Minberbeit, von ber fic viele unter uns baben taufden

laffen, gehört die groke Maffe derjenigen, die wir Deutsche bei den Berkandigungsbeftrebungen und andern Gelegenheiten tennen gelernt baben. Es find bies gebilbete, bumane Charaftere, ben Beften unferes Bolles in vielen Puntten außerorbentlich abnlich, voll Sompathie für beutsche Urt und beutsche Runft, nur in Einzelfällen febr tätige innere Bolititer, fonft uns auch darin wesensverwandt, daß es ihnen ferne liegt, die Bolitik zu ihrem Lebenselement werden zu lassen und bag ihre Interessen mehr auf Wissenschaft und Kunst geben. Weil fie biefe bei uns in Blute finden, fo find fie gern unfere Gafte. Wer biefe Gattung bes Englanders tennen lernt, der läuft Gefahr, ein völlig faliches Bilb ber englifden Boltsfeele in fic aufgunehmen. Diefe Englander - und zu ihnen geboren große Rreife bes literarifden, tunftlerifden und wiffenschaftlichen Großbritanniens - baben mit bem eigentlichen englischen Bolt verzweifelt wenig zu tun. Man bulbet sie, wie ein harter, blutsaugerischer Unternehmer unter seinen Kindern eine buldet, das irgendwelche ,brotlosen Runste' treibt. Er hat es bazu, aber ernst wird ber Betreffende nicht genommen. Eine breite Rluft, wie sie gottlob bei uns unbefannt ist, trennt so bie ,intellectuals' - schon die Braquing dieses Namens ist bezeichnend - von der groken Masse des Boltes. und zwar recht eigentlich bes Bürgertums, ben sogenannten ,middle classes'. Und wenn es sich um große Entscheibungen ber Politit handelt, so burfen wir uns nicht um bas fleine Sauflein Intellettueller tummern, fonbern muffen nach ber Pfpchologie ber breiten Maffe fragen. Und ba zeigt fich uns benn freilich ein fehr wesentlich anderes Bild. Seine entscheibenben Buge aufammenauseken bietet gerabe bie gegenwärtige realistische englische Literatur bie beste Gelegenheit. Denn ber Rampf, ben bie englischen Intellektuellen gegen ibr eigenes Bolt führen muffen, hat ihnen ben Blid für beffen traurige Eigenschaften außerordentlich geschärft. Wer 3. B. Galsworthys ,man of property', in ber beutschen Übersetung bei Cassierer "Der reiche Mann' genannt, gelesen bat, ber wird bie englische Kriegserklärung an Deutschland nicht mehr so unbegreiflich finden. Als einziger Gesichtspuntt, nach dem sich das Leben bes Burgers richtet, erscheint ba ber Besit und bie mit ihm perknupften Genukmöglichteiten, bie fich jedoch bant feiner völligen Unbilbung niemals in eine geiftige Atmosphare erheben. Die Wissenschaft wird schon beshalb gering geschätzt, weil sie nichts einbringt, alle Runst als wertlos angesehen, die nicht ber bloken Unterhaltung bient. Alles bas ist blok Unkultur und kein moralischer Defekt. Aber man beachte auch, wie dieser bumane und unbeeinflukte Beobachter aus ber kleinen Schicht ber Intelloctuals' neben bem engen Horizont die Gehälsigkeit untereinander, den Mangel an Gutherzigkeit, die Scheinheiligkeit, ben Aug ber Brutalifierung bes Schmächeren bei bem englischen Burger aufzeigt. Alle biefe Eigenschaften — man findet sie auch bei Arnold Bennett und andern wieder — wurzeln offenbar tief im englischen Bürgertum, und die Humanität, die viele Generationen hindurch gepredigt ift, liegt großenteils nur als eine bunne, vielfach leicht wieder burchbrochene Schicht barüber. Teilweise haben fie die gerade für England darafteristische sentimentale Form von Bestrebungen gegen bie Divisettion, zur Berbutung von Graufamteiten gegen Diere, von Schaffung von Altersspitalen für Bunbe u. bgl. angenommen, die sich mit einer brutalen Berlegung aller Menichlichteit in anbern Fällen wunderbar gut verträgt, wie man es benn 3. B. in biefem Lande zur Zeit bes Burenkriegs erleben konnte, daß Abbilber ber ehrwürdigen Frau des greisen Prasidenten Krüger auf der Strafe berumgeführt wurden, nach benen man mit Messern stach und die man besubelte. Alle Ritterlichkeit gegenüber Frauen, wie sie auch bei kleinen Leuten in England den Kindern eingeprägt wird, war in bem Augenblid verschwunden, als die nationale Gelbstsucht die roben Anstintte wieder wachrief. Emporender ist der ungehinderte Gebrauch der Dum-Dum-Geschosse, wie er abermals jur Schande Englands festgestellt ist. Wer englische Verhältniffe beobachtet bat, dem wird aufgefallen fein, wie gerabe in bem mittleren englifden Burgertum biefe folechten Inftintte am ftartsten sind, bem wird die Lieblosigteit und Barte, die Unfreundlichteit



aufgefallen sein, mit der man dort vor allem auch dem Ausländer, als demsenigen, von dem man nichts haben kann, begegnet. Auf diesem Sediet geden sich die beiden Eigenschaften des Mangels an Wohlwollen und der Undildung ein Stellbichein, zu denen man vielleicht noch als dritte den grenzenlosen Subjektivismus rechnen könnte, der dem Stockengländer eigen ist. Noch vor fünfzehn Jahren behauptete man in London allgemein, ein dortiges Sericht habe den Ausdruck zürty foreigner — "schmuziger Ausländer als keine Beleidigung bezeichnet, weil es der übliche Ausdruck sei. Dem entsprach und entspricht noch großenteils die Ansicht vom Auslande, demgegenüber sich der Engländer nicht ohne die Schuld des Auslands in der Bergangenheit, als eine Art Abel in Europa vortommt. Den Subjektivismus in dieser Hinsicht vermag der Engländer nie völlig abzustreisen. Wie es denn der jetzt offen unter unsere Feinde gegangene Schriftsteller H. G. Wells lächerlicherweise in einem seiner neuesten Romane fertig dringt, in dem beutschen Niederwaldbenkmal ein Beispiel ungenerdser Aberbedung des Siegers zu erblicken, er, dessen Landseleute sich als derz der Landsshauptstadt das Trafalgar Square mit der Nelson-Säule geschaffen haben, um den Sieg über die Franzosen sich für ewig als das wichtiasse Ereianis ihrer Sescichte vor Augen zu balten.

Indes damit ist schon einer aus der Klasse der Intolloctuals genannt, der bei aller Begadung in einzelnen Zügen die Verwandtschaft mit dem englischen Bürgertum nicht verleugnet. Noch viel weniger tun das die politischen Führer, die sich dieses Bürgertum erwählt. Sie haben mit unseren Freunden, den "Intolloctuals", dußerst wenig zu schaffen. Sie lächeln wohl gar über die andern, und vor allen Dingen verstehen sie, sie vortrefslich zu benutzen. Es geschieht das in der Weise, die wir kennen . . . Von größerer politischer Bedeutung ist das Unternehmen des Pacisisten Thomas Barclan geworden, der im Berein mit dem Baron d'Estournelles ausschließlich im Interesse des europässchen Friedens [? D. T.] die "Entente cordiale" zwischen England und Frankreich zustande brachte. Die englische Regierung machte aus diesem Wertzeug des Friedens zum Schreden der Urheber die drohendste politische Wasse seit Generationen, indem sie dem Bund, der nur als Ansang einer intereuropässchen Verständigung gedacht war, den aggressieren Charakter gegen Deutschland gab, der gegenwärtig die Prode auf das Beispiel erlebt . . .

Golde Art und Weise, ursprünglich bumanitäre Gebanten als Deckmantel für rein politische Bestrebungen zu benuten, ist ja bas, was die europäliche öffentliche Meinung ber englischen Regierung seit mehr als hundert Zahren jum Vorwurf macht, und mas Briten, wie S. B. Sbaw, die ihre Landsleute ohne rosa Brille betrachten, auch immer von neuem rudiictslos blokitellen. Aber bei ber getennzeichneten Gigenbeit bes englischen Burgertums muß das wirtungslos bleiben. Wo der Besit das höchste Riel ist, da dürfen demjenigen auch teine moralischen Borbaltungen gemacht werden, ber ben Besitz bes einzelnen burch bie Stärtung des Nationalbesites erhöht. Man hat nicht gehört, daß ein Exempel an dem Gentleman ftatulert ware, ber im Unabhangigteitstrieg im 18. Jahrhundert als britischer General an indianifche gauptlinge als Freunbschaftsgeschent gunberte von Wollbeden aus Blatternspitalern sanbte, und bem Chamberlain, Sir Ebward Grens würdigem Borganger, find ganz gewiß teine ernsthaften Schwierigkeiten gemacht, weil er am selben Sage ein Angebot bes beutschen Roten Rreuzes für die Ronzentrationslager ber Buren als überfluffig ablehnte, wo ihn ein flebentlicher Bilfeschrei von bort um ärztlichen Beiftand gegen bas Maffensterben erreichte. Erst als er mit ber angestrebten "Tarifreform', b. b. bem Schukzoll die Lebenshaltung des Bürgers zu verteuern brobte, da fiel er! Es ist möglich, daß die gegenwärtige Politik des englischen Rabinetts ursprünglich die Mehrheit nicht hinter sich hatte, wie von einigen Seiten behauptet wird, es ist benkbar, obgleich nicht sonderlich wahrscheinlich, daß es an dieser Politik auf die Dauer zu Fall kommt, aber sicher werden die anders fühlenden ,intolloctuals' es nicht zu Kall bringen, denn sie sind gänzlich ohne Bebeutung. Eine Regierung geht nur sicher in England, wenn sie das tut, was



ber als Personlichteit egoistische, engherzige, unintelligente, scheinheilige Stodenglander ber "middle-classes" will.

Indem man so die Mehrheit und die Minderheit des englischen Boltes betrachtet, sieht man zwei völlig verschiedene Gesichter. Das eine tehrt sich uns im Frieden zu, das andere sehen wir nur von Zeit zu Zeit, wenn das englische Bolt handelt . . . "



### Der neue Papst und der Krieg

wehr Erfreuliches weiß der römische Bertreter der "Tägl. Rundschau" über die Stellungnahme Benedikts XV., des neuen Oberhauptes der katholischen Christenheit, zu 🎇 berichten. Es kann einen freilich nicht in Erstaunen seken, wenn die bezahlte italienische Franzosenpresse selbst einen Artitel bes papstlichen Organs "Osservatore Romano gegen die Deutschenheise auf den Kanzeln" nicht nur unterschlägt, sondern auch noch in sein Gegenteil umfälscht. Wie auf eine Parole hin lügen diese Blätter ihren Lesern vor, der Artitel rickte sich gegen die vorgeblich zu deutschfreundliche Presse Ataliens. Allerdings war es für die besolbeten römischen Preflakaien Frankreichs keine geringe Bestürzung. zu pernehmen, daß der Papst mit dem Predigtton der Wetterle, Cernotte und Zanvier böchft unzufrieden war. Namentlich die Predigt des letzten dieser drei Herren, eines Dominitaners, die in Auszügen aus Paris hierher telegraphiert worden war, hatte dirett den Unwillen weiter vatikanischer Kreise erregt, und biesem Unwillen gab der Papst nicht nur dadurch Ausbrud, bag er ben Artikel im "Osservatore" erscheinen ließ, sondern auch daburch, daß er der Leitung des Dominitanerordens befahl, einem solchen undristlichen Unfug in Autunft zu steuern. Man bedenke, daß bieser Orbensmann es gewagt hatte, auf der Kanzel unseren Raiser mit Attila und unser Volt mit den Hunnen auf eine Stufe zu stellen! Wir Deutschen bekampfen unsere Gegner nicht mit Beleibigungen, und besonders dicht mit Beleibigungen von der Ranzel herad. Wir freuen uns der papstlichen Ermahnung an diese undriftliden Bertundiger des Wortes Gottes, glauben aber nicht, daß sie auf einen empfanglichen Boden fallen wird. Es ist übrigens nicht das erstemal, daß Beneditt XV. französischen daupinistischen Tendenzen entgegentreten muß. Vor turzem batten die Franzosen persucht. in Italien Stimmung zu machen für einen Krieg gegen Österreich. Im allgemeinen ging die lleritale Bresse nicht auf den Leim, aber das eine oder andere Blatt machte doch einen schüchternen Bersuch, in das französische Horn zu tuten. Beneditt XV. war diese Barteinahme einiger katholischer Blätter nicht entgangen, und als der Leiter eines derselben um eine Audienz bat, empfing ihn ber Papst mit folgenden Worten: "Da wären Sie also, Sie Kriegsbeker! Wo haben Sie Ihre katholischen Prinzipien gelassen? Sagen Sie allen, daß der "... Papst der Ansicht ist, für Italien und die Kirche sei es am besten, wenn Italien neutral bleibt Die Legende von dem einseitig nur für Frankreich eingenommenen Papst, wie sie die Franzosen in verlogener Beise in Umlauf gesetzt haben, wird bald nicht einmal mehr von den biesigen Französlingen, die noch schlimmer sind als die Franzosen selbst, geglaubt werden. In Deutschland hat natürlich niemand an diesen französischen Roman geglaubt, denn man wird bort hoffentlich wissen, daß die ersten Stimmen, die Beneditt XV. im Ronklave erhalten hat, von ben beutschen und österreichischen Rardinalen herrührten!



#### Der edelmütige Japs

ist, findet sich eine Zusammenstellung japanischer Preßstimmen zu dem Ultimatum an Deutschland. Aus diesen Äußerungen der Blätter grinst ums die wohlbekannte höslich-lächelnde, tücksiche Fraze des Japs in aller Unverhülltheit entgegen. Der Japs such Würde und Höslichteit auch noch zu wahren, während er bereits die gelben Krallen zum Raube krümmt. Hören wir: "Wie hochderzig und großmütig ist Japans Haltung! Es läßt Deutschland die Wahl zwischen Krieg und Frieden! Das ist großmütig dem befreundeten Lande gegenüber. Deutschland hat den Krieg auf Ostasien ausgedehnt, und Kiautschou in deutschen Händen ist das Symbol der Ungerechtigkeit." Oder: "An sich hat Deutschland nur Nuzen davon, wenn es alle seine Sorgen in Ostasien los wird und sich mit ganzer Krast auf Europa beschränden kann. Wir wissen allerdings, daß Deutschland nie einen Schritt tun wird, der mit seiner Stre unvereindar ist. Aber wir zweiseln nicht, daß das logale Verhalten der japanischen Regierung von Deutschland mit Freuden begrüßt (1) werden wird." — "Das Ultimatum ist würdevoll und den Umständen gemäß gesaßt, und die Angelegenheit wird wohl eine glatte Erledigung sinden."

Das Blatt "Jorozu" bringt als Karikatur das Bild eines Kürassiers mit Kaiserbart, der durch einen Fußtritt von der Erbkugel sortgeschleudert wird. Aber eine solche plumpe Ofsenbarung der wahren Sesinnung entspricht weniger der Art des Japaners. Er bleibt lieder höslich und liedt die kahenhaste Sanstheit auch da, wo beihender Hohn zum Vorschein kommt: "Deutschland hat seinerzeit Japan den freundschaftlichen Kat gegeben, Liaotung an China zurüczugeben. Wenn jeht Japan Deutschland den freundschaftlichen Kat erteilt, Kiautschou an China zurüczugeben, so ist das nicht etwa eine Nachahmung des deutschen Vorgehens durch Japan, sondern nichts als die Erfüllung der japanischen Pflicht aus dem Bündnis mit England, den Frieden in Ostasien zu erhalten. Der japanische Kat entspringt einer Gesinnung der Güte."

In einem bieser Japsblätter wird uns übrigens ein Lob gespendet, das wir nicht auf uns sitzen lassen durfen. Da wird uns Deutschen der schmeichelhafte Vorwurf gemacht, daß wir in Ostasien viele Ränke gesponnen hätten. Das könnte sich nur auf unsere Diplomaten beziehen. Und unsere Diplomaten — ränkespinnend? Nein, das Lob haben sie nicht verdient ...

#### . 400

# Erwachen der Mohammedaner

Das Wichtige für uns ist, daß ihr Vorgehen gegen die Mächte des Oreiverbandes gerichtet ist, gegen die Mächte also, in deren Gediete die meisten Mohammedaner leben. Denn der Obherr aller Gläubigen, der Sultan, verfügt teineswegs über die meisten mossemischen Untertanen; er tommt sogar erst an fünster oder sechster Stelle. Die Reihenfolge ist auf diesem Felde England, Holland, China, Frantreich, und dann entweder Rußland oder die Türtei. Großdritannien hat allein in Indien 68 Millionen Mohammedaner. Dazu stoßen 10½ Millionen in Agypten und andere Millionen in den anderen afrikanischen Besitzungen, sowie in den Malaienstaaten, auf Borneo und sogar, wenn auch vereinzelt, in Australien. Dazu kommt ferner Aben und, wenn man will, das Imamat Oman oder Maskat, das als Dasallenstaat der Briten gilt, wenn auch tatsächlich nur sein Küstensaum unter britischem Einflusse steht. Alle Mohammedaner zusammen, die in Weltbritannien wohnen, dürsten sich auf 96 Millionen belausen. Die Schähung ist begreislicherweise recht

miflich. Wir haben nur für Indien genaue Zahlen; dagegen ist in West- und Oftafrita nicht nur die Ziffer der Mohammedaner, sondern auch die der Gesantbevölkerung nur burd Mutmahungen zu erschließen, zumal in so manche ber bem Namen nach unterworfenen Gebiete noch nie ein Europäer einen Fuß gesett hat. Zu bemerken wäre noch, daß ber sabpersische Einfluktreis der Englander, der ohnehin jest wieder verloren geben tann, bei unferer Schähung nicht berücksichtigt ist. Den zweiten Rang nehmen bie Niederlande ein. Sie baben in ihrem Ansulinde auf den großen und kleinen Gilanden Australasiens 35 080 765 Aunger bes Propheten. Bei teinem einzigen Kolonialstaat ist die gablung so genau durchgeführt. Sie geht in unserem Falle auf das Rahr 1905 zurud, mabrend der Bensus für Britisch-Andien pom Rabre 1910 berrührt. Gang unsicher ift China. Sowantt man boch beim bimmlischen Reiche noch zwischen 270 und 436 Millionen ber Gesamtbevolterung (ohne Aukenpropingen). ba ift es nicht zu verwundern, daß auch die Religionsstatistit noch im argen liegt. Bubert Ransen. ber erste Gelehrte, der sich an das schwierige Unternehmen eines Aberblides über ben gangen Bilam machte, bat im Jahre 1894 für bas Reich ber Mitte 30 Millionen errechnet - und babei die Manbschurei vergessen, wo allein in Mutben sich brei Moscheen erheben. — Und bann hat turglich Martin Bartmann, ber Professor bes Orientalischen Institutes in Berlin, ben dinesischen Mohammebanern nur 20 bis 22 Millionen zugeteilt. Eine gewisse Schwierigteit der Schätzung ist in China wohl dadurch bedingt, daß haufig dieselbe Person Freitags in die Moschee und Sonntags in eine driftliche Rirche geht, und außerbem noch ben Ahnen opfert, um ja nichts zu versäumen. Sonst ist im Gegenteil der Anhänger des Bropheten von ftrenger Ausschlieflichleit. Eine Mischung ber Religionen wie in Oftafien finbet in teinem anderen Lande statt, mit Ausnahme der Insel Sumatra und Appern. — Aun jum frangofischen Reich. Da ist bie Sauptfrage, ob und inwieweit Marotto in ben Rabmen bieses Reiches gehört, und bann weiterbin die Frage, ob Marolto mit sechs ober mit breigehn oder, wie Moulieras in seinem Werte Le Maroc inconnu will, gar 21 Millionen anzuseten sei. In Algerien wohnen 4,2 Millionen, in Tunesien 1,7 Millionen Mohammebaner. Dazu noch Glaubensgenossen an ber frangosischen Somalituste, und in anberen afritanischen Besikungen Frantreichs. Dagegen teine in Oftasien, soweit es ber franabsischen Republik gehört. Der Kern ber zu Ruhland zählenden Mohammedaner wohnt in Turfestan mit etwas über 9 Millionen; Raufasien biesseits und jenseits bes Gebirgstammes bat gut 4 Millionen, Sibirien 200 000, während bas europäische Rugland 4,4 Millionen berberbergt. Aun aber ist zu bedenten, daß alle biese Angaben sich auf die außerst unvolltommene Rablung von 1897 beziehen, und bag feitbem die Bahl, namentlich in Turtestan. das eine ungestörte blühende Entwicklung hatte, beträchtlich gewachsen ist. So wird man alle Anhanger Mohammeds im Barenreiche für bas genannte Bensusjahr mit 17,6 und für heute mit mindestens 20 Millionen ansegen mussen. Zett erst, nach allen ben genannten driftlichen Reichen, tann die Türkei auf ben Rampfplat treten. Sie bat laut Rübner-Auraschet in Alien 13 Millionen Mohammedaner. Dazu tamen in dem Rest, der dem Sultan in Europa verblieben ist, noch etwa 1 Million bis bochstens 1,2 Millionen in Betracht. Die Gesamtzahl aller Mohammedaner ber Erde beläuft sich laut Bartmann auf 220 Millionen. laut Aansen — vor zwanzig Jahren — auf 260, also jett ungefähr 280 Millionen. Der beutsche Raifer rief in Damastus: 3ch bin ber Bruber aller 300 Millionen Mobammebaner!

Was ist nun geschehen, um diese ungeheuren Mengen zu organisieren? Was zunächst äußerlich dem Auge auffällt, ist der staatliche Rahmen, in den die Anhänger einer Religion eingezwängt sind. Es gibt da rein mosseminische Staaten, wie Persien, Afghanistan, die arabischen Emirate und Marotto. Dort ist die gesamte Bevölkerung, obzwar teineswegs, außer in Arabien, von einheitlicher Rasse, doch desselben Glaubens; nur daß überall Juden eingeströmt sind. Dann gibt es Staaten, wo die Mohammedaner in der Mehrzahl sind, wie die Türkei, und drittens, wo sie in der Minderzahl sind, aber doch herrschen, wie in manchen



Reichen des Sudans und Mittelafrikas. Freilich steht diese dritte Reihe auf gleichem Fuße wie die vierte, wo zwar die Jünger Mohammeds in der Mehrzahl sind, aber sich höherem Gebote beugen müssen: das Gemeinsame ist die hristliche Oberherrschaft. Im Übergangsstadium ist das Reich des Schah; es ist durch einen Vertrag zwischen christlichen Regierungen schon aufgeteilt, und zu einem Vrittel war die Austeilung bereits vollzogen; gerade jetzt aber ermannt sich "das Land der Sonne und des Löwen" wieder, und schüttelt die Fremdherrscher ab.

Von gang anderer Art ist die religiose Organisation. Sie baftet an Metta als ibrem Mittelpunkte und wird von einer Geistlickeit und zahlreichen Orden getragen. Die Staatsangebörigkeit tommt hier gar nicht und die Rasse nur wenig in Betracht; es tommt bier ledialic darauf an, ob der Betreffende auf den Roran schwört oder nicht. Ammerbin bat die Sprache, in der der Koran verfaßt ist, eine einzigartige Stellung; auch ist ein Verbot erlassen worden (das zwar nicht ganz streng befolgt wird), den Koran in andere Sprachen zu übersetzen. Das Arabische beansprucht bemaemak eine gleiche Würbe und Anerkennung, wie in der römischen Kirche bas Latein. Auch eine andere Analogie trifft einigermaßen zu. In der römischtatholischen Welt tommt insofern den Italienern ein besonderes Ansehen zu, als seit Rabrhunberten die Bäpste nur aus ihrem Bolte gewählt werden. Ähnlich gilt der Araber seiner Rasse und Bilbung nach für würdiger und ebler als der Moslim irgendeiner anderen Rasse. Bolitisch mufte zwar bisher der Araber ben Turten gehorden, aber in seinem eigenen Bewuftsein und dem der Glaubensgenossen war er doch dem Türken, den er für einen Barbaren bielt, weit überlegen. Zebenfalls ist es noch jett das Biel und eine feststehende Pflicht, von der nur Armut und Krantheit entschuldigen können, eines jeden rechten Muselmannes, einmal in seinem Leben eine Reise nach Metta zu machen, mithin mit dem arabischen Ursprung seines Glaubens fich ins Benehmen zu seten. Wie in ber großen weiten Welt bes Ratholizismus tein neuer Settenstifter auftrat, und mochte er selbst balbwegs gegen bas berrichende Snstem gerichtet sein — man bente an die Franzistaner, die Dominitaner, die Aesuiten —, ohne nach Rom au geben und vom Papste seinen Segen au empfangen, so ist noch jeder Ordensstifter in der Welt des Assams nach Metta gegangen, um meistens dort längere Beit zu verweilen. So blieb ber Gründer der Senussia zwei Sahre lang an jener heiligen Stätte.

In früheren Reiten bezweckten die mohammedanischen Orden eine Läuterung und Rlarung, ober fie pflegten eine gewisse Besonderbeit, wie gelehrte Studien oder Theosophie, wie es bie Aufgabe ber Sufi war; in ber Gegenwart inbessen hat die Catigteit ber islamitischen Orben ein anderes Gesicht gewonnen, sie erstredt sich porzüglich auf politische Aufgaben, sie will die Einigkeit im Gesamtissam forbern, statt wie bieber bem Bartikularismus zu bienen. So ift benn die paniflamische Bewegung entstanden. Ihr Hochziel ist, alle Mohammedaner ber Erbe zusammenzufassen und zu startem Stofe gegen die Macht der Christenbeit zu fübren. Der Erfinder des Panissamismus scheint ein Afghane gewesen sein. Es ist eigentümlich, dak der Angebörige einer indogermanischen Rasse den Betennern eines semitischen Glaubens das Hauptrustzeug geliefert hat. Später nahm Abdul Hamid die panislamitischen Käden auf und spann sie weiter. In der Gegenwart sind die Senussi die erfolgreichsten Eräger und Förderer der Bewegung. Bisher jedoch tonnte diese nicht sehr viel ausrichten, denn der Banislamismus als solcher hatte teine Flotten und teine Beere. Go tam es, daß, weit entfernt, poranzugeben und zu erstarten, vielmehr ein islamitisches Land nach dem anderen in die Hände ber Weißen geriet. So noch in jungster Beit Marotto, Teile bes Subans und halb Persien, bazu Mazedonien und einigermaken Gebiete in Nordostarabien und Mesopotamien. Zetz aber, durch den Weltkrieg, hat sich bas Blatt gewendet. Zest ist wiederum Aussicht für die Mannen Mohammebs, in einem weltlichen Rampfe mit ben Bollern des Abenblandes zu siegen. Die Führung hat der Türkensultan. Geine Gendboten gingen nach den Höfen von Rabul und Bochara, von Teberan und Fes, sowie indischer Mabarabscha. Sobald einmal

ber Gultan ben Krieg erklärt, wird in allen Ländern des Flams ein Aufstand dem anderen folgen.

Auf ber anderen Seite ist nicht anzunehmen, daß ohne weiteres alle Mohammedaner für Deutschland sechten werden. Erstens werden viele, wie namentlich Afghanen und Berber, für ihre eigene Rechnung tämpsen. Sodann sind viele Tausende mostimitischer Krieger für unsere Feinde ins Feld gezogen. Wie tommt das? Aun, einiges macht der Zwang, anderes die Sewohnheit des Sehorchens. Ein mächtiger Herrscher ist das Seld und nur die allerwenigsten Orientalen sind gegen seinen Slanz unempfänglich. Marottaner werden gedungen, um gegen Marottaner zu streiten; Araber werden gegen Araber gesandt. Wir haben dasselbe Schauspiel im Tierreich, wo wilde Elesanten durch zahme bezwungen, wilde Vögel durch zahme gesirrt und wilde Pferde in Kanada und sonst durch zahme gejagt werden. So wirtsam wie früher ist das Gold aber nicht mehr. Schon tragen die Engländer Bedenten, indische Truppen, die dem Flam ergeben sind, nach dem Nil zu schieden, um die Agypter im Zaume zu halten. Die Zeit ist getommen, da die Gemeinschaft des Flam stärter ist als weltliche Vorteile, von den Christen geboten.

Greifbare Hilfe hat Mitteleuropa bereits im Westbaltan durch Mohammedaner empfangen; bort erhoben sich mosleminische Albaner gegen ben Drud ber Serbenhertschaft: bas ift eine unmittelbare Unterstützung des österreichischen Angriffs. Außerdem hat bereits im Sherifenreiche ein Aufstand begonnen. In der Hauptsache sind schon jett die Franzosen auf ben kleinen Kustenstrich von Rabat bis Casablanca gedrängt und haben das ganze weite Hinterland so ziemlich aufgegeben. Ob sich ben Marottanern in naher Butunft rassenverwandte Allgerier als Aufständige gegen die französische Berrschaft gesellen werden, steht noch dabin. Gewiß jedoch ist das von den Ägyptern, die schon seit zwei Monaten den Englandern das Leben sauer machen. Die wesentlichste Bilse für die Mächte Mitteleuropas ist natürlich von ber Turtei zu erwarten. Gie allein bat eine organisierte Landesverteibigung, gebietet über Beere und Schiffe und bat fich gerabe in ber letten Beit forgfältig geruftet. Voraussichtlich wird sich ber Marsch ber Türken in erster Linie gegen Agypten richten. Enver Pascha, ber sich ja in Nordafrita gut austennt, hat bagu alles porbereitet. Richt minber haben die Englänber, die die Gröke der Gefahr wohl erlannten, ihre Gegenmahregeln getroffen. Sie haben besonders indische Hilfstruppen an den Nil gesandt; ihre Zahl wird, vermutlich übertrieben, mit Hunderttausend angegeben. Bielleicht ist es nicht unnötig, hier einzuschalten, daß bie Sith, von benen jett so viel die Rebe ist, teine eigentlichen Mohammebaner find; ihre Religion verhalt fich zu bem Aflam wie ber Manichaismus zum Chriftentum, für beffen Sette er lange gehalten wurbe, bis in der jungften Gegenwart die Gelbständigteit der Manichaer erwiesen wurde. Erst in zweiter Linie haben es die Türken auf Ruftland abgesehen. Sie werden gegen ben Rautajus marjchieren und werben verjuchen, die rufjische Flotte im Schwarzen Meere zu vernichten. In britter Linie ist der Bag der Osmanen den Griechen gewidmet. Diesen tönnen sie wirtsam beitommen, sobald die Bulgaren sich ebenfalls gegen die Griechen erklären. Dr. Al. Wirth





# Der Krieg

ie große, die ditterste Ertenntnis dieses Krieges war für uns wohl die Enttäuschung, daß wir uns in der schwersten Prüfung, die uns heimsuchen tonnte, — allein, mutterseelenallein sahen. Nicht nur militärisch und politisch von allen verlassen, sondern auch geistigsittlich verleugnet, in unseren sautersten Beweggründen und Empfindungen verdächtigt und gemieden. Auch solche Neutrale, die uns näherstanden, die jetzt wieder sich uns zu nähern scheinen, hatten doch so wenig Slauben an uns, daß sie sich durch knüppeldicke Lügen, durch handgreisliche Verleumdungen einer tollwütig gegen uns anstürmenden haßgeschwollenen Meute irre an uns machen ließen, sich erst mit eigenen Augen und Ohren überzeugen mußten, daß Abschießen von Verwundeten und Gefangenen, Ausspießen von Frauen und Kindern, Schänden und Mordbrennen nicht zu unseren hergebrachten Gepflogenheiten gehörten.

Das war und ist es, wogegen wir mit Recht schwere Antlage erheben dürfen. Daß wir uns politisch und militärisch von allen, außer unserem natürlichen Bundesgenossen, verlassen sahen, durfte uns nicht wundern, durfte uns — schon um unserer Würde willen, aber auch aus Klugheit — noch viel weniger dazu reizen, Empfindlichteit zu zeigen.

Glaubten wir nicht alle — nein, das wäre zuviel gesagt — glaubten nicht die meisten von uns, Italien werde sofort nach dem ersten Hornruf mit klingendem Spiel in schimmernder Wehr an unsere Seite treten? Und was berechtigte uns zu diesem — Glauben? Ein uns noch heute nicht in allen und gerade seinen entscheidenden Teilen bekannter "Vertrag", der auch dann nur "ein Stück Papier" gewesen wäre, wenn er bindendere Bestimmungen enthalten hätte, als man auch beim besten Willen aus ihm herauslesen könnte? War es denn so wenig bekannt oder so unerheblich, daß zwischen Italien und Österreich jahrhundertalte Erbseindschaft stand, und daß kein Krieg in Italien weniger volkstümlich sein konnte, als der an der Seite Österreichs?

Als wir diesen Glauben — auch nur widerstrebend und stückweise — endlich aus unserem Berzen hatten reißen mussen, richteten sich aller Augen luftern nach

270 Curmers Cogebuch

einem Ersat, und die unentwegt Erwartungsvollen entbedten — Japan! Sehen wir über dies schimpfliche Zwischenspiel hinweg und richten wir unsern Willen um so fester darauf, wie wir den todesmutigen Belden in dem kommenden Trauerspiel gerecht, wie wir der Aufgeopferten würdig werden.

Aber dann war doch wieder Amerika an der Reihe, "einzugreifen", es konnte doch dem Einbruch des frechen Japs in seine "Interessensphäre" nicht müßig zusehen? Nun, es "sieht zu" und wird selbst wohl am besten wissen, was es mit seinen Interessen vereindaren kann.

Rum Trost funkelte uns zwischendurch der Stern Rumanien durch die sich jagenden Wolten. Von Rumänien lagte Graf Tilza erst türzlich einem Ausfrager, es habe dort — trok der über jeden Zweifel erhabenen Haltung König Karls — im Anfang "ganz böse" für uns ausgesehen. Wir wollen nicht vorgreifen: von Rumänien brobt uns jest teine unmittelbare Gefahr, und es ist nicht unmöglich, daß es aus seiner gegenwärtigen strengen Neutralität noch in ein freundlicheres Berhaltnis zu uns tritt. Ich sage: nicht unmöglich, in diesem Kriege ist nichts unmöglich, benn alles bangt von ben weiteren Erfolgen unserer und unserer Berbundeten Beere im Westen und Osten ab. Beften wir den Sieg in den bevorstebenden Entscheidungsschlachten an unsere Fahnen, dann werden wir wohl noch mehr als einen Freund an unsere Seite treten sehen. Aber eben, bag wir siegen, ift die Voraussehung, die Bedingung, die wir erft erfüllen muffen, bevor andere Machte ihr eigenes Schickal an das unsere ketten, und das ist auch nicht mehr als selbstwerftändlich. Ein anderes ist wohlverstandene ehrliche Neutralität, wie sie etwa die standinavischen Staaten und Holland betätigen, ein anderes schamlose Ausnützung der "Ronjunktur", wie sie England und in seinem Geiste und Gefolge Rapan in schändlicher Bettgenossenschaft üben. Ze weniger bedürftig wir uns fremder Bilfe zeigen, um so früher tann sie uns werden. Die Dinge liegen wahrlich nicht so, daß es auch nur einen Swed haben könnte, unsere Freundschaft der einen oder anderen Macht anzutragen. Wenn sie sich nicht aus eigenem Antriebe bewogen fühlt, unsere gand ju ergreifen, - burch Umwerben und Bureden werden wir sie ganz gewiß nicht gewinnen. Wir machen sie nur topsicheu, unsere Freundschaft aber nicht begebrenswerter.

Wen alles haben wir nicht schon als Partner in diesem so blutigernsten Kriegsspiel in unsere Rechnung gestellt. Es liegt mir nichts ferner, als die Unterstühung, die uns von der einen oder anderen dieser Nationen werden könnte, oder gar diese Nationen selbst, geringzuschähen. Es ist ihnen ja auch teinerlei Borwurf daraus zu machen, wenn sie sich durch die Rücksicht auf ihr eigenes Wohl bestimmen lassen. Das ist vielmehr wiederum nur das ganz Natürliche, das schlechthin Selbstverständliche. Es wäre nicht ihre Schuld, wenn sie sich bewogen fühlten, unsere selbstgezogenen Erwartungen zu enttäuschen oder doch nur in recht bescheidenem Maße zu erfüllen. Wir hatten ja damit zu rechnen. Darum: etwas weniger Andiederungsund Verbrüderungsbedürfnis, etwas mehr Zurückhaltung, mehr Würde! Müssen wir's denn immer sein, die den andern weit die Hände hinstreden? Können wir's denn gar nicht abwarten, dis die anderen einmal das Bedürfnis zeigen?

Mir ift ba biefer Tage ein Brief auf ben Tifch geflogen, ber in mehr als einem

Belang recht nachdenklich stimmt. Ein treuer Deutschösterreicher hat zunächst nur sich selbst manches von der Seele schreiben wollen, aber es geht uns alle an:

"Das Recht auf Würdelosigkeit scheint ein verbrieftes Recht gerade des deutschen Volkes zu sein, und fast könnte man glauben, nun ihm Engländer und Franzosen entzogen sind, suche der Deutsche anderweitige Gelegenheit dazu.

Dem ersten Fall muß ich eine turze Erklärung ber hiesigen nationalen Lage poraniciden. Ich bin ein rechter ofterreichischer Schlesier, aus einer Gegend. wo seit einigen Sahren ein erbitterter Rampf gegen alles Deutsche geführt wird, mit den verwerflichsten Mitteln, sowohl von Polen als auch von Tichechen. Vor nicht zu langer Zeit war ja bier die friedlichste Gegend, und zwischen ber polnischen Landbevölkerung und den deutschen Städten herrschte das beste Einvernehmen. Da tamen Galizier, unzufriedene Elemente, ins Land und begannen, die Bevölterung "aur nationalen Gelbstbesinnung zu bekehren". Wie es nun einmal bei uns in Ofterreich gebt, murbe bies alles gebulbet. Mit ben größten Schwierigkeiten batte die schlesische Abwehrbewegung zu tämpfen. Ein Oberlehrer in Stotschau, ber spätere Landtagsabgeordnete Rozdon, stellte sich an die Spike dieser von ihm begrundeten ,ichlesischen Volkspartei', welche es sich zur Aufgabe sette, das alte aute Einvernehmen in Schlesien trot aller galizischen Sendlinge und Sölbner aufrechtzuerhalten und weiterzupflegen. 3hm steht eine Reihe bochft tuchtiger Mammer zur Seite. Es wurde eine Wochenzeitung, ber , Slazat', begründet, ber so recht das gute alte Schlesiertum vorstellt und bei der Landbevölkerung immer größere Sympathien gewann. Sie tonnen sich vorstellen, daß die Wut der Polen eine grenzenlose wurde, von Galizien und Russisch Bolen ber immer beftiger geschürt, und bak Berr Rozbon die bestgehafte Perfonlichteit ift. Goviel mußte ich Ihnen zum Verständnis des Folgenden erzählen.

In Österreich sind die polnischen Legionen geschaffen worden. Über die Berechtigung dieses Schrittes könnte ich mit Ihnen ein andermal reden. Natürlich sind alle führenden Kreise der polnisch-nationalen Partei dabei. Jede Beitung bringt täglich wenigstens einen Artikel (je länger je besser) über "Die Legionen".

Als nun hier in T. vor turzem ein großer Trupp Legionäre wegfuhr, um auf das Schlachtfelb abzugehen, geschah es, daß diese Legionäre, die den Rampf gegen Ruhland als Teil unserer Armee mittämpfen, die Waggons ihres Zuges mit Spottbilbern und -versen auf den Landtagsabgeordneten Rozdon betrikelten und, nicht genug daran, auf dem Bahnhof in Stotschau eine große Demonstration gegen diesen Führer der schelssischen Volkspartei veranstalteten. Gegen wen ziehen diese Legionäre ins Feld? Es ist doch üblich, den Feind in solcher Weise zu verspotten!

Abgeordneter Rozdon hat zwar daraushin sofort die Anzeige bei der schlessischen Landesregierung erstattet — ich habe aber bisher von einer Erledigung nichts gehört. Es läßt sich in diesem Falle nicht einwenden, das seien Buben gewesen. Buben ertlärt man nicht (wenigstens nicht in unseren Landen) als Teil der Armee. Mögen genug junge Histöpfe unter ihnen gewesen sein, so gab es doch gewiß auch hinreichend ältere, die diesen Unsug hätten einstellen können. Aber nichts dergleichen geschah. Die polnische Öffentlichkeit verlor nicht ein Wort

272 Cürmers Tagebuch

darüber, erklärte sich also offenbar gleichgesinnt. — Ja, man darf sich kaum trauen, über diese Legionäre etwas Schlimmes (Verdientes!) zu sagen, da sie eben Teile unserer Armee sind, mithin unter gleichem strafrechtlichem Schutze mit dieser stehen.

Können Sie sich nun porstellen, wie es einem ba zumute ist, wenn man in ben Wiener Beitungen von begeisterten , Verbrüberungen ber Deutschen mit ben polnischen Legionaren' (wohlgemertt: ,ber Deutschen mit ben . . .') lieft. Sollten benn die Wiener nichts davon wissen, daß bier an ben Grenzen seit Sahren ein erbitterter Rampf ihrer Bruber um jebe Scholle wutet? Ober follten die Wiener ber Ansicht sein, daß die Bolen so tiefe Gegensätz ebenso rasch zu vergessen vermogen wie sie selbst? Ober sollten sie etwa die gandvoll Polen mit jener Begeisterung begrüßen, wie man in Paris die unterschiedlich gefärbten Hilfsvölter empfängt? So ichlimm ftebt benn boch unsere Sache nicht. Man mache mir nicht ben Borwurf nationaler Unbulbsamkeit zur unrechten Beit'. Täglich lese ich die maggebenben polnischen Blätter, dort finde ich aber ganz anderes brinnen als in unseren. Mit einem Angrimm ber Genugtuung wird jedes solche Vortommnis (wie die Wiener Berbrüderung) festgestellt und bem polnischen Bolte porgeführt, zum Beichen, daß die Deutschen nun endlich einsehen, wie niederträchtig fie bisber aegen bas eble polnische Bolt fich benommen haben. Warum follen wir benn, immer gerade die Deutschen, diejenigen sein, die unter dem Deckmantel der Bersöhnung und des Friedens sich alles schwer Erworbene vom Feinde rauben lassen? Die Bolen machen auch jett tein Bebl aus ihrer tiefen Abneigung gegen alles Deutsche. Wie töricht, wenn ein tluger Mann, wie ein Rebatteur ber "Frantf. Stg.", ju ben Leuten ber ,Nowa Reforma' über Deutschlands tunftige Stellung au ben Bolen spricht — Worte, die geradezu eine Unkenntnis der tatfächlichen Verbaltnisse erweisen. Worte, die von den Bolen wie offiziöse Stimmen triumphierend gehört und weitergegeben werben. Das tann boch nur die Schwierigfeiten noch mehr steigern. Raben wir es vielleicht nötig, um die Gunft der Polen ju bublen? Es ift bekannt, daß die Bolen in Rukland durchaus nicht so einen unbändigen Freibeitsbrang besitzen, ja noch dem "Bäterchen" Lonalitätsdeveschen senden.

Die Polen machen aus ihrer Abneigung gegen die Deutschen auch jetzt tein Hehl. Fast jeden Tag muß man in der oder jener Zeitung einen Angriff gegen einen deutschen Bürgermeister oder eine deutsche Stadtvertretung usw. lesen, immer mit dem Trumps: Die Pakatisten wollen die galizischen Flüchtlinge nicht ausnehmen — und dabei wird geradezu Übermenschliches, gerade von Deutschen, geleistet. Dagegen liest man nirgendwo davon, daß die armen Flüchtlinge das als unsere versluchte "Pflicht und Schuldigkeit" bezeichnen, daß sie sich über das angebliche Gegenteil anmaßend beschweren; daß im hiesigen größten Gasthof teine polnischen Speisetarten ausliegen; daß der "Ober" dort am ersten Tag über 40 Kronen Schaden hatte, weil sich viele polnisch empfahlen; daß, wie ich mich als Stammgast überzeugen konnte, Familien von sechs, acht Köpfen tagtäglich in dieses Kassechaus kommen. Wo leistet sich das je in den besten Friedenszeiten ein deutscher Vater? Man nenne mich nicht wegen dieser Worte kleinlich, es sind Randbemerkungen, die man machen muß.

Seben Sie, Berr Schriftleiter, muß man sich ba nicht, trok ber großen Reit. bie es bem Deutschen gestattete, sich wieder als Deutscher zu betennen, boch bei einer folden nachricht, wie jene von ben Wiener Verbrüberungen, wo fich Bruber fo murbelos benehmen, aufrichtig schämen? Mit einer wohlwollenden Freundlichteit ware es auch getan gewesen, und meinetwegen wenn sie sich nach dem als mabre Bolen und Glieber unferer Rulturgemeinschaft erwiesen haben, bann moge man fich mit bem früheren Erbfeind im eigenen Lande verbrübern. Ach leite mir bas Recht zu dieser Schärfe aus der Raltung der Bolen ber. Die batten boch am ebesten Grund, ba sie burch beutsches Blut vielleicht ihr Reich wieder erlangen werben, ju uns wie Bruber ju fein und die Zwietracht zu vergeffen. In teinem polnischen Blatte fand ich etwas berartiges. Wohl aber eine auffallend küble Stellung zu ben beutschen Waffentaten, recht oft mit einem gewissen Binweis auf die deutsche Ubermacht. Vom eroberten Russisch-Polen die Rlage: Aus russischer Berricaft find wir wohl befreit, aber unter die preufische geraten! Ra anfangs wurden von Mund zu Mund (da es benn boch in den Zeitungen nicht ging) geradezu Gerüchte über deutsche Niederlagen unter bas Landvolt getragen. Und wo es nur gebt, perfeken die polnischen Blätter einen Stich mit giftigen Nabeln. Was baben sie in Friedenszeiten über die "Zeppelins' gespottet. Noch nicht ein Wort der Anertennung las ich jekt, ba fie fich wiber alles Erwarten fo vieler Laien fo glanzenb bewähren! — Ach bente, da bat das deutsche Volk doch keinen Grund, sich so würdelos zu benehmen.

Ober sollte bas in Wien eine gemachte Romodie gewesen sein, wie es in Braa - und damit komme ich aum aweiten Kalle - tatfächlich ist: Ach babe in Brag studiert. Ronnen Sie sich vorstellen, welchen Eindrud es auf einen Brager Stubenten macht, wenn er in ben Prager Zeitungen (und aus biesen überbaupt in allen beutschen Zeitungen) von den Verbrüderungen der Deutschen und Tschechen zum erstenmal liest und wiederum liest? Es war ja taum zu glauben — aber bie Reitungen versicherten es. Und wenn im Reich folde Wunder geschaben — warum bei uns nicht bieses? Die Zeitungen widerballten von Hurrageschrei über ben plöklich erfolgten Ausgleich, ja Aussöhnung! Wissen Sie, was es für einen Brager Studenten bedeutet: Die Wacht am Rhein wird auf den Strafen Prags begeistert gesungen!'? Bu bieser Beit war ich in einem böhmischen (beutschen) Restden bart an ber oberösterreicischen Grenze. Als ich bann später tichechische Beitungen zu Gesichte bekam, erschien mir die Geschichte boch nicht ganz zweifellos. Enblich fraate ich bei einem Betannten in Brag an, wie die Stimmung fei. Sein Brief lautete, obwohl er bem politischen Getriebe fern steht, recht traurig nach all diesem Freudenlärm und besagte (unter anderem, das ich nicht wiedergeben barf), diese Bulbigungen seien nur Jungengeschrei und die Stimmung unter ber tichechischen Antelligenz sei eine sehr tüble. Aber ich war noch immer nicht ganz betehrt. Da tommt por einigen Tagen zu einer Berbanblung ein Brager Abvotat, ein würdiger alter Mann. Und wir fragen ihn alle um die Berbrüderung. Seine Augen umbuftern sich. Er erzählt das gleiche, das ich noch nicht hatte glauben wollen. Es ist rührend, bem Manne juguboren, wie er erzählt. Die Tranen feien ibm in die Augen gekommen, als er diese Nachricht in seinem Morgenblatte fand, Per Turmer XVII, 4 19

Digitized by Google

274 Lürmers Cagebuch

und er sei nur imstande gewesen, seiner Frau auf die Stelle hinzudeuten, so hatte ihn die Freude übermannt. Auch ihm kamen später Zweisel. Und als er einen tschechischen Kollegen darüber befragte, gab ihm der die bezeichnende Antwort: "Slauben Sie doch nicht diesen Unsinn!" Und dann erlebte er selbst die Enttäuschung, die "begeisterte Menge" — Gelegenheitspatrioten, die sich vielleicht noch vor kurzem in Verfolgungen der deutschen Studenten nicht genug tun konnten. Und einige "gute Seelen" waren natürlich dabei. Das waren Deutsche.

Ist das ein Wesentliches des deutschen Idealismus, daß er blind die zur Selbstentwürdigung sein muß? Ist ein anderes, würdiges, der Bedeutung der Beit angemessenes Verhalten nicht möglich?

Rit es nicht möglich, daß die beutsche Offentlichteit mit Ginfict. - aber obne Hak, den Bolen als Polen wertet, den Tichechen als Tichechen — und beiden Böltern fo viel Charafterfestigfeit zutraut, daß fie nicht über Nacht wie eine Wetterfabne schwenten. Es ist wabr, daß wir uns die Bolen zu Feinden gemacht baben. und es ist mabr, daß noch por turgem die Dichechen sich mit unseren Feinden verbrüberten. Welche Empörung berrichte noch knapp por Kriegsausbruch, daß der Laibacher Sokolkongreß nicht gestattet wurde, wegen der Teilnabme der serbischen Sotols. Augegeben, daß sich die Tschechen durch die Tatsachen vielleicht sehr unangenehm aus holden Träumen geriffen fühlen, daß sie die Ubereilung und Verfehlung ihrer Politik einsehen — bann lasse man ihnen Beit, sich zu besinnen, sie werben boch wohl zu stark an unsere Rulturgemeinschaft sich gebunden fühlen und ber Ruffen- und Serbenfreundlichteit Abschied geben. Durch ein so wurdeloses Benehmen ber Deutschen, insbesondere der Presse, wird dies nicht erzielt werden. Warum bören wir denn nicht äbnliche reichsdeutsche Stimmen aus dem Elsak? — Aber verpflichtet fühle ich mich, festzustellen, daß die tschechischen Regimenter. nach allgemeinem Urteil, sich großartig bewähren. Und doch ist auch unter ihnen bie Russenfreundlichteit naturgemäß sehr verbreitet worden. Aber da komme ich zu einem kurzen Begebnis, das so recht zeigt, wie die Unseren durch und durch Soldaten find, und nur als Soldaten fühlen, mag auch schon recht lange Reit vergangen sein, seit sie Raisers Rod zum lettenmal anhatten.

Als die Kämpfe in Galizien mit aller Schwere entbrannten, wurden große Truppenmassen Tag und Nacht nachgeschoben. Eines Tages ein langer Zug, dirett von Schabak. Man sah den Leuten an, wieviel Schredliches sie überstanden hatten. Ich sprach mit einem einfachen Soldaten aus Oberungarn. Wie sehnsüchtig wurden seine Augen, als er von Jaus und Hof, Weib und Kindern erzählte. Nur eine halbe Stunde weit weg liegt sein Hof von der Bahn, mit der er jetzt suhr — und er konnte die Seinen nicht wiedersehen. Gräßlich sei es da unten gewesen. Alle freuten sich, daß es nun "nur noch" gegen die Russen geht, die können nicht so schlimm sein wie diese serbischen Bestien. Und da erzähle ich ihm, wieviel Sefangenentransporte schon durchgefahren seien, daß sich die Polen, wie es nur geht, freiwillig ergeben. Da scheint er aus seinen Träumereien zu erwachen. Er blickt mich verständnislos an. Ich versuche, ihm zu erklären, die Polen hassen die Russen und sind froh, wenn sie zu uns kommen können. Da spuckt er ganz verächtlich aus und sagt, mühsam das Deutsche meisternd: "Wissen Sie, wenn ich Soldat bin,

Eurmers Cogebuch 275

bin ich Solbat. Einerlei. Und eh' ich mich ergeb', ich hab' doch mein Gewehr, — und seine Hände umklammern es sester — "da schießt ich so viele Feinde, und die letzte Patrone für mich! Sanz schlicht sagte er das. Der noch eben von Weib und Kindern daheim gesprochen hat, voll Liebe. "Eh' ich mich ergeb', die letzte Patrone für mich! Und wir sprachen noch länger, und immer wieder kam er auf dieses Undegreissliche zurück, daß sich ein Soldat mit Freude ergeben kann. Nein, das verstand er nicht. Obwohl ich's ihm ein zweites Mal zu erklären versuchte. Er hatte nur die gleiche Antwort. Aber ich — schänte mich vor diesem einsachen Belben."

Nach dem, was am Eingange diese Tagebuchs gesagt ist, kann ein Zweisel über den Sinn, in dem ich die Aussührungen des Briesschreibers aufgesaßt sehen möchte, kaum obwalten und darf insdesondere das Misverskändnis, als sei mit der Veröffentlichung irgendeine Peradsetung oder auch nur Minderwertung der mit uns brüderlich und heldenmütig gegen den gemeinsamen Feind kämpsenden slawischen Völker bezweckt, wohl als ausgeschlossen gelten. Es ist auch aus dem Schreiben selbst nicht im entserntesten derartiges herauszulesen, döser Wille müßte denn ein übriges tun. So darf ich gleich im Zusammenhange eine Tatsache anschließen, die, wie ich anzunehmen einigen Grund habe, nicht allgemein bekannt sein wird. Es ist die Auldigungsadresse, die der polnische Abel an den Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, Generalissimus des russischen Feldheeres, gerichtet hat und die in den letzten Augusttagen in polnischen Blättern veröffentlicht worden ist. Sie lautet:

"Mit tiefer Freude erfüllt uns Eurer Raiserlichen Joheit Anzeige, daß Rußlands tapferes Heer die Waffen ergriffen hat, um die Slawensache zu verteidigen, den unserer Nation heiligen Gedanken der Erneuung polnischer Reichsmacht Wirklichkeit werden zu lassen und unter dem Zepter Seiner Raiserlichen Majestät alle Slieder des zerstückten Polenstaates wieder zu vereinen. Wir, die Vertreter aller politischen Parteien und sozialen Gruppen, sind innig überzeugt, daß aus dem Blut, das Polens und Rußlands Söhne in gemeinsamem Rampf gegen den gemeinsamen Feind vergießen werden, beiden slawischen Völkern ein neues Leben, eine friedliche Freundschaft, erblühen wird. An diesem bedeutsamen Tag, den die Polengeschichte nie vergessen kann, spricht aus unserer Seele der heiße Wunsch, daß Rußlands Heer siege, stärtt uns die Zuversicht auf den Triumph dieses unter dem Besehl Eurer Raiserlichen Joheit sechtenden Heeres. Wir ditten, unseren Glückwunsch und den Ausdruck unserer Untertanentreue Seiner Majestät zu Füßen zu legen."

Die Abresse ist von fünfundsechzig Namen unterzeichnet, "Namen", wie Barden in der "Bukunft" bemerkt, "der höchsten Edelmannschaft und wilder Demagogen, Richenpfründner und Christlich-Sozialen. Graf Branicki, vier Gorsti, Rozlowski, Romierowski, Rrasinski, Morawski, Potocki, zwei Radziwill, die Fürsten Lubomirsti und Woroniecki, Graf Wielopolski, sogar der Romanschreiber Reymont, der sich bisher als einen Russensiehung gab. Die oft angekündete Revolution ist einstweilen nicht Ereignis geworden. Rusland hat sich zur Wiederherstellung des Polenreiches verpflichtet. Herr Roman Omowski, Führer der National-Demokraten, soll auch aus London das Versprechen heimgebracht haben, daß die englische

276 Curmers Cagebuch

Viel ist heute in Deutschland die Rede von dem künftigen Geschick der Polen, der Finnländer, der Ukrainer und anderer fremder, unter russischer Ferrschaft stehender Völkerschaften. Wenig und dürftig von den deutschen Stammesgenossen in den baltischen Provinzen. Da hat ein deutscher Balte wohl auch das Recht, das Wort zu nehmen, und die deutsche Öffentlichkeit die Ehrenpflicht, ihn wenigstens mit Ausmerksamkeit, ich möchte sogar befürworten: mit Teilnahme anzuhören. Nicht mehr beanspruchen die nachstehenden "Gedanken eines Balten", die der Professor der Geschichte an der Universität Tübingen Johannes Haller in der von den "Süddeutschen Monatsheften" (München) veranstalteten "Nationalen Kundgebung beutscher und österreichischer Historiker" veröffentlicht:

"Wer in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Livland zu politiichem Bewußtsein erwachte, ber ift mit bem Gedanten an einen Rrieg zwischen Deutschland und Rukland von früh auf vertraut. Von nichts anderem war ja in jenen Jahren so viel bie Rebe, huben wie bruben; mehr als einmal ichien er dicht vor der Tür, unvermeiblich. Ob und wann er kommen, ob er uns eine Veränderung bringen wurde, ob vielleicht die Erlösung vom russischen Roch, das waren die Fragen, die wir immer wieder an das Schickal richteten. Er tam nicht, und wir mußten uns in die Wirklichteit schiden. Langsam war uns die Ginsicht aufgegangen, daß die Bernichtung der beutschen Kultur unserer Beimat die russische Antwort sei auf die Gründung eines Deutschen Reiches; noch langsamer fanden wir uns in den Gedanken, daß die stillschweigende Erlaubnis zu unserer Erdrosselung mit zu dem Preise gehörte, den Deutschland zuerst für das Bündnis, dann wenigstens für den Frieden mit seinem östlichen Nachbarn zahlen zu müssen glaubte. Wohl stieg gar manchem die bittere Frage auf, ob es wohl die richtige Art sei, den Wiebereintritt der deutschen Nation in den Areis der Grokmächte damit darzutun. daß sie ihre älteste Rolonie, das lette Dentmal ihrer einstigen Größe und Herrschaft über Land und Meer, der Bergewaltigung preisgad. Aber wir mußten solche Regungen erstiden, wir mußten lernen, daß im Leben der Böller die Erinnerungen nichts gelten gegen die Forderungen des Augenblick, und wir nahmen das Schicksal auf uns, daß unser Land, dessen deutsche Gesittung wir so viele Zahrhunderte gehütet und gepflegt hatten, sterben muffe als ein Opfer auf dem Altar des wiedererstandenen Deutschen Reiches, damit diesem die Not erspart bleibe, an jeder Seite einen Tobfeind lauern zu seben.

Dann tamen Jahre, wo sich einem nachdenklichen Beobachter die Frage aufdrängte: Ob dieses Opfer nicht umsonst gebracht wurde? Ob denn das fanatische Aussentum durch die Preisgabe der baltischen Deutschen wirklich besänftigt, ob seine dreiste Begehrlichkeit dadurch nicht am Ende nur



Eurmers Cagebuch 277

gesteigert wurde? Mit jedem Jahre schien dieser Zweisel sich zu bestärten; aber niemand wagte mehr, bestimmte Hoffnungen darauf zu gründen angesichts der unerschütterlichen Gelassenheit, mit der man auf deutscher Seite fortsuhr, die alten Traditionen russischer Freundschaft sestzuhalten. Aur ein Weltkrieg — so hörten wir oft — tann hier Wandel schaffen, und den Weltkrieg darf niemand wünschen, Deutschland vor allem muß ihn zu verhüten suchen.

Und nun ist der Weltkrieg da, hereingebrochen wie der Dieb in der Nacht. Zett gilt es, sich klar sein, um welche Ziele er geführt wird. Das Ziel der Gegner kennen wir: Berstörung des Deutschen Reiches. Wehrlos soll es gemacht werden und tributpslichtig. Sie werden es nicht erreichen. Aber was ist unser Ziel? Wollen wir lediglich den Aberfall abwehren, um nachher in den alten Grenzen und Verhältnissen weiterzuleden? Das ist unmöglich. Wenn dieser frevelhaft uns aufgezwungene Rampf die Opfer wert sein soll, die er fordern wird, dann muß er auch ein positives Ziel haben, dann muß Deutschland aus ihm größer, stärker, mächtiger hervorgehen, als es in ihn eintrat, dann muß es so groß, so start, so mächtig werden, daß solche Gesahren, wie wir sie jett zu bestehen haben, niemals wiederkehren. Die Gewichte der Nationen in der Wage der Welt müssen anders verteilt werden, damit die stärtste unter ihnen, die zugleich die friedlichste ist, nicht ein zweites Mal dem Aberfall von zwei seindlichen Nachdarn ausgesetzt sei. Mannigsach sind die Wege, auf denen das zu erreichen wäre, einer aber liegt klar vor jedem Auge. Ich brauche ihn nicht mehr zu nennen: es ist die Eroberung der baltischen Provinzen.

Man wird mich beschuldigen, ich bachte ba eben nur an mich und meinesaleichen. Man wird es romantische Traume und ungefunde Gefühlspolitik nennen. wenn ich bavon spreche, bas Land, wo ein beutscher Orben ben ersten Staat geicaffen, deutsche Briefter und deutsche Raufleute die erste Saat boberer Bildung gestreut, wo die Wiege so manches Mannes stand, bessen Name in der Geschichte bes beutschen Geistes einen Ehrenplat bat, wo Berber wirtte und Rant seine Schriften zuerst erscheinen ließ, wo noch beute die Steine ehrwürdiger Burgruinen, bochragender Dome, ftattlicher Bürgerbaufer von deutscher Sat und Gröke erzählen und noch immer alles, was Bilbung, was Kultur beißt, deutsch ist ein solches Land muffe auch bem Deutschen Reiche wieder angehören. Ich will von all dem gar nicht reben. Lassen wir die Vergangenheit ruben! Durch bas, was es einmal war, wird ein Land für Gegenwart und Aukunft nicht mehr, als es ist. 3ch bente auch nicht an meine Landsleute, die drüben ausbarren, und die es fo gut verstanden haben, widerstreitende Pflichten zu erfüllen: bem fremben Staat, bem sie untertan sind, nichts schuldig zu bleiben, und doch für sich zu bleiben, was sie sind. Ach bente so wenig an sie und lasse mich so wenig von wiedererwachten Augendträumen verführen, daß ich es unumwunden ausspreche: das alte Livland, in dem wir aufwuchsen, und an dem wir Auswanderer mit dem Beimweb nach verlorener Jugend bangen, es wird burch die Angliederung an das Deutsche Reich rascher und grundlicher verschwinden als burch alle Zwangsmagregeln der Ruffifizierung. 3ch bente einzig und allein an Deutschland und feine Butunft; und um ihretwillen fage ich: Livland, Die baltifden Provingen, muffen wieder beutich werden!

278 Elemers Cagebuch

Es ist nicht Beutelust und Ländergier, was zu diesem Entschlusse dranat. Das Land ist nicht groß, taum größer als Bayern, Württemberg und Sachsen ausammen: es ist auch nicht sonderlich reich, wenn auch eine solche Erweiterung unserer agrarischen Basis immerbin erwünscht sein tonnte. Nicht zu unserer Bereicherung brauchen wir es, sondern zu unserem Schut und zu unserer Sicherheit. Das lebrt die Geschichte alter und neuer Reiten, das predigt die heutige Stunde mit drobendem Ernst. Die Unterwerfung Livlands bat im 13. Rabrbundert die Kerrichaft der Deutschen auf der Oftsee begründet, noch ehe Preußen deutsch geworben war. Mit bem Besitze Livlands ging die Herrschaft über die Ostsee unter Gustav Abolf auf Schweden über, mit ibm eroberte sie Beter der Groke für Rukland. Erst seit das Deutsche Reich sich eine Kriegsflotte gebaut hat, ist es dem Rarenreich als ebenbürtiger Rivale auf dem Baltischen Meer zur Seite getreten. Aber bieses Meer bat nicht Blak für zwei Grokmächte. Eine russische Alotte bedrobt uns in Riel, eine beutiche bedrobt noch mehr die Russen in St. Betersburg, beibe nebeneinander bedeuten die ständige Kriegsgefahr. Wollen wir die Russen an der Ostsee bulben, so müssen wir barauf verzichten, Seemacht zu sein, und das bedeutet beute nichts anderes, als darauf verzichten, selbständige Grokmacht zu bleiben. Dann heißt es, ruffischer Bafallenstaat werben! Mit dem trodenen Menschenverstand, ber einen engen Kopf Wahrheiten offen aussprechen läßt, an die ber Geistreiche nicht glauben will, hat Alexander III. einmal zum deutschen Kronprinzen gesagt, die baltische Frage mache ein dauerndes Zusammengehen von Deutschland und Rufland unmöglich. Er hatte vollkommen recht. Rufland, solange es an ber Oftiee steht und seine Hauptstadt an ber Oftsee liegt, kann auf die Beherrschung dieses Meeres nicht verzichten, und Deutschland, das neue Deutschland unserer Tage, tann sich nicht bazu bequemen, daß seine Oftseehafen einer russischen Blodade ausgesett sind.

Aber noch mehr. Diesem Rrieg wird wohl ein Friede folgen, aber teine Versöhnung. Wir baben ja gebört, wie man ibn sich in Rukland benkt: ausbrudlich als Rrieg der flawischen Rasse gegen bie beutsche ift er vom Oberfelbherrn felbst verkundigt worden. Wir durfen uns auch nicht darüber täuschen, daß dies teine Phrase ist, und daß es der großen Mehrheit des russischen Voltes aus der Seele gesprochen ist. Von der Tiefe eingewurzelten Rasses, womit der Russe dem Deutschen gegenübersteht, macht sich nur der einen Begriff. der die Proben davon erlebt hat. Verglichen damit ist alle Erbseindschaft zwischen Deutschen und Franzosen noch beinabe freundnachbarliche Gesinnung zu nennen. Mit solchen elementaren Kräften gibt es kein Paktieren. Zwischen Herrschern und Staatsmännern mögen Feinbschaft und Bundnis abwechseln; wo die Bölter bassen, da ist aller Friede nur Schein und Trug. Wir werden mit Rukland ein wirkliches und aufrichtiges Friedensverbältnis in absehbarer Reit nicht mehr finden; es wird unser erbitterter Feind bleiben. Dagegen gibt es nur einen Schuk: bie Vernichtung des Gegners. Rukland muk ungefährlich werden, und damit es das werde, muffen ihm feine Weftmarten, bas Land der "Fremdvölter", die Eroberungen, burch die es am Leben Europas teilnimmt, por allem seine Mecreskusten genommen werben. Das wichtigste Stud barunter sind die baltischen BroElirmers Logebuch 279

vinzen. Durch ihre Einverleibung wurde Aufland europäische Großmacht, mit ihrem Verlust, verbunden mit dem Verlust von Finnland, Litauen, Polen, Aleinruhland, Bessarien und der Schwarzmeertüste, wird es aushören, europäische Großmacht zu sein, wird es wieder werden, was es vor Peter dem Großen war, als Leibniz es auf die gleiche Stufe stellen durste mit Persien und Abessinien. Beschränkt auf seinen Kern, das eigentliche Großruhland, abgeschnitten vom Meere und vom unmittelbaren Verkehr mit Europa, wäre dieses Reich, so weit es sich auch dehne, für uns kein surchtbarer Gegner mehr. Zede andere Lösung würde uns nur die Rache des Besiegten zuziehen und ihm die Kräfte lassen, Rache zu üben.

Nicht um historischer Erinnerungen, nicht um alter ibeeller Rechte willen hat Bismard Frankreich zur Abtretung von Elsaß und Lothringen gezwungen, sondern weil er wußte, daß der besiegte Nachdar auf lange Beit hinaus der Feind sein und bleiben würde, und daß es gelte, gegen diese Feindschaft so stark wie möglich zu sein. Nicht aus sentimentaler Vorliebe für Gewesenes, sondern lediglich zu Schutz und Trutz gegen den Feind, den wir nicht versöhnen können, werden wir Rußland zur Abtretung der Gebiete zwingen müssen, in deren Besitz es uns auf den Tod gefährlich bliebe. Dann endlich wäre der Alp von uns genommen, unter dem schon Friedrich der Große geseufzt hat, unter dem unseres neuen Reiches Entsaltung so bald schon zu kränkeln anfing. Der Fremdkörper wäre entsernt aus dem Leibe Europas, mit dessen Völkern diese östliche Macht, die Erbin und Fortsetzein der Tataren-Rhane, innerlich nichts, aber auch gar nichts gemein hat.

Die Gebanten eilen den Ereignissen voraus. Vielleicht findet es mancher untlug, fie fo früh ichon zu enthüllen. Aber was nütt uns beute alle Rlugbeit ber Belt, ba es um unser Leben geht? Richt um ein Mehr ober Weniger an Macht und Besit wird hier gerungen, sondern um Siegen oder Untergeben. Siegen wir — und ein Bundsfott ist, wer baran zweifelt —, so haben wir bas Recht, der bezwungenen Welt das Gesek porzuschreiben und den Dingen die Seftalt zu geben, die wir brauchen zu unsrer eigenen Entfaltung, aber auch zum Beile ber kleineren Nachbarvölter, die sich heute um uns scharen und von uns Schuk und Rettung erhoffen. Die beutsche Nation, start und unbezwinglich, erst in ber bochften Gefahr ihrer ganzen Rraft bewußt, erhebe fich und fordere ben Plat in ber Welt jurud, ber ihr jutommt, ben fie einft befaß, und ber ihr in wuften Beiten ber Ohnmacht gestohlen murbe. Sie werbe wieber, mas sie in längst vergangenen Tagen war: Gebieterin in Nord und Ost, Vortampferin germanischer Art, Schutzwall abendländischer Gesittung wiber die Zwingherrschaft asiatischer Barbarei. Sie nehme das Land wieder an sich, das jahrhundertelang ihr festes Bollwert war, bis es zum Ausfallstor des Feindes wurde. Wenn wir sprechen können wie Gustav Adolf, als er die Eroberung Livlands vollendet hatte — ,und soll hinfür den Mostowiter die Lust nicht anwandeln, über diesen Bach zu springen' —, dann sind wir befreit und mit uns die abendlandische Welt, befreit vom mongolischen Joch!

Unscheinbar ift das Land da droben an der Oftsee und dem Finnischen Meerbusen, und doch ein kostbarer Besitz. Nicht umsonst haben die Boller Jahr280 Lürmers Cagebuch

hunderte darum gekämpft und gerungen, Dänen, Polen, Schweben und Russen. Schon die fremden Herren, denen es widerwillig diente, haben seinen Wert gekannt. Wieviel mehr würde es dem Reich bedeuten, zu dem es nach Vergangenheit und Gesittung gehört! Gold und Silber hat es nicht zu bieten, und wäre doch ein Juwel in der eisernen Krone des künftigen größeren Deutschland. Denn sein Voden ist mit Blut und Tränen gedüngt, und seine deutschen Vewohner haben in langem, bitterem Martyrium das stolze Wort Fichtes zur Tat gemacht, daß deutsch sein und Charafter haben eines und dasselbe ist."

3ch habe dem Urteil des Lesers nicht vorgegriffen, aber jett darf und muß ich es aussprechen: So, wie der Verfasser die Tatsachen binftellt, fo find fie. Es ist für jeben Renner der in Rufland herrschenden und treibenden Mächte gang ausgeschlossen, daß ein auch nur halbwegs besiegtes Rukland jemals sich uns verföhnen könnte, daß es auch nur einen kublen, aber ehrlichen Frieden mit uns halten, dak es nicht sein ganzes Sinnen und Trachten darauf einstellen, mit ganzer Araft barauf binarbeiten wurde, uns bei ber nächsten gunstigen Gelegenbeit zu vernichten. Auch wenn Rukland ungeschmälert an Gebiet aus diesem Kriege hervorginge, wenn es nur einen fructlosen Krieg gegen uns geführt bätte, würde das an seinem tückischen Trachten gegen uns nichts ändern. Denn selbst einen unentschiedenen Rrieg würde es als einen seinem "Brestige" angetanen "Schimpf" nicht verwinden. Es ist ibm aber darüber binaus um mehr zu tun. Es will eben Deutschland niederawingen. Es stebt unter der triebbaften Awangsvorstellung, daß es mit Deutschland auch das Deutschtum in den Staub demütigen, ihm den Stiefel auf die Bruft seken musse. Diese Leibenschaft des Rasses bleibt nun dem Deutschen unverständlich. und weil er fich folde "Unvernunft" nicht vorstellen tann, sich felbst bazu unfähig fühlt, glaubt er einfach nicht daran und muß darum — fühlen. — Wir wollen uns boch nichts vormachen. Wir (leiber gerade unsere Staatslenker!) haben Rugland gegenüber immer nur mit Vernunft- und Billigfeitsgründen gerechnet. Wir gingen bavon aus, daß für Rukland gar tein ausreichender "Grund" vorliege. sich in einen Krieg mit Mächten wie Deutschland und Ofterreich zu sturzen. Und weil kein solcher Grund vorliege, werde es sich schon beruhigen, wenn wir ihm die Sache mit Serbien etwas mundgerechter machten. Und so haben wir bis zum letten Augenblid und noch etwas länger, noch vor dem bereits ausgeworfenen Grabe Oftpreußens, die Hoffnung aufgepflanzt. Weil Rugland doch "teinen Grund" hatte. Weil es doch "unvernünftig" und außerdem ein gar nicht zu sühnendes Verbrechen war. Ja, fo benten wir! Aber ich meine, hier tommt es barauf an, wie bie and eren benten. Wir mussen eben andern Böltern und Staaten gegenüber völlig umlernen, als Volt wie als "Diplomaten". Wir durfen die "Interessen" und Absichten ber anderen nicht danach abschätzen, was nach unseren Begriffen "vernünftig" und "nühlich" ware, und wie wir selbst in bem gegebenen Falle handeln wurden. An so kleinbürgerlich deutscher Rechnung gehen Aufgaben der großen Bolitik nicht auf. Die Politit ist ja teine wissenschaftliche Disziplin, die sich auf festgelegten allgemeinen Lehrsätzen aufbaut, sondern, wie wir doch gerne nachsprechen, eine "Runft", die von Fall zu Fall geübt werden muß, die, wie jede Kunft, ein ganz Teil Phantasie, jawohl: Phantasie (benn sie ist Vorstellungs-, EinbildungsEurmers Cagebuch 281

vermögen) und nicht zuletzt tiefgründige tühle Menschen- und Seelentunde erfordert. —

Und wenn es hundertmal richtig ist, daß der verbrecherische Großfürst mit dem aus seiner Schüssel fressennen Rlüngel höchstgestellter Beamten und Militärs die Lunte ans Pulversaß gelegt hat, um in dem grausigen Scheine dieses Höllenbrandes einen gigantischen Griff in die Staatskassen zu tun, so ist es doch ebensorichtig, daß sie ihr Mörder- und Diebeswert nicht hätten wagen, noch viel weniger ausführen dürsen, wenn sie nicht auf weithin reichendes Verständnis und freudige Teilnahme dei denjenigen Kreisen und Schichten rechnen dursten, die nun einmal das tätige, aktive Rußland verkörpern, das Rußland, mit dem wir zu rechnen haben.

Dieses Rufland aber ift und bleibt unser unverföhnlicher Feind; barüber lich zu täuschen ware Gelbstmord. Es ist dabei sehr wohl möglich, daß Rugland im Falle entscheidender Niederlagen und drohender Gefahr eines Ausammenbruchs sich zu einem für uns ehrenvollen Frieden, auch zu gewissen, sogar peinlichen Augeständnissen berablassen würde, wenn es eben — für dieses Mal — nicht anders ginge. Für bieses Mal! Denn wir hatten mit ungeheuren Opfern, die wir in solder Hingabe ein zweites Mal vielleicht nicht erschwingen könnten, nur einen Aufichub erreicht, Rufland aber bie erwunschte Frist gewonnen, aus seinem unericopflicen Reichtum an Menschen und Bobenschen Beeresmassen zu sammeln. auszurüften und auszubilden, mit benen wir bann abermals den Kampf auf Tod und Leben bestehen müßten. Und wer glaubt, daß Rußland dann allein gegen uns aufstunde? — Die gegenwärtige Konstellation konnen wir übersehen, unsere Arafte baben wir bereits mit den anderen gemessen, und wir haben die anderen burch die Wucht unseres Draufgehens, die überwältigende Wirtung unserer neuen Waffen, die zielbewußte Rühnheit unserer Angriffsweise überrascht und haben aus bieser Aberraschung Borteil gezogen. Würden wir auch in einem zweiten Rriege unsere Feinde in dem Mage überraschen können? Sie haben heute schon von uns gelernt und werden aus den Erfahrungen dieses Rrieges sicher die ihnen nötig erscheinenden Autanwendungen ziehen.

Wollen wir den Frieden, der unser aller Ziel ist, den Frieden, dessen, soch unsere Entel erfreuen sollen, den Frieden, der allein solche Opfer wert ist und sie vor Gott und der Geschichte rechtsertigen kann, dann müssen wir ganze Arbeit machen, unsere und Rußlands Grenzen so gestalten, daß es nicht mehr die Macht hat, uns ständig zu bedrohen und dann zu ihm gelegener Zeit ums an die Gurgel zu springen. Es beruht auf einem verhängnisvollen Trugschluß, Rußland nicht das "Opfer" gewisser Gebiete "dumuten" zu wollen, weil es ohne diese Gebiete "nicht bestehen" tönne, seinen Rang, seine überragende Stellung als Großmacht verliere. Umgetehrt: Gerade das müssen wir ja wollen, wenn wir in Frieden bleiben und nicht in dauernden aufreibenden Abwehrsorgen für unser nationale Eristenz leben wollen. Das Rußland, mit dem wir es heute zu tun haben und für absehdare Zeit zu tun haben werden, wenn wir es nicht in seine natürlichen, allein berechtigten Schranten zurückdrängen, ist und bleibt in dem gleichen Maße unser setze sprungbereiter Feind, ob wir ihm nun einen "ehrenvollen" Frieden

282 Curmers Cagebuch

bewilligen ober seine Grenzen so weit zurückteden, als ihm nach dem Rechte seiner Kulturaufgabe, seiner Entwickungsstuse und seiner geschichtlichen Zusammenschweißung gedührt. Nur mit dem gedietenden Unterschiede für uns: in dem einen Fall hat Rußland die gleichen, in Zukunft aber noch viel größere Nachtmittel gegen uns einzusehen, in dem anderen nicht. Und wird sie auch nach der ganzen Art seines geschichtlichen "Ausbaues" (!) und der Zusammensehung seiner Bevölkerung schwerlich zurückerobern können.

Damit erledigt sich aber auch die für unsere Staatslenker makgebenbe Rudsicht: bak ein von der Ostsee abgedrängtes Rukland uns mit schwerer Bergeltung beimsuchen wurde. Es wurde icon, aber es tonnte nicht. Denn Rukland ift tein Einheitsstaat, tein Nationalstaat, sondern ein burch robe Gewalt ausammengestohlenes und geräubertes Böllergemisch, bessen verschiedene Teile, namentlich im ganzen Westen und Subwesten, auch nur burch brutale, por teiner noch so icheuklichen Erpressung jurudbebende Gewalt jusammengehalten wird. "Die Sage vom ruffifden Einheitsstaat", so ichreibt einer ber besten Renner Ruflands, Arel Schmidt, in einer Flugschrift "Die russische Sphinr" (Deutsche Berlagsanstalt, Stuttgart-Berlin), "bat nur entstehen konnen, weil die Renntnisse von Rufland so überaus gering in Westeuropa sind. Die Böltermischung ist nämlich in Rukland womöglich noch größer als in Ofterreich. Machen boch bie Ruffen (obne Utrainer ober Rleinruffen) nicht einmal 50 % ber Gefamtbevollerung aus. Wohl bat eine brutale Russifizierungspolitik äukerlich eine gewisse Uniformität aeschaffen, die aber von einem inneren Rusammenschluk weit entfernt ist. In Friedenszeiten, wo all die vielen unterworfenen Völterschaften tein gemeinsames Interesse verband, gelang es Rugland, sie nach bem alten Rezept divide et impera zu beherrichen und nach außen sogar den Anschein der Macht zu erwecken. In ben jezigen Rriegszeiten bagegen racht sich biese Bergewaltigungspolitit schwer, indem Rleinruffen, Bolen, Urmenier, Finnlander, Rumanen, Ruben, Mohammebaner usw. in ber Stunde ber Gefahr gleichgültig, wenn nicht gar feinblich bem russischen Machtgebanten gegenüberstehen. Gewiß ware es übereilt, von einem bevorstebenden Aufstand ber Fremdvölter zu sprechen. Er durfte nicht früber eintreten, als bis der Rrieg ins Innere Ruflands hineingetragen sein wird und die Frembooller die Aussicht erstehen seben, das mostowitische Roch auf die Dauer abschütteln zu können. Aber ichon jest ist ein Teil ber russischen Truppen burch bie Gefahr einer Garung im Innern gebunden, und auch innerhalb bes Beeres wird trok aller Difziplin und eiserner Strenge von den Fremdvöllern im Rampfe nicht bas Lette an Energie hergegeben werben. Noch wichtiger als die Stellung ber Polen wird dabei die Haltung der Rleinruffen (Utrainer) fein. Nicht nur weil sie an Rahl die Bolen um das Dreifache überragen, sondern weil sie den ganzen Süben Ruklands bewohnen und eine Gärung im Bentrum russischer Gebiete natürlich viel größere Bedeutung besäße als ein Aufruhr im Grenzlande Bolen."

Es tann nach den zahlreichen übereinstimmenden Berichten nicht mehr daran gezweifelt werden, daß tatsächlich große Truppenteile der russischen Armee nur mit den äußersten Swangsmitteln vor die Front getrieben werden können. Die Offiziere stehen mit Revolvern hinter der Front und schießen jeden unifor-

Curmers Cagebuch 283

mierten Muschied über den Haufen, der auch nur Miene macht, zurückzubleiben. Mit der Aagaika werden die Opfer eines einträglichen Zäsarenwahns in das feindliche Feuer gepeitscht, und taiserlich russische Maschinengewehre setzen mit ihrem Massenbetrieb ein, wo die Rleinarbeit der Knute und des Revolpers persagt. Das find Ruklands Machtmittel, bas ift auch bas "Banb", mit bem Rukland die unterjochten Völkerschaften "brüderlich" unter seinem beglückenden und befreienden Repter "vereint"! Darf man nun glauben, daß biese Bollerschaften. einmal bem Bereiche ber russischen Faust entrudt, sich banach brangen murben. wieder unter die ihnen wohlbekannte Herrschaft zu kommen? Dem Gebietsperlust Ruklands würde aber sein Machtverlust auch gegen den äukeren Feind entsprechen. Alle die Truppen, die es aus den bisber von ihm unter der Knute gehaltenen Provinzen gepreft, mit Rolbenftoken aus ihren Sutten "gehoben". wurden nun die Macht bes Feindes verstärken, sei es in den Bropingen selbst, sei es im Annern des feindlichen Staates oder als Hilfstruppen ihm verbündeter Mächte. Es ergibt sich also wiederum die völlige Umkehrung des bisher gehandhabten politischen Lehrsages: bag die "ruffische Gefahr" um so größer werbe, mit je festerem Griff man Rukland anfasse. Dieser Lebrsak hatte überbaupt nur so lange einen vernünftigen Sinn, als man annehmen durfte, mit Rufland, wenn auch tein freundschaftliches, so boch ein torrettes Berbaltnis aufrechterbalten zu können. Beute wäre eine solche Annahme icon kein Optimismus mehr, sondern frevelhafter Leichtfinn ober gemeingefährlicher Arrfinn. Daß man beute noch vereinzelt Angstliche stöhnen bort, man moge sich boch ja Rukland nicht zum "ewigen Feinde" machen, tann ich mir nur burch die Macht des Beharrungsvermögens erklären, in dem noch immer die überkommenen Borftellungen von unserem früheren Verhältnis nisten. Ob "Rufland", was doch, bei Licht besehen, auch nur ein Begriff mit großen Veranderungsmöglichkeiten ift, in alle "Ewigteit" unser Feind bleiben wird, barüber läkt sich — eben wegen ber Beränderungsmöglichkeiten — heute nichts aussagen. Für die Beit, die wir in unsere Rechnung stellen muffen, wird es unfer Feind bleiben und ein um so unverföhnlicherer, weil seiner Sache sicherer Feind, je mehr Rachtmittel ihm bleiben, seine Feinbichaft in die Cat umzuseten und sein Mutchen an uns zu tublen. Dann wurde es aber taum bei ben Ruffengreueln nur in Oftpreuken fein Bewenben baben! -

Als die Spihe einer baltischen Landesbehörde um Schut der baltischen Deutschen, da sie doch russische Untertanen seien, angegangen wurde, erklärte diese russische Spihe, die in ihrer Art teineswegs zu den Ungebildeten zählt, mit dankenswerter Offenherzigkeit: "Sie irren sich. Wir tämpsen nicht nur gegen Deutschland, sondern gegen das Deutschtum." Die Worte deden sich restlos mit den Taten. Die noch geduldeten deutschen Schulen in den Ostseeprovinzen, die nur durch private Opfer unterhalten wurden, nicht einmal staatliche Rechte gewährten, sind sämtlich geschlossen. Und nicht nur die, — auch die deutschen Kirchenschulen in Petersburg, trot der früher noch schüßenden Fürsprache hoher russischen Würdenträger, die ihre Kinder dorthin gaben, weil sie nicht wußten, — wohin sonst. Die deutschen Vereine sind verboten, verboten deutsche Zeitungen,

284 Lürmers Cogebuch

wie die "Revaler Zeitung" und die "St. Petersburger Zeitung". Diese sogar Eigentum der kaiserlich russischen Akademie! — Sonst war ihr nichts vorzuwerfen, aber sie erschien in deutscher Sprache. Rein Deutscher in den baltischen Provinzen darf es noch wagen, in der Elektrischen oder sonst an öffentlichen Orten deutsch zu sprechen, ohne befürchten zu müssen, sich den allerärgsten Angriffen oder gar Maßregelungen auszusehen.

So tobt sich in Rußland der ungezügelte Haß gegen alles, was deutsch ist, aus. — Nein, das ist tein Krieg mehr gegen den seindlichen Staat, das ist in Wahrheit ein planmäßiger Ausrottungstrieg gegen das Deutschtum, die deutsche Kultur. Der Mongole im Russen mächtig und will sich nicht länger bändigen lassen. "Man hat sich", sagt Arel Schmidt, "in Westeuropa viel zu sehr vom dünnen Kulturfirnis der russischen Oberschicht blenden lassen, hinter dem noch überall in Rußland das wilde Asiatentum hervorlugt. Mag auch Rußland geographisch zu Europa gehören, und mag der Russe ethnographisch mit den Europäern nahe verwandt sein, tulturell — und das ist schließlich doch ausschlaggebend — ist er Asiate, dem Rauben und Morden tief im Blute stedt, wenn er auch für gewöhnlich harmlos und gutmütig erscheint."

Es ist tein Unterschied, ob russischer Untertan oder deutscher Reichsangehöriger —: der Deutsche ist der Feind. Der Deutsche und das Deutschtum. Der deutsche Seist, aus dem er die Kraft zu hohen Werten schöpft, die der Niedere dem Überlegenen neidet.

Nun, diese Kraft hat lange zu sich heraufgezogen. Willig reicht sie jedem die Jand, der auf die Höhen geführt werden will. Aber nicht, um sich selbst herunterreißen und das Johe in den Staub treten zu lassen. Die allzeit freundliche, willige Jand — sie tann auch niederschlagen.





#### Gin offenes Wort

Qus einem Brief aus der Schlachtlinie ("Deutsche Tagesztg."):

Sug und ehrenvoll ist's, fürs Vaterland zu sterben. — — Aber mir erscheint das Leben in Frieden füßer und begehrenswerter, als wenn der Tod es umweht. Wohl ist der Tod berrlich im Caumel des Rampfes, im Vollgefühl ber Mannheit, im Rausch bes Sieges. Allein, wie vielen ist's beschieben, so au sterben im Morgenrot, im Vollbesit der Rraft. Leicht buntt ber Tob, wenn alle Gafte bes Rörpers schwellen. Doch wenn seine Kraft ericoppt ift burch übermenichliche Anftrengung. seine Nerven mitgenommen durch die Einbrude tage- und wochenlanger Schlachten, bann ift's ein bitteres Sterben. Wenn Leib und Geele bas Lette bergegeben haben an Energie und Spanntraft, dann ruhig liegen bleiben im Granatfeuer, bann raus aus ber Dedung und ran an ben Feind, ben Tob grauenhaft und gewiß vor Augen, bazu gebort mehr als prablerischer Mut. Wenn ber Tob gewiß, bann lock noch einmal füß und unwiderstehlich das Leben.

Ich möchte meine Stimme erheben für die Hunderttausenbe, die groß und schweigend ihre Pflicht tun, die ihr Leben hingeben, ihr Blut versprizen, ohne ein Wort darüber zu verlieren, als ein selbstverständliches Opfer.

Ich möchte das Gewissen des Voltes wachrufen, daß es für die sorgt, die für ihr Land sich hingeben. Spart denen, die zum Krüppel werden, den bitteren Gedanten, daß sie nun betteln müssen. Macht denen, die in talter Nacht auf einsamem Feld verbluten,

das Sterben nicht noch schwerer durch die Sorge um Weib und Kind daheim, die nun darben müssen.

Ein offenes Wort: Die ben Frauen ber ins Feld Gerüdten gewährte Unterftühung ist lächerlich gering. Und geradezu ungeheuerlich erscheint es, daß die im Kriege in gleicher Weise Steuern zahlen sollen wie die daheim, sie, die dem Vaterland nicht nur mit Blut und Leben zahlen, sondern mit allem, was sie haben, da sie doch dem Staate ihre ganze Arbeitstraft zur Verfügung stellen. Wahrlich zu teiner leichten Arbeit! Und zu Hause sind viele, deren Erwerb und Seschäft ungestört weiterläuft, viele, denen der Krieg unerwartete Gewinne in den Schoß wirft!

Richt als Almosen, nicht als Gnabe barf biese Unterstügung gewährt werben, sonbern als ein gutes Recht. Rein Opfer barf für sie zu groß sein, keine Last zu schwer. Rönnen wir ihnen boch nie vergelten, was sie für uns getan. Sie sterben, bamit wir leben. Was an neuen Werten, an neuer wirtschaftlicher Rraft nach bem Rriege aufblühen wird, sprießt aus ihrem Blute.

#### "Burgfriede"

an sollte es nicht für möglich halten, aber es ist boch so: es gibt Leute, benen unser bischen Burgfriede schon zu viel wird. Man mertt's mitunter an den Beitungen, wie schwer es ihnen wird, das schon in die Feder floß,

noch eben zurüczuhalten. Man spürt's noch beutlicher bei ben Gelegenheiten, die Vertreter verschiedener Parteirichtungen zusammenführen. Da gibt es immer ein paar, die mit zusammengebissenen Sähnen und funkelnden Augen dasigen und die trot aller präsidialen Mahnung doch aufspringen und über den grünen Tisch hin dem Gegner ein paar eiskalte Feindseligkeiten zuzischen.

Wir werben sie, die auch die große Reit flein bleiben ließ, nicht beilen tonnen. Wem die Natur die unselige Sabe an die Wiege band, Menschen und Dinge nur burch die gefärbten Brillenglafer ber Parteien zu feben, ber ift für seine Person unheilbar. Aber bie Parteiperbiffenen und die Fanatiter haben in diesem Volke nicht die Mehrheit. Und just diese Mehrheit gilt es, beizeiten aufzurufen für die tommenden Tage des Friedens. Wir wollen nicht, daß ber gange Jammer bann abermals auflebt, bak von neuem bie armselige Schnüffelei anbebt, ob ber ober jener wirklich "national", ob er's nur zu brei Vierteln oder zur Sälfte ift. Wer den Auszug unserer Landwehrmanner, gerade ber gang schlichten und ungelehrten, mit angesehen hat, ber weiß, daß das Nationale bei uns sich von felbft verfteht. Dies beilige Erleben, ich bitt' euch, last uns bewahren!

Run gibt es aber auch Leute — wozu es leugnen? - die insgeheim schon den "Rampf gegen bie Sozialbemotratie" ruften. Die mit fladernbem Blid Scheit auf Scheit schichtenb, bereits beute sprechen: wir follten uns vor "Illusionen" in ber Einschätzung der Sozialdemokratie buten. Und die, wenn der Friede, der äußere nämlich, wieder ins Land tam, uns versichern werben: nur bie Ungft vor ben "Rleinkalibrigen" batte bie fozialbemotratisch Stimmenben und Wählenden in Reib und Glied mit den anderen Volksgenoffen gezwungen. Mir scheint, bie Frage, die bier zu beantworten ift, bat zu lauten: Wollen wir anständige Männer bleiben oder nicht? Denn des Dr. Ludwig Frant aus Mannheim bittere Todesnot ist am Ende teine "Illusion" gewesen.

Und Liebinecht? Berr Karl Liebinecht, ber burch Berichtigungen bie Presse, bie

baran porbeigleiten wollte, ins Land zu rufen nötigt, daß er und ein paar durch ibn Berführte in feierlicher Stunde sich unwürdig und tattlos benahmen. Ich perfonlich murbe, nach allem, was man an biefem Wunderlichen erlebte, milbernbe Umstände auf pathologischer Grundlage befürworten. Man soll sich ibn selber "erledigen" laffen. Ober aber, wenn bas nicht geht, soll man ihn als Friedensbrecher stäupen und unschädlich machen. Aur als Vorwand für eine Betämpfung ber Sozialbemotratie soll man ben Einzelfall nicht nehmen. Es ist dieselbe Frage wie porbin: wir wollen doch anständige Manner bleiben, und niemand soll uns nachsagen dürfen, daß wir nur in der Stunde der Gefahr, da wir ibre Bataillone brauchten, die Sandarbeiter Freund und Bruder bieken. R. B.

#### Die neue Großmacht

Sier tut sich das Entsetliche auf: die Lüge wirkt genau so stark wie die Wahrheit, benn sie wird geglaubt." An dieses auch in "Türmers Tagebuch" (2. Ottoberheft) wiedergegebene Wort Boufton Stewart Chamberlains wird man durch eine Betrachtung von Prof. Häring im "Schwäb.Mertur" erinnert. "Früher sprach man von den 5 oder 6 europäischen Großmächten; im Rampf biefer Grogmächte bat fich eine neue Großmacht, die der Lüge, geoffenbart. Früher wiederholte man oft das geistreiche Wort, es gebe breierlei Lügen: Notlügen. gemeine Lügen, statistische Lügen. Zest muß man bingufügen: Die Lüge von 1914. Die neue Grokmacht Lüge bat die alten Lügen alle in sich aufgesogen und überboten. Sie macht nicht nur falsche Schlüsse aus richtigen ober auch unrichtigen Bablen, sonbern sie fälscht sie mit Absicht: sie ist gemein durch und burch; wir hoffen, sie sei auch eine große Notlüge in viel tieferem Sinn, als wir sonst bas Wort brauchen, ein verzweifeltes lettes Mittel. Das Wort unseres Schiller vom Krieg: ,Alles erhebt er ins Ungemeine' gilt jest auch von ber Luge. Go ift noch nie gelogen worben; bie Luge ber alten affprischen Groktonige bis auf Napoleons des Pritten ,Rudwärtstonzentrationen' erblassen vor der neuen Grokmacht.

Und die Grokmacht Lüge ist wirklich eine Grokmacht nicht nur dem Umfang, sondern auch ber Wirtung nach. Wir Deutsche haben Diese Wirtung zu unserem Schaben unterschätt. Sie bat die Schwantenben gegen uns eingenommen, sie bat ben feindlichen Beeren den Mut gestärtt. Die Lüge hat gewirkt wie eine Tatfache, das Lügengewebe wie die Wirflickeit der größten Catsachen. Noch die fernsten Geschlechter werben staunend por Diefer Catfache fteben, bag, mas bas Gegenteil aller Wirklichkeit ift, die Lüge, gewirkt bat wie die machtvollste Wirlichteit. Wir glauben, daß sie bann auch staunend por bem Busammenbruch dieser Grogmacht steben werben. Rein, wir glauben, biefen Bufammenbruch selbst noch schauen zu dürfen. Lüge ist Schein, wenn sie auch aussieht wie Wirklichteit, ja wenn sie lange Beit wirten tann, wie das, was Rraft und Wefen ift. Etwas feben wir icon jett vom Sterben ber Luge. Go wenn wir zurüddenten an die blendende Lüge pom europäischen Gleichgewicht', bas boch in Wabrheit die Ubermacht der Macht war, die jest vollendet, rüchaltlos lügt; ober wenn unsere Siege nicht mehr abgeleugnet werben können. Aber die Bauptsache ist, daß nach bem Rusammenbruch ber Lüge von 1914 bei uns felbst, im neuen Deutschland, die Wahrbeit berriche.

Als jüngst das Gerücht sich verbreitete, ein wichtiger Punkt an der Maaslinie sei wieder den Franzosen in die Hande gefallen, da sagte ein schlichter Mann: "Das kann nicht sein; unser Generalstad hätte es gesagt." Somuß es bleiben, so muß es in allen Stücken werden."

#### "Quafideutsche"

Sett wissen wir's also, wem im tiefsten Grunde wir diesen Krieg zu verdanten haben (in der "Köln. Zeitung" sagt's ein tapferer Anonymus und im "Boltserzieher" Berr Wilhelm Schwaner): die Deutschwalten, die (erklärt der Anonymus) hätten

sich immer zwischen die Rulturen beiber Bolter, die "russische und die deutsche", gestellt und waren "Quasideutsche" und Renegaten wie ber General von Rennenkampf. Herr Schwaner aber — wer bat ibm bas nur porerzählt und wie konnte gerade er das glauben? — bat die Meinung: am ruffischen Hofe geboten beutsche Berren, und beutschbaltische Reerführer und Offiziere "zerknuteten" die ruffische Armee. An biefen. ihren Beinigern, hätte die russische Soldatesta sich rächen wollen, und barum, nur barum. hatte fie, die mabrhaft Deutschen ben Quafibeutschen gleichsenb, in Oftpreußen gemorbet, geraubt und gebrandicatt. bat teinen Amed, ben Unfinn im einzelnen ju widerlegen und nachzuweisen, bag ber hof bes zweiten Nitolaus ein ruffischer Sof ift: daß die Balten, die russische Rriegsbienste nehmen, zu zählen find und in ber Schatung ihrer engeren Landsleute nicht eben gewinnen; daß die zahlreich über Deutschlands bobe Schulen und das reichsdeutsche Schrifttum verstreuten Balten boch wohl ausreichend bartaten, wie start bas beutsche Nationalund Rulturbewuktsein in ihnen ist und wie ansehnlich vielleicht boch auch ihre Bedeutung für das geistige Leben Allbeutschlands. Aur biefes: wie gewinnt man's übers Berg, bergleichen überhaupt nieberauschreiben? Andes wir gegen eine Welt im Rampfe steben, ausgerechnet das eigene Blut befriegen? Volle 700 Jahre haben die da droben dem Deutschtum die Treue gehalten. Das Mutterland hatte ihrer vergessen, sie verleugnet; sie blieben auf ber Wacht. Liegen fich bruden, peinigen, aus Haus und Hof, aus Amt und Brot jagen und blieben boch treu. Gewiß: Aberläufer hat es auch unter ihnen gegeben: folche, die im ruffischen Staats- und Waffenbienft vertamen. Aber - bie gablen nicht mehr und die Mehrzahl hielt ftand. Trot aller Sturme, die über fie binbrauften, immer wieder hoffend, immer von neuem aufbauend, was zerstört warb. Aun brach bem baltischen Bauflein die schwerfte Stunde an. Stunde, die es erlosen tann ober auch was Gott verbuten moge — für alle Reit es ausloschen. Und in dieser Stunde, die Menschen von Gefühl ben Atem anhalten läßt, finden sich Deutsche - -. Genug.

Aur eins noch: wie tann sich ein so beutschgesinnter Mann, wie Wilhelm Schwaner,
so gröblich, so gegen sein ganzes Lebenswert
irreführen lassen? R. B.

#### $1:2^{1}/_{2}$

Pord Jaldane, der sich früher als besonderer Freund unseres Raisers und auch des deutschen Voltes aufspielte, hat eine mertenswerte Beruhigungsrede an die Engländer gehalten. Der Lord führte etwa aus, die Deutschen seien zwar außerordentlich gut für diesen Rrieg gerüstet, aber das könne ihnen alles nicht helsen. Deutschland und Österreich zählten hundertzehn Millionen, die Verdündeten zweihundertschn Millionen. Dabei hat der englische Lord die Inder, Japaner und andern Mongolen, Neger, Raffern, Hottentotten und Hereros, mit denen das rassenstate Albion Wassendrückerschaft gegen uns geschossen hat, noch gar nicht miteingerechnet.

Man sieht, wie übel es um die sittliche Kraft dieser Herrschaften steht, daß sie sich nicht schämen, diese Rechnung überhaupt öffentlich auszumachen. Mußte Lord Haldane aus der doch in England gut übermittelten Sportsgewohnheit des "fair play" nicht eigentlich weiter folgern, daß es im Grunde eine Gemeinheit sei, mit einer solchen Abermacht über den Gegner herzusallen? Daß es vor allen Dingen für England, dos jeht wie auch früher immer — freilich heuchlerisch — behauptet, den Schwächeren beizustehen, besonders niederträchtig ist, die auch ohne seine Mitwirtung vorhandene zahlenmäßige Aberlegenheit des Zweibundes noch zu vermehren?

Aber für berartige Anstandsbedenten ist in der englischen Krämerseele tein Raum mehr. Ihr Hirn und Auge sind sestgenagelt auf die Bahl, der Stolz ist dahin, der dumme Haß reibt sich zufrieden die gierigen Hände: Es muß gelingen! Viele Hunde sind des Hasen Tod. — Jawohl, Herr Lord! Mit den Hunden stummt es wohl, aber die Jagd geht nicht auf Pasen, sondern auf Löwen. R. St.

#### Die Blinden werden sehend

Tabrlich, dieser Krieg muß eine reinigende, das Cieffte und Beste aufwühlende Macht üben, wenn er alles, was nur ben beutschen Namen trägt, in seinen Bann zwingt, wenn selbst bie Infassen unserer Gefängnisse bei ben Opferungen für bie beilige Sache nicht zurüchteben wollen. Mit besonderem Eifer und rübrender Kinaabe, so wird berichtet, baben die Gefangenen der Strafanstalt Ratibor unserer Krieger gebacht. Sie haben aus ber ihnen zugeschriebenen Arbeitsbelohnung zu ben Sammlungen für das Rote Kreuz den Betrag von 2036 # gespendet. An biesem Liebeswert sind von 473 Gefangenen 242 beteiligt; 25 weitere Gefangene durften bestimmungegemäß nicht berücksichtigt werben, weil ihre Arbeitsbelobnung die vorgeschriebene Bobe noch nicht erreicht batte. Mit welcher Freude die Gefangenen an dieser Sammlung teilnahmen, geht baraus bervor, dag fünf lebenslängliche Gefangene Beträge von 200, 150, 115, 100 und 50 & zeichneten. Ein Gefangener, ber nur 50 & jur Verfügung batte, stiftete biefen Betrag. — Gleiche Opferwilligkeit legten auch die Gefangenen der Strafanstalt Grok-Strehlit an den Tag. Sie haben von ihrem Arbeitsverdienst die Summe von 2198 & bem Roten Rreuz jur Verfügung gestellt. Auch fie wollten fich von bem Dienfte am Baterlande nicht ausschließen lassen, auch die Unfreien brangte es, für die Freiheit des Vaterlandes zu opfern.

Was doch dieser Krieg für Wunder wirtt! Wird einem da nicht so manches tiese Wort Christi ofsendar? Von den Sündern, die er aussuch, von den Reichen und Armen, vom verlorenen Gohn und verirrten Schässein. Von den Blinden, die sehend werden, und den Lahmen, die gehen. Ist es nicht, als wandelte Christus wieder selbst unter uns? — Und ist doch eine so harte, grausame Zeit! Wie geht das zu, daß aus solcher Bluternte so reiche Liebe sprießen mag? — Es ist eine Zeit zu tieser Eintehr. Wir, über deren staunende Sinne sie hingeht, wir haben nur ein Ahnen, tein Versiehen für das Ungeheure dieser Zeit,

in der uns die Gottheit in ihre Wertstatt schauen läßt, uns zu Zeugen macht, wie sie ihr lebendiges Kleid wirtt. Aber es geht über unsere Kraft . . . G. E. Frhr. p. Gr.

#### Geschieht ihnen recht!

Of lle Bangebüren und Kriecherselen deutschaft, die zurzeit in Großbritannien leben und dort bei Ausbruch des Krieges behutsam aus ihren deutschen Namen schlüpften, werden jest wieder in ihre ursprünglichen Namen zurückgepeitscht. Auch müssen die Seschäftsleute unter ihnen die Firmenschilder, die sie bei Beginn des Krieges entfernten, hübsch wieder andringen. Seit dem 1. August sind (dis Mitte Ottober) 500 solcher Namensschiedungen in den gerichtlichen Registern eingetragen worden.

# In welchem Lande? In welcher Beit?

ine Berliner Straftammer. Bu verantworten hat sich ein russischer Staatsangehöriger, der in einem öffentlichen Lotal gelegentlich einer Unterhaltung über das Treiben der Russen in Ostpreußen die deutschen Soldaten der Plünderung bezichtigt und den Deutschen Kaiser einen Betrüger genannt hatte. Der Staatsanwalt beantragt eine Gefängnisstrase von einem Jahr, der Gerichtshof unter dem Vorsit des Landgerichtsdirektors Westermann gelangt zur Freisprechung des Angeklagten, weil zwar die Abssicht der Ehrverletung, nicht aber die Aberlegung erwiesen sei.

Ein zweites Bilb: In einem Berliner Raffeehaus erschallt während des Absingens der deutschen Nationalhymne der Rus: "Hoch lebe Gerbien." Ein Herr aus dem Publitum pact den frechen Schreier beim Kragen und sett ihn mit ein paar träftigen Ohrseigen an die frische Lust. Für diese aus patriotischer Entrüstung entsprungene Handlungsweise erhält er vom Polizeipräsidium in Schöneberg wegen "Groben Unfugs Der Lürmer XVII, 4

und ruheftörenben Lärms" ein Strafmandat von 8 ...

Beide Vorfälle spielten sich zu einer Zeit ab, als in den Blättern tagtäglich von wüsten Gemeinheiten und schändlichen Ausschreirungen gegen Deutsche in England, Rugland und Frankreich zu lesen war. Das hindert die Behörden nicht, im lieben Deutschland bem Auslander, der sich Frechheiten unerhörter Art erlaubt, die seelische Erreaung zugute zu balten. Mit unnachsichtiger Strenge bagegen wird gegen jeden eingeschritten. der seiner Erregung über ausländische Unverschämtheiten nicht ben vorschriftsmäßigen Dampfer aufzuseten vermag. Ob wohl ein Deutscher, ber sich äbnliche Berausforderungen in einem der uns feinblichen Lander geleistet hätte, mit der "gelinden Strafe" von einigen Sabren Buchtbaus bavongetommen mare? Nachgerade möchte man fast wünschen, daß wir dem uns zuerteilten Namen "Barbaren" benn doch etwas mehr Ehre erweisen möchten!

#### Deutsche Soldaten

Qus dem Londoner "Daily Telegraph" vom 17. Ottober:

Ein Gemeiner vom Regimente "Blad Watch", jest im Hospital in Newcastle, erzählt: An der Aisne lag ich stundenlang verwundet. Ein Deutscher kam herbei und verband meine Wunde unter schwerem Feuer. Als er mich zurechtgemacht hatte, wollte er sich entfernen, aber eine verirte Rugel trasihn, und dicht bei mir siel er tot hin. —

Nach Soissons, erzählt Korporal Houston von den Seasorths, lag ich schwer verwundet auf dem Felde. Nahe dabei war ein junger Bursche vom Northamtonshire-Regiment. Aber ihn beugte sich ein deutscher Infanterist, hielt eine Wasserslasche an seine Lippen und suchte ihn zu beruhigen. Der verwundete Mann war im Delirium und rief sortwährend: "Mutter, bist du da?"

Der Deutsche schien zu verstehen, benn er strich sanft mit ber Sand über die fiebernde Stirn und liebtoste ben armen Jungen so zart, wie eine Frau es nur getonnt hatte.

Der Tod kam zuletzt, und als die Seele des Verwundeten zur letzten Abrechnung hinüberging, sah ich den Deutschen, wie er seine Tränen zu verbergen suchte.

### Ev. Lukas 18, 9-14

Qus England werden einige Rriegsgebete hierher übermittelt. In bem einen offiziellen, "Für unsere Feinde" überschriebenen Kirchengebet findet sich folgende Stelle:

"Zeige Deutschland und seinem Kaiser das Unrecht, ohne gerechte Ursache anzugreisen. Mache ihnen klar, daß du nichts segnen kannst, was nicht von dir ausgeht, und überzeuge sie, daß alle diejenigen, welche das Schwert nehmen, sollen durch das Schwert umkommen."

Und aus England zurückgetehrte Frauen berichten, daß sie zugegen gewesen waren, wie am Schlusse des Gottesdienstes in englischen Kirchen nach den üblichen Gebeten auch noch in folgender Weise gebetet worden sei:

"Herr Gott, nun haben wir für die Unsern gebetet; aber getreu der dristlichen Lehre wollen wir nun auch für unsere Feinde beten. Du hast den Geist des Deutschen Raisers mit Wahnsinn umnachtet, du hast den deutschen Kronprinzen veranlaßt, Selbstmord zu begehen; nun laß, o Herr, deines Bornes genug sein und sei ihnen wieder gnädig!"

Diese "Gebete" seien als Schulbeispiel für das Gleichnis vom Pharisaer zur Ausbewahrung empfohlen.

#### Humanitätsprotentum

Sumane Gesinnung im wahren Sinne", schreibt W. von Massow über "Bergeltungsmaßregeln" in der "Tägl. Rundschau", "ist ein innerer Reichtum, den der edle Mensch richtig anzuwenden bestrebt sein wird, — richtig, d. h. so, wie er damit vor seinem Gewissen und Verstande bestehen kann. Wer dabei vornehmlich an den Eindrud denkt, den er damit vielleicht bei den Menschen erweden könnte, wer sich fürchtet, daß er wegen eines äußeren Scheins möglicherweise für inhuman gehalten werden könnte, der handelt im Grunde genau so wie

ber Prot, ber feinen Reichtum ohne Catt und Verstand nach außenhin betonen will. Weshalb tonnen wir Fragen des Kriegs- und Völkerrechts und der Anwendung von Vergeltungsmaßregeln nie erörtern, obne bie Welt ausbrücklich wissen zu lassen, bak wir buman, gesittet, gerecht und anständig sind? Ist es wirklich notwendig, anstatt der Cat gerechter Notwehr immer bie Berficherung ju unterstreichen, daß das deutsche Bolt teiner Graufamteit fähig, sonbern stets bereit ift, feine Feinde durch Edelmut zu beschämen? Was haben uns alle biefe Beteuerungen eingetragen? Weiter nichts als verftartte Zweifel an unserem Wort, breiftere, unperschämtere Lugen berer, die uns nach wie por als Barbaren, als Berüber von Greueltaten verschreien! ... Unsere übergroße Unständigteit hilft uns gar nichts. Das feinbliche Ausland und ein auter Teil der Neutralen dazu werden uns weiter beschimpfen und perleumden und den elendesten Lügen Glauben schenken, auch wenn wir samt und sonders wahre Engel der Barmherzigkeit gegen unsere Reinde find."

Unfere "übergroße Anständigkeit" gegen unsere Feinde bilft uns nicht nur nichts, sondern sie ist auch eine Unanständigkeit, Ungerechtigteit und Graufamteit gegen unfere eigenen "friegsgefangenen" Bruber im feinblichen Auslande. Solange die Feinde sich por Vergeltungsmagnahmen unsererseits mit Recht ficher fühlen burfen, haben fie ja nach ihrer gangen, sattsam betätigten Denkweise bei der Behandlung unserer Landsleute keinerlei Rudlicht zu nehmen. Ihren Leuten schadet's ja nicht, wenn sie die unsern schlimmer als Zuchthäusler, schlimmer als das Vieh behandeln. Ihren Leuten geht's bei uns nach wie vor vortrefflich. Warum also seinen Gefühlen Zwang antun? Sentimentalitäten tennen die nicht, die jest dort das Beft in Sanden haben. Dergleichen Albernheiten überlaffen Sie uns, ben dummen Deutschen, und gar die Engländer lachen darüber. Sie sind auch weit entfernt bavon, in ber von uns geübten rüdfichtsvollen Behandlung der Ihrigen etwa den Ausfluß einer anständigen ober gar ebelmütigen

Gesinnung zu sehen. Sie nehmen das als ganz selbstverständlich, als den schuldigen, ihrer weltüberlegenen Ausnahmsstellung gezollten Tribut entgegen und halten uns darum ganz einfach für feige. Sie hohnlachen nur: "Da sehen wir's ja wieder welchen Respett diese tapseren Deutschen vor uns haben, wie sie sich schön hüten, es mit uns ganz zu verschütten!"

Um die - echt deutsche - "Frage" ber "Bergeltung" (was nebenbei ein nur irreführendes Wort ist und an dem Kern der Sache porbeitrifft) richtig ju beantworten, muffen mir uns ein für allemal die andere, überaus schlichte Frage vorlegen: Sollen mir papstlicher sein als der Bapft? Englischer, frangosischer, russischer als die Englander, Frangofen, Ruffen? In beren Sanb, nicht in ber unseren, liegt boch die Entscheidung! Sie brauchen es ja nicht barauf antommen zu laffen, sie brauchen ja nur unfere Landsleute menschenwürdig, so wie wir die ihrigen, zu behandeln, und die ihrigen erfreuen sich dann nach wie por bes besten, ben Umstanben angemessenen Wohlbefindens. Wenn sie aber felbst so wenig Wert barauf legen, wie tommen wir bazu?! Frhr. v. Gr.

# Sin "beutsches" Mädchen an ihren englischen Schatz

Dit der sehr verständlichen Bitte um Beröffentlichung wird dem "Berl. Lotal-Anz." ein in deutscher Sprache geschriebener Brief eines deutschen Mädchens aus Charlottenburg überwiesen, der einem immer noch in der Umgegend von Berlin weilenden Engländer zugedacht war. Nach einem Erguß schwulstiger Liebeserklärungen an den teuren englischen Schat schließt der Brief:

"Jest noch brei Tage, und bann sehe ich Dich wieder und tann Dich sprechen hören. Warum, sage mir, fühle ich mich mehr zu ben Engländern hingezogen wie zu ben Deutschen? Warum fühle ich mich gerade in Eurer Gesellschaft so wohl? Ich vergesse alle meine Sorgen und meinen Kummer, wenn Du bei mir bist, und in

Deiner Gesellschaft werde ich wieder froh. Ich weiß, Du liebst es nicht, daß ich Dir meine Liebe so sehr zeige; aber sage, soll ich in dieser schweren, traurigen Zeit unliebenswürdig sein? Das kann ich nicht, und darum nimm mich, wie ich bin.

Grüße mir (folgen mehrere englische Namen) recht herzlich; ich freue mich, sie alle am Sonntag mittag wieder zu sehen. Frl. S. tommt Sonntag mittag zu mir zum Essen, und bann können wir zwei "unglücklichen Frauen" unsere lieben Männer besuchen.

In Gedanten bin ich immer bei Dir, mein Lieb, und tuffe Dich innigft

Deine treue Erna.

Schreibst Du mir por Sonntag auch noch ein paar Zeilen?"

Die Schamlosigteit dieses "deutschen" Mädchens, dessen stürmische Liebeserweisungen sich der zugeknöpfte Englishman offenbar nur mit schlecht verhehlter Verachtung gefallen läßt, bedarf keiner weiteren Rennzeichnung. Dergleichen gehörte in solcher Beit an den Schandpfahl. Aber uns alle geht es an, wenn das Berliner Blatt nur zu wahr sessifielt:

"Wir erfahren bei diefer Gelegenheit von neuem, bag in Deutschland immer noch Engländer und wohl auch Franzosen frei berumlaufen, nabezu ungehindert ihrem Beruf und Gewerbe nachgeben tonnen, als ware nichts geschehen in ber Welt, und aller Warnungen vor Spionen und feindlichen Verführern ungeachtet ibre alten Beziehungen mit beutschen Mannern und Frauen fortspinnen tonnen, als waren sie nicht imstande, ein Wässerchen zu trüben ... Ein einziges Vortommnis biefer Art ift icon geeignet, uns por uns felber schmäblich berabzuseten; wir tonnen aber gar nicht einmal wiffen, ob es vereinzelt geblieben ift ober bleiben wird. Vor allen Dingen aber tann diese Nachsicht gegen feindliche Elemente in unseren Reihen eine arge Gefährbung unserer nationalen und militarischen Sicherheit zur Folge haben, der wir uns in Rriegszeiten unter teinen Umftanben aussegen dürfen."

Wenn man bem Manne Glauben schenken will, so war sogar der Berichterstatter der "Daily News", betanntlich eines der schlimmsten englischen Behblätter, noch ganz türzlich in der Lage, der deutschen Reichshauptstadt einen Besuch abzustatten und in aller Gemütlichteit seine "Beobachtungen" zu machen. Der von ihm veröffentlichte, ins einzelne gehende Bericht spricht nicht gegen die Behauptung.

#### Gentlemen

m "Berl. Lotalanzeiger" bemertt E. von Salzmann zum Untergang des englischen Unterseebots "E. 3": Geht bei uns einmal ein Kriegsschiff unter, so tommt nach ber üblichen latonischen Art ber Melbung unserer Beborben eine rein sachliche Betrachtung bes Ungluds, und niemand wird babei Schmabungen ber Gegner Schreiben. Jaben wir einen Erfolg, fo freuen wir uns beffen, und in jedem Fall wird unserer tapferen Goldaten gedacht. Das ist so selbstverständlich, daß sie tapfer sind, dak es auch teines Wortes bedürfte und doch jeder Deutsche bavon überzeugt wäre, daß unsere blauen Aungen und unsere Feldgrauen bis zum lekten Atemzuge ibre Bflicht getreu dem Fahneneid getan haben. Bugleich billigen wir dem Feinde Geschicklichkeit und Capferteit zu. Anders die Englander.

Den alten Grundsat, daß man sich selbst ehrt, wenn man dem Feinde auch Capferteit zubilligt, hat dieses sogenannte Volt der Gentlemen, das ich personlich in seinen Offizieren bisher hochgeschätt hatte, längst vergessen.

So lasen wir vor acht Tagen mit Wut und Schmerz im Berzen von London, wo wir in den Tilbury Docks kriegsgefangen lagen, die Veröffentlichungen der Offiziere und Mannschaften des heute von einem gerechten Schickal erreichten "E. 3". Das Unterseeboot hatte die "Bela" und ein deutsches Unterseeboot torpediert und zum Sinten gedracht, und mit hämischer und zynischer Freude und gemeinen Ausdrücken berichteten nun die "Gentlemen", wie unsere armen blauen Jungen verzweiselt mit den Wellen getämpft hätten vor dem Ertrinten. Da wurde noch jeder der Tapferen, die bei Erfüllung ihrer Pflicht gestorben waren, als "cowardly", seige, bezeichnet, und man konnte nur ein "Pfui Deibel!" für die "Gentlemen", die das zu Papier gaben, haben. Da veröffentlichte ein Matrose die Außerung des Führers des "E. 3", als das Torpedodoot mit seinen Leuten zur großen Armee da oben ging, der hämisch schrie: "Thero you are, the beggar is going down." ("Da seht ihr's, da geht das Mistvieh unter.") Das sind sie, die vielgerühmten Gentlemen.

Was will man auch von den Blutsbrüdern des farbenfreudigen Musterlagers aus den Hagenbeckschen Ausstellungsparts noch viel verlangen?!

#### La France!

Sine feine Bemerkung finde ich in ber "Sagl. Runbschau":

Seit einigen Jahren schon höre ich von erfahrenen Gärtnern sagen, daß die herrliche La-France-Rose unaufhaltsam im Aussterben begriffen sei, diese fast holdeste Sonderart! Sie, die den stolzen Namen ihres Vaterlandes getragen, sollte sie in ihrem Vergehen zu einem Symbol werden?

Rann aber ein Volt, ein Staat in seiner Selbstzersleischung einen nationalen Wert, eine nationale Größe aufrechterhalten? Nach Zeiten der Laster und des Massenverbrechens wie die Bluthochzeit tam die Guillotine, dann die Hertschaft des Korsen, der ganz Europa zu einem Trümmer- und Leichenseld machte. Auf die turze tönigliche Regierung schwemmte die Revolution das zweite Kaiserreich heran. Dieses aber ging schmählich unter durch die deutschen Wassen, um der zweiten Republit Platz zu machen. Und nun? Wird eine solche Nation jemals zur Ruhe, jemals zu einem dauernden Emporblühen tommen?

Urme La France!

## Die schielende Zustitia

Der die furchtbaren Ausschreitungen des Londoner Pobels gegen Besitztumer der Deutschen urteilten die "Daily News" in einem "Pogrommacher" betitelten Leitartikel: "Der Schaben, ben die Opfer der abscheulichen Ausschreitungen erlitten haben, ist groß, aber größer ist der Schaden, den die Ehre und der gute Name Englands in den Augen der Außenwelt erlitten haben."

Der Londoner Polizeirichter dagegen er-Marte bei der Vorführung der wegen dieser Ausschreitungen verhafteten Personen, "er wolle das Vorgefallene übersehen, da die Art der deutschen Kriegführung die Menschen reize und errege".

So hat also auch die englische Frau Justitia sich die Binde von den Augen genommen, um besser danach schielen zu tönnen, wie sie den übelsten Pöbelinstinkten schmeichle, den Feind hinterrück schädige, obendrein aber diesem noch die Schuld zuschiede. Gerade dieser heuchlerische Augenausschlag wirkt dei der Schieldugigen besonders erbaulich. St.

### Die Verwundeten in den Wirtschaften

Soon haben fich Gastwirte selbst darüber betlagt, daß sie der von den Gasten beliebten übermäßigen Berabfolgung von altobolhaltigen Getranken an die Verwundeten gar nicht Einhalt tun tonnten, bei foldem Bemühen sogar tätlichen Angriffen ausgesetzt maren. Dabei follte es boch bekannt fein, bak reichliche Altoholzufuhr die Wundprozesse schwer beilen läft, wenn nicht die Beilung verhindert. Jest wird in der "Tägl. Rundschau" erzählt: War da neulich in einem Raffeebaus, bas viel seiner Lage wegen von Verwundeten und vom Publikum besucht wird, ein tapferer Arieger, ein tapferer, denn er befaß das Eiserne Areuz. Diese Capferteit mußte auch vom Publikum belohnt werden, und ein Slas Bier nach bem anbern spendierten bie Gebefreudigen. Er konnte so recht gar nicht mehr steben, das focht teinen an, auch daß er sehr elend aussah, gab teinem zu benten; und daß er doch das Eiserne Rreuz besaß, und daß er biefer Wurbe entsprechend auch zu geben batte, fiel teinem bei. Aufgeforbert, zu eraahlen, wofür er es erhalten hatte, gab er feine Erlebniffe bereitwillig jum beften. Geine

Ausdrüde waren nicht mehr gewählt. Das gefiel den Damen keineswegs, hinderte aber nicht, daß eine von ihnen ein neues Glas spendierte. Auf den Wert des Berichtes will ich nicht näher eingehen, glaube aber nicht, daß die Phantasie in solchem Falle beherrscht bleibt und nicht verschiedenes durcheinandermenat.

Sibt es wirklich keinen anderen Weg, dem Krieger Dank und Anerkennung über seinen Mut zu zeigen? Rein Alkohol an die Verwundeten! Gebt ihnen ein warmes Essen, Bigaretten, Schotolade, eine blanke Mark, und sie werden sich sicherlich noch mehr freuen.

### Fabrikbetrieb von Kriegsbenkmälern

Sie "Frantf. 8tg." stellt fest, daß man in einer Berliner Betonfirma eben babei fei, ein stattliches Musterbuch mit Erinnerungsbenkmälern an bas Sahr 1914 zusammenzustellen. "Natürlich wieder der unter dem Dedmantel bes Batriotismus aufgemachte Ritsch in allen Größen und allen Preislagen. Gegen diese industrielle Ausbeutung ber fließenden Blutströme muß schon beute energisch Protest erhoben werben. Nicht allein aus tunftlerischen Grunden und nicht etwa nur im Namen ber beutschen Runftler, bie sich hier um wintende Aufgaben gebracht seben; die verlette Scham begehrt auf gegen bie mit folden Fabritaten beabsichtiate Spekulation. . . . Auch allerbeste Gesinnung barf nicht wieder an Objetten mit solch peinlicher Entstehungsgeschichte bekundet werden. Es ist ja noch lange nicht Zeit und wahrlich nicht geschmadvoll, von bem wahrscheinlichen Bebarf an Siegesbentmälern zu reben."

#### Das Ewig-Weibliche

ine hochgestellte Persönlichteit hat neulich die Gräber Gefallener eines Eruppenteiles der Garde aus den Rämpfen des August und September an der Oise besucht und schreibt darüber, wie der "Kreudztg." mitgeteilt wird, an eine Trauernde u. a.: 294 Auf ber Warte

"Ich will Ihnen heute noch Inschriften senden, die wir an Kränzen und Blumen befestigt fanden, die Französinnen auf unsere Gräber gelegt hatten.

Offert par les Françaises aux soldats allemands, nos frères en Jesu Christ!'
(Dargebracht von den Französsinnen den deutschen Soldaten, unseren Brüdern in Jesu
Ehristo!')

#### und weiter:

,Pour les soldats allemands, nos frères en Jesu Christ — morts loin de leur patrie, pleurés

par leurs familles. Prions pour eux!"
(Für die deutschen Soldaten, unsere Brüder in Zesu Christo — gestorben fern ihrer Heimat, beweint von ihren Familien. Beten wir für sie!")

Aber Gräbern reicht Liebe von Freund zu Feind sich die Hände. Welch schnen Kr unz hat schlichte Frauengüte mit dieser rührenden Kundgebung sich selbst auf das in frommem Sebet für den Feind geneigte Haupt gesetzt. Auch diesen Französinnen hat unser Goethe gehuldigt: "Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan!"

#### Patriotisch tanzen

on tiefem Miterloben biefer schweren und ernsten Zeit zeugt eine Eingabe, die der Berliner Verein der Saalbesitzer an den Oberkommandierenden der Mark beschofsen hat. Herr von Ressel soll gedeten werden, "wenigstens des Sonntags den Tanz freizugeben. Die Saalbesitzer verpflichten sich, nur anständige Tänze nach — patriotischen Weisen aufführen zu lassen."

Diese Berrschaften, benen das Erschlaffen ihres Geldbeutels wenigstens in umschriebener Form das Zugeständnis abnötigte, daß sie früher auch unanständige Tänze zugelassen haben, werden hoffentlich den gehörigen Bescheid schon erhalten haben. Es wäre auch zu erhebend, "Heil dir im Siegertranz" als Walzer, die Wacht am Rhein als Polta und "Deutschland über alles" als Wackeltanz, wo nicht gar als Two-stop verarbeitet zu sehen.

Jene Saalbesither, benen es nicht gelungen ist, ihre Sale — natürlich gegen gute Bezah-

lung — bei der Militärbehörde als Lazarette anzubringen, sollen doch versuchen, gute volkstümliche Konzerte bei billigen Eintrittspreisen zu veranstalten. Damit wäre auch der Not in weiten Musitertreisen gesteuert und dem Volt, dessen Unterhaltungsbedürfnis auch in dieser Zeit ja begreislich ist, würde wenigstens etwas Würdiges und vielleicht auf die Dauer heilsam Wirtendes geboten. R. St.

#### Ginhämmern!

"Werden Sie härter, lassen Sie Amcrita mit dem unnügen Professorenaustaufch, mit Schentung von Dentmälern ufw. sich zum Teufel scheren; lehren Sie teine Japaner u. a. mehr, wie man ein tüchtiger Soldat und Arzt und Raufmann wird, denn Ihre gange Gute ist por die Saue geworfen. Deutschland erward sich keinen Freund in der Not dadurch und ist höchstens die bestgebakte Nation der Erde geworden. Der Raiser ist ber ,Warlorb', sein Bemühen um seines Landes Sicherheit ist der Militarismus'. seine Förderung von Jandel und Gewerbe wird dabin ausgelegt, daß er die Welt erobern wolle. Der erfte Gebante von Amerita mar ber: wie tann ich ben beutschen Martt erobern, die Runden ihm abspenftig machen, die chemischen Formeln für Farbstoffe und pharmazeutische Produkte erlangen. Merken Sie sich alles dies, und wenn einmal die Reit tommt, wo der Japanese, dieser freche Schmaroger, mit Amerika anbinbet, dann soll John Bull, der heute in Amerita vergötterte, belfen, wenn er es nicht vorziebt. als Bundesgenoffe bes gelben Salunten, vielleicht von Kanada aus, mitzubelfen."

So schreibt ein Deutsch-Ameritaner. So möchte er's seinen Brübern im Reich in die Querschäbel hämmern. So haben's die Klardugigen und Kernhaften unter uns Jahr für Jahr mit beschwörender Liebe, mit heißem Born Regierenden und Regierten ins Gewissen gerusen. Und noch heute — ja noch heute! — bürsen sich die falschen Propheten einer After-"Humanität" an sichtbarsten Stellen breitmachen, ohne Bemmung ihre Lehre weiter verkünden. Es tritt ihrer Dickseligkeit,

Eitelteit ober einträglichen Unfehlbarteit nicht ims Blut, daß die Opfer dieses internationalen Austauschhandels (in jedem Belang) wie Gras bahingemäht werden. Der Tod kann schier die Ernte nicht bergen, aber die unheilvolle Saat wird nicht etwa verleugnet, — sie wird weiter gestreut und gehegt. Bertretet, zerstampst sie, wo sie euch nur angleißt, die verräterische Saat des "internationalen" Selbstvertauss und Selbstwords, der internationalen Pandorabüchs!

#### Gin solches Volt —

in Mitarbeiter ber "Lese" hat durch personliche Anfragen bei mehreren Buchhandlungen seisgestellt, welche Bücher von
ben ins Feld ziehenden Soldaten am meisten
getauft würden. Es ergab sich eine mertwürdige Übereinstimmung. Abgesehen von
ben prattischen Büchern (Dienstvorschriften,
Sprachsührern, Kartenwerten) waren in überragender Mehrzahl folgende drei Werte verlangt worden: Das Neue Testament,
Soethes Faust, Niehsches Zarathustra.
Dieser Feststellung entspricht auch die Tatsache, daß in Bressau einige Tage nach der
Mobilmachung in teiner Buchhandlung das
Reclambändchen mit Goethes "Faust" mehr
vorhanden gewesen ist.

Ein solches Volk hat es wahrhaftig nicht verdient, immer wieder gegen ehrloses Gesindel, das sich wohl wegen seiner gedietenden Unwissenheit und Unbildung — "Rulturwelt" schimpfen läßt, gerechtfercigt und in Schutz genommen zu werden. Wir verditten uns nun ganz ernstlich allen weiteren Plenstdeneiser! Wenn ihr selbst kein Gefühl für eure Würde habt, so wollen wir anderen doch nicht immer wieder für euch erröten müssen!

#### Wie lange noch?

Die "Welt am Montag" erhält aus ihrem Lefertreise die Schilderung einer höchst widerwärtigen Szene, die für ein paar harmlose Besucher einer großstädtischen Biermusik gänzlich ungerechtsertigte Mishanblungen im

Gefolge hatte. Eines der Opfer biefes "patriotischen" Rüpelbetriebs schreibt:

"Schreiber biefes ging Anfang biefes Monats eines Abends mit einem Berwandten auf bessen Wunsch in den "Clou", Verzeibung: in das Berliner Ronzerthaus'. Wir fetten uns an einen Tisch und sprachen über unser Thema weiter. Wir batten taum unser Glas bekommen, ba spielte bie Musik Deutschland. Deutschland über alles'. Während unserer Unterhaltung batten wir nun nicht bemerkt. daß sich alles um uns von seinen Pläten erhoben hatte und mitsang. Auf einmal hörten wir, wie uns von verschiedenen Bersonen die Worte "Lausejunge!", "Frecher Lümmel!' und ähnliches zugerufen wurden. 3d wußte noch gar nicht, wessen man uns anklagte, als auch icon mehrere Berionen auf uns eindrangen und losschlugen, vielleicht 30-40 Hande auf mich. Wir wurden mit rober Gewalt von unserem Bier und mehreren Gegenständen fortgeschlagen und aus dem Lotal geworfen. Mehrere Berrschaften, bie die Leute zur Bernunft bringen wollten. waren machtlos. Angestellte des Lotals mußten uns erft unsere Garberobe bringen. Wie uns der Geschäftsführer fagte, wären folche Szenen icon mehrfach vorgetommen."

Auch an dieser Stelle ist dem Unfug schon einmal auf den Leib gerückt worden, dem um so nachbrücklicher ein Ende gemacht werden sollte, als er unter freventlichem Migbrauch uns allen beiliger Werte und Empfindungen verübt wird. Die "W. a. M." weist mit Recht die Annahme zurück. als handele es sich dabei um gelegentliche Ausschreitungen von Rriegsbegeisterung, bie barum zu entschuldigen seien: "Bielmehr sind als Anstifter wohl ausschlieklich solche Elemente anzuseben, die auch in Friedenszeiten eine ,Reilerei' als einen Jochgenuß betrachten. Während sie aber bann etwas zurüchaltenber bleiben, weil sie Gefahr laufen, selbst mal eine geborige Tracht Prügel abzutriegen, laffen sie jest ihren Gefühlen viel eher freien Lauf, weil sie meinen, daß bas patriotische Etitett ihrer Robeit ben Schein einer guten Sache' verleibt. Um bedauerlichsten ist, daß das aroke Bublitum, dem solche Erzesse durchaus zuwider sind, von falscher Scheu sich abhalten läßt, den Rohlingen das Jandwert zu legen." Wir haben es wirklich nicht nötig, uns von hergelaufenen Lümmeln oder grünen Jungen zur "Vaterlandsliebe" anhalten zu lassen.

## Ausländische Films

In einer aus ganz Deutschland zahlreich besuchten Gesamtausschußsitzung des Interessentenverbandes der Kinematographie und verwandter Zweige wurde folgender Beschluß gesaßt: "Der Verband empfiehlt den Theaterbesitzern, während der Kriegszeit teine Films von Firmen deutschseindlicher Länder oder von Firmen, an denen Kapital aus deutschseindlichen Ländern in irgendeiner Form beteiligt ist, vorzusühren."

Es war icon aus wirtschaftlichen Gründen die höchste Zeit, daß es zu diesem Beschluß tam. Im "Türmer" ist aber auch schon vor dem Kriege auf die Schädlichkeit der auslandischen Films im nationalen Sinne hingewiesen worben. Dieser Schaben lag einmal in ber uns wefensfremben Art ber Spielweise und des Inhalts vieler Stude, por allem aber in der Auswahl der vorgeführten Beitereignisse. Es machte sich ba eine auffallende Bevorzugung alles in England, vor allem aber in Frankreich Geschehenen bemertbar, wogegen beutiche Geschehnisse zurudtreten mußten. Diese von einem großen Teil unserer Presse ebenfalls betriebene Bevorzugung der ausländischen Geschehnisse ist eine der am schwersten abzuwägenden, aber entschieden wirksamsten Ursachen unserer eigenen Ausländerei, sowie des Hochmuts des Auslandes uns gegenüber.

Gerade im Kinowesen hat man sich viel auf die Internationalität des Betriebes zugute getan, und sicher hat sich nirgendwo anders die Macht des internationalen Rapitals so erfolgreich gezeigt. Wer aber im Auslande Kinos besuchte, machte die auffallende Beobachtung, daß dort unter den sogenannten

"Zeitbilbern" über Deutschland so gut wie nichts, jedenfalls nichts Vorteilhaftes berichtet wurde, wogegen wir in ausgiebigstem Maße ber ausländischen Berichterstattung Schrittmacherbienste leisteten.

Wir wollen also hoffen, daß der Gesamtausschuß der deutschen Kinematographie seinen Patriotismus nicht nur für die Kriegszeit und lediglich im Hinblick auf den Geldbeutel entdeckt haben wird. R. St.

#### Unten

Mit dem "Optimismus", der nach den beflissenen Bersicherungen der beteiligten Presse immer noch in ber "Stadt bes Lichtes" herrschen soll, tann es wohl nicht so weit ber sein, wenn eine Pariserin im "Matin" sich gedrungen fühlt, strenge Bestrafung aller berer zu fordern, die durch pessimistische Reben bas schwere Berg ber Parifer noch mehr belaften. Wer 3. B. einen Sat mit den Worten anfängt: "Ja, ja, wir sigen schön im Wurstlessel!" soll einen Franten Strafe zahlen. Der Ausspruch: "Ich finde Ihren blinden Optimismus geradezu strafbar!" tostet brei Franken. Wer aber gar topfschüttelnb murmelt: "Vor zwei Jahren schon habe ich all bas Unbeil angefündigt, bas jest über uns hereinbricht!", der soll 24 Stunden im Gefängnis zu vollständigem Soweigen verbammt fein, um fern von ber menschlichen Nähe seine Sunde abzubüßen. Besonders sträflich erscheinen der Pariserin halblaute Telephongespräche, die "aus sicherster Quelle" Unglückbotschaften von entscheibenden Niederlagen mit matter, gebrochener Stimme weitergeben. Für diese Telephonunken fordert die Pariserin eine Woche Gefängnis und zwangsweise Tragen eines Maultorbes.

Welche Strafen müßten bann aber für bie, wenn auch nicht gerade zahlreichen, doch um so garstigeren Unten ausgesetzt werden, bie hinter dem sicheren Schutzwall unserer beutschen Beere ihr mißtöniges Gestöhne mit übelduftendem Atem von sich geben?

Verantwortlich für die Schriftleitung: Zeannot Emil Frhr. v. Grotthuß & Bilbende Runft und Mufit: Dr. Rarl Stord. Camilice Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Echriftleitung des Akrmers Zehlendorf (Wannseebahn) Orud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

# Der Türmer

Kriegsausgabe

Notenbeilage 4

2. Novemberheft 1914

# Des Kriegers Sterbelied

(fr. Bobenftedt)

Пафотиф <del>ver</del>boten

N de

**:**:

ž:::

8:-

eri.

ue e

بخبي

100. X: \*

s c

.

• • •

۸: -

...

X: =

. .













On the House





XVII. Jahrg.

Erftes Dezemberheft 1914

Beft 5

# Nibelungen — nie bezwungen! Von Karl Stord

s ift aus!

Der Tod zieht den Vorhang zu. — Es ist aus.

Drei Monate lang schauten unsere Augen, bangten unsere Berzen nach dem fernen Osten, wo eine kleine Brüderschar für den ebelsten Menscheitsbegriff, für Treue kämpfte, blutete und starb.

Nicht für uns Deutsche allein haben diese Deutschen gekämpft, — echt beutsch ist immer echt menschlich gewesen, und kommen wird einst der Tag, wo die Menscheit dieser Beldenschar danken wird, weil sie gen eine Welt voll grünen Neids und gelber Falscheit kämpste für keinen andern Lohn, als das Bewußtsein erfüllter Pflicht, um nichts anderes als der Treue willen.

Die ganze Welt blickte hin, den Atem verhalten vor Spannung, obgleich ein jeder wußte, wie es kommen mußte. Und als es so kam, war keiner froh — den Feinden selbst erstickte der Jubel im Halse, als brennte sie die Scham ob des Sieges der schlechten Sache.

Wir Deutsche aber und mit uns die Welt fühlen den Hort menschlichen Abelsbesitzes auf alle Beit hinaus bereichert durch die Art, wie Singtau fiel.

Die großen Tragödien sind der Menscheit dauerhaftestes Seelengut. Zu innerft im Menschen lebt nicht, wie die Verbitterten und die nur Vernümftigen sagen, das Tier, — sondern auch diesen irdischen Urtern durchdrang der göttliche Der Tarwer XVII, 5

Digitized by Google

Obem, durch den der Schöpfer sein Gebilde sich ähnlich machte. Und so ist des Menschen innerstes Verlangen, zu schaffen, einen Wert zu gestalten, der von ihm abgelöst in sich und durch sich weiterledt. Des Menschen Kerntraft ist der Dichter. Der schus sich von Anbeginn das Höchste: Gott und den heldischen Menschen. Das vollkommenste Glück des Menschen aber liegt darin, diese Gebilde der Sehnsucht als Wahrheit zu erleben.

Es werden wieder schwächliche Zeiten kommen, die Dingtau nicht glauben tönnen, denen es eine Sage sein wird, das lehrhafte Gleichnis für eine sittliche Forderung; wir haben das Slück, es als Wahrheit zu erleben. O Gott, mache uns, erhalte uns würdig dieses Erlebens!

Der Tod zieht den Vorhang vor. Schaut nicht länger mehr nach Often, es lohnt sich nicht. An diesem Siege haftet keine Größe, sie liegt hinter dem Vorhang geborgen. Schwer wallen seine Falten: die deutsche Kriegssahne schließt diese Tragödie für die Welt ab. Und ob die gelbe Hölle dort tausend Siegesssaggen hißt, die deutsche Kriegssahne werden sie niemals niederholen können. Sie weht dort im Osten, solange noch ein deutsches Jerz das Johelied der Treue schätzt, solange noch ein deutscher Geist sein Wesen wahren wird. Der Tod selber histe diese Fahne des Deutschtums, er, der das Leben überdauert.

Aber vom deutschen Sterbenkönnen ist er überwunden worden. Er muß dienen, der Allherrscher Tod, dienen der Unsterblichkeit jener, die ihn verachteten, nicht aus Gleichgültigkeit gegen das Leben (wie die Japaner), sondern aus höchstgesteigerter Lebenskraft. Darum tein mißmutiges oder hochmütiges Parakiri der Aberwundenen. Sie standen ein für Pflichterfüllung dis zum Außersten. Dieses Letzte aber ist nicht der nutlose Tod, sondern das Außen schaffende Leben. Es ist das Größere, daß die Besahung nicht im Blutrausch ein purpurnes Blutende suchte. Daß sie den Tod nicht scheuten, haben sie hundert Tage lang stündlich gezeigt. Sie trönten ihr tapseres Wert, als die Aberwundenen aber nicht Besiegten zeigten, daß sie auch das Leben nicht scheuen. Sie wollen, sie werden noch schaffen für ihr deutsches Vaterland, und sie werden noch die Ernte ihrer Saat erblicken.

Als die Nibelungen in Ezels brennendem Saal die Slut mit ihrem und der Feinde Blut löschten, sehlte zwischen Schwerterklang und Speergeklirr das laute Lachen über das lustige Scherzwort nicht. Während unser Simmen in danger Schwere an Riautschau haftete, lockte mit Schelmenstreichen zu schweisender Lust die hurtige Emden. Hei! wie diese Schelmenstreiche saßen. Wie klafften die Wunden an Albions geldgefülltem Wanst! Die schmuzigen Goldströme seines Perzblutes versanken im Ozean. Ein übermütiger Junge zauste und zerrte den Riesen, der stets danebenschlug und jammernd die ganze Sippe zur Hilfe schrie! Nun ja, nun haben sie ihn. Wenn sie's noch vermöchten in ihrem vom Ramschen vertrochneten Sinn, wenn ihnen die geile Gier nicht längst das Perzblut vergiftet hätte — sie würden sich schämen daß sie die gehäufte Kraft ihrer Massigkeit ausbringen müssen, um einen braven Jungen zu erdrücken.

Der beutsche Junge lacht euer, hört ihr's nicht, sein golbenes Lachen hallt durch die Welt; das sette Gebrüll eurer Wut, das giftige Gezisch eures Neides vermögen nichts gegen dieses Lachen der Jugend. Sen ihre Sieghaftigkeit vermag auch nichts der Tod!

Es gibt ein schönes Wort von Nietsche: "Ich habe den Glauben, daß wir nicht geboren sind, glüdlich zu sein, sondern um unsere Pflicht zu tun, und wir wollen uns segnen, wenn wir wissen, wo unsere Pflicht ist."

3ch aber glaube, daß das Glück darin liegt, daß wir uns mit unserem ganzen Sein, mit Leib und Seele der erkannten Pflicht hingeben können.

Dieses Glückes sind unsere Kämpfer teilhaftig geworden. Das ist ihr Lohn! Dasselbe Blatt, das den Tod der "Emden" meldete, enthielt den Schlachtbericht: "Westlich Langemarck brachen junge Regimenter unter dem Gesange "Deutschland, Deutschland über alles" gegen die erste Linie der seindlichen Stellungen vor und nahmen sie."

Hörst du es klingen, deutsches Volk, hörst du dein neues Heldenlied? Im blutigen Nibelungensaal spielte Volker den todwunden Helden den Nachtgesang. Deine Jungen, deutsches Volk, stürmen singend den todspeienden Feind! Bist du nicht glücklich, deutsches Volk! Hörst du nicht in staunendem Beben, o Erde, den Weltgesang: Deutschland, Deutschland über alles!



## Wir in Deutschland · Von Otto Doderer

Wir sind tein Volt von Neidern, Streitern, Hassern, Wir pflügen, schmieden, bauen Brüden, weben, Wir sehen unfre Flugmaschinen schweben Und unfre Schiffe segeln auf den Wassern. Wir pflegen, abends in den Stuben Vom Aschendschen und besichten, Vom Pornenröschen und Seschichten Vom blonden Siegfried und vom Päumlingsbuben.

Wir sind das Volk der Freundschaften und Vettern, Doch auch der freien, ehrlichen Gesellen, Gralsucher, Fauste, die in stillen Bellen Erkösung suchen und nach Wahrheit blättern. Wir sind nicht Michel mehr, im Jorn entrüstet, Sind Michael, geweiht, geschient, Erzengel Gottes, der ihm dient Und Lug und Trug erbarmungslos verwüstet.



# Pioniere und Verkehrstruppen

# Von Generalleutnant z. D. Baron von Ardenne

eneral v. Beseler — der Bezwinger von Antwerpen — stand vor dem Ariege jahrelang an der Spihe des Ingenieurtorps und der Pionierwaffe. Unter den vielen großen Verdiensten, die er sich um letztere erwarb, steht obenan die Scheidung des Festungs- und Feldpionier-

bienstes. Hierdurch wurde es möglich, die Ausbildung und Vervollkommnung in beiden Kategorien die zum Höchstmöglichen zu steigern. Die Beleuchtung der Tätigkeit der Pioniere im Felddienst ist der Zweck dieser Zeilen. Sie ist eine unendlich vielseitige, wichtige, ausopfernde.

Die Pioniere standen jahrhundertelang in der Wertschähung für die Armee auf einer niedrigeren Stufe. Man betrachtete sie mehr als Handwerker benn als Solbaten. Schritt für Schritt erkämpften sie sich burch ihre Leistungen zunächst Beachtung. Aus einer Hilfswaffe wurden sie zu einer Hauptwaffe in allen Wechselfällen des Krieges. Schon die Bermebrung ihrer Rabl läft das erkennen. Die bei jedem Armeetorps im Frieden befindlichen Pionierbataillone wurden zunächst bei ber Mobilmachung verdoppelt und verdreifacht, je nachdem die Bildung der Reserve und Landwehrformationen es erforderte. Es ist undentbar, daß man einen größeren Truppenteil ohne Bioniere ließe. Ihre Aufgaben sind ebenso bornenpoll wie ebrenpoll, ebenso pielaestaltia wie schwieria. An der Spike der Anfanterie ebnen fie bas Gelande für jeden Sturm, unterstüken biesen mit ibren Bandaranaten, beseitigen die Bindernisse, besonders den vielverschlungenen Stacheldrabt permittelst Durchschneiden mit besonders porgerichteten Scheren, sie überbruden Sumpfe und Gewässer, schlagen Pfade durch dichte Waldungen, beben Schükengräben aus ober vervollkommnen bie von den andern Waffen gegrabenen, richten Orticaften zur Berteibigung ein, stellen bas vielmaschige Ret telegraphischer und telephonischer Berbindungen her, und in dem Positionstrieg, der iekt unsere Offensipheere zu unfreiwilligem Ausbarren in befestigten Feldstellungen verurteilt, find sie Sappeure und Mineure zu gleicher Beit; sie treten damit in Wettbewerb mit ihren Brudern, den Pionieren in und vor Festungen.

Die Verkehrstruppen sind mit der Steigerung der Technit und der wachsen Bedeutung der Eisenbahnen und Telegraphen für die Heerführung gewissermaßen aus den Pionieren hervorgegangen — sie ergänzen sich gegenseitig und sind ohne wechselseitige Hilfeleistung nicht zu denten. In rascher Folge sind allein für die preußischen und württembergischen Kontingente in Deutschland 3 Sisendahn-Regimenter und ein einzelnes Bataillon, sowie 6 Telegraphen-Bataillone mit vielen Abzweigungen und Nebenformationen entstanden — unter letzteren z. B. 8 Festungs-Fernsprech-Rompanien.

Es ist hier nicht beabsichtigt, den historischen Werdegang der Pionierwaffe, ihre Friedensausbildung oder ihre technische Ausstattung für den Krieg auch nur zu streifen. Aber das Ergebnis aller dieser Faktoren kann beleuchtet werden durch

die Schilberung einiger Waffentaten, wenn diese auch in noch so abgekürzter Form gehalten werden muß.

Bei Beginn des Krieges hatten die Belgier einen Tunnel bei Verviers dadurch unbenuthar gemacht, daß sie in ihm gegen zwanzig Lotomotiven ineinander hatten fahren lassen, so daß die Trümmer ein unentwirrbares Chaos bildeten, das jedem Versuch der Beseitigung zu spotten schien. Die Pioniere brachten diese aber doch in türzester Zeit sertig — dadurch, daß sie die schadhaften Lotomotiven mit Sauerstoffgebläse gewissermaßen zersägten und die einzelnen Teile dann mit Jebel- und Zugvorrichtungen zu den Öffnungen des Tunnels schleisten. Die letzte, ziemlich unversehrte Lotomotive verließ auf Rädern ihr unterirdisches Gesängnis und erhielt eine Tasel übergehängt über ihre breite Brust mit der Inschrift: "Ich din ein Preuße." Während dieser Arbeiten unter Tag hatten die Verkehrstruppen eine sunf Kilometer lange Bahnstrede gebaut zur Umgehung des Tunnels, so daß der Bahnverkehr an dieser hochwichtigen Stelle kaum eine Unterbrechung ersuht. Dies war um so wichtiger, als der Eisendahnknotenpunkt dei Verviers für die Verbindung des nördlichen Teiles des Feldheeres mit der Heimat von ausschlaggebender Bedeutung war.

Wie sehr die Jettzeit in bezug auf die Technik der Vergangenheit überlegen geworden ist, lehrt die Erinnerung an die Belagerung von Paris in den Jahren 1870/71. Damals war es den Franzosen gelungen, vor der Zernierung ihrer Hauptstadt den Tunnel von Nanteuil zu sprengen, der die Hauptetappenlinie der Veutschen sperrte. Es ist diesen während der viermonatigen Belagerung nicht gelungen, dies Verkehrshindernis zu beseitigen.

Daß die Feldpioniere in der Berennung der großen Waffenpläte Lüttich, Namur, Maubeuge, Antwerpen usw. staunenswerte Leistungen dewiesen haben, hat selbst das spärliche Nachrichtenwesen über Einzeltaten, wie es jeht beliedt wird, klar erwiesen. Den Sipfel der tollkühnen Meisterschaft im Aberqueren breiter Wasserläuse in feindlichem Feuer dildet wohl der Brüdenschlag über die Nethe dei der Belagerung von Antwerpen. Die dortige Aberschwemmung wurde für unüderschreitdar gehalten. Die deutschen Pioniere brachten den Abergang duwege, obgleich die seindliche Artillerie ihnen dreimal die Brüdenanfänge zerstörte. Im eistalten Wasser schwammen zunächst einzelne Pioniere über das 700 Meter breite Wasser an das jenseitige Ufer, um dort Fuß zu fassen. Der Brüdenschlag folgte in der Nacht und damit der Abergang der Sturmbolonnen am Morgen. In dem jeht tobenden Ramps in Flandern in dem von Ranälen und Gräben durchschnittenen Gelände an den Ufern der Bser usw. haben die Pioniere in erster Linie Hunderte von Stegen in seindlichem Feuer erbaut, um der stürmenden Infanterie die Wege zu ebnen. Ehre sei diesen Braven!

Die jetzigen Kriegsläufte zeitigen ein Verachten der Sefahr; sie nehmen die Betätigung eines ungeheuren Wagemuts, der Collkühnheit, der Selbstaufopserung als selbstwerständlich hin. Dies ist das Beichen einer großen, einer helbenhaften Beit. Ein Beispiel! Auf dem Kriegsschauplatz in Südpolen (Oktober-November) kam es darauf an, einige Brüden zu sprengen, die die Russen daburch zu schützen verstanden hatten, daß sie sie mit Frauen und Kindern besetzten. Diese

hatten mit Einbruch der Nacht ihre Stätte verlassen. Die Brücken waren mittlerweile mit russischer Infanterie und Maschinengewehren besetzt worden. Zwei deutsche Pionier-Unteroffiziere erboten sich zum Versuch, diese Brücken trozdem zu sprengen. Unter Mitnahme einer großen Menge von Schießwollpatronen gelang es ihnen, in Zwilkleidung während der Nacht die Brücken zu erreichen und in die Luft fliegen zu lassen. Wenn sie gefangen wurden, war begreislicherweise grausamster Tod ihr Schickal. Sie verübten diese Tat als eine selbstverständliche, wie ein Kriegskorrespondent in General Hindenburgs Jauptquartier staunend hervorhebt.

Eine gleich zu bewertende Tat führten zwei Pionier-Offiziere auf dem Kriegsschauplatz des Westens aus. Sie schlichen sich durch die feindlichen Posten westlich der Maas hindurch, durchquerten die französischen Vorposten und Siwats und zerstörten die Eisenbahn zwischen Verdun und St. Mihiel. Lassen wir den einen der Offiziere zur Gewinnung größerer Anschaulichteit selbst reden. In seinem Bericht heißt es (auszugsweise):

"Die Nacht war stockfinster. Der starte Regen und der beulende Wind perbarg unsere Bewegungen. Als wir auszogen, wuften wir Bescheid über ben Feind diesseits ber Maas, nicht aber jenseits. Wir tannten nur nach ber Rarte die Lage der betreffenden Gisenbahnen und die acht Stellen, wo unsere Sprenglabungen explodieren follten. Es gelang, die frangofische Bewachung einer Magsbrude (vorgeschobener Bosten) taltzustellen, ohne sie zu alarmieren. Dann ging's weiter burd bie morastige Maasniederung, die von Graben durchzogen mar. Wir waren bis auf bie Knochen burchnaft, mit Schlamm bebedt und so burchfroren. bag uns bie Bahne flapperten, als wir am Maasufer anlangten. Der Fluß ift hier ungefähr 50 Meter breit. Ich legte ben Gabel ab und probierte als erfter, burch ben Aluk zu schwimmen, fant es aber so schwierig, bak ich zuruckschwamm. Run befahl ich meinen Leuten (24 Bionieren), die Stiefel auszuziehen und fich möglichst zu entlasten. Die Sprenglabungen wurden auf den Naden gebunden und die Ründungen unter die Muke gestedt. Sehr schwierig war es nun. eine passende Landungsstelle zu suchen, da das Ufer morastig war. Endlich gelang es uns, burch startes, schneibendes Schilf hindurch bas Ufer zu erreichen. Run gingen wir weiter, immer bis an die Knie, baufig tiefer in Schlamm und Wasser watenb. Schlieflich tamen wir an die Stelle, die wir zu zerstören beabsichtigten. Wir legten die Sprengladungen und zundeten die Bundungen. Dann zogen wir ums. immer in ber Befürchtung, von den Truppen im benachbarten Dorf B. oder ben Brudenwachen entbedt zu werben, zurud. Eine Ravalleriepatrouille, bie burch die Explosion ausmerkam geworden war, bemerkte uns und schok auf uns; aber dicsmal rettete uns der Sumpf. Der Rüdweg war derfelde. Endlich erreichten wir ein Dorf auf beutscher Seite, wo wir mit bem Revolver in ber Band Wagen und Pferbe requirierten. In wilber Fabrt erreichten wir unsere Quartiere. Am nächsten Abend schmudte bas Giferne Rreuz unser aller Bruft. Der Streich toftete bem andern Leutnant und einem Unteroffizier das Leben; sie waren beim Ourchschwimmen der Maas ertrunken."

Wir muffen es uns verfagen, weiterer Belbentaten ber Pioniere ausführlicher zu gebenten. Erwähnt sei wenigstens wie in einer Überschrift ber Sturm auf

Bailly auf bem Kriegsschauplatz an der Aisne. Bei diesem Sturm gingen die Pioniere, wie in vielen ähnlichen Fällen, mit Handgranaten der Infanterie voraus. Dieses Angriffsmittel — schon zur Beit Friedrich Wilhelms I. im Gebrauch (daher die Bezeichnung "Grenadiere"), dann jahrhundertelang vergessen, ist erst wieder durch den Russischen Krieg 1904/05 zur Geltung gelangt. Die Granaten werden mit der Jand geworfen, dicht vor dem Einbruch in den Feind, und haben eine furchtbare zerstörende Wirkung. Bei Vailly erleichterten sie den Angriff der Infanterie in hervorragender Weise.

Die Technik beherrscht jetzt in gewissem Sinne die Kriegführung. Denken wir nur noch an den Kampf in den Lüften. Auch im Stellungskriege zu Lande wird sie uns noch manche Überraschungen bringen.



## Junger Tod · Von Martin Boelitz

Wie Schatten stehn die Walber. Bon dunkler Sonne überglüht, Durchs Dämmergrau der Felder, Was ist's, das da vorüberzieht? Soldaten, deutsche Ulanen, Sie singen von Glüd und Reitertod, Die bunten Lanzensahnen Flattern auf im Abendrot.

Ist einer auch barunter, Ein Knabe noch von Angesicht, Der schwingt sein Fähnlein munter, Reckt sich im Bügel auf und spricht: "Mir träumte — ihr müßt nicht lachen — Von einer wundervollen Schlacht, Ich hörte die Donner krachen, Und Sterne grüßten durch die Nacht.

Da fiel eine rote Rose Auf meine Hand — o süße Lust! Ich nahm die wurzellose Und darg sie heimlich an der Brust; Ein Traum — ihr müßt nicht lachen ...", Er hob die Rose hoch empor — Da — fern ein Bligen, Krachen — Ein Toter ritt durchs finstre Tor.



# Sein Volk

# Sin Engländer über England Von Baul Destreich

n Hammerfest, das wir im Regensturm um Mitternacht streiften, tam er an Bord. Am nächsten Tage fiel uns der lange, etwas lintisch erscheinende Schotte auf, als "Finmarten" im schweren Seegang um das Nordland herumwachtete. Volle Kadinen und leere Salons!

Wir suchten den Tassentanz auf den Tischen zu meistern. Unser neuer Mitvassauer aber legte seelenrubig stundenlang Batiencen. In Barbo tauchte er binter uns auf, als wir — froben Bergens die Allerweltsmenscheit des Bostbampfers perlassend — uns für eine Nacht unter dem Alpdruck der Fischbuftatmosphäre in bem "Hotel"schuppen einquartierten. Am nächsten Abend war es uns keine geringe Erleichterung, ihn an Bord des russischen Murmandampfers "Imperator Nitolai II" wiederzusehen. Gleich meiner Frau und mir wollte Mister A. A. Curle über Archangelst nach Rukland hinein. Er tannte Rukland, verstand aber tein Russijo, bagegen sprach er fehlerlos Deutsch; er hatte in seiner Zugend längere Reit in Stuttgart gelebt. Im Schmuk und Menschengewühl des von Betsengapilgern überfüllten "Amperator Nitolai II", auf bem wir, voneinander in Männerund Frauentabinen getrennt, höchst Unerquickliches erlebten, in dieser Gestantluft ber immer in Rleidern schlafenden Russen, unter den vom Ravitän bis zum Steward nur ihrer Rischlaute mächtigen Slawen und Mongolen war die Anwelenbeit dieses Mannes mit seinem unzerstörbaren Gleichmut und seiner pornebmen Hilfsbereitschaft ein wahrer Segen für uns. Mit ihm, dem finnischen Landtagsabgeordneten Mannermaa, einem ehemaligen deutschen Studenten, und einem von Alexandrowst am Eismeer nach Neapel reisenden russischen Universitätsgelehrten (Sozialrevolutionär und Chauvinist!) bilbeten wir die Aristotratie des Schiffes, und unsere Verständigungssprache war Deutsch. Die Reise führte schnell zu einer Annäherung. — Einen Monat, nachbem uns Herr Curle in Aaroslawl Lebewohl sagte, um auf der Wolga nach Astrachan zu fahren, sandte er uns bereits aus London sein turze Beit vorher erschienenes Buch, die Stizzensammlung "The Shadow-Show" (Das Schattenspiel; London 1913, Methuen & Co.). Die stolzen Worte, die es einleiten: "I have led a glorious life" ("Mein Leben war wunderpoll"), sind berechtigt. Der Bierzebniährige bereits lebte im australischen Buich. Sein Beruf als Goldmineningenieur führte ihn dann nach Studien in Deutschland und England durch alle Länder der Erbe. So ward Curle Rosmopolit, ein vollendeter Steptiter, ein Außenseiter in der Politit ("Ich hasse alle Polititer!"), ein unbedingter Unbanger beutsch-englischer Unnaberung, insgesamt ein englischer Globetrotter von der erfreulichen Art. Die Urteile eines solchen Mannes über sein Volk, dessen Stellung zu andern Völkern, besonders zu Deutschland, über seine Verteidigungsfähigkeit. über seine Rolonien, kurz alle jekt wichtigen Fragen sind nicht ohne Anteresse, wenn man bedenkt, daß sie erst por einem Aahre gefällt wurden. Manches erscheint uns absurd, manches ist von den Ereignissen Oestreid: Geln Bolk 305

überholt oder widerlegt, aber vieles andere auch jett noch sehr wertvoll, da der Verfasser immer aus eigener Anschauung spricht und dazu rüchaltlos und ehrlich.

Literarisch ist das Buch von geringem Wert, Curle ist tein Stilist. Aber seine Ausblicke umfassen die ganze Welt. — Seine politischen Darlegungen — er ist vielleicht als "kulturkonservativ" zu bezeichnen — enthält das Rapitel "Mein Volk", dessen Inhalt wir gekürzt wiedergeben.

"Englands Stärke ist sein Charakter." Eurle meint damit nicht geistige oder sittliche Werte, sondern "die Achtung vor dem Geseh, den kräftig entwickelten Sinn für Gerechtigkeit, Freiheit und Anstand, die Zuverlässigkeit in Gelbsachen, den gesunden Menschenverstand". Er faßt das alles als "inneres Gleichgewicht" dusammen. England — und China (das Eurle, mir scheint: mit Recht, sehr hoch als Zukunstswert einschäft) sind für ihn die Völker der Individualitäten. Und England ist reich. Um dieser Dinge willen sind England und der Engländer in allen Ländern der Achtung sicher.

Doch auch in England zählen "nur die Wenigen". "Bei uns wie überall überwiegt die Mittelmäßigkeit. Unseres Volkes geistiger Rang ist niedrig, die Masse ist einfältig und engherzig. Der Engländer ist ganz Insulaner, d. h. er weiß nichts von draußen. Er glaudt seiner gelden Presse auf den Buchstaden: alle Amerikaner hält er für bestechlich; Leute aus den Kolonien sind zweiselhafte Erscheinungen mit Atzent und ohne Manieren; alle Russen sind Despoten oder Nichilisten, alle Chinesen Gurgeladschneider, alle Belgier Stlavenhändler, und die deutschen Kellner in London warten nur auf das Signal, um den Engländern ihre Messer ins Herz zu stoßen. Es ist eine erdarmungswürdige Unwissenheit. Hat dies Volk überhaupt Interessen? Man ist und trinkt und heiratet; man geht zur Kirche, man schwaht über die letzte Scheidung, die Fußballkämpse und den Bierpreis, und schließlich stirdt man. Damit ist der Ourchschnittsengländer zusrieden. Für ihn ist seine englischen Provinzsamilie.

Das englische Erziehungsspstem ist fürchterlich. Narren mögen Narren bleiben, und die arbeitenden Schicken müssen sich abfinden. Aber wenigstens die Leute an den entscheidenden Stellen sollten zweckmäßig ausgebildet werden. Zeder Anade aus diesen Areisen sollte ins Ausland gesandt werden, um dort Französisch und Deutsch sprechen zu lernen. So verlöre er die insulare Beschränktheit." — Dem Engländer sehlt das Verständnis für die Anschauungsweise anderer Völter. Darum vergewaltigt er fremde Völter. Dabei zieht sich England den Daß dieser Völter zu und verliert die Länder, oder ihm drohte ihr Verlust, dies es einlentte. Beispiele: Irland, die amerikanischen Rolonien, Ranada, die Vurenstaaten. — Dagegen hat England bei farbigen Rassen Frolg. "Die Rolle des wohlwollenden Machthabers steht ihm gut." In Indien hat England das Handwert gelernt. "Indien ist Englands wahres Ruhmesblatt."

Dem englischen Volke brohr die Entartung. Zwar der tüchtige Engländer ist ungebrochen. "Die Leute von Bedeutung sind noch klar wie Glodenklang, aber der aufgehäufte Reichtum verdirbt die übrigen. Die reichen Erben meiden

30ô Deftreich: Gein Bott

bie Arbeit. Sie spielen Golf, jagen, reisen bilettantenhaft, sie sind wertlos für bas Volt. Die Frauen, auch wenn sie nur 200 Bfund jährliches Eintommen baben, find voller Raftengeift, abgestumpft und ,bochwohlgeboren'. — Der Lurus nimmt in England überhand. Er schafft ein Beer von Parafiter. Der Gifenbahnichaffner, ber euch für ein Trinkgelb eine tiefe Berbeugung macht, ist ein Barasit. Er war früher ein Mann von Selbstachtung. Der ungeschlachte Rerl in Uniform, der euch hinein- und hinausdienert und euch den Wagenschlag öffnet, ist ein von Trintgelbern lebenber Barafit. Das Dorf lebt pon ben Wohltaten ober ben Stedenpferben des Reichen, es ist parasitär. Unmengen von Sonderbedienten: Tafelbeder, Lalaien mit gepubertem Saar, französische Stubenmabden, Bebiente aus ber Schweiz. Chauffeure. Milbbuter, Nagelpfleger, Bubelmafcher und bumbert andere, sie sind nur im Dienste bes Reichtums baseinsberechtigt. Die Sorge für die Reichen' ist heute die größte englische Andustrie. Diese Ruktande verberben die breiten Volksmassen. Sie verlieren den Charatter, sie schwänzeln und laufen auf Trintgelber. Rritiklose Wohltätigkeit vollendet bie Berabwürdigung. Für die untüchtig Geworbenen wird dann der Ausländer als Ersat, herangezogen. Was wurde wohl aus diesem England von heute in einer großen Enticheibungsstunde werden? Die widerstandsunfähigen, für die Verteibigung wertlosen Spedwänste würden trokbem lauter als die Düchtigsten ihr Futter fordern."

Dagegen sind die Kolonien noch gesund. Deswegen ist Eurle Optimist bezüglich der Haltbarkeit der britischen Weltherrschaft. Er daut auf die versassungsmäßige Monarchie und schätzt das Haus der Lords wegen ihrer Unabhängigkeit und Sachverständigkeit hoch ein. "In der ganzen Welt gibt es solche Versammlung nicht wieder. In einer Krisis, in der Englands Bestand auf dem Spiele steht, wird das Haus der Lords ein starkes Bollwerk bedeuten. Was es dann raten wird, das wird richtig sein."

Englands Macht beruht auf seiner Flotte. "Englands Flotte ist England selbst. Ist sie vernichtet, so kann uns niemand helsen. Mit der Flotte ist England für immer gefallen. Ich bin kein Heher, kein Jingo, ich liebe ja Deutschland. Aber ich habe Herzweh, wenn ich die Flotte als Jandelsobjekt der Parteien sehe. Die beutsche Flotte steht über der Politik."

Curle verlangt also eine starte Flotte: "Doppelt so viel Schiffe wie die nächststärkste Macht." Wenn das englische Budget das nicht tragen kann, soll der König den britischen Reichtum in der ganzen Welt aufrufen.

"Englands Bestand ist weiter mit Indien vertnüpft. Wie sehr, das können nur jene beurteilen, die in diesem großen Reiche des Ostens regieren oder dort gelebt haben. Indien ist für uns alles, mehr als alle Kolonien zusammen. Mit seinem ganzen Dasein hängt Indien an uns. Es heißt Empfindlichkeiten überschätzen, wenn man meint, vorübergehende Spannungen könnten zur Trennung sühren. Indien hat das Beste aus uns herausgeholt, es hat unsern Charatter abgeschliffen. An der Aussicht über Indien hängt unser riesenhaftes Ansehen, mit Indien verlören wir unsere Weltstellung. Auch wenn wir wollten, könnten wir uns unserer Ausgabe im Osten nicht entziehen. Wenn wir unsere Hand vom Osten nähmen, würden hundert streitende Rassen. Wenn wir unsere Jand vom Osten

Deftreich: Gein Boll 307

turzsichtigen Hindus würden um ihres Landes Reichtum ein greuliches Gemetel beginnen. Indien wird sich niemals selbst regieren. Unser Gehen hieße nur Rufland, Deutschland oder Japan Plat machen. Aber wir stehen sest in Indien, für immer!

Wer klagt uns an um Indien? Ich sage ihm, er kennt die Dinge nicht. "Wir beuten das Land aus' — natürlich! — aber nicht gewissenlos. "Wir bereichern uns in Indien', aber die Inder selber häufen schnell Reichtumer an. Blickt nach Bomban! Wo findet ihr eine reichere Gemeinschaft als die Parsen? Ober nach Rangoon, wo die Eigentümer Angebote von 10000 Pfund für den Acre des Landes ablebnen. Nein, die Briten haben weit mehr nach Indien gebracht als von bort empfangen. Gewik, es brodelt etwas. Eine kleine Minderheit von Kalbaebilbeten. Unbeschäftigten, Unbefriedigten duntt sich reif für die Selbstregierung. Es sind Hindus. Wenn wir das Feld räumten, würden sie vor den Anhängern Mohammeds dabinfinten wie das Korn vor dem Schnitter. Unfer Fehler ift, daß wir junge Inder in England wie sozial Gleichstebende erzieben, während sie in Andien wieder für minberwertig gelten. So werben sie unsere Feinde. Die Anglo-Ander schließen sich streng gegen die Hindus ab. Die Eingeborenen werden meist gerecht, aber nicht freundlich behandelt. Ich habe sogar bei jungen englischen Offizieren eine unerhörte Anmagung gegenüber Eingeborenen beobachtet. Gutwillige aber tolpatichige Bebiente wurden mit Füßen getreten und gepeitscht. Andererseits freilich war ich Beuge, als gelähmte Sith-Beteranen bei ber toniglichen Aubiens von Offizieren und Beamten zu ihren Sitzen getragen wurden."

Curle sieht die Aufgabe der Briten darin, den armen Bauern Indiens Schutz und Gerechtigkeit, Nahrung und Behaglichteit, Bewässerungsanlagen, gute Bodengesetz zu schenten, Ausbeuter und Wucherer kaltzustellen. Das — nicht Erziehung und Missionen — erwarten die Inder von England.

"Von Tutitorin (an der Sübspike Indiens) bin ich dis zur Nordweftgrenze gereist. Im trüden Morgenlicht kam ich nach Pespawar. Ehemals war es eine Wüste, durch ums ist es ein Garten geworden. Ich spazierte unter den Bäumen, längs Rosenheden und Wasserseielel. Es war noch vor Sonnenausgang, aber schon spielten die Dudelsäde, und ein Hochländerregiment marschierte hinaus. Ich suhr über die Ebene zum Fort Jamrud und ging in den Paß hinein. An jenem Tage war er für den Handel geöffnet, und die Rarawanen nach und von Rabul zogen langsam vordei. Abteilungen der Rhyberschützen bewachten den Weg, Gurgelabschneider aus diesem Grenzlande, die uns für eine Abgade an zwei Tagen der Woche so treue Dienste leisten. Nach der Rüdtehr betrat ich am Abend die lärm- und lebensvolle Eingeborenenstadt von Peshawar. Ich wanderte allein durch ihre Gassen und Alleen, ohne ihren dewassen, zuchtlosen Pöbel zu beachten, denn ich war ein Engländer und der ist an der indischen Grenze immer noch ein Könia."

Turle halt Englands Gewalt über Indien nicht für ernstlich bedroht. Die breiten Massen sein mit der englischen Berrschaft zufrieden, die einheimischen Fürsten Stützen derselben. Einige Zugeständnisse würden die letzte Unruhe beseitigen.

308 Oeftreich: Sein Bolt

"Die Hauptseiler, auf benen Großbritanniens Bestand ruht, sind unsere selbständigen Rolonien: Ranada, Neufundland, Südafrita, Australien, Neuseeland. Unser Busammenhang mit ihnen ist nur ein gefühlsmäßiger, aber er ist unbegrenzt sest, sester denn je. Die Rolonien, glaube ich, werden England nie verlassen, aber die Zeit ist da, ihnen den gesehmäßigen Anspruch auf Vertretung in seinen Körperschaften zu gewähren. Die inneren Angelegenheiten Britanniens gehen die Rolonien nichts an, sogar die Frage sotaler Freihandel oder Schutzoll?" gehört schwerlich vor ihre Entscheidung, aber über unsere äußere Politik müssen sie mitbestimmen. Sie sollen für England tämpsen, also müssen sie das Warum und Weshald tennen. Nehmt z. B. den Fall Japan. Japan ist jetzt Englands Verdündeter, aber es ist nicht Australiens Verdündeter und könnte leicht sein schlimmster Feind werden. Hat man das englisch-japanische Bündnis in seiner ganzen Tragweite den australischen Staatsmännern unterbreitet und ihre Zustimmung erhalten, tresslich! Wenn nicht, so handelte Britannien närrisch; Australien ist für England wichtiger als zwanzig Japans."

Der Mann aus den Kolonien ist tüchtig. Er hat den Burentrieg für England gewonnen. Aber er ist voller Unabhängigkeitssinn und muß richtig behandelt werden.

"Englands äußere Politik scheint mir in den vier Worten zusammengefaßt: "Ansehen im fernen Osten". Das europäische Konzert, das Gleichgewicht der Mächte, das sind für uns eigentlich nur Abstrattionen. Wir sind Insulaner, und Europa ist nicht unser Jagdgrund. Mit Europa wollen wir freundnachbarlich auskommen, aber darauf kommt es an, was man von uns in Kalkutta und Kabul, in Teheran und Peking denkt."

Sicherheit in Indien und Freundschaft mit den Chinesen hält Curle für die Angelpunkte der englischen Politik. In China sitzt England nicht mehr so sest wie zu Beiten der Parkes und Park, aber es kann die alte Position wieder gewinnen, denn es hat vor allen Ronkurrenten gewisse unadwägdare Busammenhänge zwischen Chinesen und Briten voraus. Zedenfalls entscheidet sich Englands Schickal im Osten. [Es dürste jetzt also, wie auch immer der europäische Krieg ausläuft, entschieden sein! England hat im Osten abgedantt, indem es Japan auf Deutschand hetzte. Es wird bald genug die Beche zahlen müssen. Es war zu klug, um klug zu sein! Oe.]

Curle bedt nach diesem Aufmarsch der englischen Machtsaktoren auch seine schwachen Stellen auf: der Reichtum als Verderber, Irland, die seinblichen Mächte.

Frland ist ein eiterndes Geschwür. Den Iren ist schweres Unrecht geschehen. Man muß sie gewinnen, und zwar, da sie nicht anders zu haben sind, durch Homerule. "Mag dann unser einziger Anspruch gegen Irland ein gefühlsmäßiger sein! Wer ist zuverlässiger als unsere Rolonien, die allein das Gefühl an uns bindet." Selbst eigene Bollschranken will Curle den Iren zugestehen, wenn ihr Land allein so gesunden kann. Der erste Schritt aber müsse ein Waffenstillstand zwischen Ratholiten und Protestanten sein. Irland müsse sich dadurch für Komerule reif erweisen.

Ocitreld: Gein Bolt 309

Und der Feind draußen? "Ich überblicke die Welt und sehe Britannien im Frieden mit allen Völkern. Aber die Politik ist im ständigen Fluß. Auf den heiteren Himmel von heut kann übers Jahr Waffengetose folgen." Curle sieht nur drei mögliche Feinde: Rußland, Japan, Deutschland.

"Gleich sei es gesagt: Außland ist teine Gesahr. Wir beibe haben teinen Grund dum Streit. Rußland ist schwerfällig und unentwicklt, seine teuslische Stärte und Tücke sind Phantasiegespinste. Es braucht Indien nicht. Im eigenen Riesenreich hat es mehr geschluck, als es verdauen oder sinanzieren kann. Es sehnt sich nicht nach noch mehr Unruhe. Sein Marzch nach Indien war eine leere Drohung, die Quittung für den mutwilligen Einfall in die Krim. Aber der Gedanke war Rußland von Nutzen. Er erhielt uns jahrelang in Furcht. So gingen uns Afghanistan und die bereits erwordene Oberhoheit über Persien und Tidet verloren. Der Russe liebt den Engländer nicht, ebensowenig haßt er ihn. Er kennt uns kaum. Er ist scheu, stolz und zurückaltend und braucht den Ausländer nicht. Der russische Offizier würde vielleicht einen Krieg begrüßen. Nicht aus Jaß gegen uns, sondern um schnell mehr Medaillen zu erhalten. Medaillen sind seinen Götter. Ich saus nie einen Feind erblickten und doch die Brust von einem Ende zum andern behängt batten."

Curle halt die militärische Stärte Auflands an der afghanischen Grenze für ungefährlich. Zwischen der russischen und indischen Grenze liegen 600 Meilen afghanischer Berge. Die Aussen die afghanischen Arieger, die Schwierigteiten des Landes und die indischen Pässe zu überwinden und treffen dann auf den durch ein Netwert von Sisendahnen ermöglichten britischen Widerstand. Curle vertraut auf Afghanistan als Pufferstaat und hält die Bedrohung Indiens durch Rusland für ein Erzählchen. Auch Ruslands Rücktändigkeit sei übertrieben.

"Die Gefahr von Japan, wenn sie jemals drohen sollte, würde durch den Ausbehnungsdrang eines kleinen und übervölkerten Landes herausbeschworen werden. Außer im rauhen Norden ist Japan ein fruchtbares Land. Sein Volk vermehrt sich in erstaunlichem Maße. In jüngster Zeit hat Japan Formosa, Korea, die Südhälfte von Sachalin seinem Reiche eingefügt und sich in der niederen Mandschurei gehörig festgesetzt. Aber diese Länder waren in ihren fruchtbaren Teilen bereits dicht bevölkert, und ich sehe die Zeit kommen, wo Japan wieder um seine Ausbehnung kämpsen wird. Die Eroberung Ostsibiriens würde einen neuen Krieg mit Rußland bedeuten. Japan hat aber nach Kamps in dieser Richtung kein Verlangen. Es weiß wohl, daß ohne die Geldmärkte von London und Neuport, das ihm für die nächste Zeit verschlossen sein dürfte, und ohne die inneren Zwistzseiten in Rußland, deren Wiederholung unwahrscheinlich ist, Kuropatkin es allmählich niedergerungen, vom Festland vertrieben und Korea wieder erobert haben würde.

Dann bleibt als andere Möglichteit Nord-Australien, ein ungeheures Gebiet, überaus fruchtbar und wohlbewässert, das in jedem praktischen Betracht als völlig undevölkert angesehen werden muß. Da ist die Gesahr. Japan schaut bereits sehnsüchtig dorthin. Seine Forschungsämter kennen das Land besser als die Australier selbst. Wenn es so weit ist, wenn Japan die zur Verzweiflung über-

310 Oeftreich: Sein Bolt

völkert ist, wenn seine Flotte den fernen Osten in Furcht erhält, wie können wir dann seinen Anschlag auf dies große Gebiet abwehren? Ich behaupte nicht, daß Japan Erfolg haben müßte, denn es ist ein armes Land, und Geld ist der Hauptsaktor im neuzeitlichen Kriege. Aber wäre ich Erster Minister von Australien, so würde ich vorsorgen, daß das Nordgebiet für Japan ein weniger verlockendes Siel würde als zurzeit.

Die Hauptgrundlage der japanischen Macht ist eine ungeheuerliche Baterlandsliebe in allen Rlassen der Bevölkerung. Hört z. B., was ein hochstehender Gelehrter, ein Prosessor der Geologie an einer japanischen Universität, während des Krieges mit Außland tat. Japan war im Begriff, eine große Anleihe zu begeben, als die europäischen Beitungen die Entdeckung eines reichen Goldselbes irgendwo in der Provinz anzeigten. Wenige Tage später wurde nach Europa gedrahtet, jener Gelehrte habe das Feld untersucht und verdürge das Vorhandensein von 400 Millionen Pfund Gold. Die Anleihe ging ab wie Zunder. Als man dann nichts mehr von dem Goldselbe hörte, fragte einmal ein amerikanischer Ingenieur den Prosessor, ob es denn überhaupt vorhanden wäre. "Nein!" war die Antwort. "Aber ihr habt es doch bestätigt?" "Ja!" "Und euer Gutachten war also vom Ansang die zum Ende erlogen?" "Ja." "Wißt ihr, daß ihr eure Berussehre damit vernichtet habt?" "Ja, aber ich tat das für mein Vaterland. Ich würde das gleiche wieder tun. Wenn's not täte, würde ich sterben!" Das ist Japans Stärke.

Ich bewundere die Japaner mehr, als ich sie liebe. Die unteren Klassen sind liebenswürdig, aber die mittleren und oberen Schichten sind unter einer äußeren Schicht von Hössichteit kalt und selbstsüchtig. Sie beuten den Ausländer aus, soweit es nur möglich ist. Ich werse ihnen das nicht vor — jedes Volk ist um seiner selbst willen da —, aber ich kann mich nicht für sie begeistern. Ieht brauchen uns die Japaner. Später werden wir ihnen nicht mehr von Außen sein. Doch Japan ist ein armes Land. Der russische Krieg hat es sinanziell erschöpft. Seinem Volke sehlen die starten Nerven und die Unternehmernaturen. Ich halte die Japaner nicht für eines der kommenden großen Völker. Ich kann mir Japan nicht als Großmacht denlen, kann nicht den Japaner in einer Reihe mit dem Chinesen und Hindu als den alle überdauernden Mann des Ostens ansehen."

Der gefährlichste Gegner ist Deutschland. Diese Gefahr zielt auf Britannien selber. "Wir leben auf einer kleinen Insel, nur durch eine schmale Straße von der mächtigsten Nation Europas mit dem stärkten Beere der Welt getrennt, einem Volke, das zahlreicher ist als wir, das hoch organisiert, betriebsam und von seiner Herrscherausgabe überzeugt ist." Die deutsche Zevölkerung wächst schnell; Europa dietet ihr keinen Raum mehr. Darum muß sich Deutschland ausdreiten. "Diese Not kennt kein Gedot. Deutschland ist der Riesendaum im Walde. Er will wachsen, und die kleineren Zäume werden ihm so gewiß Platz machen müssen wie in der Natur." Viele Millionen Deutsche wohnen bereits in fremden Ländern. Sie sind überall erfolgreich, aber sie hören auf, Deutsche zu sein. "Das ist die Wurzel der ganzen deutschen Frage: sie hören auf Deutsche zu sein. In der Welt ist Raum, mehr als nötig, für den deutschen Zuwachs für ein ganzes weiteres Zahrhundert, unter einer Bedingung: er muß aussche für ein ganzes weiteres

Oestreid: Geln Bolt 311

land ift deswegen entschlossen, Rolonien zu erwerben und den Bepölkerungsüberiduk felber zu behalten. Darum bat Deutschland eine ftarte Flotte gebaut. "Diese Flotte, gleichgültig, welche Bestimmung sie bat, ist für England, die Anselmacht, basielbe wie bas rote Duch für ben Stier. Die Berrichaft auf bem Meere ift unfer Lebensblut stets gewesen und muß es bleiben. Wir können, wenn biefe Herrschaft in Arage stebt, teinerlei Gefahrmöglichteit bulben, und boch ist das Wachstum dieser großen deutschen Flotte dicht vor unserer Tur eine fürchterliche Orobung." Deutschland ift ein tüchtiges Bolt, das in der Stille schafft und zupackt, wenn es bereit ist. So tat es 1864, 1866, 1870. Sollte es nie wieder zupaden? Soll England voll blinden Bertrauens sein, "um eines Morgens nach einem Nachtangriff zu erwachen, um bann unsere Schlachtschiffe burch Torpedos auf ben Meeresarund versentt, unsere Nahrungszufuhr abgeschnitten, viele unserer Besitzungen ber Snade des Angreifers ausgeliefert und Großbritanniens Weltreich gefturat, der Bergangenbeit überliefert zu seben?" Dieser Gedankengang ist bitter ernst, ibr Friedensfreunde und Chriften. "Es tann um das Brot in euren Bäuchen geben!" Das barf nicht gewagt werden, benn niemand tann wissen, was der deutsche Generalstab plant.

Curle verlangt also zum Schutze der englischen Seeherrschaft eine sehr starte Flotte. Er fährt fort: "Aun wird man mich nicht mitverstehen, wenn ich sage, daß ich Dentschland liebe, sein Volk bewundere und nicht glaube, daß es wohlüberlegt auf unsere Niederwerfung ausgeht." Die deutsche Flotte ist nur zum Schutze der beutschen Schiffahrt gebaut. Die Kriege von 64 bis 70 wurden geführt, um Deutschland zusammenzuschweißen. Nun braucht Deutschland teine Kriege mehr.

"Gegen England tann sich Deutschlands Angriff nicht richten, weil: 1. England au machtig, seine Flotte übergewaltig, seine großen Rolonien au ftart sind, um eingenommen werden zu können, 2. in einem Kriege mit England alle finanziellen Sympathien der Welt (mit Einschluß der Juden), also die stärtste Macht im modernen Rriege, gegen Deutschland sein würben, und weil Englands Rusammenbruch bas Finanggebäube ber gangen Welt so über ben Saufen werfen wurde, baß Deutschland mit zugrunde gerichtet ware, 3. die Teilnahme fast ber ganzen Welt, besonders aber der Vereinigten Staaten, auf der Seite Englands sein würde (bie Ameritaner wurden nicht neutral bleiben. Stellt euch vor, England sei abgeschnitten, von Deutschland ausgehungert, und dann werde ein Dukend ameritanischer Proviantschiffe durch die Deutschen versentt! Das übrige wurde die menichliche Natur besorgen), 4. Deutschland, wenn es Erfolg bätte, seinen besten Rollzabler vernichtet bätte. 5. Deutschland von Sozialisten und anderer Seite innere Unruben zu gewärtigen bätte. 6. ein unentschiedener Rampf bas Ende des Handels für Deutschland und England und die wirtschaftliche Herrschaft der Veremiaten Staaten und Rapans bedeuten würde. 7. Deutschlands Riele anderswo liegen."

Deutschlands Einsatz bei einem Angriff auf England wäre zu groß, als daß es mit diesem Gedanten spielen könnte. England muß für jedes deutsche Schiff deren zwei bauen. Dann kann es ruhig sein, besonders wenn seine Politik gegenüber Deutschland frei von Neid ist. Eurle rät, der Ausbehnungsnotwendigkeit

312 Ocftreich: Sein Voll

Deutschlands entgegenzukommen. "Nehmt Süddrasilien, das wundervolle Land in den Händen eines schlappen, drittklassigen Volkes. Veranlaßt die Amerikaner, so oder so ihre Monroedoktrin in die Ede zu stellen. Zieht die 30000 Deutschen, die bereits in Rio Grande do Sul wohnen, wieder an euch, ergießt euer Volk und euer Gold in dies Land und baut dort ein großes und reiches Kolonialreich auf!"

Wenn die Amerikaner den Deutschen Brasilien verweigern sollten, so scheint Eurle die asiatische Türkei hinreichend Platz für Deutschland zu bieten. "Ein deutsches Gebiet im nahen Osten braucht keine Gefahr für uns zu sein. Es würde uns weniger angehen als Rußland, dessen Schwarzes Meer immer eine verwundbare Stelle bleiben wird. Auch Rußland muß seinen Broden erhalten, vielleicht Nordpersien und einen offenen Jasen am Golf. — Wenn Deutschland sich ausdehnen muß, so wird es das tun. Es ist besser, das geschieht längs der Kurve geringsten Widerstandes, als daß Deutschland in Westeuropa Amot läuft und unsere Zivilisation ins Taumeln bringt."

Curle tennt jeden Zipsel des britischen Reiches. Und als einer, der alles gesehen hat, bestreitet er, daß die englische Verweichlichung bereits auf das große Reich draußen sich ausgedehnt habe. England besessige seine Stellung. Neue Länder sind nicht mehr zu erschließen, aber neue Riesenaufgaben, die der Beschaffung und Verarbeitung der Rohstosse, sind zu lösen. Und sie werden gelöst. Großbritannien ist der Gläubiger der ganzen Welt. Ihm gehören die Eisenbahnspsteme Südameritas, Staats- und Stadtanleihen in allen Ländern, Straßenbahnen, Wasservee, Elektrizitäts- und Gaswerte, turz Industrieanlagen jeder Art. Großbritannien ist nicht im Niedergang. Doch ziert Bescheidenheit starte Nationen nicht minder als starte Männer. "Zügeln wir deshalb das große Wort, die großsprecherische Presse, den Jingo, den Pöbel, der uns in den Krieg treiben möchte. "Wenn Völter den Punkt erreichen, wo Wortkunst zum Beweggrund wird, sagt Meredith, dann sind sie reif zum Kanonensutter."

Die starke Flotte, Homerule für Arland und das Mitbestimmungsrecht der Rolonien in ber äußeren Bolitit, diese brei Forberungen bilben nach Curle ben erften Teil eines nationalen Programms, bas britische Reich zu schützen und zusammenzuschmieden. Er verlangt weiter die allgemeine Wehrpflicht. Aber er ist nicht für ihre sofortige Einführung. Das Land muß erst für die Idee erzogen werben und sich an die Rosten gewöhnen. Auch tann der Luftfrieg in zehn Sahren entscheibende Bedeutung gewonnen haben und die Verteidigungsart auf völlig veränderter Grundlage aufgebaut werben muffen. "Der Tag des Dilettanten ift vorbei. Der Epp von den Spielpläten von Eton, die Leute mit der Lebensaufgabe, auf bem Lande zu jagen', sie tonnen gegen Rruppstahl nicht bestehen. Ein Beer, das einem Einfall widerstehen soll, muß wissenschaftlich aufgebaut sein. Damit es etwas bedeute, muß es überaus zahlreich sein. Aber es will ernährt sein. Ohne Berproviantierung ist das Heer wertlos. Wir sind ein zunehmendes Volk auf einer Ansel, wir bauen nicht die Hälfte des Korns, das wir brauchen. Wenn nun unsere Flotte geschlagen, vom Meere vertrieben, das Land von Kreuzern umringt, unsere Bufuhr abgeschnitten ware, welchen Wert hatte bann unser Nationalheer? Eine Million glanzend gedrillter Manner wurde wutend ins Meer stieren, in obn-



· 二百六百字 医名目 图音

他也由了 即連合 四部并由司法公司公司

Deutscher Ranonier Otto Soltau

Ceftreich: Sein Bolt 313

mächtiger Wut gegen unsichtbare Feinde heulen. Im Hintergrunde dögen vielleicht hungrige und wahnsinnige Weiber Senf und Rresse auf seuchtem Flanell, aber in ein paar Monaten würde das Land ohne Nahrungsmittel sein, wir würden kapitulieren, und mit England wäre es du Ende."

Die Regierung muß Vorratshäuser einrichten, die Lebensmittel für ein bis zwei Jahre enthalten und beren Lager ständig ergänzt werden. Diese Nahrungsmittel können aus den Kolonien bezogen werden. So kann eine innigere wirtschaftliche Verkettung der Rolonien mit England herbeigeführt werden. Erst die Provianthäuser, dann das Volksheer!

"Aber wie finden wir uns mit dem Militarismus ab? Er tommt im Sefolge der allgemeinen Wehrpflicht wie die Nacht hinter dem Tage. Und er ist in manchen Erscheinungen durchaus verwerflich. Nicht der Militarismus hat England groß gemacht, seine Verneinung war es, die Pflege des Individualismus. Ich zweisle, ob unste seinste Blüte, der englische Charatter, den tontinentalen Militarismus überleden würde. Aber mit dem Zweisel kommt mir die Zuversicht: Unser altes England ist einzig in seiner Art und wird es bleiben, trotz aller militärischen Ausmachung. — Ein gemäßigter Militarismus also ist unser Ziel, abgestimmt auf unsern nationalen Charatter. Er würde unsere Vagabunden, unsere werdenden Trinter, unsere Arbeitsscheuen und körperlichen Schwächlinge in straffe Zucht nehmen, aus ihnen Männer machen und so zur Hälfte das Problem der Arbeitslosigkeit bewältigen, indem er Schmarotzerei und Lurusdienst niederschlüge, was uns so bitter nötig ist, und indem er das ganze Volt zur Rüstigkeit erzöge."

Nach diesen Reformen, hofft Curle, wird Großbritannien keinen Feind zu fürchten haben und seinen alten Ruhm bewahren können.

Die loyalen Wünsche eines kultivierten und deutschfreundlichen Briten stehen zur Wirklichkeit im schmerzlichsten Gegensaß. England hat seine Aufgabe als Anwalt der Europäer im Osten schnöbe verraten. Ausgerechnet ein liberales Ministerium hat unter den schößsigken Vorwänden Deutschland überfallen, statt durch stiedlichen Wettbewerd, durch Resormen der Erziehung, der Industrie, der Flotte und des Heeres die Sehnbürtigkeit Englands zu erhalten und zu deweisen. Diese Flidustier führen das britische Reich an den Abgrund. — Aber diese Ausführungen eines englischen Schriftstellers deweisen doch, daß es im intelligenten Engländertum auch Persönlichkeiten gibt, die die gegenwärtige englische Politik immer als selbstmörderisch erkannten. Hier liegen die Möglichkeiten zu neuem Ausbau nach Englands Niederzwingung.



## Wo bleibt der innere Generalstab? Von Kurt Weiße

as uns noch fehlt, das ist: der "innere Moltte". Wir brauchen Schlachtendenter und Aufmarschpläne für den Kriegszustand, den unser Wirtschaftsleben zu ertragen hat. Gewiß ist es nicht wahr, womit sich zu London und Paris die Gegner trösten, die Schwä-

chen Deutschlands erfinden mussen, um die eigene Not zu übertonen. Wir brauchen kaum eine Sekunde an den Beweis zu verschwenden, daß der erträumte wirtschaftliche Zusammenbruch des Reiches nicht da ist. Ein Beweis für viele: eine Stadt, die so ganz von der Industrie lebt wie Chemnit, das "sächsische Manchester", kann jetzt schon melden, daß sich die Zahl seiner Arbeitslosen um mehr als die Hälfte verringert bat.

Wir werben auch weiter zu essen und zu arbeiten haben. Wir werben auch weiterhin unsere Arbeiter nicht zu schlecht zu besolden und unser Brot nicht zu teuer zu bezahlen brauchen. Für den Nahrungsmarkt hat schon die Festsekung der Höchstreise für Getreide und einige Futterstoffe das Allernötigste besorgt. Sesser wär's freilich gewesen, diese Mahnahmen hätten schon früher Wirklichkeit werden können. Es fehlte dafür in Friedenszeiten die vorbereitende Generalstabsarbeit ...

Der Krieg sperrt uns auch von dem Brot ab, das unsere Industrie braucht. Wichtige Industrierohstoffe, die uns das Ausland lieferte, müssen wir jest entbehren. Und wenn sie doch im Inland vorhanden sind, müssen Schwierigkeiten wegen der Verteilung eintreten. Die Umbildung unseres Exportbetriedes zur Binnenwirtschaft, die jest notwendig geworden ist, kann sich nicht ohne Organisation vollziehen. Da werden vorübergehend ganze Industrien überflüssig, gleichzeitig können sich aber andere erweitern und wieder andere neubilden. Da gilt es den Bedarf zu berechnen, das vorhandene Angebot von Rohstoffen und Arbeitskräften so zu verteilen, daß nirgends Überfluß und nirgends Mangel ist. Da sind neue Bezugsquellen, neue Absawege zu suchen und Ersasstoffe zu sinden. Dafür braucht man eine Bentralstation, ein gemeinsames Wirtschaftsgehirn.

Man kann barauf hinweisen, daß sich bei den riesigen Bestellungen, die die Heeresverwaltung macht, schon jest der Mangel einer solchen Zentralorganisation peinlich geltend macht. Die Heeresverwaltung muß sich die Arbeit kunlichst vereinsachen. So vergibt sie vielsach ihre Aufträge an Rommissionare, die die Lieserung großer Posten zu bestimmten Preisen und bestimmten Terminen übernehmen. Die Rommissionare sind aber selten Fabrikanten, auch sie geben die Lieserungen weiter. Sanze Seiten sindet man in den Anzeigenteilen der Tagespresse mit den Gesuchen der Zwischenhändler bedeckt, die manchmal ihre liebe Not haben, die übernommenen Aufträge auch durchzusühren. Das Publikum wird sich sehen, die übernommenen Aufträge auch durchzusühren. Das Publikum wird sich sehen, die er dann in die Stube der Näherin kommt, die mit ihren Kindern die Brotbeutel näht. Jede Zwischenstation ist aber eine Gelegenheit zu Preisdrückereien und Preisschraubereien. Dabei kommen am schlechtesten die beiden Endstationen weg: die

Heeresverwaltung, die alles bezahlen muß, und die Näherin, der am wenigsten bezahlt wird. Und welche Kraftvergeudung bringt die mangelhafte Organisation zwischen Angebot und Nachfrage mit sich, wenn — was täglich vortommt — Patronentaschen, die für eine Militärverwaltung am Rhein zu liesern sind, durch die mannigsachen Wege des Zwischenhandels erst aus Danzig tommen und Flintenriemen für die Garnison von Bertin aus Bapern herangesahren werden! Dae wäre so, als hätten wir dei der Modilmachung rheinische Truppen nach Rußlant geschickt und für den Sturm auf Lüttich auf die Batailione aus Insterdurg gewartet! Für den wirtschaftlichen Ausmarsch sehlt eben der Ausmarschplan, weil der wirtschaftliche Generalstad sehlt.

Solange wir ibn nicht haben, haben wir fur bie nachfte Beit eine Liebesgabenteuerung zu erwarten. Da ist das Wollproblem. Was brauchen wir für die Liebesgaben an die Truppen notwendiger als Wolle? Für Strumpfe und Untertleiber und Wasche ist Wolle bas Sauptbedurfnis. Rein Wunder, daß die Nachfrage auf dem Wollmarkt fo groß ist wie nie, um so mebr, als ein Teil der Wolleinfuhr vom Ausland icon aufgebort bat! Wie die Dinge liegen, lebrt ein Beifpiel, bas mit Namen belegt werben tann. Ein Geschäftsfluger, ber porausfab, wie die Rachfrage nach Wolle anschwellen murbe, reifte gleich in den ersten Tagen des Rrieges nach Thuringen und Suddeutschland, um sich Die sämtlichen Borrate bei feinen bieberigen Lieferanten zu sichern. Er machte fo viel "Abschlusse", als irgendwie zu machen waren. Diese sämtlichen Gintaufe bat er langft wieder an ben Mann gebracht und trotbem gebt fein Geschäft fo tuchtig weiter, daß er jest von ben Detaillisten, benen er die Ware weiterverlauft bat, die Wolle wieder gurudlauft! Er muß bafur ben Rleinbandlern natürlich einen Zwischengewinn gablen - ben schlägt er aber aus seinen neuen Vertäufen doppeit heraus!

Mit den anderen Bedarfsmitteln für Liebesgaben steht es genau so — die Ware geht erst durch unzählige Hände und jede Station verteuert den Preis fürs Publitum. Die am meisten Geschädigten sind aber unsere Truppen im Felde. Bei der großen Nachfrage, die an Bedarfsmitteln für Liebesgaben herrscht, ist es selbstverständlich, daß die Qualität leidet. Fabrikanten und Hersteller müssen nehmen, was sie kriegen. Und so werden auch minderwertige Erzeugnisse in Massen verarbeitet. Was nütt dem Krieger das Wollhemd, das ihm morgen am Leibe zerfällt?! Schon liegen genug Fetdposstviese vor, in denen Klage über die scheckte Beschaffenheit der Liebesgaben geführt wird ...

Bei den Wollinteressenten ist jetzt eine Bestrebung im Sange, den Wollmarkt zu vertrusten! Das kann zur Ausschaltung des ungesunden, verteuernden Zwischenhandels sühren — es kann aber auch zu einer weiteren Preissteigerung migbraucht werden!

Man sieht, auch hier sind einschneibende Magregeln geboten. Was schon versaumt ist, ist nicht mehr einzuholen. Aber noch kann weiterer Schaden tunlichst eingedämmt werden. Der wirtschaftliche Generalstab bätte die Möglichkeit dazu!

Seheimrat Rießer vom Hansabund hat oft genug nach dieser Organisation gerusen, wenn er wohl auch zunächst nur an einen Generalstab für das Finanzwesen

316 Röttger: Am Bad

gedacht hat. Den hat uns die Reichsbant mit dem trefslichen Reichsgeldmarschall Javenstein an der Spite ersett. Für die Arbeit der Nation sehlt er. Unlösdar ist die Aufgabe nicht, um so weniger, als wir die Elemente, aus denen ein solcher Generalstad zu bilden ist, schon haben: Gemeinden und Städte, die Jandels-, Gewerbe- und Landwirtschaftstammern, die einen guten Überblick darüber haben, was in ihren Kreisen gebraucht wird und was geschaffen werden tann. Dazu tommen die Organisationen der einzelnen Branchen und der von Arbeitzebern und Arbeitnehmern. Zetzt muß sich einmal die Vereinsmeierei der Deutschen lohnen! Wir waren manchmal versucht, darüber zu lächeln, wenn auch die Nitglieder der bescheibensten Erwerbszweige ihren Verdand gründeten und alljährlich ihren "Kongreß" hielten. Wie brauchdar ist jetzt diese Sliederung der deutschen Wirtschaft! Sie schafft die Kompanien und Bataillone, die Stationen, die prüsen, was ihrer Mannschaft not tut. Sie können deren Wünsche sammeln und Vesehle von oben wieder an jeden einzelnen verteilen. Nur der Oberbesehlshaber sehlt, das Sehirn für alles. Es muß jetzt geschaffen werden.



#### Am Bach · Von &. Köttger

Wo vordem die Kinder im Grase spielten, Weiße und gelbe Wiesenblumen in Händen hielten, Wo sie lachend die Wasser vorüberrinnen ließen Unter ihren nackten, rosigen Füßen:

Sah man am Morgen ber Schlacht bie Krieger ziehn; Noch war das Schweigen. Und goldene Sonne schien. Bis scharf — — jäh — die Stille zerriß, als bräche Unterste Hölle hervor und ströme Feuerbäche;

Als schreie sie laut, als zerpralle Rasender Teusel Sturm am Feuerstrahle, Lang — lang Währte der Lärm, und die Sonne sant.

Aun die Stille beginnt und der Abend getommen, Steht ein Krieger am Bach noch; heiß; Duntel-verstaubt, hat den Helm abgenommen Und wäscht von der Stirne den Schweiß;

Sieht eine Blume noch unversehrt stehn, Pflückt sie und benkt: Wie schön. Wie schön. Sieht nicht (es dunkelt ja schon), wie ein Tropfen Blut Anmitten der offenen Blüte ruht.



## Baisse

#### Ein Kriegsreflex von Fritz Müller

a, Selzer, Sie hören ja sonst auch immer das Gras wachsen — gibt's Rrieg oder nicht?"

Der alte Bantier Selzer stand von seinem Börsenplatze auf und sah den Fragern der Reihe nach ins Gesicht; ein wenig lächelnd, ein wenig spöttisch und sehr gelassen.

"Arieg? Warten Sie mal — por — por vierzig, nein, por vierundvierzig Jahren hatten wir den letzten, nicht?"

Alle nickten.

"Vierundvierzig ... elfmal vier ... viermal elf ... geteilt durch ..." Der alte Bankier Selzer verlor sich in ein rechnerisches Gemurmel. Die Zuhörer lauschten erst gespannt, legten die Hand ans Ohr, dis auf einmal einer sagte:

"Ach, laßt euch doch nicht zum besten haben, der alte Selzer macht sich lustig über uns." Alle lachten, nur der alte Bankier Selzer nicht. Wie sich die andern in dem schwach besetzen Börsensaal verloren, stand er noch immer unbewegten Sesichts vor seinem Börsenslake und murmelte Zahlen, Zahlen:

"Siebzig plus vierzig plus vier minus vierzehn ..."

Aber er tam zu teinem Ergebnis und schüttelte ben grauen Kopf. Er wollte sich nun einmal nicht errechnen lassen, der Krieg. Es schienen zu viele Unbekannte in der Gleichung dein zu sein.

Die Wahrheit war: ber alte Selzer war ein wenig kindlich geworden in der letzten Beit. Dazu kam der Aberglaube, der in Börsensälen mehr zu Jause ist, als man gemeinhin glaubt. Was Wunder, daß der alte Selzer in diesen Beiten sommerlicher Börsenstille auf den Sedanken kam, den Krieg aus einer Formel auszurechnen, wie man Effektenzinsen oder den Diskont berechnet.

Aber mitten in seiner Rechnerei kam ihm das Ungereimte selber zum Bewußtsein. Er fuhr sich über die Stirn und schaute nach den verschwundenen Fragern aus. Sut, daß diese es für Scherz genommen batten, dachte er.

Und dann horchten seine alten Ohren auf das Stimmensummen, das ihm so vertraut war. Das seit vielen Jahren täglich an sein Ohr geschlagen hatte. Balb boch, bald dumpf. Hoch, wenn die Kurse stiegen, dumpf, wenn sie fielen.

Herrgott, was hatte er in diesen Jahren schon für Wogen durch die Börsensäle geben seben. Was für Existenzen tommen und verschwinden sehen. Was für Macht sich in die Himmel bauen und zusammenbrechen sehen. Was für Kühnheit, Unternehmungslust aus den Wertstätten des Landes Riesenzahlen in die Börsensäle werfen sehen. Ei, wenn er an die Handvoll Werte und Wertchen dachte, die damals das Berliner Kursblatt füllten, als die Ereignisse von achtzehnhundertsiedzig durch die Räume brausten....

Siebzig, das war damals, als der alte Selzer noch der junge Selzer war, der flinke Banktommis von Grombach & Sohn. Dem es ein Kinderspiel gewesen war, das damalige Kurszettelchen der Berliner Börse bis auf eine Zehntels-

bezimale täglich fest im Kopf zu haben. Wogegen heute tein Gedächtnistünstler ber ganzen Welt sich die täglich fünfzehnhundert verschiedenen Werte ins Gedächtnis hämmern tonnte.

Auch der alte Grombach nicht, sein Lehrherr, der nun längst bahingegangen war. Der alte Grombach, der ihn, den elternlosen Jungen, behandelt hatte wie ein Bater. Der ihn am Ende seiner Lehrzeit auf die Seite nahm und sagte;

"Selzer, von morgen ab sind Sie Kommis, wohlbestallter Banktommis, und wieder nach einer Weile werden Sie wohl einmal Proturist sein irgendwo, oder auch ein Bankier. — da bab' ich Sie was fragen wollen, Selzer."

Ja ja, gerade so hatte der Alte zu ihm gesprochen. Mertwürdig, daß er davon all die Zahre kaum ein Wort verloren hatte:

"Selzer, Sie sind bei mir an alle Bücher herangetommen und wissen ungefähr, was drin steht, nicht wahr?"

"Jawohl, Berr Grombach."

"Gut, Gelzer — haben Grombach & Sohn Rommissionsgeschäfte für ihre Kunden gemacht?"

"Causenbe, Berr Grombach."

"Gut, Gelzer — und wie viele Spekulationen für eigene Rechnung?

"Reine einzige, Berr Grombach."

"Machen Sie's gerade so, Selzer, das ist die beste Lehre, die ich Ihnen geben tann, — wollen Sie mir das versprechen?"

"Ich weiß nicht recht, Herr Grombach — ich glaubte — ich bachte, eine Börse ohne Spetulationen —"

"Ift leine Börse; das ist richtig, Selzer — aber lassen Sie's die andern machen, die das viele Geld haben."

"Aber wie sind die zu dem vielen Geld gekommen, Herr Grombach — doch nur dadurch, daß sie immer spekulierten und —"

"Nicht immer, Selzer. Wer immer spetuliert, ist stets verloren. Ohne Ausnahme, Selzer. Aber einmal kommt im Börsenleben für einen jeden von uns eine große Sache, die nur er allein weiß, die er allein ausnüßen kann, in die er sich hineinzuknien vermag mit allen seinen Kräften — daraus fließt der Reichtum, Selzer, der große Reichtum — aus einer einzigen Spekulation, verstehen Sie."

"Jawohl, Herr Prinzipal, und — und hatten Grombach & Sohn auch einmal — auch einmal diese — diese große Gelegenheit?"

Der alte Grombach hatte gelächelt:

"Ich dachte mir, daß Sie das fragen würden, Selzer. Jawohl, wir hatten sie und haben sie — und haben sie vorübergehen lassen, junger Mann."

"Oh, Berr Grombach!"

"Weil wir auch von unserem Kommissionspromille leben können — weil die Tätigkeit an sich eigentlich das ist, warum sich unsre Arbeit lohnt, und weil die winkenden Millionen schließlich nicht verdient gewesen wären, Selzer, sondern nur den andern abgenommen. Den andern, die das nicht wußten, was uns allein durch einen Bufall bekannt geworden war."

"Und Sie meinen also, Berr Prinzipal, daß auch ich bei jener großen Gelegenheit, die sich nur einmal —"

"Rein, Selzer, so weit geh' ich nicht mit meinem Rate. Was Sie dann tun, das ist Ihre Sache. Nur daß Sie vorher nicht und nachher nicht spekulieren, das möchte ich an diesem Wendepuntte Ihres Lebens —"

"Zawohl, Herr Grombach, das versprech' ich Ihnen und —"

"Waas versprechen Sie, Herr Selzer, hahaha!" sagte jemand lachend hinterm Börsensitz des alten Selter, der den letten Satz in seinem Rüderinnern laut gesprochen hatte. "Selzer, Selzer, ich glaube gar, Sie haben eine große Spetulation vor, weil Sie innerlich so gar beschäftigt sind?"

"Spekulation? Ich habe niemals spekuliert, Berr Frand."

"Weiß schon, weiß schon — sind ja auch ein Unitum — ich machte auch nur Spaß, — aber sagen Sie mal, vorhin haben Sie es doch berechnen wollen, haha, berechnen, ob es Krieg gibt ober nicht — und wenn man sich für die Berechnung solcher Dinge interessiert, mein lieber Selzer, so hat man vielleicht doch —"

"Einen Sohn, der Offizier an der russischen Grenze ist, Berr Frand."

"Ach so, ach so, baran hab' ich nicht gebacht; entschuldigen Sie, Selzer."

"Offizier an der russischen Grenze?" mischte sich ein anderer Börsenbesucher ins Gespräch. "Was schreibt er von dort — geht's los?"

"Was?"

"Na, ber Krieg natürlich."

"Erlauben Sie mal," tam es von einer vierten Seite, "das mit dem Krieg ist dummes Zeug. Sie werden doch nicht im Ernste glauben, daß wir uns wegen dieses elenden Serbiens —"

"Gestatten Sie," redete es von der Gegenseite über den alten Selzer weg, "dieses elende Serbien hat den Meuchelmord des österreichischen Thronfolgers auf dem Kerbholz und —"

"Als ob die Politik heute noch von Monarchen gemacht würde! Die macht beute das Bolk, die machen die Kräfte und Strömungen, die in den Rassen lebendia sind —"

"Nun, ich bente, solche Strömungen sind auf der flawischen Seite seit Jahren lebendig genug, und brechen sie erst aus, so wird vertraglich ganz Europa mit bineingezogen."

"Dummes Zeug, ein solcher Krieg müßte an seiner eigenen Ungeheuerlichteit im Reim erstiden."

"Ja, der Krieg oder die Bölter, stimmt."

"Aber meine Herren, was sehen Sie nur für Gespenster. Der deutsche Raiser auf der Nordlandreise, der französische Präsident in der Ostsee —"

"Der Krieg kummert sich ben Teufel brum und klopft auch an Türen, wo es heißt, der Herr sei zwar im Augenblick nicht da —"

"Aber wenn der Besuch die Freundlichkeit haben wolle," ergänzte einer lachend, "im schönen Zimmer ein wenig zu warten ..."

Bett lachten alle, auch ber alte Selzer.

"Im Ernste, meine Berren", ließ sich Bantier Frand vernehmen, "wenn Gefahr bestünde, mußten wir es boch auch porber an ben Rursen spuren."

"Run, ich dente, in die Gefilde unfrer Attlen ift in diesen Sagen die Sense icon gefahren."

"Aur die Sichel, bitte, und auch diese nur am Rand. Und die Reichsanleihe hat bei all der Kriegstrompeterei noch nicht mal dreißig Pfennig verloren. Ich denke, das genügt."

"So? Und die Bertaufe, die gestern von einer Großbant, die ein feines Ohr in Österreich hat, für ihre Kundschaft vorgenommen wurden?"

"Sind heute schon erledigt. Ich lasse mich nicht ins Bockhorn jagen, meine Herren, ich bleibe fest."

Die andern saben sich halb zustimmend und halb ungewiß an.

"Nun, und Sie, Berr Selzer?" fagte einer. "Werden Sie verlaufen?"

"Was meine Kundschaft mit ihren Wertpapieren tun wird, weiß ich nicht. Ich selber habe keine."

"Na, tun Sie doch nicht so, Selzer — als wenn man nicht verkaufen könnte, ohne zu besitzen — das ist doch am lukrativsten, wenn es Krieg gibt — wir sind doch keine Waisenknaben, sondern gelegentlich auch Baissiers."

"Unser alter Selzer hat nie ein Baissegeschäft gemacht, solange er an unster Börse ist", warf Bantier Franc ein.

"Borden Sie, was ist dort unten los?"

Ein bumpfes Getofe mar ausgebrochen. Jemand tam beran.

"Sie bammern bie Schiffahrtsattien herunter", sagte er aufgeregt.

"Vertaufen die Großbanten?"

"Nein, süddeutsche Privatbankiers anscheinend — es ist schon vorüber."

Und wirklich, der Lärm legte sich. Und eine Viertelstunde später war freudiges Hallo am Börsenpfeiler, wo die Schiffahrtsaktien gehandelt wurden. Nach frage sprang auf. Die Kurse gingen wieder ein wenig in die Höhe. Die Baissiers hatten begonnen, sich einzudeden.

Und als beim Börsenschluß Selzer fortging, rief ihm Frand noch unter ber Ture zu:

"Eben haben sie Reichsanleihe noch um zehn Pfennige hinaufgesett. Ich glaube, der Karren hat sich gebreht." Und nähertretend setze er im Flüstertone hinzu: "Werden sehen, Selzer, die Politik ist überwunden. Paris kommt auch schon sessen, und in London haben sie eine regelrechte Pausse in Amerikanern vom Stapel gelassen. Ich glaube, man kann kaufen. Sie sollten einmal mittun, Selzer. So billig kommen Sie Ihr ganzes Leben nicht mehr zu solchen Papieren. Wir könnten ja zusammen einen ordentlichen Posten auf die Achseln nehmen — Selzer, hören Sie — aber so hören Sie doch —"

Aber ber alte Selzer war icon ichweigend burch die Tur gegangen.

Nachdenklich ging er nach Hause. Immer wieder kamen ihm die Worte seines alten Prinzipals in den Sinn: "Für einen jeden von uns Leuten an der Börse kommt einmal im Leben eine große Sache, die nur er allein weiß; und wenn er dann eingreift, sich mit ganzer Kraft hineinkniet in diese Spekulation und

weder vor- noch nachher spetuliert — jawohl, Selzer, das ist die Geburtsstunde der berühmten Spetulantenmillionen ..."

Bu Bause machte ihm die Baushälterin auf.

"Rein Brief von meinem Sohn da?" fragte der Bantier hastig. Sie verneinte.

"Daß der Junge gar nicht schreibt! Er tat's doch jede Woche. Und nun ist's schon bald zwei Wochen. Wie, Babette — ob ich heute zu Hause esse? Nein, ich habe teine rechte Ruhe, ich will auswärts zu Abend essen ..."

Als der alte Selzer heute abend durch die Stadt ging, gab es Extrablatter. Er las sie ohne Eile.

"Die serbische Antwort auf das österreichsiche Ultimatum unbefriedigend?" murmelte er. "Nun, das war vorauszusehen. Österreich wird ein Erempel statuseren müssen. Es war die höchste Zeit. Wir werden ihnen inzwischen den Rücken decken. Dann wird sich Rußland hüten ... oder sollte es dennoch — bennoch ... aber nein, das wäre heller Wahnsinn. Franck wird schon recht haben, wenn er morgen tüchtig kauft ... freilich, was mich selbst betrifft ..."

Es war schon ziemlich spät, als Selzer aus bem Gasthaus heimging. Er mußte an der österreichischen Gesandtschaft vorbei. Was war da für ein schwarzer Haufe?

"Joch Ofterreich, hoch!" klang es und schwoll an. Elektrische Funken flogen burch die Straße. Beinahe hätte es den alten, ruhigen Selzer mitgerissen, als sie jest im Takt vorbeimarschierten und riefen:

"Zum Schloß! Zum Schloß!"

Ropfichüttelnd ging Selzer heim. Es war ihm ein wenig wirr im Kopfe.

Am nächsten Tag war die Börse lange vor Beginn gefüllt. Es lagen die-selben elektrischen Spannungen über den brodelnden Massen wie am Abend vorher bei der österreichischen Botschaft, mußte Selzer denken. Politische Nachrichten lagen so gut wie keine vor. Das konnte gut sein und das konnte schlecht sein.

"Es tommt auf die ersten Kurse an", sagte Franck, der neben Selzer an den Schranken stand. "Soviel ich höre, hat die Provinztundschaft eine Menge Verkaufsaufträge gesandt — bei Ihnen auch, Selzer?"

Dieser nickte und blickte auf ein Bundel Depeschen in seiner Hand: "Aun, Franck, Sie wollen also tropbem nach oben geben?"

Franc wiegte nervos den Ropf:

"Es tommt barauf an, ob die Großbanten bei ben ersten Kursen intervenieren werben", sagte er.

"Sie intervenieren mächtig", sagte einer, ber vorbeiging.

Und wirklich, als zehn Minuten später die Anfangsturse an der Cafel stanben, waren sie fast alle höher als an der gestrigen Frankfurter Abendbörse.

Selzer sah, wie Franck geschäftig bin und ber eilte. Offenbar hatte er eine Saussegruppe zusammengebracht, die nunmehr ihre Operationen beginnen wollte.

Ob er nicht doch mittun sollte? Aber was hatte der alte Grombach gesagt?

322 QRüller: Saige

"Eine große Sache, die man nur allein weiß ..." Aber wußte man denn hier irgend etwas? Und nun gar einer allein?

"Berr Selzer," rief ihm burch ben Borfentrubel ein Diener ins Ohr, "Berr Selzer, Dieser Brief ist eben burch einen Boten für Sie abgegeben worben."

Der alte Bankier hielt einen länglichen, versiegelten Brief in der Hand. Aba, die Handschrift seines Sohnes. Aur gut, daß er endlich schrieb. Aber auf die Börse hätte ihn die Babette deshald noch nicht herzuschiden brauchen. Er konnte ihn auch nachher lesen. Es war jest keine Zeit dazu. Zest, wo er zunächst die Berkaufsaufträge seiner Kundschaft auszuführen hatte.

Schon wollte er das Rechted in die Tasche steden. Da sah er auf den Poststempel. Donnerwetter, die Schriftzüge auf der Abresse so eilig, so aufgeregt? Der alte Selzer lehnte an einem Börsenpfeiler und las den aufgerissenen Brief von seinem Sohn an der russischen Grenze:

"Lieber Bater! Ich war in Rufland. Du mußt nicht erschrecken. Es war eigentlich ein Berseben. Ich hatte Urlaub und wollte einmal in Zivil eine tüchtige Wanderung in die Berge an der Grenze machen. Aun, wie es so gebt, ich stieg und stieg, es wurde unwegsam und schwierig, und auf einmal sab ich, daß ich den Weg verfehlt hatte. Da ging ich benn aufs Geratewohl. Dann kam ich mit meinem Rudfad burch ein Dorf. Ich mertte gleich, bas war ein ruffisches. Das war bos. Ratten fie mich ertannt, ich ware aufgegriffen worben. Alfo bieg es, fich verstellen. Nun war's gut, daß ich wenigstens tüchtig Russisch tonnte. Aber glaub mir, das Herz schlug mir boch, als aus einer elenden Hütte plötlich ein Weib auf mich zuschof und mir ein Schriftstud vor die Nase hielt. Ob ich das lefen konne. Es sei an ihren Mann. Aber ber ware Sachsenganger und jest auf einem Gut in Deutschland brüben. Und ber Bürgermeister sei im nächsten Dorf und ber Schullehrer nicht zu Hause, und wer sonst noch lesen tonne, das sei bochstens der und der, mit benen sie verfeindet sei ... Wie Wasser sturzte das Geplapper über mich. 36 borte nicht mehr brauf und las. Beinahe ware mir ein Fluch ber Uberrafdung entfahren, Bater. Was ich da in der Hand hielt, war ein amtlicher Einberufungsbefehl. Die Reserve wurde aufgerufen. Bater, es war tein Zweifel mehr, das war die Mobilmachung. Eine in aller Stille. Und wir drüben hatten teine Ahnung. Rannst bir benten, wie mir zumute war. "Wie alt ist 3hr Mann, Mutterchen?" fagte ich und faltete ben Bettel fo ruhig als möglich wieder jufammen. "Achtunddreißig, Herr, achtunddreißig.' "Dann sollten sie ihn doch endlich mit den Steuerzetteln einmal in Rube lassen, nicht, Mütterden?' versuchte ich zu scherzen. ,O, ist es wieder eine Steuer, Herr?' jammerte sie. "Reine zehn Kopeten habe ich teine zehn Ropeten, und nicht eine für die Schufte . . . Und schimpfend und jammernd ging sie mit dem Papiere wieder in die elende Butte gurud.

Lieber Vater, ich mußte mächtig an mich halten, um durchs Dorf hindurch ben Wanderschritt, den unauffälligen, nicht zu verlieren. Aber gleich bahinter bog ich um und lief und lief durch einen Wald zurud, und rannte über Felder, teuchte durchs Gebirge und fand zum Glüd den Weg wieder, den ich darüber her getommen war. Spät nachts tam ich in meiner Garnison an. Da schreibe ich Dir diese Nachricht, Vater, in aller Eile von meiner Bube aus. Behalte sie für Dich, Vater. Was

Müller: Baiffe 323

sie bedeutet, wirst Du jetzt verstehen. Sie bebeutet: Rußland will ben Krieg. Gut, es soll ihn haben. Unser Kommandeur war vorhin noch nicht zu Hause. Ich will jetzt nochmals hingehen, obgleich es Mitternacht ist. Sei nicht betrübt, Vater. Ich bin's auch nicht. Einmal hat dieses hahverdissene Rußland bommen mussen. Besser jetzt als später, Vater. Wir sind bereit. Es wird für uns hier an der Grenze eine Erlösung sein. Ich freue mich, Vater.

Der alte Selzer zitterte an seiner Säule. Der Börsenlärm um ihn verebbte. Es brauste in seinen Ohren von einem neuen, ungewohnten Lärm: Pferbegetrappel, Waffenklirren. Es war ihm, als sege eine wilbe Reiterei oben an der Börsendede hin. An der Spike sein Sohn mit einer Lanze. Aufgespieht auf dieser ein flatternder Wisch: der russische Einberufungsbefehl, von dem sein Sohn geschrieben hatte.

So — jett war die wahnsinnige Kolonne vorübergebraust. Der alte Selzer suhr sich über die perlende Stirn. Aber halt, da kam noch etwas hinterher, eine Sestalt, eine riesige Sestalt mit ungeheuren Armen, die gewaltige Banknotenbündel an die Brust presten. Bündel, in denen Millionen und Millionen waren. Und der alte Selzer sah, wie diese Sestalt ihm zunickte, wie sie den Arm ein wenig vom Körper abschob, um ihm eins der Bündel auf den Börsenplat sallen zu lassen.

Ha, es war kein Zweifel, das war die eine große Sache, von der sein Lehrherr damals sprach. Die eine große Millionenangelegenheit, um die er, der alte Selzer, in diesem Saale allein wußte.

"Freilich, ob Sie diese dann ausnützen wollen," scholl ihm die Stimme aus der Vergangenheit herauf, "muß ich Ihnen überlassen — wir, Grombach & Sohn, haben es nicht getan ..."

Der alte Bankier an der Saule knitterte den Brief zusammen, schob ibn bastig in die Tasche, richtete sich auf, ward straff ...

Dann sah man ihn ruhig an die Matlerschranken gehn, wo Frand und seine Sefolgsleute kauften und kauften. Es war ein helles Stimmenbrausen. Die ganze Börse hatte sich dort versammelt. Von allen Gesichtern strahlte wiederkehrende Zuversicht. Mitläuser beim Rausen schossen sich in Massen an. Die Rurse wurden sest. Schlank wurde das angebotene Provinzangebot aufgenommen. Neue Verkaufsstöße brachte der Telegraph. Unbeitrt nahmen's Frand und die Seinigen auf, mit Hallo nahm's die ganze Börse auf ihre Schultern. Der kritische Augenblick schen überwunden. Die tagelange brütende Spannung an der Börse war gewichen. Es ging nach oben —

Der alte Selzer schwantte. Sollte er Franc warnen? Mußte er's nicht tun? Schon hatte er sich durchgebrängt und ihn am Armel gepackt.

"Lassen Sie mich in Ruhe," sagte Franck heiser, "ich habe teine Zeit jett — hätten Sie sich früher entschlossen — halt, ich taufe sechzigtausend Dapag bestens, dreißigtausend Lloyd bestens — Buchser, nehmen Sie die Phönix — rasch, rasch" (und Francks Stimme sant zu heiseren Flüstertönen) "nehmen Sie von Montan, was Sie kriegen können ..."

Selzer trat zurud. Jebe Spur von Unruhe war jest von ihm gewichen. Mit einem mertwürdigen Lächeln in seinem alten Gesicht übersah er ben Börsensaal, in dem eben die lette Verkaufswelle des verängsteten Publikums draufen an-

324 Rüller: Baiffe

gebrandet war. In dem es jest einen Augenblid lang fast still wurde. In dem alle jest auf Franc und die Seinigen sahen, wie auf einen Riesenpendel, der nun an dem kritischen Punkt angekommen war, von wo er nach der andern Seite schwingen mußte, mußte ...

Und dann beherrschte die Haussepartei das Feld. Wie ein Jubel war es. Und der alte Selzer ging still und bescheiden darin herum, blätterte in seinem Bündel Telegramme, verkaufte da einen Posten, verkaufte dort einen Posten. Und je mehr er verkaufte, desto stiller wurde er.

Jett verschnaufte er ein wenig an seinem Börsenplatz. Im, wenn er's überdachte, so hatte er schon gut das Zehnsache bessen verlauft, was in den Kundenbepeschen stand, Stahlpapiere, Kohlenpapiere, Bankpapiere, Schiffahrtspapiere . . . Sollte er aufhören? Nein, jett war der Stein im Rollen. Da oben auf der Salerie stand noch immer die riesenhafte Sestalt und schien die Arme wieder lockerer machen zu wollen, um ein weiteres Banknotenbündel heruntersallen zu lassen —

"Zett die Rente!" murmelte Selzer. Und er ging pfeilgerade auf die Schrante, wo die Reichsanleihe gehandelt wurde. Es war nicht viel Geschäft da. Nur ein paar Bantiers handelten hin und her, und der Vertreter eines Staatsinstitutes nahm die überschüssigen Spiken fast schweigend als Räufer auf. Der Kurs rührte sich nicht.

"Ich gebe breißigtausend Dreiprozentige bestens", sagte Selzer.

"3ch nehme sie jum vorigen Rurs", sagte jemand.

"Weitere dreißigtausend Brief", rief Gelzer.

"Auch genommen", scholl es entgegen.

"Sechzigtausenb Brief!"

Niemand rührte sich.

"Nehmen wir", sagte der Vertreter des Regierungsinstitutes, ohne eine Miene zu verziehen. Und dann setzte er halblaut hinzu: "Nicht wahr, Sie verkaufen doch für Ihre Kundschaft?"

Selzer borte nicht ober wollte nicht boren.

"Hunderttausend Brief!" schrie er.

"Nehmen wir mit einem Abschlag von zehn Pfennigen", sagte gelassen der andere.

"Nochmals hunderttausend Brief — nein, zweimalhunderttausend ..."

Der Plat belebte sich. Es wurde erregt. Nicht als ob die paarmalhunderttausend Mart Umsätze an diesem Börsenplatze so start gewirkt hätten, wo auch in normalen Zeiten oft Millionen in ein paar Minuten die Besitzer wechselten. Aber daß der alte Selzer als Verkäuser auftrat, in diesen runden Summen auftrat, das verblüffte.

"Der Selzer spekuliert ... der alte Selzer spekuliert nach unten in der Rente", raunte es durch den Saal.

Leute, die mit ihm abgeschlossen hatten, unterhielten sich laut:

"Er ist doch gut für die Differenzen, nicht wahr ... Für jeden Betrag ... Aber gleich so viel ... Ich versichere Ihnen, ging seit fünfunddreißig Jahren niemals über seine Kräfte ... Muß doch was wissen ... Ach woher, hat teinerlei Verbindungen, tauft und vertauft nur in Kommission ... Hören Sie, hören Sie, jetzt gibt er dreimalhunderttausend Reichsanleihe bestens ... Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie, der Rontrahent verlangt Sicherheiten ... Ja, ja, der alte Selzer gibt ihm den Depotschein ... Scheint einer von der Reichsbant zu sein ... Sehen Sie, Sehen Sie, gibt den Schein zurück, nickt, dankt ... Ah, da kommt Franck ... Passen Sie auf, der wird ihm das Handwerk legen ..."

Zett war es Franc, der den alten Selzer am Armel gepact hatte.

"Sind Sie verrückt?" raunte er ihm zu. "Sie haben ja die Rente mit Ihren blödsinnigen Verkäufen schon um fünfundzwanzig Pfennige geworfen — das kann Ihnen teuer zu stehen kommen, Selzer."

"Lassen Sie mich in Ruhe — ich habe teine Zeit — gebe dreimalhunderttausend — dreimalhunderttausend ..."

Das war jest ein Tosen um die Rentenschranke. Das Blut des ganzen Börsenkörpers saugte dieser Platz an sich. Von überall kamen sie heran. Selzers Name ging durch aller Mund.

Er verkaufte und verkaufte. Hin und her riß es den Kurs. Aur mit Mühe, daß die Regierungsbank die Führung behalten konnte. Zeitweilig schien sie ganz auf den alten Selzer überzugehen. Ruhig stand er in der Brandung, nur von der alten Stirne tropste ihm der Schweiß.

Ja, es war tein Zweifel, der alte Selzer beherrschte heute den Rentenmarkt. Der alte Selzer warf den deutschen Rentenmarkt herunter. Wenn auch nur um Bruchteile eines Prozentes. Aber er warf ihn. Er bestimmte den Weg. Er diktierte heute den Rredit des Reiches, soweit sich der im Kurs der Rente ausdrückt.

"Passen Sie auf," sagte einer, "das macht er nicht mehr lang, er ruiniert sich — sollen einmal sehen, wie der Kurs wieder in die Höhe schnellt, wenn er zu vertaufen aufhört ..."

Aber der alte Selzer hörte nicht auf zu verlaufen. Seinen ganzen in fünfunddreißig Jahren gewachsenen Kredit hatte er zusammengeballt, alle seine Mittel ins Feuer gestellt und verlaufte und verlaufte —

"Es ist eine Großbant hinter ihm — Sie werden's sehen!"

"Ach was, die Großbanten haben ja heute den Martt gestützt und nichts vertauft. Und der alte Selzer ist noch nie mit einer Großbant gegangen."

"Ah, jest verschnauft er — jest hört er auf — jest ist Schluß — er und sein Kredit ist erschöpft — Teufel, wenn sie ihn jest in einer Schwänze zwicken werben — sehen Sie, sehen Sie, der Franck holt schon aus . . . "

Aber da geschah etwas Merkwürdiges. Ein Bote vom Ministerium drängte sich durch die Menge und übergab dem Bertreter der Regierungsbank eine Depesche. Der las sie, zuckte mit den Schultern auf und sagte etwas, was man bei dem Lärmen nicht versteben konnte.

"Was hat er erklärt — was — was?!" schrie es von allen Seiten.

"Das Regierungsinstitut erklärt, seine Interventionstätigkeit auf dem Markt der Reichsanleihen vorläufig einzustellen!" rief einer mit gewaltiger Stimme.

Frand erbleichte. Die ganze Börse erbleichte. Das bedeutete Schlimmes in der Politik, vielleicht das Schlimmste. Vielleicht gar die Börseneinstellung morgen oder übermorgen, vielleicht —

326 Rüller Baiffe

Ein Tosen der Börse übertäubte alles Nachdenken. Die Börse schien in Berzweiflung zu sein. Um Gottes willen, was würden jetzt für Kurse kommen . . .

Aber da läutete eine mächtige Glode durch den Raum: Börsenschluß. Aller Handel hörte heute auf. Morgen ging es weiter, morgen. Vielleicht, vielleicht auch nicht . . .

Und alle sahen sich nach Selzer um, nach dem alten Bankier Selzer, um auf ihn einzustürmen, um ihn zur Rebe zu stellen.

Aber der war nicht mehr da. In dem allgemeinen Cumult war er durch eine kleine Cur des Börsenrestaurants hinausgeschlüpft . . .

In den nächsten Tagen ging die Weltgeschichte einen eisernen Schritt durch Europa. Die Telegramme zwischen dem deutschen Raiser und dem Zaren flogen hin und wider. Die russische Sesamtmobilmachung war offenbar geworden. Die beiden Ultimatums klirrten von Deutschland nach dem Osten und Westen. Grenzverletzungen sielen wie glübende Bleitropfen in die zischenden Massen. Sin ungeheurer Begeisterungssturm brach los in Deutschland. Millionen und Millionen riß er an die Fahnen. Das Vaterland erzitterte unterm dröhnenden Schritt der Heere. Der Krieg brach sos, der Weltkrieg.

Durch die abendlichen Straßen ging ein alter Mann. Er war mübe. Seine Füße schienen zu zittern.

Er ging langsam auf einen Raffeetisch zu, der im Freien stand. Bei dem heißen Tage hatte das große Gasthaus die Spiegelscheiben heruntergelassen und Tische ins Freie gestellt. Eine Menge Menschen saßen da und redeten vom Krieg. Denn niemand in dem großen Reiche konnte von was andrem reden.

Der alte Mann hatte sich gesetzt. Der Rellner hatte ein Glas Bier por ihn hingesetzt. Eben wollte der alte Bantier danach greifen, da sant ihm die Jand. hinter sich hörte er die Bruchstüde eines Gesprächs:

"Jawohl, ich sage euch, es ist auch den Eingeweihtesten unserer Diplomatie überraschend gekommen."

"Um zwei Mobilmachungstage sind sie uns im heimtückischen Rußland zuvorgekommen."

"Ja, wenn das einer bei uns vorher gewußt hatte —"

"Donnerwetter, der hätte was gewinnen können."

"Gewinnen?"

"Freilich, an der Börfe."

"Aber tann man benn da gewinnen, wenn die Rucse fallen?"

"Und ob, da erft recht — durch Baissegeschäfte, verstehen Sie."

"Nein, das verstehe ich nicht."

"Im, es ist auch dem Laien schwierig zu erklären. Zebenfalls habe ich gehört, daß neulich ein Bankier an der hiesigen Börse durch Baisseverkäuse im richtigen Augenblick viele Millionen gewonnen haben soll."

"Nicht möglich — nun, was geht's mich an — ich hab' die Millionen nicht — übrigens, habt ihr schon von unsern ersten Erfolgen an der russischen Grenze gehört?"

"Freilich, aber es follen nur unbedeutende Grenzgefechte gewesen fein."

"Ja, eins bei — bei — na, man kann sich biese verslicken russischen Konsonantenballen gar nicht merken. Zehn Russen getötet und verwundet, und auf unsrer Seite hat es einem Oberleutnant das Leben gekostet — wohl der Erste, der auf deutscher Seite siel."

"Möchte wohl wissen, wie der heißt — denken Sie, der Erste!"

"Kann ich Ihnen sagen — war gerade vorhin im Vorraum des Generalstabs — da hat man eine Verlustliste angeschlagen — an der Spize stand ein Oderkeutnant Selz — nein, Selzer — 's soll der Sohn von einem hiesigen Finanzmann sein — um Gottes willen, was ist denn los?"

Sie hatten sich alle umgebreht. Da war ein alter Mann vom Stuhl gefallen. Bleich und regungslos lag er am Boben. Das Glas Bier hatte sich über seine Hembenbrust ergossen und machte braune Fleden. Am Rode hing ein wenig Bierschaum, der noch zu knistern schien.

Der alte Mund stand schreckhaft offen. Zest schien er sich ein wenig zu bewegen.

"Er stirbt — er will noch etwas sagen!" schrie einer. Ein anderer beugte sich binab.

"Was sagt er — was hat er gesagt?"

"Ich habe nur verftehen tommen: "Ich zweimalhunderttausend beftens" — ab, dort tommt ber Arzt."

Aber noch bevor der Arzt tam, ging ein Suden durch den alten Körper — es streckte ihn — Bantier Selzer war tot.



#### Das ist die Frucht . Von Wilhelm Jensen

Das ist die Frucht, die segensreich und gut Entleimt der wilden Saat von Not und Blut:

Dah man mit gradem, vollem Wert benennt, Was sonst der Blid durch Schleier nur ertennt."

Daß zornig man die Gleißnerlumpen padt] Und ihren Inhalt aufdedt feil und nadt.

Daß Licht und Luft doch einmal reinigend fällt In die Latrinen unsrer artigen Welt!



## Deutschmode und deutsche Mode

#### Von Hans Murbach

er Gefühlsinstinkt des deutschen Volkes traf das Richtige, als er sich mit Ausbruch des Krieges haßerfüllt gegen das Fremde in seinem eigenen Lande stürzte. Den Fremden selbst geschah nichts, aber die Fremdtümelei der Deutschen erschien allen auf einmal in ihrer

ganzen Erbärmlichteit und Schäblichteit. Erbärmlich ist sie in der Tat. Rein Volt der Welt hat jemals erwiesen, daß man so stolz auf die Zugehörigkeit zu ihm sein sollte, wie das deutsche jetzt. Schäblich war diese Fremdtümelei, weil sie uns vor uns selbst, vor allem aber auch vor dem Ausland herabsetzt, ganz abgesehen davon, daß eine Masse deutsches Rapital damit ins Ausland sloß.

So tonnen wir, die wir seit Jahren und Jahrzehnten gab und unverbroffen trok scheinbaren Mikerfolges gegen biese Frembtumelei kampften, aludlich und dankbar sein, daß die schauerliche Gefahr einer Stunde und ihre hehre Erleuchtung zum allgemeinen Gefühlsbedürfnis machte, was bislang nur Ertenntnis begrenzter Rreise gewesen war. Gerade wir wissen aber, wie schwierig diese Arbeit ist, welche Mübe, welch geistiges Erleben es voraussekt, um ein in Aabrzehnten, ja in Aabrbunderten eingewurzeltes übel wirklich auszurotten. Gerade darum schiert es uns wenig, wenn da und bort Ungeschidtes, ja Lächerliches mitunterläuft. Dagegen ist entscheibend, daß diese Bewegung echt sei, aus innerer Notwendigkeit erfolge und nicht aus einer Mode des Augenblicks. Es ist sehr leicht, von einem Raffeebaus das fremdländische Schild herunterzureiken und dafür mit stolzen Buchstaben "Vaterland" hinzuschreiben. Es ist auch noch nicht schwer, an biesem Orte die bislang üblichen Konzerte aus Operettenschlagern durch solche zu erseken, beren ganze Bortragsfolge aus Märschen und paterländischen Liebern bestebt. Das alles ist aber teinen Pfifferling wert, solange brunten an ben Tischen dieselbe undeutsche Flirterei und Courschneiderei — diese Fremdwörter sollen bleiben, weil sie undeutsche Dinge bezeichnen — weiter getrieben wird. Was sollen bie Schleifchen und Bandchen in vaterlandischen Farben, wenn fie an Rleibern bangen, die offenbaren, daß ihre Trägerinnen vom Ernst ber Stunde unberührt geblieben sind?! Diese Art von Patriotismus ist Firlefanz, ist Mobe. und gefährlich wäre es, wenn wir uns baburch nur eine Minute täuschen lieken.

Wie klapprig es um dieses Deutschsein bestellt ist, hat die "Zentrale (!) zur Bebung des Fremdenverkehrs in Berlin" bewiesen mit der Art, wie sie ängstlich flau machte gegen das durchaus berechtigte Verlangen der Öffentlichkeit nach Beseitigung jener Namen unserer Gasthöse, die einem heute geradezu ins Gesicht schlagen, wie Westminster, Bristol, Jotel de Russie und dergleichen. Da heißt es, die Hoteliers — warum nicht Gasthosbesisker oder noch viel einsacher Gastwirte? Die deutsche Bezeichnung ist ihnen wohl nicht vornehm genug! — hätten es sich viele Reklamegelder kosten lassen, um den Namen ihres Hauses auch im Auslande bekanntzumachen. Wie kindisch dieses ewige Schielen nach dem Ausland! Warum sollen sich die Ausländer für in Deutschland liegende Gasthöse



Digitized by Google

Der Elirmer XVII 5

nicht beutsche Namen einprägen? Wendet in Zutunft die Reklametosten dasür an, um einen solchen deutschen Namen dem Ausland ins Gehirn hineinzustampsen! Schließlich sind wir Inländer doch auch noch da! Und wir, die wir am meisten in der Welt herumreisen, sinden wir irgendwo diese zarte Rücksichtnahme auf unsere Sprachkenntnisse und unser Beimatgefühl? Solange der Stolz der deutschen Sastwirte nicht dahin gerichtet ist, durch echte Gediegenheit, wahrhaft vornehme und wirklich gute Bedienung an die Spize zu kommen, und diesen Eigenschaften unter deutscher Flagge zum Siege zu verhelsen, arbeiten sie nicht für, sondern gegen den Sieg deutscher gesellschaftlicher Kultur.

Ebenso sadenscheinig wie die der "internationalen" Gastwirte sind die Gründe, die in einem viel abgedruckten Rundschreiben gegen die Bekämpfung der fremdländischen Ausschriften auf deutschen Erzeugnissen (das Rundschreiben sagt natürlich Fabrikate) geltend gemacht werden. Es heist da u. a.: "In den seltensten Fällen sind wohl fremdländische Titel und Terte angewandt, aus dem Beweggrund, dem kaufenden Publikum damit aussändische Ware vorzutäuschen. Deutschland ist durch sein Emportommen und seine auegedehnte Industrie vielsach auf aussändische Absatzeiten mit angewiesen, und in vielen Ländern Europas und den andern Weltzeilen wurden bislang ungern Verpackungen mit deutschen Ausschriften gekauft; die Fabriken waren daher gezwungen, in manchen Fällen fremdsprachige Titel für ihre Erzeugnisse zu wählen, um ihren Waren Eingang zu verschaffen."

Es ist schlechterdings nicht wahr, daß die Fabriken durch dieses Verhalten des Auslandes zu frembsprachlichen Ausschriften gezwungen waren. Es ist allgemein bekannt, daß das von England zur Abwehr unserer Jandelserzeugnisse geforderte "Made in Germany" im Laufe der Zeit das Gegenteil bewirtt hat, so daß diese Waren sogar besonders begehrt wurden. Es ist noch niemals englischen und französischen Fabrikanten eingefallen, ihre Waren in Deutschland unter deutschen Ausschriften anzupreisen; sie betonen im Gegenteil auch durch die Sprache das Ursprungsland und werben dafür durch ihre industrielle Tüchtigkeit. Das gleiche muß von unserer Industrie gefordert werden, erst dann wird der Welt klar, wie riesig unsere Kulturarbeit auf allen diesen Gedieten ist. Mit ihren fremdsprachigen Ausschriften dagegen wirdt unsere Industrie für die betreffenden Länder.

Mut zum Farbebetennen, das ist es, was nottut. Auf dem ganzen Gebiete der Industrie. "Brüsseler Spiken", "französische Seide", "englische Stoffe" werden natürlich nicht schlechter, nicht minder wertvoll dadurch, daß wir jeht mit diesen Ländern im Kampse liegen. Den deutschen Geschäftsmann, der es über sich gewinnt, sie trot des Krieges in seinem Geschäft zu führen, wie den Deutschen, der ohne ihre Benuhung nicht austommen zu können glaubt, überlasse man ruhig sich selbst. Was wir aber verlangen müssen, ist, daß uns in Zutunft Vogtländische Spiken als solche angeboten und in ihrem ganzen Werte angepriesen werden und nicht erst den Umweg über Belgien zu machen brauchen; daß Creselber Seide und Aachener Tuch unter ihrem wahren deutschen Namen von uns geschätzt werden und nicht erst durch den ausländischen Roll belastet zu werden brauchen, um

Digitized by Google

für uns Wert zu gewinnen. Da liegt die Dummheit und die wirkliche Baterlandslosigkeit!

Mit sehr gemischten Gefühlen nehme ich barum auch die Nachricht von der Schöpfung einer "beutschen Mobe" auf. Das tommt verbluffend raich, meine Damen und Berren, und geschiebt so geschäftig, bak es arg nach Geschäft schmedt! Es ist eine verbächtige Gelentigteit, wenn man bis geftern mit besonderem Eifer seine guten Beziehungen zu Baris und London verkündete und "echt" franzölische und englische Modelle über alles anpries, und schon beute sich für berufen halt, das "vaterländische Bedürfnis nach einer beutschen Tracht" zu stillen. Dagegen hilft mir auch nicht, daß manche gute Namen deutscher Künstler und eine Vereinigung wie ber "Wertbund" unter bem Aufrufe mit aufgeführt werben. 3d meine, die Deutschen, benen biese Beit wirklich an die Nieren gebt, batten bislang wichtigere Gebanten und schwerere Sorgen, als die nächste Frübjahrsmode. Aber sei's brum. Wir wissen aus der Geschichte, daß 1870 und auch por hundert Jahren diese Bestrebungen gescheitert sind, einfach weil sie das Wesen ber Mobe verkannten. Die Fähigkeit zu einer beutschen Tracht wurde bei unserer Frauenwelt vor allen Dingen voraussetzen das freudige Betenntnis zu deutschem Wesen. Aber eine Tracht in dem Sinne, wie sie einigen Schwärmern und auch Rünstlern vorschwebt, ist ein Ding ber Unmöglichteit, weil die Rleidung im Dienste bes Geschlechtslebens steht. Daran änbert auch bieser Krieg nichts. Es kann sich also auch hier nicht um eine beutsche Tracht, sonbern nur um eine beutsche Mobe handeln, die genau so immer auf Wechsel und Neuheit bedacht sein muß, wie bisber. Was hier erreicht werden kann, erreicht werden müßte, ist nichts anderes als der Mut zu sich selbst, d. h. das Bertrauen auf den eigenen Geschmack. Es ist eine betannte Tatfache, daß in ben größten Pariser Schneiberfirmen Deutsche auf wichtigen Posten sigen. Diese Leute waren nicht minder erfinderisch, nicht weniger geschmacvoll zu Hause. Aber hier glaubt ihnen teiner. Solange ferner bie beutschen Frauen nicht einsehen, daß sie im echtesten Pariser Mobell nur angeputte Affinnen sind, einfach weil sie sich nicht in der Weise anziehen können wie die Frangosimnen, ist ihnen nicht zu helfen. Wir finden unserem Wesen nach auch in der Rleidung anderes icon, als der Franzose. Es bat tein Deutscher die Schlik- und Humpelrode ober die wahnsimnigen Vergewaltigungen des Körpers und die wahnwikigen Korfetts schön gefunden. Den Franzosen baben sie wirtlich gefallen.

Aber unserer Frauenwelt, unserer ganzen Geschäftswelt sehlte das Vertrauen zum eigenen Geschmack, und so beugten sich beibe der fremden Tyrannei. Das muß anders werden, wie es auf dem Gebiet des Möbelbaues, der gesamten Inneneinrichtung unserer Häuser anders geworden ist. Das wäre auch erreichbar, allerdings nur dann, wenn dieses Deutschsein-wollen selbst nicht bloß eine vorübergehende Mode ist.





勳

١: ۵

...

ede V

Œ

.....

٦.

- 30

Ø

٠.

-i.

ينبي

įį

,

7

Ξ.

برنا نوز

: 1

المنا

į

بمكا

#### **Rriegsbeitreibungen**

Borstoß nach Ostpreußen verübten, ließ der russische Oberbefehlshaber von den vorübergehend dort besetzten Städten nach dem Ermessen der tommandierenden Generale Kriegsbeitreibungen ausschreiben, angeblich um diese Gelder jenen russischen Städten, die etwa von deutschen Truppen besetzt werden sollten, zukommen zu lassen. Näheres über die Köhe der russischen Kriegsbeitreibungen in Ostpreußen ist noch nicht bekannt geworden. Als die Russen am 3. Oktober in die ungarische Stadt Marmarosch-Sziget einrückten, forderte der kommandierende General 140000 & Kriegskossen.

Rriegsbeitreibungen sind nicht gleichbedeutend mit Rriegsentschälgungen, die der Sieger bei Abschluß des Friedens zu fordern hat. Unter Rriegsbeitreibungen oder Rriegsschatzungen versteht man nur diesenigen Geldbeträge, die der Sieger den Städten des beseitzen Landes auferlegt entweder als Ersatz von Steuern oder als Ersatz für die zu gewährenden Naturalleistungen durch Zwangslieserungen, wenn sich bestimmte Gegenstände in einem Bezirk nicht beschaffen lassen und anderorts gekaust werden mussen, oder endlich als Strase. Rriegsbeitreibungen sollen nur von dem Oberbesehlshaber angeordnet und unter Mitwirtung der Landesbehörden erhoben werden.

Wo der Krieg durch die Beteiligung der Bevolterung, durch Freischärler usw. Auswüchse zeitigt und strengste Vergeltungsmaßregeln notwendig macht, werden Kriegsbeitreibungen als Mittel zur Bestrafung einzelner Städte angeordnet, da auf die Bevolterung Seldsteuern am unmittelbarsten wirten. Tropdem hielten sich die Kriegsbeitreibungen der beutschen Feldherren in dem Deutsch-Französischen Kriege von 1870/71 in verhältnismäßig bescheidenen Grenzen.

Nach Mitteilungen französischer Blätter sollen die deutschen Oberbesehlshaber in den von den deutschen Truppen beseihren Sedieten Belgiens und Frankreichs solgende Kriegsbeitreibungen auferlegt haben: Brüssel 200 Millionen Franken, Lüttich 50 Millionen, Stadt Lüttich 10 Mill., Löwen 100000 Fr., Lille 7200000 Fr., Armentidres 500000 Fr., Lens 700000 Fr., Roudair und Tourcoing 1 Million, Termonde 1 Million, Provinz Bradant 450 Millionen (?), Gent 100000 Fr., dazu 2200 Zigarren, 220 Fäßchen Mineralwasser, 100 Fahrund 10 Motorräder, Amiens 1 Million und 100000 Zigarren, zusammen also 721 500000 Fr.

Diese Angaben sind weit übertrieben. So wurde der Stadt Brüssel nur eine Ariegsbeitreibung von 50 Mill. Fr. auserlegt und davon nur 5 Mill. Fr. bar und 15 Mill. Fr. in Gutscheinen bezahlt. In Brüssel hatten deutsche Reichsangehörige bei Ausbruch des Arieges durch die Ausschreitungen des Pöbels große Verluste an ihrem Eigentum erlitten, eine hohe Ariegs-

332 Rriegsbeltreibungen

beitreibung erschien danach gerechtsettigt, die hoffentlich nicht ermäßigt werden wird. Ende Ottober soll von der belgischen Stadt Rousselaere eine Rriegsschatzung von 200000 Fr. gefordert worden sein, weil nach dem Abzug der französischen Truppen wieder Freischarler auf die eindringenden deutschen Rrieger seuerten.

Eine sehr erhebliche Kriegsbeitreibung ware von Antwerpen zu erheben, als Schabenersat für die Räubereien an deutschem Privatelgentum und für die völkerrechtswidrige Vernichtung oder Beschädigung deutscher Kaufsahrteischiffe.

Darüber sind Pariser Blätter in größte Entrüstung geraten, offenbar in ber Besorgnis, es wone Paris in die Lage tommen, ebenfalls eine angemessene Ariegsbeitreibung zu zahlen. Diese Entrüstung war gerade von französischer Seite wenig am Plate.

In bezug auf Kriegsbeitreibungen hat taum ein anderer Staat eine so umfangreiche und rücksiose Praxis aufzuweisen wie Frankreich.

Was muß beim Eindringen in ein fremdes Land die erste Sorge sein? so frug der französische Finanzminister Cambon Ende 1792, als die Franzosen beschossen, Belgien zu "befreien". Und er antwortete: "Als Pfand für die Erstattung der Kriegskosten die Güter der Feinde in Besitz zu nehmen." Danach handelten die Franzosen und stellten alles öffentliche Eigentum des Staats, der Gemeinden und anderer Körperschaften unter ihren Schutz, d. h. raubten es, ließen geistliche Güter und Stiftungen einziehen, Waldungen niederschlagen usw. Vergebens legten die Belgier gegen die Plünderungspraxis der Franzosen Verwahrung ein.

Auch Napoleon gestattete seinen Truppen in vielen Fällen die Plünderung, obwohl er später auf St. Helena zugestand, daß dadurch die Organisation des Heeres untergraden wird. Wo der Goldat plündern darf, vertiert er Zucht und Gehorsam. Deutscherseits wird das Plündern und Beutemachen auf das strengste verboten und hart bestraft. Auf Seite der Feinde ist zur Genüge anerkannt worden, daß der deutsche Krieger nicht plündert. Was er verlangt, sind Lebensmittel, die er benötigt. Dagegen haben die russischen Goldaten in Ostpreußen und die französischen Goldaten im Elsaß, gelegentlich sogar Ossiziere, Privateigentum in Sestatt von Wertgegenständen und Geld weggenommen, somit Plünderungen verübt, ohne von ihren Vorgeseiten bestraft zu werden.

Napoleon I. verkündete noch den Grundsat, daß dem Sieger das besiegte Land mit allem, was darinnen ist, verfallen sei. Auch die Bewohner hatten als Besiegte ihr Eigentum verloren. Doch solle es ihnen gegen Lostauf belassen werden. Daraushin ließ Napoleon Kriegseintrelbungen oder Kriegsschätzungen (Kriegstontributionen) in solcher Höhe auferlegen, daß sie an Plünderung grenzten.

Als Hamburg Ende Mai 1813 mit dänischer Hilfe von den Franzosen wiederbeseit wurde, erhielt Davout von Napoleon aus Oresden 17. Juni 1813 den Besehl, die englischen Waren, die Kolonialwarenlager, die Getreide-, Wein- und Branntweinlager, die Lager an gesalzenem Fleisch, Leder, Tuch, Leinwand und Reis wegzunehmen und alle Stofflager mit Beschlag zu belegen. Napoleon meinte, in Hamburg würden sicher für 160 Mill. Mart Waren vorhanden sein. Für die Rausseute sei die beste Strase, sie zahlen zu lassen. (An Davout, 1. Juli 1813.) Napoleon verlangte 48 Mill. Mart Banto dei Androhung der Wegnahme aller Waren. Hamburg soll vom Mai 1813 bis Mai 1814 bis zu seiner Erlösung über 60 Mill. Mart aufgebracht baben.

Nach amtlichen Berechnungen erlitt Preußen in den Jahren 1807 die 1813 durch Napoleons Ariegsentschädigungen, Ariegsbeitreibungen, Beschlagnahmen, Lebensmittelsprderungen, Verwüstungen usw. einen Schaden von gering gerechnet 4,8 Milliarden Mart. Preußen hatte damals 4 Millionen Bewohner und trug diese Lasten. Danach läft sich annähernd ermessen, was das heutige Frankreich mit seinen 40 Millionen Bewohnern ausbringen könnte.

Baul Debn



#### An die Deutschen im Auslande

rgreifend schwesten im Auslande, aber auch an uns alle, richtet ein deutscher Konful aus Südamerika in den "Hamb. Nachr.":

"Wohl ist es zu verstehen, daß euch braußen ein heiliger Jorn erfaßt, weil ihr nicht babeim stehen und mitkämpsen könnt, wo die Schwerter auseinanderschlagen. Doch verzaget nicht, wenn dem Herzenswunsch die Erfüllung verwehrt ist. Dieser Kamps ist nicht nur ein ruchloser Streich gegen das Deutsche Reich, das Herzstüd Europas, er soll der Kamps der Vernichtung gegen das ganze Deutschland, hier und in aller Welt, werden. Darunk, wo immer ihr draußen steht, ihr deutschen Männer und Frauen, Jünglinge und Mädden, ihr steht auf Herz und Hand fürs Vaterland fordernden deutschen Vorposten. Die ganze Welt ist für uns, für unser Sein und Bleiben zum Rampsplaß geworden. So werdet ihr überall der Heimat gleichwertig dienen. Sei es auf dem abgeschnittenen Posten der eigenen Kolonien, wo auch euch die eiserne Klinge in die Faust gedrückt ist, oder sei es in fremden überseelschen Landen. Wollen die Feinde uns daheim zerschlagen, so wollen sie uns auf unseren fernen Arbeitsgesilden das Brot, den ehrlichen Ruf und unsere Zutunft rauben. Da könnt auch ihr eure Kräste zu reichem Wirken und Segen zusammenfassen.

Auf jedem von euch ruht ein Teil der Würde, der Verkörperung der Heimat. Unter diesen erschwerenden Verhältnissen erwächst euch die heilige Pslicht, jeden deutschen Besig, jede deutsche Stellung mit Ruhe und umsichtiger Wachsamteit zu schügen vor Angriffen, die umsere Feinde, besonders England, sich als Hauptziel triegerischer Tätigkeit gesteckt haben. Woist Völkerrecht, Anstand und das, was die Engländer so wohlklingend ein fair play nennen, gegen uns geblieden?

Ausgerottet, verfemt ist jedes wahre Wort, ist jede ehrbare Tat, ist alle Vergangenheit umd jede weitersehende Aberlegung, wenn nur heute dem Deutschtum Schaden zugefügt oder angedichtet werden kann.

Doch das deutsche Berz ist start im Ertragen. So werdet ihr mit Kraft dem Berleumderstrom umendlicher, fast umausdenkbarer Lügen widerstehen. Schon flutet der Segenstrom, schon wird euch aus tausend Randlen die deutsche Wahrheit zusließen. Dann laßt ihn aus Berzensflammen weithin leuchten, mit überzeugendem Ruf über das Land hinjagen, den heiligen Widerspruch gegen Schmähung und Lüge, gegen Haß und Habgier: dann sei die unumstösliche Wahrheitstündung eure Waffe, und sie wird siegen! Dann mögen die Lügendallen ruchloser Heber, die num die ganze Welt und teuslisch erbarmungslos ihre eigenen Völler beslügen und hinters Licht sühren, uns selbst zur Rechtsertigung werden. Laßt sie inzwischen nur weiterschwindeln über das zusammenstürzende armselige Deutschland. Unsere Streiche fühlen sie dabei ebenso peinlich, und über unsere Armut halten wir ihnen blintende 4500 Millionen Mart entgegen, die die erste Kriegsanleihe aus nurdeutschen Volksmitteln auf den ersten Anhieb ergeben hat.

Deutschland ist eine feste Burg, in der nicht Hungersnot und Verzweiflung, sondern Gottvertrauen, Einigkeit und Opfermut die Waffen führen.

Und ihr deutschen Frauen draußen, steht in Seelenstärte euren Männern zur Seite, mumtert auf, wo ehrliche, zähe Arbeit von raubsüchtigen Neidern zertrümmert, die Früchte langer Schaffensjahre den Euren abgejagt werden sollen. Machtvoll und traftvoll erhebt sich der deutsche Seist, in sich selbst am stärtsten, unsterdlich. Diesen reinen deutschen Seist, übertragt ihn auf eure Kinder, latt sie diese weltgeschichtlichen Stunden, schwerster Prüfung voll, zuversichtlich und stolz in euren Worten und Erzählungen miterleben. So werden sie dem Tage der Auferstehung, der Ernte noch größerer deutscher Berrlichteit als ganze Deutsche entgegen-

wachsen, stolz auf ihre Väter und Mütter, und auch den letzten Abklatsch der Andiederung fremdodlischen Wesens verbannen, der uns bisher aus schwächerer Vergangenheit noch anhaften mochte. Das reinste Deutschtum soll euren Kindern das einzige, das edelste werden.

Helft auch ihr Frauen mit euren Männern ben beutschen Brübern braußen, benen die harten Kriegsfolgen vielleicht zahlreich schon Stellung, Arbeitsfrüchte und Lebensunterhalt genommen haben. Was auch immer ihr dem ärmsten Deutschen Gutes tut, ihr tut es dem gesamten Vaterlande.

Mögen bisher verhätschelte Rulturnationen mit Rosaten, asiatischen Halbwilden, mit Buaven, Turtos, mit schwarzen, braunen, gelben Teufeln gegen ums zu Felde ziehen, zeigt, daß viel Feind' viel Ehr' ist, daß wir mit remem Gewissen den Rampf bis zum Siege aufnehmen. Last alle nachbetenden Anfeinder die eigene Lächerlichteit ertennen, mit der sie von heute auf morgen das Bolt der Denter, der Lehrer, der Arbeiter zu Hunnen und Barbaren stempeln wollen; Barbaren, bei denen alle Ausländer auch heute unter dem schwersten Ringen in voller Friedensaussicht leben und unbelästigt ihrer Tätigkeit nachgeben.

Rehren die Rämpfer aus heißem Streite zurud, dann wird die Heimat unversehrt zu neuer Arbeit bereit stehen, dann muß der Strom der Arbeit wieder hinüberfluten können, wo immer deutsche Tüchtigkeit ein Feld in ehrlichem Wettbewerd erworden und gesichert hat. Auch euch fernen Streitern und Helfern wird das Vaterland innigsten Dant zollen und sorgen, daß bei dem neuen Ausbau völklicher Beziehungen jener fremde, verhetzende Nachrichtendienst durch deutsche Gegenwehr kaltgestellt und fortan auch Deutschland den fremden Völkern in seinem wahren Sein und Werte vor Augen geführt wird. Wie im Kriege, so im Frieden wollen wir rücksichs, aber mit ehrlichen Wassen, Worten und Werten tämpfen und siegen. Mit diesem Schwur der Treue und des Willens reichen Heimat und Ferne sich die Jand; jeder an seinem Platze, mit Gott für Raiser, Reich und deutsche Herrlichkeit."



## Der Mephisto unter den Feinden Deutschlands

er ist das? Wer unter den Gegnern Deutschlands erinnert an die Figur des Mephisto, an den Geist, der "ein Teil ist von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft"?

Dies ist — wird vielleicht der Leser antworten — Sir Edward Grey. Wirklich? Fehlt benn diesem Sir nicht gerade der Zug, der uns an dem Wesen von Goethes Mephisto besonders auffällt, der uns für dieses Wesen gefangen nimmt: das schalthaft Humoristische, schlagfertig Wizige dieses Geistes, "der siets verneint"?

Ein Diplomat, der nichts Bessers zu tun weiß, als sich dem Sport des Angelns hinzugeben, wenn er sich erholen will vom Angeln nach Bundesgenossen sür die Eriple-Entente, ein Staatsmann, der nur seine Muttersprache versteht, die, wenn auch die Sprache Shatespraces, doch entsernt nicht so ausdrucksfähig ist, wie die Sprache Schillers und Goethes, ein englischer Politiker, dem das durchaus sehlt, was er zu seinem "Geschäft" dringend bedarf, nämlich im allgemeinen Bildung, darf nicht neben Goethes Mephisto gestellt werden.

Dies ware eine Versundigung, ein Vergehen gegen Goethe selbst. Daß sich Six Edward einmal die Zeit genommen hat, um den "Faust" zu lesen, ist bei ihm ebensowenig anzunehmen, als bei dem Mann, der heute, soweit ihm dies möglich ist, das Szepter über Großbritannien schwingt. In den Bildungsgrad dieses Georg V. erhalten wir übrigens einen gewissen Einhlick, wenn wir im "Volksctzieher" lesen:

"Die Unwissenheit dieses Monarchen ist so haarstraubend — schreibt namlich bort Houston Stewart Chamberlain — daß er, um nur ein Beispiel zu nehmen, vor drei Jahren den Namen Goethe (ben er Goitti ausspricht) noch niemals gehört batte."

Bum Unterschied von Georg V. hat dessen der Lebenstünstler-König Sduard VII. in seiner Jugend eine ausgezeichnete Erziehung genossen, geleitet von seinem Vater, dem hochgebildeten Prinzgemahl der Königin Viktoria, dem Prinzen Albert von Sachsen-Roburg-Gotha. In England hat man Sduard VII. den "Peaco-maker", den Friedemacher, genannt und damit die Wahrheit geradezu auf den Ropf gestellt. Aber die Engländer waren nun einmal davon überzeugt, daß König Sduard wirklich die Erhaltung des Weltfriedens im Auge habe. Heute wissen wir, daß es gerade dieser "Peaco-maker" gewesen ist, der durch die Schaffung der Entente oordiale den jezigen Welttrieg angestistet hat. Dies weiß heute bei uns jeder Setundaner.

Sollte es aber trothem bei uns noch Leute geben, die sich hierüber heute noch nicht ganz klar sind, so möchte ich diesen eine kleine Schrift zu lesen empfehlen, die in mehrfacher hinsicht bemerkenswert ist. Schon durch ihren Titel, der so lautet:

"Der größte Berbrecher an der Menschheit im dwanzigsten Jahrhundert König EduardVII. von England" — eine Fluchschrift (nicht Flugschrift) von Reinhold Wagner, Oberstleutnant a. D. (II. Aufl., Berl. von Karl Curtius, Berlin 1914, Preis 50 R. Zum Besten der notleidenden Oftpreußen.)

Bemerkenswert ist diese Schrift ferner durch die Persönlichkeit ihres Verfassers, über die der General d. Inf. z. D. von Janson im Militär-Wochenblatt v. 20. Ott. 14 sich wie folat ausläke:

"Oberstleutnant a. D. Reinhold Wagner, ber bekannte und hochverdiente Ingenieur, ben viele alte Offiziere aller Waffen als ihren Lehrer verehren, der erst vor zwei Jahren ein großartig angelegtes Wert: "Grundlagen der Kriegstheorie" schrieb, Verfasser dieser "Fluchschrift", ist fast 81 Jahre alt, seit langer Zeit des Gehörs und so gut wie ganz der Sehtraft beraubt . . . "

Und ganz befonders bemerkenswert ist in Wagners Schrift die Stelle, in der Derfasser den Besuch des Königs Einkreiser in Berlin turz nach Neujahr 1909 und bessen Empfang dort schildert: "Dieser Empfang am Brandenburger Cor" — schreibt er — "ist durch eine Photographie sestgehalten worden. Da sist der König ganz nachlässig in das Polster des Wagens zurückgelehnt und sieht auf den Oberbürgermeister mit so spötischem Lächeln herad, als wollte er sagen: "Den Teusel spürt das Völkchen nie und wenn er sie beim Kragen hätte"."

Nun wissen wir, wer der Mephisto war unter den Feinden Deutschlands. Eduard VII. war es. Er war es, der damals das Bose gewollt hat und jeht das Gute schaffen wird.

Dieser Wagnerschen Schrift sind im Anhang ein paar Gedichte des Verfassers beigegeben. Darunter ist eines, das Germania beritelt ist und von dem 16jährigen Obersetundaner Wagner im Sommer 1850 gedichtet wurde. Die letzten Strophen dieses Gedichts lauten:

So wahr im beutschen Geist ein heilig Feuer glimmt, 3st er zur Führerschaft ber Menscheit vorbestimmt.

Dieses selbe Feuer glomm auch schon in der Seele des so früh verstorbenen romantischen Dichters Novalls, der einst die merkwürdigen Worte niederschrieb: "Rur deutschwäre undeutsch", was soviel heißen soll wie: Der Deutsche sollte nicht nur Deutscher sein, sondern auch Weltbürger, um der Führer der Menscheit sein zu können. Das glimmende "heilige Feuer" soll also zur mächtigen Flamme werden. Ludwig Deinhard



## Das russische Ginfallstor

**M**it es nicht eine wunderbare historische Fügung, erinnert Prof. Cheodor Schiemann in der "Deutschen Revue", daß die erste große Entscheidung awischen Oft und West bei jenem Cannenberg gefallen ist, das am 15. Juli 1410 Zeuge war der Niederlaac des Deutschen Ordens? Die Heerbaufen König Wladislaw Zagiellos und Witolds von Litauen bestanden zum größeren Teil aus Russen und Cataren, und ihr Sieg leitete eine Entwicklung ein, die für die deutsche Nation den Berluft ihrer tolonialen Gründungen an der Oftsee bis binauf zur Narva nach sich zog. Die Zukunft der beiben Zweige des Deutschen Ordens in Breuken wie in Lipland hing davon ab, daß es ihnen gelang, ihren Territorialbefit auf breiter Bafis zu verbinden. Nach jahrhundertlangem Ringen hatten fie dieses Ziel erreicht. Szamaiten, das find die beutigen Gouvernements Rowno und Grodno, wurde erobert, und damit war die Bereinigung beiber Orbenszweige zu einem geographischen Sanzen enblich möglich aeworben. Aber die Niederlage des preußischen Ordens zerrif die Berbindung, und die Livländer trasen erst nach gefallener Entscheidung ein und waren zu schwach, sie rückgängig zu machen. Szamaiten blieb bem polnisch-litauischen Staatstörper, und bamit war auch bas endliche Schickal belber Aweige des Orvens entschieden. Der preußische wurde 1525 als polnischer Basallenstaat fäkularisiert, der livländische behauptete sich die 1562 und fiel danach den Fremden: Danen, Schweben, Polen und Ruffen, jur Beute, nachbem er verheert worben war, weit arger als heute irgendein Punkt Ostpreußens. Geither aber ist jenes Gzamaiten das Tor aeworden. burd welches alle Feinde Preukens und Deutschlands ihren Einzug gehalten haben.

Von dort aus suchte die Zarin Elisabeth Petrowna Friedrich dem Großen den Todesstoß beizubringen, und als 1805 Alexander I. den hinterlistigen Anschlag auszusühren unternahm, der Preußen in russische Vasallenschaft führen sollte, war Szamaiten das Tor, durch das er einzudringen bescholsen hatte. Ebenso hat Raiser Nitolaus I., als er sich 1848 mit dem Plan trug, Preußen zu zwingen, sich seinem absolutistischen System anzuschließen, er, wie ums eine eigenhändige Auszeichnung des Zaren zeigt, daran gedacht, aus Szamaiten in Preußen einzurüden und "durch sofortige Besetzung Ostpreußens die zur Weichsel" Friedrich Wilhelm IV. seinem Willen zu beugen. Damals ist es dazu nicht getommen, aber auch der schimpfliche Tag von Olmüß wäre nicht möglich gewesen ohne das offenstehende Tor von Szamaiten. Num hat der Urentel Nitolaus' I. den Gedanten seines Ahnherrn zu verwirklichen versucht. Bei Hohenstein und Tannenberg und in den masurischen Sümpsen haben seine Armeen dafür bluten müssen, und die russischen Sesangenen mögen jetzt in unsern Festungen und Konzentrationslagern über den Wechsel der Zeiten nachdenken.

Uns aber liegt ein anderer Gebante naber: Oftpreußen barf feine heutigen offenen Grenzen nicht behalten, sie muffen nach Norben und Often einen Abschluß erhalten, ber sich mit Sicherheit verteibigen und behaupten läßt.



## Englands Nahrungsmittelzufuhr im Kriege

un ist es da, das große Ereignis, vor dessen Kommen man in England seit mehr denn einem Menschenalter gebebt hat: der Krieg mit einer starken Seemacht, die Furcht, die eigene Nahrungsmittelzusuhr abgeschnitten zu sehen. Parlament und Presse, Missenschaft und öffentliche Meinung haben die Frage wieder und wieder erwogen und von den mannigsachsten Seiten beleuchtet. Alle Ansichten, die nur möglich schenen, sind vertreten und schroff gegeneinander versochten worden. Nun wird die Probe aufs Erempel gemacht.

Als Napoleon 1810 nach dem Scheitern aller Pläne, England zur See tampfunfähig zu machen, den europäischen Rontinent durch einen gewaltigen und für alle Beteiligten rücssichtslosen Federstrich sperrte, gelang es ihm zwar, die Nahrungsmittelzusuhr vom Festland nach England so gut wie ganz abzuschneiden; die Folge war nur eine vorübergehende Steigerung der Preise. Die Furcht jedoch, das ganze Volt dem Hunger nahetommen zu sehen, tonnte die Engländer damals nicht im geringsten anwandeln. Denn noch genügte die Produktion des eigenen Bodens, um fast den ganzen Bedarf Großbritanniens an Nahrungsmitteln zu decken. Ebenso haben die mehr oder minder schweren Jandelstrisen, von denen England im 18. Jahrhundert, während der napoleonischen Kriege und danach heimgesucht wurde, nicht mehr als vereinzeltes Elend hervorgerusen, nur hier und da eine Klasse oder eine Landschaftschwer betroffen, empsindliche Rapitalverluste hervorgebracht, nicht aber die physische Ernährungsmöglichteit der ganzen Nation bedroht.

Würde dagegen heute die Möglichkeit einer erfolgreichen Blodade gegen England bestehen, die im gegenwärtigen Krieg bekanntlich noch nicht vorliegt, so würde das englische Volk
schon nach wenigen Tagen seine gewohnte Ernährung einschränken müssen, und nach einigen
Wochen würde es dem Hungertode nach sein. Die Behauptung der englischen Regierung, es
seien gegenwärtig genug Nahrungsmittel für 6 Monate im Lande, wird dei jedem Kundigen die
äußersten Zweisel erregen. Führt doch England heute jährlich für mehr als 5 Milliarden Mart
Nahrungsmittel ein! Diese Einsuhr hat sich während der ganzen lehten Jahrzehnte regelmäßig
und ungestört vollzogen. Der Krieg gegen Deutschland ist dem englischen Volke selbst ganz
ebenso wie uns Deutschen so völlig unerwartet gekommen, daß an irgendwelche besondere
Vorsorge, um Lebensmittel für längere Zeit auszustapeln, nicht gedacht worden ist.

Im Jahre 1910 wurden nach Großbritannien ber englischen Statistik gemäß die folgenden Mengen von Nabrungsmitteln aus dem Auslande eingeführt:

Auf den Kopf der Bevölterung betrug also die Nahrungsmitteleinsuhr fast 112 K. In der Cat hat sie sich in den beiden letzten Menschenaltern infolge der Bertummerung der englischen Landwirtschaft so ungemein start entwickelt, daß von der Gesamteinsuhr Nahrungsmittel und Rohstoffe zusammen mehr als  $^2/_3$  ausmachten. So setzte sich die Einfuhr des Zahres 1912 von insgesamt 744 640 631 Pfund Sterling folgendermaßen zusammen:

Dagegen betrug die Ausfuhr nur 487 223 439 Pfund Sterling. Großbritannien hat bekanntlich eine passive Handelsbilanz, die dadurch ermöglicht wird, daß der Aberschuß der Einfuhr über die Ausfuhr einmal durch die Zinsen der gewaltigen britischen Rapitalien beglichen wird, die im Ausland angelegt sind, zweitens durch die Gewinne der britischen Schiffahrt. Die Aussuhr des Jahres 1912 setzte sich aus folgenden Hauptposten zusammen:

Im Fall eines Arieges mit einer Seemacht, wie er nun von England selbst vom Zaun gebrochen ist, sind hauptsächlich die größten Posten dieser Jandelsbilanz bedroht: also der Reihenfolge ihrer Bedeutung nach die Ausfuhr von Fabrikaten und die Einsuhr von Nahrungsmitteln und von Rohstoffen.

Unter der bescheidenen Boraussetzung, daß nur Nordsee und Ostsee für die englische und für die neutrale Schlffahrt ein unbehaglicher Ausenthaltsort werden, und unter der weiteren, sehr unwahrscheinlichen, daß Raustraft und Raussusch der Länder, die bisher englische Fabritate bezogen haben, dieselben bleiben wie vor Ausbruch der Feindseligkeiten, ist ein erheblicher Teil der Aussuhr von Fabritaten bedroht.

Wesentlich ernster ist zweisellos die Wirtung des Krieges auf die englische Nahrungsmittelzusuhr. Legen wir für diese einmal die Zahlen zugrunde, die einer der führenden Statistiter Englands auf landwirtschaftlichem Gebiet, Mr. Rew vom Landwirtschaftsministerium, 1912 in einem Vortrag vor der "British Association for the advancement of sciences" gegeben hat — Zissen, die meiner Ansicht nach für England recht günstig gefärdt sind. Mr. Rew vertritt nämlich die Anschaung, daß Großbritannien mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel, die es verzehrt, selbst erzeuge, wenn man Zuder, Tee, Raffee und Katao nicht mitrechne. Er gibt den Wert der in Großbritannien erzeugten Lebensmittel und der dorthin eingeführten solgendermaßen an:

|                      | Eigene      | Eingeführte        |           |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------|
|                      | Erzei       | ıgnisse            |           |
| Beizen, Korn, Mehl   | 10 000 000  | 48 000 000 Pfund   | Sterling, |
| Fleisch              | 78 000 000  | <i>5</i> 1 000 000 | ,,        |
| Seflügel, Eier, Wild | 15 000 000  | 10 000 000 ,,      | ,,        |
| Filop                | 9 000 000   | 3 000 000 "        | ,,        |
| Noltereierzeugnisse  | 42 000 000  | 35 000 000 "       | ,,        |
| früchte              | 6 000 000   | 16 000 000 "       | ,         |
| Semüse               | 20 000 000  | 4 000 000 "        | *         |
| •                    | 180 000 000 | 167 000 000 Pfund  | Sterling. |

Die Weizeneinfuhr nach Großbritannien belief sich in den Jahren 1856—1862 auf jährlich 114 Pfund für den Kopf und tostete 12 s. 6 d. In der Periode 1905—1911 waren die Vergleichzissern auf 286 Pfund bzw. auf 20 s. 3 d. gestiegen. Der Weizenverbrauch für den Kopf der Bevölterung stellte sich für 1911 auf 343 Pfund.

Roch ungunftiger liegen die Dinge für die Einfuhr von Butter und Rafe, die jum erheblichen Teil aus Danemart und aus Westsibirien erfolgt und die während des Arieges wohl größtenteils unmöglich sein wird. Die Einfuhr bat gewaltige Ziffern erreicht: 1911 belief fie fich auf 5 247 000 Bentner im Werte von 27 Millionen Pfund Sterling für Butter und 2 348 000 Bentner im Werte von 71/4 Millionen Pfund Sterling für Rafe. Englische Enthusiaften nahmen an, dag ber Rudgang ber einheimischen Butter- und Rafeerzeugung burch die wachsende Nachfrage nach Milch zustande getommen sei; es werden in England etwa 4 Milliarden Liter Milch getrunten. Catfachlich liegt die Erklärung aber mehr in der Unlust bes englischen Landwirts jum Moltereibetrieb und in ber landwirtschaftlichen Rudftanbigteit weiter Gebiete, Die fich hierfur ober fur Geflügelzucht gut eignen wurden. Insbesonbere ist im westlichen England und in Wales, von Irland ganz zu schweigen, taum irgendwelche Geneigtheit der landwirtschaftlichen Bevölkerung vorhanden, Berbesserungen in ihren zum Teil sehr rudständigen Betrieben vorzunehmen. Daß England teinen traftigen Bauernstand mehr besigt, daß es seine Landwirtschaft nicht so sehr durch die Abschaffung der Kornzölle als durch den Unverstand des Hochadels und anderer reicher Grundbesiker bat verkummern lassen, die riesige Landslächen lieber für Fuchsjagden verwenden, als dak sie sie der Ernährung des Bolles zugute tommen ließen, ist allbetannt. Ast doch das Ministerium für Landwirtschaft (Board of agriculture) erst geschaffen worden, als England sast bereits aufgehört hatte, überhaupt noch eines solchen zu bedürfen.

Doch zurück zu den Zahlen des Mr. Rew. Er beziffert die Fleischeinfuhr, auf die amtliche Statistik gestüht, für 1911 unter Einschluß der lebenden Tiere auf 22 375 000 englische Zentner (1 engl. Zentner = 50,8 kg). Der Wert der Fleischeinfuhr bezifferte sich auf 47 970 000 Pfund Sterling. Für keine Gruppe der Nahrungsmittel hat sich eine so gewaltige Steigerung der Einsuhr vollzogen wie für Fleisch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war sie verboten; in den Jahren 1856—1862 stellte sie sich für den Kopf der Bevölkerung auf 2 s. 6 d.; in den Jahren 1905—1911 auf 21 s. 7 d. Der Fleischverbrauch beträgt heute für den Kopf der Bevölkerung in Großbritannien 130 Pfund, von denen nach Mr. New 54,5 % dem Gewicht nach, 61 % dem Wert nach durch einheimische Produktion gedeckt werden, während aus Argentinien 15,9 %, aus den Bereinigken Staaten 11,3 %, aus Dänemark 4,6 %, aus Ausktalien 4,5 %, aus Neuseeland 4,3 %, aus Ranada 1,9 %, aus Holland 1,5 %, aus allen übrigen Ländern 1,5 % ins Land tommen.

Seit 1897 ist die Menge des lebend eingeführten Viehs immer geringer geworden, während die Einfuhr an Sefrierfleisch start zugenommen hat. 1897 erreichte die erstere mit 4 Millionen ihren Höhepunkt, während gleichzeitig die Einfuhr geschlachteten Viehs 3½ Millionen Zentner betrug. 1911 war die Einfuhr von Sefriersleisch auf 8 Millionen Zentner gestiegen, denen gegenüber die Einfuhr lebenden Viehs nur noch 1 300 000 Zentner betrug. Insbesondere werden lebende Schafe kaum mehr eingeführt, während die Einsuhr von Hammelsseich 1911 5½ Millionen Zentner betrug. Die Einsuhrzisser für lebendes Vieh war 1911 so gering wie niemals seit 1874.

Ebenso ist die Einfuhr von lebenden Rindern aus Ranada und den Vereinigten Staaten sehr staat hetabgegangen: allein von 1911 auf 1912 von 200 000 auf 48 000 Stück, während die Menge des eingeführten Rindsleisches gleichzeitig von 360 000 auf 8 015 000 Zentner stieg. Für Rindsleisch sowohl wie für Hammelsleisch wird heute angenommen, daß das Gewicht des durch die lebenden Tiere repräsentierten Fleischimports nur noch 4 % der gesamten Fleischeinsuhr beträgt. Auf den Unterschied zwischen gekühltem und gestorenem Fleisch sein dier nicht näher eingegangen; im wesentlichen tommt gekühltes Fleisch aus Nord- und Südamerita, gestorenes bauptsächlich aus Südamerita, Ausstralien und Neuseeland.

Die Fleischeinsuhr Großbritanniens wird also in einem Krieg, der es England gestattet, den Atlantischen Ozean zum größten Teil für die eigene Schifsahrt freizuhalten, weniger start bedroht sein als die Getreidezusuhr, die sich in höherem Maße durch das Schwarze Meer abspielt, aus Ländern, die durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen oder gesperrt sind; Erschwerungen und Verteuerungen werden jedoch gewiß auch für die Fleischzusuhr eintreten. Aber es will verhältnismäßig wenig besagen, daß von der Fleischeinsuhr nur etwa der vierte Teil aus britischen Besitzungen stammt, hauptsächlich aus Australien und Neuseeland. Wichtiger als das Hertunstsland ist eben im Kriegsfall die Frage, ob die Verbindungslinien ofsen bleiben und wie groß die Besürchtungen der Reedereien und der Handelstreise sind.

Recht bedenklich wird es während des Krieges ferner mit der Bersorgung Englands mit Fischen aussehen. Insbesondere wird der Hauptsischen Grimsdy in seiner Tätigkeit start heradgesetzt werden. Selbst in den von der Nordsee entsernter liegenden Sewässerwird die Fischerei keinesfalls in dem sonstigen Umfang von Engländern, wahrscheinlich auch nicht von Aussändern, aufrecht erhalten werden; also z. B. auch nicht in den isländischen Gewässern, wo seit 1902 zuerst von Norwegern, dann auch von den Fischern anderer Länder die Isländer selbst essen keine Heine Heringe — eine schnell steigende Ausbeute dieser Fische erzielt wurde. Der Fischmarkt in Grimsdy, der in den letzten Jahren eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht hat, wird vielleicht am schwersten leiden.

Wie sehr es aber auch England gelingen moge, die Einfuhr der wichtigsten Nahrungs-



mittel aus bem Ausland aufrecht zu erhalten — das eine ist unzweiselhaft: daß sich für samtliche Boltsnahrungsmittel eine ganz gewaltige Preissteigerung ergeben wird. Wann diese in aller Schärse wirksam wird, läßt sich nicht voraussagen. Aller Wahrscheinlichteit nach wird das Anziehen der Preise sehr viel schärfer sein als in Deutschland oder anderen Ländern, die einen verhältnismäßig größeren landwirtschaftlichen Eigenbetried aufrecht erhalten haben. Die Rewschen Siffern sind, wenn nicht alles täuscht, für England sehr rosig gefärdt. Es wäre mertwürdig, wenn er recht, ein großer Teil der Wissenschaft des Auslandes unrecht haben sollte. Die letztere rechnet vielsach mit Ziffern, die für England sehr viel ungünstiger sind.

Auf alle Fälle wird ber Krieg England eine enorme Steigerung der Lebenstosten und damit eine Verschärfung des sozialen Elends bringen, die um so furchtbarer empfunden werden muß, als sie durch teine Staatsnotwendigteit veranlaßt wurde. Dieses Elend wird um so schilden werden, als der überwiegende Teil der englischen Bevölterung aus Großstadtbewohnern besteht, die von industriellen Krisen und von der Steigerung von Nahrungsmittelpreisen weit schwerer betroffen werden als die auf dem Lande lebenden Teile der Bevölterung, so beschied beren Lage auch sonst sein Ande Europas hat eine Ausammenballung seiner Bevölterung in Großstädte in ähnlichem Maße erlebt wie England. Hält der Krieg auch nur wenige Monate an und bedroht und verteuert er die englischen Aufuhren, so ist mit Sicherheit zu erwarten, daß das Elend in den Großstädten unerträglich wird und daß die Regierung schon aus Furcht vor einer Revolution, wenn schon nicht aus Menschlichteit, den Friedensschluß herbeissühren muß.



# 18 Millionen Reservesoldaten in Deutschland und Österreich

ie "Kölnische Zeitung" hatte türzlich eine Aufstellung über die in Deutschland und Österreich-Ungarn vorhandenen Cruppenreserven gebracht und dabei insgesamt 4½ Millionen herausgerechnet:

1. Freiwillige in Deutschland 2 Millionen, in Österreich-Ungarn 11/4 Million; 2. Retruten Jahrgang 1914 Deutschland und Österreich 1 Million, zusammen für Deutschland und Österreich-Ungarn 41/4 Millionen Mann.

Dazu wird dem Blatte berichtigend geschrieden: "Diese Aufstellung ist durchaus unvollständig; sie lätzt außer acht, daß in Deutschland sowohl wie in Österreich-Ungarn der ungediente Landsturm überhaupt noch nicht oder nur in ganz verschwindendem Maße zu den Wassen eingezogen ist. Wenn auch in den Freiwilligen sich eine große Anzahl von Männern des ungedienten Landsturms besindet, so ist doch zu berücksichtigen, daß nach zuverlässigen Schäungen die Zahl der ungedienten Landsturmmänner im Alter von 20 die 45 Jahren in Deutschland auf mindestens 7 Millionen Mann zu bezissern ist. Der weitaus größte Teil dieser Männer ist dei der Ausmusterung dem "Landsturm mit Wasse" überschrieden worden, so daß er also ohne weiteres als dienstsähig anzuschen ist. Der kleinere Teil, der als "Landsturm ohne Wasse" ausgemustert worden ist, tann zur Etappensicherung und sonstigen miliärischen Dienstleistungen herbeigezogen werden. Für Österreich-Ungarn wird die Zisser noch nicht eingezogenen Landsturmpslichtigen auf 5 Millionen Mann geschätzt. Für beide Länder zusammen ergibt dies eine Zisser von 12 Millionen Mann ausbildungssähiger Soldaten. Zieht man hiervon einen Teil der Zisser noch nicht eingestellten "Freiwilligen", die zu dem Landsturm gehören, mit etwa 2 Millionen Mann für Deutschland und Österreich zusammen ab, so ergibt

sich zu der Ziffer von 4½ Millionen Mann, welche die "Kölnische Zeitung" nennt, noch eine weitere Truppenreserve für Deutschland und Österreich-Ungarn von 10 Millionen Mann, d. h. es stehen von der dienstfähigen männlichen Bevölkerung im Alter von 20 die 45 Jahren einschließlich der Kriegsfreiwilligen noch 14½ Millionen Mann in Deutschland und Österreich-Ungarn nicht unter Waffen. Diese Zahl erhöht sich noch weiter um schäungsweise 3¾ Millionen Mann, salls die Höchstaltersgrenze von 45 auf 50 Jahre hinausgesetzt und die Mindestaltersgrenze von 20 auf 18 Jahre herabgesetzt wird. Alles in allem ist mithin die Truppenreserve Deutschlands und Österreich-Ungarns an triegsfähiger Mannschaft auf 18 Millionen zu schähen."

#### For

## Der Sport als Anzeichen des Verfalls

port und Gemeinheit" überschreibt Erich Schlaitzer "eine zeitgemäße Betrachtung" in der "Tägl. Rundschau". Auch er ist weit davon entfernt, den Sport als solchen und im ganzen zu betämpsen: "Der Sport kann ein Jungbrunnen der Kraft, eine prachtvolle Ergänzung der geistigen Arbeit sein. Er kann aber auch eine freche Gewaltberrschaft der Musteln über das Gehirn bedeuten.

Wenn der Sport allzusehr in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wird; wenn als eine Angelegenheit der Nation behandelt wird, was nur eine Angelegenheit der körperlichen Kräftigung sein sollte; wenn die Presse die Helben des Sports in spaltenlangen Artikeln seiert; wenn rohe Platate von allen Anschlagsaulen brüllen: dann werden die Nuskeln größenwahnsing, und dann werden alle Triebe der Roheit entsesselt.

3h habe in der Auschauermenge eines Sportplatzes mitunter das Gefühl gehabt, als hätten die Triebe der Semeinheit nur auf diese äußere Legalisierung gewartet, um schamlos befreit aufjauchzen zu können. Die ordinäre Dummheit, die sich innerhalb der intelligenten Welt verdirgt, weil sie ihren eigenen Rang empfindet, prott hier ohne alle Hüllen. Was von einem Sportpublikum verlangt wird, kann sie auch.

Bielleicht sendet hier dieser oder jener seine Gedanten zu den olympischen Spielen der Griechen. Ich möchte aber dringend raten, in solchen Parallelen vorsichtig zu sein. Wir können den Namen leicht übernehmen, aber nur sehr schwer die Sache. In den olympischen Spielen stand der Sänger neben dem Ringkampser. In England aber, das uns erheblich näber liegt, bat der Ringkampser den Sänger erwürgt.

Serade in blesen Tagen, in benen der Rampf um die Weltherrschaft zwischen England und Deutschland entschieden wird, müssen wir daran benten. Es hat England um nichts wehrhafter gemacht, daß seine Jugend die Beinmusteln im Fußdallspiel stählte; es ist eben dadurch vielmehr in surchtdarer Weise geschwächt worden. Ein moderner Krieg nimmt zwar die Rusteln in Anspruch, wie die herolschen Märsche unserer Truppen deweisen, aber entschieden wird er vom Gehirn. Die militärische Organisation, die strategische Leitung, die technische Vollendung des Insanteriegewehrs und der Artillerie, die Lustwasse, das Unterseeboot — all das erfordert Verstand, Geist, Genialität. Wenn aber der Sport das Leben eines Voltes so einseitig beherrscht wie in England, so stirbt das geistige Leben, und wenn das geistige Leben eines Voltes stirbt, gehen große Summen an Verstand, Geist und Genialität vertoren. Das Land gleicht dann einem ungeheuren sandigen Sportplat, wo außer prallen Beinen nebst einer gehörigen Portion Robeit nichts mehr gezüchtet wird. In der technischen Blüte Deutschlands stedt unser alter Ibealismus, der für Bücher und Probleme Sinn hatte und sich ein neues Gebiet eroberte. In dem technischen Versall Englands stedt das abgestumpste Gehirn des sportbeherrschten Voltes. Die sportliche Robeit hat England zur Ersindung der

Dum-Dum-Geschosse befähigt, teineswegs aber dur technischen Vollendung seiner Waffen. "U 9" hat die englischen Fürchtenichtse die Furcht vor dem deutschen Idealismus gelehrt. Weber der hervische Geist der Mannschaft noch das Boot selber wären ohne den deutschen Idealismus benkbar."

Der taufmännische Materialismus, die Alleinherrschaft der platten Geldmacherei habe dem Volte nur den Sport als Erholung übrig gelassen:

"Wenn wir schon Sport treiben, sollten wir ums bemühen, auch noch im törperlichen Spiel bewußte Deutsche zu bleiben. Das will sagen: die englische Sportauffassung zu verachten, um nach einem Sport zu streben, der niemals die geistigen Werte aus den Augen verliert.

Das kann geschehen, indem wir zunächst die seelischen Werte pflegen, die verschiedenen Sportarten beigemischt sind — die Naturfreude des Jägers, die Anmut des Ballspielers, die Unerschrockenheit des Fliegers usw. . . .

Wenn wir eine Durchdringung des geistigen Lebens mit dem Sport erreichen tonnten, würde etwas Beglückendes herauskommen. Der Sport allein hat viel mehr Aussichten, eine Nation zu verwüsten, als sie zu bereichern. . . .



#### Rußland, der Erbfeind der Türkei

eit Peter dem Großen, wird in der "Frantf. 8tg." ausgeführt, ist Ruhland zum

Crbfeinde der Türkei geworden. Der Bar, der Petersburg an der Oftsee begründete. arichtete zwar seine Blide zunächst gegen Norden, und die Plane, die über die standinavische Landbrude hinweg and offene Weltmeer strebten, sind seither nie gang aufgegeben worden. Aber natürliche und geschichtliche Voraussekungen führten bazu, daß die ruffische Ausbehnung schneller und entschlossener gegen Süben fortschritt. Standinavien leistete schon burch feine Bobengestalt, aber auch burch bie germanische Bevollerung einen Biberftanb. ben Rufland bisher nie gang brechen tonnte. Der Guben lodte auch beshalb mehr, weil nach ber Verschmelzung ber Utraine mit bem grofruffischen Reich ein Ausgang ins Mittelmeer wertvoller icheinen mußte, als einer in die talte Bone des Atlantischen Ozeans. Im Bewußtscin weiter Kreise bes russischen Volles war bas Streben nach Konstantinopel, das als lettes Biel ber Ausbehnung nach Guben erschien, auch mit bem Glang einer romantischen, religios und geschichtlich begründeten Groftat umwoben, zu dem bas "heilige Rufland" nach der Lehre seiner Rirche berufen sein follte. Die leitenben Politiker Ruflands haben sich gewif niemals von dem "goldenen Rreug auf der Aja Sophia" blenden laffen, aber fie nutten die Stimmung ihres Boltes geschidt aus, um fich bann, wenn fie es brauchen tonnten, von ber Stimme ber Öffentlicteit drängen zu lassen. Daß es sich nicht um eine leichte Aufgabe handelte, daß vielleicht Zahrhunderte barüber vergeben wurden, bas war ichon Beter bem Großen flar, ber trog feiner großen Unternehmungen im Norben den Blid niemals vom Schwarzen Meere wandte. Man bat später ein "Testament" verbreitet, worin der erste "Imperator" Ruflands seinen Nachfolgern als ihre geschichtliche Aufgabe die Eroberung von Indien, Persien und der Eartei empfiehlt: bie geschickte Fälschung hat jedenfalls die Absichten, die im 18. Zahrhundert in Betersburg berrichten, richtig erkannt und verwertet.

Peter der Große hatte selber freilich tein Glud gegen die Türten. Er fand bei seinem Regierungsantritt schon Asow in russischem Besitze vor, wo sich ein Stützpunkt zu weitern Unternehmungen gegen die Türtei bilden ließ. An Flottenplänen sehlte es dem rührigen Baren auch in diesem Meere nicht. Aber alles nahm ein Ende, als er 1711 bei Asow mit einem kleinen Heere von den Türten umzingelt wurde und sich aus der unvermeiblichen Gesangenschaft

2.2

x:

-

:: ::

æż

:::

1

:4:

: ت:

لينت

:: 5

: 22

بتب

:17

100

ni.

بستة

-

کا ف

==

55

يمي

متبب

بىي تىد:

5C.

, **;** 

م

Œ

مين

متنه

•

ŗť

befreien mußte. Es gelang ihm nur durch Bestechung des Großwesirs, Muhammed Baltabschi, der freilich für die Pforte auch den Besit Asows erhandelte, um den bösen Schein haldwegs zu vermeiden. Die Bestechung fremder Würdenträger war damals nichts Ungewöhnliches; das polnische Reich ist durch dieses von Petersburg stets in größtem Umfange geübte Mittel nicht zum mindesten dem Untergang nahegebracht worden. Noch in den letzten Jahren wiederholte sich ein ähnliches Schauspiel in Persien, wo nun freilich das erwachende Nationalgesühl die unmoralischen Eroberungen Ruhlands mit einem Schaus über den Hausen werfen tann. Die Türtei, die 1711 von ihren ersten Beamten verraten wurde, hat dies teuer bezahlt. Zunächst freilich war Ruhland mit der großen Aufgade der Zertrümmerung Polens vollauf beschäftigt Es sand zwar in den dreißiger Jahren einen Anlah, um Asow wiederzuerobern und die türtische Festung Chotin am Onjestr zu besehen. Gleichzeitig drangen russischer Truppen auch zum erstenmal in die Krim ein, wo damals noch ein der Türkei nur halbunterworfener Khan herrschte. Im Frieden von Belgrad (1739) behielt aber Ruhland nur Asow, so daß der Besühstand. wieder hergestellt war, der vor Beters des Großen Herrschaft bestanden batte.

Raum drei Zahrzehnte später aber kam es unter Ratharina II. zu einem neuen russischtürtischen Arieg, belien Ursachen in ber Aurcht ber Bforte por einer Bernichtung Bolens lagen. die in Konstantinopel wegen des bedrohlichen Zuwachses an russischer Macht mit Unbehagen gesehen wurde, nicht minder aber auch in dem steigenden Bestreben Ruklands, sich die Unaufriedenheit der driftlichen Baltanvoller gegen ibre turtifchen Berricher junute ju gieben. Das ganze Rabrbundert ist eine ununterbrochene Rette von Umtrieben, bei benen namentlich die halb unabhängigen geistlichen Berren von Montenegro sich stets wieder, freilich nur gegen gutes Geld, ben Ruffen zur Berfügung stellten. 1768 brach ber Rrieg aus. Rufland zerftorte bei Cidesme, wo biefer Cage englische und frangolische Rriegeschiffe zwei turtische Dampfer persentten, die ganze türtische Flotte, die poliständig überrumpelt wurde, und drang dann in bie Rrim ein. Der Rrieg murbe von beiben Seiten ohne großen Rachbrud geführt, bie 1772 in Butarest Friedensverbandlungen eingeleitet wurden, die aber junachst erfolglos blieben. Die Ruffen griffen zu bem icon mehrmals bewährten Mittel, in ber Turtei eine Reibe von Aufständen zu erregen, die der Pforte schwere Berlegenheiten bereiteten, weil fie ihre Truppen gegen Rufland tongentriert batte. Sie mufte fic baber 1774 gum Friedensschluf bequemen, ber in Rutichut Rainarbice zustande tam. Rufland behielt von den befetten Gebieten Tagantog, Renitale, Rertic und Rinburn, jo dak das Ajowiche Meer zu einem ruffischen See wurde und die Nordwestluste bes Schwarzen Meeres unter ruffische Kontrolle tam. In den Meerengen und in allen türtischen Safen wurde ben Russen freie Schiffahrt zugestanden. Weit bedeutsamer als diese Zugeständnisse war die den Türken abgezwungene Anertennung ber "Unabhängigteit" bes Rhantums ber Rrim. Ratharina ließ über bie wirlliche Bebeutung biefer staatsrechtlichen Stellung ben Rhan nicht lange im Zweifel; schon nach neun Sabren aog sie sein Gebiet ein, ohne daß die Türkei es gewaat batte, anders als durch diplomatische Noten Einspruch zu erheben.

Die Plane Ratharinas II. gingen klar und bestimmt auf die Zertrummerung des osmanischen Reiches aus. Ihr Ratgeber Potemkin hatte sie in halb mystische, halb sehr reale Bahnen hineingetrieden, die, wie die Zarin selber erklärte, zur Gründung eines griechischen Raisertums in Byzanz führen sollten, dessen Ehron einer der jüngeren russischen Grohfürsten einnehmen sollte. Die Einverleidung der Rrim bedeutete nur den ersten Schritt zur Verwirtlichung dieses Gedantens, den die Pforte genau kannte. Als bald darauf Russand ein anderes Reich an sich brachte, dessen Besit die militärische Stellung gegenüber der Türtei ungemein verbesserte, war eine aktive Verteidigung unvermeidlich. Das Königreich Georgien und die übrigen christischen Staaten der kautasischen Arier, die allein im Orient den Tataren und Türken widerstanden hatten, waren durch die ewigen Kriege mit der Türkei und Persien und durch innere Streitigkeiten, die von Russand aus künstlich geschürt wurden, derart wehrlos geworden,

baß 1783 ber König von Georgien teinen anbern Ausweg mehr sah, als seinem Throne zu entsagen und das Reich der russischen Zarin anzuvertrauen. Vier Jahre später (1787) erklärte die Türtei den Krieg. Suworow schlug aber ihre Heere in Europa. Troz der Bermittelung Friedrichs des Großen, der damals schon den Bestand der Türkei als notwendiges Gegengewicht gegen die wachsende Macht Austands erkannte, mußte die Pforte im Frieden von Jassp 1792 an Austand den letzten Rest ihrer Besitzungen am Norduser des Schwarzen Meeres abtreten, das Land zwischen Onzestr und Bug.

Die Wirren, die der französischen Revolution in Europa solgten, lentten zunächst Außlands Blide vom nahen Osten ab, so daß die Türtei einige Jahre Ruhe hatte. Aber schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts benutzte die russische Diplomatie die europäischen Berwicklungen, die Österreich start beschäftigten. Jum ersten Male traten die Serben im heutigen Königreich auf den Plan; 1804 erhob sich Kara Georg, der Stammvater der jetzigen serbischen Dynastie, gegen die türtische Hertschaft. Rußland, das von jeher in Montenegro die Bergserben aufgewiegelt hatte, sörderte sofort auch die Ausstalischen an der Donau. Es geschah dies so offen, daß es darob 1806 zu einem neuen russischen Kriege tam, dei dem Rußland wiederum die inneren Wirren der Türtei mehr zustatten tammen, als die militärischen Ersolge. Immerhin drangen russische Eruppen die über die Donau vor. Sechs Jahre dauerte der Kriegezustand, die 1812, turz vor dem Einbruch Napoleons, der Rußlands ganze Ausmertsamteit ersorderte, der Friede von Butarest zustande tam, der den Pruth als Grenze sessischen Aussien Bessachen auslieserte, das sie zunächst dies 1856 und dann wieder seit 1878 innehatten; 22 Jahre lang gehörte dieses Gebiet zu Rumänien, das es nach dem Berliner Rongreß den Russen lassen lassen und des Podrudsche erhielt.

Nach den napoleonischen Feldzügen war Rußland schwer erschöpft. Auch trug Alexander I. unter bem Ginfluß ber Ibeen, bie in ber "Beiligen Allians" vertörpert waren und bie Metternich geschidt im Interesse ber ofterreichischen Politit auszunüten verstand, lange Beit Bebenten, ben Besigstand bes Sultans, ber ein Berricher "von Gottes Gnaden" war wie die übrigen, burch die funstliche Förderung und Erregung von Revolutionen zu erschüttern, deren Rückwirtung sich doch auch in den driftlichen Staaten Europas fühlbar machen konnte. Dieser Gottesfriede dauerte aber nicht lange. Schon 1826 zwang Rukland die Pforte, im Vertrage von Atjerman ihr eine Art von Schukhoheit über die orthodoxen Christen des ganzen Osmanenreiches zu gewähren und am Oftufer des Schwarzen Meeres einige feste Plate auszuliefern. Die Türkei zögerte aber mit ber Erfüllung biefes Bertrages. Die wachsenden Unruben in Griedenland gaben ber ruffifchen Regierung inzwifchen immer neue Borwande zu Eingriffen in die Hoheitsrechte der Türkei, so daß 1828 die Beziehungen ganz unerträglich wurden. Ende April brach ber Krieg aus. Auf zwei Kriegsschauplaten wurde die Türkei geschlagen, obwohl ihr Wiberstand diesmal weit schwerer zu überwinden war als in den früheren Kriegen. In Europa brachen die Russen zunächst in die Dobrubscha ein, besetzten am 17. Juni Braila und wandten sich dann gegen Schumla und Barna, wo starte Truppenteile zur See herangeschafft wurden. Am 10. Ottober 1828 fiel Barna. Der Winterfeldzug brachte aber bem russischen Beere, das an Epidemien litt und Zufuhrschwierigkeiten hatte, keine Erfolge, obwohl der energische Diebitsch den Oberbefehl übernahm. Erst im Frühjahr konnten wieder größere Operationen aufgenommen werben; Enbe Zuni fiel Gilistria unb am 20. August 1829 auch Abrianopel in die Bande Diebitsche, der mit einem großen Beere den Baltan überschritten hatte. In Asien war es schon im Juli 1828 bem russischen Oberbefehlshaber Pastiewitsch gelungen, Rars zu erstürmen, später nahm er Boti an ber Ruste bes Schwarzen Meeres ein. Im Sommer 1829 eroberte er Erzerum und brang barüber binaus bis nach Sumusch Chane vor, das etwa balbwegs zwischen Erzerum und Trapezunt liegt. Die Pforte mukte Frieden schließen. Am 14. September 1829 lieferte fie in Abrianopel wichtige Teile ihrer transtautafischen Besitzungen (Anapa und Achalzich) an die Russen aus, die hier gleichzeitig ihr Gebiet

auf Rosten Persiens erweiterten. Die Donausürstentümer, als deren Protektor Rußland aufgetreten war, wurden fast ganz unabhängig. Wenige Jahre später kam Rußland in die eigentümliche Lage, die Pforte gegen einen ausständischen Sakrapen zu unterstühen. Mehemed Ali Pascha, der das Zeug zum Gründer eines orientalischen Großreiches zu haben schien, war der russischen Regierung nicht weniger unangenehm als der Pforte. Sie mußte um seden Preis einen starten Hern am Bosporus verhindern und half daher den Türken, den gefährlichen Usurpator niederzuschlagen.

Die nächsten Rabrzebnte brachten eine langere Waffenrube. Erst als 1852 Österreich-Ungarn und Frankreich von der Pforte Zugeständnisse für den Schutz der lateinischen Christen im Orient, namentlich auch im Heiligen Lande, erhielten, rüftete Rukland wieder gegen die Türkei, um ein Protektorat über alle Orthodoren in der Türkei, das heißt über den größten Teil ber driftlicen Untertanen ber Pforte zu fordern. 2m 2. März 1853 wurde diese Forderung in einer für die Bforte demütigenden Weise amtlich erhoben und natürlich abgelehnt. Kurz darauf erfolgte die Kriegserklärung und im Auli drang Rukland in die Oonaufürstentümer ein. Die Türkei war aber in biesem Kriege nicht allein, da die Westmächte fast noch mehr als die Pforte baran interessiert waren, die russische Abermacht nicht erbrückend werden zu lassen. Am Ottober fuhr daber eine englisch-französische Flotte in den Bosporus ein, aber erst im März 1854 tam es zum offenen Krieg Frantreichs und Englands, die mit der Türtei verbündet waren, gegen Rufland. Bon bem Hauptkriegoschauplat hat bieser Feldzug ben Namen Krimkrieg erhalten, obwohl auch in Kleinasien, wo die Russen mit gewaltigen Unstrengungen die Rapitulation von Kars erzielten und in der Oftsee getämpft wurde. In der Krim konzentrierte sich ber Angriff ber Verbundeten, benen fich noch Sardinien anschloß, auf Sewastopol, bas am 10. September 1855 von ben Russen, Die es nicht langer verteidigen konnten, geräumt wurbe. Im Pariser Frieden mußte Rugland einen Teil Bessarbiens herausgeben, der aber nicht der Türkei, sondern ben Moldaufürstentumern ausgehandigt wurde. Das Schwarze Meer wurde neutralifiert, Rukland verpflichtete sich, auf ihm teine Kriegsflotte mehr zu unterhalten, Um die Türkei zu entschädigen, verpflichteten sich die beim Friedensschluß beteiligten Mächte, ihre "Unabhängigkeit und territoriale Integrität" zu gewährleisten. Zum erstenmal trat hier dicse Formel auf, die nach den Erfahrungen der lekten Baltantriege wie Hohn und Spott tlingt.

Nach dem Krimfriege wandte Rufland seine Hauptfraft gegen den fernen Often, doch war es auch in Zentralasien und im Rautasus, wo der große Aufstand der Bergvölter unter Schample Führung einen langen Feldzug notig machte, start beschäftigt. Doch verlor es teine Gelegenheit, um seine nur aufgeschobenen Ansprüche an die Türkei zu betonen. In den sechziger Aabren unterstükte es die aufständischen Kreter. Während des Deutsch-Französischen Krieges bob es eigenmächtig die einschränkenden Bestimmungen des Kriedens von Baris über die Kriegsflotten im Schwarzen Meer auf. Um die Mitte der siedziger Zahre fühlte es sich wieder start genug, um gegen die Eürtei vorzugeben. Der Aufstand in Bosnien, der 1875 ausbrach, und der Krieg, den ein Jahr später die beiden serbischen Glaaten ihrem nominellen Oberherrn, dem Sultan erklärten, gab der Betersburger Regierung den Anlak, sich zum Schukherrn aller Slawen zu proflamieren. Gie forberte bie Unternehmungen ber Gerben gang offen und rettete die beiben Staaten vor völliger Bernichtung. Der Zar schien den Krieg vermeiben zu wollen, er ließ sich aber von der Öffentlichkeit, die von den Führern des Panslawismus aufgeheht war, nicht ungern treiben. Als die monatelang forgfältig burchgeführten Kriegsvorbereitungen abgeschlossen waren, brach Rugland am 24. April 1877 die Beziehungen zur Pforte ab. Der Feldzug, der sofort begann, spielte sich, wie schon frühere russisch-turtische Ariege, auf zwei Shauplagen ab. Schon am Tage ber Rriegsertlarung ructen bie Aussen in Armenien ein und umichloffen Unfang Juni die Festung Rars. Die Türken bedrobten aber die rufsische Ruste so erfolgreich, daß die Russen ihre Operationen abbrachen und erst später die Belagerung von 24 Der Türmer XVII, 5

Digitized by Google

346 "Cht öfterreichich !"

Kars wieder aufnebmen konnten, die am 18. November nach einem unter furchtbaren Berlusten durchgesekten Sturmangriff zum Falle der Festung führte. Erzerum, gegen das sich sodann die ruffifce Macht wandte, hielt ftand, mukte aber nach dem Vertrage von San Stefano zeitweife ausgeliefert werben. Noch gröhere Rämpfe entwickelten sich auf dem Baltan, wo die Ruffen den Übergang über den Schiptapaß erzwangen, dann aber gegen den helbenmürigen Osman Bascha brei Monate lang Blewna vergeblich belegerten, bis die Rumänen, beren bamaliger Fürst und späterer Rönig Carol die Führung übernahm, durch ihre Waffenhilfe die Entscheibung brachten. Blewna fiel am 10. Dezember 1877, worauf auch Gerbien ber Turtei ben Rrieg ertlärte. Sie mußte Abrianopel räumen, und die Ruffen tonnten bis in die Rabe Ronftantinopels porbringen, wo fie am 3. Marg 1878 ben Frieben von San Stefano erzwangen, ber bann auf dem Berliner Rongreß einer Durchsicht unterzogen wurde. Die Beschlusse biefer biplomatischen Ronferenz, die im wesentlichen die Gestalt der Baltanstaaten auf drei Rabrzebnte festlegte, machten Rumanien, Serbien und Montenegro unabhängig und Bulgarien zu einem autonomen Tributärstaate der Türkei. England erhielt die Verwaltung von Enpern, Österreich-Ungarn biejenige pon Bosnien und ber Berzegowing. Aukland aber liek fic eine Kriegsentich abigung pon 800 Millionen Franken zusprechen, die natürlich von der Pforte nie bezahlt werben konnte: biese Forberung gab für die Betersburger Diplomatie eine Quelle beständiger Schitanen und Expressungen ab. Als unmittelbaren Ländergewinn exhielt Aufland die Gebiete von Rars, Arbaban und Batum, womit ibm die Schluffel nach Grokarmenien ausgeliefert waren, bas nunmehr nur noch von Erzerum verteibigt wird.

Die 36 Friedensjahre, die dis zum Ausbruch des neuen Orientkrieges seither verslossen, ind, hat Ruhland gut genüht. In ununterbrochener Wühlarbeit hat es sich die Balkanstaaten zu Vasallen zu machen gesucht; die Wirren der letten Balkankriege haben freilich ein gut Teil dieser Arbeit wieder zunichte gemacht. In Persien hat sich Ruhland nicht nur um des Vorstoßes zum warmen indischen Meere hin mit zäher Kraft langsam vorgedrängt, sondern auch mit der bewuhten Absicht, in Aserbeibschan sich die Basse Geschichte Persiens steht im letten Jahrzehnt unter dem Beichen der russischen. Die ganze Geschichte Persiens steht im letten Jahrzehnt unter dem Beichen der russischen. Die ganze Geschichte Persiens steht im letten Jahrzehnt unter dem Beichen der russischen Gewaltpolitik, die nun vor dem Ausammenbruch steht. Die Türkei hat längst erkennen müssen, dah seder weitere Machtzuwachs Ruhlands ihr verhängnisvoll werden müßte; sie hat in den letzten Monaten vor dem Kriege erlebt, dah Ruhland mit den Westmächten, die früher ihre Beschührer waren, gemeinsam vorging, um die militärische Stärtung des osmanischen Reichs zu verhindern, sie hat endlich die logische Schlußfolgerung gezogen, indem sie den ihr frech zugeworfenen Fehdehandschuh entschlossen größte Interesse hat, wird ihr im schweren Ramps treu zur Seite stehen.



#### "Scht österreichisch!"

erzerfrischende Schilberungen aus dem Tageduch eines verwundeten Offiziers
— er steht in einem Tiroler Regiment — hat der "Schwädische Merkur" in einem Grazer Blatt gefunden: Seit drei Tagen liegen wir im Schükengraden. Manchmal tauern, manchmal stehen, manchmal liegen wir. Es gibt nur einen Gedanken, wenn die Kugeln pfeisen. Und sie pfeisen sehr heftig, sehr zahlreich. Hunderte, Tausende. Mit ganzen Bogenketten von Rugeln ist der Boden gleichsam überspannt. Man liegt wie unter einem Gewölbe von blizenden Geschossen, die in knappen, knatternden Abständen einander folgen, die sich unaushörlich erneuern. Aus dem Ungewissen sie ins Ungewisse. Nur ab und zu, für den Bruchteil einer Sekunde, fährt drüben eine Russenmütze empor. Nehr nicht!

"Cat sfterreichlich!" 347

Und unsere Leute, Tivoler sind es, murren, daß sie nicht zielen und nicht schießen können, wenn sie nichts sehen. Es ist das Schlimmste an dieser Kriegstaktik, die uns das zähe und lethargische, so überaus geduldige Volk der Japaner aufgehalst hat: Man sieht den Ersolg nicht. Und meine Tivoler verlieren die Geduld. Sie wollen vor. Wir Offiziere haben alle Mühe, sie zurückzuhalten. Jeden Augenblick fragen sie: "Ich no net gnua? Gan mer no net?" Die Offiziere springen auf, sie eilen zum Regimentstommandeur und erbitten den Befehl: "Vor!" Einstweilen halten meine Leute den Schuß im Rohr zurück. Ihre Gesichter glühen. Auch drüben hat das Feuer nachgelassen. Wahrhaftig, es sieht so aus ... Hörbar rauscht das Blut. Da kommt der Befehl: "Stehen bleiben! Noch eine Stunde mindestens muß die Artillerie arbeiten."

Zett reift es dem Hochbuber-Sepp den Heinen Finger von der Linken. "Sakra", schreit ber Sepp und will, um gleich wieber zu feuern, die Wunde rasch mit seinem Taschentuch verbinben. Antiseptisch ist es gerade nicht geworben von Sterzing bis Rufland. "Bum Verbandsplat, marich!" Der Sepp schüttelt ben Ropf. Er versteht bas nicht, Geschichtenmacherei! Er ist entschieden bos auf mich. Und wenn er in einer Stunde nicht wiederum da ist, wenn er diese Stunde des Bajonettsturms nicht erlebt, werde ich das verantworten können? Gewost, es dauert teine Stunde mehr. Der Rolmbauer rechts von mir schmaucht seine Pfeife. Den ganzen Sag (und vielleicht auch die Nacht) hängt sie zwischen seinen Lippen. Eine schone Pfeise mit dem Andra Hofer auf dem Ropfe. Und just diese Pfeise sucht eine russische Rugel, just biese Pfeife schießt sie dem Kolmbauer von den Lippen, daß er zornwütig aufschreit: "Hahn is gnua! Hiagn gan mers an!" Und springt aus dem Graben. Die anderen ihm nach. Ach ruse: "Balt!" Aber es gibt tein Balten. Überall zuden die Bajonette aus den Schützengraben empor, ein Flimmern, ein Funkeln, unabsehbar über Stunden und Wegstunden. Und mit gezücktem Bajonett, mit schwingenbem Gewehrkolben seht bas Laufen ein, bas große Laufen gegen die feinblichen Schanzen. Dieses unaufhaltsame, unabsehbare Laufen von Hunderten und Causenden nach einem Biel, das in der Geschichte der Sieg von Krasnik beißt . . .

In das Dorf, in dem wir biwatierten, waren zwei deutsche Offiziere getommen. Practivolle Menschen sind diese Deutschen. Sie haben eine so feste Mannlichkeit. Alles, was fie tun, alles, was fie wollen, alles, was fie fagen, ift ganz. Ich ftand mit ihnen auf ber Strafe, die durch das endlose Dorf lief. Sie waren voll Bewunderung für unsere Leute. Der eine sagte: "Ihre Truppen machen alle Strapazen zuschanden. Bei 30 Prozent Verlust gilt fonst eine Cruppe als verloren. Da beist es sonst: Rette sich, wer kann! Ich aber habe bei Ahnen manches Bataillon gesehen, bas bei einem Berlust von 50 Prozent nicht nur festgestanden, Die Reris baben zu fturmen angefangen!" Der andere Deutsche lachte, bak man feine weißen, gesunden Sahne sah: "Echt östreichisch!" sagte er. Es gab mir vor Lust einen Stich ins Berg. Ach batte aufschreien, ich batte ben Mann umbalsen mögen. Und meine Stimme zitterte, als ich bervorstieß: "Wirklich? Echt östreichisch? Ist bas Ihr Ernst?" Erstaunt sab er mich an. Meine Erregtheit verblüffte ihn. Ich war ihm Aufklärung schuldig und fagte ihm: "Früher, bei uns in Wien, da hat man ,echt östreichisch' gesagt, wenn ein Eisenbahnzug fünf Minuten Berspätung hatte. Man hat "echt östreichisch" gesagt, wenn ein Brief auf der Bost verloren ging. Ammer und überall hat man "echt östreichisch" gesagt, wenn es sich um eine Larbeit, eine Schlamperei ober eine Rückländigkeit handelte. Und jetzt sagen Sie es so! Denten Sie nur!" — Der Deutsche sah mich immer noch verwundert an. Er konnte ben Zubel, ber in mir war, nicht ganz begreifen. Rein Deutscher wird es können, benn er weiß nicht und wird es nie persteben, wie grauenbaft wir alle in den Zahren des Friedens unter unserem eigenen Kleinmut gelitten haben. Aber mit einer Ruhe und Beftimmtheit, die teinen Einspruch auftommen ließ, versicherte er: "Ran wird, echt östreichisch tunftig nur in diefem Sinne fagen!"



### **Rriegsliederbücher**

ie ursprünglichste Kraft, die den Menschen zum Singen führte, war ein Drang, sich Luft zu machen. Empfindungen irgendwelcher Art, sei es Freude, sei es Leid, füllten diesen Organismus Mensch derartig an, daß er ihnen ein Bentil öffnen mußte und so aus dem ihm natürlichen Trägheitszussaussaussaussaus geriet. Darin, daß diese Tätigkeit nicht von den Notwendigkeiten des Daseins erzwungen wird, sondern aus einem Aberschuß an Ledensfülle hervorgeht, unterscheidet sich die Kunst von den anderen Ledensoffendarungen des Menschen. Das soziale Bedürfnis als Berlangen, sich mitzuteiten, sich durch die Hinzunahme der Kräfte anderer zu verstärten, machte auch für diese Ausdrüche des gehäusten Innenledens eine ordnende Kraft nötig. Sie dot sich im Rhythmus. Daß der Menschente, wie dieser Khythmus auch imstande war, ihm die Zwangstätigkeit durch seine ordnende Kraft zu erleichtern, daß er sich darum auch die Arbeit rhythmisierte und als Mittel dazu meist den Gesang benutze, dürste auf einer späteren Stuse liegen. Aber ich glaube, beide Tatschen sind Ursachen sur die Frühzeitigkeit des Kriegsliedes.

Der Rampf, den sogar in seiner tragsschesten Form die Bibel nicht umsonst unrer die ersten Erlednisse der Menscheit stellt, ist so alt, wie die Menscheit selbst. Dieser Rampf aber bedingt eine solche Anspannung der ganzen Empfindungstraft und vor der auslösenden Sat eine solche Hochspannung alles Seelischen, daß wir hier jene natürlichsten Grundlagen, aus denen das Singen oder Schreien notwendigerweise herausdricht, sofort erkennen. Sodald aber sich nun mehrere an diesem Rampse beteiligen, mit den gleichen Zielen, wobei also eine ordnende Kraft notwendig wird, kann es nichts Bessers zur Ahythmisserung der körperlichen Bewegungen und zur gleichen Einstellung des geistigen Empfindens aller geben. Danach wird man sich nicht wundern, daß das Kriegslied sich bei allen Naturvölkern sindet und in allen Literaturen unserer Kulturvölker schon auf den Ansangsseiten steht.

In ganz hervorragendem Mage trifft das für unsere deutsche Literatur zu, was ja auch gang bem hervorragenden Rriegertum unseres Bolles entspricht. Alle romifchen Schriftfteller, die über germanisches Leben berichten, betonen diese Kriegsgesänge, in denen wir deutlich die verichiebenften Abarten ertennen, pom ficher mehr lyrifchen Liebe, bas im beimifchen Lager erklang (Claudius Civilis), über das Spottlied, das böbnisch den Feind berausforderte, bis zum schauerlichen Barbitus, mit dem sich die Krieger in die feinblichen Schlachtreihen stürzten. Wie prachtvoll wirtt bann die Gestalt des Königs Ludwig, der singend seinen Kriegern in die Schlacht vorangieht. Wie ber behre Sanger im Ariegertreis ber altgermanischen Zeit nirgenbs fehlt, so auch nicht der Spielmann bei der Ritterschaft. Daß auch er nicht bloß unterhaltsamer Gauller ift, zeigt Volters geabelte Rühnheit, die an Chels blutigem Hofe ben Burgunden den Totenreigen spielt. Und so gleichartig bas Leben in ben ritterlichen Schichten aller mittelalterlichen Rulturvöller ift, bei ben Deutschen muß bas Singen doch noch besonders geubt worden sein, wie aus dem Briefe eines Begleiters des heiligen Bernhard auf dessen Areuzzugspredigten hervorgeht, in dem dieser schreibt: "Alls wir die deutschen Gegenden verlassen hatten, hörte euer Gefang "Chrift uns genabe" auf, unb niemand war da, ber zu Gott gefungen batte."

Welch breiten Raum das Kriegslied im alten deutschen Volksliede auch in den besonderen Abarten des Landsknechtsliedes und des historischen Liedes einnimmt, braucht nur erwähnt zu werden, und das letzte richtige deutsche Volkslied, der "Prinz Eugen", ist auch ein Kriegslied. Die neuerwachte deutsche Kunstlyrit bringt dann auch, befruchtet durch die Kriege Friedrichs des Großen, unter den ersten lebensfähigen Gebilden einige Kriegslieder hervor, die dei dem Freiheitsringen 1813 sich zu einer der charakteristischen Erscheinungen der neue-

Rriegolieberbücher 349

ren beutschen Literatur entwidelten. Gerade das deutsche Kriegslied, wie es sich im neunzehnten Jahrhundert entwickelt hat, steht in der gesamten Weltsiteratur einzig da. Auch die französische Literatur, die im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert eine große Fülle von Kriegsliedern ausweist, hat ihm nichts Gleichwertiges an die Seite zu sehen, da Berangers Dichtung einen wesentlich anderen Charakter hat. Daß im englischen Söldnerheere sich diese Arc Kriegslyrik, die dem ganzen Bolte gehört, nicht ausdilden konnte, versteht sich von selbst; Rudyard Kiplings "Kasernenlieder" suchten dem Mangel abzuhelsen; sie verdanken ihre Berühmtheit aber mehr ihren erotischen Reizen, als volkstümlicher Sesangekraft und haben dementsprechend auch ihre Verbreitung nicht in den eigentlichen Soldatenkreisen.

Alles das hat nicht jenen Liedharakter, der so deutsch ist, daß die Franzosen das Wort "Lied" in ihre Sprache übernehmen mußten, weil sie selber fühlten, daß ihr Wort "chanson" nicht dem Wesen entsprach. Soweit man aus den vom Kriegsschauplat herkommenden Berichten herauslesen kann, hat die "chanson" im schlechten Sinne in den letzten Jahrzehnten den französischen Boltsgesang viel schlimmer verdorben, als es unseren Gassenhauern roher und sentimentaler Art gelungen ist. Es gehört ja zu den überraschenbsten Erlebnissen, die uns die Kriegszeit gedracht hat, wie dieses ganze seichte Operetten- und Possengesklingel, das in den letzten Jahrzehnten jedem wahren Musik- und Volksfreunde ein Greuel war, sast plötzlich von uns abgefallen ist, und wie das ganze Volk, voran unsere Soldaten, ihre Zuslucht beim lieben alten deutschen Liede gesucht und gefunden haben.

Ja, sie haben sie gefunden. Aus Feindes Mund ift es schon vielfach bezeugt, wie eigenartig auf die Gegner das Singen unserer Truppen beim Bereinziehen in eroberte Städte. auf bem Maric burd Keinbesland, aber auch im Schukengraben wirtt. Und ein besonders schönes Beispiel, bas mir einer ber Auslandsberichterstatter erzählte, die im Ottober die deutschen Rampflinien im Westen aufsuchen durften, mag hier bezeugen, wie das deutsche Lied für unsere Rämpfer ein Stud Leben geworden ist. Es war zu Thiaucourt, demielben, wo por- und nachber erbitterte Rampfe stattgefunden baben. Ein rheinisches Regiment, bas in ben Tagen porber dauernd in barten Rämpfen gelegen hatte, war zur Erholung zurückgenommen. Und wo rheinische Aungens sind, da muß doch gesungen werben. Aber was diese Braven sich geleistet hatten, geht boch über alle Erwartungen weit hinaus. Noch braugen in der Rampflinie, ale fie in ben Schutengraben vergraben lagen, hatten fie fich fur eine folche Rubeftunde vorbereitet. Ein musikfreudiger Lehrer hatte auch als Reservemann seinen heimischen Dirigentenberuf nicht entbebren mögen und batte sich in ben Schükengräben stimmbegabte Rameraben herausgesucht, zu benen er sich nun in ben Rampfpausen heranpurschte, um mit ihnen bie Stimmen einzustubieren: Lenor und Bak, je nachdem, vierstimmige Männerchöre mukten es schon sein. Und nun war es der Abend des Rubetages geworden. Da füllte sich die Riche von Chiaucourt bis auf ben letten Plat mit Rriegern. Nicht gang bis auf ben letten Plat. Auch das kleine Häuflein der Journalisten war dabei, und zulett schlich sich auch eine schwarzgelleibete Frangofin mit zwei Kindern bazu. Droben aber auf ber Orgelempore hatte ber Männerchor Plak genommen, und nun erklang es feierlich von broben herab: "Das ist ber Tag des Herrn". Dann: "Am Rhein, am schönen Rhein muß meine Beimat sein" und zulett: "Morgenrot", bas Lied vom frühen Cob.

"Es ist kein Auge troden geblieben," berichtete ber Erzähler, "und noch lange nachher konnte keiner von uns ein Wort hervorbringen." Ja, Gott, Baterland, die liebe Heimat und das ruhige Sterben in früher Jugendzeit, das ist immer der Inhalt des deutschen Kriegsliedes gewesen. Eins freilich gehört noch dazu: der Sang von Liebe und vom Wein. Und auch der hat nicht gesehlt, denn nachher, als sie aus der Kirche draußen waren, stellte sich die Sängerschar auf der Freitreppe auf, und hinaus in den Abend und dann weiterhin durch die Nacht erschollen träftige fröhliche rheinische Weisen. Ja, so sind nun einmal die deutschen Barbaren.



350 Artegolieberbücher

Mit diesem Barbarentum steht es auch im Einklang, daß im Auftrage des preußischen Rultusministeriums vom Ausschuß für das taiserliche Volksliederbuch jeht ein Ariegsliederbuch für das deutsche Beer 1914 herausgebracht worden ist. Das im Verlag von Cromiksch & Sohn, Berlin, erschienene schmude Hetthen wiegt dreiundzwanzig Gramm (man tann es also jedem Feldpositrief beilegen) und tostet einzeln 15 R, von zwanzig Stüd ab nur noch 10 R. Es sind sofort über eine halbe Million dem Heer nachgeschicht worden.

Ich habe seit Jahren für die Schöpfung eines amtlichen Soldatenlieberbuches seworben, bin auch im Türmer wiederholt dafür eingetreten, weil ich in einem solchen Liederbüchlein einmal den besten Widerstand gegen das Eindringen der üblen Sassenhauer, dann aber weit darüber hinaus ein schier unvergleichliches Verbreitungsmittel für gute Musit ertenne. Hätte man dieser Anrequng, die mir aus militärischen Kreisen eine Fülle von Zustimmungen eingetragen hat, früher nachgegeben, so wären unsere Truppen in dieser Hinsicht vorzüglich ausgerüstet gewesen, und man hätte jeht dann eher daran denten tönnen, ihnen manches Neue, gerade für unsere Tage Passend zuzussühren. Ich glaube, das in Friedenzzeiten entstandene Soldatenbüchlein hätte dann auch nicht auf die Noten verzichtet. Von den zweiundfünfzig Liedern, deren Texte das Kriegsliederbuch verzeichnet, dürste doch wenigstens ein Orittel den meisten Soldaten in der Melodie nicht so bekannt sein, daß sie sie gleich mitsingen könnten. Die hinzugefügten Noten aber sind auch für den Notenuntundigen ein Hissmittel, wenigstens eine Unterstützung des Gedächtnisses.

Aber die Auswahl läßt sich natürlich streiten, und gerade deshald wollen wir es hier nicht tun. Denn wenn aus einer nach Tausenden zählenden Fülle ein halbes Hundert herausgegriffen werden soll, ist es beinad ein Lotteriespiel. Bon den wirklich beliedten Soldatenliedern sehlt wohl teines. Es ist ja klar, daß gerade einer amklichen Veröffentlichung viele Fessen angelegt sind, daß man vor allem nicht lange Versuche machen kann. Wir wollen jedenfalls uns herzlich freuen, daß man jekt im Kriege so rasch nachgeholt hat, was in langer Friedenzeit versäumt wurde, und hossen, daß für die Zukunst das Soldatenliederbuch zu einer ständigen Einrichtung werden wird. Gerade der jekige Krieg wird eine vorzügliche Prodezeit für die Lebensfähigkeit älterer und neuerer Lieder sein.

Zawohl, auch neuerer. Gerabe barum sind die Unternehmungen sehr zu begrüßen, bie von privater Seite ausgeben und die gefteigerte Singeluft unferes Arieasbeeres nicht nur für die altbekannten Lieder, sondern auch für ältere unbekannte und Neuschöpfungen auszunuzen streben. Da erscheint mir als wertvollstes Unternehmen eine auch äußerlich sehr gut geratene Sammlung von kleinen Heften, die Eugen Diederichs in Zena unter bem Sammeltitel "Ariegslieder fürs deutsche Volt" mit Noten herausbringt. Hier tostet das Heftchen 25 A, und es find bis jest ihrer vier erfcienen. Das erfte unter bem Titel "Empor, mein Bolt! Arlegslieder aus unseren Sagen mit neuen Welsen" enthält siedzehn Rompositionen zu Gedicken, die fast ausnahmslos erst durch diesen Krieg hervorgerusen worden sind. Cert und Beisen sind also vom Augenblid gezeugt und von der ersten Begekterung geboren. Eine lange Wartezeit ber Reife war ihnen nicht veraönnt. Ihre Lebensfähigseit werden diese Lieber erst zu beweisen haben. Der namenlos gebliebene Romponist, in bem ich einen auch unseren Lefern wohlbetannten Musiter vermute, besikt entschieben die Sabe ber voltstumlichen, leicht ins Gebor fallenden und auch in der Einstimmiateit lebensfahigen Melodie. Am Abnihmus benkt er vielleicht nicht genug an bas Singen während des Marsches, für das einerseits gute Atempaufen notwenbig, andererseits gebehnte Tone recht schwierig sind. Mit ben letteren wiffen fich die Goldaten ia zu helfen, wie ein Blid auf die von ihnen vollzocene Ummobelung von Boltsweifen zeigt. Bon ben Gebichten icheint mir nur "Der beilige Reiter" (Rr. 9) gar nicht am Plate; ich welk nicht, was unfere Golbaten damit anfangen sollen. Als Befipiel gebe ich das "Narschlied" (Nr. 12), das mir recht viel Aussicht auf die Liebe unserer Truppen zu haben scheint. 1

Rriegslieberbücher 351



Der Raiser sprach's und ballt die Faust, Und uns judt's in den Pfoten: Die Rasselbande wird gezaust, Sie wird gezaust nach Noten. Wir wollen die Entente cordiale Mit rotem Saft betuschen, Da werden sie, wie allemal, Da werden sie schon kuschen! Der lette Vers, doch den singt schnell, Weil schon die Kugeln zischen!
Bums, hat die Sippschaft eins aus Fell
Und tann das Maul sich wischen!
Die ganze Welt gudt bibbernd zu
Und tippt aus den Galoschen —
Na, Majestät, was sagste nu?
Sie sind bereits verdroschen!

Einen ganz anderen Charatter trägt das zweite Heftchen: "Ein Hähnlein woll'n wir rupfen. Neue Kriegslieder nach alten Texten und Weisen". Hermann Felix Wirth, der durch seine Forschungen auf dem Gebiet des niederländischen Volksliedes auch weiteren Kreisen bekannt ist, hat es herausgegeden. Diese neunzehn Stüde, die zumeist zweistimmig, in mehreren Fällen aber auch vierstimmig dargeboten werden, sind durchweg sehr wertvoll. Hermann Wirth hat bald in den Text umdichtend und neugestaltend eingegriffen, dald in die Melodie. Auch wo er geradezu neu geschaffen hat, hat er dazu exprodies Material verwertet. Er erreicht so durchweg, was der alte Peter Abraham Schulz als Hauptsorderung sur ein volkstümliches Liederschaffen ausgestellt hat, nämlich daß einem die Melodie von vornherein halb vertraut vortommen muß. So ist es Wirth gelungen, ältere Lieder den neussen Ereignissen dienstdar zu machen, ohne daß er das in der Blütezeit des Volksliedes beliebte Versahren, auf eine bekannte Weise einen neuen Text zu bichten, einsach übernommen hätte. Er behält nur

genug halb und ganz Vertrautes bei, um sofort eine Grundlage zu geben, auf der das Neue sich leicht einprägt. Ich glaube, daß gerade diese Hestichen im Felde sehr willtommen sein wird. Man sollte es vor allem an musitalisch erprobte Leute schiden, die dann schon weiter einstudieren werden. Ganz wundervolle Stüde hat Wirth aus dem reichen Schate des altniederländischen Volksliedes gehoden. Ich teile daraus ein "Dankgebet nach Schlacht und Sieg" mit, dessen Worte von Hermann Wirth herrühren, während die Melodie eine altniederländische Hymne um die Wende des siedzehnten Jahrhunderts ist, die von Wirth vierstimmig gesetzt wurde.



Rriegolieberbüchet 353

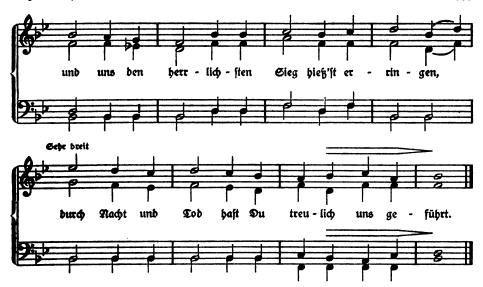

Das britte Beftchen: "Wohlauf, Rameraden! Goldatenlieder jum beiligen Rrieg", bringt nur alte betannte Melodien und zumeist auch die alten vertrauten Texte. Eine betrachtliche Babl von Certen ist allerdings auch neu, ben alten Weisen unterlegt. Und ba ware mir lieb gewesen, wenn man etwas weiter gegangen ware. Mir ist unbegreiflich, daß für Ratl Loewes "Fridericus Rex", ber jest so außerorbentlich beliebt geworben ist, noch nicht eine passende Umbichtung geschaffen wurde, in der die Namen und die politische Lage den beutigen Berhältnissen angepakt würden. Es geht heute einfach nicht an, daß man etwas gegen bie Ofterreicher fingt, und mit ben meiften alten Namen weiß ber einfache Golbat von beute auch nichts anzufangen, denn bekanntlich darf man geschichtliche Kenntnisse niemals boch veranschlagen. Roch weniger verstehe ich bas Berhalten bei Ar. 8, "Lille, du wunderschöne Stadt", das man aus dem großen Volksliederbuch von Ert-Böhme übernommen hat. In der erklarenden Bemerkung muh es nakurlich heißen: "Die Belagerung von Lille 1708" und nicht "1807". Da ist denn auch die Melodie des "Prinz Eugen"-Liedes sehr zutreffend, da Brinz Eugen ja ber Belagerer und Eroberer auch Lilles war. Aber es ist boch gang aussichtslos, unseren beutigen Truppen diese geschichtlichen Tatsachen lebendig zu machen. Dagegen ist ber Text als Ganges für ein Belagerungslied gang ausgezeichnet, und es ware bieses wertvolle Stud fo umzubichten gewesen, daß unsere Felbgrauen ihr eigenes Erlebnis darin geseben batten. Auf die "Jungfer Luttich" ist übrigens nach ber Prinz-Eugenius-Melodie solch neues Merbelied gedichter worden, das auch in dieses Heftchen Aufnahme gefunden hat (Ar. 20) und pon Ansgar Bollmann ftammt. Es ift fur unfere Beit febr daratteriftifc, bag biefer Dichter ein Benedittinerpater - mehrere Jahre Berausgeber ber "Gottesminne" - ift.

Das vierre Bandchen: "Deutscher Geist, verzage nicht! Vaterlandslieder aus großer Beit" hat mehr religiösen Charatter. Auch hier sind einige neue Stüde von Bausnern und Arnold Mendelssohn bazwischen, und froh begrüßen wir die Aufnahme der alten niederländischen Volkslieder von Abrianus Valerius 1597. Unter diesen steht auch das zum neuen deutschen Volksgesang gewordene "Wir treten zum Beten", leider nicht in der üblichen Wortsassung, sondern in der "wortgetreuen" Abertragung von R. Budde. Mag diese an sich noch so verdienstvoll sein, so ist es doch bedentlich, einer eingebürgerten Fassung mit solchen Anderungen den Weg zu verlegen. Es tommt doch gerade bei altem künstlerischen Volksgut weniger

354 Unfere Kriegsbilder

auf die Richtigkeit, als auf die Schonheir an. Um die erstere tummert sich das Bolt ohnehin nicht und andert ja doch nach seinem Belieben, ober besser nach einem inneren Zwang.

So wollen wir denn auch recht vielen unserer Dichter und Ausster, die das große Erleben dieser Zeit in Wort und Con sestzuhalten suchen, das Glück wünschen, daß sie vor diesem wenig zu beeinflussenden Volksinstinkte Gnade finden und daß das Volk ihre gern gebotenen Saben annehme und nach seiner Art weiter verwende. Erzwingen läßt sich hier nichts. Aber dafür sollen jene, die dazu imstande sind, sorgen, daß eine reiche Auswahl des Guten, was jeht geschafsen wird, zur Kenntnis unserer Braven im Felde gelange. Sie sind in diesem Falle die wirklich berusenen Richter.



### Unsere Kriegsbilder

ir haben diesen Kriegsjahrgang unseres Türmers mit einem Bismarcbilde Lubwig Fahrentrogs eröffnet, das in Antwort auf eine bange heimliche Frage versicherre: Er lebt noch! Wir wissen es heute alle mit stolzer Freude. Wie der dem besten Mark deutscher Erde entsprossene Sichwald ist er selbst ein Stüd deutsches Land geworden. Sieghaft und unvergänglich wie dieses. Dieser Gedanke kommt in Fahrentrogs Bilde ohne alle allegorische Beigabe überzeugend zum Ausdruck. So ist das Bild auch von unserer Leserschaft verstanden und mit Liede aufgenommen worden. Es dürzte darum manchem eine willtommen Kunde sein, daß der Türmerverlag (Greiner & Pfeisser in Stuttgart) von dem Bilde einen großen fardigen Lichtbruck hat herstellen lassen, der natürlich die Absichten des Künstlers viel treuer wiedergibt, als es in der kleineren Form im Türmer möglich war, und im besonderen Maße zum Wandschmuck sich eignet. (6 K.)

Dann bringt diese Beft, wie schon mehrere der vorangehenden, Bilder von Otto Soltau, bessen kraftvolles Schaffen wir den Türmerlesern schon früher nach den zwei Seiren eines eindringlichen Naturstudiums (XVI, 3) und tiesbohrender Phantastit (XIII, 5) nahegedracht haben. Seine Kriegsbilder zeugen von einem tiesen Erleden dieser herrlichen Zeit und sind in ihrer herzhaft zugreisenden Technik, die von wirklich gründlichem Können zeugt, edenso deutsch, wie in der Schlichteit und Tiese des Erledens. Wir freuen uns, unseren Lesern auch für die weiteren Beste noch Bilder dieses Künstlers in Aussicht stellen zu können. Schon jetzt hat unser Verlag eine Reihe von zwölz Posttarten hergestellt, unter denen vor allem auch die Soldatentöpse jedem Beschauer eine echte Freude bereiten werden. Gerade die Posttartenindustrie hat in dieser Kriegszeit uns viel Enttäuschung und Arger, oft genug auch schamvolle Entrüstung bereitet. Um so erfreulicher wird diese edle, terndeutsche Gabe sein.

Das vorliegende Heft bringt bann noch zwei der Köpfe sterbender Krieger von Andreas Schlüter (1662—1714). Bielleicht ist die furchtbare Seite des Krieges im Todesopfer des einzelnen niemals erschütternder dargestellt worden, als in diesen alle Stusen des Grausens darstellenden Köpfen, die als Schlußsteine der Fenster und Torbogen im Hose des Berliner Zeughauses dienen. Wenn jeht die Zeit kommt, in der wir Deutsche vor allem in deutscher Kunst unsere Erbauung suchen, wird das Schaffen des genialen Schlüter einer der köstlichsten Sewinne sein.





## Der Krieg

sicht burch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen ber Zeit entschieben, sonbern burch Blut und Gifen." Dies Wort, bas Bismard im Herbst 1862 in der Budgetkommission des preußi-Ichen Abgeordnetenhauses sprach, ist nicht nur gröblich mikverstanden worden, sondern bat ihm auch bis über bas Grab hinaus von gewissen Seiten ben Namen bes "Blut- und Gifenmenschen", des roben Gewaltmenschen, eingetragen. Zahrzehntelang hat sich Bismard bei ben verschiedensten Gelegenheiten gegen diese Unterstellung verwahrt. Seine Meinung sei gewesen: Legt eine möglichst starte militärische Rraft, also möglichst viel Blut und Eisen, in die Hand des Ronigs von Preugen, bann wiro er bie Politik machen konnen, die ihr wunscht; mit Reben und Schükenfesten und Liebern macht sie sich nicht, sie macht sich nur durch Blut und Eisen. "Beute", sagt Dr. A. Jacobi im "Schwäbischen Merkur", "ift die große Mehrzahl ber Deutschen in der Ertenntnis der politischen Dinge so vorgeschritten, daß sie auf solche einschränkende Erläuterung des Blut- und Eisen-Worts verzichtet. Wir wissen: nicht nur durch Macht, sonbern durch Kampf werden die großen Ziele errungen. Durch Rampf mußte vor hundert Jahren das fremde Boch abgeschüttelt, nur durch Rampf konnte die deutsche Sinheit vor fünfzig Rahren begründet werden. Die deutsche Raiserkrone, sollte sie echten Glanz und stählerne Festigkeit haben, mar nur auf bem Schlachtfelbe zu erringen.

Und was erstreben wir heute? Den Frieden für das Deutsche Reich, die Basis für eine friedliche Entwicklung; und dieser Friede soll zugleich der Friede Europas, der Friede der zivilisierten Welt sein. Auch dieses Ziel, das wissen wir heute, ist nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse zu erreichen, kein Jaager Friedenspalast kann es verdürgen, keine Schiedsgerichtsverträge und keine interparlamentarischen Konferenzen. Es wird nicht erreicht als Wunsch des Schwachen, nur als Forderung des Starken. Auch der Friede, soll er gesichert sein, muß durch Blut und Eisen aufgezwungen werden; seine böswilligen Störer und Störergenossenssenschen werden nicht durch Eide, Versprechungen und Verträge gebunden; die gelten denen immer nur für die anderen. Man soll aber

all die friedlichen Bemühungen um den Frieden nicht mit hochmutiger Aberlegenheit beiseite schieden. Sie haben die Gedanken geläutert und den Boden gelockert, Wegstrecken geebnet für ein neues großes Ziel. Gerade wie einst die theoretischen Bestrebungen um die deutsche Einheit, die im Nationalverein gipfelten. Wer möchte sie heute als nutslos aus der Geschichte streichen? Auch der größte Staatsmann schafft nichts Dauerndes mehr, wenn er sich nicht von den lebendigen Strömungen der Zeit tragen läßt. Fert unda nec regitur. Es bleibt noch genug für den großen einzelnen, dem Neuen, das die Zeit verlangt, die zureichenbste Gestalt zu geben.

356

Ein solches Zusammenwirken nicht durchaus harmonierender Kräfte läßt sich wohl bei allen bedeutenden und innerlich nachwirkenden Geschehnissen der Geschichte erweisen. Wenn ideale Ziele, die sich der Menschengeist gestellt, ihre geschichtliche Verwirklichung erhalten, geschieht es wohl nie auf den kristalkreinen Wegen, die dem Zdeal gebühren. Haben die Zdealisten (Utopisten, Schwärmer anfangs geheißen, auch Revolutionäre) den Gedanten der Reise entgegengebracht, dann bemächtigt sich seiner eine politisch organissierte Macht, um aus der Theorie Praxis werden zu lassen. Nicht wegen des großen idealen Zieles an sich, sondern weil es zusammenfällt mit den eigenen Machtinteressen (oder, was das weniger Gute: weil es sich zur Förderung der eigenen Machtinteressen gebrauchen läßt). So kam die deutsche Einheit, das Deutsche Reich in seiner neuen Gestalt zustande, weil die Machtziele Preußens und das nationale Streben des deutschen Volkes zusammensielen, und weil endlich in Bismard den Deutschen der Zwingherr zur Einheit erstand, durch Blut und Eisen.

Und heute? Wenn Deutschland diesen Krieg in großem Siege besteht, bann foll es der lekte Krieg in Europa gewesen sein. So bören wir von denen, die an dem deutschen Siege nicht zweifeln. Aber auch die Gegner versichern: Unser Riel ift, burd Nieberawingung bes beutschen Militarismus ber Welt ben Frieben au bringen. Weshalb liegt hier die Wahrheit auf unserer Seite? Die Geschichte bat felten fo tlar und beutlich gesprochen wie in biefem Streite. Und unfere geschichtliche Ertenntnis bat nicht nur den Awed, den gegenwärtigen Austand bistorischer Entwidlung aus ber Bergangenheit zu verstehen, sonbern auch unseren Erwartungen für die Butunft die Richtung zu weisen. Ronnen wir England, Rugland, Frantreich und Rapan in iconem Bunde - pollig abgeschen pom besonderen deutschen Standpunkte — als die Verbürger zukunftigen Friedens auch nur denken? Frankreich? Seine Bolitit trantt langft an einem bofen Gegenfat. Der Ehrgeiz brangt es, seine frühere gebietende Stellung in Europa wiederzuerringen, aber die Selbsterkenntnis der führenden Manner lagt sich, daß es dies aus eigener Rraft nicht mehr kann. Die Niederlagen und Berlufte von 1870 fieht Frankreich als ben Unlag des Rudgangs an (obicon dieser viel tiefer liegt), und so scheiterte der Gebanke einer verschwindend geringen Minderheit verständiger Männer, den Aufbau an ber Seite Deutschlands zu versuchen. Deshalb sant es herab zum unselbftandigen Gefolgsmann der englischen und ruffischen Bolitit, im schroffften Gegenfat zu den eigenen Intereffen. Es ift auf dem beften Wege, fich, wie Belgien, für England zu verbluten. Wenn Englands Herrschgeluste aus dem Rampf siegreich bervorgeben, wird Frankreich fich zu neuem Streite gegen ben treulofen Beschützer **Lürmers Cagebuch** 357

rüsten müssen, will es sich einen letzten Rest politischen Ansehens wiedererobern, will es nicht ohne weiteres in die Stellung Portugals herabgleiten. Und Russland? Und England gar? Ist nicht beider Bund eine große Lüge? Sibt's unmöglichere Genossen, in Asien, in Europa? In Asien ließ England dem Russen durch die Japaner böse Wunden schlagen, suchte es ihn durch die persischen Abmachungen übers Ohr zu hauen und drängte die russischen Eroberungsinstantte wieder mehr nach dem Baltan, indem es dort die traditionelle englische Politit scheindar aufgad. Gegen ein siegreiches Russland, das durch die Ostsee in die Nordsee, durch den Bosporus ins Mittelmeer vordringt, wird England bald wieder die Sturmglode läuten, um Kriegerscharen zu sinden, die bereit sind, mit ihren Leibern englische Interessen zu schüben. Der Friede Europas steht also nicht am Ende solches Bündnisses. Und Japan als Bürge des Friedens? Den verbrecherischen Unsinn der Heranziehung Japans wird England selbst am empfindlichsten auszubaden haben. Auch nicht aus friedlichem Weg.

Aus Saf und Corbeit ift bier ein Rattentonig von Bundnissen geboren, beffen einzelne Teilhaber fich aus ber verlogenen Verftridung nur burch neue Rampfe befreien tonnen. Eine Friedensburgicaft auf bem Grunde ber Vernichtung Deutschlands ift an sich ein gedoppelter Widerfinn, benn der beutsche Staat war und ist ber einzige, bessen Anteressen und bessen Riele mit ben Bebingungen bes europäischen Friedens zusammenfallen. Die beutsche Rultur ist eine Kultur des Friedens. Es war vielleicht unser Fehler, daß wir dem Awange zum Frieden, der in der ganzen menschlichen Entwicklung, geistigen und wirtschaftlichen, lag, ju febr vertrauten. Wir mochten an ben barbarischen Einbruch. ber unermekliche Werte vernichten mußte, nicht glauben. Aber wir saben die Gefahr und waren zum Gluck militärisch gerüstet. Der wilbe Überfall bösartiger Feinde muß niebergeschlagen werben. Mit Blut und Gifen muffen wir uns, wie einst die Einbeit, so jett sicheren Frieden erringen, um deutscher Rultur den Siegeslauf zu ermöglichen, auf ben fie Unspruch bat. Aber Wehrhaftigteit wird von ihr ungertrennbar sein in alle Beit. Sie muß so ftart werben, daß tein Friedensfeind aufzubegebren magt; bag ungestört pon ibm bie Welt an beutschem Wesen genefen tann."

Damit aber die Welt am beutschen Wesen genesen kann, mußte dieses selbst zuvor "genesen". Hier enchüllt sich uns der tiesste Sinn dieses Krieges. Ein neuer Pfingstgeist mußte im deutschen Bolke erwachen, wie ihn Dr. Frhr. von Maday in hellen Tönen als herrliches Ereignis in der "Österreichischen Rundschau" kundet: "Das körperlich, geistig, sittlich Tüchtige, Aristotratische, Ungewöhnliche erhebt sich, heldischer Sinn wird allenthalben wach und bewährt sich als ein Tröster der Menscheit, der sie in leidvollen Beiten tragischer Schickslapprüfung durch die ungewöhnlichen Maßstäbe seines Wesens und Willens wieder aufrichtet und sie von den Fesseln des Irdisch-Allzuirdischen freimacht ... Nicht allein die Zucht, die Tapferteit ihrer Truppen ist es, worauf sich die Machtbehauptung der deutschen Völter stützt, sondern vorab die von teinem unserer Gegner erreichte Organisation des Ganzen, das Einfühlen jedes Teiles, jedes Nerves und Pulses aller in den hämmernden Berzschlag der großen Gegenwart und die zwedbedachte Mitarbeit

an der Lösung der Riesenaufgaben, die sie stellt. Alles das aber geschiebt im nuchternen Beroismus des Pflichtbewuftseins, das Freiheit und Recht erkämpfen will nicht für die deutsche Sache, sondern für die ganze Welt, deren Rutunft unsere Feinde, indem sie durch ihren konzentrischen gehässigen Angriff die deutsche Erde zum nicht nur geographischen, sondern auch politischen und kulturmoralischen Mittelpunkt Europas machten, in unsere schwerthaltende Hand gaben. Und endlich: ber echte beutsche Gottglaube wacht gebietend überall wieber auf. Das "Bater, ich rufe dich! ertönt nicht nur auf den Schlachtfeldern draußen, sondern auch daheim, in den sich füllenden Kirchen, vor dem Kreuz in der Simmernische, auf der Ruhebank ber Rapelle am Walbesaltar im Angesichte ber mit blutiger Strablentrone untergehenden Sonne. Der deutsche Gott, der Gifen wachsen ließ, weil er teine Anechte, sondern freie Männer wollte, geht gewaltigen Schrittes, von Millicnen gebeugten Anies und aufgerichteten Herzens empfangen, durch bas Land. Das ist die himmlische Flamme, die es zu büten, brennend zu halten, deren Gluttern es immer stärter zu machen gilt: bann werben wir nicht nur braußen auf bem Felb unbesieglich bleiben, sondern auch innerlich gereinigt und seelisch geläutert, uns als eine wahrhaft vornehme und vorbildliche Kultur- und Herrenmacht also bewähren, daß auf der ganzen Erde der Wahrheitslaratgehalt des prophetischen Wortes vom deutschen Wesen, an dem noch einmal die Welt genesen soll, leuchten wird ...

Der Gottsuchernatur des Deutschen bestimmt sich das Verhältnis zu Gott aus dem unveräußerlichen Trochten und Sehnen der menschichen Seele nach dem psychischen Urquell im Bewußtsein der Unzulänglichkeit der eigenen Kräfte und der Abhängigkeit von einer höheren Macht in den Kämpfen des Lebens — den individuellen wie den nationalen, den geistigen wie den moralischen. Seine Religion lebt, webt und geht auf in dem himmelzugewandten Sehnen, der großen Goetheschen Wahrheit:

Böchstes Glud ber Menschenkinder Bit nur bie Personlichteit

durch stete Gottnäherung die zur Gottvereinigung diesem Personlichen die höchste Weihe und Vollendung zu geben.

So auf diesem Granitsundament seines Lebens stehend erfast aber notwendig der Deutsche alle kulturelle Entwicklung und Vorwärtsbewegung im Rahmen eines religiösen Gesetzes; ja selbst das, was wir als Weltpolitik zu bezeichnen pflegen und was heute ein so häsliches, menschenunwürdiges Antlitz zur Schau trägt, erscheint im Sinne deutscher Weltmachtbestrebungen als ein Akt der Einstellung des Zusammenlebens der Völker auf die Linie einer höheren, gottbestimmten sittlichen Weltordnung ...

Die Auftlärungsphilosophie machte das Einzel-Ich zu einem archimedischen Bebel- und Bewegungspunkt alles Geschehens außerhald von Staat und Gesellschaft, als Gebilden, in denen sich die Individuen nur zufällig um ihrer eudämonistischen Zwede willen zusammengefunden hätten. Der Sozialismus, die Fruchtbildung der demokratischen Umwälzungen, drückte das Ich saft zur Wertlosigkeit herab, indem er Staat und Gesellschaft als objektive geistige Wesen mit eigenen,

Türmers Tagebud

vom Willen des einzelnen unabbängigen Daseinsgesetzen hinstellte. Der beutsche ethische Individualismus gibt bem einzelnen, wie bem Staat, was beiber naturlices Lebens- und Achbehauptungsrecht ist. Er erkennt, daß wahrhafte perfonliche Freiheit nur am Bügel bes Pflichtengesetzes, bes Rantiden lategorischen Amperativs, geben und bestehen tann. Er lebt in dem tiefen, unergründlichen, aber bennoch gewissen Glauben, daß alle Arbeit für perfonliche Interessen zwedarm. gewöhnlich, vergänglich, daß alles Wirten für bas Allgemeine zweckvoll, erhaben und von Ewigteitswert ist. Er versteht ben Staat als einen Organismus, bessen Naturtrieb gleich jedem gefunden, selbstbewußten Lebewesen Wille zur Macht, Rechtsbilbung, Gelbstbebauptung, Berrschaft ift. Aber er ift sich augleich bewußt, daß, genau wie beim Individuum, auch die nationale Icherhöhung im Grunde nichts sein tann, als freiwillige Selbstunterordnung unter ein bochftes sittliches Gebot und Prinzip, daß auch bas Wejen aller staatlichen Große Pflichtgebundenbeit unter die Geseke einer gottgesekten Weltordnung und ernster Wille zu deren Erfüllung ift. Das sind die vornehmen Glaubensideale, deren Nerv beute alle deutschen Bölter in einer Einmütigleit, Rraftbezeugung, Entschlossenheit und Dienstbereitschaft bis zum Cod für bie Berteidigung ber beimatlichen Erbe. bes Reiches und seiner Butunftsgröße aufspringen ließ, wie es grokartiger nicht gedacht werben tonnte ...

Von Feinden der Art, wie sie heute gegen uns tämpfen, denen teine veraiftete Waffe zu ichlecht ift, bak fie nicht bem Verschwörerzwed Germaniam esse delendam!' Dienstbar gemacht wurde, haben wir teine Unertennung folder beutschen Glaubens- und Rulturideale zu erwarten. Um so mehr liegt es uns ob, ibre Flamme start, ibr Feuerzeichen weithin sichtbar zu machen. Nach den Entscheidungen von 1870/71 drängte sich in dem Mag, wie der Strom von Reichtum und wirtschaftlicher Machtgewinnung anschwoll, ein materialisischer Geist vor, ber bem echten beutschen Wesen so fremb ist wie Feuer bem Wasser. Der beutige Tag ber Brüfung auf Berz und Nieren zeigt glüdlicherweise, daß alle die Rrantbeitsteime geistiger Verflachung und sittlicher Fäulnis, die so sich ausbreiteten, bas Berg bes Deutschen nicht baben antasten tonnen. Das beutsche Bolt ift im Annern gesund, ternig, seinem bessern Gelbst treu geblieben. Aber webe ibm, wenn es auch jett wieder nach den furchtbaren Opfern des Rrieges irgend etwas pon bem pornehmen Gut bes alten, im Schwerterschlag neugeschmiedeten Abealismus, bem toftbaren und unveräußerlichen Erbteil bober Abnen, preisgabe! Roch zwei Sabre des Friedens, und den fünfzigiährigen Gedenktag von Röniggrat batte Nordbeutschland zu feiern gehabt. Gewiß nicht in ungetrübter Freude! Eine lette buftere Wolle des unseligen Sabers, der einft die deutschen Boller gerriffen bat, mar geblieben, die jest erft por der aufftrablenden Sonne des gemeinschaftlichen Helbentampfes gegen eine Welt voll Lift und Trug anstürmender Feinde zergeben muß. Mit dieser Waffenbrüderschaft wird endaultig alles abaewaschen sein, was noch an Aleden auf bem Schild unbedingter Einigkeit bes Deutschtums und seiner Nibelungentreue bis in den Tod geblieben ist. Eben diese Einigung indessen vollzieht sich unter Bedingungen eines tragischen weltgeschichtlicen Rampfes, wie sie härter niemals einem Boltstum gestellt wurden. In eine

360 Lütmers Cagebuch

wahrhaft glänzende Bereinsamung gedrängt, steben wir auf vereinsamten Bosten mitten in einem Ring pon allen Seiten anstürmenber Feinbe. Und boch erscheint auch das als eine folgegesekliche göttliche Schickalsführung. Die Dominante des Dentens und Sinnens aller groken Geistesbelden, welche die Ecopfeiler zum beutschen Reichsbau ber Zukunft schufen, ist die Erkenntnis und das Bewucktsein von ber Unporbilblichfeit beutschen Wesens, so wie es Schelling in ben unpergeklichen Worten gekennzeichnet bat: "Au eigentümlich von Gemüt und Geist ist das beutsche Volk gebilbet, um auf bem Weg anderer Nationen mit diesen Schritt balten zu tonnen. Abm ist daber bas bochfte Biel bestimmt, alle Stufen, die andere Bolter acsondert darstellten, allein zu durchlaufen, um am Ende die böchste und reinste Einheit, beren die menschliche Natur fähig ist, barzustellen. Go erscheint, pom böberen kulturmoralischen Standpunkt aus gesehen, die politische Bereinzelung. in welche die mitteleuropäischen Mächte durch das Eintreisungsspitem des unseligen Königs Eduard VII. gedrängt find, als eine Auswirkung unbeugsgmer menschlicher Entwicklungsgrundsäte nach göttlicher Vorschung. Bedingt nun aber biese Sonderbestimmung der Mission des Deutschtums im Rate der Bolter eine überhebliche Absonderung von ihnen, eine gewalttätige Überordnung über sie? Sanz im Gegenteil! Das echte aristofratische Berrenvolt ift, gleichwie ber mabrbaft pornehme Berrenmenich, nicht ein Unterdrücker und Despot, sondern eine Freiheitshoffnung seiner Mitmenschen und ein Unterpfand ihrer eigenen Bervollkommnung: indem es sich über die Umgebung zu erheben strebt, entfremoet und perfeindet es fich ibr nicht, sondern erhöbt, ibealisiert feine Begiebungen ju ibr, stellt sein Berantwortlichkeitsgefühl für ihr Wohlergeben, für die Gelbhbestimmungsrechte und Entwicklungsfreiheiten aller in ben Vordergrund und ist in ritterlicher Dienst- und Opferwilligkeit selbst ihr Vorkämpfer zu immer höberen Stufen ber Daseinsvervollkommnung. Deutsche Weltmacht tann fo nur besteben und stark werden kraft der Offenbarung, daß wir den Schwächeren in der Bölkergemeinschaft und allen, die sich unserer Kultur verwandt fühlen und in ihrer Sonne stehen, etwas zu bringen haben, was ihnen selbst ein Pfand des Aufstiegs zu ben Böhen eigener Machtibeale ist: Freiheit ber Achgestaltung nach eigenem Gefet und aus eigener Schöpfertraft, Schut gegen faliche Berren und faliche Volksbeglüder, welche die ganze Menscheit in die Generalschablone ihrer bemotratischen ober sozialistischen ober sonstigen vorgefaßten theoretischen Gesittungsbogmen hineinpressen möchten ... Deutsch sein beißt eine Sache um ihrer selbst willen, im Dienst eines boberen Pflichtgebots und Weltsinns tun, beutsches Wirten ist selbstaufopfernde Cat, übernatürlicher Trieb und gehört der gangen Menschbeit, nicht dem Wertmeister. Mit einem Worte: Die hoheitsvolle Mission Des Deutschtums ist die Einstellung der Weltpolitit auf die Linie einer wahrhaft und absolut geistig-freiheitlichen, rechtlichen und sittlichen Weltordnung, so, wie es Ficte. ber hoheitsvolle Runder deutscher Butunftsgröße, vor bundert Rabren im Donner ber damaligen Freiheitstämpfe sich ersehnt und geoffenbart hat: ,Was an Geistigteit und Freiheit dieser Geistigkeit glaubt und die ewige Fortbildung dieser Geistigteit durch die Freiheit will, das, wo es geboren sei und in welcher Sprache es rede, ist unseres Geschlechts, es gehört uns an und es wird sich zu uns tun ..."

An den Erfahrungen dieses Krieges gemessen, gehört freilich sehr wenig au uns und tut sich noch weniger au uns! Aber dieser Krieg, erklärt Dr. Leopold Riegler in der "Frankf. 8tg.", ist weder vorwiegend noch überhaupt ein politisches Ereignis. "Alle Vergleiche mit den geschichtlichen Vortommnissen der Vergangenbeit erweisen sich als unzulänglich oder irreführend. Wir wissen es jekt schon, das jene Preußen, Österreicher, Russen, Schweben, die vor hundert Rabren gegen den Despoten Europas zur Befreiung auszogen, in teiner Hinsicht das erlebt und das vollbracht haben konnten, was wir erleben, wir vollbringen müssen. Am vorigen Berbst lasen wir zu unserem Erinnern in Büchern und Annalen von einem Volk in Waffen. Aber dieselben Bucher haben uns zuviel bessen erzählt, was in diese gewaltige Vorstellung schlecht hineinpassen wollte. Zenes beutsche Volt in Waffen lebte vielleicht in der Imagination militärischer Organisatoren, Philosophen und Boeten des Frühlings Achtzehnhundertunddreizehn. Es lebte weiter in dem zurüdblidenben Geist der Geschichtschreiber, in der gläubigen Abantasie der Spätergeborenen. Aber es war nirgends ein Faktum, sondern höchstens die Vorweanabmo eines Fattums.

Das Volt in Waffen sind erft wir.

. Sico

ec di

-

ري:

jtic

ن ماريد

۱. ... د د د د د

1:27

e i

ā.

در میشده سالوستا

- le

....

: <u>-</u>--.

111

·.:

1. .

Ţ.

.....

; ;

15

...

Ţ.;

; ;.

12.

ç.

Aus dem guten Grunde, weil wir erst wissen konnten, was ein Volk ist. Wäre vor wenigen Monaten einer von uns so neugierig gewesen, das große Mysterium einer Volkwerdung erraten zu wollen, so hätte er etwa in seinem Fichte die achte Rede aufgeschlagen: "Was ein Volk sei, in der höheren Bedeutung des Wortes, und was Vaterlandsliede." Aber auch hier hätte er wesentlich nur den Atem eines heißen Wunsches verspürt, im besten Falle den ungeheuren Sigensinn eines Mannes, der da erschaffen will, was nirgends ist. Von keiner Seite hätte er einen Wink, einen Ausschhung erwarten dürsen über den Vorgang dieser letzten Wochen Anno Neunzehnhundertundvierzehn, der uns allein von allen Generationen tausend-jähriger Menscheit vorbehalten gewesen ist.

Wir glaubten bisher ein Volk zu sein. Aber ein einziger Augenblick hat uns erleuchtet, daß wir zu teiner Beit vorher ein Volt gewesen sind. Vergebens, daß man uns einredet, wir hätten eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Sitten, gemeinsame Zielgebanten besessen und damit aufo gultigste bezeugt, ein Volt zu sein. Das Gegenteil war beinah richtig. Es bat jeder seine eigene Sprache gesprochen, nur den Worten und Wortbildern nach den Worten des andern gleich. Es hat jeder seine eigenen Ziele verfolgt, seine eigene Lebenspraxis geübt, die ihn mehr ober weniger von den andern abschied oder ihnen gar verfeindete. Reder zog einen undurchbringlichen Kreis um das Zentrum seiner Einzelheit und Einzigkeit. Geldäft, Leiftung, Talent, Belik, Stedenpferd, Geldlect, Hertunft, Bilbungsgang, Alter, Erziehung sonderten das Ich vom Ich, das Ich vom Du. Selbst wo die start entwidelte Technik ber modernen Arbeit viele zu gemeinschaftlicher Betätigung, zum Zusammenwirken und Zusammenhandeln zwang, durste dies keineswegs als Berzicht auf die zentripetale Kraft unserer natürlichen Zchsucht aufgefaßt werden. Vielmehr ist anzunehmen, daß sich das Andividuum für diese durch den gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft aufgenötigte Rooperation heimlich schablos hielt. Gerade die notwendige Teilung und Gemeinschaft der Arbeit lehrte Unzählige

Digitized by Google

25

362 Cürmecs Cogsbuh

viese Arbeit hassen und eine Ordnung der Gesellschaft herbeisehnen, in welcher die innere Beziehung zur Leistung des einzelnen und der Gesamtheit überhaupt aufgehoben wäre: ein jeder sollte, indem er ein paar Stunden für alle tätig war, sich dadurch von der Gemeinschaft völlig lostausen und das Recht auf möglichst absolute private Existenz erwirken.

Uber diese individuell zentrierte Beschaffenheit ber Gesellschaft und der Bölter tonnte weber gemeinsame Sprache noch gemeinsame Berwaltung ober gemeinsame Bolitik hinwegtrössen. Sogar der vielberufene gemeinsame Rulturbesik der Nation mußte hier durchaus versagen. Denn welche Kulturgemeinschaft verband wohl einen Fabrikarbeiter in Bosen und einen Offizier bes ersten Garberegiments zu Fuß? Welcher Rulturbesit mochte einem Litauer, einem Oberbanern und einem Hokenwälber das Whantasma einer wirklichen Gemeinschaft vorspiegeln? Was ist überhaupt Kulturbesik? Wo sind die Deutschen zu finden gewesen, die in der Atmosphäre gemeinsam genossener, gemeinsam gewürdigter Broduttionen zu leben gewohnt waren? Wo liebten mehrere von uns die selben schonen und stummen Gegenstände, die selben Belden oder die selben Wahrheiten? Wo war die Bone ber feierlichen Windstille, in der wir das Gegeneinandersprechen freiwillig aufgegeben bätten und so unsere ewigen Klappermühlen des Mahlens einmal vergessen wollten? Aft es bis dahin nicht die Eifersucht und der Stols von jedem gewesen, seine Wahrheit, sein Wissen, seine Wünsche und Genüsse, seine Sorgen und Leidenschaften für sich allein zu haben? War es nicht, um abstrakt aber allgemeingultig zu formulieren, bas Ziel von uns allen, ein streng abgesonbertes, einzigartiges und persönlichstes Bewußtsein zu besitzen? Waren wir nicht insgesamt zulest Anseln und Eilande, umflossen von einem Meere des grausamsten Schweigens und der Einsamteit?

Und hier, an diesem tragischen Gesetze unserer friedlichen Bergangenheit, vollzieht sich die unerklärliche Verwandlung, die ohne Beispiel in der Vergangenheit ist. Ich meine die Transformation des Bewußtseins in eine kollektive Erscheinung, in ein soziologisches, nicht mehr individuelles Bhanomen. Das Miratel dieser Wochen bestand darin, daß die scheinbar undurchdringlich bicte Schicht, bie die vitale und intellettuelle Sphäre der einzelnen voneinander scheidet, gleichsam poros ward, daß die isolierten Rentren unseres individuell zersplitterten Lebens zusammenschoffen, zusammenwuchsen zu einem Gebilde von unendlich böherer als einzelmenschlicher Andividualität. Blöklich fanden wir uns mit der bellseherischen Macht ausgestattet, unmittelbar in die Erlebniswelt des anderen hineinzublicen und das selbe zu erfahren, was er erfährt. Plöhlich fiel die ungeheure Gegenwart ber neuen Gewigheit über uns ber, dag wir eine unteilbare Gemeinichaft auf Leben und Cod bilbeten. Das Bewuftsein sog sich gleichsam mit einem einzigen Anhalt von grausamer Deutlichkeit voll, für bessen Schwere kein Wort start und tragfähig genug ist. Wir nahmen eine einzige, durch alle Einzelwesen flutende Erleuchtung wahr, die uns wie die Male der hochheiligen Stigmatisation auf Stirn und Bergen brannte: wir beutscher Mensch sollen ausgetilgt, zerschmettert und in Nichts gestoßen werben. Wir deutscher Mensch in Staub getreten und im Dampf des eigenen Blutes erstickt ...



Tierrees Cozenia

4.5

Ξx

-:-

1:

\_; \_\_\_\_\_\_\_

X.7

: ic

17.7

- F

وسور مخدس

T. F

--

يبتا ذ

7 27

27.5

N.

T

بملائ

سط ا اسمالنا

ئدر ہے طعمطہ

1

21

i.h.

[iî 🕻

77

1

70

ئۇشى ئ

-.7

T.

2

7

2

13

Die Barte und Unbegreiflichkeit dieser Tatsache bammerte uns zum Bolt. Sie sprengte die trennenden Wände, in benen sich jeder bislang eingemauert, eingeschmiebet hielt. Wir wurden beutsches Volt, tollettive Bewuftheit und Erlebniseinheit, in welcher ber Einzelne nur noch insoweit Bestand und Wirklichteit bat. als er an jener Erleuchtung teilnimmt. Von hier aus fanden wir eine neue Form des Lebens. Wir waren nicht mehr im Raum ausammengepferchte Knechte. au irgendeinem Awecke von der Despotie des Goldes unterjochte Körige, wir waren tein tünstlich aus Einzelwesen zusammengeschweißter Awedverband, sondern nur mehr ein einziger mit millionenfach geteilten Organen wirkenber Menich. Was im platonischen "Staat" ein ebles Gleichnis gewesen ist, daß nämlich die vorbilbliche politische Gemeinschaft nichts anderes als ein böherer Mensch sei, wird bier zu eratter Wirklichteit. Unter bem Gesichtswinkel bieses neuen und sozusagen metaphysischen Fattums will es mir vortommen, daß alle bisherigen Philosopheme, Staats- und Gesellschaftstheorien, Psychologien, Wirtschafts- und Sittenlehren im Arrtum befangen waren, wenn sie bas menschliche Bewuftsein als individuelles Ercianis beidrieben, erläutert und gebeutet baben. Wir werben in späterer Zeit wahrscheinlich Folgerungen von unschätzbarem Wert aus dieser Ertenntnis zu entwickeln haben. Es ist gewiß, daß uns dieses Erlebnis nicht nur zu beispielloser Sat, sonbern gleichzeitig zu unerhörten, alle Möglichkeiten von Bimmel und Erbe umspannenben Gebanten ermutigen und befähigen wird. Wie wir in biesem Rampf um unfere beutiche Menschlichteit Rrafte entfesseln werben, beren wir uns nie vorher bewußt waren und nicht bewußt sein durften, — so wird aus den Woltenbunften fiebernder Schlachten bas reine Gestirn eines noch ungedachten Weltgedantens glanzreich emporsteigen. Und wie es auch tommen mag: wir werben nach biesem Kriege anders sein und mit uns wird die Welt ein neu Gesicht empfangen baben.

Steht es aber so, daß die Frucht dieser Schickalsstunde ein wahrhaft tollettives Bewuftsein ist, welches uns als Volt im bochsten Sinne überhaupt erst tonstituiert, so durften wir auch erst von diesem Augenblick den gültigen Aufschluß darüber erwarten, was deutscher Mensch zu sein besagen tonne. Die Versuche waren zu hoffnungelos, den Begriff , beutsch' etwa methodisch aus der vergleichenden Böllerpsphologie abzuleiten ober einen Schluß zu versuchen von ber besonderen Qualität unserer Kulturleislungen auf die eigentliche Gesinnung und den eigentlichen Charafter unserer Boltheit. Beut befinden wir uns indessen in dem vermutlich nie mehr wiederholbaren Suftande, gang unmittelbar darftellen zu können, was wir als Anhalt unseres eben erworbenen tollettiven Bewußtseins antreffen. Wir brauchen nur festzustellen, was im Gesichtstreis dieses höheren Bewuftseins auftauchte und was uns von der uns unzugänglichen Erkenntnissphäre der Feinde unzweibeutig unterscheibet: wer hierin mit uns einig ift, ift beutsch im Geist und in ber Wahrheit, ob er bem Blute nach ein Magyar, Türke ober Amerikaner sei. Und hier berufe ich mich auf den Umstand, daß dieser deutsche kollektive Mensch in gegenwärtiger Sonnwende ber Geschichte ber einzige gewesen ist, ber sich in Rummer, Scham und Born von der Lüge lossagte, welcher sich die ganze übrige Welt offentundig verschrieben batte. Mit Trauer, ja mit Entseken sind wir Zeugen

gewesen, wie der Berricher des östlichen Nachbarreiches seinen taiserlichen Freund belog, wie die verantwortlichen Staatsmänner der wider uns erbobenen Bölker unbebenklich mitlogen (unter ber rübmlichen Ausnahme zweier gentlemen. Robn Burns und bes alten Lord Morlen), wie bes ferneren mit bubiicher Frechbeit die por aller Augen liegende Ursache dieses Krieges übereinstimmend totgeschwiegen murbe, wie in teiner Abgeordnetentammer, in teinem Barlamente ein Mann, ein einziger Mann aufstand und fprach: ba febet ibr zu. (Der einzige, dem wir es zutrauten, Jaures, ward noch rechtzeitig am Abend vor ber entscheibenben Nacht erschossen.) Diese Verschwörung unserer Feinde wider Wahrbeit und Ehrlickeit, diese Breisaabe von Stolz, Aufrichtigkeit und Wohlanstand, bieser Bankerott aller ritterlichen, aller europäischen Dugenden ist es, was mir nicht au begreifen vermögen. Wir versteben es schlechterdings nicht, was es nüken soll, bas Grabe trumm zu beißen, wir versteben es nicht, wie man die Luge zum Weltaesek erbeben mag und das tausendjährig erschütternde Ringen unserer Art um Wahrheit und Seelenheil zu begrinsen wagen kann. Die Männer vom Schlage der Gren und Aswolsty, Churchill und Sasonow martieren für unser Bewuftsein die untere Schwelle der Menschlichteit. Die Fähigkeit, ihre seelische Verfassung au erraten ober sympathetisch in sie einzubringen, mangelt uns. — in einem für die beobachtende und analytische Seelentunde beinah bedauerlichen Grade. Leibenschaftlich fühlen wir nur eins: entweder ist die Welt für einen anthropoiden Enpus ihres Schlages zugerichtet, — bann haben wir auf diesem migratenen Planeten nichts mehr zu schaffen und es ist nicht der Mühe wert, noch bavon zu reben. Dann tommt und schlagt uns tot und schreibt auf unser Grab bas Wort: Bier fant ber deutsche Mensch als Opfer seiner kleinen Vorurteile. Ober aber, die Welt ist doch, wie wir es hoffen, daß sie sei. Dann ist die Zeit erfüllet und das Reich ist nah berbeigetommen. Dann wird das Schlecht verwaltete Gut in reine gande übergeben mussen, so und so. Das ist die bittere Alternative dieses Krieges, um ibretwillen ist er tein politischer Rrieg. Er wird die Entscheidung bringen über Wert und Unwert, Sinn und Unsinn, Kraft und Ohnmacht dieser Welt.

Was inbessen jene die Lüge duldenden und der Lüge ergebenen Völter angeht, so sehen wir sie in einem Abermaß von Verblendung ihre nationale Selbstschaur Jerrin über die Wahrheit sehen. Sie treffen damit eine Entscheidung von verhängnisvoller Tragweite. Denn es ist das Axiom jeder nicht ausschließlich mechanischen Auffassung von der Seschichte, daß die Individualität jeder Rasse und jeder national ausgeprägten Gruppe nur insoweit für wertvoll erachtet werden kann, als sie sich instinktiv oder absichtlich in den Dienst übernationaler Bielsehungen und Leistungen begibt. Engländer und Deutsche, Franzosen und Russen bilden in dem Augenblick schädliche und betämpfenswerte nationale Bestände, wo sie die bloße Augehörigkeit zu ihrer politischen Gruppe für den zureichenden Grund halten, Sesehe, Gesinnung und Gesittung verleugnen zu dürsen, die jedem entwickelteren Europäer, jedem reiseren Menschen in Derz und Seele eingeschrieden sind. Der Engländer und der Deutsche, der Slawe und der Romane sind Schädlinge und wucherische Entartungen, wenn sie nirgends in dem großen Zusammenhange der zur inneren Freiheit, zum Geist und zur Sitte berusenen Menscheit Wurzel

Türmets Tagebuch 365

---

. . r

:.::

-

N Z

::::**:** }::::

<u>...</u> t

17.7

=;=;

Z: z

هد. خ

r T

الم سيرية

į įs

: हा

سا، ن

5.T. 🕏

ich.

1

ند ناه سرخت

ės 🤃

ار باز

ر الخراج المحراج

آ ( سم ا

کوئ دار معان ما geschlagen haben. Das Volt, welches seine individuelle Nationalität als böchte Anstanz auffaßt, von der aus über Wahrheit und Lüge, Recht und Unrecht zu befinden wäre, das Volt, welches bestehende Gesehmäßigteiten von unbedingter Gültigkeit kraft seiner nationalen Subjektivität verleken und mikachten zu dürfen glaubt, vergeht sich in selbstmörderischem Frevel gegen sich selber. Denn jegliches nationale Dasein bestreitet seine lekte vitale Kraft aus der unausgesprodenen Aberzeugung, für eine mögliche Gemeinschaft national nicht mehr gebundener Menscheit zu wirken und hervorzubringen: einerlei, ob dieses Biel jemals erreicht ober immer nur erstrebt wird. Jede Nation trägt und hütet den Keim, den  $\lambda \delta \gamma o c$ onequarusds' einer ebleren Butunft, die von den Schranten und Unzulänglichkeiten ber nationalen Bestimmung nichts mehr weiß, die nicht mehr nach beutsch und französisch, keltisch oder germanisch, sondern nach gut und böse, wahr und falsch, ebel und gemein, heilig und unheilig, befeelt und feelenlos fragen wird. Wie besteht ihr da vor dieser Zutunft, die uns Völtern des Übergangs verehrungswürdig sein sollte, wenn ihr euere Lügen bis zum himmel stinten lasset, nur weil es euerer nationalen Selbstsucht in dieser vergänglichen, ach schon verwehten Minute vorteilhaft erscheint? Oder wollet ihr durch diesen harten Bruch mit Treu und Glauben, Ehrlichteit und Ehre den folgenden Geschlechtern zu verstehen geben, daß ihr an eine solche Butunft euer selbst nicht zu glauben fähig seid, daß die Vorstellung der Menschbeit euch für immer fremd geblieben ist und daß euere giftige Tollwut rasend um sich beißen wird, bis ihr euch gegenseitig alle totgebiffen habt? Gebt ihr deshalb ben Menschen in euch, die Hoffnung der Welt, so leichten Bergens preis, weil ihr ahnet, daß dieses alles in euch längst erstickt worden ist? Rönnt ihr's denn nicht versteben, in welchem furchtbar strengen Sinn ihr in diesen lekten Tagen zum andernmal verraten habt ,des Menschen Sohn', ben ihr empfangen haben solltet in bem sehnsuchtsvollen Schoß der eigenen Seele? Könnt ihr das — nicht verstehen? . . .

Alber es scheint, daß dies alles geschehen mußte, damit vieles erfüllt wurde. Ein Rrieg brach an, wie er noch nie gesehen wurde. Eine Scheibung hat sich vollzogen, so scharf und sauber, wie man sie nie zu erhoffen gewagt hatte. Ein sehr alter Mythos fand plöglich seine posthume Wirtlickeit, der er sich beigesellte. "Im Anfang waren die beiden Geister, welche als Awillinge und jeder für sich da waren. Unter diesen beiden Geistern wählte sich der ungläubige Geist das Schlechttun, aber ber heilige Geist wählte sich bie Gerechtigteit. Es ist wunderbar klar geworden, bak dieser Anthos des Avesta alle Wahrheit in sich schloß. In schier unheimlicher Entschlossenheit hat jeder der Zwillinge gewählt: der erste das Schlechttun, der andere die Gerechtigfeit. Alle im Menschen rubenden Potenzen haben sich in unbegreiflicher Bereinfachung gesondert und wider einander geordnet. Die Welt ist vollkommen einfach, vollkommen zwiefach geworden. Rein Berrat, kein Haß, teine Hinterlift, tein Eibbruch, tein Mord, tein Trug, teine Gleignerei, die nicht an uns geubt worben ware. Der lette Schleier, die lette Allusion ist von uns abgefallen. Wir sehen, wir bobren uns in die Augen, wir haben uns und haben euch erkannt. Aus welchem eblem Stoff, bu Zwillingsfeind, mussen wir nicht fein, um solchen Satanshaß auf uns zu häufen. Der Teufel ist uns kein Sinnbild, tein Gleichnis mehr. Wird uns der Engel noch ein Gleichnis fein, o Volt des Michael?"



#### Deutsches Blut in Feindes Dienst

er Rüdtritt des Prinzen Louis von Battenberg von seiner Stellung als erster englischer Seelord ist eine Folge des englischen Deutschenhasses und darum vom größten Teil unserer Presse in sehr heftigen Ausfällen beurteilt worden. Ich sinde, daß unser öffentliches Sesühl da in die Irre geht, hoffe aber auf Grund mancher Einzelersahrung, daß unsere Presse da nicht der getreue Ausdruck des Volksempsindens ist. Deshald erwähne ich den Fall auch an dieser Stelle.

Die "Morning Post" schreibt, daß, soweit bie persönliche Seite in Betracht tomme, dieser Rüdtritt von weitesten englischen Kreisen mit großem Bedauern aufgenommen werde. "Bom nationalen Gesichtspunkte aus muß er anders beurteilt werden. Der erste Seelord muß ein englischer Offizier sein. Als der Krieg ausbrach, hätte man vom Prinzen Louis von Battenberg erwarten sollen, daß er ein Rüdtrittsgesuch einreichte."

Ich stimme hier bem englischen Blatte vollständig bei. Und wenn etwas an diesem Falle für uns zu bedauern ist, so ist es die Tatsace, daß der aus rein deutschem Blute stammende Prinz erst durch die öffentliche Meinung Englands zum Rücktrift gezwungen werden muste. Sehört es nicht überhaupt zu den betrübendsten Erscheinungen in diesem Weltkriege, daß wir so vielsach deutsches Blut in seindlichem Dienste sehen? Ich sage mir allein schon alles, was mir hier entgegnet werden tann. In hohem Maße scheiden schon die Höse aus, wenngleich ich es auch noch niemals so dant-

bar empfunden habe, wie in dieser Stunde. baß unser deutsches Kaiserhaus in vorbildlicher Weise darauf verzichtet hat, durch Heiraten seiner Kinder Beziehungen mit dem Auslande anzuknüpfen.

Darauf, daß der Rönig von England rein beutschen Blutes ift, soll weiter tein Sewicht gelegt werden. Die beutschklitige Raiferin von Rukland aber ift eine trante und gebekte Frau; sie mag ja bas Beste versucht haben. Schlimmer steht es schon um die belgische Königin. Daß sie vor allem Frau ist und im Unglud an ber Seite ibres Satten ausbarrt. verstehen wir Deutsche zuallererst, gerabe von einer Deutschen. Aber sie muß es zu verhindern wissen, daß von höchsten belgischen Beamten ihr Name immer bann verberclichend genannt wird, wenn gleichzeitig von beutscher Barbarei die Rede ift. Sie muß ben Mut finden, gegen die Berleumdung ibres Baterlandes aufzutreten und sie nicht noch geradezu durch ihr Verhalten unterftügen.

Aber, wie gesagt, mit den monachischen Familien darf man nicht zu streng rechten. Viel schmerzlicher berührt es uns, wenn wir lesen, daß Goschen und Bunsen, die beiden britischen Botschafter in Berlin und Wien, deutscher Abstammung sind. Denn sie haben das von König Educrd angelegte Netz, das uns erdrossen sollte, weitergesponnen die zur entscheidenden Stunde. Und drüben auf rusischer Gelte tragen die uns gefährlichsten Heerschilcher Beerführer beutsche Namen. Ich weiße, geschichtiche Entwicklungen haben diese Berhältnisse kerbeigeführt, und die lange Waffenfreundschaft hat ihre Entwicklung begünstigt. Aber das ändert nichts daran, daß die heutige

Stunde für die Deutschblütigen in fremden Diensten nicht nur eine Stunde höchster Tragit, sondern auch schwerster Verpflichtungen ist. Denn diesmal geht der Rampf nicht gegen Deutschland, sondern gegen das Deutschtum. Deutschland ist vielleicht einmal für sie zu ilein gewesen, und es war tein Verrat, wenn sie es verließen. Wenn sie aber jetzt gegen das Deutschtum tämpfen, so wird die Geschichte für sie nur das harte Urteil fällen können, das dem gebührt, der in der Entscheidungsstunde nicht auf dem rechten Platze steht.

Ist es benn wirklich schwerer, für sein Deutschtum zu leiden, als im Rampse gegen dasselbe? Denn das müßten doch diese Deutschen in Feindesland jest schon ertannt haben, daß dieses Mal der Entscheidungstamps auch für sie ausgesochten wird. Siegen unsere Feinde, so werden sie ein bewustes Deutschtum in ihren Grenzen nicht länger dulden; siegen wir, so werden wir von jenen Deutschen nichts mehr wissen wollen, die in dieser schweren Prüfung unseres Vaterlandes nicht auf unserer Geite gestanden haben.

#### "Werden bevorzugt"

Das englische Retrutierungsgeschäft hat enblich eine Million Menschen zufammengebracht. Für die Anwerbung einer aweiten Million steht das Unterhaus im Begriff die Mittel zu bewilligen. Angstliche Gemüter haben sich bei uns durch diese Biffern foreden laffen, ohne zu bebenten, bak es sich zunächst eben nur um Riffern bandelt. Mit der Unbäufung des Menschenmaterials ift noch nichts geschehen. Aus diesem Material Goldaten zu machen - bas ist bie Riefenaufgabe, vor die Lord Ritchener gestellt ift. Bur Ausbildung einer Armee, wie Ritchener sie plant, geboren nach einer franaofficen Berechnung minbeftens 72000 Unteroffiziere und bobere Chargen bis zum Felbwebel und 25000 Offiziere. Woher biese nebmen?

Was hat es allein für Mühe getoftet, die eine Million Menschen zusammenzubringen! Als die Beitungsretlame nicht mehr zog, mußten Musik und öffentliche Umzüge

das übrige tun. Kitcheners überlebensgroßes Bild wurde in den Straßen Londons umbergetragen. Die Bulldoggenaugen stierten in die Menge, der Finger rectte sich und wies auf jeden, der zu dem Bild emporsah: "Dich will ich baben" stand darunter.

Bei uns vollzieht sich das Retrutierungsgeschäft stiller. Aur hin und wieder sindet man in einem versteckten Winkel der Zeitung in Kleindruck eine kurze Notiz: Kriegsfreiwillige werden eingestellt. Kräftige junge Leute, nicht unter zwanzig, nicht über dreißig, können sich da und da bei dem und dem Regiment melden. Und zuweilen ein Zusat: "Jandwerter werden bevorzugt" oder "Techniker, Angenieure werden bevorzugt".

Werben bevorzugt. Nichts erhellt ben Unterschied zwischen hier und drüben mehr als diese zwei Worte.

#### Internationale Wiffenschaft

Dieses Wort ist einer von ben stärtsten Blendern. Auch jest hat es seine Leuchtkraft noch nicht eingebüßt. Merkwürdig, daß auch der gedildete Deutsche immer wieder "international" und "universal" verwechselt und verkennt, daß wie stür die Kunst, so auch für die Wissenschaft nur das nationale Volkstum einen wirklich fruchtbaren Nährboden abgibt, von dem aus die stärtsten Leistungen ganz von selbst in eine Höhe hinauswachsen, von der aus sie über die Grenzen auch der größten Nation hinausleuchten, Weltgut, also universal werden.

Internationalität aber ist immer Verwischung unten im Tiefland. Der beutsche Geist hat von jeher am stärkten seine Fähigkeit zur Universalität bewiesen, sowohl in der Kraft, das bedeutsame Fremde einzudeutschen, wie in der Fähigkeit, die Fremde so zu befruckten, daß sie sich in ihren eigenen Leistungen steigerte. In der Kunst, vorab in Literatur und Musit, ist das deutlich zu beobachten. Der große Unterschied ist bezeichnend, wie die deutsche kassische Literatur und die Romantik die fremden Wölker zu Eigenem befruchteten, während der französsische Rassismus überall nur "nachgeahmt" worden

368 Auf ber Warte

war. Die Wirtung des Deutschen war universal, die des Französischen international; jene stärtend, diese schwächend. Für die Wissenschaft liegt der Fall gleich.

Als Rebrseite der Kraft zur Universalität baben wir die Schwäche ber Reigung zur Internationalität. Von diefer werben wir boffentlich befreit durch die Erlebnisse dieses Krieges, die uns die Erkenntnis aufzwingen, daß das Ausland niemals zu einem ehrlichen Austausch mit uns gewillt war. Wir strebten aufrichtig eine Kulturgemeinschaft an. Die bas Ausland nur so lange pflegte, als es Vorteil davon batte. Die beutschen Universitäten baben auch jest in ber Voraussekung dieser Rulturgemeinschaft ihren Aufruf an die famtlichen Universitäten ber gangen Wie schmachvoll ist von Welt erlassen. unseren Feinden geantwortet worden! Gelbst die Orforder Universität, die manche ihrer berühmtesten Namen Deutschland verbantt - ich erinnere an ben einen Max Müller -, die so manchen Deutschen mit ihrem Pottorbut ausgezeichnet bat, hat in ihrer Antwort in möglichst verlegender Form die Rulturgemeinschaft mit uns als minberwertig bezeichnet. "Obne ein gludliches, ficheres und unabhängiges Frankreich wurde bie europaifche Bivilifation unreitbar verftummelt und gelahmt fein", beißt es bier. Aber man sucht umsonst nach einem Wort, was es für die Welt bedeuten würde, wenn von Ruklands Horben bie beutsche Rultur zertreten würbe. Und wo bat eine Kulturgemeinschaft des Auslandes bagegen protestiert, daß England und Frankreich in taltblutiger Berechnung bie Schwarzen und Gelben gegen uns aufbieten und höhnisch bereits antundigen, wie biefe haufen werben, wenn es ihnen gelingt, in Deutschland einzudringen? Wie heulten sie auf wegen Lowen und Reims. Hat jemand ein Wort bes Protestes gebort, als frangofifche Flieger Bomben über nurnberg warfen?

Diese Verhalten bes Auslandes tonnte den schärferen Beobachter nicht überraschen. Der deutsche Gelehrte Hermann Diels, ber einen großen Teil seiner Lebensarbeit der Organisation der internationalen Wissenschaft widmete, veröffentlicht in ber "Internationalen Monatsschrift" seine Erfahrungen. aus benen hervorgeht, daß die Bertreter ber staatlichen Atabemien Frankreichs und Englands nur äußerlich Teilnehmer und Mitarbeiter an biefen Beftrebungen gewesen sind, die vor fünfzehn Jahren begannen. Diels berichtet, bak bie Bersuche, die pon manchen Seiten angebotenen Geldmittel aum allgemeinen Beften nutbar zu machen, bauptfächlich an ben französischen Alabemien scheiterten, die offenbar einen Wint ibres Auswärtigen Amtes erhalten batten, alles zu vermeiben, was eine wirkliche Binbung ber einheimischen Atabemien mit benen bes Auslandes zur Folge haben tonnte. Als ferner im Sabre 1907 ein diretter internationaler Handschriften-Leibverkehr ins Wert gesett werben sollte und bie meiften Atabemien bereits zugestimmt batten, schlossen sich Frankreich und England, die sechs Jahre porber freudig zugestimmt hatten, aus. Seit der Thronbesteigung Eduards VII. begann. so schließt Diels, bas Wirten der Association trog des ehrlichen Willens vieler einzelner unabhängiger Gelehrter burch bas Miktrauen ber Ententemächte labmgelegt zu werben. Niemand sprach bavon, und boch lag es wie ein Alb auf allen. — Also selbst die Ehrfurcht por ber reinen Wiffenschaft hat bem Baffe ber frangbiichen und englischen Machtbaber nicht Balt gebieten, bat ben Ginfluß ber planmäßig und unausgesett - wie auch bier bestätigt wird, seit langen Sabren betriebenen gemeinsamen Kriegsrüftungen gegen Deutschland nicht ausschalten tommen.

Die auskanbischen Gelehrten aber haben nicht ben Willen ober boch nicht die Kraft gehabt, diesem Treiben zu widerstehen. Wer daraus nicht lernt, dem ist nicht zu helsen. Wir sollten aber nicht aus Sutmütigkeit verkennen, wie gefährlich das Treiben jener Mondbewohner in den sogenannten Friedenszeitschriften ist, die jetzt alles daransehen, die Kraft der deutschen Abwehrbewegung gegen alles Fremde durch den Hinweis auf die Zukunft der internationalen Wissenschaften zu lähmen.

R. St.

#### Die unentbehrlichen Japaner

Suft zwischen bem japanischen Ultimatum und bem Sturmangriff auf Riautschou bat sich unter Bochschulprofessoren ber medizinischen Fakultät ber sehr zeitgemäße Streit entsponnen, ob man nach beendigtem Krieg die Japaner wieder in Deutschlands hohen Schulen zulassen ober ihnen die Schwelle verbieten soll. Professor Orth, Geheimrat Reiffer und andere Mediziner von Ruf haben fich gedrungen gefühlt, für bie Wiedererschliegung ber Borfale jugunften ber von England gegen uns gebungenen gelben Brüber eine Lanze einzulegen. "Japanischer Fleiß, verbunden mit deutschem Geist" [Wir banten für dieses connubium!], so lautet ihr Hauptbeweisstud, "hatten ber beutschen Mebizin die wertvollsten Errungenschaften geschenkt." Solche Gefühlsausschweifungen, zu denen jeder tatfächliche Anlag fehlt, sind im gegenwärtigen Augenblid schlechterbings unverftanblich, aber es ift immerhin bemertenswert, daß angesehene beutsche Gelehrte sich zu einer fo beschämenben Entwertung beutscher Leistungsfähigteit bereit gefunden baben. Als ob wir in der medizinischen Wissenschaft ohne ben Japs nicht fertig werben tonnten! Der beutsche Fleiß hat bem japanischen in vielen Fallen, wie den Herren boch wohl nicht unbetannt fein burfte, beswegen Plat machen muffen, weil die Japaner, von ihrer Regierung mit Gelbmitteln unterftutt, sich ohne Entschädigung als Afsiftenten anbieten tonnten.

Aber die Herren Verfechter der Offenen-Tür-Politik sollten sich doch einmal auch das Gutachten ihrer Rollegen von der psychologischen Wissenschaft einholen. Sie werden alsdann aus maßgebendstem Munde erfahren, daß der Zapaner lediglich ein gutes Nachahmungstalent besigt, nicht aber das geringste selbständige Schöpfungsvermögen. Der Zapaner ist der Ablauscher und Spion, wie er im Buche steht, er ist stets der Empfangende, niemals der Gebende. Unsere Behörden mögen wohl jetzt nicht gern daran erinnert werden, daß sie in ihrem biederen Vertrauen die japanischen Sendlinge auf allen Gebieten baben nach Herzenslust berumschnüffeln lassen. Freilich möchte man an der Einsicht gewisser Stellen verzweiseln, wenn im Augenblick des bubenhaft unverschämten japanischen "Ultimatums" ein Geh. Abmiralitätsrat (Dr. Schrameier) im Hinblick auf Japan sich für die abgestandene Redensart von dem Lehrmeisterberuf der Deutschen den anderen Völkern gegenüber zeit- und raumlos begeistern konnte. — Was erwiderte doch jener russische Diplomat auf die Frage, warum denn die Deutschen den Russen so verhaßt seien? — "Weil wir ihnen nicht vergessen sinnen, daß sie unsere Lehrmeister gewesen sind."

#### Weshalb find wir so unbeliebt?

Seit Anfang bes Krieges stellen wir uns immer wieder die Frage. Sie ist ein Beweis des Willens zur Einkehr und zum Bessermachen. Aber so wertvoll beides auch ist, wir müssen uns auch da vor falschen Schlüssen hüten. Denn, wie Prof. Lubarsch im "Tag" ausführt, "es sind nicht unsere schlechten Eigenschaften und Fehler, die wir gewiß in Menge besitzen, die uns den weitverbreiteten Haß verschafft haben, sondern gerade unsere Tugenden und Vorzüge, unsere unermüdliche Arbeitsamkeit, unser Pflichtgefühl, unsere Treue und Wahrhaftigkeit.

Das ist es, wodurch wir dauernd die anderen Völker im bequemen Lebensgenuß stören und zu bisher nicht gekannten Anstrengungen zwingen, wenn sie nicht auf fast allen Gebieten von uns überflügelt sein wollen. Das ist es, was unseren "Militarismus" so verhaßt macht. 3ch glaube, man tut den Engländern und insbesondere Lord Haldane unrecht, wenn man ihnen vorwirft, ihre Behauptung, sie führten nur gegen den deutschen Militarismus Krieg und wollten bie Welt von ihm befreien, sei nichts als eitel Beuchelei. Denn in unserer herrlichen Kriegsmacht, die so ganz von dem Geifte strengster Pflichterfüllung beberricht ist und das ganze Volt in unerschöpflichem Segensstrom damit erfüllt, perkörpert sich für sie alles das, was ihnen das Leben erschwert und sie im behaglichen Lebensgenuß stört. Sie, wie die Romanen, wollen durch möglichst wenig eigene Arbeit sich möglichst viel Genug verschaffen, und barin werben fie burch bas in ber Mitte Europas wohnenbe Voll gestört, das zuerft durch Preufen seit zwei Sahrbunderten sich vom Kürften bis zum Arbeiter selbst ben kategorischen Imperativ eingehämmert hat und nun auch durch seine Weltmachtstellung bie anderen Völter bagu zwingt, entweder sich auch mit bem barten Pflichtbewuftsein des "Du sollst" zu erfüllen ober in die zweite Linie gedrängt zu werben. Und insofern stedt auch ein Rörnchen Wahrbeit in bem Gerebe unserer Feinde und vieler Neutralen, bag Frankreich, England und - fo lacherlich es klingen mag — Rugland im Namen ber Freiheit und Gleichheit gegen deutschen Despotismus tämpften. Denn jene versteben unter Freibeit und Gleichbeit die Freiheit und Gleichheit im Genießen, die Deutschen suchen die Gleichbeit in der Pflichterfüllung vom Armften bis jum Reichsten. So erscheint ben anderen bas deutsche Freibeitsideal als ein Ungebeuer durch den Zwang, den die selbst auferleate Pflicht mit sich brinat. Und dieser starre und harte Awang zur Pflichterfültung ist auch im Deutschen Reiche nirgends in so vollenbetster Weise durchgeführt wie in Beer und Flotte, und so ist es nicht unberechtigt, ben Rampf gegen bas, was Deutschlands Groke und Stolz bildet, als einen Rampf gegen ben Militarismus zu bezeichnen."

Nein, diesen Grund zur Unbeliebtheit wollen wir ihnen auch nach dem Krieg nicht nehmen; ganz im Gegenteil. Aber, wenn dem so ist, haben wir auch gar teine Ursache, uns um ihre Liebe sehr zu mühen. Und, wer weiß, ob nicht auch da zutrifft, was die besten Frauentenner von der Liebe sagen: daß sie nämlich gerade dem zuteil wird, der gegen sie gleichgültig ist, niemals aber dem, der sich zu eistig um sie müht.

#### Alltopol

Deutsche Armeeblatt ein Telegramm: "Aronprinz bittet sofort schleunige umfangreiche Sammlung und sofortige Absenbung von Rum und Arrat in Wege zu leiten." Die meisten Deutschen haben für diesen Ruf das richtige Verständuis gehegt, indem sie ihm nach Rräften nachtamen. Dagegen bat ber Bund der deutschen Altoholgegner eine Eingabe an den Kronprinzen gerichtet, wie sich denn diefer Ruf nach Rum und Arrat bamit vertrage, daß bei der Mobilmachung das Verabreichen altobolischer Getränte an ben Bahnhofswirtschaften und auch der Zivilbevöllerung untersagt wurde. Auch ber fich jum Rulturwart in besonderem Make berufen fühlende Berausgeber einer unserer Runstzeitschriften steht mit gerunzelter Stirn und erhobenem Beigefinger da und fragt: "Wie verträgt sich das zusammen?" — Der Kronprinz soll ber Leitung des Altoholgegnerbundes baben mitteilen lassen, daß der Rum und Arrat lediglich als Medizin angewandt werden sollen.

3ch freue mich, daß unser Kronprinz so viel Jumor hat, und tann mir das behagliche Schmunzeln unserer Landwehrleute vorstellen, wenn sie bei einem recht steisen Grog sich augenzwinternd versichern: "Ist ja man alles bloß Medizin!" Vielleicht ist aber auch einer weniger gemütlich und fährt mit einem Donnerwetter drein: "Diese versluchten Allesbesserwisser und Studenhoder sollen doch erkt mal hier wochenlang im Schükengraben liegen, durchnäßt, eine harte Pritsche bereits als bevorzugtes Nachtlager ansehen und tagelang mit dem Affen auf dem Rücken marschieren!!"

In ber Cat, es gebort icon ein gut Deil dünkelhafter Unmakung bazu, um von babeim aus die Goldaten braugen berart ichurigeln zu wollen. Auch vertragen sich bas Altoholverbot bei der Mobilmachung und das Verlangen nach Altohol braußen im Felde febr gut zusammen, weil bie Gesamtverbaltnisse in beiden Fällen grundverschieden sind. Man bore die Aufzeichnungen eines Berliner Schriftstellers, der die Rämpfe an der Marne miterlebt hat ("Boffische Zeitung", 31. Ott.): "Freilich, all bie übermenschlichen Anftrengungen hätte niemand unter uns ertragen tonnen, hatten wir nicht ben iconen franablischen Wein gehabt. Er war unser Frübstüd, Mittag- und Abendbrot. Er schütte uns por Krantheit, besonders ber Rotwein; ber Sett gab unferen Nerven neue Subftanz.

Prächtig hielten sich der Fülle von Wein gegenüber auch wieder unsere Leute; freilich, sie wußten, daß jede Unmäßigteit sich surchtbar rächte, vielleicht sogar mit dem Leben. Aber nicht diese Überlegung war es, die jeden dazu brachte, nur das Notwendige zu nehmen, sondern das Gefühl, daß man das Wertzeug für höhere Aufgaben wäre, und daß es ehrlos wäre, sich durch einen Schlud über den Durst für diese Aufgaben undrauchdar, unfähig zu machen. Zeder wollte ja mit dabei sein."

Die Herren, die das Schulmeistern nicht Lassen können, mögen sich also beruhigen. Die da draußen sind in jeder Weise ihrer Fuchtel entwachsen.

#### Der Aberlieferung getreu

ber Genf tommt aus französischer Quelle die Nachricht, daß der Bürgermeister von Lyon, Berriot, bekanntmacht, daß der beutsche und der österreichische Pavillon der Internationalen Lyoner Städteausstellung von der Stadtbehörde beschlagnahmt worden ist. Ihre Ausstellungsgegenstände sollen zum Besten der Stadt veräußert werden. Die Tatsache dieser Bekanntmachung und damit der Vorsatz zu dieser Handlung bleiben bestehen, trothem die Regierung nachträglich die Beschlagnahme als Sicherheitspfand für die ausstedende Miete der Aussteller erklärt hat.

Der genannte Herr Bürgermeister bat perfonlich alles aufgewendet, um die Beteiligung der deutschen Stadtverwaltungen an dieser Städtebauausstellung zu erreichen. Zett zeigt biefer bochfte Beamte einer ber bedeutenbften frangolischen Stäbte mit ber gangen Berwaltung biefer Stadt, daß er jenen Bobelinftintt teilt, dem der Ausbruch eines Krieges das Recht gibt, ben ungeschütten Privatbesit bes Auslandes zu pländern und zu rauben. Gleichzeitig tellt ber "Figaro" mit, bag bie Bereiniaung der Schriftsteller, Romponisten und Musikverleger beschlossen bat, aus Unlag bes Rrieges nichts nach Deutschland und Ofterreich ober an Dritte, die in ihrem Namen kommen, auszubezahlen. Kier wird also auch der einzelne um seine berechtigten Forberungen betrogen. Wieber etliche Tage später erfabeen wir die Wegnahme des Millionone werte bergenden Antiquitätenlagers des Runftbanblers Beilbronner in Baris.

Diese Diebereien überraschen uns nicht im geringften beim "noblen" Frantreich. Nimmt man dazu, daß es einer der berühmteften italienischen Runftkrititer fertig gebracht bat, öffentlich zu behaupten, die deutsche Regierung habe der militärischen Berwaltung in Belgien nur deshalb einen Runftsachverständigen beigegeben, um alle die Gegenstänbe ausfindig zu machen, beren räuberische Entführung nach Deutschland sich lobne, so tann man wohl behaupten, daß diese Urt von Geschäftsmache romanisches Gemeinaut ift. Der alte Brauch wird nicht gebrochen. Die Herrschaften tonnen in Wirklickeit nämlich gar nicht begreifen, bak man nicht räubert, und nur desbalb sagen sie einem dauernd den Raub nach. Die Russen haben ja sofort die toftbare Lemberger Bibliotbet nach Betersburg entführt. Bei unserer "Bugra"-Ausstellung sind awar die Ausstellungsgebäude der uns feinblichen Staaten geschlossen worben, bie barin aufgehäuften Runftichake bagegen werben aufs treulichste und sorgfältigste bewacht, damit sie beim Friedensschluß unversehrt den Ausstellern wieder zurückgegeben werben tonnen. Das ift offenbar bumme Barbarenmoral, für die auch England tein Verständnis besitt, bas, um ja binter seinen Verbundeten nicht zurückustehen, zum - Pferbebieb geworden ift und die in England weilenden Rennpferde deutscher Rüchter sich angeeigner bate Welch bewundernswerter Wetteifer der edlen Bundesbrüder! Øt.

#### Noch einmal der Fall Hodler

In auffallenben Beitungsanzeigen bietet bie Züricher Galerie Henneberg ihren großen Besit an Jobler-Werten zum Vertauf aus. Der Name Henneberg ist schon vor einigen Jahren in Künstlerkreisen recht unliebsam genannt worden, ols die ihn tragende Galerie moderner Kunst zur Versteigerung gebracht wurde. Die beutschen Künstler hielten sich damals für Leidtragende, denn in dem idealen Glauben, daß der Züricher Sammler im gleichen Geiste wie einst Graf Schad eine moderne Galerie anstrebe, hatten

ihrer viele beim Verlauf ihrer Bilber an biese Sammlung geschäftliche Rücksichen hintangestellt. Der bamalige Verlauf der Galerie wirkte als eines der schärfsten Anzeichen der üblen Verbindung von Runstliebhaberei und Runsthandel, die für das Runstleben der letzten Jahre noch oft bezeichnend geworden ist.

Es ist schwierig, hinter die geistige Triebfeber des jehigen Vertauses von Hoblerwerten zu tommen. Daß ein Mann von leidenschaftlichem Deutschempfinden nach des Künstlers Verhalten jeht auch mit seinem Schaffen teine Gemeinschaft mehr haben will, wäre ja zu verstehen. Aber wie tann man dann diese Werte gerade Deutschen zum Kauf andieten? Oder liegt hier lediglich Verechnung auf den rechnerischen Geist anderer vor? Die Papiere stehen jeht schlecht; tauft sie während der Baisse, sie müssen nachber steigen! — Doch Herr Jenneberg ist ein Privatmann. Was er mit seiner Vildersammlung anstellt, ist seine Sache.

Anders liegt der Fall mit der Universität Jena. Mit einer jugendlichen Unbekummertheit und Unüberlegtheit, um die man den Achtzigjährigen fast beneiden könnte, hat Hädel den Verkauf des in der Ausa der Jenaer Universität hängenden Hoblerbildes "Auszug der deutschen Freiwilligen 1813" zugunsten der beutschen Kriegshilse vorgeschlagen. Auch Hädel ist ein Privatmann, sein Name gilt aber in weiten Kreisen so viel und ist mit der Universität Jena so eng verknüpst, daß solche Außerungen nirgendwo als rein persönliche ausgenommen werden. Sein Vorschlag har denn auch einen starten Widerhall gefunden, der vielsach wenig harmonisch klang.

Mir scheint ba mancherlei vermengt zu werden, wo Klarheit not täte. Ich habe Hoblers Kunst immer nur bedingte Werte zuerkannt und habe im besonderen das Jenaer Bild siets als berechnet und kalt empfunden. Aber natürlich wird das Kunstwert als solches nicht schlechter durch die für viele Kreise überraschende politische Gesimnung seines Schöpfers. Aur die menschlichen und die

nationalen Beziehungen zu biesem Bilbe tönnen sich wandeln, nicht die kunstlerischen. Es scheint mir selbstverständlich, daß ein Bild, das eine der stärksten Bekundungen beutschen Bolkstums verherrlichen soll, von dem Augenblide ab, wo sein Schöpfer sich als Feind oder doch Mikversteher dieses Deutschlums erwiesen hat, nicht mehr im Festsaal einer deutschen Hochschule hängen kann. Nan bringe es also in ein Museum, als der allem politischen Leben entrückten Sammelstätte für Kunst.

Eines aber muß uns klar sein: So traurig das Verhalten Hoblers ist, trauriger bleibt es, daß sein Bild überhaupt an diese Stelle hat kommen können. Es ist beschämend, daß man sich durch die geringe äußerliche Verwandtschaft mit alter beutscher Kunst über die innere Undeutscheit des Hoblerschen Kunstschaffens hat täuschen können. Und es bleibt traurig und beschämend, daß für die Lösung so großer und so urdeutscher künstlerischer Aufgaben, wie sie das Freiheitsbild in Jena und das Resormationsbild in Jannover darstellen, überhaupt ein fremdsprachiger Auslandskünstler herangezogen werden konnte. R. St.

#### Unbegreiflich

In der letten Situng der Berliner Sefellschaft für Erdtunde hat Hauptmann
B. Stavenhagen den Antrag gestellt, die
ordentlichen und Sprenmitglieder der Staaten,
mit denen wir Krieg führen, vor allem oder
mindestens die Engländer, die Japaner und
den Fürsten A. von Monato (infolge seines die
Armee beleidigenden Brieses an den Generalodersten v. Bülow) von der Mitgliedschaft
auszuschließen. Der Antrag wurde aber von
der schwach besuchten Gesellschaft abgelehnt.

Uns fehlt das Verständnis für eine solche sischlätige Schlappheit. Wie kann man Leute ehren oder ihre Zugehörigkeit als Schre empfinden, deren ganzes Verhalten gegen uns nur Haß oder gar Verachtung ist?! Und am Ende bilden sich diese Herrschaften noch allerlei auf ihre "Vorurteilslosigkeit" ein.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Zeannot Emil Febr. v. Grotthuß & Bilbende Runft und Mufit: Dr. Karl Stord. Camilice Zuschriften, Cinsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf (Wannsechahn) Orud und Verlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart







XVII. Jahrg.

Zweites Dezemberheft 1914

Feft 6

# Christfinds Wiederkehr

Von Marie Diers

ann man in diesem Jahre Weihnachten seiern? Oder wird die ganze Notiz, die wir von diesem Feste nehmen, auf das Besorgen und Absenden der Feldpakete beschränkt bleiben?

Es ist vielen heute danach zumute. Sie möchten teinen brennenden Baum sehn, während draußen der Krieg wütet, und es ist begreislich. Weihnachten ist nur zu verstehen als Friedenssesse, es ist die eigentliche Verbildlichung des "Friede auf Erden". Wir wissen es von jedem der vergangenen Christadende her, daß sein unvertennbares und unvergleichliches Merkmal die Friedensstimmung ist. Eine Insel im Lärm der Arbeitswochen, ein lichter Punkt im Sorgengewölt, ein Waffenstillstand zwischen allen, die sich besehden. An dem Abend sielen keine harten, ungeduldigen Worte, man lächelte einander zu und war sich, oft nach langer Beit, erst wieder bewust, wie lieb man einander hatte.

Können wir die Lichter am Baum ansteden, ohne daß es uns wie Hohn anblickt, ober daß es uns das Herz zerreißt?

Man soll seiner Kraft auch nicht zuviel zumuten. Es ist nicht nötig und nicht gut, seine Stimmung zu überspannen, das zitternde Weh noch durch leise Zaubermittel ins Unerträgliche zu steigern. Es ist keine Nervenschwäche, wenn manche, deren Herzensleben jetzt in der äußersten Anspannung steht, selbst die reine Kraft eines Beethoven nicht zu ertragen vermögen und um so weniger, je seligere Stun-

Der Türmer XVII, 6

Digitized by Google

ben sie vor dieser Zeit ihm verdankten. So steht es auch ums Weihnachtssest. Ze strahlender es vordem war, je lieblicher im glücklichen Familienleben dies einzige Fest begangen wurde, um so schneidender wird jeht der Unterschied. Manche Frau und Mutter wird sich um der andern Kinder willen zwingen, den Abend hell und freundlich zu gestalten, und wird sich dann vielleicht sagen müssen: Ich habe meine Kraft überschäft. Und mehr als Menschentraft wird sie nötig haben, um nicht unter dem brennenden Baum einen Zusammenbruch alles dessen zu erleben, was sie dieher noch im Gleichgewicht hielt.

Man wird's ja trothem tun, ja man wird's tun mussen. Man wird sich nicht erst lange fragen: Kann ich? kann ich nicht? Es wurde für unsre Manner und Söhne keine schone Kunde sein, wenn wir ihnen schrieben: Wir steden uns diesmal keinen Baum an. Im Gegenteil: das Licht unsres Christdaumleins soll so hell strahlen, daß sein Schein hinaus ins duntle Feindesland fällt.

Das ist teine dichterische Phrase, sondern herbe Wirklichteit. Sehr herbe. Die Oraußenstehenden haben es ja in mancher Beziehung nicht so schwer wie wir.

"Denn es ist leichter, ber blutigsten Schlachten Besieger, Als eine einsame Mutter in ihrer Bangnis zu sein."

Die Cat ist immer leichter als das Dulben. Würde nicht jede von uns in ausweinender Dankbarkeit zustimmen, wenn man ihr einen Sausch vorschlüge: unsre Capfren hierher ins warme Zimmer, unter den brennenden Weihnachtsbaum, und wir selber hinaus in Nacht und Öde und Cod? oder: ihnen ihre Schmerzen und Qualen abnehmen dürsen, damit sie sich hier auswärmen, erholen und satt essen?

Unfre Soldaten genießen, wenn sie es einmal haben tönnen, das Behagen. Das sei uns ein kleiner Trost. Durch nichts wird ihnen der Besit eines Bettes, der Genuß einer warmen Mahlzeit, einer Zigarre, ach nur einer kurzen Ruhepause gestört. Sie besitzen wieder die wunderdare Sabe, den Augenblick zu fassen, und damit sind sie an der tiessten Wurzel des menschlichen Glücksgeheimnisses angelangt, wohin die Übersättigten nie kommen. Uns Heimgebliedenen aber winkt dies Behagen nie. Behagen ist jest ein fluchwürdiges Wort geworden sür uns. Nur wenn wir selber arbeiten, entbehren, wenn wir hart am eignen Leben sühlen, daß Krieg ist, dann sind wir verhältnismäßig ruhig, dann haben wir diese insamste aller Empfindungen nicht: das schlechte Gewissen.

Nicht uns zur Augenweibe und zur Seelenstärtung bauen wir uns in diesem Jahr des Weihnachtsfest. Sondern einfach, weil wir mussen und sollen, in strammer, preußischer, deutscher Pflichterfüllung.

Von Konzerten, auch vom Kirchgang, wenn's uns zu übermächtig wird, sollen wir uns fernhalten. Wir brauchen nicht ben Übermenschen spielen. Es gibt viele, benen heute Musit und grade Beethoven Bedürsnis ist, ja sogar die Neunte, beren Jubel doch seltsam stimmt zu dem blutüberströmten Bild unster Tage, zu Deutschlands großem Opfergang. Es ist vielleicht ein Überbleichsel einer rein ästhetischen Weltanschauung, die Kunst und Leben so radikal zu trennen und sich selbst eine solche Objektivität zu erhalten vermag. Jedenfalls sind die Naturen verschieden. Wem aber das Herz zu brechen droht unter der Übergewalt einer

itte.

ीर

-1406 Island

ist:

ak.

χŤ

.

15.7

. . . . .

de e

....

٠

7.

1.53

-

نڌ ۽

ř

in.

.... ...

ï

۳.

Beethovenschen Symphonie, der spreche sich von dieser Anstrengung frei. Es gibt noch genug Posten, auf denen er ausharren muß. Und der eine ist das Weihnachtssest.

Es sind heute, sogar unter den Unbeteiligten, wohl nicht viele, die sich wie in sonstigen Beiten etwas "wünschen" und "aufbauen" lassen. Ob einer in diesem Jahr viel oder wenig auszugeden hat, spricht dann doch nur in der Frage mit: Wieviel oder wie wenig kann ich für Weihnachtspakete ins Feld anlegen? Selbst das oderflächlichste Weib würde sich heute schämen, einen Ballstgat, Schmuck, Flitter und Tand auf ihrem Platz zu erblicken, und nachträglich noch beschämt bei diesem Andlick empfinden: Hätte nicht lieber doch den Soldaten etwas dafür gestiftet werden können?

Diese Art Weihnachtsseier versteht sich für uns Deutsche aber von selbst. Es ist viel barauf hingewiesen, und es müßte schon eine etwas ungewöhnliche Selbstsucht sein, die sich diesen Hinweisen ganz verschlossen hätte. Es ist auch nicht zu leugnen: ein leiser Weihnachtszauber weht schon um diese stille Liebesarbeit. In dem Augendlick, und seien wir noch so traurig und so dang, wenn wir die Pfesternüsse einpacken und zuletzt obenauf ein grünes Cannenzweiglein legen, wenn uns wie ein Jauch der alte, liebe Weihnachtsduft traumhaft entgegenweht — dann springt in uns trotz aller Not und Angst ein warmer Quell auf, und mag er uns dann auch heiß im Tränenstrom aus den Augen brechen.

"Es ist Weihnachten, ihr geliebten Kampfer braugen. Behut' euch Gott zur froben Weihnachtszeit!"

Und weiter. Dam hier brin das Christbäumlein. Keinen stattlichen, großen Baum, das ist in diesem Jahr nicht nötig. Aber ein Lichcerbäumchen, wenn es das Herz uns auch zum Zerspringen reißt. Wir müssen es aushalten. Es ist nicht für uns, es ist für das Land, daß es nicht dunkel sei bei uns am schönsten Abend des Jahres. Daß Ruhe und Licht erholten bleibe im Vaterland. Und daß unsre Leute draußen wissen: sie steden daheim den Weihnachtsbaum an.

Aber da, wo es ganz dunkel bleibt, wo der Schmerz alles zerrissen hat, da heißt es in stiller Ehrerbietung vorübergehn. Auch das Dunkel hat sein heiliges Recht neben dem Licht, nur das allgemeine trübe Berzagen hat keins.

Manche Einsame wird sich fremde Kinder um den Baum sammeln. Ein Strom von Güte, größer und reicher, als da wir noch sorglos glücklich waren, wird sich ins dunkle Land ergießen. Dessen sind wir sicher! Es ist doch Verlaß auf unsre Deutschen!

— Christind steigt wieder zur Erde. Seinen sugen Frieden haben sie ihm zerrissen, und die Kriegssurie rast durch die Lande. Wird es nun fliehen?

Mitten im Kanonenbonner sitt es, streicht bem Jungen, der eben Mutters Tannenzweiglein in den Händen hält, über die heiße, schmalgewordne Wange, und wie ein Windhauch flüsterc's über ihn hin:

"Jett steden sie zu Sause ben Christbaum an."



## Nerven im Kriege

### Von Generalleutnant z. D. Baron von Arbenne

eneralfeldmarschall v. Hindenburg hat neulich bei einem Tischgespräch seinen "Aussorschern" (früher sagte man "Interviewern") gegenüber die Äußerung getan: "Im gegenwärtigen Weltkriege wird am letzten Ende die Armee siegen, die sich die kräftigsten Nerven bewahrte."

Diefer Ausspruch gewinnt an Tiefe, je mehr man barüber nachbenkt. Was beift "fich die Nerven bewahren"? Wenn ein Rennreiter, der mehrfach schwer gestürzt ist. gegen die Hindernisse nicht mehr mit dem früheren Schneib anreitet und sein Bferd unbewuft hindert, so bak es ausbricht, so sagt man: "Er hat die Nerven verloren." Ein Reisender, dessen Eisenbabnaug entaleist und ber aus den Trümmern mübselig berausgebolt werden muk, perliert die Nerven auch. Man spricht da von einem "Nervenchoc". Man tann bei einem hochgestellten Manne, auf ben ein Bombenattentat ausgeführt wurde, es wohl begreifen, wenn er fortan überall Gefahr wittert — daß ihn "seine Nerven im Stich lassen". Was wollen aber diese einmaligen schweren Gefahren alle besagen gegen die dauernden, sich wochen-, ia monatelang in jebem Augenblick wiederbolenden Ratastropben, von denen unsere Truppen im Felde bedrobt find! Wir wissen alle, dak 2. B. der jekige Bositionstrieg, den unsere Armeen in Frankreich und Belgien zu führen gezwungen sind. bas Außerste von den Nerven unserer Rrieger verlangt, was überhaupt einem Menschen zugemutet werden kann. Schon früher bezeichneten die militärischen Autoritäten es als die schwerste Aufgabe für eine Truppe in der Schlacht. untätig im Granatfeuer zu halten. Diese Aufgabe wurde aber boch nur für verhältnismäßig turze Beit gestellt. Das "Balten" wurde balb barauf abgelöst burch sturmischen Angriff ober wenigstens burch Ortsveränderung, Bewegung. Andere im jekigen Bositionstriege. Es verlobnt sich, einmal ben Berbältnissen nachzugeben, in benen sich die Truppen befinden, die einen in erster Linie befindlichen Schützengraben, 500-800 m vom Feinde, in beisen vollem Artillerie- und Gewehrfeuer besetht halten muffen. In den etwa 1½ m tiefen, taum einen Schritt breiten, oft nassen und sumpfigen Gräben liegen, an die dem Feinde zugekehrte Wand geprekt, die Schüken. Zede Erhebung des Ropfes über den Grabenrand entfesselt bas feinbliche Feuer, und doch ist es geboten, dieses rechtzeitig zu erwidern. Man muß fich alfo in den Augenbliden blokftellen, Die Offiziere und Beobachter angeben. Die Ränder der Gräben werden abgekämmt von Gewehr-, Maschinengewehr- und Schrapnellfeuer. (Lekteres ist ein weltgetragener Kartatschichuk. In einer Bobe von girta 15 m trepiert ein Artilleriegeschoß, bas nach pormarts und abwärts mehrere hundert Rugeln ausstreut.) Zu diesen Feuerarten gesellen sich die Granaten der schweren Artillerie, die aus weiter Ferne kommend mit bonnerndem Rrach in ben Boben einschlagen, tiefe Trichter auswühlend und einen Bagel von Sprengftuden überallbin aussprübend. Ein 21-cm-Mörfer hat auf 7000—8000 m Entfernung annähernd eine Längsstreuung von 45 m, d. h. innerhalb dieser Linie liegen alle Einschlagspuntte seiner Geschosse.

ist, wie gesagt, ein Schützengraben taum einen Merer breit, mithin bat eine solche Granate nur etwa die Treffchance 1:45. Aber die Ungewisheit, ob sie nicht boch gerade im Graben endigen wird, ist bas Nervenaufreibende. Rermurbende. Man bort fie von weitem antommen wie einen bofen Singvogel, naber und immer naber - im Rreise ber Borer wird es still, jeder fragt fich: Wo wird sie enden? Endlich tommt der Aufschlag — liegt er außerhalb des Grabens, folgt ein gewisses Aufatmen, ein turzes Gefühl der Erleichterung. Erfolgt die Detonation im Graben selbst, so bedt ber Dampf ber Sprenglabung Tote und Bermundete - besbalb werden bie Schukengraben, wenn angangig, nicht gradlinig, sondern mit leichten Krummungen angelegt, um die Wirtungssphäre ber feindlichen Geschoffe zu begrenzen. Bu biefem Geschokbagel treten bann noch die Bomben ber feindlichen Flieger — gang besonders gefürchtet und lästig empfunden, besonders von der Ravallerie, die ihre Bferde überallhin persteden muß. Ein Balten in den früher so beliebten Bereitschaftsformationen, b. b. biden Rolonnen, ist unmöglich geworben. Alle brei Tage werben die Schuken in den Graben ber vorderften Linie meift abgeloft. Aun frage man sich, wie vielen Attentaten auf bas Nervensnstem die Truppe mabrend biefer drei Tage ausgesett war. Es ist baber ebenso erfreulich wie zu bewundern, daß biese es oft porzieht, in den Schükengräben, die sie sich etwas wohnlich eingerichtet bat. zu bleiben, als rudwärtige Raufer zu bezieben, freilich auch, weil in biefen teine Dedung gegen feinbliches Artilleriefeuer au finden ift.

Der menschliche Organismus zeigt die größten Verschiebenheiten. Die bravften und berzhaftigften Naturen tonnen durch ein langes Berweilen im beschoffenen Schützengraben jusammenbrechen, während andere taum berührt werben. Das Aushalten wird aber außerordentlich gefördert, ja geradezu bedingt durch die "Suggeftion", ber traftvolle Bolter in ben Beitlauften ernstefter Brufung zu ibrem Beile verfallen. In biefen machfen die Tugenben ber Selbstwerleugnung, ber Selbstaufopferung, bes beroifden Mutes, ber Berachtung ber Gefahr mie tostbare Blumen auf dem Boben gemeinsamer Vaterlandsliebe. Die 300 Spartaner, bie bei Thermopyla fielen, die 400 Pforzbeimer Burger, die fich in einem Engpak von Tillys Regimentern totschlagen lieken, um ihrem Markgrafen von Baden-Durlach die Rettung zu ermöglichen, waren beeinflußt von dieser Suggestion, die gange Boller ergreift. Die Beit ber Rreugzüge ist vielleicht biefür bas schlagenbste Beilviel. Aft aber ber jekige Welttrieg für uns Deutsche nicht auch ein heiliger Areuzzug? Und fragen wir uns, ob nicht schon viele, viele Helbentaten ausgeführt worben sind, die denen jener Spartaner und jener Pforzbeimer Burger getroft an die Seite gestellt werden tonnen?

Die große Zeit stählt also die Aerven und macht sie leistungsfähig die zum Beroismus. Dabei ist es bemerkenswert, daß nicht nur die gereiften Männer, sondern oft auch die zarteste Zugend nach dem Lorbeer echten Beldentums, höchster Aervenstärke greift. Gedenten wir des zwölfjährigen Mädchens, das in der Schlacht von Nawaruska in Galizien den seuernden Schügenlinien Wasser und Patronen zutrug und auch dann lächelte, als ihr eine Granate das eine Bein abris.

Nicht ohne Rührung gebenkt der Schreiber dieser Zeilen eines in kindlicher

Naivität geschriebenen Feldpostbriefes eines Fähnrichs im 1. Sarbe-Regiment zu Auf, ber seine Erlebnisse bei einem ernsten Treffen in ber Rabe von St. Quentin schilbert. Die wörtliche Wiebergabe würde zu viel Raum erfordern. Desbalb hier nur die Hauptmomente, wenn auch dadurch das Reizvolle, Charatteristische der Darstellung verloren gebt. Die Rompagnie geht im Morgengrauen vor. Vor ihr liegt auf 500 m ein Eisenbahndamm. Es gilt, diesen zu erreichen. In schwerem Artilleriefeuer wird ber Raum burchmessen - Die letten 50 m durch sumpfige Wiesen im Marich-Marich. Auf ber Dammtrone angelangt, trifft man auf Turtos, bie ben jenseitigen Rand des Bahndammes besetzt halten. Deshalb nieder — man liegt sich gegenüber, nur burch eine eingleisige Babnstrede getrennt. Aun ftundenlanges Einzelfeuer. Wo ein Ropf sich zeigt, ist er burchschossen. Der Rompagnieführer (ber ritterliche Graf v. Fintenstein) fällt, mit ihm alle Offizierstellvertreter. Der junge Kähnrich ist der einzige Vorgesekte. Die Lage wird unerträglich. Darum ber Entidluk: "Auf, marich, marich!" Sturmangriff. Der Fabnrich fintt mit einem ichweren Kopfichuk. Abm ist, als trügen ibn bobere Gewalten nach oben. himmelwarts. Als er au sich tommt, ist seine erste Frage nach dem Sieg, nach dem Schickal ber Rameraden. Als er nach mehrtägiger Bewuktlosigkeit erwacht lieat auf seiner Lagerstätte das Leutnantspatent und das Eiserne Areus. Ein ungebeures Gludsgefühl läkt seine Genesung sich beschleunigen. Er tennt nur einen Wunsch: "So rasch wie möglich wieder in die Front, zu den Kameraden, zu dem geliebten Regiment!"

Dies führt zu der Ertenntnis, wie sehr das psychische Moment die Nervenfowache zu bannen imstande ist. Das Eiserne Areuz ist ein wundersamer Balsam und bewirtt eine geistige Wieberberstellung, wie außerbem jede frobe Nachricht aus dem Beimatlande, gludliche Briefe ber Angehörigen, gute triegerische Nachrichten. feinsinnige Saben aus der Beimat und besonders Zeitungen. Lettere tonnen die moralische Wiberstandstraft ebenso beben wie ausreichende Nahrung, Wärme und Licht. Wo diese den Truppen zugänglich gemacht werden können, da schlägt selbst in der zerschossensten, übermüdetsten Truppe balb ber urwüchlige Golbatenbumor wieber boch, besonders wenn er burch einen Tropfen Wein ober bergleichen eine wohlverdiente Anregung erbalt. Unser Aronpring batte sebr recht, als er das Beimatland bat, seinen verklammten Soldaten in die Schükengräben einen wärmenben Trunt zu senden. Auch aber den Kanaillen, die die für die Krieger bestimmten Liebesgaben gestoblen haben. Für biese wäre tein Galgen zu boch. Es naht sich bas Weihnachtsfest. Dieses ist allen Deutschen ans Berz gewachsen. Hoffen wir, bak es auch im Felbe — wenn auch in bescheibener Weise — gefeiert werben tann. Der Chriftbaum, ber wohl überall aufflammen wird, erinnert unsere Braven an das heimatliche Baus, an die Pflicht, es zu verteidigen. Mit tieffter Rührung werben fie fein gebenten und bem Feinde zu vergelten suchen, bag er es ihnen geraubt hat. Das sind Imponderabilien, die viel schwerer wiegen, als die gewiegtesten Nervenärzte glauben mögen.

Aber nicht nur törperliche Gefahr, Ungemach und Strapazen aller Art sind im Kriege die verzehrenden Faktoren für das Nervenspstem, sondern auch das Gefühl der Verantwortung, die Sorge für den Waffenerfolg, für das Wohl der : >

.

-

Ţ,

.

ı:

Ж-.

-

يرج

<u>1</u>

.

**13**:

**. ...** 

فنتتا

yi E

i II

**17.** 5.

Ng :

320

4:2

ជា ខែ

الجليلة عاد

12.

JAK X

i i i i

w it

تنتث

مين

ž: 35

THE S

لكانت

ı ¥

e te

ic ist

الله المتا الا المتا الا Truppe, für das Bestehen des großen Eramens, in das der Brüfling vom Schickfal mitleidslos hineingezogen ist. In diese Gedankenwelt werden in erster Linie bie höheren Führer gezogen und verstrickt. Die großen Kriegshelben geben das Beispiel, daß sie den riesengroßen Unforderungen an ihre Nerven gewachsen waren. Friedrich der Große, der sieben Jahre lang Europa standhielt, der siebenmal verwundet und kontusioniert, dem ein halbes Dugend Pferde unter dem Leibe erschossen wurden, schrieb gegen Ende des Arieges an seinen Freund, den Marquis d'Argens, nur die Worte: "Das Stüd dauert zu lange. Ich wollte, der Vorhang ginge herunter." Bier war höchste Pflichterfüllung ber Bater seelischer Rube. Napoleon I. gilt dafür, daß er überhaupt innerer Gorge, nervöser Aufregung nicht zugänglich war. Im Kreml, beim Brand von Mostau 1812, schrieb er ein Reglement für das Ballettlorps der Großen Oper in Paris. An der Beresina, am Wachtfeuer — in jener Nacht, die der Entscheidung darüber vorausging, ob sein Heer zermalmt werden würde — traf ein Kurier aus Paris ein, der mitteilte, daß ein Nachtomme von Corneille bort aufgefunden sei, der bitter Not leide. Der Rasser sette ihm ein Monatsgehalt von 1000 Franken aus. Das mag Schauspielerei gewesen sein, aber es beweist eine ungeheure Selbstbeherrschung und Nervenstärke. Allerdings stammte sie nicht wie bei Friedrich dem Großen aus edelsten Motiven, sondern nur aus dem maklosesten Shrgeiz und tiefster Menschenverachtung. Das namenlose Elend des Rückzuges aus Rukland 1812 rührte ihn nicht. Auf die Berluste ausmerksam gemacht, sagte er sogar spottend: "Sur un Français je pords quatro cochons", d. i: "Auf einen Franzosen verliere ich vier Schweine." Damit waren die Truppen seiner Berbündeten, besonders der deutschen Rheinbundfürsten, gemeint.

Napoleon und Friedrich der Große waren autokratische Herscher und hatten am Ende die Verantwortung — wenigstens die äußerliche — nur gegen sich selbst zu tragen. Anders der Heerführer, der seinem Kriegsberrn verantwortlich ist, abhängig von seiner Zufriedenheit oder von seinem Tadel. Nichts Traurigeres gibt es als einen geschlagenen Feldherrn wie Beneded und Bazaine. Nicht jede Nation ist so groß wie die alten Kömer, deren Senat nach der vernichtenden Niederlage bei Canna (216 v. Chr.) dem geschlagenen Feldherrn Terentius Varro entgegenzog mit dem Dant der Republit, "weil er an ihrem Heile nicht verzweiselt habe" (quia non de rei publicae salute desperasset).

Der Winter ist über unsere ungeheuer ausgebehnten Schlachtgefilde hereingebrochen. Trübe jagt der eisige Wind Wolken, Schnee und Regen über verwüstetes Land. Kälte und Entbehrungen harren unserer Heere. Ihnen steht gegenüber die Heeresmacht von Staaten, die 700 Millionen Einwohner zählen. Der halbe Erdkreis ist durch die lügnerische Hetze unseres Hauptseindes England gegen uns aufgeboten. Wir kehren zum Anfang dieser Zeilen zurück: "Der Sieg liegt bei dem Aushalten, der Nervenstärke." Sott schenke den deutschen Armeen und ihren Verbündeten ein sesses Herz, Sottvertrauen — dieses in erster Linie — und ein fröhlich Semüt. Dann werden sie durchhalten und siegen.



380 Ein Blid hinter die Rufffen

## Ein Blick hinter die Kulissen

enn wir im "Figaro" vom 31. August d. Z. lesen, daß "Frankreich jetzt eine moralische Auferstehung erlebe", so widerspricht diese französische Prahlerei all den Schilderungen über das Elend hinter der französischen Front, von denen einige ab und zu durch die Schükenlinie unserer Feldgrauen dringen.

Aus der Zeit des Aufmarsches liegt folgender Bericht eines französischen Kriegsgefangenen vor, worin uns deutlich gezeigt wird, wie die Dinge in Wirklichteit liegen.

Unser Franzose, der Sohn eines reichen Bauern, war beim Ausbruche des Krieges Student und trat als Freiwilliger ins französische Beer ein. Er schreibt:

Unser Regiment war ein sogenanntes Marschregiment. Es wurde in M.... aus allen nur erdenklichen Sorten Soldaten gebildet und von einem alten Obersten besehligt, den der Krieg zum Oberstleutnant gemacht hatte. Die Beförderungen waren schon damals durchaus nichts Seltenes, man mußte bereits die Löcher zustopfen, die die deutschen Kanonen rissen. Für mehrere Kompagnien sehlten die Hauptleute; an der Spize meiner Kompagnie stand z.B. ein Mobilgardenleutnant, ein junger Mann von zwanzig Jahren, schmächtig und schlant und recht wenig leistungesfähig.

Wir blieben nicht ganz drei Wochen in M...., um uns auszurüsten, einzuererzieren und in die Kneipen und Freubenhäuser zu lausen. Endlich am 3. September marschierten wir los. Im Ansang ging es sehr lustig her, bald aber zeigte sich, daß wir eigentlich nur eine rohe Masse ohne Führer, ohne Zucht, ohne Zusammenhalt, schlecht gekleidet und schlecht oder oft überhaupt nicht ernährt waren; der eine trug eine Pelzmüze, der andere hatte den Ropf in ein seidenes Palstuch eingewickelt, der eine trug Artilleriereithosen und einen Trainsoldatenrock. Seit acht Tagen hatte man uns in eine neugebildete Brigade eingereiht, und nun marschierten wir beinahe ziellos herum. Heute ging es nach rechts, morgen nach links, den einen Tag machten wir einen Marsch von 40 Kilometern, den solgenden Tag gingen wir dieselbe Entsernung in derselben Richtung zurück. Unsere Begeisterung war schon beträchtlich herabgestinmt, — drei Wochen hatten dazu hingereicht! Bevor wir überhaupt die Ranonen brummen und die Rugeln pseisen hörten, glich unser Marsch dem Rückzuge eines besiegten Heeres.

Abends hodten wir gewöhnlich um unsere Feldgeschirre oder lagen ausgestreckt auf dem kalten Beidekraute, den Ropf auf dem Cornister, und dachten an unsere Beimat, aus der man uns so plötslich herausgerissen hatte. In den Dörfern blieden nur in Trauer die verlassenen Alten und weinenden Frauen zurück. Die Scheunen lagen still und stumm, denn niemand schwang auf der Tenne den Flegel, auch die Felder waren verlassen; denn es war Militär ins Dorf gekommen, das eines Tages die Pferde nahm und am anderen Tag den Stall im Namen des Scsekes plünderte.

Wir setten das Land in Verteidigungszustand. Man hielt es z. B. für gut, die Bäume zu fällen und sie quer über die Straße zu legen; man sprengte die Brüden, zerstörte die Kirchhöfe am Eingange der Oörfer, alles unter dem Vorwande, Sperrungen anzulegen; man zwang sogar die Bewohner, dei der Zerstörung zu helsen. Dann ging es wieder zurüd. Ich erinnere mich, daß wir einmal einen sehr schönen Park dis zum letten Bäumchen fällen mußten, damit wir ein Zeltlager errichten konnten, das wir nicht einmal bezogen. Dieses Verhalten war teineswegs dazu angetan, die Leute zu besänstigen. So verschlossen sich denn bei unserer Ankunft die Jäuser, die Bauern vergruben ihre Vorräte: überall gab es unfreundliche Mienen, unwirsche Antworten und leere Hände. Schon brach eine Rauserei aus um ein Sericht Pötelsleisch, das in einem Wandschranke verstedt war, und der General ließ einen ehrenwerten alten Mann erschießen, der in seinem Garten unter einem Missbausen einige Pfund Sped verborgen batte.

Am 10.... waren wir den ganzen Tag marschiert, und gegen 3 Uhr tamen wir am Bahnhofe zu B. an. Zunächst entstand ein surchtbares Ourcheinander. Viele traten aus dem Gliede und zerstreuten sich in der Stadt oder im Umtreise von 1 km in die benachbarten Wirtschaften. Länger als eine Stunde schmetterten dann die Hörner zum Sammeln, und Reiter wurden in die Stadt geschickt, um die Ausreißer und die beim Trunke so Säumigen zurüczuholen. Man sagte, eine Beeresadteilung, die bei N... I... R... gedildet worden sei, sollte uns mitnehmen und nach Ch. führen, das von den Deutschen bedroht sei, sollte uns mitnehmen und nach Ch. führen, das von den Deutschen bedroht sei, die bereits M... geplündert hätten und jetzt bei Z... lägen. Ein Knecht, der von unserem Sergeanten darüber befragt wurde, wußte aber nichts davon und hatte auch nichts gehört. Der General, ein kleiner, dicker, lebhafter Mann, der sich kaum auf dem Pserde halten konnte, sprengte nach rechts und links, wendete das Pserd hin und her, schaetete mit blauem Sesichte im Sattel herüber und hinüber und brummte immer wieder und wieder in seinen wilden Schnurtbart: "Ich, zum Henker! zum Henker!"

Er stieg sobann mit Hilfe seines Burschen ab, verfitte sich mit den Beinen in die Säbelriemen, rief den Bahnhofsvorsteher und begann mit ihm eine lebhafte Unterhaltung, in deren Verlauf seine Mienen immer verdutter wurden.

"Und der Bürgermeister?" schrie der General. "Wo ist dieser Schuft? Schafft ihn ber! Halt man mich denn hier zum Narren?"

Er pfiff, sprach unverständliche Worte, stampste mit dem Fuße auf den Boden und beschimpste den Bahnhofsvorstand. Endlich verschwanden sie beibe mit düsteren Mienen in dem Telegraphenamte, worauf sogleich ein tolles, erregtes Geklingel anhob, das von Zeit zu Zeit durch die laute Stimme des Generals unterbrochen wurde. Man entschied sich endlich, uus auf dem Bahnhofe kompagnieweise antreten zu lassen, worauf man uns vor den abgelegten Tornistern und zusammengestellten Gewehren stehen ließ. Die Nacht war gekommen, und Regen siel, der schließlich doch die auf die Jaut ging.

Außer dem Morgentaffee, den wir rasch hinunterstürzen mußten, hatten wir den ganzen Tag noch nichts gegessen. Obwohl uns die Anstrengung fast erschöpfte und uns der Hunger in den Eingeweiden fraß, sagten wir uns doch, daß es für beute nichts mehr geben würde. Unsere Feldslaschen waren geleert, unser

Sped und Brot aufgezehrt, und die Proviantwagen, die seit gestern von uns abgekommen waren, batten uns noch nicht wieder erreicht. Biele unter uns murrten und stiefen schon laute Probungen aus; die Offiziere, die schweigend por ben Gewehrreiben auf und ab schritten, schienen keine Obacht barauf zu geben. 3ch tröstete mich bamit, daß vielleicht der alte Oberft Lebensmittel in der Stadt reauiriert batte. Bergebliche Soffnung! Die Minuten verflossen, ber Regen trommelte auf unsere Feldkessel, und ber General hörte nicht auf, ben Bahnhofsporftand anzuschreien, der sich bafür wieber an bem Telegraphen rachte, beffen Gettingel immer übereilter und hastiger wurde. Bon Beit zu Beit tamen pollgestopfte Rüge an. Es waren Infanteristen und Zäger zu Pferbe, zerlumpt und mit blokem Ropfe: einige waren betrunten und hatten bas Rappi verkehrt aufgesett, schimpften aus dem Wagen und brangten sich zur Erfrischungshalle oder erleichterten fich unbebentlich im Freien. Aus biefem Menschengewühle, aus bem Stampfen ber Tiere in den Wagen erschollen Flüche und zotige Lieder, die sich mit den Burufen ber Bahnbeamten, bem Läuten ber Signalgloden und mit Lotomorippfiffen permischten.

Ich erschauerte. Bei bem eisigen Regen, der mir die auf die Jaut ging, überfiel mich eine Kälte, so daß mir alle Glieder ganz steif wurden. Bei der Unverdnung, die durch einen neuangekommenen Zug entstand, lief ich durch die offene Bahnschrante auf der Straße entlang, um ein Haus oder irgendein Obdach zu suchen, wo ich ausruhen, ein Stücken Brot oder irgend etwas sinden konnte. Vor den Gasthäusern und Wirtschaften bei dem Bahnhofe standen Posten, die Besehl hatten, niemanden einzulassen. In einiger Entsernung bemerkte ich einige Fenster, die friedlich in die Nacht hineinleuchteten. Es war ein kleines einzelnes Haus, auf das ich zulief; ein Unteroffizier und vier Mann waren schon da, die zornig durcheinanderredeten und fluchten. Bei dem verloschenen Herde sah ich einen Greis, der auf einem niedrigen Stuhle saß; er stützte die Ellenbogen auf die Knie und den Kopf in die Hände.

"Wirft bu uns endlich Holz geben?" schrie ber Unteroffizier.

"Ich habe tein Holz", antwortete ber Mann. "Ich sagte euch schon, seit acht Cagen tommen Truppen hier durch . . . Sie haben mir alles genommen!" Er bucte sich wieder auf seinen Sitz und murmelte mit schwacher Stimme: "Ich habe nichts, gar nichts!"

Mit einer wütenden Gebärde befahl der Unteroffizier seinen Leuten, das Haus zu durchsuchen. Vom Reller dis zum Boden durchstöberten sie alles, und es fand sich nichts als die Spuren von Gewalt und Zerstörung. Das erbitterte den Unteraffizier nur noch mehr.

"Los, alter Schmutfinte, wo ift bein Jolz?"

"Ach, ich habe tein Holz", wiederholte ber Mann.

"Du willst bickopfig sein — du hast tein Holz? Aun, aber du hast Stühle, einen Schrank, einen Tisch und ein Bett ... Wenn du mir nicht sagst, wo du bein Holz hast, so lass' ich das verbrennen!"

Der Alte wendete nichts ein. Er wiederholte von neuem, indem er mit dem alten, weißen Kopfe schüttelte: "Ich habe tein Holz!"

zzt

î

...

÷, =

:x:

---

; (± ;:-:::

:: 57

: :=

3...

ix.

مسيدرآ) درجا لما مها

. . .

ćχ.

يتوزق

1

T H

ťΊ

25

600

7

. 2

7

ri i

Ti é

ran i

دخلا

تتوبق

مکنت تا

بإنا

Ich wollte mich ins Mittel legen und stammelte einige Worte; aber ber Unteroffizier ließ mich nicht ausreben, sondern maß mich nur vom Kopfe bis zu ben Füßen mit einem verächtlichen Blide.

"Willst du wohl machen, daß du fortkommst, du Bengel!" sagte er zu mir. "Wer hat dir erlaubt, deine Kompagnie zu verlassen, du dreckiges Schwein, — tehrt marsch! Lausschritt ... los!" Dann gab er einen Besehl, und in wenigen Minuten gingen Stühle, Lisch, Schrant und Bett in Trümmer. Der alte Mann erhob sich und zog sich in den Hintergrund des Zimmers zurück, während das Feuer aufslammte. Ich gelangte wieder zum Babnbose.

Der Seneral kam gerade wieder aus dem Telegraphenamte, wütender als je. Er rief etwas, und sogleich entskand eine große Bewegung. Man hörte Säbelgeklapper; Stimmen riefen und antworteten, und Offiziere liefen nach allen Richtungen; die Trompete erklang. Wir mußten den Tornister wieder aufpaden und die Flinte wieder aufschultern.

"Vorwärts! — Marsch!"

Mit steifgefrorenen Gliebern und brummendem Ropfe gingen wir durcheinander und marschierten teuchend im Regen und Schlamm in die Nacht hinein. Rein Lied erklang, tein Wort. Die Tragriemen des Tornisters schnitten mir ins Fleisch, und die Flinte drückte gewaltig.

"Halt!" befahl ber Sergeant nach mehrstündigem Marsche. Ich blieb stehen, und um nicht zu Boben zu stürzen, mußte ich mich an den Arm eines Kameraden anklammern. Alles war finster. Wir standen am Eingange eines Waldes bei einem kleinen Hause, wo der Oberst und die Offiziere übernachten wollten. Die Belte wurden aufgeschlagen, ich rieb mir meine wundeglaufenen Füße mit Speck ein, den ich noch in meinem Brotbeutel fand, und streckte mich auf dem schlammigen Boden aus und entschlief. Während des Nachtmarsches waren einige Kameraden vor Müdigkeit auf dem Wege liegen geblieden und sanden sich nun wieder ein; fünf waren dabei, von denen man nie wieder etwas hörte.

Am folgenden Morgen erklang der Wedruf schon in der Morgendämmerung. Die Nacht war sehr kalt gewesen, es hatte unaushörlich geregnet. Ich konnte nur mit Mühe aus meinem Belte herauskriechen, es gelang mir nur auf allen vieren, die Beine versagten mir sast den Dienst. Zugleich fühlte ich in den Schultern und in den Hüsten einen unerträglichen stechenden Schmerz, Meinen Kameraden erging es durchaus nicht besser; die einen hinkten entsehlich oder waren wie an allen Gliedern gelähmt. Einige sieberten schon sehr stark und klapperten mit den Zähnen; ringsherum hörte man trockenes Husten und Klagen. Nach beendigtem Appell wurden Lebensmittel verteilt, denn der Train hatte endlich die Brigade erreicht.

Nach dem Essen erfaßte mich ein Schwindel mit startem Erbrechen, ich hatte Fieder, — alles drehte sich um mich herum, die Belte, der Wald und das Häuschen. Deshalb bat ich den Sergeanten, abtreten zu dürfen. Ich suchte unseren Arzt auf, der mir etwas eingab, und entsernte mich, das Herz voll und schwer von dem Sesenen und Sehörten. Während ich in mein Belt zurückstolperte, gab ich taum auf einen kleinen Rameraden Obacht, der am Fuße einer Fichte stand und sich

mit seinem Messer selbst ein Geschwür aufschnitt; der Schweiß perlte ihm von der bleichen Stirne, während er die Wunde verband, aus der das Blut floß.

Der Morgen war schöner, als ich gedacht hatte. Ich war so glüdlich, um ben Arbeitsdienst herumzukommen, und konnte meine ganz verrostete Flinte reinigen, worauf ich etwas ausruhte. Unterdessen streiften die Gesunden unter uns in den Feldern und Schösten umber und kehrten fröhlich zurück, beladen mit Stroh, Hühnern und Tauben. Der eine trieb mit Stockschägen ein settes Schwein vor sich her, der andere trug ein Schaf auf seinem Rücken, der andere zerrte an einem Stricke ein Kalb hinter sich her, die Bauern aber kamen ihnen nach dis zum Lager, um sich darüber zu beschweren, daß sie bestohlen worden wären; aber niemand hörte sie an.

Der Oberst nahm am Nachmittage mit unserem Oberstleutnant eine Parade ab. Sein Blick, seine Gesichtsfarbe und seine belegte Stimme zeigten, daß er gut gespeist hatte. Er taute an einem Zigarrenstummel, spuckte aus und fluchte, wer weiß auf wen ober was, denn er sah niemanden dabei an. Vor unserer Rompagnie blieb er stehen, betrachtete den Jauptmann mit strenger Miene und brummte vor sich hin: "Dreckschweine, Ihre Leute! diese Schuste!" Dann ging er fort.

Der Rest bes Tages wurde mit Streifzügen in die nächsten Gasthöfe von B. ausgefüllt. Ach ging mit einigen Rameraben auf ber Lanbstraße entlang. Das Wetter war wieder sehr schin geworden, die Sonne schien warm vom Himmel, und wir setten uns auf eine Boschung mit bem Ruden gegen bie warmen Sonnenstrablen. Wagen zogen vorüber, einer nach dem anderen, von Pferden oder Maultieren gezogen. Das waren Landleute von C., die vor den Deutschen floben. Durch bie Ergählungen, die von Dorf zu Dorf liefen über Gewalttätigkeiten, Massenmorbe und Scheuklichkeiten ber Deutschen erschreckt, batten sie in aller Eile aufgeladen, mas sie Wertvolles besahen, hatten Saus und Sof verlassen und zogen nun ohne zu wissen wohin. Am Abend machten sie irgendwo auf dem Wege balt, möglichst in der Näbe eines Porfes, mandmal auch auf freiem Felde. Die Bferde spannte man aus und hing sie nur an, damit sie das Berggras abweiden konnten: bie Menschen aber aken oder schliefen unter bem Schuke Gottes und der Wacht ibrer Bunbe unter freiem himmel, bei Regen und Kälte in ben nebligen Nächten. Am folgenden Morgen ging es dann weiter. Unaufhörlich folgten ihnen Diere und Menschen in gangen Berben. 3ch befragte einen Alten, ber einen Gelswagen führte, in dem auf Strob inmitten von allerhand Paleten und Vächen Robl und Rraut eine alte Bäuerin faß, neben sich zwei lleine Schweine und einige Subner.

"Ihr habt also bie Deutschen bei euch baheim?"

"O diese Räuber!" sagte der Alte. "Sprecht mir nicht davon. Sie sind eines Morgens gekommen und machten einen Heidenlärm. O mein Gott! Und dann nahmen sie uns alles. Zuerst glaubte ich, es wären die Deutschen, dann habe ich gemerkt, daß es Franktireurs waren."

Am Abend leuchteten vor der ganzen Lagerlinie die Wachtfeuer auf, und die Feldtessel, mit Fleisch und Kaut gefüllt, sangen ihr liebliches Lied. Zeder machte sich irgendwie nühlich; die einen liefen mit einem Schürhaken zum Feuer, die anderen sachten es wieder an, einige lasen und puhten Gemüse und teilten

7211

ri i

H.

da i

jula:

nid in

៣៧

n, da z

177 L

na E

in:

Ç., 3

5 (A)

in i

و الله

PIT !C

ner ac

n chr.

johil.

lili, I

ller Ex

n 🖆

m Ō¢'

 $\mathfrak{F}_{\mathbb{K}}$ 

ing to

y ht

IT.C.

n Gira

nt (n

phi c

ic in!

ullii 😕

للله الله

gid.

1 115

: III

das Fleisch. Endlich saken alle beim summenden Rochtopfe und dem Geklapper der Ekschusseln friedlich im Rreise.

Am folgenden Tage las uns der Leutnant nach dem Morgenappell einen "Tagesbefehl" vor. In diesem hieß es, daß eine verhungerte und schlechtgekleidete deutsche Armee, die Ch. besetzt habe, in Eilmärschen herannahe; wir mußten ihr den Weg versperren und mehrere mächtige Sperrungen anlegen.

Während eine Rompagnie Jäger zu einer Straßenkreuzung abmarschierte, um bort eine der "unübersteigbaren Barrikaben" anzulegen, ging mein Regiment in einen Hochwald, um bort so viel Bäume zu fällen, als uns irgend möglich war. Alle Haden, Arte und Sägen der Landleute schleppten wir zusammen, und den ganzen Tag erklangen unsere Schläge und sielen die Bäume in Massen. Aur einzelne Stämme des prächtigen Waldes blieben stehen. Die Stämme legte man quer über die Straßen. Freilich ging das nicht ganz ohne Hindernisse ab, denn die sluchenden Landleute widersetzen sich, — ihre Herden und Wagen stauten sich auf dem Wege, so daß ein furchtbares Gewirr entstand. Sie klagten und schrien, die Frauen weinten, und die Schafe blökten. Mehrere Male mußten die Soldaten die Bauern mit dem Bajonett zurückreiben, damit sie ungehindert arbeiten konnten. Endlich bogen die Fliehenden quer über die Felder ab.

Segen Abend tamen Garbisten von Ch., aber in größter Unordnung. Ihr Bericht war surchtbar. Die Deutschen hätten mehr als 10000 Mann, bagegen tonnten unsere 2000 Mann ohne Artislerie nichts schaffen, Ch. brenne, die Dörfer gingen in Rauch auf, und die Sehöfte seien zerstört. In turzen Abständen tamen neue Trupps, blaß und ganz erschöpft. Die meisten hatten keinen Tornister und mancher keine Flinte mehr, aber keiner war verwundet. Man besahl, sie alle in der Kirche unterzubringen.

Balb folgte auch Reiterei und Ordonnanzen mit Befehlen und Gegenbefehlen, — turz, es entstand eine große Unruhe. Die Offiziere liesen hin und her und verloren den Ropf. Dreimal befahl man, das Lager abzubrechen, und dreimal, es wieder herzustellen. Die ganze Nacht hindurch schmetterten die Trompeten, und Patrouillen gingen nach allen Geiten.

Unsere Rompanie zog auf Vorposten. Man brachte uns in einem Gehöfte unter, und ich bekam einen weit vorgeschobenen Posten dicht bei der großen Landstraße an einem kleinen Gehölz. Dort blieb ich dis zum Abende, ohne daß man mich abgelöst hätte. Ich hörte es in den Dörfern ringsherum zehn Uhr schlagen, — wahrscheinlich hatte man mich ganz und gar vergessen. Ich fror und hungerte; ich ging ein Stüd auf der Landstraße entlang und rief und rief wieder; aber niemand hörte mich. Da marschierte ich wieder ins Jolz zurüd und setzte mich am Fuße einer großen Eiche zum Schlase nieder.

Beim Morgengrauen erwachte ich vom Galopp eines Pferdes auf der Straße nach Ch. Raum hatte ich Zeit, mich hinter einem Baume zu decen, als ich zwanzig Schritte vor mir auf der Höhe wie eine Statue einen Reiter halten sah. Er trug eine Feldmüße und einen Mantel, — war es ein Offizier oder ein gewöhnlicher Soldat? Ich wußte es nicht, denn ich konnte an der grauen Uniform kein Abzeichen entdecen. Er überblickte die weitausgedehnte Ebene; wahrscheinlich han-

386 Rriegsbetstunde

belte es sich um eine Auftlärung, und hinter ihm tam das ungeheure Heer der Deutschen.

Ich hob mein Gewehr und schoß, hörte einen dumpfen Fall, den Schall eines wütenden Galopps, — und dann war alles still; ich hatte einen Menschen getötet! In zwei Sprüngen war ich bei ihm und rief ihn; — er rührte sich nicht. Meine Rugel war ihm unter dem Ohr in den Hals gedrungen, und ein dicer Blutstrom floß daraus zur Erde nieder. Mit zitternden Händen hob ich ihn auf, sein Ropf aber hing leblos herab und schwantte hin und her. Ich befühlte seine Brust und das Herz, aber es schlug nicht mehr. Endlich hob ich ihn ganz auf und schwante ihm in die gebrochenen blauen Augen, die noch im Tode mild und freundlich blickten.

Von diesem Augenblick an erinnere ich mich nur dunkel an Flintenschüsse, Rufen, an galoppierende Pferde und geschwungene Säbel; — ich wehrte mich und erhielt einen furchtbaren Hieb über den Kopf.

Als ich wieder zu mir kam, war ich in Deutschland gefangen.

Mitgeteilt burch Dr. Hugo Schmidt, Hainichen i. S.



#### Rriegsbetstunde

Eine große Stille schreitet Wie ein holdes Friedetragen; Bon dem Bilde des Erlösten Gleitet es wie ein Getrösten Tief in unstrer Seele Zagen.

Lichter taften burch ben Dom, Uber Stirnen, tiefgeneigte, Uber heißes Hanbefalten, Uber Scheitel müber Alten, Die das Trauern schneeig bleichte.

Diele sind, die morgen fahren ... Auf den Helmen liegt ein Gleißen, Und das Lied von Deutschlands Söhnen Uberbraust der Orgel Tönen Wie ein startes Siegverheißen.

Schweigen bann — wie Flügelbreiten, Das um junge Häupter strich ...
Und in aller Seelen war
Jene Stimme vom Altar:
Der Herr segne und behüte bich ...



# **Kriegswucher** Von Dr. Richard Bahr,

Cer Krieg ist nicht nur der große Zehrer und Wertezerstörer, er kann auch, wenigstens in privatwirtschaftlichem Sinne, ein Wertemehrer und Ernährer sein. Die Alteren unter uns werden sich noch erinnern. wie man in ihren Augendtagen auf den einen oder anderen wies. ber Anno 70 reich geworden. Später haben wir bann gesehen, daß während ber Kriege, die die anderen Bölter führten, von Lieferanten und Spekulanten aus aller Herren Länder Schätze erobert und aufgesammelt wurden. Das klingt, wie ich's eben sagte, ein wenig wegwerfend, soll's aber und braucht es von vornberein nicht zu sein. Es kann sich babei auch um burchaus legitime Fabrikations- und Berkaufsgewinne handeln. Der Krieg erzeugt seinen eigenen Bebarf, und zum Teil erzeugt er selbst eigene Industrien. Wenn mit einemmal Millionen aus ibrer friedlichen gantierung geriffen und an die Grenzen geworfen werden, wenn es gilt, sie feldmäßig einzukleiben, sie mit Waffen und Munition auszuruften, ihre Ernährung sicherzustellen und die Lazarette zu schaffen und instandzusetzen, bann reichen bie porbandenen Bestände nicht aus, bann gibt es für soundso viele Brobuttionszweige Arbeitsgelegenheit in Hülle und Fülle, und es gibt bamit auch neuen und reichlichen Berbienst. Das Übel beginnt erst, wo man sich mit ben ohnebin ansehnlichen Gewinnen nicht begnügt und, indem man die Unerfahrenheit, die disweilen auch im bunten Rod und im goldgestidten Kragen einbergeben kann. ausnutt, sie über Gebühr und ins Ungebührliche steigert. Daß derlei Überporteilungen vorgetommen sind und vielleicht fort und fort noch vorkommen, untrlieget leiber teinem Zweifel. Wir waren, vom Diplomatischen abgesehen, gewiß ausgezeichnet vorbereitet auf diesen Weltkrieg, ben wir nicht suchten und bennoch immer naber und naber tommen saben; aber ba er ausbrach, traf er uns boch mit betäubender Ploklichteit. Schlieflich konnte für alles und jedes von langer Rand nicht porgesorgt werben, und inmitten bes ersten verwirrenben Aufruhrs ber Gefühle. ber verständlichen Angit, nur ja nicht zu turz zu tommen, find ohne Frage Preise gefordert und auch bewilligt worden, die sich weber taufmännisch noch sittlich rechtfertigen ließen. Man hat, um es bequemer und alles hubsch beisammen zu haben, die Groken vorgezogen und die Rleinen benachteiligt; man hat sich hier und da auch von den gewaltigen Spenden blenden lassen, die die eine oder andere Grokfirma generos dem Roten Rreuz barbrachte, ohne zu prufen, ob, was sie in Löffeln gab, nicht gleichzeitig burch ihre Preise in Scheffeln wieber genommen murbe. Man hat sich überhaupt die Leute, mit denen man abschloß, nicht scharf genug angesehen. Gewiß wird jeder Brobuzent und jeder Kändler nach Kräften der neuen Nachfrage sich anzupassen streben. Wer, was er bisber berftellte ober vertaufte, nicht los wird, der schaut sich eben nach Dingen um, die er mit mehr Aussicht auf ben Martt bringen tönnte. Der reelle Geschäftsmann wird freilich auch ba einigermaßen, wie die Raufleute zu sagen pflegen, in der "Branche" bleiben, und es

388 Bahr: Ariegswucher

hätte eigentlich nicht geschehen dürfen, daß man eine Firma, die dieher mit schönem Erfolg sich der Damentonsettion gewidmet hatte, zu großen Schotoladenlieserungen für das Beer heranzog. Indes handelt es sich hier im großen Zusammenhang doch um verhältnismäßig geringe Schäben. Auch so ist die Gesamtheit der Deutschen, die sich bereit machte, mit Gut und Blut den Daseinstamps zu bestehen, denachteiligt worden, haben unsaubere Krämerseelen von den öffentlichen Geldern einen größeren Teil, als er von Rechts wegen ihnen zusam, in ihre Taschen geleitet. Allein aller Ansang ist schwer. Fehler werden, wo man ganz neuen, noch nie erprobten Situationen gegenübersteht, immer gemacht werden; zudem ist, wie gesagt, der sinanzielle Effett, wenn man ihn in Vergleich stellt zu den Summen, die überhaupt ausgegeben werden und ausgegeben werden müssen, nicht allzu beträchtlich, und schließlich ist in der Jauptsache inzwischen wohl für Abhilse gesorgt worden.

Schwerer wiegt, was wir Zurudgebliebenen seither burch Ausnutung einer (nebenbei meist kunstlich geschaffenen) Notlage, burch Preistreiberei, burch Berleugnung und Zurüchaltung der Vorräte, turz durch alle Arten des Sachwuchers erlebt haben. Das fing gang rob und primitiv in ben erften Tagen ber Rriegserklärung Österreichs an Serbien an. In Gasthäusern und Raufläden wurde — gewiß nicht in allen Gasthäusern und nicht in allen Läben — Papiergelb zurucgewiesen ober nur unter Verlust angenommen, und für die Gegenstände des taglicen Bedarfs schlugen die Kleinhändler plöklich dis zu fünfzig Prozent auf. Da tam die Ertlärung des Ariegsrechts und das Gesetz vom 4. August über die Höchtpreise im Rleinhandel, und die Rommando- und Landesbehörden schufen burch, schnelle und eindeutige Erlasse Ordnung. Auch die dunklen Ebrenmänner, die vom Diehhandel auf den Diehwucher hinübergewechselt waren und den auf ihren Höfen allein gebliebenen Bauernfrauen, nachbem sie sie genügend eingeängstigt hatten, zu Schleuberpreisen das Ralb mit der Ruh und die letten Pferde wegnahmen, wurden balb gepactt. Derweil aber hatten bereits geschicktere Ranbe - Hänbe, die gelegentlich auch über Röpfe verfügten - die Organisation des räuberischen Berbienstes sich angelegen sein lassen. Die wilbe Berforgungswut unserer Hausfrauen, die großen Einkaufe ber Bropiantamter und ber Rommunen brückten auf den Markt und wiesen neben dem fachmännischen Handel auch dem vielgestaltigen Geschlecht ber burch ben Schluß ber Börsen beschäftigungslos gewordenen Spetulanten und Schieber ben Weg, wo ein Geschäft zu machen ware. So tam es, bak ber Weizen, von bem im Juli die Tonne im Grokbandel 204 M getostet hatte, der im August noch auf 227 M, im September auf 240 M stand, Ende Ottober in Berlin auf 270 M gestiegen war. Daß ber Roggenpreis von 197 M im August bis jum nämlichen Ottobertermin sich auf 237 M erhöhte.

Noch früher waren die Mühlen aufgestanden. Die hatten, als die Dinge auf dem Welttheater in den letzten Juliwochen sich kritisch zuzuspitzen begannen, plötzlich gar keine Eile mehr mit der Ablieferung ihrer verkauften Vorräte, und so gelang es ihnen da und dort, den Preis für die Waggonladung um 1200 K in die Höhe zu schrauben. Am allerschlimmsten aber stand es, weil es sich dabei um die Hauptnahrung der Armsten und am wenigsten Widerstandsfähigen unter uns



Schmerzhafte Mutter



Micelangelo

Bahr: Rriegswucher 389

bandelte, um die Kartoffeln. Die tosteten zwei Monate nach Kriegsbeginn im Rleinhandel genau noch einmal so viel als früher, und insbesondere in Berlin. im Bentrum des größten deutschen Kartoffelanbaugebiets, gedieb der Bucher in üppiger Blüte. Ende Ottober, nachdem ihre Mahnungen und ihr gütliches Rureben nichts gefruchtet batten, entschloß die Regierung sich jum erstenmal jum Einschreiten. Sie baute das Gesetz vom 4. August weiter aus und bestimmte Bochftpreise für Roggen, Beigen, Gerste, Rleie und Safer. Aber biese Bochftpreise galten nur für ben Grokhandel, und es zeigte sich balb, bak man mit ihnen allein das Übel schwerlich mindern, taum ihm überhaupt beitommen tonnte. Auch bie Produzenten hatten nun ben Ehrgeiz, unter teinen Umftänden unter ben festgesetten Bochftpreisen zu verlaufen; ber Sandel tam fo um seinen legitimen Gewinn, und die Folge war, daß trot der vorhandenen großen Vorrate die frische Bufuhr vielfach ausblieb. Es gab aber auch Rapitaltraftige, Die ihr Getreibe mit Vorbedacht zurückielten, weil vom Zahresschluß ab automatisch von Monat zu Monat eine Preiserhöhung eintreten sollte. Und vielerorten ward die ganze Neuordnung dadurch illusorisch gemacht, daß man das Getreide aus Bläken mit niedrigeren Preisen in solche mit böheren schob und bann noch allerlei Brovisions- und Rommissionsgebühren braufschlug. Immerhin hatte man den wilbesten Treibereien so doch ein Ziel gesett, und es war zu verstehen, daß, zumal die fakultative Ermächtigung zu örtlichen Preisfestjegungen, die von der Regierung junachft nur gewährt worben war, aus nur zu verständlichen Grunden teinen Erfolg batte. ber Ruf nach allgemeinen Bochftpreisen auch für Rartoffeln nicht verstummen mochte. Nachbem sie sich ungefähr einen Monat hatte bitten lassen, bat bie Regierung ihn erhört. Sie ist, durch die Erfahrungen belehrt, diesmal auch einen anderen Weg gegangen, indem sie die Hochtpreise mit dem gleichzeitigen Awang zum Berkauf schon bem Broduzenten auferleate und die weitere Breisbilbung bem freien Spiel ber Rrafte überließ. Aber ob man auf biesem Wege besser fabren wird, soll erst die Praxis erweisen. Ein Versaumnis, das man in dem einen wie im anderen Falle beging, ist überhaupt nicht wieder einzuholen: bag man so spät, aus lauter Erhebungen und Erwägungen so schwer zum Entschlie tam. Sätte man die Bestimmung der Breise zu einem Zeitpunkt vorgenommen, wo die Guter noch in ber Hand ber Produzenten waren, so ware es immerhin möglich gewesen, ibr Niveau auf die Dauer erheblich niedriger zu balten, als heute, da beinabe jede Breisnormierung eine Barte, nach ber einen Seite balb und balb nach ber anberen. einschließt.

Das ist überhaupt der wesentlichste Vorwurf, wenn nicht der einzige, den ich der Regierung machen möchte. Ob die Höchstpreise, selbst wenn man ihnen (außerordentliche Zeiten rechtsertigen außerordentliche Mittel, und ohne solche werden sie, weil lüdenhaft, immer ein Schlag ins Wasser bleiben) eine Aufnahme der vorhandenen Vorräte, Verkehrs- und Requirierungszwang und Verteilung von Reichs wegen durch eine zentrale Organisation beigesellte, sich als Allheilmittel erweisen werden, steht einstweilen dahin. Bei Gütern, die aus dem Ausland bezogen wurden, wird es sicher versagen. Aber früher hätte die Regierung sich auf den Weg machen sollen, früher in sedem Fall. Ich weiß, daß sie jest unter bever Lürmer XVII, 6

Digitized by Google

390 Bahr: Ariesamucher

sonders schwierigen Verbältnissen arbeitet. Soundso viele Gebeimräte. Die mit Aug und Recht als unabkömmlich zu bezeichnen waren, baben sich nicht abbalten lassen und sind ins Keld gezogen: manches Dezernat ist verwaist. Audem wird ber Beamte, gerade weil er das Risito anderer zu tragen bat, eine natürliche Scheu empfinden. Neuland, durch bas noch tein Bflug feine Furchen sog, zu betreten. Andes batte just die Erwägung, daß auf diesem Gebiet alles mehr oder weniger Experiment ift, das boch erst die Erfahrung zu erproben bat, der Regierung die Entschlukfreudigteit stärten und beschleunigen burfen. In der fleikigen und überlichtlichen Denkichrift, Die bie Regierung bem zu einer zweiten Kriegstagung zusammentretenden Reichstag vorgelegt hat, sagt sie selber von ihren Maknabmen: bie könnten nicht als abschliekend angeseben werben: dauernd wurde sie der Entwidlung ber wirticaftlichen Verbaltnisse nachgeben und nach Bedarf Sand anlegen müssen. Lebt sie aber solcher burchaus zutreffenden Ertenntnis, dann ist ibre jage Burudbaltung um fo weniger ju versteben. Die Regierungsbentschrift verbeikt: "bie Festsekung von Sochtpreisen sei für Aupfer, für Messing, für Aluminium, für Antimon, für Nidel, für ichwefelsaures Ammoniat und für Wolle vorbereitet". Warum erst jekt, nachdem der Metall- und namentlich ber Wollwucher langit zum öffentlichen Standal wurden? Weshalb kundigt die Regierung erst sorgsam an, sie werde gegen Broduzenten, die ihre Borrate "übermäßig" zuruchielten, von der gesetlichen Enteignungsbefugnis Gebrauch machen? Ru wes Ende spielt sie mehr leise andeutend als drobend mit den Strafbestimmungen, bie wuderische Rechtsgeschäfte treffen, und ihrer möglichen Verschärfung, anstatt fest und nachdrudlich ins Wespennest zu fassen?

Wobei man sich freilich keiner Täuschung hingeben soll, daß Geset und Recht in diesem Falle (wie in allen ähnlich gelagerten auch) allein das Übel noch nicht auszurotten vermögen. Hier muß die Gesellschaft mithelfen und unnachsichtlich ächten, wer an der Not des Volkes sich vergreist. Bisher hat man trot allem Aufschung der Nation disweilen doch das Gegenteil verzeichnen müssen. Ein Fachblatt der Schuhhändler schalt voll sittlicher Entrüstung die Berufsgenossen, die ihre Waren noch zu den alten Friedenspreisen darboten, und schried dazu: "Menschen, die nicht verstehen, Geld zu verdienen, sind nicht wert, daß sie in der Branche vegetieren." Und der Verein der Elberfelder Kohlenhändler verhängte die Sperre über einen Rollegen, weil er seiner Kundschaft von kleinen Leuten die Kohle billiger vertaufte.

Das ist boch die vertehrte Welt. Der Altmeister Lexis hat einmal gemeint: "Auch bei der bestehenden Vertehrsordnung muß das volkswirtschaftliche Urteil dahin lauten, daß die wucherische Erwerbstätigkeit gemeinschädlich ist, soweit sie die Vernichtung von Einzelwirtschaften verursacht oder befördert, die sich ohne die übermäßige Gewinnsucht des Wucherers hätten behaupten können."

Diese Auslegung umfaßt auch das, was ich oben Rriegswucher genannt habe. Dennoch handelt es sich heute um mehr: wer den Daseinskampf der Nation, in dem jeder sein Bestes und sein Lettes zu geben sich müht, benutt, um aus der allgemeinen Not sich schmierigen Profit zu erraffen, der fällt den Kämpfenden

: ba

äx

ea Ee

. . .

ilia den fiai fiai fiai

....

ار ما:

E, L

i ii.

7

زستانيل

1100 1100

---

12.

| 121 | 121

سگ زین

ī.

:::

٠٠. منابع: ا

Ni ÷

1

£.

.....

مبنع: تتابى: in den Rüden und übt Verrat am Vaterlande. Selbst wenn er nicht, wie das, aus einer väterlichen Warnung der "Nordd. Allg. Stg." zu schließen, doch auch vorgetommen ist, für die Feinde Geschößdrehbänte, Stahlrohre für Schrapnells, Geschößpressen und Leder für Militärstiefel lieferte....



#### Der neue St. Georg Von Jeannot Emil Frhrn. v. Grotthuß

Was Kirrt des Burghofs Sitter So früh im Nebeldampf? Es reitet ein deutscher Ritter Hinaus in den heiligen Rampf.

Er reitet auf stolzem Rosse, Mit erzener Rüstung bewehrt, Läßt bängliches Zagen bem Trosse; Er traut auf sein gutes Schwert.

Er traut auf Schwert und Lanze, Geweiht für den heiligen Strauß. Wie fröhlich zum blutigen Tanze Schreitet sein Rößlein aus! —

Nicht schirmt bich Gott, noch Glauben, O rette bein junges Blut! Schon seh' ich ben Lindwurm schnauben Seiser und Flammenglut.

"Richt kenn' ich banges Littern, Richt fürcht' ich Geifer und Glut! Ich bin ein beutscher Ritter Und stebe in Gottes Hut!

"Mich loden nicht Auhmes Reiser, Richt irdischer Schätze Tand, 3ch tämpfe für meinen Raiser Und für mein Vaterland! "Ich tämpfe für Recht und Wahrheit, Für heiligen Slaubens Hort, Für deutschen Geistes Klarheit Und treues Männerwort!

"Ich will ben Lindwurm töten, Den bräuenden Drachen der Zeit, Mit dunklem Blute röten Sein gleißendes Schuppenkleid!" —

Wie schlägt bie krallenben Pranten Der grimme Drache hinan! Wie will er ringelnb umranten, Würgen Rößlein unb Mann!

Wie bohrt in den dampfenden Rachen Bischend der blinkende Stahl! Wie bäumt sich schäumend der Drachen In zudender Todesqual! ——

Heil dir, du Gottesstreiter! Heil dir, du tuhner Held! Wie liegt so frei und heiter Bor dir die junge Welt!

Aun reite, Sieges Bote, Auf fröhlich wieherndem Roh, Reite im Morgenrote Heim zu der Bater Schloh!





### Die Deutschen in Rußland

I.

s ist wohl kaum zu viel behauptet, daß die deutsche öfsentliche Meinung, trotz der realpolitischen Schule Bismards, und trotz der überlieserten jahrhundertelangen Freundschaft Deutschlands zum Mostowiterreich, recht urteilslos und weltsremd diesem russischen Riesenreiche gegenübersteht. Die russische Sphinx, welche die vor einem oder zwei Jahrzehnten ihr habgieriges Unterdrückerantlitz nach dem asiatischen Osten gewandt hielt, war uns Deutschen immer ein unbekanntes Etwas, an das man nur mit Furcht und Grauen dachte. In unserer politischen Rechnung war es nur geducht als das Riesenreich des zarischen Selbstherrschers mit der gewaltigen, aber nicht ernst zu nehmenden Militärmacht, dem reaktionären, verderbten Beamtenstaat und den tatarischzähen, asiatisch strupellosen Diplomaten.

Wenn bieses westeuropäische Urteil auch nicht durchaus falsch gewesen ist, so bleibt es bennoch unerklärlich, wie wenig gerade bei uns Deutschen in dem letzen Jahrzehnt getan worden ist, die öffentliche Meinung mit dem russischen Bolts- und Wirtschaftsleben vertraut zu machen. Besonders schon deshald, weil wir in den letzen Jahren für mehr als eineindrittel Milliarden Werte nach Aussland aus- und sast für eine Milliarde einführten. Und besonders, seit vor nunmehr 10 Jahren die Japaner dem willkürlichen Vordringen der Russen im Osten ein entschenes Halt geboten, seit der Zeit der gewaltigen Revolution, in der das Riesenreich in Fiederschauern erbebte, hat vieles sich geändert: in der inneren Politik Ruslands sowohl wie in der dukeren.

Und nun redt plöglich dieser ungeschlachte Riesenleib seine Glieder und offenbart, was seine Diplomatie seit dem Zusammenbruch von 1904 vorbereitet hat. Kein Wunder, daß die deutsche öffentliche Meinung in den tritischen Augenbliden dieser grundveränderten Lage gegenüber sich nicht zurechtsand.

Man wird die eigentliche Ursache des plöhlichen Losdruches dieses Völkerringens weniger in dem österreichisch-ungarisch-serdischen Konstitt zu suchen haben, als vielmehr in dem gewaltigen wirtschaftlichen Niedergang Ruhlands. Man wird verrechnen müssen, daß der russische Bauernstand von Jahr zu Jahr — troh Agrar- und anderer Reformen — der Verelendung zugetrieben worden, daß die russische Industrie auch mit den gewaltigsten Anstrengungen französischen Kapitals ein Treibhausgewächs geblieben ist, daß das Heer der Landstreicher zu gewaltigen Zahlen sich vermehrte — vermehren mußte —, und so den panslawistischen Hebern, die seit jeher von der Unterdrückung und Ausbeutung des unwissenden Voltes gelebt, der Hilferuf des serbischen "Bruders" einen willtommenen Vorwand gab — alles aus eine Karte zu sehen.

グイングライング

1

r.

,

10

115

مح

Diese Trümpse sind nun ausgespielt, und der Angsischweiß mag jener Hostamarilla auf der Stirn stehen, wenn sie sich vergegenwärtigt, daß Tannenberg und neuerdings Woclawet und Lowicz zwischen Petersburg und Berlin gelegen haben müssen. Und schließlich sieht es auch gar nicht nach einer Berteilung des osmanischen Reiches aus. Im Gegenteil: die Widerstandstraft des russischen Militärtolosses ist gebrochen und im Schwinden begriffen. Es wird unmöglich sein, das Riesenheer noch lange vor der vollständigen inneren Bersetung zu bewahren. Dindenburgsche Tattit zieht die gewaltigen Heeresmassen von ihren natürlichen Berbindungen ab und — "drischt sieht die gewaltigen Heeresmassen auch die Hissmittel ausgebraucht sein, die in dem langen "Probemobilisationsabschnitt" aufgespeichert wurden, und mit der Durchfütterung des Massenbeeres in fremden Landen ist's nun auch Essig geworden. Das war viel auf einmal.

So blieb benn bem russischen verruchten Gelichter am Zarenhofe nichts mehr übrig, als den allerletten — den Ohnmachtstrumpf auszuspielen. Nicht gegen die Deutschen — nein, gegen das Deutschtum in Rusland. Nach einer Petersburger Meldung der "Daily Mail" ist vom Ministerrat ein Gesehentwurf genehmigt worden, durch den sämtliche Deutsche in Rusland — selbst wenn sie und ihre Vorfahren seit Jahrhunderten russische Staatsbürger sind — mit ihrem undeweglichen Hab und Gut enteignet werden. Kein russische Staatsbürger deutscher Nationalität darf fürderhin Grundbesit haben. In vierzig Gouvernements dürsen Deutsche sortab kein undewegliches Eigentum besitzen. Bis zum 1. August 1915 müssen sie ihr Jab und Gut veräußert haben, andernfalls dies von Staats wegen geschieht. Mit welchem Nuten, das wird dann die Zukunst lehren. — Za, ich glaube, die allernächste Zeit wird dann schon eine Umgestaltung im Innern Ruklands sehen, gegen die die Revolutionserschütterung ein Kinderspiel war.

II.

Bunächt — und am herbsten wurde das deutsche Baltikum von diesen Magnahmen betroffen, der älteste Vorposten deutscher Geistes- und Rulturarbeit im Osten. In mehr als siedenhundertjähriger zäher Pionierarbeit hat das Deutschum diese slawischen Horden — diese tatarischen Volkmassen auf die jezige Rulturstuse gebracht. Wo ich hindlicke, in mehr als siedenzig Gouvernements, stieß ich auf Spuren deutscher Rulturarbeit, deren Träger aus dem Baltenlande stammten.

Der wagemutige Unternehmungsgeist bes beutschen Raufmannes, geschükt burch ben Tatenbrang des beutschen Ritterordens, legten den Grundstein zu dem heutigen Deutschtum in ben baltischen Ostseeprovinzen. Noch heute verleugnet es seine Hertunft nicht unb bat in dem mehr als siebenhundertjährigen Existenztampse niemals ein Hehl daraus gemacht – trok aller Ruffifizierungsbeftrebungen —, daß es deutsch ist, beutsch denkt und fühlt und — **beutsc** bleiben will. Das will wirklich etwas heißen von einem Volksstamm von etwa ameimalhunderttaufend Geelen, eingefeilt awifchen Letten, Litauern, Polen, Eften und Ruffen, in der Rabl mehr als zehnfach überlegen, und nichts von seinem Bollstum aufzugeben, vielmehr biefen fremben Boltericaften ben Stempel beutscher Gesittung aufzupragen, beutschen Geist, germanische Intelligenz und Gewissenhaftigkeit einzupflanzen. Go zeigt denn auch die Geschichte des Baltenstammes eine siedenhundertjährige ununterbrochene Rette nationaler Rulturtampfe, ein einziges Ringen um Gein und Richtfein. Nach ber Chriftianifierung der Letten, Litauer und Esten beginnen schon die harten Rämpfe mit den Mostowitern. 3wan ber Grausame machte in mehr als 20jährigen Rampfen bas Land zur Bufte. Der geniale Peter der Große begriff zwar, welcher Gewinn ihm für sein halbasiatisches Volt daraus erwachsen wurde, daß er aus den baltischen Landen immer neue geschulte Kräfte für Beer und Berwaltung beranziehen konnte und seine Nachfolger und Nachfolgerinnen haben größtenteils mit diefer fruchtbringenden Ibee weiter gearbeitet, bis auf Alexander den Oritten. In diefer Rubezeit hat denn auch das Baltitum jene innere Festigkeit gewonnen und jene natio394 Die Deutschen in Rufsland

nalen Rräfte gesammelt, von benen es heute noch zehrt, und ohne die es längst in den anderen Bölkerschaften restlos aufgegangen ware. Eine gewaltige Rulturarbeit an Selbsterziehung haben die Balten geleistet und in der Fürsorge für die von ihnen zum Christentum bekehrten Letten, Litauer und Esten sich ein Denkmal gesetzt, das seinesgleichen sucht.

Nur ein zweihundert Jahre altes mustergültiges Shulwesen konnte den Grund legen zu diesem geistigen Ausscheinen bieser unverwüstlichen Kraft des baltischen Boldstums, aus dessen Geiste so viele bedeutende Männer hervorgingen. Die deutsche Universität in Dorpat hatte mit Recht einen Ruf weit über die Grenzen deutschen Geisteslebens hinaus. Das Stadtgymnasium von Riga, die Domschulen in Dorpat und Reval, die Landesgymnasien in Mitan, Fellin und Birkenruh usw. geben ein beredtes Zeugnis von den geistigen Anstrengungen des Baltenvoltes, die ein Segen für das ganze Rusland geworden sind. Aus den baltischen Provinzen entnahm es mit Borliebe seine Verwaltungsbeamten, Diplomaten und Heerführer, und heute noch üben die Balten einen nicht zu unterschäpenden Einfluß auf das gesamte geistige Leben Ruslands aus.

Die Aussissierungsbestrebungen haben zwar recht große, tiefeinschende Erfolge zu verzeichnen gehabt. Das Deutschum ist an Seelenzahl zurückgegangen und das deutsche Ansehen hat bei den Letten, Litauern und Esten bedenkliche Einduße erlitten. Deshalb aber hat gerade das deutsche Baltenvolk innere Kräftigung erfahren, die alle Verluste doppelt auswiegt.

Buerst war es das gemeinsame lutherische Bekenntnis, in das man unter Nitolaus I. einen Reil als in die stärtste Grundlage der Zusammengehörigkeit der baltischen Nationalitäten zu treiben suche. Und mit den verwerslichsten Mitteln wurde da gearbeitet. Durch Landversprechungen, die man niemals zu halten gedachte, zogen die Popen Tausende vom Luthertum zur Orthodoxie hinüber. Unter allerlei Masten zogen Agenten des Heiligen Spnod durchs Land, sammelten Unterschriften zu irgendwelchen Petitionen an den Zaren, und wenn die der russischen Sprache und Schrift nicht mächtigen Landesbewohner eines schönen Morgens auswachten, waren sie — orthodox geworden. Die vermeintlichen Petitionen waren nichts anderes als Übertrittserklärungen zur orthodoxen Rirche. Ein Zurück gab es nicht mehr. Mit der Nagaika wurde den "Konvertiten" das orthodoxe Glaubensbekenntnis eingebläut, mit der Knute tried sie der Gardowoj zur Kirche, und das amtliche Ausland hatte die Genugtuung, die Spaltung unter den einzelnen Nationalitäten sich verwirklichen zu sehen.

#### ш

Unter Alexander III., bem größten Deutschenfresser auf bem Zarenthron, begann bann die panslawistische Bewegung. Die Begründer des Panslawismus, Kattow und Samarin, traten zuerst mit der bestimmten Forderung der Berrussung des deutschen Baltenlandes bervor, und Alexander III. mit seinem teuflischen Ratgeber Pobjedonoszew ging zur Cat über. Die bei ber Einverleibung ber baltischen Provinzen (Livland und Estland 1710, Rurland 1795) verbürgten Rechte: Selbstverwaltung in Stadt und Land, Landesrechte und Fortbestand ber beutschen Unterrichts- und Berwaltungssprache und ber evangelischen Landestirche wurden studweise zertrümmert ober illusorisch gemacht. Die brutale Härte der Durchführung dieser Maknahmen machte auch selbst ben passiven Wiberstand unmöglich. Hunderte von epangelischen Geistlichen wurden ihres Amtes entsekt und mit Gefängnisstrafen belegt. 1887 wurde die Einführung der russischen Unterrichtssprache in allen baltischen Schulen angeordnet. Natürlich gingen die meisten ein; denn niemand hatte Lust, das Russisizierungswert mit deutschem Gelbe zu unterstüken. Das Ergebnis ber nun ein Bierteljahrhundert bauernden ruffischen Rulturarbeit liegt heute vor. Durch ben Rudgang ber Zahl ber Schulen — in Rurland 122, in Lipland ca. 150 und in Estland 92 — ist das Analphabetentum von 2,7 auf 31,4 pom Bundert unter ben Letten, Litauern und Eften geftiegen.



Die Deutschen in Ruhland 395

Und in der lettischen Revolution zeigten die Frückte der amtlichen Aussissischen Bus und ersten Male in der erschreckendsten Form. Nach dem gewaltigen Zusammenbruch des russischen Beeres und der Flotte in Ostasien mit seinen großen Opfern, hatte das amtliche Ruhland die Zügel des Regiments nicht mehr in Händen, war machtlos gegenüber den Forderungen, die von allen Seiten erhoben wurden. Da halfen nicht mehr die "gutgemeinten Utase Väterchens" über Gewissensfreiheit und Ausbedung des russischen Unterrichtszwanges in Schulen nichtrussischen Autionalitäten. Mit einer gewaltigen Wucht brach es los. Für den Westeuropäer schier undegreissisch, daß diese politisch toten Voltsmassen des russischen Riesenreiches selbständig zu "handeln" sählg wären. Das deutsche Baltitum hat dabei Unsägliches erduldet. Livland und Stland war ein weithin verödetes Trümmerseld. Tausende erlitten einen qualvollen Tod unter den Streichen revolutionärer Banden, die überhaupt nicht wußten, was sie wollten. Wer jene Schredenstage miterlebt hat, vergist sie nimmer. Und wenn der Revolutionsbezwinger General Orlow auch mit starker Hand zugriff, um zu retten, was noch zu retten war — es blied nur noch ein aus tausend Wunden blutendes Deutschum mit einer zertretenen siebenhundertjährigen Rultur übrig.

Man mag den "baltischen Junkern und Magnaten" soviel Schuld an der lettischen Revolution beimessen, als es diesem oder jenem in seinen politischen Kram paßt, die Tatsache bleibt für ewige Zeiten bestehen, daß es das amtliche Aussland war, welches die einzelnen Nationalitäten gegeneinander aushetzte, um so die Aussiszierungspläne besser durchführen zu können.

Die Wunden, welche ben baltischen Provinzen vor zehn Jahren geschlagen wurden, sind noch lange nicht geheilt; tonnten auch nicht heilen, weil das Deutschtum dort vernichtet werden soll. Die Verrussung ist mit brutaler Harte weiter getrieben worden. Unter dem Erzrealtionar Stolypin ging man noch weiter als disher. Dem deutschen Handel bereitete er alle möglichen Schwierigkeiten, und seine "rechte Hand" und späterer Nachfolger, Rołowzew, brachten es auch fertig, verschiedene Jandelszweige schwer zu schädigen, den Flachserport ganz zu unterdinden. Auch rüstete man schon seit einigen Jahren zu einem das Deutsche Reich schädigenden Bolltarif.

Nun tommt der härtere Schlag gegen das deutsche Baltitum. Die Vertreibung von Haus und Hof, von der seit Jahrhunderten angestammten Scholle. Den Grund hierzu darf man nicht etwa in der Sesahr suchen, die die Deutschen Außlands zurzeit wären; man darf die verruchte Idee auch nicht ganz und gar auf das Konto der ohnmächtigen Wut der echtrussischen Machthaber seigen, die nun einmal alle ihre seit zwei Jahrzehnten in Szene gesetzten Pläne gegenüber Deutschland vereitelt sehen müssen, sondern muß vor allen Dingen sich klar machen, daß Rußland vollständig wirtschaftlich erschöpft ist und — Geld braucht. Marum soll es da nicht diese Raditalenteignung gegenüber den verhaßten Niemetkis vornehmen, wo noch die Sesahr eines Verlustes der baltschen Provinzen droht! Warum soll Rußland bei dem großen Reinemachen nicht noch einen Generalstreich aussühren? Darf man doch sür das siegreiche Deutschland das deutsche Baltitum nicht so anziehend und verlodend lassen, wie es jetzt ist; sonst — würde der Appetit gereizt — die Grenze noch weiter nördlich hinausgeschoben werden. Die Deutschen sind doch immer underechendar! —

Jedenfalls können wir heute noch beruhigt barüber sein, daß ein so gewaltiger Enteignungsplan in einigen Wochen und Monaten sich nicht verwirklichen läßt. Abgesehen davon, daß in hervorragenden, einflukreichen Stellungen Deutschalten sigen, die nicht alle von der Sorte der "Hartwig" und anderer, des deutschen Namens unwürdiger Rreaturen sind, ihre Abstammung nicht verleugnen, ihre Volksgenossen nicht verraten, ihre Vettern nicht im Stiche lassen Soll ein siedenhundertjähriges dähes Aushalten, soll das auf baltischer Erde vergossene deutsche Blut dadurch belohnt werden, daß es als Kulturdünger einer solch undantbaren Nation untergepflügt wird?

Dant ber beutschen Rleinbürgerlichkeit und Eigenbröbelei, die immer nur von einer — vermeintlichen! — "Interessenpolitit" geleitet worden ist, hat das beutsche Volt um seine Stammesgenossen im Auslande sich wenig gekümmert. Die wenigsten Deutschen wissen etwas von dem äußersten Vorposten deutschen Fleißes im Osten — dem Deutschtum an der Wolga, dieser größten deutschen Rolonie im russischen Reiche, die dort seit nunmehr 150 Jahren unter den ungünstigsten Verhältnissen eine Pflanzstätte deutscher Kultur, einen Ausgangspunkt deutscher Intelligenz dilbet. Die Siedlungen an der Wolga verdanken ihr Entstehen einem Erlaß der staatstlugen Zarin Ratharina II. vom Jahre 1763, die als geborene deutsche Fürstin aus dem anhaltinischen Hause — bekanntlich müssen nach einem ungeschriebenen Hausgesetz alle Zarinnen deutscher resp. germanischer Abstammung sein — (das wird aber jetzt auch aushöhren!) die weiten öden Steppen an der Wolga mit deutschen Bauern und Handwertern besiedelt haben wollte. Die Rolonisten sollten die halbwilden Volksstämme erziehen, und gleichzeitig sollten die Siedlungen ein Bollwert gegen die Einfälle tatarischer Horden bilben.

In allen beutschen Gauen wurde die Werbetrommel gerührt, und Pfalzer, Schwaben, Beffen, Schlefier, Oftpreuken und Tiroler, etwa 25 000 an ber Rabl, lieken fic von ben perlodenben Berfprechungen garischer Agenten einfangen, einem ungewissen Schickal entgegenaugeben. Der Siebenjährige Krieg mit seinen gerftorenden Folgen mag wohl auch bazu beigetragen haben, daß die Landesväter ihre Landestinder fo mir nichts dir nichts zieben lieken. Lübed war ber Rauptfammelplat ber Ansiebler. Die meisten Auswanderungslustigen entstammen der Rheinpfalz und Württemberg. Bon der alten Sansestadt wurden fie per Schiff teils über Betersburg, teils burch bas Schwarze Meer nach ber Wolga verfrachtet. Dier wurden die Kolonisten zu 40 bis 60 Familien — ihrem Glaubensbetenntnis und ihrer Dertunft nach getrennt — in selbständigen Gemeinden angesiedelt. Der angewiesene Grund und Boden blieb Gemeindeeigentum und wird heute noch alle 10 Rabre zur Bewirtschaftung unter Die einzelnen Familien neu verteilt. Diefes Seelenlanbinftem war ein Bemmidub in bem Aufblüben ber Rolonie. Die Bevölkerung hat sich mehr als verzwanzigfacht und betraat beute rund 600 000 Seelen. Mit bem Wachstum ber Bevolkerung mußten sich Unguträglichteiten einstellen. Das abgegrenzte Gemeindeeigentum ließ sich nicht erweitern, so mußte ichlieflich bie Beit tommen, wo ber Bobenertrag fur bie machfenbe Bevolterung nicht mehr ausreichte. Tausenbe wurden beshalb gezwungen, wieder ben Wanderstab in bie Sand au nehmen. Go find benn gablreiche beutsche Kolonien im Rautasus und besonders in Gubrufland entstanden, wohin benn auch heute noch bie überschüffige Blutzufuhr hingeleitet wied. Seir mehr als brei Aahrzehnten ist das Wachstum der Wolgasiedlungen zum Stillstand getommen.

Die ganze Wolgakolonie teilt man in eine Berg- und eine Wiesenseite — getrennt durch die Wolga — ein. Auf der Bergseite wohnen in 15 katholischen und 50 evangelischen Odrsern und einer Mennonitengemeinde etwa 263 000 und auf der Wiesenseite in 94 evangelischen, 39 katholischen und 9 mennonitischen Gemeinden 328 000 Deutsche.

Die Hauptstabt ist Saratow mit 16 000 Einwohnern, einer schmuden evangelischen und tatholischen Kirche und einem Mennonitenbethaus. Der Sitz des Gouverneurs und die Zentrale der ganzen Wolgasiedlungen gibt der Stadt eine besondere Bedeutung. Der deutsche Siedler muß mindestens einmal im Jahre "in der Stadt" gewesen sein, mag die Reise auf holprigem Leiterwagen, auf unbeschreibbaren Wegen auch selbst zwei Wochen dauern und einige hundert Werst zurückzulegen sein. Dier vertauft er sein Getreibe und seine sonstigen Erzeugnisse und tauscht dafür alles Notwendige zu seinen Lebens- und Wirtschaftsbedürfnissen ein. Und sein höchster Ehrzeiz ist, einmal in Saratow einen Getreibehandel anfangen oder eine der vielen Mühlen erstehen zu tönnen. Freilich sind es sehr wenige, denen solche Koss-nungen in Erfüllung gehen.

In großen und ganzen hat der deutsche Ansiedler dort ein saures Brot zu essen. Besonders die "Bergseiter" haben mit dem sehr wenig ertragreichen Boden ein mühevolles Ringen
um ihr Dasein, und sie schauen denn auch mit dauerlichem Neid auf die "Wiesenseiter", die
ein verhältnismäßig freudvolleres Dasein haben. Her bringt der sette Weizenboden einen
guten Ertrag und macht die "Schwobe" zu "Großmogeln" (von Großmogul, d. h. überhebend,
prohig), wie der Nachdar aus der Pfalz jenseits der Wolga ihm andichtet. Doch behauptet
die Bergseite, daß die "Wiesenseiter" trohdem das Pulver nicht erfunden hätten, sehen es
aber sehr gern, wenn der "Wiesenseiter" eine "Bergseiterin" zur Ehegesponsin sich auswählt.
Auf der Bergseite, wo auch Saratow liegt, gibt es immerhin Orte mit 14 000 (Norta), 12 000
(Frant), 10 500 (Balher) und 11 000 (Grimm) Einwohnern; auf der Wiesenseite sind Marienthal (8000) und Ratharinenstadt (11 000) die bedeutendsten. Die evangelischen Gemeinden
haben ihre Ortsbenennung meist nach ihrem Gründer und erstmaligen "Ortsschulzen" vollzogen ("Dönhoff" war die erste Gründung, benannt nach dem ostpreußischen Grasengeschlecht);
während die Ratholiten ihren Ansiedlungen meist Heiligennamen gaben.

Der beutsche Wolgasiebler ist seiner politischen Überzeugung nach streng tonservativ, wie es sein Groß- und Urgroßvater auch waren. Zwar politisiert er wenig, und eine einzige Zeitung in Saratow genügt benn auch, um das Lesebedürfnis von mehr als 400 000 Erwachsenen zu befriedigen und sie mit den großen Weltbegebenheiten bekannt zu machen. Dazu kommen dann noch einige religiöse Wochenblättchen, die vornehmlich von den frommen Mennoniten stammen, jedoch bei Katholiken und Evangelischen ihren Lesertreis haben. Zch fand z. B. vor 10 Jahren noch ein evangelisches Gesangbuch aus dem Jahre 1810 in Gebrauch.

Das geringe Lesebedürfnis erklärt sich eben baraus, daß dem Wolgakolonisten teine Gelegenheit gegeben wurde, mit der fortschreitenden Weltenuhr mitzugehen, daß ihm die Anregungen von außen — von seiner Stammesheimat sehlten. Dazu kommt der schwierige Daseinskamps, der ihn zwingt, alle Beit und Kräfte anzuspannen, aus dem wenig ertragreichen Boden eine karge Rente herauszuwirtschaften. So ist der Wolgadeutsche seit seiner Abersiedlung nach der Steppe derselbe geblieben; das Dorfleben dewegt sich in denselben Grenzen wie dei uns vor 150 Jahren. Das erklärt sich schon daraus, daß eine aus allen Gauen zusammengetrommelte, durch Glaubensbekenntnis, Landessitten, Gebräuche und Mundarten sich fremd gegenüberstehende Bevölkerung schon Jahrzehnte gebrauchte, um sich näher zu bringen. Dieses hat denn die auch hier einsehende Verrussungspolitik sertig gebracht.

An den letten zwei Rabrzebnten ist bieses Band noch fester geknüpft worden. Rablreiche, mit großen Opfern ins Leben gerufene Brivatioulen, ber "Deutsche Berein in Saratow" mit feinen mehr als hundert Aweigvereinen haben Wandel geschaffen und fördern beutsches Seiftesleben, weden bas Anteresse für ihre Stammesbeimat und ihre eigene Geschichte. Die tura por Arieasausbruch begangene 150iabrige Aubelfeier bes Bestebens ber Wolgasieblungen war ein ipredendes Reugnis für ben Fortidritt, ber bier in bem letten Sabrzehnt gemacht worden ift. Dazu tommt, daß man feit Zahren emfig baran arbeitet, bas Geelenlandfritem abzuschaffen und einen zivilrechtlich gesicherten Bauernstand ins Leben zu rufen. Die Bolgadeutschen werden am meisten zu leiden haben, wenn der brutale Plan der gewaltfamen Enteignung durchgeführt wird, weil sie trot 150jähriger Arbeit nichts erworben haben - Reichtumer nicht erwerben tonnten. Und weil bei bem verzwickten Seelenlanbipftem niemand welf, wem ber Grund und Boben rechtlich gehört, ber gelbhelichenbe Staat am schnellsten hiermit fertig ist und am besten auf seine Rechnung tommt. Was wird bas fernere Schidfal ber Wolgabeutschen sein? Wohin wird sie ruffische Unbantbarteit, flawische Miggunft und Faulheit verpflanzen, um germanisches Blut weiter als Rulturdunger zu gebrauchen? -

Seit bem Rolonisationsulas ber Raiserin Ratharina II. bis in die Mitte des neumzehnten Jahrhunderts ist jahraus jahrein deutsches Menschemmaterial nach Ruhland verpflanzt worden. Man tann sagen: die gesamten Grenzen des europässchen Ruhlands sind mit einem Rranz deutscher Rolonien umgeden, aus denen heraus die umwohnenden Völterschaften zu bodenständigen Rulturvöltern erzogen worden sind. Für Südruhland tommen in dem ersten und zweiten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts besonders viele Elsässer in Frage, die durch die beiden Ansiedlungstommissare Ziegler und Schurter angeworden worden waren. Wir wissen auch, daß der damalige Zar Alexander I. es sich besonders angelegen sein ließ, deutsche Weinbauern anzusiedeln, und der Generalgouverneur von Neuruhland, Richelieu, wurde von ihm beauftragt, diesen Siedlern besondere Ausmertsamteit zuzuwenden. Im Winter des Jahres 1904 sollen allein 5000 Deutsche in Odessa angelangt sein, so daß es dort große Not gegeben hat, die Antömmlinge unterzubringen und zu verpflegen. Generalgouverneur Richelieu nahm daher Veranlassung, folgende Richtlinien für Ansiedlungen auszustellen.

"Bur Abersiedlung nach Rugland burfen fortan nur gute Landwirte und Leute zugelassen werden, welche es versteben, Wein zu bauen, Maulbeerbaume und andere nükliche Pflanzen zu kultivieren und die auch in der Viehzucht erfahren sind." Ja, er verlangte sogar, bag Auswanderungslustige mindestens 300 Gulben in ihrem Besit haben mußten und mit ben besten Zeugnissen ausgestattet seien. Die Befreiung von Abgaben wurde auf 10 Rabre beruntergesett, und für bas zweite Sabrzebnt mußte schon eine Landsteuer von 18 bis 20 Ropeten für jebe Desjätine (eine Desjätine = zwei preußische Morgen) entrichtet werben. Reber Ansledler betam 50 bis 65 Desjätinen Land zugewiesen, damit nicht wieder jene Mikstände berbeigeführt würden, die bei der Ansiedlung an der Wolga zutage getreten waren. Die Berbältnisse ber beutschen Siebler in Sübrukland sind denn auch bedeutend günstiger zu nennen als dort. Am ganzen wurden bis zum Rabre 1841 9067 beutsche Kamilien angesiedelt. bie sich auf bas Gouvernement Zetaterinoslaw, Taurin und Cherson verteilten. Sie bilbeten einen besonderen, privilegierten Stand mit eigener Berwaltung. Zebes Dorf wählte sich einen Schulzen auf brei, zwei Beisiter auf zwei und von je zehn Bofen einen Sehntmann auf zwei Sahre. Mehrere zusammenliegenbe Gemeinben wählten noch einen Oberschulzen, und zu jeder Dorfversammlung mußte der Rolonist erscheinen. Auch diese Sonderrechte sind allmählich aufgehoben worden; im Jahre 1870 wurde die ruffische Unterrichtsund Umgangesprace in Amt und Schule gesetlich burchgeführt, bas benn auch zur Folge batte, daß die sübrussischen Rolonien ziemlich verruft sind. Die bedeutenbste von allen Rolonien ist wohl die Handwertertolonie von Obeffa, die es zu bedeutendem Wohlstand gebracht baben. Sie laffen ihren Rinbern eine bobere Bilbung geben, und bie gahl ber beutichen Zuristen, Arzte und Raufleute ist beständig gewachsen. Odessa selbst verdantt vieles von seinem Aufschwung beutschem Fleiß und beutscher Grundlichteit.

Von Bebeutung sind sonst noch im Gouvernement Jekaterinoslaw die Kolonien Chortis, Mariupol, Aphalst und Josephstal; im Gouvernement Taurin: Molotscha, Neusak, Zürichtal und Berdjanst; in Cherson: Liebental, Glückstal, Hoffnungstal und Alt-Danzig; in Bessarbien: Sarata.

VI.

Das Deutschtum in Russisch-Bolen hat zum Teil eine Geschichte, die mit der preußischeutschen Geschichte eng vertnüpft ist. Gebietsteile, die heute russisch sind, haben früher einmal zu Preußen gehört und umgekehrt. Besonders seit den letzten Polenausständen hat das Deutschtum an Geelenzahl abgenommen; die Lodzer Industriegegend am meisten. Die westrussische Industrie ist ausschließlich das Werk deutschen Geistes und Fleißes. Gegenwärtig beträgt die Gesamtzisser Deutschen in Polen etwa 415 000. Davon leben in Warschau

etwa 20 000, Ralisch 10 000, Slupca 12 000, Lodz 98 000, Petritau 12 000, Lipno 17 000, Woltowyszti im Gouvernement Suwalti 13 000 und Cholm im Gouvernement Lublin 18 000.

Die Deutschen haben die Kultur nach Polen gebracht. Das Leben und Treiben ist start von deutschen Einflüssen durchsetzt. In Wolhynien leben ca. 200 000 Deutsche, die fast alle aus Russisch-Polen nach den Aufständen eingewandert sind und ganz verstreut wohnen. —

Hier und bort im europäischen und asiatischen Ruhland leben noch kleine Häuflein Deutscher, die abgebröckelt von den geschlossenen Siedlungen ihres Volkstums sich doch stets erinnert haben. Allenthalben auf verantwortungsvollen Posten, als Leiter von Schulen und Rrankenanstalten, als Direktoren von Fabriken und großzügigen taufmännischen Unternehmungen, ist deutsche Intelligenz anzutreffen, die dem deutschen Namen Ehre machte. Zene echtrussische Art aber weiß mit alledem nichts Bessers anzusangen, als es mit dem russischen Rosakenstiefel in Grund und Boden zu stampfen.

A. Riebeling-Riga



### Der Anzeigenmarkt im Kriege

ie wenn ein Sturmwind über sie hingefahren wäre, so rein weggefegt schienen in den ersten Kriegswochen die Anzeigen aus den Zeitungen. Lähmend hatte der Kriegsschred auf die Anzeigenden (Inserenten) gewirkt. Aber, wie sich unser Wirtscheben im ganzen beruhigt hat, so ist auch das Anzeigengeschäft wieder allmählich auf die Beine gekommen. Aur drüdt auch ihm der Krieg seinen Stempel auf.

Da sind, verzeichnet der "Borwärts", in erster Linie die Liebesgaben, die in vielen Gestalten angepriesen werden: Schlassäde, Pelze, Strümpse, Unterkleider, Pulswärmer, Justentropsen, Raffeeertratt, Waffeln, Schololade, Sigarren und dergleichen mehr werden zum Rauf für die Soldaten angeboten. Ein anderer erbietet sich, "auch während der Kriegezeit ernstliche Käufer für Grundstüde jeder Art" besorgen zu wollen.

Einen breiten Raum nehmen auch die Anzeigen für freiwillige und Zwangsversteigerungen ein, die auch zum großen Teil vom Kriege beeinflußt sind, und hinter benen sich oft ergreisende Familienschicksale verbergen: Gosas, Gessel, Tische, Betten, Kanarienvogel, Jund und so weiter, alles Dinge, denen ein Menschenherz nachtrauern kann, wenn sie als Strandgut beim wirtschaftlichen Schiffbruch verschleubert werden. "Jund billig zu verkausen oder zu verschenten infolge des Krieges", kann man oft lesen. So mancher muß sich trennen von seinem Tierchen, ohne daß er es toten möchte. Fütterung und Steuer können nicht mehr erschwungen werden.

Pferbehändler zeigen an, daß neue Cransporte junger mittlerer ober schwererer Pferbe angelangt seien; zurzeit ein begehrter Raufartitel, da die triegstüchtigen Pferbe im Felde sind.

Die Damen- und Herrenmoben werden jest auch wieder auf halben und ganzen Seiten angeboten, allerdings bei weltem nicht in so reicher Fülle wie in Friedenszeiten. Die Mittelschichten und erwerbstätigen Stände müssen sich nach der Dede streden. Die Rleider müssen, wenn irgend möglich, noch einen Winter durchhalten.

In übergroßem Angebot erscheinen die "möblierten" Zimmer und Wohnungen. Hier hat der Krieg wirklich surchtdar gewirkt. In langen Reihen bieten die bedrängten Vermieterinnen ihre freistehenden Räume an — du "Kriegspreisen". Rein Wunder, die Ausländer sehlen fast ganz, und die "möblierten" Herren sind in übergroßer Mehrzahl im Kriege. Es kommt noch hinzu, daß den gewerdsmäßigen Vermietern sich viele Außenseiter angeschlossen haben, indem Frauen oder Mütter von im Felde Stehenden ein oder mehrere Zimmer ebenfalls zu vermieten suchen. So liest man jeht oft Anzeigen, in denen "herrschaftlich" eingerichtete

Simmer mit allem "Komfort", wie Bentralbeizung, Warmwasserbab, elettrifc Licht, Nacht-beleuchtung, Telephon usw., für 25 bis 30 K angeboten werben.

Auch die Hauswirte haben die Tugend der Bescheibenheit gelernt und zeigen "Wohuungen zu Kriegspreisen" an. Ein — wenigstens vorläusiger — Abschluß in der Mietesteigerung ist eingetreten; hier hat also der Krieg mal etwas Gutes bewirtt.

Der Krieg umfast alle Schichten des Anzeigenmarktes. Da geht z. B. den kleinen Leuten "ihr Lämpchen" aus: es fehlt an Petroleum, und schon erscheinen große Werbeanzeigen, die auf Gas und Elektrizität unter vorteilhaften Bedingungen hinweisen.

Winteltonsulenten empfehlen ihre Dienste in allen "Ariegsfragen", und photographische Ateliers teilen mit, bak sie Photographien Gefallener lebenswahr vergrößern.

Bier suchen oftpreußische Flüchtlinge Unterkunft und bort ein oftpreußischer geflüchteter Landwirt Stellung, "am liebsten aufs Land".

Einzelne Regimenter wenden sich an Rriegsfreiwillige (ausgehobene Retruten und mit Gefängnis Bestrafte ausgeschlossen).

Die Arbeiter, die Militärarbeiten herstellen können, haben wohl in ihrem Leben noch keine sochkonjunktur erlebt wie jeht. Sie sind gesucht und brauchen nicht mehr hangend und bangend auf dem Nachweis herumzusigen oder von Tür zu gehen.

Nicht minder gesucht sind "Kriegsbarleben", und so mancher arme Teufel, ber eine kleinere oder größere Summe braucht, wird seine letten Hungergroschen an jene Hydnen opfern, die aus Menschenleid und Menschenunglud noch Gold mungen.

Wer Seschäfte tausen will, tommt jett billig bazu. "... geschäft sosort zu vertausen, Mann im Felde." Zahlreich erscheinen die Anzeigen, wo der Inhader eingezogen ist, die Frau aber aus diesem oder jenem Grunde das Gewerbe nicht weiter ausüben tann. Zu Spottpreisen werden sie ausgedoten. Manche vertausen auch, weil das Seschäft stilliegt und sie nichts "zum Zusehen" haben.

Eine gute Zeit haben die Wahrsagerinnen. Die Sorge der Zurückgebliebenen um ihre lieben Angehörigen im Felde ist groß. Man möchte den Blid in die Zutunft bohren, möchte so gern wissen, ob der Mann, der Sohn, der Bruder oder sonstwer von der Kugel verschont bleibt. Der Wunsch ist begreislich; um so unbegreislicher ader ist es, wenn einfältige Jerzen ihr Seld zu den Wahrsagerinnen tragen, die ihre "Kunst" in mehr oder weniger verhüllter Form anpreisen. Troß aller Betämpfung deuten sie immer wieder flott die Zutunft und verstehen es, in dieser oder jener Form sich in der bürgerlichen Presse auf dem Wege der Anzeige zu empsehlen. Wir warnen Neugierige!

Auch der Heiratsmartt blüht wieder. Hier hat der Kriegsausbruch ebenfalls wie ein Nachtfrost gewirtt. Doch die Lähmung ist bald wieder gewichen, und so sucht bereits wieder der "seridse" Herr die vermögende Dame, und die "bistinguierte", aber leider arme Dame den "gutstuierten" Herrn.

Ein dusteres Gepräge verleihen dem Anzeigenteil die Todesanzeigen. Sie nehmen in Friedenszeiten den Neinsten Teil ein. Zetzt beherrschen sie das Feld. Ein Meer von Schmerz und Herzeleid offenbart sich, wieviel Menschenglud hat dieses unheilvolle Ereignis vernichtet! Tot, tot, tot! Reihe um Reihe. Der Sohn oder die Sohne, der Satte, der Bater usw. Noch vor wenigen Monaten weilten sie unter uns in blühender Jugend und Gesundheit, jetzt bedt die fremde Erde ihre Slieder, und der schwarze Drud verkündet uns, daß sie nicht mehr sind.



# Goethe über die Zukunft Deutschlands

s find nicht dulett die bekannten Aukerungen Goethes über Napoleon, die ihm in weiten Kreisen den Ruf verschafften, als habe er für die großen politischen Fragen 📆 und Forderungen seiner Beit und namentlich für die Einheitsbestrebungen seines Bolles tein Berg gehabt. Gerabe in unseren Tagen, wo uns Goethe, wie B. St. Chamberlain in feinen "Rriegsauffaten" uns foeben noch warm zu Gemute führt, fo fehr viel fein tann, sollte jenes (mehr uns als Goethe abträgliche) Fehlurteil nicht länger durchs Land gehen dürfen. Man sollte nie vergessen, daß Goethe sich über die deutsche Grenze der Gegenwart und der Butunft ja in aller Rlarheit ausgesprochen hat. Es war im November 1813, ba sagte er in einem Gesprach mit bem Geschichtsprofessor Luben in Rena: "Glauben Sie ja nicht, bag ich gleichgültig ware gegen bie großen 3been Freiheit, Bolt, Baterland. Nein; biefe 3been find in uns; sie find ein Teil unseres Wesens, und niemand vermag sie von fich zu werfen. Auch liegt mir Deutschland warm am Bergen. Ich habe oft einen bitteren Schmerz empfunden bei bem Gebanten an bas beutsche Volt, bas so achtbar im einzelnen und so miserabel im ganzen ift. Eine Bergleichung bes beutschen Boltes mit anberen Boltern erregt uns peinliche Gefühle, über welche ich auf jegliche Weise hinwegzutommen suche; und in der Wissenschaft und in ber Runft habe ich die Schwingen gefunden, durch welche man fich darüber hinwegzuheben vermag: benn Wiffenschaft und Runft gehoren ber Welt an, und por ihnen verschwinden die Schranten ber nationalität; aber ber Troft, ben fie gemabren, ift boch nur ein leibiger Troft und erfett bas ftolge Bewuftfein nicht, einem großen, ftarten, geachteten und gefürchteten Bolke anzugeboren. In berfelben Beife troftet auch nur der Glaube an Deutschlands Zutunft. 3d balte ibn fo fest als Sie, diesen Glauben. Ra, das deutsche Bolt verspricht eine Butunft und hat eine Butunft. Das Schickal ber Deutschen ist, mit Napoleon zu reben, noch nicht erfüllt. Hätten sie teine andere Aufgabe gehabt, als bas römische Reich zu zerbrechen und eine neue Welt zu schaffen und zu ordnen, sie würden längst zugrunde gegangen fein. Da fie aber fortbestanben finb, und in folder Rraft und Tuchtigfeit, fo muffen fie, nach meinem Glauben, noch eine große Bestimmung haben, eine Bestimmung, welche um fo viel größer fein wird benn jenes gewaltige Wert ber Berftorung bes romifchen Reiches und ber Gestaltung bes Mittelalters als ibre Bilbung jest höber stebt. Aber bie Beit, die Gelegenbeit vermag ein menschliches Auge nicht vorauszusehen und menschliche Kraft nicht zu beschleunigen ober herbeiguführen. Uns einzelnen bleibt inzwischen nur übrig, einem jeden nach feinen Calenten, feiner Reigung und feiner Stellung, Die Bilbung bes Boltes zu mehren, zu stärten und durch dasselbe zu verbreiten nach allen Seiten, und wie nach unten, so auch, und vorzugsweise, nach oben, damit es nicht zurückleibe hinter den anderen Böltern, sondern wenigftens hierin poraufftebe, bamit ber Geift nicht vertummere, fonbern frifc und beiter bleibe, bamit es nicht verzage, nicht tleinmutig werbe, sonbern fabig bleibe zu jeglicher großen Cat, wenn ber Tag bes Ruhmes anbricht."



# Ausländische Kriegsberichterstatter in der Front

geber die Operationen der deutschen Truppen unterrichtet uns fortlausend die Heeresleitung. Die Berichte, die sie fast täglich herausgibt, und die von soldatischer Anappbeit sind, erfahren eine willtommene Ergänzung durch die Briefe der von den größeren deutschen Zeitungen zur Front gesandten Kriegsberichterstatter, sodann aber auch durch die Meldungen neutraler Blätter. Es ist nun auffallend, daß wir — und das gilt vor allen Dingen von den Borgängen auf dem westlichen Kriegsschauplat — über wirklich wesentliche tattische Ereignisse durch das Ausland viel besser unterrichtet werden als durch unsere amtlich zugelassenen eigenen Kriegsberichterstatter. Wenn man deren Berichte liest, so wird man gewiß viel Interessantes, kluge Beodachtungen, seuilletonistisch wertvolle Schilderungen sinden, aber irgend etwas tatsächlich Wertvolles, ein für das Verständnis der strategischen oder tattischen Vorgänge wichtiges Moment wird man vergedens suchen. Darin aber liegt einzig und allein der Wert des militärisch geschulten Berichterstatters, von dem wir keine seuilletonistischen Darbietungen, sondern militärische Rommentare erwarten. Die ausländischen Meddungen enthalten, wie sich jeder Zeitungsleser überzeugt haben wird, weit mehr Tatsächliches. Und das, odwohl die Berichterstatter dieser Auslandsdätter ohne amtliche deutsche Befugnis ihren Nachrichtendienst ausüben. Diese auffallende Erscheinung läßt sich nicht anders erklären als dadurch, daß die deutschen Berichterstatter, die sich willig den Anordnungen der Jeeresleitung fügen, einsach nicht in die Front vorgelassen werden, während es den viel weniger von Strupeln beschwerten ausländischen Berichterstattern dant der Höslickeit und Duldsamteit einzelner Rommandostellen gelingt, in Stellungen hineinzusehen, die allerhand für die Sesamtlage wichtige Schlüsselpuntte geben.

Wir fragen: Warum geschiebt bas? Warum ist man gegen fremblanbische Berichterstatter auportommender als gegen einheimische? Dat die beutsche Presse ein solches Mistrauen der oberften Beeresleitung verdient? Ober meint man etwa, daß ausländische Berichte außerhalb Deutschlands mehr Glauben und Beachtung geschentt wird als den im eigenen Lande entstanbenen? Das wäre ja schlieklich ein Standpunkt, der Berücksichtigung verdiente. Aber wo ist die Gewähr dafür, daß die "wilben" Berichterstatter bes Auslands nun auch wirklich die Wahrheit berichten? Denn barauf kommt es boch wohl an. Man muß bem "Nieuwe Rotterbamsche Courant", der während der ersten Ariegswochen fast ausschließlich die Berichterstattung über den nordwestlichen Kriegsschauplat in den Händen hatte, das Lob widerfahren lassen, bak er objettip und gewissenbast berichtet und durch seine Meldungen der Wahrheit den Weg bereitet bat. Das soll ibm nicht vergessen werden. Aber inzwischen baben auch andere hollanbifche Blatter ihre Berichterstatter in die beutsche Front geschickt, und ein Teil bieser Berren verforgt feitbem ben Reitungsmartt mit gang offentundig beutschfeinblichen Berichten, mit Berichten, die nicht nur eine schwere moralische Schäbigung der deutschen Sache bezweden, sonbern nebenber auch - sagen wir einmal milbe - Andistretionen aller Art an start intereffierte Stellen weiterleiten.

In der "Deutschen Bergwerts-Zeitung" hat S. Stoffers einige ausländische Meldungen, die als Beleg für das eben Ausgeführte gelten, zusammengestellt. Es soll nur auf einige Beispiele aus der letzten Zeit zurückgegriffen werden: In der Times vom 20. Ottober ist ein anderthalb Spalten langer Bericht, datiert von Antwerpen, den 15. Ottober, enthalten, worin der Berichterstatter meldet, daß er nach der Einnahme von Antwerpen zwei Tage in dieser Stadt sich aufgehalten und daß er Gelegenheit gehabt hat, das, was daselbst vorging, eingehend zu beobachten. Wie er nach Antwerpen tam, schildert er, wie folgt:

"Ich verließ Breba in Holland mit dem Auto, und wir fanden den Weg nach Antwerpen Mar für unsere Fahrt; benn nach Prüfung unserer Papiere beim Verlassen der hollandischen Grenze wurden wir nicht mehr angehalten. Wir suhren an vielen Gruppen von deutschen Soldaten, meistens Seesoldaten, vorbei und gelangten nach schneller Fahrt an den Ranal, der die Vorstadt Merrem von der inneren Stadt Antwerpen trennt. Die Brüde wurde von deutschen Truppen bewacht. Dier hatte ich wieder meine Papiere zu zeigen. Ich war über die Gültigteit meiner eigenen Papiere sehr start im Zweisel und für meinen Chauffeur und für das Auto selbst hatte ich nichts vorzuzeigen. Aber zu meinem Erstaunen wurde tein Einwand gegen meine Vurchfahrt erhoben, und wir suhren schnell in die Stadt ein."

Und auf diese wirklich erstaunliche Weise ist es ber "Eimes" gelungen, aus unserer beutschen Stadt Antwerpen einen langen Bericht zu erhalten, und zweisellos ist es ber englischen

Beeresverwaltung gelungen, von diesem und anderen uns seindlichen Berichterstattern auch noch höchst wertwolle und interessante andere Neuigteiten über unser deutsches Besatungsheer und über unsere Eruppenbewegung zu erhalten. Wir fragen aber: Was wäre einem deutschen Journalisten passiert, wenn er mit derselben Frechheit in ein Rampfgebiet eingedrungen wäre, das von den Franzosen oder Engländern besetzt ist? Daß er eine Stunde nach seiner Antunst als Spion erschossen wäre, unterliegt wohl teinem Zweisel.

Es scheint, daß die deutschen Behörden sich letibin endlich dazu aufgerafft haben, gegen diese Art von Berichterstattern, die sich zu Outsenden in dem Wintel von Sluis über die belgische Grenze hinüber nach Gent, Brügge und Antwerpen aufhalten, strenger vorzugehen, denn man hörte von der Beschlagnahme einiger Automobile und von schaffer Kontrolle an den bertannten Übergängen. Erothem gelingt es den holländischen Blättern immer noch, Nachrichten ihrer Korrespondenten in Brügge, Gent und Antwerpen zu erhalten, die tein deutsches Blatt bringen könnte, und die unsere Sache im höchsten Maße schäbigen. Die "Times" vom 3. November bringt z. B. eine Depesche des Amsterdamer Blattes "Tijb", datiert: Brügge, 30. Ottober, worin es heißt:

"Büge mit Ranonen und Golbaten tommen ununterbrochen in Brügge an und gehen weiter nach Dirmuiben ober Oftenbe. Hauptmann Sprenger, ber Kommanbant von Brügge, fagt, daß die ganze Gegend bald vom württembergischen Landsturm besett sein wird, und daß dann die Matrosen und Marinesoldaten, die noch in Brügge steben, nach der Front abgeben. Der Herzog von Württemberg kommandiert die Truppen, die dort kämpfen. Es werden große Anstrengungen gemacht, um die letzten englischen Rivilisten aus Brügge und der Nachbarschaft pon Oftenbe zu entfernen. Eine Brollamation stellt fest, daß Englander, die über Freitag binaus hier bleiben, sich der größten Gefahr aussetzen. Was ich in Ostende bemertt habe, wird hier bekräftigt. Die beutschen Truppen beginnen unruhig zu werden und sie murren gegen bie Offiziere wegen ber nutlosen Opfer an ber Pser. Dies tritt besonders in die Erscheinung bei ben Truppen, die von der Front zurücklommen und die die Rubetage dazu benuten, über ben wahnsinnigen Rampf nachzubenten, an bem fie teilgenommen haben. 3ch tann auch mit absoluter Siderheit tonstatieren, bag verschiedene Falle von Fahnenflucht vorgetommen finb, obicon bier in ber Segend bie icarfiten Vorbeugungsmakregeln getroffen worben find. Es ist den Soldaten verboten, eine Nacht in einem Privathause zuzubringen, da einige biese Gelegenheit benutt baben, sich Zivilkleiber zu verschaffen und auf biese Beise zu entkommen. Unter ben Offizieren werben Gelbstmorbe bemertbar. Drei schossen fich burch ben Ropf im Hotel du Sablon hier, und ein Major hat sich ertränkt."

Solche Semeinheit, bemerkt Stoffers mit Recht, konnte also der Korrespondent der "Tijd" noch vor wenigen Wochen aus Brügge seinem Blatte übermitteln, und die "Times" hat sie begierig aufgegriffen, und noch in den letten Tagen stehen in den hollandischen Blättern die wichtigsten Mitteilungen über deutsche Truppendewegungen, die niemals in der Presse, geschweige denn in der ausländischen Bresse, erscheinen sollten.



## Prophetisches vor hundert Jahren

as unsere Vorfahren ben Blid auch in eine ferne Zutunft tauchten, daß ihnen die Lose ihrer Entel nicht ganz verschleiert blieben, daran gemahnen uns Zeugnisse vor hundert Jahren, die von der "Deutschen Tageszeitung" ins Licht der Gegenwart gerüdt werden:

Wie eine Vorbereitung ber Berzen und Geelen war es, als wir im vergangenen Jahre bie Erinnerungsfeite an ben Befreiungstrieg felerten, eine Vorbereitung für ben neuen Be-

freiungstrieg pon 1914. Aber die Rabrbumbertserinnerungen find mit dem Ende der Rämpfe. bie bamals zur Einnahme pon Baris führten, noch nicht beenbet. Wie uns die ganze Reit pon 1813 merkwürdig gemahnt an den Kelbenmut und die Baterlandsliebe unserer Gegenwart, fo waren auch bamals icon Stimmungen im beutschen Bolt, hoffnungen und Befürchtungen, die uns seltsam vertraut klingen. Freilich, Deutschland war noch ichwach und uneinia. und die furchtbare Enttauschung des Bariser Friedens konnte ihm aufgezwungen werden. weil nicht die stolze Einigkeit und Kraft von beute berrschte. Aber die Gedanken der Besten flogen ibrer Reit poraus, abnten mit Seberblid, was erreicht werben foll. Als bamals Arnbt mit ber Forberung auftrat: "Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze". ba perlanate er und mit ibm andere führende Geister, bak nun alles deutsch werden musse. was früber beutsch gewesen sei. Soweit bie beutsche Sprache reiche, so weit mulle auch bie politische Grenze Deutschlands fich erstreden. Bor allem mukte Eliak-Lotbringen zuruckgegeben werben, dies war die Meinung des gangen Boltes. Aber die Blide der Patrioten foweiften noch weiter: fie wandten fich nach Belgien und Hollond, ja wagten fich über bie Dung binaus, nach den russischen Officepropingen, die ebedem unter beutscher Bertschaft gestanden. "Bo beutsche Familien aneinander wohnen und Stämme sich berühren, vom Elsak bis Livland, von Bünbten bis Schleswig." beikt es in ben "Deutschen Blättern" von 1814, "verlangt die Sprace. bie Sitte, ber Geist bes Bolles eine gemeinschaftliche bürgerliche Form. Annerbalb biefer Schranten berricht eine Sprache und ein politischer Zwed." Und ber heiße Wunsch nach Sicherbeit gegen ringoum brobenbe andere Mächte, ber Prang nach einer politischen Grofinachtitellung liek die Besten unseres Boltes nicht nur gegen das besiegte Frankreich, sondern auch gegen bie eben noch perbunbeten Staaten. England und Rukland, icarfe Worte finden. Die brei Feinde, die heute gegen uns steben, batte man schon bamals in ihrem Wesen und in ibrer Gefährlichteit ertannt. "Mit Bonaparte fterben bie Frangofen noch nicht," foreibt Arnbt, "mit seinem Abermut und Erot ist ber frangosische Abermut und Erot noch nicht gebandigt, noch die unrubige Ebrsucht bes gautlerischen Boltes eingeschläfert. Sie werben auch nach ibm fein, die fie immer gewesen find, und von dem vor ihm und mit ihm Geraubten freiwillig auch nicht das Geringste berausgeben wollen. Bonaparte wird fallen; aber töricht ist die Meinung berer, welche glauben, bag bie Frangofen nach feinem Falle rubig werben, ia. bak fie. was fie nie waren, ein makiges und gerechtes Bolt fein werben. Rein, fie werben bleiben, die fie finb." Und ebenfowenig traute man England. Das ichlaue Albion batte namlich fofort bie gunftige Gelegenheit benutt, um bas befreundete Deutschland mit seinen Waren au überichwemmen. während es jugleich bem beutschen Sanbel ben englischen Martt möglichst verschloft und bie Einfuhr aller fremben Erzeugnisse mit ben bochsten Bollen belegte. 3m "Rheinischen Mertur" wurde heftig getlagt über ben Einfluß, ben fich bie Englanber jett in Deutschland zu fichern suchten. Am meisten aber befürchtete man von Rugland, so bantbar man auch bem Raren war, daß von ibm der Rampf gegen den Unterdrücker ausgegangen. Eine erstaunliche Borqussicht beweist in bieser hinsicht ein Auffat bes "Rheinischen Mertur" von 1814: "Die milbe Perfonlichteit Alexanders tann Deutschland teine Gewähr gegen bie gewaltig anwachsende Macht Ruflands geben. Webe uns! wenn bort einst ein anderer Berricher zur Regierung tommt und unsere Entel wieder einmal in ber Philisterei überrascht. Die Macht Ruklands ift tein Luftgebilde einer irren Phantafie, sondern sie steht derb auf breiter Grundlage in der Wirtlichteit. Nach Formeln ber politischen Rechnerei lagt fic ohne Mube bartun, bag biefes Reich, feine jetige Bevöllerung nur fcmach zu 40 Millionen angenommen, bei bem ftebenben Berbaltnis seiner Ab- und Zunahme in Gestorbenen und Geborenen, nach 30 Zahren ohne weitere Eroberung 51 300 000 Einwohner gablen wird. Die Fortbauer ber nämlichen Berbaltniffe wird in 83 Rabren seine jegige Bevölkerung verboppeln, und bei ben unermeklichen Streden fruchtbaren Bobens, bie unbenutt baliegen, bei ber Schmache ber umgebenben Bolterfcaften, bei dem ganzen Zustande Asiens tann niemand sagen, wo Natur, Krieg und Sittenverderb-



Generalfelbmaricall von hindenburg

Aus: Rari Bauer: Führer und helben, 12 Feberzeichnungen Berlag von B. G. Teubner, Leipzig-Berlin:

Der Eurmer XVII, 6

nis anfangen werden, diese Entwidlung zu stören. Und was kann es nicht noch in diesem Zeitraume burch Eroberung bazugewinnen? Alle Hauptvölker Europas, Italiener, Deutsche, Spanier, Franzosen haben die Universalmonarchie durchversucht, man kann es als eine historische Wahrheit sicher annehmen, daß die slawischen Bölker jeht an der Reihe sind. Auch wissen die Russen wecht wohl, daß sie ein mächtiges Volk sind, und gefallen sich sehr in ihren Aussichten, am Ende diese Jahrhunderts ganz Europa zu beherrschen." Es wird eine Außerung des russichen dissoriters Raramsin zitiert: "Russands Riesenkraft schreitet vorwärts, und dereinst wird nach Stambuls Fall ganz Europa vor ihr zittern", und als Beispiel lächerlichster Eitelkeit die Außerung eines jungen Russen angeführt, er hoffe noch einmal Stadtsommandant in Oresden zu werden. In ihrer Prahlerci sind also die Russen vor hundert Jahren schon dieselben gewesen wie beute.

## Gin weißer englischer Publizist

de ist der englische Humorist Jerome R. Jerome. Ein Prediger in der Wüste, unternimmt er's in einem Londoner Blatt, seinen Landsleuten, insbesondere aber seinen Rollegen, die Wahrheit zu geigen:

"Die Seschichte der Völker ist nicht berartig, daß einer von uns seine pharischen Hande erheben und Gott danken kann, daß wir nicht sind wie andere. So zu kun, als ob das deutsche Volk nur aus Ungeheuern bestände, denen niemals vergeben werden darf, heißt die Spracke eines hysterischen Schulduben sprechen. Viele Zahrhunderte hindurch war Frankreich unser Feind. Wenn viele unserer guten Journalisten doch nur Geschichte lesen wollten. Sie sollten sich einmal unsere Reden und Schriften und unsere Zeichnungen während der napoleonischen Kriege ansehen. Damals war Napoleon der Antichrist. Attila, der Junne, war, mit ihm verglichen, ein edler Gentleman nach unserer damaligen Schähung. Heute ist der tausendjährige Haß gegen Frankreich begraben, wir sechten mit ihm Seite an Seite. "Zacques" ist nicht mehr das "fröschefressende Ungeheuer", sondern unser tapserer Bruder . . .

Wir sollten nicht auf die Ratschläge des Hasses hören. Alles Gute in England muß dagegen ausstehen. König Georg besucht die Verwundeten und hat Worte der Freundlichteit und Güte nicht nur für die Engländer, sondern auch für die verletzen Hans und Fritz. Wir hoffen, daß auch unsere Rinnsteinjournalisten sich nicht so weit beschmutzen werden, den König eines "unenglischen" Benehmens zu beschuldigen. Ich meine, daß so manche unserer schimpsenden Journalisten das Wesen des englischen Charatters noch nicht erfaßt haben. Zede Nation hat eine Anzahl Verbrecher; aber sie hat auch, Gott sei Dant, eine Anzahl guter Samariter . . .

Es gibt einen niedrigen und gemeinen Teil der englischen Presse, der bei dem bloßen Gedanten wütend ist, daß auch England sich solchem ritterlichen Gefühl hingeben tonnte. Lord Selborne hat den Vorschlag gemacht, daß all die Seschichten von Greueln und Schredenstaten, die den Deutschen in die Schuhe geschoben werden, dem ossistellen Sericktshof eines neutralen Staates unterbreitet werden sollten, damit ihre Wahrheit oder Falscheit erwiesen würde. Die türzlich mit allen Einzelheiten erzählte Schaudergeschichte von der Verstümmelung einer englischen Roten-Areuz-Schwester hat sich als ein "handgreislicher Spaß" herausgestellt. Das ist ein Spaß, der einen Schandsled auf den englischen Namen zurückläßt. Serade vor einem Jahrhundert haben wir mit Hilse von Rußland und Veutschland Napoleon vernichtet. Welch ein Wahn, ein ganzes Volk zu verdammen!"

Es ist ein bemerkenswertes Zeugnis, daß ein ernst zu nehmender und namhafter englischer Schriftsteller die Macher und Beherrscher der englischen "öffentlichen Meinung" als "unsere Rinnsteinjournalisten" einschätzt. Er muß ja seine Leute kennen.

28

## Können uns unsere Feinde aushungern?

n der Zeitschrift "Nord und Süd" erörtert der Wiekl. Geh. Rat Prof. Dr. P. D. Fischer diese Frage. Nachdem er vorausgeschickt, daß wir auf manche Zusuhr aus dem Auslande verzichten werden, führt er den Nachweis, daß für unsere Boltsernährung aus eigenen Mitteln viel, sehr viel mehr geschehen könne, als man unmittelbar nach

Ausbruch des Krieges anzunehmen geneigt war:

Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen, möchte ich barauf hinweisen, daß ein nicht unwesentlicher Teil bes Mantos an Brotstoffen durch rationellere Vermahlung des Setreides und durch sparfame Badmethoden eingebracht werden tann. Durch Beschräntung der Altoholerzeugung tönnen serner nicht unerhebliche Mengen an Roggen und insbesondere an Rartoffeln für Nahrungszwede freigemacht werden. Endlich tann unser Rartoffelreichtum — unsere Rartoffelernte beträgt mehr als die von Rußland und den Vereinigten Staaten zusammengenommen — durch Eintrodnung (in großem Umfang) als Viehfutter, in Ersat russischer Futtersteffe, verwendet werden. Die darauf gerichteten Urbeiten zur Perstellung von Trodenanstalten besinden sich in vollem Sange.

Freilich werden wir uns in mancher Hinsicht einrichten mussen. Ohne einige Einschaftung ber in den letten Jahrzehnten wesentlich gesteigerten Lebenshaltung wird es nicht abgeben. Wir sind mit einem Jahrzedurchschutt von mehr als 50 kg auf den Kopf zurzeit die größten Fleischesser, sogar höher als die Engländer. Größere Mäßigkeit im Fleischgenuß würde nach der Ansicht erfahrener Hygieniker nicht nur zulässig, sondern sogar nüzlich für uns sein. Sie empfehlen ferner bei der Bereitung von Speisen, namentlich dei Eunten, weniger Fett und Butter zu vergeuden, und sie verlangen, daß unsere Hausfrauen sparsamer tochen lernen sollen. Es wäre verdienstlich, wenn dies Verlangen durch Herausgabe eines billigen, praktischen, für jedermann oder vielmehr für jede Röchin verständlichen Kriegskochbuchs unterstüht würde. Vielleicht unterzieht sich einer unserer hochverdienten Ernährungsphpsiologen dieser wirtschaftlich wichtigen Ausgabe.

Auker ibr gibt es auf diesem Gebiet noch manche andere für die Sicherstellung unserer Boltsernährung im Ariege. Bum Beifpiel Erfat für ben Bering im Salze, von bem in Deutschland jährlich 1659262 Kak verzehrt werden, nabezu 4 kg auf den Kopf der Bevölterung, über brei Biertel bapon aus dem Ausland bezogen und ebenso wie das lette, von deutschen Fischern aufgebrachte Viertel mabrend bes Krieges schwerlich zu beschaffen. Die Berstellung einer gleich billigen und bekömmlichen Autost ware ber Aussehung eines Breises wohl wert. Nicht außer acht zu lassen ist bei ber Erörterung ber Frage, ob unsere eigene Broduttion zur Voltsernäbrung hinreicht, die Tatface, daß ein Teil unserer tüchtigsten Konfumenten sich zurzeit außerbalb bes beutichen Bobens befindet. Ob und inwieweit baburch ber zu unferer Boltsernabrung erforderliche Bedarf vermindert wird, läßt sich schwer prüfen, da einerseits zuverlässige Riffern über die Stärke der gegenwärtig in Frankreich, Belgien und auf russischem Gebiet tätigen deutichen Beere nicht zu Gebote steben, anderseits auch selbst ichätzungsweise kaum zu ermitteln sein wirb, in welchem Umfange die Ernährung biefer Beere burch Einforderung feindlichen Materials bestritten wird. Ammerhin läft sich annehmen, daß die Aufgabe unserer Boltsernährung während des Krieges durch seine Führung auch in Feindesland einigermaßen entlastet werben mag.

In Summa: Aushungern werben uns unsere Feinde nicht, selbst wenn uns jede Bufuhr von ausen sehlen sollte. Aber sparsam mussen wir wirtschaften, auch schon beshalb, weil wir Hunderttausende von Gefangenen mit zu ernähren haben. Bei Erfüllung dieser Pflicht die Grenzen des schlechthin Notwendigen nicht zu überschreiten, ist für uns ein einfaches Gebot der Gelbsterholtung.



Wie lange der Krieg dauern wird, vermag niemand zu sagen. Es wäre leichtsimig, wenn in Erwartung seines baldigen Endes irgend etwas versäumt würde, was uns zur Durchhaltung auf längere Zeit in den Stand seht. Die Winterbestellung unserer Acer muß unter allen Umständen mit gewohnter oder sogar mit verdoppelter Gorgfalt ausgesührt werden.



# England, der "Beschützer"

eschützung der tleineren und schwächeren Staaten" — das ist nach der Guildhallrede des Premierministers Asquith ein Leitmotiv der britischen Politik von jeher
gewesen und der einzige Anlah, weshald England am 4. August 1914 den Krieg
an Deutschland erklärte. "Diese Ausdrucksweise ist die Welt gewohnt", hat der Reichstanzler
Bethmann-Hollweg darauf mit dissiger Rüchternheit erwidert und mit schneidender Fronie
gestagt, wie es denn mit der angeblichen historischen Mission Englands zum Schutz der kleinen
und schwachen Staaten bestellt war, als um die Jahrhundertwende die Burenstaaten "im
Namen der Freiheit" schnöde vergewaltigt wurden, als Agypten der Türkei gestohlen wurde,
als die Malaienstaaten einer nach dem andern mit List und Tüde und Gewalt, wie schon früher
die indischen Herrscher, ihrer Selbständigkeit beraubt und zu britischen Untertanen geprest
wurden.

Die Beispiele, die der Reichstanzler gewählt hat, sind ja mehr oder weniger in den weitesten Rreisen bekannt. Aber Herr v. Bethmann hätte noch gar manches andre Beispiel anführen können, das in sehr eigenartiger Weise Asquiths Ausspruch erläutert. An sich ist dies vielleicht gar nicht erforderlich, denn außerhald Englands wird es wohl nicht gar zu viele Naive geben, die des Premierministers stolze Phrasen hörten, ohne mit einem Augurenlächeln darüber zu quittieren, das besagen sollte: "Ich tenne die Weise, ich tenne den Text."

Tropbem tann es nichts schaben, sich noch ein paar weitere, viel zu wenig betannte historische Tatsachen ins Gebächtnis zurückzurufen, die zeigen, wie England die Keineren und schwächeren Staaten schützte und ihren Besitzstand ihnen "garantierte", dis eines schonen Tages die höhere Staatsweisheit England zu seinem eignen höchsten Bedauern nötigte, seine Ausage zu brechen und die Unabhängigkeit des Keineren und schwächeren Staates anzutasten.

Eine Broschüre, die ich soeben unter dem Berlag H. Paetel G.m.b. H. (Berlin-Wilmersdorf) unter dem Titel "Unser Better Tartuffe oder Wie England seine Rolonien erward" habe erscheinen lassen, enthält zum Beweise dieser Behauptung historisches Material in geradezu schreckenerregender Fülle. Der folgende Auszug mag einen tleinen Begriff davon geben, wie England seine "Beschützer"-Mission auffaste.

Holland ist ja wohl einer der Staaten, deren Interessen England gegen das bose Deutschland schühen zu müssen vorgibt. Aun, Holland war noch im 17. Jahrhundert eine Großmacht zur See und die ins Ende des 18. Jahrhunderts eine koloniale Großmacht. Wenn es die ehemals führende Stellung verloren hat und heut nur noch zu den "kleineren und schwächeren Staaten" gezählt werden kann, so hat es diesen Wandel der Dinge ausschließlich seinem großmütigen und uneigennühigen "Beschüher" England zu danken. Es ist jeht genau ein Vierteljahrtausend her, da suchte England, eisersüchtig auf die Blüte des holländischen Jandels, die Großmacht Holland genau ebenso zu vernichten, wie gegenwärtig den wirtschaftlichen Konkurrenten Deutschland. Leider arbeitete es damals mit ungleich größerem Ersog als gegenwärtig: Holland siel, wenn auch keineswegs auf den ersten Schlag. Mit der vornehmlich gegen Holland gerichteten Navigationsakte Cromwells vom 9. Ottober 1651 sing Englands liebevolle Fürsorge für Holland an; in den nachsolgenden Seetzlegen

408 England, bet "Befchüger"

wurde England zwar zumeist von Holland besiegt, bennoch wußte es die erste empfindliche Breiche in Rollands Weltstellung zu legen: 1664 nabmen englische Schiffe mitten im Frieden obne Rriegserflärung bie bollanbischen Besitungen an ber Guineafuste und in Nordamerita weg, barunter bie Stabt Reu-Amsterdam, bie von ben Englandern in New Bort umgetauft wurde, und beren Abtretung fie nach Beendigung bes zweiten Krieges gegen Holland (1665-1667) trok ibrer recht grundlichen Niederlage im Frieden von Breda (1. Juli 1667) listig burchaufegen muften. — Roch ungleich ichlimmer aber fpielten bie Briten ben Bollanbern mit, nachdem biese wirklich im 18. Rabrbundert ein schwaches, bes Schukes bedürftiges Volk geworben waren, bas nicht mehr in ber Lage war, sich bem Feinbe jur See furchtbar zu machen, wie in ben Cagen, ba Abmiral be Runter in die Themse selbst einlief und ber englischen Flotte furchtbar schwere Berluste por ben Coren Londons beibrachte (20. Auni 1667). Am Rabre 1780 erklarte England Holland ben Rrieg, von teinem andren Wunsch geleitet, als bem, die hollanbischen Rolonien an sich zu bringen. In Europa tam es in diesem "Kriege" zu teiner einzigen Attion zwischen beiben Machten, außer zu ber unentschiedenen Geeschlacht an ber Doggerbant (5. August 1781), aber England besetzte in ber Cat alle wertvollen Rolonien ber Bollander mit Ausnahme des Raplandes, bessen Wegnahme durch die französische Flotte vereitelt wurde. Für biesmal miglang noch ber britische Anschlag, benn infolge seiner Mieberlage gegen die Nordameritaner tonnte England auch in den Friedensschlüssen mit Frankreich. Spanien und holland teine wesentlichen Borteile erringen und mußte baber im Parifer Frieden pom 20. Mai 1784 ben Hollandern ihren Rolonialbesit zurüderstatten, bis auf die lette größere Ansieblung der Rollander in Borderindien, Aeringapatam, die England bebielt.

Aber der töbliche Schlag auf Hollands Weltmachtstellung war nur aufgeschoben und erfolgte ichlicklich unter gang besonders abicheulichen Begleitumftanben. Als bas revolutionare Frankreich mit allen möglichen europäischen Staaten in Krieg geriet und erobernd über feine Grenzen blidte, suchte Holland, um gegen ben unruhigen Nachbar Schutz zu finden, Anichluk an England. Aber bas Bundnis tam ihm teuerer zu stehen als die voraufgegangenen Rriege. England nahm am Rriege gegen Frantreich in Europa taum teil und betämpfte ben Feind nur in seinen Rolonien. Ginen einzigen febr verluftreichen Sieg zur See erfocht es bei Queffant (1. Auni 1794), überließ aber im übrigen bie Rriegführung vollig feinen Berbunbeten. 3m Winter 1794/95 wurde benn auch bas schwach verteibigte Holland von Pichegru überrannt, die im Eise eingeschlossene hollandische Flotte wurde weggenommen (25. Januar 1795) und das überwundene Holland von Frantreich als erobertes Land behandelt und mit schweren Abgaben und Gebietsabtretungen bestraft. Und ausgerechnet biesen Beitpuntt nun, wo ber fomablich im Stich gelaffene "Bunbesgenoffe" ganglich wehrlos banieberlag, benutte England nun, um feine Rolle als "Befcuter ber tleineren und fcmacheren Staaten" in echt englischer Weise zu betätigen. Unter bem Borwand nämlich, daß Holland nach ber Befetung und Besiegung burch bie Franzosen feinbliches Land geworden sei, wiederholte es ben Raubzug von 1781-83 und besette alle hollandischen Kolonien, diesmal aber einschlieflich bes Raplanbes, wobei die dort stehenden hollandischen Miliatruppen durch das Angebot boberer Lohnung (!) jum Abertritt bewogen wurden, so bag Rapstadt am 16. September 1795 ben Briten ohne Rampf in die Hande fiel. Als im Zahre 1814 die Wirren des napoleonischen Reitalters ihr porläufiges Ende fanden, wußten es die Briten fo einzurichten, daß sie bie besten bollandischen Rolonien zum größten Teil bebielten, darunter Cenlon und das Rapland. Die hinterindischen Inseln verpflichtete sich England, soweit sie ben Hollandern gebort batten, gurudzugeben, aber vier Sabre fpater mar bas bollanbifche Sumatra unter allerband Bormanden noch immer nicht geräumt. Ware nicht Holland schlieflich sehr energisch aufgetreten, so batte es England damals mit Sumatra gemacht wie siebzig Rabre später mit Agypten, bessen Räumung gleichfalls unzählig oft feierlich versprochen und dann unter leeren Ausflüchten bis zum St. Nimmerleinstag verschoben murbe.



In berselben Beit, wo Holland die englische "Beschühung der kleineren und schwächeren Staaten" so nachdrucklich verspurte, bekam sie auch Danemart in noch viel empfindlicherer Weise zu tosten. Auf das bloße Vorgeben hin, daß Danemart vielleicht der seindlichen Vereinigung beitreten könnte, erschien die englische Flotte vor Ropenhagen, bombardierte vom 2. die 5. September 1807 die wehrlose Stadt, wobei 300 Häuser zerstört wurden und über 1000 Menschen umkamen; dann erzwang es die Auslieserung der dänischen Flotte und nahm den Danen Belgoland und ihre Rolonien in Westindien fort — alles ohne den Krieg erklärt zu haben! Belgoland hat es spärer, nachdem der erst 1808 erklärte Krieg im Frieden von Riel (14. Januar 1814) beendet war, behalten, die dänischen Inseln dagegen gab es zurück.

Die Behanblung Spaniens in der Zeit. da aus der ehemaligen Weltmacht ein des Schutzes bedürftiger "schwacher Staat" geworden war, ist auch überaus lehrreich. Es sei hier nicht weiter darauf eingegangen. Erwähnung verdient aber ein Beispiel einer geradezu sabelhaften Vertragstreue, das England im 18. Jahrhunderte lieserte. Im Pariser Frieden von 1763 erlangte England das Recht, im spanischen Honduras Ansiedler unterzubringen, verpstichtete sich aber, nitgends "auf spanischer Erde" Forts zu erbauen. Darauf brachten englische Schiffe gewaltige Mengen von Erde aus England nach Mittelamerita und ermöglichten dadurch den dortigen englischen Ansiedlern, unter peinlicher Beachtung der Vertragsbestimmungen ein Fort auf — englischer Erde zu errichten!

Ein Bierteljabrbundert später genügte die bäufigere Erörterung der Brojette des Suc2kanals und des mittelamerikanischen Kanals in Nikaraaua, um die britische Regierung zu peranlassen, mit aller Macht babin zu streben, daß die Berrschaft über die tommenben Geewege unter allen Umftanben von England ausgeübt werbe. Bu biefem Awed wünschte England eine territoriale Festsehung am Ausgang des Roten Meers und am Ende des Nitaraguatanals. Man brach baber Konflitte mit bem Gultan von Aben und mit Nitaraqua aus gleichaultiafter Urface vom Baun und benutte fic, um bas gestedte Biel zu erreichen. Als ber Gulran von Aben eine anmagende und bemutigende Forderung der Englander nicht erfüllen wollte, überrumpelten bie Briten, wieber ohne Rriegeertlarung an ben "fleineren und ichwacheren Staat", im Januar 1839 Aben und — find bis heut nicht wieder herausgegangen! — Um aber an ber San-Juan-Mundung Fuß ju faffen, bem in Ausficht genommenen Enbe bes Nitaraquatanals, übertraf bie englische Fallcheit alles, was fle bisber auf biesem Gebiet aukerbalb Europas geleistet hatte. Eines schönen Tages wurde an das "kleinere und schwächere" Mitaragua das Ansinnen gestellt, es solle das Gebiet der Mostito-Andianer, das sich von der Münbung des San Auan nordwärts erstreckte, als ein "unabbängiges Königreich" anerkennen. weil biefe Indianer mit England "befreundet" feien. Da bas fragliche Gebiet einwandfrei ju bem seit über 300 Jahren bestehenben spanischen Kolonialreich und seit 16 Jahren unbestritten au dem selbständig gewordenen Nitaragua gehört hatte, ein Mostito-Königreich auch nie in ber Geschichte bestanden harte, lehnte Nitaragua natürlich bie Forderung ab. Da erschienen am 19. August 1841 ohne Rriegserklärung englische Rriegsschiffe por ber Mündungsstadt am San Zuan, San Zuan del Norte, nahmen den Kommandanten des Hafenzollamts, Leutnant Quijano, gefangen, weil er sich weigerte, die Unabbängigteit des mit England verbündeten (!) Königreichs ber Mostitos anzuertennen, und schleppten ihn fort. Nach diesem netten Vorspiel bestimmte England ganz nach seinem Gefallen die Grenzen des Mostitostaats und verlangte in aller Form ben Berxicht auf dieses Gebiet von der nikaraguanischen Regictung und bie Anertennung bes Strohmann-Staatsgebilbes (15. Oftober 1847). Als Nitaragua nicht fogleich gehorchte und den Streitfall an ein Schiedsgericht verwiesen zu sehen wünschte, lanbeten im November 1847 englische Eruppen in ber "bem Mostito-Rönig gehörenben" Stabt San Juan bel Norte, verjagten bie Behörben und nahmen bie nunmehr in Grentown umgetaufte Stadt "für ben Mostitotonig" in Besik. Als Nitaraqua die Unverschämtheit hatte, nach ber Abfahrt ber Rriegeschiffe "Grentown" wieder zu beseten, landeten die Englander am 28. Februar 1848 aufs neue Truppen an der San-Juan-Mündung, eroberten die strittige Stadt — immer ohne Kriegserklärung! — abermals, schlugen ein Entsahber Kikaraguas in die Flucht und erzwangen am 7. März von Nikaragua die Ausgabe der San-Juan-Mündung. Die Engländer blieden nun in der "für die Mostitos" eroberten Stadt Greytown und würden zweisellos noch heut darin sein, wenn nicht die am Nikaraguakanal interessierten Vereinigken Staaten schließlich das Saukelspiel durchschaut und teinen Zweisel darüber gelassen hätten, daß sie es zum Kriege kommen lassen würden, wenn nicht die Briten das Feld räumten. In jahrelangem din und Her verbat sich England ansangs sede Einmischung und wies in einer Note vom 2. Mai 1854 sogar das amerikanische Tadu der Monroe-Pottrin als eine "für europäische Nationen unverdindliche" Anmahung zurück. Durch den Krimkrieg wurde es aber schließlich doch gezwungen, klein beizugeden, und da auch das Projekt des Nikaraguakanals wieder verschwand, hob es sein Protektorat über die Moskito-Indianer wieder aus (2. August 1860), die ihm nun wieder ganz gleichgültig geworden waren, und gab das strittige Sediet des "Noskito-Königreiche" an Nikaragua zurück.

Sang abnlich bat ja noch in ben lekten Rabren England fich für bie Unabbangigkeit und Selbständigleit eines Berrichers eingesett, der von selbst nie auf den Gedanten getommen ware, bag er etwas anderes als ein Bafall bes türtichen Gultans fei, ber es feit 40 Rabren widerfprucholos gewesen war, bes "Gultans" von Ruweit. Das fleine arabische Gultanat von Ruweit, bas fich ju Unfang ber fiebziger Sabre freiwillig ber Turtei angeschloffen batte, stach ben Briten in die Augen, weil zu ihm ber befte Rafen am Perfischen Golf geborte, auf ben fie um so mehr Appetit betamen, ba er als Endhafen ber Bagbabbahn in Aussicht genommen war. Daber erfubr der Gultan von Ruweit eines Tages, er sei gar tein Basall Konstantinopels, sonbern ein selbständiger Aurst. Gleichzeitig betam er Waffen und Geld zugestedt, um seine Unabhängigteit gegen die Eürten zu verteidigen. Diese jedoch verstanden teinen Spak. entsandten Truppen nach Ruweit und richteten 1906 ihre Herrschaft daselbst von neuem auf. Die Englander aber erklarten trokbem, Ronstantinopel habe im Gultanat Ruweit nichts zu fagen, und entsandten im Sommer 1912, als die Turtei burch Rriegenote hinreichend in Anfpruch genommen war, Kriegeschiffe nach Ruweit, landeten Truppen, begrüßten ben überraschten Sultan als unabhängigen Herrscher und "Freund" Englands, zwangen im Frühjahr 1913 die "lleinere und schwächere" Türkei, als sie durch die Sorgen des Balkantriegs recht sehr in Anspruch genommen war, zum Berzicht ihrer Bobeitsrechte und — behandeln feitdem Ruweit als britische Besitung. Zwar hat ber "selbständige" Gultan sich bisber, soviel bekannt ift, noch nicht unter bas britische Protettorat gestellt, aber biese kleine Unterlassung tann man bei einem so unzivilisierten Berrscher natürlich nicht so genau nehmen, man sieht daber freundlichst über sein Bersehen hinweg, bessen sich ja ber Mostitotonig auch schuldig gemacht hatte, und hat iuzwischen das "selbständige" Gultanat Ruweit unter britischen "Schutz" gestellt, gleichviel ob es biefes Schutes bebarf ober nicht.

Was die Türkei von England zu erwarten hat, hat nicht nur die Ruweit-Affäre gezeigt. Die Tatsache, daß die britische Regierung ihrem Konsul in Bagdad den Titel "resident" verliehen hat, den sonst nur die Gouverneure britischer Rolonien führen, zeigt, daß Mesopotamien halb-offiziell schon als englisches Territorium betrachtet wurde, nach Art von Agypten, das die Engländer 1882 besetzen, nachdem sie sich einen Borwand zur Einmischung verschafft hatten, die sie selbst absichtlich durch das ebenso seige wie grundlose Bombardement von Alexandrien (11. Juli 1882) hervorgerusen hatten. — Auf demselben Blatt, wie der "resident" von Bagdad, steht die halbamtliche Hineinrechnung der hollandischen Inseln Sumatra, Java, Celebes usw. in den Begriff "Britisch-Malatta"!

Besonders reizend ist es weiterhin, in diesem Zusammenhang zu betrachten, wie vor nunmehr 30 Jahren die englische Regierung das "kleinere und schwächere" Belgien behandelte, für dessen Reutralität sie angeblich diesmal den Krieg gegen Peutschland begonnen hat. Der

Belgiertönig Leopold ging damit um, sich seinen Rongostaat zu schaffen, der heut belgische Rolonie ist. England sah, wie üblich, scheel darein und misgönnte dem Belgier den Erwerd. Da man den Erwerd des Rongobedens selbst in seiner Gültigkeit nicht wohl anzweiseln komte, wollte man den Besit wenigstens entwerten, indem man dem Lande den Zugang ans Meer unterdand. Daher schob England wieder einen Strohmann vor, dem angeblich die Rongomündung von alters her gehörte, und garantierte seinem gehorsamen Basallen Portugal, daß seine Rolonie Angola sich nordwärts die etwa zum 5. Grad erstreden und die ganze Rongomündung mit umfassen solle. Zweisellos hätte es auch eine Respektierung der am 26. Fedeuar 1884 mit Portugal getrossenn Abmachung auf Rossen des Belgierkönigs durchgesetzt, wenn nicht — Deutschland, dasselbe Deutschland, gegen das nun England Belgiens Rechte schüßen zu müssen ertlärt, am 8. November 1884 die Erwerbung Rönig Leopolds als zu Recht bestehend anerkannt und dieser Bismarcschen Ausschlang in der nachsolgenden Berliner Rongotonserenz allgemeine Gültigkeit, entgegen den britischen Treibereien, verschafft hätte!

Noch gar vielerlei andre Beispiele liefen sich anführen, in wie angenehmer Weise England feine Rolle als "Beschütter ber kleineren und schwächeren Staaten" aufzufassen pfleate. sobald es bei dem Beschützen nicht selber ein gutes Geschäft machen tonnte. Die mitgeteilten besonders bezeichnenden geschichtlichen Satsachen bürften die phrasenselige Beuchelei bereits genügend gelüftet baben. Ammerbin ist es nicht uninteressant, baran zu erinnern, wie bereinst auch Breußen, solange es noch "Mein und schwach" war, von England als Schubputer behandelt wurde. Wie war es boch im Siebenjährigen Rrieg, als England bie fest versprochene Rablung von Subsidiengeldern an Friedrich den Großen eines Tages einstellte und badurch fast den Berlust des preukischen Arieges verschuldet hätte? Wie war es ferner, als England damals, trok feines Berfpredens, nur mit Breuken gemeinsam Frieden mit Frantreich ju foliefen (man bente an die abnliche Abmachung vom 6. September 1914!), schlieklich boch einen Sonderfrieden ichlok und Breuken ichmablich im Stich liek? Man bente baran, wie Breuken um bie Mitte bes vorigen Aabrhunberts an seiner Auseinandersekung mit Danemark wegen Schleswig-Holfteins immer aufs neue bebindert wurde, ober aar an bas apnifch-freche Wort bes enalischen Bremiers, er werbe Schiffe, die eine beutsche Flagge schwarz-rot-gold führten, als Seerauberschiffe behandeln lassen.

Mit der gewaltsamen Absetung der ägyptischen Regierung am 24. September 1914 und ihrer erzwungenen Ersetung durch die britische Militärgewalt hat England noch zuletzt gezeigt, was die "kleineren und schwächeren Staaten" von Englands "Schuh" ihrer Interessen Wahrheit zu erwarten haben, wenn sie sich einmal einfallen lassen, nicht nach der Pfeise von Downing Street zu tanzen! Die Türkei und der ganze Islam werden jetzt, soweit es an ihnen liegt, die rechte Antwort erteilen!



# Zurück zu Gott!

er französische Schöngeist Lavredan, ein Mann, der früher jede religiöse Regung mit der Lauge seines frevlen Spottes übergossen hat, bekennt sich heute öffentlich zu dem Glauben an den allmächtigen Gott. Und die radikalen Blätter Frankreichs drucken dieses Bekenntnis ohne jede Bemerkung ab. Zeichen und Wunder! — Das Bekenntnis lautet:

"Ich lachte des Glaubens und hielt mich für — weise. Da ward ich dieses Lachens nicht mehr froh, denn ich sah Frankreich bluten und weinen. Ich stund an den Weg und sah die Soldaten. Sie gingen fröhlich hinaus in den Cod. Ich fragte: "Was stimmte euch so ruhig?" Und sie begannen zu beten: "Ich glaube an Gott!"

Ich dahlte die Opfer unseres Volkes und sah, wie die Leute betend sie auf sich nahmen. Da ward mir, es sei doch etwas Erostvolles, ein ewiges Vaterland zu tennen, das in Liebe leuchtet, wenn das irdische in Haß erglüht. Aber diese Renntnis ist Wissenschaft, Wissenschaft der Rinder. Und ich bin tein Rind mehr. Das ist meine Armut, und sie macht mich frieren. Verzweiseln muß eine Nation, die Frankreichs Schmerz fühlt, verzweiseln, wenn sie nicht glaubt, daß der Schmerz der Erde Wonne des Himmels wird. Poffen, wo alles sinkt, wer tann's ohne Slauben? Ist die tägliche Arbeit nicht Qual, ist alles Sute nicht Unsinn, wenn man nicht glaubt?

3ch stehe an Frantreichs blutigen Strömen, ich sehe die heiligen Wasser Der Tranen. 3ch verzweifle. Aber das alte Weib aus der Bretagne, deren Sohne verblutet sind, deren Augen sich blind weinten, es betet sein "Ave Maria" vor der schwertdurchstochenen Madonna und lächelt, lächelt ergeben. Wie schme ich mich vor diesem Weibe!

Wie furchtbar und brennend sind die Wunden meines Volkes, in die nicht ein Tropsen vom Blute jenes Wunderbaren fließt als heilender Balsam, jenes Wunderbaren, ach, ich darf ihn nicht nennen, er war so gut und ich so des. Was würde aus Frankreich, wenn seine Rinder nicht glaubten, seine Frauen nicht beteten! Die Artillerie des Gottvertrauens wird siegen in diesem Ariege. Frankreichs Vergangenheit ist groß. Ein Frankreich war es, das glaubte, Frankreichs Gegenwart ist Orangsal. Ein Frankreich fühlt es, das nicht mehr glauben konnte. Wird seine Zukunft besser werden? An Gottes Hand, nur an Gottes Hand!

O, ein Volk von Coten bedt das Feld. Wie schwer ist's, auf diesem Nationalfriedhof noch Atheist zu sein! Ich kann es nicht, ich kann es nicht. Ich habe mich betrogen und euch, die ihr meine Bücher gelesen und meine Lieder gesungen. Es war ein Irrwahn, ein Caumel, ein wüster Traum. Ich sehe den Tod und ruse dem Leben. Die Hande mit den Waffen schaffen ben Tod. Die gesalteten Hande wirken das Leben.

Frantreich, Frantreich, tehre wieder zum Glauben beiner schönsten Tage! Sottverlassen heißt verloren sein. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Aber ich muß es meinen Freunden sagen: Lavredan wagt nicht, als Atheist zu sterben. Nicht die Hölle macht mir dang, aber der Gedanke drückt, es lebt ein Gott und du stehst ihm ferne. Joch juble meine Seele, da ich die Stunde erfahren durfte, wo ich kniend sagen kann: Ich glaube, ich glaube an Gott, ich glaube, ich glaube!' Das Wort ist der Menscheit Morgenlied. Wer es nicht kennt, für den wird's Nacht!"



# Am Weihnachtsbüchertisch 1914

der der der Last zu brechen, und ratlos stand der Berichterstatter por den immer neu sich auftürmenden Bücherstößen, bei denen jeder folgende Cag zwiesach ersetzte, was man am porangehenden abgearbeitet hatte. In diesem Jahre kommen nur zögernd einzelne Bücher und werben halb verlegen um Aufnahme.

Der Kriegsausbruch fiel gerade in die Zeit, in der für das Weihnachtsgeschäft die entscheidenden Vordereitungen gerroffen werden, und so war es natürlich, daß alles abgebrochen oder doch zurüdgehalten wurde. Danach warf sich der auch jest nicht erloschene Unternehmergeist unserer Verlagsbuchhändler auf zeitgemäße Veröffentlichungen, denen natürlich zunächst etwas Zournalistisches anhaftet, jedenfalls haben sie nichts Welhnachtssessliches. Aber immerhin, die Zeit, in der man nichts anderes lesen konnte, als die Zeitung, weil sie einem doch etwas zum bedenden Miterleben der großen Stunde verhalf, ist vorbei. Man könnte jest wohl cher von einem gewissen Zeitungsverdruß sprechen. So gespannt wir immer noch auf das neueste Telegramm warten, wir wissen jest alle, daß die sich vollziehenden Treignisse so groß

und schwer sind, daß sie Zeit brauchen, und wir fühlen: über das leere Harren und die innere Erregtheit vermag uns jeht nicht das Lesen von Artikeln hinwegzuhelsen, die ja aus eben den gleichen Stimmungen heraus geboren sind. Andererseits sehlt ganz die Spannung auf das literarisch Neue. Psychologische Probleme, die uns sonst reizten, erscheinen uns in dieser Stunde gleichgültig; noch weniger sind wir gewillt, artistische Kunststücke zu bewundern oder doch mit Ausmerksamkeit zu verfolgen.

Die Frage: Was sollen wir lesen? tönt einem von allen Seiten entgegen. — Die Antwort ist leicht, kann aber nur ganz allgemein gegeben werben. Die jehige Beit ist geradezu ein Prüfstein für das, was man überhaupt lesen sollte. Die künstlerische und wissenschaftliche Literatur der Welt ist so unendlich reich, daß ein Menschenleben kaum ausreicht, das dauernd Wertvolle aus ihr kennen zu lernen. Unter gewöhnlichen Berhältnissen verbrauchen wir den größten Teil unserer Lesezeit, um das kennen zu lernen, was irgendwelche Strömungen des Tages für einen Augenblick emportragen. Ein Jahr später ist das meiste von dem, was jeht die Krone der Welle bildete, schon wieder in der Tiefe versunken. Am Ende war es gar nur Schaum.

Die große Runst, das wirklich Echte, halt auch in dieser Zeit stand, und ich glaube, gerade von manchen der stilleren Meister, wie Raade, Jean Paul, wird man jest zuallererst eine Befriedung des erregten Semüts erhalten tönnen. Freilich din ich nun der Meinung, daß wir in dieser starten Zeit, die uns alle braucht, tein Recht zur Flucht haben. Nur die Erholung dürsen wir uns wohl gönnen, so wie ja auch draußen im Felde die überangestrengten Truppen sur einige Tage zurückgenommen werden, um sich aufs neue für den Rampf zu stärken. So meine ich, es wäre jest die Zeit getommen, in der die weitesten Rreise der Gebildeten ein schlimmes Versäumnis in ihrer Lettüre gutmachen sollten. Vor allem benke ich da an die Frauen. Ich die die hach die Frauen. Ich die hin doch der sessen außert und uns immer wieder in eine recht schmähliche Gesolzschaft der Fremde sührt, auf einer zu geringen Renntnis der vaterländischen Seschichte beruht. Gerade jest aber wird man im Studium unserer so reichen geschichtswissenschaftlichen Literatur und den Lebensbeschreibungen großer Männer und auch in den Erinnerungsbüchern die wirksamste Unterstützung für das gegenwärtige Leben sinden. Möchte sich recht manche Hausbücherei an diesem Weihnachtsselse um solche Seschichtswerte bereichern. —

Es ist ihr, aber auch unser Glück, daß die Rinder sich durch teinen Druck, der von außen kommt, ihre Lebensluftigkeit verkummern laffen. Ihnen wird auch in diesem Sahre ber Weihnachtstifc gebedt fein, und für fie braucht auch bas neue Buch nicht barauf zu fehlen. Der Berlag Joseph Scholz in Mainz, ber fich auf biesem Gebiete seit Zahren in ber porberften Linie behauptet, wartet auch beuer mit einer ganzen Reibe geeigneter Festgeschenke auf. Da find für die ganz Aleinen die unzerreikbaren Bilderbücher. Wer wird fich mit dem immer frobgelaunten, an Einfällen fo reichen Arpad Schmibhammer nicht gern auf Die "Luftige Fahrt" begeben? Ober fich von ihm zu lieben alten Rinberreimen neue Bilber zeigen laffen, die sicher imftande find, auf ben betrübten kleinen Rerl bie Bauberwirtung bes alten Beilspruces "Heile beile Segen" auszuüben? — "Runterbunt", wie die Welt, ist das von Eugen Ofwald gezeichnete Buch, zu bem Guftav Falte, ber auf biefem Gebiet ja icon oft Bewahrte, die Reime gedichtet hat. Ins schwierige Geheimnis ber Uhr führt ein mit Reimen und Bilbern, die ersteren von Abolf Holft (nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen ein lieber Befannter), die Bilber von L. Ellftrom, geschaffenes Bud "Tid-Cad", und zu ben vielen Abc-Budern fügt Friedrich Beterfen mit Abolf Bolft ein neues. - Die Bilber find durchweg traftig in der Farbe und beutlich und fest in der Zeichnung. Daß im Abc-Bilderbuch jeweils eine Seite nur gezeichnet ist, gibt ben Rinbern bie stets erwunschte Gelegenheit, in malerifden Wettbewerb mit bem Berausgeber zu treten. (Diefes lettere Buchlein toftet nur 50 S, die anderen 2-3 K.)

Wer weiß, wie zugänglich die Kinder für Humor sind, und wie gut es fürs ganze Leben tut, wenn diese Anlage möglichst gehegt und gepflegt wird, wird sich herzlich freuen, daß auch "Eulenspiegels lustige Streiche", natürlich in einer geeigneten Auswahl, in die billigen Boltsbilderbücher zu 50 R aufgenommen worden sind. Franz Waciks Bilder verdinden mit echter Lustigkeit einen romantischen Sinn. — Eugen Ohwald vermehrt die Reihe seiner beliebten Tierbilderbücher um die "Familie Muh", in der er die Drolligkeit des Bären weidlich ausnuht. J. Seidel sieht ihm dabei mit gut Ningenden Versen zur Seite. (1 A.) — Die Reihe der seit Jahren mit einmütigem Beisalle begrüßten Märchenbücher, deren jedes außer Tertbildern acht große fardige Bilder nach Originalen unserer besten Künstler bringt, ist um den fünfzehnten Band vermehrt worden, in dem Arpad Schmidhammer fröhlich und kräftig das lustige Grimm-Märchen "Tischlein bed dich" auch den Erwachsenen wieder in schmunzelnde Erinnerung zurückruft.

In biesem Jahre wird man nun besonders das von Wilhelm Robbe herausgegebene vaterländische Bilderwert für Weihnachten in Anspruch nehmen, das zwei Jahrtausende deutscher Geschichte in Wort und Bild vorführt. Die äußere Ausstattung ist dieselbe, wie bei den Märchenbüchern. Ein träftiger, mit fardigem Bilde geschmüdter Pappbedeleindand schüt die in großem Breitsormat gehaltenen Bücher, die neben Textbildern je acht große Fardendrucke enthalten, so daß der Preis von 1 K für den Band wirklich sehr niedrig bemessen ist. Es sind in diesem Jahre drei neue Bände hinzugetommen, die unter dem Titel "Es braust ein Auf wie Donnerhall", "Nun laßt die Gloden von Turm zu Turm" und "Der Einheit Bund getauft in Helbenblut" das Kriegsjahr 1870/71 an uns vorüberziehen lassen. Angelo Jants Schlachtenbilder sind voll träftigen Lebens, Roth des Begleittert schwungvoll, dabei doch sachlich.

Auch die beiden Bücherreihen "Mainzer Volts- und Jugendbücher" und "Scholz' Zung-Mädchenbücher" sind fortgesett worden, und es trifft sich mertwürdig, daß es auf beiden Seiten Werte mit triegerischem Hintergrunde sind. "Das Lagertind" von Charlotte Niese zeigt die seltsamen und wechselvollen Schicksle eines beim Brand des väterlichen Schlosse geraubten abligen Mädchens vor dem von Blut und Feuer glühenden Hintergrunde des Oreißigjährigen Krieges. Wilhelm Rohdes "Der von Bismard" führt noch weiter in die Vergangenheit zurüd und zeigt einen der ältesten Träger dieses uns so teuren Namens aus der Übergangszeit zwischen den Astaniern und Johenzollern in der Mart. — Besonders willstommen aber heißen wir die beiden in sich zwar selbständigen, aber doch ein organisches Sanzes bildenden Bände von Wilhelm Arminius: "Der Kraftsucher" und "Der Kraftsinder" Die Bände umfassen dies zeit von 1806—1813, und der Berfasse hat es verstanden, die Entwickungsgeschichte seines jungen Belden zu einer Widerspiegelung der Geschiede seines Vaterlandes zu machen. Dabei treten uns die großen Männer jener Zeit, besonders auch Jahn und Friesen, greisbar nahe. Die geschichtlichen Geschehnisse sind treu geschilbert, ohne Hurra, aber voll innerer Begeisterung.

Das sind prächtige Zugenbbücher, die auch der Erwachsen gern mitlesen wird, und diese Art, die Zugend in die heimatliche Geschichte einzusühren, scheint mir hohen Lobes wert. Zeber der gediegen ausgestatteten und mit guten Textbildern geschmucken Bände tostet 3 .K.

Nun noch einige Bilberwerte, die als Familienbesit zum gemeinsamen Setrachten geeignet sind. Wir hegen die seste Suversicht, daß die Stärtung der deutschen Empfindungsweise, die dieser Krieg uns allen dauernd bringen muß, auch unserem Verhältnis zur eigentlich deutschen Kunst zugute tommen muß. So arm, schwach und dumm werden wir ja niemals sein, daß wir große Kunst des Auslandes fernhalten, weil sie ausländisch ist. Aber ein strengeres Sichten des vom Ausland zu Abernehmenden, eine stolzere Zuversicht auf das Sigengewächs und ein innigeres Bemühen um seinen Besitz sind uns dringend not. So sei auch hier auf einige neue Werte grundbeutscher Art hingewiesen, die sich in besonderem Maße auch zu Weihnachtsgaben eignen.

Wäre unser Verhältnis zur beutschen Kunst schon so, wie es sich für ein Kulturvolt geziemt, so müßte eine vollständige Sammlung faksimiletreuer Wiedergaben der "Rupferstiche Albrecht Dürers" lauten Jubel auslösen, zumal wenn der stattliche Band für 36 K geboten wird, wie es der Holbein-Verlag in München zustande gebracht hat. Nach den tadellosen Frühdruden des Berliner Rupferstichtabinetts sind diese natürlich auch in der Größe dem Original treu angepaßten Wiedergaben in dem neuen Rupferschnellbrudverfahren hergestellt, das alle Feinheiten der Tiesdrudwirtung hergibt, die auch das teure Lichtbrudversahren schuldig blieb, und doch erschwingliche Preise ermöglicht.

Diese 102 Kupferstiche Durers sind das Innerlichte seiner Kunft. Jaro Springer hat bem Bande eine wertvolle Studie beigegeben, die vor allem für die Zeitsolge der Stiche viel Neues bringt. Die Abweichungen von der üblichen Anordnung Bartichs werden meist überzeugend begründet.

Von der Kunst Dürers in gutem Sinne befruchtet war der vor etlichen Jahren verstorbene Georg Barlösius, von dem der gleiche Holdein-Verlag jetzt eine Prachtausgade der "Meistersinger von Nürnberg" Richard Wagners vorlegt (12 K). Das Wert ist mit großer Liede geschaffen. Ein seines Gesühl für das Wesen der Buchseite befähigt Barlösius, auch die Voll- und Teilbilder ins Ganze hineinzubringen, Schrift, Initialen, Rahmenleisten — alles ist aus einem Guß und dem Wesen der Dichtung innig verschmolzen.

Nun möchte ich benen ein Mittel weisen, die so gar nicht aus den schweren Gedanken dieser Stunden heraussinden können und darum in innerer Unruhe sich verzehren. Es ist ein Buch von Jermann Uhde-Bernays: "Rarl Spizweg. Des Meisters Leben und Wert" (München, Delphin-Verlag). "Es gibt wirklich, was wir auch zum Vergleiche herbeiziehen, in der ganzen Seschichte der bildenden Runst nur diesen einen Rünstler, diesen einzigen Rarl Spizweg, der glückliche Selbstzufriedenheit und Selbstvergessenheit, welche beiden Eigenschaften des echten Humors echte Sevatter sind, ganz restlos zur Varstellung hat bringen tönnen, daß nach Menschantern das Ewig Lebendige, das Ewig-Jugendlich-Heitere ebenso traftvoll und wirtsam wie einst zu bestehen vermag."

Der Verfasser hat nicht nur in beredtem Wort die keineswegs so einsache Persönlichkeit des Künstlers als Grundlage seines auch vielerlei Ausblide in künstlerische Probleme eröffnenden Weges geschildert, sondern sein Buch auch zu einer Schatzammer dieser Runst gestaltet. Bu 8 Gravüren und 4 Farbendruden kommen 134 einfardige Abbildungen auf Cafeln und über 30 im Cert. In Andetracht dieser Ausstattung ist der Preis von 14 K gering.

Eine dauernde Herzenserhebung und Gemütsergötzung gewinnt sich auch ins Haus, wer sich die große Mappe: "Ernst Müller. Bildwerte" erwirdt (Greiner & Pfeiffer, Stuttgart; 50 K). Ich habe diese Mappe von 121 prachtvollen Kupfertaseln herausgegeben, well ich in Ernst Müllers Schaffen den tiefstschürfenden und edelstgeformten Ausdrud deutschen Seelenlebens erblide, zu dem unsere neuzeitliche Plastit gelangt ist. Mehr zu sagen, steht mir als Berausgeber nicht zu; ich kann mir aber nicht denken, daß gerade in der jezigen Zeit ein Deutscher durch diesen so wenig bekannten Kunsthort nicht eine voll beglückende Überraschung erleben sollte.

Bum Shluß noch ein aus unserer Zeit selbst herausgewachsenes Werk. Der oft bewährte Meister des geschichtlichen Bildnisses Rarl Bauer bietet eine Mappe mit zwölf Blatt Feberzeichnungen unserer "Führer und Helben" (Leipzig, B. G. Teubner; 2,50 K). Zwölf der Männer, in deren Händen jeht das Schickal ihres Volkes ruht, erscheinen hier, start persönlich erfakt, aber doch auch objektiv treu gesehen. Wir können eine verkleinerte Nachbildung des Feldmarschalls Hindenburg unseren Lesern zeigen; badurch erübrigt sich jedes weitere empfeblende Wort.

416 Schmerzhafte Mutter

## Schmerzhafte Mutter

Ein unbetanntes Bilbmert Michelangelos ju Paleftrina

in altes beutsches Weihnachtslied zeigt uns, wie Maria an der Wiege des Zesustnaden aus ihrem Mutterglüd aufgeschreckt wird durch Gesichte in die leidensvolle Zukunft ihres Sohnes und auf sein qualvolles Ende. Mutter der Schmerzen ist sie so schones und auf sein qualvolles Ende. Mutter der Schmerzen ist sie so such Schmerzen erkauft wird, ein Quell auch ist der Sorge und des Leides, ist niemals erschütternder erlebt worden als heute, wo Tausende und Abertausende von Müttern ihre in Gesundheit und Kraft stehenden Söhne den Opfertod fürs Vaterland erleiden sehen. Und wenn die draußen den Mut und die Kraft haben, den Tod zu erleiden, so müssen wir Vaheimgebliedene mit dem gleichen Mute dieses Leben ansehen, wie es wirklich ist, in der ganzen Furchtbarkeit seiner Größe, in der ganzen Größe seines unnennbaren Leides.

So haben wir in dieses Weihnachtsheft tein Bild von Mutterglud gestellt, sondern eine Bertündigung des Mutterschmerzes. Wenn so die edelste Mutter den edelsten Sohn tot im Schose hält, so wird das zum Symbol des unsäglichen Leides, aber auch der hehren, heiligen Opserbereitschaft des Muttertums von heute.

Wenn es der Ewigkeitstraft der Kunst entspricht, das Erlednis eines einzelnen in den natürlichen Formen des Ledens so zu steigern, daß wir in ihm das Ledensschicksal der Welt ertennen, so hat kein Künstler dieses Höchste der Runst restoser volldracher, als Michelangelo. Reine Aufgade aber hat ihn, der einsam und bitter mit einer allem Leid weit geöffneten Seele durchs Leden ging, öster zur Behandlung gereizt, als diese höchste Tragödie des Menschenlebens, in der die Mutter überleden muß, daß der in Kraft und Schönheit stirbt, dem sie das Leden gab.

Das erste Werk, das seinen Namen in die Welt trug und für immer unsterblich machte, ist die Pietd in St. Peter zu Rom, wo die sitzende Mutter, zu Schmerz erstarrt, den göttlich schönen Heldenleib ihres Sohnes auf ihren Knien vor sich liegen hat; und die wenige Tage vor seinem Tode arbeitete Michelangelo an jener Pietd im Palazzo Rondanini zu Rom, wo die hochgereckte Mutter den geliebten Leichnam aufrechtzuhalten such, als gelte es, in Einheit mit ihm emporzustreben nach dem göttlichen Wohnsit, der ihres Sohnes erbberechtigte Bedausung ist.

Die Pietd in St. Peter ist in der tünstlerischen Arbeit durchgeführt dis ins Außerste; von dem Werk im Palazzo Rondanini wurde der Rünstler so früh abgerusen, daß es in seinen Einzelheiten noch als Seheimnis in dem Marmordsod schummert, auf dem es des Rünstlers Promethidenhand zum Leben herausdilden wollte. Trohdem erkennen wir in diesem Werte den anderen Endpunkt der großen Entwicklungslinie, auf der Michelangelos Auffassung von der Aufgade der Plastit verlausen ist. Das ältere Wert ledt formell vom Segensah der beiden Rörper. Der der Sottesmutter ist ganz auf die Sentrechte gestellt, die aber bereits durch die sigende Haltung in ihrer hochstredenden Kraft beeinträchtigt wird. Denn der Künstler will das Lasten zur Erde, in die hinein der Tod uns ja auch zurücksührt, zum Ausdruck bringen, und so wird auch die Sentrechte überall gestört und überwältigt von der Wagerechten, mit der der tote Körper des Heilandes in lebloser Wucht niederzieht.

Zwei Individualitäten als Gegensätze sind hier kunstlerisch zur Gruppe geeint, allerdings weit ausholend in der Form. Aber der Kunstler empfindet als die Schönheit dieses geistige und törperliche Auseinandergehenwollen, das er durch seine Formgewalt doch zur tunstlerischen Einheit zusammenzuzwingen vermag. Michelangelos Kunst hat im Laufe der Zeit in immer stärterem Naße das Runstwert als seelische und formale Einheit empfunden. Ich glaube, daß das auss engste zusammenhängt mit der ihm ganz eigenartig eingeborenen



Schmerzhafte Mutter 417

Fähigkeit, den von der Natur gebotenen Stein als Lebensmaterial anzusehen. Es ist ein Wunder, und doch ist es die elementarste Erfüllung des Schöpferbegriffes Plastit, wie dieser Rünstler in jedem Stein ein Ledewesen eingeschlossen sieht, dem er durch die Kraft seines Meißels zum Leden hilft, indem er es aus dem Stein herausholt und so vom Tode zum Leden erlöst. So muß ihm naturgemäß der von der Natur gedotene Stein als in sich geschlossene Einheit erscheinen, und wenn er nicht bloß die Gestalt eines Menschen, sondern deren mehrere entbält, so sind eben diese mehreren Menschengestalten zu einer Einheit verwachsen.

Ein solches Leben ist von den gewöhnlichen Bedingungen des natürlichen Menschendaseins frei, es ist ein Lebendigwerden von Ideen, und so ist auch jene Pietd im Palazzo Kondanini nicht mehr ein Versuch, den Körper der lebenden Mutter zu dem von ihr gehaltenen Körper ihres toten Sohnes in irgendeine der Natur abgesehene Beziehung zu bringen, sondern die Idee der völligen Lebens- und Körpereinheit von Mutter und Sohn ist hier Gestalt geworden, und daraus solgernd die Einheit des seelischen Schicklas im Hinwegleiten aus dem Leben. Nur so weit hängt auch diese Darstellung noch mit den irdischen Daseinsbedingungen zusammen, als im toten Körper naturgemäß ein Hinabgleiten liegt, das durch die lebendige Kraft der Mutter aufgehoben und in das Hinauf hinübergelenkt wird.

Auf dem Wege zwischen diesen beiden Endpuntten standen die jetzt dei Werte Michelangelos, darunter eine in Oxford befindliche Zeichnung, die zweimal in leichter Abwandlung Mutter und Sohn in der engen Verbindung zeigt, wie die hochgerichtete Mutter den sintenden Leichnam vor dem Jinabgleiten bewahrt. Dazu tommt dann auch noch eine gemalte Gradlegung aus der Londoner Nationalgalerie, die man heute allerdings mehr für eine Schülerarbeit nach einem Entwurf Michelangelos hält. Bedeutsamer ist die Areuzahnahme im Dom zu Florenz. Gerade an ihr tann man die oben entwickelte Fähigteit des Melsters, aus einem großen Blod heraus eine Gruppe als Einheit herauszuholen, besonders deutlich studieren. Vielleicht sogar am besten desbald, weil das Ziel nicht ganz erreicht wurde.

Die Gruppe besteht aus vier Personen. Der hochgerichtete Nitodemus, in bessen Kopf eine gewisse Ahnlichteit mit Michelangelo zu entbeden ist, hält mit dem über die Brust gehenden, unter den Achseln durchgezogenen Tuche, das zur Kreuzabnahme diente — dieses Tuch sindet sich auch in der Orforder Zeichnung und dem Londoner Gemälde, auf beiden ist Christus im übrigen nacht —, den start zusammengesuntenen Leichnam Christi, der auf beiden Seiten von Maria und Magdalena gestüht wird. Es ist dewundernswert, wie durch ganz natürliche Beugungen des Körpers der Raum für diese Figuren gewonnen ist. Freilich ist die Magdalena dadurch sehr tlein geraten, und vielleicht war das neben der Tatsache, daß das eine Bein Christi durch den Körper Marias hätte hindurchgeführt werden müssen, die Ursache, daß auch dieses Wert unvollendet stehen blied. Es brauchte zu dei Michelangelo nur einer solchen äußeren oder inneren Störung, um den heiligen Eiser, der in ihm durch die "Gelegenheit des Narmors" (Zusti) erwecht worden war, erlöschen zu lassen. Es wirkt, als ob er sich vom Stein betrogen sübt.

Zwischen bieses Florentiner Wert und die Pieta im Palazzo Rondanini schiebt sich nun als natürliches Zwischenglied, in geistiger wie formaler Jinsicht, die Pieta in Palestrina, die wir im heutigen Best bieten. Der Leser muß sich von vornherein die Vorhänge wegbenten (vgl. weiter unten), dann haben wir hier formal die drei Gestalten — die dritte ist Magdalena — zu voller Einheit zusammengewachsen. In Christus' Rörper ist alles hinadgleitende Schwere, in Maria, von der nur wenig mehr als der Rops und die gewaltig hinausweisende stüzende Jand — sie ist die bewegende Kraft in diesem Bilde — zu sehen ist, liegt das Dinauf, während Magdalena mehr irdisch zwischen Stusen Stusen stehen werbindet.

Auch diese Wert ist unvollendet geblieben, wobel selbst in der Photographie auffällt, daß einzelne Teile die aufs Letzte durchgearbeitet erscheinen, während andere noch fast im Rohzustand sich befinden. Gerade durch diese sorgfältige Durcharbeitung wird der Blid des

418 Somerzhafte Mutter

Beschauers auf die untere Hälfte des Rumpses Christi und auf die Oberschenkel gelenkt und empfindet dann auch das grobe Mikverhältnis, das zwischen dem gewaltigen Rumpf und biesen schwädigen Schenkeln liegt.

Diese Mihrerhältnis ist bei Michelangelo so unbenkbar, daß man begreift, daß diese allein mehr formal eingestellten Runstgelehrten genügen konnte, um das Wert Michelangelo ganz abzusprechen. Diese Meinung hat solche Geltung erlangt, daß in dem Michelangelo-Band der "Rlassiter der Runst" (Stuttgart, Deutsche Berlags-Anstalt) diese Pietd nicht einmal unter die zweiselhaften Werte des Meisters aufgenommen ist. Nun macht man zu immer wieder die überraschende Erfahrung, wie schwer sich selbst derussmäßige Runstgelehrte entschließen, auf großen Runstreisen einen zeitraubenden Abstecher von der Hauptstraße zu machen, und man sieht etwas beklommen vor der Tatsache, daß selbst jene Gelehrten, die Sonderwerke über Michelangelo geschrieben, es nicht für nötig hielten, das Oratorium der Schloßtapelle des Palazzo Barberini zu Palestrina auszusuchen, in dem sich dieses Wert besindet. So tann es denn "teine größere Überraschung geden, als wenn man einmal in Palestrina so beiläusig und salt zusällig vor dieses großartige Wert zu stehen kommt. Die Erkenntnis, daß man es mit einem Nichelangelo zu tun hat, ist dann so schlagend, daß es salt überslüssig erscheint, seine Urbederschaft erst nachzuweisen".

Von diesem Erlebnis berichtet Viktor Wallerstein in der Zeitschrift für bildende Runst (Band 25, Heft 12), und es steht zu hoffen, daß seine Darlegungen jest endlich diesem Werte die gebührende Stellung im Schaffen Michelangelos und damit in der ganzen Runst erringen werden. Schon vor sieden Zahren hat der französische Runstgelehrte Grenier in der "Gazette des dosux arts" mit geschichtlichen und ästhetischen Gründen die Urheberschaft Michelangelos nachgewiesen. In Wallersteins Darstellungen scheint mir nun vor allen Dingen wertvoll die einsache und überzeugende Weise, wie er an dem Bildwerte erkärt, was gegen Michelangelo spricht. Also vor allem jenes Misperhältnis zwischen dem Rumpf und den Oberschenteln. Dieses aber ist dadurch entstanden, daß das Lendentuch erst von einer späteren Zeit geschaffen worden ist und, da es nicht hinzugefügt werden konnte, dem vorhandenen, von Michelangelo stehengelassenen Material abgetämpst wurde. Auch dei verschiedenen anderen Werten Michelangelos ist die ihm natürliche Nachteit des Christuskörpers später verdedt worden, so bei dem Christus in Santa Maxia sopra Minerva und auf dem "Jüngsten Gericht".

Auch sonst haben spätere Kunstler an biesem unvollendet gebliebenen Werte weitergearbeitet, und einer späteren Reit gebort ber etwas weiche Ausbrud im Gesicht Christi, ibr por allem auch ber fowere Borbang. Denn auch biefer Borbang ift aus Stein, und amar ift er aus ber Bergwand selbst gewonnen, in die diese Rapelle bes Balazzo Barberini hineinragt. Das war aber eine Gelegenheit, wie sie einen Michelangelo besonbers reigen mußte, wenn er fo ben bilbnerischen Stein an seinem Naturstandort bearbeiten konnte. Es ist ein marmorabnlicher Stein von rötlicher Farbe, ber so bie eine Wand ber Rapelle bilbete und bem in gewaltigen, überlebensgroßen Magen gehaltenen Bilbwert Michelangelos Raum gab. Noch läft sich ber botumentarische Beweis für Zeit und Art bes Entstehens nicht führen — man mag bei Wallerstein a. a. O. nachlesen -, aber trok ber späteren Butaten spricht ber Riefengeift Michelangelos fo gewaltig, bag wir feiner Stimme Glauben ichenten. Diefe aber wirb gerabe in biefer großen, schweren Beit ben Weg in unsere Bergen finden. Geine Rraft, bas Einzelerlebnis des Menschen als Schickal der Menscheit zu ertennen, stimmt zu ergebener Demut, gibt aber auch das troftvolle Bewuktfein, daß alles Leid des einzelnen für die Gefamtbeit getragen wirb, biefer also jum Gewinn gereichen muß. Stord





5

Ι

::

# Der Krieg

Sorte man nur gewisse Stimmen, die aus einem Wolkenkuckucheim zu uns reden, und wüßte sonst nichts von den Vorgangen auf dieser Welt, - man tame nicht entfernt auf den Gedanten, daß wir in 🕇 dem größten, grausamsten, blutigsten Kriege stehen, den je die Welt gesehen, daß wir mit dem Einsatz unserer besten, vielleicht unserer ganzen Volkstraft um Sein ober Nichtsein tämpfen. Und ist benn icon ein Ende bieses Ringens abzusehen, und burfen wir uns vermessen, über die Entscheibung mit Gewißbeit auszusagen? Wir haben das Vertrauen zu unserer guten Sache und bem gerechten Gott, ber sie nicht verlassen wird; wir haben die Zuversicht zu unseren Führern, zu unseren Brubern im Felbe, die sich für uns aufopfern, die sterben, bamit wir leben; und wir wollen in diefem Bertrauen und in diefer Zuversicht nicht einen Augenblid wantend werden. Aber wir stehen noch mitten brin in dem furchtbaren Ringen und burfen nicht einmal behaupten, daß die Gefahr geringer geworden ist als in den ersten Kriegswochen. Mit unseren Erfolgen halt die Bahl ber gegen uns ins Feld gestellten Krafte gleichen Schritt, und ist auch ein Freund an unsere Seite getreten, so weist uns dafür ein Feind die gabne, der nur darauf lauert, auch außerhalb des fernen Oftens uns anzuspringen. Und vielleicht werben es noch mehr ber Feinbe. In diesem Kriege mussen wir auf alles gefatt sein.

Und beshalb müssen wir unsere ganze Kraft zusammenhalten, nicht nur die äußere, sondern auch die innere, und müssen alle diejenigen in die Verschwiegenheit ihrer Schreid- oder Amtsstuben zurückweisen, die uns diese Kraft — sei's aus den bestgemeinten Absichten — durch unzeitgemäße Mahnungen zu weichmütiger Milde und schlaffer Ouldung zermürben wollen, die uns in einem Kingen, dem wir täglich die Blüte unserer Nation zum Opfer bringen, mit sansten Friedensschalmeien und salbungsvollen Humanitätspredigten tommen. Ob sie diese Schalmeien auch blasen, diese Predigten auch vom Stapel lassen würden, wenn sie sich im feinblichen Artillerieseuer, in den überschwemmten oder vereisten Schüßengräben, in den englischen Konzentrations- oder sonstigen Sesangenenlagern beständen?

420 Curmers Cagebuch

Zett sind schon gute Seelen am Wert, Belgien und die Belgier mit Sammethandschuhen anzusassen. "Sie bitten," so schreibt ein Renner Belgiens der "Deutschen Tageszeitung", "das Los der Gesangenen zu mildern, ihnen den Besuch ihrer Angehörigen zu gestatten, polizeiliche Masnahmen einzuschränken und dergleichen mehr. Diese Gesuche kommen von Reichsbeutschen für ihre belgischen Verwandten und Bekannten, mit dem Hinzusügen, daß diese loyal gesinnt und nur durch die Verhältnisse zum Kriege getrieben worden seien.

Man kann nur dringend davor warnen, diesen Einsstüfterungen in irgendeiner Weise das Ohr zu leihen. Eine gleiche Warnung gilt allen denjenigen Ofsizieren usw., die sich in Belgien im Etappendienst befinden dzw. dorthin gehen. Sie alle haben größtenteils die Schreden des Franktireurtrieges, die wir im August erlebt haben, nicht gesehen; sie kennen meistenteils nicht das wahre Sesicht der belgischen Bevölkerung, sondern nur die durch den Zwang der Ereignisse aufgesetze Maske, hinter der die Bestie lauert.

Es gibt gewik auch gute, anständige Elemente unter den Belgiern: diese mullen aber mit dem ganzen Volte leiden, das lystematisch durch eine im französischenglischen Solde stehende Bresse aufgehetzt und von der Regierung zum Franktireurfriege organisiert worben ift. Bierburch sind bie niedrigen Boltsleibenschaften ber Belgier in einem Mage aufgestachelt worden, bas jeder Beschreibung spottet. Das reiche Bolt ist frivol, frech, anmakend und düntelhaft, das arme feia. arausam und binterlistia. Wir baben die blutiaen Ereianisse von Löwen und Andenne am eigenen Leibe verspürt, wir haben die Tage erlebt, wo hinter jebem Baum und Strauch, hinter jeder Ede, aus jedem Fenster die Rugel des Meuchelmörders auf uns lauerte, wo Gift, heißes Wasser und Öl seine Wirtung tun mußte, und wo bas Schlächtermesser in ben Banben einer weiblichen Megare an der Tagesordnung war. Wer weiß die Namen, kennt die Stätten, wo einzelne Melbereiter, Rabfahrer, Patrouillen usw. abgeschlachtet worden sind? Wir tennen nur die Orte, wo der Meuchelmord im großen betrieben wurde und wo der "tapfere" belgische Solbat, weil ibm in ber Uniform ber Boben zu beiß wurde, sein mitgenommenes Zivil anzog und auch den Franktireur spielte ...

Bilben wir uns boch nur nicht ein, daß jett, wo äußerlich Ruhe eingetreten ist, wo die Belgier ihre Maste zeigen, es anders geworden ist! Nach meiner Ansicht wird sich dieses Volk vor einem Menschenalter nicht beruhigen. Lassen wir schon jett nur einen einzigen Rückschlag eintreten, so können wir sicher sein, daß diese Meute wieder auf Beute ausgeht. Die dichten, tiesen Waldungen der Ardennen mit den vielen einzelnen eingesprengten Häusern und Sehöften bieten ja zurzeit genügend Unterschlupf für die Organisatoren des Franktireurunwesens. Täglich lesen wir in Beitungen, wie selbst in den großen Städten das Feuer unter der Asch glimmt. Frechheiten gegen deutsche Beeresangehörige in Lotalen, Anrempelungen und Beleidigungen auf offener Straße hören nicht auf; man glaubt sich dies unserem braven Landsturm gegenüber erlauben zu können.

Auf Außerlichkeiten zugeschnitten, erblickt die Bevölkerung in den alten Soldaten, in den mitgenommenen feldgrauen Uniformen, die teilweise zusammen-

Türmers Tagebuch 421

gestellt sind, ein Zeichen der Schwäche, daß Deutschland am Ende seiner militärischen Leistungsfähigkeit stehe. Sut gewachsene Sardesoldaten in den schönen Friedensunisormen, zahlreiche Posten, die stramme Ehrenbezeigungen erweisen, das Aufziehen der großen Wache mit Musit, das häusige öffentliche Austreten des Generalgouverneurs mit zahlreicher Umgedung, begleitet dei Ausritten und Fahrten von einer glänzenden Estorte, das würde den Belgiern imponieren. Unser Landsturm verschafft sich zwar sein Ansehen genau ebenso und wird belgische Abergriffe energisch im Reime erstiden; jedoch muß man dem belgischen Bolte in jeder Beziehung, auch mit geringfügigen Außerlichteiten, die Macht des Siegers zeigen; nur die eiserne Faust und der Fuß auf den Naden zeitigen die Furcht, die die Belgier unbedingt vor uns baben müssen ..."

Hier gibt es doch nur eine Losung: Gerecht, aber streng, wobei gewiß der Nachdruck ebensosehr auf die Gerechtigkeit, wie auf die Strenge gelegt werden soll. Beides in einer Jand schließt die Menschlichteit im wohlverstandenen Sinne nicht aus, sondern ein. —

Mit ben moralischen Kanzelreben ber "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" an die deutsche Nation beschäftigt sich eine Randbemerkung in der "Warte" dieses Heftes. Aber die überaus seltsame, wenn auch leider bei uns nicht seltene Erscheinung verdient noch eine weitere Beleuchtung, wie sie ihr W. von Massow in ber "Tägl. Runbichau" angebeiben lagt. Diel wichtiger, als fich über ein Zuviel an berechtigter Empörung aufzuregen, erscheint ibm mit Recht, daß die Welt erfährt, wie sich angesichts ber unerhörten Niedrigkeit unserer Gegner und ihrer Berachtung göttlichen und menschlichen Rechts in ber Behandlung Wehrloser die Stimmung des sonst so unendlich gutmutigen und gerechten deutschen Boltes einer Spannungsgrenze näbert. "Mit lächelnder Sicherheit bauen die Gegner barauf, daß die gebuldige Tugend der Deutschen sie in ihrem brutalen Tun nicht sonderlich stören wird. Demgegenüber empfindet man es als förmliche Erlösung und als Notwendigkeit, wenn bei uns endlich einmal eine Stimmung an die Oberfläche dringt, Die jum ersten Male die Möglichteit einer Anderung des geduldigen Gewährenlassens beleuchtet, mag damit auch ein Fehlgreifen in der Form verbunden sein. Eine starte, sichere, vom Bertrauen des Boltes getragene Regierung, wic wir sie baben, sollte solche spontanen, burch teine Beke tünstlich geschürten, sonbern unmittelbar aus ber Boltsfeele stammenben Ausbruche gerechter Erbitterung ruhig gewähren lassen und vielmehr dantbar sein, daß unsere Gegner durch dieses erste Grollen eines beraufziehenden Gewitters zum Aufhorchen gezwungen werden. Mußte es fein, daß unferen Gegnern bei der erften dammernden Möglichkeit, boch einmal den Born des deutschen Boltes heraufbeschworen zu haben, sofort eine offiziöse Berubiaungslimonade porgesekt wurde? Die angstliche Sorge, dak das Fühlen und Denten des deutschen Voltes in jedem Augenblick torrett sei, ist wirklich überflüssig. Ach stebe nicht an zu sagen, daß uns ein gesunder Saß dirett not tut. Denn unsere Neigung ju ausgeglichenem, beherrschtem Fühlen führt uns oft in Versuchung, eine matte Beichheit ber Seele hinter ber Entschulbigung mit bem Gebot ber Feinbesliebe ju verfteden. Aber bie geschichtliche Rolle, ber wir entgegengeben, forbert großere garte von uns, nicht garte gegen Det Türmer XVII, 6

422 Türmets Tagebuch

unsere Mitmenschen, zumal gegen Schwächere, sondern Härte gegen alle die Einflüsse, die im Gewande idealer Bestrebungen uns in ruhigen Zeiten mit Zersetung bedrohen. Ein gesunder Haß kann uns dazu helsen. Weshald die Scheu davor? Vielleicht weil man dadei an den niedrigen Haß denkt, der aus kleinen und gemeinen Beweggründen geboren wird und der Seele jede Schwungkraft raubt. Es gibt aber einen andern Haß, der nur die natürliche Rehrseite der Liebe ist und aus dem gerechten Zorn über das Schlechte entspringt. Dieser Haß ist nur reif und fruchtdar gewordener Zorn; er verhält sich zum Zorn wie der starte, schiffbare Strom zum schämenden Gletschedach, aus dem er entstanden ist. Ein großes Volk, das in der Größe und Vielseitigkeit seiner Begabung zur Zersplitterung neigt, braucht zuzeiten solche große sammelnde Leidenschaft; da soll man, wenn es die Zeiten fordern, nicht schulmeisternd dazwischenkreten . . .

Unlängst wurde die Verspottung unserer Gegner und besonders der feindlichen Staatsoberhäupter getabelt. Wiederum an fich gang mit Recht. Im Bewuftsein des gebildeten, innerlich vornehmen Menschen verträgt sich bergleichen nicht mit bem guten Geschmad und ber Beiligkeit unserer Sache. Aber rechtfertigen die porgetommenen Verstöke gegen Geschmad und Würde die feierlichen Ermahnungen pon autoritativer Stelle, worin in febr migverftanblicher Beife auch folde Aukerungen in den Cadel einbegriffen zu sein schienen, die ein berechtigtes Bebürfnis des volkstümlichen Humors in Rriegszeiten befriedigen? Man konnte wirklichen groben Ausschreitungen auf anderem Wege entgegentreten und es im übrigen dem gesunden Geschmad überlassen, bas wirklich Ungehörige abzulehnen. Und wenn das nicht in genügendem Make geschab, was lag schlieklich daran? Wenn etwa babei ber Kintergebanke bestand, die Berspottung der feindlichen Staatsoberhäupter tonne auch bei uns zur Berabsekung bes Staatsgedankens und ber Monarcie führen, so ist das völlig verfehlt. Diese Urt von Respett ift für unfere Reit babin, und wir icaben im Gegenteil ber natürlichen, tief in unferem Volk wurzelnden monardischen Gesinnung, wenn wir ihr durchaus die überwunbene Gestalt früherer Sahrhunderte, bas Sichbeugen por ber muftiichen Burbe bes gefronten Sauptes überhaupt, wiedergeben wollen. Bergessen wir nicht: jebe Verspottung ber feinblichen Staatsoberhäupter ist eine wohl täppische, bem verfeinerten Geschmad berb, ja rob erscheinenbe, aber im Grunde auf gesundem vaterländischen Stolz beruhende Hulbigung für unseren Raiser und sein Baus und für unsere beutschen Fürsten. Auch bier wieder bie Frage: Bar es wirklich so nötia, um einiger Geschmadlosigteiten willen gegen biefe Aukerungen als gestrenger Schulmeister aufzutreten? ...

Können unsere Regierenden sich nicht entschließen, dem gesunden Sinn des deutschen Volles nach den herrlichen Beweisen, die in dieser Zeit des Ausschwungs trot anfänglicher Zweisel und Befürchtungen gegeden worden sind, etwas mehr Vertrauen zu schenken, daß er sich selbst durchsett? Muß immerfort weiter erzogen werden? Ferner aber muß einmal offen gesagt werden, daß es geradezu ein gefährlicher Irrtum ist, wenn wir glauben, daß wir unsere künftige weltpolitische Rolle mit den Eigenschaften eines Musterknaben unter den Völkern spielen können. Wenn wir so entsetlich beforgt sind, daß wir in jedem

. 7

ıώ

- 1

äc i

13.7

nio:

12

ملحش. داخل

1

dt -

2 10

}-{<del>\*</del>

al e 49 °

1.1

ميسنا :

( III )

.....

نازي

المنال

12

r is

į ji

TIE

XI.S

7

أثوني

1

7.

١ يا ٢

Augenblid in allen Schichten unseres Voltes die reine Tugend aus allen Poren schwitzen und vor lauter Selbstlosigkeit und Wohlgesittetheit taum noch an uns selbst denken, so gleichen wir dem braven, aber ungeschickten Lehrer, der seinen Schüler schon im Geiste als Totschläger im Gefängnis sitzen sieht, wenn er einen Mitschüler einmal gründlich verhauen hat. Lassen wir doch diese Sorge um den Tugendpreis! Der gute Seist des deutschen Volkes wird uns darum nicht verlassen; als Volt unter den Völkern haben wir an anderes zu denken als an Eigenschaften, die die anderen nicht einmal schähen." Und — was das Merkwürdigste — die auch wir dei anderen nicht einmal schähen! Denn was uns dei uns selbst als Robeit und Rückschsigkeit erscheint, das imponiert uns dei den anderen als Betätigung einer gesunden Kraft, einer zielbewußten "Realpolitit". Erinnern wir uns doch nur — es ist ja nicht lange her —, wie sehr wir immer bereit waren, uns vor dieser "gesunden Kraft" und "Realpolitit" zu verneigen und sie auch dann — und gerade dann — zu rechtsertigen, wenn wir — der Ambos waren.

Gegen einander tonnten wir doch immer recht robust sein! Aur gegen die Fremben schien uns frevle Uberhebung, was wir dem Bruder zuzumuten für unser gutes Recht hielten. Sind wir ihnen damit näher gekommen? Damit wir in unserem Wesen auch nur erkannt werden, müssen wir ihnen wert erscheinen, tennen gelernt zu werden. Aber sie wissen auch heute noch nichts von uns. "Von bem alten Deutschland", sagt B. St. Chamberlain in bem Saupistud "Deutschland" feiner foeben erschienenen gefammelten "Ariegsauffähe" (F. Brudmann A.-G., Müncken), "wissen sie nichts, das neue Deutschland sind sie zu veraltet — benuken wir das beliebte Wort einmal richtig, sind sie zu "barbarisch" —, um es begreifen zu tommen; benn biese zantischen Greise, bie an morschen Rruden abstratter "Freiheit' und ,Gleichheit' gehen, begreifen es nicht, daß Freiheit nur durch Aufopferung der perfönlichen Willfür und Gleichheit nur in der allgemeinen Unterordnung aller unter ein gemeinsames Ziel gewonnen wird, nicht daburch, daß — wie auf Baiti — jeder Goldat Feldmarschall ist. Sie sind steden geblieben bei Vorstellungen des 17. und 18. Jahrhunderts, also einer Zeit, wo sich Deutschland selbst nicht tannte, wo Deutschland als moralische Einheit dem Auge entschwunden war und ein Chaos darstellte; diesem Deutschland gilt ihre Sehnsucht, dieses Deutschland möchten sie gar zu gern wieder entstehen sehen. Man wußte nicht, sollte man ben Raiser ,beutscher Nation', ber aber nicht beutscher Nation war, für den Mittelpuntt halten? Das Eine aber wußte man, daß der Preußentönig, der gegen die taiserliche Gewalt Rrieg führte, gewiß tein "Deutscher" sein konnte! Schlieflich war dann zwischen, Autrichien' und Prussien' der Bergiff, Allemand' so ziem--lich ganz aus der Welt entschwunden; man redete kaum mehr von einem "Deutschland'. Ohne Frage liegt die Hauptschuld des heutigen Reiches in den Augen seiner Feinde, zugleich die Hauptveranlassung für den Baß, der so manche treue deutsche Seele betrübt, in nichts andrem begründet als darin, daß Deutschland überhaupt existiert. Es war so furchtbar bequem für England und Frankreich, mit teinem Deutschland als irgendwie festem, dauerndem Fattor rechnen zu müssen. Napoleon ging damit um wie ein Roch mit seiner Gelee, die er nach Belieben zerteilen und zusammenfügen kann; und nun auf einmal war es keine Gelee mehr,

424 Lürmers Cagebud

sondern eine stabsbarte Tatsache, die absolut nicht aus dem Wege zu räumen war. Statt Gallert Generalitab: das war bitter. Das gemütliche Deutschland, das die Schlachten für England geschlagen hatte, um dann dem selben England am Wiener Konarek als Kukichemel zu dienen, war dabin: ein äukerst ungemütliches Deutschland stellte die stärkte Armee der Welt ins Feld und ging daran, sich eine entsprechende Flotte zu bauen. Nach bem berühmten Spruch Tout comprendre c'est tout pardonner überkommt mich etwas wie Mitleib jest mit bem eblen Lorb [Ralbane], ber Deutschland obne Militarismus zu lieben vorgab! Und tein Menich wukte - auch beute weiß fein Mensch unter ben Liebelosen -, wie bas mit ber Umwandlung zugegangen war. Es schmedte start nach Teufelswert. Von bem groken Friedrich — einem der berrlichten Menschen der Weltgeschichte — stebt bei allen englischen Geschichtschreibern fest (so ergablt Cariple), er fei ein Rauber und ein "Bofewicht' gewesen: von biesen zwei Postulaten aus schreiten sie zu weiterem Verständnis. Das bleibt fortan der Ton für alle, die in irgendeinem Mage an der Verwandlung von Gallert in Generalftab beteiligt find. Bismard — beffen Größe nicht zum wenigsten in seiner gigantischen Aufrichtigkeit wurzelt — wird taum je pon der .Times' erwähnt, obne die binzugefügte Bezeichnung .Falscher' ober aber ben schauererregenden Beisak "Mann von Blut und Eisen", so das schöne tiefe Wort Bismarcs entstellend und eine doppelte Berfidie ausübend. An allem dem fpricht fich Mikaunst. Reid. Eifersucht, ohnmächtige Wut aus: es ware aber irria, irgendeine historische Bearündung dieses Hasses zu suchen; kein einziges Mal im Laufe ber Weltgeschichte bat Deutschland England etwas angetan: nein, nicht bie Bergangenheit, sondern die Gegenwart ist es, die Deutschland zum Berbrechen angerechnet wird: die Catsache, daß es aus dem Nichts, wozu es binabgefunten au fein ichien - aukerlich betrachtet ichien, benn auf Runft, Philosophie und Wiffenschaft achten Polititer nicht -, bag es, fage ich, aus bem Nichts, wozu es binabgesunken zu sein schien, nun plöklich ein so gewaltiges Etwas geworden ift — gewaltig an Schlagtraft, gewaltig an Schaffenstraft, gewaltig an Erfinbung, an Fleik, an Verstand, an Unternehmungsgeist, an Erfolg, schlieklich auch — bas Unerbortefte — an Geldmitteln. Dieses Deutschland überhaupt — nicht blok den angeblichen Militarismus — haffen namentlich die Engländer, und "haffen" beikt in seiner ursprünglichen Bedeutung begen, zu Tode jagen.

Vielleicht stellen sich die meisten nicht vor, wie fern der Begriff eines irgendwie ernst zu nehmenden politischen Deutschland aus den Augen der Westeuropäer entschwunden war. Deutschland galt ihnen hauptsächlich als ein harmloses Land, wohin man in dem behäbigen Alter, wo Sicht- und Leberleiden sich einstellen, Brunnen trinken ging. Ich erinnere mich, als wie von gestern, der Schilderungen, die man mir als Kind von Deutschland gab: vor jedem Hause stünde ein Misthausen, und auf dem Misthausen säßen barfüßige, halb verhungerte, halbnackte Knaben und läsen Schiller. Noch im Jahre 1889, auf dem Eifselturm, kaufte ich ein seilgebotenes französisches Reiseführerbüchlein, ist welchem zu lesen stand: die Stadt Kölst sei berühmt wegen ihres Domes und "pour les sources odoriserantes qui y coulent"; so sicher war man, der Deutsche sei unfähig, irgend etwas anzufertigen, daß man selbst unser liedes Kölnisches Wasser dem Boden als Brunnen

Türmew Tagebuch 425

entquellen ließ! Doch, Spaß beiseite, man frage bei Gelehrten an, a. B. bei ben frangofischen Engytlopäbiften und ihren Beitgenoffen; man wird balb gewahr werben, wie blaß ihnen die Vorstellung Deutschland war. In der großen .Encyclopédie' beansprucht bas Wort , Allemagne' tnapp eine halbe Spalte, und die Balfte biefer halben Spalte ist einem neuen Janbelsvertrag mit ber Turtei gewidmet! In Diberot, Banle, Rousseau burfte bas Wort taum vortommen. Dem alten Innraugigen Voltaire bammert hier und ba eine mögliche bedrohliche Butunft. Nach ber Schilberung ber zweiten, planmagigen Berwuftung ber gangen Pfalz im Jahre 1689 warnt er die Franzosen, wenn einmal die Deutschen sich besinnen sollten, würden sie imstande sein, eine weit größere Armee als die franabsische zu ftellen, zugleich eine besser bisziplinierte und von größerer Ausbauer. Öfters spottet er über die Methode der Engländer, statt mit Solbaten mit Bestechungen und Geldsubsidien zu kämpfen, und wenn schon, dann mit fremden Söldnern. Dann wieder, in einem prophetischen Augenblid, geht es ihm auf. welche Macht in Deutschland erstehen könnte, ,si jamais ce vaste pays pouvait être réuni sous un seul chef', wenn je ber Tag täme, wo das ganze Land einem einzigen Kriegsherrn gehorchte. Dagegen betommt man an teiner einzigen mir bekannten Stelle den Eindruck, als besitze Voltaire eine Ahnung von dem. was Deutschland als Volt, als Seele unterscheide und auszeichnen, wie das boch dem Chevalier de Montaigne nach kurzem Aufenthalt so innig wohlkuend aufgegangen war. Er begreift eben nicht, wie aus dem trummerhaften Chaos, das damals Deutschland hieß, je ein Volk sollte gemacht werden können. Einmal, in einem Brief an Friedrich, spricht er verwundert über den Unterschied zwischen Nord und Sub: wie doch in Breuken sich Antelligenz und Charafter gewaltig berportun. während Süddeutschland in einem Sumpf von stupidem Aberglauben rettungslos bem Erstidungstod anheimgegeben scheine. Wer hatte benn porausseken konnen. bak es bem Norden gelingen wurde, ben Suben aufzurutteln, ja, bak wir im 20. Rabrbundert das großartige Schauspiel erleben wurden, ein Gesamtbeutschland, von der Nordsee bis zur Abria, von den Vogesen bis zu den Rarpathen Schulter an Schulter tämpfen zu seben? Wenn sich Eduard VII., der tückische Ränkeichmieb. nur hatte traumen lassen können, wozu die Vorsehung ihn und seine Bosbeit brauchte! zu welchem hoben Werte des Zusammenschmiedens in "Blut und Eisen"!

Liebt der Fremde Deutschland nicht, so kommt das also daher, daß er es nicht tennt, und er lernt es nicht kennen, weil frühere Vorstellungen hindernd im Wege stehen. Hier verdient aber bemerkt zu werden: Deutschland hatte sich selber lange Beit vergessen und erwacht jeht erst allmählich zur wahren Besinnung über sich. Ja, ich wage noch mehr zu behaupten: lösche ich den jehigen Augenblic aus dem Sinne, der die gesamte Bevölkerung gesteigert und verklärt zeigt, der alles Beste wachgerusen und alles Unzulängliche in Tiesen versenkt hat, tehre ich in Gedanken in das gewöhnliche tagtägliche Leben zurück, so sinde ich gar manche Deutsche, die Deutschland — das heutige Deutschland — nicht richtig kennen und daher auch nicht richtig lieden; ich will in keiner Weise zu verstehen geben, sie seien nicht gute Patrioten, nein, aber sie mäkeln und nörgeln an allem und jedem, sind engherzig und kurzsichtig und von ihrem deutschen Standpunkte aus sast ebenso-

426 Cürmere Cagebuch

wenig mit dem neuen Deutschland zufrieden wie die Ausländer von dem ihrigen ... Man zieht nicht ungestraft ein Sift wie die Poesie von Beine groß, an der Seschlechter von Jünglingen und Mädchen gekrankt haben und noch kranken. Und dieses Sift saugen nun diesenigen Ausländer ein, die einige Monate oder Jahre in Deutschland zu ihrer Ausbildung weilen, wo sie wahrhaftig hätten Bessers akren und lernen können. Es ist gar nicht wahr, daß die echten Dichter und Denker Deutschlands auf der einen Seite stehen, die Soldaten und die Leute des praktischen Lebens auf der anderen, als zwei entgegengesetzte und gegnerische Berkörperungen des Deutschtums. Mit sliegender Fahne eilt der deutsche Dichter seinem Volke voran ...

Es wird noch vieles migverstanden und viel über Deutschland geschimpft und gelogen werden; das ift nicht zu andern. Wohltat, Anerkennung und Forderung, Schmeichelei, Selbstverleugnung - gleichviel ob an einzelne ober an Staaten verschwendet — erzwingen nicht Liebe: wir saben es bei einzelnen Runftlern, bie Deutschland alles verdanken, und wieviel weiter ware Deutschland in Elsak-Lotbringen getonimen, wenn es sich nach Eromwells Verfahren gegen Ulfter gerichtet batte und nicht nach schwächlichem Humanitarismus! Auch das Aufflären und Entschuldigen, die jest eifrig betrieben werben, halte ich nicht für zwedmäßig: man auchtet bamit noch unverschämtere Frechbeit; qui s'excuse s'accuse bleibt ewig mahr; man tue bas Rechte und laffe bie Leute reben. Wie fcon mare es gewesen, wenn die Deutschen, nach ber turzen Notifikation an Belgien, einfach dort hineinmarschiert wären: teine Anfrage in England, teine öffentliche Entschuldigung; der Eingeweihte wußte schon, was die ganze Welt heute weiß: es bätte sich alles balb aufgeklärt, und die Wirtung wäre, bei volltommener Wahrung ber Burbe, weit machtiger gewesen; galt es boch nur eine neueste Erscheinung des alten Konflittes, den Carlyle bezeichnet als den zwischen ,noble German veracity and obstinate Flemish cunning', ebler beutscher Wahrheitsliebe und starrtopfiger flämischer Tüde.

Ach wollte, die Deutschen konnten sich entschließen, zehn Aabre lang keine Reile zu lesen von dem, was im Ausland über sie gedruckt wird; es ware eine gewaltige Ersparnis an Zeit und Aufregung. Und inzwischen an sich selbst arbeiten, sich selbst gründlich tennen lernen, das Viele dem deutschen Wesen Fremde, was sich in Deutschland noch breitmacht, rücksichtslos ausscheiden, wirklich rein beutsch werben. Das beutsche Beer ift eine rein beutsche Erfindung und Schöpfung, beseelt von rein deutschem Geiste; was Unedles oder Unechtes hineingerät, wird mit fortgerissen ober wird ausgeschieben. Möchte bas gleiche in staatlichen, sowie überhaupt im gesellschaftlichen, geistigen und tünstlerischen Leben gelingen; möchte - um nur ein Beispiel zu nennen - die Stadt, die ben Großen Generalftab beherbergt, nicht länger ber Unterschlupf ber traffesten Bauernfängerei und ber würdelosesten Sittenverwilderung bleiben. Vergessen wir ja nicht Carlyles Wort über die Abscheu vor Menschenunwert'! Es bedarf bazu teiner Achtung, teines Wohlfahrtsausschusses; solche Mittel sind undeutsch; dagegen bedarf es einer tiefernsten Gelbstbesimnung, bedarf es einer ebenso strengen Gelbsterziehung bes Geistes und bes Geschmades, wie bas Beer fie bem Charafter zuteil werben laft, gefolgt — wie es nicht anders möglich ist — von der unerdittlichen Ablehnung bessen, was dem reinen, hohen deutschen Geiste fremd und widerlich ist, Plöhlich wird man dann entbeden, daß immer zahlreichere unter den Edlen und Weisen aller Länder dem Beispiel Montaignes und Carlyles solgen: daß sie nicht mehr von außen her und von oben her über Deutschland urteilen, sondern in Demut und Vertrauen seine Sprache und sein Wesen tennen lernen und darum auch Deutschland lieden. Die Liede tommt nie aus der Richtung und zu der Zeit, woher und wann man sie erwartet; der himmlische Sämann geht seine eigenen Wege und will, daß wir das Beste von ihm erhalten. Wir Heutigen werden sie nicht mehr erleben, diese große Umwandlung aus Jaß in Liede; doch der Tag wird tommen ..."





#### Wo sind sie nun hergekommen?

Der Berliner Berichterstatter vom "Giornale b'Atalia". G. Cabaring. South nale b'Italia", G. Cabarino-Reuba, hat unsere Schükengräben unterhalb Couls besucht und — ist verwundert über die "mobernen Arminius", benen et bier begegnet: "Der Rommandant der Batterie, ber von einem Ertundungeritt jurudtehrt, ift ein rotlicher Rolog mit hellen und heiteren Anabenaugen, der aus einem Bilbe Anton von Werners zu stammen scheint. Schon seit meiner Antunft auf bem Kriegsschauplat hat mich biese ,physische Offenbarung' ber Deutschen überrascht. Gooft ich an einem Stragenrand in ber lothringischen Ebene eine Schwabron Manen ober Dragoner, ein Infanterieregiment ober eine Batterie porüberziehen lassen mußte, beobachtete ich diese Rolosse mit den langen blonden ober rötlichen Bärten und den großen hellblauen Augen, die wir nur von den Bilbern ber alten Germanen ber tannten, und fragte mich : ,Wo find biefe Leute nur hergetommen?" Ich lebe seit zehn Jahren in Deutschland und war ihnen nicht begegnet. Zett find fie in Scharen von ben banrifden Alpen, aus ben fcmabifden Bergen, aus ben rauben Boben Schlesiens und ben brandenburgischen Walbern berbeigestromt, die in ber Reinheit bes Lanblebens die Rorperlinien der Raffe, die in ben Großstädten verloren geben, bewahrt haben. Die Deutschen haben Meister ber Rultur, wie Emerson es ausbrudte, ,bas Gewissen Europas' werben können und blieben doch das einzige Rriegerpolt in Europa. Das erklärt vieles."

Und gibt noch mehr zu denken. Uns ...

#### Aordbeutsche Allgemeine Moralbauken

Frmahnungen haben ihr Gutes. Aber bas, was sich der Offiziosus der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" auf bem Gebiet ber Moralpaulen leistet, übersteigt allmäblich bas Maß bes Erträglichen. Es mag irgenbwo im weiten Deutschen Reich ein etwas zu Beifblutiger ober ein ehrlicher Dummtopf fich in nicht gang geziemenber Weise über unsere Feinde entruften, gleich erhebt sich bie perweisende Stimme der "Norddeutschen Allgemeinen" und erteilt ber ganzen Rlaffe, Berzeihung, dem ganzen beutschen Volle eine Rüge. Der erzieherische Wert solcher Verweise konnte ja schlieglich anerkannt werben. wenn bas Verhalten ber großen Allgemeinbeit gewichtigen Unlag zu Beanstanbungen gabe. Allein wir finden — und porurteilsfreie, nicht immer wohlgesinnte Neutrale haben es bestätigt —, daß das deutsche Volt sich in diesen schweren Beiten nicht eben wie ein Schulbubchen benommen bat, bem pon Beit zu Beit auf bie Finger geklopft werben muß. Immerbin tonnten wir uns mit einem milben Lächeln über berartige Stilubungen hinwegfeten. Aber hat sich die "Nordd. Allg. Stg." auch einmal flargemacht, wie solche Beröffentlichungen auf das Ausland wirten, wie sie von ben uns feinblichen Staaten ausgebeutet und ausgebeutet werben? Um nur ein Beispiel anzuführen: ein paar nerpos gewordene Leute, Die es wahrscheinlich nicht einmal so meinten, wie sie es in begreiflichem Grimm berausschrien, stellten bie Forberung auf, man folle ben in deutscher Gefangenicaft

befindlichen Sohn Delcassés, ben Bruber Greys und einen ruffischen Groffürsten erschießen, um eine bessere Behandlung ber gefangenen Deutschen zu erzielen. Währenb tein vernünftiger Mensch in Deutschland dieser Abgeschmadtheit ernftliche Beachtung schentte, hielt es die "Nordbeutsche Allgemeine" für angemeffen, biefe Einzelentgleifung zum Mittelpunkt einer moralischen Betrachtung zu machen. Daburch wurde, natürlich ungewollt, ber Anschein erwedt, als ob bas gesamte beutsche Volt blutbürftig die Röpfe ber Genannten gebeischt batte. Mit welcher Wonne mögen die geschäftigen Agenten bes Dreiverbandes über dieses gefundene Fressen bergefallen sein, wie werben sie bas ihnen so mundgerecht bargebotene Material zur Grimmungsmache benutt haben!

Darum: etwas mehr Enthaltsamkeit in Beschwichtigungen, Entschulbigungen, Ermahnungen. Sie nügen nicht uns, sondern unsern Feinden.

#### Die Vergeflichen

Bei der Inhaftnahme der Engländer hat die Staatsangehörigkeit du viele bemertenswerte Bufalle ergeben, als bag biefe "Bufälle" nicht zum Nachdenken anregen sollten. Hier war es ein über zwanzig Rabre in Deutschland ansassiger Ingenieur, ber "vergessen" batte, sich naturalisieren zu lassen, bort ein barmlofer Buchbalter, ber nicht einmal ein Wort Englisch versteht, und beffen englische Staatsangehörigkeit baraus hergeleitet werben muß, bag fein Vater, nach langerem Aufenthalt in England por 60 Jahren jurudgetehrt, seine Naturalisation verabsäumt hatte. Es mag ja wirklich manch armen Teufel geben unter ben eingesperrten Englandern, ber im Bergen gut beutsch, nur der Form nach Engländer ift. Aber hat man noch nie etwas von ben berühmten Drudebergern gehört, follte sich niemand von den Herrschaften in seinem awanzigsten Lebensjahre bewußt gewesen sein, daß er als Englander gar teiner Dienstpflicht unterliegt, während seine rechtzeitige Naturalisation die Dienstpflicht in Deutschland bedingt hätte! Es mag manch einem

auch ganz gut zustatten gekommen sein, in Deutschland als Deutscher angesehen zu werben, und wenn ihn sein Beruf ins Ausland führte, dort immer, wenn es für ihn von Vorteil war, als Engländer aufzutreten und sich als solchen aufzuweisen. Diese Berrschaften müssen eben jeht — nachzahlen. F. 8.

#### Stwas zum Merken

er "Nieuwe Rotterdamsche Courant" bespricht die in Belgien berzeit erscheinenden Zeitungen und erwähnt dabei, daß sehr viele Belgier, um nicht allein auf die von der deutschen Regierung zensierten Blätter angewiesen zu sein, zu den hollandischen greisen. Betanntlich sind die hollandische und die flamisch-belgische Schriftsprache voneinander taum nennenswert verschieden. "Man ist erstaunt", fügt das Rotterdamer Blatt hinzu, "über die niederländische Sprachtenntnis all der Leute, die vor dem Kriege nicht um die Welt ein Wort flamisch gesprochen oder gelesen haben würden!"

#### Patrioten und Gefindel

Seitung": Beitung":

Wir hatten in Oberhausen etwa eine Stunde Ausenthalt, die wir im Wartesaal verbrachten. An unserem Tische nahmen zwei Jerren Plat, von denen der eine nach Emmerich, der andere nach Wesel fuhr, die außer der Kriegslage auch die Geschäftslage besprachen. Der eine Herr, der nach Emmerich suhr, betannte sich als Großschlächter aus Gelsenkirchen, während der andere weder seinen Beruf noch seinen Wohnort verriet.

"In der Kohlentiste", begann der eine, "mertt man vom Kriege absolut nichts, auch in geschäftlicher Beziehung nicht. Würde die Bahn nicht so überlastet sein durch die vielen Militär- und Materialtransporte, wir hätten jest eine bessere Zeit als vor dem Kriege!"

Darauf ber Großschlächter: "Im Gegenteil! In Gelsentirchen gehen die Geschäfte flotter als jemals. Ich habe während den zwei ersten Monaten des Krieges 6000 .K mehr

verdient, nicht nur mehr eingenommen, sondern rein verdient. als in der gleichen Beit vorher. Besonders die Häute sind tolofsal im Preise gestiegen, und wenn Sie noch Schuhe und sonstiges Lederzeug benötigen, taufen Sie es jett, benn nach dem Kriege wird das Leder unerschwinglich teuer."

Auch ber andere bestätigte, daß er während ber Kriegszeit "ganz gut" verdient hätte, jedoch nicht mehr als vorher; er wäre auch froh, wenn er sein Seschäft auf der "alten Höhe" halten tonne.

"Brauchen Sie nicht mehr fort?" fragte ber eine, worauf ber Gelsenkirchener Großschlächter antwortete:

"Ich bin schon eingezogen gewesen, aber freigekommen. Als es hieß: "Arante vortreten!" bin ich vorgetreten — Ropfgicht. Sofort wurde ich wieder entlassen und konnte nach Jause gehen. Im Schützengraben ist nichts zu verdienen! In Selsenkirchen läuft noch das ganze Gesindel herum, von dem man nicht weiß, wovon es eigentlich lebt. Warum sollten wir Geschäftsleute denn erst fort?"

Dem andern schien diese "geschäftliche Offenheit" in unserer Gegenwart doch nicht zu behagen, und so lenkte er das Gespräch zurud auf den Kriegsschauplat, auf dem beide ausgezeichnet bewandert waren und die Kriegspläne besser tannten als der Große Generalstab.

"Ropfgicht", untauglich für den Kriegsbienst und zu schade, um im Schützengraben zu llegen, solange das "Gesindel" noch herumläuft, von dem man nicht weiß, wovon es lebt, aber trot "Ropfgicht" gesund genug und fähig, in den zwei schlimmsten Monaten, die das beutsche Volk seit Bestehen des Reiches durchgemacht hat, 6000 . mehr zu "verdienen".

#### Unfinnige Seeschlachtenbilder

3 n allerjüngster Beit befleißigen sich bie Beitschriften und bie illustrierten Beitungsbeilagen, neben ben phantastischen Schlachtenbilbern auch Beichnungen von Seegefechten zu veröffentlichen. Gegen bie Beichnung ber Landtämpfe mag wenig ein-

zuwenden fein. Aber die Seegefectsbilber find volltommen unfinnig. Diefer Tage fab man z. B. ein Bild, wie bei Coronel an ber dilenischen Ruste unser Rreuzer "Scharnhorst" auf das schon sinkende Schiff des Feinbes noch eine Breitseite feuert. Das englische Schiff mußte - nach bem Bilb zu urteilen. bas, nebenbei bemertt, einer unferer bekanntesten Marinemaler angefertigt bat! - au dieser Zeit etwa hundert (!) Meter von der "Scharnborft" entfernt gewesen sein. Und das ist ein vollständiger Unsinn! Wir leben nicht mehr in ben Beiten ber Sanfa, ba man mit bem Enterbaten bas feinbliche Schiff zu erobern suchte. Der beutige Schiffstampf zielt auf die Vernichtung des Gegners; er ift por allem und ausschließlich Ferntampf. Wir wissen, daß die "Scharnhorft" aus einer Entfernung von 9000 Metern, also neun Rilometern, ben erften Schuf abgab, und baf ber Rampf auf eine Entfernung von etwa 4-5 Rilometern zu Enbe gefochten wurde.

Daraus ergibt sich schon, baß alle Bilber, bie die kämpfenden Schiffe sast Bord an Bord barstellen, gründlich verzeichnet und abgrundties versehlt sind. Sie geben den Geist dieser Ferntämpse nicht nur nicht wieder, sie sällschen ihn geradezu. Dr. J. M. Sch.

#### Gine gutgemeinte Lehre

as Kriegsministerium hatte an eine Semeinde bei Berlin die Anfrage gerichtet, ob das aus Gemeindemitteln neu erbaute Amtsgerichtgebäude zur Unterbringung gefangener Offiziere zur Verfügung gestellt werben tönne. Das Ersuchen wurde abeglehnt, und zwar mit der Begründung, daß es unangebracht sei, den seindlichen Offizieren die mit jeder Bequemlichteit ausgestatteten Räume des Neubaues zur Benukung zu überlassen.

Diese Begründung ist gewiß stichhaltig und enthält zugleich eine Neine Lehre, über die das mit Arbeiten überlastete Kriegsministerium nicht ungehalten sein sollte. Es liegt wahrhaftig tein Anlaß vor, die seindlichen Offiziere mehr als anständig zu behandeln. Wo dies geschehen ist — und leider ist es geschehen —, da hat sich gezeigt, daß die also Verwöhnten,

insbesondere die Herren Engländer, das übergroße Entgegentommen mit einem herausfordernden Benehmen gelohnt haben, das ganz und gar nicht mit ihrer Lage vereindar war. Auch bringt die gar zu hotelmäßige Umgebung viel eher eine Gelegenheit zum Entwischen mit sich, gegen das auch das Ehrenwort, wie sich erwiesen hat, teineswegs immer ein genügender Schut ist.

Vielleicht braucht bas Ariegsministerium noch Lazaretträume? Wir glauben, es wird sich auf solche Anfrage keinen Korb holen.

#### "Giner von Bielen"

Sen gebantenfcweren Buftag bat ber "Bormarts" feinen Lefern noch fcmerer gemacht. Er bat ihnen im Unterbaltungsteil eine hoffnungslose Geschichte erzählt. "Einer von vielen." Das ift Mar Rufd. Ein Arbeiter, ein Monteur, ber sich langsam aus ber Massentiefe zu kleiner Gelbständigkeit emporgearbeitet. Aus ber Fabrit lanbet er im Berliner Weften, erhält eine gute Portierftelle und tann sich einen lleinen Laben einrichten. Es geht ihm gut, seine Rinder haben in ihm die Soffnung, daß ihre Zutunft einmal nicht im trüben Fabritfaal anfangen muß. Da tommt ber Rrieg. Mar Rusch zieht mit, tut seine Pflicht und fällt. Ein Belb unter Millionen. Der Erzähler des "Vorwärts" fagt:

"Als ich seine Frau trösten wollte, wehrte sie ab. Der tiese Schmerz, den teine Träne freibadet, und der darum tränenlos ist, preste ihre Stimme. Alar wie durch eisigen Wintertag sah sie deben, das nun tommen mußte. Die Portierstelle wird sie verlieren, mit Schneiberarbeit spärliches Seld verdienen, für sich und ihre drei Aleinen. Der Traum, daß ihre Jungen eine bessere Schule besuchen werden, ist zerstoben. Die große Fabrit, deren Tor wie ein ungeheures Maul auf die Straße bleckt, wartet auch auf die beiden Söhne von Mar Rusch. Sein Weib wird mit ihren harten Handen das Leben wieder anpaden, ohne Allusion."

Wer ist, ber ohne Ergriffenheit dieses Schidfal horen tonnte? Aber man muß sagen, daß es ein verhängnisvoller Frrrum ist, die Tragit Mar Ruschs und der Seinen in dem dumpfen Nichts verhallen zu lassen, das der "Borwärts" als Schlußpuntt sett. Denn es ist nicht wahr, daß seine beiden Söhne unbedingt wieder in die Massentiese versinten müssen. Wenn sie von dem Bater, von der tapferen Mutter die Tüchtigkeit erbten, werden sie nicht wieder von der Fabrit aufgefressen werden. Die Tatsachen haben ein anderes Sesicht. Man muß wissen, mit welch eifriger Liebe zum Beispiel die Lehrer der Berliner Semeindeschulen auf jedes Talent sahnden, das sie vor sich auf ben Bänten teimen sehen. Da ist tein Begabter, der nicht gefördert und privater oder öffentlicher Hilse empsohlen würde.

Es ist von jeher schon viel getan worden, um der Tüchtigleit aus der Armut emporzuhelfen. Und nach dem Kriege wird noch mehr getan werden. Dem Bürgertum soll bie Geschichte Max Ruschs eine Mahnung sein aber den Lesern bes "Vorwarts" barf fie nicht eine Quelle neuer Berbitterung, neuer Berzweiflung sein. Freilich, ihnen ift von jeher die Teilwahrheit gepredigt worden, daß bas "Milieu" alles sei. Die andere Wahrheit ist ebenso richtig, ist taufenbfach bestätigt: bag jeder seines Schidsals eigener Schmled ist. Der arme Bauernjunge aus Wesselburen Friedrich Hebbel mußte als Dorfschreiber fronen und hat boch sein "Milieu" besiegt. Auch bie Göbne Max Ruschs werben es besiegen — wenn sie nur die Söhne ihres Vaters R. 23. finb!

#### Gericht gegen Generalkommando

Por ber Straftammer II bes Altonaer Landgerichts hatte sich ein Raufmann wegen Überschreitung der vom Seneraltommando sestgesetzen Höchstpreise zu verantworten. Das Sericht tam im Gegensatz der Auffassung des Staatsanwalts zu einer Freisprechung. Das Generaltommando dürse Verordnungen über die öffentliche Sicherheit, hieß es in den Gründen, nicht aber solche über die Wohlsahrt der Bevölkerung treffen.

Vor bem Reichsgericht, bemerkt bierzu bas "Bamburger Eco", wird biefe Begründung taum ftandhalten. § 9 Siffer b bes Gefehes über den Belagerungszustand bedroht das Übertreten eines vom Militärbefehlsbaber "im Interesse ber öffentlichen Sicherheit" erlassenen Verbots mit Gefängnisstrafe bis zu einem Rabre. Das Berbot, Köchstpreise zu überschreiten, tann sehr wohl im Anteresse ber öffentlichen Sicherheit ergeben, wenn es auch überdies ber öffentlichen Wohlfahrt bient. Obne die Beschräntung einer Rücksichtnahme auf die öffentliche Sicherbeit bat bas Reichsgefet vom 4. Auguft 1914 ben Bivilbeborben bas Recht ber Festsekung von Söchstpreisen zugestanden. Es ift der Militarbefehlshaber berechtigt, auch unter bie von Bivilbeborben festgesetten Bochstpreife im Interesse ber öffentlichen Sicherbeit berabzugeben.

Es berührt nicht gerade erfreulich, daß das Altonaer Gericht zu einer entgegengeseten Auffassung gelangt ist. Der Zeitpunkt für berartige juristische Feinheiten erscheint wenig glücklich gewählt. In solchen Fällen sollte heute boch das mindeste sein: in dubio pro patria.

#### Sin Bildungswahn

of glaube, die Gelegenheit wäre jett besonders günstig, einen Bilbungswahn
auszurotten, der nur dem deutschen Volke
eigen ist: den Glauben, die frembländischen
Ortsnamen möglichst so aussprechen zu müssen, wie es die Eingeborenen tun. Von allem
andern abgesehen, ist es ganz unmöglich, diesen Grundsat durchzusübren. Denn auch die
Sprachtenntnisse des Gebildeten und die
Nachahmungssähigkeit seiner Zunge haben
enge Grenzen. Wenn jett noch der Orient
zu den französischen und slawischen Gebieten
tommt, tennt sich teiner mehr sprachlich aus.

Diefes Getue hat einen ganz üblen Beigeschmad von Bildungsprozerei und ift aufs engste dem just halbwegs überwundenen Freglauben verwandt, der im reichlichen Gebrauch von Fremdwörtern ein Bildungszeichen sah.

Wir follten jest gründliche Arbeit machen, poran die amtlichen Stellen in ihren Berich-

ren und die Breffe. Wo es noch pon befferen Reiten ber beutsche Ramen gibt, burfen nur biese verwertet werben. Wo baburch Aweifel entsteben tonnen, mogen zunächst bie frembsprachlichen in Rlammer beigefügt werben. Dann aber versuche man boch, burch Anlebnung an die wirkliche Aussprache, wie sie das beutsche Ohr erfaßt, auch eine bem beutschen Auge verständliche Schreibweife zu finden. Daß viele Länder so rudständig sind, an einer geschichtlichen Schreibweise festzuhalten, darf uns doch nicht in unserm vorgeschrittenen Grundfat irremaden, möglichft fo zu fdreiben, wie man wirklich ausspricht. Nur auf diese Weise wird dem Sprachgefühl genug getan, nur so ber sprachschöpferischen Kraft freie Bahn geschaffen. Dag es auch politisch Mug ift, erfeben wir aus bem Beispiel ber großen Herrschaftsvölker bes Altertums und ber Gegenwart: bie alten Griechen batten, wie bie Englander, ben Grundfat, fremblandifche Namen den Gesetzen ihrer eigenen Sprace au unterwerfen. R. St.

#### Zur Warnung!

per Landrat des Kreises Gardelegen, v. Alvensleben, hat unterm 23. November nachstehende öffentliche Bekanntmachung ergeben lassen:

"Der Landwirt Wilhelm Strauß in Lodftedt bei Obisfelde hat oftpreußische Flüchtlinge, eine Frau und zwei Kinder im Alter von 5 und 1½ Jahren, die von dem Gemeindevorstand auf Grund bes Kriegsleistungsgesetzes überwiesen waren, ohne weiteres vor die Tür gesetzt, trotdem er in seinem Hause brei unbenutte heizdare Zimmer zur Verfügung hat. Frierend und weinend wurde die arme Familie von Nachbarsleuten des Strauß, die tein heizdares Zimmer übrighaben, aufgenommen.

Straug hat icon bei ber Aushebung ber Mobilmachungspferbe wenig paterlandische Gesinnung gezeigt.

Bur Warnung für andere bringe ich bies dur öffentlichen Renntnis."

#### Der einzelne Engländer

egen die Auffassung, daß ber "einzelne Englander" unschuldig an den Berbrechen ber Grey und Genossen und baber für ihre Handlungen auch nicht verantwortlich zu machen sei, wendet sich traftig Artur Wagner im "Lag":

"Das englische Bolt bruftet fich bamit, daß es die vollkommenste Volkvertretung befist, burd welche es seine Geschide selbst beftimmt. Mit anderen Worten: Die jeweiligen Vertreter, alias Minister in England, sind weiter nichts als die Sprachrobre des engliichen Boltes. Wenn alfo bie Berren Gren und Ronforten jest so reben und handeln, wie wir alle es erleben, so geschiebt es nur, weil das englische Voll es will. Wate das nicht der Fall, so wurde ein Regiment dieser Berren ein Ding ber Unmöglichteit fein. Ein einziges Veto bes englischen Unterhauses, ber politommenften Volkspertretung, wie bie Englander fagen, wurde fie zum Teufel jagen und der Welt flar und beutlich tundgeben, daß das englische Volt eine solche Politit ber Verbrechen an ber Menscheit nicht billigt. Richts berartiges ift aber in allen biefen Wochen geschehen. Wohl ift der eine ober andere Voltsvertreter jurudgetreten, weil ibn fein Gemiffen bazu zwang. Ihre Stimmen find aber im Braufen bes Beifalls ber anberen für bie Politit ber Berren Grey und Ronforten nicht gehört worben.

So liegt ber Fall! Man tomme uns also nicht mehr damit, daß die heutige Politik der englischen Regierung nicht von den Englänbern gebilligt wird, und daß es daher ungerecht wäre, diese ruchlose Art des Handelns dem einzelnen Engländer zur Last zu legen. Wir werden gut tun, mit dieser versehlten Logik ein für allemal aufzuräumen ..."

Die Gegenprobe würde ja auch ein höchst überraschendes Ergebnis zutage fördern. Denn "Da jeder gebildete Deutsche mehr oder weniger einen oder mehrere Engländer tennt, die er ausgenommen haben will, so würde sich in der Abdition aller dieser ausgenommenen Engländer eine Zahl ergeben, die annähernd der Gesamtzahl der ausschlaggebenden Volts-

teile überhaupt entspricht. Die Engländer wären also als Personen auszunehmen, und es bliebe nur "ber Krieg" allein übrig, ber schulb an all dem Unglück ist."

#### Die vorausbestellte Siegesseier

Auf welche Abwege der Krieg manche Röpfe entgleisen läßt, davon tann man sich aus einer Mitteilung der "Boss. 8tg." eine blasse Vorstellung machen:

Raum ist burch die Mahnung einsichtsund geschmacvoller Männer dem ewigen
Flaggenschmud unserer Straßen ein Ende bereitet worden, und kaum hat man sich von
dem peinlichen Eindruck der vorzeitigen Siegesseiern erholt, da wird ein neuer Festesplan bekannt, von dem man schwer nur sagen
kann, od ihm mehr der allgemeinen Empörung
oder der Lächerlichkeit anheimzusallen beschieben ist. Es muß aber rechtzeitig auf ihn hingewiesen werden, um widerstandsunsähigere
Naturen vor schneller Nachgiebigkeit und
späterer Beschämung zu bewahren.

Ein Berr v. B... fordert namens der im Reichstagsgebäude untergebrachten Wohlfahrtseinrichtungen alle Hausbesitzer am Pariser Plat und in der Straße Unter den Linden auf, ihm schon jett die Fenster ihrer Häuser zur Verfügung zu stellen, damit sie dei "der Einholung unserer siegreichen Truppen" zum Besten des Roten Areuzes vermietet werden tonnen.

Das wagt man uns in einem Augenblich zu bieten, in bem noch täglich Tausenbe von unsern Brübern in Ost und West ihr Blut hingeben müssen, in bem auch die überzeugtesten Optimisten — und das sind wir hinsichtlich des Endergednisses ja alle — nicht ganz ohne Sorge den täglichen Bericht erwarten und auch nach der Meinung sachverständiger Kreise noch opferreiche Rämpse uns vom Siege trennen!

#### Nach zehn Jahren

**3**n ber Berliner "Montagspoft" wird erzählt:

Am 12. Juli 1904 war's, zu Rönigsberg. Da begann vor ber Straftammer ein peinliches Verfahren gegen 9 beutsche Staatsbürger, die angeklagt waren des Hochverrats gegen das rufsische Reich und der Beleidigung des Zaren. Sonderbare Erinnerungen werden dadurch heute in jedem deutschen Semüte gewedt. Rann ein Deutscher in Deutschland Hochverrat gegen Rufland begehen? Rann er den Zaren beleidigen, den selben "Friedenszaren", dem wir beute den gräßlichen Arieg perdanken?...

Die Verhandlungen dauerten damals 12 Tage; im wesentlichen brach bie Anklage zusammen. Die meisten Angeklagten wurden teils freigesprochen, teils zu Gefängnisstrafen verurteilt, welche burch die Untersuchungsbaft teils verbüft waren. Rur 2 Angellagte blieben übrig, bie noch je 3 Monate Gefangnis abmaden mußten. Den Vorfit in jenem Verfahren führte ber bamalige Landgerichtsbirettor Schubert, ber noch wenige Wochen aupor Staatsanwalt in Erfurt gewesen und erst turz por bem Prozes als Landgerichtsbirettor nach Ronigsberg versett worden war. Er leitete die Verhandlungen mit großer Umsicht und Schärfe. Es stellte sich heraus, daß das ruffifche Reich feine Angehörigen, wenn sie etwa Hochverrat gegen Deutschland ober Beleidigungen beutscher Fürften begeben, nicht bestraft. Deshalb konnte Berurteilung nur wegen Gebeimbundelei erfolgen.

Jest ist nun die Runde nach Deutschland gekommen, daß der damalige Gerichtspräsident Herr Schubert im Kriege gegen Rufland gefallen ist!

# Der Waschlappen mit dem Gisernen Kreuz

36 spreche natürlich von keinem, ber ba lebt. Sondern nur von einem, ber gewoben ist und aus einem Berliner westlichen Raufhause stammt, einem leinenen Seisenlappen mit dem schwarzen, ernsten Eisernen Rreuz in natürlicher Größe mitten darauf.

Es gehörte zu ber Schönheit ber Mobilmachungstage, daß wir mit einem Schlage so vieles Ertünstelte wegsinten und bafür Tatt und rechten Sinn wieder an die Oberfläche dringen saben. Aber auf die Dauer scheint es bem gegenwärtigen Geschlecht nicht gegeben zu sein, das Große und Verehrungswürdige nicht unnütlich im Munde ober auf seinen geschäftlichen Erzeugniffen zu führen. Man tann nicht bankbar und berglich genug an unsere Mannschaften benten, aber gerade bann verstimmt es den Empfindlichen, wenn er auf ausgehängten Schaufensterplataten fo füftlich zur Gendung an "unsere braven Truppen" die ihnen oft entbehrlichften Gegenstanbe auspreisen fieht. 3ch mache teine Untlage baraus, daß man ben berühmten 42-cm-Granaten in ben unmöglichsten Materialien und an ben unmöglichsten Orten in Nachbildungen begegnet; Rindlichkeit will ihr Spiel haben, bie Parodie ist nun einmal ihr Weg, um sich bem Großen und Aberlegenen zu näbern, und ber Geschäftsgeist macht bas teils aus erfahrungsreicher Rlüglichkeit, teils auch, weil er selbet nicht anbers beschaffen ift, mit. Bei allebem follte man fich über die Grenze flar fein, wo man zu entweihen beginnt. Das Jobe und des Beilige sollen nicht in bem Sinne volktümlich sein, daß man sie veralltäglicht, trivialifiert und ihr Bildnis verwaschlappt. Wie wenig wird boch, soviel man sie lieft und auslegt, die Bibel in ihren erzieherischen Reinbeiten begriffen! Und wie wenig wirb von ber großen Babl biefer Beitgenoffen, bie im Nachahmen und Abertragen so überaus eilig und befliffen sind, über das, was sie bann bamit tun, noch irgendwie selbstfritisch nach-Eb. H. gebacht!

#### Burgfrieden!

fugblatt, das in Selm (Areis Lübinghausen) verbreitet wurde und dem "Dortmunder Generalanzeiger" beigelegt war, lautet:

"Achtung! Wähler ber III. Abteilung! Am Donnerstag, den 26., findet Wahl der III. Abteilung statt. Seid daher auf der Hut. Wählt nur solche Personen, die das Vertrauen des Volkes besitzen und uns keine unnüt hohen Steuern aufdürden. Auch solche Personen, die uns durch ihre Tätigkeit genügend bekannt sind, wählen wir nicht. Es ist in Selm die allerhöchste Zeit, daß wir weitblidende umsichtige Vertreter dem Gemeinderat zuführen, Seid aber auch auf dem Posten, um dem roten Gesindel einen Spieß entgegenzuhalten. Einem roten Arbeiter ist es nicht möglich, für das Wohl aller zu wirken. Gehen wir einmütig für unsere Belden im Feindesland zum Wahllotal und wählen nur ..."

Es ift aller Anertennung wert, wenn ber "Borwarts" biese Pöbelei vorläufig nur niedriger hängt. Der Raiser tennt teine Parteien mehr, aber diese Art "Patrioten" beschimpft die Angehörigen einer Parrei, die Hunderttausenbe und mehr "unserer Helben im Feindesland" zu stehen hat, als "rotes Sesindel", dem es nicht möglich sei, "für das Wohl aller zu wirten"! — Gegen solche Schädlinge am Baterlande sollte geradezu mit Strafen eingeschritten werden.

#### Eine Mißgeburt

Das Erscheinen des neuesten "Schlagers der Saison" — es gibt Leute, die ihn auch jetzt nicht entbehren können — wurde der Reichshauptstadt wie folgt kundgetan:

Earl Wilhelm
umb
W. Turszinsty
zeigen hiermit die Geburt ihrer
ifungsten Cochter Else an.
Die Tauffeierlichteiten finden
am Freitag, ben 20. b. M., im
... statt.

In Berlin WW. werben sie's sehr sinnig finden. Denn es ist Zeist von ihrem Zeist. Daß aber hinter dieser Antündigung im Bierzeitungsstil zur gegenwärtigen Zeit eine tüchtige Portion Gefühleroheit stedt, das wird ben Herrschaften wohl nicht aufgehen.

#### Aus der Aloake des Krieges

Quf bem Ansichtslartenmarkt ist eine Serie von "Steckbriefen" erschienen. Der erste ist erlassen hinter:

Alberto Belgio, Raschemmenwirt, Balbowerer, berüchtigter Messersteder und Reuchelmorber. Besondere Rennzeichen: Langneesig, trägt Stockgewehr und spielt den Betrogenen.

Der zweite hinter: Piu-Piu Rothofe, genannt Dum-Dum. Gefährlicher Mäbchenhänbler, Schnelläufer, Gewaltolube. Besondere Rennzeichen: Gegerbte rote Hosen, eingeschlagene Zähne in ber Riesenschnauze.

Und ber britte hinter: Aifolaus Saurus. Leichenschänder, Mordbrenner, gewesener Henterstnecht. Spitzname: Knutende Wuttinubel. Besondere Rennzeichen: Stets besossen, trägt gemauste Sachen bei sich.

Ourfte berartiger Unrat überhaupt an bie Oberfläche geschwemmt werben?

#### Der Mann, der helfen wollte

Sine wahre Geschichte. Manche werben sie schon in ihrer eigenen Umgebung, vielleicht mit fleinen Abweichungen, erlebt haben, aber lassen wir sie hier von einem Mitarbeiter ber "Boss. 8tg." erzählen:

Es war einmal — ach nein, das ist nicht ber richtige Anfang, benn bann würde es wie ein Märchen klingen, aber leider ist es kein Märchen, sondern eine richtige, wahre Erzählung: die Geschichte von dem Mann, der helsen wollte. Als der Weltkrieg ausdrach, flammte in der Seele dieses Mannes eine ungeheure Begeisterung auf. Er wollte helsen, dem Vaterlande helsen. Verhältnismäßig jung, krästig gedaut, so mußte sich schon etwas für ihn sinden. Da er als Jüngling einen Zentimeter zu schmal gewesen war, so hatte damals die Militärbehörde auf seine Dienste verzichtet. Den Zentimeter hatte er inzwischen eingebolt.

Rriegsfreiwilliger wollte er werben, aber—
er war verheiratet. Die Rücksicht auf die Frau, wem er etwa fallen würbe, nicht wahr? Nein, Kriegsfreiwilliger tonnte er doch nicht werben. Bur freiwilligen Krantenpflege wollte er gehen. Das ist etwas weniger gesährlich, aber— er tonnte tein Blut sehen, und die Dienste, die er da hätte tun müssen, die doch nicht immer ganz ästhetisch waren, nicht wahr? Nein, das tonnte er wirklich nicht, Sanitäter tonnte er nicht werden. Nun, es hätte sich hier vielleicht irgendeine passende Beschäftigung für ihn ge-

funden, benn er wollte boch so gerne helsen. Aber — bamit nahm er boch nur den anderen Leuten das Brot. Nein, in irgendeiner Bilfseinrichtung arbeiten, das tonnte er nicht.

Aberhaupt half er denn nicht so dem Vaterland? Balf er nicht das wirtschaftliche Leben aufrechterhalten? Dag er freilich sein Dienstmadchen entlassen hatte und sich die Steuern stunden ließ, war ja ein Ding für sich. Und in bem iconen Gefühl, bag er bas Wirtichaftsleben ftutte, folief er in feinem warmen Bett, berweil braugen ber Berbstregen über bas Land niederging. Der Mann, ber gern belfen wollte, ging in das Wirtsbaus, denn er half boch bas wirtschaftliche Leben aufrechterhalten, und traf bort seine Freunde. Wift ihr ichon, erzählte ber Mann, ber so gern helfen wollte, und seine Stimme betam einen gebeimnisvollen Rlang, die Ruffen find in Thorn. Es wußte zwar niemand, aber er hatte feine Beziehungen! Ja, er wußte noch viel mehr, er wußte, daß die Kriegsfreiwilligen beim Anblid ber Inber einen Nervenchoc betommen hatten, bag man sie regimentsweise beurlauben mußte. Bei Belfort stand es wirklich schlecht, und die Osterreicher hatten in Gerbien 90000 Mann verloren. Ja bas, und noch vieles mehr wußte ber Mann, ber so gern belfen wollte, benn er hatte boch feine Beziehungen und erzählte seine Seschichten brühwarm jebem, ber sie hören wollte.

Ja, so half nun ber Mann, ber so gern hatte helfen wollen, wirklich, nur mit bem Unterschiebe: nicht seinem Vaterlande, sonbern bessen Feinden.

# Während des Krieges darf nur...

as vielberufene "Berliner Rachtleben" ift burch ben Krieg fast ganglich aus bem Bilbe ber Reichshauptstadt gelöscht wor-

ben. Bon ben Stätten, so liest man in der "Berl. Boltsztg.", wo sich einst der "Gent" zu später Stunde von zarter Hand ein sachverständig gemischtes Getränt mit exotischem Namen reichen ließ, bevor er sein wohlfrissetes Haupt zum Schlummer niederlegte, haben nur wenige ihren Betrieb, in den Grenzen der Polizeistunde, noch aufrechterhalten. Dorthin sind jene holden Feen gestüchtet, die vor dem Kriege die Tanzpaläste Berlins bevölkerten, und deren Aufgabe es war, ihre Kavaliere zu möglichst hoher Beche zu verleiten.

Da sigen sie nun beieinander, genau so clegant gekleidet wie einst im Mai, und harren der Dinge und der Menschen, die da tommen sollen.

Bescheibentlich nehmen wir in einem dieser meist in misverstandenem Rotofostil eingerichteten Lotale (es führt den französischen Namen eines alten Berliner Lustschlosses der Hohenzollern) an einem Tischoen Plat, nicht des Bergnügens wegen, sondern des Studiums halber, und ersuchen den Rellner höflich, uns eine Flasche Moselwein, dessen billigste Sorte auf der Karte mit einem recht ansehnlichen Preise aufgeschrieben ist, vorzuseten.

Der Rellner aber betrachtet uns aus seine ragenden Höhe mit tiefer Berachtung und ertlärt, turz und entschieden: "Während des Rrieges darf hier nur französischer Champagner getrunten werden!" Und da wir teine Lust verspüren, die französische Champagnersabritation durch eine Spende von mindestens zwanzig Mart guten deutschen Seldes ("ein Pfund" nannte früher der "Gent" diesen Betrag) zu unterstügen, erheben wir uns wieder und wandern unsere Straße weiter, um eine nügliche Ersahrung reicher?

Ware es ein nationales Unglud, wenn berartige Lotale vom Erbboben verschwänben?



### ver uurmer

#### Kriegsausgabe

2. Dezemberheft 1914









LIBRARY OF THE 'IN(VERSITY OF ILLINOIS

川川、海井、川川川、川川、、川川、、川村、川川、川村、



Deutscher Matrose



Otto Goltau



XVII. Jahrg.

Erftes Januarheft 1915

Beft 7

# An 1914!

## Silvestergruß von Mela Sscherich

1914 — wir haben dich erlebt! Um beine Tage flicht der Ruhm seine Kränze, in denen hochzeitlich des vergossenen Blutes Rosen glühen.

1914 — wir haben dich erlebt! Dessen rühmen wir uns vor den Toten, vor denen, die vor dir gestorben sind, und vor den Ungeborenen. An den Gräbern und an den Wiegen werden wir fortan von dir reden.

1914 — wir haben dich erlebt! Da wurdest du schön, Deutschland, wie ein einziger schöner Mensch. Du bist die Schönheit, du bist die Kraft, du bist die Tugend! Das alles war lange in dir; aber nun ist es allen sichtbar geworden. Du warst wie ein Baum voller Knospen; nun blühst du.

Jett loht alles auf in einer Seligkeit, die jener der ersten Liebe im Menschenleben gleicht. Von Aug' zu Aug' ein staunendes Finden, als wären wir plötzlich alle besser geworden.

O wie war es nur möglich, daß so viel kleiner und kleinlicher Jaß, mit dem unste Feinde über uns herfielen, wie war es nur möglich, daß er so viel Liebe in uns freimachen konnte! Was ist aus dem dürren Jolze, das unsere Feinde häuften, für ein lichtes, schönes Feuer geworden!

Was jahrhundertelang in den Kirchen aller Bekenntnisse gepredigt wurde und so viel umsonst gepredigt wurde: Liebet einander! wie ist es mit einem Male dur Tat geworden! Immer hat man gesagt, das wirkliche Leben mit seinen Selbst-

Det Curmer XVII, 7

30

438 Egorid: An 1914!

erhaltungsforderungen stehe im Gegensatzu der reinsten Lehre, der Lehre der Liebe, und man hat es am meisten gesagt vom politischen Leben. Und nun ist es gerade das politische Leben, das uns die Masten abrik, die Masten, die wir als Politiker, als Wissenschaftler, als Künstler, als Geschäftsleute tragen, und uns als Menschen zeigt. Es ist nicht bloß die Parteienbrodelei, es ist das gesellschaftliche und berustliche Schranzentum, das wir einen Augenblick sallen ließen. Wir werden es ja wieder aufnehmen, aber wir werden die Erinnerung lange in uns bewahren, daß wir uns einen Augenblick als Menschen, bloß als Menschen gesehen haben. Wir haben es erlebt, Brüder gewesen zu sein.

1914! — bu kamst wie eine große Welle, die die Lieblosigkeit verschlang. Nicht daß wir jetzt da lieben, wo wir haßten! Nein, wir lieben und hassen stärker. Aber die kleine Liebe und der kleine Haß sind verschwunden. Wir haben keine Fähigkeit mehr, uns über den Nachbar zu ärgern, uns über die Familie zu grämen. Wir schauen über das Kleine weg, weil der Blick auf das Große gerichtet ist.

1914! — So haben wir dich noch nie geliebt, Deutschland! Wir liebten dich unbewußt. Die Liebe war in uns; aber so tief, daß viele sie nicht sahen. Aber nun quillt sie wie das Gottesblut am Kreuze. Wie? Ist nicht alles Blut, das auf den Schlachtselbern draußen im heißen, heiligen Zorne hinfließt, Zeugnis der Liebe? Ja, unser Haß ist unsre Liebe!

3ch weiß ein' eblen Bronnen, Wer baran rühren tut, Da tommt sogleich geronnen Hervor viel töstlich Blut. Und quillt und quillt und quillt, Weiß teiner Tag und Stunde, Die diesen Bronnen stillt. Der das hervorgerufen, Den reut sein böser Mut. Bis an die Kirchenstusen Schon fließt das heilige Blut. Und rinnt und rinnt und rinnt Durch Gras und Acersurchen, Bis es das Meer gewinnt.

Der Bronnen, ben wir meinen, Das ist die heilige Wut, Das Blut, um das wir weinen, Das ist das deutsche Blut! Das sind't tein' Ruhestatt, Bis es der Feinde Günden Hinweggewaschen hat.

Wir wissen es alle, daß dieser Arieg ein heiliger ist, und daß wir mit ihm eine sittliche Aufgabe erfüllen. Schon aus des Tacitus Urteilen liest sich heraus, daß die deutschen "Barbaren" das Volt der Zutunft sind, und in wachsender Klarbeit schält sich aus Europas Geschicken deutsche Kultur als der edelste Kern. Sie ist es, die die Mittelmeerkultur ablöst. Die Kultur des deutschen Mittelalters, die deutsche Apstit, die deutsche Kunst gibt die Sewährleistung für die Bestimmung Deutschlands als führende Nation auf dem Kontinent. Politisch beginnt der deutsche Gedanke erst nach dem Preißigjährigen Krieg zu keimen. Aus unscheinbarsten Anfängen kristallisiert sich da plöslich das kleine Preußen heraus. Und in diesem wachsenden Preußen gehen Erscheinungen vor sich, die geheimnis-

ĺα

21, 32

T. II

in the

e na:

ń. isa

1. 1

1...

7.12

15.0

74,7

٠. .

voll die Zukunft andeuten. Englands Jand liegt im 18. Jahrhundert schwer auf dem Kontinent. Keine größere politische Unternehmung kann ohne englische Unterstützung gewagt werden. Da ereignet sich das Wunderbare, das wie ein "Menetekel" in der Geschichte Englands aufflammt: der große Frit in seinem kleinen Preußen — lehnt Englands Gold ab! Dem, der sehen will, zeigt die Geschichte der friderizianischen Epoche mit wunderbarer Klarheit die vordeutenden Linien des werdenden Perzvolks Europas!

Wenn wir mit Jegel in der Weltgeschichte die Rechtsertigung Gottes ertennen wollen, so mussen wir gestehen, daß das deutsche Bolt seit Jahrhunderten mehr und mehr in tultureller wie politischer Jinsicht in jenen sittlichen Vorrang einruckt, der ihm eine Ubermachtstellung in Europa einräumt.

Deutschland ist berufen.

Das zu glauben, ist keine Überhebung, kein übereilter Optimismus — es ist Erkenntnis der uns zugewiesenen Aufgabe.

Wir haben es lange gewußt. Wir trugen es als einen Traum in uns. In Ehrfurcht, wie ber Baum Knospen trägt.

Run sind die Tage der Erfüllung getommen.

1914! — Wir haben bich erlebt! Deine Forberung war Blut. Dein Geschenk sind Pflichten. Heilige Pflichten! Sie einzulösen, wird die Arbeit des kommenden Friedens sein. Wir alle, die hinab zum Geringsten unter uns, haben diese Pflichten, haben diese Arbeit. Aur wenn wir sie erfüllen, sind wir wert, dich, 1914, erlebt zu haben.



### Nach dem Rampf · Von Wilhelm Jensen

Daß bie nächste Stunde nicht mehr bein, Daß jeder Gebante bein letter tann sein -

Daß die Rugel pfeift, daß der Schlachtruf gellt, Daß der liebste Freund an der Seite dir fällt —

Daß weiter du mußt und ihn jammernd verließt, Daß den Feind du aufs Korn nimmst und stürzen ihn siehst ---

Gefahr und Entseten, Gestöhn und Geschrei — — Das geht wie im Rausch an dir vorbei.

Aur wenn es vorbei und ben Sieg du gewannst Und schlafen du möchtest und schlafen du kannst —

Da plöglich wohl tommt's dir ins Auge so dumm, Daß die Nacht du durchschluchzst, und du weißt nicht warum.



## Der irische Dorn unter Englands Vanzer · Von Dr. Frhrn. v. Mackan

1. Chathleen ni Houlihan

Pis zur Zeit der Tudors hatten die englischen Könige wohl von der See her das irische "Pale", die Rüstengebiete der "Westinsel" sich ( erobert und zu ihrer Mark erhoben; im Innern des Landes bauften aber nach wie vor die Creaghts, die halbwilden Horden, die nomadifierend berumzogen und von gelegentlichen Überfällen auf die Hafenstädte lebten. Erst nach der siegreichen Betämpfung des großen Aufstandes (1595) unter Führung von Hugh O'Neill. Grafen von Enrone, und nach dessen Gefangennahme burch Lord Mountjou gelang die vollkommene Unterwerfung Arlands, begann aber auch bas Trauerspiel englischer Berrichaft, Die für Die Sobne Erins einen ununterbrochenen Ralvariengang bis auf ben heutigen Sag bedeutet bat. Auaunsten ber britischen Barone wurde kurzweg alles beste Land eingezogen, die heimatlos gewordene bäuerliche Bevölterung zur Auswanderung gezwungen. ber zurückleibende Teil mit härtesten Steuern und Fronen bedrückt, der religiöse Fanatismus durch den Ausschluft aller Ratholiten, das beift der weitaus überwiegenden Mebraabl der Rren, von den öffentlichen Amtern geschürt. Die Emporung über solche Gewalttaten brach sich Bahn in dem furchtbaren Blutbad pon Mitchelstown, ber irischen Bartholomausnacht, bem über sechstausend englische Brotestanten zum Opfer fielen, und bamals war es, als einer ber Führer bes aufständischen Boltes ben berühmt gewordenen Fluch, ber wie ein Berhangnis fort und fort wirtte, gegen ben britischen Unterbruder ausstieß: Nullus amor nec foedera populis sunto! (Reine Liebe noch Bundnisse sollen unter ben Böltern besteben!) Sieben Rahre später nahm Cromwell Rache und ließ die ganze Bevölkerung ber im Sturm genommenen Stäbte Werford und Drogheba nieberhauen. Arland war abermals und schlimmer benn je auf die Knie gezwungen und röchelte wie im Tobesgrauen; aber aus ber schwarzen Nacht des furchtbaren Schlages erbob sich eine lichte, tröstende, gnadenspendende Gestalt: Cathleen ni Houlihan.

Die englische Gewaltherrschaft atmete einen so giftigen, rohen, schrankenlosen Polizeigeist, daß dem Iren auch nur den Namen seines Vaterlandes zu nennen und irgendwelchen Freiheitshoffnungen laut Ausdruck zu geben, zum Staatsverbrechen angerechnet wurde. So verkleibete er die politischen Ideale in ein dichterisches Wesen. Cathleen ni Houlihan ward der verklärte Begriff seines Beimatlandes, den er mit allen möglichen zarten und hoheitsvollen Sinnbildern seiner Phantasie, seiner Liebe und Butunftsgläubigkeit in Sang und Klang ausschmückte; bald erscheint er als heißen Herzens umfangene Braut, bald als vornehme Gedieterin, die dem Vasallen seine Pflichten und Rechte weist, bald als eine übernatürliche, himmlische Gestalt, in der sich Carlyles verklärendes Wort erfüllt: Woman is a divination of higher thing. Ze länger dann freilich das britische Joch auf der Insel lasten blied, des düsterer verfärdte sich das angebetete

::

ξ:

Bild: bei Peats ist Cathleen bereits zur kummergebeugten, schneehaarigen Greisin geworden, die fremde Räuber aus ihrem Jause gestoßen haben, die heimatlos auf der Landstraße umherirrt, Jilse ersleht und den hilsreichen Freunden doch zum Dank nur Leid und Not und schlimmes Verhängnis seherisch künden kann. Und doch bricht sich auch bei dem gälischen Romantiker der altväterliche unerschütterliche Glaube an eine bessere Freiheitszukunft seines Vaterlandes wie ein Sonnenstrahl durch schwarzes Gemitterwolkenseld Bahn. Am Schlusse des Leidensgemäldes fragen Eltern ihren heimkehrenden Sohn: "Sahest du die alte Frau auf dem Weg?"
"Nein," ist die Antwort, "aber ich sah ein junges Weib, und das schritt einher gleich einer Königin."

#### 2. Die irifche nemefis

Vor breieinhalb Jahrhunderten war den Iren verboten, über ihres Landes Not zu reden; heute breitet die Londoner Regierung einen Schleier des Geheimnisse über alles, was jenseits des Georg-Ranals vorgeht, und legt nach Möglichkeit John Bull selbst den Maultord des Schweigeverdots den bösen Gerüchten gegenüber an, die dennoch von dorther auf nicht zu unterbindenden Wegen nach der Chemse vordringen. Aber der Erfolg des Polizeidrucks ist wie immer der, daß desto mehr wildes Gerede umherläuft, alles unter seinen Alpdruck zwingend und das schlechte Gewissen der britischen Staatsmänner aufrüttelnb.

Schon por Jahren klagte Halbane, als er seine neue Territorialarmee auf den Marich bringen wollte, in Westminfter bitter barüber, daß die Sinn Fenier alle gren burch Drohungen ober Aberredung von der Retrutenanwerbung fern zu halten suchten, ja sie zur Auswanderung bewegten, und daß damit, da Arland ftets die meisten Rämpfer unter die britische Fahne gestellt habe, die beste Quelle zur Ausfüllung ber Rahmen ber neuen Truppentorper verftopft werbe. Beim Ausbruch des Kriegs wußte die Londoner Jingopresse nicht genug zu rühmen, wie die Stunde der Entscheidung ein durchaus einiges Größerbritannien gefunden habe; beute zeigt sich mit aller Deutlichkeit, daß dieser Eintracht Bruden nicht einmal über die Brifche See hinausreichen. Der Manchester Guardian, das angesehenste englische Provinzblatt, bezeichnet die spstematische Wühlerei gegen die Retrutenwerbung in Irland "als unwilltommenes, aber offentundiges Geheimnis". Die Behauptung bes Gaelic American, des führenden Organs der ameritanischen Bren, daß das Munsterregiment auf dem plandrischen Rriegsschauplat die Ring's Own Scottish Borberers aus Rache für beren Schergendienste zugunften ber Regierung bei den Dubliner Strakenkrawallen zusammengeschossen habe, hat teine Zeitung jenseits bes Kanals bundig als unwahr zu bezeichnen gewagt. Wohl aber muffen selbst die Times zu dem Zugeständnis sich herbeilassen, daß "die Entblökung Arlands von Truppen sich als sehr bedenklich erweise" und eine täglich beißer werbende Gärung auf der Insel zur Folge habe. Gleichzeitig erklären im Oberhaus die sehr ehrenwerten Lords Crewe und Mayo es als unzweifelhafte - von der deutschen Abmiralität als falsch zurückgewiesene - Tatsache, daß "beutsche Seeminen an den irischen Ruften aus irischen Fischerbooten ausgelegt wurden und daß diese sehr bedenkliche Erscheinung mit der offen zutage tretenden

aufrührerischen Gesinnung der irischen Bevölterung zusammenhänge". Schließlich tommt der bekannte Parteisührer des irischen Radikalismus, Sir Roger Casement, nach Berlin, um an amtlicher Stelle darzulegen, wie sehr den Londoner Staatsmännern das schlechte Gewissen schlegen sudes sie, um dessen Alopsen zu verbergen, zu dem üblichen Mittel der Verdächtigung Deutschlands greifen, das bei dem geplanten Einfall nach dem Vereinigten Königreich Irland zum Operationsstützpunkt sich wählen und aus ihm mit seinen Junnenheeren ein zweites verwüsstetes Belgien machen werde.

Ein Rrieg von der Ratastrophenstärke des heutigen Weltbrandes ist notwendig ein Umwerter und Umwäger aller, auch der starrsten politischen Werte und Gewichte, und aus den düsteren Untergründen seiner schöpferischen Gewalten erhebt sich drohenden Jauptes unverkenndar auch die irische Nemesis, langsamen, dögernden, aber unaufhaltsamen Schritts: wer die Geschichte der grünen Insel auf ihren Pfaden sinsterer Verhängnisverkettung verfolgt, der konnte kaum im Zweisel sein, daß einmal der Schickslasschlag der Tragödie schweren Jammers aus Englands Perrenmacht fallen mußte.

Dem aanalich niedergetretenen Arland wurde awar im 18. Aabrbundert formell die Glaubensfreiheit wiedergegeben; in Wahrheit aber blieb der Ratholik rechtlos. Ungeheure Summen mußte bas verarmte Volk jährlich aufbringen, um den unerfättlichen Pfründenhunger der anglitanischen Kirche zu stillen. Deren Heilspredigern waren die freventlichsten Mittel gut genug zur Anhängermacherei. Trat der gaussohn eines Farmauts über, so wurde er zum Besitzer gemacht, der Bater auf den Altenteil gesett. War irgendein "Päpstlicher" verdächtig, gegen bas anglitanische Machtgebot sich aufzulehnen, so wurde er, um Geständnisse zu erpressen, ohne jede ordentliche Gerichtsführung den grausamsten Marterqualen, wie sie bie Finsternis bes Mittelalters nicht schlimmer verübt bat, unterworfen. Dem seelischen Zwang gesellte sich ber wirtschaftliche Drud mit gleicher Erdrosselungsgewalt unter ber Eprannei ber selbstsücktigen, nur an ihre Krämerinteressen benkenden Themseritter vom Wollsad. Alls sie bas indische Sandwerk und Runstgewerbe um der englischen Fabritindustrie willen zerstört hatten, riefen sie mit der eisernen Stirn ber Gewissenlosigkeit, die in ihren Rreisen stets beimisch gewesen ift, triumphierend aus: Manchester und Birmingham schlossen die indische Wertstatt! — ganz nach denselben Rezepten wurde Frland behandelt und ausgebeutet. Un ber Neige des 18. Kahrhunderts erschienen die berüchtigsen Erlasse, wodurch bie Rolonien gehalten wurden, ihre Güter ausschließlich nach englischen, niemals nach irischen Räfen zu verschiffen, und benen zufolge weiterbin sogar ben Aren selbst verboten wurde, irgendwelche Wollwaren auszuführen; damit war das einst blühende Spinnerei- und Webereigewerbe Arlands vernichtet und ebenso bessen Welthandelsverkehr das Todesurteil gesprochen. Und dieses System echter britischer Räuberpolitik beherrscht noch heute das Handelsverhältnis zwischen John Bull und "seiner anderen Insel". Das beredte Zeugnis bessen sind die Nachweise ber Chamberlainschen Tariff Commission, daß Irland 1910 eine Gesamtwarenmenge im Werte von 63,4 Millionen Pfund ausführte, wovon Güter im Werte von 52,6 Millionen nach England, der Rest ins Ausland ging; aber auch r be

. 2

14.0

ihr:

1.1

.

-1-

33;

ito,

- 40

 $\subseteq A'$ 

: ...

....

C'I

7

1

17.5

<u>.</u>;.

م. م.ا

72

مد.

.

dieser winzige Überseehandel mußte zu 90 v. H. über englische Häfen gehen, hier umgeladen werden und einen hohen Durchgangszoll bezahlen!

Die Gerechtigkeit gebietet die Anerkennung, daß das moderne England auf manchen Linien eifrig und mit Erfolg den Bebel zur Reform der heillosen irischen Zustände angesett hat: freilich waren die heilenden Arzte sehr viel weniger die liberalen Homerule-Schwärmer als die gehaften Tories. Über die Wirkungen der Balfourschen Agrargesethe meinte William O'Brien, gewiß ein unverbächtiger Beuge: "Innerhalb fünf Jahren ging mehr als die Halfte des Landes vom Besik ber Landlords in den der Pächter und Häusler über, und wo immer dieser Wechsel eintrat, folgte den Wirren ländlicher Unruhen und sozialer Not glückliche Entwicklung von Wirtschaft und Handel, wie die Nacht vom Cageslicht abgelöst wird." Nicht minder anerkennend spricht sich eine andere irische Autorität, C. Z. O'Donnell, über die tonservative Schulreform aus: "Die Gleichstellung der tatholischen Schulen in Schut und Unterstützung mit den Staatsschulen war eine der hervorragenosten staatsmännischen Taten im Lebenslauf Balfours." Aber alles das bedeutet schließlich boch nicht mehr als ein paar tühlende Tropfen auf einen heißen Stein. Was nütt es letten Endes Irland, daß ihm John Bull gnädig erlaubt, das "englische Danemart" zu werden, ihm Vieh, Milch, Butter, Gemuse von bester Beschaffenheit zu liefern, wenn London starr und unbeugsam beim Freihandel bleibt und damit ein Wiederaufblühen des Körnerbaus, des unentbehrlichen Rückgrats eines gesunden und selbstsicheren landwirtschaftlichen Volkstörpers, unmöglich macht? Und welcher Segen foll von Homerule zu erwarten fein? Sir Horace Pluntett, der erfahrene Staatsmann, meint in seinem "Arland des neuen Zahrhunderts": eine sachgemäße Behandlung der Heimregierungsfrage durch die Fren sei unmöglich; benn diese Abee werde in ihren Röpfen sofort eine religiöse, außersachliche Vorstellung, die zu Etstasen, aber nicht zu Bandlungen führe. Die scharfe Kritik erscheint gleich berechtigt im Licht der Bergangenheit wie der Gegenwart. Als 1829 das Ministerium Peel die politische Gleichberechtigung der Ratholiten anertannt hatte, war die erste Forderung der in Westminster einziehenden römischen Fren nächst der Auslieferung des Kirchenguts der Widerruf der Staatsunion, womit die Rluft zwischen den beiden Reichsteilen tiefer denn je aufgerissen wurde. Und taum erschien 1913 das Homerule von des heutigen Liberalismus Gnaden gesichert, als ein geheimer Beschluß bes "Club of the Molly Maguires" - unter weldem Namen der umstürzlerische Board of Erin in der Öffentlichkeit auftritt — ane Tageslicht tam, demzufolge nach Gewährung der Beimregierung alle Brotestanten als unfähig zur Betleibung eines öffentlichen Amtes ertlärt werben sollten. "Home Rule means Rome Rule" lautet ein altes Warn- und Wahrwort. Ein mittelalterlicer Chronist rühmt begeistert, daß, "obwohl die Bevölterung Irlands immer mehr zurudgehe, boch der Rlerus stets zunehme": das ist echt irische, tirchlich-überfanatische, zugleich naive und fast nihilistische Denkart.

Das irische Problem ist so im Lauf jahrtausenblanger Entwicklung nur immer verworrener, irrationeller geworben, statt einer reinen Lösung entgegengeführt zu werden. Redmond, der heutige parteiamtliche Führer der Nationalisten, hat sich zwar nach den Gesehen des Ruhhandels, wie er den Lebensgrundsat und den

politischen Weisheitsgipfel des zeitgenössischen Geschlechts britischer Staatsmänner bilbet, mit diesen in spetulative Geschäfte eingelassen und ibnen unter deren Dece die perföhnliche Kand bingebalten, ja sogar ihnen Unterstützung und Entgegentommen versprochen. Aber einmal ist das auch bei ihm zweifellos nur eine Maste, binter der das starre Auge des alten Repealergeists nach wie vor lauert, aweitens ist er im Grunde nur der Vertrauensmann des besitzenden Kleinbürgertums, dessen Weltanichauung sich porab um die Erhaltung des Kontor-Hausfriedens drebt, nicht jenes echten Frentums, in dem die Defender- und Sinn Fenier-Uberlieferungen der Vorväter "mit dem langen Gedächtnis" und der schwärmerischen vaterländischen Glaubensalut treubewahrt fortleben. In Kanada, im Sternenbannerreich und in Australien alüben die Berdfeuer der echt keltischen Rassenseele, sind die Lager der Millionen pon der britischen Unterdrückerfaust aus der Keimat gestokenen Auswanderer, in denen der Kak gegen England sich ungeschwächt forterbt gleich dem Gluttern eines Meilers, der desto mehr Dite ansammelt, je mehr Alche sich über ibn bauft. Und pon bier aus fliekt der Strom ber reichen Geldmittel. welche die Parteitassen der irischen Junta und deren einflufreiche Organe vom Schlag des Freeman's Rournal unterhalten; von hier aus tnüpfen sich die Fäden mit den unentwegten Schilbhaltern des Barnellschen Programms, mit einem E. P. O'Connor, einem Devlin, einem John Dillon, ber, unter allen Führern der irischen Brredenta ber volkstumlichste, noch unlängst bekannte: "Ich sage mit Uberlegung, bak ich niemals, wie ich es getan, mein Leben diesem großen Rampf gewidmet haben würde, wenn ich nicht die Krönung und Vollendung unseres großen Wertes vor Augen fähe: ein freies und unabhängiges Frland!"

#### 3. Die feeftrategische Preisfrage

Weitblidende und besorgte britische Politiker haben längst vorausgesehen, daß der irische Dorn im Falle der gewaltsamen Entladung der Jochspannung zwischen dem Oreimächtering und den eingekreisten deutschen Mächten sich unter dem Panzer Englands nicht lodern, sondern nur tieser ins Fleisch eindrüden werde, und haben über Abwehrmittel gegen diese Gesahr im eigenen Haus gesonnen. So der betannte Lord Ellenborough, Commander R. N., der 1912 einen hohen Preis für die beste Beantwortung der Frage aussetze, welchen Einfluß ein neutrales oder ein seindliches Irland auf die Seestrategie Englands haben werde, wenn Großbritannien sich gezwungen sähe, gemäß seinen Bündnisverpslichtungen mit dem Schwert in der Jand für Frankreichs und Rußlands Sache gegen Deutschland einzustehen.

Die im United Service Magazine abgedruckten Abhandlungen der Preisträger stimmen in der Anschauung überein, daß an eine Neutralitätserklärung Irlands beim Ausdruch eines solchen Weltkriegs schon aus dem Grunde nicht zu denken sei, weil Dublin keinerlei Machtmittel besitze, um einer derartigen Antündigung Nachdruck zu verleihen. Auch das Schreckgespenst des deutschen Einfalls nach Irland wird als ein blasser Schemen nach dem Orkus der Einbildungen verwiesen: die irische Südküste sei viel zu weit von dem europäischen Festland entsernt, um ein solches Unternehmen durchführbar und erfolgversprechend erscheinen

Ξb

: 22

-

<u>.</u>

T.

s.id utr

ميدان. هدان

<u>سَدِي</u>

12.0

سبن

ii ii Neis

:: ::

وز بر معارب

Į

.

J.

ju lassen, und zubem biete gerade die grüne Insel in ihrer wirtschaftlichen Rudständigteit eine denkbar wenig günstige Operationsgrundlage. Wohl aber bilde im Areis der Probleme des Handelstriegs Irland eine Gefahrquelle erften Rangs. England sei beim Bezug seiner Volksernährungsmittel zu 75 vom Hundert auf bas Ausland angewiesen; außerbem liefere Irland einen großen Teil biefer wichtigften Einfuhrguter, die also ben Beftimmungsort in der weitaus überwiegenben Mehrheit vom Westen, entweder von der irischen Ruste her oder auf der großen atlantischen Fahrt erreichten. Im Kriegszustand nun werde dieser ganze Bandel aus nahliegenden Sicherheitsgründen — wie es tatfächlich geschehen ist! — in der Bauptsache nach den am besten geschützten gafen der Zrischen See, vorab nach dem Bristoltanal, nach der Mersenmündung, nach dem Solwan Firth und dem Firth of Clyde sich sammeln, und der Feind werde nicht versäumen, sich diese Lage nutbar zu machen. Er werde Areuzer und Unterfeeboote nach den irischen Gewässern entsenden, werde diese durch Minenlegung zu verseuchen suchen, und gleichgültig, inwieweit er sein eigentliches Ziel, den britischen Handel am Lebensnerv zu treffen, erreiche, der Erfolg werde doch jedenfalls ein doppelter sein: die englische Admiralität werbe sich gezwungen sehen, zur Abwehr bieser Gefahren einen Teil ber Rampfflotte abzuzweigen und damit deren Stoktraft auf dem eigentlichen und entscheibenden Turnierplat ber Norbsee zu schwächen, und ben Fren werbe in einer Weise, die notwendig ihre aufrührerische Gesinnung anstacheln müsse, vor Augen geführt werben, wie sehr Wohl und Wehe Altenglands von ihm und ben Dingen, die in seiner Machtsphäre vorgeben, abhängig ist.

Es bedarf gewiß teiner weiteren Worte darüber, in welch eigenartigem Entwicklungsgang die tatsächlichen Ereignisse vom ersten Auftreten der deutschen "Unterseepest" in der Jedridennähe an die zum geheimgehaltenen Untergang des Großtampsschiffes "Audacious" den Wahrheitsgehalt dieser Auseinandersetzungen erhärtet haben; auch in ihren Einfallswinkeln erscheint das Jomerule-Geschent Londons wie das Werk einer Politik, die es mit Giordano Bruno für "eine tiese Magie" hält, "das Entgegengesetzte hervorzuloden, nachdem man den Punkt der Vereinigung gefunden".

#### 4. 3rland als weltpolitifcher Machtfattor

Montesquieu klagt in seinen Schriften, daß kein europäisch-sestländisches Rabinett jemals Verständnis für die irische Frage als weltpolitischen Machtsattor gehabt habe; sie allein sei ein wirksames Mittel, um England, dem Anstister der ewigen Ariegsgluten, die Brandfadel aus der Hand zu reißen. Ludwig XIV. stellte sich zwar auf die Seite Jakobs II., der von dem irischen Thron aus den britischen König zu stürzen suchte, ließ es aber an kräftiger Unterstützung seines Günstlings durchaus sehlen. In der Direktorialzeit verdündete sich Irland offen mit Frankreich; aber wiederum kam das französische Hilfstorps zu spät, nachdem England mit seinen rasch aufgekauften Söldnern den Volksausstand bei Vinegar Hill bereits blutig niedergeschlagen hatte. Dem Tode nahe erklärt Napoleon in bitterer Reue: "Wäre ich anstatt nach Ägypten nach Irland marschiert, so hätte ich Englands Weltberrschaft ein Ende gemacht." Und Nieduhr kündete prophetisch an, der

Tag der Lostrennung Irlands von England möge in weiter Ferne sein, werde aber mit der Notwendigkeit eines politischen Naturgesetze schließlich doch eintreten, und dann werde die Todesstunde der britischen Macht geschlagen haben.

Es ware sicherlich bentbar toricht und vermessen, beute icon ben politichen Vogelflugdeuter spielen und weissagen zu wollen, ob und unter welchen Umständen die irische Schicksalsfrage auf der Bühne der gegenwärtigen weltpolitischen Götterbämmerung in entscheidender Rolle auftreten kann und wird. Aber so viel barf boch gesagt werden: Man ist bislang gewohnt gewesen, in allen Broblemen der europäischen Machtauswiegung Arland lediglich als ein zwar unbeguem-rebellisches. aber doch nebenfächliches Unhängsel bes großbritannischen Reichsbaus zu werten. Das ist, im Licht der geschichtlichen Vergangenheit wie der gegenwärtigen Krise, ein grundsäklicher Ansakfehler ber politischen Rechnung. Gewik! Wenn bie grune Ansel niemals der hammer ihrer Geschide, sondern immer nur der von der Briten Willtur und Berrenroheit geschlagene Amboh gewesen ist, so haben bie Fren letten Endes sich selbst allein die Tragodie ihres Leidensgangs zuzuschreiben. Ihr verträumtes, in visionären Einbildungen starkes, in reolpolitischer Dentart, Schöpfertraft und in sozialethischem Empfinden gebrechliches, unernstes Wesen, das Shaw in der Uhung seines Schlagwort-Prägestods trefflich mit dem Bekenntnis tennzeichnet: "Rein Ire verzeiht dem anderen sein Frentum" — insofern nämlich jeder des anderen Fehler wohl durchschaut, niemals aber in seinem zersehenden Kritizismus die Fähigteit findet, den Reichtum des Boltsganzen in der Fülle feiner Einseitigkeiten organisatorisch-gemeinburgschaftlich nutbar zu machen: alles das sind die natürlichen Gesetze, welche die nationale Rraftlosigkeit ber Söhne Erins begründen, um sie einem nur von Achsuchttrieben beherrschten Menschen, wie es John Bull ift, wehrlos in die Bande zu liefern. Umgekehrt aber zeigt die irische Prozeksache nicht minder scharfer Form die moralische Berzschwäche des britischen Herrentums in seinem bis auf den heutigen Tag niemals gemilderten Freveln gegen das tiefe Virgilsche Sittengebot: Nos non nobis! England hat, ein gewissenloser Verächter bieses politischen kategorischen Amperativs, nur immer an sich, an seinen Geldbeutel und an seine Vorteile gedacht, hat, die eigene Ohnmacht ju verhüllen, seine Rampfe dem sintenden Rom gleich mit getauften Goldnern - vorab eben ben irischen - geführt, hat sich als ein Allerweltsbegluder ber Bolter mit ben Außerlichteiten bemotratischer Freiheitsrechte aufgespielt, ist aber schließlich boch nur, wie es wiederum die irische Geschichte schärfften und eisigsten Lichts bezeugt, ein mit goldenen Retten fesselnder Stlavenhalter gewesen. Aber man muß Werte, ja sich selbst opfern, um Kräfte zu erzeugen und als Samenwurf des großen geheimnisvollen Erneuerungsgesetes zu wirten, bas Leben und Sterben ber einzelnen Menschen wie ber Bölter regiert; politisch gesprochen, ein wirklich ariftotratifdes Berrenvolt muß menichlich-allgemeinen Ibealen zustreben, um sich selbst ein unerschütterliches sittliches Granitfundament seiner Macht zu schaffen und zugleich ein wahrhafter Beilbringer anderer Bölter zu werben. Nirgendwo hätte Albion einen so fruchtbaren Boben für eine solche imperialistisch-föderalistische Saat finden tonnen als beim Frentum mit seinem stets ins Jenseitige übergreifenden Zbealismus; nirgendwo hat es sich ein so tiefes Grab seiner Macht ge-

78.5

ċ::::

 $\mathbb{C} M$ 

n'az

in E

.....

litis Historia

ديورسد. مد اما

net.

aj i Mili

i ka Kari

n uud ideese

. موجود. خد:با،

2 3

ينتها

11:

100

المستنبأ

ili T graben als hier, da sich zeigt, daß es nicht einmal ein in nächster Nähe liegendes, stammverwandtes, schon durch geographische Naturgesetz ihm politisch und wirtschaftlich verbundenes nationales Element sich irgendwie innerlich anzugliedern vermocht hat. Irland ist daher noch heute britische Rolonie, nicht britisches Reichsglied, und das einst unter der Cathleen-Verschleierung aufgetauchte Problem erscheint im Grunde vom gleichen Wesen wie das ägyptische, das indische. Es untersteht denselben Entwicklungsgesetzen, muß sich solgerichtig auf gleichläusiger Krisenlinie entscheiden: mit anderen Worten, die Würfel werden, wenn nicht alle Weltsturm-Wetterzeichen täuschen, nicht so sallen, daß England, stolz auf seine Brust weisend, wird triumphieren können: Time's noblest offspring is its last!



## Alls Beethoven "Die Neunte" schuf

#### Von Paul Ernst Köhler

Gefreiter ber "112er", gefallen in Frankreich am 14. Oktober 1914

Die Einsamteit saß ihm im Naden Und jagte ihn wie ein Ortan Von Berg zu Berg, auf Felsenzaden, Die nur erklettert noch der "Wahn".

Er peitschte sich burch wilbe Nächte Und suchte Menschen für sein Berg. Er rang gen Gott und Teufelsmächte, Und trächtig machte ihn ber Schmerz.

Er schrie nach Freunden, schrie nach einer Geliebten. Doch er fand sie nicht. Und zum Erlöser ward ihm teiner. Sich selbst erlösen ward ihm Pflicht. Wozu erlösen? ... Her den Hammer! Ich schlag' den Fels, und sein Gestöhn Sag' meinem namenlosen Jammer, Wen meine Liebe soll erhöhn.

Wo Menschen schweigen, reden Steine. Der Fels ist Priester und Altar: "Für dich ist, wie für mich, der Eine, Der unser aller Vater war.

Den liebe! Sei dir selber Zeuger Und Schmerzgebärerin und Kind, Du Menschenlieber, Menschenbeuger, Du Geistessturm und sanfter Wind!"

Da schrie ber Meister im Genusse, Und Wonne ward ihm Melodie. Er rif die Welt an sich zum Kusse Und schuf — die Neunte Symphonic.



## Morgenrot

## Von Hans Weber

es wir zur Welt kamen, die Kriegsmänner von heute, da waren unsere Kriegerfrauen seit Jahr und Tag.

Alls wir auf den Wiesen Krieg und Sieg spielten, da gab es saft teinen Mann, der nicht "mitgewesen" war. Fast teinen, der nicht wenigstens eine blinkende Münze auf der Brust trug. Nur wenige, die nicht mit Wunder- und Heldentaten aufzuwarten wußten. Auf den Schulhösen kommandierte der Turnmeister jest nicht mehr, wie früher, einsach "Marsch" und "Schwenkt" und "Jalt". Sondern "Ganzes Batalljovon marsch!" schmetterte er, und "Sanzes Batalljovon halt!", und galoppierte an der Front entlang wie ein Brigadegeneral. In den Klassenzimmern lernten wir seurige Gedichte deklamieren von Weißenburg und Wörth und Sedan und Paris. Und lernten mit blinden Augen Strasburg und Meh auf der Landkarte sinden. Und hatte es früher Kastor und Pollur geheißen, jest hieß es: Bismard und Moltke. Und Casar und Augustus war tot und begraben, und "Raiser Wilhelm" stand mit slammenden Buchstaben geschrieben, wohin nur die Augen blidten.

Das war alles groß und stolz und herrlich. Voller Glanz und Glorie. Es war sessellich und seierlich. Aber — das Eigentliche war es doch nicht für uns. Es war zu mächtig, wir konnten es nicht überblichen, uns nicht aus eigenem Tried hineinfühlen. Es sehlte etwas. Das ganz intim Persönliche. Selbst die freigeborenen Kriegs- und Siegeslieder quollen nicht tief aus der Seele, weil wir sie lernen — mußten. Sie wurden eingepaukt, sie waren ... Unterrichtsgegenstand. Dem widerstrebten wir ganz unwillkürlich und hartnädig. Sechs- und siedenmal mochten wir den dritten Vers des Preußenliedes heruntersingen, es war nichts und wurde nichts. Die richtige Begeisterung säße noch immer nicht dahinter, meinte der Vorgeiger. —

Aber uns sollte geholfen werden, denn eines Tages lief uns der Morgenrot in den Weg.

Beist das: er lief nicht. Die Beine hatte er sich abgeschafft. Die lagen in Frankreichs Erde begraben und warteten, bis der Rumpf folgte.

Bei Anprall und Stoß und Hieb und Sturz war er unter die Kanonenräder geraten, die hatten ihm seine Untertanen abgedrückt. Aber sonst war er gesund geblieben. —

Freilich, zehn Jährchen lang hatte er auf der Geduldsmatraze festliegen müssen. Behn Jahre, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat sestgenagelt auf einen Fleck. Bis die Wunden endlich einmal das Aufbrechen satt
hatten. Bis sie verheilten und verwuchsen mit Knorpel und sesten Narben, wie
tiese Baumwunden nach Jahren und Jahren verwachsen und vernarben.

In dieser Leidenszeit hatte er nicht auf der faulen Haut gelegen. Zu Anfang, ja, da hatte er wieder und wieder sich die Nägel ins Fleisch gekrallt und am eisernen Bettgestell sich die Fäuste blutig gehämmert vor Verzweiflung.

Ξ

Und gejammert und gebrüllt: "Schlagt mich tot! Schlagt mich tot! Um aller Barmherzigkeit willen schlagt mich tot!" Da mußten sie dann auf gesunden Beinen um ihn herumstehen und konnten nicht helsen noch trösten. Mußten ihn schreien lassen und schreien hören: "Schlagt mich tot! Erbarmt euch doch, erbarmt euch doch!"

War' er ein ausgedienter alter Knabe gewesen, er hatte sich vielleicht dreingefunden und zufriedengegeben: die paar Sommer und Winter, die's noch dauert, mag's so hingehen. Aber er lief ja in der hellsten Jugendsonne, als der König rief. Die Mühe auf dem Blondgewirr, das Oreisarbenband über der Brust und im Gesicht noch die Schrammen und Schlägerschmisse frisch und rosenrot, so war er gekommen in froher, triegsheißer Hast. Ausgesessen auf den erstbesten Husarengaul, Sporen eingedrückt und — heidi! — ins falsche Welschland hinein.

Sanze zwei Monate hatte der lustige Ritt gedauert, dann ade, Sonne und Jugend! —

Ja, anfangs, da hatte er sich wund und blutig gestoßen am erzharten Schic-sal, am starren "Unabänderlich", das wie eine Riesenmauer vor ihm aufgerichtet stand. Und war jedesmal wimmernd zurückgesunken: "... Krüppel, Krüppel, im blühenden Lenz ein Krüppel!"

Dann aber kam der Tag, den er segnete. Der ihm die trüben Schleier von den Augen löste: "Sieh da, das Leben winkt!"

Davor hatte er erst gewaltig gezittert und gebebt. Denn das winkende Leben war jung und gesund. Und unaussprechlich schön. Und war geschaffen, mit jauchzenden Füßen übers sommerbunte Land zu fliegen. Aber nie und nimmer am Siechbett die goldene Zeit zu versitzen.

Siebzehn Jahre war sie alt, nicht mehr, nicht weniger. Halb Knospe noch. Nur auf Grund der Seele, da lag's schwer von Sinnen und Grübeln, von stiller Sehnsucht und Frage: wer zeigt mir das Seheimnis, das hinter den Bergen steht und wartet? —

An jenem Tage schaute sie es. Sanz flüchtig nur, wie man im Dunkel ein Land sieht, über das der Blitz hinzuckt. Aber von diesem Blide an fühlte sie eine Wunde in der Brust. Eine Wunde, die nicht schmerzte, nur unaufhörlich leise blutete. Ein stilles Dahinrinnen.

Sie tam an sein Bett und fragte: "Darf ich bleiben?" Er sah zu ihr auf. Lange Zeit. Dann, fast ohne Atem, erwiderte er und starrte dabei sest an die Wand: "Wenn Sie wollen, können Sie eine Stunde bleiben."

Aber als sie dann gegangen war, streckte er qualvoll die Arme aus: "Warum ging sie fort, warum ging sie fort?"

So tam sie jeden Tag. Jeden Tag eine Stunde.

Seine Mutter pflegte ihn sonst. Aber immer, sobald die Junge eintrat, stand sie auf und ging lautlos hinaus.

Und sie nahm ihren Plat. Dann war's schweigsam im Simmer. Sie sak im Stuhl und las oder hatte eine Stiderei. Und er sah ihr zu, sah sie an, unablässig.

Einmal fragte er: "Warum tommen Sie immer wieder?" Da wollte sie gehen. Aber als sie ihm ins Gesicht blidte, mußte sie lächeln über sich selbst. Wie dumm sie sein wollte. Was das wohl für einen Sinn gehabt hatte, hier fortgehen

und nicht wiederkommen zu wollen? Darum setzte sie sich wieder hin und antwortete nur: "Darüber habe ich noch nicht nachgedacht."

Ein einziges Mal fuhr's ihr durch den Kopf: "Wenn er heute stürbe!", — und ein Frostschauer lief ihr über den Leib.

Eines Tages begann sie halblaut vorzulesen. Er schlof die Augen und trank ihre weiche, warme Stimme und fühlte sich von wundersamen Stimmungen bewegt. Sie las aus einem broschierten Bandchen: Deutsche Waffentaten in Frankreich.

Mitten im Lesen hörte sie ihn murmeln: "Und davon weiß ich nichts. Sie haben mir alles verschwiegen."

Es stimmte. Sie wollten ihn schonen. Und verschwiegen ihm alles, was nach ihm gekommen war.

Da sammelte sie das Beste, was sie nur darüber auftreiben konnte, und las ihm alles vor. Funken begannen in ihm zu schlagen, zu knistern und zu sprühen, wie 'n Schmiedeseuer unterm Luftgebläse. Bis alles in Glut und Flammen stand. Bis er ihr die Bücher fortriß, sie bei den Händen nahm und unter fliegenden, dröhnenden Herzschlägen, in Zorn und Frohloden ihr seine Kriegsgeschichten berichtete, seine eigenen, eigenen Kriegsgeschichten.

Dann mußte sie nun freilich die Augen schließen und dem Feuerstrome stillhalten, den er über sie hergoß, unermüdlich, unersättlich. Er wollte tein Ende finden mit Geben und Aberhäusen und Offenbaren. Alles mußte heraus, alles heraus zu ihr, über sie hin alles, was in ihm gärte und wucherte mit Zins und Zinsezzins.

So wurden sie Bundesgenossen. Und aus der Tagesstunde wurden heilige Tageslängen.

Dann tam ein Morgen, da rückte sie einen Tisch ans Bett und holte Schreibzeug herbei.

"Was foll bas werben?" wunderte et sich.

"Arbeit."

Sie hatte das Wort nicht bedacht. Es traf ihn wie ein Schlag vor die Stirn. Er zog sich die Decke über den Ropf, und mit tödlichem Erschrecken hörte sie sein dumpfes Aufstöhnen. Wie es ihn qualte, wie es ihn qualte! — Dann wurde es stiller — und ganz still.

Als sie nach langem Zagen und Bangen die Decke lüpfte, lag er mit offenen Augen da, wobbleich im Gesicht. Sie wollte rusen, Hilse rusen, — da wendete er die Blicke zu ihr, lächelte ein wenig und nicke: "Sie haben ganz recht, ich bin zu nichts nüte."

Das gab ihr mit einem Ruck ben Mut wieder: "Wir wollen sehen, ob das wahr ist!"

"Wie wollen Sie bas feben?"

"Sie sollen etwas tun."

Sein Lächeln fror ein. "Was wünschen Sie von mir?"

"Sie follen ein Buch fcreiben."

"Machen Sie nicht mehr solch grausame Scherze — bitte nicht."

"Ich mache Ernst. Sie sollen allen geben, was Sie mir gegeben haben. Ihre Kriegsgeschichten. Sie diktieren, und ich schreibe nieder." þ

Er verzog den Mund und spottete: "Wer das lesen wird!"

"Darauf kommt's jest nicht an. Ob Sie zu was nütze sind ober nicht, darum dreht sich's ganz allein."

Da beschaute er sie, als hätte er sie nie gesehen.

Auf ihrem jungen Gesicht leuchtete ein so unbeugsam heitrer Entschluß, solch eine unerschütterliche Zuversicht stand bei ihr fest, daß ihm die Scham in die Wangen stieg über seine kleinen Zweifel und Empfindlichkeiten. Er streckte ihr die Hand hin. Die war noch seucht und kühl. Aber ihr Druck war froh und herzhaft.

"Selbsterlebte Kriegsgeschichten eines deutschen Jünglings. Von Klaus Christoph Morgenrot." Das Buch kam wie ein Sturm im Gewitter daher und wirbelte alle "Lehrbücher" in fliegenden Fetzen auf. Alle Wetter, war das ein Aufruhr, ein Brand, eine Riesenlohe, die über uns zusammenschlug. Das war kein Buch, das. Reine Druckache. Das war Revolution, allerherrlichste, alleredelste, allerkühnste Revolution. Das war nicht mit dem Federtiel, nein, mit dem roten Reitersäbel geschrieben. — Sanz turze Seschichten alle, abgehacke, ohne Form und glatten Fluß, mitten aus dem Schlachtenwirrwarr herausgerissen, rauh und draufgängerisch. Voll ingrimmig bebender junger Wut. Voll flammenden Lachens über die Hasen und Studenhoder. Und zwischen allen Beilen rasselten und klirrten die Waffen: "Krieg! Krieg! Krieg! Es ist nichts Ewigeres auf dieser Welt als Krieg! Irrt euch nicht! Laßt euch vom Frieden nicht verblüffen, Jungens, er ist nur der ausgesetzte Atem vor'm Sewitter. Rüstet euch gut. Versault mir nicht, Jungens, versault mir nicht auf der Bärenhaut!" —

Und "Morgenrot" hieß nun unser Schlachtruf und Felbgeschrei. Um Morgenrot drehte sich alles, was wir noch sannen und planten im Leben. Mit Morgenrot wachten wir auf und liesen den Tag ab und santen mit Morgenrot in wilde, gewittertobende Träume. Vor unserer dis zum Fieder erregten Phantasie stieg leibhaftig sein Bild herauf; ein blonder Rede, sest mit gespreizten Beinen aufgestellt wie ein Roland, mit Armen wie Sisenässe und Fäusten von Erz.

Und dann tam einer von uns gelaufen, teuchend vor Hast, an allen Gliebern fliegend: er hatte Morgenrot gesehen! — Raum daß er die Botschaft herausstieß, da stürzte er auch schon dem Nächstesten an die Brust und schluchzte, schluchzte zum Gotterbarmen, unaushörlich, untröstlich vor Kerzweh und Jammer.

Andern Tages sahen wir ihn alle. In einem dreirädrigen Krankenwägelchen saß er und ließ sich durch die baumbeschattete Promenade fahren. Eine Kreuzschwester suhr ihn, eine junge, blühende Frau. Sie sprach mit ihm und lächelte. Aber über ihrem Lächeln lag ein schleierseiner Hauch von Wehmut. Als ob sie eine heimliche Wunde trüge, die leise blutete. — —

Nun standen wir tagtäglich dort und warteten, die sorüberkamen. Und zogen ehrfürchtigen Schauers voll unsere Mühen vor ihnen ab. Und gingen ihnen von weitem nach — wie eine scheue Jüngerschar.

Als er das mertte, ließ er halten und winkte uns heran. Fragte nach unsern Namen und derlei Dingen. Raum daß wir Antwort geben konnten. Das Weiuen würgte uns in der Rehle. Das Weinen der ohnmächtigen Wut über dieses Schickal. Morgenrot mochte das wohl merten, denn seine Züge wurden dunkel und hart. Nur sein Sprechen scherzte: "Ja, Jungens, es ist kein Pappenstiel!" Dabei tippte er kurz auf das Eiserne Kreuz, das ihm auf der Brust hing.

Und nun hat der alte Kriegsgott da oben, der Flinten und Kanonen wachsen ließ, die Weltbrandfackel herabgeschleubert, die lange drohend über uns hing wie ein blutroter Komet.

"Ich goß euch Stahl in die Glieder," donnert er, "nun ballt die Hände zu Eisenfäusten und wehrt euch!"

Es ist wieder Krieg. Krieg, wie ihn die verwegensten Knabennächte nicht erträumt hätten. Völkerkrieg. Alle Völker Europas, allesamt — gegen uns allein. Was ist dabei? Viel Feind', viel Chr'!

Und über den Wolken ein blitendes Gewitterlachen: "Angst haben sie wenigftens nicht, die Kerls, Angst haben sie nicht. Immer feste drauf!" — —

Als wir vor wenig Tagen, zweihundert Landwehrleute, in langgestreckter Marschzeile zur Einkleidung rückten, ging unser Weg durch brausende Menschenwogen. "Wir alle wollen Hüter sein!" frohlockten unsere Rehlen, und tausend Echos trugen's in die sonnenblauen Sonnenlüste hinauf.

"Rommt wieder!" riefen die Frauen.

"Rommt mit!" riefen wir.

Aber bas wollten sie erft noch überlegen.

Ein kleiner Schildbengel schritt im Zivilistentroß voran. Tiefernst und stolz, mit wichtig aufgepusteten Baden, trug er seine Tafel an der Stange: "Hier wer'n noch Kriegserklärungen anjenommen!"

Sallo! ballo! -

Aber an einem Strafentreuz fiel ich in den falschen Tritt.

Da stand mitten im wirren Schienennetz auf einer Insel ein dreirädriges Wägelchen. Weißhaarig und weißbartig hockte ein Invalide drin, mit dem Eisernen Kreuz auf der Brust.

Und eine Kreuzschwester stand bei ihm. Regungslos. Ein fernes Lächeln um den faltigen Mund. Schleier über den Bliden. Ihre Haube bedeckte nur halb den bleichen Scheitel.

Morgenrot — — — Ob sie es waren? ...



de 5

e i

ik i**d** 

TAC: TAC

iki iki

imi imi

rici Arti

Deutsche Schwester



Digitized by Google

## Eine Frauenkundgebung zum Kriege Von Otto Grund

d las eine Kundgebung deutscher Frauen, die mich erschreckt und betrübt hat. Weil einzelne Sätze, auf die es ankommt, schwer aus ihrem Zusammenhange zu lösen sind, so solge die Botschaft, die einige Frauenstimmrechtlerinnen und Stimmrechtsverbände Deutsch-

lands an den Weltbund für Frauenstimmrecht gesandt baben, zunächst im Wortlaut: "Den Frauen aller Nationen warme, herzliche Grüße in dieser unbeilvollen. blutigen Reit. Unter bem Drud bes frevelbaft entfachten Rrieges, ber bie Erbe verbeert und die Völker in Sak und Feindschaft gegeneinander bekt, treibt es uns. die Schwesterhand der Frauen, mit denen uns bisher in allen Ländern der Erde das gemeinsame Streben nach dem höchsten Riele — persönlicher und politischer Freibeit — innig verband. Wir boffen, daß dieses Band der Ausammengebörigkeit selbst durch diesen Krieg nicht zerrissen werden kann. Wir fühlen uns als deutsche Frauen über den Ereianissen dieser Reit, getragen von der rubigen Aupersicht, welche die unerschöpfliche moralische und physische Kraft unseres Boltes uns verleibt, und glauben daber, daß wir die Ersten sein sollten, zur Beträftigung bes alten Bundes mit aller Berzlickeit die Band zu reichen. Männer lenten die Geschide aller Völter. Der ganze Erdball starrt in Waffen. Europa Unter den Männern hat ein Morden anist zum Schlachthaus geworden. gehoben, wie die Welt noch teines grausiger sah. Recht wird Unrecht, Unrecht Recht: Geseke einsacher Menschlichkeit werden mit Füken getreten, in Blut erstickt. Krieg ist der fruchtbarste Nährboden für die niedrigsten Anstinkte des Meniden. Krieg macht die Menschen zu Barbaren, Krieg läßt Neid, Haß und Verleumbung ibre giftigsten Blüten treiben. Männer allein lenten bie Geschicke ibres Volles, Manner allein berrichen über Krieg und Frieden. Uns Frauen trifft zu Rriegszeiten bas gleiche Los, wir muffen Leben hergeben, bas wir schufen, wir mussen bulben, bak icone, warme Menschlickeit und Gute grausiger Vernichtung anbeimfallen; wir mussen arbeiten, ber Not steuern, die der Krieg zeitigt; wir muffen Wunden beilen, die Manner unter Ausklugelung ber raffiniertesten Bernichtungsmittel einander schlugen. Uns Frauen aller Nationen einigt in Friedenszeiten das gleiche Los — die Entrechtung —, uns Frauen aller Nationen einigt in Kriegszeiten das gleiche Los — schweres Leid zu tragen, tragen zu belfen und zu heilen. Wahres Menschentum tennt leinen Völterhaß, teine Völterverachtung. Frauen steben wabrem Menschentum näber als die Männer. Wir wollen über Bölkerkrieg binweg uns die schwesterliche Kand reichen, wir grüßen uns gesenkten, trauernden Hauptes, einiger denn je in dem Bewußtsein, daß nur, wenn die Frauen befreit sind und ihre Staaten lenken helfen, die Welt von der Wiederbolung eines gleichen grausigen Erlebnisses verschont bleiben wird."

In dieser Botschaft ist so sehr Wahres mit Falschem vermischt, daß es schwer ist, beides auseinanderzuhalten. Am schlimmsten aber ist der anmaßende, einDer Curmer XVII, 7

seitig-"feminine" Geist, der die Botschaft durchweht. Dier ist nicht mehr von Gleichheit die Rede hier wird schon Uberordnung als fertige Tatsache hingestellt. Und das heißt doch wohl so etwas wie "den Teufel durch Beelzebub austreiben".

Es ist jest wahrlich nicht die Zeit, über Wahlrechtsfragen im einzelnen zu reden. Und ich hätte die Kundgebung, wenn sie nur diese Frage berührte, ruhig beiseite gelegt. Es stehen aber so empörende Sähe darin, daß ein Mensch von Gefühl und Interesse nicht daran vorbeitommt. Wie ein versöhnendes Zeichen schwebt über der Botschaft die Mitteilung, daß Minna Cauer sie "wegen einiger Sähe" nicht unterschrieben hat. Minna Cauer ist eine der bedeutendsten, dabei eine der radikalsten Frauenrechtlerinnen, aber sie hat sich den klaren Blick für die natürlichen Dinge nicht trüben lassen, sie ist vor allem ein großfühlender, warmherziger Mensch geblieben. Ich vermute, grade ihr wahres Menschentum hat sie das "Menschentum" jener Botschaft ablehnen lassen, die die Männer schlechthin zu Barbaren stempelt und sie in eine niedere Klasse des Menschentums hinadzudrücken versucht.

"Unter den Mannern hat ein Morden angehoben"; nur die Frauen werden bie Welt von solchem Grausen befreien; Manner haben tein Gefühl für bie Leiben ber Menscheit, sie sind niedere Menschen — so klingt es uns fast aus jedem Sak biefer Botichaft entgegen. Rann man bas anders als eine lächerliche Überbebung nennen, ganz zu schweigen von der Summe von Unwahrheit, die darin liegt? Noch mehr: es ist eine Beleidigung ber Millionen von Rämpfern, die unter ungeheuren Opfern ibr Leben einseken und die von dem furchtbaren Leid für die Menschbeit. bas ber Rrieg in sich birgt, am allernächsten berührt werben. Anzunehmen, bak sie davon nicht in tiefster Seele erschüttert würden, daß sie sich etwa in den Krieg gefturzt hatten aus Luft am "grausigen Erlebnis", das beift sie zu Tieren machen. Sind fich jene "beutschen Frauen", wie fie fich nennen, barüber nicht flar gewesen, bevor sie ihre Botschaft in die Welt fandten? Das Schriftstud verrat ja überhaupt eine vollendete Ahnungslosigkeit von den tieferen Ursachen dieses Rrieges, es platschert mit einigen Rebensarten gang an der Oberfläche ber Dinge herum. "Rrieg laft Neib, Sak und Verleumdung ihre giftigsten Bluten treiben", beift es. Das ist eine halbe Wahrheit, aber die andere, wichtigere Halfte fehlt: Rrieg entsteht erft, nachdem Neib, Bag und Verleumdung so febr angeschwollen find, daß es tein anderes Mittel mehr gibt, als sie totzuschlagen. Auch innerhalb des Rrieges machfen üble Gemachfe, die Leibenschaften erhigen, die Blide trüben sich; leider unvermeibliche Begleiterscheinungen. Aber ber deutsche Krieg war erft eine Folge bes längst vorber vorhandenen Neibes und Basses unserer Feinde. Zene "beutschen Frauen" scheinen für die beutsche Not und Notwehr tein Gefühl zu haben, sonst konnten sie sich auch nicht "über ben Ereignissen dieser Beit fühlen". Aur talte, unbeteiligte, von der Aufgabe des deutschen Wesens nicht erfaßte Menschen können so "fühlen". Alle andern leben für den Augenblick wenigstens ganz und gar in dieser Zeit und ihrer Not, mit heißer Seele und mit allen Kräften bemuht, durch sie hindurchzukommen und aus ihr die wertvollen Kräfte des Deutschtums zu retten.

tin at

---

:: :::

Links

-14-

----

À S

ih:

( );

13,

7

ت ا

τ,

1....

....

ا ا

. !

"Wahres Menschentum tennt teinen Völterhaß und teine Völterverachtung." Auch eine Weisheit, die ihrem Wortlaut nach sogar jutrifft, und die heute doch blutleer und unlebendig erscheint. Haffen und verachten wir denn die Völter? Nein. Wir haffen und verachten nur die niederen Triebkräfte, die hinter ihnen stehen und die sich miteinander verschworen hatten, uns meuchlerisch zu vernichten. Es liegt gerade im Wesen des wahren Menschentums, daß es solche ellen Triebe haft. Und ein Arieg, der sie auszurotten bemüht ist, der ist ein heiliger Arieg, ein Krieg für das Menschentum. Denkt ihr anders von diesem deutschen Krieg, ihr "beutschen Frauen"? Dann könnt ihr uns leib tun . . . Der Krieg zerstört unschätzbare Werte in jeder Beziehung, er ist ein namenloses Unglück — aber glaubt ihr, das wüßten die Männer, unter benen "ein Morden angehoben hat", nicht ebensogut wie ihr? Gollten sie die Schlinge um ben Rals des beutschen Vaterlandes ruhig zuziehen lassen, sollten sie die geistig und wirtschaftlich immer schöner aufblühende beutsche Beimat von den tosatischen und andern Schergen Englands verwüften und zerftören laffen? Ober war es nicht doch ein Beweis höchften Menschentums, daß sie alles, was ihnen lieb und wert war, alle Bequemlichkeit und alle Sicherheit im Stich ließen, um fich mit ben icharfften und "raffinierteften Bernichtungsmitteln" bem binter ihrem Ruden verabredeten Morben entgegenzustellen? Die Geschichte ber Menschheit wird gerechter urteilen als ihr, die ihr "über ben Ereignissen dieser Beit" steht und infolgedessen wohl nicht das rechte Gefühl für ihre Bedeutung habt.

Wenn ihr auch jetzt von euren "Forderungen" sprecht und sie als "höchstes Ziel" bezeichnet, dann seid ihr sehr weit vom wahren Menschentum entfernt, das im Augenblick wirklich gewaltigere Aufgaben zu lösen hat.

Und dann der Sat: "Frauen stehen wahrem Menschentum näher als die Männer." Schlechthin: als die Männer! Das ist der Gipfel einer Überhebung, die schon jenseits der Grenze liegt, an der die Lächerlichteit beginnt. Mit Frauen, die das glauben, die an die Stelle männlicher Überhebung nichts als die eigene Überhebung setzen können, ist letzen Endes überhaupt nicht mehr zu rechten. Die Frauen sind am Werden neuer Menschen weit mehr beteiligt als die Männer — unzweiselhaft, und schon diese eine Leistung gleicht etwa geringere Leistungen auf andern Sedieten völlig aus. Aber das wahre Menschentum ist ein geistig-seelischer Begriff, der nicht bei der Geburt fertig dasteht. Er ist ein hohes Sut, dessen leider nicht alle Menschen auf der Erde teilhaftig werden. Zeder Mensch — ob Frau oder Mann — tommt ihm so nahe, wie er sich selbst an ihn heranarbeitet und zu ihm emporringt. Das wahre Menschentum fällt nicht diesem oder jenem Seschlecht als Himmelsgabe in den Schoß, es muß von jedem einzelnen erworden werden ...

Die Unterzeichnerinnen der Botschaft an den Weltbund für Frauenstimmrecht nennen sich deutsche Frauen, aber sie haben der deutschen Sache einen schlechten Dienst erwiesen. Denn die Botschaft ist ins Ausland, zunächst an die Vorsitzende, eine englische Amerikanerin, gesandt worden. Sie wird auch nach England gehen, und man wird dort sicher hauptsächlich eins herauslesen: daß deutsche Frauen gegen deutsche Männer stehen; man wird dort auch das noch verallgemeinern, was die Botschaft selbst zu verallgemeinern übriggelassen hat. Und das Ergebnis? Ein falsches Zeichen deutscher Schwäche wird es sein. Wenn wir schon in Deutschland wissen, daß es sich nur um einen verschwindend kleinen Teil der deutschen Frauen handelt! . . .



#### Am Feldstein · Von Karl Köttger

Zum erstenmal geschah ihm bies: Daß ihn ber Lärm ber Schlachten ließ; Er lag an einen grauen Stein Selehnt — in bem Wust allein...

Das Bild ward grau vor seinem Blid; Der Freunde Sturm voran — zurüd — Voran! Das Schidsal hatte sacht Ihn hingelegt und still gemacht.

Das Bild vor ihm ward trüb und grau. In sciner Brust stak wohl ein Brand. O Abendhimmel, sende Tau! O, eine Hand! O, eine Hand!

Seit vieler Zeit zum erstenmal Kam's wie Besinnung über ihn — Fast lindert' Stille ihm die Qual . . . Und eine Abendsonne schien.

Verweht die Tage, da nur ein Gedanke in ihm war: Wer wird In diesem Kampse Sieger sein? (Wir müssen sein! Wir müssen sein!) Die Blicke suchten — wie verirrt...

Und boch zum ersten Male dies: Daß ihn der Lärm der Schlachten ließ, Goldene Abendsonne schien Und ferne Zubelstimmen schrien:

Der Freunde Siegeslied! Er liegt Nun ganz allein . . . Das Graue schmiegt Sich eng um seine Stirn; es bläst Sein Denten langsam aus; es prest

Sein Hirn, sein Berg — Er lehnt am Stein; Er träumt hinüber. Er ist heim.



Z

# Die schweizerische Aeutralität Von Karl Storck

enn in den lehten Wochen die schweizerische Neutralität in steigendem Maße zum Gegenstand öffentlicher Erörterung in der Presse
geworden ist, so geschah es nicht, wie bei der Mehrzahl der andern
neutralen Länder, aus Sorge oder Hoffnung wegen eines Ein-

griffs der Schweiz in das Weltringen. An der durchaus ehrlichen Absicht und der festen Entschlossenheit zur Neutralität der schweizerischen Regierung sowohl, wie des ganzen Schweizervolts wird nirgends ein ernsthafter Zweisel geäußert. Dazu gesellt sich die achtvolle Überzeugung, daß in gleicher Weise Volt und Regierung der Schweiz entschlossen sind, jede Verletzung ihrer Neutralität gegebenenfalls mit der Wasse abzuwehren.

Schon darin zeigt sich, daß die Neutralität der Schweiz etwas ganz anderes ift, als die der andern Länder. Sie ist ein Wesentliches der Schweiz selbst geworben, für jeden Schweizer geradezu eins mit ber Unverletbarkeit seines Baterlandes. Man tann aber weiter gebn und fagen, daß diese schweizerische Neutralität ein Menscheitsbesit ift, vielleicht ber bochfte politische Gemeinbesit, ben wir bislang erreicht haben. Und noch heute, wo das Völkerrecht lediglich zum Bündel unnüten Papiers entwürdigt erscheint, bleibt die Achtung vor der schweizerischen Neutralität als einer ersten Stufe zur Verwirklichung des Weltfriedens bestehn; ja diese Neutralität erscheint uns um so wertvoller in ihrer Satsächlickeit, je mehr der Weltfriedensgedante zum Traumgespinst verblagt. Einen Ort des Friedens, ber Verständigungsmöglichkeit für den einzelnen, während sich die Gesamtheiten betämpfen, brauchen die Menschen. Diese schweizerische Neutralität ist allen enblich dadurch um so wertvoller, als sie um ihrer selbst willen aufrechterhalten und geschükt wird. Die Schweiz erhofft sich bafür keine nachberigen Belobnungen. noch nicht einmal Entschädigung für die ungeheuern Opfer, die das kleine Land für den Schut dieses tostbaren Staatsgutes auf sich genommen hat. Im Gegenlak etwa zu Italien ist im staatlich en Leben ber Schweiz noch teine Stimme laut geworden, die diese Neutralität als falsch bezeichnet, die ein Eingreifen der Schweiz in den Krieg gefordert hatte. Der Bundesregierung ist es denn auch bis zur Stunde gelungen, die aukerordentlich schwierige Aufgabe zu lösen, zwischen drei angrenzenben sich betriegenden Staaten selber in friedlich-freundlicher Raltung zu allen, treu den Abmachungen des Bölterrechts und treu gegen sich felbst zu vleiben. Die triegführenden Mächte haben das auch anerkannt, und wenn Deutschland darin besonders freundlich und vertrauensfreudig war, Frankreich in ängstlicher Eifersucht überall Berdächtiges wittert, so entspricht das dem Gesamttemperament der beiden Regierungen, die sich aber beide Mühe geben, auch ihrerseits jede Verletung des schweizerischen Empfindens zu vermeiden, was bei der Nähe einiger Rampfpläte an der schweizerischen Grenze nicht leicht war. So ist es doppelt bezeichnend für die Verlogenheit von Englands vielberufenem Eintreten für die Schwachen und Neutralen, daß die ersten Berletzungen der schweizerischen NeuSchwachen und Neutralen, daß die ersten Verletzungen der schweizerischen Neutralität von England ausgeübt wurden. Dabei erscheint das Überfliegen der Schweizer Grenze beim Überfall auf Friedrichshasen in seiner vollen Schwere erst durch die Verbindung mit der Spionage auf dem Kirchturm von Romanshorn, zu der der englische Sesandte Grant Duff seine hohe Stellung mißdrauchte. Nachdem aussührliche Sinzelheiten über das planmäßige und beispiellos dreiste Vorgehen des englischen Sesandten zweiselsstrei sestgestellt und veröffentlicht worden sind, wird die schweizerische Regierung kaum mehr an ihrer Auffassung sessthalten können, daß es sich dei Duffs Reise nach Romanshorn um einen harmlosen Ausstug gehandelt habe. Die schweizerische Regierung ist in ihrem Vertrauen auf den Anstand des britischen Vertreters getäuscht worden und wird sich auf die der neuen Diplomatenschule Mister Greys entsprechenden vorsichtigen Umgangssormen einzurichten wissen. Dieses Vertrauen darf man nach ihrem bisherigen Verhalten zur Schweizer Regierung hegen, die sicher auch in Zutunst ihre Neutralität in strensster Form wahren wird.

Sie steht damit auch vor einer innerpolitischen Aufgabe von einschneidendster Bedeutung. Denn die tühle Alarheit und kluge Befolgung sestgelegter Berträge — für die Regierung die weiseste und sicherste Lebenssorm — lassen sich nicht auf das Verhalten des einzelnen übertragen. Gewiß ist das schweizerische Volk dant seiner Verfassung seit vielen Jahrzehnten in hohem Maße politisch geschult, und der staatsdürgerliche Gedanke ist dem Schweizer viel tieser ins Blut übergegangen, als dem Deutschen oder Franzosen. Aber dieser Vorteil wird im vorliegenden Falle dadurch aufgehoben, daß das eidgenössische Staatengebilde eine Bevölkerung von stärtster Rassenverschiedenheit umschließt, wobei es steter Grundsat war, jeden Volksteil seine Rasseneigenart möglichst ungestört entwickln und betätigen zu lassen. Ja, man wird nicht leugnen können, daß gerade in diesem innigen Nebeneinander, in der starten Interessengemeinschaft der sonst überall scharf getrennten Romanen und Germanen die vornehmste kulturpolitische Aufgabe der Schweiz die jest gelegen hat. Die Zukunft wird diese Bedeutung nicht mindern.

So entsteht die Gefahr, daß die Verschärfung der Rassengegensätze, wie sie bieser Rrieg in steigendem Maße mit sich bringt, am innersten Lebensmark der Eidgenossensschaft selber zehrt. Gerade diese Erkenntnis erregt in steigendem Maße die Besorgnis hervorragender schweizerischer Rreise. Für uns aber ist es sehr wichtig, diese innere Stimmung genau kennen zu lernen, und so geden wir hier auszugsweise einen Artikel der "Basler Nachrichten" (Nr. 511), der uns diesen echt schweizerischen Standpunkt klar zu umschreiben scheint.

"Es ist uns Schweizern in dieser weltgeschichtlichen Stunde das Schredliche, aber auch das Große und Herrliche versagt, was Deutschand und Frankreich erleben: das Einsehen der ganzen Volkskraft im blutigen Rampf um die Freiheit, Ehre und Macht des Vaterlandes. Aber deswegen heißt Neutralität für uns nicht nur Teilnahmlosigkeit inmitten des Weltkrieges, sondern vor allem treue Bewahrung unserer Eigenart. Statt mit leidenschaftlichem Jubel oder in kläglicher Angst Sieg oder Niederlage der kämpsenden Großmächte zu

Ż.

ż

1.

::

ŗ,

ì

:

÷

7

verfolgen, täten wir besser, baran zu benken, daß wir jetzt und künftig mehr als je verpflichtet sind, unsere sonst vielgepriesenen schweizerischen Ideale in Taten umzusetzen; ist doch unsere ganze Demokratie noch viel mehr eine große Aufgabe als ein schon erreichtes Ziel. Der seltsame und schließlich doch bestimmte Sang unserer Seschichte, dem die heutige Eidgenossensschaft ihr Leben verdankt, ist, will's Sott, noch lange nicht zu Ende.

"Aur zwei Aufgaben seien bier genannt, die nach meinem Empfinden wir beutsche Schweizer heute, in dieser Zeit ber furchtbaren Völkertampfe, besonders beachten sollten. Die erste ist die Bewahrung unseres eigenen schweizerischen Urteils gegenüber ben Weltereignissen. Das ist nicht so selbstverständlich, wie man meinen sollte. Mit leibenschaftlicher Beredsamteit werben bie Reichsbeutschen in Aufrufen, Broschuren und Zeitungsartiteln um Die "Seele ber Neutralen", und gerade auch um uns Deutschschweizer. Sie meinen, wir mußten die beutsche Auffassung vom Ursprung des Rriegs, den Glauben an das beutsche Recht und ben deutschen Gott, die deutsche Uberzeugung vom verbienten Schickal Belgiens und von ber Ruchlosigkeit ber Preiverbandler teilen. Darauf erwibern wir ben Reichsbeutschen bestimmt: Wir bugen ein Stud unserer Selbständigteit ein, wenn wir uns eure Auffassung zu eigen machen. Wir sind nicht von ber Rriegsfurie erfaßt, sonbern suchen mit offenen Augen und in ernster Prufung aus ben taufenb Berichten, die wir von rechts und links überreichlich bekommen, uns ein eigenes Bild zu machen. Wir sind auch selbständig genug, um den Tert der Weltgeschichte obne offiziellen deutschen (ober französischen) Rommentar zu lesen. - - Es scheint, als ob viele Deutsche fürchteten, wir beutsche Schweizer könnten uns in unserm Urteil über sie durch die Franzosen ober Engländer beeinflussen lassen, als ob wir nicht selbst Verstand und Empfindung genug besähen, um Deutschlande Groke gerabe in diesen Tagen gebührend zu bewundern! Nicht die Berbrebungen ber Keinbe, wohl aber die aufdringliche Rubmredigteit und die verblendete Selbstgerechtigkeit mancher beutscher Brekprodutte sind geeignet, uns Neutrale abzustoken. - - Dor allem aber sollen die Reichsbeutschen wissen, daß es uns Deutschschweizern viel wichtiger ift, uns mit unfern welfden Eibgenoffen zu verständigen, als mit ihnen. Es ist eigentlich traurig, daß das nicht für jeden patriotisch bentenben Schweizer selbstverständlich ist. Das ist die zweite Aufgabe. bie uns unsere Neutralität stellt. Alles, was bis jekt zur Verständigung zwischen Deutschen und Welschen im Baterland gesagt und getan worden ist, und was die Neue belvetische Gesellschaft in dieser Binsicht anstrebt, sollte ein jeder von uns bantbar begrüßen. Wenn wir uns in bie Gefühle und Stimmungen ber frangofischen Eibgenossen teilnebmend zu versetzen suchen, so tun wir bem Vaterland sicher einen bessern Dienst, als wenn wir immer nur über bie Art ichelten, wie sie ihre Sympathien für Frankreich zeigen. Was in biesem Stud von ihnen gefündigt worden ist und noch gesündigt wird, das sollen zuerst vernünftige und patriotische Welschschweizer selber tabeln und zurüdweisen; zum Glud fehlt es an solchen Männern nicht. Uns aber ziemt es, ben welschen Freunden Bertrauen zu schenten. Wir seben leiber voraus, daß ber grenzenlose Sag zwischen ben Nationen auch nach bem Ende des Rrieges noch auf lange hinaus das ganze Rulturleben stören

wird. Darum haben wir Schweizer jett mehr als je die Aufgabe, zu beweisen, daß sich deutsches und welsches Wesen friedlich und gut eidgenössisch ergänzen kann."

Wir sinden diese Auslassungen sehr verständig und für uns beherzigenswert. Nur scheint uns dieser Deutschschweizer, echt deutscher Art gemäß, seine eigene Sachlichkeit auf die Welschschweizer zu übertragen, wenn er annimmt, daß die eidgenössisch dentenden unter den Welschschweizern die Austlärung und vernünftige Einstellung ihrer französisch sprechenden Landsleute werden bewirten wollen und, wenn es der Fall sein sollte, werden erreichen können. Die französische Schweizist durch eine gewissenlose, vielsach wird behauptet auch geschäftlich gewonnene, Presse in einer Weise verheht worden, die schlimmer ist, als was in Frantreich selbst geschieht. Diese französische Presse (z. B. Tridune de Genève, Journal de G., Gazette de Lausanne) nutt den eidgenössischen Gedanten nur noch als Deckmantel für ihre hetzerische Wühlarbeit. Sie verschont mit ihren Verleumdungen auch ihre deutschschen Volksgenossen volksgenossen wehr nie verwischen Volksgenossen zu der Polizeibehörde sich genötigt sah.

"Seit Ausbruch bes europäischen Krieges hat eine Anzahl Zeitungen ber französischen Schweiz tendenziöse und wahrheitswidrige Artitel gegen die Basler Polizeibehörden veröffentlicht, weil diefe gegen die in Bafel und von Bafel aus im Interesse frember Mächte intensiv betriebene Militärspionage, die mit der Neutralität unseres Landes unvereinbar und für seine Sicherheit gefährlich ist, pflichtgemäß eingeschritten ist. Es wäre dem Basler Polizeidepartement ein leichtes, jene Pregangriffe jum Schweigen zu bringen: es brauchte nur öffentlich die Wahrheit zu sagen über die in Basel, von Basel aus und über Basel betriebene Militärspionage, ihre Urheber und ihre Protettoren, ihren Umfang und ihre Methoben. Die Bevölkerung ber frangösischen Schweiz würde bann mit Erstaunen und mit Entrustung erfahren, daß sie durch eine unbesonnene, voreingenommene und von Leidenschaft verblendete Presse spitematisch getäuscht worden ist. Wir machen baber biejenigen Beitungen ber frangosischen Schweiz, bie es angebt, eindringlich darauf aufmerksam, was für ein gewissenloses Spiel sie mit den Interessen unseres gemeinsamen Vaterlandes treiben, wenn sie, getrieben von Sympathien und Abneigungen, die nichts mit schweizerischem Patriotismus zu tun haben, ihre provokatorischen Angriffe fortseten und uns dadurch schlieglich zwingen, aus unserer Zuruchaltung herauszutreten und auf die spstematische Freführung der öffentlichen Meinung mit der einfachen Feststellung der Wahrheit zu antworten. Wir muffen es aus ben angedeuteten Grunden bis auf weiteres ablehnen, alle die groben Unwahrheiten und perfiden Verdächtigungen, die fast täglich gegen die baslerischen Bolizeibehörden ausgestreut werden, im einzelnen zurüczuweisen. Wir begnügen uns für heute mit der Feststellung der Catsache, daß eine ganze Anzahl von Blättern der französischen Schweiz offen und leidenschaftlich Partei ergreifen gegen die schweizerischen Behörden und für die ausländischen Agenten, die durch ihr verwerfliches, teilweise geradezu verbrecherisches Treiben die Sicherheit unseres Landes gefährden."

Wer, wie der Schreiber dieser Beilen, auch die französische Presse der Schweiz regelmäßig verfolgt, wird nicht behaupten können, daß es seit dem 6. November,

von dem die Erklärung der Basler Polizeibehörde datiert ist, besser geworden sei. Wohl aber bat die Ansprache, mit der der Genfer Rann als Alterspräsident die am 7. Dezember abgehaltene Versammlung ber eidgenössischen Rate in Bern eröffnete, gezeigt, daß es auch einem anerkannt klugen Westschweizer fast unmöglich ift, gegenüber ber Beharbeit seiner Landespresse sich ein flares Urteil zu bewahren. Wenn es aber einem gelingt und er ben Mut des offenen Betenntnisses bat, bilft ihm alles bisherige Unsehen nichts gegen bie entfesselte Leidenschaft ber Welschichmeizer. Das erhellt flar aus dem Schidfal des Professors Claparede, der jest vom Großen Rat ber Stadt Genf gegenüber den ihn bontottierenden Studenten preisgegeben worden ift. Dabei hat Claparede, wie er unwidersprochen in ber "Neuen Buricher Beitung" nachgewiesen hat, sich burchaus gehutet, in seinen Vorlesungen nach irgendeiner Seite Bartei zu nehmen. Dag er als Brivatmann teinen Behl aus seiner Deutschfreundlichkeit gemacht bat, reicht nicht nur ber aufgehehten Jugend, sondern auch ber Genfer Regierung zur Berurteilung aus. Es gehört jum Gangen, bag nun nachträglich noch eine Sympathieabreffe ber Buricher Studentenschaft an die Genfer gefälscht wird, um die politische Brunnenpergiftung diefer Genfer Rreife in ihrer vollen Berwerflichteit zu brandmarten. -

Es liegt uns Deutschen völlig fern, den Schweizern eine andere Haltung zuzumuten, als sie ihnen bas Wohl ihres eigenen Staates gebietet. Wir sind gerecht genug anzuerkennen, daß die Schweiz sich trot ber ftarten Raffenmischung als lebensfähiges und wertvolles Staatengebilbe erwiesen bat. Wir glauben an ben hoben Beruf dieser eigenartigen Staatsform innerhalb der europäischen Welt. Aber auf neue ift jest erwiesen, daß Diefer eidgenöffische Gedante nur in ben Deutschschweizern lebendig genug ift, um perfonliche Opfer ober boch ftrenge perfonliche Selbstzucht herbeizuführen. Ich habe im verflossenen Juli den Festlichteiten wegen ber hundertjährigen Zugehörigkeit Genfs zur Eidgenoffenschaft beigewohnt. Der beherrschende Con war babei bas feste Betenntnis Genfs zur Schweig. In der Freude darüber hat man in der deutschen Schweiz beide Augen vor der Tatfache zugedrüdt, daß im Ranton Genf die Bahl der französischen Staatsburger fast ebenso groß ist, wie die ber Schweizer. Diese Franzosen in ber Schweiz haben sich aber niemals gleich ben beutschen Reichsangehörigen ben politischen Anstandspflichten gefügt, die ihnen als Gasten obliegen. Bier sind die gefährlichen Bubler und Beger zu suchen, von benen fich die Deutschschweizer viel zu viel gefallen laffen; ihnen wird die Bundesregierung im eigenen vaterländischen Intereffe bas Handwert legen muffen.

Wir Deutsche haben aber auch ein Mittel in ber Hand, den Welschschweizern beizubringen, daß wir uns nicht ungestraft derartig beseinden lassen. Mag das Mittel im ersten Augenblick klein erscheinen, so ist seine Wirksamkeit keinen Augenblick zu bezweifeln. Es ist die Pflicht jedes Deutschen, in dieser Zeit alles zu vermeiden, was unsere Feinde stärken kann. Die Westschweizer sind unsere Feinde, so streng die Eidgenossenschaft ihre Neutralität wahrt. So darf in Zukunft der Strom deutscher Reisender nicht mehr der Westschweiz zukommen, und die vielen Hunderte deutscher Mädchen, die die welschen Schulen

462 Senfen: Das Sid

in den Kantonen Genf und Waadt bevöltern, dürfen nicht länger dort bleiben. Der Geldsach ist beim romanischen Schweizer einer der empfindlichsten Körperteile. Vielleicht bringt eine gründliche Entziehungskur die so übermütig kochende romanische Volksseele zur Vernunft. Alle guten Schweizer bürften uns auch in ihrem eigenen nationalen Interesse bafür nur dankbar sein.



#### Das Bild . Von Wilhelm Zensen

Wir fanden heut so einen Da drüben am Weinbergsrand; Zwischen Aesseln und scharfen Gesteinen Lag er, den Kopf in der Hand.

Wie ein Wild, das, zum Cod getroffen, Sich noch fortschleppt zu letztem Versted, Nur den ziehenden Wolken offen, Lag er auf dem blutigen Fled.

Den Arm zur Stütze gebogen, Wie lebend den Ropf drauf gelegt, Schmerzhaft die Lippen verzogen — So haftete unbewegt

Auf einem Bilde der blauen Startblidenden Augen Licht, Das zeigte aus Deutschlands Frauen Ein wunderliedes Gesicht.

Als hätt' seine Lippe gesprochen Zhren Namen als lehtes Gebet, So war sein Auge gebrochen Und ber Name im Wind verweht — —

Stumm über das Bild uns neigend, Busammen sie gruben wir ein — Wir fühlten jeder schweigend, Wir selber auch könnten es sein.



a



## Englands indische Truppen im gegenwärtigen Kriege

er hatte es noch vor einem halben Jahre für möglich gehalten, daß auf den Sefilden Nordfrankreichs Krieger aus dem fernen Indien kämpsen würden! Und num ist dieser phantastisch-unwahrscheinlich anmutende Gedanke doch wahr geworden, und zu den schwarzen und gelben Truppen, mit denen sich die deutschen Soldaten im Westen und Osten herumschlagen müssen, sind auch die braunen Söhne des fernen Wunderlandes gedommen. England hat einen Griff in das unter dem Sammelnamen "Indien" zusammengesaste Völkergemisch getan und die arg gelichteten Reihen seiner eigenen Truppen durch eine indische Jilfsadteilung verstärtt, wiewohl dessen Aberschung nach dem so sernen Kriegsschauplat doch ebensoviel Wochen gedraucht haben muß, als — so hätte man wenigstens glauben sollen — ein britisches Beer gebraucht hätte, das bloß den Armel-Ranal zu durchqueren hatte.

Daß man sich in London trothem zu diesem erotischen Versuch entschlossen hat, läßt sich nur aus dem Mangel an triegsbrauchbaren Ersattruppen erklären, der in England trot all des aufdringlichen Geprozes mit den verfügbaren Millionen britischer Goldaten noch immer herrscht und angesichts dessen die Truppen aus dem sernen Indien immer noch früher zur Stelle sein mußten, als eine entsprechende Zahl aus dem nahen Mutterlande.

Vielleicht hat man sich in England, wo man in allen militärischen Dingen erstaunlich naiv ist, auch mit der kindlichen Jossaung geschmeichelt, man werde den deutschen Soldaten mit den erotischen Kriegern Achtung einslößen. Nun, wenn man sich wirklich diesem Wahn hingegeben haben sollte, dann hat man sich gründlich getäuscht, denn den deutschen Soldaten haben die braunen Söhne Indiens ebensowenig Schrecken verursacht, wie die schwarzen aus dem Atlas und die gelben vom Altai. Eindrücke gemacht hat dieses Austreten der indischen Truppen auf dem europäischen Kriegstheater nur den Engländern selber und den leichtgläubigen Franzosen, die sich in ihrer Verblendung von den Gurthas und Siths vielleicht die Rettung vom Untergange versprachen.

Wie groß die Sahl der nach dem europäischen Kriegsschauplaze beförderten indischen Truppen ist, wissen wir noch nicht, und den von englischer oder französischer Seite gebrachten Bahlenangaden werden wir keinen Glauben schenten dürsen, denn sie übertreiben in gewohnt phantastischer Weise; immerhin aber können wir dennoch nahezu mit voller Sicherheit das Maß bezeichnen, über das ihre Stärke nicht hinausgehen kann. Und als solches erscheint uns die Zahl 30 000 schon hochgegriffen.

Die Gefamtzahl ber anglo-britischen Streitfrafte beträgt in runden Zahlen 235 000 Mann, wovon 75 000 bem britifchen Beere angehören und 160 000 bem regulären Eingeborenen-Beere, ben fogenannten "Natives". Diese an fich nicht unbeträchtlichen Bablen schrumpfen aber auf ein winziges Maß zusammen, wenn man bedenkt, daß sie genügen sollen, einen Landerbesit von nabegu 5 Millionen qkm gu verteidigen und eine Bevolkerung von mehr als 300 Millionen im Zaume zu halten; denn es tommt bemnach auf etwa 65 gkm und 4000 Einwohner blog ein einziger britischer Golbat und nicht viel mehr als zwei "Natives". Die britische Regierung barf baber im hinblid auf biese erschredend geringfügige Militärmacht nicht baran denken, ihren indischen Besit von Truppen allzu sehr zu entblößen, besonders nicht von britischen. Sie bat auch im Burentriege nicht mehr als 5 Bataillone Infanterie von 52, 4 Ravallerieregimenter von 9 und 6 Batterien von 53 aus Indien wegzunehmen gewagt, zusammen bochftens 8000 Mann. Bett burfte fie ben Stand ber englischen Truppen in Indien nicht in stärterem Grade verringern, um so weniger, als die politische Lage daselbst derzeit weit ungunftiger zu fein icheint, als zur Beit bes Burentriegs. Wenn die von ber Aweibundpreffe immer wieder inszenierten Alarmnachrichten über die islamitische Bewegung in Indien leider auch mit größter Borficht aufgunehmen find, ba fie bas, was fie wunicht, icon als gescheben annimmt: fo tann boch nicht bestritten werben, bag eine gefährliche Ausbreitung und Berbichtung diefer Bewegung im Bereiche ber Möglichkeit liegt und von ber englischen Regierung jedenfalls ins Auge gefaßt werden muß. Wenn aber überhaupt britische Truppen aus Indien nach Europa geschafft worben sein follten, fo burfte ihre Bahl im außersten Falle 10 000 Mann betragen, wahrscheinlich jedoch weniger.

Als einen drastischen Beleg dafür, was die "gute" Presse ihren Lesern in dieser Hinsicht aufzutischen wagt, sei die Münchhausen-Nachricht eines türtischen Blattes angeführt, die zu melden wußte, Afghanistan habe 40000 Mann gegen Rußland und 30000 Mann gegen England aufgestellt! Und diesen Unsinn druckten die österreichischen Blätter nach, ohne auf die zutage liegende Unmöglichteit zu verweisen! Je Ungünstigeres sie über den Stand der Tripleentente bringen konnte, um so besser!

Leichter kann man die Zahl der eingeborenen Truppen in Indien verringern. Aber auch sie sind nur zum kleineren Teile entbehrlich. Mehr ols ein Viertel der gesamten "Natives", d. i. 40 000 Mann, wird man kaum wegzunehmen gewagt haben. Rechnet man von diesen aber etwa 10 000 Mann ab, die zur Verstärkung der Besatung in Agypten verwendet worden sein dürften, wo die Lage für England außerordentlich gesohrvoll geworden ist, so bleiben für den europäischen Kriegsschauplatz nicht mehr als bestenfalls 30 000 Indier übrig, eine Verstärkung, die unter den kämpsenden Millionen auf den Gesilden Frankreichs sass untergehen wird, um so mehr, als ihre Zahl wahrscheinlich noch weit geringer ist.

Der Zahl nach bedeutet die Peranziehung des indischen Hilfstorps für die deutschen Beere somit teinerlei ernste Gesahr; der Bewaffnung nach aber dürften sich die indischen Truppen denen Deutschlands gerade so wenig ebenbürtig erweisen, wie sich die britischen erwiesen haben, zumal da die Witterungsverhältnisse und die ihnen fremde Umwelt ihre Kampfsähigteit kaum erhöht haben werden.

Die britische Heeresleitung hat allerdings, wie es heißt, auch Regimenter aus den besten Truppen des Native-Beeres nach Frankreich befördert, nämlich Gurkhas und Siths. Unter dem Namen Gurkhas werden 10 Schühenregimenter zu je 2 Bataillonen zusammengefaßt, die sich ausschließlich aus Bergstämmen des Himalaya, besonders aus Nepal, ergänzen und eine ebenso tapfere als ausdauernde Truppe bilden. Da sie jedoch vor allem für den Hochgebirgskrieg trainiert sind, werden sie in Frankreich von ihren besonderen Fertigkeiten wohl keinen Gebrauch machen können, denn gerade der flandrische Kriegsschauplatz mit seinen einförmigen Ebenen bietet ihnen für diese kein Bekätigungsseld. Eher noch kämen sie in den

77.2

...

-:-

---

- <del>- -</del> -

---

----

:

....

. .

: ::

:::

----

20

- : -

Bogesen zur Geltung, wenngleich selbst diese für die an die ungeheuern Mage des himalana gewöhnten Gurthas als Berge taum in Betracht tommen.

Außer den Gurthas werden es wohl hauptsächlich Punjabis und Siths aus dem nordwestlichen Indien sein, die man nach Europa gesandt hat, da diese neben den Gurthas die Elite des Eingeborenenheeres bilden, während die Truppen aus dem Süden und Osten Indiens als minderwertiger gesten.

Ein großer Nachteil des indischen Eingeborenenheeres ist der zahlreiche Troß, den es mit sich schleppen muß, weil die Kastengesetze dem indischen Krieger eine ganze Reihe von Beschäftigungen verbieten, die deim europäischen Soldaten selbstverständlich sind. Wasserbolen, Grasschneiden, Pserdeputzen u. dgl. darf einem indischen Krieger nicht zugemutet werden. Außerdem haben diese die Gewohnheit, ihre Familien mit ins Feld zu nehmen. So tommt es, daß z. B. im letzen afghanischen Kriege ein aus etwa 800 Mann bestehendes Native-Bataillon einen Troß von 200 Köpfen mit sich ins Feld scheppte. Und dei der Kavallerie und Artillerie schwoll diese Schar noch höher an und erreichte, ja übertraf selbst die Bahl der Kämpfer. Wenngleich mit größter Wahrscheinlichteit anzunehmen ist, daß im gegenwärtigen Kriege eine Ausnahme von dieser seltsamen Regel gemacht und der Troß auf das erreichbare Mindestmaß beschräntt worden ist, so sind doch schon Klagen über die Schwierigkeiten laut geworden, die die strengen Speisegesehe dei der Vertöstigung der indischen Truppen bereiten.

Ein bezeichnendes Merkmal der Native-Armee ist, daß sie zwar über Infanterie (136 Bataillone), Ravallerie (39 Regimenter), Gebirgsartillerie (12 Batterien) und Genietruppen (19 Rompagnien) verfügt, nicht aber über Feldartillerie, und auch nur über eine einzige Festungsbatterie. Die gesamte Feld- und Festungsartillerie (mit dieser kleinen Ausnahme) für Britisch- Indien wird von britischen Truppen gestellt; ein Beweis des großen Mißtrauens der englischen Behörden in die Zuverlässigteit der Natives, trozdem diese sogen Mißtrauens der englischen Behörden in die Zuverlässigteit der Natives, trozdem diese sich in allen Grenzkriegen als verläßlich und tüchtig bewährt haben. Dieses Mißtrauen und nicht minder die Geringschäung, die man von englischer Seite gegenüber den Eingeborenen hegt, zeigt sich auch darin, daß diese in der Native-Armee nur die zum Rang eines Kapitäns vorrücken tönnen, Stadsofsiziersstellen ihnen aber unerreichdar und ausschließlich den englischen Ofsizieren vorbehalten bleiben. Eine Einrichtung, deren für das Ehrgefühl der Inder verlegender Charatter nicht eben danach angetan ist, die britische Herschaft im Eingeborenenheere sonderlich beliebt zu machen; ebensowenig wie der Umstand, daß der älteste eingeborene Jauptmann dem jüngsten britischen Leutnant im Rang nachsteht.

Das Native-Heer bildet nicht etwa eine geschlossene Einheit, wie man glauben könnte, sondern sett sich aus den verschiedensten Bölkerschaften zusammen. Nur der kleinere Teil der Regimenter besteht aus einem und demselben Stamme; die Mehrzahl vereinigt in ihren Reihen noch immer verschiedene Nationen und Ronfessionen, wiewohl man ihnen einen einheitlichen Charakter zu geben bestrebt ist. So bestand z. B. das 26. Madras-Insanterieregiment im Jahre 1899 noch aus 2 Kompagnien Mohammedanern, 3 Kompagnien Tamilen, 1 Kompagnie Telingas und 2 gemischten Kompagnien.

Bunt wie die ethnische Ausammensetzung der Natives ist auch ihre Bekleidung, die, halb europäisch, halb orientalisch, in Farbe urd Schnitt der Unisormen die größten Berschiedenheiten ausweist und ihnen zum Teil ein überaus malerisches und kriegerisches Aussehen verleiht, zum Teil für europäische Augen aber auch seltsam, fast komisch wirkt. Sehr stattlich, wenn auch etwas theatralisch, nimmt sich namentlich die Native-Ravallerie aus, die etwa zur Halfte aus Lanzenreitern besteht und sich eines guten Russ erfreut.

Die deutschen Truppen haben biese erotischen Gegner aber wohl nicht in ihren Originaluniformen zu Gesicht bekommen, sondern in der einförmigen Rhatitracht.

Besser als auf dem europäischen Kriegsschauplate dürften die indischen Truppen in Agppten und am Schatt el Arab sein, wo sie sich zweifellos weit mehr zu Jause fühlen.

Allein auch bort scheint ihre Verwendung auf ernste Bedenken zu stoßen; wenigstens hieß es, sie sein aus Agypten wieder abberusen worden, weil die Gesahr bestand, daß sie sich nach der Verkündigung des "heiligen Kriegs" durch den Khalisen weigern könnten, gegen dessen Truppen zu sechten; eine Nachricht, die ja vom Standpunkt des Zweidundes aus sehr erfreulich wäre, aber immerhin mit Vorsicht auszunehmen ist, da ja die englische Regierung doch sicherlich nicht bloß Truppen mohammedanischen Slaubens nach Agypten gesandt hat, sondern auch Hindus; zudem ist es nicht recht verständlich, warum am Suez-Kanal nicht möglich sein sollte, was am Schatt el Arab möglich ist, wo indische Truppen mit kürkischen schon getämpst haben.

Ob indische Truppen sich auch schon an den Rämpsen in Ost- und Südafrika beteiligt haben, ist uns nicht bekannt; es ist aber wohl möglich, und sie waten bort gewiß weit mehr auf dem Platz als in Europa.

Aber ba ober bort: nirgends werben die indischen Truppen im gegenwärtigen Ariege die Entscheing herbeisühren und das Zünglein an der Wage sein können, die das Gewicht der britischen Macht schwerer machen soll als die der beutschen; dazu ist ihre Zahl viel zu gering. Ihre Heranziehung, zumal nach Europa, ist nur ein Bluff gewesen, der die Welt über die krasse Unzulänglichteit der britischen Landmacht hinwegtäuschen sollte . . .

Lord Curzon hat, so heißt es, die Hoffnung ausgesprochen, es noch zu erleben, daß die Lanzen indischer Reiter in den Straßen Berlins funteln werden. Diese Hoffnung wird wohl auch in Erfüllung gehen; nur mit dem kleinen Unterschiede, daß es deutsche Fäuste sein werden, die diese Lanzen im Triumphe durch Deutschlands Hauptstadt tragen.

#### 200

Theodor von Sosnosky?

## Die "blaamische spraak"

eber Blaandern, dessen Fluren in den letten Wochen so viel deutsches Blut getrunken haben, herrscht noch sehr viel Unklarheit sogar beim gebildeten deukschen Publikum. Das muß anders werden! Es ist an der Zeit, daß die Renntnis von den engen kulturellen Zusammenhängen, die das niederbeutsche Rüstenbereich Belgiens mit Deutschland verknüpsen, dum Allgemeingut wird. Die Franzosen haben schonungslos ausgerottet, was irgendwie an die Vergangenheit Blaanderns gemachnen konnte. Wenn die deutsche Postverwaltung mit lobenswerter Schnelligkeit die verfranzten Ortsnamen durch die ursprünglichen Bezeichnungen ersetze, so hatte sie, abgesehen von den Rechten des Siegers, auch das moralische historische Recht auf ihrer Seite. Die Franzosen sind es gewesen, die das alte deutsche Bonen in ein französsisches Boulogne, Veurne (Vörne) in Furnes, Kortrik (Kortrich) in Courtrai, Löwen in Louvain, Namen in Namur gewandelt haben, und so hundert- und hundertweis.

Daß sich die eigentliche Mark Blaandern, also das belgische Küstengebiet, so sehr ihren ursprünglichen Charatter gewahrt hat, ist um so bewunderungswürdiger, wenn man berücksichtigt, welche zahllosen Beränderungen in Herrschaft und Staatszugehörigkeit das Land hat durchmachen müssen. Ursprünglich keltisches Land, das von Eäsar unterworfen wurde, wird es in der Urkunde 678 zum erstenmal genannt. Im Blaandergau (um Brügge und Silus) errichteten die Franken Ende des 9. Jahrhunderts eine Markgrafschaft gegen die Normannen. Balduin der Eiserne, Karl des Kahlen Schwiegersohn, erhielt diese dann als erbliches Lehen, und unter einem spätern Balduin kamen Gent und die seeländischen Inseln dazu. Bon da ab bildete Blaamland einen beliebten Tauschgegenstand der Familienpolitik: Es wanderte aus der Jand der Burgunder an Habsburg, 1648 siel der nördliche Teil an die Generalstaaten, bedeutende Streden rif Frankreich sich ab; nacheinander wurde es der frankreich sich ab; nacheinander wurde es der frankreich sich ab; nacheinander wurde es der frankreich sich ab;

zösischen Republit, bann bem Raiserreiche einverleibt, 1815 kam es an die Niederlande, 1830 endlich an Belgien.

Selten wohl haben kleinlichste Gesichtspunkte, Erbheiraten und Familienzwistigkeiten, bas Schickal eines schönen Stückens Erbe so ausschließlich bestimmt wie hier. Für die Mark Blaandern war es nur günstig, daß Welschslandern von ihr abgetrennt wurde und bei Frankreich blieb, als Deutscholaandern von den Franzosen loskam. So wahrte es sich sein durchaus niederdeutsches Gepräge, vor allem aber seine sprachliche Verwandtschaft mit Deutschland. Ze tiefer man sich in die Einzelheiten dieser sprachlichen Beziehungen hineinversentt, um so mehr muß man sich wundern, wie dieses Land troß aller Verwelschungsversuche zwischen 843 und 1914, troß seines bewegten politischen Schlckals sich mit zäher Beharrlichkeit seine im Grunde durchaus deutsche Art bewahrt hat.

Man tann sich wohl porstellen, welche eigenartigen Gefühle es bei unseren Soldaten ausgeloft haben muß, als fie auf bem Weg über Bruffel mitten burch eine ihnen im Wefen, Gebahren und in ber Gefinnung vollständig frembe Bevollerung plotlich bei Gent, Brugge und Antwerpen auf einen Menschenschlag stiegen, ber ihnen nicht nur außerlich verwandte Mertmale zeigte, sondern mit benen sich die niederdeutschen Truppen mubelos verftandigen tonnten, und zwar nicht nur etwa notburftig, sondern so, daß beide Teile ausführliche politische Gespräche miteinander führen tonnten. Und bod ist eigentlich gar nichts Berwunderliches babel. Denn bas Blamifche bilbet jusammen mit bem hollanbischen bas Rieberfrantische. Diefes und bie Sprache Groths, Reuters, Brindmanns usw., bas Nieberfachsische, find bie beiben gauptmundarten bes Riederbeutschen. Die brei großen Mundartenbereiche: Rieder-, Mittel- und Ober- ober hochdeutsch bilben zusammen die beutsche Sprache. Es ift beshalb auch unrichtig, "Flandern" und "Flamen" - alfo mit F ju fcreiben, weil bies lateinifch-frangöfischer Brauch ift, ben bie Eingesessenen selbst verschmaben. Unsere Beeresleitung sollte in ihren Tagesberichten eine folde unbeutiche Schreibmeise vermeiben. Die Eingesessenen schreiben ihre heimat entweber Blaanbern ober gewöhnlich Blaenbern, wobei bas B als weiches F gesprochen wird, bas e hinter a aber als Dehnungslaut gilt: Blaenbern wird also genau so gesprochen wie Blaanbern. Falsch unter allen Umftanben ist natürlich Blanbern und bie Blamen ober wohl gar Flamen. 2116 Beispiel bierfur moge 3. B. ber Name Maeterlind (spric Maaterlind, nicht etwa Mäterlind!) bienen. Das Eigenschaftswort wird in ber Sprace bes Landes selbst als vlaamsch gebildet. Aber es ist natürlich nicht falsch, daß wir es hochbeutich plamifch foreiben. Interessant ist, bag sich bas migverstandene ae samt dem vertehrten F in bie reichsbeutiche Ortstunde eingeschlichen hat, wo wir "Fläming" als die Bezeichnung zweier Boben finden in der von Albrecht bem Baren mit Blamen befiedelten Elb-Savelgegend. Der weitverbreitete Familienname Flemming stammt von biefen Rolonisten.

Das eigentliche Kustenland Blaanderns ist also dis heute niederdeutsch geblieben, und selbst in dem politisch längst französisch gemachten Landstrich des Nordsegestades dis Calais tann man noch sichtbare Sprachspuren der deutschen Bergangenheit sinden. Man muß bedenten, daß das niederdeutsche Blamentum, das heute durch englisch-französische Berbetzung und die selbstmörderische Politit eines turzsichtigen Landesherrn gegen Deutschland aufgeboten worden ist, in früheren Zeiten, als die völlige Aufsaugung durch das Franzosentum drohte, seine Hoffnungen sür die Besteiung des belgischen Niederdeutschtums auf die deutschen Wafsen seiten. Ehe noch der Krieg von 1870/71 losdrach, war in Belgien eine vlamische Bewegung im großdeutschen Sinn lebendig, und Hoffmann von Fallerslebens deutsche Hymne eroberte sich einen Plat im Herzen der Blamen:

"Eenigheib en Recht en Brenheib Voor het bietsche Vaberland . . . In ben Glans van besen Segen Bluuje 't bietsche Vaberland!" Nach Sedan wandte sich die volle Sympathie des Blamentums den deutschen Siegen zu, die den Bedroher niederdeutschen Wesens zu Boden geworfen hatten. Odmals Kang aus den Reihen des belgischen Blamentums der Freundschaftsgruß an die Deutschen:

Huu (wie) füllen wen (wir) ü banken, o büitsche Bruuberschaar, Gen (ihr), die boor muudig Rampen uns reddet van 't Gevaar Der fransche Rooverbanden, die van Germaniens Rheyn En ook der Maas, der Schelbe de Meesters willen sepn? . . . Huu füllen wen ü danken? Want door üw (benn durch euren) Heldendood Verlöset gen (ihr) ook Vlaandern üit (aus) Owang, Gevaar en Nood."

Wir besiten betanntlich zwei Bauptfassungen unserer Sprache, nämlich Bochbeutsch und Niederdeutsch. Die Einigung auf Luthers Schrifthochdeutsch bat die zahllosen Mundarten Ober- und Mittelbeutschlands teineswegs pernichtet, fie leben ungestört und mit gang ursprunglicher Frische neben dem Hochdeutschen fort. Bon Reval bis Dünkerke längs der ganzen deutschen Rufte gibt es nur ein Niederbeutsch, bas sich naturlich in ben einzelnen Landstrichen burch Abtonungen unterscheibet. Wie belanglos aber im Grunde biefe Abweichungen von Ort ju Ort sind, bas bat 3. Winkler in einer kleinen Sprachprobe greifbar beutlich uns por Augen geführt. Er hat das ganze "Geleykenis vom Berlorenen Soon" in zwanzigfach wechselnden Mundarten fortlaufend auf Niederdeutsch wiedergegeben. Wir machen da die überraschende Entbedung, daß die Erzählung in den einzelnen Mundarten nur um geringe Schattierungen abweicht — mag es sich nun um Brügge, Maastricht, Munster, Emben, Frankfurt a. O., Danzig, Rostod ober Flensburg handeln. Gelbst der Oberdeutsche, der tein Blatt beherricht. wird sich unschwer in den einzelnen Sprachverschiedenheiten zurechtfinden. Es fehlt den Niederbeutschen von Duntirchen bis zum Baltenland nur das Bewußtsein ihrer sprachlichen Ausammengehörigkeit und der Wille zur Einigung auf eine einzige niederdeutsche Schriftsprache, neben ber (gang wie beim Hochdeutschen) bie einzelnen Mundarten ruhig fortbesteben konnten. Der Berfuch zu einer folchen gar nicht hoch genug zu bewertenden Abereinkunft ift, wie Fris Blen in ber "Tägl. Runbschau" mitteilt, bereits von berufenster Seite längst unternommen worden. Ein Antwerpener, Dr. Conftant Zacob Banfen, Oberbücherwart ber Stadt, bat fic bas entideibende Berdienst erworben, eine Grundlage für die Berschmelzung ber Schreibweise des Riederlandischen mit bem Plattbeutschen zu schaffen. Unterstützt von Rlaus Groth und Frik Reuter hat er die alldietsche Schreibweise ausgearbeitet, die alle jene storenden Nebenfachlichteiten beseitigt, die zwischen dem niederfachsichen, friesischen und baltischen Platt und ben niederländischen Mundarten stehen. Es handelt sich dabei ja um gang unwefentliche Züge. Z. B. barum, ob der Doppellaut ei richtiger durch ein Ppfilon (17) ober ein i und j = ij bezeichnet werden solle, und was bergleichen Schladen mehr find, die endlich boch einmal in der Glut gemeinsamer Heimatliebe hingeschmolzen werden mussen, um das blanke Erz ber teuren Sprache freizulegen. Wie einfach sich alsbann die ganze Frage löst, läßt sich an folgendem turzen Beispiel erseben:

Bochbeutsch:

Meine Muttersprache, wie klingst du schön! Wie bist du mir vertraut! War' auch mein Herz wie Stahl und Stein, du triebst den Stolz heraus.

Nach Groth: Min Modersprat, wa klingst du schön! Wa bust du mi vertrut! Weer ook min Hart as Stahl un Steen, bu treest den Stolt herut.

Der Türmet XVII, 7

### :: . . : 1 . Ŋ ű م 2 Ĭ. 3

T:

\*

۲.

: 1 :: ...

#### Allbietich:

Menn Moederspraat, wat klingst bu schön, wat bist bu nm pertruwb! Waar ook menn Hart als Staal und Steen, bu breefft ben Stoult er uut.

Es ist aufs innigste zu wünschen, daß das hochbedeutsame sprachliche Einigungswert, bas fich leiber bisher nicht burchzuseken vermochte, zu geeigneter Reit wieder aufgenommen wirb. Das Hollanbifd-Blamifche wird babei bie Grunblage bilben muffen, ba fich in ben gefamten Niederlanden das Reichsbeutsche am längsten selbständig entwickeln konnte und auch ein üppiges Schrifttum hervorbrachte. Zebenfalls ist bieses Einigungswert als eine ber ernsteften Friedensaufgaben beizeiten ins Auge zu fassen.



## Friedrich der Große als Dichter

Ummer wieder lenkt sich in dieser Beit, in der uns Feinde ringsum bedrängen, unser Geist auf Friedrich II., ber sich ben Beinamen des Groken wie taum ein anderer g Herrscher ber Weltgeschichte schwer und hart verdient hat. Zene Schwachmütigen, bie gleich verzagen wollen, wenn das Strohfeuer ihrer vaterländischen Begeisterung nicht in täglichen Erfolgsberichten neue Nahrung erhält, muß man immer wieder auf den entscheidenben Dafeinstampf verweisen, in bem Breugen por anderthalb Aabrhunderten bant seiner Babigteit und seinem unerschütterlichen Gelbstvertrauen sich siegreich behauptete, trogbem es ber Abermacht ber Feinde oftmals gelungen war, es in seinen wertvollsten Lebenswrrten fower zu schädigen.

Aber auch beshalb gebenten wir heute so lebhaft Friedrichs bes Großen und verweisen stolz auf ihn, weil unsere Feinde die Barbarei als eine "Aberlieferung ber preußischen Rönige" hinzustellen lieben, und ihr Soldatentum als kulturfeindlich verschreien. Wahrlich, wenn ein beutscher König ein Solbatenkönig war, so war es Friedrich II. weit mehr als sein Voter. dem die Geschichte in allzu engem Sinne diesen Namen beigibt. Es sei denn, dak man Friedtich als Ariegskönig bezeichnen möchte, weil er in viel höherem Rafie als sein verdienter Vorganger die Armee dauernd als stets schlagbereite Waffe handhabte. In höchstem Make aber einte sich in Friedrich dem Goldatentönig der Rulturmensch. Freilich war er ein Freund der frangofischen Rultur, aber ber Jochmut barüber steht ben Frangosen schlecht, insofern aus ber Beitgeschichte Friedrichs selbst hervorgeht, daß sie biese Vorherrschaft über die damalige gebilbete Welt weniger ibrer eigenen nationalen Lüchtigteit, als bem geschichtlichen Entwicklungsgang zu danken batten, der sie verhätschelte, während die verhängnisvollsten Ereignisse bas beutsche Geistesleben beimgesucht hatten.

Die ganze Niedertracht der Scheinbeiligkeit unserer heutigen Feinde, wenn sie versichern, bag fie bas geiftige Deutschland gegen bas militärische retten wollten, enthüllt sich angesichts ber unbezweifelbaren geschichtlichen Satsache, bag bas geistig große Deutschland ber ersten Balfte bes sechzehnten Sahrhunderts zugrunde ging, weil es von teiner genügenben nationalen Heeresmacht gegen die anstürmenden Feinde geschützt wurde, daß dieses geistige Deutschland bagegen wieder erwachte, als es ben siegreichen beutschen Waffen gelungen war, wieder einen deutschen Nationalbegriff auch politisch zu erkämpfen. Lessing und Goethe haben biese Bebeutung des Frisischen Beitalters ausbrücklich hervorgehoben, in Schillers und Herders Berten offenbart sich die Erkenntnis von der Bedeutung des Nationalen allenthalben; die Romantiter und Kleist erkannten das bewufte Deutschtum bereits als Vorbedingung der 32

Digitized by Google

Geistesblüte, und was Deutschland an geistiger und tünstlerischer Kraft aufzubieten hatte, griff 1813 zum Schwerte, aus der Erlenntnis, daß nur die politisch starte Nation imstande sei, den geistigen Kräften des Boltstums ihre sichere Entsaltung und Wirtung zu gewährleisten.

Konnte schon Friedrich der Große sich auf den "Geist" des preußischen Heeres als nationale Volkstraft berufen, so war ein halbes Zahrhundert später, in dem gerade das deutsche Geistesleben seinen Führerberuf für die Welt erwiesen hatte, der Gedanke des Volksheeres herangereift, und dieses in unvergleichlicher Arbeit herangereifte "Volk der Dichter und Denter" betundete auf dem Gipfel seiner künstlerischen Entwickung, daß es auch ein "Volk in Waffen" sein musse, um das erstere bleiben zu können.

Aber wer tiefer in die Persönlichteit Friedrichs des Großen eindringt, muß erkennen, daß er auch in seinem Verhältnis zur Kultur durchaus deutsch war. Die französische Erscheinungsform war nur eben die unglückliche Folge der Zeitverhältnisse. Und zwar zeigt sich das in seinem Verhältnis zur Kunst, die ihm nicht Sache der schönen Form und damit sinnliche Verschönerung des Lebens, sondern tiefstes Herzensbedürfnis, Ausdrucksmittel seiner selbst war. Es hat nichts mit der modischen Gönnerhaftigkeit für Kunst zu tun, in der sich ja wohl auch ein französischer König herabließ, gelegentlich den Musen zu dienen, wenn Friedrich sichtlich eifrig mit dem Flötenspiel abquälte, sonst hätte er die Flöte nicht mit aus Schlachtselb genommen, um sich dort einsam mit ihr über schwere Stunden hinwegzuhelsen.

Und ebenso menschlich tief erweist sich dem Räherzusehenden Friedrichs dichterische Lätigkeit. Stehen uns in ihrem fremben Sprachgewand leiber schon die Prosaschriften des großen Königs allzu fern, so gilt bas noch mehr von seinen Bersen. Und wenn es uns Beutigen - und unter ben Beutigen am meiften ben Deutschen - febr fcwer fallt. felbit du ben Meiftern des frangofischen Rlaffigismus mehr als ein Berbaltnis tubler Bewunderung zu gewinnen, so wird wohl niemand bei uns auf den Gedanken kommen, einen Epigonen biefes frangofischen Rlassignus für uns als Dichter "retten" zu wollen. Ein solcher Nachabmer ber frangofischen Rlassiter aber mar Friedrich in ber gangen Urt seiner dichterischen Sprace, in ihrer Bilberwahl und geistigen Aufmachung. Aber wenn Friedrich einem Boltaire gegenüber manchmol wegwerfend von seinen bichterischen Erzeugnissen gesprochen hat, so war das wohl mehr die unsichere Scheu des Dilettanten, der dem beihenden Spott des Fachmannes auporautommen suchte. Und gerade bei dieser Scheu sett das Deutsche ein. Man hat das Sefühl, als habe Friedrich es bem boshaften Spotter verheimlichen wollen, wieviel feines besten Berablutes in biese Gebichte geflossen war. Dieser Tafelrunde gegenüber, der das ganze Leben in einem Spiel des Berstandes und Witzes aufging, mußte er verhehlen, wie sehr ihm seine Gedichte ernste Herzensangelegenheit waren. Mochten jene von ihm in der gesellschaftlichen Unterhaltung bevorzugten Fremben, die seinem innersten Wesen doch immer fremb geblieben waren, ruhig seine Berse als billige Schöngeisterei ansehen, ihm selbst war es bitter ernft mit seinem poetischen Schaffen.

Die sittliche Natur bieses Königs, der gleichzeitig den tategorischen Imperativ der Pflicht ledte, als ihn Kant philosophisch umschrieb, hätte sich mit einem solchen Spiel nicht vertragen. Mehr als alle hingeworfenen Worte überzeugt hier die Tatsache, daß der König niemals stärter das Bedürsnis der dichterischen Aussprache empfand, als in jener Zeit des Siedenjährigen Krieges, als das Unglüd über ihm zusammenzuschlagen und ihn und sein Volk zu vernichten drohte. Da hat er mit solcher Bestimmtheit, solcher leidenschaftlichen Wahrbeit sein inneres Denken ausgesprochen, daß wir wohl zur Annahme berechtigt sind, er hätte auch in rein ästheitscher Hinsicht als Dichter mehr erreicht, wenn er imstande gewesen wäre, seinem deutschen Fühlen in deutscher Sprache Ausdruck zu leihen. So wird man Friedrich selbst unter den ersten Opfern der Vorherrschaft einer fremden Kultur mitauszählen müssen.

Aber für bas Wefen seiner Dichtung ist es bezeichnend, daß von ihr gilt, was er vom Belbentum fagte:

7 fr:

I 3 Ŀ **£**:

:: 7

"Gemeine Geelen rubn in Gludes Schofe, Das ihnen Zufallslaune willig gab, Und tampflos fallen ihnen beitre Lose, Brofamen für gludhafte Bettler ab; Doch Abel wird sich herrlich offenbaren Und strablen wird bes Eblen Gotterwert, Wenn ibm ber Schwall unfäglicher Gefahren Des unbesiegten Bergens Stärte mehrt."

In der Beit der Not wuchs sein Dichtertum, und da bewährte sich als wahr, was er in seiner großen "Gelbstbeichte" (A mon esprit) bavon gesagt hatte:

> "Richt irrte mich bes Stolzes Abermut: Als ein bescheidner Diener nur ber Musen Bublte ich nicht um jenen bochften Rubm, Ibr vielgeprief'ner gogling je zu fein. Rein, einfach ftimmt' ich meiner Leier Rlang, Bufrieden, den Gebanten auszusprechen 3m Haren Wort rhythmifc bewegter Profa."

So begegnen wir in der Reihe von Friedrichs Gedichten zum erstenmal einem auch heute uns noch tief ergreifenden Stüde in dem "Brief an meine Schwester von Bayreuth" (Epitre à ma sour de Bayreuth), ber im August 1757 in ber schweren Rot ber auf die Nieberlage von Rolin folgenden Beimsuchung entstand. Es ist gang merkwürdig, wieviel Parallelen awischen ber Lage bes bamaligen Oreiverbandes Frantreich-Osterreich-Rukland gegen ben bamaligen Zweibund Preugen-England zu ben heutigen Berhaltniffen liegen, mit bem einzigen Unterschied, baf England und Österreich ihre Stelle getauscht haben. In bieser Boraussehung lefe man folgenbe Stellen:

> "3ch sab bie Wetterwolten sich versammeln, Sab, wie ber Bligftrabl ihrem Schof entfubr, Gah festen Mutes und mit stiller Secle, Wie gegen mich die Nete man gestellt. Das widrige Seschid, des Sturmes Wut 8wang mich, ihm trotig meine Stirn zu bieten; Und plöklich, aus dem Höllenschlund gesandt, Die Welt verstörenb, trat die Zwietracht auf. In beinem Parlamente, stolzes England, War's, wo bas Ungetum ben Krieg entflammte.

Dem eblen Deutschen, ber nicht Retten trug, Willst du der Freiheit stolzes Kleinod rauben. Auf Trummern beine Willtur aufzubaun. Doch starte Ranbe beischt so tubner Plan. Um Bilfe wirbst bu bei ben größten Berrichern. Erfahrner Rate rantevolle Lift Sewinnt Mitschuld'ge bir burch Trug und Gold. Rein Frevel wird gespart, tein schlimmer Unschlag. Um jenen stolzen Dreibund aufzurichten, Das Ungebeuer, bas seit Sabresfrift Mit schredenvoller Laft Europen brudt.

Vom Pyrendenhang zur Eisregion, Wo Rufland unter Stavenketten seufzt, Greift alle Welt gen Preußenland zur Wehr, Schwört mir Verberben, tritt mein Recht in Staub."

Aber bie große Sahl ber brobenben Feinde vermag Friedrich nicht zu schrecken, und aus ber schweren Niederlage baumt er sich trotig empor:

"Ich bin ein Mensch, ich weiß, zum Leib geboren, Und standhaft muß ich beine Strenge bulben.
Und du, mein Bolt, das liebend ich umfange,
Das zu beglüden mich die Pflicht gelehrt,
Wie trifft bein kläglich drohend Schickal mich
Im tiefsten Herzen als mein eigen Leib.
Wie gern entsagt' ich meiner Würde Glanz!
Doch für dein Heil will ich mein Blut verspritzen.
Za, ja, mein Blut ist bein, und freudig will
Fürs Vaterland ich meine Tage opfern.
Zch schimpf zu tilgen, jest zur Rache führen,
Dem Sode trohend auf der Bresche stehn,
Will siegen ober unter Trümmern sinten."

Noch viel zuversichtlicher in seinem mannlichen Cobestrot wirkt die Obe an den Prinzen Beinrich, des Königs Bruder, einige Wochen später im gleichen Jahre 1757 geschrieben. Hier sehen wir auch den großen Friedrich im Rampse gegen den gleichen niederträchtigen Feind, der auch heute die Welt vergistet: die Verleumdung:

"Mag brum, die Brust von grimmem Neib zerrissen, Berleumbung ihre frevien Lüste büßen,
Mag Wehr und Waffen wider uns sie wenden,
Mag ihre gift'gen Pfeile sie versenden,
Setaucht in grausig schwarze Höllenflut:
Was tümmert's mich, ob sie dem Capfern fluche;
Ein Rächer steht mir auf im Richterspruche
Gerechter Nachwelt und der Zeit."

So bieten Friedrichs des Großen Gedichte, die in einer wohlerwogenen Auswahl aufs neue verdeutscht Ferdinand Fehling gerade jest darbietet (Beibelberg, Carl Winters Universitätsduchhandlung, 1 A) auf jeder Seite "Zeitgemäßes". Wir sehen auch hier, wie die eingreisendsten Probleme des Menschens dei allem Wandel der Zeiten im Grunde doch immer dieselben bleiben, auch die Entwicklung im Dasein der Völker immer spiralenförmig zu den gleichen Gesahren sührt, zu den gleichen Kämpsen, und zur gleichen Pflicht, sie zu bestehen. Und das ist vielleicht das Erfreulichste für uns Heutige, daß wir mit ruhigem Berzen sagen dürsen, daß diese Verpflichtung ans Vaterland uns ganz in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie einst Friedrich dem Großen, der sich als ersten Diener des Staates, als terndeutschen König fühlte, wie er es auch hier in einem an den französsischen Marquis dergens gerichteten Brief betont:

"Gern wurd" ich selbst. die Krone niederlegen; Als Knecht der Pflicht, die mich getreu erfand, Doch mich vom Chrone stoßen lassen, nein! Anüpft mich ein stolzes Joch ans Baterland." Rarl Stord



## Die Weltkrisis

rofessor Burgeß, früher an der Columbia-Universität, hat nach dem Ausbruch des Arieges Betrachtungen veröffentlicht, die schon an sich, aber auch um der Person des Versassers willen, von besonderem Interesse sind. Der nachstehende Abschnitt wird auf das meiste rechnen dürsen. Die Unterstreichungen rühren vom Versasser selbst der:

Als Eduard VII. auf ben Chron tam, im Jahre 1901, fab er Großbritanniens Antereffen im Orient burch Ruflands Ausdehnungspolitik in Asien bedroht, und seinen Handelsintereffen trat in ber gangen Welt ber fleifige und fabige Wettbewerb ber Deutschen gegenüber. Er batte, wie jeber Berricher, ber einen Ebron besteigt, ben Ebrgeig, irgend etwas au tun, um minbeftens bie Binberniffe gu befeitigen, unter benen in biefer Binficht fein Land litt. Er schug beshalb ben biplomatischen Weg ein, ber ihm ben Titel "Peacelover" eingetragen bat. Die erfte Grundlage feiner Bolitit war die Annaberung an Zapan, welches er ermutigte. ber Ausbehnung Ruflands in Afien entgegenzutreten. Diese Tätigfeit gipfelte im Rriege zwischen Rufland und Japan 1904—1905, in bem Rufland in seiner afiatischen Politik geftort und aufgehalten und badurch auf Europa gurudgeworfen wurde. Die nächste wichtige Banblung bes "friedliebenben" Konigs war es, ben "Revanche"-Geist in Frantreich wieber ju entfacen baburch, bag er jene Quafi-Alliang, Die fogenannte "Entente", zwifden Großbritannien, Frantreid und Rugland zustande brachte, Die ihre Spige beutlid und augestandenermaken gegen ben Dreibund Deutschlands, Ofterreichs und Ataliens tebrte, welcher ben Frieden Europas feit 30 Rabren aufrechterbalten batte. Der britte und lette Teil biefes Friedensprogramms war der Berfuch einer Ablodung Italiens vom Dreibund, burd Erregung irredentiftifder hoffnungen auf Wiedergewinnung bes Trentinos in Gubtirol, nach welchem Ataliens Begebren ftebt.

34 brauche wohl taum noch besonders auf die außerordentlich ernste Gefahr aufmertfam zu machen, die biefe fogenannte "Friedensbiplomatie" für Deutschland und Ofterreich-Ungarn in sich schloß. Ich wurde mir berselben zum ersten Male beutlich bewußt am 27. Juni 1905. An Diesem Tage batte ich eine Unterrebung mit einem bedeutenden englischen Staatsmann im House of Commons zu London. Ich war auf dem Wege nach Wilhelmshöhe, wo ich mit Geiner Majestät dem Deutschen Kaiser die Abmachung bezüglich des Austausches von Universitätslehrern beiber Lander treffen follte. Als ich meinem Sastgeber gegenüber biese Catsache erwähnte, nahm die Unterhaltung sozort eine Wendung, welche mir die bestimmte Empfindung erweckte, daß in den Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland eine schwere Arifis besteben muffe. 3ch stand so start unter biesem Sindrud, daß ich mich gendtigt fablte, meinen Saftgeber auf bie Catface bingumeifen, wie febr ftarte Bebingungen für die Fortbauer naher freundschaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und ben Bereinigten Staaten gegeben feien burch bie große Anzahl ameritanischer Bürger beutscher Hertunft, burch die freunbliche Haltung Deutschlands während unsres Bürgertrieges sowie burd ben Einfluß vieler ameritanischer Hochschulebrer, bie ihre Bilbung auf beutschen Universitäten gewonnen haben. Als ich nach Deutschland tam, fragte ich an höherer Stelle noch einer Erflärung biefer meiner Londoner Erfahrung, und ich erfuhr, bag es ber Augenklick ber schärfsten Spannung in der Maroltoangelegenheit war, wo alles fürchtete, bag Frantreich, auf Englands Treiben bin, jum Schwerte greifen wurbe.

3ch verlebte die beiben nächsten Zahre meist in Deutschland als Austauschprofessor an den Universitäten Berlin, Bonn und Leipzig, wie auch als Bortragender in Wien. Natürlich gewann ich einen sehr großen Kreis von Beziehungen unter den führenden Männern beider Reiche, und der immer wiedertehrende Gegenstand der Unterhaltung war überall und zu jeder Beit in allen Kreisen die zunehmende Gefahr, die beiden Raiserreichen durch die

neu belebte panflawiftifde Politit Auflands, ben wieber aufflammenben Revandegebanten Frantreichs und Grofbritanniens brennende Janbelseiferfuct brobte.

Im August 1907 war ich wieder in Wilhelmshöhe. Die taiserliche Familie war im Schlosse anwesend, und etwa am 10. des Monats wurde betannt, daß König Sbuard am 14. bei dem Kaiser "vorsprechen" wurde — denn von einer irgend herzlichen Form tonnte taum die Rede sein.

Am Nachmittage des 13., also am Cage vor Antunft des Königs, wurde ich zum Effen bei Seiner Majestät aufs Schloß geladen. Als ich mich einfand, fand ich den Kaiser von seinen böchlen Räten umgeben, Fürst Bülow, ber Reichslanzler, Fürst Hohenlobe, Gouverneur son Elfak-Lothringen, Fürst Radolin, Botscharter in Paris, Erzellenz v. Lucanus, Chef des Riviltabinetts, Feldmaricall von Plessen, General Graf Hülsen-Jaeseler, Chef des Militartabinetts, Hofmaricall Graf Eulenburg usw. Das Mahi wurde auf der offenen Terrasse des Schiosies eingenommen, mit bem Ausblide auf die Boben bes Bertules. Bum Schluf gog bie Raiferm fich mit ben Damen ins Schloß zurud, ber Raifer blieb mit ben Berren im Freien. Seine Majeftat stand von seinem Blake an der Mitte der Cafel auf und begab sich an das eine Ende derfelben, gefolgt von dem Fürsten Bülow, Hohenlohe, Radolin und Erzellenz v. Lucanus. Seine Majestät forderte mich auf, mich dem Kreise anzuschließen, und sobald wir saken, wandte sich ber Chef des Ziviltabinetts an mich mit der Bemertung, er fürchte, daß "unfer guter Freund Roofevelt" unabsicktlick burch seine Bermittlung zwischen Rukland und Zapan Europa großen Schaben brachte, ba er bie gange Bucht bes panslawistischen Programms auf Europa gurud lentte. Alle Anwesenben sprachen von der großen Gefahr dieser Wendung für Mitteleuropa. Dann sprach sowohl ber beutsche Botschafter in Frankreich als ber Gouverneur von Elfak-Lothringen fehr beforgt über bas rafce Runehmen ber feinblicen Stimmung in Frantreich gegen Deutschland, und schlieklich perweilte alles mit großem Ernste und augenscheinlichem Migbehagen bei dem Anteil, ben England an ber Erregung biefer Stimmungen gehabt habe und noch bauernb habe. König Ebuard tam am andern Morgen etwa um 10 Uhr und reiste um 3 Uhr mittags weiter. — Ob Seiner Majestät in bezug auf die großen Gefahren, die er bewuft ober unbewußt durch seine Politik für Mitteleuropa heraufbeschwöre, Borstellungen gemacht worben sind, habe ich niemals erfahren. — 3ch hatte aber boch den Eindruck, als ob er seine diplomatische Catigleit von dieser Zeit ab etwas eingeschräntt habe. Doch er hatte seinen Samen ausgestreut, und ber war auf einen wohlbereiteten Boben gefallen; — bie Ernte mufte reifen. Die brei großen Gewalten, die dem allgemeinen Ariege in Europa zubrangten, nämlich bas panslawistische Programm Ruglands, der Revanchegedante in Frantreich und Grofbritanniens Sandelsneib auf Deutschland maren burch feine Bemubungen feft miteinander verbunden worden. Es tonnte nicht anders geben; die Ratastropbe mukte tommen. Es war nur noch eine Frage ber Beit.

Das folgende Jahr — 1908 — sah den Aufstand der Jungtürken in Konstantinopel, die dem Sultan die Verfassung vom Juli 1908 adzwangen. Insolge dieser Verfassung wurden alle Völker, die unter der Oberhoheit des Sultans standen, aufgefordert, Abgeordnete ins türkische Parlament zu senden. Sowohl Bulgarien als die Herzegowina unterstanden dieser Oberhoheit formal, nach den Beschüssen des Berliner Kongresses von 1878. Aber Bulgarien war seit 38 Jahren tatsächlich ein unabhängiger Staat. Österreich-Ungarn hatte Millionen über Millionen ausgewendet zum Bau von Straßen, Eisenbahnen, Hotels, Krantenhäusern und Schulen in der Herzegowina; es hatte Geseh und Ordnung dort durchgesetzt und die Bevölkerung aus einem Hausen von Hausseren, Bettlern und Landstreichern in ein Semcinwesen arbeitender, nüchterner Bürger mit steigendem Wohlstand verwandelt. Was sollten Bulgarien und Österreich-Ungarn seht tun? Sollten sie tuhig zusehen, wie die tatsächliche Obergewalt der Türtei sich wieder in diesen Ländern beselstigen würde? Konnte irgendein

i

**展代** 

拉

di.

in it

1

DEC:

u it

1 🕱

. 3

No.

13:

77.5

23

1.02

12

W

ма

: Œ

e E

ينة بؤا

dia:

1

nik

117

173

1:5

T, F

1:

y 1,7

77

e li

كخوام

ų S

benkender Mensch auf der Welt das hoffen oder wünschen? Sie kündigten einsach am gleichen Tage, 5. Ottober 1908, das Verhältnis zur Türkei; Bulgarien wurde dadurch ein unabhängiger Staat und Bosnien und die Perzegowina blieben, was sie tatsächlich seit 1878 gewesen waren, nur ohne jene formelle Beziehung zur türkischen Regierung. Manche amerikanischen Blätter nannten das Österreichs Raub von Bosnien und der Perzegowina und stempelten Österreich zum Angreiser. Ich habe nicht das leiseste Beichen eines wirklichen Verständnisses dessen bei ihnen sinden können, was sich eigentlich dort zutrug. Europa stimmte diesen Vorgängen stillschweigend zu. Man hörte, daß Rußland Mißbilligung geäußert, daß Deutschand es aber beruhigt habe.

Vier weitere Friedensjahre gingen vorüber. Während Österreich-Ungarn Bosnien und der Herzegowina eine eigene Versassung mit Parlament gab, wurde Essas-Lothringen die Vertretung im deutschen Bundesrat und Reichstage gegeben, wodurch es zu einem selbständigen Staate des Deutschen Reiches wurde. Aber in der gleichen Zeit wuchsen die panslawlstischen Plane in Rußland, der französische Revanchegeist und die englische Handelseisersucht mächtig auf und verbanden sich enger miteinander, so daß die Entente in der Cat zum Preiverband wurde, der seine Spize gegen die beiden großen Staaten Mitteleuropas kehrte.

Rugland erholte sich von den Berluften des japanischen Arieges und der Revolution, bie bemselben folgte, Frankreich hatte seine militärische Organisation vollendet. Die Türkei war jest von den verbundeten Baltanstaaten als antirussische Macht aus dem Spiel geschieden worden; Bulgarien, Ofterreich-Ungarns Berbundeter, war eben jest ganzlich erschöpft burch ben Rrieg gegen die Turtei und die mit ihm verbundeten Baltanstaaten, die nun zu Feinden wurden - und Großbritannien brauchte bringend eine Ablentung für die inneren Rämpfe, bie seine Ronstitution zu stürzen brohten. Das geübte Ohr konnte wohl das Geräusch ber Majchine vernehmen, die den Hammer hob, um die Stunde von Harmageddon (Offenb. Joh. 16, 16) schlagen zu lassen. Und sie schlug. Die scheufliche Ermordung bes habsburgischen Erben versetzte die gesamte zivilisierte Welt in Schreden und Österreich-Ungarn in Crauer. Die Faben führten bei ber Berfolgung ber Spuren biefes verraterischen Romplotts nach Belgrad hin. Und da Österreich-Ungarn forderte, daß in einem Gerichtshofe, der den Fall zu beurteilen hatte, Ofterreich-Ungarn vertreten sein sollte, wies Gerbien diese Forderung als mit seiner Würde unvereinbar zurück. Da man Ursache hatte zu glauben, bag Untersuchung und Urteil, von Gerbien allein ausgeführt, weder eine wirkliche Unterfuchung noch eine Berurteilung werden würden, fah fich Öfterreich-Ungarn genötigt, die Beftrafung ber Morber felbst in die Band zu nehmen.

Nun mischt sich Rugland ein, um Österreichs Band zurückzuhalten und bat ben Deutschen Raiser um einen Bermittlungsversuch zwischen Österreich Ungarn und Serbien! Der Raiser übernahm die Aufgabe. Während er das tat, ersuhr er aber, daß Rugland an der deutschen Grenze mobil machte. Er forderte Rugland sofort auf, die Mobilmachung einzustellen. Der Aufforderung wurde nicht entsprochen Er protestierte nochmals, mit dem gleichen Erfolg. Endlich — in der Mitternacht des 31. Juli — legte der deutsche Botschafter in St. Petersburg dem russischen Minister des Außern die Forderung vor, die russische Mobilmachung musse innerhalb von zwölf Stunden eingestellt sein, sonst würde Deutschand genötigt sein, mobil zu machen.

Sleichzeitig beauftragte ber Kaiser seinen Botschafter in Paris, bei der französischen Regierung anzufragen, ob Frankreich im Falle eines deutsch-russischen Rrieges neutral bleiben werde. Die zur Antwort gesetzte Beit verging, ohne eine befriedigende Erklärung oder Antwort von Rusland und ohne irgendwelche Garantien oder Versprechungen von Frankreich. Da beschloß der deutsche Bundesrat die Kriegserklärung gegen Rusland. Da sich Frankreich schneller in Bewegung setzen kann als Rusland, wandte Deutschand die Jaupt-

ł

macht seiner Armeen gegen Frankreich. Sie nahmen ihren Weg nach Frankreich bort, wo sich am wenigsten Widerstand zu bieten schien. Dies war nun der Weg durch das neutrale Gebiet Belgiens und Luxemburgs. Sie machten geltend, daß Frankreich Belgiens Neutralität sowohl durch seinen Einmarsch bort als durch Aberfliegen des belgischen Gebietes durch Kriegsluftschiffe bereits gedrochen habe, und so marschierten ihre Armeen in beiden Ländern ein. — Belgien widersetzt sich. Deutschland bot alle Garantien für die Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit Belgiens und Ersat für allen Schaden und alle Rechtsverletzungen, wenn Belgien sich dem Durchmarsche nicht weiter widersetzen würde. Belgien lehnte den Vorschlag wiederum ab und wandte sich an Großbritannien.

Dieses intervenierte nun und forberte in seinen Berhandlungen mit Deutschland als Preis für seine Neutralität, daß Deutschland seine Seemacht nicht gegen Frankreich in Anwendung bringen durfe und von seinem militärischen Einmarsche in Belgien ab stehen solle. Und als Deutschland Bürgschaft dafür verlangte, daß England selbst Belgiens Neutralität aufrecht erhalten werde und während des ganzen Krieges neutral bleibe, auf Grund der Erfüllung dessen, was es seinerseits von Deutschland fordere — gab England teine genügende Antwort, sondern erklätte Deutschland den Krieg.

Und so haben wir eine Berbindung von Deutschland, Österreich und vielleicht Bulgarien einerseits — Aufland, Serbien, Montenegro, Belgien, Frankreich und England anderseits, und Ströme von Blut sind schon gesiossen. Und wir stehen und sehen uns verblüfft an und fragen einander: "Wer ist der Täter? Bei wem liegt die Berantwortung, und was wird des Ende sein?" — Nun — wenn ich die Antwort auf die erste Frage in meinen disherigen Ausschlungen nicht bereits gegeben habe, will ich nicht versuchen, eine zu geben, und tann es nur jedem überlassen, auf Grund derselben die Frage nach seinem eigenen Urteil und Gewissen zu entscheiden. Ich will sür mich persönlich nur John Morley und John Burns, dem Manne der Wissenschaft und dem Manne der Arbeit danken, daß sie den Scheier der diplomatischen Beuchelei gelüftet und ihre Hände in Unschuld gewaschen haben von den Fleden dieses suchtbaren Verbrechens.

Schlieflich - wie es ausgehen wird -, wer tann es fagen? Nichts ist so überflussig, als prophezeien, und ich beteilige mich nicht gern baran. — Ob ber Riese Mitteleuropa die Bande wird zerbrechen tonnen, die seit zehn Jahren um ihn zusammengezogen worden find, und unter beren einschneibenbem Drude er nun blutet, ober ob bie Fesseln enger geschnurt werben, tann man nicht mit Gewisheit fagen. Aber - was man auch darüber vermuten mag-, wir können doch mit einiger Wahrscheinlichkeit bie politische Lage abschähen, bie sich schlieflich ergeben wird. Der Sieg Deutschlands und Ofterreid-Ungarns tann nicht fo vollständig werden, daß er eine Anderung ber europälichen Landtarte bringen wird. Alles, was gewonnen werden tann, wird sein, daß Rukland zunächst von seinem panslawistischen Programme lätzt, daß Frankreich seine Revanceträumerei aufgibt und daß Großbritannien von der Zerstörung des deutschen Wirtschaftsledens zurüdgehalten wird. Anberseits tönnte ein Triumph Ruhlands und Großbritanniens das europäische Übergewicht nur in die Hand Rußlands bringen, während er Englands Herrschaft zur Sec befestigen wurde. Diese beiden großen Mächte, welche scon jett bie Ralfte des Erdtreifes zwifchen fich teilen, murben bann bie Gefchide ber Erbe poll tommen in ihren Banden baben.

Wohl mussen wir vor einer solden Machtentfaltung schaubern. Das "Rasseln ber Sabel" wurde bann unsern Ohren Musit sein im Bergleiche zu bem Pfeisen der Rosatentnute und dem Ritren sibirischer Retten, während unser Reichtum verzehrt werden wurde durch die Steuerlasten, die wir tragen musten, sollten wir ein so enormes Heer und eine solche Seemacht aufbringen, die genügen wurde, unste Eristenz diesen

gigantischen Mächten gegenüber zu behaupten. Mit ihrem öftlichen Berbündeten, Zapan, zusammen, würden sie unsere Entwickung schwer gefährden, ja sogar das Dasein unsrer Staatsverfassung bedrohen. . . .

Athenwood, Newport.

John 23. Burgef.



## Der Wendepunkt im fernen Osten

m was es sich bei dem Rampse zwischen Deutschland und Japan in Wirklichkeit handelt, das geht unendlich weit über das deutsch-chinesische Schutzebiet und den deutschen Jandel in China hinous. Es handelt sich, wie im "Borwärts" auseinandergesetzt wird, um einen Wendepunkt in der Geschichte des fernen Ostens mit einschneidenden Rückwirkungen auf die europäsische Politik:

"Bunāchst: was gebentt Japan mit dem eroberten deutschen Schutzebiet zu tun? Laut ben bei Kriegsbeginn gegebenen Zusicherungen der japanischen Regierung in Peting und Washington, die von der englischen Regierung bestätigt wurden, ist Japan verpflichtet, das disher deutsche Pachtgebiet Kiautschau an China zurüczugeden. Jett jedoch dentt Japan nicht daran, diese Verpflichtungen zu erfüllen, und zieht die endgültige Entscheidung dieser Frage hinaus. Allerdings ertönen in Japan Stimmen, man müsse, wenn auch nicht mit dem Widerstande Chinas, so doch mit dem der Vereinigten Staaten rechnen und den Weg des Kompromisses beschreiten. Allein die einflußreichsten politischen Parteien Japans, darunter die Partei des Handels- und Industrietapitals "Seizutai", treten energisch für die Annerion Kiautschaus ein, damit Japan die Vorherrschaft am Stillen Ozean erlange.

Shon diese Formulierung des japanischen Programms zeigt, welch enorme Bedeutung die treibenden Rräfte der japanischen Expansion der jeht stattsindenden Auseinandersehung zwischen Deutschland und Japan beimessen. Das Objett, um das es sich dei dieser Auseinandersehung wie dei der gesamten oftasiatischen Politit dreht, ist China. Auf dieses ungeheure Land, mit seinen 400 Millionen Bewohnern, sind die Bestredungen Japans schon seit Jahrzehnten gerichtet. Den ersten Ersolg errang es, als es nach dem Chinesisch-Japanischen Rriege von 1894/95 die Insel Formosa erhielt. Der Sieg über Rustand in den Jahren 1904/05 sicherte Japan die Herrschaft über Rozea und die Haldinsel Liautung mit der disher russischen Festung Port Arthur. Der Deutsch-Japanische Krieg soll nun mit der Eroberung Riautschaus diese Entwicklung abschließen und Japan die Herrschaft über Nord-hina vermitteln.

Die wesentlichen Triebträfte bieses Ausbehnungsbranges Japans nach China sinb tapitalistisch-imperialistischer Natur. Japan hat sich in rasendem Tempo aus einem Agrarstaat in einen Industriestaat entwickt. 1894 dählte Japan erst 5985 industrielle Betriede, 1909 — bereits 14 573, d. h. fast das Oreisache. Das in den industriellen Betrieden angelegte Rapital stieg von 683 Millionen Jen im Jahre 1899 auf 1367 Millionen Jen im Jahre 1909. Die Industrialisierungs, schreibt Dr. Friz Wertheimer in seiner von Ernst Jäch herausgegedenen Broschüre "Deutschand und Ostasien", ist es daher hauptsächlich, die das Interesse Apans an China wachrief. Mit europässchen Waren besserre Qualität tann die japanische Industrie nicht in Wettbewerb treten. Das chinesische Volt aber, das noch in den allerersten Anfängen der Bedürfniserziehung steckt, ist ein tritikoser Abnehmer billiger japanischer Ware. Das sichere Absatzehe in China ist also für die japanische Industrie das Mittel, langsam durch die Übung und Ersahrung die eigenen industriellen Leistungen zu stelgern und insolge ganz sohnender Verdienste die helmischen Betriede zu erweitern und mit neuen europässchen Arbeitsmaschinen zu versehen. China ist aber ferner das Land des Überflusses an Eisenerzen, und der Siche-

rung solchen Eisenerzbezuges galt in den letzten Jahren die ganze politische Arbeit der Japaner . . . Der Sicherung des Erzbezuges gilt auch zum großen Teil der Beutezug gegen Kiautschau . . . .

Diesem Drang des emporstelgenden japanischen Inselvoltes nach dem "Reich der Mitte" stellten sich von Beginn an die europäischen Grohmächte, vor allem Deutschland, England und Aukland entgegen. Japan wurde im Frieden von Shimonoseti mit Formosa abgespeist, während Rukland Port Arthur, England Weiheiwei und Deutschland Riautschau als "Pachtgediete" erhielten. Bon der chinessischen Küste durch England und Deutschland abgedrängt, nahm die japanische Expansion, von denselben Mächten dirett oder indirett gesördert, den Weg über Korea, Port Arthur und die Mandschurei, um von Norden her in China einzudringen. Dierbei stieß es mit Rukland zusammen, das in derselben Richtung vordrängte, schug die russische Militärmacht und verständigte sich darauf 1910 mit ihr über die Mongolei und Mandschurei, wo beibe Staaten sich jeht bäuslich eingerichtet baben.

Nachdem es nun im Norden freie Hand batte, konnte Rapan sich auch den reicheren mittleren und füblichen Bropinzen Chinas zuwenben. Am Aanatfetal war foweit England dominierend, das als Berbundeter Japans nicht allzusehr bedrängt werden durfte. Unmittelbar fühlbarer und gefährlicher war für den japanischen Ausbreitungsbrang Deutschland. bas burd fein Einfallstor in Riautichau bie ganze Proping Schantung in feinen Einfluktreis gezogen, Bahntonzessionen bis tief in das Herz Chinas hinein erworben und politischen Einfluk in Beting gewonnen batte. Bei ber Besetzung Riautschaus war das Ziel ber Absichten Deutschlands dabin formuliert worden, daß es Deutschland nicht auf die politische Rontrolle ober Berricaft über irgendwelche größeren Teile bes Reiches ankame, sondern lediglich darauf, einen zur Konzentration ber wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen Deutschlands geeigneten Stükpuntt an ber Rüste, gleich den ähnlichen Besikungen anderer Nationen, inne zu haben. Aber die Logit der weltpolitischen Entwidelung hatte diesem Siel allmählich ein anderes Gesicht verlieben und die deutsche Bolitit in ihrem ehrlichen Festhalten an dem Grundfake ber "Offenen Tur' in icarfen Gegenfak zu ber mehr aggreffiren Politit ber anberen Mächte gebracht. Deren Borwand einer "rein kulturellen", "schöpferischen", friedlichen wirtschaftlichen Durchdringung' Chinas erwies sich als falsch. Sämtliche andere Staaten, die sich in Ostasien festgelegt haben, vor allem England, Deutschland, Zapan, Rußland und Frankreich (Rwang couwan!), verfolgten in China ihre eigene Politik, mischten sich, ihre Interessen wahrnehmend, in die innere Politik des Landes, suchten dieses unter das Zoch ihrer beimischen Rapitalistenklasse zu beugen und stießen, ba ihre Interessen meist gegensätzlicher Natur sind, auch untereinander harter aufeinander. Der wirtschaftliche Gegenfat, der europaischen Ronturrenten auf bem dinesischen Martt bat fic in einen politischen Gegenfat ber um bie Vorberrichaft in Oftasien tampfenben Machte verwandelt.

Aber die Rolle, die Deutschland hierbei gespielt hat, finden wir recht interessante Angaben bei Dr. Wertheimer, dessen Außerungen um so mehr ins Sewicht fallen, als er durchaus auf dem Standpunkt der weltpolitischen Ausbreitung Deutschlands steht. "Deutsche begannen unter den Sewerbern für Eisenbahnbauten und Kanalisationen großer-Flußläuse auszutreten, Deutschland war eifriger denn je unter den Geldgebern des Reiches und der Provinzen; es hatte eigene Sedanten über die Entwidelungsmöglichteiten in China und brachte sie an den entscheidenden Stellen zur Geltung." Deutschland tam in China wirtschaftlich immer mehr in die Höhe und gewann durch die Unterstützung Juanschitals — gegen das revolutionäre Südchina, gegen Japan und England — politisch immer mehr an Boden. Unter solchen Umständen — folgert Dr. Wertheimer — war das Biel der englischen Politit in Ostasien bei Ausbruch des Weltkrieges klar. Es galt, den Deutschen Tsingtau zu nehmen und die im Jangksetal lästigen Japaner nach dem Norden, nach Schantung und der Mandschurei zu lenten. Besaf aber Japan erst Tsingtau und die ganze Mandschurei,

aten

- 4, 1

:tu

la :

- 3:

at. Ri

alu:

n II

...

<u>: 3</u>

---

11/6

 ${\mathfrak M}$ 

\*\*

1. \$15.

77.6

) KI

(E 12)

11

الأيان 122:

-\Ti

کنن بور

TIME

200

1, 3

γX

7

10

- 12

11

ψŕ

ŗ,

bann umklammerte es von zwei Seiten den eigenklichen Sit der Juanschikasschen Herschaft, ben Norden Chinas, dann war dieser gefürchtete Staatsmann völlig in den Händen der Japaner, dann kam die Spaltung Chinas in einen Norden und einen Süden, und die Engländer erreichten das alte Ziel der ausschließlichen Herrschaft im Jangtsetal, wo sie von Schanghai aus die Rontrolle über die nunmehr zu gründende Jauptstadt Nanking ausüben konnten . . . Gleichzeitig aber traf man in Juanschikai auch seinen besten Freund und Natgeder Deutschland, dessen Stühpunkt Tsingtau ein Trümmerhausen, dessen Einslußgediet Tientsin, zwischen Japan und Ruhland eingekeilt, ein verlorener Posten werden mußte. Man braucht sich diese Varstellung nicht ganz zu eigen zu machen, um doch zu erkennen, daß es sich bei dem Rampf zwischen Deutschland und Japan um wichtigere Vinge handelt, als bloß um das deutsch-chinesische Schußgediet und den deutschen Jandel in China. Es handelt sich um einen Rampf um die wirtschaftliche und politische Herrschaft über ein gewaltiges Gediet, mit dem Ziel, sich die Produktion des zu "erschließenden" Landes unterzuordnen, um einen Rampf um die politische Führerschaft in einem Staate, dessen Konsolidierung noch nicht abgescholssen ist.

Senau so wie in der Eurtei führt Deutschland diesen Rampf auch in China unter der Losung des Zentralismus, der Erhaltung des bestehenden Staatswesens gegenüber den dezentralistischen Bestrebungen der Provinzen und anderer Staaten. Diese Losung ist natürlich nur ein Ergebnis geographischer und geschichtlicher Faktoren und nur soweit eine Eigenart der deutschen Weltpolitik."



### In der russischen Faust

om 3. August an bis auf diesen Sag, berichtet Kurt Arom in der "Bosischen Zeitung", werden alle Reichsbeutsche in Rugland, sieht man von Ausnahmen in ben baltischen Provinzen und einigen Distritten bei Lodz ab, wie politische Berbrecher im Sinne der russischen Gesetze oder wie gemeine Berbrecher behandelt, die man mit Mördern und Raubern in biefelben Buchthäuser sperrt, in Fesseln wie Rauber und Morber burch bie Strafen jum Bahnhof treibt, um fie mit Raubern und Mörbern jusammen per Etappe nach Sibirien ober in die europäischen Grenzgouvernements Sibiriens zu verschiden. Einerlei, ob diese Deutschen siedzehnjährige Schüler russischer Schulen sind, die nie in Deutschland waren und zum Teil nicht einmal deutsch sprechen, oder sechzigsährige Greise, die seit vierzig Zahren nicht mehr über die Grenzen Ruklands binaustamen. Einerlei, ob diese Deutschen militärpflichtig find ober nicht, gefund, blind ober budlig. Sie alle find Deutsche und bamit gleicherweise Berbrecher. Sie alle genießen seit Beginn bes Krieges die Behandlung, die man im zivilisierten Rukland im Gegensak zum barbarischen, von Hunnen und Teuseln bewohnten Deutschland, Berbrechern zuteil werden läßt. Darüber werde ich noch des näheren in weiteren Artifeln berichten. Heute nur das Attuellste und Oringenbste über die Lage dieser Deutschen in Sibirien und seinen Grenzgouvernements.

Die meisten Reichsbeutschen in Aufland, soweit sie nicht direkt außer Landes gewiesen wurden, die Glücklichen, — das Glück wurde aber nur einer größeren Anzahl von Deutschen in den baltischen Provinzen und im Gouvernement Petersburg zuteil — befinden sich zurzeit in den Gouvernements Wologda, Wjatta und Perm. Ich selbst wurde nach dem Gouvernement Wjatta verschick, in dem es die Deutschen dant dem humangesinnten Gouverneur noch am erträglichsten haben sollen.

Das Gouvernement Wiatka ist über doppelt so groß als das Königreich Bapern und hat einen strengen Winter von Oktober die April, also die Halfte des Jahres. Die Zahl der

1

Reichsbeutschen schäfen wir in allen brei Gouvernements auf zusammen 15000—20000. 150000 bürfte wohl etwas zu niedrig gegriffen sein. In dem Bezirt des Gouvernements Wjatta, wohin ich verschick und bessen Name ich absichtlich nicht nenne, hatte ich die Gefangenennummer 1982. Bergleichen wir ein Gouvernement mit einem preußischen Regierungsbezirt, so entspräche ein einzelner Bezirt etwa einem preußischen Kreis, dem bei uns ein Landrat, dort ein Ispravnit vorsteht. Das Gouvernement Wjatta hat elf solche Kreise. In allen besinden sich deutsche Ziviltriegsgefangene, wie der schöne Ausdruck heißt, in dem einen mehr, in dem andern weniger, im ganzen Gouvernement jedenfalls über 30000, zum großen Teil beutsche Reichsangehörige aus dem Kautasus, also meine engeren Leidensgefährten, vermehrt um eine Anzahl Deutscher aus den baltischen Provinzen und solcher, die aus Ostpreußen und Galizien hierber verschleppt wurden, Männer, Frauen und Kinder.

Deutsche, die Angehörige oder Berwandte zur Zeit des Ausbruchs des Krieges in Rukland hatten, burfen annehmen, daß sich die meisten, hielten sie fich damals nicht im Gouvernement Betersburg ober in ben baltischen Provingen auf, in jenen brei Gouvernements befinden. Sie brauchen aber burchaus nicht Raubergeschichten zu glauben, wie biese, bag man Deutsche aus den Zügen geholt, bei den Füßen aufgehängt und dann verbrannt habe. Das sind torichte Schwindeleien. Ware etwas Wahres daran, so hatten wir Deutsche in Rukland ficher bavon etwas erfahren, benn trot aller Benfur erfährt man in ber Beimat ber ftrengften Benfur bennoch alles, was in ber Welt vorgeht, mag es auch länger bauern als anberswo. Die Die russischen Beborben bangen die Deutschen nicht auf, benn bann ware alle Qual ja schon in einer halben Stunde überstanben. Die russischen Beborben perschieden die Deutschen in die Rleinstädte und Oorfer ber endlosen, verschneiten Steppen und Walber in Sibirien und an ben sibirischen Grenzen, registrieren und nummerieren sie bort, bandigen jedem gegen sechs Pfennige einen Gefangenenpak aus, wonach tein Russe einem beutschen Untertan ohne Bolizeierlaubnis Wohnung ober Arbeit geben barf — und bann überlassen sie ben Deutschen seinem Schicfal. Mag er seben, wie er im sibirischen Schnee und Eis inmitten russischer Bauern und Aleinburger weitertommt ober erfriert ober verhungert. Ich habe wenigstens nie gesehen ober auch nur bavon gehört, daß irgend eine russische Behörde irgend einem verschieten Deutschen auch nur einen Ropeten oder ein warmes Aleidungsstüd verabreicht hat. Der Deutsche, ber tein Gelb hat, lebt von den Deutschen und mit den Deutschen, die noch einige Rubel gerettet haben; und es verläkt selbstverständlich tein Deutscher den andern, so lange noch ein Rubel vorhanden ist. Aber auch diese Rubel gehen langsam zu Ende, und wenn das neue Zahr tommt, ohne daß die Bertrauensmänner der Deutschen in jenen Gouvernements Geldmittel ethalten, müssen 150000—200000 Deutsche in Schnee und Eis elend zugrunde gehen. Wix haben miteinander ausgerechnet, welcher Summe es etwa bedürfe, um den Deutschen noch für einige Monate über das Ergste hinwegzuhelfen. Wir wissen, daß Deutschland sein Geld notig hat, wir haben bie Rechnung so knapp wie möglich gestellt, und wir sagen, konnten die Bertrauensleute in unserem Bezirf 5000 Rubel erhalten, so mare bas Schlimmfte abgewenbet, auch wenn der Krieg das nächste Frühjahr überdauern sollte. Wir rechnen also auf 2000 Deutsche 10000 A, auf den Kopf demnach durchschnittlich 5 A. Das würde für mehrere Monate reichen, benn bas Gelb soll natürlich nicht an jeden einzelnen in bar ausgezahlt werden, sonbern die Vertrauensmänner taufen engros warmere Sachen ein und errichten gemeinsame Rüchen für bie Notleibenben.

Nun höre ich, daß schon große Summen, man spricht von einer Million, von Deutschland an die amerikanische Botschaft nach Petersburg für unsere Landsleute, die man an den Grenzen Sibiriens in des Wortes wörtlichster Bedeutung kaltgestellt hat, abgegangen seine. Wir im Gouvernement Wjatka haben jedenfalls noch nichts davon gemerkt, und hoffentlich hat die Botschaft das Geld nicht durch die russische Post befördert, denn dann kame wohl nie ein Rubel davon in die richtigen Hande. Hoffentlich befindet sich der größte Teil des Geldes

In ber russischen Faust 481

÷

7.75

د. داداده

ic III

i de

N.

ĢΧ

1

(,2

C(C)

11

1.66

10.

T. 18.

ici e i

ik:

ÚS

المثنان المنتان

11.

3 1

T.

'افات عدة ا

Ŋ.

ċр

9

**ر** ټن

كآنين

تاي

. .

X

 $_{\mathbb{T}}\mathbf{Y}$ 

1

نيبل

Į,

Ť.

noch bei der Botschaft, denn dann darf ich hoffen, daß das Geld doch noch in die richtigen Hande gelangt. Auf einem anderen, dafür aber sichereren Wege als durch die russische Post, den ich hier natürlich nicht verrate. Nicht umsonst haben die russischen Behörden uns mit russischen Berbrechern zusammengesperrt. Wir haben gar mancherlei von ihnen gelernt, und ich hoffe, das Gelernte jetzt für die Deutschen in Russland ausnühen zu können.

Grund, um an der Lage unserer Reichsgenossen in Rukland zu verzweifeln, liegt im Augenblid also nicht vor. Und wenn wir auch nicht Schulter an Schulter mit ben anderen im Felde stehen dürfen, wenn uns statt des herrlichen Loses aktiver Teilnahme das bittere, das unendlich bittere Los, nichts zu vermögen als zu leiben, getroffen hat, untertriegen laffen wir ums boch nicht. Goviel Mühe sich auch bie russische Polizei gibt, die beutschen Zivilgefangenen flein zu triegen — und es ist bedeutend leichter, gegen sie zu tampfen als gegen unsere Solbaten, weshalb sie biesen Arieg gegen bie Sivilisten auch mit besonderem Eifer und besonderer Dirtuosität führt und sich für jede Niederlage, die unser Beer den Russen beibringt, rächt durch eine Niebertracht gegen die deutschen Sivilgefangenen —, der russische Bolizist müßte erst noch geboren werben, ber einen beutschen Gefangenen moralisch besiegt hätte, mag er ihn physisch und seelisch noch so sehr schinden. Unsere leibenden Deutschen in Rukland sind der tämpsenben Deutschen in Deutschland würdig. Dem russischen Bauern in Wjatta ist längst unbeimlich geworben vor bem beutschen Gefangenen, ber ben Ropf nicht hängen läkt, wenn auch ber Magen knurrt und die Knochen klappern und die Russen unausgesetzt siegen, so daß von Deutschland icon gar nichts mehr übrig fein tann. Der beutiche Gefangene lacht folder Lugen. Er weiß, daß Deutschland siegt, weil es siegen muß. Seitdem wir aus dem ganzen russischen Reich an die Grenzen Sibiriens zusammen getrieben wurden und einer wieder Zuspruch findet beim anbern, gibt es tein Berzagen. Wir wußten immer, daß wir siegen, und wenn uns eine neue ruffifche Gemeinheit traf, frohlocken wir, benn wir wußten, bas war die Quittung für eine tuchtige Portion Hiebe, die Hindenburg ihnen verabfolgt hat, denn sein Name brang selbst bis zu uns nach Wjatta. So hat uns beutsche Gefangene ber Krieg stahlhart gemacht wie eine gute Alinge. Alles hat Aufland uns getan, was immer es ben gemeinsten Berbrechern nur antun kann. Nur uns zu hängen hat es nicht gewagt. Was soll uns noch geschehen, was haben wir jest noch zu fürchten? Es gibt nur einen Feind, bem auch ber Capferste nicht gewachsen ift, den Hunger. Es gibt nur eine Marter, von der sich Ruhland noch etwas gegen seine Kriegsgefangenen versprechen tann, ben gunger. Mit allem anderen werben bie Deutschen in Sibirien scon allein fertig.

Man hat sie eingesperrt und hungern lassen, man hat sie zu zwei und zwei aneinandergefesselt burch die Straken zum Babnbof getrieben, aber sie marschierten alle miteinander ohne Rommando und doch wie auf Rommando, ob gedient ober nicht gedient, im preukischen Paradeschritt durch die Straßen, daß ganz Tiflis wadelte und den gaffenden Russen eine Gänsehaut über ben Rüden lief. Man hat fie burch alle Suchthäuser Rußlands geschleppt und die Beamten der verschiedenen Zuchthäuser haben sie ausgeraubt dis auf den letten Ropelen, bie Gefängnisverwaltungen ließen sich für das liebliche und unfreiwillige Nachtquartier sogar noch zehn Ropeten pro Nacht und pro Mann bezahlen, aber als sie im Gefängnis zu Orlow im Gouvernement Wjatta saken und sich ben leeren Magen, weil ber Hunger taum noch zu ertragen war, mit Eiswasser gefüllt hatten, da sangen sie die Wacht am Rhein, alt und jung, Männer, Kinder und Frauen, so daß die Scheiben Uirrten. Man hat sechzig beutsche Matrosen vom Schwarzen Meer, wo die englischen Rameraden sie verrieten, in ihren Sommerkitteln burch siebzehn russische Suchthäuser bis nach Sibirien in zwanzig Grad Ralte geschielt, nachbem man ihnen ben letten Groschen fortgenommen und bafür eine Quittung in die Jand gebrudt, die wertlos war; man hat sie bann, verhungert und zerschunden wie sie waren, zwingen wollen, noch über hundert Kilometer in ihren Sommerkitteln zu Fuß bei zwanzig Grad Ralte und im bickten Schnee in die Porfer zu marschieren, benn man bachte, nun seien sie endlich

murbe geworben, und man tonne mit ihnen umspringen wie mit ruffischen Berbrechern. Da rudten bie sechzig beutschen Manner bem Ispravnit ber Kreisstadt vors Saus und ertlarten: bier find unfere Zuchthausquittungen, wonach uns so und so viel bar Geld zutommt, bas man uns gestohlen bat. Wir betteln nicht, benn bas find wir nicht gewöhnt, aber schafft uns fofort Effen und Erinten und Wagen, um in die Dorfer zu fabren, sonst steden wir bas ganze Reft an allen vier Eden an, so wahr wir deutsche Matrosen sind; — und es gab Essen und Erinten und Wagen, so viel sie haben wollten, und die tapfere russische Bolizei, bewaffnet bis an die Bahne, weigerte fich, die wehrlofen Manner in die Dorfer zu begleiten, weil fie Angft vor ihnen hatte. So zogen sie benn ohne polizeiliche Bewachung und Begleitung zu ihren Wagen und in die Borfer und meldeten sich bort, wie es sich gehorte, bei der Bolizei, die ihnen schleunigst Quartier anwies. Gequalt bat fie feitbem niemond mehr, aber gefürchtet und respettiert werben sie heute noch von jedem Russen, der dies Stüdlein erfahren hat. Rusland selbst hat uns gelehrt, es nicht mehr zu fürchten, aber ichon gar nicht mehr. Glawen mag dies Land ber Sivilifation, wie es Englard jest nennt, zum Winseln bringen, bei den deutschen Gefangenen gelingt ihm bas nie und nimmermehr. Und trog aller Gemeinheiten, die sie erbulden mussen, haben sie laut gelacht, als vor zweieinhalb Wochen ber Befehl bes erlauchten russischen Obertommandierenden an den russischen Minister des Innern veröffentlicht wurde, der ungefähr also lautet: "Da ich in Erfahrung gebracht habe, daß es unter allen guten Russen boses Blut macht, baf mit ben beutschen Gefangenen viel zu rudfichtsvoll umgegangen wird, so bestimme ich, bak fortan ohne jede Rudficht verfahren wird, um bas russische Bolt nicht zu erregen." Laut gelacht haben fie, benn aus biefem unglaublichen Befehl haben fie erfeben, bag ber erlauchte russische Oberkommandierende wieder einmal im Begriff ist, tüchtig Wichse zu bezieben, und beshalb feine Wut an den beutschen Gefangenen ausläßt, ba ihm die beutschen Soldaten Sott fei Dant teine Gelegenheit bazu geben. O nein, um die beutschen Gefangenen in Rufland braucht uns nicht mehr bange zu sein als um andere Deutsche, die ihre Ptlicht tun. Auch fie machen bem beutschen Namen alle Stre. Aur verhungern wollen wir sie nicht lassen.



### Der österreichische Bruder

er "Berl. Lokalanz." veröffentlicht ben Brief eines Österreichers an seinen Freund in Berlin, worin jener, ein sachverständiger Beurteiler, der den kriegerischen Ereignissen auf den Schlachtselbern in Polen in unmittelbarer Nähe folgen konnte sich gegen eine Unterschähung Österreichs in dem gemeinsamen Rampf wendet:

Aus den deutschen Zeitungen, die wir hierher in unser Hauptquartier bekommen, ist ganz deutlich zu ersehen, daß sowohl die deutschen Behörden als auch die Blätter aller Parteirichtungen teine Gelegenheit vorübergehen lassen, die Tätigteit des schwarz-gelben Bundesgenossen lins rechte Licht zu rücken und die Öffentlichteit in Deutschland über den richtigen Stand der Dinge aufzuklären. Aber es ist nun einmal das Malheur, daß die liebe Öffentlichteit in Kriegszeiten den offiziellen und offiziösen Publikationen nicht den rechten Glauben entgegendringt und sich durch sie nicht gern überzeugen lassen will. Wenn man ihr die ganze Wahrbeit sagen könnte, wäre es natürlich anders, aber das ist jeht ganz ausgeschlossen, und so muß vorläusig ein Schleier über vielen Dingen liegen bleiben, die man erst, wenn der Friede verbrieft und besiegelt ist, wird sagen dürfen. Nicht etwa, weil sie für den einen oder den andern der beiden Verdündeten ungünstig wären, sondern weil sie von viel zu großer militärischer Bedeutung sind, als daß man sie in die Welt hinausreden dürfte.

Es liegt nun einmal in unserem Wesen, daß wir nie das richtige Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein aufbringen können, das wir unserer Stellung als Großmacht entsprechend

-

::::

Ξì

:53

:135

: :

.73

---

:::

.......

موين. سدو..

277

.....

(168

1 3 e

:-X

; ics

. 1

- ...

:::5

٦,

niak Tas

1

7.3

2

ę ş

haben mußten. Wir sind start, sehr start, aber wir glauben es selber nicht; wie sollen wir da andere, und seine sie unsere besten Freunde, dazu bringen, es zu glauben? Wir trauen uns nichts Rechtes zu und schieben uns selber gern in die Rolle des kleineren Bruders, dem der größere schon helsen wird. Das kommt natürlich in unserer Öffentlichkeit zum Ausdruck, und die Resonanz davon bringt dann bei euch im Reich draußen die Wirtung hervor, um die Ou Dich in Deinem Briefe berumschreibst.

3ch will nun einmal versuchen, Dir ben richtigen Zusammenhang zwischen Euren Siegen und unserem Ruchug in Galizien auseinanderzusehen, ohne daß mir die Zensur einen biden Strich durch das Ganze macht.

Bu biefem Awed muk ich von Anfang anfangen. Wir alle wiffen, bak nach ibrem Bündnispertrage mit den Franzosen und besonders nach den diesen ergänzenden Abmachungen der beiden Generalstäbe die Russen verpflichtet waren, sich sofort mit ihrer ganzen Hauptmacht auf Berlin zu werfen, um den französischen Angriff zu unterstützen. Gott bewahre uns bapor, daß dieser Plan geglückt wäre! Er glücke nicht, und siehst Du, lieber Freund, das ist das erste große Berdienst der österreichisch-ungarischen Armee. Sie packe die Russen, vor allem durch bie beiben tubnen Borftoge auf Lublin und gamosc, mit berartiger Rraft, bag fie gar nicht dazu tamen, ihr Wort den Franzofen zu halten. Der ruffifche Generalftab hatte damit gerechnet, bak er ben Angriff auf Oftpreuken burch eine verbältnismäkig kleinere Armee einleiten konnte, bis seine Hauptkraft die österreichisch-ungarische Armee niedergebügelt hätte. Aber da stürmte Dankl in ben Siegen bei Trampol, Krasnik und Niebcewice Dusa auf Lublin los, Auffenberg zerfehte bei Comassow und Romarow die ihm an Zahl weit überlegene Armee des Generals Plehwe, die aus der Linie Cholm—Rowel in Anrüdung war, und bei Lemberg hielt Boroevic, ber nach bem Abgang Brubermanns ben Befehl über bie in diesem Raum operierenbe Armee übernommen hatte, bem furchtbaren Angriff bes Generals Awanow, bes Rommanbierenben bes Riewer Militärbezirts, acht Cage lang stand. Zwanow gilt als ber beste Mann ber Russen und hatte volle 17 Divisionen mehr als Boroevic! Die zweite Schlacht bei Lemberg ware ben Russen trok ihrer tolossalen Abermacht um ein Haar zur Katastrophe geworden! Sie zeigt beinabe bieselbe Entwicklung wie bie lekten Rampse bei Loba, nur in größerem Berbaltnisse.

Bei Grobet hatte sich Boroevic, bessen Namen ihr draußen sicher viel zu wenig tennt, bermaßen an den Russen seitsebissen, daß sie sich nicht rühren bonnten. Vom Süden her schob sich unsere zweite Armee unter Böhm-Ermoli heran, und im Norden schwenkte bereits Auffenberg mit dem Orehpunkt Rawaruska in den Kreis ein, die von ihm geschlagenen Korps auf den engen Raum von Lemberg drüdend. Aber wie das erstemal dei Lodz die Deutschen, so mußten wir dei Lemberg in elster Stunde die Falle, in der wir die Russen bereits drinnen hatten, wieder aufmachen, denn aus Cholm und von Lublin her brachen nicht weniger als fünk Armeetorps in den Rüden Auffenbergs vor, so daß dieser, um nicht selber zwischen zwei Feuer zu geraten, seine Position aufgeden und zurückgehen mußte. Dadurch war der strategische Rüdzug der tattisch siegreichen Österreicher notwendig. 20000 Gefangene und 80 eroberte Geschütze nahm Boroevic allein mit, 10000 Böhm-Ermoli!

Drei zu eins stand damals das Berhältnis der beiden Gegner. Auf eine österreichsische Division tamen drei russische! Dennoch tonnten die Aussen es nicht hindern, daß wir uns von ihnen lossössen, wann und wie wir wollten, daß wir alle Gesangenen und Geschütze, die wir ihnen abgenommen, mit uns mitnahmen und hinter dem San eine Ausstellung bezogen, deren schmale aber jederzeit ausdehndare Front die Basis zu einer zweiten Offensive dot. Wenn wir damals auch die tolossale Abermacht der Aussen nicht niederdrücken tonnten, so hatten wir ihnen ihre gesamten Armeen doch dermachen geschlagen, daß sie ihren großen Feldzugsplan, erst uns, dann Preußen niederzuwalzen, sallen lassen mußten. Dadurch, daß wir durch unsere kühne, sie vollkommen überraschende Offensive die Hauptmacht der Aussen auf uns zogen, konnte euer genialer Jindendurg inzwischen die in Ostpreußen eingedrungenen Armeen Samsonws und

Rennenkampfs teils schlagen, teils in den masurischen Seen erfäusen. Von einem Angriff der Russen auf Berlin war teine Rede mehr — sie konnten den Franzosen nicht mehr helsen und mußten für sich selber sorgen. Zeht wirst du verstehen, was Hindenburg meint, wenn er sagt, daß er ohne die Österreicher nie die Siege in Ostpreußen hätte erringen können. Das ist nicht etwa ein offizielles Kompliment für den Bundesgenossen, sondern die volle Wahrheit.

Unsere zweite Offensive sette ein. Hindenburg, der oden die Feinde weggewischt hatte, kam mit dem größten Teil seiner Truppen herunter und schloß sich dei Oswiecim an unsere Front an. Auch daraus kannst Du ersehen, wie innig und ineinandergreisend die Zusammenarbeit unserer beiden Beere ist. Sie bilden nicht etwa zwei nebeneinander operierende Teile, sondern ein Ganzes, einen Körper, der ein gemeinsames Ziel hat, dem alle anderen Interessen untergeordnet waren. Aus diesem Geist heraus wirst du es erklärlich sinden, wie Hindenburg auf einmal dazu kam, den äußersten linken Flügel unserer Armee zu bilden, die nun zum zweiten Male zum Angriff vorging. Przemysl wurde entsetz, die Russen über den San gejagt und die Butowina von ihnen gesäubert. In Russisch-Polen legte Dankt bereits seine Hand auf Zwangorod und in Warschau hörte man den Donner der Kanonen Hindenburgs. — —

Nun pumpten die Aussen ihr ungeheures Reservoir fast leer. Alle turkestanischen, kaukasischen und sidirischen Korps wurden herangedracht und von New Georgiewst in den Rücken Hindenburgs geworfen, so daß dieser sich zurüczuziehen gezwungen war. Die Abermacht, die uns die Aussen dort entgegenstellten, wirkte natürlich auch auf die Armee Dankt, die ebenfalls die disher errungenen Vorteile aufgeden und in paralleler Richtung mit Hindenburg zurücgehen mußte. Und nun stand auf einmal die Gesahr einer neuen russischen Offensive vor den Verbündeten, aber diesesmal gegen Posen und Schlesien gerichtet und mit einer ungeheuren Abermacht angesetzt!

Das gemeinsame Biel, lieber Freund! In biesem kritischen Augenblid waren die österreichischen Truppen auf der ganzen Linie in siegreichem Vormarsch in Galizien. Die Aussen warsen bereits achtzigtausend Mann nach Lemberg, um diese Stadt gegen die von Stryi her andringenden Österreicher zu verteidigen. Du kannst Dir denken, was das für uns bedeutet hätte: Lemberg befreit! Aber das gemeinsame Ziel, lieber Freund! Und für uns Österreicher wie für euch Deutsche bestand das gemeinschaftliche Ziel jest darin, den Vormarsch der Aussen nach Berlin zu verhindern. Denn für uns wäre die Tatsache "die Russen in Berlin" genau dieselbe Ratastrophe wie für euch, warum, das brauche ich Dir doch nicht erst auseinanderzuseten!

Um dieses gemeinschaftliche Ziel zu erreichen, gab es für uns Österreicher nur eins: unsere Front berart verschieben, daß euer Jindenburg und unser Dank instandzesetzt wurden, den surchtbaren Anprall der russischen Massen auszuhalten. Alle Details über diese Reugruppierung kann man natürlich jett nicht verraten, aber ich kann Dir nur sagen, deutsche Offiziere haben mir versichert, daß Conrad, den ihr fälschlich immer Höhendorf nennt, geradezu ein Geniestud ersten Ranges damit geleistet hat. Przempsl ist allerdings nun wieder belagert, Czernowig wieder in den Jänden der Russen, diese abermals in den Karpathen — aber ihr Vorstoß gegen Breslau und Posen ist endgültig zum Stehen gedracht. Das war das Wichtigste. Przempsl und Czernowig werden wir uns schon wieder holen.

Es wäre töricht, wenn man da reden wollte, wir Österreicher hätten mit Rücksicht auf die Bündnistreue unser Land geopfert, um das eure vor der russischen Invasion zu retten. Das ist nicht richtig. Wir haben nur, dem eisernen Muß gehorchend, auf die Erreichung des gemeinsamen Liels Bedacht genommen. Daß wir dabei die bereits errungenen Früchte unserer Siege wieder fahren lassen und zum zweitenmal — obwohl auf der ganzen Linie siegreich! — zurückgehen mußten — lieber Freund, es gehört viel Gelbstverleugnung dazu, aber wir mußten es tun. Und wir haben es getan. Unsere Truppen haben nicht schlecht geknurrt, als sie den Besehl zum Rückzug betamen — das kannst Du mir glauben.

Aber das gemeinsame Ziel! Bom ersten Kanonenschuß dis zu dieser Stunde hat unsere Armee nie für sich, sondern immer nur für das gemeinsame Ziel getämpft. Daß wir dabei die undantbarere Aufgabe als Ihr haben, daran ist einmal nichts zu ändern. Es wird auch für uns schon anders werden.

Ich hoffe, ich habe Dir mit diesem langen Brief alles gesagt, damit Du Dein und Deiner Landsleute unrichtiges Urteil über uns torrigieren tannst, wie es in unser aller Interesse von ganzem Herzen wünscht Dein X. Y. Z.

### Gereinigte Luft

ine jedem Freunde des Volkstums wertvolle Beobachtung über das Soldatenlied im Kriege teilt Otto Braune aus dem Schühengraben bei Vaudesincourt in der "Hochwacht" mit.

"Wie oft ist über die Verrohung des Soldatenliedes geklagt worden! Wie oft hat man den Verfall des alten Soldatenlieds, des Voltslieds mit militärischem Inhalt und Geist festgestellt und Wege, oft völlig ungangbar, jur Befferung gewiesen. Der Stand bes Liebs im Soldatenleben rechtfertigte ja auch schlimme Befürchtungen. Lieder wurden in den Rasernen gefungen, die ein anständiger Mensch oft nicht ohne Erröten anhören konnte. Gesänge ertönten, die der großen Aufgabe des Goldaten nicht ganz würdig waren, ja, die auf sittlichen Tiefstand ber Mannschaften schließen ließen. — — Vaterländische Weisen ertonten nach meinen Beobachtungen höchst selten in der marschierenden oder ruhenden Rolonne. Das wahre, schlichte Volkslied schien im Heere verschüttet zu sein. Wie anders jetzt! Alles wie umgewandelt! Unbewußt obne jede Einwirtung von Vorgesekten ober gebilbeten Rameraben, aus bem Gefübl ber Reiligleit der Stunden, aus der vaterländischen Erhebung heraus hat sich ein vollkommener Wandel vollzogen. Der Krieg ist gewissermaßen zu einem Aungbrunnen für das gute Boltslied geworden. Was hörst du auf dem Marsche singen? Dem ehernen Schritt der marschierenden Rompagnie gibt das Lied: "Es brauft ein Auf wie Donnerhall' Schwung und Ausdauer. Deutschland, Deutschland über alles' wird begeistert gesungen. Das Wandern ist des Müllers Luft!' Mit diesem Gesange beflügelt der Goldat den lasch werdenden Marschschritt. In das Marschlieb: ,3ort ihr nicht den Ruf erklingen' stimmen alle fröhlich ein. ,O Deutschland hoch in Ehren!' schallt es durch die frangosischen Wälder. Das Quartier ist erreicht. Der Dienst ist zu Ende, das Gewehr gereinigt, die Sachen, so gut es geht, instand gesetzt. Unter Führung eines Gefangstundigen, eines eifrigen Gefangvereinsmitglieds, fammeln sich die Mannschaften. Die Heimatgefühle tauchen auf. "In die Heimat möcht" ich wieder!" Wie oft hab" ich das Lied gehört und mitgefungen. All die Heimatlieder, die der Liebe zu ihr Ausdruck geben, steigen ins Bewuktsein und werden mit größter Anteilnahme icon, rein, mit tiefer Andacht gesungen. Eine Lust ist es, zuzuhören! Es wird nicht gegröhlt ober geschrien, wie es sonst der Fall ist, nein, es wird gefungen. . . . Wer nicht mitsingt, lauscht und lauscht, benkt und sinnt, und manche Trane stiehlt sich im Dunkel der Nacht über das bärtige Gesicht des Zungsoldaten und Landwehrmanns. . . . So hat der Krieg das gute Boltslied, das echte Soldatenlied wieder gewedt. Mit Begeisterung singen die Goldaten die wohlbetannten, aber lange nicht gesungenen, lieben Weisen."

Es bewahrheitet sich also auch hier Freiligraths Wort: "Die Hand ist uns die liebste, die Schwert und Lanze schwingt; der Mund ist uns der frommste, der Schlachtgesänge singt."
St.



### Der andere Deutschenhaß

kir dürfen und wollen es uns nicht verhehlen: es gibt nicht nur einen politischen, es aibt auch einen anderen Deutschenbaß. Der politische, der sich jekt noch so furchtbar in diesem Kriege aller gegen uns entladen konnte, wird, so hofft "ein Deutscher in Österreich" in der "Franks. Atg.", nach dem Kriege ohnmächtig werden, weil an Deutschlands geeinter Kraft zerschellen. "Ob aber dann der andere Deutschenhaß verstummen wird, ber nichtpolitische, ber perfonliche, bas ist eine Frage, die nur pon uns felbst abbanat. Denn er besteht, besteht auch in Landern, die unsere militärische und politische Macht nicht unangenehm empfinden, sogar in folden, die wir mit unserer Freundschaft stützen, und jeder Deutsche, ber lange im Ausland gelebt hat und feinfühlig genug ist, merkt gelegentlich, wie unbeliebt wir bei ben anderen Nationen sind. Gelbst in Österreich, wo man uns von Bergen bantbar für unsere Bundestreue ist, wo man unsere Tüchtigfeit bewundert, macht sich zuweilen ein Unterton ber Abneigung geltenb, etwa in ähnlicher Urt, wie sich mitunter ber Gegenfak awifchen bem Banern und bem Nordbeutschen zeigt. Der Ungar, sopiel Respekt er por unferen Leistungen bat, insgebeim fühlt er sich zu uns nicht hingezogen, und seine perfonliche Sompathie gilt ben Franzosen. Dag es sich bei ben Polen ebenso verhalt, ist begreiflich, wenn man an die Germanisierung unserer östlichen Provinzen bentt; immerhin ist es auffallend, daß ein Pole nie mit ben Errungenschaften beutscher Rultur renommieren wird, benen er so viel perbantt, sondern boditens mit ben Formlichteiten, Die er von frangofischen Bonnen ober in ben Pari er Salons gelernt bat.

Wir tonnten nun trotig sagen: "Viel Feind", viel Chr", wir brauchen eure Liebe nicht. Wenn wir bisher so gesprochen haben, so geschah es im Vertrauen auf unser scharfes Schwert. Aber der Krieg ist doch schließlich nur da, um den Frieden zu sichern. Und gerade wenn wir gesiegt haben, gerade dann sind uns die Sympathien der anderen Nationen wertvoll. Seien wir also nicht zu hochmütig und sagen wir nicht, daß uns der Haß nicht berührt, versuchen wir lieber, ihn aus der Welt zu schaffen. Dazu müssen wir uns seine Ursachen klarmachen.

Eine ber Saupturfachen, daß wir nicht geliebt werden, scheint mir in einem aewissen Mangel an Nationalstold du liegen; nur wer sich selbst achtet und seine Eigenart hochbalt, tann fich bie Sympathien anderer erwerben. Mit bemfelben Stold, wie ber Romer fein ,civis romanus sum' betonte, tonnen und follen wir unfer Deutschtum hervorheben. Es ist das - wenn auch oft Gegenfake baburch veranlagt werben - weit achtunggebietenber, als wenn wir uns mit einer gewiffen Feigheit ber fremden Umgebung flavifc anpaffen. Wir baben früher über bie Sonderbarteiten John Bulls im Auslande gelacht; nach und nach haben wir bemertt. daß er unbeirrt, wohin er auch tommt, ein tleines London um sich herum formt, und wir baben bemertt, daß diese Methode recht erfolgreich war. Auch wir muffen unsere beutschen Sitten im Auslande beibehalten, wir muffen ihre Bebeutung verfteben und fie zu verteidigen wiffen: wir dürfen sie gegen frembartige Gewohnheiten nur bann vertauschen, wenn diese unzweifelhaft überlegen find. Gine Unficherheit, ein Somanten in ber Bahrung unferer Gebrauche macht laderlich und führt jur Migachtung. Wir haben ja auch unfern Stolz, aber er artet leicht in eine gewisse Schnoddrigkeit aus und dann verletzt er, anstatt freundliche Gefühle auszulösen; Sompathien erwirdt man nur durch ein ruhiges Selbstbewußtsein, das sich — bei aller Festigteit - boch in bescheibener Form außert.

Daß uns unsere Tüchtigkeit im Wirtschaftsleben viele Neider schafft, ist leicht begreistich. Weil wir fleißiger sind, werden wir gehaßt. Das wird uns gewiß nicht veranlassen, zu faulenzen, bloß um den anderen zu gefallen. Wohl aber sollen wir für mehr Arbeit auch mehr Lohn verlangen und uns besonders bei gleicher Leistung nicht mit geringerem Entgelt abfinden lassen. Die Arbeiter aller Länder verachten den Asiaten, weil er bei seiner Bedürfnislosigkeit im Wett-

1

ð

Ó

3

bewerb das ganze Niveau der arbeitenden Alasse herabdrückt. Senügsamteit ist eine Tugend, die dem Deutschen in hervorragendem Maße zu eigen ist; aber sie ist nicht beliebt und wird auch leicht übertrieben. Wer sich Lebensbedingungen unterwirft, die nicht seinem Stande entsprechen, kann wohl billiger produzieren, aber seine Preisunterbietung geschieht auf Kosten der Wohlfahrt seiner Mitmenschen. Das gilt für den Handlanger wie für den Großindustriellen. Der Erfolg, den man nur durch Einschräntung in seiner Lebenssührung, nicht durch höhere Leistungen erzielt, erregt teine Bewunderung. In viel höherem Maße als dei den eigenen Landsleuten wird durch die Anwendung solcher Prinzipien die Abneigung bei den Ausländern hervorgerusen, welche die Einsacheit der deutschen Lebensweise nicht verstehen und würdigen tönnen.

Ja, aber zieht man denn, wenn man uns beurteilt, nicht auch unser ernstes Pflichtgefühl, unser tieses Gemüt, unsere Treue, unsere Ausdauer und alle die anderen vorzüglichen Sigenschaften in Betracht, deren wir uns rühmen können? Zweisellos werden sie nicht entsprechend gewertet, sie liegen verborgen, und bei Sympathie und Antipathie kommt es start auf Außerlichteiten an. In unserer hastenden Zeit gilt das schon im Berkehr mit dem einzelnen Individuum; man nimmt sich nicht die Muße, die inneren Qualitäten zu erforschen, der äußere Eindruck ist maßgebend. Da kann es uns nicht wundern, wenn die rauhe Schale den weichen Kern des deutschen Charakters nicht erkennen läßt. Außerlich sind die Deutschen von einer nüchternen Kälte, die oft abstoßend wirtt, Männer, deren innere Berzlichkeit sich auch ihren Intimen gegenüber nur selten zeigt. Ist es da verwunderlich, daß die Fremden mit ihnen nicht warm werden?

Auch ein Mangel an äußerlichem Schliff wird uns oft von den Ausländern vorgeworfen. Der ritterliche Aristotrat, der sich in allen Lagen gut zu benehmen weiß, er gilt mehr als der Gelehrte, der die Formen vernachlässigt. Der Sachse, der auf Reisen seine alten Reider aufträgt, und der Loden-Deutsche mit Jägerwäsche wird teinen Respett im Ausland erringen. Die Mode ist international, machen wir in unserer Reidung teine lotalen Bockprünge; wenn wir uns in bezug auf unser Außeres nicht nach der Gesellschaftstlasse richten, der wir angehören, so fallen wir auf und wirten lächerlich.

Oft ist es auch eine gewisse Vornehmheit in Gelbangelegenheiten, die dem Deutschen fehlt und die doch sehr erwünscht ware, um ihm die ihm zutommende geachtete Stellung zu verschaffen. Der Engländer hob in früheren Jahren durch Freigebigteit im Auslande viele seiner abstohenden Eigenschaften auf. Natürlich müssen wir uns andererseits, auch in petuniärer Beziehung, von jedem Prohentum freihalten. Wir sollen rechnen, wenn wir bezahlen, sonst lacht man uns als dumme Ausbeutungsobjette aus, aber wir dürfen nicht pfennigsucherisch sein. Nirgends ist die noble Geste wichtiger als beim Geldausgeben; mit ihr tann man den Erfolg der Ausgabe verdoppeln. Die Außerachtlassung dieses Klugheitsgebotes hat die Deutschen vielsach unbeliebt gemacht.

Es ist schwer, eine allgemein anwendbare Formel zu geben, wie man sich die Zuneigung der anderen Nationen erwirdt; in jedem einzelnen Falle einer Berührung mit Fremden muß sicheres Tattgefühl das richtige Benehmen bestimmen. Mit der Seldstzucht und Oisziplin, die wir seit jeher in besonderer Weise geschult haben, wollen und werden wir uns bemühen, gerade im Bertehr mit Ausländern — sei es nun im eigenen Lande oder in der Fremde — alle jene kleinen Eigenheiten abzulegen, welche die eblen Seiten unseres Charatters verschleiern. Zeder einzelne wird daran mitzuarbeiten haben, daß wir nicht nur die Achtung unserer Macht erzwingen, sondern auch unser Volkstum sich die Sympathien erobert, die es sicherlich verdient."

Es ist nicht nur schwer, es ist wohl kaum möglich, "allgemein anwendbare Formeln zu geben, wie man sich die Zuneigung der anderen Nationen erwirdt". Und darum können derartige Formeln das Abel um vieles noch vergrößern, weil sie den Unsicheren noch unsicherer machen. Die erste Regel bleibe also immer, niemand nachlaufen, niemand abguden, wie er sich

räuspert und spukt. Natürlich auftreten und was man tut mit ruhiger Selbstverständlichkeit tun. In diesem Rahmen werden sich dann die Winke des Verfassers als sehr dankenswert erweisen und verdienen sie volle Beherzigung. Denn es sind in der Cat recht wunde Punkte, auf die er behutsam den Finger legt. Handelt es sich meist auch nur um Außerlichkeiten, so dürsen wir doch nicht verlangen, daß uns jeder Fremde auf den Grund der Seele schaut. Und das kann auch kein Seschmackvoller, kein Vornehmer wollen. Also: auch die Außerlichkeiten haben ihre Bestimmung.

### Das Blutbad im Kientopp

le ble braven Londoner Patrioten ihr Mütchen an Deutschlands Kriegern und Fürsten tublen, bas schildert unter bem Titel "Biostop-Morber" ber Londoner Berichterftatter des Amfterdamer "Allgemeen Handelsblad": "Ich bummelte burch die Londoner Stragen; ein gang modernes Bioftop, halb Schiegbube, halb Kino, locte mich zum Eintritt. Man bat mit biesem Rino etwas Neues, Sensationelles, aukerorbentlich Altuelles erdacht. — Vor der Tür, auf der breiten Asphaltstraße der Oxford Street, flutet der Strom ber Auto-Omnibuffe und Menfchen vorbei. Drinnen tnallen bie Buchfen. Man zielt und schieft auf "lebendes' Wild; das ist nichts Neues weiter, doch dann auf "lebende" Bilber von Meniden. Das ift ber Geift ber Beit. Reben mir fteht eine kleine Londoner Charaftertype des durch Beitungsberichte aufgeregten Cityman, der sich daran gewöhnt bat, in seiner Office auf die barbarischen Junnen zu fluchen. Er hat den Sylinder hintenüber geschoben, die Brille auf der Nase gerade gerückt und wartet, den geladenen Karabiner bereit. auf seine Opfer. Der Augenblick ist gekommen. Einen Moment ist das Tuch dunkel geblieben, bann erscheint ploklich ein neues Bild, diesmal tein Wald ober eine Prairie mit fliebendem Wilb, mit schleichenben Raubtieren, sondern eine breite Strafe, abgesperrt burch ein doppeltes Spalier von Soldaten, das Schuffeld für die Fürstenmorder. Es tommt eine Abteilung Ulanen babergetrabt, ihre Fahnchen flattern im Winde, ein Gemurmel ber Befriedigung gebt burch bie Menge ber wartenben Besucher ber Schiefbube. Der Berr neben mir fett feinen Anlinder noch etwas mehr hintenüber, drückt seine Brille noch fester auf die Nase. Den linken Ellenbogen auf die samtene Schranke stükend, bringt er das Gewehr an die Bade und wartet ruhig wie ein Anfanterist im Laufgraben, bis die friedlichen Ulanen naber tommen; die Menge webt mit ben Taschentüchern, die Schwadron trabt weiter und schwenkt auf dem Bordergrund links ein. Aber ber Londoner verfehlt sein Opfer nicht; eine Salve knallt und noch eine und wieder eine. Die tupfernen Bulfen aus den Karabinern fliegen mir rechts und lints um die Ohren, und auch ich schiefe, schiefe wie ein Rasenber in der allgemeinen Erregung meine Repetierbüchse leer, auf die im festlichen Aufzuge porbeitrabenden Schwadronen. Bei jeder Salve steht das Bild einen Moment still, dann zeigen kleine weiße Fieden auf der Leinwand die scheuflichen Rugelwunden in Ulanenköpfen, Ulanenarmen, Ulanenpferden, in den Siebeln ber umgebenden Saufer und in ber bichtgebrangten, mit Suchern webenden Menge längs der abgesperrten Straße. Aber noch ist das Blutbad nicht zu Ende. Hinter den Schwabron folgen Galatutiden, die beftig beschossen werben. In einer berselben erkennt man die Tochter bes beutschen Raisers mit ihrem jungen Gemahl, bem Bergog von Braunschweig. Das Gewehrfeuer wird doppelt so ftart. Während die fürstliche Galatutsche porbeifährt, wendet sich der Bergog freundlich grüßend zu den Scharfichützen, die ihn mit einem wahren Rugelregen überschütten. Einen Augenblick steht bas Bild still und zeigt bas Antlik bes freundlich lachenden Herzogs voller Kugellocher; eine Rugel durchbohrte seinen Belm, seine Brust ist wie burchsiebt. Seine Gemahlin wurde nur durch eine verirrte Rugel in die

489

er it

....

X

12

.::

ä I

1

111 121, 121, 121,

عبد . تاریخ

1

11.

J. 75

170

TIE

ز بید

T.7

1 to

a:

البازية

33

14 B

1

Ti l

T S

11)7

ومنا

g ja

17

g zi I

TW.

N.

1761

ا مناط

7 18

Schulter getroffen. Der Film geht weiter, ber Schwerverwundete grüßt lachend, und der Aufzug verschwindet von der Leinwand. Noch mehr bergleichen Films folgen, Generäle und Fürsten sieht man in Gruppen und eifrigem Gespräch auf dem Mandverfelde, Rugeln treffen sie in alle Körperteile, während die Getroffenen sich freundlich grüßend zum Gehen wenden. Das Blutbad geht weiter. Von einer Seite wird das Gesecht passiv und mit größter Geduld geführt. Auf der anderen Seite, hinter der mit Samt überzogenen Schranke, wird mit größter Kaltblütigkeit weitergeschossen. Der Portier in Livree ruft in die Orford Street: "Try your shot, try your shot, Kitchener wants you, England expects . . . "

Das ist nun ein englisches Volksvergnügen — in solcher Zeit! Reine Spur von Empfindung für die niedrige Roheit, aber auch nicht für die erschütternde Lächerlichteit. Wie haben wir doch die Rulturstuse dieses Volkes überschätzt! Da wundert man sich schließlich auch nicht über die Berz- und Seelendrüderschaft mit sarbigen Wilden aller Zonen, nachdem einmal der englische Dünkel, das einzige und auch nur äußerlich Trennende, aus Geschäftsprosit zurückgestellt werden mußte.



### Allte Schmach

as würdelose Benehmen deutscher Frauen, das mit Recht im Septemberheft des Türmers S. 840 ff. gegeißelt wird, haftet als Schandfled nicht nur an der Geschichte des gegenwärtigen Krieges, nicht nur an der Kriegegeschichte von 1870/71, sondern auch an der Geschichte der Franzosenzeit in umserem Vaterlande. Da man darüber in den landläufigen Geschichtswerken nichts findet, so sei hier einiges mitgeteilt, von dem die Zeitgenossen berichten.

Rarl Friedrich Rlöden schreibt in seinen "Zugenderinnerungen" (S. 236): "Ein großer Teil von (beutschen) Frauen . . . aab sich den Franzosen mit einer Leichtialeit bin. über welche biese selbst erstaunten. Es war leiber nicht bloß der Abschaum des Geschlechtes, sondern auch gar viele, benen man Befferes zugetraut bätte, und bas gefchab nicht nur in Berlin, fondern verhältnismäkig noch mehr auf bem Lande. Auch in Märtisch-Friedland hatte sich die Bestechung in bobem Grabe bemertbar gemacht." Der Stralfunder Burgermeister Frande fpricht von ber gleichen Erscheinung mit besonderer Erregung: "Weit, weit schlimmer (als das wenig würdige Benehmen der städtischen Obrigteit), ja wahrhaft empörend war das Gebaren eines großen Teiles der weiblichen Bevölterung den Franzosen gegenüber. In dieser Beziehung find bamals in Stralfund Sachen vorgetommen, die ans Unglaubliche grenzen, und zwar gingen bie höheren Stände mit bem ehrlosen Beispiel voran." Bonen berichtet in seinen "Erinnerungen" (II, 5): "In der Mark und in Berlin, wo einzelne Personen oder Gewerbe sogar bedeutend von den Fremben gewonnen hatten, war er (der Saß) gegen die Franzosen nicht mehr so heftig (wie in Ostpreußen), manche Beamtenfrauen hatten für die Abwesenheit ihrer Männer sich in den Armen dieser Fremblinge entschädigt . . . . Gneisenau, gewiß ein zuverlässiger Zeuge, schrieb am 2. Mai 1809 an seine Frau: "Die Österreicher sind am 23. April . . . gänzlich geschlagen und auf das linte Donauuser geworfen worden . . . . Shr khlefischen Frauen bekommt dann eure alten Freunde wieder zu sehen; denn ableugnen könnt ihr es nicht, daß ihr, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, eine große Vorliebe für diese Fremblinge habt und barum eure weibliche Würde aufopfertet . . . " w. b.



### Portugal, Englands Pflegling

inige von der "Rreuzztg." zusammengestellte tatsächliche Angaben über unsern "neuen Feind" werben nicht unerwünscht sein. Portugal umfaßt 90000 Quadrattilometer, also die Fläche von Bayern und Sachsen zusammen, hat aber noch teine 6 Millionen Einwohner. Ader-, befonbers Weinbau beherrscht das Wirtschaftsleben. Ein Prittel des Landes ist unangebaut, 2 Millionen Hettar sind als Weideland ertraglos. Eine Haupterwerbsquelle ist die Weinerzeugung. Sie liefert 5—6 Millionen Hettoliter im Jahre, bavon gehen 700—800000 Hettoliter ins Ausland, besonders nach England. Groß, aber fast gar nicht ausgebeutet ist ber Mineralreichtum. Eine nennenswerte Andustrie ist nicht porhanden. Baumwolle und Baumwollwaren, Kohle, Zuder, Häute und sogar Fische muffen in großen Mengen eingeführt werden. Und doch könnte sich Bortugal die auf die Erzeugnisse ber Mineralwelt vom Auslande völlig unabhängig machen. Die sozialen Berhältniffe und bie ganz mangelhafte Voltsbildung sind die Ursache für das Daniederliegen des Wirtschaftslebens. Am Rabre 1900 konnten von der Bevölkerung (nur die mehr als Sechsjährigen sind gezählt) 75 v. g. (!) weber lesen noch schreiben. Die Finanzwirtschaft war von jeher schlecht, eine schwere Schuldenlast liegt auf dem Lande. Sie beträgt die erstaunliche Summe von 3 Milliarben Mart. England hat schon dafür gesorgt, daß sein Mündel nie zur Selbstbestimmung gelangen tann. Die Friedensstärte bes Beeres betraat 30000 Mann mit 2800 Offizieren. Die Flotte ist völlig veraltet. In der Rolonialarmee dienen 650 Offiziere, 2500 Europaer und 7000 Eingeborene. Es ist überflussig zu sagen, bag bie reichen portugiesischen Rolonien mit ihren 9 Millionen Einwohnern ganglich bem englischen Einflusse überantwortet sind. Der Rolonialbesit liefert bem Mutterlande fast gar nichts und er tostet weit mehr, als er einbringt. Das ist die Lage eines Landes, das seit mehr als 200 Jahren von England völlig beberricht wird. Wohin man blidt, fieht man nur Armut, Unwissenheit und Ohnmacht. Wenn je ein Land, so versinnbilblicht Bortugal die unbeilvolle Rolle, die die Briten als Schüker der ileinen Staaten von jeber in ber Welt gespielt haben.



### Musik der Kriegszeit

(Bu unferen Notenbeilagen)

ie unsere Leser schon ertannt haben, stimmen auch die Notenbeilagen des Türmers mit in diese große Zeit des Kämpfens und Ringens ein. Wir hatten zunächst eine Reihe von Kriegsliedern Otto R. Hübners gedracht, deren Schöpfer zu den wenigen gehört, die noch eine Melodie in sich selbst lebens- und singefähig zu gestalten vermögen, während im allgemeinen unsere Komponisten sich von der reicheren Harmoniefülle des Klaviers oder gar Orchesters nicht wegzudenken vermögen.

Wir möchten nun darauf hinweisen, daß die bei uns veröffentlichten Lieder mit anderen zusammen auch in einer Bearbeitung mit Alavier erschienen sind, unter dem Titel: Elf Ariegolieder nach neuen deutschen Volks- und Meistergedichten (Leipzig, P. Papst; & 1,20). Man wird sich mit gutem Gewinn diese gesunde, frische Kost ins Haus holen und an den in Wort und Con gleichmäßig warm empfundenen Gesängen die musikalische Gemütsergöhung sinden, die uns gerade jeht doppelt not tut.

Eine rechte Aberraschung bereitete es mir, als ich bas in ber Notenbeilage zu Heft 4 veröffentlichte Lied bei einer Ourchsicht ber Ballaben Heinrich Marschners fand, von benen Dr. Leopold Hirscherg eine gute, auf vier Bande berechnete Sammelausgabe im Berlag F. W. Sadow & Sohn, Hildurghausen, herausbringt. Im Ottober war nämlich "Des Kriegers Sterbelieb" in einer Zeitung aufgetaucht mit dem Vermerk, daß man das Gedicht bei einem erschossenen Krieger im Felde gefunden habe. Es machte die Runde durch die ganze deutsche Presse, ohne auf seinen Gedurtsschein näher untersucht zu werden. Dann brachte ein Berliner Blatt die Berichtigung, das Gedicht sei bereits 1870 veröffentlicht worden. Nun sand ich es hier in einer Vertonung, die vermutlich ins Jahr 1854 fällt, da sich das Lied zuerst in jenem "Orientalischen Liederschat" sindet, den der Romponist dem Andenken seiner Marianne gewidmet hat. Nebendei haben wir auch hier wieder einen Beweis dafür, wie unabhängig das tünstlerische Schaffen von den Geschehnissen der Wirtlichteit ist. In den "neuen Kriegsliedern", in denen Bodenstedt den Krieg von 1870 besungen hat, ist ihm tein Gedicht gelungen, das sich so dem Volke als echter Ausdruck seines Empfindens eingeprägt hätte.

Einer sehr wertvollen Sabe ist das "Sebet" entnommen, das unser Weihnachtsheft ziert. Paul Schwers, von dem mir ein etwa zehn Jahre zurückliegender Kompositionsabend in angenehmer Erinnerung geblieden ist, hat seither trot des warmen Beisals, den er damals fand, geschwiegen. Zeht dringt er "Vier Sesänge aus großer Zeit", die in ihrem starten Empfinden, ihrer tief begründeten Einsachheit und groß geschwungenen Melodie zu jenen wenigen Schöpfungen gehören, bei denen man von vornherein voraussagen kann, daß sie den in der Zeit liegenden Anlaß überdauern werden. Außer dem von uns gedrachten "Sebet" Theodor Körners stehen noch das kraftvolle "Wachfeuer" des alten Collin, ein "Spruch der deutschen Frau" von M. Lewertoff und Erich Korns "Ernte" in dieser Liederreihe, die sich auch schon im Konzertsaal bewährt hat (Berlin, Albert Stahl; jedes Lied M. 1,20).

Bon ben brei Liedern der heutigen Notenbellage, die zu befonderen Bemerkungen teinen Anlag geben, bringen wir das Boltslied von Bermann Lons zum Gedächtnis dieses Dichters, ber am 27. September por Reims gefallen ift. Es ift vielleicht bas lette seiner Gebichte, in benen er ben Boltston getroffen hat, wie nur gang wenige. Biele ber Curmerlefer werben bie Bucher von Bermann Lons icon lange ju ihren Lieblingen gablen. Zene, Die ihn noch nicht tennen, tun gut daran, gerade in biefer Beit zu einem derfelben zu greifen. Das große und padenbe Gemalbe bes Preifigjahrigen Rrieges, bas er im "Behrwolf" entrollt bat, meine ich babei bei aller Schätzung weniger, als bie in unferer gangen Literatur ziemlich vereinzelt stebenben Naturbilber, wie sie in jenen Sammlungen steben, die bie wenig verratenben Sitel "Mein grunes Buch" und "Mein braunes Buch" tragen. Lons war einer jener Jäger, benen bie Zagd mehr als Anlaß zu innigstem Zusammenleben mit ber Natur und zu ihrer scharfen Beobachtung lieb war. Das Beste, was er in dieser ginficht geschaffen, steht ebenburtig neben bem Wertvollsten in Eurgenieffs "Stigzenbuch eines Jagers". Es stimmt zu bem Bilbe, bas biefer Schriftsteller von leibenschaftlichstem Deutschtum beim Lefer wedte, bag er, obwohl über bie Lanbsturmjahre schon hinaus, gleich beim ersten Aufruf mit ins Felb zog. Nun ist sein Liebermund so bald verstummt, der die Heimat und das Goldatentum gleich beredt besungen:

> "Ich weiß einen Lindenbaum stehen In einem tiefen Cal. Den möchte ich wohl sehen Nur noch ein einzig Mal.

3ch weiß zwei blaue Augen Und einen Mund, so frisch und rot. O grüner Klee! O weißer Schnee! O schöner Soldatentod!"

Øt.





## Der Krieg

Cieser Krieg hat uns die ebenso fürchterliche wie erbärmliche Lage por Augen geführt, der unsere Landsleute im Auslande preisgegeben sind, sobald wir in Kriegszustand mit gewissen Mächten oder Mächted gruppen geraten. "Außer den Zuden", sagt unser berühmter Volkswirt Abolf Wagner ("Agrar- und Industriestaat", Fischer, Jena, 1902), "gibt es tein zweites Bolt als das deutsche, das in so vielen zahlreichen Boltssplittern und einzelnen beinabe über den ganzen Erdenrund, unter andere Kulturvölker und sonstige Nationen verstreut ist, oft hier ein ganz tücktiges Element bilbet, oft auch nur eine Art Rulturdunger, selten in leitenden, häufiger in mittleren bis binab zu den unteren Lebensstellungen, Männlein wie Weiblein. Vielfach wirtschaftlich. kulturell, sittlich tüchtig, mehr als meistens die Zuden, aber doch in Sandel und Wandel, perfönlichen Dienstleistungen oft ähnlich wie diese beschäftigt: ein fremdes Element in fremdnationalem Körper. Mitunter wie die Auden einen Sauerteig in träger, indolenter Bevölkerung, objektiv betrachtet daber bier dann auch ein nükliches Element, niemals so sehr ein "Element ber Dekomposition", wie Auben. Armenier im fremden Wirtschafts- und sozialen Körper fast immer. Dennoch nicht viel beliebter, wenn auch geachteter als diese, nicht selten ebenso ftarter Abneigung ber einheimischen Bevöllerung unterliegend. Ich tann nicht finden, daß biese deutsche Diaspora in der Fremde eine für unsere Nation so besonders erfreuliche Erscheinung ist, natürlich als Ganzes genommen, so zahlreiche ausgezeichnete einzelne Elemente darunter sind.

Diese Verstreuung der Deutschen in alle Welt liegt auch keineswegs nur an dem Mangel geeigneter selbständiger Acerbautolonien oder politisch emanzipierter deutscher Pflanzstaaten in anderen Weltteilen, wie das englische Volk sie hat. Unter dem Einfluß der starken Volkszunahme der neuesten Zeit ist diese Verstreuung noch wichtiger, noch massenhafter geworden und hat sie sich noch weiter ausgedehnt. Es wird dabei bleiben. Und schicken wir früher mehr Schulmeister, Souvernanten und geisteswissenschaftliche Elemente des gedildeten Proletariats mit in die Fremde, so jeht immer mehr praktische und technische Lehrmeister, die

sich braußen wohl ihr Brot ehrlich verdienen, aber doch dem eigenen nationalen Leben entfremden, mindestens in der nächsten Generation, schon jetzt aber das Ausland (Rußland, Polen, Ungarn, Amerika) wirtschaftlich konkurrenzfähiger gegen uns machen und in ihren Nachkommen den fremden Nationen deutsches Blut als Kulturferment zuführen.

"Eben deswegen sollen die Leute möglichst bei uns zu Jause bleiben und der eigenen Volkswirtschaft dienen", heißt es dann. Daher wiederum: mehr industriestaatliche Entwicklung, Fabrikatenexport, teinerlei "Menschenexport", auch nicht aus den höher gebildeten Volkskreisen. Bei dieser Entwicklung finden dann alle, hoch und nieder, ihr Brot in der Heimat.

Ja, wenn bas eben so sicher mare! Gewiß ist es schwer, schon für bie beutige, vollends für eine rasch und start weiter steigende Volkzahl die erforderlichen agrarischen Nahrungsmittel und Rohstoffe auf heimischem Boden zu gewinnen, für eine wesentlich größere Zahl ift es vielleicht unmöglich ober nur unter unerschwinglichen Rosten diese Produkte zu erreichen, damit aber eben nicht dauernd ju erreichen. Das nötigt bann zur Anerkennung, daß es in solcher mehr agrarstaatlicher Volkswirtschaft eine ziemlich feste, wenn auch ziffermäßig nicht im voraus bestimmbare Grenze ber Volkszahl und -bichte gibt, welche nicht überschritten werden tann, ohne daß man in verhängnisvolle Übervölterung gerät. Aber — ber "Industrie- und Fabrikatenexportstaat" liefert ebenfalls keine solde sichere Burgichaft, um auf seinem Fundament jede beliebige weitere Boltszunahme im Inland als unbedenklich und überhaupt auf die Dauer nur als möglich erklären und eine immer größere Bolkszahl als babei in ihrer Beschäftigung, Ernährung, Ausbildung, tulturellen Entwicklung genügend gesichert ansehen zu burfen. Es sind, mit einem Worte, eben auf einem gegebenen Gebiete über turz oder lang endgültige Grenzen für Volkszahl und -dichtigkeit vorhanden.

Die noch immer weitere Zunahme ber Bevölkerung müßte dann doch — zum "Menschenexport" selbst führen, sei es in der Form der gewöhnlichen Auswanderung und Niederlassung unter fremden Völkern und unter fremder Staatsgewalt auf deren Gebiete, sei es in der Form der Gründung eigener Rolonien und Rolonialstaaten in der dafür noch offenen Fremde oder in der Form der Eroberung fremden, zu anderen Staaten gehörenden Gebiets dafür.

Bei der ersten Alternative, derjenigen der gewöhnlichen Auswanderung, würde dann wohl die Funktion eines großartigen und wertvollen "Kulturdüngers" dieser Auswanderer und ihrer allmählichen Amalgamation mit der fremden Bevölkerung, wie über kurz oder lang in Amerika, damit aber auch ein Verlust für das Deutschtum als solches und im ganzen und wie gesagt eine Stärkung für die fremdnationalen Konkurrenten die endliche Folge sein.

Bei ber zweiten Alternative ist ber eine Fall kaum von Bedeutung, nämlich für deutsche Massenauswanderung noch genügend freies Land offen zu finden, dabei namentlich solches, wo der Deutsche nicht bloß wie in Jandels- und Pflanzungskolonien die leitenden und allenfalls die beaussichtigenden Tätigkeiten übernehmen, sondern wo er nach Klima, Bodenbeschaffenheit, allgemeinen Lebensbedingungen existieren und gedeihen, daher wirklich als ganzes Volk auch mit

494 Lütmers Cogebud

Übernahme der ausführenden Tätigkeiten, vor allem als Aderbauer, sich niederlassen könnte. Denn die Erde ist zum bei weitem größten Teil hierfür nicht mehr frei, alles brauchbare Gebiet, vielleicht mit einigen Ausnahmen in Afrika, "verteilt" und steht unter der Gewalt fremder Kulturvölker und Staaten.

Der andere Fall der zweiten Alternative, dem zu Laufe nicht mehr genügend unterzubringenden, auch im industriellen Exportstaat nicht mehr ausreichend und lobnend zu beschäftigenden Überschuß der heimischen Boltszahl fremdes Gebiet zur Besiedelung zu erobern, tann als Ausweg möglich, selbst notwendig werben, wenn bie Volkszahl immer weiter wächst. Die großen Wanderungen ber Bölter erklaren fich ja mit auf diese Beise. Die gewaltigste, die deutsche Bollerwanderung, welche mit jum Untergang bes romischen Reiches führte, endete freilich mit dem Untergang der germanischen Bölterhaufen und Heere und Staaten auf römischem Reichsboden und mit dem Übergang dieser Volkselemente in die Amalgamation mit ber besiegten Bevölkerung, daber mit der Bilbung neuer Nationen, in benen das germanische Blut wohl etwas zur Auffrischung und Verjungung gedient, aber so doch auch bier wieder nur als höherer Rulturdunger fungiert bat: nicht eben eine erfreuliche Funktion vom germanischen nationalen Standpuntte aus. Bielleicht gebt es in Butunft in abnlichen Fallen beffer. Aber alles, was an Völter- und Staatentonflitten, Rriegen und Begleiterscheinungen mit einer solchen Eroberungspolitik zur Unterbringung des beimischen Bevolkerungsüberschusses unvermeiblich verbunden ware, mußte bann auch einfach in ben Rauf genommen werben. Vielleicht ist bas wieder einmal die Signatur einer Butunft, wo die Völker im ,Rampf um den Raum' miteinander ringen ... Aber damit gebt eben die Bevölkerungsfrage in Machtfragen, die Bevölkerungspolitik in Machtpolitik über, und die politischen, sozialen wie auch die sittlichen Bedenten bieses Weges werben beiseite geschoben. Im britischen "Eroberungsreiche" treten sie deutlich genug bervor, von den Beiten der Unterwerfung Andiens bis zum Burentriege in Sudafrita."

Das sind Sate, die etwas Prophetisches haben und in Voraussicht der heutigen Weltlage geschrieben sein könnten. Und sollte nicht auch dieses "Gute", nämlich das "Kolonialland", das wir für den Aberschuß unserer Bevölkerung zu allererst brauchen, so nah liegen, daß wir nicht erst in die Ferne schweisen müssen? — Man achte auf die Ausführungen eines ungenannten, aber offenbar bestunterrichteten Versasser in den "Allbeutschen Blättern", und man achte mit gedoppelter

Eürmers Cagebuch 495

Aufmerksamteit auf das, was er über die Auffassung der gegnerischen Seite zu berichten weiß:

"Ruffifche Boltswirte haben es giffernmäßig erwiesen, daß die ruffifde Beltpolitit vom Gelbe ber frembftammigen Reichsteile unterbalten wird. Die arokrussischen Brovinzen tosten dem Staate mebr, als sie einbringen. Ausgenommen sind nur Mostau und Wladimir mit ihrer Grokindustrie. Dagegen liefern bie Oftsecprovingen Eftland, Livland, Rurland einen auten Uberschuk. Bolen mit seiner blübenben Landwirtschaft, seiner Grokinduftrie, dem Minendiftritt, ist für den ruffifchen Staat eine Goldgrube. Rleinrufland mit seinem Schwarzerbediftritt, seiner Butteninduftrie und ben Minen des Donezbedens liefert ebenfalls einen beträchtlichen Überschuß für die Staatstaffe. Dasselbe gilt von Rautafien, das so reich an Betroleum und Erzen ist. Würben die Großrussen biese Gebiete verlieren, so maren sie nicht imstande, mit ihren eigenen schwachen Rraften die Lasten ihrer Welteroberungspolitit zu tragen, unter der nicht blok die der Berrussung und Ausbeutung unterworfenen fremblandischen, sondern in hohem Grade auch die arokrussischen Gebiete leiben. Der Russenstaat bat für bie Förderung der grokrussischen Bropinzen tein Geld verfügbar. Ota und Wolga versanden und versumpfen, Gelb, sie zu regulieren, ist nicht da. Für den Wege- und Schulbau fehlen Die Mittel, die reichlich fließen, wenn es sich darum handelt, neue Gebiete zu erobern und Ruklands Grenzen ins Endlose auszudehnen. Darum gibt es in Grokrukland viele angesebene und patriotische, echtrussiche Manner, die es offen aussprechen, daß Großrußland aus seinem Elend nicht eber erlöst werden tonne, als bis die petrinische Bolitit der Welteroberung ausammengebrochen sei. Für Rukland fei ber Berluft ber frembstämmigen Grenzgebiete bas größte Glud, benn bann murbe bie Regierung endlich gezwungen fein, auf eine mabnfinnige Aukenpolitit zu perzichten und fich ber Pflege bes Wohls der großrussischen Rentralprovinzen zuzuwenden. So urteilen viele ruffische Geheimräte in St. Petersburg. In Livland und Polen hört man oft bie ruffifden Beamten darüber flagen, daß fie jum Bwede ber Eroberung und Berrussung in der Berbannung leben müßten. Berlöre Rukland die Westpropingen, bann tonnten sie endlich nach Sause tommen, b. h. nach Grokrukland gurudtommen.

Bald nach der Gründung des Deutschen Reiches besuchte der Bürgermeister Hollander von Riga den Grafen Peter Schuwalow in Petersburg, der nacher Rußland auf dem Berliner Rongreß vertrat. Sie sprachen von der Neugründung des Deutschen Reiches und ihren unvermeidlichen Folgen für Rußland. Schuwalow nahm das Lineal, legte es auf die Landsarte und zog eine Linie vom südöstlichen Polen dis zum Ladogasee. Alles, was westlich von dieser Linie liege, gehöre von Natur zu Deutschland. Das Deutsche Reich könne nicht die Berrschaft Rußlands in Polen dulden, auch könne es nicht die Berrschaft über die Ostsee mit Rußland teilen.

Petersburg sei von Natur aus zu einer preußischen Provinzialhauptftabt bestimmt, ba es auf finnischem Boben im germanischen Rulturgebiet 496 Türmers Tagebuch

liegt. Als echter Russe haßte Schuwalow Petersburg. Mostau sei die natürliche Hauptstadt Ruslands. Verschiebe sich der Schwerpunkt weiter nach Osten, so könnte etwa Saratow die Hauptstadt werden, Petersburg sei dazu als gar nicht auf russischem Boden liegend völlig ungeeignet. Den Verlust dieses Westgebietes, das Deutschland nötig brauche, könne Rusland ruhig ertragen. Es habe jahrhundertelang ohne diese Gebiete gelebt und brauche sie für seine nationale Eristenz nicht. Also sprach Graf Peter Schuwalow.

Als sich in den achtziger Jahren der Zweifrontentrieg ankundigte, fragte der Hofprediger Adolf Stöder den Feldmarschall Moltke, ob die Herzogtümer Livland, Estland und Rurland als preußische Provinzen gegen Rußland zu halten seien. Graf Moltke bejahte diese Frage mit allem Nachdruck. Der Peipussee und der von diesem See dis zur Dina sich erstreckende Sumpsbistrikt sei eine starke natürliche Schukwehr nach Osten. Lege man in Narwa und Dünadurg starke natürliche Festungen an, und errichte man einige Sperrforts, so sei das ganze Land ohne sonderliche Mühe gegen Rußland zu halten.

Weite Rreise der führenden Schichten Ruflands sehen Westrufland als Deutschlands natürliches Rolonialgebiet an. An die Saturiertheit von Ruklands westlichem Nachbar glaubt tein einsichtiger Mostswiter. Alle Versicherungen, daß Deutschland in Europa tein Land erobern wolle, erweden bei tlugen Ruffen nur ben Berbacht, Deutschland wolle fie in argliftiger Weise betrügen. Sehr charakteristisch sind in dieser Hinsicht die Aussprüche des Rurators Weljaminow von Riew. Weljaminow war ruffifcher Magnat aus altem Bojarengeschlecht, ein einsichtiger, weitblidender Mann, befreundet mit bem Grafen Tolftoi, bem bamaligen ruffischen Minister. Weljaminow meinte in ben neunziger Rabren, daß ihm die deutsche Rolonialpolitik ziemlich verfeblt portomme. Natürlich sei Deutschland nicht saturiert, denn das deutsche Bolt lebe in einem zu kleinen Lande, bas immer enger und kleiner werde. Es mufte fic ausdehnen. Wenn Deutschland Eroberungen maden wolle, fo fei bas berechtigt und vernünftig. Wenn Rukland und England ihre Gebiete ins Ungemeffene vergrößerten, fo fei bazu tein Bedurfnis vorhanden, benn beibe hatten für Jahrhunderte genug Land zur Befiedelung. Sinnlos sei Frantreichs kolonialpolitischer Chrgeiz, ba es ihm zur Besiedelung an Nachwuchs fehle. Deutschland habe starten Nachwuchs, aber nur sehr ungenügende Rolonien, auch keine Aussichten, sich in Übersee bessere zu erwerben. Man scheine bas in Berlin nicht zu miffen, aber für jeden Ruffen, ber fich in Deutichlands Lage verseken tönne, liege es auf der Hand, daß Westrußland bas gewiesene beutsche Rolonialgebiet sei. Als beutscher Minister murbe er zu gelegener Beit Westrufland in deutschen Besit überführen. Bolen muffe deutsch werben. Weljaminow hielt die Eindeutschung ber Bolen für ebenso erfolglos wie ihre Verrussung. Die Entnationalisierung eines so zahlreichen und selbstbewußten Voltes könne nur die Verblendung und Schwerfälligkeit der russischen Sschinowiks, zu benen Weljaminow sich selbst nicht zählte, für möglich halten. Auch sei es nicht möglich, die Polen zu enteignen. Dazu seien sie durch

Türmers Tagebuch 497

Ŀ

-... \ !--- \

. 21

...

-

1

....

: :

1 5

. .

: - }:

.

7 . 7

7.7

معاز

Ţŗ.

....

۲.

....

: ::

مان

1350

j.

بتنبع

. 11

jahrhundertelangen perfönlichen Grundbesitz zu fest mit ihrem Erdboden verbunden. Auch traue er den Deutschen dazu nicht die nötige Harte zu. Böllig untunlich sei es, den Bolen das Reichsbürger- und Reichstagswahlrecht zu verleiben. Als deutscher Staatsmann würde er Bolen wohl erobern, aber es auch als unterworfene Broving diktatorisch regieren lassen und ihm niemals das Reichsbürgerrecht verleiben. Wurde Deutschland bem bittatorisch regierten Polen polnische Schulen und eine beschränkte Selbstverwaltung gewähren, so sei das genug. Die Bolen würden sich in ihr Geschick fügen, und Deutschland könnte die Wehr- und Steuerkräfte Bolens für beutsche Zwede ausnuten. Abnlich, aber boch anders, mükte Deutschland das polnische Lehen, nämlich die von Litauern bewohnten Gebiete Rowno, Grodno, Wilna bebandeln. Die Litauer seien gleichfalls bittatorisch zu regieren und niemals mit dem Reichsbürgerrecht auszustatten. Alle brei, besonders aber Rowno und Wilna, seien reich an Sümpfen und Wälbern, bie man ohne Grausamteit in Staatsbesit überführen und zu Ansiedlungsaweden mit Deutschen besetzen könne. Es sei dort Raum für mehrere Millionen porhanden. Sei dieses Sebiet stark mit Deutschen besiedelt, so werde sich auch die Sindeutschung der Litauer ganz von selbst machen. Polen und Litauen musse Deutschland besitzen, um sich den Weg in sein eigentliches Rolonialgebiet hinein zu sichern, das zunächst in Minst, Mohilew und Witebst zu suchen sei. Diese weigrussischen Provinzen seien sehr fruchtbar und menschenarm, die Bevölterung halbnomabisch, träge, vertommen, ohne Beimatsgefühl, jeden Augenblick bereit, ben Acer herrenlos liegen zu lassen und nach Sibirien auszuwandern. Diese Weißrussen nach Sibirien abzuschieben, sei teine Harte und würde von ihnen als Begünstigung angesehen werden. Deutschland musse es sich im Friedensschluß ausbedingen, daß Rufland jedes Jahr einigen Hunderttausend dieser Weifrussen Land in Sibirien anweise. Rufland werde gern darauf eingehen, und Deutschland brauche ben Auswandernden nur ein mäßiges Reisegeld zu zahlen, um ihr Land für Ansiedelungszwede zu betommen. In fünfzig Jahren würden gewiß angesichts der großen Fruchtbarteit der Deutschen auf billigem Boden zehn Millionen Deutsche in diesen brei Provinzen wohnen. Im Bedürfnisfall könne Deutschland ebenso im westlichen Kleinrufland vorgehen. In Wolhynien und Podolien schieße schon jetzt eine starte beutsche Bauernbevölkerung empor. Die natürliche Entwicklung brauche nur von Deutschland kräftig gefördert zu werden, um auch Aleinrukland im Laufe der Zeit zu einer deutschen Siedelungskolonie werden zu lassen.

Weljaminow schloß seine Ausführungen mit den Worten, daß er als deutscher Staatsmann gesprochen habe. Als russischer Patriot freue er sich darüber, daß man es in Berlin nicht merke, wo dem deutschen Volke der Schuh drücke, uud daß man offenbar dort nicht daran denke, dem deutschen Volke in Westrussland eine Siedelungskolonie zu schaffen. Vielleicht werde Rusland die nötige Zeit gewährt werden, um sich gegen den deutschen Prang nach Often zu schüßen ...

Als ich am ersten Mobilmachungstage in Königsberg i. Pr. auf dem Berzogsader war, lernte ich einen Deutschen aus Witebst tennen, der sich dem Bezirks-

498 Cürmers Tagebuh

kommando stellen wollte. Er stammte aus Sachsen, war Wirtschafter gewesen und pon der Bosener Landwirtschaftstammer als Anspettor an einen Grundberrn im Couvernement Witebst empfohlen worben. Schon nach einem Sahre bot ibm ber Grundberr 1000 Dessiatinen, b. h. 4000 Morgen schönen, aber unbenutt daliegenden Boden zur Bacht an: der Deutsche baute sich die nötigen Holzgebäude, richtete fich seine Wirtschaft praktisch ein und wurde auf seiner großen Bachtung ein wohlbabender Mann. Er verheiratete sich, ließ sich aber nicht naturalisieren. Schon por Ausbruch des Krieges wurde er jum letten Juli von der ruffischen Bolizei ausgewiesen. All sein Rab und Gut im Stich lassend, mußte er nach Königsberg flüchten. Er sprach mit großer Berachtung von Staat und Bolt in Rukland. Er meinte, Deutschland musse Witebst erobern ... und das herrliche, fruchtbare Land mit Deutschen besetzen. Deutschland sei gar zu eng und gar zu voll von Menschen. In Deutschland wäre er mit 40 Jahren weiter nichts geworden als ein unverheirateter Inspektor, in Witebsk, wo das Land so billig sei, habe er es zu etwas bringen tonnen. Er hoffe, aus der Rriegsentschädigung seine großen Berlufte ersekt zu bekommen und unter beutscher Berwaltung im deutschen Witebst seine Tage zu beschließen."

Nicht nur die baltischen Provinzen, auch das Land, das sich zwischen Oftpreußen und Aurland einschiebt, die Landschaft Szamaiten (Samogitien), ist alter beutscher Reichsboden, und noch im Gouvernement Witebst und weiter zeugen die Ruinen deutscher Ordensburgen, zeugen Ortsnamen wie Rositten und Löken von verschwundener beutscher Herrlichkeit. Diel ist im Janumer früherer Sabrbunderte, manche unwiederbringliche Gelegenheit in jungerer Reit ohne Not preisgegeben worden. Man bente nur an die in ihrer Urt einzigen Möglichteiten wabrend des Russisch-Rapanischen Krieges! Aber — dieser Zuversicht ist "Diplomatitus" in ber "Umichau" — was die Federn ber Diplomaten verbrochen baben. werde das gute deutsche Schwert schon auswegen: "Wir fürchten nur einen faulen Frieden, und das Volk in Waffen muß verlangen, daß sein Blutsopfer nicht mit überseeischen Rolonien, sondern mit der Wiederberstellung des alten deutschen Reichsbodens im Westen und Often gelohnt wird. Wir burfen wohl annehmen, daß das Anerbieten des Ranzlers an England, im Falle der Neutralität den europaischen Belik Frankreichs nicht anzutasten, nunmehr ber Vergangenbeit angehört. Auch die zweite Friedenshand an Belgien zeugte von wenig Selbstbewuftsein. Glücklicherweise wies sie Belgien ab und bat damit das Recht auf seine Selbständigkeit verwirkt ... Da aber die Bolitik von einzelnen Menschen gemacht wird, ist es vielleicht lehrreich, festzustellen, in welcher Weise unsere Bertreter bem Auslande gegenüber das Anseben des deutschen Namens gewahrt baben.

Der Anstifter des Krieges ist England. Sir Edward Grey ist sein Vater. Wir können kühnlich behaupten, daß der deutsche Votschafter, Fürst Lichnowsky, gänzlich ahnungslos gewesen ist und noch im letzten Augenblick die Ernsthaftigkeit des britischen Ministers, mit uns wegen der Abgrenzung von Einflußgedieten in Asien und Afrika zu verhandeln, geglaubt hat. Es gibt sonst verständige Politiker, die die fraglose Angriffs- und Kriegslust des Oreiverbandes und seines Leiters, der englischen Regierung, damit erklären, daß das treulose Albion eben zwei Eisen

12

12:

- 1

1

. . . .

S. f

----

h:

10

1

. .

n z

di.

űőĭ

j iJ

707

1

a d

موار تامار

: ir

....

Α

(Tu

ji S

ii K

من ا

1

م**يد.** ممالي

10

14.

'n.

منبدا

1

مناز

.

أمين

مليك مليكي im Feuer gehabt hat: die freundschaftliche Verhandlung mit Deutschland und den Entschuß zum Kriege mit den Bundesgenossen. Dies ist eine verhängnisvolle Selbstäuschung. England hat gar nicht im Ernste an für uns günstige Verhandlungen gedacht, und das unvorteilhafte Bagdadabkommen vom vorigen Jahre mußte die harmlosesten politischen Kinder über die Feindseligkeir Englands aufklären.

England gibt nie etwas, sondern nimmt bloß. England ist geschichtlich der Seeräuber, und mit Recht hat es Alexander von Peez den Hai im Weltenmeere genannt.

Fürst Lichnowsty war geblendet durch die freundliche Aufnahme seiner Person und seiner klugen Gemahlin in London. Da die Engländer einen Fürsten über ihre eingeborenen Dukes stellen, wurde er gesellschaftlich ausgezeichnet behandelt. Die Engländer kennen eben den Unterschied zwischen alten und neuen Fürsten in Deutschland nicht und hielten die junge fürstliche oberschessische Familie der Lichnowsky, der früheren Herren von Lychen, für ein altes fürstliches Haus... Er war keine geeignete Person, auf dem schwierigsten diplomatischen Posten das Deutsche Reich zu vertreten. Außerdem hat er allzu heftig sich in London angebiedert und sein Lob in der deutschen und englischen Presse verkünden lassen. Derr von Kiderlen soll deshald ziemlich erbost auf ihn gewesen sein. Das Auswärtige Amt hat daher seine Berichte immer mit Zurückhaltung betrachtet. Es muß anerkannt werden, daß es die ahnungslose Hossnungsfreudigkeit seines Botschafters nicht geteilt hat. Trotzen ist sein Wirken immerhin verhängnisvoll genug gewesen.

Der Depeschenwechsel des Kaisers mit dem König von England und dem Raiser von Rußland hat gezeigt, daß wir uns im volltommenen Frrtum über die wirklichen Absichten unserer Gegner befunden haben. Außerdem haben die Herrscher an der Newa und Themse nichts zu sagen, sondern die Regierung und das Volt entscheiden. Auch in Rußland ist die Volksstimmung viel stärker und mächtiger, als sie in unseren harmlosen diplomatischen Kreisen angenommen wurde.

In Paris saß Herr von Schön. Es dürfte wohl stimmen, daß er seinerzeit ausgeschieden ist, weil er als Staatssekretär nicht genügte. Es war nicht richtig, auf den immerhin nicht unwichtigen Pariser Posten ihn nach seinen Mißerfolgen zu senden. Man tröstete sich damit, daß er ja nur der Aussührer des Willens des Auswärtigen Amtes sei. Es ist aber ein großer Unterschied, ob ein Botschafter mit kräftigen Begleitworten eine Verbalnote überreicht oder ob er den Ernst eines Erlasses durch liebenswürdige Worte abschwächt. Die ganze Oiplomatie wußte, daß Herr von Schön niemand etwas abschlagen kann. Also auch diese Personenwahl war übel.

In Petersburg saß ein alter, erfahrener Diplomat, der freilich auch nicht traftvoll aufzutreten beliebte, aber doch immerhin ein ganz verständiger Beobachter war. Er hat sich aber auch getäuscht. Er glaubte, daß, solange Ssassonoff im Amte war und damit die panslawistische Regierung nicht ans Ruder gelangte, ein Krieg ausgeschlossen war. Ssassonoff ist noch im Amte und hat im Frühjahr dieses Jahres den Kriegsplan mit Sir Edward Grey in Balmoral ausgeheckt. Leider

ist gerade unser bisheriger Botschafter in Petersburg auch persönlich geschäbigt worden, da seine ganze wertvolle Familieneinrichtung beim Botschaftsbrand zerstört worden ist.

Uber Italien zu sprechen ist etwas heitel. Ich enthalte mich daher auch eines Urteiles. Aber eigentlich schließt man doch einen Bund, damit im Ernstfalle der betreffende Genosse einem zu Hilfe eilt. Tatsächlich ist ja Italien wenigstens schließlich neutral geblieben, von einer aktiven Hilfe kann aber keine Rede sein. Ohne unsere Siege wäre es wohl zu den Widersachern übergegangen. . .

Wir können nicht leugnen, daß der französische Botschafter Barrère, ein früherer Journalist, alle deutschen Botschafter im Quirinal glänzend geschlagen hat. Er hat die Presse Italiens teils gekauft, teils durch Liebenswürdigkeit gewonnen. Die deutschen Botschafter blieben vornehm, taten nichts und haben jett den Lohn ihrer Unzulänglichkeit...

Dieses diplomatische Ergebnis ist sehr betrüblich und wird mit Recht im Volke als eine unverzeihliche Schwäche und Unzulänglichkeit empfunden. Alles hofft auf das siegreiche Heer. Dieses wird seine Schuldigkeit tum. Aber dann beim Friedensschluß erscheinen wieder dieselben Diplomaten auf der Bildfläche, die uns in das Unglüd geritten haben. Die öffentliche Meinung muß daher verlangen, daß wir den Frieden in Petersburg und Paris diktieren. Daß wir gegen Frankreich die alten Reichsgrenzen unter Karl V. wiederherstellen, d. h. das französische Flandern und Lothringen nebst der alemannischen Freigrasschaft Hochburgund wiedernehmen.

Die alten beutschen Orbenslande, die 700 Jahre deutsche Kultur tragen, darf Rußland nicht behalten. Der Reil, der sich zwischen Ostpreußen und Kurland schiebt, ist ebenfalls ein altes Ordensland, die Landschaft Samaiten (Samogitien). Dies ist unsere Mindestforderung, und unsere Diplomaten dürfen sich davon nichts abhandeln lassen. . .

Alle hundert Jahre hat der außereuropäische Kolonialbesit seine Eigentümer gewechselt. England besitt ein Orittel der bewohnten Erde und herrscht über ein Viertel aller Seelen. Jett ist die Reihe an uns. Englands wunde Stellen, Südafrika, Agypten und Indien, müssen uns den Anhalt bieten. Ein früherer Diplomat erklärte mir kürzlich, daß deutsche Diplomaten zu vornehm wären, um die Brandsakel des Aufruhrs in die Lande zu werfen, wo sie Vertreter des Deutschen Reiches seien. Unsere Diplomatie hat also nicht das geringste für diese Fälle vorgearbeitet, obwohl sie wußte, daß England jedes Mittel recht war. Liberall ist politische Brunnenwergistung getrieben worden. England hat Japan auf Riautschau geheht. Nur wir haben als anständige moralische Menschen gehandelt, die nichts tun und nichts wissen. Das ist der schwerste Vorwurf für einen Politiker, und die Strafe folgt jeht. . .

Unsere diplomatische Lage zeigt also nur üble Schatten. Die Diplomatie des Auslandes hat alles erreicht, was sie gewollt hat, nämlich den Welttrieg. Aber der Oreiverdand hat sich in einer Richtung verrechnet. Er glaubte von der Schwächlichkeit der auswärtigen Politik auf einen Mangel innerer Kraft dei uns zu rechnen. Wir sind viel stärker, als wir selbst gewußt haben und als unsere Feinde ahnen konn-

:-

....

....

: :::

ī.Ł

....

:::1

: <u>-:</u> :

と思いいとは

سته. سار فها

تافت التأثير التلاأ

でではないない

, iii

. .

ten. Der Geist des alten Moltke lebt in unserem Heer, und der Generalstab hat während des Aufmarsches die jahrzehntelangen Fehler einer schwächlichen deutschen Diplomatie wettgemacht...

Wir wollen aber nicht zu scharf mit den Fehlern unserer Diplomatie ins Sericht gehen, wenn sie sich jest bessert und zeigt, daß sie schließlich der großen Schickslunde gerecht wird. Aber Einkehr tut not, und die öffentliche Meinung soll mit ihrem Urteil nicht zurüchalten. Sott wird uns den Sieg schenken und möge uns vor der Sefahr eines saulen Friedens bewahren. Aber selbst ist der Mann, und das ganze Volk muß einen gesunden Frieden sordern, der Frankreich mit sieden Departements territorial beschränkt und dadurch für die Zukunft unfähig zu einem neuen Rachetrieg macht. Zwischen uns und Außland muß ein neuer polnischer Pufferstaat geworfen werden, dessen sich die Ukraine und der Rautasus von Außland lossagen, so können wir diese Zestrebungen nur unterstützen. Zedenfalls steht der russische Roloß auf könernen Füßen, die wir zerbrechen wollen und müssen."





#### Allzumenschliches

er Krieg zeigt seine reinigende Kraft auch in der Enthüllung von Schwächen. Weite Kreise gewinnen wieder ein Empfinden sür Ungehöriges, dem sie sich als etwas Gewohntem bereits widerstandslos gedeugt hatten. So ist uns Ruhmredigteit nie widerwärtiger gewesen, als jeht, wo die ruhmvolle Tat so selbstverständlich vollbracht wird. Und gerade diese Einsacheit, mit der jeder Mann aus dem Volke sein Opfer bringt, macht es doppelt schmerzlich, wenn einzelne davon ein besonderes Ausheben machen.

Da ist mir das Aunbschreiben einer Konzertdirektion zugesandt worden, in dem für den berühmten österreichischen Geiger Kreisler als Reklamemittel ausgedeutet wird, daß er bei Lemberg am Bein verwundet wurde. Die Verwundung hindert ihn nicht, möglichst viele Konzerte anzunehmen. Dabei wird in einer beigegebenen Biographie versichert, daß der Künstler die Stunde der Jeilung herbeisehne, um wieder ins heer eintreten zu können. Ja, was wird dann aus den Konzerten, wo doch die Konzertdirektion versichert, daß "seine Anziehungskraft auf das Publitum durch die Verwundung noch gesteigert werden wird". —

Dem Musiker ist ber Dichter noch über. Richard Dehmels Eintritt als Freiwilliger hat in ber Presse eine Behandlung ersahren, burch die auch Berehrer des Dichters stuhig geworden sind. Denn seine Mitwirtung gehörte dazu, um die "tühnen" Kriegerbildnisse herauszubringen, und er selbst brachte noch vor seinem Ausrücken ins Feld sein

Abschiebswort "An meine Rinber" als Feuilleton in ber Beitung jum Abbrud.

Auch Frau Thila Durieur hat es jest glücklich zum Bild als Krantenschwefter in Begleitung eines Schwerverwundeten gedracht, nachdem die erste Reklamefanfare gleich nach Kriegsausbruch etwas kläglich verpufft war.

Aberhaupt — muß es immer öffentlich ausposaunt werben, wenn ein Kunstler seine Kunst in ben Dienst ber Wohltätigkeit stellt?!

Hunderttausende deutscher Frauen wirten jest mit allen Kräften im stillen, Hunderttausende deutscher Männer dem Vaterlande das Beste, was sie haben, ihr Leben zum Opfer, "ohne daß die Linke erfährt, was die Rechte tut". Es ist sehr schmerzlich, aber auch sehr lehrreich, daß gerade die Künstler so wenig Verständnis für dieses ebelmenschliche Gebot des Evangeliums dewähren.

#### Abwehrmaßnahmen gegen Spionageknisse

or bem neuesten seindlichen Spionagetniff, durch beutsche Gefangene die Militärpapiere einfordern du lassen und Spione mit diesen vorzüglichen Ausweisen auszustatten, ist von der Militärbehörde mit Hilse der Presse gewarnt worden. Es ist aber du befürchten, daß diese Warnungen nicht ausreichen, namentlich nicht auf dem Lande, wo nicht jedermann tagtäglich die Beitung von A die B durchliest. Man tann sicher sein, daß die Agenten des seindlichen Auslandes

De A solling

一直

أحبية

1

-1-1-11

7.0

---

: 1:-1

T

T S

: 3

7.1

71

10 IS

فينان

1

4.6

1

17

علبتانا

للبالي إ

7.7

زمن

g Å

~ 5

مجيز

ءُ بم

-5

1

3

از ب

gerade in den lleinen Dörfern, Fleden und vereinzelt liegenden Gehöften sich ihren Wirtungstreis aussuchen und manchen harmlosen und vertrauensseligen Angehörigen triegsgefangener Deutscher auf ben Leim loden werben. Daber follte in diefen Gegenben auf Beranlassung ber Behörben noch für eine gang besondere Belehrung der Leute, möglichst von Mund zu Munde, gesorgt werben. Gern wird ber Porfalteste, ber Gutsberr usw. die Bewohner zusammenrufen und ihnen klarmaden, welchen unermeglichen Schaben fie bem Vaterlande zufügen tonnen, wenn fie bie Militarpapiere aus ben Hanben geben. Der Städter ist gewißigter und mistrauischer, ihm brangen sich an jeber Beitungsstelle, an öffentlicen Gebäuden und auf den Bahnhöfen die Bekanntmachungen auf. Der auf spärlichen Lesestoff angewiesenen Landbevölkerung aber muß bie Spionagegefahr mit viel einbringlicheren Mitteln zu Gemute geführt werben.

#### Warum England Krieg führt

eine noch so gründliche Abhandlung kann einem das so verblüffend klarmachen, wie der Brief eines englischen Hauses an ein Seschäft in Rio de Janeiro:

"Gehr geehrter Herr! Falls Sie Auftrage für irgenbwelche beutsche Waren haben ober beabsichtigen, Waren besagten Ursprungs zu taufen, so gestatten Sie uns, Ihnen unsere Dienste anzubieten für ben Rauf berartiger Waren aus britifden Fabriten, ba für eine lange Beit teinerlei Wahrscheinlickeit besteht, daß Deutschland in ber Lage ware, irgendwelche Senbungen ju liefern. Wir versichern Ihnen, bag britifde Fabritanten jest mit Eifer banach ftreben, ben beutiden Banbel an fich ju reifen, und wir find natürlich begierig, ihre Anstrengungen zu unterstüten. Salten Sie bies, bitte, im Auge und empfangen Sie bie Berficherung, bag es uns Vergnügen machen wurde, wenn wir infolgebeffen unfere Geschäftsbeziehungen mit Ihnen vermehrt und entwidelt seben tonnten."

Her sieht man boch wenigstens, wo's bleibt.

#### Der bevorrechtete Ausländer

Seit Kriegsausbruch spielt die Rechtsfrage eine Rolle, ob der zum Heeresdienst einberusene Privatangestellte noch Anspruch auf Innehaltung der Kündigungsfrist durch den Arbeitgeber, also noch Gehaltsforderungen über den Einberusungstermin hinaus hat. Die Gerichte haben sich, wie uns scheinen will, etwas einseitig zu ungunsten des Arbeitnehmers, für fristlose Kündigung in solchen Fällen ausgesprochen.

So bitter nun biese Entscheidung bie beutsche Angestelltenschaft treffen mag, sie hat sich wohl ober übel damit abzufinden. Was foll man aber bazu fagen, bag biefelben deutschen Richter ben in Saft genommenen auslandischen Angestellten in aller Form Anspruch auf Gehalt und Lohn zusprechen?! Diefes von allen natürlichen Voraussehungen losgelöste Urteil, das jeden Deutschen mit Erbitterung erfüllen muß, ist vom Gewerbegericht Duisburg am 18. September bes Jahres gefällt worben, und zwar mit folgenber Begrundung: "Die Berhinderung bes Rlägers ift ohne sein Verschulden geschehen, ba er unbestritten sich mabrenb ber Zeit als Ausländer, ohne daß er sich etwa eines strafbaren Verhaltens schuldig gemacht hatte, auf Anordnung ber Staatsgewalt in Schuthaft befunden hat und badurch an der Ausübung seiner Dienstleistung verhindert war."

Der gefunde Menschenverstand sträubt sich gegen eine solche unterschiedliche Behandlung von Leuten, die ihr Alles dem Vaterland opfern müssen und Angehörigen seindlicher Staaten, die alles aufbieten, um uns zu vernichten. Wieder einmal müssen wir an dieser Stelle die beschämende Tatsache notieren, daß dem Deutschen versagt wird, was man dem seindlichen Ausländer zubilligt. Soll das so bleiben? In einem Kriege, den wir um Sein und Nichtsein sühren, dem wir die Blüte unserer Nation zum Opfer bringen?

#### Die Spielbank von Monako †

Mitte August wurde die Spielbank von Monato geschlossen — hoffentlich für immer. Die Franzosen nahmen bie Rasse mit 4-5 Millionen Franten weg. Giligft fubr ber Fürst nach Baris, legte formell gegen bie Beidlagnahme Bermahrung ein, gebarbete fich aber burch Schmähungen auf Deutschland und Raiser Wilhelm als begeisterter Freund Frankreichs in ber Hoffnung, nach bem Kriege wieder die Erlaubnis zum Weiterbetriebe der Spielbant zu erhalten. Indeffen dürften die Frangosen das Land, das dem Namen nach unter italienischem Souk stebt. einverleiben und nicht geneigt fein, einen Betrieb weiter zu gestatten, ber mit ben europaischen Sitten und ben frangosischen Geseten in unüberbrüdbarem Wiberspruch steht.

Vorläufig icheint ber Fürst tein Gelb fluffig machen zu konnen. Denn als die frangofische Gemeinde Gissonne Mitte Geptember von bem Generalobersten von Bulow mit einer Gelbstrafe von 500000 Franken bestraft wurde, weil die Strafen auf ihrem Gebiet mit Glasscherben gegen die beutschen Rraftwagen bebedt worden waren, richtete ber Fürst von Monato in Besorgnis um sein Schloß Marchais bei Siffonne am 22. Ottober ein Schreiben an ben Generaloberft von Bulow, worin er fagte: "Um ber Gemeinbe Siffonne und der von Marchais bas barte Schidfal zu erfparen, mit bem Sie fie bebrobt baben, verpflichte ich mich auf Ehrenwort, Sr. Majeftat bem Raifer Wilhelm nach Beenbigung des Rrieges ben Betrag, ben Gie ber Gemeinbe Giffonne als Strafe auferlegt haben, bis zu 500 000 Franken vollzumachen, wenn der Krieg ohne absichtliche Beschäbigung für meine Residenz und die beiben Gemeinden abläuft. Als regierender Fürst will ich mit dem Berricher verbandeln, der mich 15 Rabre lang als seinen Freund bezeichnet und mich jum Ritter bes Schwarzen Ablerorbens ernannt hat."

Es ist nichts weniger als vornehm, sich gewisser Auszeichnungen zu rühmen, deren Geber man kurz vorher als Urheber böswillig erfundener Kriegsgreuel geschmäht hat. In ber Jauptsache aber will ber Fürst erst nach dem Frieden zahlen und nur dann, wenn sein Schloß mit den beiden Gemeinden nicht beschloß worden ist. Darauf gibt er sein Ehrenwort. Ein höchst unsicherer Wechsel!

P. D.

#### Gine Nation von Heuchlern

In Falmouth hat ein Sentleman namens Samuel Phillip ein tleines Madden vergewaltigt. Der Richter verurteilte diesen Berrn zu einer Strase von nur 10 Schilling und zu 12½ Schilling Kostenersat, da sich der Verbrecher als englischer Soldat an die Front begeben hatte. Die "Truth" macht auf die Entrüstung aufmerksam, die in England über die angeblichen Missetzen der Deutschen entstanden ist, und erklärt: "Man wird sich nicht wundern, wenn die Deutschen sagen, daß wir eine Nation von Leuchlern sind."—

In der Bury Street bei St. James in London hatte sich ein Mann, der als Chauffeur für das Rote Kreuz sich an die Front begeben wollte, einen Revolver gekauft. Diese Waffe entlub sich durch einen Unfall und tötete den Mann. In dem Schädel der Leiche wurde das Geschoß als formlose Bleimasse gfunden; es hatte demnach alle Eigenschaften eines Dumbum-Geschosses. Sir Victor Jorsley aber hat bekanntlich die englischen Geschosse das menschenfreundlichste Geschoss bezeichnet, das es dis jetzt gebe.

#### Die Franzosen und wir

Die Brügeltnaben — bie Franzofen bie Schoßtinder ber Menscheit. Dem das sind sie wirklich. "Sie sind", bemertt Rad Eugen Schmidt im "Cag", "in mehr als hald Europa als Eroberer, Räuber und Verwüster aufgetreten, und dennoch liedt man sie überall. Bei Rairo zeugen die zerschossene Sphine, in Granada die Trümmer der zersprengten Abhambratürme, im Loudre die aus Italien und Spanien geraubten Runstschätze von ihrer Tätigkeit, um von Deutschland gar nicht zu reden. Sie haben unzählige Städte und Vörser verbrannt, ausgeplündert und alle mittelatterlichen Kriegsgreuel verübt — und dennoch

i ii

- izi

CG.

. ....

T

λüκ

1 12

: :**:** 

∵ ₫..

Conta Conta

(17)

II, III

الأنتي

7:3

100

X 2

-, 17

0

10

ir.

. 0

- 12

عان إ

10

الأعس

1

1

ÚP.

g - X

(:30

1, "1

J 18

MI.

21

. 1

للتراج

× 25

143

1

1 20

كاربن

sind sie beliebt bei allen Völlern europäischer Gesittung. Wir haben Jahrhunderte hindurch friedlich auf unserer Scholle gesessen, und trozdem sind wir unbeliebt! Das kann nicht nur Neid und Eisersucht sein, es muß einen andern Grund geben, und ich glaube, der liegt ganz einsach in unserer Natur, in unserem Charatter, der durchaus nicht besonders liebenswürdig ist ...

Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ift, barum bilben wir uns etwas auf unfere Grobheit ein, denn wir find bavon überzeugt, daß die Wahrheit das höchste Gut ist und daß die Lüge schändet. Aus diesem Grunde taugen wir so wenig als Diplomaten, und barum mieteten sich bie beutschen Fürsten, die einen Diplomaten brauchten, im achtzehnten Jahrhundert einen Italiener ober Frangosen, ber die Böflichkeit und das Lügen beforgte. Die guten Manieren, die liebenswürdigen Phrafen, die nichtsfagenben Boflichteiten, die wir verachten, haben im Leben ber Inbividuen wie der Staaten eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Menschen und Völker lassen sich lieber von einem liebenswürdigen Schwercnöter die Haut abziehen als von einem ehrlichen Grobian bas Hemb abnehmen. Nicht nur die Frangosen meinen, sie wurden nicht geschlagen, wenn man zu den Prügeln immerfort ruft: ,Vive la liberté!' Anderen Leuten geht es ganz ähnlich, und unsere verdammte Wahrheitsliebe spielt uns verwünschteStreiche, indem sie uns zwingt, die Prügel, die wir notgebrungen einem Nachbarn geben, nun auch wirklich Brügel zu nennen. Golche Febler begeben die Franzosen niemals: sie brennen, rauben, füsilieren und verwüften im Namen der Zivilisation, der Freiheit und der Menschenrechte, und ber Schall biefer schönen Worte betäubt die Ohren, nicht nur der unbeteiligten Zuschauer, sondern sogar der Opfer felbft ..."

#### Gine Gemeinheit

anter biefer einzigmöglichen Aberfcrift lieft man im "Borwarts":

Seit Monaten tämpfen im Often und Weften Deutschlands waffenfahige Männer

in schwerem blutigen Ringen um ben Sieg. Frau und Rind wurden verlassen; so viele der Daheimgebliebenen sehen den Vater, den Satten, der in fremder Erde gebettet liegt, nie wieder. In einer so ernsten Zeit betommt der Verleger eines oftpreuhischen amtlichen Areisblattes es fertig, in seinem Blatte den Kämpfern einen Faustschlag ins Gesicht zu versehen. In der Nummer vom 3. Dezember bringt die "Löhener Zeitung" solgendes Inserat:

Junge Frauen ober Witwen, bie fich burch ben Krieg vereinsamt fühlen und benen es an Berrenbe-tanntschaft mangelt, werben gebeten, ihre Abresse unter ... an bie Exped. b. Sig. einzureichen.

Selten ist uns ein Inserat zu Sesicht getommen, in bem in unverblümterer Form Ruppelei betrieben wurde. Das Inserat ist aber eine um so größere Semeinheit, als ganz offen auf die Frauen und Witwen der Kriegsteilnehmer hingezielt wird, denn andere können sich ja nicht "durch den Krieg vereinsamt fühlen". Ein schlechter Trost für die im Felde Stehenben, daß ihre Frauen in der Beimat liebevoll umworden werden.

#### Tit es möglich?

n Berliner Blättern war unlängst zu lesen, baß die deutschen Professoren und Lehrer in Japan sortsahren, ihre Vorträge zu halten, nachdem die japanische Regierung die höflichste Behandlung der Deutschen angeordnet habe.

Sollten wirklich die beutschen Professoren und Lehrer in Japan, soweit sie im japanischen Staatsdienst stehen, im Amte bleiben und ihre Tätigkeit fortsehen, als ob nichts geschehen wäre, als ob Japan nicht die helbenmütigen Berteibiger von Riautschau gefangengeseht hätte? Hoffentlich bestätigt sich jene Nachricht nicht. Nach dem Abersall der Japaner auf Riautschau darf kein Deutscher mehr an der Ausbildung bieses Volkes mitwirken.

#### Der russische Traum

nter dem Titel "Ein Traum" offenbart bie russische Zeitung "Utro Rossische ihrem russischen Lesertreis die tiesste russische Sebnsucht:

"Ich träumte — ich gestehe, es war ein chauvinistischer Traum —, daß Wasto Rucyi in seinen zersetzten Rleibern und überhaupt alle Wastos mit allem ihrem barbarischen Schmut, mit ihren bredigen Stieseln und ihrem spezisischen Geruch dort die tultivierte Stadt betreten, wo die Bierhäuser reicher mit Gold geschmuckt sind als unsere Paläste, daß sie mit allem ihrem Schmut in die Gemächer des tultivierten Berlin eindringen. Ein Traum, daß die ganze versluchte Moloch-Rultur vor dem Wasto Rucyi zu Boden falle und daß dieser mit seinen dreckigen Stieseln ihren Ropf zertrete."

Dieses 3beal ist es schon wert, bag Franzosen und Engländer mit vereinten Kräften bafür tämpfen.

#### Anigges Amgang mit Englänbern

Nor Jahren, ergählt jemand in ber "Tägl. Runbschau", machte ich auf einem ber prächtigen Salonbampfer eine Rheinfahrt von Bonn bis Roblenz. Das Shiff war, wie gewöhnlich, mit Vergnügungsreisenben start befett. Ploglich fette ein Regenschauer ein, und alles suchte Schutz unter Ded im Salon. Dieser war baber balb so von Menschen angefüllt, daß "tein Apfel zur Erde fallen" tonnte. Sitzelegenheit war nur ben wenigsten beschieben. Mitten im Salon aber hatte sich wohl schon vor dem Einsehen des Regens ein Englander hineingelummelt. Den Obertörper behaglich auf einem Stuhle zurudgelehnt, hatte er seine langen Spinnenbeine auf einem zweiten Stuhl ausgestreckt und las, unbetümmert um alles, was um ihn vorging, seine "Cimes". Die herausforbernben Blide und die Anspielungen auf diese Ungehörigkeit glitten völlig wirtungslos an ihm ab. Da tritt ein stämmiger Reisegenosse an ben liebenswürdigen Sprossen Altenglands heran, umfaßt seine langen Beine und setzt sie mit einem Rud auf die Erde. Noch ehe der Engländer recht begriffen hatte, was mit ihm geschehen war, hatte ein zweiter Griff unter die Arme ihn sein säuberlich auf die Beine besördert. Nun steht der breitschultrige Germane vor dem spindelbürren Engländer, hält ihm die geballte Faust unter die Nase und sagt: "Yes", wohl das einzige englische Wort, über das er verfügt. Angesichts dessen und des von allen Seiten ertönenden "Bravol" zieht der Engländer es vor, aus dem Salon zu verdusten. Die freigewordenen Stühle bot der Sieger höslich zwei älteren Damen an.

l Symbolisch und vorbildlich für die — politische Behandlung der Engländer. Wie Karl Peters sagte: Hätten wir uns von England nicht so viel gefallen lassen und ihm gehörig die Faust unter die Nase gehalten, dann würden wir diesen Krieg vielleicht vermieden haben.

#### Ausgebeutete Aotlage

🕤 er bittern Notlage, die der Arieg gerade über die Musikerkreise herausbeschworen bat, baben bie meiften ftaatlichen und städtischen Behörden daburch Rechnung getragen, daß sie ihren in sicherem — wenn oft auch etwas tnapp bemeffenem - Brote ftebenben Beamten bas öffentliche Musizieren gegen Entgelt für die Dauer des Arieges unterfagt haben. Dagegen nützen jene privaten Unternehmungen, die auf die berufsmäßige Mitwirtung ber Musiter angewiesen finb, beren Notlage in einer vielfach gerabezu fundhaften Weise aus. Die Deutsche Bühnengenossenschaft hat in der ersten Kriegsangst das Stichwort von ber Einheitsgage von 100 & monatlich ausgegeben. Es klang febr gut, daß so die bislang bestbezahlten Kräfte zum gleichen Ariegssolb arbeiten sollten, wie die andern. Eine derartige Maßregel war aber niфt nur von vornherein undurchführbar, weil unsinnig, sonbern auch ein ganz schlimmer Blender. Denn bie Zugträfte erhalten neben ber Ariegsgage einfach — Spielbonorare, und zwar vielfach (z. B. am Nollendorf- und Berliner Theater) in einer Johe, daß sie burch ihre pom Runftftanbpunkt lächerlichen Forberungen ihre Rollegenschaft noch in schlimmerem Make erbruden, als in Friebenszeiten. Auf die "Rriegsgage" berufen sich aber die Herren Direttoren, bie vielfach beffere Geschäfte machen, als in Friedenszeiten, ben fleineren Rraften gegenüber, bie ohnehin übel baran sind und nur dant ihrer sozialen Organisation allmablic halbwegs menschenwürdige Bebingungen errungen haben. Die Choristen 3. B. erhalten jest vielfach in Berlin nur 75 .K monatlich, die Orchestermusiter 100, ja blog 90 A, wo sie vor dem Krieg 150 und 175 erbielten. Za, da die Notlage die verzweifelten Leute zwingt, jebes Angebot anzunehmen, hat ein Theater die anfänglich vereinbarte Kriegsgage von täglich 3 M auf 2 M herabgefekt.

Ebenso wucherisch benehmen sich die Raffeehäuser, die für die aufreibende Tätigteit ihrer Musiker jett 4 und 5 M, statt vorher 7—8 M und noch mehr bezahlen. Dabei sind die Raffeehäuser noch besser besucht, da ja auch die vielen Privatsestlichkeiten — damit übrigens ein weiterer Verdienst der Musiker — wegfallen.

Den Vogel schießt natürlich wieder der so tulturförderliche Kientopp ab. Während vor dem Kriege selbst in dem kleinsten Kientopp mindestens 5 K für den Musiker gezahlt wurden, spielen die Musiker heute für 2—3 K in demselben Dienst! Es gibt sogar Kinobesiger, die dieten den Spielern (Musiker sindes jeht vielsach nicht, sondern Diettanten, stellungslose Rausleute usw.) 1 K (!) für den Abend. Ein Theater am Boo, das jeden Abend bei den üblichen (zum Teil sogar erhöhten) Preisen gerammelt voll ist, zahlt seinen Musikern (da sind Musiker) 90 K monatlich, während früher tarismäßig 180—200 K zu zahlen waren und gezahlt wurden.

Es scheint uns wenig aussichtsvoll, das Ehrgefühl dieser Bertschaften anzurusen. Ihre "vaterländische Gesinnung" aber verbrauchen sie für ihre Jurrastüde, mit denen sie ihre Häuser und Rassen füllen. Da muß doch wohl die Behörde eingreisen. Go gut die militärischen Oberbesehlshaber dem Wucher

mit Nahrungsmitteln burch Döchstreise zu steuern wissen, sollten sie dieser Bewucherung ber notleibenden Arbeitnehmer burch Mindestjäte für die Entlohnung entgegentreten. Künstlerische Daseinsberechtigung haben diese Theater usw. alle nicht; wenn sie nun noch nicht einmal die einsachsten sozialen Pflichten erfüllen — wozu bestehen sie dann überhaupt?!

#### Reine Pserdezucht ohne Engländer?

Dit Befremben mußte man vor einiger Beit hören, daß von den in Ruhleben in Baft gesetzen englischen Trainern eine Anzahl freigelassen worden ist, und zwar auf Antrag des preußischen Oberlandesstallmeisters (1), der offenbar der Ansicht war, daß die Engländer unentbehrlich seien. Die völlig versehlte Mahnahme, über die sich die Öffentlichteit mit Recht entrüstet hat, ist inzwischen offenbar wieder rückgängig gemacht worden. Der Vorsall ist aber bezeichnend, wie festgewurzelt die "Anglomanie" in den einfluhreichsten Kreisen des Rennwesens ist.

Die Behauptung, daß das deutsche Rennwesen ohne die Herren Englander nicht austommen tonne, sollte boch jett endlich von ber Bilbfläche verschwinden! Lange genug haben englische Jodeis 30—50000 # Jahresverbienst aus Deutschland hinausgetragen, lange genug find englische Trainer und Gestütmeister bei uns finanziell großgemästet worden auf Rosten ebenso guter deutscher Rrafte, benen man bie größeren Rennställe und die befferen Pferbe aus einem lächerlichen Vorurteil beraus nicht anvertraut bat. "Gebt ihnen", so äußert sich ein alter Landwirt und ausgezeichneter Renner bes beutschen Rennwesens in der "Deutschen Landwirtschaftlichen Preffe", "nur befferes, ja beftes Material in die Hande, ihr Gestütsberren und Rennstallbesiger, und sie werben noch Bofferes, ja Beftes leiften! Aber ba liegt cben ber Base im Pfeffer: eure eingerottete Auslandsschwärmerei, euer Vorurteil und oft sogar eure liebe Eitelteit laffen nicht zu, euer Material ,simplen beutschen Reitern' anzu-

Schon so'n englischer Name pertrauen. allein - er tlingt fo ,fcid', foviel ,vornehmer', beinahe tosmopolitisch! Ich tenne gang genau all die Einwande, die ihr mir macht: vom angeborenen Trainertalent', vom "unübertrefflich trodenen englischen Rodei', vom ,leicht zu start werbenben beutschen Reiter', von ber zur Attlimatisation' nötigen engliichen Begleitung uiw. Es find bies alles weiter nichts wie übernommene leere Rebensarten, Phrasen; und wo ein Studden Wahrbeit brin stedt, betrifft es Dinge, die sich ganz aut abstellen ließen, wenn nur ber gute Wille dazu und ber nötige Stolz auf Deutschtum porhanden mare! Auch von der Gradiger Berwaltung muk unverblumt gefagt werben: Es ift bei ihr weiter nichts als alter Bopf, immer gerade das beste Material an Rennpferden zur Vorbereitung hinüber über ben Ranal nach England zu schiden; bekanntlich hat sie ja noch por Ausbruch bes Krieges es jum Beispiel mit .Cyklon' unb .Longobarde' fo getan, biesmal freilich mit dem nicht voraussichtbaren Erfolg, daß biese wertvollen Pferbe von ber englischen Regierung beschlagnahmt, verauttioniert und bann nach Australien verkauft murben."

Also auch auf diesem Gebiet müssen wir umlernen. Die deutsche Pferdezüchterei bedarf der ausländischen Aberwachung nicht. Unsere Kavallerie hat gezeigt, was wir ohne englische Hilse vermögen. Oder hat man etwa gehört, daß sie schlechtere Attaden, schlechtere Ertundungs-, Geschwind- und Vauerritte gelesste hat als die englische?

#### Gin Hundekuchenherz

in Freiburger Pfarrer bucht in ber "Rirchenzeitung ber Pfarre St. Anbreas":

"10. September. Daß unfern Kriegern im Felde bie beste und reichliche Nahrung gebort, und daß die Zurückleibenben an sich

sparen muffen für ihre Verteibiger, bas bat am schnellsten und freudigsten bas schlichte, einfache Volt begriffen, jenes Volt, bas für gewisse Leute nur ber ,Bobel' mar. Dagegen haben einzelne — wohlgemerkt nur einzelne — Vertreter des vornehmen Volles es fertig gebracht, bei der Einquartierung während bet Mobilmachung die Mannschaften im Gouterrain, auf deutsch Reller, schlafen und in der Waschtuche effen zu lassen; auch mußten sie von den Goldaten mittels der gedructen amtlichen Vorschrift belehrt werden, was ein Kriegermagen zum Leben bekommen muß. Eine febr reiche Dame, die entsprechend ihrem Bermögen und ihrer Wohnung mit einer starten Rriegerschar bebacht mar, taufte perfonlich in größerer Menge - Bunbetuchen ein, das gabe eine porzügliche Suppc für die Einquartierung. Stände es in meiner Macht, so mußte biese Weibsperson nach bem Frieden gerade so lange, als der Rrieg dauerte, eine Babetur und Sommerfrische bei Kunbekuchen burchmachen. Abro Tat rechne ich unter die himmelschreienden Sünden."

#### Es ist zu schwer

Sas Deutschsprechen nämlich und das folgerichtige Deutschenten. Die Berliner Stadtvater fühlten ben Prang, bet ungarischen Sauptstadt Dant dafür abzustatten, daß sie eine Straße nach unserem Raiser benannt hat. Die Röniggrätzerstraße ist barum auf ben Namen ber ungarischen Hauptstadt umgetauft worden in - Bubapefter Strafe. "Naturlid" in Budapefter, trogbem ber beutsche Name Ofenpest beißt, wofür die Bewuft-Deutschen in Ofterreich immer tampfenb eingetreten finb. Die Ofenpefter Stadtverordneten aber haben bei ihrer Stragenbenennung ben Namen unferes Raisers madjarisiert. Für sie auch ganz \_natürlich". Mancher lernt's aber nie. St.

Berantwortlich für die Schriftleitung: Zeannot Emil Frbr. v. Grotthub · Bilbende Runft und Mufit: Dr. Raci Start Camilice Zufchriften, Ginfendungen ufw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf (Bannferbahn) Orud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

### Der Türmer

### Kriegsausgabe

Notenbeilage zu heft 7

1. Januarheft 1915

# Nun, o Deutschland, sei getrost...

(Nach Emanuel Geibel)











155

Digitized by Google







XVII. Jahrg.

Zweites Januarheft 1914

1. + F+ B

# Iwei Wellen Von Hans von Kahlenberg

m Englands Rolle in diezen. Ruen einer einem der nun, eine begreifen, daß das britische Reich zu eine Went eine nun, eine Die aristokratische Ordnung der oben Weit verlieben durch England, Frankreich und Ruhland und meter diesen berfiedt.

Vielheit durch die Wenigen, denn auch Frankr. In der er nicht ihren Staatsform ist die Republik der reichen Leute, des Frankreit der Ordnung Konis oder Karthagos, die auf der mehr oder wer iach beschen Skladerei der Unterschicht beruhte, kämpst gegen eine neue, eine konis abilde Ordnung, die von einzelnen Berzicht zugunsten des Ganzen konden und des Größtaufinanns seite, — gegen eine Ordnung, welche die Ordnung verte seine Belt sein wird.

Digitized by Google

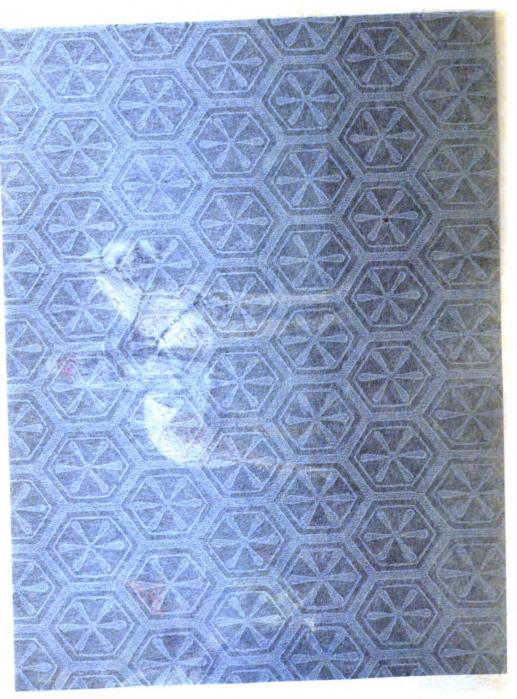



XVII. Jahrg.

Zweites Januarheft 1915

Beft 8

# Zwei Welten Von Hans von Kahlenberg

m Englands Rolle in diesem Krieg richtig einzuschätzen, muß man begreisen, daß das britische Reich für eine Weltanschauung sicht. Die aristotratische Ordnung der alten Welt, vertreten durch England, Frankreich und Rußland — und nur unter diesem Gesichtseint das widernatürliche Bündnis logischt — eine Vergewaltigung der

punkt erscheint das widernatürliche Bündnis logisch! — eine Vergewaltigung der Vielheit durch die Wenigen, denn auch Frankreich trotz der freiheitlichen Staatsform ist die Republik der reichen Leute, des Großkapikals, diese Ordnung Roms oder Karthagos, die auf der mehr oder weniger gemilderten Stlaverei der Unterschicht beruhte, kämpft gegen eine neue, eine demokratische Ordnung, die vom einzelnen Verzicht zugunsten des Ganzen fordert und die geschlossene und gegliederte Gesamtheit an die Stelle des Grandseigneurs und des Großkaufmanns setzt, — gegen eine Ordnung, welche die Ordnung der kommenden Welt sein wird!

Trot seines monarchischen Gefüges, trot einer starten und vielangeseindeten Junterpartei in Preußen ist Deutschland und ist Preußen der Hort, die Verheißung dieser durch die veränderten Wirtschaftsbedingungen des Großbetriebs und die technischen Errungenschaften der letzten fünfzig Jahre längst vorbereiteten Umgestaltung. Ihr Sieg, auch ohne einen siegreichen Krieg, ohne den Sieg Deutschlands, war gewiß. Segen sie wehrt sich ein Todgeweihtes, eine Kultur, die, wenn sie einmal den Fortschritt bedeutete, schon längst als hohl und verbreche-

Det Türmer XVII, 8

55

risch sich erwiesen hat. Den ersten Schlag versette bem System ber alten Welt, ber Welt ber absoluten Fürsten und ihrer Mätressen, ber Piratentaufleute und der Stlavenhalter, die französische Revolution mit ihrer Brotlamation der Menschenrechte. Der Erbe der Revolution wurde nicht Frankreich, das von ihren Grunbfaten abfiel und bie unveraugerlichen Rechte feiner Burger zuerft einem alücklichen und genialen Feldberrn, ein zweites Mal dem reichen und selbstfücktig satten Bürgertum ber orleanistischen Monarchie verriet, — Frankreich, bessen Regierung, Presse und Abgeordnetenhaus in unerhörtem und standalösem Make vom Großtapital abhängt, sondern — weil dort starte Geistigkeit und sittliche Rraft die neuen, befreienden Lebren, eine Wiederholung nur der achtzebnbundert Aabre alten des Christentums, verarbeiten konnten, — Deutschland, das Breuken Steins und Hardenbergs! Schon zur Zeit der absoluten Monarchien bot bieser kleine preukische Staat der Welt das einzigartige Schauspiel eines eigenmächtigen und eigenwilligen Rönigs, Friedrich Wilhelms bes Ersten, der seinen Willen durchaus und vollständig in den Dienst der Allgemeinheit stellte. Dieser aukerordentliche und merkwürdige Mann, der gleichzeitig die Pflichten eines Korporals, eines Volksschullehrers und eines Amtsvorstehers übernahm und ausfüllte, ist als ber eigentliche Begründer der preußischen Monarchie und trok bis aur Schrullenbaftigkeit gesteigerter Eigenart als der erste demokratische König au betrachten. Sein genialer Sohn, der große Friedrich, blied dieser Überlieferung burchaus getreu; sie ist, einige turzfristige Entgleisungen abgerechnet, die Uberlieferung des hohenzollernschen Fürstenhauses geblieben. Ausländer, por allem auch bochgebilbete Engländer, die uns immer wieder das persönliche Regiment. start perfönliche Aukerungen und Singriffe unserer Führenden vorwerfen, tonnen nicht begreifen, daß aus solcher zweihundertjährigen sachlich praktischen Busammenarbeit beraus die Tattraft des Fürsten im großen und ganzen immer in unserer eigenen Richtung, auf Vorteil und Nuken ber Allgemeinheit wirtt. Sicher war und ist, ebenso wie Rönig Eduard nachgerühmt wurde, Raiser Wilhelm ber Geschäftsführer für sein Land. Was diesen Englandern stlavisch bedientenhafte Unterordnung von seiten ber Nation erschien, war die stillschweigende Billigung, die Santtion bes Anbabers, ber sein Geschäft eben, nach mistrauischer und sehr genauer Prüfung, burchaus gut geleitet fand. In solchem sicheren und nüchternen Vertrauen stand beim Kriegsausbruch binter dem obersten Kriegsberren und seinen Ratgebern — weit geschlossener und zielbewufter als in irgendeinem der kriegführenden Staaten — Intelligenz, Rapital und Arbeit, bas beutsche Bolt vom ersten bis jum lekten Mann! Der preußisch-beutsche Militarismus, pon England immer wieder vor Europa als der Totengräber, als die Verneinung jeglicher Rultur gebrandmartt, ift nichts anderes als bewuftes Burudtreten, Sich-einordnen des einzelnen in die Gesamtheit, — heut noch in die Volksgemeinschaft, später einmal die Menscheit vielleicht! Zweifellos bringt mit solcher Bingabe und Abgabe ber einzelne ein tatsächliches und ein sehr schweres Opfer; gang sicher wird er unter strenger Selbstbeschräntung auf manchen, auch ebleren Genuß, auf gewisse tühne Möglichkeiten des Sichauslebens verzichten muffen. Und die gleiche Abneigung Englands gegen ben gleichen Geist ber Rucht fand man deswegen auch

bei unseren Intellektuellen, bei Künstlern und Schriftstellern. Unser Kritik und unser Wigblätter lebten von diesem Widerstand. Im Augenblick der Sesahr hörte er sosort auf, weil doch noch immer jeder lieber ein Deutscher als ein Weltbürger sein wollte und sogar sein Leben zu opfern bereit war, um sein Deutschtum, ungeachtet einiger Übergriffe und Eingriffe, zu behaupten.

-- i

3 :

٠..

٠ ند.

<u>با</u> د

بهدور طبعاً ـ

. (2

۲, ۲

1

1

...

1

ميلا

70 1

NI I

À. .

ه مدند. د د د د د

ينون العرابات

وَ٩ مُنْهِ...

i ár

1

مضالية. معاداً:

فترتغ

باية: تذايم

17.18 17.18

3. F

7.

1

غۇيل ۋىيىرى

india india india india

Dieser Geist der Pflicht, freiwilliger Beschräntung nun, widerstrebt dem Englander, dem Ruffen - immer noch, trot fehr ernfter Lehre, auch dem Frangosen ber oberen Rlasse. Bier war, auf der Unterlage ererbten Wohlstands, der einzelne mit seinen Launen und Neigungen schrankenloser Berr und Gebieter: unter gunftigen Umftanben zeitigte bas Spftem febr ftarte Perfonlichteiten und Practeremplare. Schon dem flüchtigsten Blid mußte in England der Unterschied awischen der roben, ungebildeten und körperlich minderwertigen Masse des Bolks und ber Abealgestalt etwa bes jungen Aristotraten auffallen. In jedem Lande war der Herr von Goldes und Gottes Gnaden ebenso zu Jause wie in England; während zwei Jahrhunderten der einzige Reisende, als trintgelbspendender Lord Wohltäter und bewunderter Sittenspiegel des Kontinents! So wirkte noch Byron auf die deutsche intellektuelle Welt, einen Goethe nicht ausgenommen. Oder sind die Zeiten gar so fern, wo an unseren Fürstenhöfen und in unseren Abelshäusern englische Rinderstubenerziehung, englische Sportsitte, englische Barttracht und englischer Anzug als das einzige Maß, die sehnsüchtig angestrebte Richtung galten?

Auf der anderen Seite wäre es auch dem vorurteilslosesten aller Briren — und John Bull hat eher einen eisengepanzerten als einen offnen Schädel! — sass unmöglich, Deutschland und die Deutschen nach Einzelexemplaren, Gastfreunden oder Besuchen, richtig zu dewerten, weil dei uns die Araft und das Gewicht der Nation im Volle, im kleinen Mittelstand liegt. In einer wunderbar gebildeten und durchgebildeten Masse! Weil die vielgeschmähte und pedantisch gründliche Berwaltungsmaschine eben mit dem allergeringsten Abhub, einer sorgsamsten Verwertung auch des scheindar Geringsügigen noch arbeitet.

Das ist ganz zu ihrem Ruhm, und tein Hohn über billig und schlecht ober Made in Germany soll ihn ihr vertleinern! Eine Ahnung von der Liebe, die den glimmenden Docht nicht auslöscht und das schwante Rohr nicht zerknickt, liegt in dieser oft so peinigenden und peinlichen Sorgsamkeit. Zedenfalls gehört ihrem Ausbau die Zukunft, die Gesellschaftswissenschaft kommender Zahrhunderte.

Die Zeiten der einsam schweisenden prachwollen Bestie, der Condottieri und der Piraten, Clives und Drakes, des Richard Löwenherz und Heinrichs des Achten, sind endgültig vorüber. Noch Nelson, Stanley und Rhodes waren Raubmenschen. Der Schrecken ihrer sterbenden Welt — nach wissenschaftlich genauester Berechnung gefügt, jeder Mann ein Rad und ein Glied, seldgrau, eine einsache Aummer — jeder todesbereit, mit unsterblichem Lebenswillen — schiedt sich das deutsche Heer, schiedt eine neue Zeit sich vor!



#### Samum

#### Ein afrikantscher Sturmangriff Von Karl Bröger

Vor Arras war's. Im Osten fahl ein Stric. Der Cag bricht an. Oktobernebel wehen. Da hören wir ein hunbertfüßiges Gehen Und dumpfe Klänge, fremd und feierlich.

"Auf, zweiter Zug! Raus, ganze Kompanie! Sie stürmen uns. Wohlan, nun zeigt die Zähne! Die Junde müssen sliegen wie die Späne ..." Ich höre noch, wie es der Hauptmann schrie.

Bu einer schwarzen Wolke dicht geballt Buave, Turto, senegal'scher Schütze, Voran mit einer golbbordierten Mütze Ein Kapitan — so stürzt es aus dem Wald.

Uns trampft die Faust sich fest um das Gewehr. All unfre Nerven wachsen in die Schäfte, Und in die Läuse strömen alle Kräfte. — Nun, Samum, komm, und bläst du noch so sehr!

"Rein Souß barf fallen. Lassen wir sie an, Bis sie bas Weiße ihrer Augen zeigen ..." Gepreßte Stille ... Fürchterliches Schweigen ... Ein Blit, ein Knall — im Feuer liegt die Bahn.

Holo ... lo ... lo ... Es heult die wilde Wut, Die Trommel wirbelt dumpf, Trompeten schmettern, Und immer Schuß und Schuß und Donnerwettern — Die schwarze Wolke bricht und regnet Blut.

"Hurra, sie weichen schon! Das war ein Stüd! ..." Berstiebt in hundert blutigwunde Fezen Packt jäh die schwarze Wolks das Entsehen Und reißt sie wirbelnd in den Wald zurück.

Bu Tode wund, die schwarzen Züge fahl, Liegt einer vor der Front; sein Heulen, Stöhnen Klingt uns entgegen wie des Sturmwinds Oröhnen Im Urwaldbusch am fernen Senegal.

Auch er verstummt ... Der trübe Tag vergeht ... Berbammt, Ramerad, das war ein scharfes Holzen! Wohl hat der Samum uns nicht weggeschmolzen, Doch glübheiß hat er jeden angeweht.



# Die innere Linie

#### Von Generalleutnant z. D. Baron von Ardenne

Cvid hat bekanntlich gesagt, daß die Bücher ihre Schicksale hätten (habent sua fata libelli). Ein anderer römischer Dichter hat diesen Ausspruch erweitert und gefagt, daß auch die Worte ihre geschichtliche Bedeutung hätten: habent sua fata voces. Wenn man 3. B. an die Schlagworte ber frangofischen Revolution bentt: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichteit", so wird man dem Ausspruch des Dichters die Berechtigung nicht absprechen können. Reuerdings tann man aber behaupten, daß auch die Begriffe ihre Schidsale mit Buchern und Worten teilen. Vor wenig Monaten noch stand ber Begriff "Positionstrieg" höchstens in einigen militärischen Lehrbüchern, heute lebt er in aller Munde; das gleiche ist mit vielen anderen Begriffen der Fall, die der derzeitige Weltkrieg den breiten Massen des Volkes zugeführt hat — nicht zum wenigsten mit dem Begriff der "immeren Linien". Daß über diese subtile Sache ziemlich unklare Vorstellungen bei vielen herrschen, darf wohl als sicher angenommen werben. Es lohnt sich vielleicht, diese Unklarheit in etwas zu beseitigen mit folgenber turzer Betrachtung. Die militärischen inneren Linien nennt man die Möglichteit, mit einer tonzentrierten Armee gegen einen umschließenben Gegner auf turzerem Wege, als es beffen einzelne Heeresteile vermögen, vorzugehen und biefe in ihrer Bereinzelung zu ichlagen, ebe fie fich gegenseitig Bilfe leiften tonnen. Es ift von vornherein tlar, daß Entfernungen und Marschleiftungen berücksichtigt werben mussen, um ben Vorteil ber "inneren Linien" auszunuten. Aft ber Rämpfer in bet Mitte zu nabe von seinen Feinden umspannt, so schlägt der Vorteil der inneren Elmien in sein Gegenteil um. Es tritt bann die tattische Umfassung ein und damit oft der Untergang, die Bernichtung. Die umtreisenden Gegner muffen also in so weiter Entfernung gehalten werden, daß ihre einzelnen Teile vereinzelt zu erreichen sind, daß man mit einem Gegner gründlich abrechnen tann, ehe man lich auf den andern wirft, um ihm das gleiche Schickal zu bereiten. Man tann das Beispiel von dem gehetten Löwen berbeiziehen, der mit gewaltigem Prantenschlag erst einen, dann den andern der verfolgenden Junde tötet. Klar ist es ohne weiteres, daß zu einer energischen Kriegführung auf den "inneren Linien" ein ganz ungewöhnliches Mag von Entschluktraft, Harem Blid, Gelbstvertrauen und Vertrauen zu ben Truppen, Mut und Charafterfestigkeit gehören. Diese Eigenschaften — nicht vereinzelt, sondern vereint — sind nur den großen Feldherren eigen. Die interessantesten Beispiele von entscheidenden Kämpfen auf der inneren Linie sind uns baher von den Rorpphäen der Beeresleitung gegeben worden, von Friedrich bem Groken, Napoleon I., Moltte und neuerdings von der obersten Beeresleitung ber beutschen und öfterreichisch-ungarischen Armeen im jezigen Welttriege.

Friedrich der Große tämpfte im Siebenjährigen Kriege gegen fast ganz Europa. Ruhland, Schweden, Frankreich, das deutsche Reich und Österreich-Ungarn umschoffen seine dürftigen, weit ausemandergerissenen Provinzen, die eine Bevölterung von nur 5 Millionen Menschen bewohnte. Der große König 514 Mebernie: Die innere Linke

war daher in ausgesprochenster Weise auf die Benutung der inneren Linien angewiesen. In welch meisterhafter Weise, mit welchem Belbensinn er biefe Aufgabe erfüllt bat, ift icon balb vergeffen. Das leiber noch unvollendete Wert unferes Großen Generalstubes über den Siebeniahrigen Rrieg bat in erbebender Beife begonnen, diese Groktaten aus bem Schutt ber Beiten wieder berauszubeben. Sie verdienen es, der deutschen Jugend mit flammenden Lettern in das Berg geschrieben zu werden, wenn auch bie Saten ber Segenwart felbst biefe leuchtenbe Beroenzeit zu verdunteln icheinen. In der erwähnten Kriegsgeschichte sind die Mariche ber friberizianlichen Truppen zum Teil tartographisch wiedergegeben, Man muß staunen über die gewaltigen Marschleiftungen, die ber Ronig seinen Bataillonen zumuten mußte, um sie von einem Sieg zum andern eilen zu lassen. Das martanteste Beispiel ift vielleicht ber Gilmarich von Rokbach, wo er "ben Frangosen sein Rompliment gemacht hatte", nach Schlesien zur Schlacht von Leuthen und im folgenden Jahre (1758) von den Paffen des Riefengebirges in die Neumart, um die Russen bei Bonrborf zu schlagen. Berhauen und zerschlissen waren die Monturen seiner Grenadiere, so daß der Rönig selbst sagte: "Gie sehen aus wie die Grasteufel, aber fie beigen." Die Beifpiele von ber blitichnellen Art, Die Friedrich an sich hatte, um seine schwachen Streittrafte durch plokliches Auftreten und Verschwinden - das Rennzeichen ber Beerführung auf ber inneren Linie - ju vervielfachen - biefe Beispiele ließen fich leicht baufen. Die gemachten Andeutungen mogen aber genügen. Der zweite große Rriegsmeister, Napoleon I., hat sowohl im Anfange als besonders gegen das Ende seiner triegerischen Laufbahn die inneren Linien zu benuten verstanden. Als General Bonaparte fuhr er 1796 mit seiner zerlumpten und schwachen Italienischen Armee in die zer streuten Baufen seines Gegners Beaulieu binein, wie die Rugel in die Regel, und warf sie nach allen Richtungen auseinander. Im Feldzuge 1813 bielt er sich in zentraler Lage monatelang bei Dresben, von der inneren Linie aus seine wuchtgen Stöke nach allen Seiten richtend — bis endlich bie Entfernungen ber gegnerischen Armeen von ibm sich so verfürzten, bag ber Vorteil Dieser zentralen Lage in den Nachteil erst ber strategischen, dann der tattischen Umfassung umschlug, die in ber Bollerschlacht von Leipzig ihre welterschütternbe Enbschaft fand. Der Felbjug des folgenden Rabres (1814) in Frantreich gab Napoleon Gelegenbeit, seine geniale Benutung ber inneren Linien im allerglanzenbsten Licht zu zeigen. Mit schwachen Truppen erschien er blitartig vor ben Fronten ber brei feindlichen, ver bunbeten Armeen, oft tief in fie bineinstokenb. Die Riederlagen, Die er in ben Februartagen der verzettelten Schlesischen Armee beibrachte, erinnern an den Einbruch des Marders in den Taubenschlag. Viel fehlte nicht, bag Napoleon ben Feldzug gewann. Wenn es ihm nicht gelang, so war dies nur ber verbiffenen Babigteit Bluchers, Gneisenaus und der Tuchtigteit der braven Truppen ber Schlesischen Armee zu danten. Nach seinem im Rabre 1814 so bewährten Rezept versuchte Napoleon auch im entscheibenden Ringen bes Rabres 1815 bie inneren Linien zu benuten, um erft bie Preufen bei Ligny, sobann die Englander bei Waterloo zu schlagen. Bekanntlich endete das Operieren auf der inneren Linie mit bem tattischen Umfastwerben. Die Schlacht von Belle-Alliance machte bet napoleonischen Epoche ein Enbe.

Arbenne: Die innere Linie 515

Der große beutsche Schlachtenbenter Moltte war 1870/71 auch gezwungen, auf der inneren Linie zu operieren. Dieser Feldzug zeigt mit dem jetzigen Welttrieg insofern einen Vergleichspunkt, als die sieghafte deutsche Armee plötzlich aufgehalten und zu einer strategischen Sesenssive veranlaßt wurde. Damals war der Grund der unerwartete Widerstand der Festung Paris, in diesem Jahre die ebenso unerwartete Widerstandsfähigkeit der Feldstellungen — der Positionstrieg. Moltke war damals gezwungen, von dem Mittelpunkt der deutschen Beere — der Belagerungsarmee vor Paris — gegen die ihn umschließenden Provinzialarmeen Gambettas blitzartige Vorstöße, gewissermaßen strategische Ausfälle in Szene zu setzen, um das Endziel des Feldzuges, die Einnahme von Paris zu erreichen. Im jetzigen Weltkriege hat aber die Benutzung der inneren Linien eine ganz ungeahnte Bedeutung gewonnen, freilich mit einem ganz markanten Unterschied gegen die ähnlichen Verhältnisse früherer Zeiten.

Friedrich der Große, Napoleon waren bei ihren entsprechenden Bewegungen ganz, Moltke fast ausschließlich auf die Marschleistungen von Mann und Pserd, also auf die Tüchtigkeit der Beine angewiesen — der jezige Weltkrieg hat ein neues, epochemachendes Moment in diese Art der Kriegführung hineingetragen, nämlich die schnelle, die größten Entsernungsschwierigkeiten beseitigende Beförderung großer Truppenmassen vermittelst der Eisenbahnen.

Am Aabre 1870 standen der deutschen Armee zum Truppentransport nach der Weftgrenze 10 ober 10 % durchgebende Eisenbahnlinien zur Berfügung. Ein Blid auf die schlichteste Eisenbahnkarte der Aektzeit genügt, um darzutun, daß — um Truppen zu befördern — von der Maas bis zur Weichsel reichlich 25 Linien der oberen Heeresleitung zur Verfügung stehen. Das ist ein gewaltiges Machtmittel und ist bisher ebenso ausgiebig wie genial benutt worden. Unterstützt wird es noch baburch, bak alle Rauptlinien Staatseigentum find, bak also in ihrem Betrieb nur ein Wille herricht und - um sie ausschlieflich im Beeresinteresse verwenden au können — ber Brivatverkebr eingeschränkt ober ganz ausgeschaktet werden kann. An Frankreich müssen drei große Privat-Eisenbahngesellschaften unter einen Hut gebracht werben. Ein triegestartes Armeetorps bebarf zu seiner Beforberung etwa 90 polle Eisenbabnzüge. Die Fabrzeit von einer Grenze des Reiches bis zur andern erforbert 2-3 Tage. Es ist klar, bag unsere Beeresträfte sich verdoppeln burch die Möglichteit, sie ohne allzu große Schwierigkeit nach Belieben dahin und dorthin werfen zu können. Napoleon hat sich bekanntlich dahin ausgesprochen, daß im Rriege nicht die absolute numerische Überlegenheit den Sieg verbürgt, sondern'das Geschid, an bem entscheibenben Puntte mehr Menschen und Ranonen einsetzen au konnen als der Gegner. Wie sehr die deutsche und österreichisch-ungarische Beeresleitung dies Geschick bewiesen haben, das kann und wird erst die zukünftige Seldichtscheibung offenbaren konnen. Aber selbst bie burftigen Beitungenachrichten, benen in das Bolt zu dringen erlaubt war, haben ertennen lassen, daß die Beförderung ganzer Armeeabteilungen so unvermerkt und schnell sich vollziehen konnte, daß selbst die von den Truppenzügen durchquerten Landesteile davon kaum etwas merkten. Ein vor mir liegenbes Blatt einer ber angesehensten Zeitungen preist den letzten großen Sieg des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg als einen Eisenbahnsieg und behauptet, daß — wenn ber preußische Schulmeister die Schlacht von Königgrät gewonnen habe, dieser Sieg in Polen dem preußischen Sisenbahnschaffner zu danken sei. Aun, weder der Schulmeister noch der Schaffner haben diese Siege allein errungen, wohl aber war ihre tüchtige, gewissenhafte Arbeit ein wesentlicher Faktor zu den erstriktenen Erfolgen. Ich will indes nicht leugnen, daß zu deren Sewinnung mir der Schaffner doch noch wichtiger und ausschlaggebender erschienen ist als der Schulmeister.



#### Zum 10. Jahrestag des Noten Sonntags

(St. Petersburg 9./22. Januar 1905)

#### Von Wladimir Schindler

Es heult die Pfeise der Fabrik und ruft in dumpsem Schrei: "Auf, auf! Auf auf! Nur zu! Nur zu! du Sklavenvolk herbei!"

— Und nun im Gänsemarsch marschiert nervösen Schritts, voll Weh Der Arbeit Söldnertroß daher, die hungrige Armee.

Schneewirbeln und Laternenlicht — im Schlaf noch liegt die Stadt. Doch die Fabrik stöhnt schon und dröhnt, des Pochens nimmer satt. Es wogt in ihr; es wühlt und wirrt ameisenhausengleich — Auf bundert Ressel hundertmal fällt wuchtig Nied und Streich.

Was Hammer, Orehbank, Ofenglut?! Das schert den Sklaven nichts. Er denkt des kargen Lohns und denkt des rächenden Gerichts; Des Blutes denkt er, das da rann, das führen sollt' zum Biel, Und denkt des Bruderschwarms, der rot am Roten Sonntag siel.

"Ha!" flucht er, "in der Kälte stehn und schwizen gar im Wind, Bei kleiner Münze kränkeln dann und altern blöd und blind! Und Lazarett und Arzenei statt Wohnung und statt Brot — O sagt, ihr Satten, doch, warum schlägt uns so hart die Not?

In euern Steinpalästen wohnt die Wärme und die Pracht — Und sind aus gleichem Stoff wie ihr wir Armen nicht gemacht? Wird gut und bös bei euch und uns nicht bös und gut stets sein? Längst unsres Slaubens Tempel rif eu'r starrer Hochmut ein.

Erst eben war's — da überm Schnee flog unste Fahne rot — — Seht her! der diesen Jammer schwang, mein Ramerad ist tot. Ihm schwören heiße Nache wir und unsern Helden all, Die in dem grimmen Schickslastampf getommen sind zu Fall.

Schwarz ist die Zeit. Ein Morgenrot tagt jeder, jeder Nacht, Doch milde nicht steigt uns herauf ein Frühlicht ruhumsacht — Der Freiheit Tag bricht rauh herein mit Sturm und Wolkenflug; Dann — tein Gefängnis, tein Exil stört unsern Siegeszug!"

Frei nach bem Ruffifchen von Ernft Bie



le žzi:

Ţ

ikiz Mz

ť.

# Das Geheimnis des Raisers Bon Nikolaus Kisbán

Cas Urbild des Urkaan, die glutrote Sonne, entfernte sich.

Sie überschritt den römischen Limes gen Italien und Gallien, in der Richtung der Raubzüge der hunnischen Heere.

Für einige Augenblide schien sie am Rande der Ebene haltmachen zu wollen, als falle es ihr schwer, das purpurdampfende Tal der Donau zu verlassen; dann entschwand sie plözlich den Bliden, als habe sie sich auf den Feind gestürzt. Vom Westen her entbrannte der Horizont in Flammen, und selbst die winzigen Wolkensehen am Saum des Himmels weinten Tränen aus Blut und Gold.

Und über die große Tiefebene begannen die Schatten zu fluten. Ihre Brandung kam immer näher, ihre Flut stieg immer höher, mit der Hast fließender Gewässer, wie ein veilchenfarbener Strom.

Neben einer Grube stand ein einsamer Wachtposten. Sein Körper war noch bis zu den Knien lichtbeschienen, seine Füße jedoch waren bereits in Schatten getaucht. Auf die lange Lanze gestützt, schaute er in der Richtung der verschwindenden Sonne, gegen Pannonien hin, gegen Rom. Regungslos stand er, nachlässig und bequem, nach Hirtenart. Ein Mann aus dienender Klasse war es, aus dem Stamme der Kwangli, die das Fuhrwert des Hunnenheeres betreuten. Der niedrig gewachsene Mann war als Posten an die Grube gestellt, denn diese war ein Kerter, und darin lebte ein Sesangener.

Am Standorte des Hauptlagers, wo das Frauenvolk hauft, wurden außerhalb der Lagerstätte tiefe, große Löcher gegraben, die Kerker der Nomaden. In diesen hielten die Hunnen jene Gefangenen, die des Bewachens wert und würdig.

Der Gefangene in der Jut des kleinen Kwangli war schon deshalb der Bewachung wert, weil er einst ein großer Herr gewesen, ein Abgesandter des Raisers — nicht des römischen, sondern des gelben Raisers, des Sohnes der Sonne. Im fernen Osten hatten ihn hunnische Streifscharen gefangen, an der weit entsernten Grenze des Kovarezna, als sie noch vor den Toren des persischen Reiches raubten, noch im Lande der Sassanden plünderten, wie jeht auf römischem Boden. Damals hatten sie ihn gefangengenommen, vor etwa dreißig Jahren.

Mit zahllosen Schähen befanden sich die Abgesandten, die mit Seschenten überhäuft worden waren, auf dem Heimweg. Die Schahksisten wurden von zweihundert persischen Soldaten bewacht, ausgewählten Mannen mit kühnen Bliden und dräuenden Schnurrbärten. Doch den größten Schah verwahrte der Mandarin in den Tiesen seiner Seele. Er allein behütete als tostbarsten und am ängstlichsten bewachten Schah das Seheimnis des mit dem persischen König geschlossenen Bündnisses. Er, der Mandarin Kung, der Abgesandte des Kaisers, einzig und allein. Nur er wußte um die bedeutungsvolle Mitteilung, die ihm des Kaisers höchsteigener geheiligter Mund ins Ohr geslüstert hatte, damit er sie dem Könige der Perser weitergebe, und auch nur er wußte um die Antwort des Königs. Nie-

mand außer ihm wußte, daß der Kaiser von China versprocen hatte, im Frühling, für welche Zeit der Angriff der Junnen zu erwarten war, dem Persertönig zu Hilfe zu eilen. Niemand außer ihm wußte darum, daß sich das persische Geer zum Scheine gegen Osten zurückziehen werde, damit das dinesische Pilsebeer, wenn die Jorden der Junnen die Perser versolgten, den Feind im Rücken angreisen, niederringen, vernichten, zerschmettern könne. Bloß er wußte um das Bündnis, nie mand sonst.

Von hunnischen Reitern wurden sie angegriffen, und die persischen kühnblickenden Krieger ergriffen die Flucht.

So tamen die Boten des Raisers in Sefangenschaft, und zur Verteilung gelangten die großen, zahlreichen Schätze. Bloß Rung bewahrte seinen Schatz, das Seheimnis des Raisers.

Seither fristete er sein Leben in solchen Gruben, immer zwei oder drei Pfeilschuftweiten neben dem Hauptlager. Seit etwa dreißig Jahren.

Immer saß er in der Tiefe der Gruben und schaute zum Himmel empor. Wenn es schneite, füllten sich die Gruben mit Schnee, wenn es regnete, mit Wasser, mit schmutzigem, trübem Wasser, das in den Gruben klebrigen Kot zurückließ. Nach Lehm roch das Wasser und rief ihm unwillkürlich die wohlriechenden Bäder seiner Villa in Senzi ins Sedächtnis.

Auch jest betrachtete Kung das Himmelsgewölde. Den kahlen Kopf nach hinten geworfen, mit gekreuzten Füßen, regungslos; die beiden Arme an der Brust verschlungen, über den goldenen Drachen. Denn der surchtbare Großherr der Junnen hatte befohlen — vielleicht aus Spott —, man möge ihm den Prunkrod der kaiserlichen Botschafter, das blauseidene Festkleid, auf dessen Vorderseite goldene Drachen, auf dessen hinterseite flammende Fackeln gestickt waren, belassen. Die Seide war schon längst zerfallen, bloß die Stickerei haftete noch auf dem Körper wie ein aus Metallfäden gewodenes Nez. Aber die Drachen wanden sich auch jest nicht minder fürchterlich, klafften ebenso hartnädig die Mäuler und hoben ebenso drohend die Pranken wie einst, vor dreißig Jahren, auf der himmelblauen Seide. Zezt saßen ihm die Orachen auf dem bloßen Körper, und man hätte sast meinen können, daß sich die Krallen der symbolischen Ungeheuer in den Körper des Greises bohren.

Kung schaute immer in die Sonne, die des Morgens von dort tam, wo er einst gewesen. Seine kleinen und schwach gewordenen Augen folgten der Sonnenbahn, hartnäckig und ausdauernd, als hoffe er, wenn auch hoffnungslos, die Sonne würde eines Tages umkehren und in die Richtung seiner Heimat, gen Osten, wandern.

Selbst als die Sonne schon verschwunden war, wandte der Sefangene die Blide nicht vom Himmelsgewölbe. Nicht staunend, sondern prüfend schaute er empor, wie einer, der in der Ferne nach etwas forscht. Als spähe er etwas aus. Zuweilen blinzelte er, zuweilen öffneten sich seine Augen weit, mit entsetzem, erschrodenem Ausdruck.

Vielleicht bachte er an die Folterung, an die Folterung schwerften Grades, die nach von alters her erprobter Methode zweimal an ihm vollzogen worden war, damit er das Geheimnis des Raisers verrate. Einzeln wurden ihm die Finger-

nägel ausgerissen, an der Jand drei Finger gegen den Jandrüden gebrochen, sein Rörper mit glühenden Sangen gezwickt. Sweimal in turzen Swischenräumen. Unter ungeheuren, mit viel Spihssindigkeit gesteigerten Qualen. Zum Krüppel wurde er davon, aber das Geheimnis verriet er nicht. War es doch das Geheimnis des Kalsers.

"In der Grube wirst du weilen, bis du aus eigenem Antrieb ein Geständnis ablegst!" sprach der furchtbare Großherr der Junnen. Dreißig Jahre waren ver-flossen, seitdem er also gesprochen.

Ober sann Rung vielleicht barüber nach, welchen Erfolg seine Botschaft gehabt batte? Waren die Herscharen der Hunnen von den verdündeten Chinesen und Persern vernichtet worden? Zogen die Hunnen weiter ostwärts, weil sie geschlagen worden waren, oder weil sie siegten und ihre Macht vergrößerten? Nichts hatte er vom Ariege gegen Persien vernommen, und er fragte auch nicht danach, um sich nicht zu verraten. Es war auch niemand in seiner Nähe, der ihm hätte Austunft geben können; wurde er doch immer von Ariegern aus den Stämmen der Awanglis oder Tungusen bewacht, von Menschen der niedrigsten Kaste, die um die weltbedeutenden großen Seschehnisse selbst nicht wußten. Nichts erfuhr er darüber, obwohl ihm seither ein langer weißer Bart gewachsen war und sich von seinen Zochdeinen zwei lange Loden in zwiefachem, lauteartigem Bogen ringelten und mit dem dünnen Barthaar und dem schleierartig hinabsallenden Schnurrbart zusammenstossen.

Rein Sterbenswörtchen erfuhr er um die Angelegenheit, deren Märtyrer er geworden. Er lebte dahin, als sei auch seine Seele in einer finsteren Grube begraben...

Es dunkelte. In den nächtlichen Himmel brachen die Sterne winzige schimmernde Öffnungen, durch die der mächtige Junnengott Tamnuz, der himmlische Eber, auf die Erde berabichaut.

Der wachhabende Awangli sprach zu dem Gefangenen in der Grube: "Romm, Alter!" und streckte ihm den Schaft der Lanze entgegen.

Schwerfällig troch ber Chinese heraus. Dies war nicht zu verwundern, war er doch schon ein alter Mann und seine rechte Jand verkrüppelt, überdies ein Fuß an einen langen, schweren Alotz gefesselt, damit er ja nicht entlaufe, selbst wenn es ihm gelingen sollte, aus der Grube zu entlommen. Schwierig wurde ihm das Alettern, er stöhnte, seine Brust teuchte, doch er tam trothem heraus.

Der kleine Kwangli war gut von Gemüt und wartete, bis der Alte zu Atem gekommen. Dann sprach er wieder: "Sehen wir, Alter!"

Er nahm den Fesselloh in die Hand, damit dieser die Erde nicht streife, und so kamen sie besser vorwärts. Der Wächter strebte der zunächst gelegenen Hürde zu, auf ein kleines abenbliches Geplauder. auf einen kleinen Imdis. Dorthin gingen sie jeden Abend, wenn es als sicher gelten konnte, daß der Ausseher der Gefangenen nicht mehr Nachschau halten werde. Selbander gingen sie jeden Abend, hinkend der Gesandte des Kaisers und neben ihm der freundliche kleine Kwangli, in der Rechten die Lanze, in der Linken den an den Fuß des Gesangenen geschmiedeten schweren Kloz.

Langsam legten sie ben Weg zurud, und die Hurbe war entfernt. Endlich tamen sie hin und nahmen in der Nahe des Feuers Platz, auf Pelzen, Decken, im Kreise, wie dies üblich.

Der massagetische Jausherr, ein großer, breitschultriger, rotheariger Mann, bessen fetter Körper von der Sonne so braunrot gebrannt war wie ein Lebtuchen, bewirtete die Gesellschaft in liebenswürdiger Slawenweise. Dem Chinesen brachte er besondere Achtung entgegen, obwohl er von ihm nichts anderes wußte, als daß er zweimal der Folter unterworfen worden war und bennoch kein Geständnis abgelegt hatte. Doch dies war schon ein großes Ding.

Dafür gehörte ihm der vornehmste Plat am Lagerfeuer, links vom Sastgeber, auf der Seite des Herzens. So erforderte es die Sitte des Orients.

Der Massagete hatte jeden nach seinem Rang niedersitzen lassen. Rechts von ihm die beiden alanischen Roßbirten, denn wiewohl auch diese Dienstleute waren, unterstanden ihnen doch die Rosse, und so galten sie im Range höher. Ihren finsteren, hochmütigen Gesichtern war aber auch anzusehen, daß sie sich ihrer Würde bewußt. Sie aßen wenig und sprachen wenig, ihre Augen blitten nur auf, wenn das Gespräch auss Rausen tam.

Der Reihe nach folgten dann der alte Hirt und der kleine Awangli. Zeber mußte dort sitzen, wo es sein Rang gebot. Selbst die Hunde hatten ihren Rang, denn die Wächter des Sehöstes durften sich nicht innerhalb des Reisigzaunes zeigen, wogegen den Schäferhunden das Lagern beim Feuer gestattet war, und sie von den gesochten Speisen zu fressen bestamen. Zwischen Schäferhund und Schäferjunge bestand nur der Unterschied, daß die Junde kein Wasser aus dem Brunnen schöpfen mußten.

Noch ein Sast saß im Kreise, ein Frember, ber bloß für diese Nacht eingetehrt war; auch dieser, ein Sepide, war aus dem Osten gekommen. Er war ein langer, schlanter, großbärtiger und sanstigesichtiger Germane, trug das Haar über der Stirne zu einem großen runden Knoten gestochten und saß am entserntesten, denn der Sastgeber hegte troß aller Liebenswürdigteit Mistrauen und hatte deshalb den Fremden neben die Alanen gesetzt, mit denen anzubinden nicht ratsam war.

Ruhig, mit langen Pausen floß das Gespräch dahin. In hunnischer Sprache, obwohl kein Hunne unter ihnen, denn in ihren eigenen Sprachen verstanden sie einander nicht.

Rung interessierte sich für den Fremden sehr. Vorsichtig und höflich fragte er ihn aus, wo seine Neimat liege.

"Weit, weit", antwortete der Gepide und wies mit einer großen unbestimmten Geste gen Osten.

"In den Bergen?" fragte Rung.

"Weiter, jenseits der Berge, auch jenseits der großen Ebene und auch jenseits des Flusses Attil", und wieder wies er mit der Jand gegen Sommenaufgang.

Das Gesicht des alten Chinesen leuchtete auf. Bloß seine vorzügliche Exziehung ermöglichte es ihm, anscheinend ruhig zu bleiben. Nicht einmal durch den Tonfall seiner Stimme verriet er, wie wichtig ihm die Frage war.

"Gab es bei euch Rrieg?"

"Arieg gibt es immer", antwortete ber Frembe und erzählte mit großem Wortschwall irgendeine verworrene Geschichte, nach der ein Stamm der Gepiden mit einem Volke unbekannten Namens wegen eines geraubten Gößen kämpfte. Die Slawen lauschten mit Verständnis, die Alanen lächelten geringschätzig.

Nicht durch ein Wimperzuden ließ Kung merten, wie ihn die Geschichte langweile. Höflich und aufmerksam hörte er sie dis zum Ende an. Endlich begann er wieder:

"Einen anderen Krieg, einen großen Krieg gab es nicht? Irgendwo zwischen gerüsteten Heeren? Zum Beispiel ... zwischen den Hunnen und irgendeiner anderen großen Macht? Früher ... als du noch ein Kind?"

Stier starrten die porzellanblauen Augen des Gepiden auf den Chinesen. Es war ihm anzusehen, er forsche in seiner Erinnerung, sinde aber nichts. Er betastete seinen Haarschopf, als suche er darin.

"Das Hunnenheer? ... Nein ... Ich vernahm nicht bavon."

Auch dieser wußte also nichts. Auch von diesem war nichts über das Schicksal des Feldzuges am Kovarezna, über das persisch-chinesische Bündnis zu erfahren. Entsehlich war diese Ungewißheit.

Doch der Kleinhirt hatte inzwischen das Mahl gebracht. Ein frecher, vor-lauter Bursche war dieser und fühlte sich als Sohn des Schäfermeisters daheim. Sein Mund zog unmittelbar unter der Nase dahin, und sein aufgedunsenes, schwammiges Gesicht machte den Eindruck, als sei er ursprünglich zum Ferkel bestimmt gewesen und bloß aus Irrtum Mensch geworden.

Bevor er die Grüge verteilte, ließ er, wie jeden Abend, den gleichen plumpen Wit los:

"Jast du schon gearbeitet, Alter? Denn wer nichts arbeitet, braucht auch nicht zu essen."

Die Alanen lächelten verächtlich. Sie hatten teine große Meinung von der Arbeit. Der Chinese gab stets die gleiche Antwort, wie er gestern, vorgestern, immer geantwortet hatte. In höslicher, gelassener Weise. Aur seine Augen blickten hart.

"Die Arbeit trägt in sich selbst Belohnung. Sogar ihr Augen ist jenen unbekannt, die die Arbeit bloß nach dem äußeren Ergebnis schähen; deshalb spricht der Weise also: Bearbeite deinen Verstand und sae den Samen des Wissens in beiner Seele aus."

Rung wußte, sie würden lachen, weder der Junghirt noch ein anderer könne ihn verstehen. Doch wähnte er, sich selbst die eines Weisen würdige Antwort schuldig zu sein. So mußte er antworten, als size er im Csungli Jamen zwischen Mandarinen und Schriftgelehrten. Sein Benehmen hatte sich auch in den langen Jahren nicht im geringsten geändert, war stets besonnen, vornehm, würdevoll wie in der Sesellschaft wohlerzogener Chinesen. Er aß so rein und sogar etwas geziert, als speise er dei Hos, obwohl ihn seine drei vertrüppelten Finger hieran sehr behinderten, und antwortete auch, wenn er gefragt wurde, aussührlich.

Und man fragte ihn allerhand: viel dummes Zeug und auch Graufamkeiten. Die Leute waren der Anlicht, er lüge und lieken ihn lügen. Und neckten ihn jeden

Abend mit plumpen, derben Scherzen, ihn nach seinem Reichtum und seiner vornehmen Familie ausfragend.

In wohlgesetzen und immer gleichen Worten erzählte der Chinese. Er sprach davon, daß er daheim ein großer Herr gewesen, der Kaiser ihm sehr wohlgesinnt war, der große Kaiser, der im gelben Palaste haust. Oft beschrieb er den Palast schön die ins kleinste; auch den Kaiser schilderte er, der ein junger Mann, aber weise und groß. Auch erzählte er von seiner Villa in Senzi, dem Blumengarten und der Porzellansammlung. Sprach auch von seiner Tochter, einem schönen Mädchen, einem herrlichen Mädchen, das mit einem kaiserlichen Prinzen, einem blühend schönen jungen Prinzen verlobt ist.

Laut lachten barüber bie Barbaren, und bas Ferkelgesicht platte ihm in bie Rebe:

"Wetten wir, Alter, daß seither nicht nur beine Tochter, sondern auch beine Enkelinnen von den Mädchenhändlern verlauft wurden!"

Diese Roheit ließ das Gelächter noch lauter werden. Der massagetische Jausherr griff mit beiden Jänden nach seinem Trommelbauch, als befürchte er, dieser könne ihm vor Lachen herunterrollen, der fremde Gepide aber wiegte sich im Jochgenuß hin und her und licherte mit hoch könender Jahnenstimme. Sogar die alanischen Rossehirten wurden lebhafter und hielten ihm die borkenrauhen Jände din:

"Wetten wir! Wetten wir!"

Rung wartete, bis sich das tobende Gelächter gelegt hatte, um dann mit gelassener Stimme fortzusahren. Reine Miene seines Gesichtes verzog sich. Ruhig setzte er das Gespräch fort, wie immer man ihn auch neckte, welche Beleidigungen immer man ihm an den Kopf scheudern mochte. Er hatte die Absicht gehabt, seiner Tochter eine große Morgengabe zu geben, wie es sich für eine prinzliche Braut geziemt. Auch ein antikes Bild, das Werk eines berühmten Meisters, sollte ihr werden. Er erzählte, was auf dem Gemälde abgebildet, was die Inschrift darauf bedeute. Er wollte das Bild seiner Tochter geben, weil sie Bilder sehr liebe. Gebildeten Geelen ist es eigen, Liebe für die Kunst zu hegen, denn die Kunst ist göttlicher Natur, weil sie den entschwindenden Augenblicken ewiges Leben einhauchen tann.

So erzählte Rung, der Abgesandte des Kaisers. Aber alles sprach er eingehend, nur über sein großes Geheimnis ließ er nie ein Wort fallen. Butiefst in seiner Seele lag dieses Geheimnis wie ein vergrabener Schat . . .

Außerhalb der Hurde schlugen die Hunde an. Zuerst kläffte einer auf, dann fiel ein zweiter, ein britter in das Gebelle ein. Aun bellten sie alle, wie einander gegenseitig aneifernd.

Die Birten fuhren von ihren Plagen empor.

"Wer tommt? Wer tommt?"

Die Alanen griffen nach ben Bogen, die Massageten nach ben Beilen. Das Fertelgesicht lief aus ber Hurbe und kam leichenblaß zurud.

"Bunnische Berren! Bunnische Berren ju Pferb!"

Scharf hoben sich vom Borizonte die Sestalten ber Reiter ab. 3m hoben

Sattel, mit entsetzlich langen Armbrüsten und zwei Speeren. Selbst ihre Schattenrisse flöften Entsetzen ein.

Die Junghirten fingen die Köter ein, damit sich die Herren nicht ärgern, denn webe, wenn sie zornig wurden!

Die Junnen tamen.

Die Massageten, der fremde Gepide, der Kwangli und die sonst so stolzen Alanen warfen sich grüßend mit dem Gesicht zur Erde.

Blog ber Chinese blieb beim Feuer figen.

Die Hunnen ritten brüst bis zum Eingang der Hurde und zertraten schier bie regungslos auf der Erde liegenden Menschen.

Nur ber Massagete sprach:

"Euer unwürdiger Diener Oraguc, Schäfermeister der Priester des Urlaan, begrüßt euch mächtige und gütige Herren im Namen des großen Gottes!"

Der erste Hunne hielt das Roß an. Er mußte ein vornehmer Herr sein, wohl von Führerrang, denn in die lange Mähne seines Rosses waren winzige Silberschuppen geflochten.

"Wo ift ber Brunnen?" fragte er.

Der alte Birt streckte, noch immer liegend, ben Arm aus.

"Dort, mein Berr; es sind teine hundert Schritte bin."

Auf den Knien kroch er zum Rosse des Mächtigen und erfaßte den Steigbügel, der Kwangli hielt seinen Rücken unter den Fuß des Hunnen, damit dieser bequemer zur Erde gelangen könne.

"Tränket die Rosse 1" gebot der Führer der Hunnen. "Dann geht es weiter." Orei Hunnen untergeordneteren Ranges übernahmen die Pferde, der Führer und einer seiner Gefährten, wohl auch von höherer Würde, traten ein.

Beibe waren breitschultrige, untersetzte Männer, trugen auf den Köpfen spitze Mützen von tiefschwarzer Farbe, unter denen die Gesichter bennoch dunkelbäutig schienen, und waren mit weiten, kaftanartigen Röcken aus samtweichen Maulwurfsfellen belleibet. Nichts war an ihnen bunt als die Gürtel aus Seide.

Rung saß steif wie ein Sobe, die Füße verschlungen, die Hande auf den Knien. Im Feuerscheine leuchteten blendend die großen, verschnörkelten Soldbrachen an seiner Brust, wie ihm auf die Haut gestickt, als wären sie eins mit dem menschlichen Körper, und auch die goldigen Flammen schienen aus ihm, aus seiner morschen alten Haut hervorzuschlagen. Er rührte sich nicht, man hätte glauben können, er sei überhaupt nicht lebend, würde nicht der leiersörmige Bart sich unter seinem gleichmäßigen Atem leicht und schleiergleich bewegt haben.

"Was für ein Mensch ist bas?" fragte ber Junne.

Die Barbaren, die außerhalb der Hürde geblieben, schauten einander voll Entseten an. Des alten Chinesen hatten sie völlig vergessen. Was würde es nun geben? Der kleine Kwangli wurde von dem übergroßen Schred sast zu Boden geschlagen. Wieder sprach der Junne mit befehlender Stimme:

"Wer bift bu?"

"Des Raisers Diener", antwortete Kung. "Und wer bist du, junger Mann?" Der Massagete nahm allen Mut zusammen und troch zum Feuer. Unter vielen Verbeugungen, mit großer Weitschweifigkeit erzählte er, was er über ben Chinesen wußte. Er brachte auch vor, was der Gefangene von sich scibst erzählt hatte, verschwieg nichts, auch das nicht, was er für Lüge hielt, damit nur die Zeit vergehe und der Born der mächtigen Herren sich lege.

"Genugt" sprach ber Hunne und setze sich mit seinem Gefährten ans Feuer. Sie fanden an dem alten Chinesen Gefallen, hatten das Empfinden, er sei von vornehmer Bertunft, und auch der Umstand, daß er zweimal auf der schwersten Folter ausgefragt wurde und dennoch nichts verriet, slößte ihnen Achtung ein.

Sie ließen sich mit ihm in ein Gespräch ein. Langsam, nach ber Weise des Ostens mit wenigen Worten, wie es sich geziemt. Sie fragten ihn, wie lange er hier sei, warum er hergebracht worden war.

Rung gab Antwort, höflich, gelassen, nur Wesentliches vorbringend. Wovon er glaubte, daß es ohnehin jeder wisse, daß es der ganzen Welt bekannt sei. Er erzählte, man habe ihn gefangengenommen, vor dreißig Jahren, auf persischer Erde, und ihm sein großes Geheimnis entloden wollen, das Geheimnis seiner Betrauung, das er nicht verraten dürfe. Und seither halte man ihn gesengen.

Sein Gesichtsausdruck, seine Stimme veränderten sich nicht, während er erzählte. Aur als er darauf zu reden kam, wie man ihn gequält und verstümmelt hatte, zuckte triumphierendes, stolzes, aber flüchtiges Lächeln über sein Gesicht. Nichts hatte man von ihm erfahren! Selbst dis heute weiß niemand etwas! Dies bedeutete sein triumphierendes Lächeln: auch heute wissen sie um das Geheimnis des Kaisers noch nicht!

Der Greis hielt in seiner Rebe inne, und einige Minuten lang herrschte Stille. Dann hub er wieder an:

"Es ist möglich, daß du, junger Krieger, gekommen bist, um mich wieder auf die Folter zu schleppen. Es ist möglich, daß der furchtbare Großherr überdrüssig geworden ist zu warten, die sich meine Zunge von selbst löst. Nun, ich din bereit. Gleichmütig schaue ich dem peinlichen Verhör entgegen, denn wer einer unsterblichen Angelegenheit dient, ist traft seines Willens auch selbst unsterblich. Deshalb spricht der Weise also: Nur wichtige Angelegenheiten mögen deine Seele beschäftigen!"

Und höflich fügte er hinzu, mabrend er selbstbewuft lächelte:

"Bu meinem größten Bedauern werde ich auch heute nicht mehr sagen tonnen, denn damals." Leicht nickte er mit dem Ropfe.

Der Führer der Hunnen gab keine Antwort. Eine Weile lang schaute er in das Feuer, das sich glühend in seinen scharfblidenden Augen widerspiegelte. Nach einer kurzen Pause fragte er wieder:

"Wie lange befindest du bich schon in Gefangenschaft?"

"Un breißig Sabre."

"Begit du irgendwelchen Wunsch?"

"Ich hätte einen", sprach der Abgesandte des Kaisers, "und werde dich in angenehmer Erinnerung bewahren, wenn du ihn mir erfüllst. Bloß um eine Auflärung bitte ich dich, um eine aufrichtige Antwort. Sage mir, ob ihr im Osten einen großen Krieg geführt habt, und was sich damals zutrug."

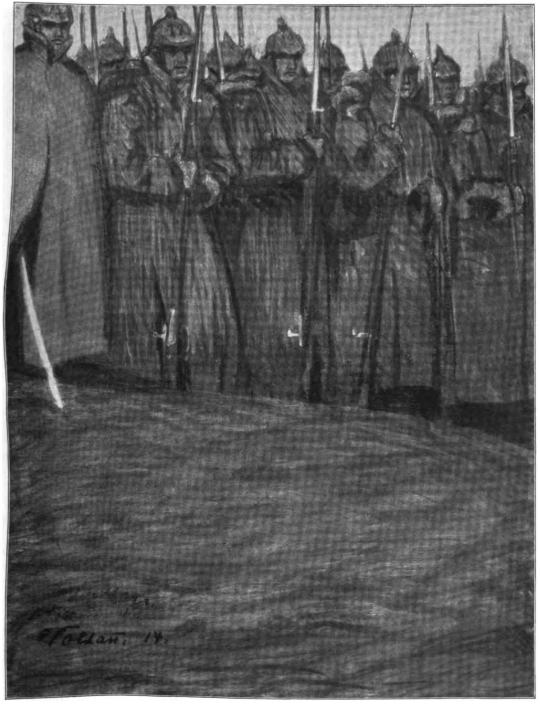

13

: L : ú : 1

21 (C)

id 1 de 1 de

ī. I

top de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la compan

4

日本は日本は日本日

:: :#1

3 i

Reserve Otto Goltau



"Einen großen Krieg im Often? Meines Wissens nicht. Gegen die Macht des furchtbaren Großherrn wagte in den Reichen des Oftens niemand aufzutreten. Im vorigen Winter gab es einen großen Kampf am Rhein, dort warfen wir die Franken zurud. Darüber willst du Kunde?"

"Nein, nein!" sprach Kung. "Im Osten gab es einen großen Krieg. Ich weiß es bestimmt ... vor ungefähr dreißig Jahren ... forsche in deinem Gedächtnis nach ..."

Er zögerte ein wenig, ob er sich nicht verrate, dann fügte er hinzu:

"Mit den Perfern tampftet ibr ..."

Jest hub der zweite Hunne an. Er mochte um einige Jahre alter sein als der Gefährte.

"Der Greis hat recht. Auch ich vernahm von meinem Vater, daß unsere Heerscharen damals gegen die Perser zogen. Unser Stamm tämpste in der Vorhut, das weiß ich."

"Und was geschah? Wie endete der Kampf?" fragte Kung und streckte gierig seinen mageren, runzeligen Hals vor. "Ich bitte dich, gib mir Kunde."

"Mehr weiß ich nicht. Aur daß es damals Rrieg gab."

"Jawohl, wir kampften damals mit den Persern; auch ich vernahm davon", bestätigte jest der andere. Die beiden dachten nach und wiederholten dann:

"So ist es. Doch mehr wissen wir nicht. Lange ist's her, und wer soll sich beute noch daran erinnern?"

Rungs Gemüt verdüsterte sich. Es weiß, es also niemand! Nicht einmal die, beren Stamm dabei gewesen! Selbst diese nicht bie

Der Führer wechselte einige Worte mit seinem Gefährten, dann sprach er über die Achsel zu den draußen Jarrenden:

"Wo ift ber Wächter des Gefangenen?"

Halbtot wurde der Kwangli hereingeschleppt. Die Massageten, Alanen und der Gast — der Gepide — schoben, zogen, stießen ihn dienstbereit vor die mächtigen Herren hin. Sie waren dessen gewiß, er werde auf den Pfahl gespießt oder zumindest wie ein Hund an die Stange des Schwengelbrunnens gehängt werden. Auch der unglückseilige kleine Kwangli war davon überzeugt, denn groß war sein Versäumnis! Als er vor den Hunnen anlangte, siel er zusammen wie ein leerer Sack.

"Lofe ihm die Feffel vom Fuß!" befahl der Führer.

Der Awangli verstand die Worte nicht, vielleicht hörte er sie nicht einmal, und kam erst zu sich, als ihm der Hunne zwei Tritte mit dem spihschnäbligen schmalen Stiefel versetze.

Man nahm Kung die Fessel vom Fuße.

"Du bist frei!" sagte der Führer.

Der einstige Gesandte des Raisers meinte, dies sei eine List, angewendet, um ihm das Geheimnis zu entlocken.

"Glaube nicht, junger Krieger, daß du durch Güte mehr erreichen wirst. Schon viele wurden durch die Blumen der Gnade zum Wanken gebracht, die den feurigen Pseilen der Grausamkeit trotten. Doch wisse, meine Lippen können ver Karmer XVII, 8

weber durch Gute noch durch Grausamteit geöffnet werden. Niemals werde ich verraten, was mir anvertraut wurde."

"Du bist frei!" wiederholte ber Führer.

"Du glaubst, ich werde den Preis nachträglich bezahlen? Niemals! Lasse mich lieber zurückbringen in die Grube, auf die Folter, denn niemals werde ich das Geheimnis des Kaisers verraten! Niemals!"

Der Junnenführer machte eine verächtliche Janbbewegung.

"Ch! Behalte bein Geheimnis! Wer kummert sich darum!" Und er fügte mit Spott hinzu: "Du bist frei und kannst gehen, wohin du willst. Berstehst du? Ich schenke dir die Freiheit!"

Rung taumelte. Seine weit geöffneten Augen starrten den Hunnen an, als verstünde er seine Worte nicht recht. Er strich sich mit der verkrüppelten Jand über die Stirne, über den marmorgsatten Kahlkopf und blidte sich dann um, als erwache er.

Neben ihm auf der Erde lag der lange, schwere Rlotz, von dem er befreit worden war; noch bing die Rette daran.

Er hob ben Rlot auf, schwang ibn, daß laut die Rette klirrte.

Und ging fürbaß.

Obne Wort. Obne Gruk.

Zwischen den erstaunten Barbaren dahin. Sprach zu teinem ein Wort. Auch zu dem Kwangli nicht. Berlor tein Wort. An teinen.

Gen Osten nahm er seinen Weg, der Beimat zu, wo der dunne Streif der Morgendammerung himmel und Erde schied.

Lange folgten sie ihm mit den Augen, wie er hinkend die große Ebene dahinschtt. Der schwere Holzklotz baumelte an der Rette in der Hand des Greises.

Geine lumpenbelleibete, sturmzerzauste Gestalt verschwand in ben Nebeln bes Morgens . . . Aus bem Madjarischen von Stefan 3. Rlein



#### Trommelgesang · Von Otto Doberer

Orum sind wir über Weib, Kind, Haus Und Tod und Sein: Die Trommel rasselt uns voraus, Die Trommel spallt durch Mark und Bein. Wir sind das Herz vom Volke, Sind Stahl, sind Stein. Wir sind wie eine Wolke Im Sturmgebraus, Ein drängender, klirrender Männerhauf. Ein Brot eint uns, ein' Not, ein Tod, Ein Lied, ein Wille, ein Gebot. Wirble auf! Wirble auf!



# Was ersetzt uns den Krieg?

#### Von Hans von Wolzogen

Gein 8weifel, daß der Krieg schrecklich ist! Kein 8weifel, daß es erfreulich ware, wenn es teinen Krieg gabe! Rein Zweifel aber auch, daß es nur bann teinen Rrieg geben tann, wenn die Menschheit seiner 🗴 nicht mehr bedarf! Nichtbedürfen ist etwas anderes als Nichtwollen oder Nichtkönnen. Derjenige triegslose Zustand, welcher nur aus menschlicher Schwachbeit hervorgebt, ist nicht zu verwechseln mit dem, welcher menschlicher Vollkommenheit entspricht. Es ist denkbar, daß die Vernunft der Staaten so weit fortgeschritten wäre, beren unvermeibliche "Unstimmigkeiten" anstatt burch Rrieg auf friedlichem Wege beizulegen. Aber bamit wurden fie noch immer teine vollkommene Menscheit geworden sein. Sie könnten eine sehr würdelose, eine sehr schwächliche, eine sehr materiell gesonnene, nur um die wunschenswerte Geschäftsfreiheit besorgte Menscheit sein. Das Ibeal ber Menscheit besteht nicht barin, daß die Bölter eine Handelsgesellschaft bilden. Auch dazu gehören gewiß Tüchtigleiten und Rrafte; aber was sich im Rriege heroisch ausließ, wurde nur an Menschenwurde einbufen, wenn es nicht in einem boberen Friedenszustande fich zu bewähren vermöchte. Alles, was der Krieg uns weckt und gibt: Begeisterung, Erhebung, Pflichterfüllung, Entfagung, Mannhaftigleit, Mut, Todesverachtung, Hingabe an das Allgemeine, Baterlandsliebe, Raisertreue, Gottvertrauen und so manche Tugenden, die jest ans Licht traten, als die Kriegswolken unser Land zu verdunkeln brobten, — sie müßten sich auch in dem Friedenszustande zeigen und erhalten, welcher an die Stelle des Rriegszustandes treten soll. Aus dem erhöhten Menschen- und Volkwesen heraus! Und mehr noch: Alles, was wir heute in unvergleichlicher Weise ber militarifden Erziehung unseres Boltes verbanten, wodurch wir uns trot aller Gefährdungen von innen und außen auf der Höhe ber Kraft und des guten Willens erhalten konnten: all das mükte, wenn mit dem Ariege auch diese Erziehung wegfiele, durch etwas anderes ersett werden, — etwas anderes, noch gar nicht Absehbares und Bestimmbares, deffen Beranbilbung mindestens eine so große, gewaltige Geschichte erforderte, wie es die des preußischen Heerwesens war. Man bente sich unsere heutige Menscheit, ja, wir müssen sagen: unsere beutsche Menscheit ohne ihre militärische Erziehung — die nichtbeutsche Menscheit lagt uns bas Bilb abnen! -, wird sie sich auch nach ber Erkarung eines "ewigen Friedens" ohne weiteres so zeigen, daß man bekennen burfte: sie bedarf jener Erziehung nicht mehr? — Und nimmt man sie ihr, wo bat man ben Ersak?

Nichts liegt näher und ist leichter zu sagen, als daß dieser Ersat eben in der Friedensarbeit des Volkes zu finden sei. Wieviel fruchtbarer könnte diese sich doch betätigen, wenn unser arbeitsames, durch Arbeit groß gewordenes Volk sie ungestört durch jegliche Kriegsgesahr ausüben dürfte! Das wäre eine berechtigte Hoffnung, wenn wir es nur nicht ersahren hätten, was dei solcher Friedensarbeit in unserem Volke möglich war! Unsere lange Friedenszeit voller redlicher, aber

leiber auch unreblicher Arbeit war uns tein Segen. Wir atmeten auf, als ber Rrieg über unser Volt tam. Wie anders zeigte sich alsbald basselbe arbeitende Volt im Rriege! Ronnte es noch eine Frage sein, was besser war: ber Partei- und Ronturrenztampf im Frieden oder der Rampf auf den Schlachtfeldern und in den Schühengraben bes Völkerkrieges? Sollte ber nächste Friede sich etwas wurdiger gestalten als der por dem Rriege, so ware das eben wiederum nur dem Rriege ju verbanten. Aber wie lange wurde die Besserung vorhalten, wenn wir nicht eine ideale Rraft aufbieten tonnen, welche ben Frieden davor foutt, einer neuen Aufrüttelung durch Rrieg zu bedürfen? Gefett, es ware dem deutschen Bolte möglich, diese ibeale Kraft, die wir seinem Wesen eigentumlich glauben, wirklich als beseelende und beherrschende Rulturmacht in Erziehung, Arbeit, Leben und Glauben wirten und walten zu laffen: werben bann bie Mitvolter, bie wir im Rriege besiegten, ohne weiteres mittun, nicht nur eine staatliche Berbindung, vielmehr eine Gemeinschaft in diesem idealen Geiste zu bilden? Sind sie bafür reif? Betennen wir boch ehrlich: auch wir find bafur noch lange nicht reif. Für die vorzüglichste Kriegsarbeit sind wir reif gewesen; für eine gleich vorzügliche Friedensarbeit sind wir es nicht. Wir hätten noch gar viel in uns und unter uns zu besiegen, bis es uns möglich würde, wahre große Friedensarbeit zu leisten, eine solche, die nicht nur den Kampf auf niedrigere Weise und zu minder edlen Zweden fortsett, sondern welche einem Frieden dient, der uns die Böherspannung der sittlichen Voltsträfte durch die Gewalt des Krieges, als Dauerwerte unseres Lebens, ju erfeten vermag. Che wir nicht einen folden Erfat für den Rrieg zu ichaffen imstande find, ist der Krieg nicht abzuschaffen. Die daran heute schon ernstlich denten, arbeiten mit Vorstellungen, welche einem ibealen Buftanbe ber Butunft entnommen find, ber erft eingetreten fein muß, damit die Berwirklichung ibrer 3been möglich sei.

Aber sollte man nicht wenigstens vorarbeiten? Sollte man nicht den Geist bes Friedens nach Möglichteit stärten und verbreiten? Den Geift des Friedens! Was heißt bas? Was ist "Friede"? Auch nur erst eine Vorstellung (um nicht zu sagen: ein Begriff), die erst einen Lebensinhalt erhalten muß. Wärc es ein Begriff, so konnte dieser schon von einem Lebensinhalt abgezogen sein; es ist aber ein Traumbild, und ber Menich muß erft febr wach werden, um den Traum burch Leben zu ersehen, das Bild in Leben zu verwandeln. Den Geist des Friedens zu ftarten ift nur eine Phrase. Den Geift bes Lebensinhaltes gilt es ju ftarten, und bies ist selbst die allerwichtigste, allererfte Friedensarbeit. Diefer Geift ift für uns Deutsche, wenn wir uns selber recht versteben, unseren Beruf und unsere Pflicht ertennen: ber fittliche 3bealismus. Den gilt es zu ftarten im Rampfe gegen jeben Wibergeift, welcher unserem Frieden einen undeutschen Lebensinhalt geben will. Es ift icon gefagt: Die Rraft bes Bolles foll fich in etwas Befferem, Boberem, Eblerem zeigen als im Rriege — obwohl Rrieg felber nicht mit rober Rraftprobe ju verwechseln ift. Gewiß! Aber eben für dies Beffere, Sobere, Eble muß erft Boben geschaffen, Möglichkeit gesichert, Wiberwirtenbes niedergetämpft werben. Unsere Friedensarbeit bleibt noch auf lange bin ein schwerer Rampf. Dazu gehört ein gewaltiges Maß von sittlicher Volkstraft, und wie wir noch nicht

ablassen burfen, unser Bolt für diese seine Lebensarbeit nach auken bin por dem blinden Neid der Mitvölter zu schützen, so können wir auch noch lange nicht für die Start-, Rein- und Hocherhaltung unserer Friedensarbeit im Innern derjenigen bewährten Förderungen entbehren, welche uns ber "Militarismus" unseres Boltes und, wenn es sein muß, der Krieg gewährt. Seben wir erst, wie der Friede sich gestalten wird, der uns den Krieg ersetzen soll. Er wird uns ernstere, bringenbere Aufgaben stellen als die Abschaffung des Rrieges. Behalten wir dabei nur die größte, wohl Zahrhunderte verlangende Aufgabe im Auge und Herzen: Ersak für ben Rrieg zu schaffen in ber Ausbilbung jener Boltstraft, welche bie Rraftprobe des Krieges nicht mehr bedarf. Inzwischen bestehen die tiefen Blide ju Recht, welche die beutsche Dichterin Helene Böhlau in das Wesen von Krieg und Frieden getan hat, so daß fie die ernsten Seherworte aussprechen konnte: "In ben Beerscharen, Die jum Schlachtfeld führen, um bas urewige Weltgeset zu erfüllen, das ihnen gebietet: zu verschlingen, um nicht verschlungen zu werben entflammt Opfermut, Selbstlosigkeit, Geburt aller Gottheit, das höchste Ereignis. — - Und wenn du mir fagst: ,3ch werbe bich auf ein Schlachtfeld führen und dir die hingemordeten Leiber zeigen, und Rebe sollst du mir steben, ob des Rrieges Angesicht nicht über alles Maß hinaus grauenerregender ist als das des Friedens', antworte ich dir: 13ch werde dir die Walftatt der Seelen zeigen, die in dumpfem Frieden, in breitem Behagen, verstümmelt, erftickt, verunstaltet, erde distribution de la comparation de la mair, de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation del comparation de la comparation de la comparation del comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la Möge ber beutsche Friebe eine minder grauenvolle Walstatt sein, eine Walstatt in der gut seliger, edler, emporführender Geister! —



## Wenn der liebste Freund — — Von Wilhelm Jensen

Wenn ber liebste Freund erst zur Seite bir fiel, Wird ber Tod bir ein grauses, entsehliches Spiel.

Du bentst nicht, fällst bu ihm selber zum Raub? Du sinnst auf Rache nur, blind und taub.

Wie der Jäger das lauschende Wild im Dorn, Nimmst, sicher zielend, den Feind du aufs Korn.

Er tat dir nicht weh — doch dein bestes Gut, Sein Nebenmann nahm es — und Blut um Blut!

Du brudft und er fällt, und bu lachft wie ein Kind, Das Mobntöpfe abschlägt, taub und blind.

Wie ein Knabe, der Fliegen klatscht an der Wand, Hebst du wieder das tödliche Rohr in der Hand.



# Grziehung zum Staatsbürgertum

Von Karl Huber

Pie Weltgeschichte, die mit ungeheurer Stimme zu den europäischen Bölkern spricht, dat den Rahmen der Lehrpläne in den deutschen

Schulen zerbrochen Das große Schickfal, bas sich auf ben Schlacht-🗙 felbern vollendet, rüttelt auch an den Seelen unserer Augend. Und neben der friedvollen Bahn planvoller Erziehungsarbeit brandet immer und immer wieber die Gegenwart auf mit ihrem gewaltigen Geschehen. Mit jedem Feldbrief, ber in die Schulstube fliegt, mit jedem Gruß des Bruders und Vaters, die draußen in den Schükengräben binter weichem Nebel den Feind suchen, mit jeder knappen Melbung des Hauptquartiers, hinter der für das teilnehmende Kind Dukende von Fragen liegen, tritt die Geschichte zu uns berein. Die Augend darf Klarbeit verlangen. Und es ist daber Aufgabe der Lebrenden, den Rahmen der amtlicen Mitteilungen mit Leben und Anschauung auszufüllen, ben Faben bes Busammenbangs zu spinnen, damit die Augend, die nicht fäbig ist, die Ausammenbange selbst berauftellen, ein geschlossenes Bild mit sich fortnimmt. Das ist die Bauptgrundlage. auf ber nach amtlicher Anordnung ber Augend bas Erleben unserer schickalsfcmeren Beit möglich gemacht werben foll. Bewegte Beiten, in benen bie Geele burch bas Rütteln der Wirklickleit von selbst aufs Erleben der groken Dinge eingestellt wird, find Beiten ber Erziehung, bes inneren Werbens, bewufter und unbewußter seelischer Umwandlungen, der geistigen Reimlegung. Hundert- und aberhundertmal bestätigen es die Menschen, welche die große Beit der Reichsgrundung miterleben burften, bak bie Einbrude aus jener Reit bei ihnen nicht auszuloschen sinb. Sie haben für ihre spätere Baltung in vaterländischen Dingen alle etwas mitbekommen. Sie waren in den verflossenen Beiten des Friedens in vaterlandischen Angelegenheiten selbst ba, wo sie ablehnten und verneinten, gang anders als bie Aungen, die das Reich fertig antrafen, — ernster, bedächtiger, überlegender. Mit ihnen hatte einmal die Geschichte geredet, und wenn beren Sprache auch halb erloschen war, einst war sie boch in die Geele gedrungen. Und jett ist die Zeit, die Gegenwartseindrude burd bie Unterftukung ber Lebrenben zur Geelengestaltung bes heranwachsenden Deutschland auszunützen. Die Schulbehörden wollen ja, daß in der Jugend durch Hinweis auf die Großtaten unseres tapferen Beeres vaterländische Begeisterung wachgerufen werbe. Paul de Lagarde zwar, einer ber bewußtesten Deutschen, lehnt mit ingrimmigem Spott die Schulen als "Brutftatten bes Patriotismus" ab. "Brutftatten" eines Baterlandseifers, ber fic, leicht von Barteigift — das fürchtet Lagarde — durchfressen und bestimmen läst, follen die Schulen nicht sein; aber es wäre Erziehungsfünde, die Zugend im Dunkeln ju lassen über die heutige Lage bes Vaterlandes. Zett redet bie Geschichte; gewaltiger und ernster als je. Die Begriffe Baterland, Macht, Grofe, Bestand bes Deutschen Reiches haben einen neuen Inhalt bekommen. Wird er nicht ganz erfakt, so wird er gefühlt, geabnt. Salbe Ertenntnisse seten sich in ber Augend fest. Der Begriff beutsches Baterland hebt sich groß auf dunklem, blutgerötetem Hintergett

1 17.2

نظرات د انطائت د

m: 2

ico.k

₩.

<u>ئا</u> بىل

ووسيا

ia ki

N.

---

بان جسان

1-11

1.08

T.T

و معادل سادا

2.3

1

4:5

وجستا

تنابه

...

gr.

يتعنا

7.5

صرفه سمانه

: 35

- 2

3

بسر

أجرد

.

3

grunde ab. Gollen wir jest schweigen, um unsere Schulen nicht zu "Brutftätten" eines möglicherweise nicht schönen "Patriotismus" zu machen? Das Vaterland rebet, und bie Geschichte rebet, und wir mussen ihre Sprace unterstüken und verbeutlichen. Ein neuer Vaterlandssinn fängt an zu keimen; wir mussen die junge Pflanze pflegen und schützen. Die Franzosen, in beren Staatsbürgerunterricht der "Rultus des Vaterlandes" eine bedeutende Stelle einnimmt, haben von jeher bewußte Nationalerziehung getrieben; waren barauf aus, bem Volke politischen Ehrgeiz anzuerziehen. Und als nach Beginn dieses Arieges die französischen Schulen eröffnet wurden, erzählten die Lebrer ihren Kindern, daß die Barbaren ins Land bereingebrochen und ben Muttern und Schwestern ber armen Rinber "an die Rehle gesprungen" seien. Es ist wohl selbstverständlich, daß sich der deutsche pabagogische Tatt dagegen sträubt, in einem so geschmadlos-einfältigen Stile Vaterlandserziehung zu treiben. Wir wollen tiefer wirten. Dabei wollen wir auf dem Sate aufbauen, daß es keinen dauernden und widerstandsfähigen Vaterlandssinn gibt obne Wissen, obne Einsicht, Erlenntnis. Es gibt teine Überzeugung obne klare Gründe. Und Vaterlandssinn barf nicht nur Gefühl, er muß feste Aberzeugung sein, sonst weht ihn jeder kritische Wind hinweg. Unser Bolt war ja überraschend einig in der Erlenntnis der gefährlichen Lage unseres Baterlandes; unmittelbar ertannte jeder Deutsche, daß uns ein heimtückischer Uberfall drohte, daß, nach dem bekannten Ausspruch bes Kronprinzen von Bayern, um uns ein Netz gesponnen wurde, um uns zu erdrosseln. Das Unmittelbare des Daseinstampfes wurde von allen begriffen, wenn unter Dasein auch von den meisten Röpfen zunächst nur das friedlice Leben- und Arbeiten-tönnen in den Grenzen des deutschen Landes verstanden wird. Aber der Rampf um Deutschlands Welt- und Geegeltung liegt heute noch dem Allgemeinverständnis ziemlich fern; und deshalb muß gerade hier bie Arbeit einsehen; benn die Ursachen des Arieges liegen in Peutschlands Weltpolitik. Vaterlandssinn pflegen beikt daber den weltpolitischen Sinn näbren burch Ausbreitung weltpolitischen Wissens. Richt mit Hinweisen barf und kann sich die Schule begnügen; gelegentliche Arbeit ist unzulänglich; die Schule muß jett planmäßig arbeiten, um an ber reiferen Jugend eines ber wichtigften Stude der staatsbürgerlichen Erziehung zu vollbringen, nämlich den Versuch zu machen, das heranwachsende Geschlecht dis zu den Wurzeln des heutigen Weltkrieges hinzuführen. Für diese Arbeit muß Platz geschaffen werden, sei es, wie es mag. Die Entwickung der weltpolifischen Lage Deutschlands, die allmählich zum heutigen Daseinstampse bintrieb, ist ber wichtigste Gebante, ben bie Schule großzuziehen hat. Darum müssen ältere Stoffe das Feld räumen, um Plak zu machen fürlben wichtigen Versuch der Nationalerziehung, der über den begrenzten Fall ber unmittelbaren Veranlassung des Weltkrieges hinausdringt in die weltpolitischen Busammenhänge, für den notwendigen Versuch, unseren Kindern die wichtigsten Stude ber beutschen Geschichte seit ber Reichsgrundung nabezubringen. Eine günstigere Gelegenheit bazu als jest wird nie tommen; benn gerade jest ist der jugendliche Geist dem scheindar spröden Stoff gegenüber aufnahmebereit. Am Rinde sind Fragen lebendig geworden — die neueste Geschichte muß sie beantworten. Man nehme nur einige Schlagworte, wie Orientpolitik, Dreibund, Rolonialpolitit, beutsch-englisches Verhältnis. Welch eine Fülle von bedeutenden geschichtlichen Tatsachen liegt hinter diesen Worten! Aber wer tennt sie? Wir müssen planmäßig neue deutsche Seschichte treiben, um die weltpolitische Sleichgültigkeit dauernd zu überwinden. Wohl sind uns die Tatsachen der auswärtigen Politit noch nicht alle aktenmäßig zugänglich; aber wenn wir mit der Jugendledte warten wollen, die Akten alles quellenmäßig erörtert haben werden, dann können wir uns noch fünszig und mehr Jahre getrösten. Bis dahin ist's zu spät. Wenn wir jeht nicht ansangen, dann wird der Großteil unserer Jugend wohl nie von den geschichtlichen Zusammenhängen der heutigen Weltkriss ein Bild betommen. Versprengte Stücke werden sich später dem jungen Deutschland anbieten und — besserwissende Kritit. Wie sollte da ein sestes Verständnis für das weltpolitische Deutschland erwachsen? Es bleibt daher die große Gegenwartsausgabe der Schule, der Jugend, soweit es möglich ist, einen Begriff zu geden von der weltpolitischen Geschichte Deutschlands. "Ohne Vaterlandsgeschichte teine Vaterlandsliebe."

Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Deutschlands Jugend soll der deutschen Zukunft gehören. Zuvor muß aber die Jugend die Wurzeln dieser Zukunft begriffen haben.



#### Siegfried im Wald . Von Grete Massee

Erzene Schläge erdröhnen im beutschen Walb, Zung-Siegfried schmiedet sein Schwert, daß es schallt.

Fliegt ein Rabe um die Stämme quer, Krächat: "Orei Reiter von Oft, Nord und West tommen daber!"

Jung-Siegfried lacht, schüttelt die hellen Loden im Wind: "Gut, daß die brei Rauber beisammen find!"

Sprengen die Reiter schon keuchend heran, Jung-Siegfried reckt sich, wird plöglich zum Mann.

Wie er fein Schwert zieht, funtelt es Glanz, Wenn er fein Schwert stößt, durchbohrt es ganz.

Liegen die brei Reiter im Waldesgrund, Getroffen von Siegfrieds Schwert, todeswund.

Sist er, blant reibend ben blutigen Stahl, am Bach, Sieht sinnend ben Abendwolten nach.

Eine scheue Waldtaube fliegt aus dem Cann Furchtlos zu Füßen dem friedlichen Mann.





2

## Städtische Kriegshilfe

ie Arbeit der Gemeinden drängt ins Große. Die Stadt ist Träger des Armenwesens, des Unterrichtswesens und der sozialen Fürsorge. Die Stadt erzeugt und verbreitet Gas und Elektrizität, versorgt den Bürger mit Lebensmitteln und Wasser, pflegt Kunst und Wissenschaft ... Reine Aufgabe erscheint den Gemeindeverwaltungen zu groß, und mit Stolz blidt das Bürgertum auf die gemeindlichen Gebilde, die es mitregieren kann, deren Gelbstverwaltung ängstlich und mit Recht gehütet und gewahrt wird.

Die Rette gemeinblichen Wirtens zeigt viele ansehnliche Glieber. Und schon wird ein neues Glieb angefügt, bessen Glanz und Bebeutung unvertennbar ist: die städtische Kriegsbilse. Viel von dem, was in deutschen Rathäusern, in den Arbeitsstuben des Städtebauer, Sartenkünstler, Ingenieure geplant worden ist, verlor in den ersten Augusttagen an Bedeutung. Riesenausgaben auf den Gebieten der Sozialpolitit, Wirtschaft, Technit und Hygiene wurden zurückgestellt, eine Losung gilt vor allem: Rriegshilse. Abwehrmaßregeln gegen Not und Teuerung sind erforderlich, Hunderte von Wegen werden gesucht und gefunden, um wirtlich und für die Dauer helsen zu können. Wem gilt die Fürsorge?

Am nachsten liegt die Bilfe für die Ariegerfamilien. Für diese sorgt bereits der Staat, aber der Umfang der staatlichen Unterstützung läkt dem Wirken der Gemeinde noch großen Spielraum. Die Mittel für diesen Teil der Kriegshilse stehen heute noch nicht sest, die in den Gemeinden bewilligten Summen tönnen nur als porläufige, nur als Dectung für den ersten Bebarf gelten. So tommen in Frage: in Eisenach zunächst 10000 K, in Greifswald 50000 K, in Neutölln 1 Million Mart, in Bayreuth 20000 M, in Breslau 1,5, in Hannover 3 Millionen Mark. An diesen Beispielen ist ersichtlich, daß sich die Bobe der Mittel stark nach Größe, Ginwohnerzahl und Sahl ber zu unterftugenben Familien richtet. Die Unterftugungen werben in Form von Zuschlägen zu den Reichssätzen gezahlt, in anberen Orten sind auch feste Unterftühungsfähe beftimmt. Es zahlen: Halle bis 200 %, Guben bis 100, München bis 50 % ber Reichsfähe. Das Reichsgeseh hat nur zwei Unterstühungsfähe, einen für die Chefrau und den anderen für die Kinder und sonstige Angehörige ohne Rücksicht auf Alter und Anzahl. Berføiedene Städte gliedern nun die Bahlungen naø der Größe der Familie und Bahl und Altcr ber Rinber. An Stelle von Gelb werben hier und ba Naturalien gewährt, vor allen Dingen Brottorn, Rartoffeln, Brennmaterial. Auch Gutscheine für Lieferung von Essen aus Volksspeiseballen spielen eine Rolle. Auch die Miete soll aus den Unterstükungsbeträgen gezahlt werben. In solchen Fällen verhandeln meift die Gemeinden mit den gausbesikern wegen einer Ermäßigung ber Miete, ber regelrechte, bem Bebürfnis ber Familie angemessene Mietspreis wird dann unmittelbar an den Hausbesitzer gezahlt. In Hagen soll die Unterstützung völlig auf dem System der Mietszahlung und der Speisengewährung aufgebaut werden. In 534 Stabiliche Ariegobile

Dessau wird bestimmt, daß die Unterstützung dann gewährt wird, wenn die Familien der Eingezogenen von privater Geite keine Beiträge erhalten. In Osnabrück schweben mit der Staatsverwaltung Verhandlungen wegen Erlaß des Schulgelbes auf den staatlichen Schulen. In Stendal wurden Mietszuschüsse die bisher in 300 Fällen von 750 Gesuchen gewährt.

Die Unterstützung städtischer Angestellter und Arbeiter ist ebenfalls verschleben geregelt. Den Beamten bleiben ihre Bezüge allerdings unvertürzt gewährt, die übrigen Angestellten und Arbeiter der Stadt besigen aber keine Ansprüche dieser Art. Eine Fortzahlung der Bezüge für die ledigen Privatdienstverpslichteten und Arbeiter haben Berlin-Schöneberg und Charlottenburg in Höhe von 25 % bewilligt. Sonst beschänten sich die Vergünstigungen sir die Unverheirateten sast immer auf die Fortgewährung der Bezüge für einige Wochen, allenfalls Monate. Die eigentlichen Unterstützungen der Angehörigen von städtischen Angestellten und Arbeitern (also solcher ohne Beamteneigenschaft) werden meist in Prozenten der disherigen Bezüge gewährt. Das volle Sehalt wird selten für die ganze Dauer des Krieges gezahlt (in Altona, Bamberg, Buer, Krefeld, Hildesheim, Raiserslautern, Rarisruhe und Ludwigshasen). Häusiger ist die Zahlung von Teilbeträgen des Sehaltes oder Lohnes in Prozenten des Sehalts. Im allgemeinen macht sich dei den Städten das Bestreben geltend, die Angehörigen ihrer Angestellten und Arbeiter möglichst besser zu stellen als die sonstigen bedürftigen Kriegersamilien (anders Remscheid).

Weiter ist zu bebenten die Fürsorge für Arbeitslose und sonstige Erwerbslose. Zunächst wurde auf bem Gebiete ber Arbeitsvermittlung eine rübrige Catigleit entfaltet. Berichiebentlich sind auch neue Arbeitsnachweise eingerichtet worden, in Stettin ist ein Arbeitsverteilungsamt eingerichtet, das es sich zur Aufgabe gestellt dat, die Ausgleichung von Angebot und Nachfrage auf bem Arbeitsmartt berbeizuführen und die Nachweifung von Arbeit für die arbeitslos gewordenen Rrafte der Stadt sicheraustellen. Teilweise wollen die Städte dirett burch Sewährung von Arbeit die Arbeitslosigteit milbern, also entweber porgesehene Arbeiten ausführen und ausgestalten ober Notstandsarbeiten vornehmen lassen. Die Erledigung vieler Arbeiten erforbert geschulte Arbeitsträfte und ausreichenbes Material. Anbers Notftanbsarbeiten. Die Stadt Crimmitschau hat die Herstellung und Anderung von Straßenzügen in Aussicht genommen. Mannbeim balt die Anlage von Straken und Barks für solche Arbeiten geeignet, Nordhausen beschloß Straßenberstellung, Wegeverbesserung, Flußbettregelung, Riesrollen und Ranalisation, auch Reichenbach, Hanau und Aerlohn bemüben sich in bieser Hinsicht. Aber vielerorts blieben boch die Barunterstützungen das letzte und sicherste Mittel, ben Arbeitalofen zu helfen. Golche werben von ben Städten bewilligt, die ichon in Friedenszeiten Arbeitslosenversicherungen besitzen und die nun deren Mittel zur Bekämpfung der Rriegsarbeitslosigteit nutbar machen. Andere Gemeinben haben eine besondere Rriegsarbeitslosenfürsorge mit genau bestimmten Vorschriften ins Leben gerufen, und wieder andere stellten ohne solche besonderen Vorschriften Mittel zur Betämpfung der Kriegsarbeitslosigteit bereit. Aus biefem Teil ber Fürsorge ein Beispiel: Die Stadt Mannheim gablt eine Unterstugung, wenn ber betroffene mannliche ober weibliche Arbeitslose seit minbestens einem Rabr ununterbrochen in ber Stadt gewohnt bat, mabrend bieses Aabres als Arbeitnehmer bauernd beschäftigt war, es sei benn, daß eine Arbeit nachgewiesen werben tann, die nach Borbildung, Beruf und torperlichen Berhaltniffen als angemeffen gelten tann. Die Unterftukung beträgt pro Tag 70 A, für jebes Rind bes Arbeitslofen wird eine Bulage von 10 A, ein Höchfifat von 1 . gewährt. Befonbere Rriegsarbeitslofenfurforge riefen ins Leben: Berlin, Bielefelb, Frantfurt a. M., Lübenscheib, Meerane, Meiken. In Breslau wurden dem Nationalen Frauenbienst bis ju 220000 & jur Verfügung gestellt, bie jum großen Teil für bie burch ben Rrieg arbeitslos Geworbenen verwendet werben sollen. Hannover bewilligte für in Not geratene Familien, die den Ernährer nicht ins Feld geschick haben, 500000 A, dabei allerdings 280000 A freiwillige Saben.

Stäbtische Relegahlise 535

Eine weitere Kriegshisse ber Semeinden beschäftigt sich mit der Kreditsürsorge. Zur Ergänzung der staatlichen Darlehnstassen, die als Sicherheiten teine Hypotheten, Buchforderungen oder Bürgichasten zulassen, ist die Gründung von Kriegskreditbanten oder Kriegsdarlehnstassen erfolgt. Solche bestehen in Charlottenburg, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf und Neutölln, Magdedurg und Eisenach. Außer diesen städtischen Einrichtungen gibt es auch solche Kriegskreditbanten, an denen sich Staat, Bantwelt, Handel und Gewerbe und auch die Semeinden deteiligen. Eine solche Einrichtung besteht in Frankfurt a. M. Dabei hat unter gewissen Boraussetzungen der Staat eine Barzahlung von 20000 K zu leisten und für eine Haftsumme von 80000 K auszukommen. Die Stadtgemeinde Berlin hat zusammen mit verschiedenen Grundbesitzervereinigungen eine besondere Abteilung nur für Beleihung zweiter Hypotheten ins Leben gerusen.

Eine interessante Einrichtung ist die Oresbner Mietbarlehnstasse, eine Attiengeseilschaft, unter städtischer Aufsicht und staatlicher Oberaussicht gegründet mit dem Zwede, den Haus-besitzen Mittel zur Bezahlung der auf dem Grundstud haftenden Verbindlichteiten, namentlich der Hypothetenzinsen, zu gewähren. Darlehen werden gewährt in Höhe von 60 % der Mietzinssorderungen, die der Hausbesitzer abtreten muß.

Daneben gibt es noch eine Unmenge anderer Maßregeln, die alle als zu dem großen Gebiet der Rriegsbeihilfe gehörend angesehen werden können. Man dente zunächst an die Fürsorge der Städte für die ausziehenden oder verwundet heimtehrenden Krieger. Die Städte bewirten diese durchziehenden Truppen oder unterstühen die Vereine, die sich diese Aufgabe gestellt haben. Andere Gemeinden haben Barackenlazarette gebaut oder Krantenhäuser für die Aufnahme von Verwundeten zur Verfügung gestellt. Frankfurt a. M. hat für Kriegstrankenpslege so lange 1100 Betten zur Verfügung, die ein stärkerer Andrang erkrankter Sivil-Versonen an die Anstalten berantritt.

Verschiedentlich wird ben im Feld stehenden Burgern die Eintommensteuer in gleicher Weise erlassen wie die Staatseinkommensteuer, oder doch zunächst gestundet mit dem Vorbehalt, sie später ganz zu erlassen.

Sur Beilegung von Streitigteiten zwischen Gläubiger und Schuldner sind in einigen Städten Einrichtungen getroffen, in Janau wurde ein Schiedsamt für Mietsstreitigkeiten errichtet, in Ludwigshafen ein Vermittlungsausschuß wegen Mietzins oder Schuldzins, tücftändiger Beträge usw., in Stuttgart eine städtische Beratungsstelle für unentgeltliche Beratung von Sewerbetreibenden, insbesondere der Frauen von Kriegstellnehmern.

Auch eine Kinderfürsorge ist in manchen Gemeinden organissert worden. Meist handelte es sich darum, die Kinder der erwerbstätigen Frauen in Obhut zu bringen. Diese Kinder werden also aufgenommen in Anstalten oder kinderlosen Familien. Auch Schlafgelegenheit wird für sie bereitgestellt, ebenso Kostplätze, damit es nicht an ausreichender träftiger Nahrung sehle. Kinderhorte, Kinderkrippen, Schulhorte werden eröffnet und so verwaltet, daß sich die Kinder in ihnen wohlsühlen können.

Auch die Ernährungsfrage wird meist so behandelt, daß große Sorgen ferngehalten werden. Die Voltstüchen und Suppenanstalten geben die Speisen zu sehr mäßigen Preisen ab oder überhaupt unberechnet. In Bamberg haben sich bei Eröffnung der Suppenanstalt bereits 700 unterstühungsbedürftige Frauen und Kinder angemeldet. In München wird bei der Verteilung der Suppe tein Unterschied gemacht zwischen Kindern und Erwachsenen, zwischen Seheimateten und Nichtbeheimateten, auch nicht zwischen deutscher und össerreichischer Staatsangehörigteit. So sindet man eine rührige Kriegsfürsorge auf der ganzen Linie und sieht mit Freude, daß es die deutschen Städte in teinem Zweig der Kriegshilse an Eiser und Umsicht sehlen lassen.

Generalsetretär des Vereins für Komunalwirtschaft u. Komunalpolitik



### Die englischen Seeräuber und Amerika

don vor hundert und mehr Jahren stieß England bei seinen Seeraubereien, Blodaden, Schiffsburchsungen und nicht zulett Matrofenpressungen auf ben Wiberftand 🖔 ber eben zur Unabhängigkeit herangcwachsenen amerikanischen Freistaaten als ber wertvollsten Stute des internationalen Bandels. Sein gefährlichster Rebenbuhler in den tolonialen Erbstrichen und auf den Weltmeeren war damals das pornapoleonische und napoleonische Frankreich. Das Matrosenpressen, unterrichtet ein Aufsak von Mar Schippel über ben "Rrieg, Amerika und England" in den "Sozialistischen Monatsheften", das "impressment of seaman", das wir heute allerdings völkerrechtlich überwunden haben, war bereits in den ersten neunziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts seitens Englands in vollem Schwung. Britische Alottenoffiziere beanspruchten einfach bas für Amerita in erster Linie bemütigenbe und unerträgliche Recht: frembe Schiffe auf offener See, in britischen und selbst in neutralen, nichtheimatlichen Bafen anzuhalten, deren Bemannung rücksichts baraufbin burchzumustern. ob fich barunter vielleicht britische Untertanen ober Deferteure entbeden liegen, und bie etwa Berdachtigen alsdann, baufig ohne jeden wirklichen Beweis und gang nach bem einseitigen Ermeffen ber Untersuchungeführer, in Retten nach ben britischen Rriegefahrzeugen wegzuschleppen. Schon 1792 wandte fich Zefferson, als Staatssetretar, gegen biefe emporenbe Anmakung; fei die Flagge des Schiffs unantastbar, so schüte sie auch die Bemannung vor feindlichem Bugriff. Jan, in feinen Londoner Unterhandlungen von 1794, erftrebte gleichfalls bie Abichaffung des Abels. Zedesmal vergebens. Selbst die vollzogene Naturalisation vormals britischer Untertanen blieb bei ben Schiffsburchsuchungen geflissentlich unbeachtet; Die haftige und ungeregelte Abwidelung bes ganzen Verfahrens schlok teineswegs aus, dak fogar eingeborene Ameritaner. barunter zuweilen Mittampfer ber Befreiungerevolution ber siedziger Sabre, zwangeweise fortgeführt und dem englischen Flottendienst unterworfen wurden. Im Kongreß stellte man 1806 fest, daß damals 2500 bis zu 3000 ameritanische Bürger solchen beschämenden Awangsbienst in ber britischen Flotte leisten mußten. Als mabrend ber napoleonischen Kriege ber Bebarf an Matrofen am höchsten gestiegen war, lagen selbst vor Neuport britische Kriegsfahrzeuge ständig auf der Lauer, um ameritanische Sandelsschiffe nach Aberschreitung der völterrechtlich geschützten Ruftenzone sofort anzuhalten und nach bem Ursprung ihrer Besatung burchzumustern. Diefe bochmütigen Berausforderungen erreichten 1807 ihren Gipfel in dem Angriff auf die ameritanische Rriegsfregatte Chesapeate. Als diese die virginische Bucht Bampton Roads zu Abungszweden verließ, wurde sie von dem überlegenen britischen Kriegsschiff Leopard gestellt und zur Berausgabe von brei angeblichen Deferteuren aufgeforbert, beren Auslieferung bei bem porberigen Schriftenwechsel mit ben ameritanischen Behörben abgelehnt worden war, weil es fich, nach ameritanischer Auffassung, um Burger ber Bereinigten Staaten felber banbele und außerbem ein entsprechender Auslieferungsvertrag und eine Auslieferungspflicht nicht bestebe. Die Fregattenführung hielt sich gleichfalls an ben frühern Entscheid. Ohne jede Weiterung ging barauf ber "Leoparb" jur Befdiegung über, mit ber Wirtung, bag bie "Chefapeate" binnen weniger Minuten volltommen hilflos auf den Wellen trieb und die Durchmusterung der Besakung und die Wegnahme der drei verdächtigen Amerikaner sowie eines britischen Untertanen über sich ergeben lassen mußte. Die Sieger überließen sie alsbann ihrem Schickfal; fie konnte mit Mube und Not ben Safen gurudgewinnen. Unter bem ausbrechenben Sturm ber Entruftung gab bie englische Regierung zwar für diesen Einzelfall nach, aber die Bemühungen, die Rechtsgrundlage felber zu andern, scheiterten nach wie por. Erft lange nach bem Abschluft ber Kriege gegen Frankreich verzichtete ber "Despot bes Weltmeers" (um mit Marx-Engels zu reden) auf das angemaßte und mit der Zeit innerlich entwertete Recht, das ihm beliebige ununterbrochene Einmischungen in die neutrale Seefahrt ermöglicht hatte.

Die verschiedenen Blodaden, die weite Ausdehnung des Begriffs Rontrebande, vor allem auf die Lebensmittel, die ewigen Durchsuchungen, Belästigungen und Eingriffe trafen gleichfalls weitaus am bartesten die Bereinigten Staaten, weil gerade fie immer ausschlieklicher ben übriggebliebenen neutralen gandel vertorperten. Sie fühlten am nachbrudlichsten, was später Beffter in die Worte zusammenfakte: "Es gibt im Feld des Bölterrechts teine traurigere Geftalt, als bie eines Neutralen ben größten Geemachten gegenüber." Die Washingtoner Diplomatie erschöpfte sich jahrelang in vergeblichen Brotesten und Reformanregungen, wie sich ja auch später noch bie internationalen Bestrebungen für ein freieres moderneres Geerecht wefentlich um die noch lange Beit so außerordentlich seetuchtigen und aktiv seehandelsbeteiligten Bereinigten Staaten als ihrem Mittelpunkt sammelten. Als England dem unbequemen Neutralen zuleht gar noch die Indianer im Westen auf den Hals hehte und sie aus den tanadischen Regierungslagern militärisch ausrusten half, da mußte schließlich selbst der friedliebende perfohnliche Mabison am 1. Juni 1812 in einer Botschaft den Kongreß vor die Frage stellen, "ob bie Bereinigten Staaten sich weiter passiv verhalten sollen gegenüber diesen fortschreitenden Abergriffen und diesem anschwellenden Unrecht, oder ob sie, zur Berteidigung ihrer nationalen Rechte Gewalt gegen Gewalt stellend, eine gute Sache ber Band bes allmächtigen Schickfallenters anvertrauen follen". Der Rrieg zeigte bann vollends bie ungezügelte Strupellofigfeit bes verwöhnten englischen Machtbewußtseins. Führte er boch sogar zur brutalen Ginäscherung ber Bundeshauptstadt Washington:

"Die Schande", schreibt der Engländer Forter (A Century of American Diplomacy, Boston 1901), "ist um so tiefer, weil die Brandsetung unter der Leitung und in Gegenwart der Oberbesehlshaber geschah, und weil bei dem größern Teil der Gebäude die Zerstörung gar nicht auf militärische Erwägungen zurückgeführt werden konnte. Der Brand und die Zerstörung umschlossen das unvollendete Kapitol und die Kongresbibliothek, den Regierungssit, das Schakamt und andere Abteilungsgebäude mit ihren wertvollen Archiven, Druckereien und viele Privatwohnungen. Man erzählt, daß Frau Madison, die Gattin des Präsidenten, die Urschrift der Unabhängigkeitserklärung forttrug und rettete. . . . Gelbst damals gab es Londoner Blätter, die ihn verurteilten. "Könnten wir es", äußerte ein Londoner Staatsmann, "so würden wir den Schleier der Vergessenheit über unser Vorgehen in Washington ausbreiten. Die Kosaten schonten Paris, wir aber ließen die Hauptstadt Amerikas nicht unverschont."

Wie wird fich heute die Lage für die Vereinigten Staaten gestalten? Wird ihre Buneigung, burch die überlegene englische Meinungsmache augenblicklich künstlich belebt, sich bauernd ausschließlich oder doch gang überwiegend ber neuen britisch-europäischen (und nunmehr fogar britisch-oftasiatischen) Berbrüderung zuwenden? Ist der alte Gegensat zwischen ber neutralen Macht und dem nach wie vor rücklichtslos Seekrieg führenden Anselreich bis auf den letten glimmenden Funten erloschen, seitdem einerseits ein paar Fortschritte des Bolterrechts bie schlimmsten Auswüchse bes Seefriegs beschnitten haben, mahrend andererseits Amerita, burd bie toloniale Erichließung eines gangen Erbteils Jahrzehnte hindurch mit allen feinen Araften in Anspruch genommen, die transozeanische Schiffahrt mehr und mehr anderen Böltern überlassen bat? Rann ber verbedte Gegensat nicht von neuem erwachen und aufflammen. wenn die Bereinigten Staaten abermals, wie vor einem Jahrhundert, in die wirtschaftliche Bresche springen, die heute vor allem aus der vorläufigen Ausschaltung der deutschen Handelsflotte sich herausgebildet hat? Weist das seit beinahe einem Menschenalter immer wieder hervorbrechenbe Streben nach einer leistungsfähigen amerikanischen Seehandeloflotte nicht unwiderstehlich barauf bin, die jest gegebene seltene Gelegenheit entschlossen auszunugen? Ereffen hier nicht leichterklärliche Wünsche Deutschlands, der deutschen Reederei, mit den ameritanischen Boffnungen und Interessen zusammen? ...

Will bie ameritanische Union wieder die Vortämpferin der unabhängigen neutralen Schiffahrt sein, bie deutschen Gludwunsche werden sie dabei überall begleiten. Ronflitte wird

sie nur mit dem alten Bollwert der Völkerrechtslosigkeit und der Alleinherrschaft auf den Meeren zu befürchten haben. Vor dem deutschen Absolutismus brauchen sich hier, auf den Meeren, im internationalen Wirtschaftsleben und Handel, die Vereinigten Staaten wahrlich nicht zu bekreuzigen. Aber den "Liberalismus" der englischen Politik könnten sie hier, wie vor einem Zahrhundert, recht leicht von einer sehr despotischen, gleichheits- und freiheitsseindlichen Seite kennen lernen.

# Deutschlands Aberlegenheit zur Luft

ie vier Monate Kriegserfahrung, die nun schon hinter uns liegen, lassen einen Vergleich zwischen den Leistungen der Luftsahrt auf unserer Seite und der unserer Feinde zu. Eine völlig neue Wasse, deren Entwickelung wir alle staunend miterlebt haben, hat in diesem Kriege zum ersten Male ihre volle Mitwirtung entsaltet, denn während des Balkantrieges ist es nur zu wenigen unbedeutenden Ertundungsslügen gekommen. Allgemein hat man in Deutschland, um es offen zu gestehen, erwartet, daß Frantreich sich auf diesem Sebiet, soweit Flugzeuge in Betracht kamen, bei weitem überlegen zeigen würde. Eingeweihte Fachleute freilich waren von vornherein anderer Meinung. Und sie haben recht behalten. Es läßt sich schon seht ohne Übertreibung behaupten: an der Spize der gesamten Militärluftsahrt steht Deutschland.

Ein Zweig ber Luftfahrt muß allerdings babei vorläufig ausgenommen werden, namlich bas Marineflugwesen. Ob bier England einen Borsprung hat, wird sich erst bann zeigen, wenn es zu einem Kampfe zwijchen ben Hochsecklotten ober zu einem Landungsversuch beutscher Truppen tommt. Sider ist, daß die englische Admiralität große Anstrengungen gemacht bat, besondere Flugzeuge für den Rüstenschutz herzustellen. Bon der englischen Marineverwaltung sind 17 Millionen Mark für das laufende Etatsjahr ausschließlich für diesen 8wed bereitaestellt worden! Ob fic alle Blane noch für diesen Feldzug verwirklichen ließen, ist fraglic. Der Grund, weswegen die Wasserslugzeuge bisber noch so wenig in Catigteit getreten sind, liegt vielleicht baran, dak noch an der Fertiastellung des Marineflugwesens gegrbeitet wird. In den Rustentämpfen bei Ostenbe und Nieuport haben die Auftlärungsflüge englischer Flieger dem Ausammenarbeiten von Beer und Flotte jedenfalls manchen offentundigen Nugen gebracht. Bei bem jungften Borftog ber englischen Flotte nach ber beutschen Bucht wurden die englischen Areuzer von Wasserslugzeugen begleitet, die jedoch recht unglücklich dabei abgeschnitten baben. Auf unserer Seite sind die Marineflugzeuge allerdings auch noch nicht oft in Cätigkeit getreten, boch eröffnen die brei wohlgelungenen Flüge nach Dover und ber tubne Flug zur Ebemsemunbung die besten Aussichten.

In "Dinglers Polytechnischem Journal" (Berlag von Richard Dietze, Berlin) gibt ein Fachmann, Ingenieur Paul Beseuhr, einen Überblick über die Kräfteverteilung im Luftsahrwesen bei den triegsührenden Mächten. Im Osten haben wir nur mit Ruhland zu rechnen, da Gerdien ein eigenes Flugzeugwesen nicht besitzt. Ruhland besitzt außer einem ParsevalSchiss und stranzösischen Clement-Bayard- und Astra-Schissen nichts Fahrtbereiters; es sind zwar eine Reihe Schisse unter hochtönenden Namen an russische Wersten vergeden, da diese aber in dezug auf Rohmaterialien und Motoren gänzlich auf Frankreich und Deutschland angewiesen, von dort aber weder neue noch Ersatzeile zu erwarten sind, so stehen die Schisse einsach nur auf dem Papier, und man hat ja auch in der Tat noch nichts von irgendwelchem Eingreisen der russischen Lentballone gehört. Am gleichen Fehlen jeglicher Ersatz- und Nachschumöglichteit trantt das russische Flugwesen. Was slugsähig ist, ist französischen Ursprunge; wird es im Frontdienst beschäbigt, so fällt es aus, weil die heimische Industrie in der vorangehenden Friedensperiode nicht so gestärtt wurde, um jeht den gesteigerten Anforderungen zu genügen.

Auch ber erfolgreiche Konstrukteur Sistorski wird jest nicht mehr helsen können, nahm er doch seine Motoren aus dem Ausland; sein großes Wasserslugzeug mit vier vierzehnzplindrigen 15Opferdigen Gnome-Motoren wird vorläufig keine Nachfolger haben, wenn es selbst überhaupt noch flugsertig ist.

Während die russischen Flieger, die auf dem Flugplat Gatschina eine gute Ausbildung genießen, bei den Schlachten in Ostpreußen nicht in die Erscheinung getreten sind, haben sie in der unmittelbar vorangehenden Beit doch eine große Bahl Ausklärungsslüge über Ostpreußen unternommen, so daß wohl die Annahme berechtigt ist, daß sie vielleicht mit Rücsicht auf das seenreiche zerrissen Gelände im Norden zur Front nach Südwesten abkommandiert sind. Das beweist aber nur, daß die Organisation an Bahl verhältnismäßig schwach ist. In den Schlachten bei Lemberg herum scheinen die Erkundungsergebnisse russischen Flieger recht gute gewesen zu sein, wie man aus den verschiedenen taktischen Mahnahmen schließen kann, die sich zum Teil lediglich auf eine Ausklärung von oben stützen konnten.

Eine viel bebeutungsvollere Rolle als im Osten spielt aber das Flugzeugwesen auf dem westlich en Kriegsschauplat. Nach bem mit ungeheurer Schnelligkeit ausgeführten Überrennen Belgiens durch unsere Heere war nur mit englischer und französischer Luftsahrt zu rechnen. England hat nach vielen vergeblichen Versuchen, im Luftschiffbau etwas Eigenes zu schaffen, enbgültig angefangen, ausländische Schiffe nachzubauen; es hat ein Parseval-Schiff erworben [im Turmer ift seinerzeit bieses Geschäft fcarf gebranbmartt worben], Viders Sons & Maxim haben die Lizenzen getauft und follen brei weitere Schiffe im Bau baben. Ob fie jett obne beutiche Rullenftoffe und beutiche Motoren ben Bau fertigstellen tonnen, erscheint fraglich. Sanz ähnlich wird es mit der Zeppelin-Nachahmung berselben Werft geben. bas 23000 obm groß werben sollte. Armstrong baut ebenfalls ein Starrschiff zu 23000 obm und zwei halbstarre Schiffe von 12000 obm nach bem italienischen Fortanini-Enp. Für alle biese Neutonstruttionen dürfte das vorher Gesagte zutreffen, außerdem muß man sich immer wieber por Augen führen, daß es mit bem Lizenzerwerben und bem mechanischen Nachmachen noch lange nicht getan ist. Damit schafft man noch lange tein fahrfähiges Schiff. Eine solche tomplizierte Einheit, wie sie ein modernes Luftschiff barstellt, verlangt naturgemäß eine Menge Werkstatterfahrungen, die kann man nicht kaufen und auch nicht einmal immer erlernen, die muk man burchmachen. Und bas tostet nun einmal Reit und Schiffe, die als Lebrgeld braufgeben. Ist bas Shiff wirklich fahrfabig, bann ist es noch lange teine "Waffe" im militärtechnischen Sinne, benn jeht beginnt erst die langwierige Ausbildungsperiode, in der Mannschaft umd Schiff miteinander vertraut werden, und in welcher die Besatzung lernt, bas Schiff bei allen Wetterlagen richtig und zwedmäßig zu führen und bei allen Verhältnissen bas Höchste aus dem Schiff berauszuholen. Auch diese Fähigleiten sind nur lediglich in langiabriger Fahrperiode zu erlernen, wie sie der Friedensverkehr mit passend eingeflochtenen militärischen Abungen am vollenbetsten ergibt, benn mehr noch als die Wertstattpraxis erforbert das richtige Exiernen des Fahrbetriedes Zeit und gelegentliche Opfer, das ist eine zwar betrübliche, aber keineswegs aus der Welt zu schaffende Satsache. Daher lassen sich militärisch nuchtringende Luftschiffe nicht aus dem Boden stampfen, noch weniger aber die Führer, die mit den Schiffen etwas leiften follen.

Sieht man von den Marineflugzeugen ab, so ist das englische Flugwesen recht dürftig und gänzlich unter französischem Einfluß. Um überhaupt etwas Brauchbares zu erlangen, erteilte man der Firma Blerlot die Erlaubnis, in Hendon eine Fliegerschule zu errichten, was natürlich zur Folge hatte, daß die dort ausgebildeten Flieger nur Fabritate dieser Firma fliegen.

Unsere wichtigsten Segner auf dem Sediet der Luftsahrt sind die Franzosen. Groß ist die Zahl der französischen Luftschiffe, von denen nur eins dem starren System, die übrigen der halbstarren, einige wenige auch der Prelidauart angehören. Besieht man sich diese Zahl aber mit Rücksich auf ihre Fahrbereitschaft, so scrumpft sie arg zusammen. Sie dürste je ein

Astra-, Lebaudy-, Zodiar- und zwei Clément-Bayard-Schiffe kaum wesentlich überschreiten. Da die Fassungsräume dieser Ballone sich zwischen 7000 und 9000 cbm bewegen, Deutschland aber in den letzten Jahren bei seinen Starrschiffen allmählich zu 22000 die 23000 cbm übergegangen war, so raffte sich Frankreich ansangs des Jahres zu dem riesenhaften Sprung auf, Prellschiffe vom gleichen Inhalt zu dauen. Es bestellte zwei Astra-Schiffe, die bei 23000 cbm Inhalt durch se vier Stüd 250pserdige Chenu-Motoren Eigengeschwindigkeiten von 97 km/Std. erlangen sollten, es bestellte zwei Clément-Bayard-Ballone von 22000 cbm, zwei Lebaudy-Schiffe von 10000 und 17000 cbm und vier Zodiar-Schiffe von 10000 bis 17000 cbm. Es verlangte vom guten alten Spieß-Ballon, den es von 12000 auf sast 17000 cbm vergrößern ließ, eine Eigengeschwindigkeit von 70 km/Std. (was dem etwas bejahrten alten Herrn sicher nicht gelingen wird), kurz, es wurde sieberhaft modernissert. Was von diesen Wünschen Wirtlichteit geworden, was lediglich auf dem Papier stehen geblieben ist, bleibt adzuwarten. Viel bemertbar gemacht hat sich die Lustssloten nicht, also scheiden doch nicht alles zu klappen.

Beim frangofischen Flugwesen muß man bas eigentliche Beeresflugwesen und bas "Luftfreischärlertum" icharf auseinanderhalten. (Bon ber Marineflugzeugabteilung tann man noch nicht sprechen, benn erft in biefem Etatsjahr waren 5 Millionen Mart für ihren Ausbau porgesehen, so dag wir es hier noch mit Anfängen zu tun haben.) Das Beeresslugwesen ist in der Bauptsache straff und einheitlich organisiert; die Esquadrillen bestehen aus Flugzeugen eines Systems und sind mit Werkstautos und je einem Begleitauto für das Flugzeug ausgerüstet. Rechnet man hierzu noch die nötigen Mannschaftsautos und die für das Führer- und technische Bersonal nötigen Kraftwagen, so sieht man icon, daß einem so großen Apparat eine gewisse Schwerfälligteit binfichtlich ber Beweglichteit innewohnen muß. Reben biefen zweifellos gut organisserten Esquadrillen steben der Heeresleitung nun noch eine große Anzahl Alugzeuge zur Berfügung, die bei Aufzählung des Stärkeverhältnisse immer als vollwertig mitgezählt wurden, über beren Wert man aber febr geteilter Meinung fein tann. hierunter find unter anbern auch die 400 Apparate, die aus den Mitteln der Nationalsammlung gang wahlloe aufammengetauft wurden, und die nun tein Mensch fliegen will, weil man tein Butrauen zu ibnen bat. Seinerzeit haben sich in französischen Fachtreisen eine Reihe Leute gegen diese ganz unsinnigen Antaufe gewehrt; es ist nicht auf sie gehört worden, und jett hat die Heeresleitung barunter zu leiben. Ist für einen bieser vielen Apparate wirklich jemand ausgebildet, so ist das Flugzeug an der Front doch nur von geringem Wert, denn die geringste Beschädigung, bie nun einmal beim schweren Feldbienft nicht zu vermeiben ift, bringt eine Kette Unauträglichkeiten mit sich. Erstmal fällt ber Apparat, ber boch irgendwie in ben Frontbienst eingeteilt ist, aus; manchmal oder fast stets für eine ungewöhnlich lange Beit, weil für seine Wiederberftellung teine Erfatteile vorhanden sind und jedes Stud neu angefertigt werden muß. Weiter wird aber auch fein Flieger zur Untätigfeit verdammt, weil er nur biefen einen Enp fliegen kann, und endlich stört der zurückzubefördernde Apparat die Arbeit der Nachschubkolonnen, was an ber Front von erheblicher Bebeutung ift. Außerbem haftet ben vielen Meinen, mehr für Sportzwede gebauten Flugzeugen ber Nachteil an, baß fie bei ber großen Tiefe ber Staffel nicht mehr mit ber notigen Rraftreserve in ber Front ankommen, so bag fie ben beutschen Alugzeugen größtenteils aus dem Wege gehen, weil diese sie fast stets überhöhen und sie dann unschäblich machen können.

Wenn man bebenkt, daß man sich in Frankreich von der "Liga der Luftfreischärler" insgeheim mehr versprach als von der eigentlichen Militärluftsahrt, so ist die dittere Enttäuschung über die bisher recht bescheidenen Leistungen nur allzu verständlich. Zu Beginn dieses Jahres noch verkündeten die französischen Blätter prahlend, französische Flugzeuge würden unseren ganzen Aufmarsch zerstören durch Bernichtung der Kunstdauten, unser Bolt demoralissieren durch die Berstörung Berlins, unsere Modilmachung verwirren durch Angriffe auf alle Truppensammlungsplätze, unsere Luftslotte vernichten durch Bombenwürse auf Hallen und Fahr-



Der Surmer XVII, 8

geuge usw. Und das alles unmittelbar bei ber Rriegserklärung. Zweifellos ware auch die Erfüllung nur eines Teiles bieses so freundlich ausgearbeiteten Brogrammes für uns von unbeilbarer Wirtung gewesen; bie besten frangosischen Fliegernamen stanben binter ber Liga. Deutsch be la Meurthes Riefentapital stutte fie, Depots in Reims, Berfailles, Anon waren mit 1,5 Millionen Frant Koften eingerichtet, Jules Bedrines wollte perfonlich alles leiten. und boch bat nichts unseren Truppenaufmarich, die bis jum letten klappende Mobilmachung ftoren tonnen. Welche Grunbe liegen ba por? Parauf gibt es nur eine Antwort: Der Mangel an Einheitlichteit im Material. Die große gabl ber Flieger und Flugapparate tut es nicht, die beste Ausrustung ber einzelnen Apparate nutt gar nichts, wenn nicht genügende Austauschmöglichkeit und Erfat vorhanden ift.

Und bier ift ber Puntt, wo die beutsche Überlegenheit zur Luft einsett. Bejeuhr fleibet biefe Aberlegenheit in folgende Formel: "Richt fo fehr im abfoluten Ronnen ber Flieger und in der Gute beutiden Materials liegt unfer Borteil, fondern in ber Organifation." Bett erft lernen wir bie ftille, gielbewufte Arbeit unferer Beeresleitung mabrenb bes Friedens voll würdigen. "Im Gegensat jum Borgeben ber Nationalfubstription mit bent wahllosen Antauf von möglichst vielen Flugapparaten vergegenwärtige man sich die Richtlinien, benen unsere Nationalflugspenbe folgte. Sie verlangte viel von ber Anbustrie und von ben Fliegern, sie gab ibre Preise nicht leicht aus ber hand, aber fle gewöhnte baburch bie Flieger an Riesenflüge bei Cag und Nacht, sie machte sie vertraut mit ihren Apparaten und sie kräftigte bie gefunde Industrie, leistungsfähige Flugzeuge, zwertaffige Motoren (besonders burch bie Raiserpreis-Wettbewerbe) hervorzubringen. Neben ber Nationalflugspenbe stanben bie vielen Luftfahrtvereine des Deutschen Luftfahrer-Verbandes, die ebenfalls durch hochbezahlte Wettbewerbe Flieger und Flugzeuge methobisch förderten und entwidelten. Aber — und bas ist bas Bichtigfte — teiner von beiben arbeitete ohne bie Mitwirtung ber Beeresverwaltung, beren Buniche im Gegenteil maggebend waren (es fei bier nur an die Pring-Beinrich-Fluge, bie Oftmartenflüge und andere erinnert). So tann sich jest, nach all ber jahrelangen instematisch und methodisch burchgeführten Vorarbeit, die beutsche Beeresluftfahrt auf eine in sich gefestigte Andustrie und auf eine wohltrainierte Fliegerschar stugen. In weiser Beschräntung auf wenige, erprobte Spfteme liegt weiter ber gar nicht boch genug einzuschätenbe Borteil, daß der Nachschub, ber Ersat, die Reparaturmöglichkeit in einfacher Weise burchgeführt werben tann.

Der beutschen Militarluftfahrt steben außer ben noch im Betriebe befindlichen halbftarren Groß-Basenach-Schiffen bauptfächlich die Erzeugnisse ber großen Luftschiffwerften Zeppelin, Parfeval und Schutte-Lang gur Berfügung. Da außer ben fich aus ben Rriegserfahrungen ergebenden Abanderungen jurgeit teine grunbfaglichen Beranberungen in ber Einrichtung der Schiffe getroffen werden, so ist jeder in den langen Friedensfahrperioden Ausgebildete ohne weiteres in der Lage, seinen Dienst auf itgendeinem Schiff zu übernehmen. Die einheitliche Bauweise hat aber ben weiteren Bortell, mit einer geringen Anzahl Ersakteile alle Reparaturen schnell ausführen zu können, weil die Teile passen und das Bersonal eingearbeitet ift.

Mehr noch als im Luftschiffbetrieb machen sich biese Borguge im beutschen Flugwesen geltend. Einheitliche Motoren und einheitliche Flugzeuge ermöglichen es jedem ausgebildeten Mieger, mit jedem Flugzeug sofort loszufliegen, sich sofort mit seinen Einrichtungen abzufinden. Ferner tann jede Auggelle sofort mit jedem Motor perfeben werden, ba ber Einbeitstop ber gleichen Stude nach berfelben Befestigungsschablone montiert werden tann. Auf biese Weise ist es möglich, beliebige Bellen unb Motoren untereinander auszutauschen, jeden reparaturbedürftigen Motor sofort gegen einen gerade vorrätigen Ersahmotor auszuwechseln und alle biefe Erfagarbeiten bei ben Fliegerabteilungen selbst, b. b. unmittelbar an der Front porzunehmen. Die Beschräntung auf wenige Einheitstypen bringt aber ben großen weiteren Bor-37

Digitized by Google

zug mit sich, daß die nach Grenzlehren einer scharfen Kontrolle unterworfenen Einzelteile überall passen. Ein verhältnismäßig kleines Lager sett daher schon in die Lage, viele Motoren und Flugzeuge dauernd selbst im angestrengtesten Feldbienst flugbereit zu halten. Die Moteure, auf die Einheitstypen eingearbeitet, können durch ständige Kontrolle und kleine rechtzeitig vorgenommene Auswechselungen dem ihnen anvertrauten Material so viele kleine Hisfen geben, daß tatsächlich eine Flugbereitschaft jederzeit gewährleistet werden kann. Dabei muß man stets im Auge behalten, daß der Felddienst ungeheure Anforderungen stellt. Irgendwelche Rücksichten auf die Cageszeit oder die Witterungsverhältnisse gibt es nicht, was um so debeutungsvoller ist, als die Landungspläße natürlich nur den allerbescheidensten Ansprüchen genügen. Ist eine Meldung, eine Erkundung nötig, so muß eben geslogen werden, od das Wetter es zulassen will oder nicht; kommt der Apparat nur hoch, dann wird die Aufgabe auch gelöst, selbst wenn die Maschine bei der Landung zu Bruch geht. Wie sehr haben wir in dieser Beziehung seit der Kriegszeit umgelernt!

Unterstütt wird der schwere Luftsahrtdienst duch reichen Nachschub. Dant der umfassenen Fürsorge der Behörden im Verein mit den industriellen Verdänden haben sämtliche Industrien sowohl der Halb- als auch der Fertigsabritate eine ganz außergewöhnliche Steigerung ihrer Erzeugungsfähigkeit vorgenommen. Auch dier hat die Heeresverwaltung gezeigt, wie ausdau- und erweiterungsfähig eine Industrie sein kann, wenn sie in Friedenszeiten in einem gesunden Kern erstartt ist. Durch zwedmäßige Bentralisserung der Leitung und passende Sliederung über stationäre Ersazdeteilungen, modile, aber trozdem noch die zu einem gewissen Grade seihenfliegeugparts und leichtbewegliche, allen Anforderungen der Front schnell genügende Feld-Fliegerabteilungen gelingt es, sowohl die Flugdereitschaft siederzeit zu gewährleisten als auch die Flieger stets in der Nähe des Stades zu haben, so dah wirklich alle Ansprüche befriedigt werden können."



# Aniform und Politik

in Uniformwert mit Solbatentypen verschiebener Jeere aus verschiebenen Zeiten scheint zumächt nichts anderes als ein buntes Bilberbuch zu sein, aus dem man eben die Kenntnis des äußeren Aussehens der Soldaten gewinnen kann. Blättern wir aber Seite um Seite um, vergleichen wir einzelne Typen miteinander, so erschließen sich und Ahnlichteiten, die nicht zufällig sein können. Häusig genug haben sich die politischen Zusammenhänge zwischen einzelnen Staaten auch in der Art der Uniformierung ihrer Truppen niedergeschlagen, hier in der Farbengebung, dort im Schnitte der militärischen Tracht, oder auch in der Wahl der Kopsbedeungen. Wir sehen dabei ganz von der Nachahmung der Sewaffnung ab, da diese in der äußeren Erscheinung des Soldaten nicht so ins Auge fällt, und es ja auch selbstverständlich erscheint, daß gewisse Waffen, die sich in dem siegreichen Kriege einer Macht bewährt und besonders zum Ersolge beigetragen haben, von den anderen zum Muster genommen werden.

Gewisse Ahnlichteiten liegen ja allerdings schon in der zeitgenössischen Mode begründet, und das gilt besonders für die Zeit, in der die Spaltung der Truppen in die mannigsachen Arten, die wir jetzt haben, noch nicht stattgefunden hatte oder nur die ersten Ansätze dazu vorhanden waren. Das war in dem Zeitabschnitt, wo man überhaupt erst die einheitliche Unisormierung begann. Es geschah zuerst in Frankreich im Jahre 1670.

Die Schaffung der stehenden Beere steht im engsten Zusammenhange mit der Herausbildung der unumschränkten Fürstengewalt. Wie diese in Frankreich ihre vorbildliche Gestaltung erfuhr, mußte auch die Unisormierung der Truppen dieses Landes bald und fast überall Nach-

Uniform und Politik 543

ahmung finden. Doch war die Unterschiedlichteit der militärischen Tracht damals noch zu wenig fortgeschritten, als daß man von bewußter Nachbildung ihrer Außerlichteiten in größerem Umfange sprechen könnte. Solche Nachahmungen sanden erst im Verlauf des 18. Jahrhunderts und dann weiterhin in dem 19. statt. Auch hierbei hat die Bewährung in der Praxis des Krieges eine gewisse, unter Umständen bedeutende Rolle gespielt, so wie z. B. die fast überall erfolgte Einführung der Grenadiermüße statt des Hutes. Jedensalls wird der gegenwärtige Krieg auch in den Staaten, die heut darin noch rückländig sind, die Einführung schuhfarbener Unisormen, ähnlich unserer seldgrauen, nach sich ziehen. Nun erleben wir es aber in der Unisormgeschichte, daß bisweilen auch recht unpraktische Trachten nahgeahmt wurden. Natürlich spielt auch da die allgemeine Node wehr oder minder hinein. Diese aber tann nicht alles erklären. Hier seht der Einfluß der Politit, der Stellung der Staaten zueinander, ein.

Serade die Mächte, die die Führung übernommen, die sich besonders durch erfolgreiche Ariege ausgezeichnet haben, werden auch in der Unisormierung ihrer Truppen für andere maßgebend werden. Das tann die Folge davon sein, daß diese von jenen abhängig geworden sind. Aber auch ohne diesen wichtigen Umstand sinden Entlehnungen statt. Mit der Farde, dem Schnitt der Unisormen und anderen Außerlichteiten hat die Sewinnung der Machtellung nichts zu tun. Aber es ist menschlich begreissisch, daß dadurch auch die militärische Mode beeinsslußt wird, wie es dei der bürgerlichen der Fall ist. Man dente nur an die Vorherrschaft Frankreichs auf diesem Sebiete.

Als die beiben großen genialen Meister des Krieges nennt die Geschichte Friedrich den Groken und den ersten Napoleon. Ihre gewaltigen Erfolge haben vor allem auch auf die Ausbildung der militärischen Eracht gewirtt, und zwar in der Seitfolge, in der diese Männer gewirtt haben. Der französische Kriegsruhm, den die Eroberungspolitit Ludwigs XIV. seinem Reiche verschafft hatte, verblafte balb schon in ber ersten Bälfte bes 18. Jahrhunderts und ging ganz unter im Siebenjährigen Kriege, der den Tag von Rokbach brachte und Frankreich seinen großen ameritanischen Besit tostete. Um so beller strablte bas Gestirn Friedrichs bes Großen. Damit wurde die preußische Uniformierung für viele vorbildlich. In einer großen Anzabl ber militärischen Eppen ber beutschen Beere jener Cage permögen wir es nachzuweifen, 3. B. in Baben und Heffen-Darmftabt. Einen intereffanten Zwifchenfall ber ruffifchen Uniformgeschichte bilbet bie turze Regierung Beters III., ber 1762 auf die Raiserin Elisabeth folgte. Ein glühenber Berehrer Friedrichs, schloß er sofort mit ihm Frieden, ja trat sogar in ein Bundnis mit ihm, das noch nach seinem Tobe burch die inattive Teilnahme von Tscherniticheffs Rorps an der Schlacht von Burtersborf für den preußischen Rönig bedeutungsvoll wurde. Beter batte die Absicht, das russische Beer ganz auf preukischen Fuk zu stellen, und eine Anzahl von Regimentern wurde tatsachlich schon nach preußischer Art uniformiert. Sein schneller Tod hinderte die völlige Durchführung dieser Magregel.

Unter Friedrich Wilhelm II. ging Preußens militärischer Ruhm zurud, und noch ehe das Jahrhundert sich zur Rüste neigte, trat Napoleon die Erbschaft an, erst als General Bonaparte und Erster Konsul, dann als Raiser der Franzosen. Entsprechend seinem weiteren Machtgebiete mußte die Einwirtung Frankreichs auf die militärische Tracht eine ungleich größere sein. Das französische Borbild beherrschte seitdem dis zum Sturze des Raisers einen großen Teil Europas, bei allem Unterschiede der Farbengebung, die niemals, weder früher noch später, so mannigfaltig und reich war wie damals.

Bunächst ist das Königreich Italien zu erwähnen, in dem für Napoleon sein Stiefsohn Eugen Beauharnais die Regierung führte. Ebenso war es in Neapel und dem später Frankreich einverleibten Königreich Jolland der Fall. Auch in dem Heere König Josephs von Spanien machten sich französische Antlänge bemerkdar, wenn daneben auch die alte, nationale Motive verwendende Tracht sich erhielt. Außer Preußen und Österreich stand das ganze alte deutsche Reich im Rheinbunde vereint unter Napoleons Oberherrschaft, soweit nicht ein be-

544 Uniform und Politit

beutender Teil dem Raiserreich selbst einverleibt war. In den Neuschöpfungen auf deutschem Boden, dem Königreich Westsalen und dem Großberzogtum Berg, herrscht der französische Typus völlig, aber auch die älteren Staaten zeigen ihn, wenn auch mit Beibehaltung einzelner Eigentümlichteiten, z. B. des barrischen Raupenhelms, der in etwas anderer Form auch in Württemberg auftaucht.

Preußen und Österreich entziehen sich blesem Sinfluß, wenngleich sie ja schließlich auch nichts mehr als Vasallenstaaten Napoleons waren. Als Preußen nach dem Frieden von Tilst die völlige Umwandlung seines Heerwesens vornimmt, wählt es für die äußere Erscheinung seiner Truppen ein anderes Vorbild, nämlich Ruhland, ein Umstand, der politisch begründet war, wenn damals auch Raiser Alexander in engster Verbindung mit Napoleon stand. In der Bücherei des Großen Generalstades besinden sich zwei Sammlungen von Handzeichnungen russischer Truppen, die Alexander dem preußischen König zum Geschent gemacht hatte. Laut einer handschriftlichen Notiz haben sie diesem als Vorbilder bei dem Entwurf der neuen preußischen Unisormen gedient. Besonders auffällig ist neben deren Schnitt die Entlehnung der Formen des Tschatos und der Bügelhelme, die bei den Kurassisieren eingeführt wurden. Serade in ihrem Unterschiede von dem allgemein betannten Muster des französischen Bügelhelms, der sich troß mancher einzelnen Veränderung dis jeht im französischen Heere erhalten bat, mag man wohl in der Wahl des russischen Vorbildes eine bewußte Ablehnung des demals überall herrschenden französischen seben.

Mit dem Jahre 1813 erschienen die Russen auf deutschem Boden; sie kamen als die Befreier, und gerade ihre seltsamsten Kriegergestalten, Rosalen, Baschitren wurden besonders geseiert. Das fand nun wieder in Neuuniformierungen seinen Niederschlag. Am 18. März war Tettenborn in Hamburg eingezogen, zwei Taae später erfolgte hier der Aufruf zur Bildung eines Freiwilligentorps. Unter diesen Umständen war es verständlich, daß man die Russen sogen bis auf die Kantschus der Reiter nachahmte. Als man dann gegen die Wende des bedeutungsvollen Jahres neue, reichere Unisormen einführte, war das russische Borbild immer noch maßgebend. Der Kosalenbegeisterung entsprach auch die Schaffung der Kosalenschwadronen bei dem Regimente Garde du Corps und dem leichten Gardelavallerieregimente in Preußen.

Diefer Einfluk Balbafiens mag uns rudgreifend noch zu einigen militarischen Bilbungen führen, die ebenfalls dem Often entstammen. Die siegreichen Rampfe, die die Donaumonarchie um 1700 gegen die Türken führte, schufen ben Ruhm ber national-ungarischen Reiterei, ber bamals noch nicht uniformierten Bufaren, und bewirtte ihre nachahmung in anderen Staaten; in Breuken 1721 durch Friedrich Wilhelm I. Un das erft im 19. Rabrbundert ganz abgestorbene Landstrechtstum auch eines Teils des Abels erinnert bierbei die Abernahme ungarischer Offiziere. Slawischen Einflüssen verbankt die Bosniakentruppe in Preußen unter Friedrich bem Großen ihre Entstehung. Daß es fich babei mehr um militärliche Moben banbelte, zeigt bas Bortommen von Bosniaten im banifchen Beere um 1800. In Stelle ber preußischen Bosniaten begründete aus dem kleinen Abel in den polnischen Teilungsgebieten Friedrich Wilhelm III. 1800 bas Korps Towarczys, aus dem nach der Neubildung von 1808 die Manenregimenter 1 und 2 bervorgingen. Das 2. Regiment, das in Oberschlefien stebt, wird noch heute scherzhaft als "Obertosaten" bezeichnet. Daß bas politisch haltlose Polen viel mehr unter frembem Uniformeinfluß gestanden bat, als bag es selbst andere Staaten beeinfluft hatte, ift klar. Erft unter den beiben Rönigen wettinischer Berkunft fand, unter Rachahmung sächsischer Borbilber, die erste eigentliche Uniformierung statt, die sicher wohl nur bei wenigen Regimentern völlig burchgeführt wurde. Das heer bes Großherzogtums Baridau war natürlich nach frangolischer Art betleibet.

Die politischen Berhältnisse bringen es mit sich, daß wir im Jahre 1813 hier und bott auch auf englische Einflüsse in der Uniformierung stoßen. Gegenüber den festländischen Eppen finden wir in England nach Schnitt und Ropfbededung einen so ausgesprochenen Soldaten-



Uniform und Politit 545

typus, daß er sofort auffällt. Nach betannter Art und Weise ließ der Inselstaat meist andere für sich tämpsen, lieserte dafür aber Waffen und die Unisormen, und zwar durchaus nicht die besten. Sanz englisch erscheint daher die englisch-deutsche Legion, die unter Wellington den Ramps gegen das Königtum von Napoleons Bruder Joseph sührt, englischen Einsluß zeigt auch das spanische Nationalheer jener Tage, in englischen Unisormen und Mühen aber sind endlich auch preußische Reserveregimenter ins Feld gerückt, um erst allmählich sich wieder zu verpreußen. Die politische Abhängigseit Portugals von England sindet in vielen Ahnlichteiten der Unisormierung in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts ihren Ausbruck.

Wir haben Österreich-Ungarn bisher nur gelegentlich der Erwähnung der Husaren geftreift, obwohl bieses Staatswesen sonst recht selbständige Uniformentypen bis heutigen Lages ausweist und doch jedenfalls immer eine wichtige politische Rolle gespielt hat. Im Lükowschen Freilorps gab es eine Tiroler Zägertompanie, die aber wohl nur zum Teil aus wirklichen Tirolern bestand. Sie, ebenso wie die Braunschweiger Sager der damaligen Zeit, erscheinen den österreichischen Zägern nachgebilbet. Man mag dabei an die allgemeine Begeisterung für die Ciroler benten, aber auch ber Umstand, daß der schwarze Berzog sein Korps auf österreichischem Boben, in Böhmen, bisbete, ist babei wohl mit makgebend gewesen. Mehr macht sich ber Einfluß Österreichs seit Beginn ber Restaurationszeit in Italien geltend, ganz entsprechend ber politischen Vorherrschaft, die es unter Metternich ausübte. Sehr interessant ist es, wie bas politische Eingreisen Österreichs, Frankreichs und Englands in die Berhältnisse des Königreichs Neapel unseligen Angebentens sich in der verschiedenartigen Uniformierung des Heeres dieses Landes spiegelt. Gang den öfterreichischen Typus zeigen beim Berlufte ber politischen Gelbftandigleit dieser Staaten die Heere Tostanas und Modenas, ganz erklärlich auch bei der engen Berwanbtichaft ber Herrschergeschlechter. Merkwürdigerweise weist das Heer von Parma im Schnitt, in der Wahl der Bicelbaube, aber auch in der Farbe starte Anlebnung an das preukische Borbild auf. Ich weiß nicht, ob sich barin vielleicht ein bewußter Gegensat gegen Österreich ausgesprochen hat oder ob wir es hier nur mit einer äußerlichen Nachahmung zu tun haben. Eine solche war die Einführung der Videlhaube in Bortugal am Ende der achtziger Aabre. zugleich aber eine Duldigungsfeier für das siegreiche preuhlsch-deutsche Beer von 1870/71.

Ein großer Teil ber deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts ist von dem Gegensat der beiden Grokmächte und der Mittelstaaten erfüllt. Preuken galt in gewissem Sinne als der Militärstaat an sich, seine militärischen Einrichtungen, die hauptsächlich in den Befreiungstriegen den Sieg herbeigeführt hatten, als mustergültig. So überwiegt sein Einfluß in der militärischen Tracht durchaus den von Österreich. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß fast alle Cruppenteile des deutschen Bundesheeres, z. C. selbst in der Farbengebung, sich eng an das preukische Borbild anlehnen, soweit es sich um die Aleinstaaten handelt, während die Mittelftaaten, entsprechend ihrer politischen Haltung, ihre eigene Uniformierung fortbilben. Eine Ausnahme machen Beffen-Raffel und Jannover. In ersterem überwiegt der preufische Einfluß, letteres unterliegt ihm ebenfalls, aber erft nach 1837, wo infolge ber Thronbesteigung Bittorias die Bersonenverbindung gannopers mit England gelöst wurde. Bis dabin war ganz das englische Vorbild maßgebend gewesen. Das Jahr 1843 brachte dem preußischen Heere eine grundlegende Beränderung des äußeren Aussehens der meisten Eruppen durch Einführung der Bidelhaube und des Waffenrods. Es war damals teine politische Glanzzeit Breukens, und abgesehen von den turzen Episoben des Schleswig-holsteinischen Krieges und bes Nieberschlagens ber Aufstände in Baben und Sachsen auch für bas Beer nicht ruhmvoll, tropbem aber wird bas Borbild Preugens immer mehr nachgeahmt. Gang preugisch erscheint 2. B. die 1848 aufgestellte schleswig-bolsteinische Armee. Roch in den vierziger Zahren, die in die fünfziger hinein, erobert sich die Pickelhaube nacheinander Bessen-Kassel, die beiden Meclenburg, Saunover, Heffen-Darmstadt und Baden, abgesehen von den Rleinstaaten, deren Truppenteile später in der preußische Armee aufgingen. Schon vorher, 1846, war die Bidel546 Uniform und Politit

baube in bem ruffifchen Beere eingeführt worden, beffen Raifer Nitolaus fich ja, nebenbei erwähnt, dem Hofrat Schneiber, dem Vorleser Wilhelms I., gegenüber, einmal als einen der brei wirklichen und einzigen Breuken bezeichnete. Enbe ber fünfziger Zahre taucht neben ber Bidelbaube in Rufland eine kappiartige Müte auf, die bann von 1868 bis 1882 als alleinige Kopfbededung getragen wurde. Wenn sie auch in Oldenburg und Medlenburg portommt, so sind dafür sicher die verwandtschaftlichen Beziehungen ihrer Herrscherhäuser zum ruffischen Sofe makgebend. Mit ben Militärabtommen, die Breuken nach dem Kriege von 1866 mit ben nordbeutschen Rleinstaaten schloß, hörten beren besonbere Truppen zu besteben auf, aber es war nur zu verstänblich, wenn jest und nach der Gründung des Reiches auch die anderen Staaten ibre Beere dem preukischen Vorbilde anschlossen, so Sachsen und Oldenburg 1867, Württemberg 1871, Braunschweig und Bayern 1886. Bei allen biefen Ausführungen bleibt natürlich zu berücksichtigen, daß die alten Uniformbestände immer erst noch aufgetragen wurden, wie wir es ja auch jest noch neben ber feldgrauen Uniform seben. Uber beren prattifche Seite hinaus ist ihre Einführung auch politisch insofern von Bedeutung, als badurch bie völlig einbeitliche äußere Ericheinung bes gesamten beutschen Kriegsbeeres, vorläufig im Felbe, burchgeführt ericeint, auch ein Symbol ber jett fester wie je begrundeten beutschen Einbeit!

Wenn von Frankreich aus der Ruhm, den sein Heer unter dem ersten Napoleon gewonnen hatte, sich in der Nachbildung seiner Unisormen besonders in den romanischen Staatengebilden zeigte, mußte natürlich auch die Vormachtstellung, die Napoleon III. dem zweiten Raisereich in Europa verschafft hatte, sich bemerkdar machen. So stehen Belgien und die Niederlande, Neapel, der Kirchenstaat, Sardinien unter französischem Einfluß. Ja er erobert sich unter anderem auch das Reich der Franzosen des Nordens, nämlich Norwegen. Charatterissisch erscheint in den sechziger Jahren besonders der faltige Hosenschnitt, der sast überall bei Frankreichs Nachahmern wiederkehrt, das männliche Gegenstüd zur Krinoline. Wir sinden ihn selbst in der freien Schweiz, auch im badischen Heere, wo er einen merkwürdigen Segensah zu der sonstigen Unisormierung nach preußischer Art bildet, sich vielleicht aber auch aus den nahen verwandtschaftlichen Beziehungen des Großberzoghauses zu der Familie Bonaparte-Beauharnais erklärt. War doch Napoleons I. Pslegetochter Stephanie (Beauharnais) als Witwe des Großberzogs Karl von Baden erst 1860 gestorben.

Auf dem Baltan finden sich in den Heeren der Staaten, die sich von der Türkei nach jahrhundertelanger Herschaft losgerissen hatten, größere Anlehnungen an anderen Staaten, besonders natürlich Ausland. Daneben spielen freilich auch nationale Überlieferungen eine Rolle, wie in Montenegro oder bei den griechischen Jägern. Entsprechend dem Berkommen der ersten beiden griechischen Könige aus dem baprischen und dänischen Königshause ergibt die Unisormierung des griechischen Heeres in diesen beiden Zeiträumen engen Anschluß an die baprische und dänische Heerestracht (mit Ausschluß des baprischen Raupenhelms). Bei den jüngeren Staatenbildungen, besonders natürlich in Serbien, überwiegt der russischen Seinfluß, ganz entsprechend der politischen Rolle, die das Zarenreich gespielt hat. Am geringsten ist er bei dem rumänischen Heere.

Wenn die großen Kriege unter hervorragenden Führern, wie wir gesehen haben, einzelne Staaten auch vorbildlich für die Unisormen in anderen Staaten haben werden lassen, so darf man mit Sicherheit voraussezen, daß auch der gegenwärtige Krieg das von neuem beweisen wird, nur daß jett nicht die bunte kriegerische Tracht der Vergangenheit, sondern vielmehr die schlichte, der Natur nachgeahmte Tracht des Feldsoldaten das Vorbild abgeben wird. Wir dürsen wohl der Zuversicht sein, daß auch auf diesem Gebiete unsere Feldgrauen den Sieg davontragen werden.

Prof. Dr. Paul Knötel

### Das englische Chaos

in der "Frankf. Stg.", diesen Spruch zum eisernen Bestande der Lebensregeln für alle Engländer zu stempeln. Für die geistige Elite gelte er nicht. Aber diese Elite sei verhältnismäßig ein sehr kleiner Teil des Volkes, und auch dieser sehr kleine Teil habe es versäumt, mit wachsamem Auge und gründlichem Nachdenken auf die Diplomatie der englischen Regierung einzuwirken. So sei denn auch ihre an sich hochachtungswerte Auslehnung gegen das Verdrechen der Grey und Genossen im Sande verlaufen. Freilich, diese Kreise haben längst ihr Urteil über die Jandlungsweise ihrer Regierung gefällt, sie haben gesagt, daß sie aus Vaterlandsliede während der Kriegszeit sich zum Schweigen verpflichtet fühlen, daß aber nach dieser Zeit die Abrechnung kommen werde:

"Aber diese sind nicht England. Man findet ihresgleichen ja natürlich in jedem hochzivilissierten Staate, sie sind ja die Quelle dieser Sivilisation, und England ohne sie, ach, was das ist, das sehen wir jeht. Sie also scheiden jeht aus.

Was bleibt? Die große Masse des englischen Boltes und eine demoralisierte Regierung. Und diese große Masse ist — Chaos. Es gibt teinen Volkswillen, es gibt teine Spur von irgendeiner Einheitlichteit des Dentens, des Empfindens und gar des Wollens, darum kann es auch teine Taten geben. Das haben die englischen Politiker gewußt, mit Ausbietung aller, auch der barbarischsten und unmoralischsten Unterstützungskräfte haben sie ihre Maßnahmen getroffen. Aber man hat es seit ersahren — das deutsche Volk hat einen Willen, einen einheitlichen Willen, geboren aus dem Bewußtsein des heiligen Rechts. Und welche Taten dieser Wille vollbringen kann, das hat man nun auch schon ersahren.

Man hat einst gesagt, der deutsche Schulmeister sei der Sieger in der Feldschlacht. Das bewahrheitet sich zum brittenmal in einem Kriege, und dieses Mal in kaum glaublicher Weise. Dabei — wir sind uns dessen wohl bewußt — ist unser Schulwesen noch lange nicht das, was es sein sollte. Aber es ist sicherlich die Hauptursache des gewaltigen Unterschiedes, der sich im gesamten Leben, in triegerischen wie friedlichen Beiten, zwischen ben beiben Böltern seit vielen Aabren mehr und mehr gezeigt bat. Was sollen denn unsere Soldaten in der Schule gelernt haben, und haben sie zum großen Teil auch gelernt? Gründliches, tüchtiges Arbeiten, Unterordnung unter das Gefet, Schätzung ber Intelligenz, Chrfurcht vor dem Geifte, Bingabe an die Abeet Dies alles find Dinge, die das englische Rind in der Boltsschule nicht lernt. benn Ausnahmen, die burch eine seltene Lehrperfonlichkeit sich einstellen, bestätigen nur die Regel. Bei uns herricht itrenge Einheitlichteit und Durchführung der Boltsichulbilbung (einschließlich Fortbilbungsschule), drüben Willtur, Nachlässigkeit, Berrissenkeit. Dier eine abgerundete Bildung, bort im gunftigften Falle einigermaßen Fertigkeit im Lefen, Rechnen und Schreiben. ,Schute beinen beutschen Geist, beine beutsche Rultur, die bu mit den Genossen in der Schule empfangen, an der du mit den Genossen gearbeitet, bewußt gearbeitet han! Schütze diese Güter gegen eine Welt!' So gebietet der freie Entschluß unserem ganzen Volle, den Führern wie den Geführten.

Rein Geringerer als Lord Halbane hat in einer Rebe vor nicht langer Beit ausgesprochen: ... Jemand hat einmal gesagt: ""Ohne Goethe kein Bismard."" Dies scheint mir wahr zu sein. Aber man hätte hinzufügen können, daß ohne die großen Denker der Deukschen es auch keinen Scharnhorst, Clausewis, Roon und Moltke gegeben hätte. In der Geschichte des modernen Deukschland gibt es kaum ein bessers Beispiel für das, was man die wunderbare Macht des Gedankens genannt hat, als die organisatorische Fähigkeit, die es entsaltet hat. Ein besonders lehrreicher Beleg dafür ist die Organisation des militärischen Spstems der Deukschen. Sie begann nach der Schlacht bei Jena. Bor dieser Ratastrophe hatten die deutschen Generale

548 Pas englische Chaos

aufgehört zu benten; sie hatten sich bamit begnügt, die Aberlieferungen, die sie von Friedrich bem Großen geerbt, blind zu befolgen ....

Discount Haldane preist unser Organisationstalent überall, besonders aber auch auf dem Gebiete des Schulwesens, und er läst keine Selegenheit unbenutzt, auf den satzganzlichen Mangel einer einheitlichen Bildungsgrundlage in seinem Vaterlande hinzuweisen. "Engländer," sagt er, "Engländer besitzen Mut und Entschlossenheit in der Gefahr, aber diese Eigenschaften sind heutzutage nicht mehr so viel wert wie vor fünfzig Zahren. Remninsse und wissenschaftliches Verständnis müssen hinzutommen und können nur durch naturwissenschaftliche Erziehung gewonnen werden. Die Engländer müssen eine ernstere Nation werden, den Wert der Erziehung und Wissenschaft zu begreifen . . . . .

Ru begreifen! Welch ein Weg pon foldem Begreifen bis zur Berarbeitung bes begriffenen Stoffes für die fpftematische Belehrung bes gangen Boltes ist ba noch zu geben! Erst feit dem Rabre 1871 gibt es in England einen Schulzwang. Wie dieser noch beute gebanbhabt wird, beweist ber Umstand, daß in gewiffen großen Teilen der englischen Städte durchschnittlich ein Prittel ber Rinder niemals eine Schule besucht, ferner bak nach ben Ergebniffen einer Brufungetommiffion nur etwa ber zehnte Teil ber Boltefduler bis in Die funfte Sculliaffe auffteigt. Es tam baber teinerlei bie Ration verbindenden Geiftesbesit, es tam für diese Amber teine Borbereitung zum Leben, zur Arbeit geben. Und wo bleibt die Charatterund Willensbilbung? Wir wiffen es, bag ein großes, ftartes Bolt nur werden tann burch bie instematisch in jedem Andividuum berangebildete Gelbstzucht. Wie weltenweit aber die Bolksbilbung in England entfernt ist von der Berwirklichung des tategorischen Imperative, des zeigt schon ber vielfach bekannte Zustand, in dem sich ,the paupers' befinden. Sastend of Lonbon, Whitechapel, Comgate und andere Viertel ber großen englischen Stadte, bas sind buftere und furchtbare Wirklichteiten im englischen Boltsleben. Castend of London allein beberberat zwei Millionen Rreaturen, bie, nicht Diet, nicht Menich, bod Boltsgenoffen find. Das icon allein ist ein trauriges Fiasto ber englischen Bollserziehung. Wird man aus bieser Bollstlasse jekt Ersakmannschaften nehmen? Dem Renner englischen Bollslebens scheint bas unmöglich. Ein Bruchteil dieser Rlasse besucht die board schools' (Volleschule); aber diese Schulen find ber Schreden anftanbiger Leute. Webe bem Borübergebenben, wenn gleich Sorben wilber Bestien ber Strom dieser Schüler sich auf die Strafe ergicht! Disziplin, das ift ein pon ber gesamten englischen Augend verabicheuter Begriff. Schon bas englische Rind fett allen Difziplinarreglements seinen selbstherrlichen Duntel entgegen, und schon in der Schule ist der Streit ein nicht selten angewandtes Auflehnungsmittel.

Die Tugend der zielbewuften Arbeit und Ausdauer lernt das englische Kind nicht. schulentlassen tritt es ungelernt ein in die endlosen Reihen der Gelegenheits-, Alles- und Nichtsarbeiter, um nicht selten balb bem Bustand ber Arbeitslosigkeit, bem Bauperismus und bem Lafter anheimzufallen. Wenn diese Massen Willenstraft, Willenseinheit und Organisationsfähigteit befäßen, bann webe bem britifchen Staate, ber femen Burgern bas töftliche Gut ber Freiheit schenkt, ohne sie zum Gebrauche dieses Gutes zu befähigen. Seit bald einem balben Zahrhundert liegt schwer und beängstigend das Bewuhtsein dieses fort und fort anwachsenden Bauperismus auf dem englischen Staatsleben. Eine grandiose englische Wohltätigkeit versucht mit dem Auswande von mehr als 400 Millionen jährlich dem Abel beizukommen, fast ohne jeden Erfolg. O, diese Wohltätigteit! In hundert verschiedene Richtungen zerfällt sie, je nachbem ihr die Eitelkeit oder die Rirche oder Sport, Zeitvertreib oder mahre Gutherzigkeit ihre Methode vorschreiben. Die englische Philanthropie entbehrt jedes logisch begründeten und aufgebauten Systems. Eine fo schlecht geleitete und organisierte Armenunterftukung, bat einmal ber Arbeitsminister John Burns gesagt, sei geeignet, ben allgemeinen Staatsbanterott berbeizuführen. "Lehrt unser Bolt arbeiten und sparen, lehrt es spartanische Gewohnbeiten, und ihr habt die Art an die Burzel des Abels gelegt! Zett aber macht man aus diesen Massen

41

i E

ı.

: 1

# 5

άz:

-- }

:17

12

10

7

T.

ďΧ

17

.

52

17.

ŗ

٧.

٠,

;;

Ranonenfutter, indem man das Heer der Arbeitslosen mit der Peitsche des Hungers in den verhaften Kriegsdienst treibt.

Das englische Problem ist vielseitig, aber es lassen sie Zusammenhänge leicht verfolgen. Der verhältnismäßige Stillstand ber englischen Industrie hat natürlich auch seine Ursache in der sehlenden Aus- und Durchbildung sowohl der Arbeiter wie der diesen übergeordneten technischen Araste. Mögen zahlreiche einzelne sich Seschisch und Renntnis erwerden, so sehlt doch wieder die Anpassung an ein vielgegliedertes Ganzes und die Einordnung in dasselbe, es sehlt wieder die lebengewinnende, Schwierigkeit überwindende Ordnung, zu der man schon in der Schule erzogen sein muß. Es lebt und strebt eben jeder für sich; anstatt für ein nationales Ganze arbeitet jeder an jenem ruinösen Zustand mit, den man das englische Chaos nennen kann.

Und gar die höheren Schulen! Man kann sie nicht charakterisieren, weil jede ein Gebilde für sich und mit ihren Schwesternanstalten nicht vergleichdar ist. Es gibt auch nicht etwa ein Verbindungsglied zwischen ihnen und der Volksschule, und die gahnende Rlust, wie sie sich aufgetan hat zwischen den Vertretern der Volksschule und der Rlasse der Gebildeten, spattet England geradezu in zwei neben- oder übereinanderlebende Völker. Wenn schon zwar beide Rlassen in der Schule Lesen, Rechnen und Schreiben lernen, so ist dies noch kein Bildungsibeal, sondern nur ein Mittel, sich Bildung zu erwerben. Das will man auch in der gebildeten Welt; aber wie? "Es ist mir nur darum zu tun," sagt eine den vornehmeren Kreisen angehörige Dame, eine bekannte englische Künstlerin, "daß meine Tochter in Ihrer Schule sich eine elegante Jandhabung der fremden Sprachen und eine gute Seschicklichteit in der musikalischen Ausübung aneignet. Von allen anderen Lektionen wünsche ich meine Tochter auszuschließen, denn das sind Dinge, die sie sich so nebendei aneignen kann bei der Lektüre guter Bücher . . . . . Die Schulleitung hatte sich zu sügen, wollte sie nicht die Eristenz ihrer Anstalt aufs Spiel sehen. Solche Fälle kommen allwöchentlich vor.

Die höhere Knabenschule in England geht als Karikatur durch die erzählende Literatur ber britischen Dichter seit mehr als fünfzig Jahren. Man benke an Dickens, George Elliot und anbere. Was sich seitbem gebessert hat, ist nicht wesentlich, obwohl die leitenden Bersönlichteiten ben Bustanden ein geradezu sieberhaftes Interesse zuwenden. Liest man die Artitel und Reden bieser Manner und Frauen über den Gegenstand, so meint man die Verzweislung mit zu empfinden, welche sie erfüllt, indem sie den gewaltigen Bau des deutschen Gesamtschulwesens überbliden. Zawohl, die höheren englischen Schulen stellen oft vorzügliche Lehrträfte an und bieten ihren Schülern jede Gelegenheit, sich eine gute, gründliche Allgemeinbildung zu erwerben; aber werden diese selbstherrlichen Kinder denn auch alle diese schonen Wissensgebiete befahren wollen? Werden sie sich nicht viel lieber den Sport- und Spielübungen zuwenden, bie alle Schulcn in hervorragendem Mahe bieten? Werden sie nicht ihren Eifer den Aufgaben auwenden, welche ihrem Chrgeiz Breise bieten? Und bann — eins ist not por allem anderen, bie englischen Schüler mussen zu ladies und gentlemen erzogen werden, außerlich, das ist unverbruchliches englisches Geset, ob auch innerlich, das ist Brivatsache. Zedenfalls bat die unwürdige Diplomatie der jegigen britischen Regierung, deren Bertreter so oft in schonen Worten ben Moraltober des englischen gentleman aufgestellt haben, in praxi kläglich versagt. Aber man darf auch nicht vergessen, daß eine Eigenschaft dieses Boltes das tlare Urteilsvermögen umb die natürliche Auffassung internationaler Berhältnisse ganzlich verbunkelt, das ist ein bis aur Gelbstanbetung ausgearbeiteter nationaler und individueller Duntel, bas einzige Gefühl, in dem sich die Allgemeinheit begegnet und versteht. Dieser Duntel bilbet die Grundlage des betannten englischen Konservativismus, und er ist zugleich die Folge davon. Die Geistesellte bat sich von ihm befreit und ist darum Geisteselite, das Bolt aber in seiner Mehrheit konnte biervon nur genesen durch die Schule.

Noch nicht einmal mit biesen innersten Angelegenheiten tann die englische Regierung fertig werden oder sie auch nur in die rechten Bahnen leiten. Nun ist da die bose, bose irische 550 Unfece Leutments

Frage, zu beren Regelung sie sich gänzlich machtlos gezeigt hat. Da sind die Rolonien und Indien! Alle seine Weltbesitzungen hat sich Großbritannien weber durch Arbeit noch durch Heldentum oder ähnliche Eugenden erworden, sie sind ihm als reise Früchte in den Schoß gefallen. Der englische Bürger im allgemeinen nimmt teinen Anteil an den Leiden und Freuden dieser auswärtigen Mitbürger, es ist ihm noch nie in den Sinn getommen, ein Verantwortungsgefühl für diese Länder zu übernehmen, geschweige denn sich Opfer dafür aufzuerlegen. Und diese Inselvolk hat es vermocht, die Welt vor sich erzittern zu lassen!

Der Dilettantismus englischer Staatsmänner hat Europa in Brand gesteckt. Furchtbares Berbrechen! Und doch — wie viele hohe Fähigkeiten ruhen in England! Sollte ihm die Schicfalsstunde schlagen, sollte es das Leid kennen lernen, das es disher nur anderen Völkern bereitete, dann könnte vielleicht, wenn es nicht schon zu spät ist, ein allgemeines Aufraffen und Busammensassen der Rräfte eine Wiedergeburt bringen. Aber ein neues England wird nur auferstehen, wenn es anstatt der Floskeln und hochtonenden Worte Laten, nicht im Sinne hochsahrender Selbstucht, sondern im Geiste vollbringt, dessen Namen die englischen Staatsmänner bisher nur auf der Zunge trugen.



## Unsere Leutnants

in notwendiges Bekenntnis aus der Schlachtfront" legt Erich Röhrer im "Deutschen Kurier" ab. In den langen Friedensjahren sei das Berständnis dafür abhanden getommen, aus welchen Gründen die offentundige Bevorzugung des Wehrstandes vor dem Nährstande bei jeder möglichen und mancher unmöglichen Gelegenheit bestehen blied. "Sie mutete uns wie ein Überrest aus mittelalterlichen Zeiten an, der oft unstre Heiterleit, häusiger unsre Entrüstung hervorries." Dieser Völkerkrieg, der so viele Werte umwerte, werde aber auch der Stellung unsrer Offiziere in der Öffentlichkeit eine neue Grundlage geben. Millionen hätten in seinem Verlause gesehen, durch welche Leistung der beutsche Leutnant für ein paar Geschlechter sich wieder seine besondere Stellung verdient habe.

Die Offiziere mussen die Entbehrungen des Feldzuges naturgemäß viel stärker empfinden als die Mannschaften. "Und wenn ich wieder einmal einen übermütigen Leutnant in lustiger Gesellschaft beim Champagner sizen sehe, vielleicht intensiv mit einem schönen Jummer beschäftigt, werde ich daran denken mussen, daß der Schlemmer vielleicht in diesen Monaten tagelang im Schützengraben unter ständigem Granathagel auf Stroh gelegen hat und glücklich war, wenn im Schutze der Nacht die "Gulaschtanone" eine dunne Suppe und einen Napf abgestandenes Brunnenwasser herbeischaffte.

Mit einem hellen Freudenruf springen unsre jungen Leutnants der Gefahr in die Arme, und Capferkeit dis zur Verwegenheit, sichere Entschossenkeit treten ebenso leuchtend zutage, wie Rlugheit und vorsichtige Zurüchaltung. Noch dringen nur selten Mitteilungen über die erstaunlichen Leistungen der einzelnen an die Öffentlichkeit, aber nach dem Kriege wird man wohl staunen, wenn man erfährt, wie sehr in diesem Kampse der Massen und der Cechnik doch noch der einzelne Mensch sich zur Geltung bringen konnte. Ich din in den Schügengräben an den Hängen der Argonnen gewesen, wo die Offiziere mit der Mannschaft Seite an Seite in Lehm und Kalk und Kot in ununterbrochenem Feuer liegen, ungewaschen, ungesäubert von jedem Vred, abgeschnikten von jeder Nachricht, ganz auf sich und den inneren Sehalt angewiesen. Ich habe sie an der Aisne in den Artillericstellungen besucht, in den Erdhöhlen der schweren Batterien, in denen sie auf leeren Risten meist im Vunkeln siehen, über sich das Heulen der Granaten und das Prasseln der Schrap-



nells, und auf den Beobachtungsposten bei der Feldattillerie vorn am Feind, wo mir aus der Erbe ein lehmiges Etwas gebückt entgegensprang, das sich als der Oberseutnant der Batterie entpuppte, und din mit hineingekrochen in das niedrige Zelt, in das man nur auf dem Bauche gelangen kann, und in dessen Dunkel fünf, sechs Mann flüchtige Stunden der Rube suchen. Und überall fand ich den gleichen Eindruck: die Leute schwärmen für ihre Offiziere, und mancher, der sicher nie einen andern als einen roten Stimmzettel in die Jand genommen hat, sagt nun doch: "Der Leutnant! — Donnerwetter ja! Jut ab!" Denn der Leutnant ist nicht nur der Erste und Vorderste deim Kamps, sondern auch der unermüdliche Stimmungsmacher in den Gesechtspausen, und seine fröhliche Laune, sein heiterer Zuspruch hilft oft über drohende Flauheit hinweg . . .

Wir, die wir nicht in der Front für den deutschen Gedanken sechten dürsen, werden nach dem Kampse eine heilige Pflicht haben: jeder nach seinen Kräften für die Opser zu sorgen, die er gesordert hat. Und wenn wir nach dem Kriege wieder die Bilder sehen, die uns manchmal verdrossen haben, die jungen Herren im bunten Rock, das Monotel im Auge, die Nase ein bischen hochmütig verzogen — wenn wir dies alles sehen und auf der Brust wahrscheinlich dabei das Kreuz von Eisen als schlichten Schmuck, dann wollen wir daran denten, daß für das Leben im Lehm der Argonnen, im Rot der russischen Steppen, sür dieses Leben voll Gesahren und Entbehrungen teine Entschädigung irdischer Natur zu groß erscheinen kann. Noch immer macht uns niemand den Leutnant nach, und auch in diesem Kriege der Massen und der Technik entscheidet schließlich doch der persönliche Wert der einzelnen."



# Foffre

rantreichs Hoffnungen gründen sich heute auf einen Mann, den Höchstemmanbierenden des französischen Heeres, General Joffre. Im Anfang des Krieges
wurde neben ihm noch ein anderer viel genannt: General Pau, der im DeutschFranzösischen Kriege einen Arm einbützte. Die Volkstumlichteit des Generals Pau sant jedoch
bald nach den ersten französischen Niederlagen, während der Name Joffres, dem es gelang,
den deutschen Vormarsch zum Stehen zu bringen, seitdem in um so hellerem Lichte erstrahlte.

Aber die Berfonlichteit Roffres, dessen zweifellos bervorragenden Fabiateiten auch der Feind seine Anerkennung nicht versagen tann, gibt Max Nordau in ber "Boffischen Beitung" interessante Ausschlüsse, die trok der unvertennbaren Sympathien des Verfassers für das Franzosentum zur Ebarakteristik des französischen Generalissimus wohl berangezogen zu werben verdienen. Wir entnehmen biefer Schilberung junachft die bemerkenswerte Festftellung, dak Roffre pon Geburt Katalane ist und aus den Niederpprenäen, aus Rivesaltes im Roussillon stammt. Dem Außeren nach ist er von großer, breiter und schwerer Gestalt. Auffallend an dem jest Zweiundsechzigjährigen sind die großen, blauen, scharfblicenden Augen. Die einzige Gelegenheit, die er vorher gehabt hatte, sich als Kührer zu bewähren. bot ibm nur ein Rug nach Eimbuktu zur Rettung der Reste der unglücklichen kleinen Eruppenmacht Bonniars, der den Tuaregs in einen Hinterhalt gegangen und von ihnen fast aufgerieben worden war. General Zoffre schlug die verschleierten Räuber und eroberte die Bustenftadt, aber die Waffentat hatte einen zu entlegenen Schauplat und zu kleine Berhältnisse, um ihn sofort weithin berühmt zu machen. Nichtsbestoweniger wurde er vom russischen Generalstab, wie auch von dem englischen General French als Feldherr boch eingeschätzt. Was ihm aber das Oberkommando des französischen Beeres im gegenwärtigen Weltkriege sicherte, das

552 3oftee

waren nicht so sehr seine Leistungen, von denen man noch wenig wußte, wie seine Charattereigenschaften, die ihn zu einer Ausnahmeerscheinung stempelten. Da General Zoffre aus dem bürgerlichen Mittelstande hervorgegangen ist, verdankt er sein Ansehen lediglich seiner hervorragenden Persönlichteit. Er stellt einen neuen Typus in der französischen Kriegsgeschichte dar, ganz verschieden von den Condé, Heinrich IV., Turenne, Hoche, Napoleon, Bugeaud: nicht blendend, aber solid.

Aber seine Feldberrnbegabung läft sich ein abschliefendes Urteil natürlich noch nicht fällen. Das erfte Gebot aller Kriegsphilosophen, den eigenen Willen dem Feinde aufzuzwingen, hat General Zoffre nicht zu erfüllen vermocht. Das Genie eines hindenburg lebt nicht in ibm. Es ist ihm bis jekt nicht ein einziges Mal gelungen, seinen Willen gegen den der deutschen Beeresleitung burchauseken. Er bat alle seine Anstrengungen barauf gerichtet, au perbinbern, daß die deutsche Beeresleitung ihren Willen ausführt. Um es turz auszubrücken: seine Strategie war bisber nicht positiv, sondern negativ. Zu Beginn des Feldzuges versuchte er, einen eigenen Blan zu verwirklichen. Er brach in bas Oberelfak ein. Der Blan erlitt poliftanbigen Schiffbruch. Sein Beer mußte bas Elfag raumen und unter foweren Berluften über bie Grenze gurudgeben. Er bebielt talt Blut, feste mit einer harten Beftimmtheit, Die tein Rogern tannte. Generale ab, die fich nicht bewährt batten, ernannte an ibrer Stelle andere, die man lett in Frantreich mit Stolz nennt — die Foch, Michal, Sarrail, Mand'hun, Maunourn. Dubail —. und stellte die Lage wieder ber. Manche Sachtenner entschuldigen seine Febler vom August bamit, bag er bamals mit einem bochft unvolltommenen Wertzeug arbeiten mußte, mit einem ungenügend zahlreichen, wenig geübten, mangelhaft bewaffneten und mittelmäkia aefübrten Beere, und dak seitbem alle diese Bedingungen sich seher gebessert baben. Zebenfalls bat er im Mikaeschied teinen Augenblid ben Ropf verloren und ist in der Niederlage ebenso rubig geblieben wie spater, wo er auf bie Rudtehr bes Waffengluds rechnete.

Alls nach ber verlorenen Schlacht bei Charleroi die frangofifche Armee vor den fiegreichen beutiden Beeren in fluchtabnlichen Gumariden gurudweichen mußte, geriet eine turge Reitlang ber Glaube an Zoffre ins Wanten. Daß er sich an nichts lehrte und ben Ruckug bis an bie Aisne und Marne bewertstelligte, ohne sich lange die Frage vorzulegen, was das französische Bolk zu diesem Rückzug fast bis in die Befestigungslinie von Paris sagen würde, ist bisber vielleicht sein gröktes Verdienst gewesen. Seit Monaten bält er sich von Compiègne und Soissons über Araonne und St. Mibiel bis zur Grenze bei Mosselbrüd, seit vielen Wochen an der Lys und Mer, von Nieuport über Dirmuiben bis Arras in einer Berteibigungslinie, die, von einigen aus- und einspringenden Winkeln abgesehen, in der hauptsache unverandert geblieben ift. Er füblt die Ungebuld um sich wachsen. Er hört die von Aunderten in seiner Umgebung geflufterte Frage: "Worauf warten wir, um vorzugeben?" Obicon er teine Beitungen lieft, weiß er doch, daß täglich in Dukenben Leitartiteln immer nachdrudlicher barauf angespielt wird, daß die Natur des frangofischen Goldaten den Angriff forbert, und daß beffen befte Eigenicaften in der Berteibigung vertummern ober minbestens brach liegen. Es ift ibm betannt, bak man ihn den Zauderer nennt, und dak nicht jeder den Titel Kunktator als eine Lobpreisung gebraucht. Er läkt all das sich nicht ansechten. Er folgt seinem eigenen Gedanken und weicht ben anberen zu Gefallen nicht um haaresbreite von ihm ab. Und die Goldaten verfteben ihn ober glauben ihn zu verstehen. Er zieht die etwas farblose Verteidigung dem ungleich glanzvolleren Angriff vor, weil sie sehr viel weniger Opfer tostet. Er geigt mit bem Blute seiner Truppen. Er glaubt, daß er das deutsche Heer durch geduldiges Ausbarren ermüden und erschöpfen wird. Bezeichnend ist, was er einem Ausfrager gegenüber erklärte: "Wir werden sie zerknabbern." Wenn Zoffre neuerdings zum Angriff übergegangen ist, so geschab bas sicherlich nicht auf einen Druck der Pariser Regierung hin, sondern weil er offenbar glaubte, die beutsche Westfront sei durch Abschübe nach dem Osten geschwächt und ber Augenblick für einen Durchbruchsversuch daher günstig. Daß die französische Angrifsbewegung mit verhältnisDeutlehe Erziehung 553

mäßig geringer Stohtraft geführt wird und eigentlich mehr ein "Abtasten" nach schwachen Stellen des Gegners bedeutet, entspricht ganz dem Jossechen Charatter. Er hütet sich vor dem Risito großer Entscheidungen und begnügt sich, hier und da einen Keinen Gedietsvorteil zu erlangen. Daß auf diese Art allerdings jemals das deutsche Beer aus Frankreich wird verdrängt werden tönnen, wird selbst der urteilsloseste Boulevardsoptimist nicht glauben. Auf den französischen Soldaten, dessen Natur der jeht herrschende Positionstrieg äußerst zuwider ist, wird der Mißersolg des von der Pariser Presse mit großen Worten angekündigten französisch-englischen Angriss denn doch nicht ohne bedenkliche moralische Rückwirtung sein. Das ist zweisellos der bedenklichste Punkt in den Berechnungen des französischen Generatissimus.

Die Sabe, dant seiner hervorragenden Persönlichteit nach allen Richtungen hin beschwichtigend und versöhnend zu wirten, ist Joffre zweisellos in hohem Maße gegeden. Für seine Seschicklichteit in der Behandlung der Menschen und seinen Tatt spricht allein schon das ausgezeichnete Verhältnis, das er zum englischen und belgischen Oderbesehl herzustellen verstanden hat und zu unterhalten weiß. Generale im Felde sind sehr empfindlich, und sie sind so doppelt und dreisach, wenn sie einem fremden Führer gehorchen sollen. Zwischen General Zosse und den ihm unterstellten Briten und Belgiern hat es nie eine Reibung, ein Misverständnis, einen Schatten gegeben. Das allein würde genügen, um ihn als Charalter von ungewöhnlicher Bedeutung zu tennzeichnen.



## Deutsche Erziehung

Tm Sein ober Nichtsein geht's. "Ourch" heißt die Losung. Um jeden Preis. Die notwendige Grundlage dauernden Erfolges wird aber eine innere Erncuerung sein müssen, die aufbaut auf den disherigen segensreichen Wirtungen des Krieges. Nach dieser einwandfreien Feststellung weist Dipl.-Ing. Rud. Vogdt in der "Umschau"

Die Richtlinien ber "beutschen Erziehung", wie fie ihm porfcwebt, im einzelnen auf:

"Die Zusammenschweißung des beutschen Voltes, die Beseitigung allen Kastenduntels, die Steigerung der heiligen Vaterlandsliebe, die Minderung äußerer Ansprücke sollen nicht bloß aus der gegenwärtigen Not geborene Augenblickerfolge, sondern dauernder Besit unseres Volkstums bleiben. Sie sollen von dem lebenden Geschlecht den Nachtommen vererbt, d. h. durch die Erziehung übermittelt werden. Das geht alle Volksgenossen und ift nicht nur eine Sache, die von zünftigen Pädagogen unter sich zu behandeln wäre. . . .

Erziehung ist die planvolle Entwickung des Menschen durch menschliche Führung und Vorbild. Eine Runst ist es, den ganzen Menschen zu bilden, seine guten Anlagen zum Wachsen zu bringen, seine schlechten Eigenschaften zu schwächen. Die Grundlage ist von der Natur im Rinde gegeben, aus dem nicht ein beliediges Erziehungsprodukt gebildet werden kann, wie ein Standbild aus dem formlosen Ton. Die Bedeutung der Erziehung wird leicht überschätzt, wenn man glaubt, fremde Eigenschaften aufpfropfen und beliedige Fähigkeiten einpflanzen zu komen. Was nicht im Menschen als Reim enthalten ist, kann nicht aus ihm heraus erzogen werden, wenn nicht das Produkt eine Treibhauspflanze werden soll.

Heraus ergibt sich, daß die Erziehung der deutschen Jugend als des Nachwuchses stammverwandter Voltagenossen Grundlinien zu folgen hat, die durch Anlagen und Charatter des Voltes vorgezeichnet sind. Ertenne dich selbst, heißt es hier für das Volt. Die Tugenden und leuchtenden Vorbilder der Vorfahren sollen die Nachtommen zur Nacheiserung anspornen. Bei heranreisender Ertemminis sollen aber auch die Fehler — die schwächliche Verehrung

554 Deutsche Erziehung

alles Ausländischen, die politische Uneinigkeit der Deutschen u. a. — den Heranwachsenden ein abschreckendes Beispiel geden. Nicht engherzige Selbstüderhebung über das Fremde, wie sie jeht in England abstohend zutage liegt, wohl aber ein gesundes völksiches Selbstbewußtsein soll die Erziehung erzeugen.

Selbstverständlich soll ein wesentliches Ziel der Erziehung der richtige und gute Ausdrud in der Muttersprache sein. Inhaltlose Redensarten, wie sie durch den lateinischen Aussaus unseligen Angedentens geradezu gezüchtet worden sind, seien aus dem mündlichen und schristichen Ausdruck verbannt. Doch darf die Sprache nicht als Selbstzweck angesehen werden. Sie ist doch nur ein Mittel zur Verständigung. "Die Sprache hat nämlich in den Tagen ihres wachsenden Triumphs den ungebührlichen Anspruch erhoben, das einzige Wertzeug des Seistes zu sein, und weil sie immer wieder dasselbe sagte, begann ihr die Menschheit zu glauben. Sie glaubt es im allgemeinen heute noch. Sie vergift über dem Wertzeug des Seistes den Seist des Wertzeugs. So sagt der Dichter-Ingenieur Max Erth.

Ein Verderb ist es, daß die Erziehung so oft durch die geistige Bildung ersett werden soll, und daß wir uns gewöhnt haben, den Begriff Bildung so ganz äußerlich als eine möglichste Masse im Hen eines Menschen aufgespeicherter Renntnisse anzusehen. Das bloße Wissen, auch wenn es durch das dümmste Auswendiglernen erworden ist, wird oft zu hoch dewertet. Zugegeben, daß das Auswendiglernen durch Stärtung des Sedächtnisses einen gewissen Bildungswert besitzt, wird Sinn in Unsinn vertehrt, wenn das bloße Wissen über den Mangel an Verständnis und Kömnen hinwegtäuschen soll. Aur die Einbildung und Sitelteit wächst mit der Menge solcher "Kenntnisse". — Die reine Wissenschaft wird dem jugendlichen Menschen, der naturgemäß nach Anwendung seiner Kenntnisse, nach Betätigung strebt, zunächst ein unverstandener, lebloser Begriff bleiben.

Allgemeine Bildung heißt das Schlagwort. Von jedem Gebiet etwas wissen zu wollen, hat eine schredliche Oberflächlichteit zur Folge. Kein Sterblicher tann das vielseitige Wissen der Gegenwart beherrschen. Die sogenannte "allgemeine Bildung" such aber wenigstens den Schein hiervon zu erweden. Wie oft wird statt unersättlichen Wissendurstes oft nur der Düntel, sertig "ausgebildet" die Schule zu verlassen, tünstlich gezüchtet und werden Interessen abgetötet statt erwedt. Man dente nur daran, wie oft gerade gegen die auf der Schule "gelesenen" Klassiter auf Jahre hinaus ein förmlicher Abschen worden ist. Ist es nicht vielmehr ein Beichen wahrer Bildung, geistige Interessen mit Freuden zu pflegen und den Orang zu besitzen, selbst seine Kenntnisse zu erweitern und zu vertiesen?

In der Soule und im bürgerlichen Leben steht die Frage nach dem Glaubensbetenntnis obenan. Wenn wir doch aufhören möchten, zu fragen, was ein Mensch glaubt, und vielmehr bewerten würden, wie er glaubt, wie er sich zum Weltganzen stellt. Wir müssen aufhören, einen Menschen nach seinem "Glauben" zu beurteilen, den er in den meisten Fällen ererbt aber nicht selbst errungen hat. . . .

Wirkliche Duldsamkeit gegen Andersgläubige tut uns not. Ist die doch jetzt in der Not des Krieges möglich. Warum nicht auch im Frieden? Golange wir in Glaubensfragen nicht duldsamer werden, kommen wir an innerer Kultur nicht vorwärts. Die Duldsamkeit müßte aber eine gegenseitige sein. "Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war' sagt unser Raiser in seinem Erlas an das deutsche Volk. Die Scheidung des deutschen Volkes aber in einen katholischen und in einen nichtkatholischen Tell ist in Friedenszeiten die denkbar schröffie gewesen!

Die beutsche Gründlichteit hoch in Spren! Aber es ist nicht möglich, die Bildung und Erziehung ohne Rücksicht auf eine Ökonomie zu betrelben. In der Technik sind wir seit langer Zeit gewöhnt, mit den Stoffen und Kräften der Natur in höchster Wirtschaftlichkeit zu arbeiten. Mit dem Wertvollsten aber, mit dem Menschenmaterial und der Menschenkraft, wird schon in den Zahren der Erziehung eine unglaubliche Verschwendung getrieben. Das Wort: "Menschen



Peutsche Erziehung 555

halte für den größten Reichtum', das einst der große preußische Soldatentönig seinem noch größeren Sohne, dem nachmaligen Friedrich dem Großen hinterlassen hat, will auch in der Erziehung gewürdigt werden. Nicht als ob diese nun ausschließlich vom Rüglichteitsstandpunkte gepflegt werden sollte! Aber ist es denn notwendig, den Bildungswert der Wissensgebiete umgekehrt proportional deren Brauchbarkeit vorauszuschen? Die kindliche Arbeitskraft auf Gediete verwendet, die nur unvollständig von dem jungen Verstand erfast werden können, ist verschwendet. Der energetische Imperativ Ostwalds: "Verschwende keine Energie, verwende sie" ist oft vollständig in Erziehung und Schuldildung außer acht gelassen. Wie manche Anlagen verkümmern, weil sie sich dem Lehrplan nicht einfügen.

Das Extrem, die ganze Welt in Geld umzuwerten, ist jest im englischen Wesen widerlich in die Erscheinung getreten. Hüten wir uns, nicht auch auf dieser nach abwärts führenden Bahn Fortschritte zu machen! Wie oft wird auch bei uns der innere Wert der Arbeit misachtet und nur der Geldertrag dewertet. Wie oft wird aber gar der Geldertrag ohne Arbeit, nur durch Spekulation oder Glückzufall, als das eigentlich Wünschenswerte angesehen!

Der Name , Symnasium' bezeichnete ursprünglich boch bekanntlich einen Ringplat, in bem ber Körper und auch ber Seist gepflegt wurde. Was ist in Deutschland später hieraus geworden? Eine Bildungsanstalt, in der durch Jahrzehnte hindurch die körperliche Ausbildung ganz nebensächlich betrieben wurde. Zwar ist das durch die Verbreitung sportlicher Betätigung jeht besser geworden. Aber die Mißhandlung der Augen und die Vernichtung der Sehschäfte sind auf unseren Schulen geblieben. Der weitaus größte Teil der Abiturienten kann ohne Augenglas nicht mehr auskommen in einem Alter, in dem die eigentliche Lebensarbeit boch erst beginnen soll.

Die im Mittelalter bis auf die Spike getriebene Mihachtung des Körpers haben unsere Schulen noch nicht überwunden. Brachte doch neuerdings erst die Zeitung die Nachricht, daß in Köln den Schülern die Teilnahme an den ernsten und blutnotwendigen militärischen Vorübungen unnötig erschwert, zum Teil unmöglich gemacht worden wäre. Das Wort: "Mens sans in corpore sano' wird in vielen Schulen als schöner lateinischer Satz gelernt, aber nicht berücksichtigt.

In den Geist des klassischen Altertums wollen unsere Gymnasien, die trot aller Gleichberechtigung der höheren Schulen doch immer noch als die Schulen I. Klasse gelten, einführen. Abgesehen davon, ob nicht vielsach hier alles von den sprachlich-grammatikalischen Studien überschattet wird, erscheint doch die Frage berechtigt, ob nicht eine Einführung in den Geist der Neuzeit notwendiger ware. Diesem Geist tritt der Abiturient als Fremdling gegenüber.

"Die Welt ringt nach Freiheit, und es bleibt in alle Wege unmöglich, auf bem einen Gebiete bem Lichte zu bienen, auf bem andern der Finsternis. Vor wenigen Jahrzehnten noch bildeten die Männer der klassischen Gelehrsamkeit unzweiselhaft die geistige Aristokratie unseres Volkes. Dies Verhältnis beginnt sich zu andern, denn wenn auch für wahrhaft vornehme Naturen die klassische Sildung eine unersetzlich segensreiche Schule bleibt, so steht doch der gemeine Durchschnitt der studierten Leute heute den Rausleuten, den Technikern weit nach: der gebildete Sewerbetreibende beherrscht in der Regel einen weiteren Jorizont, er ist unabhängiger in seinem Venken, und ihn beseelt das stolze Bewußtsein, der Zivilisation eine Gasse zu brechen." (Treitschte, "Die Freiheit", 1861.) . . . .

Unser aller Sehnen geht dahin, daß durch die gewaltigen Opfer des gegenwärtigen Krieges das Deutschtum zum Führer der Böller werde. Sorgen wir, durch deutsche Erziehung und Bildung der hohen Aufgabe gerecht zu werden, daß das Deutschtum einig und selbstbewußt in der Welt bestehen bleibe, wie jest in der Not des Krieges, so auch später im Glüd des Friedens."



## Rriegszüge durch die Wüste von Suez

Zls ber türtlich-englische Krieg ausbrach, suchten England und seine Freunde sich über die Bedrohung der englischen Machtstellung am Sueztanal und am Nil auch baburch d binwegzutäuschen, daß sie den breiten Streifen wasserloser Wüste zwischen Sprien und Agypten als ein unüberwindliches Hindernis eines feindlichen Vormarsches ausgaben. Daß diefer Troft hinfällig fei, hätte ihnen aber, wie in der "Neuen Welt" (Hamburg, Auer & Co.) ausgeführt wird, schon ein Blid auf die Bergangenheit zeigen tonnen, die beweift, daß die Wüste von Suez und Port Saib oft von Beeren durchmessen worden ist, ohne auch bei viel primitiveren Bilfsmitteln als ben heutigen unüberwindliche Binbernisse entgegenzustellen. Aanptische Bharaonen, wie Ramses II., sind schon vor mehr als breitausend Aahren erobernd burch die Wüste nach Sprien gezogen. Sinwiederum gehört der erste derartige Ariegszug von ber anderen Seite her, von bem wir wissen, bem Jahre 671 v. Chr. an, in bem ein Beer bes affprischen Königs Affarhabdon durch die Wüste in Agypten eindrang und es eroberte. Die teilinschriftlichen Berichte barüber erzählen freilich von gewaltigen Mühsalen auf biesem Marsch, bie nur mit Hilfe des Gottes Mardut und der — Ramele arabischer Bundesgenossen überftanden werden konnten. Bon der Lösung der Wasserfrage hört man zuerst etwas in Berodots Bericht über die Eroberung Agyptens durch die Perfer unter Rambyses, im Zahre 525 v. Chr. Danach liek der pon Rambyses zu einem Bundnis gezwungene Berrscher der Araber dieser Gebiete alle seine Ramele mit gefüllten Wasserschlauchen belaben und erwartete damit das Perferbeer. Seitbem haben bie Perfer noch öfters in Fallen ägyptischer Aufstände unter Rriegsverhaltniffen ben Marich burch die Bufte gemacht, und als es mit dem Berferreiche zu Ende ging, ift auch ber mazebonische Eroberer Alexander der Große von Sprien nach Agypten gezogen, ohne daß von ben Marfchinberniffen großes Aufheben gemacht wurde. Balb nach feinem Tobe allerbings, als seine Feldberren sich um die Reichsteile stritten, fand im Jahre 320 v. Chr. ein ohne Aweifel schlecht porbereiteter Zug durch die Bufte von Suez statt, der einen bofen Leidensweg für die beteiligten Truppen bedeutete. Das Heer, mit dem Perdittas nach Agypten zog, litt unfäglich auf seinem Marich durch die wasserlosen Gebiete und hatte starte Abgange an Erschöpften und Verschmachteten. Die glücklich an den Nil Gelangten waren über ihren Feldherrn so erbittert, dak sie ihn beim ersten weiteren Fehlschlage ermordeten. Dagegen batten die Araber, als sie nach Mohammeds Sode an die Eroberung von Agypten gingen, mit der Wüste so wenig Schwierigkeiten, daß ihre Berichte an bem Mariche überhaupt gar nichts Erwähnenswertes finden. Seitdem ist dann oft von mohammedanischen Beerscharen ber Marich nach ober von Agypten durch die Wüste gemacht worden, ohne daß darüber viele Worte gemacht worden wären. Erst bei Napoleons berühmter Expedition nach Agypten mit dem Abstecher nach Sprien bort man wieder mal von den Schreckniffen eines Marfches burch die Bufte von Suez. Die französischen Truppen litten sowohl auf dem Hin- wie auf dem Rüdmarsch nicht wenig unter der Site und bem Durft, und zeitgenössische Gewährsmänner erzählen davon sehr beweglich. Doc waren nicht etwa beträchtliche Einbußen an Menschen infolge des Wüstenmarsches zu verzeichnen, obwohl eine Strede von funf bis fechs Stunden täglich jurudgelegt wurde. So ging benn auch ber Durchzug burch das üble Gebiet recht geschwind vonstatten. Binnen vierzehn Tagen gelangte Napoleon vom Nil bis zu dem Grenzfort El Arifch, mit dessen Einnahme die Lürten neulich ihren Vormarich durch die Wüste gegen Agypten einleiteten.





x.

-

11

7

:1: 53

i.

t

i i

15

3

! از

::

:5

# Der Krieg

in Stoß Weihnachts- und Neujahrsbetrachtungen ... Zugleich ein Spiegel des deutschen Volksgemüts — wie nie in Friedenszeiten. Za, der Krieg macht wahr, im Guten wie im Bösen.

Es ist etwas Wundervolles um dieses deutsche Voltsgemüt, in dem underührt nebeneinander blizende Schärfe des Schwertes und menschheitsbeglückende Friedensträume ruhen. Ein klarer, unzerdrechlicher, unantastbarer Wille, die surchtbaren Blutopfer, wenn es sein muß, dis zum dikteren, aber siegreichen Ende zu steuern, und doch keine unrein schäumende Wut, die geisernd das edle Rampsziel besprizt. Aur das Volk Siegfrieds geht so aufrecht, geht mit so reiner Stirn in Ramps und Tod.

Und doch bedeutete, wie die "Frankf. Atg." bewundernd hervorhebt, der Ausbruch des Krieges für so viele den Verlust idealer Hoffnungen und ein raubes Erwachen aus schönen Träumen von Bollerrecht und Bollerfrieden. "Mancher redliche Mann begrub trauernd Arbeit und Hoffnung eines ganzen Lebens. Eble Herzen drohten zu brechen im Rampf gegen eine Welt von Lüge und Haß. Es spricht für den hoben Abealismus und zugleich für die friedliche Gesinnung, die in deutschen Röpfen und Herzen wohnten, daß der Glaube an die Unmöglichkeit eines Weltfrieges, wie wir ihn jett erleben, in so vielen unerschütterlich blieb, obwohl boch die Symptome einer sich tonzentrierenden, aus den verschiedensten Interessen und Motiven zusammenfließenden Gegnerschaft gegen uns, für die seit bem Jahre 1904, dem Anfang der Marottotrisis, das Wort "Eintreisungspolitit' gefunden worden war, für den unbeirrten nüchternen Blid flar zutage lagen ... Eine unserer besten Eigenschaften, die Objektivität auch dem Fremden gegenüber, hat uns vertennen lassen, wie bezahlte Agenten unserer Feinde, scheinbar journalistische Berufsgenoffen, die, als Ausländer freundlich aufgenommen, unter uns lebten, seit vielen Jahren am Werte waren, mit Lügen und Entstellungen gegen uns ben Sak zu nahren und die Stimmung zu schaffen, welche in bem Rriege gegen uns und in dem damit verbundenen Verleumdungsfeldzug ihre Früchte tragen. Wenn wir heute, der eigenen Kraft und dem guten Recht ver-Der Zürmer XVII, 8 38

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

trauend, auf die erbärmliche Schar herabsehen können, die in der großen Stunde schmählich und dunkel davongegangen ist, so soll doch die Lehre, die sie uns gegeben hat, nicht vergessen werden. Wir waren nachsichtig und schwach gegen unsere planmäßigen Verkleinerer und Verleumder, vielleicht auch, weil je nach dem Parteistandpunkt im Inneren uns manches nicht gesiel, des eigenen Wertes und der eigenen Tüchtigkeit nicht genügend bewußt. Erst die schwere Zeit des Krieges hat uns erkennen lassen, was wir sind und was das deutsche Volk in allen Schichten leistet, "ein Volk, vor dem man niederknien muß", wie es jüngst einer mit Ergriffenheit ausgedrückt hat, der in hoher Stellung sieht, was unsere Brüder in Wassen im Felde und was fröhlich, lautlos und klaglos die Vaheimgebliedenen leisten ...

Man soll vom Leben nicht etwas erwarten, das noch weit über das binausgeht, was es im besten Falle zu leiften verspricht. Aur so tann man sich vor Enttäuschungen bewahren. Es ist beliebt, in solchen Rusammenbangen den Namen Rants zu nennen und darauf hinzuweisen, daß dieser große Mann einen ewigen Frieden auf Erden verlangt babe. Aber man tut ihm unrecht. Er war nicht der Träumer, der das gefordert bätte, sondern ein Ropf, der die menschliche Natur wie wenige kannte und wußte, was man von ihr erwarten bürfe, weshalb man auch beute pon ibm lernen tann. Wenn man seine Bücher nicht blok lobt, sondern auch lieft, so findet man, dak er barin auch ganz andere Dinge gesagt bat als die, auf welche man sich gern beruft, und Dinge von einer merkwürdigen Aktualität. Dieser Mann war gar nicht im Aweisel barüber, daß der ewige Friede eine unausführbare Abee sei! Er bat eben gesehen, was jedermann einsehen kann. nämlich daß man teine absolute Sicherheit gegen Krieg haben tann, solange es perschiedene Staaten oder Staatenverbande gibt, weil verschiedene Einheiten gegenfäkliche Anteressen baben können und es dann von tausend Umständen abbanat. ob bas zu einem Lusammenstoß führt ober nicht. Mur bann, wenn es möglich ware. alle Staaten in einem Berbanbe ju vereinigen, fo bag ihr gemeinsamer Wille das Gesek würde, wäre ein wahrer Friedenszustand vorhanden. Aber angenommen, es gelänge, biefen volltommenen Staatenbund zu errichten, fo wurde er boch, weil er ju groß mare, wieber auseinanberfallen; es murben fich wieber verschiedene Staatenverbande bilben, und ber latente Kriegszustand ware wieder ba. Darum ift ber volltommene ewige Friede eine unausführbare 3dee.

Was aber nicht unausführbar ist, das ist die Aufgabe, sich dieser Idee so weit wie eben möglich zu nähern. Es ist mit dieser Idee gerade so wie mit jeder andern, die etwas taugt: es sind Leitmotive, Richtpuntte. Der Richtpuntt des ganzen Völterrechts ist aber der "ewige Friede", und es fragt sich, mit welchen Mitteln man am besten auf dem Wege zu diesem, allerdings unerreichdaren Puntte vorwärts tommt. Das wirksamste Mittel ist natürlich staatliche Kraft, die in den Dienst dieser Idee gestellt wird, insbesondere die Verbindung mehrerer Staaten zu dem Zwede, sich wechselseitig gegen alle Angriffe zu verteidigen. Die europäischen Großmächte, drei und drei, haben zwei Staatenverbände gegründet, den Dreibund und den Preiverband oder die Entente. Wir haben von den Herrschen und Staatsmännern der Ententeländer viel schöne Worte gehört, jeder Trink-

spruch sagte, ber Berband biene dem Frieden, Frieden, Frieden, und der Rar bat fogar die Haager Ronferenz angeregt. Aber tein Menich in der Welt, der die politischen Dinge tennt, hat jemals bezweifelt, daß ber Grundgebante ber Entente nicht Friede, sondern Angriff ist, und nun ist ja auch die Brobe gemacht. Dieser Berband ist also gerade bas Gegenteil eines Mittels bes Bölterrechts. er entfpricht nicht, sondern widerspricht dem Rechte des Friedens, wie ein Ubeltater bem Strafgesethuch. Dem Rechte bes Friedens gemäß ift aber ber Dreibund, ber wirklich nur zur Berteidigung geschlossen worden ist und auch jekt teine Angriffsabsichten batte. Wenn es am Dreibund allein gelegen ware, bann batten wir teinen Rrieg und wurden auch teinen haben; bas weiß jeder, ber sich die Mübe gibt, die Dinge und insbesondere auch die Bersonen ohne Vorurteil zu betrachten. Aber ber Arieg ist da, und die Ententemächte tragen die Schuld, alle brei, denn daß die Franzosen jämmerlich hineingeritten worden sind, entschuldigt sie gar nicht. Sie hatten zwar mehr Furcht als Revanchelust, aber sie haben so lange bamit gespielt, bis sie sich von den Russen die Revanche dittieren lassen mukten. — bis ibr Wertzeug ihr Meister geworben war.

Was also ist zu tun, um den Zustand eines dauernden, wenn auch nicht gerade ewigen Friedens berbeizuführen? Rant bat dafür eine Reibe von Brinzipien aufgestellt, ohne sich einer Täuschung barüber hinzugeben, daß sich bas in ber Wirklichkeit nicht alles so mache. Die ganze Rlarheit und ber praktische Sinn bieses Mannes geben aber aus einem Sake bervor, der wie ein Schlüssel zu jener Frage ift. Denn er fagt: es ist in ber Tat in ber Praxis auf teinen andern Anfang bes rechtlichen Bustandes ber Staaten untereinander zu rechnen, als auf den burch Gewalt! Beute ist es nicht gar so schwer, bas zu seben, benn wir baben es ja erfahren, aber bamals, als es noch teine Friedenspropaganda, sondern nur ein paar literarische Anregungen vom Abbé von St. Pierre und von Rousseau gab, als man noch teine Probe auf die Wirtsamteit des blogen Gedantens machen konnte, ba hat bereits Rant mit einem Blid in die menschliche Natur erkannt, was sich jest bestätigt hat. Die Friedenspropaganda allein wird uns den Frieden nicht sichern. Sie wird baburch nicht etwa überflussig, burchaus nicht; sie ist ein Erziehungsmittel und hat die Aufgabe, die Völter mit den Gedanten des internationalen Rechts vertraut zu machen, damit es überall in den Gemütern Wurzel schlage und so eine Beit vorbereitet werde, wo sich das Recht des Friedens vielleicht aus eigener Rraft erhalten tann. Aber Erziehung ist eine langwierige Sache, und es unterliegt keinem Zweifel, daß man in dieser Art von Erziehung immer noch im Anfang ift, wo man auf teine andere Ausführung ber Friedensidee rechnen tann, als auf die durch , Gewalt'. Darunter ift natürlich nicht etwa das Uble zu verstehen, das man gewöhnlich mit diesem Worte verbindet, sondern nichts anderes als das, was in den letten Monaten verschiedentlich ausgesprochen worden ift: wir wollen als Preis dieses Krieges einen Rustand, wo die Staaten, die uns jett überfallen haben, in aller absehbaren Beit nicht in ber Lage sein werden, bas zu wiederholen. Deutschland, friedliebend wie auch seine Verbundeten, hat mit ihnen die geschichtliche Mission erhalten, Europa einen dauernden Frieden zu biktieren. Wir tämpfen natürlich vor allem um unsere Existenz, aber auch um mehr als bas:

daß man vor den Größenwahnsinnigen und den Wegelagerern Europas endlich Ruhe bekomme und sie sich ebenso wie alle anderen mit ihrem natürlichen und derechtigten Aufgabenkreise bescheiden. Es muß ihnen gründlich die Lust vergehen, uns noch einmal anzugreisen; bis dahin kein Wort von Friedensschluß! Dann wird das Recht des Friedens, beschüht von Mächten, die start und gerecht sind, errichtet werden ..."

Wir tommen aber diesem Ziele nicht näher, ja wir beschwören selbst die Gefahr des Gegenteils berauf, wenn wir uns von gang ungeitgemäßer Rubrfeliateit bem einen ober dem anderen unferer Feinde aegenüber leiten lassen. Eine solde Rübrseligteit greift je länger besto beangstigender Frantreich gegenüber Plak, dem "armen, verratenen und verlotterten Frankreich", wie es H. St. Chamberlain genannt hat. Das ift nichts weiter als wohlfeile Gefühlsdusclei, spielerisches Liebäugeln mit bem eigenen "guten Herzen", bas boch von keinetlei Berantwortlichkeitsgefühl beschwert wird. "Das deutsche Bolt", so wird dem mit Recht in der "Boss. Btg." entgegengetreten, "ist ohne Groll in den Rrieg gegen Frankreich gezogen. Wie ein böses Berbängnis erschien es den meisten, daß Frankreich sich eigentlich aus mikleitetem Chrgefühl, unter dem Drud der Bundnispflicht, für Ruklands Machtpläne schlagen und schlagen lassen müsse. Selbst die zügellosen Ausbrüche der Bolkswut, von denen wir erfuhren, wurden noch wie Rrantheitserscheinungen, als Zeichen sozusagen von reizbarer Schwäche, zugleich beklagt und bedauert. Zwiefach war dabei die deutsche Empfindung mikleitet. Frankreich war weder so schwach, daß es Mitleid erbeischt, noch von einer Gefinnung erfüllt, die Mitleid verdient hätte. Allmählich lernten wir diese Gesinnung versteben, die sich in der planmäßigen Beschiehung deutscher Lazarette ebenso wie in der schmäblichen Bosse der kriegsgerichtlichen Urteile gegen deutsche Arzte und Rrankenpfleger äußerte; die ebenso gegenüber dem Deutschen zutage trat, der jabrelang als friedlicher und nüklicher Bürger in Frankreich gelebt batte, wie gegenüber ben beutschen Kricgsgefangenen, die eine niederträchtige Bosheit der Schauluft und der Robeit des Böbels aussekte — während man bei uns höchstens die törichte Gutmütigkeit von Frauen da und dort eindämmen mußte, damit den Gefangenen nicht über Gebühr Rudficht erwiesen wurde. Seit jenen Rriegsgerichtsurteilen war freilich die Stimmung in Deutschland bereits umgeschlagen. Man fühlte: es waren bewufte Kalschurteile: gerade da, wo die sittliche Bedeutung der deutschen Organisationskraft, indem diese sich in den Dienst der Sumanitat stellt, am flarsten wird, sollte uns ein Schimpf angeheftet werden. Geben wir's zu, daß wir, im vollen Bewußtsein unseres Wertes, eine Urt feelischer Webleibigkeit noch nicht abgestreift haben: wir empfanden die Absicht der Beschimpfung, und sie verlette uns. Aber die Ertenntnis, daß dafür nicht einzelne verantwortlich seien, sondern Frantreich und der frangofische Geist, wurde immer noch nicht allgemein in Deutschland.

Allzulang hatte man sich auch hier, in den vergangenen Jahren, über die Entwicklung des französischen Geistes getäuscht. Die gefährlichste Täuschung lag schon in dem gern gebrauchten Wort: "die Revancheschreier". Denn das drückte die Meinung aus, als ob die Revanche unter einem Geschlecht, das nach 1871 ge-

<u>=</u> =

· ------

1:3

-1:1

}::::

, K

5 752 7

2. 1

7

إستناسا

5277

di.

, III

71.2

والمستوالية

ne it.

ות נום

M.

منته الآ

n k

TE

žii 🖰

3(4)

11. 2.4

(e: \)

قاتها : في

outi.7

المعلم

مَنْ إِنَّ إِنَّا

boren ist, nur die Sache einiger Überlauten ware, die, wie allenthalben die schellenlauten Toren, die öffentliche Szene bisweilen füllten, aber nicht beherrschten. Die Wahrheit war, daß, mahrend eine Minderzahl nach Revanche schrie, die andern nach Gambettas Mahnung lebten: Niemals davon sprechen, immer daran denken! Wie aber ber Gebante in ben letten beiben Jahren immer ftarter wurde und nach und nach auch den Zurüchaltenderen die Zunge löste, ja noch den Vorsichtigsten auf der Zunge brannte, das war schließlich unvertennbar. In den am meisten gemäßigten Journalen verschärfte sich der Con; deutschenhekerische Machwerte wurden die Bugftude der Pariser Theater; Deutsche, die damals Baris nach Sabren wiedersaben, fanden die Stimmung gefährlich, hatten von dem "Lothringer" Poincaré in einer Weise sprechen gehört, die nur noch die Frage offen ließ, ob er zulett auch der Mann sein werbe, anders als einst Boulanger, das Spiel um seinen Ruf und Frankreichs Schicksal zu wagen. Was hatte dieses Vordringen des Revanchegedantens verschuldet? Die dumpfen Triebe der Volksseele und die bunkeln Umtriebe einer politischen und wirtschaftlichen Clique haben sich bisweilen seltsam verkettet. Aber dem Blid, der in die Volkspsyche einzubringen sucht. will als entscheibend doch dies erscheinen: das französische Wolk hat, bei seiner ftarten technischen Begabung, die Bedeutung technischer Errungenschaften immer überschätt, und immer, wenn es sich eine technische Überlegenheit für ben Krieg zuschrieb, ist es kriegslustig gewesen. Achtzehnhundertsiebzig war nicht benkbar ohne die Überzeugung der Franzosen von der Überlegenheit der Chassepots und hauptsächlich der Mitrailleusen. Daß unter der dritten Republik nicht schon der Boulangismus den Krieg herbeigeführt hat, lag nur an der Berson Boulangers. Aber ber Boulangismus war keineswegs so lächerlich wie diese Berson; er war nicht der Glaube an einen schönen Bart, sondern an das neue Feldgeschütz. Und so ist die Revanchebewegung, die endlich den Krieg entsesselt hat, nicht der Glaube an Poincaré und vollends nicht der Glaube an Joffre gewesen — bessen Entfernung, weil er politisch verdächtig war, noch wenige Wochen vor dem Krieg Sozialisten und Raditale gefordert hatten; sondern diese Bewegung war im Grunde der Glaube an die überlegene französische Aviatik. Seit ben Mandvern, die diesen Glauben zuerst wedten, ist die neue Strömung burch Frankreich gegangen. Die Männer, die man als die führenden zu bezeichnen pflegt, haben sich bloß von ihr treiben lassen.

Das ist aber Frankreichs, im französischen Charakter tiekstbegründetes Geschick, daß es vom Sekühl der Stärke unmittelbar zum Mißbrauch der Stärke getrieben wird. Ewig bleibt es uns der böse Nachbar; wenn nicht die Furcht es zurückhält, wird es uns zum Feind. Hören wir doch im Lärm des Kriegs unter allem Phrasenschwall auch den Ausdruck der ernstesten französischen Meinung: die Sozialisten, die der französischen Rammer angehören, haben ein Manisest veröffentlicht, und der einzige Sat darin, der einen wirklichen Entschluß und eine bestimmte Meinung über Zweck und Ziel dieses Krieges ausdrückt, lautet, Frankreich müsse so lange kämpsen, die Elsaß-Lothringen zu seinem wahren Vaterland zurücktehrt. Ob Elsaß-Lothringen, selbst im Fall eines französischen Siegs, die Rücktehr wünsche, müßte für die Bartei, die das Selbstbestimmungsrecht der

562 Durmers Capebud

Völker verkündet, die erste Frage sein; aber sie bestimmt, aus eigenem Wissen und Willen, einsach, daß Elsaß-Lothringen auch im Fall der französischen Niederlage so wünschen müsse. Wir wissen im voraus, daß der Revanchegedante auch mit der Niederlage Frankreichs nicht sterben wird, und wir werden nur die Wahl haben, entweder in ewiger Unruhe zu leben oder die Abrechnung mit Frankreich so zu pslegen, daß auch sein übelster Wille künstighin nicht mehr vermag, nus zu beunruhigen, geschweige denn uns zu schaden.

Die Reichslande dem Reich zu entreißen, ertlärt der französische Sozialismus für bas Riel bes Rriegs, ben er einen Krieg für Freiheit und Recht nemnt; den auch Herr Viviani ,ohne Gnade' als ,Befreiungstampf' führen will. Sanz Frankreich ist unter der dritten Republik wieder einig in der Phrase, die das Erbteil ber ersten ift. Befreiung bat icon bie erste Republit und ibr Fortseter Napoleon ben Böltern verheiken; im Namen ber Freiheit find Deutschland, Holland, Italien und Spanien unterdrückt worden, so daß die gewaltige nationale Bewegung bes 19. Jahrhunderts in ihrem Ursprung überall als Saß gegen die Franzosen sich zeigte. Hundert Jahre später wird der Name der Freiheit noch schlimmer migbraucht. Aber was Bunber, ba boch die Freiheit niemals ärger verraten worden ift, ale von jenem Frantreich, in dem ber Sag gegen Deutschland die Triebkraft der Politik geworden war. Es ist kein Zufall, daß in Rußland nach dem freieren deutschfreundlichen Regime Alexanders II. zugleich die franzölische Allianz geschlossen wurde und die Reit der schlimmsten, blutigften Reaktion begann. Es ift nicht Zufall, daß mit ber Besserung ber beutschruffischen Beziehungen nach bem Ruffisch-Japanischen Krieg ein freiheitlicherer Aug in Rukland zur Geltung tam, und dak, sobalb die Stimmung gegenüber Deutschland erkaltete und die Freundschaft mit Frankreich wieder warmer wurde, die Reaktion neuerlich in Rugland triumphierte. Es ift nicht Zufall, daß der einsige freiheitlich gesinnte Staatsmann von Bedeutung in Rukland — dak also Graf Witte als wenig franzosenfreundlich und als Anwalt einer Annäherung an Deutschland seit Jahren schon gegolten bat. Denn immer bat Frankreich aus Eigennuk sein Gewissen zum Schweigen gebracht und die Sache der Freiheit in Rukland geopfert; und will nun den Unterdrüdern Ruklands sein Geld und die Waffen in die Sand gedrudt haben jum Befreiungstampf! Wahrhaftig, ber Sieg, ben wir erringen muffen und werben, wird fcwer fein, benn er wird grundlich fein muffen: Wir haben nicht nur Frantreichs Beer, fonbern auch feine Phrasen zu schlagen. Auch mit diesen gilt es jest fertig zu werden, damit Deutschlands Ruf in ber Welt für immer por ihnen Rube habe."

Wir laufen, sagt Dr. Otto Helmut Jopfen in der "Tägl. Aunbschau", hinter dem Wunsche her: "Wie schön wäre es doch" oder: "Gollte es nicht trot aller Erfahrungen der letzten 44 Jahre möglich sein, Frankreich zu versöhnen", oder: "Wahrscheinlich, ja sicherlich ist nur die Regierung in Frankreich gegen uns!" Und wir laufen auf solche Art mit verbundenen Augen, den Lockungen der Fremden solgend, in Schlingen und Netze.

"Frembe nämlich sind und gefährlich sind uns nicht nur die triegerischen Feinde, nicht nur Bermittler und Neutrale, sondern auch die Schwachberzigen

ŧ

叫巴里

וַיִּבַי ווּלִ

1 1000

I Irdar

idays.

17次之

digiri di id

-

i inen

: : i: i:

تدنيتان

: T 3

... T

.....

1

t: [s

Ţ.

- 3

ابت

. .

· \_ #

<u>- 1-</u>

غرين

7.... )::i

نة, -

ر. مرت

::::

•

2

ئن

75.

1

1

unter uns und die Dummtöpfe, vor allem aber diejenigen, die einen Vorteil davon haben, den Deutschen mit Phrasengeton zu benebeln, damit er nicht klar sieht, was er sehen müßte, damit er sich schämt, start zu sein und sich gegen Schwächere zu sichern ...

Die Sicherung Deutschlands, die Sicherung jeden deutschen Wertes gilt es in diesem Kriege, also auch in unserem zukunftigen Verhältnis zu Frankreich... Zu dieser Sicherung bedarf es stündlich, bedarf es von Augenblick zu Augenblick der Erinnerung, daß Deutschland als Staat, daß alle deutschen Werte von Fremden und ebenso von listigen Entfremdern auf französischer Bahn gefährdet waren, gefährdet sind und vor tausend Gefahren stehen.

Ebensowenig, wie wir berusen ober mächtig sind, das Anutenglüd Ruflands umzuschmelzen, ebensowenig haben wir für Frankreichs künftige Seligkeit zu sorgen und uns mit Gedanken zu tragen, wie wir dies Volk versöhnen, wie wir es zu unserem einstigen Bundesgenossen machen. Ja, wie schön wäre es doch, das tieser denn je verletzte Gallien in christlicher Liebe zu umarmen, zum Einsehen zu bewegen und wie ein störrisches Kind, das im Widerstand ein Bein gebrochen hat, gesund zu machen. Sar dald würde es wie 1871 wieder erstarken, und wie rührend würde es uns danken (wie 1871, als man ihm Belfort gelassen hatte), wie anmutig würde es dann Deutschland wiederum Rußland, England, Japan, China, Lurtos, Jindus usw. usw. auf den Hals loden, um seiner Schwäche Vorspann zu leisten. Nur Kohn wird der Deutsche ernten, der Frankreich versöhnen will. Schon der Sedanke des Mitleids, so versicherte mir vor kurzem eine Französsen, von deutscher Seite ist für jeden Franzosen eine Beleidigung. Mir sagte sie damit nichts Neues.

Jahrelang ist von Deutschland aus alles Erdentbare versucht worden, um Frantreich darüber hinwegzubringen, daß wir 1870 nur das genommen haben, was uns von Ludwig XIV. gestohlen worden war; 44 Jahre lang ist alles Liebeswerben umsonst gewesen. Hunderttausende sind von uns in Frantreich, in Nizza, in Nancy, in Bordeaux und sonsten gewesen, haben dort Handel getrieben und gelehrt und gelernt, mancher hat wohl persönliche Freunde erworden, aber ich behaupte kühnlich, daß tein einziger, der klar hörte und klar sah, glaubhaftes Entgegenkommen hat sinden können, ohne Zugeständnisse an die französische Eitelteit, wohl gar im Hindlick auf Elsaß zu machen oder die Versicherung der Friedensbereitschaft unter der Bedingung hinzunehmen: "Dann, wenn einmal wenigstens Frankreich über Deutschland gesiegt haben wird."

Nun ist die augenblickliche Wehrkraft Frankreichs — mag sie noch so gewaltig, ja mag sie selbst zu schwachen Erfolgen von einem Gemisch der Jilsvöller gestützt werden — zum zweiten Male schwer getroffen, hat sich teilweise selbst in tapfer erneutem Andrausen an unserer Eisenlinie die Knochen zerschlagen; über die Hälfte des französischen Beeres ist tot oder dauernd kampfunfähig; das geht aus dem franzosenfreundlichen Mailänder "Corriere della Sera" klar hervor. Es müßte den letzen Stolz verloren haben, also wertlos geworden sein, wenn es jetzt zum Versöhnen gedracht werden könnte, selbst wenn es um Frieden ditten müßte. So wertlos ist aber Frankreich weder heute, selbst wenn es bald völlig

564 Türnete Tagebuch

einem Ringer gleich die Arme senkte, noch wird es so bei der Stehaufnatur seines elastischen Boltes in Balde sein.

Überlassen wir es daher ihm, für sich zu sorgen; es wird wahrlich wie 1815 nicht den Besiegten spielen, sondern nur unverschämter auftreten, je mehr man mit ihm französisch statt deutsch spricht und verhandelt. Überlassen wir es ihm, ob die Erfahrungen ihm eine eigene Umtehr als unerhoffte Entwicklung vergönnen, ob Frankreich von sich aus uns um ein Bündnis dereinst bitten, ja dringend und nicht hochmütig bitten wird, und selbst dann noch fragen wir uns: Dürsen wir dieser Wandlung trauen? Können wir nicht ohne diese Stüke stehen und gehen?

Vorderhand aber, ich wiederhole es und ich wünschte, ich könnte es jedem einzelnen einbammern, porerst beikt es nichts weiter als: unbebingte Siderung Deutschlands. Die Sicherung Deutschlands — selbst gegen England liegt an der Grenze Frankreichs. Sie liegt — fern von jedem Raub- oder Bernichtungsgelüste — in der Ohnmacht Frankreichs. Solange ein Franzose von echter gallischer Rasse lebt, haben wir mit der burch Jahrhunderte bis zur Stunde gleichen Arbeit gegen beutsche Art zu rechnen. Macht uns benn ber aus Uberschätzung erwachte Sak gegen England wahrhaftig blind, daß wir verkennen, wie schwer Frankreich, obwohl wir es nicht hassen, unsere Stellung in der Welt, unsere Leiden in diesem Kriege gestaltet hat?! Wer bat unseren Bundesgenossen Italien uns in listigster Klugheit abspenstig gemacht? — Frantreich. Wer hat Rukland umworben und mit 20 Milliarden bestochen, auf baß es gegen uns zu Felbe ziehe? — Aur Frankreich. Wer hat die Subschweiz aufgewiegelt und in Sub- wie Nordschweiz Einfallversuche, die der Aufklärung barren, burchgeführt? — Frantreich. Wer hat Belgien seit seche Rahren im Erfolg poraufgegangener Werbung unterm Deckmantel einer Scheinneutralität zu einem Teile Frankreichs machen wollen und vermittels der gleichen Sprache zum wahnwikigen Vorkämpfer französischen Rachedurstes gemacht? — Frankreich. Wer bat seit Rabren in Gedichten und Romanen, in seinen Schulen, in seinen Militärzeitschriften die albernsten Fälschungen und die unflätigsten Berausforderungen gegen uns gehäuft; wer hat den Fürsten von Monako zum Judas gemacht, wer in Baris, an den Rüsten, in Nancy, in Belfort, in Atademien und Künsten und überall bei und nach Ausbruch bes Kriegs, wie in früheren Aahren bei Wahrscheinlichteit des Krieges, den aufgespeicherten Giften schändlich die Schleusen geöffnet?! Wer hat trok mancher herzlich guten Mitbewohner nicht von der sicheren Bernichtung Deutschlands, ber Berftorung bes Bismardwertes geschwarmt und wer hat da drüben nicht die preukische, von jedem Deutschen nunmehr erlernte oder zu lernende Tüchtigkeit, das Erbe Friedrichs des Groken, aus der Welt schaffen wollen? Und wer schlieklich hat diesen Krieg, der dem rachegierigen Bolle, nicht der vielfach die Friedensnotwendigleit erlennenden Regierung, den Sieg, den einmaligen wenigstens, bringen sollte, wer hat ihn genial und sorgfältig vorbereitet und mit aller Welt geheim gegen unsere Diplomatie eingeleitet, indem er bis in unglaubliche Einzelheiten binein militärische Anlagen — freilich mehr und mehr in Englands Schlingen — anlegte; wer hat diesen Krieg ersehnt.

gewollt und erreicht? — Frankreich, immer und wiederum Frankreich, das geschlagene Frankreich, das unversöhnliche, das tapfere, das stolze und darum fürderhin neben uns nur in beschränkter Macht zu duldende Volk Galliens.

Hoffentlich reicht der Nerv derer, die, pflichtgemäß mit den Ereignissen schreitend, den Frieden mit Frankreich vorbereiten, dazu aus, um gegen die diplomatischen Künste, gegen treischende oder winselnde Stimmen der Fremden start zu bleiben. Eine leichte Arbeit ist das nicht. Ließ sich doch selbst ein Bismarck davon abhalten, Met und Belfort zu nehmen. Leider! Wieviel leichter wäre uns durch den damals entgangenen Besit Belforts jett dieser Rrieg geworden!

Deutschland gilt es zu erhalten und sein trot aller Einwände und Verbesserungsmöglichteiten wundervolles Volt; ihm gilt es überall in der Welt Bewegung zu sichern. Wir wollten leben. Frantreich und seine Genossen wollten uns nicht leben lassen. An diese Klarheit halte man den Wunsch: "Es wäre doch so schön" und "Ich möchte doch auch wieder nach Paris" und "Man muß dem Feinde goldene Brüden dauen" und "Wenn nur tein Kultur- und Runstwert mehr beschädigt würde". Wahrhaftig, durch diese Worte klingen die Sätze: "Was schrt es uns, ob das tommende Geschlecht der verdoppelten List des doppelt gekränkten Frankreichs zum Opfer fällt." Ich aber sage: Brandkugeln in alle Kleider- und Kunstgelasse des Louvre, wenn ohne solche Lehre auch nur ein einziger deutscher Mann über die jetzt furchtbar notwendigen Opfer, wenn sonst auch nur eine winzige Klarheit und Sicherung Deutschlands abgeschlachtet werden müßte!"

Noch ist weder im Westen noch im Osten irgendeine Entscheidung gefallen. burch die sich der Frevelmut des Gegners bestimmt fühlen tonnte, uns einen anderen als nur für sich "ehrenvollen" Frieden anzubieten, und schon schwirren bei uns alle möglichen Gerüchte von Friedensverhandlungen berum! In Berliner Borfentreisen, aber nicht nur in diesen, wollte man von einem bevorstebenben Sonderfrieden mit Rufland wissen. Sollen wir vielleicht diejenigen sein, die auch nur durch Stillschweigen zu solchen Ausstreuungen den - sehr falschen! -Schein erweden, als beginne uns der Atem auszugehen? Wenn heute auch noch niemand mit Bestimmtheit sagen tann, wann bas furchtbare Völkerringen ein Ende finden wird, so besteht boch, wie Georg Bernhard in der "Boss. Atg." mit guten Gründen feststellt, bei niemand im Lande ein Zweifel darüber, daß teiner der kriegführenden Staaten so sehr in der Lage ist, abwarten zu können, wie Deutschland. "Von einem kleinen Bipfelchen preußischen Landes abgeseben, sind die Ariegsgreuel unserem Reiche ferngeblieben. Dant ber Schnelligteit unserer Mobilmachung und des Offensivgeistes unserer Armee und unserer Flotte haben wir den Krieg in Feindesland getragen. Auch unser wirtschaftliches Leben ist in einer Weise aufrechterhalten worden, wie es selbst die Optimisten bei Beginn des Krieges nicht zu hoffen wagten. Unsere militärischen Reserven gestatten uns, ben Rrieg jedenfalls länger fortzuseten als unsere Feinde das können. Auch darüber befteht tein Zweifel bei uns, daß die Voraussehung für jede Friedensverhandlungen die fein mußte, daß ber Feind fich gefchlagen betennt. Beder faule Frieden, der irgendeiner Legendenbildung Vorschub leisten konnte, wird allseitig. in Deutschland ohne jede Distussion von ber gand gewiesen werden.

Das lette gilt insbesondere für etwaige Friedensverhandlungen mit Rufland. Daß der Anfang dazu niemals von uns gemacht werden tonnte, bedarf ia gar teiner Erörterung. Aber etwa von Rufland zu uns herüberfliegende Friedensengel könnten ohne weiteres wieder ben Rudflug antreten, wenn sie nicht das Eingeständnis einer entscheibenden Niederlage als Aufenthaltsschein mitbrachten. Es darf bei den Verbundeten des russischen Reiches nicht einen Moment der Einbrud verwischt werden, der sich trok aller Beschönigungsversuche in Frankreich bereits Bahn bricht, bag für zufünftige Plane gegen Deutschland auf ben groken ruffischen Bruber nicht mehr zu rechnen sein wird. Das gefamte beutsche Bolt bat die Opfer dieses Krieges an Gut und Blut in der Ertenntnis auf sich genommen, daß der Krieg unvermeidlich war. Wir waren uns alle der Möglichkeit bewukt, im Falle einer Nieberlage ehrenvoll untergehen zu müssen. Aber ebenso tlar war die Ertenntnis, daß im Falle eines Sieges grundlich für mehrere Rabrzehnte Rube geschafft werden musse. Goll das aber ber Fall sein, so ift die erfte Boraussekung bazu bie, bak unsere westlichen Nachbarn in Zukunft nicht mehr sebnsüchtig nach östlichen Bundesgenossen ausguden."

Nein, eine solche Weltschachpartie, die das gange zivilisierte Menschengeschlecht zu Mitspielern ober boch zu ftart beteiligten Buschauern bat, tann und barf nicht "remis" werden. Darüber und daß ein "fauler Friede" schlimmer wäre als ein verlorener Krieg, sind wir wohl alle mit Professor Ludwig Stein (in "Noch und Sub") einig. Sind boch allein schon "die angesammelte Feindschaft und der aufgespeicherte Bak aller Beteiligten seelische Sprengstoffe von so überwältigenbem Umfang, daß wir nicht nur in einen breißigjährigen, sondern in einen hundertjährigen ober richtiger in einen permanenten Weltkrieg hineingeraten, wenn es nicht zum Biegen oder Brechen tommt. Daß sie uns hassen, das können wir nicht verhindern, aber fürchten mussen sie uns, und zwar so abgrundig fürchten, daß sie uns auf Sahrzehnte hinaus unschädlich bleiben, weil sie uns nichts anhaben tonnen. Lieber ein Ende mit Schreden, als ein Schreden ohne Ende. Baben wir einmal diese ungeheuren Opfer gebracht, weil Rachsucht, Machtsucht und Babsucht einen Dreiverband zu unserer Bernichtung mittelft Eintreisung geschlossen haben, so muffen wir durchbalten, bis jene Grundforderungen, um berentwillen es sich lohnte, diesen Weltkrieg ju führen, restlos und endgültig erfüllt sind.

Die erste Grundforderung heißt: bessere geographische Grenzen sur das Deutsche Reich und seinen Verbündeten. Das Wort Napoleons I. bleibt bestehen: Die Politik der Staaten folgt aus ihrer Geographie. Unsere Grenzen nach Osten und Westen sind so unglückselige, daß wir seit Friedrich dem Großen genötigt sind, Gewehr bei Fuß zu stehen. Hätten wir jene Rückversicherungsprämie, welche unsere Feinde mit dem Unnamen "Militarismus" belegen, durch die Einführung der allgemeinen Dienstpsslicht nicht rechtzeitig gezahlt, oder wären wir nur mit einer Rate im Rückstand geblieben, dann wäre das ganze nationale Rapital rettungslos vertan. Den Engländern kommt ihr Capua teuer genug zu stehen. Sie wollten sich auf Kosten aller anderen Nationen seist mästen und das überschüssige Fett wieder durch "Training", durch Sport und Spiel, also aus purem Beitvertreib abarbeiten, da sie ja durch ihre natürlichen Wassersnzen geschüßt

waren, während wir uns seit mehr als einem Jahrhundert abradern, um neben der größten Militär- und Luftmacht noch die zweitgrößte Flotte aufzubringen, weil unsere Grenzen geographisch die denkbar ungünstigsten sind. Eingekeilt zwischen den beiden Erbseinden Frankreich und Rußland müssen wir unser Höchstes und Lettes daran sehen, um als Ergebnis dieses Weltkrieges solche Grenzen zu bekommen, daß wir in absehdarer Beit keinen neuen Überfall seitens dieser beiden seindlichen Mächte zu befürchten haben ..."

Als das empfindlichere geographische Problem erscheint Prof. Stein die bessere Regelung unserer geographischen und ethnographischen Grenzen nach Often: "Dak diese nicht so von der Natur geschükt sind, wie etwa die ungarische Grenze durch die Karpathen und die österreichische gegen Italien durch die Alpen, bat sich beim Ausbruch bes Weltkrieges gezeigt. War boch unsere Wehrsteuer wesentlich und porzüglich dadurch glücklich motiviert, daß durch die Neuorientierung der Ententepolitit, die immer schärfer und beutlicher den Charatter einer Eintreisung offenbarte, die Grenzen gegen den Feind im Osten ungenügend geschutt seien. Solange man an die Legende von der traditionellen Russenfreundschaft für Breußen zu glauben vermochte, schien bieser verstärtte Schut der öftlicen Grenze weniger dringlich. Als aber Rukland die Maste fallen liek und immer unverbüllter die Deutschenfeindlichteit in den Regierungsorganen, namentlich und vorzüglich in der infernalisch beutschenfresserischen "Nowoje Wremja", nicht nur buldete, sondern förderte, da wurde es auch den eingefleischtesten Russenfreunden. die selbst beute noch nicht das bolbe Märchen von der väterlichen Freundschaft Ruklands für Breuken ganz abreagiert haben, zur unabweislichen Überzeugung, bag man die preußischen Grenzen nach dem Often hin strategisch besser schuben musse. Generalfeldmaricall von ber Golk bat in offener Sikung auf diesen munben Bunkt mit starkem politischen Temperament den Finger gelegt. Die unveradnaliche Rubmestat v. Bindenburgs wird es immerdar bleiben, daß er biese Gefahr im Often seit Zabrzehnten vorausgesehen und über bie masurischen Geen ftrategisch so eingehende Studien gemacht hat, daß die Schlacht von Tannenberg fich mit folder Treffficerbeit nach bem längst feststebenden Blane v. Dindenburgs abspielte, wie die gludliche Lösung eines febr verwidelten Rechenerempels.

Sind wir aber auch sicher, daß wir einen zweiten Jindenburg im rictigen Augenblid und am rechten Ort wieder zur Stelle haben werden? Nur eine durchgreisende geographische Berschiedung oder strategische Berstärtung der Oftgrenze tann uns vor einem wiederholten Einfall Rußlands schüken, das sich zwar ötonomisch aus diesem Weltkrieg durch einen Staatsbankerott retten tann, das aber in seiner Proliferation von so taninchenhafter Fruchtbarkeit ist, daß es numerisch immer wieder Millionenheere unseren Truppen entgegenzusehen haben wird. Der russische Elesant versuchte zuerst mit seinem plumpen Tritt, durch sein inneres Schwergewicht gedrängt, sich nach Ostasien auszudehnen und an das Chinesische Meer zu gelangen. Als aber in dieser östlichen Menagerie der behendere Halbasse Zapan ihm einen empfindlichen Schlag auf den Rüssel versetze, da änderte Rußland nach Elesantenart seine Richtung und wandte sich gegen den Westen. Zeht sind die Dardanellen, Belt und Sund

508 Dürmers Tagibus

seine Ziele, zumal es sich mit dem englischen Fuchs über den Persischen Mccrbusen in aller Minne geeinigt hat, die der Tanz zwischen diesen unversöhnlichen Erbseinden von ehemals losgehen wird ...

Aus alledem folgt, daß der russische Nationalismus. der tünstlich genahrte panslawistische Größenwahn, der dem russischen Nationalgeist in schwärmerischer Phantastit übernatürliche Eigenschaften andichtet, der territoriale Erzseind ist den es niederzuringen gilt. Rußland muß so gründlich auss Haupt geschlagen werden, daß es sich nach Asien zurüczieht, wohin es seiner ganzen Artung und staatlichen Struktur nach gehört. Gegen den könernen Koloß müssen wir uns endgültig schüßen, wenn dieser Weltkrieg keine akute Erscheinung bleiben soll, sonst laufen wir Gefahr, einen chronischen Weltkrieg auf uns zu laden ..."

Scharf unterstrichen und umrissen wird diese Forderung von Dr. Baul Robrbach in ber Wochenschrift "Das Größere Deutschland". Ihn schreden auch nicht die vielfachen Warnungen por triegerischen Unternehmungen in das Annere pon Rukland, Warnungen, die sich auf das Unglück Napoleons I. stüken —: "Beute baben sich die Verhältnisse Ruklands gegen 1812 vollständig geändert. Napoleon ist augrunde gegangen aus Mangel an Verpflegung; in dem gegenwärtigen Rukland aber gibt es Eisenbahnen. Es gibt weiter nicht nur Eisenbahnen, sondern auch industrielles Leben und die Lebens- wie die Kriegsfähigkeit Ruklands sind abbangig von Fattoren, die früher teine entscheibende Rolle spielten. Damit meinen wir por allen Dingen Roble und Eisen. Nachdem das polnische Roblen- und Eisenerzgebiet für Rukland verloren ift, bleiben fast nur noch die großen Eisen- und Roblenlager am Onjepr und am Dones übrig; aukerbem bie großen Betroleumlager pon Batu am Raspischen Meer. Port im Rautasusgebiet operieren jekt die Türken. Werden im weiteren Verlauf des Feldzuges Sübrufland und das jekige Raukasien von uns und unseren Bundesgenossen besetzt, so steht alles russische Leben still. Ebenso ist von dem Getreidegebiet der schwarzen Erde in Südrukland die Verpflegung des verhältnismäßig getreidearmen russischen Sentrums des Nordens und Nordwestens abhängig. Diese Tatsachen genügen, noch so tnapp bingestellt. für den Wissenden, um sich ein Bild davon zu machen, wie Rukland niedergezwungen werben tann.

Und es muß niedergezwungen werden! So niedergezwungen, daß es auch für die Zutunft sich nicht mehr zur überwältigenden Gesahr für uns entwickeln tann. Vergessen wir nicht: Rußland hat etwa 170 Millionen Einwohner und sein Acte trägt auf der Flächeneinheit ein Viertel die ein Orittel des deutschen. Er tönnte aber seiner natürlichen Fruchtbarkeit nach dasselbe und selbst mehr tragen als der unsrige — und irgendeinmal wird auch in Rußland der Acterdau so weit vorgeschritten sein, daß er annähernd so viel leistet. Was dann? Dann wird Rußland ohne Mühe 300 Millionen besser ernähren als heute die 170 und dann wird der Augenblick da sein, wo wir die Uberlegenheit der Zahl nicht mehr durch höhere Leistungsfähigteit werden ausgleichen tönnen.

Das Wachstum der russischen Kräfte durch die Zunahme der landwirtschaftlichen Erträge vom Boben kann wohl verzögert, aber nicht dauernd aufgehalten

werben. Es wird sich auch durch alle denkbaren politischen und wirtschaftlichen Rrisen Ruklands hindurch früher oder später doch mit Naturnotwendigkeit vollziehen - und das beift nichts anderes, als daß Rufland in dreifig oder in pierzig oder in fünfzig Rabren, jedenfalls binnen einer Zeit, mit der beute politisch gerechnet werben muß, eine Boltszunahme erleben wird, die es zur abfolut ftartften Macht in Europa beranwachsen laffen wird. Die ruffifche Wachstumsquote beträgt heute schon 11/2 Millionen Menschen jährlich. In fünfzehn Zahren wird sie auf zwei und in fünfundzwanzig auf mindestens drei Millionen jährlich gestiegen sein. Es braucht also kaum ein halbes Aahrhundert zu vergehen, bis wir mit einem Dreihundertmillionen-Rukland rechnen müssen. Diese gewaltige Menschenzahl wird zu ihrer Ernährung nur einer solchen Berbesserung im Ertrage des russischen Aders bedürfen, daß er auf die Flächeneinheit ebensoviel hervorbringt wie der im Durchschnitt weniger fruchtbare deutsche Boden in den siebziger Zahren des verflossenen Zahrhunderts, vor dem Beginn des großen landwirtschaftlichen Meliorationszeitalters, in dem wir uns noch heute befinden. Die industriellen Fortschritte des zukünftigen Rukland versteben sich daneben von selbst und können ebenso wie die agrarischen durch Krisen welcher Art auch immer nur vorübergebend in Frage gestellt werben.

Damit ist das notwendige Ziel dieses Krieges — und wenn nicht dieses, so des nächsten! — gegenüber Rußland gegeben. Die russische Gesahr tann dauernd überhaupt nur durch ein Mittel beschworen werden und dieses Mittel heißt: Berlegung des russischen Rolosses in seine natürlichen geschichtlichen und ethnographischen Bestandteile. Die Teile sind Finnland, die Ostseprovinzen, Litauen, Polen, Bessandteile. Die Teile sind Finnland, die Ostseprovinzen, Litauen, Polen, Bessandteile, die Utraine, der Kautasus und Turtestan. Was übrigbleibt — Großrußland oder Mostowien und Sibirien, das in seinem westlichen Teil nur eine Verlängerung von Großrußland ist — gehört äußerlich und innerlich zusammen und hat seinen Ausgang ans Meer durch den Finnischen Meerbusen und die nördliche Owina.

All die genannten Sediete sind sowohl untereinander als auch besonders von Großrußland abtrennbar, ohne daß an den Schnitttellen lebensgefährliche nationale Blutungen entstehen, und sie lassen sich großenteils auch mit selbständigem staatlichem Leben erfüllen. Abgesehen hiervon könnte man das etwas kühne, aber vollkommen deutliche Bild brauchen, daß Rußland sich auseinandernehmen läßt, wie eine Apfelsine, wo bei gehöriger Vorsicht durch teinen Riß und keine Wunde ein Tropsen Saft zu fließen braucht...

Der Sieg über Aufland muß so weit verfolgt werden, daß die eine überwältigende Masse in eine Anzahl national-politischer Sinheiten zweiter Ordnung zerteilt wird. Geschieht das nicht, so haben Hindenburg und seine Helden im feldgrauen Rod letzten Endes umsonst gesiegt, und nach einem Menschenalter, wenn nicht früher [viel früher! D. T.] müssen wir den Sispphusselsen Außland von neuem ein Stud den Berg hinauswälzen, von dem er schließlich doch unwiderstehlich auf uns hinabrollen wird.

Rufland wird jest bald mit Andeutungen an uns herantreten, daß es Frieden schließen möchte auf der Grundlage: Opfert uns euren Bundesgenoffen

570 Türner Togetud

Ofterreich, dann opfern wir euch unseren Bundesgenossen Frankreich! Wer selber eine Politik des Verbrechens macht, der traut auch dem anderen zu, daß er als Schuft handelt und als Narr dazu! An den Verrat, den Rußland uns zumuten möchte, wird niemand bei uns denken, aber schon ein Friede, der Rußland schonte, wäre ein Verbrechen an unserer nationalen Bukunft." — —

Als die zweite Grundforderung erhebt Prof. Ludwig Stein die Schaffung günstigerer Stühpunkte zu Wasser: "Wir müssen einen maritimen Rampf mit England aussechten, um Rohlenstationen zu bekommen, die unser Welthandel und die zu seinem Schuhe dienende Kriegsslotte dringend brauchen. Keme Macht der Welt hat bisher ernstlich wider den Stachel des englischen Weltwassermonopols zu leden gewagt. Selbst die von Napoleon verhängte Kontinentalsperre gegen England erwies sich als zu schwächliches Seschütz gegen die
uneinnehmbar scheinenden Wassersessungen: Gibraltar, Malta, Suez, Bypern usw.
Das sind lauter Schlüssel zu den Weltmeeren, die England mit eisensester Faust
festhält, um im gegebenen Momente die Tore der Weltmeere zu schließen und
seinen Segnern, ja selbst den Neutralen, den Weg zu jeder überseeischen Verbindung überhaupt zu versperren.

Bu biesem Wassermonopol gesellt sich ein Kabelmonopol, das auch die geschäftliche, verwandtschaftliche und intellettuelle Verbindung zwischen den füns Weltteilen kontrollierte und, im gegebenen Augenblich, unterdand; endlich und insbesondere ein Nachrichtenmonopol, das sich die englische Regierung im Reuterbureau schuf, dem die anderen amtlichen Nachrichtenbureaus, Havas für Frankreich, Stesani für Italien, Rihau für Standinavien und das russische Telegraphenbureau sund Vas Wostowiterreich usw., nicht etwa nebengeordnet, sondern in manchen Puntten nachgeordnet waren, zumal Reuter das eigentliche Bentralbureau bildete.

Von diesen drei Monopolen Englands muß uns dieses gigantische Ringen du befreien suchen, wenn der Weltkrieg anders im rationalen Verhältnis du den Verlusten an Gut und Blut stehen soll, die er uns in jedem Falle, auch wenn wir auf der ganzen Linie entscheidend siegen, auferlegt ...

So ist dem deutschen Marinismus die weltgeschichtliche Rolle zugefallen, das Welt-Wassermonopol Englands zu brechen, um aus dem heutigen "mars clausum" ein tünftiges "mare liberum" für den freien Wettbewerd aller zivilisierten Völker der Erde zu schaffen. Die Neutralen beginnen seit der Minenverseuchung des Armelkanals zu begreisen, daß der deutsche Marinismus Pfadsinder und Wegweiser für die Freiheit der Meere ist. England hat durch die Sperrung der Nordsee von Island die Schottland dem Handel der neutralen Staaten die Lebensadern unterbunden. Diese Piratenmoral wird den Neutralen die Augen darüber öffnen, wessen sie sich von England in Zukunft zu versehen haben. Heute diktiert Albion als Imperator maris auch den Neutralen die harten Bedingungen ihres Vertehrs. Die Logit der Geschehnisse wird ihnen den Weg zeigen, der mit unabweisdarer Notwendigkeit aus dieser Erdrosselung des Welthandels sich ergibt. Europa kann sich nicht aushungern lassen, weil England nach dem absolutistischen Rezept Ludwigs XIV. größenwahnsinnig ausrust: "Der Weltstaat bin ich! Um

den lästigen deutschen Konturrenten unterzutriegen, lasse ich ganz Europa aushungern — car tel est mon plaisir.' Niemandem, der klar blickt, kann es zweiselhaft sein, ob unser Existenzkamps oder der britische Konkurrenzkamps vor dem Forum der Weltgeschichte recht behalten wird ..."

Schon im Jahre 1897 verfügte die "Saturdan Review", eines der angesehensten und einflußreichsten englischen Blätter: "germaniam esse delendam". Denn, wie sie als gewiegter Geschäftsmann ausgerechnet hatte: "Wenn Deutschland morgen aus der Welt vertilgt würde, dann gäbe es übermorgen teinen Engländer in der Welt, der nicht um so reicher würde!" "Sie konnt' es nicht erwarten, die daß das Glödlein Zwölfe schug: dann kamen die — Piraten."

"Ob Englanb", schrieb Prosessor Werner Sombart im "Berl. Tagebl.", "im 16. Jahrhundert Spanien, im 17. Holland, im 18. Frankreich als Hauptseind verfolgte; ob es im 19. Jahrhundert gegen China den Oplumkrieg, gegen die Buren den Gold- und Diamantenkrieg führte: immer ist es dieselbe Linie, die sein Verhalten einhält. Mit geradezu schreckhafter Deutlichkeit tritt denn auch in diesem Kriege wieder diese reine merkantilistische Orientierung zutage, in der Auffassung von Sinn und Zweise krieges nicht minder, wie in der Art und Weise seiner Führung.

Vor allem: ber Krieg hat einen ,8wed'! Und bieser 8wed ist rein tommerzialistischer Natur: die durch Deutschlands Konturrenz in ihrer Höbe bedrobten Bandels- und Andustrieprofite sollen gebalten werden. Also die Motivierung, wie sie jeder kapitalistischen Unternehmung zugrunde liegt. So wird denn ber Krieg selber auch als gar nichts anderes, benn als eine kapitalistische Unternehmung angesehen und als solche organisiert. Da ist benn nun der vornehmfte Gebanke: man führt nicht selbst Krieg, sondern man läkt Krieg führen. Wie man für den Betrieb einer Baumwollspinnerei Produktionsmittel und Arbeitsträfte auf dem Martte antauft. so nach dem Grundsake des Söldnerbeeres Kanonen umb Solbaten. Es ift ber alte Stanbpuntt bes trieafübrenben Arāmers, wie ibn im Altertum Rarthago, im Mittelalter Die Bantierstaaten Italiens eingenommen haben. Noch besser und merkantilisch richtiger gedacht ist es, ben Krieg gar nicht auf eigene Rechnung und Gefahr zu führen, sondern sich bloß mit einer Rapitaleinlage an dem Unternehmen zu beteiligen: das war das Verfahren der Engländer im 18. Zahrhundert, als sie die europäischen Staaten mit ihren Subsidien überschwemmten. Leiber lätt sich bas Geschäft nun aber heutzutage nicht mehr gang so bequem abwideln. Die Geschäfte sind überbaupt beute schwerer zu machen: bas ist ja ein allgemeines Rennzeichen unserer Zeit, und auch bier baben bie damned Germans ben armen Briten bas Leben sauer gemacht, gerabe wie beim Absake auf dem Warenmartte.

Heute muß schon ein etwas tunstvolleres Versahren angewandt werben, um frembe Völker die Kriege für Englands Handelsinteressen aussechten zu lassen: wenn man ihnen nicht wie Filialen und Agenturen des Stammgeschäftes einsach die Order erteilen kann, so und so viel Mann zu liefern'; so verfährt man mit den Kolonialvölkern, die natürlich für den Engländer in England auch Freude sind, mit Vasallenstaaten wie Agypten, Portugal; so muß man entweder ein

Rompagnonverhältnis eingehen, was bei gleichgesinnten Nationen vom Schlage der Japaner das Richtige ist, oder — wo man noch mit einem gewissen Rest von Anstand und Ritterlichteit rechnen muß, wie bei den Franzosen, den Belgiern, da muß man geschickt ihre Schwächen auszunußen verstehen, um auch sie an dem Unternehmen zu beteiligen.

Aft nun das Unternehmen in Gang gebracht, so hat das Auge des sorgfältigen Raufmanns darüber zu wachen, daß es mit möglichst bobem Nuken und mit möglichst geringen Verlusten burchgeführt werbe. Fremde Truppen tosten England nichts: also tonnen sie nach Belieben geopfert werben; auch fremde Städte tonnen bombarbiert werden (Antwerpen! Oftenbe mit englischen Geicuken!). Eigene Truppen aber muffen bar bezahlt werben: folglich muffen fic soviel als möglich geschont werden. Was nach biesem merkantilischen Grundfate in Antwerpen geschehen ift, schreit zum himmel. Ohne auch nur einen Gebanten an Bflicht und Treue und Anstand zieht die englische Truppe aus der belagerten Festung, die sie verteidigen soll, rechtzeitig ab, um beil die Schiffc in Oftende zu erreichen, die die Flüchtigen in Sicherheit bringen. Ich bin überzeugt, daß den Abteilungsleitern, die als Minifter dem Geschäftshaus England G. m. b. B. vorsteben, auch nicht einen Augenblid ber Gebante getommen ift, baß das eine unsagbar schmutige Sache war. Sie wurden, wenn man fie ihnen vorhielte, antworten: aber es war praktischer, so zu handeln. Und sie haben von ihrem Standpunkt aus durchaus recht.

Ich nannte England eben ein Geschäftshaus. Die ganze Art und Weisc, wie England Krieg führt, mutet ganz und gar wie ein Rampf an, den ein strupelloses Geschäftshaus mit der Konturrenz aussicht. Sind doch die wichtigsten Kampfmittel, die England selbst anwendet, ... unmittelbar kommerzialistische Bedrüdungen und Schikanen, die alle vor allem — an was anderes scheint die englische Geschäftsleitung kaum zu denken — unsere materiellen Interessen zu schädigen bestimmt sind: Bonkottierung, Patentdiebstahl, Kundenabtreiberei, Kaperei. Ja — daß es heute noch die Kaperei gibt, an der sich nun notgedrungen auch die England seindlichen Nationen beteiligen müssen, ist bekanntlich allein England zu verdanken. Es enthüllt die innerste Wesenheit seiner Kriegführung, daß es diese schosle Form des Kampses als im Grunde deren wichtigsten Bestandteil erachtet, auf den es, wie es auf jeder internationalen Konserenz von neuem erklärte, nicht verzichten kannt.

Aber auch sonst hat man häusig den Eindrud, als ob ein Geschäftsmann einen neuen Trumps im Rampse mit der Konkurrenz ausspielt, wenn man die amtlichen englischen Kriegsberichte liest: so zum Beispiel, wenn die Ankunst der indischen Truppen in Frankreich angekündigt wurd: "ein prima, prima Artikel, der alles bisher Dagewesene schlägt, ist heute bei mir eingetrossen und liegt im Schausenster aus." Reklame, Warenanpreisung, Entwertung des Gegners: alles stimmt zu dem Bilde. Auch die rein quantitative Betrachtung der Kriege stammt aus demselben Seelengrunde. Wie oft haben wir nun schon von den Millionenheeren des edlen Lord Ritchener zu hören bekommen, und daß so und so viel Truppen aus Kanada, aus Indien, aus Portugal kommen. Immer Bahlen und nur Bahlen. Ganz

Turmere Tagebuch 573

tonsequent wurde vom Standpunkt des kapitalistischen Unternehmers aus gedacht, der in hohen Umsähen das sicherste Wahrzeichen für das Florieren seines Seschäftes erblickt. In schamloser Offenheit hat ja auch Churchill erklärt: England werde siegen, weil es die letzte Million zu verausgaden habe. Hier wird also der rein kapitalistischen Auffassung der Dinge gar kein Mäntelchen mehr umgehängt: es wird unumwunden ausgesprochen: für uns ist der Krieg ein Seschäft wie jedes andere, und da wir im Beitalter des Kapitalismus leben, so wird das Seschäft mit dem größten Kapital den Sieg davontragen.

Es hat manche unter uns gegeben, die vor dem Rriege meinten: dieser Geist, ber England erfüllt, sei der allgemeine Geist der Bölter, in denen das tapitalistische Wirtschaftsspftem zur Berrschaft gelangt sei, Rriege konnten von vielen Nationen aus gar teinem anderen Geifte heraus als aus dem tapitaliftischen geführt werden. Die Ereignisse ber letten Monate haben alle, die bas glaubten, eines Besseren belehrt. Wir haben alle, die wir lebendig durch diese Beit gegangen sind, im Innersten unserer Seele erlebt, daß es einen anderen Rrieg als den englischen gibt. Das ist der Rrieg, den Deutschland, und wir tonnen ruhig binzufügen: ben Ofterreich-Ungarn führt. Rein Krieg um eines außeren Erfolges willen, tein Krieg um Gelb und Gut, tein Zwedtrieg, fondern ein Rrieg um unferes Baterlandes Leben, um bes Dafeins unferer Bolter und Staaten willen. Einc Lebensäußerung in sich selbst hervorzudend, aus dem innersten Wesen bieser Staatsgebilde, wie der Zornausbruch und das Zuschlagen eines lebendigen Einzelnen aus bessen Seele zuden. Das ganze Volt ein einziger stablgepanzerter Streiter, pon einem Willen beseelt, der nicht mehr der Wille des Andividuums, sondern ber Wille des Ganzen ift. Der einzelne ein Glied des Ganzen, nur diesem dienend, wie bas einzelne Glied unseres Rörpers dem ganzen Körper bient. Im Rampfe treu, pflichtbewuft, ergeben, tapfer, opferbereit: bas ift ,Militarismus', ber euch Rrämern verhaft ift, bas ift Beroismus, bas ift im schlichten Deutsch Belbentum . . . "

Wie bitter sind alle diese Ertenntnisse, wie schwer entringt sich uns dies Gericht-halten-müssen über ganze Völker! Und die Unschuldigen müssen mit den Schuldigen leiden. Aber — müssen wir selbst weniger erdulden? Bringen wir, die unverschuldet in dies Unheil gestürzt wurden, nicht von allen die größten Opfer? Konnte uns eine grausamere Pflicht aufgezwungen werden, als die Pflicht, hart zu sein größeres Leid konnten unsere Gegner uns zufügen! Gott schenke uns in Gnaden einen vollen Sieg, unseren Gegnern Einsicht und Einkehr, auf daß dieses eiserne Gebot bald von uns genommen werde!





#### Deutschland vor der Aushungerung?

In den großen Gefangenenlagern bei Berlin und wahrscheinlich auch im übrigen Deutschland werden die Franzosen, Engländer, Belgier, Russen, Indier usw. unter anderem zum Rüchendienst herangezogen und dabei auch mit dem Schälen von Kartoffeln beschäftigt. Die fremden Kriegsgefangenen (etwa 50000 Köpfe) erhalten die Rartoffeln geschält. Dagegen verlangt der preußische Jandelsminister von der Bevölkerung, daß sie die Kartoffeln in der Schale tochen lassen soll, um zu sparen, da viel vergeude, wer die Kartoffeln erst schäle und dann toche!

In ben Berliner Wirtsbaufern stanben feit vielen Jahren auf ben Tifchen Brot und Gemmeln, jur freien Benutung für jeben Goft, ber Effen bestellte. So mander verschämte Arme, junge Raufmann ober Student bat bort ein Stud Rase und ein Glaschen Bier bestellt, um sich dazu in Brot und Gemmeln fatt zu effen. Der preußische Banbelsminister, ber vielleicht beobachtet bat, wie in ben erften und teuersten Sasthöfen und Wirtshäusern Berlins Brot und Gemmeln migachtet und weggeworfen werben, hat offenbar gemeint, auch im Mittel- und Arbeiterstand werde das Brot verachtet und vergeubet, benn er behauptet, durch freie Hingabe von Brot und Gemmeln werbe ber "verschwenberische und gebantenlose Verbrauch" bes Brotes geförbert. Er ift erichredt barüber, bag bie Berliner in "verschwenberischen" Brotverbrauch perfallen könnten, etwa wie der leichtsinnige Mann in verschwenberischen Champagnerverbrauch, und hat es durchgeset, daß die freien Brottorbe von den Berliner Wirtshaustischen verschwinden mußten.

Die militärische Verwaltung in Berlin hat sich in dieser Ariegozeit klug und entschlossen gezeigt, die Zivilverwaltung dagegen unentschlossen und unselbständig. Das Obertommando in den Marken verfügte alsbald Höchstpreise für Salz, Mehl usw., als bei Ariegobeginn im Aleinvertehr die Preisausschlöse zu stark wurden. Doch tostbare Wochen vergingen unter dem Zaudern des preußischen Handelsministers, die man sich zu Getreibehöchstpreisen auch für den Grohhandel entschloß. Die Spekulation hatte ihr Schässen in krodene bringen können.

Nicht mit bem Brot, sonbern mit ben Ermahnungen zur Sparsamkeit im Hinblid auf die Gesahr einer Aushungerung Deutschlands sollte man etwas sparsamer sein. Diese Gesahr besteht nicht ober doch nur in weiter Ferne. Und sollten die Preise einzelner Lebens- und Genuhmittel übermähig in die Höhe gehen, so wird es an den nachgefragten Lebens- und Genuhmitteln niemals sehlen. Dafür werden nicht zuleht die Engländer selbst sorgen, sindig im Schmuggelgeschäft und überall dabei, wo viel Geld zu verdienen ist.

Jedermann mag sparfam sein. Aber wer mit kleinlichen Mahregeln gegen einen angeblich verschwenderischen Brotverbrauch vorgeht, kann in ernsten Kreisen nur Ropfschütteln erregen. Es hat teinen Sinn, bem Volk eine Verschwendung im Brotverbrauch zu unterstellen. In der Bibel werden auch nur die Brosamen erwähnt, die von des Reichen Tische fallen.

#### Merttafel

....................................

27.

E.

بنبت

:33

. \$

: 1 B

1

22

إست

e x

No.

25

محتند:

والمست

4 99

:3

1

1.49

1

: 30

: K. \$

. 15

أبإين

- 177

1 1

130

: Talk

100

r Mid:

13

N.

V.

ährend unser Bolt einen unerhörten Bagel von Stinkbomben übelster Berleumdung aushalten muß, und sich dagegen nur insoweit wehrt, daß der Dampf nicht die Sinne der dritten Unbeteiligten umnebelt, für die Berleumder aber bloß Berachtung übrig hat, sind es wieder einige unserer Berren Literaten, die in geradezu kläglicher Angstlichteit um ihren "guten Ruf" im seinblichen Auslande besorgt sind.

Herr Max Nordau (eigentlich Subfeld) seine seit bem Ariegsausbruch in beutschen Beitungen veröffentlichten Artitel bem Pariser "Temps" dur Überprüfung einreicht, um das Zeugnis zu erlangen, daß er nicht unfreundlich über Frankreich geschrieben bat, tann uns schlieflich bei biefem Manne nicht überraschen, ber als jahrelanger Parifer Rorrespondent großer beutscher Beitungen ein gerüttelt polles Mak zu der bei uns in weiten Rreisen übliden Uberschähung alles Französischen beigetragen und ohnehin eine frangofische Berbienstmebaille bafür verbient hat, daß er uns über die wahren Gefinnungen Frankreichs falfc unterrichtete. Dak aber bie pon ibm bebiente Breffe zur Erklärung ber Hanblungsweise Nordaus anführt, daß er seit vielen Zahren in Paris wohne und bort piele Freunde besithe, bei benen er nicht in schiefes Licht kommen wolle, zeugt doch für ein mehr als klägliches Deutschbewußtsein. Es sollte gerade solchen Berren, wie einem Max Norbau, jeht vor allem barauf antommen, bafür zu sorgen, bei uns Deutschen bas Gefühl zu erweden, bag sie wirklich ein Teil unseres Voltes sind.

Auch Artur Schnizler hat es für nötig gehalten, im "Zournal de Genève", in dem täglich eine Ladung Sift gegen uns Deutsche verspritzt wird, "trastvoll Einspruch zu erbeben gegen angebliche abfällige Außerungen über Meister der russischen, englischen, frandischen und belgischen Literatur, die ihm russische Zeitungen in böswilliger Absicht unterschieden".

Berr Schnigter wird es gar nicht gewahr, welcher John barin liegt, wenn ausgerechnet

Romain Rolland die Beröffentlichung seines Artikels einseitet und dabei hervorhebt, "es sei tollegiale Pflicht, dies zu tun, wie überhaupt immer einzutreten, wenn es sich darum handelt, inmitten des Wahnsinns der tämpfenden Nationen die bestehende Einheit des menschlichen Gedankens und die geheime Berbindung seiner besten Geister zu betonen".

Wir muffen biefen "beften Geiftern" fagen, baß fie burch biese "geheime Verbindung" zu ihrer wechselfeitigen Beweihraucherung sich ber Verbindung mit uns als leibender und tämpfender Nation unwürdig machen. Sie mögen bann in ihren erlesenen Geisterverein noch ben im Ausland vielgeliebten Beren Liebenecht aufnehmen und sich des weiteren verbrübert fühlen mit bem auch sich einen beutschlingenben Namen fälichlich aneignenben Georg Brandes, ber sich nicht entblobet, im Pariser "Temps" zu behaupten, Deutschland habe durch Versprechungen Auslander zu einem günstigen Urteil über Deutschland gewonnen, und einzelne Dänen, die sich uns offenbar mit Recht rassenverwandt fühlen und deshalb uns ihre Sympathie öffentlich bezeugten, als "täuflich" bezeichnet.

Man misverstehe biese Aussührungen nicht; sie geschehen nicht, weil wir uns irgendwie gegen all diese Verleugner und Verleumder unserer Sache wehren wollten, sondern lediglich als Merkmittel für später. Wir wissen alle, daß der große Ramps mit dem Krieg nicht zu Ende ist. Da ist es dann wichtig, seine Feinde genau zu tennen, erst recht, wenn sie im Schafspelz einbergehen.

R. St.

#### Armer Spitteler!

Dun hat es also auch Karl Spitteler, ber Dichter bes "Olympischen Frühlings", für notwendig gehalten, uns in unserem schweren Rampse ums Dasein ein Bein zu stellen. Es fällt uns gar nicht ein, uns fernerhin noch gegen irgendeinen Anwurf von auherhalb verteidigen zu wollen. Wenn wir diesen Krieg siegreich bestehen — und das werden wir, zum Arger der ganzen Welt —,

so wird sich diese ohnehin vor der Satjache beugen muffen. Aber felbft wenn wir untergingen, baben wir icon bis jest in unserem Widerstand gegen die ganze Welt etwas so ungcheuer Großes geleistet, wie es die Weltgeschichte bislang nicht getannt bat. Das ist teine Aberhebung, sondern die einfache Feststellung einer Tatsache. Und ich meine, ber nicht unmittelbar Beteiligte mußte, zumal wenn er Dichter ist, eine jubelnde Freude baran haben, wie hier burch gewaltigen Willen und eine ungeheure Kraftentfaltung bundert Millionen gegen zweibunbertfünfzig fünf Monate lang siegreich bestehen. Und wenn ber Betreffende noch die leichte Gelegenheit bat, sich bavon zu überzeugen, mit welchem freudigen Geiste diefer Riefentampf aufgenommen wird, und er tut es nicht, wenn er gar hingeht und dieses Volt, das ihm, wie er selbst gesteht, in reichstem Mage Gastfreundschaft und seinen Werten liebevolle Aufnahme gewährt hat, bämisch verkleinert — bann braucht ber von ibm Angegriffene nichts mehr zu tun. Der Ungreifer hat sich selbst bas Urteil gesprochen.

Armer Spitteler! — Alle Feinkultur, ber schärsste Geist, die überlegenste Fronie, sie langen im entscheidenden Augenblick nicht zu. Und durch alle Formvollendung offenbart sich in Stunden, in denen es auf das Wesen ankommt, die innere Armut an großem Empfinden. "Wenn ich mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle."

Armer Spitteler! R. St.

### Liebesgabenschwindel

egen die Feldposträuber wird mit erfreulicher Schärfe vorgegangen. Ebenso schonungslos sollte man aber auch jene gewissenlosen Fabrikanten beim Wickel nehmen, die mit hilfe einer ausgedehnten Reklame bem um seine Feldgrauen treubesorgten Publikum minderwertige, ja geradezu gesundheitsschädliche Liebesgaben "für unsere wackeren Krieger" anschmieren. Verschiedene Generaltommandos haben bereits Warnungen vor solchen Schwindelsabrikaten erlassen. Aber was find Warnungen? Wer lieft fic? Wer behält sie im Ropf? Warum fakt man biese Schwindler, die viel, viel schädlicher sind als die paar Feldposträuber, mit Glacebandschuben an? Es ware boch nichts einfacher, als ibre Waren mit Beschlag zu belegen und sie selbst, die gewaltige Raubzüge auf die Taschen weitester Volkstreise unternehmen, bem Richter vorzuführen. Wenn ber Staatsanwalt bier nicht im Anteresse ber Öffentlichteit einzuschreiten für notwendig balt, bann sollte die Militärbeborbe obne langes Fadeln mit ihrer bewährten starten Faust zupaden. Aus den Schützengraben tommen uns Rlagen, die eine strengere Rontrolle über die Liebesgabeninbustrie als bringend wūnschenswert erscheinen lassen. Es wird von Bigarren erzählt, an benen nicht ein halbes Gramm Tabak war. Sie bestanden von innen und außen aus braunem, dem Tabak ähnlich gemachten Papier. Von Dr. Oppenheims "echten" Grogwürfeln, Marte Südpol, wird behördlich festgestellt, daß der Alltoholgehalt der Würfel nur 6,8 v. S. beträgt; bem Ruder ist Gelatine beigemengt: es läkt sich selbst mit Beigabe von nur geringen Mengen beißen Wassers tein grogähnliches Getränk erzielen. Das Rohmaterial für sechs Würfel tostet ungefähr 10 S., der Verlaufspreis beträgt 1 K. Bei einem anderen Erzeugnis, dem sogenannten "Ideal-Raffee Marte fif", "Thalers Original-Araft-Raffeepulver", "Thalers Original - Araft-Raffeetabletten" sowie "Thalers Original-Rraft-Rataotabletten", ift Raffee baw. Ratao nur in ganz geringen Mengen in ben angebotenen Erzeugnissen enthalten, und ber wirkliche Wert steht in gar teinem Verhaltnis zu bem geforberten Preis. Abnlich stebt es um ein Praparat mit der Bezeichnung "alkoholfreier Bunich in ber Dute", beffen Auflofung in beißem Wasser Bunsch, ja fogar "Burgunder-Punsch" ergeben soll. Es handelt sich dabei um eine mit einem Teerfarbstoff gefarbte und mit tünstlichem Aromastoff parfumierte Mischung von Buder und geringen Mengen Weinfaure. Das baraus hergestellte Getrant schmedt nicht entfernt nach Punsch und ist geeignet, den Magen zu verderben.

Und alle diese jämmerlichen Erzeugnisse, durch die Soldaten und Publikum in gleicher Weise geschädigt, die Beutel gewissenloser Geschäftsleute aber gefüllt werden, können straflos seilgeboten und straflos verkauft werden!

### Zeitungen für die Gefangenen!

ine mir wertvolle Zuschrift regt an, ben französischen Gefangenen in Deutschland tleine gemeinfakliche Geschichtsbüchlein (in ihrer Sprache) in die Jand zu geben, woraus sie das viele französische Unrecht gegen uns und ferner ben erfolgreichen Migbrauch, ben England mit der Dummheit der übrigen Völter treibt, ersehen.

Wir Gelehrtenvolt sind ja in solchen Büchlein recht tüchtig. (Wie vieles ist nicht fir und fertig für die Polen!) Wenn nur die Pädagogit nicht immer den einen großen Fehler hätte, daß sie nichts nügt. Zumal wenn doch der Gegner in der Hinterhand sigen bleibt und nachher den Leuten mit leichter Mühe wieder aufbindet, wir hätten nur die Gelegenheit benügt, sie zu beschwindeln.

Was im Menschen haften bleibt, ist immer nur das, was er selber sindet. Was er sich als Antwort auf Fragen entnimmt, die in ihm von selbst ausdämmern und ihn ausmertsam machen. Und so wäre es vielleicht nicht übel, den Gesangenen Beitungen zu geden, aber nicht solche, die extra für sie hergerichtet werden und damit schon absichtlich wirten, sondern einsach gute deutsche, solche, für die sie gleichzeitig Achtung und Glauben haben können. Es sind doch immer einige drunter, die so viel Deutsch verstehen und dann zu Erklärern und Deutern für die übrigen werden. Ed. H.

#### Altohol

ber die Altoholfrage ist bei uns seit geraumer Beit taum mehr eine unbefangene Aussprache möglich. Kaum fällt das Stichwort "Altohol", so tritt das ganze schwere Geschütz der Antialtoholbewegung in Tätigkeit, und es wird losgefenert, ganz unbekummert darum, ob überhaupt ein Grund zum Schießen gegeben war. Wir

haben türzlich (1. Dezemberheft) an dieser Stelle die Art zurückgewiesen, wie die Alkoholgegner den Ruf des Kronprinzen nach Rum und Arrak für seine Armee auf- und angegriffen haben. Der scherzhafte Ton dieser Albwehr war ein Schutzmittel gegen die Grodheit, zu der man sich leicht versucht fühlt, wenn man als erwachsener Mensch immer wieder von einer Seite zur Ordnung gerusen und gemaßregelt wird, die ihr Recht dazu kaum nachweisen kann.

Gegen bie Urt, wie die Altoholgegner vielfach für ihre Anschauung eintreten, richtet sich unsere Abwehr, teineswegs gegen ihre Biele. Wir halten bas Maghaltenkönnen für das wichtigste Lebensgebot, aber auf allen Gebieten. Migbrauch führt überall zum Ubel, und zum Migbrauch wird jeglicher Fanatismus, mag er aus noch so guten Antrieben entstanden sein. Das zeigt sich auch in der Art, wie einige ber Buschriften uns für unfer Verhalten bie unlautersten Beweggrunde unterschieben. Das fällt lediglich auf den Schreiber. Auch die verstedte Drobung, daß die Lehrerfreise sich durch das Wort "Schulmeisterei" beleidigt fühlen tonnten, verfängt bei uns nicht. Wir meinen, jeber echte Lehrer muß ein Feind aller Schulmeisterei sein. Denn auch biese ist eben ein Nicht-Mag-finden-tonnen.

#### München

In der Pinalothet frägt man die Besucher nach Baterland und Paß und weist solche zurück, von denen es eine Unverschämtheit wäre, wenn sie sich zu dieser Zeit auch noch in unseren staatlichen Sammlungen und Lehranstalten vergnügen. Die deutsche Duldsamteit gegen hiergebliedene Russen, Engländer, Serben und ähnliche Schwadinger hat hier einmal ein vernünftiges, achtungswertes Ende.

Die Stadt ist stiller als sonst, der heimelige Münchner Con ist der alte, aber es ist etwas Gedämpstes, um nicht zu sagen Gesäubertes darin, was ihm das Anziehende nur mehrt. Man hat ein Gefühl, als sei man in der baprischen Hauptstadt, ehe sie der große Reise-

schwarm entbedte. Die Münchner nehmen sich banrischer aus und freudiger beutsch. Deutsche Fabnen, die erft angeschafft werben mußten, sieht man bei vaterlandischen Anlässen mit ben weiß-blauen vereint, die man hatte. Die Sammelbüchsen und Sammeltästen sind beklebt mit ihrem schwarz-weißroten großen Zeichen, auf bem blau-weißen Untergrunde. Die in Berlin recht abgeflaute Sebefreudigkeit in den Wirtschaften ist in München noch ungemindert. Freilich hat man sie hier wohl nicht berartig ermübend mit ben Blechbüchsen heimgefucht, wie in Berlin, wo die Junggesellen, die Stadtfremben und die sonst auf die Sastwirtschaften Angewiesenen dieser einseitigen Anforderung, die sich alle paar Minuten — besonders durch einen beftimmten weiblichen Berein - wieberholte, tatfachlich überbruffig werben mußten.

Sehr gefallen hat mir in München bie Abersichtlichteit und einfache Zwedmäßigkeit ber Hilfsanstalten. Darunter befinden sich auch Vereins-Amtsstellen, wo man den einfacheren Angehörigen der Krieger mit den verzwicken Feldadressen zurechthist und sie also nicht bureaukratisch darauf verwiesen werden, daß sie dies selber alles richtig machen müssen.

Was ich bagegen nicht ganz begriffen habe, ist, warum sich in der "Münchner Eisenbahnzeitung", die man in die Bahnzüge geworfen betommt, ein "Guide to Munich" auf englisch und ein "Guide de l'étranger à Munich" befinden muffen. Für welche frangofisch geborenen Fremben soll benn bas noch bestimmt sein? Köchstens blieben die welschen Schweizer — und gegen die dürften wir zurzeit immerbin etwas zuruchaltend sein. Auch mit reisenden Amerikanern wird es derzeit nicht so üppig bestellt sein, abgeseben davon, daß der nach Deutschland kommende Amerikaner in der beträchtlichen Mehrheit doch "nur" der Sobn von Deutschen ist. Die sonstigen Ausländer aber, die nennenswert nach Deutschland tommen, Nordländer, Madjaren, Rumänen, konnen meistens viel eher Deutsch als

Französisch, und wenn nicht, so schabet es gar nicht, wenn sie ein wenig dazu angehalten werden.

O Zegerl, und der Herr Mittermüller, Pächter des R. b. Hofbräuhauses am Plats, "größte Bierausschankstelle der Welt" — eine recht überflüssige Anpreisung, als wenn das Hofbräu weiter nichts wäre — betitelt sich: Restaurateur!

### Gine Frage an die Sprachpsychologen

Siteraten bazu, abhängige Extlarungssähe mit dem Dativ zu beginnen? Die Beispiele sind ja unzählig, und es wird genügen, ein einzelnes, beliebiges aus der Beitung zu geden, um das Gemeinte deutlicher zu bezeichnen. "Der "Cirtus Charles" änderte seine bisherige Firma in "Birtus Arone", dem Namen des Besitzers und Sigentümers des Unternehmens." Wenn man jeht endlich wieder deutscher werden will, sollte man da nicht die Gelegenheit benühen, um auch ein wenig auf das arg verwüstete und gänzlich unssicher gewordene Sprachgefühl hinzuwirten?

Einfacher liegt die Antwort auf eine verwandte grobe Sprachwidrigkeit, die sich an ben Nominativ halt. Wir lefen: "Seine Rönigliche Hoheit wurde von Herrn J. Müller, Röniglicher Rommerzienrat, dem Genior-Chef der Firma, herumgeführt." Ober auf Buchtiteln: bie Schrift fei "berausgegeben von Müller, Röniglich preußischer Geheimer Regierungsrat" in ber und ber Beborbe. Hier tritt jene ungeheure Korrettheit zutage, ble in alles, und so auch in die Sprache, fossilierend eingreift, Herr Müller ist ja zum "Röniglicher Rommerzienrat" ober Gebeimtat ernannt worden; wo bliebe bie bobere Amtlichteit, wenn ihre turrige Steifbeit und ihre umständlich bestrebte Tiftelei einfach bem vernünftigen Richtigen untergeordnet wurben? Eb. Ŋ.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Zeannot Emil Frhr. v. Grotthuh · Bilbende Aunst und Ausst: Dr. Rarllswad Sämtliche Zuschriften, Cinfendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf (Wannsersahn) Orud und Verlag: Greiner & Pfeisfer, Stuttgart

## Der Türmer

Kriegsausgabe

Notenbeilage zu heft 8

. - 1

...

3.2

Û

.

2. Januarheft 1915

# Des Kaisers Abschied von seiner Garde

Marschlied

(B. Ehrenberg)



<sup>4)</sup> Aumerkung: Bei Strophe 1 u.3 fingt anfangs nur Einer (ober Cinzelne), bei Chor: Alle (dem Sinn des Textes entsprechend) Jede Abschrift gesethlich verboten. Zu beziehen bei K. Jüterbock, Musikalienhandlung, Königsberg /Pr.



ENGLY

OF THE

FOREIGN GREENING

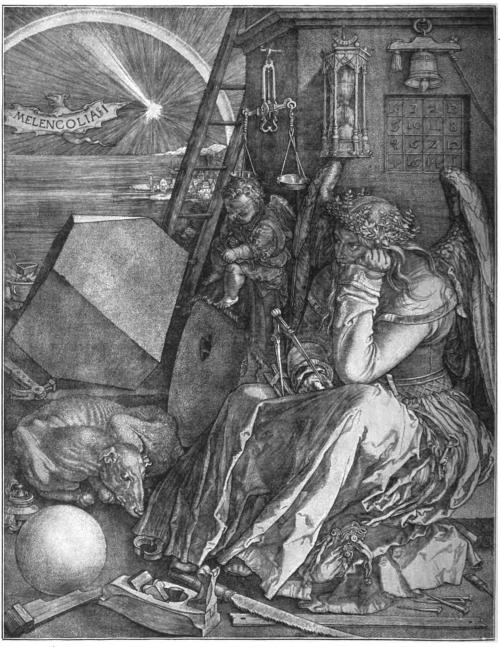

Melancholie A. Dürer



XVII. Jahrg.

Crites Februarheft 1915

Beft 9

### Schwarzsehers Glück und Ende Von Marie Diers

chwarzseher hatte scheinbar gute Beit.

Der Krieg wurde nicht zum Spaziergang, wie der tolle Zubel der Augusttage es glauben ließ. Die Befestigungen Frankreichs waren keine Pappschachteln, die eine Rompanie Grenadiere mit ein paar Kolbenstößen umwarf. Rußland wurde nicht nach vier Wochen in Streischen zerschnitten und unter brave Kinder verteilt. Sondern nach den ersten wuchtigen Schlägen, die den Kriegsschauplatz aus dem Lande heraus verlegten, begann die surchtbare, lange Blutarbeit, die auch die Nervenkräfte der Zurückleibenden bis zum Zerreißen anspannte. Und da begann Schwarzsehers Amt und Tätigkeit.

Es muß zuerst noch einem Irrtum vorgebeugt werben.

Der Schwarzseher ist an sich kein verächtlicher Typus, er darf nicht als unpatriotisch oder auch nur als schwachmütig dargestellt werden. Zwar hat er ein sehr übles Brüderlein, mit dem er sogar einige so starke äußere Ahnlichkeiten ausweist, daß man beide in der Bige des Gesechts wohl miteinander verwechseln kann. Dies ist der Miesmacher, der in den letzten Wochen in allen Schichten des Volks sein unwertes Wesen getrieben hat.

Aber der Miesmacher hat weder Intelligenz noch Urteilstraft. Er sucht seine eigene Wichtigkeit darin, sich mit Voraussagen und Kritiken breitzumachen, aber er ist nicht fähig, seine Behauptungen sachlich zu begründen oder sie gegen ein Der Karmer XVII, 9

Digitized by Google

sichres Urteil durchzusehen, weil er die Dinge und ihre Entwicklung nicht zu überschauen vermag. Er hat nur die Bosheit der kleinen Naturen, alles Große und Starke in seine eigne Sphäre herunterzuzerren, und er glaubt, bedeutend zu wirten, weil er jeden Erfolg bemängelt und sich keiner guten, frohen Bosschaft harmlos hinzugeben vermag.

Allenfalls zu entschuldigen ist der Miesmacher, wenn seine Nörgelei aus gedrückter Seelenstimmung oder krankem Rörper resultiert. Vielleicht zeigte ihm das Leben immer nur seine dunkle Seite. Er kann nicht an Glück und Herrlichteit glauben. Oder er ist eingeschüchtert und beeinflußt durch eine miesmacherische Umgebung und schlecht geeignet, einem außern Oruck innere Spannkraft entgegenzusehen.

Gegen alle diese Typen steht der Schwarzseher auf einem ganz andem Niveau.

Er schwatt nicht ins Gelag hinein, um sich interessant zu machen. Es liegt ihm nicht an dem Eindruck, den er hervordringt, sondern es ist ihm eine heilige Sache der Aberzeugung, die er oft wohl selber gerne gegen eine andre, eine leichtere, umtauschen möchte, wenn seine strenge Ehrlichteit ihm das nicht verböte. Er ist klug, urteilsfähig und hat einen tiesen, wenn auch zuweilen keinen umfassenden Blick. Man darf ihm durchaus nicht den Vorwurf eines Mangels an Objektivität machen. Noch weniger den eines Mangels an Patriotismus, eine ihm heilige Angelegenheit, von der der Miesmacher nichts ahnt, die er nur im Munde führt, weil sie zufällig Modesache ist. Die wirklichen grundlegenden Mängel des Schwarzsehers aber stehen auf ganz anderem Brett.

Als sein wesentliches Merkmal mussen wir sogar festhalten, daß er ein deutscher Typus ist, vor allem ein nordbeutscher. Die Erde, das Klima, das Land hat ihn geboren, ein Stud deutscher Volknatur spiegelt sich in ihm.

Miesmacher können wir überall auf der Welt finden. Es ist die Dummheit, die frei über den ganzen Erdball geht. Es lohnt auch kaum eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihnen, denn sie sind unausrottbar wie Bazillen und Ungezieser, und ihre einzige Gesahr ist dieselbe, die auch von diesen Lebewesen ausgeht: die Anstedung und Übertragung. Das hat schon Frau Rat Goethe gewußt: "Gewisse seinse Memmen sind anstedend wie Schnupsen, ich gehe ihnen weit aus dem Wege."

Das Schwarzsehertum stedt im nordisch-germanischen Volk. Ein leiser Zusat von Melancholie im Blut, etwas Seenebelhaftes, Schweres. Und der echteste Schwarzseher ist der Patriot mit dem Zwang in sich, zu philosophieren, alle Dinge sich selber und anderen zu objektivieren. Wer aber tief und immer unergründlich tieser in alle Erscheinungen hineinsehen will, wer jedem aufflammenden Tatensturm auf den innersten Grund zu kommen trachtet, der arbeitet sich nur zu bald durch den Rausch und die Begeisterung hindurch zu unwerteren Grundlagen und Motiven.

Das ist der Schwarzseher deutscher Nation. Er darf die Verwandtschaft mit dem üblen Genossen zwar mit einer stolzen Handbewegung fortschieben, und jeder, der ihn dieser Verwandtschaft zeiht, kommt in die Lage, es ihm ernstlich

T.

4

:Z

-

: :

75

تان

7

و فروس معلق

ا اطال استۇن

init init init init

, j.....

17.

-1

100

بمنام

72

ئوند بن مؤثر بن

خرينج

1

abbitten zu müssen. Aber die eine Verwandtschaft weist er nicht von sich ab — und hier ist der Punkt, an dem seine edle Ehrlichkeit errötet. Denn er erkennt sie, aus anderm Blut, aus anderm Stamm, aber doch seine Verwandten, mit denen vor zweitausend Jahren schon die Gottheit selber in Fehde lag: die Schriftgelehrten und Pharisäer.

Sogar ber Schwarzseher schwieg im Zubelsturm der unvergeßlichen Sommertage von 1914. Sogar der Schwarzseher lief und holte sich in später Abendstunde noch die letzten Extrablätter, die letzten Kriegsnachrichten. Ich habe ihn leuchten sehn wie eine Flamme, und nichts Schwarzes war an ihm von der Wurzel dis dum Sipfel, auch nicht im hintersten Wintel seines Philosophentops. Er hat gejubelt wie ein dummes kleines deutsches Mädel, so rein, so hell, so sorgen- und gedantenlos. — Dann tam das erste leise Zweiselswort: "Diese Siegerei wird unbeimlich."

Es hat dies mancher gesagt in dem Wogensturz der Berichte, aber es hat frisch und lachend hell getönt. Beim Schwarzseher klang schon die erste dunkle Note auf. Es wurde ihm wirklich im Ernst "unheimlich".

Miesmacher hat damals auch gesprochen: "Wer weiß, ob auch alles wahr ist! Die feindlichen Berichte lügen — ob unsre es nicht auch manchmal tun?" Das war der Miesmacher, wie er leibt und lebt. Ja, ja: du gleichst dem Geist, den du begreifst.

Wohl ist es eine Beleidigung des Schwarzsehers, ihn mit dieser Art zu vergleichen.

Aber in den Siegestagen hat's schon wieder angefangen bei ihm, und in diesen harten Wochen, da ist's aufgewachsen. Und die Stunde des Schwarzsehers war wieder einmal gekommen.

Er hielt sich nicht an alberne, kleine urteilslose Angkte. Ob Lyd und Stalluponen wieder einmal in russischen Handen waren, ob unste Heere zurückgingen, ob die Verlustlisten anschwollen, das war ihm nicht das Wesentliche. Darüber tiessinnige Rannegießereien zu halten, mit Grabesstimme scheußliche und bedrohliche Vinge von sich zu geben, Klatsch über eine Verstimmung zwischen Raiser und Kronprinz zu verbreiten, alle diese geschmackvollen Vinge überläßt er neidlos seinem untergeordneten Vetterchen. Aber er blickte in seines Volkes Tiese hinein, und die Zukunft der deutschen Nation zog sich schwer und schwarz über ihm zusammen.

Richt einzelne politische Ereignisse sind für ihn bestimmend. Nicht ein einzelner Sieg, und es würde auch nicht eine einzelne verlorene Schlacht sein. Dazu ist die intelligente Seite bei ihm zu start ausgeprägt. Er würde nie so dumm sein, anzunehmen, daß ein von allen Seiten mit ehrloser Hinterlist angegriffenes Volk nur blasen brauchte, um alle Anschläge und Aberfälle wegzupusten, und daß sogar Niederlagen, Verwüstungen seiner Grenzgebiete, ein Hin und Her im wogenden Rampsbild und gewaltige Opser am Blut seiner Söhne etwas andres wären, als selbstverständliche Erscheinungen dieses surchtbarsten aller Kriege. Aber er sieht snicht mit Haß, sondern mit dem doppelt geschärften Blid der Liebe), daß auch in

unserm Volt und Jeer "nicht alles ist, wie es sein müßte". Er sieht überall die Fehler, sogar an den leitenden Stellen. Er sieht, daß sich überall wieder Eigennut, Eitelteit, Rleinlichkeit der Gesinnung durcharbeitet. Ihn erregt die Halung der Presse, das Journalistentum. Die Art der Verleihung des Eisernen Kreuzes an Männer, die gar nicht ins Feuer gekommen sind, qualt ihn. Sogar unter den Soldaten sieht er rohe, auch straswürdige Kerle. Diese und jene Leistung unster Heere genügt ihm nicht. Die Feinde machen es ebenso gut und besser. Wir prahlen zuwiel.

Dann beschäftigt ihn das Nachher. Was ist die Folge dieser gewaltigen Hochspannung, dieser Opfermassen? Wird es dem auch nur annähernd entsprechen? Wird alles wieder zusammensinken, verflachen? Wozu war es dann?

Das sind Schwarzsehers Erwägungen in dieser Zeit. So halt er seine Emte um brohnenden Kriegsgewitter.

Das ist es, das ist sein Unterschied von andrer, niedrer Art: jedes seiner Festellungen und Tadelworte hat Grund und Boden unter sich. Nichts davon ist willtürlich, aus der Luft gegriffen oder aus Lust an eigner Wichtigkeit erzeugt. Zede Beschwerde wird eine Probe auf ihre Stichhaltigkeit bestehn. Er wird alle Gegendeweise entwaffnen und den Jarmlosen, der mit nichts als seiner instinktiven Begeisterung ihm entgegentritt, von seiner Jöhe herunterholen, ihm Stück sür Stück seines schönen Glaubens aus den Händen schlagen und ihn zuleht kleinlaut und niedergedrückt stehn lassen.

Wenn es also nach der natürlichen Logik ginge, so wäre hiermit die Sache zu Ende, und wir müßten uns trösten, wie wir könnten. Aber es ist noch etwas dabei. Es stedt hinter allen Dingen dieser Erde ein Doppelsinn, gleichsam ein Doppelseheimnis, und daß der Schwarzseher blind und taub daran vorübergeht, wird für sein ganzes Daseinsrecht verhängnisvoll.

Es kann auf Erben, auch im besten Einzel- wie im höchstkultivierten Böllerleben, nicht alles vollkommen sein. Das Warum darüber gehört nicht in diesen Rahmen. So wie es ist, gehört es für uns ins Weltbild, ins einfach Gegebene hinein. Und der Mensch, der sich unterfängt, gegen dieses Weltbild mit klugen Erwägungen und guten Lehren anzugehen, handelt wie Don Quichotte.

Hier und da, meist in literarischen Firteln, ist es schon zum Gemeinplat geworden, daß Ihsen in dem Gregers Werle den typischen Deutschen habe zeichnen wollen. Dieser Vergleich trifft aber nur auf den Deutschen zu, soweit er sich im Schwarzseher spiegelt. Alle unsre Stürmer da draußen im Felde, unsre Reiterjungen, unsre Kanoniere und Pioniere haben blitwenig damit zu tun, andem Leuten die sittliche Forderung vorzulegen. Ihnen sehlt einsach die Beit dazu wie auch die Lust und der Schuß Pharisäertum, der immerhin nötig ist, um sich über andre Leute zu ereisern und zu entsehen und sie auf den rechten Weg leiten zu wollen. Im ganzen stedt eines Volkes Kraft und Gesundheit auch mehr in diesem Bestandteil, der attiv, ohne über sich und andre nachzudenten, sest das anpact, was ihm das Nächste ist — nur ein grundanständiger Fonds muß da sein und ist auch gewöhnlich da. Und vo er sehlt, wird er nicht selten in diesen Wochen, die mehr

vom Menschen forberten, als Jahrhunderte bequemen Friedens, gelegt worden sein. Recht bleibt Recht, jawohl! Auch wenn Gregers Werle zur Unzeit in den Hausfrieden einbricht und die Rechnung darüber vorlegt. Es fragt sich nur, ob das Recht immer recht hat.

Und da sind wir an der andern Seite des Geheimnisses.

Das ist das größte Wunderwert des Schöpfers, daß er den tiessten Grund aller Dinge in dichte Schleier hüllte. Der Mensch, der alles klar und eindeutig sieht, wird sich sein ganzes Leben lang verrechnen. Schuld und Unschuld spinnen verdorgene Fäden, und dieselbe Tat, die ich schwarz nenne, kann sür meinen Nachdar mit durchaus demselben Recht schneeweiß sein. Rommen nicht alle Religionstriege, nicht alle Qual der Herzen und Sinne, alles Mißverstehen der Menschen untereinander aus dieser unserm Blid verdorgenen Quelle! Es schafft Unsicherheit, aber es schafft auch die lebendige Entwicklung des Menschentums. Nicht im Abebuch lernen wir alles Lebens innersten Sinn. Den muß seder für sich erkämpfen, und für seden sieht er anders aus.

Bei Ariegsausbruch wirbelte das sonst so zurückhaltende Berliner Publikum wie ein Bienenschwarm durcheinander. In den Casés wurde gesungen, fremde Menschen drückten einander die Hände. Unter den Linden wogten die Menschen, por den Schlössern harrten sie stundenlang.

Ist es nicht jedem von uns hiermit so ergangen: ein Aussetzen des Herzschlags im Empfinden einer großartigen Volksbegeisterung, des Flügelschlags einer endlich einmal wieder großen Beit. Eine Gemeinsamkeit des Fühlens, die jeden Blutstropsen in uns glühen ließ. — Und: ein Ablehnen des "dilligen" Hurrageschreis. Ein Arger über schwächliches Sensationsbedürfnis, das sich daran berauschte, ein paar Prinzen vorbeisahren zu sehn. Ein Wunsch, dieser Rummelstimmung zu entgleiten und ganz mit sich allein zu sein. — Und beide Empfindungen waren wirklich, und beide hatten recht.

Das zweite Gesicht, das jede Erscheinung des Lebens trägt, das ist es, was uns bescheiden machen soll, und was dem Schwarzseher entgeht. Er schlägt das Leben über einen Leisten. Das Sute und Rraftvolle, das, was als Sdelbestand in der Nation lebte und plötlich wie aus dem Schlaf geweckt ans Licht stieg, das ist ihm "selbstwerständlich". Aber die Ranten und Eden, den natürlichen und notwendigen Rupfergehalt in der Goldmischung, ohne den die Legierung zu weich sein würde zum Wirtlichteitsgebrauch, den sieht er, auf den heftet sich sein starrer und mahnender Blick.

Wie aber jedes Ding sein doppeltes Gesicht hat und danach beurteilt werden muß, so ist auch der Schwarzseher von diesem Geseh nicht ausgeschlossen. Und demnach ist er sowohl eine Gesahr wie eine gute Gabe für unser Volt.

Eine Gefahr ist er, glatt herausgesagt: heute, so lange überhaupt, wie der Rrieg währt. Jeute brauchen wir teine Schwarzseher, teine Schulmeister, teine Schriftgelehrten und Pharisäer. Jeute wird Gregers Werle mit seiner sittlichen Forderung zur Spottfigur. Denn heute steht unser Volk für sich selbst. Seine Fehler zu bejammern, Kritik an unsem Jeer und seiner Leitung zu üben, ist nicht

nur überflüssig, schief und sinnlos, es ist auch eine Gefahr. Und zwar dieselbe Sefahr, die von dem disziplinlosen, urteilsunfähigen Miesmacher droht: die Berdüsterung der allgemeinen Stimmung.

Aus der Erkenntnis heraus: "Die Dinge sind so, wie ich sie sehe" und: "Catsachen sind subaltern" (der Rembrandtbeutsche), eine Formel, die der Subjettipismus mit Unrecht für sich ausgebeutet und verdreht bat, erwächst gerade im Gegenteil dem denkenden Menschen die eine Berantwortung: die Pflicht, augenblickiche Erscheinungen dem großen Gedanken unterzuordnen. Stellen sich uns jekt innerhalb unfres Vaterlandes Misstände irgendwelcher Urt vor Augen, so haben wit, solange ber Rrieg tobt, jedes innre Unbehagen biesem Zwed zu opfern. Unste Fronten stebn nach drauken! Webe jedem. der durch Norgeln. Tadeln und Alagen den Zustand verwirrt und erschwert und dem Ausland Hilfsstellung leistet! Das erleuchtete Wort unfres Raifers: "Ich tenne teine Parteien, ich tenne nur Deutsche!" foll bis ins kleinste Einzelleben Geltung haben. So wie jeder verächtlich ist, ber jest Zeit und Stimmung dafür hat, personliche Zwistigkeiten weiterzuspinnen und auszutragen, so ist auch der in der Wirtung ein schlechter Batriot, der sich anmakt, und sei es mit der besten schulmeisterlichen Absicht, innre Schaden ans Licht ju gerren. Auch ber rofigste Abealist wird nicht glauben, daß sein Schulmeistern umgehenden Erfolg hat. Also verspare er es für die Zeit, wenn unfre Rrafte wieder frei werden, nach innen zu arbeiten.

Es ist mehr wert, als wir denken, daß wir heute stark, ruhig und zuversichtlich bleiben. Unser Heer im Felde braucht eine festgefügte, geschlossene Einheit hinter sich. Denn unsee Soldaten sind auch Menschen. Wird die Stimmung im Lande schlecht, ängstlich, unsicher, geht das blinde Vertrauen zu seiner Leitung, das unser Volt so selig, so stolz und start machte, unter bohrender, nörgelnder Kritisiererei verloren, wird sogar unser todesmutiges Heer bemängelt, seine Erfolge verkleinert, seine Leistungen herabgeseht, und jammern beständig Fragen duch die Lust: "Seht's noch nicht bald weiter? — ach Sott, das dauert ja viel länger, als wir dachten" — schillert dann diese Stimmung in den Briesen an die Soldaten durch, da muß allmählich auch über sie eine Unruhe, ein Argergefühl, zuleht gar eine Unlust und Verdrossenheit tommen, die alles lahmlegt, was sie jeht so unüberwindlich machte. Und dann ade, deutsche Kraft und deutscher Ruhm. Wenn erst in den Abern deiner Söhne dies Sist zu wirten beginnt, dann sieh zu, wer dein Schwert tragen soll.

Das wäre die Sefahr, die der Schwarzseher unwissentlich verbreitet. Abet Sott sei Dank, es ist nicht nur wegen der Gefahr, daß er ein unnützes Stüd Möbel ist in der gesteigerten Tatkraft dieser großen Zeit, er ist auch ein Phantomscher. Es ist Lug und Trug, was in seinem Munde so ernste Wahrheit scheint — und morgen, im Frieden, wieder zur Wahrheit werden möge.

Lug und Trug. Denn nichts Kleinliches, tein Fehler, tein Mangel, teine Torheit, ja teine Lumperei, wie sie in einem Millionenvolk nicht plötzlich ausgetilgt sein kann, gilt etwas, hat Sinn und auch nur so viel Wert, dem eine Minute in schweren Gedanken nachzuhängen. Denn jetzt steht die Tat in Blüte, die Kraft, das edle Blut, das jene jungen Regimenter da oben an der belgischen Küste unter dem

: Xi

22.1

مهمدة مصر

i lot : i lot :

ە بۇنىدە ئالىمىتان

ba:

7, 71

1, 1,1

203

\_ 3

niri İrin:

.....

1 A-12

فتداج

بنيخ بزار

Marie.

3

液部

تنتاتا

1

كا بلدي

ميتر با

ra Ki

al ville Litera

كرزا فكالا

dii 📆

ئا بينا(

3

i it

12 36

15 TH

المعقدة :

ar in i

Sesange "Deutschland, Deutschland über alles" den todspeienden Feuerschlünden entgegenziehn ließ.

"Wunderlich Sinnen — haben wir nicht Alle gekannt solch ein Jungengesicht —"

das junge Reiterblut, der alte Preußengeist, die lachende deutsche Kraft, die noch im ergrauten Landsturmmanne lebt —

"Von meinem Regiment ist jeder einzelne ein Held" — es hat mancher Führer in tiefer Bewegung so gesprochen.

— Schwarzseher, als du dies alles lasest, wie ward dir da? Fühltest du nicht im heißen Berzpochen, wie wantend der Grund war, auf dem du stehst?

Und fühlst du nicht noch etwas anderes: wie alle beine klugen und gerechten Reben vielleicht benen weh getan haben, die das alles heilig und heiß im Innern miterlebten, benen vielleicht ein lieber Junge mit dabei war, der dort gefallen ist, den letzen Klang noch auf den Lippen?

— Der Schwarzseher sitzt zumeist geborgen zu Hause. Aber es steht mancher seines Alters mit in den Sturmreihen. Wie fällt dieser Vergleich aus? — Armer Schwarzseher!

Ach nein, du gehörst nicht in diese Zeit. Nicht allein, daß du unfre Kraft vergiftest, unfre Berzen mit unnüger Last beschwerst, so bist du es auch, der in seiner sogenannten Objektivität, seiner "Gerechtigkeit" und Humanität diese Meinungsängstlichkeit vor dem Ausland entwickelt, die heute die einzige wirkliche Schmach unsres Volkes ist.

Ein einziges Mal habe auch ich Kritik geübt an einem Bericht des Generalstabs. Da stand "Wegen usw. "mußten" wir die Rathedrale von Reims wieder beschießen." Da haben mit mir wohl noch manche still gestagt: Warum heißt es nicht: "Die Rathedrale wurde beschossen"? Punktum. Wird es dem Deutschen denn so schwer, Herr zu sein?

Aber freilich, im Schwarzseher rinnt tein Berrenblut. Das könnte ja ber sittlichen Forderung widersprechen.

— Wenn alles vorüber ist, was uns jett bewegt, wenn die Kanonen wieder schweigen, die Verlustlisten nicht mehr kommen, der Sommer über friedlichen Feldern blüht und auch im Feindeslande keine Trümmerhausen mehr rauchen, dann mag der Schwarzseher auch wieder ans Licht steigen. Denn im Frieden drauchen wir wieder unsre draven Schulmeister und undequemen Mahner. Es liegt im Volk manches gutes Teil seiner Kraft, das in Schulstuben und hinter bewölkten Denkerstirnen seine Entstehung hatte und das jett seinen Vienst tut im Kriege. Also auch dem armen Schwarzseher seine Ehre, wo sie ihm gedührt. Ein Volk ganz ohne Schwarzseher möchte bald an seiner eignen Heiterkeit zerscheitern. Unste Fahne trägt auch das Schwarz in sich, aber hell leuchte neben ihm der unschuldige Instinkt, blutrot die von Grübeln unzersetze Kraft. Und wenn wir auch solche spielerischen Vergleiche nicht überwerten und zu phrasenhaften Veklamationen misbrauchen wollen, so wirken sie doch immerhin nach der Richtung der Beweissührung, wie sehr eine jegliche Kraft ihres Ausgleichs bedarf, um wertvoll zu bleiben.

424

## Wider den Kriegswucher!

Von H. v. Gerlach

**C**ottor Richard Bahr hat im zweiten Dezemberheft des Türmers be-

mertenswerte Ausführungen über den Kriegswucher veröffentlicht. Inzwischen hat sich das Beweismaterial derart gehäuft, daß man die Tatsache als feststehend ansehen muß, es handle sich nicht bloß um vereinzelte Fälle von Kriegswucher, sondern um eine Massenerscheinung, die die ernstesten Gefahren für Reich und Volk in sich schließt. Nicht mehr das steht zur Frage, wie und wo und in welchem Umfang Kriegswucher getrieben wird — nebendei demerkt, eine sehr heikle Frage dei den heute durch den Kriegszustand der Presse gezogenen engen Grenzen! —, vielmehr darauf kommt es an, zu untersuchen, was praktisch gegen den Kriegswucher geschehen kann.

Wer treibt benn eigentlich Kriegswucher? Der, ber die Zwangslage des Reiches oder die Notlage seiner Volksgenossen dazu mißbraucht, sich übermäßige Profite zu verschaffen. Übermäßige! Dies Beiwort muß heworgehoben werden. Daß der Produzent und Geschäftsmann, wenn er kann, auch in Kriegszeiten zu verdienen sucht, kann ihm nicht verargt werden. Philanthropie und Altruismus können nicht zum Zwang gemacht werden. Schnitte der Staat für Kriegszeiten alle Sewinnmöglichkeiten ab, so würde damit, wie die menschliche Natur nun einmal ist, der stärtste Bebel der Erzeugungskraft abgesägt werden. Das Reich wäre am meisten geschädigt. Denn um den Krieg die zu dem erwünschten Ende durchzusühren, braucht es nicht nur die Tüchtigkeit der Truppen. Se braucht ebenso die höchste Betätigung und die höchste geistige Spannkraft aller Produzenten und Geschäftsleute, um Beer und Volk mit allem Nötigen zu versorgen.

Deshalb sehe ich an sich nichts Tabelnswertes in der Tatsache, daß jemand während des Krieges mehr verdient als vorher. Nämlich dann nicht, wenn dieser Mehrverdienst nicht aus der willtürlichen Heraufsetzung der Preise, sondern aus der Bergrößerung des Umsatzes herrührt. Wenn der Leiter einer Konservenfabrit die Friedensleistung von 5 Millionen Büchsen jetzt auf 10 Millionen zu heben versteht, so soll er ruhig die doppelte Einnahme haben. Er hat nur dadurch mehr verdient, daß er etwas sehr Verdienstliches zuwege brachte.

Auch bagegen ist nichts einzuwenden, daß jemand während des Krieges seinen Erwerb auf anderem Gediete sucht, als in Friedenszeiten. Es gereicht unstem Volt nur zur Ehre, daß es dieselbe wirtschaftliche Anpassungsfähigteit, der es nicht zum wenigsten seine Erfolge auf dem Weltmarkt in den letzten Jahrzehnten verdankt, auch im Kriege zu entwickeln verstanden hat. Zunächst mutet es manchen ja komisch an, wenn er liest, daß ein Bankgeschäft sich durch Anzeige zur Lieserung von eisernen Bettstellen, Leibbinden und Barchenthosen erdietet. Oder wenn eine Schreibmaschinenfabrik Granaten verfertigt, eine Grammophonfabrik Zeltbahnen herstellt, eine Wäscheirma sich auf Eiserne Kreuze oder ein

Blusengeschäft auf den Kartoffelhandel geworfen hat. Aber im ganzen genommen ist es doch ein außerordentliches Glück für uns, daß Industrie und Jandel genügend Beweglichteit besitzen, um sich so rasch zu "drehen", wie der Kunstausdruck lautet. Wer Luruswaren ansertigte oder verkaufte, wurde durch den Kriegsausdruch banterott, wenn er sich darauf beschränkte, Gegenstände dem Publitum anzubieten, die es vorläusig nicht mehr kausen konnte oder kausen wollte. Die "Umstellung" der Betriebe erhält nicht nur viele Unternehmereristenzen, sondern bewahrt auch ihre Angestellten und Arbeiter vor Arbeitslosigkeit und Not. Sie sichert außerdem der Heeresverwaltung die Beschaffung ihres unendlich großen Bedarfs.

Bedenklich ist nicht der Gewinn aus Kriegslieferungen, sondern der wucherische Gewinn, nicht die Anpassung und Umstellung des Betriebs, sondern die wucherische Zurüchaltung von Vorräten und Schiedung von Lieferungen.

Natürlich ist es in der Praxis manchmal nicht ganz leicht, zu entscheiben, wo der rechtmäßige Vorteil aufhört und die wucherische Bereicherung anfängt. In einem Berliner Warenhause wurde zu Kriegsbeginn, als man so vielsach überhastet das Personal verringerte, einem Angestellten getündigt, der 3000 M Jahresgehalt bezog. Der Angestellte, ein rühriger junger Mann, fragte seinen Chef, ob er ihm wenigstens Kriegslieserungen bringen könne. "Gern; ich bezahle Ihnen 2 % Provision", erwiderte der Chef. Bei der Abrechnung nach zwei Monaten ergab sich für den ehemaligen Angestellten ein Nettogewinn von 20000 M. Ist das Kriegswucher? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Der junge Mann war eben besonders rührig und findig, so daß ihm einmal lächelnd von einem Herrn der Militärverwaltung gesagt wurde: "Ich glaube, Sie mit Ihrer langen Nase riechen immer, was wir brauchen."

Daß es aber neben manchen zweiselhaften auch viele unzweiselhafte Fälle von wucherischen Kriegsgewinnen gibt, weiß jeder, der ein wenig Einblick in das Seschäftsleben hat. Wenn jemand, wie mir bekannt ist, in Friedenszeiten sein Eintommen auf 20—25000 M einschät, jeht aber auf einen Jahresverdienst von 600000 M rechnet, so kann das nicht mit rechten Dingen zugehen. Sbensowenig wenn, wie in der "Münchner Post" ein Beamter mitteilt, dei einer Lieserung von 5000 Pserden an jedem Pserde 400 Mark verdient worden sein sollen. "Alle Pserdehändler werden im Kriege zu Millionären", saste mir ein besonnener Kaufmann, der recht genau mit dem Kriegslieserungswesen vertraut ist. Natürlich ist seine Behauptung ein wenig nach oben abgerundet, enthält aber sicher einen wahren Kern. Auch der Abgeordnete Erzberger, dem ersahrungsgemäß reiches Material zuströmt, stellt im "Tag" sest:

"Es hat sich schon in den drei letten Monaten eine neue Schicht von Millionären gedildet, vor der man nicht gerade den Hut zu ziehen braucht. Hinter mancher Spende von 10000 M für das Rote Rreuz steht eine unberechtigte Millionenspekulation an Kriegslieferungen."

Als wie einträglich die Eigenschaft als Kriegslieferant gilt, dafür ist kaum etwas so charakteristisch, wie daß sie schon auf dem Beiraksmarkt verwertet wird. Ich sand im "Berliner Tageblatt" vom 13. Dezember nachstehende Anzeige:

"Gretchenerscheinung und -natur, blond, durchaus schön u. gesund, von echt disch. Wes., bis 18 J. alt — wünsch Selbstins. v. tadellosem Ruf, großzüg., militärfr. evang. Raufm. (preuß. Rittmeisterss.), m. hohem Eink. (jetz Armeelief.) u. bedeut. Barvermögen, 25 J. alt, gesund, gut mittelgr., dunkelbl., angen. Auß. — ideal veranl., tief empfind. u. anlehnungsbed., hingebender Charatt. — zw. spät. recht glück. Heirat (auch Einheirat, wobei ich evtl. sämtl. Vermög. zur geschäftl. Verfügung stelle) auf diesem Wege, da vollk. alleinsteh., als schönste Weihnachtsgabe sehnl. kennen zu lernen. Vermittlung durch Verw. sehr gem gesehen, berusmäß. dageg. verbet., desgl. anonym, da zu ehrlich gem. Gest. aussührl. Zuschr. nur mit neuer. Bild, das postw. zurückg., werd. unt. . . . baldmögl. erw."

Eine besonders unerfreuliche Nebenerscheinung bei ben Riesengewinsten vieler Rriegslieferanten ist es, bag es sich babei oft um außerordentlich buntle Existenzen handelt, wie das ja auch Erzberger besonders hervorhebt. Man braucht nur die Anzeigenspalten etwa des "Berliner Tagblatts", der "Frankfurter Beitung" und der "Rölnischen Reitung" durchzustudieren, um einen Begriff nicht blok von dem Umfang des Rriegslieferungsgeschäftes, sondern auch von der Art der Lieferanten zu bekommen. Täglich sind ganze Seiten mit Angeboten und Gesuchen gefüllt, die sich auf Beereslieferungen beziehen. Sehr viele ber Anzeigenden ziehen es vor, nicht mit ihren Namen in die Öffentlichteit zu treten. Sie geben nur eine Telephonadresse an ober nur ein Hotel ober gar nur eine Chiffte. Dunkle Ebrenmänner, die nur im Dunkeln zu ihrem Ziel gelangen können. Der Rrieg ist die Hochsaison der Schieber. Zwischen Produzenten und Abnehmer brängt sich eine parasitäre Zwischenschicht, bisweilen Leute, die den Offenbarungs eib geleistet oder wegen bedenklicher Wechselsachen gar mit dem Strafgesethuch unangenehme Betanntichaft gemacht haben. Wer fich in Friedenszeiten ichlecht und recht als Theateragent oder Grundstückshändler betätigt, der hat jekt auf einmal in die Hunderttausende gebende Aufträge auf Belze oder Kartoffeln oder Pseide erhalten. Da er selber kein Geld hat, so sucht er sich das nötige Betriebskapital zusammenzuborgen, was ihm oft gelingt, indem er den Geldgeber reichlich an bem "Raub" beteiligt. Gelingt es ihm nicht, so kann er eben die Lieferung nicht aus führen. Aufs Spiel seken tut er dabei nichts, da er ja nichts zu verlieren hat. Das ganze Risito trägt der Staat, der bestenfalls die Sachen zu teuer bezahlt, schlimmstenfalls sie überhaupt nicht bekommt.

Leute, die "Beziehungen" haben, sind jest ein gesuchter Artitel. Namentlich alte verabschiedete Offiziere werden von den lieferungslüsternen Personen umschwärmt. Aber auch sonst alle Leute, von denen man meint, sie könnten den geeigneten Vermittler abgeben. Sanz ungeniert dieten einzelne solcher Leute mit "Beziehungen" ihre Dienste an. Zum Beweis dafür führe ich eine beliebig berausgegriffene Anzeige aus dem "Berliner Tageblatt" an:

7

3

: :

Ľ.

...

---

: 2

خدر

: i:

:5

3:5

T.

÷.

-:3

متن

والساو

3.

\* 1

:33

1

E IC

: 13

طام مطعد

9.3

i D

35

1

أبيا

Dies unlautere Kriegslieferantenwesen bedeutet nicht nur einen schweren moralischen, sondern vor allem auch einen materiellen Schaden für unser Reich. Man bedenke, daß es sich im Laufe eines längeren Krieges um Milliarden und aber Milliarden von Lieferungswerten handelt. Dabei können Hunderte und aber Hunderte von Millionen, schließlich vielleicht Milliarden unberechtigterweise verbient werden, wenn nicht rechtzeitig wirksame Vorkehrungen getroffen werden.

Was aber foll geschehen?

Dankenswerterweise ist vor einiger Zeit, um den unlauteren Zwischenbandel auszuschalten, die Verfügung ergangen, daß als Lieferanten nur noch Produzenten und Großhändler zugelassen werden sollen. Sehr schon — in der Theorie! Wie aber sieht die Praxis aus? In dem betannten Fachblatt "Plutus" macht Friz Zutrauen darüber interessante Mitteilungen. Er weist darauf hin, daß von der Militärbehörde nur verlangt wird, der Lieferant müsse sich als Fabritant ausweisen. Reineswegs braucht er aber zu beweisen, daß er gerade Fabritant des Artitels ist, den er zu liefern übernimmt. Infolgedessen sind die Fabritanten von Brotbeuteln und Zeltbahnen wie die Pilze emporgeschossen. Brotbeutel und Zeltbahnen sind nämlich die Dinge, für die sich mit den geringsten Untosten und den wenigsten technischen Schwierigkeiten ein Fabrikbetrieb herrichten läßt. Hat man den aber einmal, so kann man auch alle anderen Lieferungen übertragen erhalten. Der Schieber wird Fabrikant, um ungestört weiter schieben zu können!

Mir scheint, das Wesentliche wäre, alle unsere Militärbehörben, die Lieferungen zu vergeben haben, mit geeigneten kaufmännischen Beiräten zu versehen. Unsere Militärs leisten Unübertreffliches auf militärischem Gebiet. Daß sie nicht ebenso starte kaufmännische wie militärische Gaben besiehn, ist kein Vorwurf. Aber es ist ein Mangel, wenn sie Lieferungen zu vergeben haben. Diesen Mangel kann und soll man ausgleichen durch Zuziehung wirklicher Sachverständiger. Wie man diese Sachverständigen gewinnt, ist eine Frage zweiten Ranges. Man kann dienstpflichtige Kausseute, statt sie in der Front, im Stappendienst oder beim Schanzen zu verwenden, wo sie von ihrer besonderen Befähigung keinen Gebrauch machen können, auf die Intendanturen und Proviantämter wie in die Bentralstellen kommandieren. Oder man kann sich an die Jandelskammern mit der Bitte um Entsendung geeigneter Sachverständiger wenden. Jedenfalls, tüchtige Sachverständige gibt es in Hülle und Fülle. Man muß sie nur heranzuziehen versteben.

Aufgabe dieser kaufmännischen Sachverständigen wäre es, sich nicht nur über Preise und Wertgehalt der zu liesernden und der gelieserten Waren zu äußern, sondern auch die Person der Lieseranten unter die Lupe zu nehmen. Und zwar kommt es dabei nicht bloß auf die sich neu meldenden, sondern auch auf die alten Lieseranten an, unter denen Musterung gehalten werden muß.

Nebenbei ware zu erwägen, ob sich nicht für alle Beereslieferungsangelegenheiten ein Verbot der Chiffre- und sonstigen anonymen Anzeigen empföhle. Die Presse ist an so viel einschneibendere Eingriffe von oben in der Kriegszeit gewöhnt worden, daß sie sich gegen eine solche Anordnung gewiß nicht sträuben würde, selbst wenn sie es könnte. Aber sie würde auch ohne weiteres einsehen, daß solche Inserate in der Regel nur Elementen dienen, die das Licht der Öffentlichkeit zu schen haben, und daß die Ausmerzung dieser Elemente aus dem Kriegslieserungswesen nur von Augen für die Allgemeinheit sein kann.

Der Zwed ber von mir bisher vorgeschlagenen Maßregeln ist ber, ben Heeresbedarf mit guten Waren zu normalen Preisen zu beden. Eine Schwierigkeit bleibt jedoch noch zu überwinden: die benötigten Stoffe zu entbeden! In manchen wichtigen Fällen fehlt es nämlich völlig an dem nötigen Angebot, nicht weil das gewünschte Material nicht vorhanden ist, sondern weil es zurüdgehalten oder gar verborgen wird, sei es, daß man durch die Zurüdhaltung vom Staat auf die Dauer noch höhere Preise zu erzielen hofft, sei es, daß man auf höhere Preise von Pritten rechnet.

Ich ersuhr in der Beziehung kürzlich von unterrichteter Seite ein recht bezeichnendes Beispiel, das ich freilich nur mit der durch die Umstände gedotenen Burüchhaltung wiedererzählen darf. Die Heeresverwaltung bedurfte größerer Mengen eines bestimmten Metalls. Sie wandte sich deshald an die für diesen Iwed geschaffene Bentralstelle. Diese wandte sich an alle Persönlichteiten, bei denen man das Vorhandensein dieses Metalls annehmen konnte. Sie bekam jedoch überall negativen Bescheid. Angeblich sollte von dem Metall überhaupt kein Bestand mehr vorhanden sein. Ein sehr kluger Industrieller kam der Regierung du Hilse. Er sprengte das Gerücht aus, die bulgarische Regierung wolle eine Abordnung nach Deutschland schieden, die für Kriegszwecke das genannte Metall zu sehr hohen Preisen einkaufen solle. Daraushin wurden dem angeblichen Vertrauensmann der bulgarischen Regierung alsdald ziemlich erhebliche Angedote in dem angeblich gewünschen Metall gemacht. Nachdem die Lagerstätten dieser Vorräte sessen Entschädigung die Beschlagnahme vollzog.

In diesem Fall ist die Sache ja, dant der besonderen Gewandtheit eines uneigennühigen Mannes, ohne Schaden für das Beer abgegangen. Aber wer bürgt dafür, daß es immer so geht? Mir scheint, um ähnlichen Vorkommnissen vorzubeugen, ist ein gesehlicher Eingriff nötig.

Es empfiehlt sich eine Verordnung, die für alle für die Militärverwaltung in absehdarer Zeit erforderlichen Rohstoffe und Waren eine Vorratsaufnahme mit Veklarationszwang bestimmt. Wer dis zu dem festgesetzten Termin seine Vorräte nicht oder nicht richtig deklariert, der setzt sich der entschäugungslosen Beschlagnahme der verhehlten Vorräte und einer Strafe dazu aus. Das bedeutet einen starten Eingriff in die "Heiligkeit" des Privateigentums. Aber einen notwendigen Eingriff. Noch mehr als in Friedens- muß in Kriegszeiten das Einzelinteresse hinter dem allgemeinen Interesse zurücktreten.

Die Verordnung tann ohne weiteres auf Grund des sog. Ermächtigungsgesetzes vom Bundesrat erlassen werden. Um 4. August hat nämlich der Reichstag einem Gesetzugestimmt, wodurch der Bundesrat ermächtigt wurde, "während der Zeit des Arieges diesenigen gesetzlichen Magnahmen anzuordnen, welche sich zur Abhilse gegenüber wirtschaftlichen Schädigungen als notwendig erweisen". : Ser

: : :

الما أنا

T 12

با جوائل م ماناد د د

 $\tilde{z}$ 

3....

ميناند. مسيدة

::::

1:12

م بنندج ما بنندج

----

غداد) وسوما

 $z_{i}$ :

......

r É

1

T. 12:

برون مورون مورون

مىند. مەرب

ŀ.ĭ

Έ.

<u>)</u>

,

(i)

2

3

Dem Bundesrat ist also eine Blankovollmacht gegeben, von der ich nur bedaure, daß er nicht schon weit mehr davon Gebrauch gemacht hat, als es bisher geschehen ist. Gebrauch zum Schutze des Reichs gegen Ubervorteilung bei Heereslieferungen. aber auch zum Schutze der Konsumenten gegen Ausbeutung.

Wir alle wissen, wie ungeheuerlich die Preise für viele Lebensbedürfnisse gestiegen sind. Diese Steigerung ist nicht etwa bloß auf die Knappheit an Vorräten zurückzuführen. Sie rührt zum großen Teil daher, daß die Sperrung unserer meisten Zusuhrwege aus dem Ausland den größten Teil der Konkurrenz ausgeschaltet hat. Das benützen Produzenten und Besitzer von Vorräten dazu, um die Preise ungebührlich in die Höhe zu treiben. Die Zurüchaltung der Vorräte spielt dabei die Hauptrolle

Der Bundesrat hat eine ganze Reihe von Maßregeln getroffen, um diesem Übelstande entgegenzuwirken. Insbesondere die Festsetzung der Höchstpreise diente diesem Zwed. Die Praxis hat jedoch oft ergeben, daß die Vorschriften nur auf dem Papier standen. Sie wurden zu spät erlassen, als schon die Preise unnötig hoch waren, oder es handelte sich um halbe Maßregeln, die umgangen werden tonnten. Man tann sich taum vorstellen, wie gerissen gewisse Rreise in der Umgehung von Vorschriften sind. Beträgt der Höchstpreis für den Voppelzentner Roggen 22 M, so zahlt die Mühle, um den Landwirt zum Verlauf zu bewegen, neben dem Höchstpreis pro Sad eine Sadmiete von 1,50 M, obwohl der Raufpreis des Sades vielleicht nur 60 H beträgt, und vergütet ihm außerdem 3 M "Spesen". Werden Höchstpreise auch für Sadmiete und Spesen seitgesetzt, so verpslichtet sich die Mühle, dem Verläusser des Getreides die Rleie zu einem lächerlich geringen Preise zurüczuvertausen, damit er seinen Verdienst an der Rleie dem "Höchst"preise hinzurechnen tann. Wird eine Art der Umgehung abgeschnitten, so wird eben eine neue gesunden.

Da helfen nur radikale Maßnahmen. Ich glaube, die Handelskammer Stuttgart hat ganz recht, wenn sie zu der Forderung gelangt, das Reich habe sich unverzüglich in den Besitz aller vorhandenen Getreide- und Mehlvorräte zu setzen. Aur dadurch wäre jeder Umgehung der vom Staat für erforderlich gehaltenen Preispolitik vorgebaut.

Der Rrieg hat uns ein gut Stud Staatssozialismus gebracht. Wir brauchen noch mehr und noch entschiedeneren Staatssozialismus, um die Ronsumenten vor wucherischer Ausbeutung zu schützen.

Was im einzelnen zu geschehen hat, ist eine Frage der Praxis. Damit die Sache aber auch praktisch geregelt werden könne, ist es nötig, die Konsumenten weit mehr als bisher zu hören, wenn Maßregeln gegen den Kriegswucher getroffen werden sollen.

Bisher fehlte es an einem Organ, das die gesamten Verbraucherinteressen vertrat. Seit Mitte Dezember haben wir es. Auf Anregung des Deutschen Käuserbundes ist ein Kriegsausschuß für Konsumenteninteressen geschaffen worden. Neben einer Anzahl gemeinnühiger Vereine vereinigt er alle Verufsorganisationen der Arbeiter ohne Unterschied der Partei ober der religiösen Richtung,

alle maßgebenden Beamtenorganisationen, alle wichtigen Verbände der Privatangestellten und die großen Konsumvereinsorganisationen. Im ganzen stehen annähernd 7 Millionen organisierter Mitglieder hinter ihm, mit den Familienangehörigen also mindestens 17 Millionen Menschen. Dieser Kriegsausschuß ist wirklich die berusene Vertretung der deutschen Konsumenten. Deshald sollte in Zukunft nichts Wesentliches an wirtschaftlichen Mahnahmen geschehen, ohne das der Kriegsausschuß für Konsumenteninteressen gehört worden ist. Er wird am besten der Regierung die Wege weisen können, auf denen der Auswucherung der Konsumenten entgegengetreten wird.

Uber eins dürfen wir uns freilich nicht im unklaren sein: keine Mahnahme gegen den Kriegswucher wird ihn ganz ausrotten. Aur ihn beschneiben, ihn auf ein Mindestmaß zurüdführen, das ist möglich.

Aber denen, die durch Kriegswucher reich geworden sind, soll wenigstens nicht der ungetrübte Besitz ihres so unschön errungenen Mammons belassen werden. Mit äußerster Entschiedenheit muß von dem gesamten Volk an Reichstegierung und Reichstag die Forderung nach einer Steuer auf Kriegsprosit gerichtet werden. Es geht nicht an, daß auf der einen Seite Millionen ihre Sesundheit oder gar ihr Leben dem Vaterland opfern und andere Millionen in ihrer bürgerlichen Existenz vernichtet oder doch erschüttert werden, während auf der anderen Seite einige hunderttausend unbedenklicher Geschäftsleute oder Produzenten sich maßlos bereichern. Wer den Krieg als "gute Konjunktur" zu benuten gedachte, dem soll ein Strich durch die Rechnung gemacht werden.

Den von sozialdemotratischer Seite vorgebrachten Plan, den gesamten Kriegsprosit sortzusteuern, also einzuziehen, halte ich für unerwägdar. Ob er sich moralisch rechtsertigen läßt oder nicht, mag dahingestellt bleiben. Zedensalls ist er aus wirtschaftlichen Gründen zu verwersen. Wer weiß, daß er von seiner Produttion oder von seinem Handel überhaupt nicht Vorteil erzielen tann, wird sich nicht sonderlich anstrengen. Leute, die bereit sind, ausschließlich "pro patria" zu arbeiten, werden immer in verschwindender Minderheit sein. Nur der Prosit macht den Schornstein rauchen. Wer in Kriegszeiten jede Prositmöglichteit unterbinden will, lähmt die Unternehmungslust in einer Weise, die Heer und Vollschwer zu büßen haben würden.

Wohl aber meine ich, daß der Kriegsprofit die denkbar beste Steuer quelle ist. Sie muß nur gehörig angebohrt werden. Dazu haben wir die aller besten gesetlichen Voraussekungen bereits sir und fertig. Für den 31. Dezember 1913 hat die Wehrabgabe den Vermögensstand jedes einzelnen Deutschen sestellt. In zwei Jahren tritt die Reichszuwachssteuer in Kraft. Man braucht lediglich zu ermitteln, um wieviel sich nach Friedensschluß das Vermögen des einzelnen gegen den 31. Dezember 1913 gehoben hat, und man hat das Objekt, das zu besteuern ist. Die Form der Besteuerung liefert das Zuwachssteuergeses muß nur dem Kriegszustand angepaßt, d. h. sein Tarif muß für diese Ausnachssteuerschaftnisse ganz außerordentlich verschäft werden. Ich habe gar nichts dagegen, daß bei den größten Kriegsgewinnen dis zu 50 % Zuwachssteuer er hoben wird.

Zzr

ie ie

...

. 5.

2.5

. .

. ;,...

<u>.</u> -

14 m

)<u>-</u> ;

( ير

: تاريم

<u>.</u>

ار میر از میر از میر

::

ند. اساز

. ا So wollen wir den Ariegswucher beseitigen, wo er sich irgend beseitigen läßt. Und wo das nicht möglich ist, da wollen wir seinen Ertrag wenigstens zu einem sehr erheblichen Teil im Wege der Steuer aus den Privatportemonnaies in die Rassen des Reichs überführen.



### Schlafendes Heer · Von Grete Massee

Schlafendes Beer am Waldessaum, Der Posten nur auf der Wacht Sah und wußte es selber kaum, War es Wahrheit, war es Traum, Den schwarzen Ritter reiten Durch die silberne Nacht.

Der Ritter warf nicht Schatten, Das Rößlein trabte ohne Laut, Die Fluren rings, die Matten Die sommergrun geatmet hatten, Erblichen jäh, vom eisesblassen Nebelatem überbraut.

Dem Posten auf ber Wacht Erstarrte schier das junge Blut. Dahin zog durch die Silbernacht Schwarzroß und Ritter, klanglos, sacht Wie Geister lautlos reiten Die nie mehr wärmet Sonnenglut.

Bereit, daß sie der Cod vernichte Wie Saat, die reif für Sichelschnitt, Mit bleichem Angesichte Lag Mann um Mann, im Lichte Der weißen Sterne, das sie kalt Mit fahlem Leuchten überglitt.

Doch als der junge Tag
Sonnenumloht vom Berge stieg,
Auf jeder blassen Stirne lag
Ein Rosenschein. Sie wurden wach,
Und Nirrend zog das Heer
Waldniederwärts zu Rampf und Sieg.



# Generalbersammlung

### Von Fritz Müller

Jolla, Braun, nicht so schnell, und lassen Sie mich mit."

"Ah, Herr Jensen, freut mich — nicht auf der Börse heute?"
"Nein, Braun, heute habe ich was Wichtigeres zu tun — heute

mag die Frachtenmatlerei mein Proturist alleine machen."

"Was Wichtigeres? Sie schauen so feierlich aus, Jensen. Geht's zu 'ner Hochzeit, was?"

"Hochzeit? Hm, wie man's nimmt — 's kann auch 'ne Leichenfeier werden — je nachdem, Braun, je nachdem."

"Hochzeit? Leichenfeier? Je nachdem? Aa, da werd' ein andrer llug — ich gehe weder zu 'ner Hochzeit noch zu 'ner Leichenfeier, Jensen, sondern in 'm Generalversammlung."

"Doch nicht in die Generalversammlung der Hammonia, alter Seebar?"
"Eben dahin, Jensen."

"Aber ba gebe ich ja auch bin, Braun!"

"Na, ich bachte, Sie wollten zu 'ner Leichenfeier, Jensen?"

"Kann's werden, Braun, kann's werden — übrigens, sagen Sie mal, haben Sie benn auch Aktien der Hammonia?"

"Nee, ich nich — mein Freund, Rap'tan Wartmann vom Rehrwieder-Dampfer der Hammonia, hat welche."

"Na, da muß doch der tommen."

"Rann er nich — ist nach Santos unterwegs — hat mich beauftragt — hätte sowieso nichts zu tun, seitdem sie mich pensioniert haben und 'n anderer auf der Rommandobrücke meines Rahns steht, hat er geschrieben — und da sollte ich mal für ihn das Stimmrecht ausüben in der Generalversammlung der Jammonia, schreibt er."

"Wieviel Stude hat er denn?"

"Was Stude? Wie Stude? Versteh' ich nich — zu 'nem alten Seebarn burfen Sie nicht börsentechnisch kommen, Jensen."

"Na, also wieviel Aktien von der Hammonia hat er denn, der Wartmam?" "Dreizehn hat er, dreizehn."

"Aus 'ner Erbichaft, was?"

"Nee, erspart, Jensen. Meinen Sie, 'n Rap'tan kann nichts ersparen. Denken Sie mal, Jensen, dreizehn Aktien von der Hammonia, is 'n ganzer Hausen, was?"

"Es sind heute welche in der Generalversammlung, Braun, die haben mehr. Die haben tausend oder gar Tausend-e, Braun. Ich fürchte, ich fürchte, einer wird dabei sein, der wird die Kälfte haben, Braun."

"Die Hälfte? Die Hälfte von allen Hammonia-Aktien? Wieviel sind bat, Jensen?"

"Das sind zehntausend Stud, Braun."

"Behntausend Stud, Jensen? Bu tausend Mart bas Stud?"

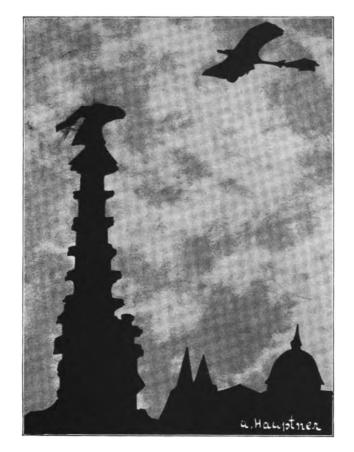

z'n

W.

i.i.

iz:

i. . ji

e e

古地

- <u>s</u>i

k\$

3

j)





37.0.1 37.0.1 "Der Kurswert von 'nem Stück ist heute gut zweitausend Mark, Braun."
"Gott, Gott, Jensen, das viele Gelb — zweitausend mal zehntausend, wieviel ist das, Zensen?"

"Das sind zwanzig Millionen."

"Und das foll alles einer haben, fagen Gie?"

"Ich fürchte, Braun, ich fürchte."

"Was gibt's benn da zu fürchten, Jensen? Ob's der eine hat oder der andre, das bleibt sich schließlich gleich, nicht?"

"So? Und wenn's ein Ausländer hat?"

"Ein Ausländer?"

"Ja, 'n ameritanischer Bantier, Braun!"

"Na ja, dann hat er sie, und wir herüben haben dann sein Geld dafür gekriegt. Das gleicht sich alles aus, Jensen."

- 🖁 "So? Und wenn dann die Hammonia amerikanisch wird, gleicht sich dann das auch aus, Braun?"

"Die Hammonia amerikanisch? Machen Sie boch keen Schnickschnack, Jensen."

"Schnickschad? Hat sich was mit Schnickschad — wer die Mehrheit der Hammonia-Aktien hat, kann mit ihr tun, was er mag, Braun. Der kann sie in irgend 'nen amerikanischen Topf werfen und sie mit andern Schisskalinien zusammenbaden — zum Beispiel mit der Nelsow Star —"

"Was? Mit der Jellow Star? Mit der erbitteristen Konkurrenz der Hammonia?"

"Eben drum — verstehn Sie nicht, Braun — dann gibt's eben keine Konkurrenz mehr — dann gibt's eben auch keine Hammonia mehr — nur noch 'ne Nellow Star."

"Reine Hammonia mehr? Jensen, was sagen Sie da für 'n Schnickschaad — meinen Sie vielseicht, ich habe vierzig Jahre bei der Hammonia gedient, damit sie schließlich amerikanisch wird — nee, nee, Jensen, ich verstehe nich viel von dat Aktienzeugs — aber das verstehe ich, Jensen: amerikanisch wird die Hammonia nicht — da legen Sie sich man ruhig schlafen, Jensen."

"Na, Braun, will's ja auch nicht hoffen — aber fürchten tu' ich's — ober wie könnten Sie sich sonst erklären, daß der Kurs der Hammonia-Aktien seit sechs Wochen so kolossal gestiegen ist und —"

"Na, fie wird eben gute Geschäfte machen, bie Bammonia, bent' ich."

"Nein, Braun, Sie werden es gleich hören in der Generalversammlung: es gibt wieder sechs Prozent Dividende, wie im vergangenen Jahr. Und trotdem ist der Rurs mehr als ein Orittel seines Wertes hinaufgeklettert, Braum."

"Na, laß ihn man klettern, Jensen."

Der Turmer XVII, 9

"Aber verstehen Sie benn noch immer nicht, Braun? Der Kurs ist so gestiegen, weil jeden Tag tolossale Raufaufträge aus Amerika vorgelegen haben. Ich sage Ihnen, Braun, das war ein Seschrei und ein Sejohle jeden Tag um den Börsenpseiler, wo die Hammonia-Aktien gehandelt werden. Sanze Pakete von Aktien sind da auf den Markt gekommen. Aus den Händen gerissen haben sie sie

Digitized by Google

sich. Und die mitgelaufen sind bei dem Hexensabat, die haben 'ne schöne Stange Gold verdient, kann ich Ihnen sagen. Und hatten vielleicht noch nicht 'mal 'ne Uhnung, daß es — daß es um ein Stück von ihrem Vaterland geht."

"Der Duwel soll sie holen, Zensen — fie soll'n fie nich verlaufen, zum Donner-

wetter noch mal!"

"Bicht, Braun, hier können Sie nicht fluchen — die Leute schauen sich schon nach uns um. Und außerdem ist dort droben der Stadtsaal."

"Was geht mich ber Stadtsaal an, ich —"

"Aber Braun, bort beginnt ja jest die Generalversammlung."

"Meinetwegen beginnen Sie 'n halbes Duzend Generalversammlungen — ich mach' den — den — den amerikanischen Schwindel nich mit, Zensen —'diö."

"Aber Mensch — aber Braun — Sie werden doch nicht davonlaufen — lassen Sie sich doch sagen — Braun! Braun! — lassen Sie sich doch sagen: Heute kommt's auf jede Stimme an."

"Ach was, was foll ich denn gegen die Tausend-e von Stimmen mit meinen lumpigen breizehn Stück, die noch nich mal mir gebören und —"

"Dreizehn Stud sind dreizehn Stud, Braun. Und außerdem haben Sie den Auftrag von Ihrem Freund, dem Kapitan Wartmann."

"9m."

"Und soviel ich weiß, hat der pensionierte Kapitan Braun noch niemals einen übernommenen Auftrag im Stich gelassen, wie?"

"Gebn wir rauf, Jensen."

Und dann gingen der Schiffsmaller Jensen und der pensionierte Rapitan Braun über die große Marmorfreitreppe des Stadtsaales hinauf.

Links und rechts von ihnen stieg es schwarz mit hinauf. Das waren eine Menge Leute.

"So ist noch teine Generalversammlung der Jammonia besucht gewesen", sagte Zensen zu seinem Gefährten. Er mußte sich von seiner Aufgeschossenheit herunterneigen zu dem untersetzen Kapitan, um flüstern zu können.

Braun nidte nur.

"Früher war das immer so 'ne kleine Versammlung von einer Handvoll Leute," suhr Jensen weiter, "die sich ebensogut im Hinterstüden eines Weinrestaurants hätten treffen können. Und in fünf Minuten war das immer glatt erledigt, wissen Sie. Der Generaldirektor murmelte einen Antrag nach dem andern, machte eine knappe Pause, sagte maschinell: "Es erhebt sich kein Widerspruch; ich stelle sest: Der Antrag ist genehmigt", und — hast du nicht gesehn — vorbei war die Versammlung."

Wieder nidte Braun. Er borte gar nicht bin.

"Heute aber wird das anders, scheint es," fuhr der lange Schiffsmaller fort, "sehen Sie nur, wie das strömt. Heute kommt auch der kleine Mann."
"Wie?" sagte Braun geistesabwesend.

"Der kleine Mann, wissen Sie, das ist der mit ein paar Aktien, der sonst teine Zeit hat, Generalversammlungen zu besuchen, weil er seiner Arbeit nachgebt, weil er nicht große Reisen machen kann —"

:::

. .

1...

:::2

---

g 7

25.7

أنسي

75.

175

1: 1

: جندار

197

61 češ 1113

المنطق

36.25

"Von Santos her, zum Beispiel", dachte Braun, der jett aufmerkte und der an seinen Freund auf der Rehtwieder denken mußte, den er heute vertreten sollte.

"Wissen Sie, Braun, diese kleinen Leute, die zusammen vielleicht die Mehrbeit machen, haben sich dann immer durch irgend 'ne Bank vertreten lassen. Die botte dann das Heft in der Hand und machte, was sie wollte —"

"Bitte, Rarten vorweisen!" sagte jemand am Eingang.

"Hier", sagte Jensen und übergab bem Setretar eine rote Rarte.

Dieser prüfte sie an Band einer Liste.

"Danke," sagte er leise, "Sie haben einunddreißig Stimmen; hier ist Ihre Stimmtarte — ber Nächste, bitte!"

Als der Schiffsmaller Jensen schon bis zur Mitte des hohen, vornehm braun getäfelten Saales geschritten war, sab er sich um: Warum tam denn Braun nicht nach?

Er sah ihn noch am Eingang stehen, mit einem Bundel Papiere in der Hand, und aufgercat mit dem Setretär verbandeln. Sensen ging eilig zurud.

"Es tut mir leib," sagte ber Sekretär ungeduldig, "ich kann Sie nicht in die Präsenzliste aufnehmen — Sie hätten Ihre dreizehn Aktien vorher anmelden mussen — schriftlich anmelden, Herr."

"Aber, zum Donnerwetter, Herr, ich habe sie doch da — hier, schauen Sie!" Und der alte Mann raschelte mit seinem Aktienbundel.

"Aber lassen Sie doch Herrn Braun herein," vermittelte der Schiffsmatler, "er ist doch der pensionierte Rapitän der Hammonia, Sie müssen ihn doch kennen?"

"Es tut mir wirklich leib, meine Herren, aber ich habe meine Vorschrift — teilnehmen kann er an der Versammlung — aber in die Stimmliste könnte ich ihn erst aufnehmen, wenn der Vorsitzende des Aussichtstats persönlich —"

"Nun, das werden wir ja später seben", sagte Jensen. "Kommen Sie, Braun, kommen Sie — die Leute hinter Ihnen brangen schon ..."

Und dann saßen sie an ihren Plätzen, während es weiter in den Saal strömte. "Warum haben Sie aber auch Ihre Attien nicht vorschriftsmäßig angemeldet?" sagte Zensen.

"Bin tein Rechtsanwalt — tenn' mich nicht aus in dem Düwelszeug — hab' nicht gewußt, daß die Jammonia aus Papier-Attien und aus Paragraphen besteht — dachte mir, daß sie aus Schiffen bestände, aus guten Schiffen, Jensen, aus 'ner tüchtigen Besahung, aus Passaieren und aus Waren, Jensen, aber nicht aus juristischen Worschriften — sehen Sie, Jensen, recht habe ich gehabt: es wäre doch besser gewesen, ich hätte vorhin wieder tehrtgemacht — mit Paragraphenjägern nimmt's ein alter Kapitän, der vierzig Jahre gedient hat, nicht mehr auf — ja, mit 'm ordentlichen handsessen Sturm, Jensen, da stehe ich noch heute meinen Mann und —"

"Sturm, sagen Sie? Na, ich glaube, Sie werben auch darin auf Ihre Rechnung kommen, heute."

Und der lange Schiffsmatter schaute im Saale herum, wo sich eine erwartungsvolle Menge staute, wo es flüsterte und schwirrte, wo Stuhle nervos hin

und her gerückt wurden, wo am Borstandstisch ein unstetes und aufgeregtes Rommen und Geben war.

"Entschuldigen die Herren, die beiden Plätze waren schon vorher belegt", sagte ein Diener höflich.

Argerlich erhoben sich Braun und Jensen. Sie suchten andre Stuble. Aber in dem groken Saal war schon fast alles besetzt.

"Dort", sagte Braun und zeigte an den Vorstandstisch, wo noch einige Stuble, dem Präsidium gegenüber, unbesetzt waren.

"Hm, ich weiß nicht, Braun — aber schließlich gehören Sie ja mit zur Hommonia."

Und dann safen sie am Vorstandetisch, still und ein wenig unbehaglich.

"Ah, Herr Braun," sagte einer der Direktoren halblaut über den Tisch, "Sie auch bier, Herr Braun?"

"Jawohl, Herr Direktor, und ich habe auch fragen wollen, wie das eigentlich mit den dreizehn Aktien ist, die ich hier für meinen Freund, den Kapitan Wartmann von der Kehrwieder —"

Er unterbrach sich und wollte eben wieder sein Attienpatet aus der Brusttasche heraustnittern.

"Was? Sie haben die Aktien gleich in die Generalversammlung mitgenommen?" lächelte der Direktor. "Das ist ungewöhnlich, Herr Braun."

"So, ungewöhnlich? Warum denn ungewöhnlich? Ich denke doch, daß in der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft auch die Aktien selber —"

"Aber nun denken Sie mal, Herr Braun, es würde einer vier- oder fünftausend Aktien in seinen Aberzieher steden mussen — Ah, entschuldigen Sie, bitte, einen Augenblick."

Ein Saaldiener war geräuschlos an den Direktor herangetreten und hatte ihm mehrere Telegramme übergeben. Der riß eines auf, überflog es, riß das nächste auf, das dritte — warf mit Bleistift ein paar Worte auf die Formulare und übergab sie wieder dem Diener.

"Dem Boten, bitte", sagte er.

Aber da tam schon ein zweiter Diener und brachte wieder eine Depesche. Der Direktor warf einen Blick auf die schwarze Türe links. Nein, der Aufsichtstat war mit seiner Vorberatung noch nicht fertig; die Eröffnung der Versammlung würde noch etwas auf sich warten lassen.

Dann erst erbrach er die Depesche. Der Depescheninhalt war von seinem Gesicht als Uberraschung abzulesen.

"Haben Sie nicht vorhin den Kapitän Wartmann von der Kehrwieder erwähnt, Herr Braun?" sagte der Direktor und reichte ihm die Depesche über den Tisch. "Da, lesen Sie."

"Darf es mir Herr Jensen vorlesen? Meine Augen wollen nicht mehr recht, Berr Direktor."

Der Direktor zögerte.

"Ja, halblaut, bitte", sagte er.

Und der Schiffsmatter Zensen las:

- 4

7 =

:: 1

1

iti Tin

, , ,

. داست

ďΣ

T X

ا اسانیا

ا د کارت

1

. . . .

<u>.</u>

27.3

ميزي .

1773

100

"Funkspruch ab Rehrwieder. Fünfzig Meilen vor Santos. Schlimmer Orlan. Bis jest überstanden. Leeland von der Jellow Star funkt höchste Seenot. Zwanzig Meilen süblich. Eile sofort zu Hilfe. Wartmann, Kapitän."

Alle drei Manner sahen sich stumm an. Und dann murmelten sie alle drei das gleiche:

"Merkwürdig, gerade die Rellow Star."

Und dann fügte der Schiffsmaller Jensen hinzu, indem er ein Auge gegen den Direktor zwinkerte:

"Ich wette, hier im Saale ist einer, den das von der Vellow Star noch mehr interessieren müßte, als uns."

"Meinen Sie?" sagte ber Direktor unbehaglich. "Na, vielleicht täuschen wir uns alle."

"Aber in den Zeitungen war gestern abend noch zu lesen, Berr Direktor —"

Das Gespräch brach ab. Die schwarze Türe auf der Seite war aufgegangen. Sintereinander traten die Mitglieder des Aufsichtsrates heraus. Zuletzt kam der Generaldirektor.

Das Summen im Saal verstummte. Ein erwartungsvolles Schweigen trat die Herrschaft an.

Jest saßen alle. Der Aufsichtsratspräsibent, ein schöner, großer Mann mit einem weißen Vollbart, sah in die Runde. Ein weißes Blatt Papier zitterte leicht in seiner Hand.

Er wollte anfangen zu sprechen. Aber die geöffneten Lippen schlossen sich wieder. Auf einmal war ihm bewußt geworden, daß er ja gar nicht der Mittelpunkt dieser großen Versammlung war. Die Leute sahen ihn kaum an. Das Auge des Saales blickte an ihm vorüber auf das Ende des Tisches. Port saß ein kleiner, unscheinbarer Mann: der Generaldirektor.

Der Präsident zog kaum merkbar misvergnügt die Nasenslügel hoch. Gewiß, der kleine Mann dort unten war das ganze Arbeitsjahr über die Seele der Sesellschaft. Aber heute präsidierte er, der Vorsitzende des Aussichtstats. Er würde sprechen und die Seneralversammlung leiten, nicht der andre. Ihn hatte zener um Erlaubnis zu bitten, wenn er sprechen wollte.

Aber die kleine Citelkeitswolke huschte vorüber. Sie hatte heute keinen Plats auf dem stählernen Firmament dieser Generalversammlung, das vielleicht schon in der nächsten Viertelstunde von Kampfgetose widerhallen würde.

Zett zitterte das weiße Blatt Papier nicht mehr. Eine ruhige Stimme hatte die Generalversammlung ordnungsmäßig als eröffnet erklärt. Dann übergab der Vorsikende den Geschäftsbericht einem Sekretär zur Verlesung.

Gleichmäßig und langweilig, fast ohne Betonung, flossen die Worte. Es war ein langer Bericht.

Bahlen marschierten auf. Millionen überboten sich und zerflossen in einem allgemeinen Pfennigsgemurmel. Von Erfolgen ward berichtet und die Niederlagen als bescheidnes Schwänzlein angehängt. Namen kletterten aneinander in die Hohe.

Bulett verfilzten sich Sahlen und Worte zu einem undurchdringlichen Ge-flecht. Die Langeweile gähnte daraus.

Der alte Rapitan Braun gab es endlich auf, den Sinn der Worte zu erfassen. Den verwitterten Seemannsschädel drehte er im Haldtreis und schaute auf die vielen Leute.

Warum waren eigentlich alle diese Leute da? Ei, um zu hören, wie im letten Jahr der Rampf der Schiffe mit dem Meere, dieser ewige Rampf, verlaufen ist.

Unsinn! deshalb waren sie nicht da. Was man eingenommen hatte, wollten sie erfahren. Dann: was man ausgegeben hatte. Und schließlich: diese beiden Summen voneinander abgezogen, lieserten den Reingewinn. Der Reingewinn, das war es! Des Reingewinnes wegen waren alle diese Hunderte von Leuten da.

Im, nur des Reingewinnes wegen? Vielleicht sind sie aber doch gekommen, um zu hören, was ihre Rapitane, ihre Offiziere, ihre Tausende von Matrosen das ganze Jahr hindurch auf ihrer Fahrt erlebt, was sie gekampst, gelitten, was sie für das Sanze, dem sie angebörten, auch erstritten batten?

Erstritten? Ja, die Dividende, welche sie dem Meere für die Aktionare abgerungen hatten, die zu hören, waren sie gekommen.

Und wer waren diese Altionäre? Was hatten sie im Grunde mit der Hammonia zu schaffen und mit der Hammoniaflagge, die sich draußen über allen Ozeanen im steisen Seewind straffte?

Was hatte boch gleich ber lange Jensen vorhin gesagt? Zwanzigtausend Aktien waren es im ganzen? Und einem jeden, der da eine Aktie hatte, dem gehörte je ein Zwanzigtausendstel der Hammonia. Ein Zwanzigtausendstel von jedem Schiff, von jeder Luke, von jedem Hammer, den der Schiffszimmermann gebrauchte, von jedem Nagel, den er einer Planke in das Holz trieb.

Wie sonderbar! Auf einmal kam es dem alten Braun vor, als hätte er wicder die alte Rapitänsunisorm auf dem seegestählten Leide, die mit den goldnen Sternen auf den Achseln. Als beträte er jeht eben die Rommandodrücke und sehte sich die Rapitänsmühe mit den vier goldenen Streisen auf den wetterharten Rops, damit der Seewind nicht gar so lästerlich mit seinem Ropshaar umging. Und auf einmal brannte ihn die Unisorm und brannte ihn die Mühe. Zum Donner noch einmal, das war ja gar nicht seine Unisorm, das war ja gar nicht seine Mühe! Stramm lagen da die Fäden seines Rapitänsrocks auf der Brust — hm, zwanzigtausend Fäden mochten das wohl sein, was — und ein jeder Faden gehörte da drüben auf dem Festland einem andern Aktionär! Und die vier goldnen Streisen auf der Mühe, die gehörten vier verschiedenen Großaktionären, die hier im Saale saßen!

Bum Teufel auch, wer waren diese Aktionäre? Ein paar vielleicht, die wic sein Freund, der Kapitan Wartmann, mit einem Schiffe wirklich sest verwachsen waren. Und die andern? Die wußten nichts von Schiffen, die wußten nur von Seld. Möglich, daß von ihnen der und jener auf einem Schiff als Passagier gefahren war. Möglich aber auch, daß die meisten Aktionäre der Hammonia nie ein Schiff betreten, nie das Meer gesehen hatten.

Und solchen Leuten hatte er, der alte Braun, gehorcht? Vierzig Jahre lang gehorcht? Leuten gehorcht, die eine Schiffsschraube nur auf dem Papier gesehen hatten und die einen Bug von einem Kiele nicht zu unterscheiden wußten!

"... und es ist unseren besonderen Anstrengungen auch gelungen," tropfte die Stimme des vorlesenden Sekretärs gleichgültig durch den Saal, "den fremden Wettbewerd auf der neuen Linie aus dem Felde zu schlagen. Damit unsere regelmäßigen Linien ohne Unterdrechung um den ganzen Erdball greisen, haben wir uns ferner entschließen mussen, einen erditterten Rampf mit einer mächtigen fremdländischen Gesellschaft aufzunehmen ..."

"Bellow Star", flüsterte der Schiffsmakler Jensen zu Kapitän Braun hinüber. "Bellow Star", lag es in den Augen des Direktors, der ihnen gegenüber saß. "Bellow Star", zuckte es um die Mundwinkel des imponierenden Präsidenten des Aussichtstates und kletterte den langen weißen Bark hinab.

"Pellow Star", blitte es stumm burch die Köpfe der Attionäre im Saal. Und nur das unscheindare graue Männchen drüben an der Tischtante saß völlig unbeweglich, als ginge ihn, den Generaldirektor, die ganze Sache gar nichts an.

"Bellow Star!" hallte es jett auch wiber in der Brust des alten Kapitans Braun. Und mit einem Male raschelten seine vorigen Überlegungen wie durres Laub zu Boden.

Was war das für ein dummes Zeug gewesen! Vierzig Jahre sollte er den Dividendeninteressen taltschnauziger Attionäre gedient haben? Und die Rapitäne, Offiziere, Schiffsmannschaften hätten draußen mit dem Meer und Sturm und mit dem Wassertod getämpft, damit diese Leute in dem Saale ordentliche Dividendenkupons von ihren Attiendogen schneiden konnten?

Was für ein Unsinn! Er hatte eben diesem Saal ins Gesicht geschaut, als der trocene Satz von dem erbitterten Rampf mit der fremden Gesellschaft in die schwarze Masse studen. Und da hatte dieser Saal ein großes, glühendes Auge aufgeschlagen . . .

Das war nicht das Auge eines Wesens, das behaglich lächelnd Dividendenscheine von den Attienbogen schnitt. Das war das Auge eines Rämpfers. Za ja, jest sah er es schon besser: auch die Attionäre waren Rämpfer. Rämpfer wie die Schiffsbesatung auf dem Meere im Toben der Naturgewalten. Rämpfer wie die Beamten der Jammonia in den stillen Kontoren, wo der zähe Rampf leise zwischen den Briesbogen raschelte und zwischen den Blättern der Kontobücher.

Wie dumm von ihm, zu glauben, seine vierzig Arbeitsjahre draußen hätten mit den Leuten hier keinen inneren Zusammenhang. Wie flach, diese Leute hier als Dividendeneinstreicher einzuschähen. Sewiß, sie hatten scheindar nichts anderes gekan, als Aktien der Jammonia gekauft. Aber womit? Mit Geld natürlich. Aber dieses Geld von ihnen war doch die Frucht der eignen unermüdlichen Arbeit. Also, diese Früchte ihrer Arbeit hatten sie in die Jammonia eingebracht. Ein Stück ihrer Lebensarbeit spannten sie vor den Wagen der Jammonia. Ihre Lebensarbeit so gut wie die der Schiffsmannschaft und der Beamtenschaft stampste in den Schiffsmaschinen, spriste hoch vom Bug der stolzen Flotte auf und schwamm sonnenbeglänzt im Riel der nimmermüden Schiffe.

Und alle diese Kämpfer standen im Dienste einer großen Idee. Diese Idee aber war die Hammonia. Nein, nicht nur die Hammonia. Die selber war ja auch nur ein Glied in einer großen Kette. Und diese Kette war ausgehängt zwischen Nord und Süd eines Landes, eines Volkes. Za ja, jeht wußte er's: im Dienste

ihres Vaterlandes standen sie. Im Dienste der Stohtraft eines ganzen Voltes, das seine Schwingen regte, um den Erdtreis zu durchfliegen.

Der alte Rapitan schaute auf aus seinem Sinnen.

Da hatte die diskrete Hand eines Saaldieners schon wieder eine Depesche auf den Platz des Direktors gegenüber gelegt. Im gleichen Augenblicke war die Stimme des vorlesenden Sekretärs verklungen. Der Geschäftsbericht war fertig. Eine Pause school sich in den Saal. Und mit der Pause wieder das Flüstern, das leise Gewirr gedämpfter Stimmen.

"Braun, bscht — da — weil Sie auch das erste hörten — ja, ja, auch Herr Jensen kann es lesen."

Das Formular ging über ben Tisch, wurde leise verlesen, gehört:

"Funkspruch ab Rehrwieder 40° 23' W. 24° 33' S. Leeland gesichtet. Sinkt. Rapitän signalisiert Bruch der Schiffswelle. Schiffsboden durchschlagen. Außer Besatzung vierhundert Passagiere. Schleppen unmöglich. Rettungsboote wegen hohen Seegangs gefährlich. Wartmann, Kapitän."

Die brei Menschen batten beim Lesen einen Gebanten:

Da sitzen wir nun im sicheren Saal bei einer trocenen Generalversammlung, während da draußen auf der andern Seite der Erdtugel ein fürchterliches Orama auf den Wassern sich abrollt.

"Ob die Rehrwieder doch die Boote aussetzen wird?" flüsterte der lange Jensen.

Der Direktor überm Tisch zuckte leicht mit den Achseln. Und der Rapitan Braun brummte:

"Soweit ich meinen Freund Wartmann tenne —"

Aber er machte den Sat nicht fertig. Es war auch nicht nötig. Die beiben, die es hörten, verstanden auch die ungesprochne Hälfte dieses Sates.

"Aber sonderbar ist es doch," murmelte Jensen, "daß es gerade ein Schiff von der Rellow Star sein mußte, nicht?"

"Bicht — bicht ..."

Der Saal war wieder völlig stumm geworden. Der Saal hatte wieder sein Auge aufgeschlagen. Der Vorsissende stellte den Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung und der vorgeschlagenen Gewinnverteilung. Darauf machte er einen kurzen Atemaug und fuhr fort:

"Da sich niemand zum Worte melbet, nehme ich an, daß die beiden Puntte antragsgemäß und einstimmig genehm—"

"Ich bitte ums Wort!" tam eine bunne Stimme aus der Mitte des Saals.

"Ihr Name?"

"Der tut nichts zur Sache; ich mochte zur Geschäftsordnung sprechen."

"Sie mussen Ihren Namen sagen. Es ist Vorschrift."

"Namen nennen ... Na-men nen-nen ... Naa-meen!" tam es aus bet Versammlung von verschiedenen Seiten.

"Also gut, Jefferson beiße ich, und ich stelle ben Antrag —"

"Einen Augenblick, bitte — Herr Setretär, stellen Sie fest, ob Jefferson in der Präsenzliste als stimmberechtigt vermerkt ist."

Der Setretar hatte icon vorber nachgeseben.

"Ja," vertündigte er, "stimmberechtigt mit siebzehnhundertfünfundneunzig Stimmen."

"Aah — aah!" ging es durch den Saal.

"Da sehen Sie jetzt einen, Braun," flüsterte Jensen, "der uns kleine Aktionäre in den Sack steckt."

Und Braun sah verwundert auf den Besitzer von siedzehnhundertfünfundneunzig Hammonia-Altien. Auf einen jungen Mann mit einem glattrasierten amerikanischen Gesicht.

"Sieht aus wie 'n junger Rommis", flüsterte Jensen.

Und unterbessen hatte ber Mann, ber wie ein Kommis aussah, einen Antrag gestellt:

"Ich schlage zur Geschäftsordnung vor, daß die Anzahl der heute hier vertretenen Altien durch den Vorsitzenden bekanntgegeben wird."

Der Vorsikende schien erstaunt.

"Eine solche Mitteilung war bei unseren Versammlungen bisher nicht üblich", sagte er zögernd und beugte sich zu seinem Nebenmanne rechts herab.

"Der Antrag ist zulässig", flüsterte bieser. Es war ber amtierende Notar.

"Aber da der Antrag rechtlich zulässig ist," fuhr der Vorsitzende fort, "so werde ich, wenn die Versammlung keinen Widerspruch erhebt —"

Er machte eine Pause. Niemand rührte sich.

"So werbe ich bem Wunsche nachtommen. Herr Setretär, geben Sie die Listenziffer betannt."

Und der Selretär stand auf und sagte:

"Es sind an dieser Generalversammlung achtzehntausendzweihundertzwanzig Aktien vertreten."

Man sah, wie sich am Berichterstattertische eilige Bleistifte in Bewegung setzen, um die Zahl zu notieren.

"Teufel," flüsterte der lange Schiffsmakler, "da ist fast das ganze Aktien-kapital vertreten — passen Sie auf, Braun, jest beginnt der Rampf."

Aber es blieb ganz ruhig. Der Antragsteller neigte dankend den Ropf, warf noch einen Blid in eine Saalede, nickte unmerklich und sehte sich.

Dann stellte der Vorsikende wiederholt den Antrag auf Genehmigung der Bilanz und der Gewinnverteilung. Und wieder wurde er unterbrochen:

"Ich bitte ums Wort."

"Ihr Name?"

"Snyber."

"Berr Sefretar?"

"Stimmberechtigt mit zweitausendachthundertdreiundvierzig Aktien."

Alle Röpfe drehten sich herum.

Wieder so ein junges, bartloses Gesicht.

"Merkst du was, geneigter Leser?" flüsterte der Schiffsmakler Jensen seinem Nachbar zu und wollte lächeln. Aber da sah er ein nervöses Zuden auf den Zügen des Direktors gegenüber. Da sah er, wie eine Bewegung über die ganze Tisch-

seite ging, wo die Herren vom Vorstand und vom Aufsichtsrate saßen. Und da begriff er, daß das Lächeln nicht am Plage war, und ließ es sein.

"Ihren Antrag, bitte, Herr Snyder", sagte der Vorsitzende scharf, und man sah seinen langen weißen Bart sich heftig bewegen.

"Ich stelle vor Genehmigung der Jahresrechnung die Anfrage," sagte die frembländisch klingende Stimme, "die Anfrage, ob die Gewinn- und Verlustrechnung nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches aufgestellt wurde."

"Unerhört!" "Unverschämt!" "Bur Tagesordnung übergehen!" scholl es durcheinander. Die Glode des Vorsikenden läutete.

"Ruhe!" rief er, "das Wort hat Herr Snyder. Was meinen Sie mit den "Grundsähen des Handelsgesehbuches"?"

Der Angeredete hatte ein Büchlein aus der Tasche gezogen und las einen Paragraphen ab:

"Bei der Aufstellung des Inventars und der Bilanz sind sämtliche Bermögensgegenstände nach dem Werte anzusetzen, der ihnen in dem Zeitpunkt beizulegen ist, für welchen die Aufstellung stattfindet."

"Der Paragraph ist uns geläufig, Herr Snyder", sagte der Vorsissende, mit Mühe seine Aufregung verbergend. "Wollen Sie mit Ihrer Anfrage den Verdacht aussprechen, daß die Vilanz einen in Wirklickeit nicht erzielten Reingewinn ausweist?"

"Allerdings —"

Wieder läutete die Präsidentenglode einen aufsteigenden Lärm nieder.

"Allerdings; wir haben — nein, ich habe die begründete Meinung, daß ber Gewinn in der vorliegenden Bilanz viel zu niedrig ausgewiesen wurde. Ich habe ausgerechnet, daß anstatt sechs Prozent mindestens neun Prozent Dividende verteilt werden können."

"Bort, hört!"

"Unglaublich!"

"Begründung!"

"Die Begründung ist sehr einfach. Sie haben abnorm hohe Abscheibungen in die Bilanz eingesetzt, Abschreibungen, die doppelt so hoch sind wie bei der vorsichtigsten Schiffahrtsgesellschaft. Ferner haben Sie eine Reihe von Vermögensanschaffungen überhaupt nicht unter die Aktiven aufgenommen sondern als Untosten abgebucht."

"Bort, bort!"

Der Vorsitzende hatte einen Blid zu dem kleinen grauen Mann hinübergeworfen, der noch immer scheinbar teilnahmlos an dem Tischende saß.

"Jaben Sie noch weitere Erklärungen abzugeben?" rief er dann dem Redner zu.

"Vorerst nicht", erklärte bieser.

"Dann erteile ich, da es sich um eine interne Angelegenheit der Gesellschaft handelt, dem Herrn Generalbirektor das Wort zur Beantwortung."

Das war der Rampf. Die Aktionäre wußten es seit Jahren: solange alles gut ging, regulär, solange die gewohnten Ehren einzuheimsen waren, sprachen Direktoren, sprachen Aufsichtsräte. Aur wenn der Rampf die Sense dengelte,

- -

ĪĊ

ίū

: X

11.

15

ī, i

رُيًّا إ

مین مین مین

107

واست

: : !

K<sup>i</sup>

schickten sie den Generaldirektor vor die Rampe. Wenn der den Mund auftat, so war das Krieg, erbarmungsloser Krieg.

Aber teiner mit Fanfaren und Kanonenbrüllen. So schlicht und unscheinbar ritt noch tein Ritter auf den Rampfplat, wie der kleine graue Mann jett in die Arena trat. Merkwürdig undeweglich sah sein Gesicht darein, sast undeteiligt. Unverständlich schien es. Aber als der Mann zu sprechen anhub, verstand man's gut: was da kämpfte, war gar nicht der Mann, das waren seine Worte. Stahlbart klingend suhren die hinaus wie Wurfgeschosse, die aus einer mächtigen Schleudermaschine kamen. Die Maschine selbst blied kalt und ruhig. Die Maschine zielte nur. Den Kampf, die Arbeit machten die Geschosse.

"Der Vorredner hat recht. Wir könnten neun, wir könnten zehn Prozent verteilen."

"**Ub ..."** 

"Aber wenn wir's nicht tun, hat das seinen Grund. Wir wollen offen sein. Herr Snyder hat ganz recht. Die Bilanz ist ungewöhnlich. Auch der Grund ist ungewöhnlich. Wir ditten die Aktionäre, sich mit sechs Prozenten Dividende zu begnügen. Wir brauchen die anderen Millionen. Nicht immer ist Gewinn gleich Dividende, meine Herren, manchmal ist Gewinn auch — auch Rampf. Der Rampf ist da. Da sind auch die Millionen für den Rampf. Das ist tein Streitchen vom vergangnen Tag. Wir haben viele Rämpfe ausgesochten, solange ich an dieser Stelle stehe. Sie sind nur Kinderspiele gegen das, was tommt. Es geht auss Ganze, meine Herren. Einen Krieg aufs Messer gilt es. Darum handelt sich's: Soll die Hammonia existieren, als unsres Vaterlandes erstes Schiffahrtsunternehmen weiterexistieren? Oder soll sie aufgestessen Werden? Goll sie ein Anhängsel der — der Pellow Star Linie werden?"

Totenstille herrschte in dem Riesensaal. Da war tein "Hört!", tein "Ahl", tein Rusen und tein Schreien. Da war nur eine ruhige, mächtige Maschine, die Wurfgeschosse schlen einem fürchterlichen Ziel. Und diese Maschine hatte eben ein wenig Atem geholt. Gleich würde sie wieder ausholen. Und sie holte wieder aus:

"Der Rampf hat längst begonnen. Damit hat er angesangen, daß uns noch ein lettes Ozeanstück gesehlt hat, um unser Liniennetz rund um die Erde zu wersen. Dieses Stück mußten wir haben. Ich sage mußten, meine Herren, weil ein jeder Organismus dieser Erde einmal vor die eiserne Wahl gestellt wird: Entsaltung oder altes Eisen. Die Schiffe der Hammonia sind kein altes Eisen. Die Schiffe der Hammonia wollen die Entsaltung. Die Jellow Star hat der Hammonia dieses Recht bestritten. Und als ihr dies nichts nütze, als auf der neuen Linie unsre Schiffe trotz aller Känke siegreich waren, da versuchten sie es unterirdisch. Die ungeheure Rapitalkraft ihres Landes steht hinter der Jellow Star. Die haben sie mobil gemacht. Damit haben sie in aller Stille angesangen, unsre Aktien anzukaufen. Wo immer sie gehandelt wurden, traten ihre Agenten als Käuser auf. Erst kauften sie ganz langsam, schließlich bündelweise. Höher stieg der Kurs und höher — sie tehrten sich nicht an den Preis. Willtommen war er ihnen. Mit den hohen Aktienpreisen haben sie ganze Scharen alter getreuer Hammonia-Aktionäre aus den

Wällen geworfen. Attionäre, die heute nicht mehr unsre Attionäre sind. Sondern an ihrer Stelle die Jellow Star mit ihren Hintermännern. Mit ihren Hintermännern, meine Herren, die heute hier in diesem Saale sigen!"

Ein Gemurmel flog auf und verebbte.

"Sanze Patete Attien waren schon von der Pellow angetauft, als wir davon erfuhren. Als wir die Arme frei bekamen. Als unsre Freunde ebenfalls begannen, unsre Attien aufzukaufen. Dazu brauchten wir einen Teil des Gewinnes. Deshalb bittet Sie der Präsident unsres Aussichtstates, die Bilanz, so wie sie vorliegt, gutzuheißen."

Der Generalbirettor sette sich rasch. Der Bräsident stand auf.

"Ich bitte diejenigen, welche gegen die Bilanz und gegen die Entlastung der Organe der Gesellschaft sind, die Hand zu erheben."

Der ganze Saal hielt ben Atem an.

Man sah die Herren Jefferson und Snyder und noch zwei Herren sich zögernd halb erheben, wobei sie alle auf eine bestimmte Ede im Saal hinübersahen. Dort ging eine weiße Hand ein wenig in die Höhe und machte eine abwehrende Bewegung. Wie auf Rommando setzen sich die vier Herren.

"Aha," murmelte Jensen, "sie schießen noch nicht los; das Hauptgefecht steht noch bevor."

Es ward wieder sehr stille im Saal, wie nach einem Aufatmen.

"3ch stelle also fest," begann der Präsident, "daß —"

"Balt, halt, ich bin für neun Prozent, für zehn Prozent — was verdient ist, ist verdient und muß auch ausgeschüttet werden!"

Es war eine fdrille Stimme. Nervos fcog ein Mann babinter auf.

"Sie heißen?"

"Fetscher, Paul Fetscher aus Jannover."

"Bertritt brei Aktien", sagte der Sekretär nach einem flüchtigen Blick in seine Liste.

Gelächter — Pfuirufe ... "Schämen Sie sich!"

"Schließt sich sonst noch jemand diesem Antrag an?" tam es vom Tisch des Bräsidenten.

Totenstille. Plöglich wieder die schrille Stimme:

"Ich ziehe meinen Antrag zurud."

"Gut — ich konstatiere jetzt endgültig, daß Bilanz und Gewinnrechnung genehmigt sind — einstimmig genehmigt sind — und ebenso einstimmig den Gesellschaftsorganen die Entlastung erteilt ist."

"Bravo!" tam es aus ber Bruft bes alten Braun.

"Bravo! bravo!" ging's im ganzen Saal herum. Eine Pause trat ein. Wild ging es durcheinander von Stimmen und Meinungen, alle halblaut, alle unterbrückt.

"Das war bas Vorspiel, Braun", sagte Jensen.

Aber der alte Braun hörte nicht. Es war ihm eben durch den Sinn gegangen, was er vorhin gedacht hatte: Nur Dividendenabschneider, diese Aktionäre, weiter nichts . . . "Ich war 'n Döstopp", murmelte er.

"Was meinten Sie, Braun?"

"Nichts, Jensen, nichts — ich bin jest nur begierig, Jensen, wie —"

Er brach selber ab, benn er hatte eben gesehen, wie der Direktor drüben eine neue Depesche erhielt, die dieser hastig erbrach und überflog.

"Ein neuer Funtspruch von der Rehrwieder, Herr Direktor?" fragte er hinüber.

Der Direktor zuckte die Achseln und schien zu schwanken.

"Nichts für ungut, Herr Direktor, 's ist nur wegen meines Freundes Wartmann, ber —"

Da lag die Depesche schon auf seinem Platz. Und er und Jensen lasen wieder: "Funkspruch ab Rehrwieder. Leeland von der Bellow Star sinkt weiter. Versuchen Rettung trotz des Sturmes. Wartmann, Kapitän."

Die brei Männer nickten einander zu:

"Brav, Kapitan!" hätte dies Niden geheißen, wenn man's absolut in Worte hätte übersehen wollen.

Und wenn es wahr ist, daß das Niden eines rechten Nadens über das Weltmeer gehen kann, um drüben einem andern Mann den Naden steif zu machen in Gefahr, so wird es diesmal wohl der Fall gewesen sein.

Der Präsident war wieder aufgestanden und hatte die Glode gefaßt. Aber bevor er sie noch schwingen konnte, um sich Stille in dem aufgeregten Seplauder zu erzwingen, nahm ihm ein anderer diese Arbeit ab: in den Jasen drüben war ein großer Ozeandampfer der Jammonia eingesahren.

"Hu — huu!" tutete er. Und das Tuten schwang sich über den Hafen und die Sächer und die Straßen und klierte mit mahnendem Finger an die hohen Fensterscheiben des Stadtsaales. "Macht voran, 's ist Zeit, 's ist Zeit — wir Schiffe warten draußen, wir Schiffe von der Hammonia im Hasen drinnen, auf den Meeren draußen, wir erwarten unser Schickal!" hieß dies Tuten.

Mit einem Schlag verftummte bas Gesprach im Saale. Auf horchte er.

Der Präsident bekam einen überaus ernsten Ausdruck, als er biesen Mahnruf hörte.

"Wir könnten die Versammlung schließen," sagte er, "aber es steht noch ein Verhandlungspunkt zur Tagesordnung: Vertragsabschluß. Meine Herren, wir haben diesen Punkt nicht auss Programm gesett. Ausländische Aktionäre, die uns nachgewiesen haben, daß sie mindestens — mindestens das gesehliche Zehntel des Aktienkapitals vertreten, zwangen uns zu diesem Punkte. Sie haben sich vorbehalten, den Inhalt in der Generalversammlung zu spezisizieren. Ich sordere den Antragsteller, Herrn Shepherd aus Neupork, dazu aus."

In der Ede des Saales erhob sich schwerfällig eine riesige, massige Gestalt: "I have the honour to inform you that —" begann der Riese.

"Deutsch!" rief einer aus der Versammlung.

"Ich mache Sie darauf aufmerkfam, Herr Shepherd," sagte der Vorsitzende, "daß in einer deutschen Generalversammlung die deutsche Sprache landesüblich ist."

"Gut," sagte ber Riese auf beutsch, "ich tann auch Deutsch — leiber nicht so gut wie Englisch — und ich fürchte, es wird weniger — weniger versöhnlich heraustommen."

× K

並

X

:24

::

ř

.

,ŝi

等者等所

,-

Der Generalbirettor hatte rasch bas Wort erbeten:

"Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, Herr Shepherd," sagte er, "daß wir keinerlei Wert auf Ihre Versöhnlichkeit legen. Reben Sie also ruhig mit grobem Deutsch weiter. Wir werden Ihnen unsre Antwort auf gut Deutsch geben."

Niemand lachte. Das war tein Scherz. Das war der bligende Floretiftich eines geschickten Fechters.

"Gut," bröhnte es aus der Ede, "ich werde sein turz, ganz turz, und ganz offen wie Ihr — wie Ihr general director. "Rurz und gut" ist ein German — ein deutscher Ausdruck, nicht wahr? Also turz: Die Pellow Star ist bereit, die Hammonia auf neunundneunzig Jahre zu — zu pachten. Und gut: Die Pellow Star ist bereit, Ihnen dafür eine seste Verzinsung von sechs Prozent zu garantieren."

Run war es beraus. Der Rolog fette fic.

Die Empörung, die nun losbrach, hatte dieser Stadtsaal noch nie gesehen. Wie ein Meer war es, ein wildes. An den Wänden brandete es hinauf. An die Fenster schlug es, daß es klirrte. An die Dede spritte es. Entrüstung, John und Angst und Schrecken stürzten in den Wellen übereinander. Und auf diesem wilden Meere schwamm ein Schiff, ein stolzes Schiff, und schaukelte: das glüchafte Schiff der Hammonia.

Ob es kentern würde?

Nein, von Kentern war die Rede nicht. Ins Schlepptau sollte sie genommen werden, die Hammonia. Port dampfte schon die Bellow Star heran. Ein riesenhafter Mann stand am Bug und schwang eine Trosse:

"Aboi! Wir tommen. Macht euch bereit. Still gehalten. Aufgefangen das Seil und angebunden. Ihr segelt jest im Wasser unsres Riels, verstanden!"

Und der Schiffsmaler stand drüben mit einem großen Farbetübel und einem Pinsel bereit. Der würde gleich herüberklettern. Dann hinabrutschen an der Seitenwand der Jammonia. Und dann würde er die gewaltigen Buchstaben der Inschrift Hammonia überpinseln und darunter Pellow Star malen ...

Da richtete sich eine graue, unscheinbare Gestalt auf der Jammonia auf: "Meine Herren, Sie haben die Beleidigung gehört. Unser Präsident hat mich ermächtigt, an seiner Stelle zu erwidern. Ich habe jenen Herren weiter nichts zu sagen als das eine: Kommt und holt euch die Hammonia. Wir sind bereit, euch zu empfangen."

"Bravo! bravo!"

"Nur heran, ihr gelben Sterne!"

"Schluß ber Versammlung!"

"Nein, meine Berren, wir können nicht eber schließen, bis ber lette Punkt verhandelt ist", sagte ber Prasibent und schwang seine Glode in den Lärm.

Einen Augenblid trat Rube ein.

"Ich habe also die Generalversammlung über den generellen Plan einer vorgeschlagenen Pachtung der Jammonia durch die Jellow Star abstimmen zu lassen. Aus der Liste tonstatiere ich die Stimmberechtigung von achtzehntausend-

zweihundertzwanzig Aktien. Das absolute Mehr für die Gültigkeit eines Seschlusses beträgt also neuntausendeinhundertundelf Stimmen. Das Bureau hat öffentliche Abstimmung beschlossen. Ich fordere zunächst diejenigen auf, die Hand zu heben, welche für den Anschluß an die Jellow Star stimmen."

Fünf Ranbe gingen in die Röhe.

"Shon — ich bitte der Reihe nach um Namen und Stimmenanzahl — der Sekretär wird kontrollieren — also Sie, bitte?"

"Zefferson, siebzehnhundertfunfundneunzig Attien."

"Dann Sie?"

"Snyber, zweitausendachthundertdreiundvierzig Attien."

"Und Sie?"

"Fridley, breizehnhundertzehn Attien."

"Und Sie, Berr — Berr —"

Die Stimme zitterte. Eine fürchterliche Spannung lag über der Ber-sammlung.

"— Herr Shepherd, bitte?"

"Shepherd, zwei-tau-fend-fechs-hun-bert-vier-und-vier-zig Aftien", betonte die Stimme langfam und feierlich.

"Wieviel zusammen, Setretar?" flusterte ber Vorsigende.

"Achttausenbfünfhundertzweiundneunzig", gab der leise zurück.

"Gott sei Dant, die Minderheit! — Meine Herren, das Ergebnis —"

"There is still a fifth hand!" brüllte die Stimme des Riesen und wies in den hinteren Saal, wo noch eine erhobene Hand ungewiß flackerte, "tell your name. Sir!"

Und schüchtern kam es aus dem hintern Saal:

"Rreditbant, fünfhundertzweiundzwanzig Attien."

"Gibt neuntausendeinhundertvierzehn, drei mehr als das absolute Mehr", flüsterte der Sekretär toulos.

Auch ber lange Schiffsmatler hatte fieberhaft mitgerechnet:

"Sie haben mehr, sie haben vier mehr als wir!" schrie er aut.

"Sie haben die Majorität!"

"Pfui!"

"Da ist ein Schwindel dabei!"

"Werft sie hinaus — hinaus!" schrie es wild im Saale. Jah schäumte eine weiße Wut dahinter her.

Der Vorsitzende war leichenblaß geworden. Er wollte die Glode schwingen. Aber sie entsank seinen Känden. Er mußte sich sehen. Der kleine graue Mann war wie ein Wirbelwind herangesprungen, hatte dem Präsidenten etwas ins Ohr geflüstert. Der nickte.

"Ich übernehme den Vorsitz!" schlug seine Stimme in den wirbelnden Saal. Und eine solche Nacht ging von dieser Gestalt und dieser Stimme aus, daß die Empörung sich wirklich einen Augenblick lang zwingen ließ.

"Der Berr von der Areditbant scheint nicht recht verstanden zu haben, um was es sich handelt", schwoll die Stimme aufs neue an. "Der Berr von der Aredit-

bant ist ein Deutscher, soviel ich sebe, und die Areditbant eine beutsche Bant. Es bandelt sich darum, Berr, ob die Hammonia, unser erstes Schiffahrtsunternehmen. eine beutsche Unternehmung bleiben ober in frembe Hande hinübergespielt werden soll. Ob der deutsche Fleiß von dreißig Jahren übers Weltmeer abgeschleudert werben soll, wie man Abfall über Bord wirft — haben Sie bas verstanden, Berr? Darum handelt sich's, ob wir alle unsern Nacken unters Fremdjoch beugen wollen. Und nicht nur wir, nein, auch unfre Schiffe braugen, unfre Rapitane braugen, unsre blauen Jungens. Da fabren sie jest eben über bas Antlik ber Erbe, unsre wohlgemuten Schiffe. Da treuzen sie auf allen Meeren. Ihre Flagge, die Flagge einer lebenslangen treuen Arbeit, flattert frisch im Wind. Was geschieht? Rommt burch die Lufte eine Rabl geschossen, eine burre Rabl, eine lumpige Rabl, mein Berr, bestehend aus brei Ziffern. Aus biesem Saale ist sie aufgestiegen, burch seine Fenster ist sie hinausgeschwirrt. Und was tut der Lump — der Lump von einer Rabl, mein Berr? Berfeken tut sie unsre Fahnen. Niederholen tut sie sie. Und eine andre, fremde Flagge zieht sie auf, mit gelben Sternen. 3ch frage Sie, mein Berr, haben Sie das jett ganz verstanden, Berr?"

Wie ein Jagel prasselten die Worte des kleinen Mannes in den Saal. Der Mann von der Kreditbant schien sich zu ducken:

"Gewiß, Herr Generaldirektor", sagte er halb furchtsam und halb trozend. "Und Sie stimmen also für den Antrag oder gegen ihn?"

Das tlang wie ein Beitschenbieb.

"Bu — buhuu!" tonte es vom Jafen herüber an die Scheiben des Saales.

"Ich — ich — kann nicht anders", winselte es kläglich aus dem hinteren Saal hervor. "Ich — ich habe einen festen Auftrag."

Der lange Matler hatte fich erhoben. Geine Augen fprühten:

"Getauft! Bestochen!" forie er in ben Saal binein.

"Gelauft! Bestochen!" brüllte ber ganze Saal zurud.

Der Mann von der Kreditbank zuckte zusammen. Jämmerlich sah er aus, während flammende Entrüstung wild im Kreise lief.

"Ich bitte — ich bitte ben Notar, das Resultat — das Resultat zu — zu schreiben", kam es aus der Richtung, wo der Riese saß.

Und da war ein Moment, wo der eherne kleine Mann am Vorstandstisch zu schwanken schien. Wo er angestedt wurde von der Aufgeregtheit seiner Kollegen. Er zögerte —

"Ich bitte ums Wort — ums Wort — zur Geschäftsordnung!" Der lange Schiffsmakler hatte es gerufen.

Fragend sab ibn ber Generalbirettor an. Was tonnte ber noch helfen?

"Die Präsenzliste ist falsch! Es sehlen dreizehn Stimmen! Die dreizehn Stimmen des Rapitans Braun sind nicht eingetragen! Braun, reden Sie — Mensch, so sprechen Sie doch — sprechen Sie — es geht ums Schickal der Hammonia!"

Der alte Rapitan war aufgestanden. Den Rod hatte er aufgeknöpft. Ein Aktienbundel hatte er herausgeknittert aus der Brustkasche. In den Handen hielt er es und redete:



A. Hauptner

transport of the AS

"Ich habe dreizehn Attien von meinem Freund, dem Kapitän Wartmann von der Kehrwieder. Da sind sie. Die Vollmacht ist auch dabei. Hier, Herr Notar, nehmen Sie", sagte der alte Kapitän ruhig. "Meine dreizehn Attien sind nicht eingetragen — nicht wahr, Herr Setretär, Sie haben vorhin, wie ich hereingetommen bin, gesagt, ich hätte sie eigentlich schriftlich anmelden sollen, und der Herr Präsident müßte erst seine Erlaubnis dazu geben, daß sie auf die Liste tommen — Bitte, Herr Präsident, hier sind die dreizehn Attien — bitte, geben Sie die Erlaubnis, und mein Freund, der Kapitän Wartmann von der Kehrwieder, wird teine schlechte Freude haben, wenn —"

Weiter tam ber alte Kapitan Braun an jenem Tage nicht.

Der Generaldirektor schnitt ihm das Wort ab. Der Generaldirektor blitte ihn an:

"Ich stelle sest," rief er, "daß das absolute Mehr von neuntausendeinhundertelf auf neuntausendeinhundertsiedzehn zu torrigieren ist. Der Antrag Shepherd ist mit neuntausendeinhundertvierzehn Stimmen in der Minderheit geblieben. Die Hammonia bleibt, was sie ist, meine Herren. Die Hammonia bleibt deutsch!"

Das gab ein Tosen in dem alten Saale. Wie eine Riesenflamme schlug der Zubel auf. Gut eine Viertelstunde hat es gedauert, die wieder Ruhe eintrat.

Eine zitternde Hand hatte sich im hinteren Saalende erhoben. Es war der Bertreter der Rreditbant.

"Was wünschen Sie noch?" wehte des Generaldirettors Stimme schneidend zu ibm binüber.

"Ich — ich habe sagen wollen, baß ich mich auf die Gefahr hin, entlassen zu werben — entlassen zu welben — ber Abstimmung enthalte."

"Soluk!"

"Salt 's Maul!"

Wir brauchen bich nicht mehr!" brüllte, jubelte alles burcheinander.

"Ruhe, meine Herren! — Die nachträgliche Erklärung des Herrn von der Areditbank ist für das Präsidium belanglos. Die Hammonia wird mit ihren Feinden auch ohne Überläufer fertig!"

"Joch, Jammonia, hoch!"

"Joch, hoch, Jammonia hoch!"

Vergeblich tämpfte die Glode des Generaldirektors gegen die Begeisterung. Slänzenden Auges schaute er auf die Brandung im Saale.

Da war plötzlich der eine Direktor mit ein paar Telegrammen aufgesprungen, hatte sich zum Generaldirektor vorgedrängt, ihm die Depeschen in die Hand gedrückt und eine beschwörende Bewegung dazu gemacht:

"Da, lesen Sie — lesen Sie — verkunden Sie!"

Und der Generaldirettor hatte gelesen und hatte dann ruhig gewartet, bis der Begeisterungssturm sich so weit legte, daß er sich wieder verständlich machen konnte:

"Meine Berren," focht sich seine Stimme durch den Saal, "meine Berren, bevor ich die Generalversammlung der Jammonia schließe, habe ich Ihnen noch eine Mitteilung auf den Weg zu geben."

42

Es ward wieder ganz still im Saal.

"Ich habe Ihnen laut soeben erhaltenen Funtentelegrammen mitzuteilen, daß der Rapitän Wartmann von der Rehrwieder — berselbe Rapitän, meine Herren, dessen Vetigehn Aktien unser alter Rapitän Braun vertritt —, daß der Rapitän Wartmann in einem Ortan vor Santos, der sinkenden Leeland von der — von der Jellow Star — ich bitte um Ruhe, meine Herren — von der Jellow Star zu Hilfe gekommen ist, und daß — und daß —"

Er unterbrach sich und öffnete unter atemloser Spannung der Versammlung noch ein Telegramm, das ihm ein Saaldiener brachte. Und dann tropfte es in den totenstillen Saal:

"— und daß es ihm gelungen ist, die ganze Besatzung der Leeland sowie die vollzähligen fünfhundertdreizehn Passagiere von dem untergehenden Schiffe zu retten, wobei allerdings — allerdings fünf Mann der Besatzung unserer Rehrwieder bei dem Rettungswert und bei dem gefährlichen Seegang umgekommen sind ..."



#### Rriegers Erntelied Von Ernst Ludwig Schellenberg

Es ist ein Schnitter, ber heißt Tob, Jat Gewalt vom höchsten Sott; Er zieht vor bem Beer, Und wo sie sechten, Jur Linken, zur Rechten, Stehn keine Jalme mehr.

Sein' scharfe Sichel maht und schneib't Der Ros' und Lilie stolzes Kleib; In West und Ost, An Weichsel und Schelbe, Im Lothringer Felbe, Sie santen wie Astern im Frost.

Trog! Tob, tomm her, ich fürcht' mich nit! Was liegt baran, rafft mich bein Schnitt? Ich falle mit Freud', — Und wenn wir siegen, Gern will ich liegen Und harren der himmlischen Erntezeit.



# Die deutschfeindliche Stimmung in Amerika · Von Wilhelm Müller

**G**arl Beinzen, einer ber bekanntesten Achtundvierziger und der Be-

19 gründer des deutschen Raditalismus in Amerita, sagte einst, wenn Deutsch-Amerikaner ihr großes neues Vaterland, seine Freiheit 🗴 und seine unvergleichliche Entwicklung rühmten, so täme ihm das por, als ob die Diener irgendeiner Herrschaft großtuerisch von ihrem pornehmen Baus, ihrer pruntvollen Einrichtung und ihren glanzenden Festen sprächen. Dieser Bergleich wurde bamals als eine Beleidigung der Deutschen voll Entruftung zurudgewiesen. Wer von ben Lesern bes Beinzenschen Blattes, in bem bieser Ausspruch por einem halben Sabrhundert erschien, beute noch lebt, der wird jett bie überaus schmerzliche Wahrnehmung machen, bag bie Beziehungen ber eingeborenen Bevölkerung zu ben eingewanderten Deutschen sehr vieles zu munichen übrig lassen. Diese nehmen zwar gerabe teine bienenbe Stellung ein, allein man erzeigt ihnen teine Zuneigung, nicht einmal die bloke Rücksicht, die man Familienaliedern denn boch schuldig ist. Fast die gesamte englische Bresse bes Landes. viele hervorragende Manner und Frauen wie die breite Masse nehmen im hinblid auf ben europäischen Rrieg burchweg mit leibenschaftlichem Eifer gegen Deutschland Stellung. Und die Deutsch-Amerikaner mussen die gegen ihr Vaterland betundete unfreundliche, ja mitunter geradezu feindselige Stimmung als eine tiefe Rrantung und ein niedriges Einschäten ibrer selbst empfinden.

Ein Ausbruch von einer solchen fast elementaren Bucht ist nicht das Ergebnis einer augenblicklichen Erregung, er muß von anderen, tiefergreifenden Ursachen berrühren.

Als nach der Kriegserklärung die deutsche Armee in Belgien eindrang, setzte Belgien der gewaltigen Übermacht namhaften Widerstand entgegen. Nun sind Amerikaner jederzeit bereit, sich des "underdog", des Bedrückten anzunehmen. Im raschen Antried der Großmut ergriffen sie deshald sofort Partei für das kleine Belgien, das sich wacker gegen den überlegenen Gegner verteidigte. Seitdem erwuchsen aber auch Deutschland von allen Seiten Feinde, und ein Land von 68 Millionen wird von Völkern angegriffen, die zusammen 700 Millionen zählen. Allein es erheben sich nur wenige Stimmen, die dem nicht mit Unrecht vielgerühmten amerikanischen Billigkeitsgefühl Ausdruck leihen.

Professor Eliot, der frühere Präsident von Harvard College, der als schöpferischer Erzieher und wegweisender ethischer Führer im ganzen Land das größte Ansehen genießt, erklärte, daß die Verletzung der belgischen Neutralität seitens Deutschlands allenthalben die tiesgehendste Verstimmung hervorgerusen habe. Indessen Japan verletzte die chinesische Neutralität, russische Soldaten hatten vor der Kriegserklärung bereits die Grenze überschritten und England in neutralem spanischen Gewässer einen deutschen Dampfer in den Grund gebohrt, ohne daß der Rechtssinn des amerikanischen Volkes durch die erwähnten Fälle verletzt worden wäre, noch daß man dagegen Protest erhoben hätte.

Brofessor Eliot gab auch den Feinden Deutschlands ein willkommenes Stickwort, indem er behauptete, der Krieg sei unter dem Druck der Militärpartei vom Deutschen Raiser ohne Bustimmung bes Boltes erklärt worden. In Deutschland weiß natürlich jebermann, daß diese Parstellung nicht ben Satsachen entspricht. und ber frühere Rolonialminister Dr. Dernburg bat Professor Eliot in einem trefflicen Artitel belebrt, nicht ber Raiser allein, sonbern mit ihm ber Bunbeprat erklare ben Krieg, und ber Reichstog habe im vorliegenden Fall seine Zustimmung gegeben. Professor Eliot sagte ferner, dieses autokratische Vorgeben des Raisers widersprace gang und gar ben bemofratischen Anschauungen Amerikas. Deshalb babe dieses seine Teilnahme von Deutschland abgewandt und würde einen Sieg der Berbundeten mit Genugtuung begrüßen. Aun fand aber die Mobilisierung der englischen Flotte wie des russischen Beeres statt, ohne daß vorher in England das Barlament oder in Rukland die Ouma befragt worden sind. Es erscheint beshalb schwer verständlich, warum Deutschland die Sympathie Amerikas verwirtt haben soll, England und Rußland jedoch nicht, sie vielmehr noch in erhöhtem Make verdienen.

Die Presse bes Landes und mit ihr verschiedene Männer der Öffentlickeit machen Deutschland den Vorwurf, es habe Elsaß-Lothringen und Schleswig-Holstein durch Waffengewalt gewonnen und jederzeit großen Landhunger an den Tag gelegt. Daß die beiden Gebiete früher schon deutscher Besit waren, wird nicht erwähnt, und es ist deshalb der Allgemeinheit fast unbekannt. Aun hat jedoch England die Burenrepubliken und Indien, und Frankreich Algier und Marokto auch nicht durch liebenswürdige Redensarten erlangt, und es setze sie nicht in der Achtung der Vereinigten Staaten herab, ja der Union selber sielen seinerzeit Texas und neuerdings die Philippinen und Domingo gleichfalls als Frucht eines Krieges in den Schoß.

Man sieht, in allen Fällen gelingt es ber leichten Beweglichkeit bes amerikanischen Geistes, einen zweifachen Maßstab anzulegen, wobei die Verbündeten immer am besten fahren.

Im Deutsch-Französischen Kriege waren die meisten ameritanischen Blätter, wie die Anglo-Ameritaner selbst, beutschfreundlich gesinnt. Als aber nach dem Busammenbruch des Kaiserreichs die Republit erklärt wurde, trat ein aufsallender Umschwung ein. Die Anschauung griff Plat, daß jett der ameritanische Freistaat die französische Republit unterstüßen müsse — als ob der Wert eines Gemäldes ein wesentlich anderer würde, wenn man ihm einen neuen Rahmen gibt.

Sicherlich ist jedoch heute für nicht wenige Amerikaner diese Auffassung maßgebend. Sie neigen Frankreich zu, weil es Republik ist, und England, weil von ihm der Gedanke der Volksvertretung ausging. Wie sich aber die Bürger des freiesten Landes für Rußland mit seinem ausgeprägten und brutalen Despotismus erwärmen können, ist schwer zu begreisen.

Es gibt nun auch Anglo-Amerikaner, und zwar hauptsächlich Gelehrte, bie auf deutschen Universitäten studiert haben und die deutsche Sache mit folgerichtiger Logit und triftigen Gründen vertreten, so die Staatsrechtslehrer Professor Sloane, Professor Burgeß und Professor Ball. Allein ihre Stimme ist zurzeit

fast diejenige des Predigers in der Wüste, und die New Jork Times meint, diesen Männern und auch den Ausführungen Dr. Dernburgs, in denen er verschiedene falsche Anschauungen erfolgreich berichtigte, sei es nicht gelungen, die öffentliche Meinung zugunsten Deutschlands umzustimmen.

Die Amerikaner sind aber, wie die "Times" des weiteren ausführt — und was bedingungslos einzuräumen ist — ein intelligentes Volt. Wenn sie trokdem Erwägungen, wie ben oben angeführten, leinen Raum geben und sich burch sie nicht beeinflussen lassen, so rübrt ibre beutscheindliche Kaltung nicht blok pon einer Oberflächlichteit des Dentens ber, wie behauptet wird, sondern von einer Boreingenommenheit des Gemütes, und dies muß natürlich von dem Deutschtum Amerikas bitter empfunden werden. Man könnte fast annehmen. daß seit dem Einzug des waderen Pastorius mit seinen Pfälzer und Krefelder Freunden, also seit zweihundert Zahren, von den nachfolgenden Einwanderern nichts geleistet worben sei. Und bas ist benn boch nicht ber Fall. Die Deutsch-Ameritaner haben im Frieden arbeitsfroh und pflichtgetreu an der Erschliekung aller Hilfsquellen des Landes teilgenommen, im Bürgertrieg zu Junderttausenden ibr Sut und Blut für die Erhaltung der Union dabingegeben und später allen Bersuchungen einer schwindelhaften Finanzpolitik gegenüber den Kredit und die Stre des Landes bochgebalten. Die Einwanderung der dreißiger Zahre brachte geistig bervorragende und willensträftige Männer nach Amerita, die an ameritanischen Universitäten Lehrstühle einnahmen und an leitenben Zeitschriften ber beutschen Wissenschaft und Rultur Boden gewannen.

Nach der achtundvierziger Revolution drang eine wahre Hochslut von Begabung und Energie an das Scstade der Neuen Welt. Die jüngeren Seister jener Periode liesen unter der Fahne einer neuen Religion und Weltanschauung Sturm auf alles Bestehende. Sie ertannten nicht, daß das Amerikanertum jener Zeit vom religiösen und kirchlichen Leben tiesgehende sittliche Anregung gewann, und mitunter bekämpsten sie diese Richtung als rücständiges Pfassentum mit wegwersendem Hochmut. Kirchlich gesinnte Amerikaner sahen deshalb in der achtundvierziger Wetterwolke nur die zerstörende Sewalt, nicht aber die reinigende Kraft, und zwischen ihnen und den deutschen Freigeistern öffnete sich eine weite Kluft.

Allein unter den Achtundvierzigern befanden sich auch besonnene, weitsichtige Männer mit starten menschlichen Sympathien, die wußten, daß jedes Wachstum in der Natur wie in der Geschichte von Bestehendem ausgeht, und die deshald an das Gegebene anknüpften. Diese Männer, ein Körner, Münch, Rudlich, Stallo, Prätorius, Heder, Raster, Hassauret, Kapp u. a., vor allem aber Schurz (verschiedene von ihnen gehören zwar einer früheren Sinwanderung an, traten jedoch zu den Achtundvierzigern in enge Beziehung) griffen als Redner, Publizisten, Gelehrte und Staatsmänner im Krieg und Frieden in die politische und allgemeine Entwicklung des Landes ein. Sie rangen durch die glänzende Betätigung ihrer außergewöhnlichen Begabung und Lauterkeit des Charakters den Anglo-Amerikanern Achtung vor deutschem Wesen ab.

Von allen Errungenschaften jener Beit und ihrer führenben Manner ift ber heutigen Generation selten etwas betannt. Die Schule hatte hier, besonders

ĭ

im Seschicksunterricht, eine bankenswerte Aufgabe erfüllen können. Allein von der Pionierarbeit der Deutschen wissen die amerikanischen Seschichtsbücher wenig zu erzählen. Was die deutschen Führer Steuben und de Kalb und der kühne Seneral Mühlenberg mit seinen Deutsch-Pennsplvaniern im Freiheitskampf, und Junderte von deutschen Offizieren und ganze Divisionen deutscher Soldaten im Bürgerkrieg geleistet haben, wird kaum erwähnt.

Während der sogenannten Neuengland-Renaissance, also etwa von 1830 bis 1850, ging bei dem Versuch einer philosophischen Deutung des Lebens in der Seschichtssorschung und auch in der Dichtung von Deutschland tiefgreisende Antegung auf das geistige Leben in Amerita aus. Das Resormwert der deutschen Erzieher wirtte bestimmend auf die Ausgestaltung des ameritanischen Vildungswesens. Auch die Schöpfungen der großen deutschen Tonseher fanden vielsach begeisterte Aufnahme. Allein all dieses aus Deutschland einströmende Licht streifte nur die Höhen, in die Tiesen drang wenig davon.

In der amerikanischen Novellistik wandeln die Schriftsteller ganz auf den Bahnen Englands. Bei dem Studium der neuweltlichen schonen Literatur gewinnt man den Eindruck, als ob in den Bereinigten Staaten einzig und allein Angloamerikaner lebten. Mir ist nur ein Roman bekannt, Churchills "The Crisis", in dem Deutsche bestimmend in den Gang der Ereignisse eingreifen.

Das religiöse und kirchliche Leben Amerikas wurzelt im englischen Mutterland. Es sind besonders zwei Sekten, die Epistopalen und Presbyterianer, die durch ehrwürdige Überlieserungen, durch den äußeren Ausdau des Kirchenwesens und die inneren treibenden Kräfte zur Heimat ihrer Vorsahren noch in enger Beziehung stehen. Sie berusen nicht selten Prediger aus England und Kanada. Diese stellen nun, vielleicht weniger auf der Kanzel als in kirchlichen Zeitschriften und bei geselligen Veranstaltungen, England als die Nacht dar, die in dem Krieg eine ethische Aufgabe — die Besteiung der Völker vom Militarismus und die Andahnung einer Ara allgemeinen Friedens — zu lösen habe. Die staats- und gemeinrechtlichen Einrichtungen der Union sind ein Erbe der geschichtlichen Entwicklung Englands, Sitten und Sebräuche sind vielsach diesenigen des Inselvolkes geblieben. In Kürze, die Amerikaner haben sich politisch von England freigemacht, kulturell sind sie aber von ihm noch abhängig geblieben. In geistiger und sozialer Beziehung stehen sie den Engländern viel näher als ihren deutschsprechenden Mitbürgern. Diese haben neben, jedoch nicht allzuoft mit ihnen gelebt.

Nach der achtundvierziger Einwanderung knüpften manche der hochgebildeten Männer dieser Periode und ihre Familien auch mit ihren amerikanischen Mitdürgern gesellschaftliche Beziehungen an. Da, wo die Deutschen in den Mittelskaten in geschlossen Gruppen beisammenwohnen, suchten sie nicht allzuoft Fühlung mit den anglo-amerikanischen Nachdarn zu gewinnen. In ihrem Umgang mit den letzteren nahmen sie sich nur selten die Mühe, dem Charakter und deren berechtigten Sigenkümlichkeiten gerecht zu werden. Nicht wenige machten das Goethewort zur Wahrheit: "Im Deutschen lügt man, wenn man höslich ist." Die Amerikaner dagegen ließen sich wieder durch die rauhe Schale von der Würdigung des gesunden Kernes abhalten.

Nach der Gepflogenheit der alten Heimat gaben sich die Deutschen in der Neuen Welt gern einem heiteren geselligen Beisammensein in Vereinen der verschiedensten Art hin, deren Biele und Veranstaltungen, besonders die mit dem Wirtshaus in Verdindung stehenden, den Amerikanern wenig verständlich und noch seltener sympathisch waren. Die Deutschen pflegten die abweisende Haltung vieler ihrer amerikanischen Mitbürger den Vergnügen dieser Art gegenüber als beschränktes, kopshängerisches Muckertum zu bezeichnen. Wenn irgend etwas zur Entsremdung der beiden Stämme beitrug, so war es die unter Deutschen oft betundete Verkennung der starken sittlichen Beweggründe, welche die Amerikaner zur Mäkigkeitsbewegung und zu deren schäften Form, zur Probibition, veranlakten.

Die deutschen Siege der Jahre 1870 und 71 und der darauf folgende allgemeine Aufschwung stärkten das Nationalgefühl der Deutschen in ihrer alten und neuen Heimat und hoben ihr Selbstbewußtsein. Von den Ankömmlingen, die seitbem in den Vereinigten Staaten landeten, gewöhnten sich manche, jenen Con herablassender Überlegenheit anzuschlagen, für den man in der Neuen Welt nicht das mindeste Verständnis besitzt.

So wurde auf beiben Seiten manches getan, was die gegenseitige Wertung beeinträchtigte, und manches unterlassen, was zur Andahnung besserer Beziehungen zwischen den beiden Stämmen in Amerika und zu einer gerechteren Beurteilung des neuen Deutschlands und seines Berufs in der Entwicklung unserer Zeit hätte führen können.

Beim Ausbruch des Arieges wukte die nativistische Bresse die ausgesprochene Runeigung vieler Amerikaner zu England und die gelegentlichen Unstimmigkeiten der beiden Stämme zu wütenden Ausfällen gegen Deutschland meisterlich auszunuken. Richt wenige Schriftleiter amerikanischer Zeitungen bliden bei ber Beurteilung europäischer Zustände und Berwicklungen zur "London Times" als einem allwissenden und maßgebenden Oratel empor und entnehmen den Ausführungen bes Blattes bas Leitmotiv für ihre Artikel über europäische Fragen. Es ist auch allbetannt, daß einige ber größten ameritanischen Tagesblätter in englischem Sold steben und naturgemäß die Interessen Englands vertreten. Und gerabe jest rächt sich eine große Unterlassungesunde ber Deutsch-Ameritaner, die darin besteht, daß sie nur Zeitschriften begrundeten, die in deutscher Sprace ericheinen und nicht auch ein großes, englisch geschriebenes Organ, in bem ibre Anschauungen jum Ausbrud gelangen. Die Verunglimpfung bes deutschen Raifers und Voltes, in ber fich gewisse ameritanische Blätter feit Sahren gefallen, erfährt deshalb für die nur englisch sprechenden Lefer teine Berichtigung, und sie schenten diefen Lügen ben vollften Glauben. Es muß aber auch gefagt werben, bak manche beutsche Zeitungen einen Con anschlagen, ber bie Ameritaner beleidigen muß. Unter ber Spihmarte "echt ameritanisch" berichten sie mit einer etwas pharisaerhaften Uberlegenheit über Boftum und Korruption in städtischen Berwaltungen, die brutalen Ausschreitungen süblicher Loncher und schwindelbafte Operationen ber Borfenfürsten und lassen ganz unbeachtet, bag biese Bortommnisse nur die Auswuchse und nicht die Früchte am Baum bes nationalen Lebens sind.



Auch die deutsche Diplomatie hat durch Misachtung eines ihr in bester Absicht gegebenen Wintes den Feinden Deutschlands das Berleumdungshandwerk erleichtert. Unter dem Titel "Pan-Germanism" veröffentlichte Roland C. Usber vor einiger Zeit ein Buch, das Auszüge aus dem von General Bernhardi geschriebenen Wert, wie Aufsätz aus allbeutschen Blättern enthält. Auf Grund dieses Materials wird nachgewiesen, daß Deutschland seit Jahren zielbewußt und energisch durch Vergrößerung des Heeres und der Marine auf Erweiterung des deutschen Gebiets in der Nähe und Ferne hinardeite und deshald recht eigentlich als Vertreter einer brutalen Gewaltpolitit und Störenfried im Ronzert der Nationen zu betrachten sei. Diese Beschuldigungen werden nun sorwährend von Blättern aller Färdungen wiederholt. Sie unterlassen jedoch stets zu demerten, daß jene Anschauungen weder von der deutschen Regierung noch von der überwiegenden Mehrheit des deutschen Volles geteilt werden und von der deutschen Regierung sogar wiederholt zurückgewiesen wurden.

Nach dem Erscheinen des Buches machte der Vorsitzende der Vereinigten deutschen Sesellschaften den Vertreter der deutschen Regierung in Washington auf die Schrift wie auf die bedenklichen Folgen ausmerksam, welche die Veröffentlichung derselben nach sich ziehen könnte. Allein man maß der Mitteilung keine Bedeutung bei. Zeht weist die deutsch-amerikanische Presse, wie die in englischer Sprache erscheinende Flugschrift "The Fatherland" darauf hin, daß in den erwähnten Veröffentlichungen nur Ansichten gänzlich unverantwortlicher Personen zum Ausdruck gelangten. Bei dem in rasendem Tempo pulsierenden amerikanischen Leben boten die kriegerischen Verwicklungen der ungemein starten Sucht nach Neuem erwünschte Nahrung. Ruhige und sachliche Berichtigungen machen in der gegenwärtigen Zeit leider nur geringen Eindruck. Die Mehrheit des Publitums sindet nach wie vor beim Verschlingen der abenteuerlichen Pläne einer die Welt umstürzenden Gewaltpolitik, die man Deutschland zuschreibt, Befriedigung ihres Aufregungsbedürfnisses. Und so nimmt das Unheil seinen Gang.

Der Arieg tritt enblich störend in die Areise der amerikanischen Geldmacht. Von den Millionen, die in Europa angelegt sind, kommen nur zwei Prozent auf Deutschland, das übrige entfällt auf die anderen altweltlichen Länder, hauptsächlich auf England. Schon jetzt bleiben die erwarteten Gewinne aus. Bei einem Sieg der deutschen Beere befürchtet jene Macht noch weitere Verluste und arbeitet deshalb mit allen Mitteln auf die Niederlage Deutschlands hin. Die Firma Morgan, deren Chef seinerzeit vom Raiser auf das freundlichste empfangen wurde, hat sogar einen freiwilligen Beitrag zur Unterstützung der Verdündeten angeregt. Trotz des vom Präsidenten Wilson empfohlenen Bettags, der am vierten Ottober die Släubigen in allen Kirchen in ernstem Flehen um Frieden versammelte, verkausen amerikanische Firmen an Rußland, Frankreich und England Waffen und Munition für Junderte von Pollarmillionen.

In einer seiner Kundgebungen erklärte Prosessor Eliot: "Obgleich das Volk der Vereinigten Staaten gedenkt, treu eine gesetzliche Neutralität zu beobachten, so ist es doch nicht neutral und gleichgültig im Hindlick auf das Endergednis dieses titanischen Kampses und kann es nicht sein. Es scheint ihm jetzt schon, daß England, Frankreich und — Rußland für Freiheit und Sivilisation kämpsen, Deutschland



aber rasch, selbstsücktig und in barbarischem Geist in diesen Krieg trat." Auf Grund einer solchen Auffassung erscheint die Lieferung von Kriegsbedarf an die Verbündeten seitens amerikanischer Großgeschäfte erklärlich. Auch Professor Eliot wendet ja den Verbündeten seine Sympathie zu, hat aber doch noch für Deutschland etwas übrig. Er ist großmütig genug, ihm durch einen Sieg der Verbündeten "Befreiung von der jezigen Militärautokratie" zu verheißen!!

Präsident Wilson erklärte: "Ein jeder, der Amerika wirklich liebt, wird denken und sprechen im Geist echter Neutralität, welcher der Geist der Unparteilichkeit, der Billigkeit und Freundlichkeit gegen alle ist."

Neuerdings erscheint es nun, als ob doch wenigstens ein kleiner Teil der Ameritaner geneigt wäre, den Begriff der Neutralität weniger im Sinn des früheren Brasibenten von Harvard, als im Sinn des jezigen Prasidenten der Bereinigten Staaten aufzufassen. Auch in ber Presse rühmen jest nicht nur bröhnende Posaunenstöße die Berbundeten als die Bortampfer der Sache der Menscheit und Befreier eines bedrückten Bolkes vom Militarismus, sondern es erheben sich auch leise Stimmen, die Anerkennendes über Deutschland zu sagen magen. Ja zwei Blatter, die "World" und die "Times", rafften sich sogar zu einem Protest gegen bie Bensur auf, die von der englischen Regierung an allen das deutsche Beer betreffenden Kriegsnachrichten geübt wird. Dies alles tann aber die Deutschen Ameritas nicht über die beschämende Tatsache hinwegtauschen, daß seit dem Ausbruch bes Krieges ihr altes Baterland von ber Mehrheit ber Anglo-Amerikaner mit unbegreiflicher Gebässigteit bedacht, sie selber aber mit einer Nichtachtung bebanbelt wurden, wie man sie nur einem minberwertigen Element, Bürgern zweiter Rlasse gegenüber an den Tag legt. Dagegen wäre ein vom Hudson bis an die talifornijche Rüfte sich erhebender geharnischter Brotest am Plat, wie er verschiedentlich schon zum Ausbruck gelangte, auch die geschäftliche Betampfung jener Blätter, die an Aufbekung gegen Deutschland das Außerste geleistet baben, und endlich bie weitgebenbste finanzielle und moralische Unterstützung der bedrohten Stammesgenossen in der alten Beimat. In dieser Hinsicht hat das Deutschtum in Amerika bereits Großes getan. Die Liebe zum alten Baterland ist in Deutschlands schweren Tagen mit beinahe leidenschaftlicher Gewalt wieder aufgeflammt.



#### Nacht im Schützengraben · Von Paul Zech

Wie von unsichtbaren Bergen nieder Orgeln die Haubigen in das Cal. Bu der Donnerorgel hin und wieder Singen die Gewehre den Choral.

Noch in sternburchschwebter Abenbstunde Singen die Gewehre den Choral. Und der Atem friert uns fest vorm Munde. In den Augen bohrt der Schlaf wie Stahl. Post tommt von zu Jause, will uns trösten; In den Augen bohrt der Schlaf wie Stahl. Kleine Feuer glühen schon und rösten. Brennend Pseischen schließt das magre Mahl.

Flüstern ruckt uns näher noch zusammen; Brennend Pfeischen schließt das magre Mahl. Arme Augen starren in die Flammen, Bis der Morgen aufsteht beinern fahl.





## Christus und der Krieg

ein schonerer Tod ist in der Welt, als wer vorm Feind erschlagen" — so klingt es aus dem alten Liede. Aber, untersucht F. W. Foerster im "Saemann" (Heft 9—11, B. G. Teubner), — könne die moderne Jugend noch in solchen Trostliedern aufgehen? "Ist es nicht wie ein Klang aus ferner Bergangenheit? Unsere studierende Jugend ist aufgewachsen mit dem Blid auf so ganz andere Ziele für ihren Strgeiz, ihre Liede und Begeisterung. Und gerade die neueste Generation hatte sich innerlich sehr start getrennt von jener alten Generation, die noch in dem nationalen Rausch der siedziger Jahre aufgewachsen war. Unverkenndar zeigte sich in den letzten Jahren eine starte Hinwendung der Jugend zu neuen allgemein-menschlichen Kulturidealen. Und nun soll man wieder morden und gemordet werden, schlimmer als in der Urzeit? Wie kann die Geele mit all dem Grauen fertig werden? . . .

Alt dieser Welttrieg nicht por allem ein erschütterndes Gericht über den ganzen Austand ber sogenannten Kulturmenscheit? So wie die Vorsebung den einzelnen Menschen einer Bersuchung erliegen läkt, um ihn aus der Selbstgefälligteit berauzusreiken und ihm zu zeigen. wie wenig reif und fest er in Wirklichteit ist, so wird durch diesen Arieg der sogenannten Aulturmenschbeit erschütternd gezeigt, wie groß der Swiespalt zwischen ihrer dristlichen Wortkultur und ihren wirklichen Zielsetungen und Motiven ist. Die Kultur hat sich in den letten vier Jahrzehnten zweifellos trok alles Bucherwesens ausschlieklicher als je der Mebrung materieller Güter und sinnlicher Lebensgenüsse zugewandt. Der unerträgliche Gesichtsausbruck so vieler von benen, die dabei obenauf tamen, ihre Wichtigtuerei mit den Außerlichteiten ihres Genußund Sportbetriebes, die dreisten Pidnid-Gesichter in reichen und rücksichten Familienautos, die Mast des Lebensbehagens, die Schamlosigteit des Sichbedienenlassens, die Unsumme von Ernst, Mühe und Technit, die auf die Organisation eitlen Müßiggangs und leerer Spielerei verwendet wurde, dis hinab zur "Manicure" — — das alles zeigte täglich greller, wie sehr alle diese Menschen mit treffsicherem Instintte mertten, daß sie die Situation beherrschten und daß ein Billett erster Alasse burche Menschenleben bas oberfte Biel für Millionen geworben war, ja selbst für viele, die geistig produzierten. ...

Nun meinte man ganz naiv, zu diesem Kultus des Materiellen gehöre natürlich auch der Weltstriede, damit doch jeder auch seinen Kaviar unbehelligt verzehren könne. Da hat nun aber doch das Weltgericht seinen Strich durch die Rechnung gezogen. Es mußte den Menschen doch einmal klar gemacht werden, daß diese allgemeine Andetung des goldenen Kaldes, diese verschämte und unverschämte Überordnung der materiellen Interessen über die geistlich-sittlichen Süter, daß das ja ganz unvermeidlich alle häßlichen Leidenschaften — Streitsucht, Neid, Habsucht, Eisersucht, Herrschsucht — entsessen und zu zerstörenden Explosionen ausspeichern

und zusammenballen mußte. So tam ber Welttrieg als ber allein angemessene und natürliche Ausbruck bes wirklichen Innenzustandes der gegenwärtigen Menscheit.

Auch wir Deutsche tragen unseren Schuldteil an der Tragit der gegenwärtigen Menscheit. Gewiß haben wir den Krieg nach teiner Richtung bin gewollt und veranlagt. Aber wir haben unfere Schuldigteit im Dienste des religios-sittlichen Abeals nicht getan: Wir haben zwar wohlgefällig das Dichterwort zitiert: "Am beutschen Wesen soll nochmal die Welt genesen", aber wir baben bie schwere Berpflichtung vergessen, die aus jenen Worten zu uns redete. Die beutsche Industrie und die deutsche Technit sind gewiß Bunderwerte, aber baran tonnte bie Belt nicht .aenefen'. Die Menscheit hat mehr und anderes von uns erwartet - einen großen Balt gegenüber ber Abermacht materieller Intereffen. Wir haben biefer Erwartung nicht entsprocen: Wir baben gemeint, mit Reichtum und Ranonen allein lasse sich ber Bollerfrieg bannen. Wir alle, wir haben ben alten beutschen Bochsinn verfallen laffen, ber allein die Bölterspannungen zu lösen und die Dämonen der Habsucht zu bandigen vermag. Wir sind alle mit in ben materiellen Raufch gefallen. Und ber Lobn bafür ist ber Weltbrand! Wohl maren es die anderen, die uns überfallen wollten. Aber es gab zu wenig beutiche Seelforge für die materielle Entartung der Bolter, zu wenig beutsche Begemonie in ber Besinnung auf bas Allerheiligste, — bas wollen wir einanber unter bem Weibnachtsbaum biefes Rabres nur tapfer eingesteben!

Wie herrlich ist nun aber Deutschland in den Augusttagen aufgestanden, — ein Trost und eine Bürgschaft für die tommenden Zeiten! Es war, als ob das ungeheure Ereignis den deutschen Geist in allen Tiefen erweckte, erschitterte, erleuchtete. "Und an den alten Jeerschild hat's geschlagen, daß Schauer jede Brust durchdrang." Die Gräber schienen sich aufzutun, uralte Erinnerungen öffneten ihre heiligen Borne, schrankenloser Opfergeist, Treue, Heldenstärke stiegen aus den Tiefen der deutschen Seele empor, das war weit mehr als Truz und Abwehr, weit mehr als patriotische Begeisterung, es war ein dunkles, startes Gefühl, daß das deutsche Wesen der Welt noch Großes schuldig sei — und dies Gefühl verstärkte sich in allen, je mehr die gegnerische Verschwörung sich enthüllte und den gegenwärtigen Zustand der Kulturmenscheit beleuchtete. . . .

Und wir haben wohl alle das Bewußtsein: Dier sind sittliche Kräfte zum Vorschein getommen, hier betätigen sich Beldengesinnungen, die noch zu Höherem berusen sind, als nur zur Vernichtung seindlicher Angriffe, Kräfte, die nicht im Berstören, sondern im Aufbauen, nicht im Siegen, sondern im Verzeihen, nicht im Beitlichen, sondern erst im Dienste des Ewigen ihre tiefste Erfüllung sinden können. Welcher Ausblich, wenn diese erhabene Gelbstlosigkeit, diese Aberwindung aller dumpfen Anhänglichteit an das Leben sich einst von den Schlachtselbern zur Nachsolge des religiösen Ibeals erheben wird!

Augustinus vergegenwärtigt uns in seinem "Gottesstaat" einmal den Heroismus der alten Römer und seine bahnbrechende Bedeutung für die Religion des Opfers: wie Regulus aus Treue gegen sein gegebenes Wort in martervolle Gesangenschaft zurücklehrte, oder wie jener Feldherr auf das geheiligte Begrädnis seines Sohnes verzichtete, weil seine Kriegspflicht gegen das Vaterland kein Zögern duldete. Augustinus will uns zeigen, daß in dieser heroischen Treue gegen das irdische Vaterland sich schon die Märtyrer und Heiligen des himmlischen Vaterlandes, die Blutzeugen Christi ankündigten und vorbereiteten. Und es ist zweiscllos wahr: so furchtbare Gesahren der Krieg für die Seele enthält, so ist ihm doch eins mit der Religion gemeinsam und führt seine Jünger zur Religion: Er befreit den Menschen von einer verweichlichenden und beschmutzenden Anhänglichteit an das Vergängliche, an das eigene Leben, an die eigene Gesundheit, er verleiht eine heroische Stellung gegenüber dem Leben und dem Tode, er stärtt das Bewußtsein unbedingter Verpflichtungen, den Willen zum Ausharren, Nichtdavonlausen, Sichnichtnachgeben: tein Wunder daher, daß in religionslosen Seiten gerade

624 Christian und der Aries

religiös und heroisch angelegte Charaktere sich aus der Erbärmlichkeit einer die irdischen Süter verhimmelnden Lebensanschauung in die gleichsam transzendente, von der Sier zum Dasein gelöste Woral des Krieges slüchten. "Für einen ew'gen Kranz dies arme Leben ganz", diese Worte verbinden Krieg und Christentum, nur daß das Christentum den Menschen noch unvergleichlich tieser von der Weltlichteit löst als der Kriegsgeist; ja erst die Religion vermag die großen Eigenschaften, die der Krieg ins Spiel setz, wahrhaft zu bewahren und zu vollenden; darum sind alle auf dem bloßen Kriegsgeist begründeten Reiche zusammengebrochen, sie vermochten die abeligen Kräfte, die der Kriegsgeist weckte, nicht vor der Ubermacht der durch das Berstören, Töten und Erobern befreiten niederen Instintte zu schügen.

Wer in ben Krieg gezogen ist ohne Raubgier und ohne Rachgier, ber barf sich jener caratterbildenden Einflüsse des Krieges freuen, ja, er wird alles tun, um sich ihre volle und reine Einwirtung zu sichern und sie mit tiefstem Bewuhtsein in sich aufzunehmen. Und vielleicht hat gerade diese furchtbare Schule noch eine wichtige Mission an der jüngsten Generation zu pollbringen und die lette Hemmung zu beseitigen, die dort noch den befreienden Kräften der Religion entgegensteht. Wer diese jüngste Generation beobachtet hat, der wird zu seiner Freude bemertt haben, mit welchem entschlossenen Etel sie sich von ber Bersekung, vom Schmuke abgewendet hat und wie fehr fie nach einem alle ihre höheren Rräfte fammelnden und übenden Sbeal verlangt. Aber fie vermochte fich noch nicht ganz entschieben von bem herrschenben Seitgeiste zu befreien, der in alles, selbst in den Dienst des Adeals, einen gewissen verstohlenen Selbsttultus, ein gewisses tünstliches Wortgepränge und allerlei andere Unfreiheiten und Un-Carheiten hineingetragen hatte. Wohl hat sie sich von der sexuellen Berwahrlosung gelöst, aber noch nicht aus heroischem Opfer für eine große, das ganze Leben ergreisende und verwandelnde Wahrheit, sondern zunächst mehr aus dunklem Drang nach Sauberkeit und Berantwortlicheit — und wohl mit etwas zuviel Selbsibewunderung ihrer rassigen Burde und Berrlickeit. Da mag nun wohl ber Krieg Wunber tun unb uns statt ber Zünglinge reife Männer heimsenden, die von allem Selbstultus tapfer und gründlich Abschied genommen haben, die im Schükengraben und inmitten der Granaten alle Phrasen verlernt haben und vom Geist des unbedingten und fraglosen Opfers die in die Wurzel gesegnet sind. Überhaupt wird dieser Krieg mit all seinen übermenschlichen Ansorberungen an Secle und Leib rasch genug mit gar mancher modernen Lebensanschauung aufräumen, die aus Spielerei, aus Gelbstbetrug, aus Abstraktion oder aus Weltlichteit und Weichlichteit geboren ist. Aberall, wo sich die Seele mit der Wirtlichteit in ihrer machtvollsten und furchtbarsten Gestalt auseinanderzuseten hat, wo sich alle Bemmungen und Schreden bes Lebens gegen fie zusammenballen, ba geht ber Menfch entweber zugrunde, ober es vollzieht sich ein unbarmberziger und beilsamer Ausscheideprozeß: es tommt unzweibeutig an den Tag, was Schund an ihm ist, was schwach, unbrauchbar, abstratt, lebensunfähig, was Schein und Trug ift, und es fällt ein grelles Licht auf alles, was echt, ftart, lebensträftig und was "Charatter" ist. Bei soldem gewaltigen Zusammenprall von Mensch und Realitat, ba erfahren wir ohne Taufdung, was im Meniden ber Wirtlickleit gewachfen und aus ber Wirklichkeit geboren — und was gelogen ist. In übertragenem Sinne gilt hier das Lied ber Wallensteinischen Reiter:

> ,3m Felbe, da ist boch ber Mann noch was wert, Da wird noch das Herze gewogen, Da tritt tein anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein!

Für uns zwilisierte Menschen tritt immer ein anderer ein; Technit, Bureautratie, Romfort, Clique halten den einzelnen; wahre Hansnarren spielen eine Rolle, ja werden als Führer und Größen verehrt, weil sie nicht entlarvt wurden durch das Gericht des wirklichen Lebens, weil sie nie gezwungen wurden, die fundamentale Probe zu bestehen. So ist unsere Literatur



Chrifiss und ber Arieg 625

und öffentliche Meinung voll von Illusionen und Täuschungen über das, was wahrhaft Wert hat, wahrhaft Kraft gibt, wahrhaft gesund ist und gesund macht. Da tommt der Krieg mit seinem grausamen Ernst, und die ganze elende Spielerei bricht zusammen. Möchte es all unsern jungen Kriegern zum klarsten Bewußtsein tommen, welch unvergleichliches Beil es für den Menschen ist und wie selten es ihm geschenkt wird, daß er an der Schwelle des Lebens in solcher Donnersprache den Unterschied von Spiel und Ernst gelehrt betommt! Wohl die meisten Menschen verlieren ihre Lebenszeit, well sie diesen Unterschied nie begreisen. Sie spielen mit sich und anderen und mit dem Leben dis zum Grabe und zum Schusse singend und Tod einander auf dem Schlachtseld begegnen, da werden eherne Seelen geschmiedet, da wird in empfänglichen Berzen der männerschaffende Entschluß entstehen, in allen Verdältnissen und in allen Verpssichtungen stets der ganzen Wirklichteit ins Sesicht zu sehen und ohne Verzug und ohne Fahnenstlucht unbeugsam danach zu handeln.

Der Afrikasorscher Henry Stanley hat in seiner Autobiographie' einmal darauf hingewiesen, was die Schule des Urwalds aus verweichlichten, empfindlichen und von sich seibst erfüllten jungen Leuten machen tann. Alles, was da gesagt ist, das gilt genau so schule des Arieges, wenn sie in richtigem Sinne erfast wird: "Während sie das Abc des Reisens in Afrika lernten, gaben sie oft Ursache zur Kritit; jedes Wort verletzte sie, jeden Blid empfanden sie als eine Beleidigung. Sie waren wie widerspenstige Füllen, die noch nicht ans Seschirt gewöhnt sind, und siehen und schlugen wie wild um sich, wütend auf mich und jedermann. Aber als sie durch fortwährendes Leiden gebeugt ihre Erfahrungen im Urwald gemacht hatten, um dann wieder ins freie Tageslicht hinauszutreten, da hatte ich wahrhaftig alle Ursache, stolz auf sie zu sein. Schwer waren sie geprüft worden, und tadellos hatten sie die Feuerprobe bestanden. Ihre Nerven waren von Eisen, und ihre Herzen schlost wiedenschaft umwuchert, lag begraben im Urwald; und nacht, unverhüllt und hochherzig stand jeder da, den Stempel wahren Menschentums auf der Stirne.

Run wird man mit Recht fragen: Wird in biefem Sinne nicht doch vom Kriege zuviel Beil für Die Seele erhofft? Warum bat uns benn ber Deutsch-Frangofische Rrieg por vierzig Zahren fo wenig von biefen inneren Siegen gebracht? Man barf antworten: Das war ein ganz anderer Krieg und eine ganz anders gestimmte Generation. Der Krieg war nicht entfernt so blutig und so schwer wie das jezige Ringen, er war voll von raschen und glänzenden Erfolgen; die Gründung des Reiches mit all ihren ergreifenden Umständen mußte geradezu einen Raufc des nationalen Gelbstgefühls mit sich bringen, in welchem tiefere innere Erfahrungen gar nicht auftommen tonnten. Und die Generation, die das alles erlebte, die stammte aus Betten, in benen ein aufrichtiger, aber allzu verschwommener Ibealismus die Geistigkeit überbaupt kompromittiert batte: man wollte es nun einmal mit der Realpolitik probieren. Heute liegen die Dinge völlig anders. Dieser Krieg scheint arm an überwältigenden Erfolgen, unenblich reich aber an geräuschloser, unsagbarer Mühfal zu werben, eine schier übermenschliche Exprobung für Nerven, Willen und Charatter. Und die junge Generation, die das durchmacht, bie ist von sogenanntem Realismus und Materialismus übersättigt und sehnt sich mit ganzer Seele nach Erhebung, Befreiung und erhabenen Lebenszielen; sie wird aus dem Kriege etwas gang Neues gewinnen: ihr wird ber Krieg ein Seelenführer zum Christentum werben. Und auf bem Wege borthin wird er unmerklich ihre gange Stellungnahme zu den ethischen Fragen pertiefen. Aunge Belben, die dem Cod ungäbligemal ins Auge geblickt baben, wie rasch werden fle mit der elenden modernen Sexualphilosophie aufräumen, die sich an unsere Jugend herangebrängt batte und ihr weismachen wollte, daß sie aus Angst für ihre Gesundheit ober um des Auslebens willen den unerbittlichen Konsequenzen eines ernsten und ritterlichen Charatters aus bem Wege geben muffe? Biebt ber beroifche Gebante fiegreich in bas ethische Denten ein,

626 Cptifus und der Krieg

da werben all jene Schriftsteller und Schriftstellerinnen schnell auseinanderstieben, deren ganze Argumentation auf den Weichling der modernen Sivilisation zugeschnitten war, der für jedes lieberliche Bedürfnis gleich einen Knopf drücken möchte, der ihm die Erfüllung heranklingelt.

Im vorhergebenden wurde in besonderem Sinne auf die dem Christentum entfrembete Augend Bezug genommen. Das Gefagte gilt aber auch für die gläubige Augend. In unserem landlaufigen Christentum ist der beroische Gebalt des Christentums und damit dessen stärkste daratterbilbenbe Kraft nicht genügend zur Geltung getommen. Gerabe biefer Mangel in ber driftlichen Anterpretation bat Nicksche bas Wesen bes Christentums so tief verkennen lassen. An der neueren tirchlichen Runst seben wir Christus fast immer nur als die gescheitelte Sanftmut dargestellt. Man bort nur zu oft in einem gewissen weichlichen Confall von "Tesus" reden, als sei das Spangelium die frode Botschaft für Schlafmüken und Betschwestern. Da ist wohl die Frage am Blake, ob es ein Zufall sei, daß in der Erziehung des Menschengeschlechtes das christlice Mosterium der Liebe, die den Tod überwindet, mit so wunderbarem Erfolge auf die sittlichen Arafte des alten römischen Ariegsgeistes gebaut wurde und von dieser Cradition unbeugfamen Belbentums seine gröckten welterobernben Blutzeugnisse erbielt. Ob wohl bieser Krieg bazu belfen wirb, in der Berkundigung des Christentums das Reldenelement wieder in den Borbergrund zu rücken und dadurch gerade einer traftvollen Augend ein ganz neues Berständnis ber driftlichen Religion zu erschließen? 'Nicht so, als solle bas Christentum im Ariegsgeist aufgeben. In biefer Beziehung ist von manchen Wortführern bes Christentums in ben leuten Monaten schon merkwürdig unchristlich geredet und die himmlische Wahrheit an zeitliche Antereffen und Erregungen verraten worden. Wahrlich, Chriftus fteht gegen ben Rrieg und über bem Krieg. Wer bas verwischt, ber totet jenes tiefste Kulturgewissen, bas uns unablässig zu stacheln bestimmt ist, damit wir der Ariegsfurie porbeugen, und das uns niemals ruhig bleiben lakt gegenüber ber Frage: Raben wir stets so gehandelt, geredet, geschrieben, daß wir den anberen Boltern Balt und Rilfe gegen ibre eigenen ichlechten Leidenschaften gaben? Diefe Fragestellung verfeinert unser Gewissensleben auch für alle menschlichen Lebensverhältnisse. Ohne sie perroben wir auch im Lause und im Beruse ... Christus perbietet uns nicht die Notwehr, er bistutiert barüber gar nicht mit uns, — aber eben mit jener bohrenben Gewiffensfrage offenbart er uns leine ganze Stellung zum Kriege, selbst zu dem aufgezwungenen Kriege. Wir wiffen ganz genau: wären wir Chriften, fo tönnte es teinen Arieg geben — und wir brauchten desbalb doch nicht unsere Scholle zu verlieren. Heißt es doch: "Selig sind, die nach Berständigung trachten, benn sie werden das Erdreich besitzen. Es gibt eine unüberwindliche Art, ernste Selbstbehauptung mit ritterlicher Hilfe für den Gegner zu vereinigen; die ist in Bölterfragen noch gar nicht ernstlich versucht worden. Darum ist jeder Krieg ein Abfall von Christus, auch wenn wir nicht das Wenn, Wo und Wie der Mitschuld jedes einzelnen genau anzugeben vermögen. Aber innerhalb bes nun einmal gegebenen Rriegsbienftes ift neben allen zerftorenben Elementen ein moralisch aufbauendes Element, das Element der ehernen Aucht und des restlosen Opfers; dieses ist ein Suchtmeister auf Christum, es macht uns empfänglich für das noch unenblich größere und konsequentere Belbentum, bas in ber christlichen Religion verkörpert ist und das den Geift der Gelbstverleugnung und der Disziplin so in alle Ronsequenzen ausgestaltet, bak es die Urface des Rrieges befeitigen, ibn polltommen erfeken, seine erzieberischen Wirtungen noch unenblich übertreffen wurde, wenn wir es gang versteben und üben wollten. Che dieses nicht geschiebt, wird uns ber Rriegsschreden immer wieder aus dem Elend unserer Beichlichteit und unserer Weltlichkeit aufweden muffen, auch aus der Weichlichkeit und Weltlichkeit eines nicht im Geiste des .Weltüberwinders' ausgelegten Christentums.

Aun brennt aber gerade zu Weihnachten noch die Frage im Berzen: Wie kann man im Kriege die Seele retten, im Kriege mit Christus verbunden bleiben? Die Antwort darauf kann boch wohl nur die sein: Befreie dich von allen Hahafsetten, tue das Deine aus Liebe zu deinem Vaterlande, aber nicht aus Hah gegen den Feind; es ist nicht wahr, daß der Hah nötig sei,

## Das Seelenleben der Masse

aß die Psychologie eine der mitentscheidenden Kräfte in den Kämpsen und Schlachten ist, daß von ihr schließlich der Erfolg des ganzen Krieges abhängt, wird von den Militärschriftstellern anerkannt. Sie stellen das Ziel des Kampses als ein psychologisches bin: den feindlichen Willen zu beugen und zu brechen.

Es handelt sich also barum, den Willen eines ganzen Beeres, einer ganzen Menschenmasse zu brechen. Damit wird aber schon ein Gesamtwille des seinblichen Beeres vorausgesetzt. Darin liegt aber nun gerade ein psychologisches Problem, daß es einen solchen Gesamtwillen einer großen Masse gibt, und daß dieser, wie wir gleich sehen werden, vom Willen der einzelnen Andviduen wesentlich verschieden ist.

Die neuere Psphologie hat nämlich gezeigt, daß die Psphologie der Massen anderen Sesezen unterliegt, als die des einzelnen Menschen. Ein Franzose, Le Bon, hat in einem bei Dr. Werner Minkhardt in Lelpzig in deutscher Abersehung erschienenen Buch "Die Psphologie der Massen" einer eingebenden Untersuchung unterzogen.

An einer Masse, wie die Psychologie sie kennt, ist das sonderbarste dies: welcher Art auch die sie zusammensehenden Individuen sein mögen, wie ähnlich oder unähnlich ihre Lebensweise, Beschäftigung, ihr Charatter oder ihre Intelligenz ist, durch den bloßen Umstand ihrer Umsormung zur Masse bestigen sie eine Art Sammelseele, vermöge deren sie in ganz anderer Weise sühlen, denten und handeln, als jedes von ihnen für sich fühlen, denten und handeln würde. Es gibt Ideen und Gefühle, die nur dei den zu Massen verbundenen Individuen auftreten oder sich in Handlungen umsehen. Es entsteht teineswegs eine Summe oder Ourchschaft der Elemente, sondern eine Verdindung, die neue Elemente bildet.

Das bewußte Geistesleben stellt nur einen recht geringen Teil neben bem unbewußten Geelenleben bar. Hinter ben eingestandenen Beweggründen unserer Jandlungen gibt es zweifellos die geheimen Gründe, die wir nicht eingestehen, hinter diesen aber noch geheimere, die wir nicht einmal kennen.

Es sind vornehmlich die der Rassenseele zugrunde liegenden undewußten Elemente, wodurch sich alle Individuen dieser Rasse ähneln; und sie, die Ergebnisse der Erziehung, noch mehr aber einer außerordentlichen Erblichteit, sind es auch, wodurch sie sich unterscheiden. Die an Intelligenz unähnlichsen Menschen haben äußerst ähnliche Triebe, Leidenschaften und Sefühle. In allem, was Gegenstand des Gefühle ist: Religion, Politit, Moral, Sympathien und Antipathien usw., überragen die ausgezeichnetsten Menschen nur sehr selten das Niveau der gewöhnlichsten Individuen.

628 Das Geelenken ber Masse

Daß die große Organisation eines Heeres eine organisierte oder psychologische Masse in unserem Sinne darstellt, bedarf keines weiteren Beweises. Aber auch das ganze Bolk eines Landes im Kriegszustande ist eine solche organisierte Masse. Der einheitliche Wille, den Feind zu besiegen und alle Kräfte auf dieses Ziel zu vereinigen und aufs äußerste anzuspannen, ist das einigende Band, das neue Vereinigungen des Denkens und Fühlens schafft.

Eben diese allgemeinen, vom Undewußten beherrschen Charaktereigenschaften werden aber in der Masse vergemeinschaftlicht. Daraus erklärt sich, warum die Masse niemals Handlungen, zu denen eine besondere Intelligenz gehört, aussühren kann. Sie kann in der Sat nur die mittelmäßigen Allerweltseigenschaften vergemeinschaftlichen. Das Neue entsteht aber dadurch, daß das Individuum in der Masse school durch die Satsache der Menge ein Sefühl unüberwindlicher Macht erlangt, das ihm gestattet, Trieben zu frönen, die es allein notwendig gezügelt hätte. Bei der Anonymität und Unverantwortlicheit der Massen schwidelt, völlig.

Dafür verbreiten sich einsache Gebanten — ohne Begründung — durch Abertragung, ja sogar geradezu durch Anstedung, mit außerordentlicher Macht und Schnelligkeit. Aber nicht bloß das, sondern es zeigt sich eine Beeinflußbarkeit der Massen, von der auch Personen, die als Andipiduen dapor gesichert sind, ergriffen werden.

In einem solden Austand aufmerksamster Erwartung ist für die Masse eine ungewöhnliche Leichtgläubigkeit charakteristisch. Die Masse ist stets dem einzelnen Menschen intellektuell untergeordnet, hinsichtlich der Gefühle und der durch diese bewirkten Handlungen aber unter Umständen besser sche Gie wird beinahe ausschließlich vom Undewußten geleitet und unterliegt den mannigsachsten Antrieben: großer Reizbarkeit, einem Aberschwang der Gefühle, verbunden mit Unfähigkeit zu logischem Denken und Mangel an Urteil.

Nach Beispielen für die Leichtgläubigteit der Massen und für den Aberschwang ihrer Gefühle braucht der aufmerksame Leser der Kriegsberichte nicht zu suchen. Diese Leichtgläubigteit wird von Einzelpersonen, die von einem fabelhaften Hang zu lügnerischen Erzählungen beseit sind, instinktiv ausgenützt.

Die Rehrseite dieser Leichtgläubigkeit ist ein hochgespanntes Mistrauen, das sich in einer reizdaren Spionensucht äußert. Die Spionensucht ist natürlich größer bei Nationen mit einem start ausgeprägten Autoritätsbedürfnis. Sie ist ebenso größer bei unterliegenden als bei siegreichen Völtern. Und so dürsen wir uns denn nicht wundern, daß sie bei den Franzosen, Engländern und Russen wahre Orgien seiert und vor der Verfolgung wehrloser Frauen und Kinder nicht zurückscheedt. Doch es ist tein Grund vorhanden zu pharisaischem Rochmut. Auch bei uns hat die Spionensucht in der Jagd nach Automobilen und in der Belästigung von Militärsliegern so üble Blüten gezeitigt, daß die Bedörden dagegen einschreiten mußten.

Wie diese Leichtgläubigteit der Massen aber von unseren Feinden in der schamlosesten Weise ausgenutt wird, dafür einige wenige typische Beispiele. Als die deutsche Regierung gegen die Verwendung von Dum-Dum-Geschossen durch die englische und französische Armee Beschwerde erhoben hatte, las man in italienischen Blättern eine Notiz der Agenzia Stesani des Inhalts, die österreichische Beeresleitung hätte unter der Munition 10 % Dum-Dum-Geschosse verteilt und dabei die Anweisung erlassen, die Soldaten sollten genau darauf achten, daß ihnen dei der Gesangennahme solche Geschossen, die Soldaten sollten genau darauf achten, daß bei den Gesallenen und Verwundeten sie vorher vernichten, auch sollten sie darauf achten, daß dei den Gesallenen und Verwundeten teine solche Munition angetrossen werden tönnte. So sei es der serbischen Heeresleitung, odwohl sie genau wisse, daß diese Instruktion bestehe, trozdem die jett noch nicht gelungen, auch nur einer einzigen österreichischen Dum-Dum-Patrone habhaft zu werden. Obgleich jeder, der überhaupt etwas vom Reereswesen gehört hat, wissen muß, daß eine solche Maßnahme schon vom technischen Gesichtspunkt aus unmöglich ist, ließ das serbische Korrespondenzbureau die derbe Lüge aufslattern, und die "neutrale" Agenzia Stesani verdreitete sie weiter.

Das Geelenleben der Masse 629

Als der erste aroke Kindenburasche Siea bei Cannenbera und unser zähes Kortschreiten auf bem westlichen Rriegeschauplat ben italienischen Dreiverbandeschwärmern bas Ronzept ara perborben batten, brachte ber "Secolo" einen Leitartifel, worin bewiesen wurde, daß die Nadrichten bes Bolfficen Telegraphenbureaus unzuperläffig feien. Ein aus Deutschland ausgewiesener russischer Aude batte sich nämlich in der Schweis niedergelassen und versorate von bort aus bie Preffe mit ruffenfreundlichen Artiteln. In biefem Artitel abbierte er nun bie aufeinanderfolgenden Mitteilungen über bie Berlufte unferer Feinde und tam auf biefem Wege allerdings zu ganz unglaublichen Rablen. Er war nämlich offenbar in folgender Weise au Werte gegangen. In einem ber erften Telegramme waren die pon Sindenburg gemachten Sefangenen mit 10000 angegeben, fie stiegen bann in ben folgenben Berichten auf 30-, 40-, 60-, 70- und 90000. Dafür fette nun unfer Statistiter" 30000 ein usw. Rebenfalls gab er blog bie Schluffummen, ohne anzugeben, wie er fie gewonnen hatte. Auf folde Weise bewies er, daß, wenn man die Angaben der frangofijden Berlufte nach den Wolffiden Telegrammen zusammenaddiere, Biffern heraustommen, die größer waren als die gesamte französische Armee überhaupt. So konnte nun aber ber "Secolo" nur die Siegesnachrichten aus Betersburg wiedergeben und die Wolffichen Berichte über die Wahrheit unterschlagen.

Ebenso wurde von der "Sazetta del Popolo" und danach in der ganzen italienischen Presse Ende August oder Ansang September die Lügenmar verbreitet, daß unter dem Schutze der englischen Flotte 200000 Aussen, die in Archangel die Schiffe bestiegen hätten, in Antwerpen gesandet worden seine Berichtigung unterblieb bezeichnenderweise.

Das Shlimme dabei ist, daß die von unseren Feinden, um es milde auszudrücken, beeinflußte Presse in den neutralen Ländern, in der sich unsere Feinde ausgezeichnet auf die Massenpsychologie verstehen und auch vor den handgreistichsten Unwahrheiten nicht zurücsschen, simmer fünsmal Gelegenheit hat, ihre Lügen auszutischen, die wir ein- oder zweimal die Wahrheit sagen tönnen. Zuerst lügen nämlich die Russen grob, dann wiederholen die Franzosen die Lügen in einer Weise, daß man glauben möchte, man hätte es mit der reinen Sachlichteit zu tun. Es solgen die Belgier, dann kommen die Engländer, machen einen kurzen Auszug aus den schon mehrmals wiederholten Lügen, der auch vor den stärtsten Zumutungen an die Leichtgläubigkeit des Lesers nicht zurücsschen. Zuweilen lassen sich dann auch noch, wie wir gesehen haben, die edlen Gerben vernehmen. So erzählt z. B. ein englischer Kriegsberichterstatter mitten in einem Kriegsbericht, daß die deutschen Soldaten englische Gesangene hätten enttleidet Spiehruten lausen lassen.

Der Überschwang der Gefühle, dem die Massen so leicht unterliegen, ist dazu benützt worden, uns in allen neutralen Ländern als Barbaren zu verleumden. Man hat verbreitet, wir hätten die Rathedrale von Reims zusammengeschossen, obwohl sie nur in untergeordneten Teilen deschädigt ist. Man hat aber vor allem in der neutralen Presse der romanischen Länder konsequent verschwiegen, daß die Franzosen auf ihrem Turm Beodachtungsposten aufgestellt und sie als Rugelfang für die Ausstellung der eigenen Geschütze benutzt hatten. Sogar die Freischärler wurden als Helden hingestellt, die Haus und Herd verteidigen. So konnte man uns schon wegen der Zerstdrung von Löwen als Barbaren hinstellen, die mit den Hunnen auf einer Stufe steben.

Wie bei gewöhnlich gearteten Wesen sind die Gefühle der Massen sehr einfach und überschwenzlich. Aur übermäßige Empfindungen tönnen die Massen erregen. Wer sie hinreißen will, muß übertreiben, beträftigen, wiederholen und niemals einen logischen Beweis versuchen.

Die Einfacheit der Gefühle, auf die die Massen reagieren, zeigt sich darin, daß wir getragen sind von dem Gefühle, für unser staatliches und wirtschaftliches Dasein zu tämpsen, daß wir im Bewußtsein unseres Acchtes undesiegdar sind, well wir siegen mussen und siegen wollen. Alle Gedanten des deutschen Boltes, alle seine Wunsche und Bestrebungen haben sich diesem einen großen Gedanten untergeordnet; vergessen sind alle Streitigteiten der Parteien,

Der Türmer XVII, 9



alle Gegenfage und Rampfe wirtichaftlicher Interessen. Alle sind wir ein einig Bolt von Brubern geworden, um einzustehen wie ein Mann in ber gemeinsamen Gefahr.

Aber auch auf der Gegenseite zeigt sich eine ähnliche Erscheinung. Obwohl unser Raiser seine ganze Arbeit darangeseth hat, als Friedensfürst in der Geschichte dazustehen, obwohl wir uns die Benachteiligung unserer berechtigten Interessen, die Isolierung und Einkreisung haben gefallen lassen und immer wieder tein anderes Bestreben durch die Cat erhärtet haben als den Frieden aufrecht zu erhalten, machen unsere Gegner uns sortgeseth den Borwurf, wir führten einen Angrisstrieg, Raiser Wilhelm strebe die Weltherrschaft an, es sei ohne Bernichtung des preußischen Militarismus tein dauernder Friede für die Welt möglich. Die Engländer, die sogen die gelbe Flut gegen uns entsesselt haben, heucheln, sie müßten die Rechte der kleinen Nationen, wie Belgien und die Rönigsmördernation Gerbien, gegen den unerträglichen preußischen Militarismus verteidigen. Well es widersimig ist, wird es geglaubt und namentlich in der italienischen Presse immer und immer wiederholt. Gelbst hochgebüdete Prossesson, wie die englischen Theologen, die einen Brief an Adolf Harnad gerichtet haben, sühlen sich nur mehr als Glieder der Masse einen Brief an Adolf Harnad gerichtet haben, sühlen sich nur mehr als Glieder der Masse kritit nach. Gelbst die serdischen Rönigsmörder erscheinen in ihrem Schreiben als solche schutzbedürftige und würdige kleine Nation.

Die Massen zeigen große Widersprücke ihres Charatters. Ihre impussion Gefühle sind sehr wandelbar; trozdem sind sie in ihren Grundanschauungen tonservativ, sie sind ebenso undulbsam wie autoritätsgläubig. Dabei spielt die Rasse herein. Autoritätsglauben und Undulbsamteit sind bei den lateinischen Massen viel stärter entwickelt, als bei den germanischangelsächsischen.

Mit der Undulbsamteit paart sich, namentlich bei den romanischen Rassen, allzu leicht ein atavistisch anmutender Hang zur Grausanteit, der uns Deutschen vollständig fremd ist. Ereignisse, wie die Bartholomäusnacht und die Septemberschlächtereien während der französischen Revolution, sucht man vergedens in der deutschen Geschichte. Bei den Engländern, die auch starte Beimischungen romanischen Blutes haben, wirtt die mit talter Berechung verdundene Misachtung aller Menscherechte und aller Bestimmungen des Völterrechts geradezu abscheuerweckend. Bei den Aussen tann sie als Laster einer unterdrückten und geknechteten Nation noch am ehesten ertlärt, wenn auch nicht entschuldigt werden. So mußten wir das Schauspiel erleben, daß diese drei Nationen, die wie Banditen über unser friedlich arbeitendes Volk hergefallen sind, sich nicht damit begnügt haben, unsere Goldaten zu betämpfen, sondern sogar über wehrlose Weiber und Kinder hergefallen sind.

"Die Massen werden zu sehr vom Undewußten geleitet und sind demnach dem Einsuß uralter Vererdung zu sehr ausgesetzt, als daß sie nicht äußerst konservatio sein müßten." Ihre unaufhörliche Wandelbarkeit erstreckt sich nur auf ganz äußerliche Dinge. In sittlicher Beziehung ist die Masse zu Mordtaten, Brandstiftungen, zu Verdrechen aller Art sähig, aber edenso auch zu Atten hoher Hingebung, Auspeseung und Uneigennützigkeit, viel mehr sogar als das aus sich gestellte Individuum. Wenn man das Ruhm- und Sprzefühl, das religiöse und patriotische Gefühl anruft, so wirtt man besonders auf das Individuum als Massensiede ... nur die Gesamtheiten sind hoher Uneigennützisteit und Hingebung fähig. Wievele Menschen haben sich für Überzeugungen, Ideen und Worte, die sie kaum verstanden, heroisch hinschaen lassen lassen der persönliche Vorteil deim Einzelmenschen die vorherrschende Triedseder ist, ist er das bei den Massen sehr selten. Es ist wahrlich nicht der Eigennutz, was die Massen in so vielen, für ihren Verstand oft so unbegreistichen Kriegen leitete, in denen sie sich edenso leicht niedermetzeln ließen, wie die durch den vom Zäger gehandhabten Spiegel hypnotisierten Lexeden."

Die Ibeen sind den Massen nur in sehr einfacher Gestalt zugänglich. Sie müssen sich, um vollstumlich zu werden, oft völlig umformen. Sie stellen sich dann als Bilder dar und üben

Unfer tägliches Stot 631

nur in dieser Form ihre Einflüsse auf die Massen aus. Diese Vorstellungsbilder sind durch tein logisches Band miteinander verdunden, sie tonnen einander vertreten wie die Gläser einer Laterna magica, die der Experimentator der Schachtel, in der sie übereinander geschichtet waren, entnimmt. Namentlich sind es die religiösen Ideen, die die ins Undewuste dringen und die Massen so tange Beit beherrschen. An ihre Stelle sind heute vielsach die demokratischen und sozialen Ideen getreten.

Wie sehr man die Wirtung von Silbern auf die Massen bei unseren Feinden versteht, beweist die Tatsache, daß vor turzem in der russischen Presse die Sehauptung auftauchte, die in Rusland lebenden Deutschen seien Deutschlands gehende Augen. An die Stelle der Bilder treten die einfachen Formeln, Phrasen und großen Worte, wie die Phrase vom Schut der Keinen Nationen, von der Unerträglichteit des preußischen Militarismus, von dem Bestreben Deutschlands, die ganze Welt zu kommandieren, das man den deutschen Imperialismus zu nennen beliebt hat.

Die Anschauungen und Aberzeugungen der Masse werden durch unmittelbare Fattoren, die mit blizähnlicher Schnelligteit wirten, beeinflußt, aber nur oberflächlich. Nachhaltig wirten die mittelbaren, entsernten Fattoren. Es sind die geistigen, den Beitgeist bildenden Strömungen. Sie lassen süchten, wie der Deutschenhaß in England. Auf die mittelbaren sowohl als auf die unmittelbaren Fattoren reagiert die südländische leidenschaftliche Rasse and die nüchterne, kalte, überlegende, phlegmatische Rasse der Angelsachsen.

Von ganz besonderer Bedeutung ist aber die Abertieferung. "Ein Volt ist ein durch Vergangenheit geschaffener Organismus, der, wie alle Organismen, sich nur mittels langsamer Erdansammlungen verändern kann." Das ist aber nicht zu bedauern, da es ohne Aberlieferung keine Volksseele, keine Zivilisation gibt. Die zwei großen Beschäftigungen des Menschen sollen nach Le Bon seit seinem Auftreten in der Schaffung eines Netzes von Aberlieferungen und in deren Zerstörung nach Verdrauch ihrer nützlichen Wirtungen bestanden, Die Schwierigkeiten bestehen nun aber darin, das richtige Gleichgewicht zwischen Beständigkeit und Veränderlichteit zu sinden, diese Schwierigkeit sei ungeheuer. Das schwer erreichbare Ideal eines Volkes sei, die Errungenschaften der Vergangenheit zu bewahren und sie unmerklich und schrittweise umzusormen. "Im Altertum waren die Römer, in der Neuzeit die Engländer ziemlich die einzigen, die es verwirklicht haben."

Unerschütterliche englische Aberlieserung war es seit dem 15. Jahrhundert, stets die Macht mit allen Mitteln rücksichs zu bekämpsen, die die stärtste war. So richtete sich der Ramps gegen Spanien, Holland und Frankreich und richtet sich jetzt in eiserner Folgerichtigkeit gegen uns.

Dr. Cl. Heiß



## Unser tägliches Brot

n der "Berl. Bolkzig." war die Sestalt der Köchin nachgezeichnet, die der gnädigen Frau auf jede Mahnung zur Sparsamteit die erhabenen Worte zu sagen hat: "Das haben wir doch nicht nötig!" Hierzu wird in demselben Blatte bemerkt: Ich kann verstehen, daß nicht jede Minna den tieseren Zwed aller Kriegsgesetze begreist. Aber das Ziel ist, den Zwed klarzumachen. Nicht immer heißt jedoch die Köchin Minna; sehr oft ist es der Name der Gnädigen. Und als dritte Kategorie tritt die Schar der Frauen hinzu, die keine Köchin beschäftigen, aber schon selbst dafür sorgen, daß die Weizenvorräte schnell verbraucht werden. Es müßte mit dem Teusel zugehen, wenn ein Reich, das allen Feinden siegreich trott, mit ein paar tausend gedankenlosen und leichtsinnigen Frauen nicht fertig werden sollte!

632 Unfer tägliches Brot

Vorläufig sind wir noch nicht so weit. Ich bin in diesen Tagen burch viele Lotale gegangen, in denen sich nachmittags die Frauen an Raffee, Schotolade und Ruchen ergögen. Wenn der ungeheure Ruchentonsum schon in Friedenszeiten Erstaunen hervorrusen muß, so steht man jeht fassungstos vor einem Publitum, das offendar der Meinung zu sein scheint, dieser blutigste aller Kriege werde nur geführt, damit viele Frauen und etliche Manner, die gleichfalls nicht von Backsichenschaften lostommen, möglichst viel Kuchen zu sich nehmen tönnen. Welche Unmengen von Ruchen werden hier verschungen!

Da sitzen zwei Frauen, die, während sie unaushörlich vom Kriege und von den armen Goldaten erzählen, ein Ruchenstüd nach dem anderen vertilgen. Und Schlagsahne dazu. Wie man es gewöhnt ist. Am "Büsett" steben Tellertürme aus Torten und Ruchen. Und ein Gedränge ist da, als wollte man Liebesgaden für Soldaten abliefern. Es ersolgt aber nur das Gegenteil: kauend und schlingend schädigt man die Soldaten, schädigt man das ganze deutsche Volk.

Diese Ruchenschlemmerei ist eine Schmach. Und man möchte diesen Vergeubern zurufen: "Ist euch jegliches Schamgefühl abhanden getommen? Blidt hinaus auf die Straße! Sebt, der Regen fällt und fällt, er plätschert seit Cagen nieder auf unsere Brüder, verwandeit Rampfelder in Riesenpfügen und fordert von dem deutschen Rämpfer ungeheure Energie und Oulderträfte. Ihr aber sigt hier und zehrt aus purer Vergnügungesucht, aus Laune und Sewohnheit an einem Lebensmittelgut, das uns allen gehört — schämt ihr euch nicht? ...

Noch nicht! Aber das Oberkommando in den Marken, dem die vernünftigen Elemente für eine Reihe von Maßnahmen zu Dant verpflichtet sind, wird schon dafür sorgen, daß die Bundesratsverordnungen eine richtige, praktische Durchsührung sinden. Es reicht nicht aus, daß die städtischen und staatlichen Anstalten zum richtigen Sebrauch der Lebensmittelvorräte angeleitet werden; die gute Absicht wird vereitelt durch die betrübende Catsace, daß in einem Teil der Bevölkerung eine strässliche Gleichgültigkeit gegen alle Nahnungen besteht. Der eine tut das Schädliche, weit er es beim andern sieht. Unter diesen Umständen ist auch das Unglaubliche zu verstehen, daß Frauen große Mehleintäuse gemacht haben, um ihre geliebten Ruchen und Weißbrötchen nicht missen zu müssen. In den Straßenbahnen hört man jeht Gespräche zwischen Frauen, die einander voll Stolz erzählen, wieviel Weizenmehl sie zum Weißbrot- und Ruchenbaden eingetauft haben!

Auf ber anderen Seite, die fich wahrscheinlich für die ernstere halt, lieft man mit einer peinlichen Grundlichteit bie vielen Betrachtungen über bie Frubstüchbrotchen, Die in wenigen Tagen fehlen werben. Man verfolgt mit angehaltenen Aten bie Wege bes Obermeisters ber Bäckerinnung, der von Bebörde zu Bebörde, von Berfammlung zu Berfammlung eilt. Naturlich ift ju munichen, bag unfer Badergewerbe biefe fcmere Beit überftebe, und es ift ju begrüßen, daß die Annung die Anteressen ihrer Mitglieder wahrnimmt. Aber die Badermeister find Gott fel Dant opferwilliger als bas Publitum. Aur weil fie fürchten, daß ein verwöhnter Teil bes Publitums die neuen Badwaren als "geschmadlos" ablehnen werbe, ist in diesem Gewerbe eine Beunruhigung entstanden, die jedoch in dem Augenblick ihr Ende gefunden haben wirb, in bem bas Publitum bem tiefen Ernft ber Beit Rechnung tragen wirb. Wie febr bie Bader von ihrem Publitum abhängig find, lehrt ein Artitel in den "Bürcher Neuften Nachrichten"; ber Berliner Korrespondent dieses Blattes bat eine Reihe von Badereien im Westen Berlins besucht, um das vielgerühmte, aber wenig gegessene K-Brot zu kauten. Er erzählt. wie er mit mitleibigem Lacheln abgewiesen wurde: "K-Brot? Das haben wir boch nicht notig! ... " (Minna, die Bertäuferin!) Ober: "Wir haben noch Weizenmehl genug!" Das find die Antworten, die der Raufer erhielt. 3m Schaufenfter aber lagen icone Apfeltorten und alle erdentlichen Ruchenarren. Der Rorrespondent gibt sein Eriebnis ohne Rommentar wieber. Er weiß, daß die sachliche Darstellung den treffendsten ironischen Kommentar darftellt.

Gewiß, wir dürfen ruhiger sein, als die Engländer, die mit Angst das Steigen der Weizenpreise beodachten. . . . Aber es muß rechtzeitig mit dem unverständigen Teil des Publikums abgerechnet werden. Denn in dieser Zeit, in der sich jeder täglich oft und oft fragen sollte, ob er dem Vaterlande nach besten Kräften genützt habe, leben in unserer Mitte Leute, die an den Neinen Karl erinnern. Der sollte zur Beerdigung seines Vaters gehen, erklärte aber, daß er den neuen Anzug anziehen wolle, weil ihn sonst die ganze Beerdigung nicht mehr freue! So scheint es jetzt Menschen zu geden, die ihren Kuchen und ihr Weißbrötchen haben müssen — sonst freut sie der ganze Krieg nicht mehr. Sie scheinen zu fragen: "Ist das Leben des Veutschen ohne Weißbrot und Ruchen noch sebenswert?!" Um Antwort aus den Schützengräben wird gebeten! . . .



## Deutsche Pflicht in der Türkei

Kachdem wir ein für allemal festen Fuß gesaßt haben im Türtenlande, erhebt sich por uns eine große Pflicht für die Butunft. Die wichtigfte Frage für die Türtei, jo schreibt Georg Rleibömer in einem Brief aus Ronstantinopel an die "Areuzzeitung", die Lebens- und Butunftsfrage für sie, ist nicht die Heeresfrage, sondern die der Boltsbildung. Hier liegen die Berbäl:niffe nicht etwa wie bei irgend einem ber Baltanvölter. Als die sich von der Türkei lostrennten und eigene Staatswesen bildeten, da tonnten sie aus den andern europäischen Reichen einfach übernehmen, was sie da vorfanden. Die Türtei tann das nicht. Sie ist ein islamitisches Reich, hat andere religiöse Borschriften als wir Chriften, bat andere Aberlieferungen, andere Sitten, andere Lebensweise, andere soziale. gefellschaftliche, wirtschaftliche Grundbegriffe als wir. Da heift es, nicht einfach europäische Einrich ungen nachahmen, sondern unsere Errungenschaften mit ihrer überlieferten Rultur pereinigen. Ausgleiche suchen und ganz neue Formen schaffen. Das tann die Türtei nicht aus fic felbit, fie muk fic mit irgend einem Rulturftagte bauernb perbinben. Bis por einigen Monaten fürchtete ich noch, Frantreich würde uns beiseite schieben, da Seutschlanb nicht zielbewuft in diesem Sinne arbeitete. Beute gibt sich uns die Türkei in die Band und ift bereit, deutsche Rultur als Lehrmeisterin anzuertennen. Zest ist der Augenblick für uns Deutsche gekommen, großzügig zu bandeln. Zwar haben wir wirklich fast übermenschlich große Aufgaben zu erfüllen; aber Deutschland ist so lebensträftig, Deutschland ist so leiftungsfähig, es tonnte in wenigen Monaten sein gewaltiges Wirtschaftsleben den Kriegsperhältnissen anpassen, es tonnte sogar den Befreundeten noch stärten und triegstücktig machen: dann tann es auch diese Butunftsaufgabe angreifen, die Erschliekung und Reubisbung der Turlei zu übernehmen. Die Forberung der beutschen Sprache ist mir stets als eine wichtige Borbedingung für den beutschen Einfluk bier erschienen. Zeht bilft uns ber Augenblid. Die geliebte frangosische Sprache mochte ber türtische Orient ploklich abschütteln. "Man spricht Deutsch." Früher hätte der Raufmann in Bera es nicht für nötig gehalten, folden Bettel ins Schaufenfter zu bangen; man tonnte von ben Deutschen boch erwarten, daß sie Französisch sprachen. Und die Deutschen taten es ja auch. Zett ift so ein Bettelchen im Schaufenster ein Beichen der Beit. Groß ist der Budrang zu den deutschen Sprachtursen, die an den deutschen Schulen hier unentgeltlich erteilt werden. Und daß unsere Soulen in diesem Zahre überlaufen sind, ift nur zu ertlärlich. Samiliche französischen und englischen Schulen wurden geschlossen. Naturlich auch die russische; aber bas ift unbebeutend im Bergleich besonders zu den französischen, die einen gewaltigen Prozentsak ber Schuljugend fakten. Die Türten sind froh: ibr Schulwesen war arg im Rücktande, und für Schulgebaude und Ausruftung standen teine großen Summen zur Verfügung. Zeht

ķ

THE SECOND

þ,

3.

1

×

ż

1

1

÷

¥.

.

ta:

7.

: 24

1

le:

¥,

ίų

ŧ.

17

1

leuchtet über ber Dur bes langen Gebaubes, in bem bie Schwestern von "Notre Dame be Sion" einen großen Schwarm junger Madchen in frangofischem und tatholischem Geifte erapgen, ein Schild mit türlischer Aufschift, und junge Manner bausen in den jungfräulichen Räumen. Mit frohlichem Gesichte wandert die lernbegierige türkische Jugend auch in das Haus der ehemaligen Righ School. Der türtische Unterrichtsminister kann sich plötzlich rühren. Aber all die ehemaligen Schüler dieser Anstalten liegen jest zu Bause ober schlimmer noch: auf der Strage. Sie suchen Untertommen in ben beutichen oder ofterreichischen Schulen und boren überall dieselbe Antwort: Rein Play mehr! "Wer die Zugend hat, hat die Zukunft!" Dieses Wort wollen Schulmanner, die lange Zahre hier im Orient gearbeitet haben, ganz besonders auch auf die hiesigen Berhältnisse anwenden und meinen, eine wirklich dauernde Runeigung zu Deutschland tonne nur die deutsche Schulbildung vermitteln. Wenn das wahr ift — und leuchtet es nicht ohne weiteres ein? —, dann hat Deutschland die große Aufgabe, fo viel Schulen in ber Turtei zu schaffen wie — Frantreich hier bislang hatte! Neben bem Türtischen ist nun das Ocutsche Pflichtsprache im hiesigen türtischen Lyzeum geworden. Damit ift's aber noch nicht getan. Es muß auch die deutsche Pädagogit wie die ganze deutsche Geisteswissenschaft mitgebeiten an dem Broblem einer inneren Neugestaltung der islamitischen Welt.



## Die Spur des Krieges im Antlitz der Erde

och turz vor seinem Tobe, so liest man im "Borwarts", hat ber große Geograph Friedrich Ragel, der Schöpfer der wissenschaftlichen Geographie des Krieges, in einer Untersuchung der erdtundlichen Probleme der Bergangenheit und Zutunft auf die Beranderungen bingewiesen, die bas Antlit ber Erbe in feinen weltewigen Bugen burch einen langeren mobernen Krieg erleiben wurbe. Die ganze Wirtung bes Welttrieges hat er freilich nicht ahnen können, der in den riesenhaft ausgedehnten Operationsgebieten strickweise das Landschaftsbild völlig geändert hat. In den Bogesen und Argonnen, im Often in bem nabelholzreichen Gouvernement Guwalki find, alles zusammengerechnet, viele Quabratmeilen Balber niedergeschlagen, um der Artillerie freies Schuffelb zu schaffen und Material zu Befestigungszweden, Brennholz für millionenstarte Armeen zu gewinnen usw. Wit dem Fall der Wälder ist zugleich das Wild und das Raubzeug vergrämt; die Folge bavon ift eine Aberhanbnahme von Feldmaufen, Samftern und ahnlichen Schablingen bes Feldes, die ihrer natürlichen Feinde beraubt sind. Auch klimatologisch kann die Bernichtung ausgebehnten Waldbestandes, worauf der Klimatologe Prof. Dr. Hann schon bingewiesen bat, folgenschwer werden: wird ber Wald mit feiner bie Niederschläge regulierenben Catigkeit aus der Wirtschaft der Natur ausgeschaltet, so ist die Landschaft allen extremen meteorologischen Ericheinungen, so vor allem Wettertataftrophen, schutlos ausgesett, b. b. fie verobet allmählich. Damit wirb aber wieber wirtschaftliche Arbeit für viele Banbe frei, bas Berfibrte überall wiederherzustellen ober die Wirtungen der Berfibrung zu paralpsieren - ein ungewollter Augen des Krieges auf Roften der Natur.

Unzählige Naturschönheiten und historische Naturdenkmäler vernichtet die eiserne Notwendigkeit der Kriegführung, romantische Felsen werden gesprengt, Bäche abgelenkt oder verschüttet, uralte Baumriesen gefällt, wie die gewaltige Siche von Antwerpen, wo das Pruntzelt des Herzogs von Parma dei der denkwürdigen Belagerung der Stadt im Freiheitskampse der Niederländer gegen Philipp II. von Spanien gestanden haben soll, und manches andere mehr. Schon als Egmont, Prinz von Gavre, dei St. Quentin siegte, krönten vier Windmühlen den "Feldherrnhügel" dei dem Örtchen und, gewiß mehr durch

Digitized by Google

Seuffder 3bealismus 635

Bufall als aus Pietät, blieb über ein Menschenalter hindurch die alte riesige Mühle erhalten, von der aus General von Soeden die Schlacht 1870 geleitet hatte — heute weht der Wind über eine tahle Höhe, auf der vertohlte Baltenreste von der grausen Rückschossigkeit des Weltkrieges zeugen. Denkmäler zerstört, Ruinen schafft der Krieg. So manches zerschossene standbische oder französische Ahnenschloß liegt in Trümmern und wird nie wieder aufgebaut werden, weil der Letze des Seschlechts siel und über seiner Gruft sein Wappenschild zerdrochen wurde. In der Mart Brandenburg sind so die Güter des alten Seschlechts der von Lüderitz herrenlos geworden. Die dauernbste Wirtung des Krieges aber sind durch die Zerstörung ganzer Städte wie Orchies und durch den Durchstich von Deichen, wie es an der belgischen und nordfranzösischen Kuste geschah, hervorgerusen. Sier ruht das Grauen des Krieges noch Generationen lang über der Landschaft, und düstere Sagen werden die Stätte umweben, wo der Weltkrieg seine Spuren eingrub.



#### Deutscher Idealimus

n Aubolf Eudens Flugschrift "Die weltgeschichtliche Bedeutung des deutschen Geistes" (Deutsche Berlagsanstalt, Stuttgart) findet man diese schöne Erläuterung:
Mir sagte einmal während meines Ausenthalts in Amerika ein hochgebildeter Amerikaner, als wir miteinander über Fragen und Verwicklungen der Gegenwart sprachen:
"Benn nur das deutsche Volk wahrhaftig bleibt, dann haben wir gute Aussichten für die Butunst der Menschett." Er meinte mit solcher Wahrhaftigkeit eben ein solches Schaffen aus dem eigenen Wesen heraus, aus innerer Notwendigkeit, nicht eines äußeren Vorteils wegen.

Mit dieser Wahrhaftigleit aber hängt im beutschen Leben Ursprünglichteit und Freibeit des Schaffens eng zusammen. Bei Ursprünglichteit und Freiheit steht das in Frage, daß wir nichts auf bloße Autorität hinnehmen, uns nichts von außen aufdrängen lassen, sondern daß wir unsere eigene Aberzeugung und Erfahrung einsehen und, wenn es sein muß, den Ramps mit aller Umgebung nicht scheuen. Das Lebenswert der deutschen schaffenden Geister war meist ein solcher Ramps, ihr Sieg war ein Durchsehen der eigenen Art und ber inneren Notwendigkeit gegen alles, was draußen lag.

So sind Größe, Wahrhaftigteit und Ursprünglichteit Jauptilige des deutschen Lebens, sie zusammen haben einen ganz eigentümlichen Idealismus deutscher Art ausgebildet. Seine Sigentümlichteit erhellt namentlich durch eine Bergleichung mit dem indischen und dem griechischen Idealismus. Der Idealismus der Inder hat den Bug zur Innerlichteit, die Ablösung von der sichtbaren Welt großartig ausgebildet, aber er kommt nicht zu einem neuen Schaffen von innen heraus; so erzeugt er welche und eble Stimmungen, aber ihm sehlt die Kraft zur weltausdauenden Tätigteit. In ein einziges Grundgefühl, einen einzigen Grundgedanken erschöpft sich hier das ganze Leben, es wird wehrlos gegenüber der harten Welt. Es hängt damit eng zusammen, daß dies große Kulturvolk von einem fremden, es gar nicht verstehenden Volke abhängig werden konnte.

Die Griechen stehen uns hier naher, auch ihre großen Denker verschmähen die bloße Auslichteit, sie wollen ein Leben um des Lebens willen, sie wollen ihm bei sich selbst einen Inhalt geben und einen Wert verleihen, sie preisen die Erhebung zur Tätigkeit. Aber es bleibt ein großer Unterschied. Der griechische Idealist behandelt die Welt als gegeben, er sieht in ihr ein herrliches Rumstwert, das schauend sich anzueignen und freudig zu genießen die Aufgabe des Aenschen dilbet; die Richtung darauf scheint ihn über alle Rieinheit des

Alltags weit hinauszuheben. In einer solchen fertigen Welt findet aber der Mensch nichts Wesentliches du verändern. so gibt es hier teine Geschichte, teine Hoffnung einer Umbildung und Erneuerung. Wir Deutsche dagegen verstehen die Welt als im Werden begriffen und voll harter Kämpse, dugleich halten wir uns für berusen, an dem großen Werte der Weiterbildung mitzuwirten und alle Kraft dafür einzusehen. Wir wollen eingreisen, bessern, wir geben damit der Geschichte eine große Bedeutung. Ist demnach der Idealismus der Griechen vorwiegend künstlerischer Art, so vertreten wir Deutsche einen ethischen Idealismus. Zenen ist das Höchste die Anschauung, uns ist das Höchste die Cat, die Cat der Berfönlichteit, die weltschaffende und weltgestaltende Cat.



## Das gewinnende England

m "Corriere bella Sera", dem bekanntlich im Solde des Dreiverdands stehenden einflußreichsten Blatt Norditaliens, veröffentlicht der Militärkrititer Gatti zum Zahreswechsel einen Aussau, "Des Völkerkriegs Neujahrsbilanz und Budget", der sich im großen und ganzen durch das Streben nach Sachlichkeit auszeichnet, und — wenn auch widerwillig — die starke Stellung Deutschlands anerkennt. In diesem Aussauficht sindet sich solgende Stelle: "Am günstigsten stellt sich die Bilanz für England. Es ist Herrin der Meere und hat relativ geringe Verluste an Menschenleben zu verzeichnen. Ohne viel eigenes Blut zu verzeichen und ohne pompose Aktionen hat es ein militärliches wichtiges Resultat erreicht: die tatsächliche Zsolierung Deutschlands. Aber das ist noch ein geringes Ergednis im Verhältnis zu dem, was noch erreicht werden soll. Um aber die weiteren Ausgaben zu lösen, wird England die retrutierte Mannschaft auf den Kontinent wersen müssen. Freilich wird England dies nicht ohne besorgten Widerwillen tun, da es dann erst die Schmerzen und Schädigungen am eigenen Leibe ersahren wurd."

Man wundert sich, daß ein einigermaßen politisch denkender Mensch in irgendeinem Lande aus dieser sicher erkannten Sachlage nicht die Folgerungen zieht, daß und warum England den Arieg gewollt hat. Niemand kann mir einreden, daß England jemals die völlige Besiegung Deutschlands zu Lande für möglich gehalten habe. Es kann sogar diese Besiegung in keinem Fall wünschen, denn es kann weder ein siegreiches Frankreich, noch ein siegreiches Ausland brauchen. Die Herrschaft des letzteren auf dem Balkan widerstrebt den seit hundert Jahren verfolgten englischen Interessen; das siegreiche Frankreich aber, das sich Essaken und einst Belgien verdunden wäre, stellt bei seiner Meereslage einen viel gefährlicheren Gegner für England dar, als es Deutschland ist.

Nein, Englands Rechnung ist viel kälter und gemeiner. Es gilt die möglichste Schädigung aller kontinentalen Mächte, und zwar an Material, aber auch an Menschen, denn biese stellen im Wettbewerd um den Handel das sicherste Rapital dar. Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich haben ihr bestes Menschenmaterial im Felde stehen; England schick, vom Offizierkorps abgesehen, Gesindel, das sich anwerden läßt, Leute, die immer sofort ersehdar sind. Die vier genannten Reiche haben seht sicher zehn Millionen Mann im Felde; England, wenn es hoch kommt, vierhunderttausend. Genau im Verhältnis dazu stehen die Blutverluste. Belgien ist geradezu vernichtet, Frankreich sinanziell seht sich aus sich schwerste geschäbigt. Was England disher noch nicht erreichen konnte, ist die Scrithrung starter deutscher Land- und Industriewerte, soweit sie im liegenden Gut bestehen. Die Art, wie es seine Absichten verraten hat — Berkörung Krupps und dergleichen —,

Epeater im Rrieg 637.

wie es unsere Handelsstotte zu vernichten sucht, zeigt, worauf es England in Wirklichteit antommt. Die durchaus pluwtratische Abelspartei, die England beherrscht, sichert sich daburch weiter ihr tapitalistisches Abergewicht über die Welt. Schon hat sie das sprichwörtlich reiche Frankreich in tapitalistische Abhängigkeit von sich gebracht, der es sich vermutlich niemals wieder wird entwinden können.

So rechnet England, talt taufmännisch. Um so frömmer verdreht es die Augen. Das Volt, dem es dis heute noch nicht gelungen ist, eine wirkliche Heimstätte seiner eigenen größten Geister zu sein, behauptet, das geistige Deutschand gegen das militaristische befreien zu wollen. Die Unterdrücker Irlands, Agyptens, Zyperns, Indiens sind die Vortämpfer der Freiheit. Das in Retten schmachtende Finnland liefern sie den russischen Despoten aus, aber Belgien mußte gegen einen ungefährlichen und unschädlichen Durchmarsch geschützt werden. Man brüllt über deutsche Barbarei und versucht im gleichen Augenblich, ein Volk von siedzig Millionen in Hungersnot zu treiben. So rechnen die Herren Engländer. Wir wissen, daß wir ihnen die Rechnung stören werden; aber daß die Franzosen und Belgier noch immer nicht einsehen, welche Rolle sie im Rontobuch ihres Verbündeten spielen, tann einem schier Mitseld erweden.



## Theater im Krieg

enn eine andre Herbe muß ich weiben!" Den Helm aufs zarte Mädchenhaupt gedrückt, ruft es die Jungfrau. Das Wort klingt in uns an, wenn sich unsere Gedanten in die freundlichen Pflegegärten des Friedens loden lassen. Ist es Sünde, an der Ausenquell zu lagern, während unser Fleisch und Blut im Feindesland, in Wintersnot kämpst, leidet, blutet? Der Deutsche wäre nicht, der er ist: der Herr und Diener einer böheren Welt, würde er, wenn die Kriegssahne weht, seiner unsichtbaren Fahne untreu werden. Vor dreihundert Jahren tonnte es noch geschen, daß dreißigsährige Kriegswut die geistige Kultur Deutschlands sasten den Wurzeln verwüstete. Die Gesahr droht nimmermehr! Was auch das Schwert vernichten mag, ein gesittetes, die Musen liebendes Volk trägt die besten seiner Gürer im Herzen. Und sogar im Cornister! Wir wollen es zu den Merkmalen unserer Heldentämpser schreiben, daß gar mancher von denen, die im Schüßengraben dem Cod ins Auge bliden, neben dem Eisernen Vorrat Goethes "Faust" ober Niehsses "Sarathustra" mit sich führt. Nicht Zerstreuung suchen wir, sondern Sammlung. Sammlung, die uns, mitten im Rampse um das nationale Vasein, der ibealen Zwede dieses Vaseins dewußt sein läst!

Und boch auch Erheiterung. Nicht rohen Spaß, — Erheiterung. Aufatmen tönnen unter schwerem Druck, das ist Gewinn an Kräften. Es gibt eine Beiterteit, die dem tiefen Ernste wohlangemessen ist. Sie sanftigt den Gram, sie beschwingt den Mut, sie verleiht inneres Gleichgewicht. Diese Beiterteit lichtet und leichtert den Sinn des todbereiten Belden Egmont.

Von ben Cheatern Deutschlands, wie sie spielen und spielen sollten, während der glübende Guttel des Ares das Baterland umschlingt, sprach ich an dieser Stelle vor Monaten. (Im Ersten Ottoberheft 1914.) An grundsählichen Bemertungen ist wenig nachzutragen. Damals, in den ersten Wochen des Arieges, herrschte im Bühnenstaate Berwirrung, wie in einem Hühnerhof, in den der Marder eingebrochen. An vielen Orten hielt Zagheit die Cheaterunternehmer davon zuruch, die unsicheren neuen Zustände, das underechendare Berhalten des Publitums zu erproben. Andere Bühnen, vor allem die Pflegestätten des Operettenblädsinns und

638 Theater im Krieg

ber französischen Hetarenpitanterie, wurden — eine reinigende Wirtung des Krieges! — vom Geift des Tages getnebelt oder ihren Gewohnheiten und Aberlieferungen abspenstig gemacht. Es gab ba und dort ein Casten und Suchen nach neuen Möglichteiten. Und lag doch das sichere Gute: ber in der Hast nach originellen Nervenreizen halbvergessene Speicherschat alterer deutscher Bübnenbichtung, so nabe! Abn zu sehen, gebricht es freilich einem Ceile der deutschen Cheaterbirettoren an ber notdürftigsten Bildung; benn gar nicht wenige von ihnen sind Leute, die von der Literatur und der noch lebensfähigen Bergangenheit des Sheater-Gpielplans gerade so viel wissen, als ihnen die Rellamezeitschrift ihres Agenten verrät; Leute, die ein Mehlgeschäft blok deshalb nicht eröffneten, weil sie (zumeist irrtümlichermaßen) ein Cheatergeschäft für nahrhafter hielten. Auch alte Schauspieler, die aus der Mitte an die Spize einer Roborte befördert wurden, sind nicht selten tunstbarbarische Runstbäuptlinge. Die Not zeigte sich. als bie ernste Zeit unbedingte Rücksicht forberte; und als außerbem der Novitätenhandel ins Stocken geriet, weil weder der Broduzent (ber Dichter) noch der Awischenbandler (der Bubnenleiter) noch der Räufer (das Bublitum) gewillt schien, das Schickal einer neuen Dichtung zu verantworten. Es war eine Ahnung von Gewissen (vielleicht nur vom Gewissen der Mitmenschen?), was sie abhielt. Man fürchtete, daß stille Werte in ber nun tobend lauten Welt verhallen würden.

Doch die Ganz-Geriebenen und die Ganz-Dummen zögerten nicht lange. Sie schrien "Hio Rhodus!", sprangen por und gaben, so beteuerten fie, "ber neuen großen Beit eine neue große Runft". Rann sie so schnell wie Kresse aus blutgebungtem Boben schieken? Im Lieb vielleicht, das der heiße Hauch des Augenblicks von der Walstatt zum Dichterherzen trägt. Lyrik, in Soetbes Sinn Selegenheitsbichtung, ist bas raich geborene Rind bes Ertebnisses (bes inneren freilich und nicht, wie ba viele meinen, die unfere Beitgeschichte in Berfe schmieben, ein Geschent ber anberen, die erleben). Doch mancher bramatische Sitanenwurf, so erzählt bie Literaturgeschichte, sei in der Frist weniger Cage geworfen worden. Fragt fich nur, wie lange bie Mutter Phantasie heimlich treiste, bis sie plotslich gebar und die Feder zum Schreiben zwang! Den gewaltigen Wandel eines Beitalters, eine Welterschütterung, hat auch der größte ber Dichter nicht, ehe sie zeitlich erschöpft war, für die Beitlosigkeit gestaltet. Ob es je wird geschehen können? Für diesmal genügt, treuberzig zu sagen: die gesamte Gelegenheitsbramatif, bie in fünf Monaten ber Krieg bervorrief, war schamloser Dred. Schamlos und beschämenb war sie! Beschämend deshalb, weil nichtsnutige, fingerflinke Spekulanten, die das deutsche Bolt so tief einschätzten, Studeschreiber und Theaterbirektoren, statt Buchtigung vielsach Beifall einheimsten. Anfangs wenigstens. Da konnte man es in ben beutschen Cheatern erleben, daß ein paterländisch begeistertes Bublikum den knallenden Reitungsphrasen und Goldatengewehren dort hinter der Rampe zujauchzte, ohne zu ahnen, wie schnöde der Romödientrieg mit seinem verlogenen Schlachtenhumor und der billigen Siegesapotheose die erhabene Wirtlichteit parodierte! Za, das als Eriöfung erwartete "Pfui!" machte fich nicht einmal dann Luft, als das Wimmern und Sterben unserer verlorenen Brüder einem Cheatertonsettionär gerabe gut genug schien, es in einem sogenannten "Bolbsstüd" zu verzotigen. Wenn nur im Rehrreim der Couplets das "Hurra" nicht fehlte, dann schien Herrn Publikus die Gache durchaus geheuer.

Die Kritik — großenteils! — brückte sich um die hähliche Erscheinung herum. Sie, die sonst Hieb- und Stichwaffe führt, hatte die Armbinde mit dem Roten Kreuz angelegt. Man dürse den mit Nahrungssorgen kämpsenden Schauspielern den Broterwerd nicht verderben, hieß es. Nun, ein dischen Mitleid verdiente der gute Seschmad doch auch! Erlauben etwa die Gerichte einem armen Teusel in Kriegszeiten den Taschendiehstahl? Dann war noch eines rätselhaft: die Zensur. Ich ruse sie nicht an zur Rettung von Kunst und Baterland. Aber sie sist einmal da. Das ließ sie sühlen, indem sie großzügige Dichtungen, wie Fritz von Unruhs "Louis Ferdinand"-Drama und Abols Pauls "Wie die Günde in die Welt tam" unter Ber-

Eheater im Arieg 639

schluß hielt. Für die befledende Bürdelosigkeit der "aktuellen" Ariegsdramen war sie, scheint es. unempfindlich.

Ein träftiger Körper stößt die Krantheitsstoffe aus seinem Innern ab. Das tat allmählich, ohne viel ärztliche Hilfe, auch das deutsche Publitum. Die Seuche der Kriegsvoltsstücke erlosch auf den besseren Bühnen, nur in minderwertigen Vorstadttheatern nistet sie heute noch. Viele Schauspielhäuser Deutschlands, die dei Kriegsausbruch ihre Pforten nicht zu öffnen gewagt hatten, nahmen ihre Tätigkeit wieder auf. Ein gutes Wetterzeichen! Sogar in Straßburg und in Met, nicht sehr weit entsernt von den seindlichen Schützengräden, wird jetzt gespielt. Die Spielpläne gewannen nach und nach innere Festigkeit. Daß man die Rontinentalsperre, die England über Deutschland zu verhängen trachtet, mit der Aussperrung der modernen Theaterware seindlicher Völler beantwortete, ist eine gerechte Augenblickwirtung des Krieges. Wir brauchten doch deshald weder leiblich noch geistig Hunger zu leiden! Und noch eine wohltätige Erscheinung: Das "Gold für Sisen" tann, nach der Entwicklung unser Illusionsbühne, nicht wortgenau zur Losung gemacht werden; doch der übermäßigen Prunkentsaltung zieht der Rrieg als Magister der Volkswirtschaftslehre gewisse Schranken. Dichtung und Schauspieltunsst verlieren dabei nicht.

Ein flüchtiger Aberblick über die Leiftungen der Berliner Buhnen in der ersten Salfte des triegerischen Spieljahres kann nicht an vielen literarischen Geburten von Bedeutung haften. Bur Erstaufführung kamen fast durchweg solche Werke, die dem kundigen Leser schon vertraut waren. Einige von ihnen dankten es dem Zeitcharatter, daß man sich ihrer endlich erinnerte.

So wurde uns (im Deutschen Künstlertheater) Strindbergs "Luther" beschieben; ein Schauspiel in Fetzen, eine hingeworfene Folge geschichtlicher Bilder, ein Orama, das unausgearbeitet dünkt, weil die Kratt des Dichters zur Bewältigung des geschichtlichen Problems nicht reichte. Aber die Gestalt des Luther konnte Strindberg — er vielleicht allein! — aus Erz giehen. Das Erz glüht von revolutionärem Feuer. Die Bühne hob, mit eigenem Verdienst und eigener Schuld, die Stärte und die Schwäche der Dichtung hervor. Für den Wittenberger Mönch wird vielleicht nie ein zweiter Schauspieler die Wucht, die heilige Wut, die Deutschbeit Friedrich Kapklers einsehen. Alles hinter ihm und um ihn herum war mattes Schattenspiel.

Das Lessingtheater bachte ber beutschen Stadt an der Donau im Rampse mit Napoleons Franzosen (1809), als es Artur Schniklers Riesen-Raleidostop "Der junge Aedarbus" aufsührte. Es lag nicht bloß an der Verminderung unserer Fähigkeit, sich für blasse Seelchen zu erwärmen, daß der Zwitterheid des Schauspiels (ein junger Wiener, der im Leben zwiespältig und erst vor dem Tode mannhaft ist) die Leute kalt ließ — und nur die köstlich belebten geschichtlichen Genrebilder sie sessielen.

Weit besser, als das Gleiten auf solchem Grenzstrich zwischen kriegerischer Wirklichteit und stiller Betrachtung, glückte (bem Rünstlertheater) der raditale Flug ins kindliche Fabelland. Der letzte rauhe Laut des Rriegslärms war verhallt hinter der launigen Märchenwelt, die Gustav Geizerstam auftat. Sein nordischer Nachdar Andersen hat das Märchen "Der große und der kleine Rlaus" erzählt und der Spätergeborne hütete behutsam den Farbenstaud der Schmetterlingsslügel, holte aber aus seinem eigenen Erleben viel ernste Wahrheit. Eine Dichtung, in der sich Süß und Bitter, sonst unverträgliche Sesellen, höchst merkwürdig verbrüdern!

Des anderen, was sonst Neusaat war, braucht nach Monaten nicht mehr gedacht zu werben. Um so gewisser jedoch der bedeutsamen Gestaltungen alter Werte. Da schuf Reinhardt, diesmal nicht den Zwed mit dem ihn oft bestechenden Mittel des Cheateresselts verwechselnd, im Deutschen Cheater seine personliche Bühnenausgabe der "Wallenstein"-Erilogie. An den realistischen Rahmen der Cragodie war man seit den Meiningern gewöhnt. Doch diese Aufsührung drang durch den Wogenschwall der Chetta-Lyrit die zur tiesen, schlichten Menschlich-

640 Anton son Werner

teit vor. In den Rammerspielen "entbedte" Reinhardt eines der wenigen Kassischen Luftspiele der deutschen Nationalliteratur: August von Rohebues "Deutsche Rleinstädter". Das Stüd wird ja, nachdem es ein halbes Jahrhundert geschlummert hatte, vielenorts wieder gespielt; doch noch immer wird es verkannt, und zwar auch von den Schauspielern, die es als ungraziöse Posse geben, nicht bloß von nachbetenden Literarhistoritern. Reinhardt, dem nicht einmal durchaus die rechten Schauspieler zu Diensten standen, schüttete alle Reize der guten alten Seit darüber aus. Aun schon bald in der hundertsten Vorstellung wecken Urenkel und Urenkelinnen das Lachen ihrer Vorsahren auf.

3hr in Paris! in London! in Petersburg! Hort ihr?! Noch haben die Deutschen das Lachen nicht verlernt . . .

Aber bas macht uns nach, — ihr in Paris! in London! in Petersburg! Ihr, die ihr euch an den Fabeln über Deutschlands wirtschaftliche Zerrüttung, die verzweiselte Stimmung der Bevölterung und den todahnlichen Zustand Berlins erquick! Das macht uns nach! Ist da mitten in dem fürchterlichsten Weltkrieg das größte und schönste Schauspielhaus der Reichshauptstadt fertig gedaut und eröffnet worden. Und nicht eines fürstlichen Mediceers Gunst, nicht eines reichen Unternehmers Spürsinn hat es errichtet; nein, das Volt selbst, das arbeitende Volt mit vielen tausend Beiträgen, mit Millionen der Kunst dargebrachten Spargroschen.

Es wird noch Gelegenheit sein, die Bebeutung zu würdigen, die ber "Volksbühne", bem neuen Cheater auf dem Bülowplat, für die künftige Entwickung deutschen Cheaterwesens zukommt. Für diesmal sei gesagt: Bauherr (der Verein "Neue Freie Volksbühne") und Baumeister (Ostar Raufmann) haben ein wundervolles Friedenswert geschaffen, das in diesen Cagen besondere Freudigkeit erweckt: benn es zeugt für den Sinn und die Kraft unseres Volkes!



#### Anton von Werner

m Abend des 4. Januar ist Anton von Werner an Herzschwäche gestorben. Der über Siedzigjährige, der sich im Sommer von gefährlicher Krantheit halbwegs erholt zu haben schien, vermochte der zermürbenden Erregung dieser schweren Beit nicht standzuhalten, die er besonders leidenschaftlich mitteben mußte, da sie ihm stündlich die tünstlerische und menschliche Hochspannung seines Lebens vor Augen und Seele stellte. Kein anderer deutscher Künstler hat den Krieg von 1870 an so hervorstechender Stelle mitmachen können, wie Anton von Werner; tein anderer hat ihn künstlerisch so staat eriebt wie er. Daß heute diese Tatsache wieder allgemein erkannt und auch bekannt wird, mag dem streitbaren Mann sein Ende mit einem friedlichen Abendrot umglänzt haben, während sein Lebensch fast ganz in der grellen Beleuchtung öffentlicher amtlicher Wirksamkeit und persönlicher Kampseslust abgespielt hatte.

Man tann über Anton von Werner nicht sprechen, ohne die Sesamtentwickung unseres neuen Runstlebens und auch manches tiefer liegende Problem des Runstschaffens überhaupt in weit ausgiedigerem Maße heranzuziehen, als es dem rein tünstierischen Werte seines Schaffens zutommt. Natürlich ist aber auch dieses Künstlers wahrhaftes Leben bescholssen in seinen Werten, und er hat den Anspruch darauf, daß sein Leben und Schaffen an sich gewürdigt wird, ohne Rücsicht auf die Schlaglichter, die durch die allgemeinen Runstverhältnisse sein darauffallen.

Minton son Werner 641

Der Künstler hat zu seinem siedzigsten Geburtstage unter dem Titel "Erlednisse und Eindrüde" Erinnerungen herausgegeben, hat sich aber darin auf die Schilderung dessen beschräntt, was um des außer ihm selbst Liegenden willen die allgemeine Teilnahme verdient. Er schildert also nur die zwanzig Jahre 1870—1890, in denen er mit sast allen hervorstehenden Personichteiten unseres Hoses in Berührung gewesen ist, und nutt die Gelegenheit mehr zur Charatteristit dieser bedeutenden Menschen. Don sich selbst, von seinem inneren Entwicklungsgang, spricht dieser Mann, dem man so gern Gelbstüberschäuung oder Hochmut vorwarf, fast gar nicht, und im Gegensch zu den meisten Erinnerungsbüchern, die bei der Schilderung der Jugend besonders liebevoll verweilen, ging Werner auf sie nicht ein, trozdem er gerade hier uns sicher viel der rein menschichen Teilnahme Wertes zu berichten gehabt hätte. Das ist bezeichnend für den ganzen Mann. Es liegt etwas von preußischem Beamtentum und seinem kühlen Pflichtverhältnis zur Össentlichteit in dieser Surüchbaltung, das Große einer sachlichen Einstellung zur Gesamtheit, der Mangel an Gemütswarme.

Anton von Werner wurde am 9. Mai 1843 zu Frankfurt a. O. als Sohn eines Tischlers geboren. Obwohl aus altabliger Familie, hatte der Bater turz entschossen beigen Beruf erwählt, um in einem anderen Lebenstreise durch tüchtige Arbeit vorwarts zu tommen, da es ihm "standesgemäß" infolge seiner Armut nicht möglich war. Die zeichnerische Begabung trat bei Anton von Werner in so frühen Kinderjahren hervor, daß über seinen Beruf tein Zweisel sein konnte. Der Bater aber, der inzwischen erfahren hatte, daß Jandwert einen goldenen Boden hat, suchte das Leben seines Sohnes auf diesem sicheren Grunde auszubauen und gab ihn bei einem Detorationsmaler in die Lehre. Der tünstlerischen Begabung einte sich bei dem Jungen hervorstehende Augheit, bewegliche Lebensgewandtheit und eiserner Fleiß in solchem Maße, daß er bereits als Lehrjunge die Arbeiten der übrigen Gesellen zu überwachen betam. Zede freie Stunde und viel dem Schaf abgetrotte Zeit wurde mit unermüblichem Zeichnen und eifrigem Lernen auf den verschiedensten Wissensgebieten ausgefüllt.

Die ganze Erscheinung war in ihrer Tüchtigkeit so überzeugend, daß der sechzehnschrige Jüngling 1859 nach Berlin an die Atademie geschick wurde. Die Anstalt war damals völlig verwahrlost, und es gehörte die geschicke Anschmiegsamkeit Anton von Werners dazu, um wenigstens ein gehöriges Wissen von der Runst, hier vor allem der Stiltunde, sich anzueignen. Seinen Ledensunterhalt erward er sich durch Zeichnungen, in denen er sich je nach Verlangen sehr gewandt an Menzel, Schwind und den damals so beliebten Maler der Weinlaune, Adolf Schrödter, anlehnte. Da Menzel, zu dem sich Werner am meisten hingezogen fühlte, unzugänglich war und seiner ganzen Art nach von einem Verhältnis des Lehrers zum Schüler nichts wissen wohlte noch tonnte, wandte sich Werner an Schrödter, der ihn 1862 nach Rarlstuhe zog, an dessen Kunstschule der junge Norddeutsche dald die Ausmertsamkeit auf sich zog. Er war hier Schüler des Historienmalers Lessing und machte die damals für einen deutschen Künstler unentbehrlich scheinende Studienzeit in Paris 1867 und im Jahre danach in Rom durch.

Werners burch und durch preußische Art tonnte an teinem der beiben Orte wirklich befruchtet werden. Wenn wir ihn in Rom die beiden Bilder für die neuerbaute Kieler Universität aussühren sehen: "Luther auf dem Wormser Reichstag" und "Friedrich Wilhelm beim Aufrus an sein Bolt 1813", beides Stoffe, die die Befreiung Deutschlunds von "Fremdherrschaft" verherrlichen, so offenbart sich darin bei dem Fünfundzwanzigsährigen eine Selbständigkeit gegen die Einstüsse der Umgebung, die ebenso auf der Stärte eines eigenwilligen Preußentums, wie auf der Schwäche, die dunte Fülle der Welterscheinungen schöpferisch zu erteben, beruht. Dentt man dabei an Moritz von Schwind, der auch von Rom underührt dort sein urdeutsches Bild "Ritter Kurts Brautsahrt" malte, und hält dem entgegen, daß Werner nacher in Benedig durch Veronese die entschedenden Eindrücke betam, die er später in manchen dewundernswerten Gesellschaftsbildern des Berliner Lebens verwertete, so ertennt man den

9:

T

3,

7

\*\*\*

20

in

.

26

2

Z:

. 1

27

3

۲,

14

iķ

2

٤;

-

2

23

4

43

1

12:

ا ترا

E.

ij

¥

2

4

3

ķ

۶.

k.

Ù;

ł

Ę

7

1

1

þ.

großen Unterschied im Wesen dieser beiben Meister auch darin, daß es nicht deutsche Innerlicteit war, die Werner gegen die römische Welt abschloß, sondern mehr die dewußte Klarheit eines ganz der gegenwärtigen Satsachlichteit zugewendeten Geistes. Dieser Mangel an Gemüt und damit auch an wirklichem Humor trennt auch Werners Illustrationen zu Schesses Werten, die das dedeutendste Arbeitsergednis dieser Jahre darstellen, von der Art des ihm eng befreundeten Dichters, edenso wie von der wirklich selbstvergessenen Laune Schrödters. Werners Lustigkeit behält immer etwas Gewolltes; man spürt dahinter den talten Wig. Dabei wird man die Bilder zu den Rodensteinliedern, zu "Juniperus" der dauernd guten deutschen Illustrationstunst einreihen dürsen, well sie von einem unbedingt sicheren Können zeugen, das vollstandig das Wollen des Künstlers in die Cat umzusehen vermag.

Aber auch bier, wie noch mehr später in seinen großen Staatsbildern, trennt ein Wesentlices Werner von seinem stets angestrebten Borbilde: Menzel. Es fehlt Werner immer das tunftlerische Aberlegenheitsgefühl gegenüber dem dargestellten Stoffe und damit geht ihm jene Freudigteit abhanden, in der die Catsache nachtlingt, daß auch das ernsteste, unter schwerften Rämpfen geborene Runftwert ein "Spiel" im bochften Sinne bleibt, ba es ben Daseinsbedingungen bes gewöhnlichen Lebens nicht unterworfen ift. Ich glaube, daß bier ber Grund liegt, weshalb uns alle Werte Werners selbst dann tubi lassen, wenn sie Ereignisse, die uns tief ans Berg greifen, in einer Weise behandeln, die wir als wahrhaftig und treu anerkennen muffen. Rur deshalb ist es auch möglich gewesen, Zahre hindurch Werners tatsächliche Bedeutung so zu verkleinern, wie es geschehen ist. Und eben deshalb zwang uns jetzt in diesen Kriegswoch en bie Ausstellung seiner Werte zur Hochachtung, aber nicht zur Liebe. Alle Leibenschaftlichteit bes Temperaments, die Werner in seiner Anteilnahme am Runstleben so oft bewährte, vermochte an diesem merkwürdigen Swangsverhältnis zum dargestellten Stoffe nichts zu andern, für das sich mir das Wort "Subordination" gebieterisch aufdrängt. Und da springt uns sofort der Unterschied von Menzel entgegen, der widerborftig sich selbst behauptete und von sich aus in die Darstellung irgendein in ihm liegendes Problem bineinwarf, mabrend Werner geradezu sich selbst ausschaltete, um möglichst treu bas Gesehene wieberzugeben, wobei ihm aber bieses Ausschalten seines eigenen Willens gar nicht jum Bewuhrsein tam, weil es ihm Natur war, bie echte Subordination bes preufischen Beamten ober Muitars.

Es ist betannt, wie wenig Menzels Bilder großer offizieller Atte, etwa der Rönigströnung in Ronigsberg, die dabei beteiligten Hoftreise befriedigten, well diese tausend "Unrichtigkeiten" faben (Eigenmächtigkeiten in Kleibung, Stellung und bergleichen), Die Menzels Malerauge einfach nicht batte seben wollen. Bei Werner tam bas nicht vor, nicht weil er ein schlechter Maler gewesen wäre, sondern weil ihm das Nicht-richtig-sehen aller dieser Einzelheiten als grober tunftlerifcher Fehler ericbienen ware. hier liegt die einzigartige Bedeutung, die Werners allbefannte Bilder aus dem Kriege von 1870, den er im Hauptquartier mitmachen durfte, als Beugniffe ber gewaltigften Ereigniffe einer großen Beit befiten. Auch bie Gegner bes Runftlers vermochten nie stichhaltig die Catsache zu widerlegen, daß die von Werner im Bilde festgehaltenen Borgange — nennen wir gleich ben bedeutsamsten: Die Raiserprotlamation im Spiegelsaal zu Versailles — sich ein für allemal in der Vorstellung des Nachlebenden so festnagein, wie sie ber Runftler dargestellt bat. Es ging ibm sogar selber fo. Als er bie Raiserproflamation jum zweitenmal fur bas Beughaus in Berlin malen follte, gelang es ihm tros zahlreider Entwurfe nicht, eine irgendwie wesentlich abweichende Romposition zu schaffen. Das beruht auf der zwingenden Kraft des wirklich gesehenen Eindrucks und ist ein Sieg der tunstlerischen Wahrhaftigteit. Aur eine in so eigentumlicher Mischung von starten tunstlerischen Eigenschaften (z. B. außerordentlicher Gehschärfe und tiefdringender Beobachtung) mit subalterner Beamtengewissenhaftigteit bestehende Natur vermochte biese Aufgaben in so botumentarifd bedeutsamer Weise zu losen.

Es ist nicht wahr, daß eine meisterliche Photographie dasselbe vermöchte. Man muß da

Andon pon Werner 643

Werner gegen ibn selbst in Sout nehmen, ba er in einer seiner Atademiereben einmal ernstbaft erwog, ob nicht gablreiche Aufgaben bes Malers durch die getreue Farbenphotographie erfüllt werben wurden. Die Photographie gibt (von allen Unrichtigfeiten, die mit ihrer Dedanit perbunden find, abgeseben) nur einen Moment wieder. Dieser Moment aber ist niemals imstande, ein Geschehnis richtig wiederzugeben, da jedes Geschehnis - und zwar je bedeutsomer es ift, um fo mehr - aus der Summe von taufend Einzelheiten besteht, die niemals zeitlich in ibrem Sobepuntte ausammenfallen tonnen. Don ben bunbert Bersonen, die auf fold einem Bilde bargestellt sind, erfährt jede in ihrer Urt einmal bas Höchste, was überhaupt burch ein foldes Ereignis in ihr ausgelöst werden tann. Dieses Böchste tann aber in Stunden gelegen baben, die gar nicht mit dem Augenblick der wirklichen Kaiserproklamation ausammenfallen. Es ist nun Werner gelungen, durch ein gründliches Studium dieser Berfönlichkeiten sie so zu burdbringen, daß er fie mit ibrer besten Erlebensfähigteit ber Tatface ber Raiferprottamation in ben zeitlichen Moment und in ben außeren Rahmen ber Feier felber einzustellen vermochte. Das ist um so schwieriger, als das Beremoniell eines solchen Augenblides und die Gesamterziehung der doch meistens dem Militärstande angebörigen dargestellten Bersonen es mit sich bringt, bak fic alle Beteiligten einer febr gemeffenen, gebanbigten Saltung befleifigen. Man mag fic zum Bergleich an französische Repräsentationsbilder erinnern, bei benen ber Maler fic barum gar nicht tummerte, wie die Haltung ber Beteiligten in dem bargestellten Augenblice wirtlich war, sondern lediglich eine auch nach außen möglichst leidenschaftliche Anteilnahme aller anftrebt. Es ift gang selbstverständlich, bag burch biefe \_tunstlerische Freiheit" ein viel wertvolleres Bilb entstehen tann, aber natürlich hat ein solches Bilb gar teinen Wert als Darstellung des betreffenden Ereignisses. Es ist aber eine grobe Einseitigkeit, die geistigen Werte zu vertennen, die auch in einer solchen Darstellung liegen. Sie haben dadurch nicht verloren, bag die Runft in biefem Augenblide nur bient, nicht herricht, nur Mittel jum 8wed ift.

Am übrigen follte man auch dann nicht die kunstlerische Araft verkennen, die bier am Werte war. Die vielen Runftschriftsteller, die mit billigem Spott sich an den blankgeputten Stiefeln auf Werners Bilbern aufbielten, baben nur sich selber bas Urteil gesprochen, baf sie mit ibren Augen an den Stiefeln bangen blieben. Denn Werner besitt eine ganz aukerordentliche Charatterisierungsfähigteit des Menschen durch seine Gesamthaltung. Der alte Raiser auf dem Brotlamationsbilde lebt pom Scheitel bis zur Rebe, und das Bild vom "Berliner Rongrefe" ist gerade in ber Fähigteit der Berwendung des gefamten Körpers aller Beteiligten zu ihrer eigenen Charakteristik wie zur Darstellung ihrer Wechselbeziehungen eine so hervorragende Leiftung, daß man weit zurudgeben muß, bis zu ben hollandischen Gruppenbilbern, um nach diefer Richtung hin Gleichwertiges zu finden. Zedenfalls verblaft dagegen ganz und gor, was etwa Max Liebermann in seinem Hamburger Ratsberrenbilde zu leisten vermochte. Und wenn wir das anseben, was bis jekt das jungere, so "malerisch" erzogene Geschlecht an Darstellungen aus dem gegenwärtigen Kriege aufgebracht hat, so steigt die Achtung vor dem technischen Rönnen und vor der geistigen Faktraft Werners sehr boch. Die Einprägsamteit von Bilbern, wie die "Antunft bes Raifers in Saarbruden nach ber Schlacht bei Spicheren", "Bismard auf ber Strafe nach Donchern", "General Reille überbringt Raifer Napoleons Brief" u. v. a. beruht boch auf einer Fähigkeit zu scharfer Geelenanalpse und einem außerordentlichen Geschid, sie torperlich dem Beschauer fühlbar zu machen.

Auf inneren Gründen beruht es auch, daß man sich von Werners Bilbern die Farbe nicht wegbenten tann, trozdem er in allen diesen Werten nirgendwo "malerisch" ist, überhaupt nur selten zu farbigen Wirtungen im tieseren Sinne gelangt ist. Die Farbe ist eben auch hier Teil der Wirklichteit und gehört zum Richtigsein. Ich empfinde seine malerischen Mängel stärter jenen freigeschaffenen Bildern gegenüber, bei denen eine solche Richtigkeit als Wert nicht mitsprechen tann, trozdem die neuere Kunstritit gerade von diesen Bildern aus eine günstigere Stellung Werner gegenüber gewonnen hat. Die römischen Szenen an den Wänden des Cass

644 Anton von Werner

Bauer in Berlin haben jedenfalls durch das Verrauchtwerden gewonnen, wie die Lactierung mancher alten Geigen. Boll echter Festlichteit sind manche Gruppenbilder des Rünstlers, in benen er ganze Familien im Rostum des Veronese darstellte. Man wird einmal von diesen Bildern aus im Vergleich mit denen Makarts die Gastlichkeit im reichgewordenen Berlin als Gegensatz zu der Wiens charakterissieren können.

Anton von Werner hatte durch die in jedem Fall als Arbeitsleistung erstaunliche Schöpfung des Belariums für den Einzug der Truppen in Berlin, wie durch den von ungewöhnlichem Können zeugenden Entwurf für das Mosaitbild an der Siegessaule die Berliner Künstlerschaft so für sich eingenommen, daß diese ihn 1873 zum Direktor der Atademie vorschlug. Sein großes Organisationstalent kam nicht nur diesem völlig verwahrlosten Institut zugute, sondern auch dem "Berein Berliner Künstler", bewährte sich auch nachder noch in vielen Ausstellungen, nur daß nun die preußische Beamtennatur in Werner in der üblen Weise zum Ausdruck tam, nach der der Vorgesetze, eben weil er Vorgesetzer ist, alles besser wissen muß, als die auf dieser Stusenleiter tieser Stehenden. Niemand wird den Vorwurf gegen den streitbaren Mann erheben, daß er nicht immer aus voller Überzeugung gehandelt und nicht immer das Beste gewollt habe, wenn er selbstherrlich überall seinen Willen durchzusehn suchte und jede andere Meinung zu unterdrücken strebte. Es mag sein, daß eine solche geistige Einstellung im eigentlichen Beamtentum am Plate ist, das Runstleben verträgt sie jedenfalls nicht.

3ch glaube nicht, daß unsere Kunstentwicklung in den letten Zahrzehnten in so üble Parteitämpfe ausgeartet ware, wenn an der einflufreichen Stelle Werners eine freiere Bersonlichteit gestanden hatte. Mit schwacher Nachgiebigteit ist es ja da allerdings nicht getan, aber bei uns tam burd biefe barte Ginfeitigfeit Werners in die rein tunftlerifchen Gegenfate etwas Soziales mit hinein, so daß man zeitweilig am liebsten einen Sezessionisten als Sozialbemotraten angesprochen hatte. Dag bas auch anders geht, zeigt Munchen. Dann aber, und bas war ichlimmer, verkannten im Berfolg biefer Streiterei immer weitere Rreife bis zu ben böchsten Stellen hinauf, worin das wirklich Deutsche, das im höchsten Sinn Nationale ber Runft beruht. 3ch glaube, oben die Bedeutung, die die großen Bilder Werners ale Darftellungen unserer nationalen Geschichte in einem ihrer wichtigften Beitpuntte haben, gebuhrenb getennzeichnet zu haben. So kann ich jett, ohne migverstanden zu werden, sagen, daß trothem diese Werte mit bem eigentlich Deutschen in der Kunft wenig zu tun haben, weder in der Technit, bie letterdings nur auf ber belgisch-frangblichen Siftoriterschule berubt, noch im Geifte. Die Deutscheit des Stoffes genügt da nicht, wo die deutsche Art des Erlebens fehlt. Das beißt, wir harafterisierten sie bei Unton von Werner als preußisches Beamtentum, und das ist gewiß eine der wertvollsten Krafte Deutschlands, nur eben nicht der deutschen Kunft. Das heiße Berz ift immer aller beutschen Kunft innerfte Lebensquelle gewesen. Werner hatte ein higiges Temperament, aber tein beifes Empfinden; bafür einen klaren Ropf, icharfen Geift und eine sichere Band. Die große Beit der deutschen Reichsgrundung hatte Aufgaben gestellt, die uns in jener cot deutschen Art malerisch nicht erfüllt worden sind. Auch hier hatte, wie in Dichtung und Musit, die Sehnsucht größere Runst gezeugt, als ihre Erfüllung. Der große Maler deutscher Geschichte, Alfred Rethel, schuf in einer erbarmlich fleinen Gegenwart. Wir wollen es Anton von Werner banten, daß er für die große Gegenwart, die er erleben durfte, wenigstens die Wahrheit ihrer Erscheinung uns gerettet hat, wo die nachherige Entwicklung im allgemeinen auch diese schnell verwischte. Rarl Stord



## Zu unsern Bildern

n bie Spize bieses Beftes haben wir Albrecht Dürers berühmten Rupferstich "Melancholie" gestellt, weil das Blatt aus unserer Zeicstimmung heraus geboren sein Bnnte. In seiner prachtvollen Ausgabe von Dürers Rupferstichen (München, Holden-Betlag) schreibt Zaro Springer zu diesem Blatt: "Dürers Zeit verstand unter Melancholie nicht, was wir heute so nennen, eine Oepression des Gemüts, sondern Melancholie war damals die Bezeichnung einer Art Modetrantheit der Jumanisten, eine Stimmung der Unrast und des gestörten seelischen Gleichgewichtes, eine Lähmung des Willens. Die Kranten waren zur Arbeit unlustig und gaben sich dumpfem Brüten hin. So erscheint das gestügelte Weib, das auf Dürers Stich das Wesen der Melancholie zeigen soll. Die von ihr Befallenen rühmten sich ihrer als einer Krantheit der Intellektuellen und konnten sich zu diesem Rühmen auf alte und neue Philosophen, auf Aristoteles und Marsilio Ficino berusen. Darum sind auch der Melancholie Apparate der Wissenschaft, der Mathematik, beigegeben worden, deren Wirtwart, weil sie nicht benutzt werden, die Scimmung qudlender Ruhe gibt."

Qualender Ruhe — das trifft für Tausende von uns zu. Diese Ruhe wird uns aufgebrängt von einem Gefühl der Minderwertigkeit unserer Arbeitsleistung, die den gewaltigen Forderungen der Stunde so wenig entspricht, oder es doch wenigstens scheint. Wir denken derer draußen, die stündlich ihr Blut einsehen, und lassen gelähmt unsere Hände von der Arbeit sinken, die uns im Frieden so wichtig schien und jetzt belangtos dunkt. Das lastet sich schwer auf unser Gemüt, aber, weiß Gott, keiner rühmt sich dieser Melancholie, wie die stolzen Intellektuellen des humanistischen Beitalters. Ich glaube auch kaum, daß unser Dürer in dieses Gefühl mit einstimmte, wie er wohl auch in seinen Stich noch reichere Beziehungen hineingebracht und geheimnist hat. Der dräuende Komet am Himmel deutet auf ernstere Not, vielleicht auf Krieg, und die Weite des Meeres mag wenigstens dem heutigen Beschauer, der nicht mit geschichtlich eingestelltem Empfinden vor das Blatt tritt, als unsiedere Rutunst erscheinen.

Aber Dürer war jedenfalls auch nicht der Mann, sich widerstandslos einer solchen Stimmung zu übertassen. Auf dem Schriftband, das die Fledermaus in ihren Fängen trägt, sieht hinter dem Wort "Melencolia" eine I. Dieser hat also an eine Folge von Stichen gedacht, und da wir tein anderes Blatt "Melancholie" haben, dürsen wir diese Folge in dem aus dem gleichen Jahr 1514 stammenden Stich "Der beilige Jieronymus im Sehäuse" erbliden, das ja auch vom Künster stets als Seitenstüd genannt wurde. Sicher läge auch für den Deutschen von heute in diesem Einkapseln in seine eigene Welt ein Heilmittel. Es ist Junderte von Jahren für uns Deutsche das beste und fruchtbarste Schutzmittel gegen kleinliche, erdärmliche oder armselige und unglückliche Zeitläuste gewesen. Aber wer wagte es heute zu diesem Hilfsmittel zu greisen? Zeder von uns empfände es als Verrat am Sanzen, als Untreue auch gegen das Beste in ihm selbst. In dieser Tatsache offenbart sich uns die Gröse der Zeit, die wir mitzuerleben berusen sind. Darum auch sort mit der Melancholie! Trotz Tod und Teusel reiten wir gleich Vürers "Ritter" die vorgeschriebene Bahn. Ein jeder an seiner Stelle. Nun ist kein Tun mehr nichtig, wenn es nur treu verrichtet wird.

Die Bilber von Alice Hauptner sind mit der Schere geschnitten. Daß sie toniger wirten als die gewohnten Silhouetten, liegt daran, daß diese Rünstlerin für den hintergrund fardige, gemusterte Bapiere wählt. Sie setzt also ihre ganzen Bilber aus verschiedenen Papiersorten zusammen. Man erkennt, wie von dieser Technik einerseits zu fardigem Holzschnitt und Steindruck, andererseits zur Holzintarsie Fäden hinführen. Die kleinen Blätter erreichen meistens einen sehr geschlossenen und von tieser Stimmung erfüllten Bildeindruck. R. St.





eia Vi:

.

isi tat

班上於於·西州縣 医野科斯特氏病的现在分词

# Der Krieg

n den "Times" vom 23. Dezember v. Z. konnte man lesen: "Bleibk Belgien den Deutschen, so sind wir, selbst bei uferlosen Rüstungen, nie vor ihnen sicher. Deshalb muß Deutschlands Heer besiegt, Belgien wiederhergestellt werden."

Belgien ein englisches Außenfort gegen Deutschland! Hier wird es uns also wieder einmal bestätigt, von "berufenster" Seite, von dem Sprachrohr Greys. Aber wir bedurften dessen längst nicht mehr, und über die Beranlassung zum Kriege sind nun wirklich, wie in der "Bossischen Zeitung" ausgeführt wird, der Worte genug gewechselt. "Mag nun die Welt glauben, was sie will. Wir wissen, daß wir im Rechte sind! Von den schneedereisten Firnen der daperischen Alpen dis zum Wogenprall der Küsten, von den Bogesen dis zur entlegensten Hütte der Ostmark wissen es 68, im nachbarlichen Bruderland 52 Millionen. Das reicht. Wären beide Nationen nicht von ihrer gerechten Sache überzeugt, sie hätten sich gegen die gewaltige Ubermacht nicht erhoben wie ein Mann, stünden nicht wie ein Mann und schlügen nicht zu wie ein Mann.

Was getnechtete Völker vermögen, erfuhr vor hundert Jahren der französische, erfährt heute der englische Bedrüder.

Der englische Bebrüder!

Das führt von der Beranlassung zum Grund des Arieges. Die "Simes" vom 4. Dezember bestätigen, was wir wußten, was wir — vom britischen Augurenlächeln getäuscht — dennoch vergaßen. Die Ranzlerrede zerpslückend, sagt das Mundstück der Downing Street:

"Wir tämpften für das Sleichgewicht der Mächte in den Ariegen gegen Philipp II. von Spanien, gegen Ludwig XIV., gegen Napoleon I. Wir tämpfen auch heute dafür."

Das stolze "Wir" bedeutet wohlverstanden Franzosen, Belgier, Russen, Farbige, turz die geprellten Mietlinge. Was aber heißt "Gleichgewicht der Mächte"?

Der Vierverband, mit den Zentralreichen verglichen, verfügt über das stattliche Plus von 60 105 548 Quadratkilometern mit 444 259 777 Einwohnern. Belgien, Gerbien und Montenegro sind nicht mitgerechnet. Die geistigen und kultu-

rellen Werte Österreich-Ungarns und Deutschlands müssen beinnach in Englands Augen schwer genug wiegen, um ein so erkleckliches Mehr an Areal und Bevölkerung auf der Gegenseite zu rechtfertigen. Warum sonst hätte die ehrliche britische Politik das "Gleichgewicht" auf diese merkwürdige arithmetische Formel gebracht?

War es aber hergestellt, dann brauchte nicht Krieg darum geführt zu werden. Wir wurden also entweder schmeichelhafterweise noch viel höher eingeschät oder das Wort vom .Gleichgewicht der Mächte' ist — eine hohle Redensart! Fest steht doch nur die Tatsache, daß England diesem geheimnisvollen ,Gleichgewicht' zuliebe die alte Welt in zwei bewaffnete Lager teilte und dann den Krieg vom Zaune brach. Das tat es bewußt, als spiritus rector in Serbien, Rußland, Belgien und Japan. Wohin wir auch bliden, Krieg gegen uns führt nur England! An unserer Front und im Volte weiß das jeder. Es gibt keine Rugel, die nicht dem Briten gilt, der klüglich den Piou Piou, den Muschit als Kanonensutter verwendet.

Wenn ein Volk zu den Waffen greift, gar — wie England es tat — einen Weltkrieg entfesselt, so mussen seine Lebensinteressen aufs schwerste bedroht sein. Was sind Englands Lebensinteressen? Die Antwort gibt die Geschichte:

- 1. Unbestrittene Beherrschung der Weltmeere, b. h. 70 % der Erdoberfläche, in militärischer und kommerzieller hinsicht.
- 2. Das Borrecht auf jedes klimatisch gesunde, fruchtbare Land, das England als "herrenlos" erklärt, sobald die Bewohner es nicht verteidigen können.
- 3. Die verbriefte ausschließliche Anwartschaft auf alle solche Gebiete, die sich im Laufe der Zeit zum Vorteil des englischen Sädels als ausbeutungswert erweisen, gleichgültig, ob sie sich zur Besiedelung eignen oder nicht.

Englands Interessen lassen sich somit turz dabin zusammenfassen, daß der Erdball englisch werden muß!

Mehr benn ein Fünftel allen Festlandes ist es bereits. Aber einem guten Teil der restlichen vier Fünftel weht schon — wenn auch vorab noch unsichtbar, so doch Rennern bemerklich — die englische Flagge. Wer ihrer endgültigen Hissung, wer mit anderen Worten der völligen Anglisierung der Welt in den Arm fällt, der gefährdet britische Interessen, der ist der Feind!

Britannien allein ist die Lehnsherrin der Zivilisation, die Menscheit ihre Lehnsmannschaft, die Welt ihr Feld. So will es die britische Anmahung. Darum muß jedes lebensfähige und träftige Volt unterdrückt werden. Seine Eigenart darf sich nicht ausbreiten, hat teine Daseinsberechtigung. Verzicht auf jede Selbständigkeit, Anpassung an englische Wünsche, Sitten und Sedräuche, rüchaltlose Anechtschaft, das ist der Preis, den denkende, arbeitende, ausstenden Nationen für den Frieden seit Jahrhunderten an England zahlen mußten. Wer sich nicht sügte, gutwillig, dem wurde, dem wird die Faust in den Naden gesett. Die "Simes", alias Grey, geden es selbst zu. In der Aufzählung sehlen nur die Niederlande und Vänemart. Das Schickal Ropenhagens von Anno 1801 war Jamburg schon lange zugedacht.

Bereits im September 1897 entschleiert Sir Alfred Mond in der "Saturdan Review" Englands wahren Kriegsgrund mit folgenden Worten: "Wenn Deutschland morgen vernichtet wurde, so gabe es in der Welt nicht einen Engländer, der übermorgen nicht um so reicher wäre. Völker haben jahrelang um eine Stadt, um ein Erbfolgerecht gekämpft. Müßten wir nicht um 250 Millionen Pfund jährlichen Jandels Krieg führen? ... Wenn England einst erwacht, was unausbleiblich, was seine einzige Hoffnung für eine gedeihliche Zukunft ist — bann: Nieder mit Deutschland!"

Nicht alle dachten so, wohl aber die, benen der universalmonarchische Sedante, für den einst ein Alexander, Casar, Augustus tämpsten, zum Dogma geworden. Die suggestive Kraft dieses Sedantens löste das stärtste aller Motive, den Hunger nach Macht, in den Massen aus. Macht, Seld, Martte, Weltherrschaft — das sind Begriffe, die, in eins verwoden, das Britenhim erfüllen, die Politit Englands von alters her bestimmten. Die Völter wissen es und haben es sast ausnahmslos am eigenen Leibe erfahren, ohne durch Schaden klug zu werden.

Dennoch ist die englische Politit in ihrer Verlegenheit ebenso burchsichtig, wie ihre Mittel einsach sind. Der Wille zum Welt-Imperium liegt ihr zugrunde — ein Göttergeschent, die geographische Lage, ließ ihn entstehen. Die Welt sich zu erobern, anderen zu verschließen, gab Natur England den Schlüssel. Der wurde vor erfolgreichem weiteren Gebrauch zunächst zur Beherrschung der mittel- und nordeuropäischen Meeresverbindungen genutzt. Sah doch das englische Auge in einem flottenlosen Europa lediglich einen asiatischen Ausläuser, dessen Bolter den englischen Interessen: Erwerb von Rolonien, Ausbreitung des britischen Jandels, dienten, wenn immer sie haberten.

Auf der Ertenntnis dieser Tatsache beruht die im Zwei-Mächte-Standard gipfelnde englische Flottenpolitik, wie auch der Leitsatz britischer Diplomatie vom "Sleichgewicht der Mächte".

Nicht ethnische Aberlegenheit machte England zu dem, was es war, sondern die insulare Lage im Verein mit der richtigen Anwendung dieser beiden Mittel, nicht zu vergessen der ,britischen Bibel', deren willkürliche Auslegung Englands göttliche Sendung zu beweisen hatte. Vor 300 Jahren ward Luthers Werk ins Englische übertragen. Seither war auch der Himmel eine ausschließlich britische Domäne.

Betrachtet man näher den Grundsat vom "Gleichgewicht der Mächte", so ergibt sich, daß er mit dem oft zitierten "divide et impera" identisch ist. Englands Wille zum Arbitrium mundi konnte nur in die Sat umgesetzt werden, wenn es überall da Unfrieden säte, wo ihm ein möglicher Gegner erstand. Das war jeder Staat, der nach Seegektung strebte. Den punischen Kriegen Roms, die dem einen Karthago galten, gleichen Englands Kriege. Sie sind nur zahlreicher, denn ewig wechselt das Karthago!

Die Seschichte tennt tein Land, das Jahrhunderte hindurch eine so zielbewußte, strupellose Politik wie England betrieben hat. In der Vergangenheit sindet es seinesgleichen kaum in Rom, in der Gegenwart vielleicht in Japan. Groß war das Seschied der britischen Diplomatie, noch größer die Dummheit ihrer Opfer: Englands Jelser. Wer immer an Albions Seite trat, ob faktisch, ob moralisch, entging dem belohnenden Fußtritt nicht. Einen Jeuchler zu entlarven genügt, seinen Haß auf sich zu laden!

Darum freuen wir uns des britischen Hasses, der das "Sleichgewicht der Mächte", wie wir es heute kennen, durch Intrigen und Bündnisse herstellte. Angeblich dem Frieden dienend, trugen sie den Krieg im Schose. Wir waren gewöhnt, vom Dreiverband zu reden, während — bescheiden ausgedrückt — ein Vierverband mit seinem Netwerk den Globus umschloß. Westlich begrenzt durch eine Linie, die von Bermuda über die Bahamainseln durch das amerikanische Mittelmeer hindurch über Jamaika südwärts dis zu den Falklandinseln reicht, umspannte es die alte Welt dis zur Brandung des Pazisik an Australiens und britischer Inseln Küsten. Aur den amerikanischen Kontinent, abgesehen von Kanada und anderen englischen Besitzungen, ließ es frei.

In diesem Gewebe der großen Spinne sollte Deutschland als Fliege gefangen werden. Dieser gewaltige Weltbund, angesichts dessen England von deutscher Angriffs- und Eroberungslust zu sprechen wagt, war noch nicht start genug. Waffen, Menschen, Geld und wieder Geld, sie reichten nicht hin, die stolze Germania zu bändigen.

So tam ein anderer, der mächtigste aller Bundesgenossen, die Lüge, binzu. . . . Sollen wir uns von ber englischen Luge "banbigen" laffen? Uns "bumanitäre" Rüdsichten aufreden lassen, für die sie selbst nur ein Hohngelächter baben? -Gentimentale Saiten England gegenüber aufzuziehen," fagt bas Berrenbausmitglied Prof. Dr. J. Reinte im "Tag", "baben wir nicht ben geringften Unlaft. England actet bas Völlerrecht nur so weit, wie es für seinen Vorteil pakt: anderweit ichredt es vor teiner Berletung besselben jurud. Es hat barum wenig Wert, England gegenüber völkerrechtliche Regeln zu beobachten, falls unferer Rriegführung bas unbequem mare. Rurglich aukerte bie .Dimes': im Rriege gelte nur Gewalt, und jede Magigung fei Dummbeit. Das wollen wir uns merten und nicht zagbaft sein im Werfen von Luftbomben sowie im Corpedieren von englischen Sandelsbampfern. Denn England treibt rudfichtsloseste Gewaltpolitik, sofern es nur tann. Unfere Schiffe greift es in neutralen Bafen an. Dumbumgeschosse werben von seinen Golbaten gebraucht. Ich zweifle nicht baran, bak es Ramburg aufammenichießen wurde, wen i es nur herantonnte. Sind denn Duffelborf, Freiburg, Friedrichsbafen, Langeoog nicht unbefestigte Städte und Ortschaften? Dennoch wurden von englischen Fliegern Bomben auf fie geworfen. Lefen wir ferner nicht fortwährend von neutralen Frachtschiffen, die, auf englische, im Nordsecfahrwasser gestreute Minen aufgelaufen, baburch zum Sinten gebracht werben? Bilfsboote stellen bier die Englander der ins Wasser gefallenen Mannschaft nicht zur Verfügung: warum follten wir baber Bebenten tragen, englische und französische Frachtschiffe burd Unterseeboote abzuschießen? Durch bas von ber englischen Bresse erhobene Seidrei wegen bes Bombarbements von Scarborough und Sartlepool werben wir uns nicht beirren lassen, zumal es sinnlos ist; benn an Bord eines der bei diesem Bombarbement tätigen Schiffe batten wir Cote und Verwundete — ber klarste Beweis, daß die Ruftenbatterien auf unfere Schiffe feuerten. In beuchlerischem Aufidreien find die Englander groß; ich erinnere nur baran, daß Berr Balfour, ber frühere Rübrer der Ronfervativen, vor dem ich bis dabin aus perfonlicher Betanntschaft Hochachtung hatte, nach englischen Beitungen am 12. Dezember in öffentlicher Rede zu Briftol fagte, die von den Deutschen in Alandern und Nordfrantreich

650 Curmers Cagebuch

begangenen Verbrechen seien nur Episoden eines großen Verbrechens gegen die Zivilisation. Man fragt sich: Ist das höherer Blödsinn oder bloß Frechheit? . . .

Wir wissen jett, daß die Engländer nur Respett haben vor absoluter Rückschigteit; Rückschnahme irgendwelcher Art ist in ihren Augen
nur Dummheit oder Schwäche. Achtung können wir ihnen nur abgewinnen, wenn
wir ihnen vom Wasser her oder aus der Luft recht viel Schaden zufügen; auf andere
Weise nicht. Dafür z. B., daß das deutsche Volk einen Helbenkampf führt gegen
eine ungeheure Überzahl und für die in diesem Kampse bewiesene Größe haben
die Engländer kein Verständnis. ..."

Verständnis für uns wird ihnen erst ausdämmern, wenn wir England nach seinen eigenen Kriegsmethoden behandeln, wie es in der "Kölnischen Zeitung" von "geschätzer Seite" empsohlen wird. Nachdem tein Zweisel besteht, daß es unser Volt aushungern will, müssen auch wir die unerdittlichen Folgerungen ziehen. "Danach muß auch für uns das ganze englische Volt als Feind angesehen und England, wo und wie wir es treffen tönnen, als triegsührend behandelt werden. Wenn die deutsche Zusuhr um jeden Preis vernichtet werden soll, so ist es für uns nicht nur Kriegsrecht, sondern Kriegspflicht, mit allen uns zu Sedote stehenden Mitteln die englische Zusuhr zu schädigen. Kurz, der von Großadmiral von Tirpiz als möglich hingestellte Kamps der Unterseedoote gegen die englische Jandelsflotte muß rücksichtslos eingeleitet und durchgeführt werden. Und auch unsere Luftslotte sollte sich die Störung des englischen Jandels nach Kräften angelegen sein lassen. Wenn die englische Jandelsssotte überall, wo sie in den Bereich unserer Unterseedoote gerät, vom Untergang bedroht ist, würden auch jenseits des Kanals die Neutralen mehr Rücksicht begegnen.

Beute sieht man drüben noch nicht ein, was man diesen eigentlich zumutet, nämlich nichts weniger als die Aufgabe ihrer Neutralität. England will jetzt Mittel anwenden, um den Krieg abzutürzen. Wieviel Menschenleben im Falle des Selingens der Aushungerung Deutschlands zugrunde gingen, ist ihm also gleichgültig. Demgegenüber haben wir ein noch größeres Interesse daran, den Krieg abzutürzen. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen den Lebensnerv Englands, nämlich seine Bandelsflotte, zu treffen suchen. Im übrigen hat sich die Kriegführung zur See aber dadurch geändert, daß Unterseeboote und Luftschiffe hinzugetommen sind. Auch bei der Minensperre tann man auf Rettungsmaßnahmen teine Rücksicht nehmen. Es genügt hier, daß die Tatsache den Beteiligten mitgeteilt wird. Die Folgen haben dann die Schiffer selbst zu tragen, wenn sie die Fahrt durch das Minengebiet wagen.

Sinngemäß würde und müßte auch die Ankündigung genügen, daß Unterseeboote die englische Rüste blodierten. Ist es außerdem richtig, daß englische Rriegsschiffe den offenen Hafen von Varessalam aus neue bombardiert und darin befindliche Handelsschiffe vernichtet haben, so ist und muß das für uns ein Beweis dafür sein, wie England sich im Grunde seiner Seele unser Vorgehen gegen seine Handelsslotte dentt und für seetriegsüblich hält. Daß wir auch dei schärsster Ausnühung der Unterseeboote gegen die englische Handelsslotte alle unnötigen Menschenopfer im Sinne der Humanität vermieden sehen möchten, ist für uns dabei selbstverständlich. Aber es gilt, "den Krieg abzutürzen"."

Eurmers Cagebuch 651

Wie lange sollen wir benn noch warten? Bis England sich noch weiter verproviantiert hat, nachdem es jüngst schon — es war bald nach der "Antündigung" unseres Großadmirals — sich ungeheure Vorräte an Lebensmitteln aller Art bei sich abgeladen hat. "Wir haben", betont mit Recht die "Deutsche Tageszeitung", "die Mittel in unserem Besitze, den englischen Seehandel an der Wurzel zu sassen, nämlich nahe den großbritannischen Küsten, — es wäre eine Sünde gegen das Deutsche Reich und Volt, diese Mittel nicht mit voller Energie und auch mit aller Ausdauer baldigst zur Anwendung zu bringen. Der umsichtigen Anlage und Durchsührung des Minen- und Unterseebootstrieges ist es disher gelungen, den großbritannischen Jandelsvertehr in der Nordsee, insbesondere an den Ostküsten Englands und Schottlands, auf ein Mindestmaß zurückzusühren. Nunmehr würde es mithin darauf ankommen, den der englischen Südküste und den besonders für die transozeanische Schissahrt an den Westküsten der großbritannischen Anseln das gleiche Schissal zu bereiten. . . .

Die Erregung, welche man in ber englischen Presse ichon seit Wochen über bie Möglichleit einer unterseeischen Kriegführung gegen den grokbritannischen Sandel bemerkt, das wilde Geschimpse und was an Lügen und Verleumdungen bazu gebort, zeigt besser als alles andere, wie wenig erfreulich ben Englandern bie Berwirklichung ber Aussicht ware, welche ber Artitel ber "Rölnischen Reitung" in so treffender Weise als eine Notwendigleit bezeichnet. Es ist englische Gewobnbeit. Maknahmen des Geaners, die man fürchtet, nicht nur als unsittlich und abscheulich, als allen Geschen der Menschlichteit Robn sprechend, sondern auch als ganz unwirksam von vornberein binzustellen. Man will bamit einerseits die Neutralen aufbringen, andererseits den Gegnern, also den Deutschen, die Auffassung suggerieren: helfen würde eine solche Kriegführung nichts, sondern nur erbittern. — Das ist berechnet, um den Deutschen Entschluf und Cattraft im poraus zu lähmen. Wir haben hier wicher ben alten englischen Kniff. wie er im Ariege und in anderer Weise auch in Friedenszeiten geübt wird und wurde. Wir möchten aber glauben, daß das deutsche Volt und vor allem die maßgebenben Manner in Deutschland nunmehr genügend in ber Pfpcologie Grofbritanniens bewandert find, um fic burd berartige grreführungsversuche und blinden Larm vom richtig ertannten Wege nicht abbringen zu lassen, und bak ber angeborenen Farbe ber Entschliekung bes Sedantens Blässe nicht angetränkelt' wird.

Ein anderer Puntt verdient noch besondere Aufmerksamteit, nämlich die Sache der Neutralen. Die "Kölnische Zeitung" sagt sehr richtig, daß England den Neutralen "nichts weniger als die Aufgabe ihrer Neutralität zumutet". Ein mit den genannten Mitteln entschlossen und ausdauernd geführter Krieg gegen den englischen Handel wäre letzten Endes im eigensten Interesse der Neutralen gelegen. Er wird einmal abkürzend auf den Krieg überhaupt wirten, außerdem könnte England selbst ihm wahrscheinlich ein Ende machen, indem die britische Regierung erklärte, sich hinfort ganz auf den Boden der Londoner Erklärung zu stellen und deren Regeln sämtlich gewissenhaft zu befolgen. Dann würde unter Umständen vielleicht auch die deutsche Kriegführung gegen den englischen Jandel mit sich reden lassen."

652 Elitmets Cagebuch

Wir Deutsche leben eben im Zeitalter der Notwehr. Diese heilige und oberste Pflicht der nationalen Selbsterhaltung wollen wir uns immer vor Augen halten. wenn uns schwächliche Sesühlsirrungen vom Ziele weg und auf Abwege leiten; diese eiserne Muß wollen wir uns einhämmern, damit wir nicht von Grund aus falschen, im Grunde unsittlichen Rücksichten zum unerhörten Opfer fallen. Denn nicht um unser Einzeldasein geht's: dieses wird von Millionen auf dem Felde der Ehre mit höchster Würde als Preis und Opfer dargeboten. Es geht um unser ganzes Volt mit seinen Ewigteitswerten für die gesamte Menscheit, für dieses Sut haben wir vor aller Zutunft, vor Gott und Menschen die Verantwortung zu tragen.

"Am 1. August 1914", schreibt Paul Mamroth im "Cag", "endete ein Zeitalter und begann ein neues für Deutschland: das Zeitalter der Notwehr. Die dichten Nebel der politischen Zusammenhänge stiegen und fielen, und wir sehen in einen Abgrund, den wenige geahnt haben. Ein ernstes, arbeitsames Volk hatte froh und erfolgreich geschafft; sich selbst zur Shre und keinem zuleide. Wir nahmen unseren Platz an der Sonne, ohne andere zu verdrängen; im Gefühl unserer Kraft und eines guten Gewissens sehten wir bei den Völkern der Erde Gesinnungen voraus, die wir ihnen entgegenbrachten. Aber unsere Ernte war Neid, Haß und Verachtung.

Jest wissen wir, daß sie uns nicht haben wollen. Und da begann für uns das Beitalter der Notwehr. In ihm werden und sind wir stark, finden wir die neuen Richtlinien. Politik und Wirtschaft, Gesellschaft und das Empfinden jedes Deutschen muß auf Notwehr gerichtet sein.

Für den Friedenschluß und seine Folgen mögen unsere Regierenden sich mit eisernen, undeugsamen Männern ohne Nerven umgeden. Die sind undequem wie die Stein, Hardenderg und Gneisenau, müssen aber der Zeit ihren Stempel geben. Ohne Rücsicht auf die Meinung in Ost und West gelten allein deutsche Interessen. Solange der Krieg dauert, werde er mit Erditterung und Härte geführt. Ob dabei ein Duzend alter Baudenkmäler in Schutt und Asche fällt, ist gleichgültig und bedarf keiner Entschuldigung. Bei Sott, die Feinde würden nichts in unserem herrlichen Lande verschonen. Wir aber handelten in Notwehr und verteidigen unsere Grenzen.

Töricht zu glauben, daß wir Barbaren, Banditen und Didtöpfe durch einen Friedensvertrag — ach, wie geduldig und vergänglich ist sein Papier — Sympathien erobern können. So unselig kann kein Friede sein, daß er uns die Sympathie des Mitteids gewänne. Deshalb muß unsere Wirtschaft sich auf eine lange dauernde Jolierung Deutschlands einstellen. Verheißungsvolle Anfänge sind gemacht. Wissenschaft und Technik, Fleiß und Organisationskunst wehren der Not. Wir können uns kleiden und ernähren und werden die Wege zur Unabhängigkeit von jeder Zusuhr sinden, sosen sie versagt. Uns ließ die Natur Rohle und Sisen wachsen und Getreidebau und Viehzucht gedeihen. Wir konstruieren die seinsten Kriegsund Friedensmaschinen und haben der Elektrizität tausend Geheimnisse abgelauscht. Für Rupfer gilt uns Stahl und Sisen, für Gummi schaffen wir Surrogate, Dungmittel liefert unsere überragende Chemie. Seit Zahrzehnten hat unsere Indlichte den saulen, in Vergnügungen und altem Formelkram verkommenen Engländer überholt. Mag er und die anderen sich jeht mühen, unseren Vorsprung einzuholen. Aus dem Weltmarkt entschieden Qualität und Preis, und die diktieren wir. In

Elirmers Tagebuch 653

diesem Turnier sind wir nicht zu bestegen. Aber zunächst bleiben unsere politischen Feinde auf dem Gebiet der Wissenichaft eine Phalanx von Gegnern. Orängen wir uns ihnen nicht auf, schauen wir ohne Nerven zu, wie sie ohne uns fertig werden, und atzeptieren wir ihren Spott, daß wir aus der Not eine Tugend machen. Denn darin werden sie recht haben. Jaben sie doch die friedlichen Pioniere unseres Gewerbesteises unter Entheiligung des Gastrochtes wie Tiere geheht und vernichtet — Japan beschämt Frankreich — und es wird lange dauern, die Deutsche handeltreibend sich in solchen Ländern ruhig und sicher fühlen.

Aberlassen wir diese edlen Nationen, die uns nicht haben wollen, ihrer schönen Semeinschaft. Aber lassen wir auch die Russen ihren Kaviar, und die Franzosen ihren Sett allein verschlingen. Holen wir uns albernen Tand weder aus Frantreich noch aus England. Seben wir nicht einen Groschen ins Ausland, weder für Erholungsreisen noch für Luxus. Bis sie da draußen merken, daß sie uns brauchen, bis sie uns umwerben.

Dazu muß die Gesellschaft helfen. Daß unser sozialer Aufbau nicht mehr ins alte Gleis tann, ift licher. Schon war er auch in langer, reicher Friedenszeit nicht geworben. Eitle Oberflächlichteit, Schaumschlägerei und Enobismus brobten pon oben nach unten den Boltstörper zu infizieren und erzeugten öde und nervose Langeweile. In ber Umtebr werben unfere Berricberbaufer porbilblich fein, wie sie es jekt in der Kriegszeit sind. Mit welch wohltuender Geräuschlosigteit sind unsere Monarchen an ernster Arbeit, verrichten hobe Frauen Liebeswerke, liegen iunge Brinzen als gute Rameraben auf Strob und in Schükengräben. Nach bem Aricae aber beift es, benen gerecht zu werben, die für die Nation gefampft und geblutet, und ibre Binterbliebenen por Not zu schüken. Weil wir aufeinanber angewiesen sein werben, steht ein verändertes Verhältnis der Gesellschaftstlassen bevor, bas auch im Parlament seinen Ausbrud finden wird, wobei es ohne Staatssozialismus — mit dem es sich jest ganz erträglich lebt — nicht abgebt. — Die Nation bleibt in Gefahr, und fie bleibe im Berteidigungeguftand gegen Die gange Belt. 3bre Angehörigen baben einander jeht lieben gelernt. Moge eine weise Gesetgebung diese Empfindungen pflegen und erhalten. Ronfessionelle Differenzierung ist Zeitverschwendung, Betämpfung ber zu gemeinsamer Abwehr längst entschlossen Sozialbemotratie nicht mehr zeitgemäß. Zekt tann wieder jeder beutsche Fürst bas gaupt in den Schof jedes Deutschen legen. -

Der Wohlstand ber Nation wird den nationalen Aufgaben zu widmen sein, und Regierungen und Parlamente stehen vor der schweren Aufgabe der Rräfteabwägung. Das wird der erste Prüsstein im Beitalter der Notwehr sein. Ungeheure Summen sind erforderlich, um Schäben zu heilen und von neuem unsere Faust zu panzern. Belsen dazu Kriegsentschädigungen, um so besser. Sonst muß alles der eigenen Kraft entsprießen. Aur rechnen wir niemals mehr auf Beliebtheit und gerechte Beurteilung — auf die muß die jetzt lebende Generation verzichten, wenn sie sich nicht wegwerfen will."

Unseren triegerischen Mut haben unsere Gegner tennen gelernt. Beigen wir ibnen, daß wir auch die nötige "Bivilcourage" aufbringen tonnen!





#### Aicht nachlaufen!

er "Berl. Lotalanzeiger" bringt eine Reihe von Zuschriften aus Amerika, in benen die Empörung über die bort unvermindert andauernde, bis zum blinden Haß geschürte Feinbseligkeit gegen alles Deutsche zum Ausbruck gelangt. Ein Schwebe schließt seinen Bericht mit folgenden Worten: "Die Deutschen sollten sich ein für allemal klar werden, welchen Standpunkt Amerika einnahm, als alle Welt gegen sie war. Denn es wäre schabe, wenn Deutschland am Ende des Krieges gar diesem Volke möglicherweise seinen Dank wegen der amerikanischen Sympathien abstatten wollte. Den hat es wahrlich nicht verdient."

Das ruft uns ein neutraler Ausländer zu. Und nun vergleiche man bamit die überichwenglichen Danterguffe, mit benen ber Prafibent bes beutschen Reichstags, Berr Dr. Raempf, ben Berliner ameritanischen Botschafter gelegentlich eines Frühstücks bes "American Luncheon Clubs" im Botel Ablon überschüttete. Berr Raempf bezeichnete ben friedlichen Wettstreit als die Vorbedingung der Kultur. "Darum ift uns", schloß er begeistert, "in diesem Rampf um bie Rultur bie Freundschaft bes ameritanischen Boltes von bochfter Bebeutung. Wir banten beshalb 3brem Prafibenten Wilson, bag er, wo überall bie Union barum angegangen worben war, seine Botichafter anwies, Die Deutschen ju fougen. Auch bag er ben neutralen Sandel zu ichüten sucht, begrüßen wir mit bober Senugtuung, und besonders erfreut

uns die würdige Art, in der 3hr Prafident biefe Aufgabe zu erfüllen sich bemüht."

غز

ti

Ė

C)

J,

ż

Ì,

Ü,

Wir batten gewünscht, bak bie üble Sitte ber Trintsprucpolitit in biefen schweren Beiten aufbore. Wenn sich aber ber Reichstagsprafibent feinen reprafentativen Pflichten nicht glaubte entziehen zu bürfen, fo hatte er sich dieser Pflicht wohl burch die bei solchen Restessen übliche Böflichkeitsphrase entledigen tonnen. Der Ochrei nach ber amerikanischen Freundschaft bat in weiten Rreisen peinlich berührt, ebenso ber maglose Dant für internationale Anftandspflichten, benen fic bie Union ohne Schädigung ihres Ansehens gar nicht batte entziehen tonnen. Ra, wenn biefe Dantesworte in Paris, London ober Detersburg gefallen maren, bann maren fie verftanblid, bie Berrichaften haben mabrlich allen Grund, fich beim "neutralen" Amerita inständigst zu bedanten, denn ohne die ameritanischen Waffenlieferungen fagen sie bubich in ber Riemme. Aber wir --- ?

#### Die "Schützengrabenfreundschaften"

Jaft tagtäglich lesen wir jest kleine Erdählungen in den Tageszeitungen, des Inhalts, daß unsere Krieger sich mit den Franzosen in den gegenüberliegenden Schützengräben anfreundeten. Zuerst werfen die Franzosen gewöhnlich ein Zettelchen herüber: "Schieht nicht! Wir schiehen auch nicht mehr!" — Dann folgt der Austausch von Zeitungen. hin und wieder werden auch Lebensmittel, Schotolade, Tadat und anderes ausgetauscht. Es soll, wenn man den Feldpositbriesen, die

bas übereinstimmend berichten, Glauben schenken barf, sogar vorgetommen sein, daß bie Insassen ber gegenüberliegenden Schükengraben sich Besuche abstatteten und längere Beit im selndlichen Graben zubrachten. —

Man faßt sich bestürzt an den Kopf und fragt sich: Ja, ist benn ber Krieg ein Rinberspiel? Aft nicht gerabe biefer Krieg ber fürchterlichste Rampf, den je ein Volt zu führen genotigt war? Steben wir Deutsche nicht im Rampfe gegen bie balbe Welt? Aft benn der Rriegsschauplat ein Sportsplat, wo man mit eirem träftigen Händebrud beginnt und aufbort? — Dacte teine einzige ber Zeitungen, dacte vor allem teine nationale Beitung daran, daß biefe Erzählungen vom Fraternisieren mit dem Feind in der hinausziehenben jungen Mannschaft, in ben Burückleibenben eine ganze ichiefe Vorstellung vom Rampf und seinen seelischen Voraussetzungen erweden muk?

Der Einwand, daß es Franzosen sind, mit benen unsere Truppen fraternisieren, ist durchaus hinfallig; es will gar nichts besagen, daß die Franzosen an einzelnen Stellen ber Front auch Bettel berüberwarfen: "Beute noch Feind! Morgen gut Freund! Ubermorgen gegen bie Englanber vereint!" - -Gewiß, es ist durchaus möglich, daß die Franzosen allmählich einsehen, daß sie nur einer tleinen Clique, die nichts gelernt und nichts pergessen bat und noch immer Revanchegebanten im Bergen begt, bienstbar sind, daß sie nur ben englischen Machtgelüften Vorfpannbienfte leiften, porlaufig find bie Franzosen noch unsere Feindel Und fie muffen wie Feinde behandelt werben. Unfere Rrieger braugen im Felbe vergesien anscheinend, daß diefelber Leute, deren Annaberungsversuche sie jett gutheißen, gerabe in diesem Kriege Causende und Abertausende ibrer Rameraben ums Leben gebracht, bunberte von wehrlosen Frauen und Kindern in Gefangenschaft geführt und in grausamer Weise mißhandelt haben. Es ist eben die alte beutsche Untugend, jeden Frembling mit offenen Armen aufzunehmen, wenn er nur das Gesicht zu einem balbwegs freundlichen Ladeln verzieht. Und es scheint, daß selbst ber

Seschützbonner von 1914 den braven Michel noch nicht zur Selbstbesinnung brachte. Sonst wäre der Unfug der "Schützengrabenfreundschaften" ebenso unertlärlich wie die trititlose, sa stellenweise beifallsfreudige Aufnahme in der Tagespresse.

Um so begrüßenswerter ist es, daß die Oberste Heeresleitung nun endlich mit aller Schärfe gegen das Fraternisieren mit dem Feind (worüber übrigens schon Moltke im Ariege von 1870 zu klagen hatte) Front macht. Zeder Annäherungsversuch an den Feind im Schühengraben wird künftig als Landesvertat bestraft.

Dr. J. M. Sch.

#### Höher geht's nimmer!

an halte die beiden folgenden Zeitungsnachrichten gegeneinander. 1. Aus dem
Rriegsgefangenenlager in Gießen, das 6000
Personen umfaßt, werden im nächsten Jahre
alle Engländer, da sie sich mit ihren Berbündeten nicht vertragen können, entfernt werden. In Worms wird ein neues
Rriegsgefangenenlager errichtet. Es sind bereits 140 Baraden erbaut worden.

2. Die "African Mail" berichtet unter bem 25. Dezember aus Liverpool: In Liverpool machte bie Antunft bes Dampfers "Atasia" von der Elder-Dempster Linie mit einer Anzahl deutscher Gefangener aus Westafrika Aussehen. — Die Gefangenen trugen salt alle leichte Tropenunisormen und standen unter der Bededung malerisch gesteideter Mitglieder der eingeborenen westafrikanischen Polizeitruppe.

3ch frage mich umsonst, was benn noch gescheben muß, bevor unsere Behörden ben Mut zu sich selbst finden? Also weil die Herren Engländer aus Hochmut sich mit ihren Berbündeten nicht vertragen können, wird ein besonderes Gefangenenlager für sie gebaut. Die Engländer dagegen stellen unsere Gefangenen unter der Aufsicht westafrikanischer Eingeborener zur Schau. — Und wir? — Gerade: zusammenpferchen, schicktweise, müßte man unsere verbündeten Gegner. Sie haben sich zusammengetan, uns zu ver-

656 Auf ber Warte

nichten. Wie kommen wir bazu, sie wieber sorgsam auseinander zu lesen, damit sie sich wechselseitig nicht unangenehm werden? Das ist schon nicht mehr Gutmütigkeit, sondern —?!

#### Soll es so weitergehen?

n ber "Tägl. Runbichau" bat neulich 1) ber treffliche Dichter Guftav Renner, auch einer ber Unterschätten und Cotgeschwiegenen, u. a. folgenbe geharnischte Worte gesprochen: "Runst und Charatter bedingen einander. Wenn die Runft nicht mehr Offenbarung einer reicheren und größeren Berfönlichteit sein soll, tann sie nur als müßige Spielerei, als eine geschmadvolle Verstandestätigteit und Sandjertigteit angesehen werben und verdient ihre hohe Schähung nicht. Aberhaupt halte ich die ganze forcierte Runstliebbaberei ber letten Beit, die innerlich meift unwahr mar, für eine große Abirrung von ben gesunden Rulturinstintten unseres Voltes. Von wirklicher Kultur war herzlich wenig dabei zu merten, so oft auch gerade bieses Wort im Munbe geführt wurde. Raffinement ber Sinne, ftatt Erhebung bee Sinnes, hohle Eitelfeit und leeres Nachbeten von Beitungsmeinungen — bas waren neben anderem die Grundlagen dieser so boch gepriefenen kunftlerifchen Rultur. Inneres Befixtum ist sie wohl niemand geworden.

Diese Beit, beren wir uns aufs tiefste fdamen muffen, darf nicht mehr wiedertebren. Deshalb beift es, auch ben Unfangen hierzu porzubeugen. Wenn z. S. in einer Berliner Zeitung auf die Umfrage, was wir jest lesen sollen, ein junger Schriftsteller ben ganzen Klüngel von Namen nennt, ber uns seit Rabren in die Obren gerufen worden ift, fo muß dagegen entschieden proteftiert werben. Bezeichnend ift, bag babei u. a. ben Buhnen empfohlen wird, mehr Webetind ju fpielen. Diefer Name, wie fo mancher andere, sollte für immer ber Bergangenheit angehören. Werben biefe Leute nie umlernen? Seht diese große Beit gang ohne Einwirtung an ihnen vorbei? Gollen wir nach biefem unerhört blutigen Kriege einfach wieder bort antnupfen, wo wir aufgehort haben? Goll biese ganze Literatur ber Seschraubtheit, Berlogenheit und Perversität, die, zum größten Teil aus innerer Unfähigkeit, ein echtes, wirklicher Erhebung entsprossenes Runstwerk zu schaffen, hervorging, wieder ausleben? Sollen wir abermals Runstausstellungen sehen, die selbst in Paris ohne weiteres geschossen worden wären?

Nein! Wenn jemals, fo muß jest eine Anderung an Raupt und Gliedern berbeigeführt werden. Ein neuer Seift muß berauftommen. Es barf nicht mehr geschehen, bag bas, was echt und ebel und ehrlich ist, jahrzehntelang totgeschwiegen, unterbrückt, beschimpft und verfolgt wirb. Dabei banbelt es sich freilich nicht um Förderung einer gesuchten Deutschtümelei, die ebenso gut wie das andere Spetulation sein tann, sondern um eine Gesundung und Umwandlung unserer gesamten Runstanschauung und alles bessen. was damit zusammenhängt. Diese innere Erneuerung fest freilich einen Rampf poraus, ber nicht minber schwer ist als ber, ben unfere Brüber ba braugen tampfen. Aber wenn wir ihrer und ihrer Opfer wert fein wollen, muffen wir ibn burchtampfen. Dazu ware vielleicht nicht unangebracht, daß alle, benen es um biefe Biele ernft ift, gleichgültig, welcher Partei ober welchem Betenntnis sie angehören, sich zusammentäten und die Bühnen, Ausstellungen und sonstigen Außerungen des tünstlerischen und geistigen Lebens idarf überwachen." 8.

Wörtlich unfere Unfict!

#### Neutral

s ist alte Ersahrung, daß die Wahrheit oft sehr schwer zu ertragen ist. Wir hatten das immer geistig verstanden, daß sie aber auch das körperliche Besinden angreist, erheilt aus dem Fall des Odersten Fapter, der bisher den Doppeldienst versah, in der Pariser Beitung "Lo Journal" und außerdem im "Journal do Gendve" die täglichen Kriegsberichte zu schreiben. Aun hat er seit 6. Januar seine Berichte in der Genser Beirung "aus Gesundheitsrücksichten" eingestellt; er werde sie, wie das Blatt mitteilt, "nach seiner

Senesung" wieder aufnehmen. Merkoltdigerweise erscheinen aber Faplers Berichte im Pariser "Journal" weiter. Die Ertrantung bezieht sich also nur auf das Schweizer Blatt, das zwar durchaus französisch gesinnt ist, aber doch natürlich noch ein wenig Rücsicht auf die im neutralen Land auch verbreiteten andersseitigen Nachrichten nehmen muß. Dieses Quentchen Wahrheit hat dem Ariegsberichter und Oberst Fapler auf den Magen geschlagen; er braucht die Kost, die er im Pariser "Journal" verzapst, eine andere kann er nicht vertragen.

#### Alles neutral!

n dem Fachblatt "Der Artist" findet sich folgender Brief eines deutschen Kapellmeisters an seine Agentur aus Rom vom 20. Dezember 1914:

"Seit 13 Monaten sind wir in ersttlassigen Etabliffements Italiens engagiert, aber jest werben die Berhältniffe bier unten leiter unhaltbar, da die italienische Armee und Flotte gang bestimmt für Mitte Januar mobilisiert wird, auch wurden bereits Millionentredite bewilligt, man tann blok nicht erfahren, gegen wen eigentlich geruftet wird. Das Volt fcreit, wir wollen Trient und Trieft wieberhaben, die National-Liga will Albanien und Tunis besethen, die Sozialisten wiederum wollen teinen Ariea, und so gebt bier alles drunter und brüber. Die Zeitungen beben noch immer gegen Deutschland und Ofterreich, und wir haben icon ofter unter ber deutschfeindlichen Strömung zu leiben gehabt; infolge unserer torretten Haltung blieben wir aber por weiteren Beläftigungen bewahrt. Die italienische Regierung bewahrt größtes Gebeimnis ihrer Operationen. In der Schweiz follen große Schwierigkeiten mit der Spieletlaubnis gemacht werden. In Italien ist es ganz ausgeschlossen, baß jest deutsche ober öfterreichische Rapellen weiteren Unschluß finden, da Puccini, Mascagni und Leoncavallo in ollen Städten Italiens gegen deutsche Rapellmeister, Sanger und deutsche Rapellen Hetreben balten; erft türzlich bat Mascagni : hier in Rom einen Vortrag gehalten und zur Ausschaltung ber beutschen Musik aufgeforbert!"

Die italienischen Runftler sind immer ausgezeichnete Geschäftsleute gewesen unb haben es feit zweihundert Sahren immer perftanben, die deutschen "Barbaren" nach Noten auszuplündern. Daß nun die drei führenden Romponisten Italiens sich zusammentun, um die aufgepeitschte Bolksstimmung gegen ben unbequemen Wettbewerb beutscher Musik und Musiker auszunuten, entspricht ganz ihren erprobten Geschäftsgrundsägen. Man muß leiber hinzufügen, daß es auch unserer Dummbeit entspricht, daß auf unseren Theatern zur Beit bie Musit biefer italienischen Herrschaften besonders ausgiebig gepflegt wird, find fle ja doch neutral —, daß wir also möglichst viel Cantiemen an sie abführen und auch bie vielen italienischen Maestri unb tleinen Musikanten nach wie por bei uns ungeftort im Brote fteben.

Wenn man diesen Berrschaften nicht allmablich zeigt, bag man fich nicht alles von ihnen gefallen läßt, werben fie in ihrer Lazzaronifrecheit bald teine Grenzen mehr tennen. Beweis beffen bas romifche Withblatt "L'Asino", scon immer ein übles Begblatt gegen alles Deutsche. "Was es sich aber seit Kriegsausbruch leistet", fagt die Frankfurter Zeitung (No. 8), "stellt den tiezsten Grab schmachvoller Verleumbung und Besubelung bar. Die Catsache, daß die deutsche Botschaft in Rom por einiger Zeit eine Beleidigungs-Nage gegen die Herausgeber des Schandblattes einreichte, scheint die Schleusen ihrer infamen Gefinnung erft recht geöffnet ju haben. Das Titelblatt der Nummer vom 27. Dezember zeigt auf rotflammendem Grunde einen betruntenen beutschen Goldaten, ber auf seinem Bajonett das kleine, nacte Zesustindlein aufspießte. Und weiter sieht man, wie andere Goldaten im Begriffe stehen, Maria und Joseph umzubringen, mabrend es der biblischen Eselin gelingt, sich der tortelnden Ungreifer zu erwebren. Darunter ftebt: Deutsche Weibnachten."

Der "Alino" ift für gewöhnlich scharf antitlerital und verhöhnt alles Religiöse. Wenn es aber gegen Deutschland gebt, tommt es ihm auf eine Handvoll Religion auch nicht an. Das Blatt felbst tann uns ja gleichgültig fein; von je ber einte sich in ihm mit bem Efel, ben es fich jum Namensschild erworben, bas Schwein. Zest entspricht's nun ber Urt, wie man an manden Stellen diese groke Rriegszeit miterlebt, bag es fich zur Spane entwidelt. Aber wir meinen, auch die größte Lanamut muffe ibre Grenzen finden. Sicher bat in Italien niemand Verständnis dafür, wenn wir uns berartige Flegeleien gefallen laffen. Auch bie Regierung nicht, ber man es jum Bewuftsein bringen mufte, bag ju ihrer "torretten Saltung" gehört, ihren beutschen Bundesgenoffen, bem fie feit breikig Zahren so unfäglich viel zu banten bat, wenigftene por solchen mabnfinnigen Besubelungen zu schützen. R. St.

#### Arme Schlemmer!

Die ganze Sowere ber triegerischen Zeit wird einem boch erst flar, wenn man bie beweglichen Rlagen bes Rüchenvorstehers eines großen Berliner Gasthauses in ber "Boss." liest. Es ist herzergreisend, was man da über die "Rriegsnote ber feinen Rüche" horen muß:

"Unsere Feinde haben zu allen anderen unangenehmen Eigenschaften auch noch bie: daß gerade bei ihnen die ausgesuchtesten Delitateffen machfen. Wir muffen uns obne Eruffein bebeifen!" Wie schredlich! Aber damit nicht genug, die englischen Ereibbausbohnen, ber frische Stangenspargel aus Argentinien, Artischoden und tuberaines muffen burch Ronferven erfett werben. Unb nun gar die Fische! "Der Transport ist verlangfamt, und ich habe manche angftvolle Stunde zugebracht, ob die Gilvefterladung überhaupt zur rechten Reit eintraf." Dafür ift ein füßer Eroit geblieben: "Auftern find gludliderweise in ausgezeichneten Qualitaten jur Stelle." Ebenfo fteht es mit Raviar. "Er ist in besten Gorten reichlich genug vorbanden, um über bie nachsten Monate feine Gorge auftommen zu lassen. Auch für Mastbühner ist gesorgt." Die Zeit fordert Opfer man bringt sie: "Auch wir geben uns die größte Mühe, bem Ernst ber Zeit Rechnung zu tragen. Ist man früher etwas leichtsertig mit dem Material umgegangen, so ist man jett peinlich bestrebt, nichts umtommen zu lassen. Brotkrusten — einst zum Schweinefutter geworfen — werden jett gemahlen und für die Panierung der Personalschnigel verwendet. Im Brotverdrauch wird nach Krästen gespart und die Einführung des K-Brotes für das Personalssteht unmittelbar bevor."

#### Der neue und der alte Abam

eneralintendant von Hulfen-Hafeler erhofft in einem Neujahrswunsch an ein Tageblatt ein "aus unserem gestärtten Kraftbewußtsein herausgewachsenes, selbstsicheres, restlos reines Deutschtum, dem die Schladen träntelnder Ausländerei in Leben und Kunst nicht mehr anharten!"

Sollte die Berliner Hofoper von dem überwuchernden Ausländertum mit der fürstlichen Spieloper aus Monte Carlo, mit Meyerbeer und dgl. endlich befreit und wieder mehr deutschen Romponisten zugänglich werden?

Während der Zeit des Krieges und Kriegszustandes hat jeder den alten Adam ausgezogen. Aber es steht nur zu sehr zu befürchten, daß die alten Adams nach dem Frieden wieder erscheinen, wenn sie nicht durch neue Manner enbgültig unterdrückt werden.

### EnglandsUntwortaufLissauers Habgesang!

Ja, wörtlich so lautet die Aberschrift einer Restamenotiz, die wir in den Blättern sinden! Man sollte zwar Burgfrieden halten, aber —: "Ein Gedicht als Heeresbesehl" — "Lissauers Haßgesang als Männerchor" — "Lissauers Haßgesang ins Englische überseht" — und endlich: "Englands Antwort"! England und Lissauer — zwei triegsührende Mächte! Es ist überwältigend. O Albion!

Wieso benn eine "Antwort"? Ein englisches Kriegstheaterstüd lautet nämlich "Der Tag". Und das eben ist "Englands Antwort"! In Lissauers bis zum Aberdruß vorgetragenem Gedicht tommt ja einmal eine Wendung vor: "Auf den Tag!" Also — ist dewiesen, daß jenes Theaterstüdt "Englands Antwort" ist; und eine Retlamenotiz ist dructreis. Diese Notiz wird dann folgendermaßen gemacht:

"Englands Antwort auf Lissauers Haßgefang. Auf ben Baggefang Liffauers, ber in gang Deutschland und Österreich-Ungarn verbreitet ist. hat jett England eine Antwort gegeben. Diefe Untwort tragt ben Citel Der Tag, und diese Uberschrift ist eben dem Lissauerschen Sakgesang entnommen. Tag" ift ein bramatisches Wert von Gir James Barrie; bas Stud ift jungft in englischen Cageszeitungen peröffentlicht worben, außerbem foll es in Buchform ericeinen. Aus ben Berichten der hollandischen Bresse tann man erseben, worum es sich bandelt. Der Londoner Mitarbeiter des "Nieuwe Rotterdamsche Courant", ber bie Aufführung bes Studes im Londoner Roloffeum gesehen bat, verzichtet darauf, den Inhalt wiederzugeben, und zwar aus guten Gründen; denn obwohl die Londoner Presse es lobt, findet er teinen anderen Ausdrud dafür als albern (onnoozel). In bem Stud tritt ber Raifer auf, ber Reichstanzler und der "Geift der Rultur". Bu bem, was der Raiser und der Geist der Rultur einander zu fagen hatten, flatschten die Engländer jauchzend Beifall. Der Hollander gesteht, et war noch bantbar bafür, daß aus bem Raiser wenigstens teine fabe Raritatur gemacht worben war."

Das ift alfo — Englands Antwort! Je nun, gibt es aber nicht eine beutsche Beitung "Der Lag"? Wie tommt ber Verfertiger biefer Notiz auf ben Gedanten, daß diefes Theaterfud eine Antwort auf Lissauers Obe darstellt? Ift nicht vielmehr Scherl gemeint? Und mußte die Notig nicht richtiger beißen: Englands Antwort an Scherl? 8.

# Den Leisetretern zur freundlichen Grinnerung

Der Cod Anton von Werners löst eine Erinnerung aus, die man in biesen Sagen nicht übergeben darf. Aus Anlag des 70. Geburtstages des Meifters war im Frühjahr 1913 — gerabe 100 Jahre nach 1813 eine Gesamtausstellung seines tünstlerischen Schaffens im Rahmen ber großen Berliner Runftausstellung geplant. Boberen Ortes wurde damals Anton von Werner gebeten, von ber Ausstellung gewisser Bilder aus bem Jahre 1870/71 Abstand zu nehmen, um die Empfindlickeit der Franzosen nicht au reigen. Unton von Werner bat auf dieses Ansinnen bin seine gesamte Ausstellung zurüdgezogen, also bas einzige getan, was ein Mann von Charatter in einer solchen Lage tun tonnte.

Das war ber einzige Erfolg, ben bie Veranstalter dieses beschämenden Zwischenspiels durch ihre zarte Rücksichtnahme auf die französische Voltsseele erreichten. Denn die unartigen Franzosen haben sich nicht im mindesten dafür ertenntlich gezeigt. Sie haben sogar, diese Undantbaren, das Überfallstomplott gegen uns munter weiter gefördert.

Ein Vorgang wie dieser, und deswegen frischen wir ihn hier auf, sollte doch endlich unseren Leisetretern die Augen geöffnet haben. Gollte! Wenn man die wehleidigen Rlagen der "Norddeutschen Allgemeinen Beitung" über dieses und jene rauhe Wort gegen unsere Feinde liest, müßte man allerdings die Hoffnung auf Reue und Einkehr begraben.

### Briefe

Vom schweizerischen Konsulat in Stuttgart erhalten wir folgendes Schreiben unterm 9. Januar: "Im Hest? 7 vom Januar 1915 beingen Sie eine Rotiz über "Die schweizerische Neutralität" und erwähnen ein angeblichen Schuch des derstücken Scsachen in Bern detreiss den Gedrauch der sunkentelegraphie in Bern Station auf dem St. Gotthard. Diese erstmals von der Frankfurter Zeitung verdreitete Rachticht

wurde vom Schweizerischen Politischen Departement in Bern schon am 12. Dezember folgendermaßen wiberlegt:

"Die von der Frankfurter Zeitung vom 10. Dezember, 2. Morgenblat: aufgestellten Bedauptungen über ein englisches Attentat auf die Reutralliät de Schweiz sind von Ansang die zu Ende ersunden. Beder hat der englische Gesandte das Begehren ge-

kellt, daß die radiotelegraphischen Installationen auf bem Gotthard für die Dauer des gegenwärtigen Arieges au Ariegesweden jur Gerstigung gestellt werden, noch dat dierüder überhaupt irgend eine Sesprechung zwischen dem Gelandten und einem Mitgliede des Gundeerates stattgestunden. Insolgedessen erübrigen sich auch alle weiteren an diese Mitcliungen geknüpften Behauptungen über Zwischlungen geknüpften Behauptungen über Zwischung. Mit dem britischen Minister und Begehren ber spweizeischen Keglerung betreffend bessen Aberufung. Auch die Regierung betreffend beffen Abberufung. Much Die im Abenbblatte vom 9. Dezember ber gleichen Beitung gebrachte Darfteilung eines fcarfen Bufammentreffens zwifchen bem englifchen G. fanbten und bem Bundespräfibenten enibehrt jeber Begrindung.

Auf Grund ber angesührten offiziellen Kund-gebung ertaube ich mir im Auftrage des Schweiz, Armeeftad-Presburcau Sie zu diten, eine Berichti-gung der gedrachten Mittellung im Sinne obigen Dementio in der nächsten Aummer Ihrer Beitschrift

au publigieren.

Bur beingen blefe "Berichtigung" gern zur Kennt-nls, obwohl sie uns gar nicht trifft, da sich der Auf-schaft ich weizerliche Neutralität" nicht auf das von-ber schweizerlichen Regierung abgeleugnete Benebmen bes britischen Botichafters im Fall der Fernstation auf bem Gotthard, sondern auf feinen nicht abzuleug-nenden groben Bertrauenebruch in Romanshorn be-glebt. Den andern Fall hatten wir überhaupt nicht

erwahnt.

D., M. a. b. A. Ihre lebhaste Zustimmung zu bem Aussaus iber bie schweizerische Neutralität geitzet zu Necht die durchaus salsche Einstellung unserer welblichen Bilbung auf das dischen Französisch-Pactieren, zu dessen unter auständische Einstülsse geraten. Darüber wird nochmals eindringlicher zu reden sein. Dr. R. d. Wir deren sein zer zebes aufrichtigen Mannes Nebe an und teilen Ihr Schreichen bier vollständig mit, soweit es sich mit ver Frage bei schweizeischen Reutralität besoft: "Deut Stort sich die bei die bei die Verlage der ihm Schweizen der die Westerlichen Neutralität besoft: "Deut Stort sich der bier und diuß: "Die Wesspeuter sind unsere Feinde usw. Ich glaube, daß yerr Stort mit dieser Verallsweizerung über das Siel binausspeist, wid erlaube mir, zwei kleine Ersahrungen mitzutellen. Im Hotel gemeinerung über das Ziel hinausschießt, imd erlaube mir, zwei licine Ersabrungen mitzutellen. Im Hotel "Dom" in Saas-Fee fragte Ich 1910 den Oderkeliner (er sammte aus dem französischsprechenden Unter-wallis und frach m. W. nur Französisch), wem er-wenn er junge Leute im Hoteldenst anstellen müsse, den Vorzug gede, od den Weischsprechen der den Deutschiedschen. Zu meiner Aberraschung antwortete er, er ziehe beiben die jungen Süddenstinden nor sie er giebe beiben bie jungen Guobeutichen por, fie felen williger und tuchtiger.

3ch babe meinen Schülern biefes Urteil aus ge-

zu jein. 3ch mochte nun nicht veraligemeinern, das wäre wiederum ichief.
3ch denke, der Strom deutscher Reisenber sel nicht nach der Weischweiz gekommen, um dieser seine Gymathie zu deweisch, noch dätten die vielen Hunderte deutscher Möden weischschieder Schulen besuch zu ihr Geld gerade nur ihnen zu dringen, nein, sondern die erstern seien des Genichens, der Kuren halber, die letzten der Erweiterung ihrer Kenntusse wegen

gefommen. Hätten beibe ihre Zwede in Frantreid besser erreichen können, so hätten sie bie Westschweiz

besser creichen Binnen, so hätten sie die Westschweiz idnigst abseits liegen lassen.
Ich glaube auch nicht, daß es in der Macht Anzelner sieht, einen Boptott zu verdängen oder ihn wirksam zu machen.
Wie "alle guten Schweizer in ihrem eigenen nationalen Intercsse sieht dass nur danibar sein einen", entgeht meinem Fassungsver-

36 babe bie Aberzeugung, und auch ich glaube 

jenigen Areife gestraft, in benen von jeber ben Deut-ichen am meisten Entgegent mmen gezeigt wurde. Bermutlich forgen die Franzofen und Englander durch ihre Abschließungsmahregeln gegen Genf und die wolfche Soweiz insb.sondere dastür, das die über-mäßigen Sympathien für sie in der Burzel gefnickt werden. Handle es sich doch da nicht nur um den Geldbeutel der Hetellers und der Inhaber von Madcheninftituten, fonbern um bie bringenbften Lebens-

Seidveutel der Hotelters und der Ingader von kachchnisstuten, sondern um die dringenissten Ledemsmittel der gangen Sesölterung."

Wir würden und so gern in dieser Frage eines
Sessen delehen lassen, daß es und leid tut. Ihren
güstlitgeren Ersahrungen nicht ein allzugrößes Gewöcht
deligen au können. Daß Golthausbossiger deutsche Kingestellte bevorzugen, weit sie ihm bessere Dienste
leisten als andersdürtige, geschlecht doch nicht aus Dorliebe sür die Deutschen, sondern um seines eigenen
Vorteils willen. Darum haben auch die englischen
Kathref und dereichgen, sondern um seines eigenen
Varner wiederboss Personal bevorzugt. — Daß die Fahl- und Dentweise auch der Weltschweizer von der
der Franzossen im Wiesen vorschieden ist, ist gerade im
Farmer wiederboit detont worden s. G. de der
Scurteilung des Schaffens von Valeroze, Burnand,
hobler). Um so schiefens von Valeroze, Burnand,
won der kranzbssischen Presse innersten Art. —
Sewiß sind die Deutschen ihres eigenen Senussen

wegen in die Weltschen ihres eigenen Genusses wegen in die Weltschweiz gereist. Aber wir sind der Aberzeugung, daß sich dieser Kelsegenuß auch anderwarte finden lätzt, und meinen, daß der einzelne deutsche mit Audsicht auf das ganze Veutschum auch in Friedenszeiten zur Ausposerung perfönlicher Liedhadereien dereit sein wird. Wir werden zehenfalls an unserem Teile dahin zu wirken trachten, dieses Gestühl unjerem Telle dahin zu wirten tracken, biefes Sefühl ber Berpflichtung ans große Gange nach Rraften zu stäten. Dah unsere Maden so viel in aussändische Schulen geschiet wurden, war unseres Trachtens eine sehr schölle Mobel Wobe. Zeder "gute" Schweizer aben muß unseres Trachtens für Bestrebungen danitar sein, bie gegen jene Eiemente in der Schweiz gehen, die lehterdings einem rein schweizerischen Katoben

fein fcaben. D. L., Dr. Wir teilen Shre geringere Bewertung biefer vielge annten Gebichte und hoffen noch in

biefer vielge. annten Gedichte und hoffen noch in anderem Hufammenhang darauf zurüczutommen. Pfr. 8., 8. Wit fürchten doch nut ausgesprochenen Harmonlum-Rompositionen nur einem kleinen Teil unserer Leserschaft eine Bereicherung ihres Aotenchaftes zu deringen. Abrigens ist es doch dei einiger Ibung nicht schwer, einen großen Teil der Klavierstüde und rst recht der Lieder dem Harmonium anzupassen.

4. 9., 2. Wir tonnen unmöglich auf Grund solcher vereinzelter, dabei noch nicht einmal einwandfrei bewiefener Beschwerben in einer so wichtigen Sache vorgeben Im überigen sollte man immer gegen drilich begrenzte übeistände möglichst am Orte selbs porgeben.

Berantwortlich für ble Schriftleitung: Zeannot Emil Frhr. v. Grotthuß . Bilbenbe Runft und Mufil: Dr. Rarl Stord Sämtliche Aufgriften, Ginjendungen ufw. nur an die Schriftleitung des Thrmerd, Beblendorf (Bannjechabn) Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

LALE TO LEY



Geschützwacht Otto Soltau



XVII. Jahrg.

Der Carmer XVII, 10

Zweites Februarheft 1915

Beft 10

# Geschäft oder Geschichte?

Von Prof. Dr Sd. Henck

s mussen doch nicht immer alle Stimmen und Blätter im triegsfreien Ausland nur "bestochen" - ober auch durch Nichtbestechung verstimmt — sein, die die Abneigung gegen Deutschland pflegen. Auch fehlten politische allgemeine Anlässe, während dies schon längst geschah; der Friedenswille Deutschlands, seine Ungefährlichkeit waren allbetannt, für längere Zeiträume hätten wir uns durch eine einfache Anreihung an die Neutralitat ber Schweiz die jedesmalige Bemühung der Diplomaten sparen konnen, bei irgenbwelchen auftauchenben, noch gar nicht absehbaren Fragen vorweg zu er-Maren, Deutschland habe politisch keine Anteressen. (Aur händlerisch und wirtidaftlid.) Also darin lag und liegt es nicht. Viel macht nun eine journalistische Boreingenommenbeit an sich gegen Deutschland aus, über die die Erörterung bier zu weit führt. Aber auf die Dauer tann selbst die mächtigste Zeitung, wie sich jest eben hinsichtlich des Punttes der Kriegführung zeigt, nicht die Wahrheit verfälschen, ohne an ihrer Geltung den Schaden zu spüren; eine kleine, aber beachtenswerte Minderheit der Leser bilbet ihre Meinung doch nicht nur aus der einen. Es leben ferner in allen Ländern auch kluge, selbständige, weltkundige Geschäftsund andere Leute, die auf die Öffentlichkeit mitwirken, andererseits werden biesc Länder von zahlreichen Deutschen mit und ohne Beruf durchzogen und bewohnt --

Digitized by Google

turz und gut, ce muffen doch auch in den Deutschen selber Ursachen liegen, die sich nicht auf das tenntnislose Übelwollen der Vorurteile abwälzen lassen.

Ich war m. W. der erste, der vor Jahren das eigene Butun der Deutschen zu ihrer Unbeliedtheit im Zusammenhang erörtert hat, in einer politischen Wochenschrift und später ergänzend in bekannten Monatshesten, und beide Male sind diese Aussührungen durch viele einheimische und überseeische Zeitungen gelausen. Eine sachliche Nachwirtung der Augenblickbeachtung lätt sich da schwer abschähen. Man gesteht in solchen Fällen die Tatsache zu, hört aber nicht gerne davon reden. Beute, da die widerspruchsvollsten Verdündeten gemeinsam am Wert sind, uns nach löblichem Bekenntnis, wenn sie können, die auf den Thüringer Wald auszuteilen und unschädlich zu machen, erörtern auch die, die niemals zu früh kommen, die Frage, was denn eigentlich die ganze Welt so gegen uns politische Unschuldslämmer in tödlichen Haß versett? Und letzten Endes kommen sie dann auf unsere Tüchtigkelt hinaus.

Damit ist aber die Antwort nicht erledigt. Diese Herren baben sich noch nie in die eigentlichte Abneigung gegen uns hineingefühlt. Auch hat in der ganzen Weltgeschichte noch niemals die größere Tüchtigkeit Abneigung erzeugt. Wohl aber das Bbönitierhafte — sogar schon por den Bbönitern, worüber man Ermans Agypten nachlesen mag —, und andererseits die empfangene Empfindung eines gröberen, plumper auftretenden Boltes, welches Gefühl ein Zahrhundert lang die benehmens-verfeinerten Romanen vorzugsweise zu Karikaturisten ber Engländer machte. Bei ben Deutschen, b. b. in benjenigen stets unzulänglichen Einbruden und vielfach nur einseitigen Beobachtungen, woraus sich ausländische Urteile bilben, tommt nun beibes neuerdings sehr ungeschidt zusammen. Das "Barbaren"-Gerede ist nicht weiter ernst zu nehmen, das ist im Krieg eine alte Schablone, bei ber es brauf antommt, wer fie am fixesten zu handhaben weiß. Aber sebr ernsthaft ist es, wenn man im minder tundigen, also im allgemeineren Publitum des feindlichen Auslands jedesmal fo höchlich verwundert ist, Deutsche als "Gentlemen" anertennen zu müssen, und wenn das immer erst von Fall zu Fall geschehen muß. Ameritanische Reisende getaperter englischer Schiffe wundern sich — wofür ich die Belege hier habe —, daß unsere Kreuzerkapitäne ihnen nicht die Brieftaschen ausplünderten und sich gegen die fremden Damen nicht achtungslos benahmen. und machen nun eifrig biese Reuigkeit bekannt. Richt minder vielsagend in ber andern Richtung ist es, daß, freilich nach den vielen Beichen unseres geschäftlichen nationalen Gelbstverleugnungsgeistes, englische Beereslieferanten den Versuch machten, die Dold- und Pfriemmesser, welche die englischen Goldaten mitbekommen, in Deutschland zu bestellen. Auch wenn sie an die Unrechten tamen.

Diese Grundierungen eines habsüchtigen, wahllos profitgierigen, zudringlichen, erziehungslosen Plebejervoltes sind es, auf die dann noch — bis an die Schwelle des Krieges — die im Auslande am meisten und gerngläubigsten gelesenen aus Deutschland selber tommenden öffentlichen Tagesspiegel das Bild eines borniertlüsternen Militarismus und in der Habsucht den Retord haltenden Juntertumes warfen.

Der Aufmerksame entnimmt sich aus diesem Kriege mancherlei seltsame Kleinigkeiten. Während die nationalen Formationen sich in der benkbar schärfsten Weise gegenüberstehen, schlägt in den Schühengräben im Laufe der Monate die Wahrheit durch, daß die Verschiedenhelt der Menschen sich gar nicht so in den Nationen darstellt, als in den Ständen, Berusen und deren Interessen und Lebensideen. Die Soldaten, die sich da töten und für ihre Vaterländer oder Regierungen töten lassen, fangen leise an, eine gewisse gegenseitige Rameradschaft zu empfinden, als ob diesmal nicht sie den Krieg sühren. (Nachtrag: Inzwischen hat man das Umsichgreisen solcher Merkzeichen mit Necht als Landesverrat unter Strasverbot gestellt.) Dasselbe vom Kriege sagen uns — notadene, da die Sache bei ihnen schief geht — die französischen Bürger und Bauern, mit denen wir in ein Sespräch tommen. Wer sührt ihn? England, das niemandem etwas gönnt und alle Völter lediglich als die Mittel zu seinen Sweden betrachtet. Sut. Die englische Selbstsucht und Weltausbeutung, der "englische Krämergeist". Aun erfordert aber die Chrlickeit, sich einmal darüber klar zu werden, wie groß denn noch unser Recht ist, diesen englischen Krämergeist verächtlich, verwerslich, gemeinschädlich zu sinden.

Wir siken ba, eine zufällige Abendgesellschaft, bei ber abschließenden Bigarre, und nachdem wir, wie immer, vom Kriege geredet, tommen wir denn auch auf den Frieden und was er, den Sieg vorausgesett, Deutschland bringen soll. Es werben barüber ja auch schon von Professoren, die eine wissenschaftliche Theorie besitzen — eine dieser abstratten Formeln, auf die morgen eine neue folgt — oder bie zeitliche Worte Bismards anführen, welche 1866 und 1871 bestimmten Awed hatten, öffentliche Auseinandersetzungen gehalten. Wir sind nun der beschränkten Untertanenmeinung, ein so ungeheurer, von der ganzen Weltgeschichte noch nicht in solchen Makstaben erlebter Krieg musse natürlicherweise auch in der weiteren Weltgeschichte seine Spuren hinterlassen. Daß dies dann der Fall sein wird, wenn wir besiegt werden, ist gewiß. Und daß das am gordischen Knäuel des feindlichen Bölterhasses aufgehängte Damotlesschwert über uns schweben bleiben wird, sofern wir als Sieger jest nicht so viel Berz haben, es mit scharfem Alexanderstreich herunterzutun. Darüber reben wir. Nicht als "allbeutsche" Strubeltöpfe oder so bergleichen. Niemand will im fernen Ziele sogenannte Weltherrschaft; zu beutlich sind die warnenden Beispiele, wie man, wenn man über die Nationalität, was sie bewältigen tann, hinausgeht, beständig jum Sichübernehmen gezwungen wird, bis es zuviel wird. Napoleon wollte es anders als Raiser, er dachte im Tiefften entgegengesett wie sein englischer Tobfeind, er hoffte nach 1807, nach 1809, sich endlich auf die Befestigung Frankreichs und seiner inneren Verhältnisse zurudzuziehen. Seine Tragit liegt in dem Berzichtenmussen auf eine frugalgesunde Friedensregierung, auf die Errichtung eines neuen großen dauerhaften Sparta mit zugefügten peritleischen Rügen, als Gegenideal des plutotratischen britischen Weltimperialismus. Richt zulett als ber Mann bes Brumaire, ber bie Thermidorianerregierung der Bankmänner und Staatslieferanten zum Teufel gejagt, war er der Abgott der Manner der Sprenlegion ("Honneur et Patrie"), der Offiziere, Goldaten, des ärmeren und kleinen Volkes.

Wir sind der bescheibenen Meinung, Deutschland musse im Frieden nunmehr das gewinnen, was uns als einem solchen Volke, wie es Napoleon erträumte, die absehbare Friedenserhaltung und die Freiheit der nationalen Entwicklung sichert. Da sitt auch einer dabei mit seinem zuhörenden, überlegenen Lächeln. Endlich, seine Zigarre gemessen abstreichend, beteiligt er sich auch. "Aur wirtschaftliche Ziele! Ausschließlich!" Und mit der Sicherheit der sachlichen Gesichtspunkte seite er uns das, worauf es antommt, auseinander. In Frankreich sehlt es an großzügigen Kreditverhältnissen, die herunter zu den Begriffen von "Rasse" und "Ziel". Das ganze Kapital steckt in rücktändigen Bedingungen. Nach dem Kriege werden dort Industrie und Handel derartig große Aufgaben sinden, daß sie sie gar nicht ohne fremde Beteiligung zu bewältigen vermögen. Es darf drum beileibe nichts geschehen, um Frankreich politisch zu verstimmen. Eine richtige deutsche Politit ist auss stärtste daran beteiligt, Frankreich als ebendürtige Großmacht zu erhalten, damit wir es und seine Kolonien, ohne daß es der einzelne französsische Dummkopf merkt, als Feld für unsere großzügige wirtschaftliche Bestellung erobern.

Der Mann mit diesen Gedankengängen war kein Handlungsreisender. Es war einer, der mit Verstand studiert hat, alle statistischen Vücher und stets den Handelsteil der Zeitung liest. Daß er freilich Schiller begreisen könnte oder eine blasse Uhnung von Ernst Morik Arndt hat, ist mir sehr unwahrscheinlich. Er würde auch zu dieser Idee nur wieder lächeln. Ein sehr gescheiter, höchst moderner Mann, durchaus nach seinen Fähigkeiten berusen und durch nichts gehindert, eine juristische Zierde unserer Hochsinanz oder amtlicher Stellen zu werden.

Es ist das Wunderliche unseres Ideenvoltes, daß wir uns den materiellen Gedantengängen gleichsam als stärteren Unansechtbarteiten beugen. Es sind die Dinge, an die wir zunächst nicht gedacht hatten, die wir eigentlich nicht mögen; unsere bereitwillige Selbsttritit ertennt die einseitige Versäumnis an, entdeckt das Unbeachtete, die Ponderabilien, die sich eröffnende neuere Belehrung. Und als die neuere, spätere, erlangt sie so leicht ein verwandelndes übergewicht.

Das wird auch zumal vom Staatsmann gelten. Darin bleibt Napoleon einsam stehen, daß er, obwohl er die bitter beengende Armut durchgemacht und ihr auf etwas grobe Art persönlich abgeholfen hatte, sich als Herrscher zu dem schließlichen Ende hinausdachte: das Glück der Menschen Europas würde darin liegen, wenn man die materiellen Verhältnisse noch einmal die auf die Naturalwirtschaft zurückzuschrauben vermöchte. Nicht als Absicht, aber als Sentenz hat er es ausgesprochen — als ein Orymoron seiner beliebten Schrofsheit, wie es die Zuhörenden verstanden.

Die willige Belehrung durch das Übergewicht der materiellen Bedingungen tennen wir Historiter besonders gut. Eine Zeitlang stand Rante auf der Jöhe, der den Schritt getan hatte, das Geschehen herauszulösen aus der Begreifung durch sich seltsamt vollziehende große Konstruktionen eines philosophisch-mathematischen Weltschöpfergeistes. Indem er die Menscheitsgeschichte in ihre Selbsteigenheit wieder einsekte, stellte er sie dar aus der Psychologie, aus der Triedtraft und Bildung der volldringenden Individuen, in deren Willen und Anschaungen jedoch die großen allgemeinen Ideen und Strömungen, namentlich die höchsten und ewigen, Religionen, Bekenntnisse, umfassende große Staatsgedanken, Ordnung, Gemeinwohl, Erziehung, sodann die gemeinsamen — zwar nicht allzeit auch bewußten — Rassen- und Volkstumsinstinkte leitende, vollziehende Ge-

walt ausübten. Dann tam, von Frankreich ber, letten Endes noch aus ben Engy-Mopabisten, sonst aus den gleichfalls älteren Condorcet und Comte, die neue bahnbrechenbe wirtschaftliche Begreifung bes Geschehens — ja nun bes sämtlichen menschlichen gandelns, nach ber befannten Erscheinung, wofür jede Wissenschaft, Praxis, Literatur und Runft die Belege liefert, daß bas "Neue" das "Alte" gerne auf allen Puntten über ben Saufen rennt. So haben benn ber gewaltige Rarolinge und der schimmernde Staufer nur vollzogen, was sie nach den materiellen Lebensbedürfnissen nebit benen bes Fistus mukten. Und wenn Rante uns pon ben philosophierten "Stufenfolgen" befreite, die von den Reitaltern ber Menschbeit als großen Formationen der Willenslosigkeit versinnbildlicht wurden, so tamen nun neue Philosophen der Naturwissenschaft, die den Triumph des Geistes damit abschliften, dak sie auf ibre Urt abermals darlegten, wie es in der Geschichte gar teinen Willen und teine perfönliche Führung, also auch teine Aufgaben, Theorien, Been, Geistigkeit, sondern allein den Massenzwang gebe. Allerdings steht Diese Beweisführung, die durch die Überzeugungstraft alles dessen, was sich realistisch anbört, die ungebeuerlichsten Mängel an Logit und Realität verbeckt, aukerhalb ber besonnenen Fachbistorie und strubelt nur das Ideenbedürfnis eines Teils bes sich geistig anstrengenden Dilettantismus in sich hinein.

Bei alledem aber steht es doch so, daß heutzutage die "vorgeschrittene" Auffassung babin gebt, bak uns bas eigentliche Licht ber politischen Gebanken in Geschichte und Gegenwart aus ben äußerlichsten Notwendigkeiten, Bunfchen, Anstrengungen erhelle. Es gibt nicht so viele Deutsche mehr, die sich nicht wissender und gescheiter und eingeweibter portommen, wenn sie bei dem, was porgebt, die Börfenbedingungen ertennen, benn in der Spetulation mundet ja letten Endes ber Fleiß der übrigen zusammen. Wenn wir, als eigentliche Fremblinge und schwache Sachverständige im plattmateriellen Denten, uns durch einleuchtende wirtschaftliche Analysen ber Geschichtsvorgänge ertenntnisreicher gemacht vortommen und von ber Naivität zur Realpolitik emporgehoben fühlen, so kann man das Entsprechende bemjenigen, ber in die lebendige Forberung der Geschichte hineingestellt ift, gewiß nicht übelnehmen. Der hohe Staatsmann, der sich persönlich darin unzulänglich fühlt, wird seinen Bankmann noch mit mehr Eindruck, als seine Geheimrate boren ober, wie Caprivi, einem atademischen Bollswirtschaftler folgen, ber ihm modern genug erscheint. Dem in seinen Belehrungen gewissenhaft vorurteilslosen Monarchen geben durch den Umgang mit Gelbleuten neue Welten auf, von benen ihm seine einstigen Augendinstruttionen trot aller Fabritbesuche usw. teine Abnung zu geben vermochten; zu unseren Berren Diplomaten tommen sehr fagbare Ersuchen aus Berlin und damit in Verbindung stehende Generalbirettoren, und bann gibt es tatfachlich zu arbeiten und manchmal etwas auszurichten. Daß aber das alles auch seine großen Notwendigkeiten für die Gesamtheit hat und einseitig, turzsichtig nichts baran zu tadeln ist, hat uns gerade soeben die finanzielle Rraft und Ruftung bes Reiches erwiesen, benn ohne fie waren wir verloren gewesen.

Aber darüber darf nicht verkannt werden, daß der materielle doch nicht der alleinige Rahmen der Volksentwicklung ist und wir auch mit der finanziellen

Reichemacht verloren gewesen waren, ohne ein Bolt von Offizieren und Goltaten, bas boch nicht junächst für die Dividendenvermehrung, sondern für sein Baterland und Boltstum, für beffen Errettung und bochfte Abeen begeistert und freudig und todesmutig sein Leben in die Schanze schlägt. Noch war diese Boltserhebung möglich. Daß sie es noch war, damit fant ber schwere, bange Alb binweg, ber seit langer auf ben Besten ber Deutschen gelegen. Dies "Noch" war bie besto freudiger berporbrechenbe gebankliche Erlösung, die im ganzen bentenben Deutschtum ben furchtbar schweren Rrieg fast wie ein errettenbes Glud bearüken liek. Nicht nur ber vergleichende Siftoriter tonnte angswoll schon mehr und mehr in unserem öffentlichen Leben und Geschmad die Rüge des sinkenden taiferlichen Rom mahrnehmen, - um fo bettommener und die Guter ber Bergangenheit betrauernber, als es in Rom boch in ber Rauptsache die asiatischen und andere Freigelassene waren, die durch ihre an allen Stellen, vom Setretariat des Raisers an, beberricenbe persönliche und wirtschaftliche Macht ben Staat zugrunde richteten und das alte Romertum in die Armlichteit und Mundtotheit. allenfalls in die Satire hinunterdruckten, während bei uns die eigenartige Anpaklichteit der eigensten Volksgenossen in jenen überwiegend kapitalistischen Rielen eine glüchafte paterlanbische Entwidlung sieht. Wir wurden, wenn es nach folden geht, einen Frieden machen, beffen Früchte nur immer weiter auf fpatromilde Art sozial und materiell das Bolk zerklüften und innerlichst entwurzeln mussen: die allzu Reichen auf ber einen Seite ebenso, welche in allen Ländern interessiert sind, wie auf der anderen Seite die stetig heruntergedrückten, abhängig gemachten Gebildeten und überhaupt die durch die stetige Entwertung der Erbgüter und der Meineintunfte allzu Verarmenden, wobei dann im übrigen unter diesen Verbaltnissen auch weiter die ganze Welt fortfährt, uns als die Nation zu bassen, die sich überall auf fremdem Boden anderer Leute einnisten und dort durch nicht au bestreitende Regheit und Cüchtigkeit, aber auch durch die Berkapptheit und Unterbietung sich bereichern will. Das wäre in absebbarer Frist die Wiederholung bes gleichen Rrieges, nur gegen eine noch größere Gemeinschaft von Feinden, die die Ubneigung und der Widerstand gegen uns, stärter als alles, was sie trennt, verbichtet. Wer aus dem Sieg bieses Rrieges, sofern er uns wird, derartig verftanbene wirtschaftliche Aussichten begehrt, ber verrät uns für ben Aubaslohn ber Silberlinge, die uns auf zweierlei Art, von außen und innen, verderben und endlich aus der Geschichte lofden. Das mare felbft bann noch ju prophezeien, wenn es bentbar wäre, daß uns eine von der staatlichen Flagge gebedte Vormacht in ber materiellen "Weltherrschaft" zufiele. Aur biejenige Ausbehnung einer Volksmacht ift gefund, die sie zugleich auch mit ihrem Volkstum, mit schaffenben Werten auszufüllen vermag. Nicht Agypten, nicht alle Schäke Indiens, nicht die Londoner Borfe, die sich Mäglich genug benahm, sondern Australien, Reuseeland, Kanada verbürgen die Dauer Englands und seine Unvernichtbarkeit. Und sein Anrecht, nicht bloß ein Krämervolt zu beißen. Seine verhängnisvollen Verfäumnisse in häuslicher Nahe bat es auch begangen, sie beißen Irland, das ihm nach dem freien Meer hin porliegt, was vielleicht bald eine Bauptgefahr für England wird.

Wir wollen einen Frieden, der Aufrichtigkeit und Dauer in sich trägt, ber uns nicht schimpflich macht und unserem Namen Stärke und Achtung schafft. Denn Achtung erlangt man niemals, so wenig im Privatleben, wo wir es fast allzusebr begriffen baben, wie in ber Völterpolitit - wo wir es anscheinenb nie begreifen -, wenn man sich nur ewig entschuldigt und offene Turen mochte. Ferner, auf bak wir nicht zum zweiten Male ben Kriegsgott mit ben Worten: Es ward Reit, daß du tamst! begrüßen müssen, sollen wir für unser Volkstum groke gemeinsame Aufgaben ichaffen, die ideale, bas beift in bem Falle immer nationale, sind, noch por den materiellen, die sie dann auch auf eine natürliche, wetterbeständige Art einschlieken und erfüllen, und aus denen man uns nicht bann eines Tages beliebig gur offenen Tur berausschmeißen tann. Ein berartig tämpfendes und alles barbringendes Volt bat das Recht darauf, sich im geistigen Bielgebanten zu verständigen, was es für seine Butunft braucht, hat das höhere Recht barauf, bak ber vaterländische Lebenswille ber mundigen groken Gesamtbeit nicht blok von Flüstergruppen von Beamten und Finanggrößen ausgelegt wird; daß man es nicht überrumpelt mit Regelungen, die immerbin einmal unvermutet ins Wert gesett werben tonnten. Wir brauchen in erster, allererster Linie das, daß wir unsere Feinde forthin friedlich im Schach zu halten imstande find, und über das Wie hat bier zuerst ber gefunde militärische Menschenverstand zu gutachten, nicht etwa ber Gelehrte, ber auf Theorien reitet, die ja manchmal durch ihre innere Armut für den Amtsberrn die bequemeren sind. Die wir unsere Altesten in den Krieg ziehen lieken, wir wollen nicht auch unsere iüngeren, beranwachsenden Rinder zum zweiten Male dafür bergeben; wollen, dak fie Caten der nationalen gesicherten Friedensarbeit für das Vaterland vollbringen; für unser Volkstum gilt es ein fakbares beutliches Wirken und starte urbarmachenbe, faustisch umwandelnde Ziele, die die Menschen emporreiken. zu gewinnen.

Der militärische Verstand wurde bier nicht aus einer durch die Zeit gegebenen Bertrauensbevorzugung zitiert. Wir haben Beweise genug, wie viel Tüchtigeres und Rascheres Beeresperwaltungen, die der Marine eingeschlossen (Tsingtau!). in der Rulturarbeit der Fürsorge und bündigen Vernunft ausrichten, als so manchesmal — es bessert schon! es gibt erfreulichste Ausnahmen! — die Zivilverwaltung mit ihrer in labyrinthischen Paragraphen-Auslegungen erstidenden Bertiftelung und leidigen Schleppfüßigkeit und hämorrhoidaren Schwachherzigkeit. (Vollends wenn bestimmte Gebiete auch die Sammelstätten berer werden, die von den vereinigten bundesstaatlichen Bureautratien wegempfohlen werden.) — Daß die zu biefen Beilen im Turmer brangenben Warnungen, die gewiß teine Ausfluffe von Militarismus sind, berechtigt sind, Verständniszustimmung in den Rreisen verantwortlicher Beeresoberer zu hoffen, bafür haben wir erst turglich einen Beleg erhalten. Stimmen, die sich ungehindert in der norddeutschen Presse geltend machen tonnten, beuteten einen Cabel bes taiferlichen Gouvernements in Bruffel an, bak es die Gelegenheit nicht benute, die belgische "Ronturrenz" ber bauernben Labmlegung zu beutschen Sunften zu überliefern, bak es vielmehr sich anstrengt, das dortige einheimische Wirtschaftsleben wieder nach Möglickleit in Gang zu

bringen. Die taiserliche Verwaltung hat hiergegen ihre Haltung mit einer ebenso vornehmen Abweisung, wie mit triftigen realen Gründen verwahrt und den Herren hauptsächlich erwidert, was sie am ehesten verstehen. Aber die ganze Schäbigkeit der Zumutung bleibt doch noch rund herauszusagen: die äußere und innere Gesahr für unser Volk, wenn solche Auffassung politischer Machtausnuhung teinen genügend hörbaren Widerspruch sindet, wenn sie oben und unten im Staat allmählich für die gültige Außerung des öffentlichen Denkens genommen wird und dem Ausland greisbarste Beweise für die nur noch heuchlerischen Idealismen und Gerechtigkeiten der Deutschen liesert. Dam it erweist man sich nicht zum führenden oder nur weltmännischen Volke geeignet, auch wenn von unermüdlichen Zungen und Federn das Wort Kultur mißbraucht wird. Solches war nicht der Sinn, daß am deutschen Wesen einstmal noch die Welt genesen werde, wie der edle Geibel sang. Dan n hat die Welt viel eher im Hasse recht, der von uns genesen will. Dann bleibt England, wenn es dreist und pahig mit seinen Schiffstanonen die Sewalt der Selbstsucht übt, als der minder verächtliche Teil anzuertennen.

Wir baben innere und äukere Anlässe genug, unsere Reichs- und Regierungsideen nicht so bervorstechend mit den plattmateriellen Einflüsterungen bestimmter Schichten gleichzuseken. Mit unserem ewigen politischen Erklären, nirgends etwas anderes als Handelsprofit zu wollen, sind wir in diesen Krieg geraten, den eine attipere, wachere, geachtetere Bolitik wohl im poraus anders batte wenden konnen. Und wir baben im Annern, was zu vergessen auch burch ben Rrieg nicht geboten werben tann, eine nicht nur burch Sahlen starte Partei, beren eigentlicher Sinn bie Betämpfung der privattapitalistischen Wirtschaftsform ist, — wenn sie auch infolge gewisser Führungen und Umstände bisher die meiste Zeit ihren Eifer wesentlich gegen die Monarchie, die nationale und religiöse Überzeugung, die bodenftändigen Berufe und Geburtsftande verschwendet hat. Ihre Rrieger im Felde werden nationaler in ihrem Gefühl zurudtehren und sich fortan besser und schickalsperbundener wieder mit dem übrigen noch von Abeen, Menschlichkeiten, rechtlichen Gefinnungen beseelten Vollsteil versteben. Das ist die große Entscheidung im Frieden — und durch den Frieden —, ob diese beiden gewaltigen Flügel der wählenden und wollenden Gesamtheit sich in aufbauender, werktätiger Freudigkeit verständigen werden, oder in der Erbitterung. Das zürnende Blücherwort pon 1814 ift unvergessen. Ein ähnliches Erlebnis der Nation durch ihre Diplomatie würde, so undenkbar das auch im Hohenzollernvolke sein muß, das verlorene und durch keine Metternicherei zu rettende Vertrauen in unsere Führung sein.

Wie sang Uhland?

Doch Beldenblut ift dir gefloffen, dir fant der Jugend fconfte Bier. ] Rach folden Opfern, heilig großen, was gelten biefe Lieber bir?

War ihm das unsterbliche Lied nicht genug, so soll auch gewißlich nicht der seelenlose Krämergeist, der beim Frieden am liebsten so tun möchte, als ob "nichts passiert" sei, und der schon so manches dazu beigetragen hat, daß wir Geschichte nicht zu machen, nur noch zu erleiden fähig waren, das Ende dieser heilig großen Opfer sein.



# Mein Ginziger · Von Victor Blüthgen

Mein Berg ist voll Beschwerbe, Bin selten froh: Du schläfst in Frankreichs Erbe Irgendwo. Aus beinem Flugschiff im Jafen Ramst bu zur Ruh, Deine brei Wunden schlafen Stille wie du.

Melancholisch das bleiche Herbstliche Laub Streut eine alte Siche Nber den Staub. Wo beine Seele geistert? Alles ist leer. Der Traum, ben keiner meistert, Bringt bich nicht her. Trohig auf eigenen Wegen Dientest du dir — Rannst du dich heimlich regen Romm doch zu mir!

Daß wir uns Arme breiten Wieber zu zwein, Wie in verflossenen Beiten, Wo du noch klein — Wo man mit süßen Broden Dein Herz gewinnt, Deine weißblonden Loden Flattern im Wind.

#### II.

Er ist nur einer, meint man, von den vielen. Im Grunde heißt das doch mit Worten spielen.

Das Vaterland muß bleiben, nicht der eine: Doch, mit Verlaub, der eine ist der meine!

Er war ein Teil von mir, von meinem Leben — Er hat mich selber in den Tod gegeben.

Die Rugeln trafen mich, die ihn ericoffen, Es ift mein eigen Blut, bas da gefloffen.

36 gruble, wie sich bas von mir tann scheiben; So mag ber Arzt ein Glieb vom Körper schneiben

Was man verliert, es bleibt mit jedem Stüde, So fagt man, beutlich im Gefühl zurüde.

Du meine Jugend, der die Zukunft lachte: Du bist das Opfer, das ich selber brachte.

Nicht baß ich beinen Belbentob beneide — Doch baß — ich — lebe, ist's, wodurch ich leibe!



# Aslaug

## Nacherzählt von Otto von der Mülbe

n Norweg, auf einsamer Heibe, hart am brandenden Meer, stand ein Haus, umbraust von Stürmen, umschrien von Meervögeln — nur selten besucht von Obdach heischenden Gästen. Ali hieß der Bauer, Grima sein Weib, Modur der Hund.

Ali war eines Tages fern; da sprach ein Wanderer vor, der fuhr im schlichten Mantel durch das Land, doch war die Gestalt die eines Helden. Den Ropf trug er hoch, so daß sein Auge oft zu den Wolken flog und nicht am Boden hing, wie das eines Bauern. Unter dem Mantel trug er eine Harfe. Wie zärtlich strich er über die Saiten, daß ihr Spiel lieblich erklang.

Der Gast heischte Met, heischte kräftige Speise und bot Gold als Zahlung. Heimir nannte sich der Held, von Frankenland, — und bald saß er bei dem Weibe und leerte den Krug.

Das Weib blies in das Feuer, daß es hell auffladerte, zerschnitt Sped und schimmernden Lachs und briet in der Lohe. Sie ließ es dem Gaste nicht fehlen; aber wütig scharf sahen ihre Augen, nach Buschlaßen Weise, und entdeckten am Arm den schweren Goldreif und sahen hinter dem Deckel der Jarfe ein Glänzen und Bligen. Da meinte sie, der Gast berge einen Schat und sprach diese Worte: Wenn Ati, mein Mann, heimkehrt, wird er Lärm erheben. Geh in die Scheune und lege dich zum Schlaf.

Heimir tat also. Das Weib aber beredete den heimtehrenden Mann, den Schläfer zu erschlagen und den Schatz zu gewinnen. So fiel der Held aus Frankenland unter der Art des habgierigen Bauern und fuhr nach Hellheim, sern von Walhall, dem Sitze der Asen.

Nun griffen die Mörder die Jarfe, trugen sie in die Behausung, und es war ihnen, als hörten sie Wehltagen hinter den Saiten. Als sie aber den Deckel geöffnet, ging daraus hervor ein feines Mägdelein, schneeweiß von Jaut und so licht und funkelnd von Jaar, daß all die Wände der Hütte erglänzten. Da ward ihnen bange, man möge merken, daß diese Goldfrucht nicht ihrem Schoße entfallen und möge der Mord ruchbar werden. Sie schoren deshalb dem Kinde das Goldhaar, ließen es in Schmutz und Ruß gehen und gaben ihm eine Haselgerte, die Geißen zu hüten.

Das Mägdelein blieb bei den Bauern manch Jahr und ward Kraka, d. h. Krähe, genannt.

Oft stand sie am Meer und ließ die Augen sehnsüchtig nach Süden schweifen, ob nicht ein Segler tame, sie zu besseren Menschen zu bringen.

Als sie einst so stand, sah sie ein schönes Langschiff die Wasser durchschneiben. Die Fahne am Mast flatterte, es war ganz übergossen vom Schaume der Wogen. Am Steuer stand König Ragnar; wie Gold glänzte der Helm, die Brünne wie Glut. Er ließ die Segel schnüren, die Riele zu Lande lausen und den Anter in den Grund beißen. Ein Boot ward niedergelassen, das stampste der Küste entsgegen.'

Milbe: Uslaug 671

Da wandte sich Krata vom Strande, wusch sich schneeweiß, wusch auch ihr Langhaar licht und glänzend, — und als nun die Mannen des Königs in das Haus tamen, das Korn zu schroten und zu backen, und als Krata half und den Teig rollte, ging eine solche Schönheit von dem Mädchen, daß die Männer nur immer nach ihr schauen mußten, ihrer Arbeit nicht acht hatten und das Brot verdarben.

Ungern tostete der König das Bacwert, denn schwarz und gallig war die Kruste; als er aber von dem Lichtwunder der Hütte hörte, verwehten die Wolten, er heischte zu wissen, ob die Klugheit der Maid der Schönheit gleiche. Er sandte ihr diese Botschaft: sie möge tommen, weder im Kleid noch unbetleidet, weder allein noch geleitet von einem Mutterkind.

Rraka überdachte die Worte. Sie legte die Aleider ab, widelte sich in ein Fischnetz und ließ das Goldhaar frei darüberwallen, das umgab sie wie ein funkelnder Mankel. Zum Geleit nahm sie Modur, den Aund.

Der König stand am Borde; er sah sie kommen in all dem sonnigen Glanz, und sein Berz ward ihm warm, — er streckte ihr die Jände entgegen.

Da sprang Modur vor und big den König durch das Gewand in den Arm, daß das rote Blut aus dem Armel troff.

Die Wunde brachte die Mannen in Wut: ein Anecht nahm den Bogen und totete den Hund.

Da wollte Krate traurig werben; doch der König ließ unter ihren Füßen Teppiche breiten, ließ sie niedersigen auf einen goldenen Stuhl, bekleidete sie mit dem töstlichen Königsmantel und sprach: "Süß und sorglos sollst du nun hier ruhen und den Meervögeln lauschen, denn ich begehre dich zu meinem Weibe."

Rrata aber überdachte, wie schlecht sie, die sonst im schlichten Kleide über grauen Ries geschritten, zur Königin tauge, — sie bat, heim zu bürfen und zu warten, ob fern von ihr des Königs Herz die alte Ruhe fände.

Da ließ sie der König noch einige Zeit auf der Beide und befuhr das Meer; aber der Jarm im Berzen wuchs, und bald tehrte er zurud und machte das Beidtind, dem Einspruch seiner Mannen zum Trot, zur Königin.

Die Zeit ging hin, — ber König war auf Jeerfahrt, die junge Königin Krata sach mit Wanahild, ihrer Gespielin, im Frauengemach und wirtte Gold in glänzende Seide. Wanahild war traurig und erzählte einen Traum: einen Wolf habe sie heulen hören. Die Jerrin meinte, das bedeute Gutes, bald tönne sie des Königs Jeimkehr erwarten. Wanahild aber wollte nicht heiter werden: hungernd und greinend habe der Wolf ihre Knie umgangen, das bedeute Unheil. Da stand die Königin auf und ging vom Schloß hinaus in die Nacht.

Sie ging waldwärts an ein Wasser. Dort setzte sie sich auf einen Felsblod unter die sausenden Wipfel. Alsbald ließen sich drei Schicksalsfrauen in Schwanengestalt herad auf die Flut, die waren über die Welt geslogen und sangen ihr dies: 3hr Gemahl sei auf der Heersahrt nach Uppsal gesommen. Da lief er König Eissteins Land an und ging ein als Gast. Am Abend nahm er Eissteins Tochter als Bantgenoß. Die Maid trank ihm Wogenglück, trank ihm Wehrglück, schaute ihn an mit wunderglänzenden Augen. Da drangen Ragnars Mannen in ihn, sich



672 Rülbe: Aslau

von der Bäuerintochter Krala zu scheiden und die ebenbürtige Ingbiörg zu freien, und der König ließ sich betören. So ward Ragnars Verlobung mit Eissteins Kinde geseiert.

Da Krata dies hörte, ward ihre Wange schneeweiß, wantend saß sie auf dem Wogenstein, ließ ihr lieblich Antlit sinken, und die Sche über ihr bebte; — die Schwäne aber hoben sich mit klatschenden Flügeln und flogen über die schimmernden Wipfel in die Mondnacht hinaus. — Und stille war's, und der Königin Jerz war todkrank.

Da erschollen Schritte: ein Nachtwandler kam daher; grau war sein Bart, fahl das Antlik, wie erloschen die Augen. Der ging an Kraka heran und dat um Herberge im Schloß: er habe mit ihr zu reden.

Die Gramerfüllte erhob sich, ging ihm vor in den Saal, facte das Feuer und sprach: "Dieweil nun alle in Schlaf gesunken, kein schleichender Lauscher am Tor, sag deine Sendung, sie sei gut oder bose."

Der Sast nahm teine Speise, nahm teinen Trant; er stand in stilles Leuchten gehüllt und hub an: "Runde ward mir von dir und beinem Semahl. Ragnar will Eissteins Rind freien, weil er dich einer Bäuerin Tochter wähnet. Ich aber sage dir: du dist Rönig Sigurds Rind, den sie den Sehörnten nennen, du dist des Schlangentöters Tochter! Als der grimme Jagen ihn erschlug, am Bronnen unter den Laubbäumen, trachtete man auch dir nach dem Leben; doch ich barg dich im Rasten einer Jarse und suhr sieden Tage über Land und zehn Tage über Meer dis nach Norweg hinein: da ward ich im Heidhaus erschlagen! Fluch Alti, dem Bauern, zehnsacher Fluch dem Weibe, das ihn beriet! Ich möchte ihren Tod nicht schauen. — Solches aber sollst du deinem Rönige sagen: die Tochter dessen, der Fasinir, den Wurm, erschlug, sei die stolzeste Maid zum Freien, und will er ein Zeichen, so wird es euch Odin nicht versagen, denn du, Rind, stehst bei den Göttern in Gunst. Und nun höre noch dieses: Nicht Krata, nein, Aslaug, Asenlichtsch ist dein Name, — und der dir dies kundtut, ist der tote Deimir, dem Odin die Pforte geöffnet, die das Diesseits vom Zenseits trennt."

Als der Schattengänger also gesprochen, ward ein Rauschen über dem Saal und eiliger wie der Wind war er entschwunden.

Auf purpurnen Stufen stieg die Sonne empor. Das Frühlicht floß zu Aslaug herein, küßte das Leuchten ihres Hauptes wach und drang in das Herz der holdesten Königin. Da ward auch ihre Stirn wieder heiter.

Auf wieherndem Hengst ritt der König ins Schloß; er stürzte den Helm ab. Unfroh schritt er in das Gemach. Die Mannen stiegen hinterdrein, die Treppen schütterten. Im Biersaal wurden Banke gerückt, Tische geordnet; das Haus erschallte. Aun hing man den Ressel über die Flammen, die Sudwellen sangen. Das Mahl ward aufgetragen. Die Reden flogen; die Männer lachten und leerten die Hörner.

Da ging Königin Aslaug Goldgefieder, sette sich ihrem Gemahl sorglos aufs Knie, schaute ihm in die Unlustspiegel und sagte schelmisch: "König Ragnar, was weißt du Neues deinem Weibe?" — Der König aber, den Treubruch im Berzen,

Rülbe: Uslang 673

erwiderte also: "Frau, das hab' ich erfahren: Nacht wird's, wenn müden Wanderern der Mond erscheint, und Tag wird'e, wenn die Aare schreien, die Möwen auf Raub in das Meer stürzen. De, Rämmerer — leit mich ins Schlafgemach!"

Und der König schickte die Mannen zur Ruh. Trozig ließ er das Haupt in die Seidenkissen sinken und sann.

Da ging Königin Aslaug Goldgefieder herzu, legte sich sorglos zu ihrem Manne, nahm sein finster Haupt sanft in ihre süßen, schimmernden Arme und sagte "Lang leidet Geduld, der lieb hat. König Ragnar, weißt du nichts Neues deinem Weibe?"

Der König fuhr auf: "Weib, das weiß ich: mud wird der Mann, der weite Wege reitet auf grimmkaltem Rennsteg, umwirbelt von Floden, — und nun schlief ich gern, doch scheucht dein Gemurmel den Schlummer."

"O König," sagte Aslaug, "tief könntest du schlummern in meinen Armen, süß und sorglos nach scharfem Ritt; — aber dein Treubruch macht dich schlasses. Flammen seh' ich entsacht, Feuer haben deine Mannen an das Dach unserer Liebe gelegt, unter dem uns so wohl war. Zieh keine Zornessalten, mein König! Wohl habt ihr Männer euch Schweigen gelobt, dis Eissteins Kind dein; aber dennoch weiß ich die Kunde, weil es Allvater wollte. — Und nun hör den Zaubersegen, der die Slut soll söschen, der deine Mannen mir soll versöhnen, und sie soll knien lassen vor ihrer Königin, — so wisse: ich din nicht geboren als der garstigen Bäuerin Kind, noch wußte die Schlechte, wer mein Vater. Gold gewannst du für grauen Riesel, denn ich din Aslaug, König Sigurds, des Sehörnten, Tochter, der da tötete Fasnir, den Wurm."

Alls der König das hörte, fuhr er aus den seidenen Kissen, saß aufrecht, faßte die Fraue an den seinen Händen: "O Kraka, stets warst du mir werter, als meine neidischen Mannen wollten, stets hatt' ich dich lieber, als mein leuchtendes Schwert! Du mein Sonnenglanz, du mein Goldgesieder, du mein zärtlich, mein lieblich Semahl. Allzeit ging meine Seele dir nach. O sprich, wie kamst du zu der Kunde? Sib Zeichen, damit sie uns glauben!"

Und nun nahm der König das schimmernde Haupt in die Hände und tüßte den roten, sanftlächelnden Mund, dem die klugen Worte entfallen. — Und Aslaug sagte ihm alles, von den drei Schwänen und von dem Raungespräch, das sie mit Heimirs Schattengestalt gehalten; aber die Gatten wurden sich einig, daß es vor den Mannen eines stärkeren Beweises bedürfe.

Und wieder sann der König, und wieder begann der Königin süktluger Mund zu plaudern: "Ragnar, mein junger König, der Schattengänger sagte, Odin wolle all unser Wünschen erfüllen. Nun sind wir die heut' ohne Kind: mein herzlieder Semahl, lasse uns wünschen einen jungen Sohn, zum Zeichen seines Stammes unterm Augenlid das Bild Fasnir, des Wurmes."

Da sie also geredet, barg sie rasch das lichtlodige Haupt in die Seidenkissen und schwieg.

Monde vergingen, die Wälder grünten: da kam zur Welt ein golbhaarig Knäblein. Aslaugs Augen lachten es an; der König setze es auf die Knie und siehe:



674

cs trug das Bild der Schlange unter dem Lide. Also ward es genannt: Sigurd Schlangenauge. Der König zeigte den Mannen das Wunder der Sötter: da ward allen inne, daß kein ebler Weib dem König könne verbunden sein, und es war ein stolzer Jubel allwärts.

Ragnar aber und Aslaug herrschten seit diesem Tage selig über das Land.



## Nächtlicher Angriff · Von Baul Zech

Hinterm Walbe bligen hell Gewehre. Durch ben dunklen Himmel rollt der Sternenwagen Und die Jäger schultern die Gewehre, Und der Cambour muß das Kalbfell schlagen.

Angstlich fliehen Schatten vor den Schritten Und zerplagen in dem hohlen Scheinen. Und der Hohlweg widerhallt von Schritten, Wo die Eisen Funken haun aus Steinen.

Sputhaft broht ein Dorf aus rotem Nebel ... Glizernd wie gezogene Silberstreifen Pfeisen Rugeln durch den roten Nebel, Und der Feind ist nahe wie zum Greisen.

Bajonette sausen blank zusammen In den Lüften, die wie Wände zittern, Und die stolze Mauer stürzt zusammen, Wo die Kolden Schirm und Schädel splittern.

Breithin wie entrollte Fahnen Strömen Wolkenschwaben und verschäumen, Und das Dorf hift hundert weiße Fahnen, Und der Mond verblutet in den Bäumen.

Hinterm Walde dunkeln die Gewehre Hoch in Reihen, friedlich aufgestellten. Amseln klettern über die Gewehre, Und die Jäger rauchen vor den Zelten.



klärung ber Massen zu sorgen?

## Die russischen Grenzlande Von Mantis

n den letten Jahren ist in Deutschland manches geschehen, um eine bessere Kenntnis Rußlands weiteren Kreisen zu vermitteln. Das war durchaus dankenswert; aber nicht zu billigen vermochten manche Leute, daß die Führer jener Bewegung allzu hoffnungsfreudig waren: sie schienen es als selbstverständlich zu betrachten, daß sich bald gute Beziehungen zwischen beiden Ländern würden herstellen lassen. Das war ja doch der hervorstechende Zug der deutschen Auslandspolitit, daß sie das Ausland durchaus als Freunde Deutschlands gewinnen wollte, und man darf es als ein großes Slück für Deutschland betrachten, wenn unter jenen Bemühungen nicht dauernde und wichtige Belange des deutschen Volles gelitten haben. Der Welttrieg zerstörte viel Selbsttäuschungen in Deutschland; ich fürchte, bei den Friedensverhandlungen wird es auch noch manche Enttäuschung geben. Nicht will ich damit sagen, unsere Regierung werde nicht fest genug zugreisen. Aber wie soll sie aus den

Der Türmer hat im zweiten Novemberhefte nachgewiesen, daß wir von Rußland nichts zu erwarten haben. Wohl ist der Panslawismus zusammengebrochen, weil die West- und ein großer Teil der Südslawen den russischen Locungen widerstanden. Um so rüchaltloser bekannte sich jedoch die offizielle russische Politik zu dem Grundsatz, Germaniam esse delendam. Es würde dem besiegten

Reihen des Voltes heraus die unbedingt notwendige Unterstützung und den wünschenswerten Beistand erhalten, wenn es unterlassen wird, für die richtige Auf-

ukland in wenigen Jahren nicht an europäischen Bundesgenossen fehlen. Desalb betont jener Artitel mit vollem Rechte, Rufland muffe hinreichend geschwächt werben. Es muß aufhören, ein europäischer Staat zu fein. Ift folche Absicht, wenn sie als notwendig erkannt wurde, auch durchführbar? Gewiß, denn Westrufland ist die Beimat und der Sit ber "Frembstämmigen". Gegen Ofterreich wie gegen Deutschland ist die langgestreckte Grenze Ruglands willkurlich gewählt; weber geographische noch ethnische Schranten bestimmen die Linienführung. Trokbem hat sich diesseits und jenseits der Grenze bas Leben sehr verschieben gestaltet. Wer in biesen Wochen etwa aus Oftpreußen nach den russischen Grenzdörfern im Gouvernement Suwalti tam, spurte den Unterschied sehr deutlich — zahlreiche Feldpostbriefe bekunden es --, und selbst die galizischen und russischen Börfer stechen voneinander ab, obwohl die Bevölkerung hier wie dort meist desselben Stammes ist. Die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bustande und Bestrebungen eines Staates machen sich bis in das letzte Grenzdorf binein bemerkbar. Auch der armseligste Weiler Galiziens ist eben immer noch bas Ausstrahlungegebiet westeuropäischer Lebensform und Staatsverwaltung. Insofern muffen wir auch die russischen Grenzgouvernements als mostowitisches Land betrachten. Inbessen burfen und wollen wir nicht vergessen, daß die bortigen Einwohner bem Mostowitertum ablehnend, ja feinbselig gegenübersteben,

baß nur ungeheurer Zwang sie niedergehalten hat. Jene "Fremdstämmigen" hoffen und erwarten, daß wir sie von dem mostowitischen Joche befreien werden.

Es tann unseren Rirchturmspolititern gar nicht oft genug gezeigt werben. auf wie schwachen Füßen der russische "Rolog" rubt. Mehr als bundert Stämme. die einander teilweise schroff ablehnend gegenüberstehen, sind unter der Anute bes Baren vereint. Das berrichende Volt, die Großrussen, machen nicht viel mehr als ein Prittel der Gefamtbevölterung aus, und die russischen Rernlande liegen von Europa getrennt durch die Bone der "Frembstämmigen", vom Schwarzen Meere bis zur Offee. Die Großruffen leben dort fast nur als Beamte und Soldaten. seit ben leuten Aabren auf lleinen Anseln auch als Bauern. Die Rabl der Großrussen ist so gering, daß sie trok ihrer Machtbefugnisse wohl auch dann keinen kulturellen Einfluß hatten ausüben können, wenn die ruffiche Rultur jenen ber "Fremdstämmigen" überlegen ware. Gewiß war es für die Berrussungsbestrebungen erfcmerend, daß ihre Rirche in Form und Wesen auf die Grenzvölter geradezu abschredend wirtt. (Bei den Utrainern hat die religiöse Entwicklung andere Wege genommen.) Daber blieben die Erfolge aus, obwohl hundert und mehr Sabre lang die ganze Gewalt und Macht für eine rüchichtslose Verrussung eingesett worden sind. Auch die Zwangsbetehrung eines Teiles ber Grenzbevölterung zur russischen Orthodoxie ist ergebnislos geblieben. Bei ben Rlein- und Weikrussen. benen man die eigene Sprache einfach nahm und beinabe jede Gelegenbeit zu tulturellem Aufstiege außerhalb des großrussischen Rahmens raubte, ist der Gegenfat jum Staatsvolte nicht überbrudt, fonbern im Gegenteil wefentlich verfcarft worben; auch sie lebnen jebe Gemeinschaft mit ben Grogrussen ab. Sicherlich gibt es unter allen "Frembstämmigen" russenfreundliche Elemente (Abtrunnige, Uberläufer, Rurglichtige); nichtsbestoweniger darf es als erwiesen gelten, daß in ben russischen Grenzlanden die Niederlage der russischen Waffen sehnlichst berbeigewünscht wird. Man wird uns einwenden, daß die Haltung der Polen, Ufrainer usw. dieser Annahme wiberspricht. Es soll ohne weiteres augegeben werden: unter ben Bolen besteht eine russenfreundliche Bartei, die Nationaldemotratie. Auch ein Teil des polnischen Abels ist nicht russenseindlich. Indessen steht tatfachlich fest, daß die große Mehrheit aller Bolen in dem Mostowiter einen argen Feind erblickt. Wenn es trothem zu einem formlichen Aufstande nicht getommen ift, jo liegt die Erklärung dafür nabe genug. Gerade Westrugland, also das gange Gebiet der "Frembstämmigen", bilbet das Aufmarschgelande für die ruffischen Beere. Wahnsinn müßte es genannt werden, wollten Utrainer, Bolen, Litauer usw. sich gerade zu der Zeit erheben, in welcher sich die ganze russische Beeresmacht bei ihnen befindet. Passive Resistenz, sozusagen, haben sie ja doch geleistet, und die Ruffen empfanden bas febr unliebfam. Bei den Utrainern, Litauern und Weißruffen ist auch noch zu berücksichtigen, daß es ihnen an geeigneten Einrichtungen und Sammelpuntten fehlt. Wir muffen uns gegenwärtig halten, wie durch bie Bilbung von "Pufferstaaten" es zu erreichen ift, daß Rugland zur afiatischen Macht gemacht wird.

Es fällt nicht leicht, sich in jenem Völlerwirrwarr zurechtzufinden; vor allem ist es schwer, richtige Bablen für die Menge der einzelnen Stämme zu erhalten,



Schwerverwundetes Ravalleriepferd



Otto Soltau

OF THE UNIVERSITY OF TELLHORS

weil sie alle stets die Dinge so darstellen, wie man sie wünscht, nicht wie sie in Wirtlichteit liegen. Die russischen Boltszählungen sind auch dort in ihren Ergebnissen unzuverlässig, wo teine Erwägungen voltlich-politischer Art unmittelbaren Einfluß ausüben; benn die Durchführung der Bahlungen erfolgt meist von Berfonen, die bes Lesens und Schreibens nur mangelhaft mächtig sind und die vielleicht nicht ohne Grund an der Versicherung der Betersburger Behörden zweifeln, die mahrbeitsgemaken Ungaben bei ber Bahlung wurden feine nachteiligen Folgen haben. Bei der russischen Nationalitätenstatistit ist jedenfalls besonderes Miktrauen geboten. Amtlich ift vor einiger Beit zugestanden worden, daß nur etwa bie Balfte ber Bewohner Ruglands Ruffifd verfteht. Das ift ja wohl ein hinreichend überzeugender Beweis dafür, wie richtig die Ansicht berer ift, welche den Großruffen erheblich weniger an Ropfzahl beimeffen als die Ralfte der Einwohner des Barenreiches. Als erwiesen ist anzusehen, daß Utrainer. Weikrussen und Litauer ein raumlich zusammenhängendes Gebiet bewohnen - von Obessa über Kijew, Grodno, Wilna und Rowno bis an die Offee reichend. Nördlich schlieken sich die Oftseeprovingen (mit Deutschen, Letten, Eften und Bolen) an. Westlich von dem utrainisch-weikrussisch-litauischen Lande liegen die polnischen Gebiete. Es handelt sich um die großenteils fruchtbarften, wirtschaftlich am höchsten entwidelten Teile des Barenreiches, seine Rorntammer, den Sit des ruffifchen Rubenbaus; die Landwirtschaft mit ihren Nebengewerben steht im Westgebiete auf einer weit höheren Stufe als im eigentlichen Rußland. Ein großer Teil des für die Ausfuhr geeigneten Holgreichtums perteilt sich auf Diese westlichen Coupernements. Und was lakt sich aus ihnen noch machen! Ungeheure Streden Landes. die heute Sumpf und Moor bilben, lassen sich in Aderland verwandeln. Planmäßige Waldpflege wurde ben Holzreichtum wesentlich erhöhen. Forst- und Landwirtschaft steden bort fast überall noch in ben Kinderschuben. Noch ärger ist es um das Verkehrswesen bestellt, obschon es bereits entwidelter ist als das vieler Teile des eigentlichen Ruglands. Buverlässige Schätzungen geben dabin, daß rund ein Drittel der russischen Industrie sich in diesen "fremden" Landesteilen befindet, die reiche Roblen- und Erzschätze aufweisen, im sudwestlichen Bolen eine lebhafte Bergwerts- und Eisenindustrie entwidelt haben. Deren Erzeugnisse freilich steben gegen unsere weit zurud. Mit Recht flagte ein polnischer Wirtschaftspolititer einmal, daß die Warschauer Industrie wegen der Rudsicht auf den russiichen Martt Trodelwaren erzeuge. Von besonderer Bedeutung scheint es zu sein. daß Utrainer, Weifrussen und Litauer sich von allen Stämmen Ruklands am nächsten stehen, fie haben sich gegen Großrussen und Bolen schon por längerer Reit ausammengefunden. Später wird bierüber wohl noch mehr au sagen sein.

Die Bevölkerung Westrußlands, soweit sie für unsere Betrachtung zu berücssichtigen ist, darf auf rund 60 Millionen Köpse veranschlagt werden, wenig genug auf der großen Fläche, die etwa dem jezigen Umfange Deutschlands und Österreich-Ungarns entspricht. Die Hälfte davon stellen mit 30 Millionen die Ukrainer, mit je 10 Millionen die Polen und Weißrussen, mit 3 Millionen die Litauer, mit über 4 Millionen die Juden, mit 3 Millionen die Ostseprovinzen, mit 1 Million (wahrscheinlich sind es mehr) die Deutschen. Allem Anscheine nach wird die Bescher Kruz, 10

Digitized by Google

多の

があれるは

. ...

völkerungszahl 60 Millionen überschreiten, doch werden — von Militär und den Beamten abgesehen — die Großrussen taum 500000 Röpfe stellen. Ernähren. reichlich ernähren kann das Land sehr viel mehr Menschen. Aun wissen wir freilich. dak die Bolen auf einen groken Teil, ja eigentlich auf das Sanze des Grenzgebietes Anspruch erheben. Sie wohnen in bünner Schicht in den utrainischen, weißruffischen und litauischen Gouvernements als Großgrundbesiker, stellenweise als städtische Oberschicht, und sie sind nicht mußig, ihren Besikstand zu erweitern und zu verftarten. Manche Umftanbe tommen ihrem Beftreben zugute. Auf biefe Fragen soll hier nicht näher eingegangen werben; die Beit wird schon noch bafür tommen. Zedenfalls ergibt fich, daß die Grenzgebiete des Zarenreiches gegen Europa nicht als russisches Land angesprochen werden können. Die russische Beamtenschaft hat zwar auch jest noch fast unbeschränkte Machtbefugnisse, und sie macht namentlich in den Grenzlanden davon rudfichtelos Gebrauch. Dem ftabtiichen Leben wurde überall ein russisches Gepräge aufgezwungen, trok ber ziffernmäßigen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutungslosigkeit des Großrussentums. So tommt es, daß namentlich dem fremden Reisenden die Städte russischer erscheinen, als sie in Wirklickeit sind und daß mancher dadurch zu Fehlschlüssen verleit**et** worden ist.

Buzugeben ist, daß die Bildung der Pufferstaaten unsere Diplomatie vor sehr schwierige Aufgaben stellen wird. Angedeutet wurde schon, mit welchem Eifer die Bolen ihre Ansprüche auf die russischen Grenzlande erheben. Abnen stellen die Utrainer ihre größere Voltszahl und ethnische Geschlossenheit gegenüber. Es will jedoch scheinen, daß die politisch führenden Elemente des Bolentums sich dareinfinden, wenn die Ufrainer (die ja jett eine sehr lebhafte Werbearbeit für ihre Plane entfalten) nicht in den polnischen Bufferstaat eingegliedert werben. Bedeutsamer ist es, daß für ben Aufbau bei den Polen wie bei den Utrainern die notwendigen Kräfte, sagen wir, in ausreichender Zahl nicht vorhanden find. Und noch eine ganze Anzahl anderer Bedenten fteigt vor dem auf, der fich ernsthaft mit diesen Dingen befaßt, Bebenken, die jest nicht behandelt werden sollen. Soviel aber scheint festzusteben, daß Rußland diese Grenzgebiete verlieren muk, dak sie in anderer staatlicher Organisation für Westeuropa dauernd zu sichern sind. Die Lösung dieser Aufgabe stellt an Deutschland und Österreich Anforberungen, deren Umfang und Schwierigkeit heute wohl nur von wenigen geabnt wird. Weil wir überzeugt sein burfen, daß trokbem biese Schwierigteiten überwunden werden, glauben wir auch, daß die Bukunft der russischen Grenzlande entschieden ist, auch die der russischen Ostseeprovinzen.



# An meinen Sohn Johannes

#### Von Matthias Claudius

(† 21. Januar 1815)

Solb und Silber habe ich nicht; was ich aber babe, gebe ich bir.

Lieber Johannes!

ie Beit tommt allgemach heran, daß ich den Weg gehen muß, den man nicht wieder kömmt. Ich kann Dich nicht mitnehmen und lasse Dich in einer Welt zurück, wo guter Rat nicht überflüssig ist.

Niemand ist weise von Nutterleibe an; Beit und Erfahrung

lehren hier und fegen die Tenne.

Ach habe die Welt länger gesehen als Du.

Es ist nicht alles Gold, lieber Sohn, was glänzet, und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen und manchen Stab, auf den man sich verließ, brechen sehen.

Darum will ich Dir einigen Rat geben und Dir sagen, was ich gefunden habe, und was die Zeit mich gelehret hat.

Es ist nichts groß, was nicht gut ist; und ist nichts wahr, was nicht bestehet. Der Mensch ist hier nicht zu Jause, und er geht hier nicht von ungefähr in dem schlechten Rod umber. Denn siehe nur, alle andre Dinge hier, mit und neben ihm, sind und gehen dahin, ohne es zu wissen; der Mensch ist sich bewußt, und wie eine hohe, bleibende Wand, an der die Schatten vorübergehen. Alle Dinge mit und neben ihm gehen dahin, einer fremden Willkür und Macht unterworfen, er ist sich selbst anvertraut, und trägt sein Leben in seiner Hand.

Und es ift nicht für ihn gleichgültig, ob er rechts ober links gebe.

Laß Dir nicht weismachen, daß er sich raten könne und selbst seinen Weg wisse. Diese Welt ist für ihn zu wenig, und die unsichtbare siehet er nicht und kennet sie nicht.

Spare Dir Deine vergebliche Mühe und tue Dir kein Leid und besinne Dich Dein.

Ralte Dich zu gut, Bofes zu tun.

Bange Dein Berg an tein vergänglich Ding.

Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern wir mussen uns nach ihr richten.

Was Du sehen kannst, das siehe, und brauche Deine Augen, und über das Unsichtbare und Ewige halte Dich an Gottes Wort.

Bleibe der Religion Deiner Väter getreu und hasse die theologischen Kannengießer.

Scheue niemand so viel als Dich selbst. Inwendig in uns wohnet der Richter, der nicht trügt, und an dessen Stimme uns mehr gelegen ist, als an dem Beisall der ganzen Welt und der Weisheit der Griechen und Agypter. Nimm es Dir vor, Sohn, nicht wider seine Stimme zu tun; und was Du sinnest und vorhast,

schlage zuvor an Deine Stirne und frage ihn um Rat. Er spricht anfangs nur leise und stammelt wie ein unschuldiges Kind; doch, wenn Du seine Unschuld ehrst. löset er gemach seine Zunge und wird Dir vernehmlicher sprechen.

Lerne gerne von andern, und wo von Weisheit, Menschengluck, Licht, Freiheit, Tugend usw. geredet wird; da höre fleißig zu. Doch traue nicht flugs und allerdings, denn die Wolken haben nicht alle Wasser, und es gibt mancherlei Weise. Sie meinen auch, daß sie die Sache hätten, wenn sie davon reden können und davon reden. Das ist aber nicht, Sohn. Man hat darum die Sache nicht, daß man davon reden kann und davon redet. Worte sind nur Worte, und wo sie gar leicht und behende dahin fahren, da sei auf Deiner Hut, denn die Pferde, die den Wagen mit Gütern hinter sich haben, gehen langsameren Schrittes.

Erwarte nichts vom Treiben und den Treibern; und wo Geräusch auf der Gasse ist, da gehe fürbaß.

Wenn Dich jemand will Weisheit lehren da siehe in sein Angesicht. Dünket er sich noch und sei er noch so gelehrt und noch so berühmt, laß ihn und gehe seiner Kundschaft müßig. Was einer nicht hat, das kann er auch nicht geben. Und der ist nicht frei, der da will tun können, was er will, sondern der ist frei, der da wollen kann, was er tun soll. Und der ist nicht weise, der sich dünket, daß er wisse; sondern der ist weise, der seiner Unwissenheit inne geworden und durch die Sache des Dünkels genesen ist.

Was im Hirn ist, das ist im Hirn; und Existenz ist die erste aller Eigenschaften. Wenn es Dir um Weisheit zu tun ist, so suche sie und nicht das Deine, und brich Deinen Willen und erwarte geduldig die Folgen.

Denke oft an heilige Dinge, und sei gewiß, daß es nicht ohne Vorteil für Dich abgehe und der Sauerteig den ganzen Teig durchsäuere.

Berachte teine Religion, benn sie ist bem Geist gemeint, und Du weißt nicht, was unter unansehnlichen Bilbern verborgen sein tonne.

Es ist leicht zu verachten, Sohn; und verstehen ist viel besser.

Lehre nicht andere, bis Du selbst gelehrt bist.

Nimm Dich der Wahrheit an, wenn Du kannst, und las Dich gerne ihretwegen hassen; doch wisse, daß Deine Sache nicht die Sache der Wahrheit ist und hüte, daß sie nicht ineinander fließen, sonst hast Du Deinen Lohn dahin.

Tue das Gute vor Dich hin, und bekümmere Dich nicht, was daraus werben wird.

Wolle nur einerlei und das wolle von Bergen.

Sorge für Deinen Leib, doch nicht so, als wenn er Deine Seele wäre. Sei rechtschaffen gegen jedermann, doch vertraue Dich schwerlich.

Mifche Dich nicht in fremde Dinge, aber bie Deinigen tue mit Fleif.

Ehre einen jeden nach seinem Stande und laß ihn sich schämen, wenn er's nicht verdient.

Wolle nicht immer großmütig sein, aber gerecht sei immer.

Mache niemand graue Haare, doch wenn Du Recht tuft, haft Du um die Baare nicht zu forgen.

Massee: 3m Feinbesland 681

Miftraue der Geftikulation und gebarde Dich schlecht und recht.

Hilf und gib gerne, wenn Du hast, und dunte Dich darum nicht mehr: und wenn Du nicht hast, so habe den Trunk kalten Wassers zur Hand, und dunke Dich darum nicht weniger.

Due teinem Madchen Leibes und bente, daß Deine Mutter auch ein Madchen gewesen ist.

Sage nicht alles, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagest. Hänge Dich an keinen Großen.

Site nicht, wo die Spotter sitzen, benn' sie sind die elendesten unter allen Kreaturen.

Nicht die frömmelnden, aber die frommen Menschen achte und gehe ihnen nach. Ein Mensch, der wahre Gottesfurcht im Berzen hat, ist wie die Sonne, die da scheinet und wärmet, wenn sie auch nicht redet.

Tue, was des Lohnes wert ist und begehre keinen. Wenn Du Not hast, so klage sie Dir und keinem andern. Jabe immer etwas Gukes im Sinn.

Wenn ich gestorben bin, so drücke mir die Augen zu und beweine mich nicht. Stehe Deiner Mutter bei, und ehre sie, so lange sie lebt und begrabe sie neben mir.

Und sinne täglich nach über Tod und Leben, ob Du es finden möchtest und babe einen freudigen Mut; und gehe nicht aus der Welt, ohne Deine Liebe und Ehrfurcht für den Stifter des Christentums durch irgend etwas öffentlich bezeuget zu haben. Dein treuer Vater.



#### Im Feindesland · Von Grete Massee

Unsere Feuer loh'n im Feindeslande, Was uns schwört, schwört uns mit fremden Siben. Unsere Belte stehn im fremden Sande, Unstre Pferde gehn auf fremden Weiden. Reichen Mabchen uns die Wassertrüge, Blist ihr Auge, ballen sich die Hande; Drachensaat um uns von List und Lüge, Glimmen rings erstickter Feuerbrande.

Selbst des Nachts am düstern Himmel scheinen Bbse Augen alle guten Sterne. Liebe deutsche Heimat! Ach, nach beinen! Rüsten schaun wir sehnend in die Ferne.





### Seeteufel

Lie Blätter brachten kürzlich die Meldung: "Der kleine Kreuzer Gazelle ist von einem feindlichen Unterseeboote in der Nahe von Rugen angegriffen und burch einen Torpedofduft verlett worben." Danach bewahrheitet fich also boch, mas man in Geemannstreifen ichon immer muntelte, bag es nämlich bem Feinbe gelungen fei, einen ober mehrere Bertreter biefer unbeimlichen Baffe in Die Oftfee zu fenben! Bisber bat sich die Anwesenheit von fremben U-Booten, wie die Fachleute sie turg nennen, noch nicht bemertbar gemacht; nun aber werben wir alle Anstrengungen machen, biefen tudischen Feind möglichft bald unschädlich zu machen. Tudisch barf man ihn wohl nennen, ba er uns ploklich angreift, die tobbringende Labung gegen unsere Flanke ausspeit und uns bochblaft. bevor wir ben Gegner überhaupt wahrgenommen haben. Genau, als wenn wir auf eine feindliche Mine laufen, deren Explosion unserm Schiffe den Rest gibt. Das U-Boot bat sich auch aus biefem Berteibigungsmittel erst im Laufe von mehreren Zahrhunderten zur Trukwaffe ausgebildet. Der Krieg bat von jeber alle Errungenschaften der Technik in seinen Dienst geftellt, auf bem Lande wie auf bem Ozean. Wie er zuerst Gisenbahnen, Telegraphie mit und obne Drabt. Luftschiff und Flugzeug sich untertan machte, so zwang er auch den Kiel des Schiffes in seinen Dienst. Er verfab die größten Fahrzeuge mit stärtsten Maschinen, panzerte Seitenwande und Deds, fann bann aber wieberum, wenn ber Feind fic berfelben Mittel bediente, an dessen Waffe einen schwachen Punkt zu entbeden, um sie unschäblich zu machen. So erfand der Techniter bie Seemine, die zuerst bei einer Belagerung Antwerpens 1585 auftaucht und 1627 gelegentlich eines Angriffes auf La Rocelle wieder erwähnt wird. Nach dem Brinzip bes Cartesianischen Cauchers erbaute bann um 1773 ber Amerikaner Busbnell ein Angriffsunterseeboot, bessen Gefechtswert burch Sprengung von Betarben unter Wasser bewiesen wurde. Gleichwohl tonnte er ber englischen Fregatte "Cagle" nicht gefährlich werden, als er die mit in die Tiefe genommene Sprengladung vermittels eines aus dem Bootsinnern zu regierenden Bobrers an den Riel der feindlichen Fregatte festheften wollte. Der in ber Geschichte bes Dampfichiffes eine Rolle spielenbe Fulton gab ber Angriffsmine ben beute jedermann so geläufigen Namen "Torpedo", die zoologische Benennung des Zitterrocens, ber bem Angreifer elettrische Schläge austeilt. Fulton führte seinen "Nautilus" bem großen Rorfen vor, ohne mit biefer Erfindung mehr Glud vor dem Weltbezwinger zu haben als mit seiner Dampfmaschine, die Napoleon betanntlich als nette Spielerei bezeichnete. Der Erfinder batte trokbem icon gute Erfolge mit seinem Boote; benn er blieb zuerft eine ganze Stunde in 8 Metern Tiefe. Später ist er mit 4 Personen 4 Stunden lang versentt gewesen; die zum Atmen nötige Luft nahm er in einem Ressel zusammengepreft mit sich nach

unten. Das aus Holy gebaute, mit Rupfer beschlagene Boot wurde burch Einlassen pon Wafferballaft jum Sinten gebracht, die Ab- und Aufftiegemanover jedoch außerdem burch Bertikalidrauben, abnlich ben Bropellern ber beutigen Dampfer erleichtert, und beidleunigt. Der Englander Na fmpth tonftruierte 1853 einen kleinen Schraubendampfer, ber nicht gang untertauchen, sondern fich nur bis jur Obertante feines Schornfteins verfenten follte. Dies Schiffden trug am Buge in einer morferabnlichen Bertiefung eine ungeheure Sprengbombe, bie bas Fabrzeug bei Entwidelung größerer Goschwindigfeit icon zu einem schlimmen Gegner gemacht hatte. Auch die Unmöglichleit, frisch zu laben, war seine Schwäche; es bilbet aber schon einen Borläufer der heutigen Cauchboote. Fast alle Marinen sind von den ursprünglichen "Sousmarins" zu ben "Submerfibles" übergegangen, ba die erstere Art schlechte Seeeigenschaften batte und der Mannschaft des fast aplinderförmigen Bootes wegen der furchtbaren Rollbewegungen ein wenig angenehmer Aufenthaltsort war. Deshalb gab man später bem eigentlichen Sinktörper eine zweite Aukenhaut, baute ihm Riele und andere Zubehörteile an, die ihn mehr und mehr einem richtigen Seefchiffe abnlich machten. Nun tann man mit ben Fabrzeugen auch an der Mecresoberfläche fahren wie mit einem gewöhnlichen Corpedoboote. Ein Zelleninstem im Doppelboden ermöglicht rasches Einlassen von Wasser zweds schnellen Sintens, bas noch burd Ruber, abnlich ben Einrichtungen ber Reppeline, unterftügt wird. Manche Fabrzeuge trugen ablosbare gewichtige Riele, um bem burch irgenbeinen Unfall wider Willen in ber Tiefe feftgebaltenen Fabrzeuge ben Aufstieg zu ermöglichen. Unser erster beutscher "Submarine-Angenieur" Wilhelm Bauer gab scinem ersten "Secteufel" ebenfalle Diefe Ginrichtung. Bauer (1822 in Dillingen geboren) hatte große Anlage für technische Sandfertigkeiten und tam, als ibn feine militarifche Laufbahn als Artillerieunteroffizier nach Schleswig-Bolftein führte, durch die Berührung mit der Ruste auf die 3dee, Deutschlands Wehrkraft gegen die banische Flotte durch Erbauung eines Unterseebootes wesentlich ju fordern. Leiber war unser Baterland jenerzeit noch nicht reif und auch nicht reich genug, dem genialen Manne die nötigen Mittel an die Hand zu geben. Dr. Friedrich Hoffmann warb in seiner "Gartenlaube" für ben Freund, aber bie Mittel flossen ju sparlich, um Bauers Projette genau nach seinen Berechnungen auszuführen. Da er das Boot deshalb schwächer bauen mukte, als er in seinen Blanen veranschlagt hatte, verungludte das Schiff bei der entscheidenden Brobefahrt im Rieler Bafen, aus beffen Diefe ber Erfinder und beibe Begleiter gerettet wurden, nachdem bas eingebrungene Wasser die im Raume befindliche Luft so zusammengepreft hatte, daß Aufenund Annenbrud gleich wurden. Erft ba tonnte man die Lute aufbeben; die Ansassen ich ich fossen aus ber Tiefe wieder ans Licht. Der Erfinder ging fpater nach Rugland, wo er ein größeres Fabrzeug zu erbauen vermochte. Daburch, daß er gegen ganz unverblumte Zumutungen bochgestellter Mitarbeiter, ein halbes Dukend von tausend Rubeln über ben Unschlag zu fordern und den "Berdienst" zu teilen, talt blieb, machte er sich viele Feinde. Erft lange nach ibm taucht ber Schwebe Thorsten Rorbenfelb auf, ber aus Bauers Migerfolgen gelernt batte. Sein fischtorpeboähnliches Boot machte zwar am 19. 12. 1887 eine recht gute Ergebniffe liefernde Brobefabrt, aber bald tauchten andere ebrgeizige und geldgierige Männer perschiedenster Nationalität auf, die das neuentbeckte Feld beadern wollten. Wir finden neben ernsten Mannern auch Schwindler und Bhantasten barunter. Da nahm sich Ende ber achtziger Zahre des vorigen Zahrhunderts Frankreich der Sache mit großem Eifer an und blieb lange an ber Spike biefer Bestrebungen. Ein vom Marineministerium erlassenes Breisausfcreiben zeitigte zwei verschiebene Eppen. Ein Boot follte zum Angriff bienen, mußte bemnach größer und imftanbe fein, fich weit von feinem Standhafen zu entfernen, um ben Gegner bort aufzusuchen, wo ber noch teine U-Boote argwöhnt. Golde Schiffe muffen einen großen "Attionsrabius" besigen. Eine zweite Art, zur Berteibigung eines Bafens, barf weit fleinere Abmeffungen haben, ba es fich immer auf feinen Stutpuntt zurudziehen tann. Der bamalige Saupttonstrutteur der frangosischen Marine Rebe murde ber Vater des ersten Epps. Er taufte

684 Secteufel

sein Geschöpf "Gymnote", Zitteraal, der als Fisch die gleiche Abwehreigenschaft wie der "Corpedo" besigt. Der Zivilingenieur Goubet baute ein nach ihm benanntes Awergboot, bas nur zwei Mann Befatzung trug, bei einer Lange von 5 Metern mit leeren Cauchtants knapp 1500 Kilogramm wog und einen aus einem einzigen Stüd gegoffenen Bronzerumpf befak. Die Marinetommission wollte das Boot jedoch wegen seiner geringen Schnelliakeit. trok guter Manövrierfähigkeit, nicht abnehmen, weshalb es später nach England verkauft wurde und bort zu weiteren Bersuchen biente. Diese Fahrzeuge wurden mit einem fernrobrartig zusammenschiebbaren Gebrohr (Beriftop) ausgerüstet, mit bem man, felbst unter Baffer, noch bie Meeresoberfläche nach Angreifern absuchen tann. Ein bie Lichtstrablen rechtwintlia umbiegendes Prisma ermöglicht alfo, gewissermaßen "um die Ede zu guden". Das Robr muß ftart genug gegen ben Wasserandrang sein, wenn man in versenttem Bustande fabrt: barf nicht einmal viel erschüttert werben, um bie gezeigten Bilber nicht undeutlich zu machen. und muß sich boch wieder leicht breben lassen, um den Borigont ringsherum schnell absuchen zu können! Aber auch bicht muß es schließen, bamit kein Wasser ins Boot hineinläuft. Die beften Optiter haben sich bemuht, bier Bervorragenbes zu leiften; benn bas Gebrobr ift bas einzige Berbindungsmittel mit der Oberwelt. Man stedt heute zwei Rohre ineinander, pangert bas Aufere und brebt nur bas innere, schaltet fogar, um die Mannichaft nicht zu ermuben. einen kleinen Motor bazu ein, und wärmt, ebenfalls burch ben elektrischen Strom, ben Bwifdenraum, um bas Schwigen bes Glases zu vermeiben. Das Schweißwaffer ift überhaupt ein großer Abelftand und ein schlimmer Feind des U-Bootmannes.

Man sucht noch heute nach einer "Einheitsmaschine", die man bei Fahrt über und unter Waffer gang gleichmäßig brauchen tann. Die Arbeit und Berantwortlichteit bes Maschinisten würde bedeutend berabgemindert. Dampfmaschinen und Koblenfeuerung sind ausgeschlossen, da wir unter Wasser die unverbrauchten Heizgase nicht los werden und die Mannschaft burch das Rohlenoryd dem Erftidungstode aussetzen wurden. Man bat ausammengepreßte Luft angewandt aber nicht genügend Antriebstraft erhalten. Ebensowenig haben Berfuce mit flüssiger Luft zum Biele geführt; eine Kraftquelle, die vorbildlich genannt werden mußte. Denn statt schäblicher Rucktande unverbrauchter Gase gewönne man reine, frische, atembare Luft! Man half sich burch Bereinigung zweier Arten. In ausgetauchten Ruftande treibt uns die Erplosionsmaschine, meistens ein Dieselmotor. Dieser muß bann zu gleicher Beit eine elettrische Maschine betätigen, die zur Speisung einer Attumulatorenbatterie dient. Taucht das Boot, bedarf es nur der Umstellung eines Hebels, um vom Explosionsmotorantrieb zur elektrifchen Kraftquelle überzugehen. Man kann fogar bei verftärkter Fahrt beibe Mafchinen miteinander vereinigen. Attumulatorenantrieb allein ist auch versucht. Einleuchtend aber ist sofort, bag man bei bieser Art immer an eine elettrische Bentrale gebunden ist, oder, mit technischem Ausbrud: man wird hiermit niemals einen großen Altionsradius erlangen. Aun sollte man denten, eine Attumulatorenbatterie, die sich der U-Bootmann nach Belieben immer felber labet, fei absolut ungefährlich. Dem ist jedoch nicht fo; benn die Bleiplatten und ber Schwefelfaureinhalt der Elettrizitätssammler tonnen ber Bootsbesatung verbangnisvoll werben, wenn sich ber Inhalt in das Bootsinnere ergießt. Mischt sich bann Wasser bamit, entstehen schäbliche, sogar tobliche Dampfe. Der Borschlag, Dieses Abel burch Berwendung pon Trodenaktumulatoren zu vermeiden, führte bisher zu keinem Biel; die erreichte Kraftmenge war zu gering. Man verschließt nunmehr die Dedel der Batterie, baut sie in für sich abgeschlossene Bootsabteilungen ein und trifft noch andere Sicherheitsmaßregeln. Man hat Vorrichtungen, die verbrauchte Luft vom Roblensauregehalt zu reinigen, sie mit Sauerstoff zu mengen und ibre Temperatur zu küblen. Es bat sich gezeigt, daß die weißen Mäuse sehr empsindlich gegen icablice Luftmischungen find. Auf frangofischen Booten führt man baber biese kleinen Warner mit sich und will auch den Nachweis geführt haben, daß man an ihrem Gebahren erst die Gefahr bemerkt hat. Am besten ist es, so lange wie möglich oben zu bleiben und alle Luken geöffnet

zu haben, wenn nicht Wind, See und Gegner dies verbieten. Die Leute können sich dann an Dec die Beine vertreten und die steisgewordenen Knochen etwas recken. Die Ruhe unten kräftigt oft nicht, da das Geräusch der arbeitenden Maschinen im geschlossenen Raume viel stärker vernehmbar ist als auf anderen Schiffen. Abdämpse der Maschine, Seruch des Schmierdle, überhaupt die ganze Enge des Raumes sind Lebensbedingungen, an die man sich erst gewöhnen muß. Da die elektrischen Maschinen keine Wärme spenden, macht sich auch eine Abweichung der Temperatur von den sonst gewöhnten Bedingungen oft unangenehm bemerkbar.

Man muk aber stets barauf binarbeiten, die Tauchmanöver so rasch wie möglich auszuführen, denn der Feind kann uns erst dann nicht mehr schaben, wenn wir ihm aus Sicht sind. Nach längerer Überwasserfahrt müssen Geländer und Masten ineinandergeschoben, etwaige an Ded bleibenbe Gegenstände gut befestigt werden, bamit sie nicht wieder an die Oberfläche hinauftommen und bas U-Boot verraten. Masten führt man heute als Träger der Antenne, um ber hinter ben "Plantlern" folgenden Flotte Melbungen machen zu tonnen. Durch die Seitenruderflächen und schnelle Fahrt unterstützt der Rommandant sein Tauchmandver. Es ift schon gelungen, unter einem unvermutet vor dem U-Boote auftauchenden Bindernis hinweg fich in Sicherheit zu bringen und so bem drohenden Zusammenstoß zu entgeben. Bor allem muß ein geschickter Führer eintretende Gewichtsperschiebungen und -persuste im Augenblid ausgleichen konnen. Schieft er einen Torpedo ab, bessen Gewicht boch sebr erbeblich, wird er sofort mehrere Leute borthin senden, wo das Boot durch das Ausstoßen biefes Geschosses erleichtert ist. Man hat manche bieser Fahrzeuge auch mit rasch versentbaren Sefcuten kleinen Ralibers und Maschinengewehren ausgerüstet. Man muß aber boch annehmen, dak ein Rampf an der Meeresoberfläche vom U-Boote soviel wie möglich vermieden werben bürfte!

Um sich gegen die unheimlichen Feinde zu sichern, wird man den entdeckten untereeischen Sast sofort mit einem Eisenhagel großen und kleinen Ralibers überschütten, ihn vor
allen Dingen zum blinden Höhlenmolch machen, indem man das Sehrohr abschieft oder wegrammt. Das ist allerdings ein gefährliches Mandver, denn wir geden dem Feinde dabei die
beste Selegenheit, uns seinen Torpedo entgegenzuschleubern! Haseneinsahrten wird man
durch dichte Minenselber schützen und vor den Eingang noch Orahmehe ziehen. Aber beibe
Mittel haben schneidige Führer nicht ferngehalten. Eines kann trot aller Verbesserungen das
U-Boot nicht erlangen: große Seschwindigkeit unter Wasser. Es muß zuwiel von dem
umgebenden und widerstrebenden Mittel verdrängen und büst dadurch sehr viel von der
eigenen Krast ein, die es vorwärts treibt. Luftschiffe und Flieger können das Unterseedoot
aus der Höhe leicht wahrnehmen, vorausgesetzt, daß die Wasserverhältnisse und die Beleuchtung günstig sind. Aber dadurch, daß ich den Gegner erblicke, habe ich ihn noch lange
nicht abgewehrt!

Fragt man nun nach der Gefährlichkeit des Dienstes auf dieser unserer neuesten Schiffsart, dann werden die Freunde der Waffe uns überzeugen wollen, daß der Ausenthalt dort nicht gefahrdrohender als auf anderen Fahrzeugen, d. h. während des Rampses ist. Man müsse zuerst alle die Unfälle aus statistischen Zusammenstellungen ausscheiden, die gar nicht auf das Ronto U-Boot, sondern in die allgemeinen Gefahren der Schiffahrt gehören! Bedienungsfehler, Sadotage (in der französischen Marine nachgewiesen), Nachlässigteit und kleine Versehn geschen auch auf anderen Schiffen. Man wird die Gefahr um so mehr meistern, je mehr man mit dem eigenartigen Dienste vertraut wird. Vielleicht ist der einzige Punkt, in dem die U-Boote unterlegen sind, wenn mehrere dieser Fahrzeuge sich gleicherzeit unter Wasser auf denselben Feind stürzen. Da dürfte man leichter einem Zusammenstoß ausgesetzt sein.

In allen Maximen hat man Begleitschiffe, die untergegangene Boote heben sollen. Deutschland besitzt den "Bultan", ein wie ein Bagger aus zwei Rümpsen bestehendes Fahrzeug, das mit starten Bebezeugen ausgerüstet ist, um versuntene Boote schnell und sicher emporaubringen,

: fo

į

11

4.

ž;

 $\Gamma_{i}$ 

7

÷.

世典用景

) 37

5 4 5

₹.

医格拉特 有其对称

٧.

wie es bei unserem Boote U 3 im Januar 1911 gelang. Doch sollen biefe "Bebeammen" bie Flotille nicht etwa ständig begleiten! Das wurde ja jegliches Gefühl der Sicherheit und alle Unternehmungsluft ertoten! Man meint, die Leute sollen in den meisten Fällen sich selber bergen; bas Bebeschiff bat bann nur bas Material zu retten. Da bat man Einrichtungen, bas unten wiber Willen festgehaltene Boot am Grunde zu verlaffen. Man steigt, mit geeigneten Apparaten ausgerüstet, aus dem Innern des Bootes heraus und taucht empor. Doch jede Marine, nicht zum wenigsten unsere beutsche, umgibt die neuen Errungenschaften mit dichtem Schleier bes Dienstgebeimnisses und tut gut baran. Man weiß nicht, wieviel wir von biesen bie Englander (nachst den Zeppelinen) so in Schreden sekenden Fabrzeugen beute genau besiten. Sind die Neubauten größer ober kleiner als die bisberigen Fabrzeuge? Größere Schiffe verzichten allerdings auf ben Augang mancher Safen, benn fie verlangen tiefere Wafferstraßen. Aber sie bieten ber Bemannung bessere Untertunft, erhalten die Leute daber frischer und tampffreudiger. Bei größeren Abmeffungen tann man mehr Brennstoff, mehr an Attumulatoren führen, mehr Torpedos verstauen und damit viel größeren Rampfwert baben. Doch bas sind besondere Fragen, die eben nur der beantworten tann, der mitten brin steht als Fachmann. Man bat ber beutschen Marineleitung por einiger Beit ben Vorwurf gemacht, sie habe zu spät angefangen, ber U-Bootfrage bas notwendige Interesse zu schenken. Später freilich haben wir begonnen (1901—05), als unser westlicher Nachbar, ber schon in ben Achtzigern bes vorigen Sabrhunderts babei mar. Aber ju fpat find wir ficher nicht getommen! Das bat uns U 9 gezeigt und die anderen tapferen Kübrer. Deutschland wartete die Erfahrungen ab, die andere unter Aufwendung erheblicher Mittel machten, und tonnte gleich ben beften Typ, die rechte Größe, die zwedmäßigsten Maschinen auswählen!

Mit der Eröffnung der Blodade der englischen Kuste durch U21 ist das Wirten der U-Boote in ein neues Stadium getreten. Auf den Ausgang dieser Unternehmungen, die an Führer und Besakung die höchsten Anforderungen stellen, darf man gespannt sein. Brof. Dr. Schulze



## Billroth über die Arsachen großer Kriege

n seinen Briefen aus ben Kriegslazaretten von Welßenburg und Mannheim aus dem Jahre 1870 schrieb der berühmte Wiener Chirurg einmal: "Nichts sührt im gewöhnlichen Leben häusiger zum Krieg zwischen einzelnen Personen, als wenn einer gescheiter und fleißiger ist als der andere; ebenso ist es im jahrtausendelangen Leben der Völker ... Mich reizen und ärgern aber auch oft Leute, die sich in der Eindildung befinden, es könne dei fortschreitender Kultur oder etwa zwischen großen gedildeten Völkerrepubliken nicht mehr zum Kriege kommen, ebenso wie sich vernünstige Leute nicht mehr miteinander duellieren. Die Kriege seine das Ergednis dynastischer Interessen — So steht die Sache aber meiner Ansicht gar nicht, sondern es handelt sich einsach darum, daß ich einen anderen oder ein anderer mich in meinen Lebensbedingungen oder Lebensfreuden geniert; wenn dann nicht einer ganz ausweicht und sich wo anders ansiedelt, so muß er sich fügen oder den anderen zwingen, sich ihm zu fügen; — jett ist der Krieg fertig ..."



#### Karl Gerof

Seb. 30. Januar 1815, geft. 14. Januar 1890

Anbere werden gelobt und andere werden gelesen — Gerne dem besseren Mann gönn' ich den besseren Ruhm; Aber wenn wieder ein Jahr die Kritiker tot mich geschwiegen, Stellt mich zu Ostern auss neu stets der Berleger ans Licht.

o sprach lächelnd der Siebzigjährige. Und heute an seinem hundertsten Geburtstage würde er es wiederholen dürsen. Daß ein deutscher Lyriter, der nur Versdichter war, zwei Menschenalter überlebt und in einer halben Million Banden in die Welt gegangen ist, dürste trot Goethe und Schiller unerhört sein. Das haben vor allem die "Palmblätter" getan, denen er das bescheidene Geleitswort mitgab, sie möchten zu Küken des göttlichen Herren welten, dem er sie grüßend geweiht.

Ein ecter Schwabe, im Lande der "Genies und Narren" geboren, in einem jener rebenumrantten Pfarrhäuser, aus benen bie besten Manner biefes Stammes fast alle bervorgegangen sind, erzogen im Lübinger Stift, dieser halbklösterlichen Hochschule frommer Grübler und icharfer Denter, ift er felbftverftanblich Pfarrer geworben, am Ende ber erfte seines Landes in der Schloftirche zu Stuttgart. Biele Tausende haben zu Füßen des Kanzelredners gesessen, der mit edlem Sowung der Sprache, oft mit gereimtem Merkspruche bas Thema anschlagend, seinen Bergenoglauben vertundete; ein aufrechter Bofprediger, frei von Liebebienerei, den auch die Anwesenheit des ehrwürdigen Kaisers Wilhelm I. zu teiner anderen Rudfict bewegen konnte, als zu der feinsinnigen, daß er über "einen schönen Berbst im Menschenleben" sprach; ein Lobredner der Kunst auch auf der Kanzel, wo er ihr nachruhmt, bag fie ein Beugen- und Eroftamt von Gott habe, und ben "eblen Bund zwischen ber Rirche und ber Runft zu befestigen" wunfcht, beiben Machten zum Beile. Auch feine Predigtbucher (Gerots Werte sind bei Greiner & Pfeiffer, Stuttgart erschienen) sind weit in die Lande gegangen, und daß sie manchen lernbegierigen Amtsbruder verleiteten, sie sich gar zu sehr zu Berzen zu nehmen, mußte Gerot selbst zu seinem Ergogen erfahren, als er. in frember Kirche zu Gafte, seine eigene Predigt zu hören betam. Aber seine größere Gemeinde war und ist durch bas ganze evangelische Deutschland verstreut, die Rorer seiner Barfentlange, die biefen ichwäbischen Psalmisten berühmt gemacht.

Was ist bas Geheimnis seines Erfolges? An die träftige Phantasie seines Landsmannes Anapp reicht die seine nicht heran, den Bolksliedton seines Borfahren Matthias Claubius, in bessen Sterbemonat er 1815 geboren wurde und den er dantbar berausgegeben, hat Gerol nicht getroffen; leines seiner vielhunbert Lieber ist, wie manches von seinem Freunde Spitta, in die Kirchengesangbücher, taum eines wie die seines Schülers Julius Sturm in die Schulbücher übergegangen. Das Pathos seiner Rebe, die start theologische Sprechweise, die Bibelfestigkeit, die er bei dem Leser voraussekt, der er bisweisen sogar mit Randbemertungen zu Hilfe tommen muß, schließen Boltstümlickeit und das Berftandnis untichlicher Areise aus. Es ist Pfarrhauspoesse im engen Sinne, nicht allmenschliche Runft wie die seines Amtsbruders Möride. Und seine dichterische Form ift nichts weniger als ursprünglich. Sein eigentlicher Lehrmeister ist sein Altersgenosse, ber nordische Pfarrerssohn Emanuel Geibel. Ihn hat er ins Pastorale übersett, dies Wort buchstäblich genommen Denn wie eine sanfte "Hirtenflöte, die auf Bethlems Flur verklang", fließen seine glatten, melobischen Reimzeilen bahin. Man liest sie gleichsam in Erwartung bes Reimes; tein startes Wort, das stuken macht, lein überraschendes Bild, tein Felsblod, um den das Wasser aufrauscht, stellt sich bem Flusse entgegen. Noch größere Meister haben ihm Bate gestanben: Goethes Frühlingslied hat er verchriftlicht, Schillers "Ideal und Leben" wendet er ins timblich Fromme, dichtet eine alttestamentliche "Rassandra", und ein Alagelied auf Zions Fall gießt

cr in das Versmaß von "Der Gott und die Bajadere". Ermüdend wirkt seine Vorliebe für ben Rehrreim, der den Gedankenfortichritt erfett. Wortreiche Rhetorit machte seine Lieder ungeeignet zur Romposition, um so geeigneter für ben münblichen Vortrag, ber bie pointierte Rebe betont. Dennoch, Gerols Werte liegen nicht nur auf ben Tifchen ber Ronfirmanbinnen. Diatonissen und Pfarrfrauen. Er hat ein Bedürfnis gestillt, bas ewig neu ist: Religion und Dichtkunft zu verschwistern. Und er hat es in einer Form getan, die ihm ausschlieklich eigen ift. Meift geht er von einer biblischen Geftalt ober Begebenheit aus, führt sie anschaulich vor und entnimmt ihr einen religiöfen Gebanten, ber nun, auf ben Lefer und Borer angewendet, in immer neuen Variationen widerklingt. Wie ein weiser Seelsorger legt er gleichsam ben Arm um uns, rubrt mit der Rechten leife fein Saitenspiel und loft bie Miktlange bes Lebens in Harmonie. Und dies alles mit offenem Blid für die Schönheit der von engbrüftigen Frommen so oft misachteten Welt. Naturstimmungen - wie etwa die des Friedbofes - weik er malerisch auszuprägen. Mübelos rinnt ibm ber Bers. Mit außerordentlicher Treffficherbeit des Ausbrucks und glüdlicher Reimung, die unreine Laute vermeibet, stellt er in Haffifcher Symmetrie fein Bersgebaube bin, burch bas ber Sauch bes Beiligen weht. Freilich, feine Religion ist teine urgewaltige Himmelstürmerin. Als Tübinger Student ist er durch das Feuer der Kritit gegangen, ohne daß es die Wurzeln seines Glaubens versengte. Er gehörte nicht ju bem Enpus ber icarfgeiftigen Schwaben, wie Strauf, Bifcher, Chuard Reller; cher zu Justinus Rerner. Probleme hat er nicht gewälzt, heroische Rampfe nicht getannt. Sein Heiland, ben er demutig liebte, war ber milbe Menschenfreund, ber die Gottbeit im Menschenleibe verhüllt. Was die Malerschule der Nazarener in weichen, gefühlvollen Linien zeichnete, bas hat Gerot gedichtet. Aber er hat es mit echtschwäbischer Weitherzigkeit getan. Den theologischen Eiferern um die Abendmahlolehre ruft er au:

Sibt's teinen befren Kampf zu tämpfen, Als Wortgezänt und Silbenstreit? . . . Auch eures Kirchentums Sebälten Steht noch ein Tag des Zorns bevor . . . Zit doch tein bittres Haderwasser Das süße Evangelium, Rein Leibgericht für Bruderhasser Des Liebesmahls Mosterium.

Und auf allerlei Vorhaltungen der Abergläubigen antwortet er mutig:

Doch, daß ich auch als Chrift ein Mensch geblicben. Und ted, was menschlich, faßte ins Gesicht, Ein Mensch im Dulben, Glauben, Joffen, Lieben, Es reut mich nicht.

So ist er benn auch dann und wann, zumal in seinen letzten Gedichtbanden, ins rein Menschliche hinabgestiegen und hat Tone gefunden, die auch außerhalb der Kirchenzäune widerklingen. So in dem "Herbstgefühl" voll überzeugender Schlichtheit:

> Müber Glanz ber Sonne, Blaffes Himmelsblau. Von verklungner Wonne Träumet still bie Au.

An der letzten Rose Löset lebenssatt Sich das letzte, lose Bleiche Blumenblatt.

Soldenes Entfarben Schleicht sich burch ben Sain; Auch Bergehn und Sterben Deucht mir fuß zu fein. Ober wenn er vom Sterbelager einer Urmen tommend ichlieft:

Ins Sählein stieg ich nieder, heimzugehn, Da trieb's die Welt, als wäre nichts geschehn. Der Nachbar spaltete sein Restlein Holz, Der Sperling lärmt' im Glanz des Abendgolds; Die Rinder warfen lustig ihren Ball, Von ferne rasselte der Räder Schall. Dier unten ging der laute Strom der Zeit, Und oben floß die stille Ewigteit.

Diese Weisen frommer Wehmut sind Gerot besonders gegeben, wie in einem seiner betanntesten Gebetelieber: "Ich möchte beim".

Allerdings ist das alles "Standpunktsdichtung", wie ein moderner Künstler einmal die ausgesprochen dristliche Literatur nannte. Aber gibt es in der Welt einen Dichter, der nicht auf irgendeinem Punkte stände, von dem aus er die Oinge betrachtet und gestaltet? Fragt sich nur, wie hoch dieser Standort und wie dreit das Gediet ist, das er von dort aus beherrscht. Und da ist ohne weiteres zuzugeden, daß auf Karl Geroks Dichterwerk das Gleichnis von "der schanken Flamme und der schmalen Leier" paßt. Zedoch, es können nicht alle Poeten Welt- und Menschheitsdichter sein. Er hat mit den sansten Lauten seiner Harschausender Deuberttaussende erbaut, hat die kunstspröde protestantische Kirche nut der "Liedlingstochter des Beus" zu befreunden gewußt. Und er durfte mit schalkhaftem Lächeln erzählen, daß er einst in der Sommerfrische heimlich seine eigenen Lieder mit Genuß gelesen und zu sich gesprochen habe: Anch' io sono pittore!

Im Schatten der Stuttgarter Schloftirche sieht die Buste des Predigers und Sangers, darunter die promme Muse mit Palmzweig und Harse — unweit des Standbildes des größten Schwaben mit dem Ablergesicht des Genius. Aber auch er hat nach dem Maße seiner Kraft sich Schillers Gebot an die Kunstler zu eigen gemacht, der Menscheit Wurde zu bewahren. Und in diesem Jahre des großen Krieges sei dantbar des deutschen Mannes gedacht, der 1871 in seiner Sammlung "Deutsche Ostern" die Erfüllung seiner vaterländischen Jugend-hoffnungen begeistert grüßte: germanischen Sottesfrühling!

Walther Nithad-Stahn



### Die "Rettung" Spittelers

ir tönnen unserem in heft 8 tundgegebenen Vorsat, mit dem Fall Spitteler uns nicht weiter zu beschäftigen, leider nicht treubleiben. Die Rettungsversuche, die Ferdinand Avenarius im zweiten Januarheft scines "Kunstwarts" und Eugen Diederichs in Nummer 9 des "Börsenblattes für den deutschen Buchhandel" unternommen haben, denen wieder zahlreiche Auseinandersetzungen in der Presse gefolgt sind, zwingen uns zu erneuter Stellungnahme, einmal zu dem Vortrag Spittelers selbst, sodann zu diesem Problem im allgemeinen.

Avenarius verteidigt Spitteler, einen seiner bewährtesten Mitarbeiter, wohl auch den persönlichen Freund; Eugen Diederichs ist sein eifriger Berleger. Die Stellungnahme beider ist also menschlich begreislich. Es ist auch in dieser Zeit, die Hunderttausenden die schwersten Opfer auferlegt, schwerer, ein Liebes ohne Not im Frieden, als durch den Schlachtentod zu verlieren. Aber gerade weil es eine Zeit des Opserns ist, müssen wir hart gegen uns selbst sein und alles Persönliche dem Wohl des großen Ganzen hintanstellen.

690 Die "Rettung" Spittelers

Wir mussen zunächst einen Vorwurf zurückweisen, den Avenarius zu Eingang seines Aussasses und nachber am Schlusse seites water dem Titel "Die Irreführung über Spittelers Vortrag" gegen unsere Presse erhebt, weil diese Presse mit ihrer Abwehr nicht gewartet habe, die ihr Spittelers Vortrag im ganzen vorgelegen habe. Die Nachprüfung von Spittelers Vortrag zeigt, daß die übermittelten Auszüge wortgetreu und in sich geschlossen waren, und wenn ich eine Spalte hindurch auss gröbste vertannt werde, so vermag das mir hier zugefügte Wehd drei Spalten akademischer Kühle und halber Anerkennung nicht wettgemacht zu werden. Ich wehre mich gegen die Niede, das ist nicht nur mein gutes Recht, sondern auch meine Pslicht.

Meinerseits muß ich bekennen, daß mein Eindruck von Spittelers Vortrag sich nach Renntnisnahme des Ganzen nicht gebessert, sondern verschlechtert hat. Was da Freundliches darin steht, verschäft das Gewicht des nachherigen Unfreundlichen, ja Feindlichen, und der tühl abwägende, gestissentlich nüchterne Charatter des Ganzen macht für uns diese Ausführungen viel schmerzhafter, als ein schafter Temperamentsausbruch. Spittelers Vortrag ist das Ergebnis einer Eigenschaft, die wir leider lange Zeit als ausgesprochen deutsch bezeichnen mußten, nämlich die Hintanstellung der deutschen Empfindungen im Wettstreit mit den nichtdeutschen, die Geneigtheit, diesen ein "Verständnis" entgegenzubringen, das die zur Selbstverleugnung geht.

Spitteler stellt seinen Vortrag als eine innerschweizerische Angelegenheit hin, und man darf ihm zugeben, daß er das Problem als ein innerpolitisches, rein schweizerisch-nationales behandeln wollte. Seine Aussührungen haben eigentlich die Absicht, einen rein schweizerischen Standpunkt zu sinden in der Weltfrage, die dieser Krieg darstellt. Spitteler möchte diesen schweizerischen Standpunkt so rein politisch unter Ausschaltung aller Gefühlswerte erkannt und gewahrt sehen, wie es nur möglich wäre, wenn sich solche Fragen wirklich rein verstandesmäßig nicht nur beantworten, sondern auch erleben ließen. Es ist merkwürdig, gerade einen Dichter als Jerold kältester Realpolitik zu sehen, und er beweist denn auch Schritt für Schritt, daß er zu einer solchen Realpolitik nicht berufen ist.

Spitteler vertennt schon die Lage in der Schweiz selbst. Sein Vortrag batte allenfalls Sinn, wenn bie beutiden Schweizer von einer blinben Barteinahme für Deutichland erfüllt waren, in ber fie burch bid und bunn unferer Politik Gefolgschaft leiften. 3ch verfolge feit Ausbruch bes Krieges aufs angelegentlichste die Presse ber beutschen Schweiz, babe aber eine folde Stimmung nirgendwo gefunden. Ze nachdem ben beutschen Schweizern klar geworben ift, daß es in diesem Kriege nicht bloß um die politischen Machtverhältnisse Deutschlands, sondern um die beutsche Rultur gebt, daß das Deutschtum auch als geistiger Weltwert nach Möglichkeit geschwächt werden soll, haben beutsche Schweizer stärter ihr Zugehörigkeitsgefühl zu bieser Kulturwelt empfunden. Und es mußte ihnen dann tlar werden, daß ein Unterliegen Deutschlands auch eine Niederlage der deutschen Rultur in der Schweiz bedeutete. Ins Politische ist die Sympathie der deutschen Schweizer, soweit sie öffentlich laut geworden ist, nirgends gegangen. Im Gegenteil hat sich gerade die deutsche Schweiz dauernd politisch auf den streng helvetischen Standpunkt gestellt, und sie hat vor allem Frankreich gegenüber sich von allen Sakausbrüchen freigehalten. Das lettere tann auch ber gutwilligste Beurteiler von ber französisch sprechenden Schweiz nicht behaupten. Nicht nur die Presse der Westschweiz legt sich keinerlei Zügel an in ihrem Hafausbruch gegen Deutschland; wir haben von Genf aus ben ja schon mehr blobfinnigen Brotest wegen Reims erlebt, wir baben bie anberen Fälle alle, wie Clapardbe in Genf, Frankfurter in Laufanne, die nichts mehr mit gemeinsamem romanischem Rulturgefühl zu tun haben, sondern Ausbrüche des Deutschenhasses sind.

Wenn sich tatsächlich in der Schweiz so starte Stimmungsgegensätze zwischen den deutsch und französisch Sprechenden aufgetan haben, so ist das hauptsächlich durch die Maßlosigkeit der französischen Schweizer hervorgerusen worden. (Ich verweise auf den Erlaß der Baseler Polizeidirettion, Türmer S. 460.) Und da ist es denn doch ein merkwürdiger Bruderstandpunkt, wenn Spitteler sagt: "Wir dürsen nicht dem Bruder seine Fehler vorhalten; ... wir müssen



es unseren welschen Eidgenossen vertrauensvoll anheimstellen, aus ihren eigenen Reihen die nötigen Exmahnungen laut werden zu lassen und uns einzig mit uns selbst befassen." — Ja, wieso denn? Ich die degenteil dazu verpflichtet, meinem Bruder zu sagen, daß er falsch handelt, und wenn ich ihm seine Liebe nicht wehren mag, so muß ich ihn doch von haßvoller Ungerechtigkeit abbalten.

Es ist mit ganz verschwindenden Ausnahmen in Deutschand niemand eingefallen, der Schweiz politisch eine andere Haltung als die peinlicher Neutralität zuzumuten. Wir unsererseits haben hier im Türmer diesen Standpunkt eingehend begründet, haben auch ertlärt, daß und weshalb wir eine politisch möglichst selbständige Schweiz auch für uns für einen großen Wert halten. Aber, wie Spitteler scharf betont, das Politische und das Kulturelle sind zwei verschiedene Dinge, und kulturell haben wir ein undestreitbares Anrecht auf das Mitgehen der deutschen Schweiz. Man kann sich dafür auf Spittelers eigenen Vortrag berufen. Ich glaube aber auch, daß auch der ausgesprochenste deutsch-schweizerische Scimatkünstler sein Schaffen, sein Denken und Empsinden als dem großen Begriffe "deutsch" zugehörig empfindet. Wir verübeln den französischen Schweizern keinen Augenblick, wenn sie sich ähnlich in den französischen Kulturkreis einstellen, obwohl sie diesem nicht so eingeboren sind, obwohl das Schaffen der französischen Schweizer in Frankreich niemals den Widerhall gefunden bat, wie das der Deutsch-Schweizer in Deutschland.

Da es nun aber für die Schweizer von heute unmöglich ist, in sich den Menschen zugunsten des nüchternen Polititers völlig zum Schweigen zu bringen, da auch für den Schweizer von heute Neutralität nicht Gleichgültigkeit ober stumpfsinnige Kälte bedeuten kann, so erhebt sich die Frage: Welche Pflichten erstehen den neutralen Schweizern aus ihrer kulturellen Augebörigkeit zu größeren Staatsverbänden?

Die erbabene Bflicht und segensvolle Aufgabe, im Dienste der Menscheit auszugleichen und zurechtzurenten, was die fich Betriegenden in ihrem natürlichen Saffe gegeneinander verfündigen, und so der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Weiß Gott, Spitteler batte ba als Renner bes beutschen Bolles, als Teilhaber seiner Rultur genug zu tun gebabt, sogar innerbalb der politischen Grenzen der Schweiz. Warum ist er nicht als Landsmann por die französischen Schweizer hingetreten und hat ihnen klar gemacht, daß sie nicht als Sölbner ober Freiwillige den französisch-englischen Lügen- und Verleumdungsfeldzug gegen Deutschland mitmachen burften?! Geit Monaten batte er ba ber Menscheit, aber auch ber Schweig, einen großen Dienst erweisen tonnen. Seiner Beimat sogar rein politisch. Denn die Entrrembung und Erbitterung zwischen ben beiben Landesteilen bat boch den wesentlichen Grund in dieser andquernben Berleumbung beuticher Urt burch bie welichen Schweizer. Wenn Spitteler fo als Unwalt ber ihm vertrauten beutschen Urt gewirft hatte, mochte er auch vor seine beutschen Landsleute hintreten und ihnen ungerechte Vorstellungen über unsere Feinde benehmen. wenn sich solche eingenistet baben sollten. Eine solche Tätigkeit gebt über die Grenzen bingus in die sich teindlichen Lander hinein und wurde auch bier Gutes wirten, zu Besinnung mabnen und die sich betämpfenden Feinde vor dem wechselseitigen perfonlichen Sak bewahren belfen. Damit wurde 1. B. dem Franktireurkrieg ber Boben abgegraben und in seinem Gefolge bem fcwerften, weil überfluffigen, Rriegselend. Das ware nach meinem Gefühl neutrales Wirten. Wenn sich die geistig Hochstebenden aller am Ariege unbeteiligten Bolter bazu verbanden, jo waren fie für unsere Beit und bie Butunft die Grofmacht edler Menschlichteit.

Vielleicht hat Spitteler etwas von dieser Aufgabe der Neutralen vorgeschwebt, als er sich "so ungern als möglich aus seiner Einsamkeit" aufmachte, um "unerquidlichen und nicht unbedenklichen Zuständen entgegenzuwirken". Aber — und das ist das bei einem deutschen Dichter, bei einem nach Rasse und Kultur Deutschen Unbegreisliche — dieses Unerquidliche sieht er nicht in dem Vielen, was innerhalb der schweizerischen Grenzpfähle gegen Deutschland geredet, geschrieben und geheht wird, sondern in den Sympathien der deutschen Schweizer



für ihre im Rampf auf Tod und Leben ringenden Artgenossen. Und da macht er sich ans Wert, Diese Sympathie auszulöschen.

Und wie er das anstellt! Mir scheint jedenfalls die hitzige, gedantenlose, taumelige Art der Dalcroze und Hobler immer noch verzeihlicher, als diese grämliche, talttluge und schlaue Art mit Augenzwintern und Händereiben. Sewiß — Avenarius hat recht — Spitteler hat Deutschland nicht geradezu verleumdet! Ergibt ihm nur hinterrücks Fußtritte. Erstellt alle Feinde Deutschlands ins glänzendste Licht, Deutschland bleibt im tiessten Duntel. Denn was er zu Eingang Günstiges über das Verhältnis deutscher und schweizerischer Kultur sagt, wirtt nacher nur noch verschlimmernd. Sewiß schulden wir, schulde ich das und das Deutschland, — trotze in dente ich jetzt so. Und der Sat, daß wir Deutsche im Namen der Freundschaft von den Schweizern verlangen, "auf ihre Begriffe von wahr und unwahr zu verzichten und ihre Überzeugung von Recht und Unrecht zu fälschen", bekommt in dieser Einstellung eine geradezu teuflische Wirtung.

Danach beginnt der Lobgesang auf Franzosen, Engländer, Russen, auf die farbigen Engländer und Franzosen — so wollen wir doch diese ihre Helserbrüder in Zukunft nennen —, auf die Serben mit ihrer "ruhmvollen, heroischen Vergangenheit". Die die in die unmittelbare Gegenwart hineinragende Mordgeschichte der Serben ist Spitteler gleichgültig; die Engländer tun recht daran, die Farbigen gegen unsere Kanonen zu hetzen, denn sie sind ja von und Mördern überfallen. (Nebendei 2 gegen 5.) Daß die Engländer selber tunlichst zu Jause bleiben und andere für sich bluten lassen, ist für Spittelers realpolitischen Sinn wohl besonders schau und edel.

Doch nein! Wir wollen uns nicht aufs einzelne einlassen. Ich bin auch überzeugt, daß Spitteler diese tief verletzende Wirtung auf uns Deutsche nicht beabsichtigt hat. Seine Art, die durch das Alter in ihren Schwächen des vernünftelnden Besserwissens und der selbstsüchtigen Kälte gesteigert worden ist, hat ihn für ein großes Erlebentönnen dieser Zeit unfähig gemacht. Darum sagten wir auch bei der ersten Festnagelung des Falles (Türmer, S. 575) "Armer Spitteler". Wir wollen auch heute nicht schroffer werden. Er spricht sich sein Urteil selbst: "Ist es überhaupt unumgänglich nötig, die blutigen Wunden, die ein Krieg schägt, noch mit Tinte zu vergiften?" Nein, Herr Spitteler, Sie hatten es nicht nötig. Aber Sie sind dafür belohnt worden. Die französische Presse sie als Kronzeugen dafür, daß auch die deutsche Schweiz jeht von Deutschland abrück.

Angesichts dieser ganzen Sachlage ift es einem ichwer begreiflich, baf fich in Avenarius und Diederichs zwei in ihrem Arbeitsgebiete gewichtige Stimmen zur "Rettung" Spittelers gefunden baben. Mit dem klugen Gefamtinhalt des Auffakes von Avenarius stimme ich dabei durchaus überein: er gilt hauptsäcklich einer Erörterung der schweizerischen Neutralität und ibrer Folgen fürs Rulturelle, und begegnet sich vielfach mit Ausführungen, wie ich sie früher schon an dieser Stelle gegeben habe. Auf Spittelers Bortrag selbst geht er wenig ein, ist aber geneigt, um bes Ganzen willen das einzelne nicht schwer zu nehmen. Die "Schulb" fällt auf uns andere, die wir uns durch die bruchftuchweisen Bitate haben "irreführen" lassen. Dann noch an anderer Stelle etwas von "leichtfertigen Berichterstattern, benen jett Margumachen ware, was Berantwortlichteit bedeutet". Run, fo gang ohne "mit bem Robrstod aufo Buchgebot zu klopfen" geht's nun einmal nicht. Ob sich aus Avenarius' Auffat, in bem bie grobsten Beleibigungen Spittelers ins milbe Sachliche umschrieben, bafür die gerade innerhalb des Sanzen viel fcmacher wirkenden "gunftigen" Stellen herausgeholt werben, eine treuere Borstellung von Spittelers Vortrag gewinnen lagt, als aus den Berichten ber "leichtfertigen" Beitungen, wollen wir nicht rechten; benn mit bem Urteil, daß burch Spittelers Vortrag als Ganges seine uns schwer verlegende Art gemindert wurde, durfte Avenarius ziemlich allein steben. Noch mehr hoffentlich mit dem Schluksake, daß wir Deutschen trok allem "uns bessen bewuft bleiben mögen, "daß Sie (Spitteler) auch zu unsern Besten gehören". Dann noch gute Wünsche und - alles ist vergeben.

Die "Rettung" Spittelers 693

Diese Art von Bersöhnlichteit, von atademischer Erhabenheit über solche Schläge, scheint uns denn doch nachgerade unerträglich und eine Gesahr für die Zukunst. Was muß uns denn erst zugefügt werden, dis wir wenigstens eine gebührende Genugtuung verlangen? Und hätte Spitteler tatsächlich nichts Schlimmeres getan, als — wie Avenarius es wundermild ausdrückt — die Deutschsweizer gemahnt, "die Berzlichteit, die aus ihnen zu uns spricht, abzukühlen", so hat er uns schwer geschäbigt, und zwar in unserer schwersten Stunde, wo es aus allen guten Gründen seine Pflicht gewesen wäre, zu uns zu stehen. Und da sollen wir uns womöglich noch enrschuldigen sur etliche Schrofsheiten der Abwehr und Spitteler versichern, "er gehöre zu unsern Besten". Zu unsern Besten"! ... Weiß der Himmel, stolz sind wir nicht, und man tann's schier begreisen, wenn Spitteler hochnäsig sagt: "Mit elenden sechs Zeilen unbedingter Parteinahme tann sich heute jeder, der da mag, in Deutschland Ruhm, Schre, Beliebtheit und andere schmachafte Lederbissen mühelos holen." Ach, woher, sechs Zeilen Parteinahme?! — Sechzig Beilen Vertennung und hämisches Unverständnis tann er uns an den Rops wersen, wir lassen uns nachber belehren und — er gehört zu unsern Besten.

In biesem Fahrwasser, in das Avenarius am Schlufziel gerät, segelt Eugen Diederichs von Anfang bis zu Ende. Zeder Bücherfreund schätt diesen Verleger um seines Seschmack in buchtechnischen und seines Wagemuts in verlegerischen Dingen. Eine gewisse Unruhe infolge leichter Eindruckhaftigkeit, eine Uberbeweglichteit in der begeisterten Einschätung "neu entdecter" Weltanschauungen aus fernen Landen tonnte man gern in Kauf nehmen, da auf diese Weise manches Abliegende uns in handliche Nähe gerückt wurde. Die Erfahrungen dieses Krieges zwingen auch hier zur nachprüsenden Sewissensersorschung.

Diederichs berichtet, wie ihm nach den Angriffen ausländischer Dichter die Buchhändler, zumal kleinerer Städte, deren Bücher zurücschieten mit der Erklärung, sie würden die Werke dieser Schriftsteller nie mehr führen. Er meint dagegen: "Nach dem Kriege werden wieder manche zerrissene Fäden zwischen den kämpfenden Völkern aufgenommen werden, ja, sie müssen es, denn wir wolsen uns doch klar sein, daß gesteigertes volkliches Selbstgefühl uns nie dahin führen darf, alles Gute, was andere Völker für die Menscheitskultur leisten, nicht mit offenen Augen sehen zu wollen. Nichts wäre schlimmer für deutsches Geistesleben, als wenn wir nach dem Krieg zu einer Selbstverherrlichung mittels patriorischer Phrase kämen. Das würde die Herrschaft des Philistertums der unfruchtbaren Menge bedeuten."

Mit Berlaub! Die Weise fangt nicht mehr. Man schreckte mit ihr vor bem Kriege gerade den Bilbungsphilister, der sofort alle eingeborenen Widerstände zum Schweigen brachte, wenn man ihm "nationale Befangenheit" vorhielt. Als ob es etwas Natürlicheres gabe, als daß man von seiner Volksart erfüllt, also auch in ihr "befangen" ist.

Diederichs ruft ein Wort Ricarda Huchs zu Hilfe: "Es gibt boch nur eine Runft, und nicht seine Bertunft, nur seine Qualität tann ein Wert aus ihrem Bezirt ausschließen. Mögen gegnerische ober neutrale Kunstler uns hassen ober beleidigen, ihre Werte haben uns nichts zuleide getan, und wer sie liebt, sollte das Recht haben, sie weiter zu lieben, wer sie besitzt, sich ihrer zu freuen!" Dann führt er u. a. aus:

"Wer im Ausland reisende Deutsche mit ihrem lauten Wesen beobactet, weiß, wir haben eine sehr üble Parvenüschicht, die uns den Namen "Barbaren" einträgt. Wir Deutschen haben unsere Fehler genau wie andere Völker, und es ist unsere Ausgabe, sie nicht weiß anzumalen, sondern unsere guten Eigenschaften stärker zu entwickeln. Wir müssen es verstehen und vertragen, wenn der Angehörige eines Volkes, mit dem wir Krieg führen, uns aus seinen verletzten Gefühlen heraus beurteilt, ein Unterliegender ist niemals gerecht, d. h. objektiv. . . . Das, was unser nationaler Stolz erfordert, ist würdige Zurüchaltung während des Krieges, aber teine Achtung. Es ist tief traurig und bezeichnend für die Werthöhe unserer Kultur, daß sosot der beutsche Philister in den ernsthaftesten Zeitschriften und Zeitungen austaucht: "Seht, wie ihr Per Kutmer XVII, 10

Digitized by Google

ihn überschätzt habt!' "Hobler war eine Mobe', "Bergson ein nicht ernst zu nehmender Schwätzer', "Maeterlind ein überschätzter Schwächling' "Spitteler wurde durch den Kunstwart über Gebühr emporgehoben". Und noch trauriger ist, daß niemand von den Deutschen, die Gott fürchten und sonst nichts auf der Welt, wagt, diesen kleinlichen Auffassungen entgegenzutreten. Ob wir wohl schon im Charakter reif genug sind, das Erbe der englischen Weltherrschaft anzutreten?"

Wie kann ein kluger Mensch, wie Dieberichs, die Dinge nur so auf den Kopf stellen!? Danten etwa die Englander ibre Weltberrichaft der willigen Anertennung und Aufnahme alles Fremden ober ihrer zarten Burudhaltung gegen ihre Gegner? Bilbeten nicht im Gegenteil ihre "nationale Befangenheit" und baneben freilich auch ihr nationales Herrengefühl immer ibre stärtste Macht? - Auch ben im Ausland reisenben beutschen "Parvenu" haben wir ichon reichlich bemüht. Sind etwa die reisenden Englander allesamt feine Rulturmenschen? Aber davon abgeseben: daß Gevatter Schuster und Schneider ein Volk nach einigen verunglückten Reiseeremplaren beurteilen, mag angehen; auch bei uns soll es noch etliche Kinterwäldler geben, die fich den Englander nach der Raritatur alter Withlatter vorstellen. Aber die uns begeiferten, aufs gröbste verleumbeten, waren die "erlesensten" Beister der feindlichen Bolter, Manner, beren Werte in Deutschland eine große, ja vielfach die ausschlaggebende Wertung und Verbreitung gefunden hatten. Sie baben bas früher auch, wenn es fich gut machte, anertannt, etwa in ber Art Maeterlinds, ber Deutschland "das Gewissen ber Welt" nannte. Waren Gefühl und Renntnis dieser Männer über uns so schwach begründet, daß sie jest gleich auf uns losbeulten, fo muß es um ihre Fähigteit, beutsches Wefen zu ertennen, schwach bestellt fein. Ober fie find uns eben burchaus mefensfremb. In beiden Kallen bedart unfer Berbaltnis au ihnen einer Nachprüfung. Denn wenn Ricarba Buche Wort zutrifft, baf bie Werte biefer Runftler bieselben bleiben, wir werben nach biesem Kriege nicht mehr biefelben sein, wie porber. Unt barum wird uns manches fremd und gleichgültig fein, um bas wir uns vorher bemuht haben.

Die Seschickte hat das deutsche Volt auf anderen Wegen geführt, als die andern Völter. Wir haben die Fähigteit zur Universalität aufs höchste entwickt und sind der Internationalität versallen, bevor wir das Nationale start ausgebildet hatten. Den Vorsprung, den wir im Internationalismus (auch im guten Sinne) voraushaben, werden die andern noch lange nicht einholen. Wir wollen uns jeht vor allem um die Ausbildung des Nationalen bemühen und den Fremden jedensalls nie mehr nachlausen. Die wenigen Uberragenden, die ohne Schaden nicht entbehrt werden können, werden uns bei unserer Anlage nie entgehen. Die vielen andern, die nicht bedeutender sind, als unser guter Durchschnittsbesit, brauchen wir nicht. Dagegen ist noch sehr viel zu tun für den wirklichen Gewinn des deutschen und deutschwerwandten Schaffens aus der Vergangenheit und Gegenwart; vor allem aber wird uns, wie wir zuversichtlich hoffen, die neue deutsche Zukunst eine reiche Ernte bringen.



## Ein Schweizergruß zu Kaisers Geburtstag:

den "Neuen Bürcher Nachrichten", dem besten (tatholisch) tonservativen Blatt der Schweiz, finden wir unterm 27. Januar die solgenden Betrachtungen zu des Deutschen Kaisers Geburtstag, die wir unsern Lesern in dieser Beit mannigsachen Abfalls nicht vorenthalten dürsen.

"Es gehört nicht zu den Gepflogenheiten der Schweizer Presse — und es soll auch in Zutunft so bleiben —, daß sie der regulären persönlichen Anlässe fremder und eigener Staatsoberhäupter des näheren gedenkt.

Etwas anderes ist es um den heutigen 56. Geburtstag des deutschen Raisers Wilhelm  $\Pi$ .

Er begeht denselben unter einer erdrückenden Last von Sorge und Leid. Eine Uberzahl von Feinden ringsum überhäuft ihn heute mit den schwersten Antlagen, mit einer wahren Springflut von Schmähung, Haß, Lüge und Berleumdung. Sie bedroht sein Reich und seine Krone mit Vernichtung, nachdem sie einen schwadvollen Überfall ausgeführt und selbst darbarische Völter zum Kriege gegen Deutschland heranzog. Mit heißem Weh muß der eble Monarch sehen, wie Ströme guten deutschen Blutes dahinfließen müssen, um das Reich zu retten.

Da erscheint es als sittliche Pflicht, daß man offen Betenntnis ablegt für den Monarchen, der während seiner 26jährigen Regierungszeit stets ein Hort des Friedens, ein Hort des christichen und sittlichen Prinzips unter den Völkern und ein Hort des sozialen Fortschritts war.

So sorgenschwer seine Tage sich jest gestalten, er hat die Genugtuung, die Wahrheit, das Recht und die Treue an seiner Seite zu haben.

Wiederum ist ihm gerade in dieser Zeit drudenbster Prufung die herrliche Genugtuung geworden, sein Bolt in einer sittlichen Größe sich erheben zu sehen, die fast einzig dasteht in der Geschichte vieler Zahrhunderte. Deutsches Belbentum, deutsche Männerkraft und deutsche Frauentugend treiben in diesen Monaten ein ganzes Blütenmeer.

Wir in der Schweiz werden auch die Rede nicht vergessen, die Raiser Bilhelm II. bei seinem letten Schweizerbesuche am 6. September 1912 in Bern hielt, worin er u. a. sagte:

"Nach dem Willen der Vorsehung hat sich inmitten der vier benachdarten Großmächte die schweizerische Eidgenossenschaft als wohlgeordneter, allen friedlichen Bestrebungen zugewandter, auf seine Unabhängigkeit stolzer, neutraler Bundesstaat entwickelt, auf militärischen, wissenschaftlichen, künstlerischen, industricklen, technischen und wirtschaftlichen Gebieten sleißig vorwärts strebend, hat der inmitten Europas gelegene schweizerische Staat allgemeine Achtung und Anertennung sich erworden. Ein großer Teil der Schweiz hält am deutschen Geistes- und Gemütsleben sest, und der Austausch ideeller wie materieller Güter zwischen der Schweiz und Deutschland ist in der Tat ebenso umfangreich wie natürlich. — Es ist daher begreisslich, daß die Schweiz und das Deutsche Reich bei aller Eigenart ihrer staatlichen Einrichtungen und ungeachtet der Verschiedenheit ihrer geschichtlichen Entwicklung nicht nur durch Austausch ihrer Produtte, sondern auch durch ihr geistiges Leben und Schaffen miteinander eng verknüpft in herzlicher, vertrauensvoller Freundschaft nebeneinander leben wollen."

Die Schweiz wird biese Worte nie vergessen, in denen der deutsche Raiser ihrem ungeschmälerten Fortbestand gleichsam das Siegel des Providentiellen aufdrückte. Was er darin über die starten Bande zwischen Deutschland und der Schweiz sagte, es soll wahr bleiben in alle Zukunft, und niemand soll an diesen Banden rütteln oder gar sie zerreißen dürfen.

Im treuen Gebenken jener Worte, dem Kaiser Wilhelm in diesen für ihn so schmerzvollen Beiten beste Wünsche zum heutigen Cage, ihm, dem deutschen Volk und dem Deutschen Reich aus ber Schweiz.

Auch Schweizer beten für ihren Sieg, weil es ber Sieg bes Rechts und ber politischen Ehrlichteit, ber Sieg bes Friedens und ber höheren Gesittung und Rultur sein wirb."

Wir glauben, in der Annahme nicht fehl zu gehen, daß dieser Gedurtstagsgruß nicht so warm ausgefallen wäre, ohne Spittelers übelberusene Züricher Rede. Dem alterstühlen Berrn sagt hier die volle Männlichteit, daß nicht alle in einer Zeit glühenden Erlebens nur kluge Rechner sein wollen. Reine Verletzung der politischen Neutralität, nichts von geisernder Beleidigung der Feinde Deutschlands, aber volles und startes Betenntnis zur Sache der deutschen Kultur, die auch die der deutschen Schweizer ist.



### Wie Rufland in den Krieg ging

🎖 is eine gute Beobachterin russischer "Stimmungen" erweist sich Hedwig Howe in ber "Frankfurter Sig.". 3hr Weg führte fie quer durch Rugland. Als ber Rrieg d begann, befand sie sich in der südlichen Arim: Die Mobilisation war dort in auer zupe por fich gegangen, hauptfächlich wohl infolge bes gleichzeitig erlassenen Altobolverbotes. Auch ber Kriegsanfang brachte nichts Besorgniserregendes, und ich versuchte gunächst zu bleiben. Bald aber begannen die Begereien und zeitigten auch bort ihre üblen Folgen. Das russische Landvolt bewahrte zwar auch jest noch seine caratteristische Gutmütigkeit, durch bie es sich von dem Pobel der Großstädte so angenehm unterscheidet. Borte ich doch einen schlichten, bauerlichen Haustnecht entrustet sagen: "Das sollen wir glauben, daß die Deutschen Rinder aufspießen und die alten Leute ans Hoftor nageln! Das tut doch tein Christenmensch. bas schreibt man doch nur, um uns aufzuhegen." Gerade die sogenannte "Intelligenz" war es, von der die erste Pöbelei ausging. In Zalta haben Studenten den ansässigen Deutschen Türen und Fenster demoliert. Allerorten wurden bald Manifestationen veranstaltet, nicht in letter Linie von den Juden. Ein Zarenbild an der Spite, ohne das in Rukland überbaupt teine Menschenansammlung gestattet ist, zogen sie in Prozessionen burch ihre Stadt vor das Souvernementsgebaube, um in einer untertanigen Abresse ihrer treuen monarchischen Gefinnung und patriotischen Begeisterung Ausdruck zu geben. Täglich veröffentlichten die Reitungen Listen von judischen Gebern, die dem Staate namhafte Summen für Ariegszwecke aur Berfügung stellten. Ebenso befann fich ber Emir von Buchara, ber wie alle gabre gur Berbstur nach Salta getommen war, auf seine russische Abbangigteit; und wie er alliabrlich seinen ptlichtschuldigen Tribut in Form irgend einer wobltätigen Stiftung erlegt. so zeichnete er auch jest sofort einen riesigen Betrag für das Rote Kreuz und gleich darauf dieselbe bobe Summe für den Krieg. Aber die wenigen Bucharen, die man in ihren langen, orientalischen Gewändern durch die appressenbeschatteten, schmalen Stragen gleiten fab - auf geräuschlosen Sohlen, wie Phantasiegebilde — vermochten den verlassenen Kurort auch nicht wieder zu beleben. Nachdem die ersten jubelnden Nachrichten vom Fall Bosens und der Beschiefung Stettins kleinlaut und zögernd widerrufen worden waren, hatte man sich auf eine langere Dauer des Rrieges gefaßt gemacht und den Bergnügungsort verlassen. Auch die Einheimischen wären am liebsten auf und davon gezogen. Die Unruhe stieg auf höchste, als die türkische Mobilisationsorder kam. Da tauchten die sabelhaftesten Gerüchte von ungeheuren Massenaufgeboten auf und wurden geglaubt.

Rönnen die Türken auch nicht gewaltige Mengen ausrüsten, so sind sie doch weit tüctiger, als man in Westeuropa in letzter Zeit geringschätzig anzunehmen geneigt war. Ich lernte sie als Händler kennen, als Handwerker, sah sie in den Steindrüchen arbeiten, deim Wegedau. An Fleiß und Zuverlässigteit und auch Kultur des Benehmens stehen sie himmelhoch über den Russen. Einen Teil der Einderusenen sah ich davonsahren, mit ihren lustig klingelnden Gespannen; die Pferde mit blauen Perlhalsdändern aufgeputzt und gegen den bösen Blid gesegnet, die jungen, trästigen Menschen in bunten, malerischen Lumpen auf den Wagen hodend, den Fez ted auf dem Kopf, in strahlender Fröhlichteit. Ein Bild, das mit Vertrauen und Zuversicht erfüllte. Die russische Regierung versuchte, mit prahlerischer Iberlegenheit die Gemüter zu beunruhigen. Man stellte — um ein Ibriges zu tun — eine Batterie auf den Ai Petri, die Felszade über Jalta, hauptsächlich wohl zum Schutze des kaiserlichen Lusssschlichse Livadia, das ganz in der Nähe liegt.

Auf dem Bahnsteig in Simferopol patrouillieren Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett, das von der Rriegserklärung dis zum Friedensschluß nicht vom Gewehr der Russen kommt. Ralt ist es. Längs der Mauern kauern Soldaten mit ihren alten Mütterchen, die offendar von weit her gekommen sind, um den Sohn noch einmal zu sehen, Teekesselchen und Bettzeug

liegen baneben. Go etwas Dürftiges, Armseliges, rührend Naives, wie so ein russisches Sauernweiblein, ist uns kaum benkbar. Fast wortlos hoden die kleinen Gruppen nebeneinander, ganz eng umschlungen, ein graues Umschlagtuch um beibe gezogen; und von Zeit zu Zeit murmeln die Lippen der Alten ein Gebet.

Enblich schlägt unsere Abfabrtsstunde, und wir können uns im Abteil auf vier Tage und Nachte bauslich einrichten. Man fahrt bequem und ist wieder einigermaßen ausgesöhnt mit scinem Schicfal. Häufig wird gehalten. Von Charlow ab treffen wir Soldatenzüge in Menge. Abermäßig dicht in Biehwagen eingepfercht, brüllen die Truppen ein wildes Hurra beim Borbeifahren. In Rurst brangen sich gar einige in unseren Wagen. Man fragt nach ibrem Riel. In Tula, ertlären sie, sollen sie sich sammeln; eigentlich brauchten sie erst übermorgen bort zu sein, aber es gebt ja gegen bie Deutschen! "Die wollen wir verhauen, ohne bag man uns bittet. Da brüben, ba hat's ja bas Bieh beffer als bei uns die Bauern! Cotschlagen muß man sie, totschlagen alle miteinander!" Ein energischer Rolbenstoß auf den Boden beträftigt ben Entschluß. "Za, aber haben Sie benn teine Angft, selbst totgeschlagen zu werben?" ristiere ich zu fragen. "Wir von den felgen Hunden?" ereifern sich alle. "Die läft man ja nicht in Schükenketten ausschwärmen, weil sie sonst bas Gewehr wegwerfen und zu uns überlaufen! Die werben wie eine Berbe mit Anüppeln in die Schlacht getrieben, und hinter ibnen steben die eigenen Kanonen, die auf sie schieken, wenn sie umkehren!" Auf diese Meinung pon unseren Truppen war ich nicht gefaßt und flüchtete schleunigst in mein Abteil, um mich burch mein Lachen nicht zu verraten.

Auf der Strede Mostau—Petersburg hatte ich Gelegenheit, Ausführungen eines höheren russischen Offiziers mitanzuhören, der sich, nicht ahnend, daß ich eine Deutsche war, da die Unterhaltung französisch geführt wurde, offen aussprach: "Da oben in Preußen, da wollen wir den Deutschen nur zu schaffen machen, damit sie die Österreicher nicht zu energisch unterstützen. Unsere Jauptmacht aber, mit dem Generalissimus, die geht auf die Rarpathen, um durch Ungarn auf Wien vorzurücken. Bon dort haben wir dann leichtes Spiel, in Deutschland einzusallen." "Ja, haben denn die Russen fo viel Gebirgsartillerie, daß sie mit Aussicht auf Erfolg an die Überschreitung der Rarpathen denten können?" wende ich ein. "Das ist ja unser Vorteil," lachte er. "Zeder, selbst bei uns im ganzen Land, dentt, es siehe noch wie vor zehn Jahren. Und doch, was haben wir in der Zeit gearbeitet! Der japanische Krieg war ein Segen für uns: wir baben unendlich viel durch ibn gelernt."

In Betersburg suche ich ruffische Betannte auf, die mir sofort mit größter Liebenswarbigteit ihre Gaftfreundschaft aufnötigen. Man wünscht mir zu zu beweisen, wie gut bie Deutichen als Privatpersonen in Rufland behandelt werden, im Gegensat zu ben armen Ruffen, bie das Unglud batten, jest noch in Deutschland zu sein, und beren Martyrien zu schilbern die Beitungen ihre Phantasie nicht erschöpfen tonnten. Sämtliche Freunde und Betannte wurben pon ber Anwesenheit bes beutschen Gaftes benachrichtigt, und jeden Abend zwischen neun und zehn Ubr sammelte sich ein lebbarter Rreis bei uns, ber meist bis nach Mitternacht zusammenblieb. Schriftsteller, Journalisten, Arzte, Stubenten und andere lernte ich bort tennen. Perfonlich find alle von der großen Liebenswürdigkeit, die den Ruffen allgemein eignet. Ram aber die Rebe auf ben Rrieg, auf Deutschland, fo fprang mir ploklich ein Sag entgegen, wie wenn man um eine Strafenede biegt und einen unvermutet ein heftiger Windstof padt. Worte von einer Leibenschaftlichteit und Rraft läßt biefer Baß sie finden, die man nie erwartet hatte, in Sefellicaft ju boren. Wir Deutschen, wir tonnen eigentlich gar nicht haffen. Entruften tann fic ber Deutice, flammend emporen, wie jest, aber aus Bergensgrund haffen, fo fanatifc haffen und den Segner beschimpfen, wie es drüben geschieht, bas vermögen wir nicht. Immer wieder find es vorzugsweise die gebildeten Rlassen, die den gemeinsten Begereien und gröbsten Catsachenentstellungen am auganglichsten sind, die ihr eigenes Urteil absolut eingebuft zu haben icheinen. Das Unglaublichfte glaubt man. "In tierifcher Furcht und Wut" sollen die Deutschen "alle Kultur und Disziplin vergessen haben" und — "ben Untergang vor Augen, in Bestialitäten vertallen". Man prophezeite uns ein fürchterliches Strafgericht und zu dem wirtschaftlichen auch den moralischen Tod. "Ja, Sie haben erwartet", so höhnte man, "Rukland uneinig zu sehen, haben gehofft, dak eine Revolution bei uns ausbrechen würde, daß wir tein Kriegsmaterial hätten und was noch alles. Und daraufhin haben Sie den Krieg ertlärt." — "Ich will Ihnen etwas fagen," fpringt voll Beftigkeit ein alter Berr auf, "bie Agenten Ihres Botschafters Pourtales, deren Nachrichten Sie so sicher gemacht haben, die waren famt und sonders von unserer Regierung bezahlt! Wir waren fertig! Hatten alles! Hatten im stillen gearbeitet, ohne daß jemand selbst bei uns es ahnte! Wir wußten, daß dieser Arieg im Gegensak zu dem japanischen populär sein würde. Und er ist populär, Sie sehen selbst! Rein Mensch bentt bei uns an Revolution! Unsere Arbeiter sagten: Heute sind wir rot, boch gibt es morgen Rrieg mit Deutschland, so steben wir alle zur Regierung. Diese beutschen Arbeiter tommen herein, wenn unsere Leute streiten, nehmen ihre Stellen und bebandeln sie wie die Hunde. Sie werden besser bezahlt, nach ihnen ist mehr Nachfrage und die unserigen muffen zuseben! 3d bin Abend für Abend unter ihnen, tenne sie und weiß, wie es steht. Und seben Sie bie leitenden Stellen! Samtlich sind sie mit Deutschen befett. Ja, wundern Sie fic benn, bag unfere Leute nicht immer von Ausländern tommandiert fein wollen? Und geben Sie in bie Geschäfte! Geben Sie, wie wir überschwemmt sind mit beutschen Waren! Das muß aufhören! Wir werben biefen Rampf nicht enben, che Deutschland am Boben liegt!"

Wie oft habe ich bas gehört seit dem Kriegsausbruch, auch von Leuten, die sonst ber Bolitik gang fern siehen Bon jedem einzelnen wird biefer Bernichtungstampf gegen Deutschland fo ernft genommen, wie wir ben Rrieg nicht ernfter nehmen tonnten, ber um unfere Eristenz gebt. Keinem fällt es ein, daß die Feindschaft der Russen hauptsächlich auf dem niedrigen Baf berubt, ben ber Erägere immer für ben Tüchtigeren hat, wenn diefer ihm burch seine Reg samteit und Strebsamteit Anstrengungen aufnötigt. Um mit uns zu tonturrieren, mußten fie alle Krafte baranseken; ba erscheint es einfacher, ben Rivalen zu beseitigen. Und England schürt den Bag. Es weiß, daß Ruglands eigene Leistungen auf wirtschaftlichem Gebiet ganglich unzulänglich find, daß diefes bei seiner Unfähigkeit auf andere angewiesen ift. Beter ber Große hat das fremde Element in das Land eingeführt; er wollte seine Barbaren mit einem: Schlag zu einem Kulturvolt machen. Damit unterband er die natürliche Entwicklung. Und gegenwärtig ist man felbit in Laientreisen zu ber Einsicht getommen, daß man zurudgeben muffe, um ben abgeriffenen Entwicklungsfaben wieder aufzunehmen. Dazu halt man in erfter Linie für nötig, alles Frembe aus dem Volksorganismus abzustoken. Da das in Rukland wirksamste fremde Clement jest das beutsche ift, so richtet sich bagegen die ganze Austilgungs-Am napoleonischen Kriege 1813 streifte man viel frangolisches Wesen ab. Menschen. bie es bis dahin für unter ihrer Würde gehalten hatten, ein Wort ihrer Muttersprache in den Mimd zu nehmen, lernten nun die ruffifche Sprache wenigstens nebenbei zu gebrauchen. So wird Rufland auch burch biefen Krieg ruffischer werben. Doch folange es - gang abgefeben von dem wirtschaftlichen Moment — nicht moralisch tüchtiger wird, solange es nicht Vertrauens-' posten mit eigenen, b. h. tussischen Beamten besethen tann, wird es immer Frembes in fich bulben mussen. Rommen boch schon jest massenhaft Schweizer über Schweden nach Rußland herein, um die von den Deutschen verlassenen Erzieher- oder Berwalterftellen zu befeten.

Behn Tage ließen mir die Behörden, die meinen Paß visieren, Beit, mir Petersburg anzusehen. Streift man durch die Straßen, so wird man ausgiedig gewahr, daß Krieg ist. Aberall Militär! Auf dem großen Marsselbe üben gleichzeitig ganze Regimenter Infanterie und Rosaten. Fährt man an den Rasernen vorbei, so liegen sie platt auf dem Pflaster und machen Zielübungen. Ein eigenartiges Gefühl, das mit anzusehen und dabei zu wissen, deinen Brüdern, deinen Brüdern, deinen Boltsgenossen! Und sieht man, wie die Menschen in dichten Knäueln vor den Zeitungsredaktionen stehen, die die neuesten Nachrichten in Riesenschrift ständig wie



England zu Baufe 600

Kinematographenfilms in ihren Schaufenstern abrollen, hört man um und um deutsche Niederlagen ausrusen und leidenschaftliche Distussionen über ihre wünschenswerte Tragweite, fängt man die Schmähungen gegen unser Volt und unseren Raiser auf, so hat man ein Gefühl, als sehle einem die Luft zum Atmen. Das Lied, das begeistert, aufzauchzend fortreißende Vaterlandslied, das sehlt dort vollständig. Und daß die Rampseslust des russischen Voltes dieses edlen Ausdrucks entbehrt, durfen wir wohl auch als Beweis betrachten, daß ihr wenig Edles anhaftet. . . .

Die große Stadt ist ganz ruhig — nirgends klingt Musik aus den Lokalen. Selbst die Nachricht von dem Fall Lembergs, der ja für die Russen immerhin etwas bedeutete, brachte leinen Flaggenschmud, teine Illumination. "Erst arbeiten, dann sich freuen!" sagen die Russen. Alle Altoholvertaufsstellen sind fest geschlossen; nirgends truntenes Gröblen, auch nicht in den Arbeitervorstädten. Die notorischen Truntenbolbe sieht man jekt an den Eden oder auf den Bruden Sonnenblumenterne tauen, ein Sport, der in Rufland febr beliebt zu sein scheint, nach ben großen Quantitäten zu schließen, die die Grünframbändler feilhalten. In den Rirchen liegt bas Bolt auf den Knien und fleht um Sieg für den Bar und seine Fahnen. In der Rasan-Rathebrale war ich selbst Beuge eines der feierlichsten Bittgottesdienste. Seltsame Aronie des Schicfals, gerade in der Kirche, die die Trophäen des Napoleonischen Krieges birgt, an den Balustraden aus jenem Silber, bas die Rosalen Napoleon abnahmen, an den Bfeilern. Die sonst die erbeuteten frangosischen Fahnen schmuden, drängen sich beute wieder Rosaten, um ihre Weibtergen darzubringen und um Sieg zu beten für sich und ihre damaligen Feinde gegen bie bamaligen Berbundeten! - Als ich beraustrete, ziehen gerade neue Retruten ben Newstiprospett entlang. Ein enbloser Zug, gefolgt von zahllosen Droschten, die das Gepäck nachfahren. Aber so übermutig wie por vierzehn Sagen sind die Gesichter nicht mehr. Ganz junge Burfchen find dabei, taum mehr als siedzehnjährig, mit rotgeweinten und verschwollenen Gesichtern. Bielleicht waren die in den Zeitungen ängstlich verschleierten Niederlagen, von denen ich selbst noch teine Ahnung hatte, doch burchgesidert.

Als ich in den ersten Ottobertagen dann endlich abreisen tonnte und auf der Fahrt durch Finnland wieder Büge über Büge mit frischen Truppen entgegentommen sah, bemerkte ich dieselbe gedrückte Stimmung. Kein Hurra mehr, sondern finstere, fast niedergeschlagene Mienen.



## England zu Hause

Leine "Londoner Eindrücke" schilbert ein Deutsch-Schweizer in der "Boss. Stg.", und man muß sagen: sie gewähren uns manchen reizvollen Blick in die englische Volks-🎇 seele. Ohne den erheblichen Buschuß der Rolonien, namentlich Ranadas, so meint er, wäre England völlig unfähig gewesen, den Krieg weiterzuführen. Es war mir sehr interessant, festzustellen, daß die breiten Massen des englischen Boltes entschieden gegen den Krieg mit Deutschland gestimmt waren und noch sind. Wenn die strammen Doribewohner, die Millionen wohlhabender Junggesellen befragt werden, warum sie nicht für König und Baterland ausziehen, ertlären fie turg: Wir find neutral! Das ift tein Geschäft für uns. Öffentliche Rundgebungen gegen den Krieg werden nicht veranstaltet: Der Engländer will nicht unnotigerweise sein Land schäbigen, aber er behalt seine Meinung. Die Kriegestimmung ging allein von London, von der Zingopartei aus, die bei der Regierung hisige "Champions" besitzt. Die gefamte englische Aristotratie, die aus Tradition ihre Söhne in der Armee hat, macht aus diesem Grund wohl mit und hat an Blut und Geld enorme Opfer gebracht, aber wie oft hörte ich von Bertretern biefer Rlasse ben verzweifelten Ausruf: Gollen wir benn allein biefen Arieg führen?! Es ist notwendig, hier festzustellen, daß die große Aluft, die in England zwischen der besittenden und der armen Rlasse bestebt, auch durch den Krieg nicht beseitigt worden ist. 700 England zu Haufe

Der Wunich nach Luxus und Genuk, ber von der Lebewelt rudfichtslos erfüllt wird, ist im Bolt und bei den Arbeitermassen ins Ungemessene gewachsen. Das bat nur Elend und Enttäuschungen im Gefolge. Der Arbeiter politisiert, pocht auf die liberale Konstitution des Landes und perlangt jährlich mehr. Die Ausbeute kann aber hiermit nicht Schritt halten. Daber ber erbitterte Alassentampi, der die Regierung mehr beunrubigt bat als die Ulsterfrage. Ach börte sagen. daß ohne diesen Arieg in England bald die allgemeine Revolution ausgebrochen wäre. (?) So erklärt es sich, daß jett die oberen Fünfzigtausend allein die gesamten Ariegslasten tragen und barunter erschöpft teuchen, während der Mann des Boltes still und schodenfroh ins Fäustchen lacht und fagt: "Wir find neutral!" Der Frlander ftirbt lieber vor Bunger, als daß er mit ben englischen Truppen marschiert. (Die wenigen Ausnahmen bestätigen auch diese Regel.) Nur gegen ben englischen Arbeiter baben zu Anfang bes Krieges teilweise braftische Maknabmen gewirtt. Es ist bekannt, bak groke Kabriten und Warenbaufer, wie Barrod Stores und Seffribges, bas gange triegsfähige Personal anwies: Laft euch anwerben, bann bezahlen wir euch die Rälfte des Gehalts weiter und halten eure Stellen offen, andernfalls seib ihr entlassen! Dem Angeworbenen wird sofort ein Borschuß gewährt, und wie ich hörte, im Felbe ein Gehalt pon zwei bis brei Pfund Sterling wochentlich. Die zurudgelassenen Frauen erbalten besondere Unterftühungen. Viele bavon segen bas ganze Gelb in Branntwein um. Diese Fälle bauften sich so, daß sich die Regierung veranlaßt sah, anzuordnen, daß die sämtlichen Unterstützung genießenden Damen in das Bolizeiregister ihres Biertels einzutragen sind, mit Einzelheiten ber Beibilfe usw. Sanz wie die polizeilich beaufsichtigten Berbrecher usw. Das Resultat war ein Sturm der Entruftung, der fich in der gesamten Preffe meift in Form von Briefen Luft machte. Der Brief eines Gergeanten im "Daily Mail" sagt: Dieser Alt, ber unsere gesamten Frauen als unmoralische Säufer öffentlich brandmarkt, ist die Krone auf eine Reibe von Ansulten. die nach uns geschleudert wurden. Die Rückvirtung auf die Retrutierung ist nicht ausgeblieben. Dabei sinnt die enalische Regierung beständig auf neue Mittel und Wege, um die Rekrutierung zu "stimulieren"! Die Zbeen der jüdischen Bataillone wurden in London schon vor acht Wochen als Rolumbuseier dargestellt. Ob sie aber Form und Gebalt gewinnen?

Ich hörte von einem Offizier, daß, wenn schon Commy Utlins große Freiheiten beanspruckt, die Zuchtlosigteit der Ranadier, Australier und Neuseelander jeder Beschreibung spottet. Diese Leute, die auch größtenteils törperlich ein minderes Goldatenmaterial abgeben sollen. wollen von Disziplin nichts wissen. Sie sind bergekommen, um sich zu amüsieren — auf Rosten der englischen Regierung. Sie werden auch überall zum Trinken eingeladen, und die Bars baben noch nie fo gute Geschäfte gemacht, obgleich fie in letter Beit icon nach zehn Ubr abends schlieken mussen. Selbst die jungen Madchen vergessen aus patriotischem Enthusiasmus für bie Rolonialmänner ihre gute Erziehung. Man erwartet eine erschreckend große Babl außerehelicher Rolonialtinder. 3ch fab einige Male biefe Silfstruppen in Barrogate porbeimarfchieren. Es geht tein strammer einheitlicher Zug burch ben Truppentörper, wie man ihn bei den Deutschen beobachtet. Bier plaubert der eine, der andere singt, der dritte pfeift und ber vierte hat seine Flinte dem Nachbar überlassen, um seine Pfeife anzugunden. Das Gewehr wird teils mit dem Rolben nach oben, teils sentrecht, teils wagrecht getragen. Dazu ein furchtbar unrhythmischer Trommelwirbel mit Dubelfad- und Pittolobegleitung, die in der Eintonigkeit der Melodie an die indischen Weisen erinnert. Es besteht taum ein Zweifel, daß die jest ausgebilbeten Truppen aus minderwertigem Material zusammengesett sind, das die Elitetruppen an der Front sicher nicht ersegen tann. ...

Der Berkehr in den Straßen Londons ist unvermindert start; trozdem mehrere tausend jener ungeheuerlichen, fürchterlich rauchenden und riechenden Omnibusse an die Front geschafft wurden, zählte ich oft noch 15 dieser Riesenwagen in einer Reihe hintereinander! Die Führer der "Taxis" sind immer noch so frech wie früher, und ein kleines Trinkgeld werfen sie verächtlich auf die Straße, odwohl sie jeht sehr wenig beschäftigt sind. Viele sollen hungern, aber wie die

Vom Bug ber Coten 701

vielen, vielen Arbeitslosen, die in London noch mehr als in der Provinz herumlungern, sagen sie deim Andlid der vorüberziehenden Truppen: "Ich möchte nicht an ihrer Stelle sein!" Es ist die gleiche Begeisterung, die der Bauer auf dem Lande zeigt, wenn man ihn auf die großen Platate aufmerksam macht: Your King and country need you to day! antwortet er: It's just a plot to get me out of the village. (Man will mich nur aus dem Dorf hinauseteln.) Im letzten Monat konnte man massenhaft belgische Offiziere, meist in Begleitung schoner Damen, in Regent Street und Haymartet sehen. Diese Herren lieben es, im stärtsten Berkehr stehen zu bleiben, eine martialische Pose anzunehmen und heftig mit den Händen zu reden. Die weibliche prosessionelle Ledewelt ist wenig zu sehen sond weniger in Paris). Aber es wurde mir versichert, daß sie an der Front an einem Tage besser Geschäfte macht, als in der Stadt in einem Monat. Zwar verdietet ein strenger Armeedesehl Josses den Zutritt weiblicher Wesen zur Front, aber die Holden sort in männlicher Verkleidung frei umherlaufen . . .

Die Ariminalität in England hat laut Bericht des Commissioner of Metropolitan Police in der zweiten Hälfte des Jahres 1914 en orm zugen ommen, während bekanntlich in allen kriegführenden Ländern des Kontinents die Kriminalität ebenso wesentlich abgenommen hat. Der Grund ist aus dem vorher Gesagten leicht ersichtlich. Die sogenannten besseren Rlassen sind fast allein ausgezogen, der Bagabund aber stiehlt lieber im Lande, als daß er sich für eine unverstandene Ambition in der Fremde totschesen läht. . . . Der Haupteindruck, der mir von England in der jezigen schweren Beit blieb, ist die unverbesserliche Gleichgültigkeit, das Phlegma des Insulaners, dieses Phlegma, das jezt den Franzosen so auf die Nerven geht. Es bedeutet aber auch die klare, stille Ablehnung der aufgezwungenen Jingo-Bestrebungen.



### Vom Zug der Toten

(Goldmart · Stavenhagen · Sgambati · Ruehl · Hoffensthal · Geiger)

er Tod mäht auf den Schlachtfeldern die im vollen Korn stehende Ernte unserer besten Voltstraft in so riesigen Schwaden dahin, daß man die einzelne fallende Ahre taum gewahr wird. Und unsere Blide, unsere Empfindungen sind durch dieses schwacken bei denen daheim. Es ist mehr die Pflicht des Chronisten, die uns an einzelnen Grädern stehen zu bleiben heißt, die sich in diesen letzten Wochen über Künstlern geschlossen haben; dazu der Sedante, daß wir es uns und der Allgemeinheit schuldig sind, auch in dieser Zeit uns der Mannigsaltigteit der Lebenskräfte bewußt zu bleiben. Denn alles Sterben erscheint uns gerade jetzt in erhöhtem Maße als Mahnung zum Leben, und je mehr wir durch unser Erleben heute darauf eingestellt werden, auch den bedeutenden einzelnen nur als Teil der Gesamtheit anzusehen, um so wertvoller wird für uns die Betrachtung des Wirtens jedes einzelnen, da wir daran jetzt mehr als je den Maßstad anlegen: Was hat er in der Aufgabe der Gesamtheit geleistet? Was lernen wir daraus für die Zulunstspslicht — in diesem Falle der Künste — an das Ganze?

Am 2. Januar ist in Wien der aus Ungarn gebürtige Komponist Karl Goldmark gesterben, im hohen Alter von fünsundachtzig Jahren. Man wird sich der Erkenntnis nicht verschließen können, daß mit seinem Tode auch die Wirksamkeit seines Lebenswerkes abgeschlossenist. Wir sind gewohnt, als edelste Kraft der Kunst ihren Dauergehalt zu empfinden; immer und immer wieder ist die Unsterblichteit des Künstlers und des wahren Kunstwerkes betont worden. Oft genug als Entgelt für die dem Sterblichen während seiner Lebenszeit vorenthaltene Anerkennung, edenso oft auch als leiser Vorwurf gegen jene, denen das Leben frühe Erfolge gebracht, die sich nun als vergänglich erweisen.

702 Vom Bug ber Coten

In dieser ganzen Einstellung liegt nicht nur eine gewisse Ungerechtigkeit, sondern auch eine unser Kunstleben vielsach schäbigende Enge. So verhängnisvoll es wäre, wenn uns diese beim Deutschen vielleicht am stärtsten ausgedildete Einstellung auf die Höhentunst getrübt würde, so heißt es doch die tatsächlichen Verhältnisse vertennen, wenn man den Anteil der Kunst und ihre Bedeutung für unser Gesamtdasein einseitig von dieser großen Kunst erwartet, oder nach ihrer Stellung, ihrem Verdrauch bemisst.

**Es** 1st nur ein sehr kleiner Teil des Volkes, der sein Kunstverlangen im wesentlichen durch biese große Kunst erfüllt erhält. Ich glaube, es sind auch unter den kunstlerisch veranlagten Menschen nur wenige, beren Kunftbeburfen ausschliehlich in ber Richtung bieser großen Kunst liegt. Za ich bin ber Aberzeugung, und gerade viele Erlebniffe in diefer Kriegszeit haben mich in ibr bestärtt, daß eine zu ausgiebige Pflege, ein zu großer Berbrauch an großer Runft, sehr oft weit weniger nutslich ift, als es anders geartete Kunst hatte sein konnen, oft sogar schablich wirkt. Man bat jest in großem Stil vor allem musikalische Unterhaltung für unsere Berwunbeten in den Lazaretten eingeführt. Es ist ganz sicher, daß von diesen Beranstaltungen weit größere tunfterzieherische Wirtungen ausgeben tonnten, als die meisten ihrer Beranstalter im Auge haben. Denten boch biese vielfach nur baran, ben schwer betroffenen Ariegern ihre Leibenszeit zu erleichtern und bedenken weniger, daß ein sehr großer Teil dieser Manner wohl niemals wieder im Leben das Glud haben wird, berartige Runftveranstaltungen besuchen zu tonnen; sie haben auch noch nie zuvor das Glud gehabt. Da übersieht man denn zu sehr, daß nicht nur bas Schaffen, fonbern auch bas Genießen ber Runft eine Unlage porausfett, Die gewiß auf manchen Gebieten, zumal auf dem musikalischen, bei uns in Deutschland außerordentlich verbreitet ift. Aber auch biese vorhandene Anlage bedarf ber Abung - ich sage absichtlich nicht ber Schulung — um die Fähigkeit zu erlangen, die erlesensten und tiefsten Meisterwerke ber Kunst genießend zu reproduzieren. Eine Reproduktion ist aber bas volle Empfangen eines Runstwertes. Von biesem Standpunkte aus wird man selbst die an sich ja gewiß als erfreutiches Zeichen zu begrüßenbe Pflege Beethovens oft bedentlich finden. Ein großer Teil berer, bie in biefe Rongerte geführt werben, fteht bem Gehorten hilflos gegenüber; sie werden baburch verwirrt und nehmen ein dumpfes Gefühl mit, wo eine leichtere, anspruckslofere, bem Leben näher und im Alltagsempfinden stebende Runft eine Beredelung biefes Alltagsempfindens und Verschönerung biefes Durchschnittslebens gebracht batte.

Ich tomme zu biesen Erwägungen von Goldmart her, weil an sich eine Natur wie die diese Künstlers in unserem Kunstleben eine sehr wertvolle Stellung hätte einnehmen können, wenn Goldmart selbst diese Möglichkeit richtig erkannt und genust hätte. Er hat sich aber in der Hinsch über sich in einer Täuschung befunden, wie das Leitwort beweist, das nach einer Zeitungsmitteilung über seinen ungedruckten Lebenserinnerungen steht und das dem Sinne nach lautet: "Voranzugehen sand ich mich nicht berusen; nachzusolgen hatte ich teine Lust, so blieb ich allein." Wenn man seine großen Werte im Rahmen des Gesamtschaffens ansieht, so tommt man im Gegenteil zu der Anschauung, daß er immer nachgegangen ist, und zwar derart, daß seine Opern jeweils die durch ein anderes erfolgreiches Wert geweckte Stimmung auszunusen strebten. So steht sein berühmtestes Wert "Die Rönigin von Saba" (1875) in der Gesolgschaft von Verdis "Atda", Wagners "Parsisal" weckte das Mysterium "Merlin" (1886), auf Jumperdincks "Jänsel und Gretel" solgte die Märchenoper "Das Heimchen am Herd" (1896), und die Ausmertsamteit für die Homerische Welt, die Bungerts Opern wachgerusen hatten, nuste eine "Brissis" aus (1899).

Ich möchte daraus das scharfe Urteil nicht mehr folgern, wie ich es früher getan habe. Segen den Vorwurf des Modetomponisten wird Soldmark geschützt durch die außerordentlich sorsätlige Arbeit im kleinen, die auch bewirkte, daß er für Moden zu spät kam. Und es bleibt ihm ja auch anzurechnen, daß er seiner im wesentlichen lyrischen Natur treu blied und sich von den lauten Erfolgen des italienischen Naturalismus nicht auf dessen blutgetränkte Wege locken ließ. Bestehen bleibt natürlich, daß Soldmark keine eigenstarke Persönlichkeit war.

Bem Jug ber Loten 703

Aber ich bin der Überzeugung, daß gerade für die Oper solche auschniegsame Naturen wertvolle Zeitkräfte werden könnten. Die Oper ist in hohem Maße Gebrauchskunst, wohl das vornehmste Unterhaltungsmittel, das wir überhaupt besitzen. Sie hat die zu Sluck im Grunde überhaupt niemals etwas anderes sein wollen, als eine vornehme Unterhaltungstunst, und der ganze äußere Zuschnitt der erfolgreichsten Operngattung, der italienischen, war zwei Zahrhunderte hindurch ausschließlich darauf berechnet. War es doch die ins neunzehnte Zahrhundert hinein Sitte, daß für jede Stagione neue Opern geschaffen wurden, so daß auch berühmte Romponisten ihre jeweiligen Werte als "Salonopern" ansahen.

Aus ber unendlichen Maffe von Opernwerten, die im Laufe ber Zeiten geschaffen worden sind, hat sich kaum jedes hundertste der zur Aufführung gelangten Werke über die eine Spielzeit hinaus lebendig erhalten, wohl taum jedes tausendste ein Zahrzehnt überlebt. Gelbst der deutsche Opernspielplan, der weitaus der reichhaltigste ist, da er das ganze Ausland ausgiebig berücklichtigt, bringt es taum zu bundert mit einer gewissen Stetigteit wiedertebrenden Werten. Es ist nun sowohl vom geistignationalen, wie vom rein nationalötonomischen Standpunkte aus gleich bedauerlich, wenn diese Opernunterhaltungsware nicht vom Anland bestritten werden kann. Es ist nämlich gar nichts bagegen einzuwenden, ja es ist unbedingt notwendig, daß die hochragende Kunst des Auslandes uns zugänglich gemacht wird. Es ist geradezu in Berbrechen, etwas bagegen ju fagen, baf Shalefpeare ober Molière ober Calberon auf unferer Bubne fteben. Diefe Gröften tonnen wir nicht entbebren, bagegen ift es ein Unfinn, eine Berschwendung des Nationalvermögens in jeder Hinsicht, wenn wir uns unsere Alltagebedürfnisse vom Ausland befriedigen lassen und unser Geld für Dinge ins Ausland führen, die im Inland ebenfogut hergestellt werden tonnten, ja viel besser bergestellt werden müßten. Denn es ist ganz klar, daß in der aus dem Ausland eingeführten Alltagsware viel mehr auf das ausländische Alltagsbedürfnis Rücksicht genommen werden muk, als bei den hochragenden Werten, daß also diese Auslandsware uns im Grunde auch viel ferner liegen muß. — Ich sehe hier die ganz außerordentliche Bedeutung eines Lorking für unser Opernwesen. Der Dauererfolg seiner Werle zeigt, wie unbedingt notwendig unserem Runstleben solche Männer sind. Es bleibt der Grundfehler unseres musikdramatischen Schaffens, daß die Mehrzahl unserer Romponisten zu hoch greift. Sie streben nach dem Musikbrama, statt nach der Oper, und es fehlt ihnen die kluge Einsicht in die tatsächlichen Bedürfnisse des Theaters.

Soldmark besaß diese Alugheit, und wenn es ihm nicht gelungen ist, unseren Opernspielplan ausgiediger zu bereichern, so liegt es daran, daß seiner Natur das Oramatische völlig abging. Er war Lyriker, ja Idylliker und allenfalls sardiger Schilderer. Durch die letztere Eigenschaft ließ er sich in die äußere Theatralik verleiten und glaubte durch Bühnen-, ja durch rein szenische Effekte den Mangel an wirklich dramatischem Seschehen erschen zu können. Die Leute, die da auf Meyerbeer und Spontini verweisen, verkennen, wieviel echtes Theaterblut in den Abern dieser beiden rollte. Goldmarks Sinnlichkeit haftet etwas Schwüles an; sie ist ausgeprochen orientalisch. Auch seine Melodiebildung gewann ihre charatteristischen Merkmale durch sie Anlehnung an orientalische Melodik. Die Fardigkeit seines Orchesters, die von der zeitgenössischen Kritik sehr gerühmt wurde, wirkt heute schon recht bläßlich, da gerade nach dieser Richtung hin die Instrumentation die wertvollste Bereicherung ersahren hat. — Neben den großen Opern — zu den vorher genannten kommt noch ein "Göß von Berlichingen" und das "Wintermärchen" — hat Goldmark auch eine Reihe von Rammermusit und Orchesterwerken veröffentlicht. Unter den letzteren steht die annutige Suite "Ländliche Hochzeit" an der Spige. — —

Während der öfterreichische Romponist ein patriarchalisches Alter erreicht hat, ist der einige Tage vorher aus dem Leben geschiedene Bernhard Stavenhagen abberufen worden, bevor es ihm gelungen ist, die Hoffnungen voll zu erfüllen, die noch immer von mancher Seite auf ihn gesetzt wurden. Zweiundfünfzigjährig ist er in Senf einer heftigen Lungenentzundung zum Opfer gefallen. Die starten Erschütterungen, die der in seinem Wesen gut deutsche Mann

704 Vom Sug ber Coten

in ben letten Monaten in der sich so seinblich gebenden "neutralen" Stadt durchmachen mußte, werden das ihrige dazu beigetragen haben, seine Wiberstandstraft zu schwächen. Denn sicher gehört Stavenhagen zu den am meisten Enttäuschen.

Seit balb zehn Jahren hat er in Genf als Rlavierlehrer am Ronservatorium und Leiter bes städtischen Orchesters gewirtt und wird vertrauensselig geglaubt haben, in der Bflege beutider Runft auch für ben beutschen Geift erobernd zu wirten. Aun zeigt sich erschredend, wie au tiefst in biesen Romanen bie Feinbschaft gerade gegen den deutschen Geist steckt. Ich batte auf Stavenhagen immer als auf eine gute Bermittlerfraft gerechnet. Bon Rinb auf in Berlin, war er als einer ber letten burch Lifats Schule gegangen, hatte sich als Rlavierspieler balb einen guten Namen erwarben und auch als Rapellmeister in Weimar und München ersprießlich gewirtt. Die Hertunft aus der Großstadt, wie der Bilbungsgang hatten dem Kunftler eine gewisse Geschmeidigkeit verliehen, die ihn für das Geistvolle der französischen Rhythmik und die Keinheit einer beiteren Lebenstunst in einem bei uns Deutschen nicht gerabe baufigen Maße empfänglich machten. In seinen zahlreichen Klavierkompositionen offenbarte sich biese besondere Begabung in liebenswürdiger Weise, freilich nicht so schlagend, daß sie die bei unserer Rritit üblichen Bebenten gegen bie fogenannte Bebeutungslofigteit hatte nieberfolagen tonnen. Ach batte aber die Hoffnung niemals aufgegeben, daß gerade dieser Mann, der sicher nach teiner Richtung bin eine überragende Berfonlichteit war, noch einmal Werte von geiftvoller Anmut wurde schaffen tonnen, die gerabe vom Standpunkt der Schonbeitstultur unseres Lebens, ber wirklich vornehmen Unterhaltung, eine befruchtenbe Wirkung ausüben würben. Rest ist er in einer Beit gestorben, beren Rampse überall an ben Grunbsesten unseres Daseins rütteln, so dak wir in allem an das Ureigentümliche unseres Schaffens denken müssen und für noch so feine Zierart bieses Daseins tein Auge haben. —

Auch den Sob des Italieners Giovanni Sgambati (geb. 1843, geft. 14. Dezember 1914) müssen wir in die Verlustliste der beutschen Musik eintragen. Dieser geborene Kömer war einer der ganz wenigen Italiener, die wirklich von tiesem Verständnis für deutsche Runst und darum auch mit großer Liebe für sie erfüllt waren. In den Abern seiner aus Amerika stammenden Mutter mag wohl deutsches Blut gestossen, denn auffallend früh zeigte sich Sgambatis Hinneigung zur deutschen Runst, und niemals dat er selbst zene Theaterliebe verspürt, die für salle italienischen Romponisten kennzeichnend ist.

Durch List wurde er der beutschen Musit gewonnen und seit 1886, wo er des verehrten Meisters Dante-Sinsonie zur Einweihung der römlichen Dantegalerie aufführte, hat er unuterbrochen für die Verbreitung deutscher Musit in Italien gewirkt. Was das bedeuten wollte, mag man daraus ermessen, daß die von Sgambati veranstaltete Aufführung der Beethovenschen Erolca die erste war, die überhaupt in Rom stattsand. Seine eigenen Werke umfassen Ramnermusit, ein Rlaviertonzert, zwei Sinsonien und sehr viele Rlavierstüde. Sie sind wohl alle dei deutschen Verlegern erschienen. Bei seinen Landsleuten erzielte er tiefere Wirtungen durch einzelne Chorwerte, unter denen neben einem Tedeum das Requiem zum Gedächtnis des Königs Humbert das bedeutsamste ist. Es ist ein Wert von hoher melodischer Schönbeit und gründlicher musitalischer Arbeit, beseelt von tiefem Empfinden: ein schönes Beugnis für die Befruchtung eines italienischen Naturells durch deutschen Geist.

Auch die beutsche Malerei hat einen schweren Verlust zu beklagen. Wenige Tage nach Anton von Werner ist Gotthardt Ruehl gestorben, der seit rund zwanzig Jahren das Oreschner Kunstleben beherrscht und die sächsische Jauptstadt neben Berlin und München zum wichtigken beutschen kunstpolitischen Platz gemacht hat. Man wird erst in späterer Zeit vollauf würdigen, was es bedeutete, daß ibm diese Tat in friedlichen Formen gelang. Das war zum Teil das Verdlenst einer klugen diplomatischen Natur, zum größeren Teil beruhte es aber doch wohl in der Künstlernatur Kuchls selbst, der als Mensch wie als Maler dartat, daß die Technit der Kunst ganz naturgemäß ein internationales Gut ist, daß aber dieses Wie des Ausdrucks niemals das innere Wesen des Was bestimmt.

Bom Zug der Toten 705

Ruehl gehört zu jenen, die ganz natürlich in den sogenannten Impressionismus hineingewachsen sind. Bor turzer Beit war im Berliner Kunstsalon Schulte ein Bild zu sehen, das er als Neunundzwanzigjähriger (1879) bereits ausgestellt hatte, "Im Atelier" betitelt und ganz aus der Münchener Schule von Wilhelm Diez herausgewachsen. Aber es ist im Wesen durchaus eins mit den späteren Werten Ruehls, ganz wie diese durchaus auss fardig Malerische ausgehend, volltommen durchs Auge ausgenommen, nicht gedacht, nicht getlügelt, aber deutsch beseelt. Ruehl ist dann in Holland gewesen, in Belgien, Frantreich, und hat die Lichtund Farbentunst dieser Länder start in sich ausgenommen, hat von ihr gelernt und ihr inspern nachgestrebt, als er mit ihren Mitteln noch eine Steigerung der Farbe, des slirrenden Lichtes, des lustumzitterten Tones zu erreichen suche, was ihm auch gelungen ist. Aber seine Bilder sind deutsch geblieben; sie wären es auch, wenn ihre Vorwürse nicht aus Lüded und Presden stammten, sondern in Frantreich geholt wären. Es sind das leichte Unterschiede, die der nur äußerlich eingestellte Blid taum merten mag, die man aber sosort fühlt.

Wie alle Künftler, deren Stoffgebiet in sich tlein ist, ist auch Ruehl der Gesahr nicht immer entgangen, manche Bilder zu schaffen, in denen er mehr Könner, als Schöpfer ist. Es bedurfte sür ihn eben teines Ringens mehr, um diese Außenbilder von städtischen Architetturen oder die Immenstüde reich verzierter Kirchen zu dieten. Indes ohne sorgfältige Arbeit, ohne willige Hingabe an das Gesehene ist wohl taum eines seiner zahlreichen Bilder geblieden. In ihrer Gesamtheit aber bilden sie einen wertvollen Ausschnitt unserer Kunst und ein bedeutendes Zeugnis, wie seine Zeit die Schönheiten einzelner deutscher Städte — Dresden hatte davon den größten Gewinn — gesehen hat. Daneben hat Ruehl sich große Verdienste als Lehrer und Neugestalter der Dresdner Kunstschlungen zeigte sich seine Weitherzigsteit und vielseitige Empfindungsfähigteit in glänzendem Lichte. Auch das deutsche Kunstgewerbe ist durch ihn zum erstenmal (1897) auf großen Ausstellungen zu einer eindrucksstarten Vertretung getommen.

Aur siebenunddreißig Jahre alt geworden ist Hans von Hoffensthal, der Dichter Bozens. Die tiefe Empfindung der Schönheiten seiner Beimat und ihre ungewöhnlich anschauliche Schilderung wird wohl das dauernd Reizvolle in seinen Romanen bleiben, die alle durch höchste Sorgfalt der Arbeit ausgezeichnet sind. Für die psycologische Bersaserung des Empfindens und die die ins letzte eindringende Darlegung heiller Seelenzustände, zumal in "Lori Graff", wird man dei aller Bewunderung des darin liegenden Studiums auf die Dauer nicht viel Wärme ausdringen tonnen. Poffenthals ärztlicher Beruf mag hier eingewirtt haben, vielleicht noch mehr das Bewußtsein der eigenen Arantheit, mit der wohl auch ide übermäßige Ausmalung des Erotsschen, unter der vor allem "das Buch vom Jäger Mart" und "Das dritte Licht" leiden, verantwortlich ist. Am erfreulichsten bleiben die von Beimatlust durchwehten Bücher "Maria Himmelsahrt". "Belene Laasen" und des Dichters letztes Wert "Moj". —

Auch Albert Geiger († 15. Jan.) war erst achtundvierzig Jahre alt. Er ist unsern Lesern aus einigen seiner seinen Erzählungen betannt, die, wie "Passistar" und "Das Gärtlein des Lebens — das Gärtlein des Lodes" zuerst im Türmer erschienen sind. Eine tief beseelte Stimmung von echt lyrischem Gehalt erfüllte diese mit hoher tünstlerischer Sorgfalt ausgeführten Werte und zeugte sür die vornehme Lebenstultur ihres Schöpfers. Dieser wußte sich gegen die Kälte des Kulturpoetentums aber zu schünken durch seine warmherzige Antellnahme an den in hartem Leben Stehenden und an den Schwachen. Er hat gute Entwicklungsbilder geschaffen in "Roman Werners Jugend", "Martin Staub" und "Das arme Haus". Seine erste Gedichtsammlung führt den bezeichnenden Titel "Ouft, Farbe, Ton". Stärke und Schwäche seiner Dichterbegadung liegt darin. Die Schwäche am kräftig zusassenden und dazu als Bestes: ein gütiges Mitsühlen mit allem Schönen und Edlen und für alles Hilssbedürstige.

Rarl Stord





# Der Krieg

in Leser schreibt mir: "Ich würde es mit lebhafter Freude begrüßen, wenn Sie in einem längeren Artitel die Stimmung in den Vereinigten Staaten besprechen würden, damit unserem Volke von hoher Warte einmal gesagt wird, daß es von den Vereinigten Staaten nichts,

aber auch gar nichts zu erwarten hat, und daß die deutsche Presse Frrtumer verbreitet, wenn sie, wie das in den letten Wochen leider mehrfach geschehen ist, von einem "Umschwung der Stimmung in den Vereinigten Staaten" redet. . . .

Erlauben Sie mir, der ich jahrelang Amerika und die Amerikaner studiert habe, einige Bemerkungen zu dem Thema.

Won Juni 1907 bis Ottober 1912 habe ich, mit zwei ganz turzen Unterbrechungen, Merito bereift; mabrent biefer Beit bin ich fast täglich mit Ameritanern aller Berufsstände und Bildungsgrade jusammengetroffen. Außer Mexito tenne ich Neuport, Chitago, St. Louis, Neuorleans und eine Reihe Ueinerer Städte im Subwesten, sowie Babana aus eigener Unschauung. Nach meiner Rudtebr von drüben habe ich ameritanische Verhältnisse aufmertsam weiterverfolgt. Was mir am Durschnittsameritaner am meisten aufgefallen ist, ist die Gebantenlosigteit und ber Hochmut, mit bem er, ber Bewohner eines ber gröften Lander ber Erbe, auf andere Länder und Nationen herabblidt. Carnegie spricht boch sogar von ,a little country like Germany'! Dem Ameritaner fehlen, was bei bem Mangel an Aberlieferung der amerikanischen Geschichte nicht zu verwundern ist, der geschichtliche Blid, die Erkennung des Notwendigen bei anderen Bölkern. Alles, was nicht im Gebiet der Union geschieht, betrachtet der gewöhnliche Amerikaner mit einer geradezu bestürzenden Naivität und Unbetümmertheit. Gar zu leicht hat er sein Urteil gebilbet und läkt sich bavon burch nichts abbringen. Diese Mängel werben unterstükt durch eine nach unseren Begriffen äußerst mangelhafte Schulbildung und gang besonders burch die abziehende Beschäftigung mit den inneren Angelegenbeiten des eigenen Landes, die ihm durch die republitanische Staatsform, den Rampf ber Parteien und die größere Öffentlichleit des Lebens in den "Staaten" geradezu aufgebrängt wirb. Begünstigt werben bie genannten Mängel ferner burch bie Türmers Cagebuch 707

Herrschaft der Frau und durch die riesige Verbreitung der "magazines" mit ihrem meist anspruchslosen, verflachenden Inhalt. Daher tommt es auch, daß ber gewöhnliche Ameritaner über Thaw-Brozesse, New-Raven-Standale, Couperneursund sonstige Beamtenwahlen, Gouldsche Chescheibungen und Rolorabo-Streits immer gut unterrichtet ift. Von Europa und ben lateinischen Republiken Amerikas weik er selten etwas, obwobl er über nichts so gut Bescheid wissen sollte, als über lektere. Was ist ihm denn auch Europa, das er in kürzerer Zeit von Aorden nach Suben burchbaften tann, als er braucht, um von Neunort nach San Franzisto au gelangen? Altmodische Städte, in denen es teine guten hotels gibt, langfam fabrende Eisenbabnen obne den Luxus der Limited Trains, Menschen, die es sich erlauben, nicht einmal "United States" oder "American" zu sprechen! Umerita balt gang Europa von ber Bobe feiner ,freiheitlichen' Berfassung aus für rudstandig und spricht deshalb von rotting monarchies' und feudal system', vergist aber gang, daß unter ber glorreichen Berrschaft ber Republit das gange öffentliche Leben viel verberbter geworden ist, als es in einer guten Monarchie je sein könnte. Man bente an die alle vier Jahre wiederkehrende Farce der Prasibentenwahl, an die Aufteilung der Amter danach, die nur ja teine Arbeit, wohl aber guten Lobn bringen durfen! Die Verderbtheit im wirtschaftlichen Leben ist so betannt. daß man darüber nicht lange zu reden braucht.

Amerita bat in der Erschließung seines eigenen Gebietes Ungeheures geleistet; auf dem Felde der internationalen Politik hat es bis jest versagt, mit einer einzigen Ausnahme, über die noch zu reden sein wird. Ruba, die Philippinen, Rolumbien-Panama, das völlige Fiasto in Mexito, die Blamage gegen Japan, als es sich um die Einwanderungsgesetze Raliforniens handelte: alles das redet eine deutliche Sprache. Es beweist, daß teine Regierung in Washington so recht fäbig war, auswärtige Bolitik zu treiben, und die jezige wohl am wenigsten. Wie sollte und tonnte sie auch? Unter Bryan, ber nicht weiß, was er will, und lieber in Barietés auftritt, statt in Washington zu bleiben. Unter Bryan, bem ,tlugen Demagogen' und sparfamen Mann, ber seinen Gasten apple juice statt Wein porfekt, und ber es fertigbringt, einen Herrn Bopida aus dem Böhmerwalb' als Gesandten an die Baltanhöfe zu schiden! Was für Rlagen babe ich in ameritanischen Zeitungen über bas neue Regime gefunden! Wie ber Berr, so ber Rnecht. Was für Helden im Auswärtigen Amt in Washington und auf auswärtigen Botschafterposten der Vereinigten Staaten sind, wissen wir ja durch die ironisch-geistvollen Berichte der "Rölnischen Zeitung". Und biese Regierung bringt es natürlich auch nicht fertig - selbst wenn sie es wollte, was aber nicht ber Fall ist -, in die Presse bes Landes einen auch nur einigermaßen anständigen Ton zu bringen, Wie burfte sie sich bas auch erlauben? Ist ber Amerikaner nicht ber freieste aller Erbenföhne? Rann er nicht fagen und schreiben, was er will, selbst wenn es hundertmal gelogen ift? Wer macht benn die Wahlen, wenn nicht die Zeitungen, die natürlich alle von großen Interessengruppen bezahlt und geleitet werden. Übertrifft der Amerikaner nicht an Ungeniertheit, um nicht zu sagen Flegelhaftigkeit. ben gewöhnlichen Mitteleuropäer? Na also, was wollen die ,damned dutch' benn noch? Daß sie sich an unsere Regierung wenden und Abhilfe fordern, verrät

300

ر در دولو

20

-

. 1

-

10

-

Ja.

ا د رنار ر

200

. . .

被比较

. 5:1

-::

17

ा

1

· 1

.

343

بالتات

. 3

`- K

3,4

` č:z

>ຄ

20

₹, ₫

-

-01

7

三角

.

`t**3**,

ja doch nur ihr altmodisches Autoritätsgefühl vor der alleinseligmachenden Regierung und ihre Weltfremdheit. Der richtige, der "smarte" Jankee, der in die Welt paßt, beschwert sich doch nicht lange über die Presse! Er bezahlt sie besser und distreter als seine politischen oder wirtschaftlichen Feinde, und schon ist alles in bester Ordnung. Kinder sind sie, diese dutchmen!

suengen enguspen Gewes seeten in ameritantspen Supien. Am bleie Ameritaner sind so kritiklos, daß sie allen Ernstes glauben, wir könnten ihr Land angreisen, wenn wir in Europa gesiegt haben würden. Attila und Napoleon sind ja Waisentnaben gegen Wilhelm II., das wird den Amerikanern ja täglich auf Holzpapier vorgepredigt. Die Möglichkeit einer englischen Kriegsentschädigung an Deutschland betrachtet auch der gebildete Pankee sehr bedrückt; was sollte aus den Milliarden amerikanischer Werte, die sich in englischem Besitz befinden, nur werden, falls England gezwungen werden würde, sie schnell zu realisieren, um plötzlich hohe Steuern auszubringen?

Ico.) sehr spmpathisch begrüßt, als die großen englischen Betroleumleute Pearson & Sons erklärten, sie legten kinen Wert aufgefallen und als wichtiges Opmptom erschieden Bellen und Broadway 26, dem Heime der Standard Oil Co.) sehr spmpathisch begrüßt, als die großen englischen Petroleumleute Pearson & Sons erklärten, sie legten keinen Wert auf die kolumbischen Quellen und kurz darauf ihren "Agenten", Lord Murray, zurüdriesen. So habe ich nie von einem noch so gelinden Protest gehört, den England gegen das Vordringen der Standard Oil in China erhoben hätte. Die Rollen und Absah- und Eroberungsgediete sind in dem Geschäft sicher schon längst verteilt. Die Haltung der Vereinigten Staaten und Englands in der "mexikanischen Frage", die doch nur eine grausame, in Washington inszenierte Operette ist, drängt geradezu zu dem Schuß, daß auch da längst alles abgekartet und abgemacht ist.

Die Mexitaner haben immer behauptet, sie verbantten die Zerrüttung ihres

Landes nur der Standard Oil Co.; ob das wahr ist, kann natürlich nur der Eingeweibte wissen, und der hat kein Anteresse, viele Worte darüber zu verlieren. Ammerbin lassen gewisse Ereignisse barauf schlieken. dak die Merikaner nicht so sebr unrecht baben. Durch das viel zu wenig betannte Werk Monarchen und Mammonarden' pon Duimden, die Artitel des "Evernbodes Magazine' wissen wir. wie sehr die großen Rapitalistengruppen (und die Standard Oil ist die größte und mächtigfte ber Welt) die Regierung in Washington mehr als nur ,ideell' beeinflussen. Daß sich das unter Wilson geandert und gebessert hat, ist taum anzunehmen, trok des glanzenden Brogramms der New Freedom', von dem bis beute recht wenig wahr geworden ist. Im innerpolitischen Leben der Vereinigten Staaten ist mir por allem bie Raltung ben Gisenbahnen gegenüber perbächtig gewesen. Die Bahnen leiben Not und werden noch mehr Not leiben, die Einnahmen geben in erschredenber Weise zurud, und die Ausgaben werden von Tag zu Tag größer: die Babnen können eines Cages nicht mehr. wenn sie nicht von Wasbington aus Silfe bekommen, und die kommt, wenn überhaupt, nur langsam und in ungenügender Weise. Das einzige, was beiden Teilen bleibt, ist die Verstaatlichung der Babnen, das schlimmste, was den Staaten passieren konnte. Aber für die Eingeweihten flingt bas Wort , Verstaatlichung' ju schon! Was wurde ba an Gehaltern für die Direttoren abfallen, die den Titel nur jur Detoration führen wurden, in Wirklichteit aber Gunftlinge und Schrittmacher ber herrschenden Bartei sein würden. Dem dummen Bolte gegenüber wird natürlich behauptet, bei dem Rampfe gegen die Babnen bandle es sich um den Krieg gegen die "Herrschaft des Ravitals", bie "unerträgliche Eprannei einzelner Gruppen", um die "so nötige Berbilligung ber Lebenshaltung' und was ber lieblichen Phrasen noch mehr sind. Dabei veraikt man, bak burch bie Einschräntung, au ber sich die Babnen gezwungen seben. ganze Andustrien leiben, daß keine neuen Linien gebaut werden, daß die Arbeiter zu Tausenben entlassen werden. Aber die Phrase regiert nun mal! Dies alles nur in Barenthese, um ein kleines Schlaglicht auf die "Moral" der "Demokraten" zu setzen. Jett, wo sich in Amerita die muftesten, taum wiederzugebenben Schimpfereien von Tag zu Tag wiederholen, wo Deutschland als der Hort jeden Lasters dargestellt wird, wäre es vielleicht mal angebracht, den scheinheiligen Jankees ihr Sündenregister unter die Nase zu reiben. Hat man den Standal mit Gouverneur Gulzer von Neuport vergessen? Hat die Bande von Tammany Hall gar tein Intereffe mehr für uns? Bat man gang vergeffen, welcher Unrat jum Borichein tam. als San Franzisto abbrannte? Man konnte die Liste bis ins Unenbliche fortseken, und man würde seben, daß an Korruption die Vereinigten Staaten sich getrost mit den kleinen Republiten in Süd- und Zentralamerita messen tönnen.

Vielleicht ist der Tag nicht mehr fern, an dem Japan mit den Vereinigten Staaten andindet, und dann kann England ja mal wieder zusehen, wie zwei Mächte ihre Flotten ruinieren, und triumphieren, daß es die seinige heil behalten kann. Zeht ist das ja nicht so einsach mehr, vor allem, wenn unsere Hoffnungen auf einen völligen Sieg in Erfüllung geben.

Und Seine Erzellenz, Herr James William Bryan? Ich möchte die Gabe haben, ihn gerade jetzt, in diesem Augenblicke, sehen zu können! Ist er wieder im Der Türmer XVII. 10

Westen auf einer Varieté-Tournee (verzeihen Sie die Fremdwörter!) und sucht nervos in seinem Gepad nach wichtigen Papieren, die ins Auswärtige Amt geboren, die er aber in der Eile mit eingepadt bat und deretwegen man aus Wasbington an ibn telegraphiert bat? Ober gibt er seinen Rollegen ein ,dinner' ohne Altohol und Nitotin? Wenn ameritanische Blätter nicht zu sehr aufschneiben, find beide Fälle icon oft genug vorgetommen. Mich tann es immer ärgern, wenn man die Ansicht bort, Bryan sei englandfreundlich, weil fein Schwiegersohn ein Englander ift. Alls ob ein Angelfachse, sei er Englander ober Ameritaner, auf Sentimentalitäten was gabe! Nein, wir wollen mal an etwas anderes benten: Als Bryan zum Premierminister ernannt worden war (weil er, da feine eigenc Wabl zum Bräsibenten nicht durchgekommen wäre und er zurücktrat, Wilson mit seinem groken Einfluk unterstütte), ba erbielt er ein Gebalt von 12000 Pollar. mit bem er nicht austam, wenigstens ertlärte er bies, trokbem er seinen Gatten . . . siebe oben! Er trat also als Redner auf, natürlich gegen ein grausiges Honorar, und hatte bald die Genugtuung, in meterhoben Buchstaben seinen Namen neben benen von anderen Airlusaröken zu lesen. Der Arger über bieses unwürdige Benehmen ging so weit, daß die ,World' in Neuport sich öffentlich erbot. ibm jährlich 8000 Dollar zu zahlen, also zu schenken, falls er seine Borkesungen einstellen wurde. Bryan lehnte das ab und "sprach" weiter. Ist es nicht ein interessantes Rusammentreffen, dak gerade die "World" am meisten auf Deutschland schimpft? Und Brnan vertritt die deutschen Anteressen! Wie, das zeigt sich ja immer deutlicher. Re mehr von ben Deutschen auf ben Schlachtfelbern verbluten, um so besser auch für die Amerikaner, denn dann können sie tüchtig in China und Sübamerita Geschäfte machen! Da steben wir ihnen ja boch im Wege. Das ift ber ameritanische Standpunkt. Also feste weiter an die Berbundeten geliefert!

Genug davon! Alle diese Sachen sind so ekelhaft widerwärtig, daß man am liebsten nicht darüber reden und schreiben möchte; aber es muß fein.

| [Vom Generalkommando gestrichen!]                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |
| heit die deutschen Seitungen begangen haben, die voreilig mitteilten: "Von Löwen dürfte nicht mehr viel übrig geblieben sein." Was nützen alle die Verbesserungen und Aufklärungen später? Inzwischen hat die feindliche Presse alles schon aus- |
| geschlachtet, und die "Auftlärungen und Richtigstellungen" werben nicht mehr<br>gelesen, wenn sie überhaupt abgedruckt werden. Ein weiterer großer Fehler ist                                                                                    |
| es nach meiner Ansicht, wenn die illustrierten Beitungen Ansichten von "von unseren Truppen zerstörten Ortschaften" bringen. Uns interessieren zerschossene Ställe und eingestürzte Mauern herzlich wenig, und den Feinden liefern wir nur       |
| neues Material für ihren Lügenfeldzug. Dankenswert ist es, baß auch seinerzeit der Türmer so energisch gegen die Ulkkarten Stellung nahm. — Von Berzen                                                                                           |
| wunsche ich Ihnen in Ihrer Arbeit weiter Glud und Erfolg."                                                                                                                                                                                       |

... Nichts, nichts habt ihr von uns zu erwarten, — es sei denn John und Schmach, Not und Tod: so tönt's aus allen Himmelsgegenden au unser schmerzhaft lauschendes Ohr. Schmerzhaft —? Es darf uns nicht schmerzen, es soll uns hart schmieden, wie jener "Schmied von der Ruhl" der Volkssage der Landgrafen von Thüringen. Ja: "Landgraf werde hart!" so mahnte uns schon Ernst von Wildenbruch, unser treue Scart unter den deutschen Dichtern, der am 3. Februar dieses Jahres das 70. Lebensjahr erreicht hätte. In dem Buche "Blätter vom Lebensbaum" (wie die übrigen Werke bei Grote, Berlin):

"... Landgraf werde hart!... Niemand weiß, von wem das Wort kommt—benn der Mann, dem es nachgesagt wird, "der Schmied von der Ruhl' im Chüringer Wald, ist er wirklich einmal gewesen? Hat er wirklich geledt? Hat er es gesprochen? Ist das Wort überhaupt gesprochen worden? Oder ist alles vielleicht nur Sage, Märchen und Legende? Möglich. Möglich, aber ganz gleichgültig. Denn das Wort ist da und ledt; mit aller Scelennot, die daraus hervorklingt, ist es noch heute lebendig, ein unsterdlich gewordenes Wort.

Abolf Harnad hat einmal gesagt, die Legende sei der schlimmste Feind der Geschichte. Vom Standpunkte des Mannes der Wissenschaft hat er damit unzweiselhaft recht. Aus der Welt aber schaffen wird er sie nicht. Denn die Legende sieht so aus wie ein willkürliches Spielzeug, aber sie ist es nicht. Sie wird gedoren aus einer zwingenden Gewalt, der zwingendsten, die es im Menschen gibt, dem Bedürfnis. Aus dem Bedürfnis des Volkes, neben der wissenschaftlichen Geschichte noch eine zweite, eine für den eigenen Hand- und Seelengebrauch, eine populäre zu besitzen, in die starren pragmatischen Beilen des Historikers noch ein "Zwischenden-Beilen" hineinzuschreiben, und wenn es sein muß hineinzusersinden, zu dichten.

Bei welchen Gelegenheiten macht solch ein Bedürfnis sich geltend? Wenn ein Valt unter einem seelischen Notstande leidet; wenn ein allgemeines, drängendes Empfinden aufschwillt, daß etwas oder daß alles nicht so ist, wie es sein sollte; wenn daraus das dumpfe Verlangen gedoren wird, daß ein Mann vorhanden sein möchte, der helsen kann, der eine Tat vollbringen kann, die uns emporreißt, daß ein Wort vorhanden sein nichte, das einen Ausweg zeigt, das uns freimacht von dem Erstickenden, das uns umlastet.

Darum, als seinerzeit die Thüringer Bauern unter einem wilden, gewalttätigen Abel verkamen, der sie in den Pflug spannte und seine Ader mit ihnen pflügte, da ersehnte, erfand, erdichtete sich das Volk den "Schmied von der Ruhl", der dem Landgrafen von Thüringen, als dieser in seiner Wertstatt saß und ihm zusah, wie er das Eisen streckte, dei jedem Hammerschlag sein "Landgraf, werde hart, Landgraf, werde hart!" in die Ohren rief. Bis daß der junge, weiche Landgraf ausstand, hinausging, seine Zagdgenossen und Zechtumpane beim Kragen nahm, in den Pflug spannte, in dem sie die Bauern gespannt hatten, und sein Volk errettete und sein Land.

Dieses alles — warum ich es sage? Weil ein Notstand in den deutschen Seelen ist; weil ein dumpfes Allgemeinenwfinden aufschwillt, daß manches, daß vieles nicht so ist, wie es sein sollte; weil wir nach etwas suchen, das uns erlöst. Dieser Notstand zwingt, vor das Volt hinzutreten und ihm zu sagen: "Ou darsst

30

a!

12

tht

ii.

ric.

HON

M.

: in

ļ

جلم. الحدة

M.

ij.

7,5

10

137

Ti ir

₹.

. .

7.

.

: :

أسيغ

2.5

ing:

3-

r N

٠. ز

10

2

م له:

: 10

30

٢ :

Żę

1

. :

23

3

nicht weich sein, denn die Welt, in der du lebst, ist hart. Darsst tein Kind sein, denn alle die, mit denen du verkehren und verhandeln sollst, sind erwachsen. Darsst nicht nur Mensch sein wollen, denn in der Welt leben nicht Menschen nedeneinander, sondern Völter; und daß auch du ein Volt dist, das darsst du nicht vergessen. Und endlich, du mußt deinen Katechismus umlernen, darsst nicht mehr denten, daß Wohlwollen unter allen Umständen und jeder Bedingung das Höchste sei, darsst nicht mehr blindlings drausson lieben, wie du es getan, sondern mußt die Augen auftun, damit du ertennst, wer deiner Liebe wert ist, und dein Jerz nicht verschwendest, deine Geele nicht vergeudest. Und wenn du deine Augen auftust, wirst du sehen, daß unter all den Völtern um dich her taum eines ist, das dich liebt, wohl aber viele, die dich hassen, die dich hassen.

Aa. es müßte beute ein neuer Schmied erfunden werden mit fressender. flammenber Bitterfeit im Munde. Auf einen Berg mußte er treten, mitten im weiten Lande, daß alle ihn sehen, alle ihn hören könnten, und alsdann, so wie jener zum Landgrafen von Thüringen sprach, so zu dem Volle müßte er sprechen. bem ganzen, Millionen zählenden beuischen Bolte, und "Wach auf!" müßte er ihm fagen: ,Wach auf und sieh, wie es um dich her aussieht und in dir selbst! Denn um bich ber — was siehst du? Wie beine Fahne über Meeren weht, wo man sie früher nicht gekannt, und wie bein Bandel in Länder zieht, wo man früher von dir nichts gewußt hat. Das ist wohl wahr, und das ist gut. Aber das, was du siehst. seben beine Nachbarn auch, und wenn du es mit Freuden siehst, so seben sie es mit Grimm und Neib. Zeder Tag, der dir einen neuen Gewinn bringt, erzeugt bir einen neuen Feind. Und du — bist du innerlich start und fest und stolz genug, Feindschaft einer Welt zu ertragen? Du bist es nicht! Wenn sie braußen toben, larmen und schmähen, bist du Manns genug, dein Haus zu verschließen, den Riegel por die Tür zu werfen und zu sagen: "Tobt da draußen, soviel ihr wollt; bier brinnen bin ich ber Berr, mein eigener Berr, und was ich hier brinnen besitze, ist mir Genüge. und ich brauche euch nicht. Rannst du so sprechen? Rannst du so tun? Du kannst es nicht. Denn was das eigene Haus dir bietet, der schöne, alte, von den Batern ererbte gediegene Hausrat erscheint dir häklich, dürftig und schlecht, mit dem veralichen, was die in Ränden tragen, die ba brauken, die Fremben, wenn es auch nichts ware als ein bunter Lappen ober eine falsche Berle, wie man sie braucht. um Wilbe zu betrügen. Bum offenen Fenster beugst du dich hinaus und horchst auf jebes ihrer Worte, trinkst mit gierigen Ohren ihre Sprache, die dir schöner Kingt als beine eigene. Und was hörst bu aus ihren Worten? Schmähungen wiber bich! Nun, ihr Deutschen, habt ihr Stolz im Leibe, dak ihr schweigend ihre Schmähungen verachten könnt? Ihr könnt es nicht. Alagend tretet ihr vom Fenster zurück, flagend und jammernd: ,21d, wie sie ungerecht sind! Wie sie mich verleumben! Und ich bin doch nichts als nur ein artiges Kind! Was können wir tun, daß wir sie besanftigen? Bescheiben wollen wir sein, boppelt bescheiben, und so wird es uns gelingen, wir werden sie versöhnen.

Ihrwollt sie versöhnen? Weichmütige Coren, meint ihr, die dadraußen wären so temperamentlos wie ihr? Wißt ihr, was die da draußen einzig und allein versöhnt? Daß ihr nicht mehr da seid; daß ihr aufhört, zu

Elirmers Cagebuch 713

sein! Wollt ihr damit Frieden von ihnen erkausen und ihre Sunst? Und daß ich es aussprechen muß von der Nation, zu der ich gehöre, die ich liede — es ist wirklich in der deutschen Natur solch ein Sug, solch ein unfaßbar-unerhörter, selbstmörderisch-selbstbeflederischer, solch ein Drang zum Nenegatentum, der den Deutschen treibt, sein Land zu verkausen, zu verlassen, zu verraten, seine angedorene Nationalität von sich abzustreisen wie einen alten, schlechten Noch, seine Muttersprache, sogar seinen Namen zu vergessen, zu den Fremden zu lausen, bei ihnen unterzutriechen und bei ihnen wieder aufzutauchen als ein neuer Mensch, ein nicht mehr Deutscher; und wenn es der seindlichste von allen Feinden wäre.

Ja, Deutschland — manchmal zur Nacht, wenn statt des Schlases die Sedanten über mich tommen, dann erscheinst du vor meines Geistes Augen, auf einsamer Klippe im Meer, ein einsames Weib, von Haisischen umsletscht, von Seeteuseln umglotzt, von Spottvögeln umträchzt. Wie du dasitzest, mit den breiten Hüften, der mächtigen Brust, ein Mutterweib, nicht nur Mutter deiner eigenen Kinder, sondern eine Mutter der Welt; denn allen hast du gegeben, alle haben an deinen Brüsten gelegen, und an der Milch, die sie von dir getrunken, haben einige von ihnen sich überhaupt erst zum Menschen herangesäugt. Wenn du den Fuß doch erheben wolltest, den weichen, weißen Fuß, der jetzt so träge ruht, und dem Sezücht aus Jaupt treten wolltest, das dich umtreist! Einmal hast du es ja gekonnt und einmal getan; entsinnst du dich nicht mehr? Als "der aus dem Sachsenwalde" kam und zu dir sagte: "Romm, jetzt müssen wir reiten — ich setze dich in den Sattel!"

Buie sie da sprachlos wurden, die Schreihälse, als in beinen träumenden, blauen Augen ber Born aufbrach, wie sie zurücktaumelten, als das Mutterweib zur Aungfrau wurde, zur streitbaren, zur Waltüre! Entsinnst du dich nicht mehr? Serabe ein Menidenalter ist es ber. In bem Menidenalter ist ein neues Geschlecht von Rinbern bir berangewachsen, eine neue Generation. Was bat biese neue Beneration bir gegeben und gebracht? Neue Wege jum Gewinn baben fie fic erfchloffen; in ihren Stadten die Einwohner haben fich vermehrt und verdoppelt; Sefeke und neue Einrichtungen baben fie geschaffen. Alles ganz schon, alles ganz aut, aber aukerlich alles, aukerliche Mittel, um einen Organismus zu erhalten, ber von ibnen geftütt und getragen sein will, wenn er seinen Wibersachern standbalten soll, dem nicht nur Blut in die Abern, sandern Geele in die Geele geflößt werben muß, wenn er lebendig bleiben soll. Diese neue Generation, was hat sie an beiner Geele gewirtt? Ift das Wort "Vaterland" au einem unantastbaren. unperlierbaren Besittum in ihnen geworden? Bu einem Begriff, ber unanfectbar über allen Tagesstreitigteiten ber Parteien steht? Den teine Gewalt uns wieber rauben tann?

Nein — sonbern das, was die Angehörigen andrer Nationen mit der Muttermilch einsaugen als etwas Selbstverständliches, Natürliches, Angeborenes, Nationalgefühl, ist für uns noch immer ein mühselig eingetrichtertes, tünstlich beigebrachtes Bewußtsein. Ein Menschenalter, das sind drei Jahrzehnte — was haben in diesen drei Jahrzehnten die Männer, die zum Volke sprechen, die deutschen Dichter, dem beutschen Volke gesagt? Haben sie seele freudig gemacht durch großes,

714 Lürmers Togebuch

begeistertes Wort? Seinen Arm gestählt durch Hinweis auf die Taten der Väter? Seine Augen erleuchtet durch Sedanken, die in ewige Welsheit bliden? Das Segenteil bavon haben sie getan, sie haben ihr Volk entnervt. Mit Problemen einer überreisten, überreizten Kultur haben sie die schlichten Instintte des Volkes verstört. An Stelle der dem Germanen ursprünglich innewohnenden männlichmannhaften haben sie eine seminine Weltanschauung gesett. Mit den Erzeugnissen des Auslandes, und gerade mit den der deutschen Natur fremdartigsten, seindlichsten, mit den marklosesten, haben sie den Markt überschwemnnt, von dem unser Volk seine Seistesnahrung erhalten soll. Daneben läuft in wüster Massenhaftigkeit eine seelen- und sinnenverderbende Hintertreppenliteratur einher, daneben eine Literatur von Sensations- und Wishlättern, die wie die Geier und bösen Fliegen über sede Wunde am Leibe des Vaterlandes herfallen, sie zerhaden und baran saugen, dis daß aus der Wunde eine Schwäre wird, deren Geruch burch die ganze Welt geht.

Was soll da werden? Was ist zu tun? Ein Notstand ist in unsern Seelen, die äußerlich reich, innerlich arm sind, ein dumpses Gesühl, daß wir auf gleitender Ebene stehen, daß sich Wolken um uns türmen, aus denen Gewitter hervordrechen kömen, und es schwillt eine Angst, daß die Gewitter zu Ratastrophen werden möchten. Sollen wir sie, Hände im Schoß, erwarten? Uns mit dem Gedanken trösten, daß Deutschland schon manchmal Ratastrophen ertragen hat und immer wie der Phönix daraus entstiegen ist, weil der Deutsche erst im Unglüd zum ganzen Nanne wird? Das wollen wir nicht, denn wir wollen auch dessen gedenk bleiben, daß solche Ratastrophen uns manchmal um Jahrhunderte zurüdgeworfen haben. Also was sollen wir tun? Vordauen sollen wir. Wie sollen wir vorbauen? Indem wir unsere Jungen in die Hand nehmen, diese blonden, gesunden, prächtigen deutschen Jungen, die Gott sei Dank in immer steigender Menge unsere Städte bevölkern und unser Land, und indem wir Männer aus ihnen etzieben, die der Zeit gewachsen sind, und dem, was die Zeit bringt.

"Aber ist denn das etwas Neues? Sind wir nicht längst dabei, unsere Jungen und umsere Mädchen, statt sie zu Stubengelehrten und Stricknamsells abzurichten, wie es früher geschah, in freier Lust unter Sport und Athletik zu einem neuen, besseren, sast- und kraftvolleren Geschlecht zu entwicken, als die älteren Geschlechter es waren?"

Darauf erwidere ich, daß ich das alles weiß. Daß ich es weiß und daß ich es gut helße, wenn unsere Jugend körperlich selbständig gemacht wird. Aber körperliche Selbständigkeit ist nicht alles, nicht die Hauptsache; sondern wichtiger ais körperliche, ist Selbständigkeit in der Seele — und daran fehlt es. Körperlich mutig und küchtig war der Deutsche von jeher und stets; seelisch war und ist er es nicht.

"Dem Deutschen fehlt es an bürgerlichem Mut' — das hat ein Größerer als ich, hat Bismard gesagt. Darum, bei jedem Borkommnis im privaten Leben, rusen wir nach Polizei und hoher Obrigkeit, statt Hilfe bei uns selbst zu suchen; darum, bei jedem Ereignis in der politischen Welt, ist unser Gefühl: "Das geht mich nichts an, ist Sache der Regierung". Und bleses Gefühl ist elend und

falsch, ist ein Ergebnis dessen, was ich als den hauptsächlichen Mangel in der deutschen Natur empfinde, des Mangels an persönlichem Stolz.

Wenn wir stolz wären, würden wir wissen, daß das Sesamtleben einer Nation sich in jedem einzelnen ihrer Angehörigen verkörpert, und wenn wir das wußten, würden wir es als Pflicht des einzelnen empfinden, für Ehre und Wohl des Ganzen einzutreten, wo immer die Selegenheit es verlangt.

Dann würde es aufhören, das lakaienhafte Liebedienern vor dem Auslande, das herdenmäßige Hinterdreinlaufen hinter Begern und Schreihälsen, und aufbören vor allem das scheusälige Renegatentum.

In diesen Begriffen das heranwachsende Geschlecht, Knaben und Mädchen, heranzubilden, ihm Stolz in die Seele zu pflanzen, daß er zu einer bleibenden, herrschenden Macht, zu einer inneren Eigenschaft seiner Seele werde, das ist es, worin ich Aufgabe und Biel unster Jugenderziehung erblicke. Dieser Stolz hat mit Hochmut nichts gemein; er ist Selbstachtung. Und weil Selbstachtung darauf beruht, daß ich den Menschen in mir erkenne und fühle, so kann sie gar nicht anders, als daß sie den Menschen auch im Nebenmenschen achtet. Nicht hochmütige, nicht knechtisch bescheidene, sondern stolze Menschen sollt ihr uns erziehen, ihr Lehrer und Erzieher Peutschlands!"





#### Ins Zuchthaus mit ihnen!

Der unerhörte Vorgange weiß ber Ropenhagener Mitarbeiter bes "Jamburger Cho" zu berichten:

"Was gegenwärtig in ben größeren ftanbinavifden Städten vorgeht, ift ein Stanbal, und zwar so arg, bag selbst bie einheimische Bevollerung sich bavon mit Etel abwendet. Dem Schreiber bieser Zeilen wurde von burchaus glaubwürdiger Seite versichert, und pon einem boberen Beamten ber banifden Staatseifenbahnen bestätigt, bag gerabeju ungeheure Mengen von Waren aus Deutschland nach Rugland und England über Danemart und Schweben beforbert wurben. Die banische Staatsbabn ift infolge bieses Transitvertehrs fo pollauf beschäftigt, baf bie Beamten langer als gewöhnlich und angestrengter arbeiten muffen. Befonders feien eine Zeitlang gange Eifenbabnzüge voller Drebbante nad Rugland gegangen. In Danemart und Schweben -- sicher auch in Norwegen - befinden fich eine ganze Anzahl beutscher und ruffifcher Agenten, bie gegenseitig Sefcafte abschließen. Die Waren werben natürlich juerft an banische ober schwebische Firmen abressiert, aber von biesen gleich weitergeandt. Und wenn dann ein Sag fo recht ,fett' gewesen war, tann man sie sicher abends beim Champagner finden — natürlich bier nur nationenweise -, wo sie sich Patriotismus antrinten und patriotischen Rabau machen, wie kurglich in einem pornehmen Ropenhagener Hotel, so bag bie einheimiiden Gafte nicht allein protestieren, sondern auch, angeeleit von diesen Gesellen, das Lotal verlassen. Patriotische Lieber, wie "Die Wacht am Rhein", "Deutschland, Deutschland, über alles", usw. aus solchen Rehlen und in einem neutralen Lande gesungen, bessen Gastsreiheit sie benutzen, um täglich ihr eigenes Vaterland zu verraten, indem sie mit den Feinden desselben Geschäfte, verbotene Geschäfte machen, das ist eine Gemeinheit, für deren Charatterisserung die beutsche Gprache einsach versagt."

Durch eine verschärfte Kontrolle ber Ausfubr muk biesem empörenden Treiben doch beizutommen sein. Wenn die Durchstechereien einen Umfang, wie bier geschilbert, angenommen haben, bann hätte schon längst etwas geschehen mussen. Es tann nicht schwer fallen, mit Bilfe ber beutschen Ronsule in Danemark bie beutschen Lieferanten festzustellen, die sich zu diesem schamlosen Banbel hergeben. Der Staatssetretar bes Innern hat felbst erklart, daß Menschen, die mit Angehörigen einer feinblichen Macht Geschäfte abschließen, ins Buchthaus gehören. Das gilt in erhöhtem Make für den porliegenden Fall, wo die Fabrikanten nicht im Zweifel barüber fein tonnen, bag fie bie feinbliche Kriegsführung burch ihre Lieferungen unterstüken.

#### Ihre soziale Kultur

por uns "Barbaren" geflohen, weil sie befürchieten, in ihrer vergnügten Auffassung des Lebens allzu sehr gestört zu werben. Sie haben baburch namenloses Elend über

ibre armeren Landsleute gebracht. Wie fie überhaupt ihre Verpflichtungen gegen bie Minberbemittelten auffassen, gebt aus einigen Beiden bervor, bie wir aus einer ausgiebigen Shilberung Ulrich Rauschers über feine Ginbrude in Belgien berausbeben (Frantf. 8tg. Ro. 16): "Die großen belgischen Berren, bie im Saag die Zimmerfluchten ber Botels gemietet baben, begannen ibr Eril bamit, bak sie Diener und Rammerjungfern ins hollanbische Ronzentrationslager schickten. scheuten sich nicht, ben Unterhalt ihrer Dienerschaft vom bollandischen Staat bezahlen zu laffen und fügten noch eine reizvolle soziale Mance hinzu, indem sie ihre hunde mitichidten."

Und diese Prohengesellschaft erfüllt die Welt mit dem Wehgeschrei über ihr Verbannungselend! R. St.

#### Bombenwitz

Ju Neujahr kürzlich bekommt das Hausfräulein eine Karte, die sie uns als Neuigkeit vorzeigt. Was übrigens bei einsacheren Leuten ein Zeichen ist, daß ihr Urteil unentschieden ist und nicht recht weiß, ob es bewundern soll. Sie hören ja überall, daß das "Neueste" das Vortrefslichste sei und unbedingt anzuertennen und zu befolgen sei; aber es muß doch manchmal ein Gesühl von ihnen — gerade ihnen — erst überwunden werden, als ob etwas Bestimmtes eigentlich doch gar nicht so sehr schön sei, oder daß es sie peinlich und grob und häslich berühre.

Auf ber aus zwei Photographien zusammentopierten Karte steht "Fliegergrüße". Ich bente beim flüchtigen ersten Hinsehen, ber junge Mann in bem Flugapparat lasse einen Postsad mit guten Wünschen, die wir ja alle so ernsthaft nötig haben, auf die Welt zum neuen Jahre nieberfallen. Doch da sehe ich, daß das da unten Mostau, der Krenlisst, und daß der vergrößerte Flieger eine Bombe zum Abwerfen balt.

Wir sind nun ja alle sehr gute Baterlandsdeutsche — die einen, die es immer waren, wodurch sie, jum mindesten in verschiedenen geistigen Berufen, nicht gerade auf ben grünen Zweig tommen, und die andern, die es zurzeit mit allem frischen Eiser sind, den ihnen der Himmel nun auch dauernd schenken möge. Die Karte ist ohne Zweisel sehr vatertändisch gemeint. Es ist also eine mit "Gründen" nicht so einfach zu erörternde Frage, ob diese Art von "Fliegergruß" einem gefällt oder nicht. Uns hier im Jause gefällt er nicht. Dem Fräulein auch nicht. Aber ihr muß man es immerhin schon bestätigen. Seschähe dies zufällig nicht, so wäre die "Roheit als Erzieherin" wieder einmal ungehindert um ein millionstes Teilchen vorangetommen.

Erzherzog Rarl, ber berühmte Heerführer gegen Napoleon, hat wohl als erfter die entschlossenste Rriegführung für die humanste erklärt. So wie im Privatleben die schneibende Operation oft die Rettung und Linderung ist. Aber man holt doch auch zu ihr nicht die Kinder und das Publikum, daß sie den Fachleuten zuschauen, derein.

Und ausgesucht dann noch der Kreml, ber ja teine Festung ober tein blokes Schlok ist, sondern ein Tempelplat, eine "geheiligte Stadt", wie sie ber alte Often bis nach Beting bin noch abnliche bat, mit ben geweihten Rultstätten, mit freien, ber Spetulation entzogenen, die Seele weitenben Platen und mit den Gebäuben und Stätten der nationalen Erinnerung. Iwan Wellti! (ber Glodenturm). Man mag zum ruffischen Staate steben wie man will, ihn ift es unmöglich, nicht zu lieben und das Wort nicht zu verstehen, daß über ben Areml nur noch ber Himmel Gottes geht. Wie oft habe ich von einem Sit an ber Kremlmauer ben "Langen, Großen, Väterlichen" zärtlich angeschaut und sinnend behaglich bei ihm alles Freundliche, Rudfictsvolle, Gute bes ruffifchen tleinen Volles, bem er bas geliebte Wahrzeichen ift, empfunben.

Doch das nebenbei. Die Rarte wäre m. E. auch dann keine andere in dem Gefühlstakt, welchen sie nicht kennt, wäre statt des Aremls der Ronkordienplat oder die Londoner Paulskirche genommen. Die Londoner Börse meinetwegen. Aber da — beginnen die Gedankengänge.

À.

í

3 (

办

r

: 1

. Ta

r:

hi

1

Æ

ŧ

: 3

Ľ.

::

Ħ,

Dr.

b)

1

\*

e

Ò

.

.

4

Ach weik nicht, ob es bei ben Boltern. bie ums haffen, abnliche Rarten gibt. Ja, fie bassen uns. Die Denter und Dichter sind vergeffen. Gie fagen, wir find ein fühllofes, robes Bolt, find Barbaren. Dag fie bann nicht so genau unterscheiben, wer von ber Gesamtheit es am eigentlichsten sei, tann schlieflich nicht wundernehmen. Die ba brauken, die in der grauen Uniform, Offiziere und Mannschaften, sind es nicht. Und bie einstmals noch von ihnen zurückommen werben und all bas furchtbare, große Menschliche erlebt, werben bann auch noch zu Baufe Aufgaben finben, Deutschland sich selber au erretten

Vorbeugende Gerechtigkeit erfordert hinzuzufügen, daß es diesmal sich nicht um eine Leistung des Geschäftssinns handelt, wie z. B. dei dem bremmend abstürzenden Zeppelinschiff von Johannistal auf der Ansichtstarte (mit der Ausschlicht "Die Hauptsache ist, daß man zur rechten Zeit kommt!"). Diesmal ist es die vaterländisch gedachte Werbetarte eines Vereins.

#### Heute noch!

n Minden hat ein Dr. Wyndell ben Verfuch gemacht, in öffentlicher Versammlung eine Lanze für Karl Spitteler zu brechen. "Go recht bezeichnenb", wirb ber "Deut. Cagesztg." bazu geschrieben, "für bie deutsche Eigenart, richtiger Unart, sich alles bieten zu laffen und bei ben größten Befdimpfungen gebulbig nach ben Grunben zu forschen. Es ift ein erbauliches Schauspiel, wenn ein Deutscher sich hinstellt und unterfucht, weshalb uns ein Deutsch-Schweizer Morber genannt bat, benn wer in solchen Beiten, wo eine Welt von Feinben gegen Deutschland steht, gemuterubig über . einen Schimpfbold und sein dichterisches Wirten einen Vortrag halt, gibt damit zu verfteben, bag er ben Beleibiger trog feiner üblen Aufführung noch schätt. Wer von Stolz auf sein Volkstum erfüllt ift, handelt nicht so, sondern läkt einen solchen Mann fortan links liegen, benn er ift ber Beachtung nicht mehr wert. Nun mag ber Fall Spitteler

auf sich beruben, aber bak er überhaupt in Munchen ein berartiges Nachfpiel finben tonnte, ist bebentlich. Das beift bem boch ben Ernft ber Lage vertennen. Wer nicht für ums ist, ist wiber uns, die wir uns im erbittertsten Rampfe und gegen eine ungeheure Abermacht wehren muffen. Wer uns in biefem Augenblide fcmabt, uns bamit in ben Ruden fallt, ftellt fich auf bie Feindesseite, mag er fein Berhalten auch noch so sehr mit tafuistischen Wintelzügen verbramen. Was uns jest angetan wird, baben wir nicht zu verzeihen, fondern für eine gründliche spätere Abrechnung ju buchen. Glaubt benn irgenbmer daß die Neutralen — von geringfügigen Ausnahmen abgesehen — und die Lauen unserem enbgültigen Siege zujubeln werben! Sic werben sich fügen müssen, aber bie erzwungene Anertennung ist weit entfernt von einem Umschlag in aufrichtige Freundschaft und mehr als je werben wir auf uns felbft, nur auf uns felbft gefteilt, bas eigene gaus reinzuhalten haben von jenen Zweibeutigen, für bie mir in Slud und Unglud gerabe gut genug jum Gefcaftemaden finb. Bas in Munchen anklang, hat fich auch anderwärts in einzelnen Anzeichen verraten. Die unter ber Oberfläche verborgenen Verföhnungsapoftel sind am Wert, Fäben wieder anzutnüpfen, die ber Arieg zerrissen hat, als ware bas unsere Aufgabe. 3m Gegenteil: bie andern muffen kommen, das gebietet uns die Selbstachtung. Wohin wurden wir geraten, wenn bei den Daheimgebliebenen eine weichmutige, zum Vergeben und Vergessen geneigte Stimmung erzeugt würde, während braufen unsere besten Sohne noch ihr teures Blut perspriken? Wir wollen, wenn wir weiter nichts vermögen, mit Wort und Feber gegen alle Maulhelben und Verkleinerer deutschen Wesens vorgeben und den Ring um die innere Einigkeit aller beutschen Stämme und Stände fester schmieben belfen, ausrotten ben alten Erbfehler schlapper, rührseliger Bolterverbrüberung, bei bem wir Deutschen noch immer ben turzeren gezogen haben. Seben wir uns die Wortführer — Namen steben zu Diensten

— näher an, so ergibt sich bald, wes Geistes Kind sie sind; sie gehören jener martaushöhlenden Geseilschaft an, die durch jahrekangen Ausenthalt im Auslande mit fremden Anschmungen völlig dunchzogen und die zu einem gewissen Grade entdeutscht sind. Ihr Mandat haben sie nicht vom deutschen Bolt, sondern von einigen Zeitungsbesitzern erhalten, die aus degreislichen Gründen geschäftlicher Art zwischenstaatsiche Beziehungen pflegten. Darunter darf Deutschland künstig nicht mehr leiden, die Zeit dafür muß endgüttig vorbei sein."

Dak folde Gelbitverftanblichteiten beute noch gefagt werben muffen, ift, wenn icon bei uns - leiber! - nicht erstaunlich, so boch einfach jammerlicht Aft es benn Wahrheit ober Luge, baf wir von Tobfeinben rings umfteitt fint, bag unfer Reich vom Erbboben verschwinden soll, daß wir Millionen unferer Beften in ben Tob senben? Und da stellen wir — Zurüdgebliebenen uns bin und "brechen Langen" für Leute, bie uns in diesem morberischen Ringen um Cob und Leben, bem fürchterlichften, bas je bie Welt gefeben, mit talter Teufelsfauft in ben Ruden fallen! Geien wir gerecht: burfen wir für folche "Leiftungen" Achtung erwarten? Achtung -?!

#### Aus den Gefilden der Verantwortungslosen

n einem Wiener Sonntagszuge machte 🚺 sich eine Gesellschaft, die sich lebhaft (fo fagt ber amtliche Bericht) französisch und englisch unterhielt, bis in das benachbarte Babnabteil bemertlich; einer der Berren hatte and ein photographisches Anipstaften bei sich. Ein österreichischer Offizier veranlagte, daß bei der Antunft in Wien auf bem Babnhof bie Berren und Damen aufgeforbert wurden, sich auszuweisen. Dabei ergab fich bann, bag fie ber Diplomatie angeborten, umb zumächft schon ber Aufsichtsoffizier ber Wache, dann bas Ministerium bes Muswärtigen fprachen bas lebhafte Bebauern aus über ben Zwischenfall, beziehungsweise - um österreichisch zu reben - über

das "Migverständnis", dessen Opfer jene geworden selen.

Das entipricht den Gepflogenheiten und hat seine Berechtigung in Empfindlichteiten, die sonst auch einmal ernstlicher und gefährlicher verletzt werden könnten. Immerhin bleibt dem Laien zweierlei zu denken übrig:

Würde der mitrekende Offizier, so wie die Sache amtlich erzählt wird, nicht sicherlich das Cadelnswertere begangen haben, hätte er mit vortommender Bachähndl-Gorglosigtett sich nicht weiter darum gekümmert, wer biese auffallenden Herren und Damen wohl sein mochten?

Und ist es ein so arger "Mißgriff" (wie der Vorfall in einer Zeitung bezeichnet ward), zu meinen, etwaige Gesandtschaftsmitglieder würden durch etwas feinfühligeres Rückschnehmen auf die Zeitumstände als — Diplomaten kenntlich sein? —d—

#### Plauderstunde im Hauptquartier

Qubwig Ganghofer, der beim Kaiser an Gaste war, hat in langen, altzu langen Feuilletons über das Erlebte berichtet. Inmitten dieser glattstissigen, ganz auf den leichten Unterhaltungston des Zeitungsseuilletons gestimmten Schilderung sindet sich solgende Stelle, die nachdenklich stimmt:

"Alles Gespräch breht sich um ben Lauf ber Dinge in der Jeimat und um wichtige Episoben des Krieges. Das ist eine wesentlich andere Art, vom Kriege zu sprechen, als wir sie daheim bei unserem Bierbant- und Teetlichtlatsch zu hören betommen. Dier wird nicht die Welt geteilt, hier werden nicht Länder genommen und Reiche verschenkt, hier gründet man nicht "Pufferstaaten" und korrigiert nicht die Landtarte von Europa mit einem anspruchovollen Blaustift. Dier gilt alles Denken nur dem Ernst und ben Notwendigkeiten der Gegenwart; von der Zukunft ist nicht die Rede."

Set Herr Ganghofer, als er sich zu einem Plauber- und Berstreuungestünden an des Ralfers schlichter Cafel im Hauptquartier niedersetze, wirklich erwartet, dah man seine Gegenwart zum Anlaß nehmen würbe, in eine Erörterung hochpolitischer Fragen einzutreten? Wenn nicht, warum bleser Ausfall gegen die "daheim", die sich mit Zukunftsforgen befalsen?

Aber ben Frieden macht sich mancher Sedanten, der mit Bierbant und Ceetisch nicht in Berührung tommt. So ganz unsimnig erscheint uns auch die Beschäftigung mit der Landtarte nicht. Sehr, sehr viele — und nicht die schlechtesten Röpse — haben sie in diesen Monaten zur Hand genommen. Es gibt freilich Leute, denen noch immer nicht ausgegangen ist, daß das deutsche Wolk ein Recht hat, sich für die Dinge, die an der Front vorgehen, auch über den Generalstabsbericht hinaus zu interessieren.

#### Barbarei als Quelle der Musik

Sie Franzosen haben es jett in musikalifcen Dingen febr fcwer. Megerbeer, ben größten Bertreter, ben eigentlichen Schöpfer ibrer groken Oper, baben sie als Urpreuken entbedt, Beethoven dafür glüdlicherweise als einen Urbelgier; seine ganze Tragit liege nur barin, bak er nach Deutschland verbannt war. Aber biefer seltsame Austausch langt nicht au, benn es bleiben ja immer noch bie vielen anberen übrig, wie Hanbel, Bach, Baybn, Schubert. Schumann, Brahms, Mozart. Brudner und - man mache schnell brei Rreuze - ber ichreckliche Richard Wagner, ber bis por turzem ben französischen Operntomponisten so sebr bie Cantiemen verkurzte.

Nein, mit Stammbaumforschung, so vielverheißend diese betrieben wird — hat man
in Rant doch glücklich einen Schotten entbeckt
— ist die üble Catsache von der Aberlegenheit der Deutschen in der Musik nicht aus
der Welt zu schaffen. Dazu kommen die Beobachtungen im Beere selbst. Pierre Mille
stellt im "Temps" schwerzlich seit, daß die
französischen Soldaten nichts anderes aus der
Rehle bringen, als die blöden Gassenhauer,
bei denen sich Inhalt und Melodie den Vorrang an Niedrigkeit streitig machen. Das
beutsche Singen dagegen macht auf die Franzosen einen Einbruck, bem sie sich nicht zu entziehen vermögen.

Nun steht es boch unbedingt fest, bag wir Deutsche die verkörperte Robeit und Barbarei sind. Wie also ist unsere musikalische Aberlegenheit zu erklären? — Herr Pierre Mille hat das herausgefunden:

"Reiflich überlegt, ist es möglich, daß die auf einem gewissen Grad höherer Zivilisation angelangten Völker die Musik nicht mehr, fühlen". Um das ehrliche und gesunde Gesühl für sie zu bewahren, muß man sich noch auf einer gewissen Stufe von Barbarei befinden. Das würde erklären, weshalb die Engländer und wir dies Gesühl schon lange verloren und weshalb die Deutschen es bewahrt haben. Somit, um die Musik zu lieber wuchten Berzens kleine Kinder massaktieren zu können!"

Herr Pierre Mille wird wohl bemnächft jum Dant für seine tiefgrundige Psychologie in die Reibe ber Unsterblichen aufgenommen werben. Entschieden haben bie Berbunbeten biesen zu Musik nicht mehr fähigen Sobepunkt ber Rultur längft erreicht, wobei es ben Franzosen ja etwas schmerzlich sein mag, bak bie Englander es noch weiter gebracht baben als sie, benn sie haben ja befanntlich seit breibunbert Jahren für die Musik nichts mehr geleistet. Aber auch die frangosische Rulturbobe ber Unmufikalität reicht weit zurud, wie ihnen icon Rousseau und auf der anderen Geite Mozart eingeschärft baben, und Bector Berliog einige Menschenalter später aufs neue bestätigte. Die Berrschaften sollten barum auch recht porfichtig bamit fein, Beethoven fich angueignen, benn was soll ein so furchtbarer Barbar, bem sich bie gange Welt in Musik aussprach, in ben Reiben bieser Abertultivierten?

Schlimm steht es bann nur noch um Shatespeare, ber betannte:

"Der Mann, ber nicht Musit hat in ihm selbst, Den nicht die Eintracht süßer Tone rührt, Taugt zu Verrat, zu Räuberei und Tücken. Die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht, Sein Trachten büster wie der Erebos. Trau teinem solchen!" Aber vielleicht wird er von der Kulturnation, die ihn ja auch als "trunkenen Barbaren" bezeichnete und bewertete, endgültig zu uns ausgestoßen, wo er von jeher die einzige Beimat hatte.

R. St.

#### Sin wackeres Wort!

ei einer vaterländischen Feier in Magdeburg sagte der Führer der Konservativen, Ernst von Beydebrand, u. a.:

"Der Frieden, der ba gemacht wirb, barf nicht nur ein Frieden ber Diplomatentunft fein, fonbern einer, ben bas gange beutiche Bolt verfteht und billigt; eine Sicherung unserer Berhältniffe, würdig unserer Opfer. Richts ware furchtbarer, als wenn biefer gewaltige Rrieg ausginge mit einer Enttäuschung für unser Volt. Soon manchmal hat uns die Feder verdorben, was das Schwert geleistet hatte. Best, mo wir allein in ber Welt fteben, werben wir auch allein maggebenb über bas zu bestimmen haben, was schließisch werben soll. Bis babin muffen wir alles aufbieten. Die Berklüftelung unseres Vaterlandes ist mit dem Kriege verschwunden. Es wäre ein außerordentlich groker Gewinn, wenn aus diesem Ringen so manches von bem nicht wiebertehren wurde, was wir vorber gegeneinander gehabt haben. Sewiß, die wirtschaftlichen, sozialen und beruflichen Gegenfage werben bleiben, aber andern tann und muß fich bie Urt, in ber man einanber gegenübertritt. Manches, was man nicht für möglich gehalten batte, ift nun als innere Wahrheit ertannt, und bei Aritik ober Tabel werden wir uns nach bieser Feuer- und Bluttaufe sagen müssen, dak wir jekt anders zueinander steben. Man wird niemals vergeffen, bag ber Gegner einst bas deutsche Vaterland mit verteibigt hat."

Bravo, herr von Bepbebrand! Go wollen wir's halten! — Und scoon ist's auch, bag ber Bericht auf biese Worte "ftürmischen Beifall" folgen läkt.

#### 3wei kleine Feststellungen

1. Gerade habe ich einen Stok der uns feinblichen Zeitungen Ataliens und ber französischen Schweiz vor mir liegen, und bepor ich mich in bas Meer von Argernis sturze, das ihre Letture als einzigen sicheren Gewinn verheißt, mustere ich nochmals zögernd die Beitungstöpfe. Da bleibt mein Auge haften an beutschen Worten: Haasenstein e Vogler. Es ist der "Corriere della Sera" aus Mailand. ber anzeigt, daß bie einzige Inseratenannabmestelle bei Baasenstein & Bogler ift. Und siebe, bei seinem geschäftlichen Nebenbubler, ber ibn aber in ber Beschimpfung alles Deutschen beinabe noch schlägt, im Mailander "Secolo" wieberum: Haasonstein e Vogler. Es folgt "La Suisse Libérale" aus Neuenburg, die "Gazette de Lausanne", "La Suisse" aus Genf, bas "Journal be Genève" — überall einzige Anzeigenannahme: Baasenstein & Vogler.

Ich bente, bas ist eine beutsche Firma. Könnte sie sich nicht in biesem neutralen Ausland etwas auf diese Tatsache besinnen? Die Anzeigenverwaltung pflegt die beste Nährquelle der Blätter zu sein, und in der Regel pflegt dem Inhaber oder auch nur Verwalter einer solchen ein beträchtlicher Einfluß zuzustehen. Es wäre doch wohl angebracht, wenn eine deutsche Firma in dieser Beit, in der wir alle unsere Kräfte brauchen, diesen Einfluß geltend machte, und sei es auch nur, um die Histopse in der Redattion nebendran etwas zu bremsen.

2. Die Firma Raffael Tud & Sons erfreute sich in Deutschland für ihre fardigen Posttarten und Ralender vielsach einer Unterstützung der Behörden und der Hoftreise, die schon vor dem Kriege von jenen unangenehm bemerkt wurde, die diese ausbringliche Kennzeichnung als englische Firma dei einem in Deutschland arbeitenden Seschäft etwas beraussordernd sanden. Die Empdrung wuchs, als nach Kriegsausbruch bekannt wurde, daß dieses Seschäft, das dei uns mit patriotischen Postkarten hausieren ging, im feindlichen und im neutralen Auslande Postkarten mit deutscheindlichen Schlachtenbildern vertrieb.

Run ergibt fich aus Beppner-Berzbergs Veröffentlichung "Aus Vergangenheit und Segenwart ber Juben und ber judischen Gemeinden in ben Bosener Lanben", bag Berr Tud eigentlich Tuch beißt und aus Roschmin in der Proving Posen stammt. Bon bort wanberte der 1821 geborene Begründer der Firma, Raffael, 1866 nach London aus, und ber jetige Leiter Abolf ist auch noch in Roschmin geboren, wo bis heute die Buchhandlung Frael Tuch befteht. Von ben Direktoren der Firma find vier Englander, das beift eben zwei Tucks, die sich auch auf den für Deutschland bestimmten Geschäftsbogen als "Sirs" bezeichnen. Diese Briefbogen sind aber mit dem preußischen Hoflieferantentitel geziert. R. St.

#### So ist's recht

Das stellvertretende Generaltommando in Stuttgart gibt befannt:

Die zur Lieferung für die Beeresverwaltung verpflichteten Fabritanten werben vielfach von ihrer Privattunbicaft, sogar unter Alageanbrohung, zur Erfüllung der diefer gegenüber eingegangenen Lieferungeverpflichtung berart gebrängt, bag das Intereffe ber Beeresverwaltung barunter leibet. Den ju Lieferungen für die Beeresverwaltung verpflichteten Fabritanten wird beshalb verboten, ihre Privatauftrage por ben Auftragen ber Beeresperwaltung, b. h. unter Burudstellung ber Deeresperwaltungsaufträge, ju befriedigen. Privataufträge bürfen nur in dem Umfange ausgeführt werben, wie es bie von ber Beeresverwaltung bereits erteilten und noch zu erteilenben Auftrage gulaffen. Wer biefem Verbot zuwiderhandelt, wird Gefängnis bestraft. Das Verbot tritt sofort mit der Vertundigung in Araft.

Das ist eine Sprace, die von jedermann verstanden wird. Besser als Zuristenlatein. Mit dem Mundspihen ist es nun einmal nicht getan. Das haben uns die ganzen lehten Ersabrungen mit den wohlwollenden väterlichen Mahnungen und Warnungen wohl zur Genüge gelehrt. Es muß gepfissen werden.

#### Noch ein Stück weiter

Die Bundesratsbeftimmungen, die die Brotverforgung ber Bevilterung einigermagen sicherstellen, find nun endlich ergangen. Aus dem rüdhaltlosen Beifall, den dieser von den Einsichtigen bereits por brei Monaten anempfohlene Schritt in ber Bevöllerung gefunden bat, schöpft bie Regierung hoffentlich ben Mut, noch ein Stud weiter zu gehen. Das einheitliche Kriegsbrot sollte zwangsweise im ganzen Reich eingeführt und bas febr vernünftige Berliner Syftem ber Brotmarten, woburch bie gerechte Berteilung des Brotes auf den Kopf ber Bevolkerung geregelt wirb, allgemein gur Bebingung gemacht werben. Alles, was ber Ernährung von Mensch und Bieh bient, muß diesem wichtigften Zwed gesichert bleiben. Unter diesem Gesichtspuntt ist die Einschräntung bes Brauereibetriebes mit seinem großen Verbrauch von Gerfte, ein Verbot ber Schnapsbrennerei und ein Berbot der Verwendung von Stärke zur Wäsche dringende Forberungen ber Stunde. Sanz wichtig und unaufschiebbar ift jest bie Rartoffelfrage. Nachbem die Rartoffel ein fo wichtiger Beftanbteil ber Vollsernahrung geworben ift, muß, wie das soeben mit bem Setreibe geschehen ist, nun auch ber Bestand an Rartoffeln staatlich sichergestellt werben. Es geht einfach nicht an, bag wieber eine tostbare Spanne Beit mit bureaufratischen, sämtliche Anftanzen burchlaufenben "Erbebungen" und "Erwägungen" verloren gebt. Der beutsche Magen wird sich schon auf die Spelsetarte einzurichten verstehen, die ihm eine mütterliche Regierung vorschreibt.

## Hoch die deutsche Flagge!

Gesang ist sicher ehrlich empfunden. Aber wir wollen uns in dieser Stunde ernstlich vornehmen, in Zukunft in allen Lebensbetätigungen, in denen wir so gut zu wirken streben, wie wir können, uns zur deutschen Flagge zu bekennen. Daß das disher tausendfältig nicht geschehen ist, zeigen uns die Erfah-

rungen mit den Fremdnamen und Auslandsbezeichnungen der Industrie; wir werden es aber jetzt auch auf anderen Gebieten gewahr.

36 nehme immer gern gelegentlich ben "Artift" jur Band, Die Fachzeitschrift bes "fahrenden Boltes" von heute, der zahllojen Rirtus- umb Variététänstler und alles des mannigfaltigen Prumberums biefer bunten Welt. Ach tat es nicht nur aus sozialen Grünen, sondern auch wegen des grotesten Humors, ben ein großer Teil der Anzeigen für den Draukenstebenben bat. Rekt bat auch diese Beitschrift ein anderes Gepräge betommen. Man tann sich ja leicht benten, daß diese körpergewandten, gesunden und starten Männer in großer Zahl unserem Beere eingereibt sind, und es ist leicht erklärlich, daß fie, beren Beruf groken Mut, zabe Ausbauer und bobe Seiftesgegenwart verlangt, sich nun auch im Kriege auszeichnen. Lange Liften der mit dem Eisernen Kreux ausgezeichneten Fachgenoffen bestätigen bas auch; ibnen reibt sich die Aufzählung derer an, die im Rampfe gefallen sinb. Da machen wir die eigentümliche Erfahrung, daß hinter ben gut deutschen Namen in Klammern englische und franzblische Namen steben. Es sind bie Runftlernamen, unter benen bie Betreffenden jabrelang aufgetreten, unter benen sie in der Welt berühmt geworden sind. Rett sind biese frembländischen Namen ganz tlein gebruckt, soust pranaten sie in möglichst aufdringlicen Buchstaben, und für ben guten beutschen Vaternamen war gar tein Plat.

War bas wirklich nötig? — Gewiß, werden bie Artisten sagen, ba unser Publitum eben nur ben Ausländer gelten lasse.

Wir wollen darüber nicht streiten, wir wollen uns nur auf beiben Seiten klar werden, daß das in der Zukunft anders werden muß. Auf diesen, wie auf allen anderen Sebieten. R. St.

#### Blutleere Asche

amit das Kulturempfinden außerhald des Barbarenlandes rege gehalten werde, bringt die schweizerische Wochenschrift "Die Aehre" mitten zwischen Schlachtgetümmel und Kanonendonner eine Studie über — die Zigarette. Rann man es dem neutralen Asthetentum verargen, wenn es auch einmal müde wird, sich immer mit den Etelhaftigteiten des Krieges zu befassen? Se wird Zeit, daß sich der Blick wieder auf heilige Symbole richte! Und nichts liegt da näher als die Zigarette: "Sie bedeutet die Höhe und die Uberschreitung aller Kultur. Denn das Wesen der Kultur ist die Sehnsuch nach Senuß, und je verseinerter dieser, um so böher wird iene sein — —

In leichten, blauen Ringen löst sie sich im Formlosen auf. Sie gibt sich ganz, Leib und Seele, ihren Duft und ihr Märchen. Gibt sich, bis sie zu Alsche wird.

So gibt sich tein Weib.

Nichts auf Erben.

Nur fie.

Wenn die schautelnden Ouftwolten den Raucher umschweben — teine Frauenhand tann gartlicher sein — nehmen sie Gestalt an.

Denn eine Zigarette ift nicht Eines.

Sie ist ein vielfarbenes Rätsel wie die Seele des Weibes ...

Gebanken werben zu Rauch. Die Aerven klingen. Die Gebanken wandern und werben zu Asche.

So gibt sich tein Weib.

So völlig mit all ihren Geheimnissen. So wie die Zigarette.

Sie ist die Philosophie des Genusses bis zur blutleeren Asche."

Ja, ja, — bis zur blutleeren Afche.

### Briefe

21. M., 2.-G. Dem von Ihnen mit Recht gerügten Mistanb ift ja nun burch bie neuen Bunbesrätlichen Verftigungen abgeholfen worben. Spät genug war's!

L. S., S. Sanz hübsch in Reim und Ahpthmus aber boch noch ganz Alachtang und Anlehnung. Überdampt: muß dem alles gleich gedruckt werben? Alle Sechzehnsähriger haben Sie noch lange Zeit, an sich zu arbeiten. Nach ein paar Zahren versuchen Sie es bann wieder einmal!

M. in g. Gie bemerten zu ber Wartenotig "Eine Gemeinheit": "Hier kann nur ein anderer Ginn vorliegen, wenn ein berartiges Inferat wirklich erschienen ift. Es werben Frauen, beren Chemanner im Felbe steben, und auch Witwen sich in sittlicher Beziehung nicht korrett benommen haben, was ben Inferenten

in Joen brachte und er sich in solchem zu diesem Spottinserat hat hinreihen lassen." — Wir wünschten, es wäre so. Aber Ihre Deutung erscheint uns offen gestanden unwahrscheinlich. Ibrigens trifft Ihre engere Beimat durch die Kotig tein Vorwurt. Gesinnungstumpen gibt's leider überall.

heimat durch die Notiz kein Vorwurf. Gestimungstumpen gibt's leiber überall.

4- in C. Sie verwahren sich mit Recht gegen
bas unerhörte Geschäftsgebahren einiger Zeitungen
und Zeitschriften gegenüber ben Familien der im Ariege
Gesallenen. Gobald die Verlustlisse ber uns Vergegenüber den Familien der im Ariege
Gesallenen. Gobald die Verlustlisse her und Vergen
wo sie ansätig ist, sondern auch aus dem übergen
Deutschand eine Menge Einladungen zur Verdsschlichung einer Todesanzeige. Das
höchste in bieser Beziehung geleistet, die ein Telepramm stugsdurger Zeitung geleistet, die ein Telepramm stugsdurger Zeitung geleistet, die ein Telepramm schäche, bessen einer Anderene eine Todes
anzeige zur Gebühr von M. 21.50 auszugeden. Eine
Malingner illustrierte Zeitschrift schiede: "Ew wird Ihnen
wohl angenehm sein, wenn das Bild des tapferen
Verstordenen verössenstlicht wird. Wir ditten um Einseitwirtlich ein überaus trautiges Zeichen, daß
beraatiges schon Argest geworden ist. Überhaupt veranlassen schon auch alle Vereine und Vereinchen
verwandte zur Aufnahme übergroßer Inserate, sonbern es werden auch alle Vereine und Vereinchen
verwandte, den Tod übere Mitglieber anzugeigen. Und
doch dinnte das Geld, das dasse anzugegeden wird,
unendlich viel Gutes stiffen, wenn es in anderer Weise
angelegt wird.

Rea M. A. Vermikaht. Nas Sie au Otto

angelegt wirb.

angelegt wieb.

Fran M. D., Darmstadt. Was Sie zu Otto Grunds Auffat "Eine Frauentundgedung zum Kriege" (Heft ?) außern, entspricht gewiß der Empfindung sehr, sehr vieler deutscher Frauen. Wir geden deshald Ihren Brief an dieser Stelle wieder: "Ich frage mich, wie ist es möglich, daß es jetzt noch Frauen, deutsche Frauen gibt, die den Aut, neln die Riedrigkeit desigen, derartige Phrasen in die Welt zu senden? Wie woh tun sie uns allen, die nichts mit ihnen gemein haden, die nur eines klar wissen und heit Kriegsbeginn mehr nur eines tiar wissen und seit Ariegsbeginn mehr benn je: bag unsere beutschen Männer hobe, bertilche Helben sind, in weichen alle germanischen Lugenben: Treue, Kraft, hober Mut und Jbealismus, mit selbst verständlicher Pflichttreue, Einsacheit und Herzensgüte gerabe im Rriege und burch ben Rrieg wieber bervortreten. Man fragt fich nur immer wieber: 20as tann treten. Man fragt sich nur immer wieder: Was kann ich tun, um mich an meinem Teile so zu bewähren, um als beutsche Frau bem beutschen Manne aus würdiger Hand nach Friedensschülig den Lordeer reichen zu können? Zeine Frauen enupsinden nicht beutsch, sie sehen auf dem wurzellosen Soden der internationalen Phrase, sie kennen weder de beutsche Frau, noch den deutschen Mann, weder deutsche Sechichen den der Menigen Menschen krieg. Es sind arme wesenlose Menschenklichen, welche diese große Schicklasstunde nicht miterieben können an der Seite eines deutschen Mannes. Sohnes oder Anderen Mannes. Sohnes oder Anderen Mannes. beutschen Mannes, Sohnes ober Brubers! Die selbst in bieser Zeit nicht lostommen von falscher Aber-bebung und Zokutur. 3ch bin herrn Otto Grund bantbar für die wir-

tungsvolle Besprechung bieser Frauentundgebung, die baburch betannt wird. Leiber wird sie, und das ist die bas Eraufge babei — im Ausslande weitere Rreise gieben, und unwidersprochen bleiben. Denn ber das Erdurige dabet — im Auslande weitere Kreise gleben, und unwidersprochen bleiden. Denn der größte und nicht der rückständige Teil der deutschen Krauen wird sich jeky, noch weit mehr als früher, mindestens zurüchaltend verbalten allen Lockungen bieser extremen Frauendewegung gegenüber, und die Außerung der Lady (1?) Panthurst dei Kriegsbeginn, sür die deutschen Stavinnen beginne nun eine neue Zeit der Freiheit, sie sollen ihr Jood abschützeln' sit allenthalden belacht worden. Ein Vollt, dessen Ausgeerung den Alkoholvertauf für die Frauen auf erst 11½ Uhr vormittags ab seissen muh, sit himmelweit entsernt von deutscher Frauen Dentungsart. Gott gebe uns die Krast und Höhe, den gewaltigen Aussiteg unseres Volles ganz au ersassen, jeder an seinem Possen ihn zu stärten, zu versassen und zu vertiefen, dann wied sich vielleicht die bertliche Prophezeiung erfüllen: Am deutschen Wesen soll die Weit genesen.

E. M. halle. Wir sind die allestegten, die den gewaltigen Anteil der beutschen Frauen an der Blübe beiser graben und schwerzen gete nicht genesen und schwerzen gete nicht genesen eine

gewaltigen Anteli ber beutschen Frauen an ber Burbe bieser großen und soweren Zeit nicht anertennen wurden. Aber um so schaffer mussen jene empörende Auswüchse geahndet werden, auf die der Kurmer zu seinem Leidwelen wiederhoit eingehen mutte. Der Gegenvorwurf, den Gie in dem zweiten Teil Ihres Briefes ertzben, erscheint uns denn doch sehr sowach begründet. Die strenge militärische Disziplin allein würde betartige Rassenvertibze, wie Sie sie ohne dinreichende Unterlagen glaubhaft machen wollen, von vormberein verbindern.

würde berartige Majsenverstöße, wie Sie sie ohne hinreichembe Unterlagen glaubhaft machen wollen, von vornberein verhindern.

3. M. B. Sie schreiben ums: Die im Brieftasten in Heft & b. 1. Jahrg. des Eutmers enthaltene Rlage der O. Sch. Ak., daß es ihm infolge stene Attent nicht gelungen sei, eine seinen Ibealen entsprechende Tätigkeit zu erlernen und auszulden, veranlaht mich, ein paar Worte zu bieset Angelegensheit zu sagen, die, sosern zwecknicht zu erlernen und auszulden, veranlaht mich, ein paar Worte zu bieset Angelegensheit zu sagen, die, sosern es Jhnen zwecknäßig erscheinen sollte. Sie an gleicher Etcile, wie senen Brief, zum Abdruck dringen können. Troß zahlreicher widriger Seschick sit es mit gesungen, mich emporzuarbeiten aus eigener Macht. Daß es 6 vielen Bezahten aus den Armeren Volkschen nicht gelingt, eine ihren Anlagen und Ibealen ensprechende Höhe zu erklimmen, ist dekannt. Det Euchsteis vermag nichts, wenn seine Kähigsteiten nicht zur Entsaltung gelangen. Es geht vielen Jüngüngen so, wie z. B. der Volksmann Bede in seinem Ertimerungen "Aus meinem Leden", 1. Tell, S. 22 erzählt: "As willst die benn werden" war die Frage, ble setzt mein Vormund, ein Ontel von mit, an mich richtete. "Ich wichte das Bergsach studieren!", hast du berm zum Eindelum Geld?" Aun, Bede i sit zwer kein Bergrat geworden, aber immerhin ist zwer kein Bergrat geworden, aber immerhin ist zwer kein Bergrat geworden, aber immerhin ist zwer kein Bergrat geworden, aber immerhin ist zwer kein Bergrat geworden, aber immerhin ist zwer kein Bergrat geworden, aber immerhin ist zwer ein Bergrat geworden, aber immerchin ist zwer ein Bergrat geworden, aber immerchin ist zwer ein Bergrat geworden, aber immerchin ist zwer ein Bergrat geworden, obgleich seine Lausbahn ehr dichte waret, wirt bestehe Bob etchelben als armer, eiternloser Verchsliche und Villesen, da reichen. Alfo, felbst ist ber Mann! Man suche An-schiuß an Zünglingsvereine, die es heute fast überali gibt, benutze dort die etwa gebotenen Bildungsmöglichkeiten, damit man erst einmal bazu gelangt, die All-gemeinbilbung zu verbessern. Arbeiten, Selbststubium mus die Losung lauten. Dann mus man sehen, wie man weitertommt, langsam zwar, aber steilg. Schreiber dieser Zeilen dat sich dem Anstallserzieherterus zu-gewendet, und ist pochgebonmen, sein Name hat sich nebendel im In- und Auslande Gestung verschafft. Gerade auf blesem Geblete des Erziehers mangelt es noch vielfach an tüchtigen, ernst strebenben Männern, und mancher könnte, wenn seine Reigung ihn bafür eignete, einen schoen Beruf sinden. Abber es mussen ganze Männer sein, die jedoch nicht an Größenwahn leiben.

Sollte O. Sch. mit oblgen Zeilen gedient sein, so wäre es erfreuilch, ihm einen Lichtbild in die Zutunft eröffnet zu haben. Zweisellos gibt es aber auch in anderen Serusgedieten noch Aussichten six wahrhaft Strebende. Bielleicht möchte hiegegen eingewendet werden, viele Seruse seinen doch überfüllt. Gewist Aber teine Regel ohne Ausnahme! Es gitt nur, die rechte Gelegenheit abzuwarten und dann aber auch zu benusgen, wenn sie gegeden ist. Das sie viele nicht zu ergreisen wissen, ist gar nicht seiten. Und was dann soigt? Wielsach ein versehres Leben!

Becantwortlich für die Schriftleitung: Z. C. Freiherr von Grotthuh • Bilbende Runst und Musil: Dr. Karl Store Samtliche Anschriften, Einsendungen usw. nur an die Chriftleitung des Türmers, Zehlendorf (Wanusechahn) Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

# Der Türmer

Kriegsausgabe

Notenbeilage zu heft 10

2. Februarheft 1915

1

# Germania

Kriegslied

(Cudwig Sahrenkrog)









Auf der Ostwacht (Otto Germano) Reinhold Lichen Marschmäßig, markig gan = ze deut = sche Da = Weich = fel= ter = land pom bis zum blan = zieh' das Schwert, deut=scher Rek = ke, das ke, das idh frie = drichs Geift, Wil = helmsSchwert lo = dert in uns und heh = res Wort! Ger ma = nen = treu ma = nen = freu = e, Glet = icher=firn den Belt Kriegs = ruf durch bis an der ver = tei = di = ge Gut, ver = nich = te 3ar dein höch = ites und blut = gen Weg Ruhm und Ehr' durch Deutsch-lands nie be = 311 Wil = helm, ho = hen = schüt = zen dei = nen 30l = lern = john, wir rit. ea tempo deut = iche Oft = mark in Ge = fabr durch Ruß = lands wil in den Kampf! Auf in den Krieg! Dein ift das Recht. dein Drum, deut = sche Bru = der, Mann für Mann, lagt tre = ten uns die Schwur der Treu'. wer = de heut im Oft wie einst im a tempo

Gesana

Klavier

1. Rhei = nes=strand,

1. Luf = te gellt:

2. 3a = ren=brut!

3. sieg = tes heer.

be= währt,

uns weift,

und fort!

2. oft

3. Weg

4. fort

1. Durchs

2. Auf.

3. Noch

4. Ger =

nom

den

Beil,

die

Auf

ferethron! Der



Jede Abschrift gesehlich verboten. Bu beziehen bei K. Jüterbock, Musikalienhandlung, Königsberg ipr.

LITTLY
OF THE
HATTERS OF ELMEN



Deutscher Flieger O. Soltau



XVII. Jahrg.

Erftes Märzheft 1915

Beft 11

# Durchhalten

## Von Generalleutnant z. D. Baron von Ardenne

enn ein Alpinist einen wirklich schwierigen Bergriesen bezwingt, so wird er seinen Anstieg in drei Abschnitte teilen können. Der erste ist das Wandern durch das Vorgelände des Berges in voller Frische und Muskelstärke, sodann das eigentliche Klettern und Steigen mit allen seinen Gefahren und Wechselsfällen, mit der schweren Ermüdung und dem Zweisel, od das Ziel wirklich erreichbar sei, sodann unter Zuspruch des Führers der lehte Anstell zum Sinkel der noch fern und von Acheln verhüllt err

Führers der letzte Anlauf zum Sipfel, der noch fern und von Nebeln verhüllt erscheint; endlich das Ersteigen des letzten steilen Regels und das siegreiche Gewinnen der letzten Zinne — dann überkommt den Bergsteiger ein Slücksgefühl sondergleichen, er fühlt sich als Sieger und sendet einen stolzen Jodler hinab ins Tal.

Deutschlands schwere Arbeit im jetigen Weltkriege ist vergleichbar mit einer solchen Bergfahrt. Wenn wir die Vergleichspunkte festhalten, so befinden wir uns in der Mitte des zweiten Stadiums — wo die Schwierigkeiten atembeklemmend wachsen, Lawinen und Steinschlag hart niedergehen, die trügerischen Schneewächten unter dem Fuß des Steigers zusammenzubrechen drohen, wo das Wort des Führers ernst und aufmunternd erklingt, das eigene moralische Sewissen herangezogen wird und dieses dem Kerzen und Sehirn zuruft: "Vorwärts, durchhalten!" Das deutsche Volk wird durchhalten. Sein Kampf ist auszutragen auf militärischem, polkswirtschaftlichem und seelischem Sebiet.

Der Turmer XVII, 11

Digitized by Google

49

Die militärische Lage hat der Reichstanzler kürzlich einem Ausforscher gegenüber als eine sehr günstige bezeichnet, mit dem Lächeln froher, innerer Überzeugung. Im österreich-ungarischen Ministerrat wurde am 3. Februar die Kriegslage mit der Schlußbemerkung festgelegt: "Wir stehen heute viel besser als unsere Gegner, wir stehen aber auch besser, als vor Monaten."

Dieses Urteil bedarf einer Begründung und Beleuchtung. Im Westen bat bekanntlich der zehrende Positionstrieg den frischen, an blendenden Erfolgen reichen Bewegungstrieg abgelöft. Die Gegner steben sich vom Armeltanal bis zu ben Alpen in einer schwer befestigten Linie von 650-700 Kilometer Lange gegenüber, mit allen bentbaren Geschossen sich auf nächste und weiteste Entfernung überschüttend. Ein Brechen der gegnerischen Front wurde nur möglich sein mit einer gewaltigen Übermacht, mit dem Eingreifen ganz neuer frischer Beere. Unsere Feinde schmeicheln sich mit der Hoffnung, daß General Bau in Südfrankreich und General Ritchener in England diese neuen Armeen aus dem Boden gestampft haben, und daß es nur gälte, sie an entscheidenden Stellen der deutschen Front anzusegen, um biese zerschellen zu machen, wie einen überbitten Glaszplinder. Abgesehen von der mehr wie zweifelhaften Stoftraft dieser Beeresteile, die mit einer Minderzabl von Offizieren, zulammengewürfelt und ganz oberflächlich ausgebildet, mit nur geringer Artillerie den furchtbaren Kampf mit unseren stählernen Bataillonen aufnebmen sollen, tommt ein Moment in Frage, das wobl entscheidend genannt werben tann. Felbmarschall Moltte hat gegen Ende seines Lebens sich babin geäußert, daß er die Defensive für die stärtere Rampfform balte. Der tubnite aller Angriffsstrategen bat natürlich damit nur sagen wollen, daß die Verteidigung gestatte, auf der Rampfesfront mit weniger Menschen und Ranonen auszukommen. als wie sie der Angriff erfordere. Daß in letterem also auch im Gegenangriff ber Siegesfattor beruhe, hat der große, wagemutige Feldherr daneben immer betont. Am jezigen Moment steben unseren Heeren an der Westfront die Vorteile der Defensive mit der Möglichkeit des Gegenstoßes voll zur Verfügung. Das verlustreiche Anlaufenlassen bes Feindes mit darauf erfolgendem vernichtenden Gegenstoß hat sich bewährt in den Januarschlachten bei La Basse, Soissons, Craonne und St. Menehould. Die einzelnen beutschen Stämme - Babener, Marter, Sachsen, Württemberger — haben ihre vom Raiser und dem Generalstabe hervorgehobenen "Ehrentage" gehabt, die sich lesen wie die der Bomerischen Belben in der Ilias — Agamemnon, Diomedes, Ajar und Achill.

Dabei ist die Stoßtraft der deutschen Truppen, d. h. ihre innere Festigteit, Angriffssähigkeit in die hellste Erscheinung getreten. Wenn General Joffre sich vermaß, er wolle das deutsche Beer nach und nach zermürben, so mag er den Abbrödelungsprozeß dei seinem eigenen Beer ins Auge fassen. Die aufgesangenen Tagesdesehelle seiner Unterführer tlagen über die Zunahme der Selbstverstümmelungen dei den Truppen, von der Drüdebergerei der höheren Gesellschaftsschichten, von Paniten einzelner Bataillone, von Aberläufern und von der Neigung, sich gefangen nehmen zu lassen. Wenn diese Erscheinungen auch erst vereinzelt zutage getreten sein mögen, so sind sie doch Vorzeichen, daß der Riesendamm, den Frantreich und seine Verbündeten den deutschen Armeen entgegengestellt haben,

wie einem Hochwasser gegenüber nicht mehr ganz dicht hält und seine zerstörenden Wasserstrahlen überall durchsidern, die endlich ein großes Stüd des Dammes in sich zusammendricht und in den Fluten verschwindet. Aber auch nicht einmal den Vorteil numerischer Überlegenheit werden unsere Feinde auf diesem Kriegstheater haben.

Deutschland besitt kriegslustige und kriegsstarke Männer noch in nicht meßbarer Anzahl. Die Organisation, das Zusammenschweißen dieser Massen in operationsfähige Schlachtenkörper geschieht in wunderbarster Ordnung und Schnelligkeit. Es kann und darf ja die jetzige Heeresgliederung nicht der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Die Nachwelt wird aber einst erstaunen über die Leistungen unserer Militärverwaltung mitten im Kriege in Bezug auf die Ausstellung immer neuer Reserven, die, kaum an den Feind gedracht, sich schlagen wie die kampserprodusten Truppen. Man denke an die Schlachten in Vlandern und neuerdings an die in den Karpathen. Wenn wir somit im Westen mit voller Zuversicht dem kommenden oder beabsichtigten Ansturm unserer Segner entgegensehen können, so tritt die Möglichkeit sieghaften Durchhaltens nicht weniger auf den östlichen Kriegsschaupläten zutage.

Ein Blid auf die Starteverhältnisse in gang runden Riffern ist zur Beurteilung unerläglich. Rugland hat etwa 100 Armeetorps, dazu vielfache Landwebr und Reichswehrformationen aufgestellt. Über lettere gibt einen Einblid General Kindenburgs Tagesbefehl nach den Schlachten an den Masurischen Seen. Die groke Heereswoge mochte etwa 5 Millionen im ganzen betragen. Sie kamen nach russischer Art in "sutzessiver Offensive" (ein Wort, das General Ruropattin geprägt hat) zur Berwendung und bies ist ber Hauptgrund, daß sie "sutzessive" aeschlagen wurden. Die Russen baben teine Verlustlisten berausgegeben, ebensowenig wie die Franzosen. Wenn diese aber ihre eigenen Verluste schäkungsweise auf 1250000 Mann an Toten, Berwundeten und Gefangenen angeben, so beaiffern sich die der Russen auf mindestens das Doppelte. (Die Engländer behaupten. nur etwa 104000 Mann verloren zu haben, ohne bie Berlufte ber Flotte.) Die Schlachtfelber von Tannenberg, Gumbinnen, später von Wloclawed, Plogt, Lodg und Lowitsch, die von Rielzc, Rrasnick, Aumarowa, Lemberg, Przemisl und bie Walbtaler ber Rarpathen usw. saben mabre Betatomben russischer Leichen. In Deutschland tehren erfahrungsgemäß 3/5 der Leichtverwundeten geheilt zur Front zurud, und zwar mit berfelben Begeisterung, die fie befeelte, als fie zum erften Rampf binauszogen. Dieses bocherfreuliche Resultat verdanten wir unserer vorzüglichen Pflege im Lazarett und in der Heimat. Kriegsseuchen haben fast gang ferngebalten werden konnen. Die sanitären Vorkebrungen bei den Franaosen lassen sebr viel, bei den Russen soviel wie alles zu wünschen übrig. Die Sterblichteit bei ihren Verwundeten und Kranten wird eine doppelt und dreifach höhere sein wie bei uns. In Gerbien sterben nach Mittellung eines englischen Arztes täglich Hunderte am Fledtyphus. Die relativen Stärkeverhältnisse ber Gegner au uns haben sich baber verschoben. Ein österreichischer General sagte Mitte Dezember 1914: "Im Anfang hatten die Ruffen drei Mann gegen einen gehabt, im Dezember zwei gegen einen. Wenn sie erft einen gegen einen zu seten hatten,

würden sie bald geschlagen sein." Wenn dieses Stärkeverhältnis auch noch nicht erreicht ist, so nähert es sich doch der gewünschten Annahme, vornehmlich auf Grund der gewaltigen Verstärkungen, die Deutschland und Österreich-Ungarn in der Lage waren, auf die östlichen Kriegsschauplätze zu werfen, sodann aber durch das Eingreisen der Türkei an der tautasischen Grenze. Die Russen haben dorthin 200000 Mann werfen müssen. Es wird ihnen das ebenso schwerzlich gewesen sein wie den Engländern die Entsendung von etwa 150000 Mann nach Agypten. Wenn der türkische Angriff dorthin erst in Fluß kommt — und er wird im Lauf des Frühjahrs in Fluß kommen — werden die Engländer in das Mark getroffen werden.

Wenn nun angesichts ber Rriegslage auf unserem östlichen Rampfgebiet mand einer fich wundern könnte, daß die Bindenburgiche Offensive jett anscheinend ins Stoden geraten fei, ber mag fich verfichert halten, daß Wegverhaltniffe und technische Schwierigkeiten dies zwar teilweise verursacht baben mogen, bak die jekige Kriegspause aber weiter nichts bedeutet als ein Ausholen zu ganz gewaltigen strategischen Bieben, wie sie die Abwechslung zwischen Bewegungs- und Positionstrieg im Often julaft. Diese Vorausahnung bat ihre munderbare Bestätigung erhalten durch die am 12. Februar eingegangene Siegesbotschaft über Die neuerliche Schlacht öftlich ber Masurischen Seen (porläufig 26 000 Gefangene, 20 Geschütze). Wenn also die Betrachtung unserer militärischen Lage uns die Möglichkeit des "Ourchbaltens" als überzeugend erscheinen lakt, so ist fie dies nicht weniger auf dem Gebiete ber Vollswirtschaft. Der Aukenbandel Deutschlands hatte 1913 die imponierende Höhe von zehn Milliarden Mark erreicht. Der britische Bandel war Rabr für Rabr relativ binter dem deutschen jurudgeblieben, fo dag biefer seinen Mitbewerber mit ber Beit zu erreichen, ja zu überflügeln drobte. Das genügte, um in England den festen Entschluß reifen zu lassen, Deutschland mitsamt seinem Sandel zu vernichten, obgleich es der beste Runde Großbritanniens war und von diesem eine Einfuhr von 850 Millionen Mark jährlich in sich aufnahm. Nachdem nun die Eintreisung Deutschlands England gelungen ist, bat es die Maste, die es sich beuchlerisch umzubinden pflegt, fallen lassen und die Vernichtung von Deutschlands Bandel und Wohlstand offen als bas Biel bes von ihm geschürten Weltfrieges bezeichnet. Der erste Lord ber Abmiralität Churchill hat sogar in seiner brutal grausamen Art verkundet, er werde Deutschland einen Knebel in den Mund steden und es erdrosseln und das ganze beutsche Volk aushungern. Hand in Hand mit dieser Orohung ging die sostematische Unterbindung des gesamten neutralen Handels, die Erklärung aller Lebensmittel als Rontrebande, und als Deutschland burch seine Unterseeboote sich burch Rerstörung englischer Handelsschiffe erfolgreich wehrte, der offizielle Rat der englischen Abmiralität zur Führung falscher neutraler Flaggen an alle britischen Schiffe, um bei beren Bedrohung Deutschland als Verleger neutraler Jandelsbeziehungen erscheinen zu lassen. Deutschland bat die einzig mögliche Antwort gegeben, daburch, daß es seinerseits die englischen Gewässer als Rriegsgebiet erklärte und der neutralen Schiffahrt folgende Bekanntmachung zugeben ließ:

"England ist im Begriff, zahlreiche Truppen und große Mengen von Kriegsbedarf nach Frankreich zu verschiffen. Gegen diese Transporte wird mit allen zu

Gebote stehenden Kriegsmitteln vorgegangen. Die friedliche Schiffahrt wird vor der Annäherung an die französische Nord- und Westküste dringend gewarnt, da ihr bei Verwechslung mit Schiffen, die Kriegszwecken dienen, ernste Gefahr droht. Dem Handel nach der Nordsee wird der Weg um Schottland empfohlen."

England hatte vorher höhnisch gedroht, es wolle uns die Nordsee versiegeln. Das wird ihm nun geschehen, vorausgesett, daß unsere Untersee- und Torpedoboote ihre Schuldigkeit tun, und das steht zu erwarten. Wenn England jett sieberhaft eigene Unterseeboote baut und in Ranada z. B. deren zwanzig auf Stapel setzen läßt, so ist außer der Frage, ob deren Konstruktion die Vollkommenheit der deutschen erreicht, noch zu bedenken, daß die englischen Boote kein Operationsobjekt haben werden. Die deutsche Kriegs- und Handelsslotte kann und wird zurzeit die schützenden Häfen nicht verlassen, und ein Kampf der Unterseeboote untereinander ist eine maxitime Unmöglichkeit. Die Frage dreht sich demnach darum, welche der beiden Nationen die andere auszuhungern imstande ist — also ein Daseinstrieg in grausamster Form.

Die Sorge um die Volksernährung wurde in Deutschland zu Beginn des Rrieges zwar aufgeworfen, aber durch die Mitteilung ausgeschaltet, daß Deutschland durch eigene Broduktion sich voll und gang ernähren könne. Deshalb lebten alle Bevölterungstreise in gewohnten Ernährungsbahnen fort — also in gewissem Sinne verschwenderisch. Erst nach sechs Monaten der Rriegsdauer tam die Ertenntnis, bag Sparfamteit ratlich, ja geboten sei. Es wurde flar, bag obne biese uns an Berealien 3. 3. 25 % des Jahresbedarfs fehlen wurden. Das deutsche Bolt bat sich mit wunderbarer Rlarheit, Entschlossenheit und Entsagung in alle Folgerungen dieses Ertenntnisses zu schiden verstanden. Die behördlichen Makregeln betrafen eine Mischung des Brotteiges mit Kartoffeln, das Verbot der Viehfütterung mit Rörnern, die Rontingentierung des Mebls und Getreides an Bäder. ibre Runden und an Wirtsbäuser, die Einschränkung des Verbrauchs überbaupt burch Brotmarten u. bgl. und enblich die staatliche Beschlagnahme aller Vorräte an Berealien überhaupt. Das Endergebnis dieser Beschlagnahme wird erst nach einiger Beit betannt werden; boch ist mit Sicherheit zu erwarten, daß es weit böher sein wird, als man jekt fürchtet. Erfahrungsgemäß verkriechen sich Vorräte aller Art bei einem großen und reichen Volt in alle möglichen Falten und Schlupfwintel. Nach der Einnahme von Baris 1871 stellte es sich beraus, daß in der ausgehungerten Stadt noch so viele Vorräte vorhanden waren, daß sie die Belagerung noch 11/2 Monate länger hätte aushalten können. Da Deutschland an Fleisch, Rartoffeln, Zuder und anderen wesentlichen Nahrungsmitteln überhaupt mehr wie genügende Mengen besitht, so hat es mit der geplanten Aushungerung gute Wege. An Genukmitteln wird man sich nach und nach einige Entsagung angewöhnen muffen. Der Betrieb ber Brennereien und Brauereien muß eingeschränkt werden. Es droht eine leichte Preiserhöhung des Bieres; Raffee, Tee, Ratao und alle Gewürze werden seltener werden, das Petroleum ist es ichon geworden! Es erinnert die jezige Epoche in dieser Hinsicht an die Leiden der Kontinentalsperre, bie Napoleon I. einführte, um Englands Handel zu vernichten. Er bemühte sich nicht ohne Erfolg, ben eintretenden Mangel an transozeanischen Produtten burch

Erfindungen im eigenen Lande weniger fühlbar zu machen. So entstand die Nachahmung des Indigo durch den Waid, des Rohrzuders durch den Rübenzuder, bes Bohnentaffees burch ben Malztaffee. Gehr bezeichnend ist, bag die Bitte Napoleons an die Engländer, den Amport des Chinins für die Fiebertranten zu gestatten, von diesen hohnlachend abgewiesen wurde. Diese Briten sind eben Gefühlemenschen. Wenn es im Bibelworte beigt: "Der Mensch lebt nicht von Brot allein", so muß es in den jezigen Zeitläuften im Nachsak heißen: "sondern er muß auch Rohlen und Eisen haben". Ohne biese Mineralien ist der Haushalt cines groken Staates undentbar geworden. In dieser Richtung können wir polle Schon in Friedenszeiten stand Deutschland in ber Berubigung empfinden. Sinsicht unabhängig vom Auslande ba — benn eingeführt wurden nur geringe Mengen Eisen aus Schweden und England, und der Roblenbezug von lekterem bielt mit dem Export Deutschlands sich die Wage. Rett im Kriege steht Deutschland noch ungleich gefestigter ba. Wir haben die großen Gifen- und Rohlenbergwerte Belgiens nicht nur im Besit, sondern größtenteils im Betrieb. Vom französischen Territorium haben wir 1/8 erobert. In diesem aber befinden sich die großen Industrie- und Bergwertszentren. Ein großer Nationalötonom hat turzlich eine Statistit veröffentlicht, aus der hervorgeht, daß Frankreich zurzeit zwischen 60—100 % aller Rohlen-, Rots- und Roheisen-, Draht-, Röhren- usw. Erzeugnisse verloren gehen (Rohlen 3. B. 68 %, Kots 72 %, Roheisen 62 %, Draht 100 %). Alle diese Materialien muß Frankreich jett von England beziehen und zwar zu teuersten Preisen, denn auch dort ist der Preis der Rohlen um 25 % gestiegen. Bedenkt man ferner, daß wir auf dem östlichen Kriegsschauplat in den Besit der großen Industriestädte Lodz und Czenstochau mit den benachbarten, mächtigen Rohlengruben (bei Czenstochau sind diese allerdings zurzeit nicht betriebsfähig, ba fie bei bem erften Ruchug ber Bindenburgichen Armee gerftort worben find) gelangt sind, mithin in dem an sich kohlenarmen Rufland bitterer Mangel an diesem Brennstoff eingetreten ift, so erhellt, wie gunstig Deutschland im Befit von Rohle und Gisen seinen Gegnern gegenüber steht. Die Engländer weisen triumphierend darauf bin, daß uns drei wichtigfte Brodutte feblen ober bald fehlen werben: "Rupfer, Salpeter, Gummi". In betreff des Rupfers hat General von Faltenhann als Kriegsminister einem Aushorcher erklärt, daß Deutschland reichlich für noch ein volles Sahr mit Rupfer verseben sei, ohne seine Denkmäler, Kirchendächer und Hausgeräte in Anspruch nehmen zu mussen. Von Salpeter haben wir noch gewaltige Mengen im Lande. Sie waren zuerst als Dungmittel für die Landwirtschaft bestimmt. Diese ist für die staatliche Beschlagnahme entschädigt worden durch die geniale Erfindung, aus der atmosphärischen Luft diese Dungstoffe und awar gleichwertige, au gewinnen. Es wurden produziert im vergangenen Jahre etwa 450 000 Tonnen schwefelsaurer Ammoniat und 130 000 Tonnen Ralkstickftoff. Diese Düngemittel in Verbindung von Torfftreu machen für die Landwirtschaft die 600000 Tonnen Chilisalpeter entbehrlich, die ihr sonst alljährlich zugeführt wurden. Wir werden also in der Fabritation unserer Sprengstoffe durchaus unbehindert bleiben. Was endlich den Gummi anbetrifft, so ist es ja ein Stoff, der sich durch Neuverarbeitung nicht erganzen lagt. Die außer-

orbentlich großen Vorräte, die wir noch von Friedenszeiten ber besiten, brauchen aber teine Erganzung. Außerbem find in Belgien und Frankreich erstaunlich groke Mengen dieses Stoffes, ebenso wie von Bengin und Bengol erbeutet worden. Interessant ist auch, daß aus diesen ottupierten Landesteilen Auderrübenschnikel in ganzen Eisenbahnzügen zur Viehfütterung in Deutschland angetommen find. Reis und Hulfenfrüchte — ersterer gang, lektere zur Balfte aus bem Ausland bezogen — fehlen uns natürlich zurzeit. Aber über diesen Mangel werben wir um so leichter wegtommen, als uns Rartoffeln, die fast ausschließlich im Anlande gebaut werden, in solcher Menge zur Verfügung steben, daß bei einiger Sparfamteit die Friedensration von ein Pfund pro Ropf und Sag beibebalten werben tann. Die Bilang des beutschen Gesamtverbrauchs ergibt, daß uns fast 1/5 des Friedenstonsums fehlt. Das muß eingespart werden, soweit nicht vom Auslande doch einige Nahrungsmittel zugeführt werden. Diese Entbebrung wird ein stolzes Volt wie das deutsche zur Rettung des Vaterlandes wohl ertragen tonnen. Was ein Volt im Ertragen von Hunger und Entbebrungen zu leisten vermag, haben die Spanier im Peninsulartriege 1808—14 bewiesen. Die Verteibigung ber Festungen Saragossa, Gerona, Barcelona und einem Dukend anderer brachte ber Einwohnerschaft und den Garnisonen solchen Hunger, dak zulett Leder getocht und verschlungen wurde. Dennoch dachte niemand an Übergabe. Deshalb schmolzen die Navoleonischen Armeen vor den armseligen Mauern dieser Städte wie ber Schnee in der Marxsonne. Napoleon selbst sagte später auf St. Relena. dak die Spanier sich benommen bätten, wie ein Mann von Ebre. Wenn die Engländer uns jest durch ihre Unterbindung des Schiffverkehrs immerbin geschädigt haben, so haben sie sich selbst mindestens einen ebenso großen Schaden zugefügt. Um nur eines bervorzuheben: Die beutsche demische Andustrie ist für England unentbebrlich und unersetzlich. Schon bas Farbstoffproblem bilbet die Quelle täglich wachsender Sorge, ebenso das Ausbleiben feinerer Chemikalien, von pharmazeutischen und sontbetischen Braparaten, von Glassachen und wissenschaftlichen Instrumenten. Alles in allem ist bezeichnend der Umstand, daß in England die Breise für alle Erzeugnisse etwa um 25 % gestiegen, die englischen Staatspapiere aber um etwa 10 % gefallen sind.

Dies führt uns auf das finanzielle Gebict. Im Juni 1914 wurde das Nationalvermögen von ganz Deutschland auf 250—300 Milliarden geschäht. Eine Probe dieses Reichtums gaben die besitzenden Rlassen des Voltes durch die glatte Bewilligung des "Wehrbeitrages" in Höhe einer Milliarde zur Ausgestaltung des Heeres. Bei Beginn des Rrieges wurden vom Reichstag in der ewig denkwürdigen Sitzung vom 4. August nicht weniger als fünf Milliarden für die Mobilmachung und die ersten Monate des Krieges einstimmig und ohne Debatte bewilligt. Dies wiederholte sich nach einem Vierteljahr, und wenn etwa im März der Reichstag noch einmal fünf Milliarden aufzubringen haben wird, so wird das nach dem Urteil unserer sinanziellen Autoritäten anstandslos geschehen. Wie anders das Fundament unserer Gegner bestellt ist, zeigt die klägliche russische Anleiche bei England von nur zwölf Millionen Pfund Sterling, für die nicht weniger als acht Millionen in Gold aus dem russischen Staatsschat als Pfand hinterlegt werden

mußten. In Frantreich, das früher sich dünkelhaft den Bankier der Welt nannte, das zwanzig Milliarden an Rußland zu Revanchezwecken gegeden und kast ebensoviel an die südamerikanischen Republiken verpulvert hatte, ist eine innere Anleihe zurzeit nicht möglich. Ein warnendes Beichen des sinanziellen Verfalls ist die Einstellung des Obligationsdienstes seitens der allergrößten Geldinstitute (des Crédit Lyonnais, der Banque d'escompte u. a.), deren Fundament auf Granit gegründet schien.

Die gesunden Geldverbältnisse in Deutschland taten sich bauptsächlich in folgenden drei Erscheinungen tund Einmal in der Bermeidung eines Moratoriums. b. h. der Zahlungseinstellung ohne gesetzliche Folgen. Die Zahlungsvervflichtung auf allen Gebieten blieb und bleibt also besteben und zwar obne bemerkbare finanzielle Rudungen. Dazu ist ber Distont ber Reichsbant seit Kriegsbeginn um ein polles Prozent gesunten. Das konnte dies nationale großartige Gelbinstitut durchführen, weil ber bei ihm angehäufte Metallvorrat seit bem August vorigen Sahres pon 1300 Millionen auf 2300 Millionen sich gehoben bat und sich aus allen Kreisen des Voltes ein Auströmen des Goldes aus allen gebeimnisvollen Riken des Brivatbesikes fortbauernd und in gesteigertem Makstabe geltend macht. Rein agio auf bie ausgegebenen Bapierscheine bat sich fühlbar gemacht. Das Bolt nimmt sie auf wie früher bas Golb in unbedingtem, felsenfestem Bertrauen ihres gleichen Wertes. Der britte Faktor, ber anzeigt, auf wie gesundem Boben unsere Gelbwirtschaft begründet steht, ift der Umstand, daß der Gutervertehr auf unseren Eisenbahnen sich so gehoben bat, bag er im Januar d. 38. nur um 5 % hinter ben Ergebnissen des gleichen Monats im porigen Rahre zurücktand. Das ist eine Catsache, die selbst die eifrigsten Optimisten nicht zu hoffen gewagt hatten. England braucht für jeden Monat des Krieges 1200 Millionen Mark. Der Ausfall des Bandels mit Deutschland tostet ibm allein 850 Millionen Mart jährlich. Die anderen Faktoren seines Ausfalls an Einnahmen wollen wir nicht berühren. Rlar ift das eine, daß die reichste Nation der Welt zurzeit auch an Geldmangel leidet und nicht in der Lage ist, zu borgen. Wenn daber jest die Finanzminister von England. Rukland und Frankreich ausammengetommen sind, um über eine gemeinsame Riesenanleibe von zwanzig Milliarden zu beraten, und wenn ihre erste Situng ergebnislos verlief, so ist schwerlich angunehmen, bag ihre weiteren Bemühungen Erfolg haben werben, besonders da auch ihre Schützlinge Serbien und Montenegro so beweglich nach Geld schreien wie der hungrige Säugling nach der Mildflasche.

Wenn wir gesehen haben, daß unser Heer und unser Finanzwesen den Krieg bis zum sieghaften Ende durchalten können und werden, so ist das seelische Element des ganzen großen Volkes eine weitere Gewähr, daß Deutschland sich nicht auf die Knie zwingen lassen wird, wie unsere hochmütigen Gegner es noch immer erwarten oder wenigstens sich den Anschein dazu geben. Es herrscht ein geradezu wunderbarer Geist in unserm Volke — ernst, würdig, fest entschlossen, zuversichtlich, durch einen geheinnisvollen, religiösen Zug veredelt. Dieser Geist bringt oft Erscheinungen hervor, die die Augen seuchten und den Ausruf berechtigt erscheinen lassen: "Gott sei Vant, daß ich ein Deutscher bin." Nie waren Beer und

Bolt so in Sins perwachsen wie jest. Das beweist u. a. die Überschwemmung mit Liebesgaben, Die an Die Rampffronten geben, Die Bereitwilligkeit der Beisteuer au Zweden ber Baterlandsverteibigung. Als Wollfachen zur Berarbeitung zu Armeebedürfnissen angeforbert wurden, bäuften fich allein in Berlin biefe zu mabren Bergen. Allein aus ben unbrauchbaren Resten wurden bei ber Bersteigerung 41/2 Millionen Mart erlöft. In Deutschland gibt es nur ein Gesprächsthema; "ben Krieg". Selbst in den Restaurationen einigen sich Bekannte und Fremde in der gemeinsamen Besprechung ber alle gleich berührenben Rriegsereignisse. Die Rabrgange ber heranreifenden Rugend zeigen tiefes, begeisterungsvolles Berständnis für den Ernst und die Bedeutung der Reit. Schreiber dieser Reilen war jungft Reuge einer Feldbienstübung pon 2000 Aungmannen auf bem Berliner Truppenübungsplak, dem Tempelhofer Felde. Sie waren in zwei Barteien geteilt. Unter tundiger Leitung vollzog fich junächft die Auftlärung durch Schleichund Rabfabrerpatrouillen. Sodann der ganz der beutigen Taktik angepakte Infanterieangriff (bie Feuerarten, Schükenfeuer, Schnellfeuer murden bei bem Fehlen ber Gewehre durch Klatschen mit den Händen martiert) — das Vortragen des Angriffs, sprungweise mit voller Benützung der Gelandefalten, endlich der Sturm, Verfolgungsfeuer und nach der fachgemäßen Besprechung durch Offiziere ber Barabemarich. Wer biese 14-17jährigen Burschen in tabelloser Richtung und Unfpannung, wer die frischen, mutigen Gefichter mit den nach rechts gewandten, leuchtenden Augen gesehen bat, der tonnte sich einer patriotischen Rührung nicht erwehren. Zebenfalls nahm er die Beruhigung mit, daß eine 70 Millionen-Nation, beren Jugend so begeistert bem Waffenhandwert entgegenreift, unbesiegbar ift. Unsere Bermundeten im Lande tonnen die Zeit nicht erwarten, bis sie wieder zur Front geschickt werden tonnen. In Frankreich ist das vom Bapft vorgeschriebenc Gebet für baldigen Friedensschluß unterdrückt worden, um der Friedenssehnsucht teinen Vorschub zu leisten. Man hat neuerdings in französischen Schützengraben Tote gefunden mit zusammengebundenen Banden und ber Schufwunde in der Stirne. Es ist teine andere Deutung möglich, als daß die Offiziere Leute erschossen baben, die nicht porwärts zu bringen waren oder überlaufen wollten. In russischen Schükengraben bei Borgimow hat man ein Ebitt des Zaren vorgefunden, bas jedem, der sich gefangen gibt, nach dem Frieden die Rudtehr nach der Beimat perfaat. Die Anwendung solder Mittel ist das Augeständnis der eigenen Schwäche. Wir tonnen biese Betrachtung nicht besser schließen, als mit ber Wiebergabe einer Stelle des Birtenbriefes des Rardinal-Erzbischofs von Röln:

"Es geht ein mächtiger Zug zu Gott durch alle deutschen Herzen. Unsere Krieger sind in den blutigen Kampf gezogen mit Gott für König und Vaterland, mit Gott in den aufgezwungenen Kampf für das Fortbestehen und die Freiheit unserer geliedten deutschen Heimat, mit Gott in den Krieg für die heiligen Güter des Christentums und seiner segenströmenden Kultur. . . . Uns treibt die Siegeszuversicht, auf Gott gegründet, zu allen Opfern, die Gottes Vorsehung von uns verlangt."



## Feindliches Quartier · Von Paul Zech

Schußgeschwärzte Simmerwände Drücken, kleben frostig-feucht. Krampf lähmt unsre wunden Hände, Und der Atem würgt und keucht.

Lichterloh die Bäume brennen In dem Garten vor dem Haus. Frauen, die uns Mörder nennen, Wallen hallend ein und aus.

Reine Liebe kommt uns näher; Heimat, Mütter weilen weit. Stern' und Mond, die Silberfäer, Ruhn in Wolken wie verschneit.

Noch das leiseste Vertrauen In gehegten Perzen dorrt, Und es wächst um Mund und Braucn Die erboste Falte fort.

Plöglich tönt ein leises Singen Wie an blauem Wiegen-Saum. Tür und Fenster, Wände springen, Und ein Strom stürzt durch den Raum.

Stürzt die Feinbschaft zweier Welten, Lächelnd Blick in Blick getaucht, Und die funkelnd aufgestellten Eisen dunkeln grau umraucht.

Und wir glühn schon hoch entzündet, Kennen nur den einen Ton, Der sich um die Stirnen ründet Wie ein Kranz aus Moos und Mohn —:

Daß wir einmal Kinder waren, Warm umhügelt, schlant gestreckt, Und mit goldburchschwebten Jaaren Abendlange zugedeckt . . .

Dieses Lied in diesem Raume, Wie es anhob, wie es tras! Dorch, es zittert noch im Traume: "Schlaf, mein Prinzchen.. Prinzchen, schlas!"



# **Vastor Quanz**Stizze von Marie Diers

r wollte mitaebn.

Als Gemeiner, als triegsfreiwilliger Goldat, wollte sich drillen lassen, die Mustete schultern, sich anschnauben lassen vom Unteroffizier, marschieren, Posten stehn mit seinen sechzigiährigen Knochen.

Wie das in ihn fuhr wie ein Donnerschlag, nachts auf seinem einsamen Junggesellenbett! Da ist er herausgesahren aus seinen Decen wie ein tollgewordener Jüngling, hat mit zitternden Gliedern am offnen Fenster gestanden im kühlen Morgenwind. Drüden zwischen den Büschen schimmerte im sahlen Dämmer der Frühe der See, und eilige leichte Wölkden slogen der Morgensonne vorauf. Mit heißen Augen sah der alte Pastor dem aufgehenden Sommertag entgegen. "Ich komme! ich komme auch! ich bin mit dabei!"

Wie das nur so getommen war — gestern hatte er noch mit keinem Atemzug daran gedacht. Da waren die ersten Reservisten mit ihren Einberufungsbefehlen in seine Studierstube gekommen, wie sich dies Dassener Dorsvolk alles von ihm holte, Gutes und Schlimmes, Trost, Rat und manchen Sacvoll Geschimpstes. Da haben die Männer, die zum Teil schon Familienväter waren, doch ein bischen blaß von dem Weibergeschrei zu Hause, vor ihm gestanden. "Jerr Pastuhr, ich möt vok mit." "Na ja, Willem, das gehört sich auch so. Mußt das Vaterland schüben. Jeder Mann an sien Posten." "Jo Herr Pastuhr, dat is woll so."

Am Nachmittag sind die Weiber angekommen. Das hat dann schon anders getönt. Die hörte man schon von draußen, ehe die Hausglode ging, und dann den ganzen Hinterkorridor entlang, wo es so schön von der Treppenhöhlung widerschallte. Ließ der alte Pfarrherr sich schon lange davon nicht mehr aus seiner Ruhe bringen. "Der Herrgott hat den Weibern die Vernunft versagt. Dafür hat er ihnen ins Maul gelegt, was übrig blieb beim Zuschneiden." Er war ja auch klüglicherweise ehelos geblieben.

Die Weiber wollten sich bei ihrem Pastor beklagen, daß man ihre Jungens, die gerade in der Raserne steckten, mir nichts dir nichts in den Krieg schickte, und daß man ihnen mitten aus der Ernte die Männer und Pferde wegholte. "Herr Pastuhr, se werden se uns jo dot scheeten!" "Jo Kinners, dat werdens am End."

Ein guter Patriot war der alte Quanz sein Lebtag gewesen. Von jenem urwüchsigen Patriotismus, der die sogenannte internationale Objektivität und Hösslichteit mit den schönen deutschen Namen "Schmierkram und Weiberdröhn" belegte, der sich nicht erst lange an hochethischen Erwägungen in eine läppische Unsicherheit hineintüstelte, sondern vor seinen Leuten und Jungens mit der Faust auf den Pultdeckel hied und das Wort "Erbseind" noch genau wie vor vierundvierzig Jahren so schneidig und selbstverständlich hinausschmetterte, daß jedem Ustheten die Augen übergegangen wären.

Da hat er denn jett in seiner Gemeinde den Patriotismus einmal gründlich in Trab gebracht und alles Greinen, Jammern und Notgeschrei so träftig in die Eden gedrückt, daß sich kein Laut mehr hervorwagte. Singend aber, im militärischen Marschsichtit, zogen die Reservisten die Dorfstraße auf und ab, am Pfarrhaus vorüber, und der alte Herr hatte seine helle Freude daran.

"Sollte jest mal der Kaiser kommen und seine Dassener Mannschaft sehn!" Das war alles gut, und er ging auch noch befriedigt zu Bett. Aber mitten in der Nacht wedte es ihn plöslich, und nun ging die Wirtschaft in seinem eignen Gehäuse los. Aufrecht saß er im Bett und demonstrierte mit sich selbst.

— Was? Das sollte seine ganze Tat sein, die er für das Vaterland in der Stunde der Gefahr leistete? Reden, reden, reden, mit der Faust ballern, am Fenster stehn, sich freuen, wie die draußen taktsest marschierten? und dann — die Rlappe wieder zu, ins warme Vett getrochen: nun sechtet ihr's da draußen nur weiter aus, ich habe mein Teil geschafft. Hübsch zu Jaus bleiben, Dürthens Suppen essen, und den Kindern, Weibern und Klappergreisen wieder die Ohren pollreden —

Ja ja, predigen ist schön, aber alles zu seiner Beit. Jett braucht das Volk keine Worte, jett redet der Herrgott anders zu ihm als durch armen Menschemmund. Verstumme, alter Redemann. Rede deine alten Knochen. Dein Lebelang hast du's dir hier wohl sein lassen, jett sollst du auch einmal deinem Vaterland Dank bezahlen und ihm mit Leben und Blut dienen, nicht besser und nicht schecker als jeder Bauernjunge aus dem Porf.

— Es war dann auch nichts zu machen mit dem alten Quanz. Was der einmal im Kopf hatte, das hatte er drin. Es war eine Frage bei seinen Amtsbrüdern: Ist er so eigensinnig geworden, weil er keine Frau hat? Oder hat er keine Frau genommen, weil er zu eigensinnig war? Jedenfalls, jetzt kam das wieder einmal vors Brett.

"Amtsbruder Brinkmeyer aus Rappelow, Sie sind der nächste zu Dassen. Sie werden mich vertreten, solange wie ich im Felde stehe. Sie sind did und schwächlich, Ihre Frau habe ich schon lange bedauert wegen der Rocherei. Jeden Morgen die Suppe ans Bett! Sie würden bald die Lazarette belegen. Also kommen Sie jeden Sonntag rüber und über Woche paarmal und halten Betstunde ab, damit mir hier das Weiber- und Kindszeug in Fasson bleibt."

"Bruder Quanz, Sie sind einfach nicht bei Sinnen. Sie sind sechzig Zahr, Sie wissen wohl nicht, was ein Feldzug bedeutet?"

Da verschluckte sich der Alte vor Lachen. "Aber Bruder Brinkmeyer weiß es!"
"Ach, lassen Sie Späße. Sie reden ja ganz wirres Zeug. Denken Sie gar nicht daran, was Sie Ihrer Gemeinde schuldig sind?"

"Ich habe keine Gemeinde mehr. Solange der Krieg währt, sind wir alle gleich. Mann für Mann. Um Weiber und Kinder zu trösten, sind noch genug Leute im Lande, die ihr Breisupchen morgens ins Bett haben müssen. Jeder, der ein Gewehr tragen kann, gehört vor den Feind. Wenn Deutschland gesiegt hat, dann werdet ihr auch den alten Quanz wieder auf seinem Posten sehen, entweder wie er jeht vor euch steht oder, wenn sein armer Leid in Feindesland modert,

Diers: Pafter Quany 757

wird sein Seist zwischen den Dassenern sein und ihnen sagen: Kinder, euer alter Pastor hat euch teine Unehre gemacht, und er liegt da, wo die Besten liegen. Bleibt fromm und brav und behaltet alle Worte, die ich euch gesagt habe. — Übrigens"— und ein kleiner Schalk blinzelte aus des spikköpsigen alten Herrn halbgeschlossenem Auge — "wie war's doch mit dem Herrn Jesus, lieber Brinkmeyer? Der blieb auch bei seinen Jüngern hoden, nicht wahr? und wußte hienieden nichts Besseres, als ihr waschlappiges Gegreine zu trösten? Er ging nicht hinauf nach Jerusalem, nicht wahr? er blieb warm zu Hause und sagte: Laßt andre für ihre Heiligkümer sterben, ich bin zu kostbar dazu, ich darf meine Gemeinde nicht verlassen. So stebt's wohl in Abrer Ausgabe, Bruder Brinkmeyer?"

"Aber Quanz, das ist doch gar tein Vergleich!" entsetzte sich der andere. "Zeder holt sich seine Autoritäten, wo er kann", sagte der alte Quanz.

\* \*

Also — es war ihm nicht mit Vernunftgründen beizutommen, von dem Rappelower Brinfmeyer jedenfalls nicht. Zu seiner alten Dürth, als sie ihm den Raffee brachte, sagte er: "Wirst mich nicht mehr lange verpäppeln, alte Dirn." Dürth kannte den geheimen Sinn dieser Rede noch nicht und entgegnete philosophisch: "Herr Pastuhr denkt ümmer, hei is 'n ollen Mann. En ollen Mann lewt männichmol länger as 'n jungen, vörut bi diss' Tiden, wo keen ein' weit, wat noch kümmt."

"Oll und Jung is hütigen Dag all överein", sagte der Pastor noch philosophischer. "Mann für Mann, das ist unsre Losung, Oörthe. Und die Welt kann untergehn, aber Deutschland nicht!"

Später hat die alte Magd diese Rede verstanden. Sie hat dann noch erzählt, daß grade ein Sonnenstrahl dem ollen Mann auf dem schneeweißen Haupt gelegen habe wie ein Heiligenschein, und daß seine blauen Augen sprühten wie schieres Feuer. "Reen Minsch erlewt mit sien Pastuhr so 'ne Geschichten as wi mit unsen", sagten die Dassener Bauern.

Denn nun plöglich brach die Runde aus.

Das Schreiben ans Konsistorium und das an die Militärbehörde war längst fort. Das hatte der Briefträger, ein Dassener Schneidersohn, ahnungslos durch Wald und Wiese zur nächsten Poststelle getragen. Es war ihm wohl und weh in seiner Haut, dem alten Herrn. Aber ihm war immer noch, als habe er vor seiner Semeinde ein zartes Seheimnis zu hüten. Er ahnte dunkel schon: was größer war, die Freude, daß er mit ihnen marschierte, ihresgleichen, in Reih und Slied, treu im Tod wie im Leben — oder das Entsehen, daß er die Zurückleibenden fremder Hand überließ, das war noch nicht abzusehen.

Der Rappelower kam wieder an, auf kürzestem Weg, rubernd über den See. Er hatte mit seiner Frau alles besprochen und besiegelt. Trat das Unglaubliche wirklich ein, ließ das Ronsistorium dem alten Quertopf seinen Willen, dann wollte er ja gern die Vertretung übernehmen, trot der überflüssigen Spöttereien des Alten. Aber man mußte Quanz verhindern, als Gemeiner mitzumarschieren. Abgesehen

738 Olers: Paftor Quanz

von den Strapazen, entsprach es nicht seiner Würde. "Also, Bruder Quanz, melben Sie sich als Feldprediger."

"Und ich habe doch gesagt, ich predige nicht!" brauste der Alte auf. "Solche werden sie in den Garnisonen genug haben. Ich will auch einmal das ewig redende, redende Maul halten dürfen. Das Vaterland braucht Soldaten und teine Redner. Hier, wollen Sie mal meine Musteln anfühlen, ob ich noch welche habe?"

"Ach, lassen Sie bas doch."

"Ober gehen Sie mal in den Garten, da können Sie die alte Tanne sehen, die ich heut' morgen umgehauen habe und das Abfallholz schon geschichtet. Nein, kommen Sie lieber mit nach oben, neben die Räucherkammer. Da ererziere ich jede Nacht von zwölf die zwei mit dem alten Steinschloßgewehr von Anno dreizehn, vierzehn. Ich habe mir vom Invaliden Lippe alle Reglementsbücher und Soldatenkalender, was er hat, zusammenkramen lassen. Das ist jetzt mein Studium."

"Aber Bruder Quanz, das ist ja alles veraltet!"

"So? Schabet nix. Ich bin auch veraltet und werde doch wieder frisch. — Bruder Brintmeper, wenn der Kalender wieder dasselbe Datum trägt, heute über einen Monat, dann liege ich vielleicht schon unter fremder Erde, und meinen Helm haben sie mir auf den Hügel gestellt."

"So schnell wird das doch nicht gehen", sagte Pastor Brinkmener.

\* \* \*

Am andern Morgen kam einer der Reservisten, die ausgehoben, aber dann wieder von der Rommission vorläusig zurückgeschickt waren. Er wollte doch mal fragen, im Oorf liefe die Kunde um, aber sie wollten es ja doch nicht glauben, und möglich sei es ja doch auch ganz und gar nicht — ob der Herr Pastor etwa mitgehen wolle in den Krieg —

"Ja, Jakob Lemm, ich geh' mit. Und das ist die Wahrheit, was dir die Leute gesagt haben."

Dann stand er auf, und er war ein Stücklein größer als der kleine Reservist und ein groß Stück leuchtender und sehniger. "Und wenn ich gehen sollte und hätte bloß zwei, drei von euch Jungens hinter mir her, ich traue: wir lassen Deutschland nicht im Stich, nicht zum Spott der Feinde werden. Gib mir deine Jand, Jakob Lemm!"

Und da ist auf den Kätner in der Stallsacke ein Funke hinübergesprungen von dem gewaltigen Feuer, das über Deutschland loderte, und als er hinauskam, war sein Gesicht heiß und seine Stimme klang hell:

"Jo, Kinner un Lud, et is warraftig wohr: hei geiht mit uns!"

— Danach dauerte es eine halbe Stunde ober vielleicht eine ganze. Es war ein furchtbares hin- und Herrennen im Dorf, ein Durcheinanderschreien der Unbesonnenen und der Gemäßigten. Alte Großmütter weinten laut. Der Lehrer wurde mit hineingezogen, dann auch der dicke asthmatische Schulz. Der bemühte sich die Dorfstraße, in den dickten Jaufen hinein. Aber mit seiner leisen, schwierig pfeisenden Stimme drang er nicht durch. "Lüd, hürt mi doch, west doch

Diers: Poftor Quanz 739

nich so blödsinnig, hürt mi doch, Lüd! Wat helpt ji dat, wenn ji to em loopt? Ji kennt em doch. Id heff 'n vil bäteres Middel."

"Schult', streng di nich an", sagte ein alter Bauer, der neben ihm stand und daher seine Worte gehört hatte. "Dien Stimm' kömmt nich börch, id wer mal utroopen." Und mit einer gellenden Trompetenstimme wiederholte er den letzten Satz des Schulzen, so daß eine jähe Stille entstand und alle Köpfe sich drehten.

Es versuchten dann noch ein paar unbelehrbare Weiber, ins Pfarrhaus zu stürmen, aber Jakob Lemm und ein paar seiner Rameraden ließen keins durch. Unter diesen, genährt durch den Tumult, breitete sich eine wachsende Begeisterung für ihren alten Pastor aus. Sie postierten sich als Wache vor seinem Haus und ließen ihn hochleben.

Ein richtiger kleiner Krieg brach dicht vor dem Einfahrtstor aus. Die Frauen, die nicht die zur Tür durchdringen konnten, schrien und parlamentierten. "Wi willn uns Preister seihn! uns Preister sall di uns bliewen, hei sall nich afmarschieren!" Unerschütterlich könte die Antwort zurüd: "Bei marschiert aff. Bei seggt, et gifft kein Preister miehr, et gifft bloß noch Soldoten."

Von alledem drang nur ein wirrer Lärm in des alten Quanz Arbeitsstube. Er hörte ihn wie durch Nebel und achtete kaum darauf. Denn er saß tief gebeugt über seiner vergildten, zerlesenen Bibel, hatte das Alte Testament aufgeschlagen und schöpfte aus ihm mit vollen Händen Kraft und Zuversicht und Recht für seine heilige Sache.

Unterdessen hatte der Schulz die Gemeindevertreter mit in sein Haus genommen, sie saßen um den langen, tintenbekleckten Amtstisch, und es wurde unter allseitiger Zustimmung ein umständliches amtliches Schriftstück aufgesetzt.

\* \*

Der ahnungslose Schneibersohn brachte dem Pfarrherrn zwei gestempelte Schreiben ins Haus. Als der Herr das erste las, von der Militärbehörde, daß sie ihn wegen seines Alters nicht wolle und darauf verzichte, ihn auszubilden, sicherte ein zorniges Rot unter seiner zähen, faltigen Haut zusammen, er warf sich ärgerlich im Stuhl zurück und knurrte: "Schererei! was hat man nun wieder für Wirtschaft mit den grünen Lausejungens, die da in ihrer Schreibstube siehen und nach Schema F ihre Albernheiten registrieren, statt die Ohren und Augen aufzuknöpfen und sich den neuen Bustand im deutschen Baterland mal gründlichst zu besehn. Na wartet, ihr Bürschen, euch werd' ich's zeigen. Schreib' ich mal direkt an den Hauptmann von meinen Dassener Jungens. Und ist der auch verbohrt, nützt nir, bis zum Kaiser geh' ich. Der ist auch kein Jüngling mehr und hält auch Strapazen durch. Will doch mal sehen, ob der nicht so 'n ollen Mann versteht."

Aber als er das zweite Schreiben erbrochen hatte, wurde er blaß, und in die Hande kam ein Zittern. Das Konsistorium lehnte rund sein Gesuch wegen Unabkömmlichteit ab und fügte neben einigen wohlwollenden Ermahnungen, in denen ihm empfohlen wurde, in seinem Alter keine phantastischen Sprünge zu machen, die Abschrift eines dringenden Gesuches der Gemeinde Dassen bei, unter-



740 Diere: Paftor Quang

zeichnet vom Schulz, den beiden Kirchenvorstehern und zwei Altesten, ihnen ja ihren Pastor zur Kriegszeit nicht fortzunehmen und seine Absicht, in den Heeresbienst treten zu wollen, gänzlich zu verhindern.

Das hatten sie ihm angetan! Das hatten sie hinter seinem Rücken ihm gesponnen, ein Netz! ein hinterlistiges Netz, ihn festzuhalten hier im dummen, friedlich saulen Dorf, ihn nicht mit hinauszulassen unter die Soldaten, in Not und Tod, in Ranonendonner und Schlachtgetümmel —

Einen Moment starrte er auf das infame Schreiben, dann wurde ihm rot und grün vor den Augen, und er zerriß es kreuz und quer in unzählige Stücke. "Und ich gehe doch! Ich laufe einfach weg!"

In diesem Moment war er nicht sechzig, sondern sechzehn. Gerade so hatte der schwächliche, halbwüchsige Junge damals mit geballten Fäusten vor seinem Herrn Vater gestanden. "Und ich lause einsach weg!" Damals hatte er auch gelitten fürs Vaterland. Acht Tage hintereinander Stockprügel, eingesperrt in der Wäschetammer und gehungert nach Noten. Heute lag der strenge Herr Vater schon vierzig Jahre in der Erde, aber dem alten Quanz war es, als stünde er wieder vor ihm, und dieselbe Geschichte wie vor einem halben Menschenalter ging wieder los. Da übertam es ihn plötslich, daß es Dinge gab, gegen die auch er nicht angehen tonnte

Es herrschte ja doch noch Vernunft und Ordnung in der Welt. Alte durchgegangene Pastores nahm keine Militärbehörde an. Man hatte es ihm einfach versalzen. Es war aus, er durfte nicht mit. Nicht mit, wenn alle die Jungens und Familienväter ausrückten, mit schmetternder Musik, mit wehenden Fahnen, dem Leben entgegen, dem Tode entgegen, das war dasselbe jeht! Das Vaterland nahm ihn nicht an, den alten, abgelegten, nuglosen Rlepper. Ja, jedes Pferd, das sie ausmusterten, war wertvoller als er. Ihn — wollten sie nicht. Und die hier waren, die Schlingel, die Nickel, die hatten es ihm versalzen. Die allein!!

Er stand auf, der Born ließ ihn aufstehn, aber die Knie zitterten ihm so start, daß er sich am Schreibtisch halten mußte. Also doch? Einen Bittergreis, ja — den tonnen sie freilich im Beer nicht brauchen. Haben sie vielleicht recht?

O — Jakob Lemm, Johann Peters, ihr sechs Nahmachers, alle aus einer Familie — ihr Glücklichen — —

Wie ein Sput flog's an ihm vorbei. Die umgehauene Tanne, all das geschichtete Holz an der Gartenmauer — das Steinschloßgewehr zur tiefen Nachtzeit — wie selig war er gewesen, je müder, um so seliger —, die Reglementsbücher vom alten Lippe —

Nichts, nichts. Sie gehen und du bleibst zu Hause. Bist vierzig Jahre zu früh geboren, oder vier zu spät, gerade so zwischendurch, so recht paßlich, daß du nur ja nicht zu brauchen bist. Nein, nein, alter Brummgeist, laß das schlechte Denken. Werde nicht noch aufrührerisch zu allem obenein. Halte wenigstens noch Frieden mit deinem Herrgott. Du wirst Sonntag wieder auf die Kanzel steigen und nächsten und übernächsten und immer. Wirst nie den Schlachtendonner hören, abends hübsch zu Bett gehn, nie wach liegen in kalter Nacht, auf nasser Erde, gespannt das Ohr dem tücksichen Feind entgegen.





Das Extrablatt

Gertrud Stamm-Hagemann

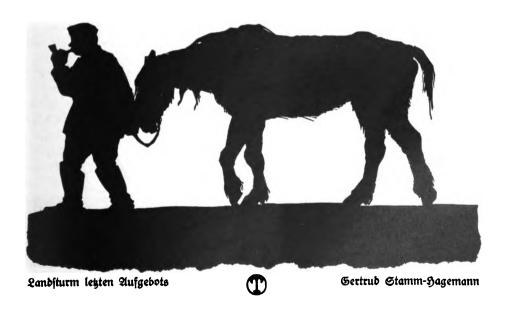







Dices: Pastor Quanz 741

Aber euch, ihr Schlingel, dir didem, piepsendem Schulz, all euch Niceln, cuch werd' ich's bezahlen! Euch werd' ich sie besorgen, diese niederträchtige Fangnet-Geschichte!

Er sorgte dann schon selbst dafür, daß die Sache umgehend im Dorfe betannt wurde. Die alte Dörthe, als sie ahnungslos mit seiner Suppe hereinkam, triegte den ersten Wassersturz. "Au ja, recht so! Rocht dem alten Alepper nur sein Breichen, seinen Mampf. Füttert ihn auch noch mit dem Löffel, dann wird's richtig sein." Und als Dürth nur mit abwehrendem Geknurr, weil sie solchen Reden kein Gewicht beimaß, das Gedeck auflegte, da ging's aber los, als wenn ein Ressel überkocht. "Habe ich dir nicht gesagt, ich esse deug nicht? Raus! Ich will kein Mittag, ich will nichts — raus!!"

Dann ist er in seinen Flausch gefahren und davon, zum Schulzenhof. Jetzt, Dider, geht's an dich! Aber die Frau des Schulzen sah den gefährlichen Gast noch rechtzeitig über die Josstelle daherstaten. Da flog sie über den Jausslur wie ein gescheuchtes Juhn. "Jermann, Hermann, hei tümmt! De Preister tümmt to di!" Und der dicke Schulz, wie er war, auf von seinem Drehstuhl, durch die Hintertür hinaus, durch den Rohlgarten, nirgends sicher — den alten Quanz mußte man nur tennen — aufs Feldstück hinaus, da steht der Backofen, darin wird er das Oberhaupt des Dorfes nicht suchen. "Obs da reingehst?" Aun, es ging so eben, schlecht und recht. "Berdammtiger Pastor! Du matst ein' dat Läben vot suur!"

Orin halt die Frau den ersten Sturmlauf aus. "Berr Pastor, ich weiß gar nicht, wo mein Mann ist. Der muß aufs Feld sein oder am End' zur Entenjagd."

"So!" Wenn der alte Pastor recht guter Laune war, sprach er plattdeutsch, wenn er wütend war, aber erst recht. "Dann kannst em seggen, id heff 'n Putthäuneken mit em to plüden, äwer det Putthäuneken wier hei süswst, wiel dat hei so gaud piepsen kann. Ja, und dann sag ihm das noch, mein' Dochter: einen ganzen hinterlistigen Slingel wär' er. Das sag ihm von mir. Abje."

— O, wie die Sonne weh tat in den Augen, wie sie stach und glitzerte auf dem See hinter dem Wiesenplan. Es hatte vordem schon den Alten gerüttelt und geschüttelt, daß sie Lüttich nahmen ohne ihn. "Ehe ich rauskomme, da bleibt ja nichts mehr zu tun." Aun kann er gar nicht raus, nun machten sie den ganzen Krieg ohne ihn.

Die Vorfstraße herab kam gerade Bauer Boldt, der wußte noch von nichts, der sah den alten Herrn an einem Staketzaun stehen und sich festhalten, als ob er nicht weiterkönne. "Herr Pastuhr, is Sei slicht?" fragte er hössich. "Soll ich Ihnen nach Haus bringen?" Da suhr der Alte mit bösartigem Anurren herum und sah, wen er vor sich hatte. — "Ha! Du büst ja ook ein' ut'n Kirchenrat! Du büst ja ook ein' von de hinterlistigen Slingels —", und ehe noch der Bauer wußte, wie ihm geschah, hatte er eine Ohrseige weg, die nur so knalkte. Er kannte die Sorte von den Konsirmandenstunden her vor nunmehr fünszehn Jahren.

Dem alten Herrn aber wurde jett ein bischen wohler, da er sich Luft geschafft hatte. Es hatte ihm besser geholfen, als wenn Bauer Boldt ihn unter-Der Türmer XVII, 11



742 Diers: Paftor Quang

jtügt hätte, er kam ganz kerzengerade zu Hause an. — Aber nun ging's wie ein Lauffeuer durchs Dorf: Der Pastor darf nicht abmarschieren, der bleibt hier. Aber nehmt euch in acht vor ihm, er haut. Frize Boldt hat 'ne dide Backe und der Schulz hat im Backosen gesessen.

Alle, die ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie sein Hierbleiben gewollt hatten, verstedten sich, wenn sie ihn nur von weitem sahen. Vor allem die Gemeindeältesten und die Frauen. Aber die Jungen kamen in Scharen zu ihm, alle die, die in der nächsten Beit ausrücken sollten. Ihnen war es ditter leid um ihren alten Herrn, sie hätten ihn gern mitgenommen. Hatten schon untereinander ausgemacht, wie sie ihm umschichtig helsen und beistehen wollten, ihm seine Sachen putzen und in Ordnung halten, deim Marschieren ihm den Tornister tragen, ihm allerlei Bescheid vorher sagen, daß der Unteroffizier ihn nicht grob behandeln sollte.

Erst wollte der Alte auch von diesen Besuchern nichts wissen. Es tat ihm zu weh. "Ach, geht raus, was wollt ihr hier? Ihr könnt an den Feind, ich bin ein unnützes altes Stud Holz." Aber allmählich gab er dann doch nach.

Da saßen sie dann manchen Abend in seiner Stube, dichtgedrängt, oft bis Mitternacht. Orausen warteten die Dirns, sie ließen sie stehen. Die konnten ja doch nur heulen oder kichern. Es war doch jest alles anders wie sonst. Die große Zeit warf ihre Schatten auf die jungen, simplen Gesichter. Ein Ernst war in die Augen gekommen, und ein ganz innerliches Leuchten dazu. Das aber hatte ihnen ihr alter Herr angestedt.

Sie redeten manches, Kluges und Dummes, Ernstes und auch wohl mal Toll-Lustiges. In manchen Dingen mußten sie den Alten belehren, und dann war es zuweilen so, als ginge er doch mit, so ernst nahmen sie's mit dem Belehren, er mit dem Lernen. Dann sangen sie auch, und wenn bei der milden Abendlust die Fenster offen standen, klang es das ganze Dorf entlang, die in die Jäuser hinein, und die da drinnen, die sich vor dem alten Herrn nicht sehen lassen hoben die Röpse, falteten die Hände und sangen oft unter Tränen mit.

Da ist auch ihm, dem alten Quanz, das zerschlagene Herz wieder gewachsen, und manches Mal ist ihm gewesen, als zöge er wirklich mit — so oder so —, wenn auch nicht in seiner armen, alten Leibeshülle, so doch mit dem Herzen — und als sei es doch noch allemal wohlgetan, wie Gott es tue, auch wenn so ein störrischer Knecht wie er seine Zeit brauchte, um das einzusehen.

Eines Morgens, früh vor Tau und Tage, ehe noch das Vieh im Dorf ausgetrieben war, gingen plötzlich die Gloden, und die meisten Leute erschraken, weil sie nicht wußten, was das solle. Aber die Reservisten standen alle in Reih und Glied schon vor der Rirchhofstür. Das war die letzte Arglist, die der alte Quanz mit seinen Soldaten gegen das übrige Dorf gesponnen hatte. "Was brauchen die dabei zu sein, die verstehen ja doch nichts davon." Die Sonne kam eben über den See herauf, da trat der weißhaarige Pfarrherr im Talar aus seinem Jause und schritt der Kirche zu. Und da hat er seinen Jungens den letzten Gottesdienst gehalten, und stand am Altar zwischen ihnen wie ein lieber Vater, und sie haben alle wie die Kinder geweint. Dann reichte er ihnen das Abendmahl, das ward

Diers: Paftor Quana? 743

eine Feier so voll unaussprechlicher Hoheit und Kraft, daß ihr Andenken mit hinausgewandert ist ins Feld und als Lichtschein stand in mancher furchtbaren Schlacht. Wie alles zu Ende war, kam einer von den Jüngsten, ganz aus freiem Antried, was sonst nie Mode war, und gab seinem alten Pastor die Hand über die Alkarbrüstung fort. Und da kamen sie alle, alle, so daß ein Gedränge entstand, und jeder wollte eine Hand haben. Dem alten Quanz aber liesen die Tränen übers Sesicht.

Nun waren sie alle fort und er zurückgeblieben mit benen, auf die er bitterböse war, zu denen er noch nicht ein Wort geredet hatte seit jenem ersten Tage. Sie hatten auch alle Angst, aber darunter verstedt ein großes Stück Freude und Triumph. Nun war ihr Pastor doch nicht abmarschiert! Nun saß er bei ihnen und kam nicht fort. Nun konnte Krieg kommen wie wollte, sie hatten hier ihren Halt und ihren Hort, mit dem konnte ihnen nichts passieren.

Am nächsten Sonntag war die Kirche gestedt voll. Sogar der Schulz war da und Bauer Boldt. Hier konnte er ihnen nicht an den Leib, das wußten sie. Vielleicht gab's was von der Kanzel herab, das ging vorüber. Eigentlich hatten sie alle nur eine Sorge: Er läßt uns hier siken und kommt nicht.

Doch er tam.

Aber nicht freundlich und mild, sondern mürrisch mit vorgeschobener Unterlippe. Er brummte die Responsorien ab und kletterte mürrisch wie zuvor auf die Ranzel. Sie zitterten alle ein bischen, denn sie waren immer wie Kinder vor ihm. So eilig standen sie auf bei der Textverlesung, als könnten sie ihn durch diese Bereitwilligkeit versöhnen, und extrasein waren die Taschentücher geplättet, die die Frauen in den gefalteten Händen hielten.

"Ein gottloser Dichter sagt," begann der alte Quanz, und unter seinen buschigen Brauen sah man die grimmigen Augen kaum, — "laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind. Und ich habe in dieser schlimmen Zeit manchmal gedacht wie der gottlose Dichter. Aber dann hat mir Gott ein anderes Wort ins Herz gegeben, und das stammt von unsrem lieden Kaiser, dem ich jeht mehr folgen will als dem gottlosen Dichter. "Deutschland wurde noch nie überwunden, solange es einig war." Kinder, ich habe euch bitter gegrollt, daß ihr meines Herzens Plane durchtreuzt und zerstört habt, aber um dererwillen, die vor einigen Tagen hinausgezogen sind, will ich den Groll hinter mich wersen und wieder zu euch tommen. Aber nicht, um jeht von Haus zu Haus zu laufen mit meinem Schnupftüchlein und alle eure unnüßen und lästerlichen Tränen abzuwischen, sondern um dafür einzustehn, daß unser Dorf in dieser schweren Zeit mit Gottes Hilfe seine Pflicht und Schuldigkeit tut, und daß wir hier die Dienste leisten, die wir im Felde nicht leisten dürfen — —"

Es war eine andere Predigt, als alle erwartet hatten. Die Frauen atmeten auf, aber der Schulz sah tiefer. Wie er die Rirche verließ, traute er sich bedentlich am Ohr. "Kinner un Lüb, dat ward noch wat! Unser Preister, de makt uns dat Läben suur, dat salln wi woll bald marken."

Es tam dann auch so.



Im ganzen beutschen Vaterland hat schließlich jeder es machen können, wie es ihm gerade lag. Es sind viel Ströme von Liebe und Güte geflossen, aber sie flossen doch freiwillig. In Dassen ging das unter Rommando, und man kann ja nun nicht gerade sagen, daß davon die Sache schlechter geworden wäre. Im nächsten Amtsstädtchen hieß es schon beim Roten Kreuz: "Nein, diese Dassener! Das ist ja kaum zu glauben."

Da klopfte abends um halb zehn, als alles schon in die Federn gekrochen war, ein nur allzu bekannter Krücktock an die dunklen Fenster, daß sie nur so klirrten... Was? Ihr wollt schlafen? Schämt euch was. Eure Männer und Jungens liegen draußen in den Schüßengräben. Raus aus den Posen! Gestrickt wird! Genäht wird! Bei mir in der großen Hinterstube. Wer nicht kommt, den besuch' ich morgen."

Er hat's ihnen beigebracht, der alte Quanz, daß Soldatenmütter, Soldatenfrauen, Bräute und Schwestern nachts nicht zu schlafen brauchen. Und tags? Es war teine Räucherkammer sicher vor ihm.

"Was? Ihr hängt euch hier Würste auf? Wollt euch wohl vollmästen, ja? Runter mit dem Zeug. Schafft's mir ins Haus, das wird der Heeresverwaltung geschickt. Wär' mir ja noch besser: dickwanstige Weiber und Kinder, wenn die Soldaten drauken hungern!"

Das Schlimmste tat er bem Schulzen an, als er einmal bei ihm in ber Stube saß.

"Schult', giff mi mal all dien Goldbestand, den du in Dischkasten liegen hest. En orn'lichen Mann deint hüt sien Vaterland mit Poppierschien in' Rasten."

Der Schulze hat's geholt, man war ja bei dem Alten nie sicher. Hätte er das voraus gewußt, hätte er das Gold verstedt; aber den Tischkasten wühlte ihm der Pastor durch, wenn's darauf ankam. Manches hat der dicke Schulz im Lauf der Jahre seinem Pastor verziehen und vergessen, aber dies vergist er ihm nie. —

Es haben aber unvermerkt unter all den Drangsalen und Argernissen die Frauen im Dorf ihren alten Quanz wieder erobert. Da saßen sie und strickten mit ihren groben Fingern, und Dürth mußte Raffee tochen. Da haben sie bald nicht mehr gewußt, ob's Nacht ist oder Tag, ob sie selbst da sizen oder andere. Reine hat mehr gestöhnt, wenn ihr mal was weh tat, denn da konnte der alte Herr bös aufsahren. Sie verlernten es, den eigenen Leib zu fühlen. Da hat's nachts gesungen im Pfarrhaus, daß die Alten, die der Pastor liegen ließ, es oft bis in ihre Betten hörten.

Aber seine Streiche konnte er nicht lassen, so sehr ihm auch mitgespielt war. Es kam einmal abends spät ein Telegraphenbote mit einer Siegesdepesche, die ein Verwandter ihm schidte. Und da sagte er mitten in der Nacht: "Die Gloden läuten!" und stieg schlst mit in den pechsinsteren Turm, wo nur die Schallöcher in matten Umrissen leuchteten, und zog die Stränge, daß es weithin schalte über das dunkle, schlasende Land und die Schläfer erschreckt aufsahren ließ, im Slauben, es bedeute Feuerlärm.

Da ist's ihm durch den Sinn gegangen, ein demütig reuiges Dantgebet. "Gott, sieh nicht an meine Vermessenheit von damals. Wer din ich, daß ich mich vordränge? Du hast genug junge und starte Hände, Deutschland zu schützen gegen alle Not!" Miller: Amerika 745

— — Am Morgen nach diesem Glodenlärm saß der Schulz, noch ein wenig blaß von der Goldgeschichte, mit den Gemeindevertretern um den tintenbekleckten Amtstisch und sagte:

"Jo, Kinner un Lub, wenn man allens so voraus wüßt, wat tam', wi hatten am Enn' datomal de Ingav' nicht matt un unsen Pastor afmarschieren laten. Bei matt uns det buschen Läben warraftig tau suur."

"Jo, bat is woll so, as bat is —" sagten die Kirchenältesten.



# **Amerika** Von Frih Müller

dir saken mit einem Ameritaner zusammen.

"Wir haben Gebäude mit vierzig Stockwerten", sagte er, "und mit fünfzehn Lifts darin ..."

Da sentten wir die Röpfe.

"Wir haben einen Trust", sagte er, "mit sechstausend Millionen Mark Rapital, wogegen ihr ..."

Und vor Scham verbargen wir schneuzend die Gesichter hinter Taschentüchern. "Wir haben mehr Millionäre," sagte er, " als ihr Menschen habt in eurer Stadt . . . ."

Und wir schwiegen vor Verlegenheit, weil wir nichts darauf zu erwidern hatten.

Nach einiger Beit tam die Resi vom Karlstor an unsern Tisch und bot uns Beilchensträußchen an, die ersten Beilchensträußchen. Wir sogen bescheiden ihren Duft ein unter den blanten Augen des Ameritaners.

"Ja, riechen denn bei euch die Beilchen?" fragte er erstaunt.

"Ei freilich, suger ist tein Duft auf Erden", sagten wir, und: "Riechen denn bei euch die Beilchen nicht in Amerika?"

"Nein", sagte ber Amerikaner.

Da hoben wir unsere Köpfe in die Höhe und wurden wieder froh.



# Unser Geheimnis

#### Von Oscar A. H. Schmitz

Leicht wird ein Reich mit benselben Mitteln erhalten, burch ble es von Anfang an entstanben ist. Sallust



eil England eine Insel ist, brauchte es zur Verteidigung seiner Grenzen tein Heer, war es von Ansang an auf überseeische Staatsziele hingewiesen. Nichts aber hat einen stärteren Einsluß auf die innere Gestaltung des Staates, als das Heer, nichts wirtt

mehr auf die Entwicklung nach außen, als die Flotte; daher kann man wohl sagen, daß das deutsche, früher das preußische Beer, und die englische Flotte tatsächlich die Achsen sind, um die sich die staatliche Entwicklung der beiden Länder gedreht hat. Daraus erklärt sich, daß die kleinen nordgermanischen Länder, die in der letzen Zeit auch keine großen Beere brauchten, aber stets die See befuhren, sich trotz enger Blutsverwandtschaft mit uns doch staatlich dem mehr keltischen England ähnlicher entwickelt haben. Darum fällt es manchen Nordgermanen jetzt nicht ganz leicht, die Tatsache zu erkennen, daß ihr Heil am Sieg der deutschen, ihnen wesensfremden Wehrmacht hängt.

England hat auch einmal ein Beer gehabt, aber seit der Cromwellschen Säbelherrschaft ist dort die Wehrmacht etwas derart Verhaßtes, daß heute noch nach den
gesellschaftlichen Sitten des Landes ein Offizier, der in Ausübung seines Beruses
die Straße benuhen muß, um zu der Kaserne zu gelangen, in geschlossenem Wagen
fährt. Es gilt in England tatsächlich nicht als ziemlich, man kann sagen anständig,
in Dienstrock und Säbel über die Straße zu gehen. Eine solche Auffassung ist
nur möglich in einem Land, wo das Heer nicht die volkstümliche Bedeutung hat
wie bei uns.

Wir haben rechts und links sehr gefährliche Nachbarn; wir sind infolgebessen auf das Heer in einer Weise angewiesen, wie tein anderes Land; das verkannten die Landstände, die den Kurfürsten große Heere verweigerten. So waren sie im Preißigjährigen Krieg ungeschüht. Erst der Große Kurfürst verstand es, die höheren Heeressorderungen durchzusehen. Durch ihn, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich den Großen, aber ganz wirtsam erst seit der Gründung des Deutschen Reiches, hat der unerträgliche Zustand aufgehört, daß Deutschland der gewohnte Schauplat der Kriege seiner Nachbarn gewesen ist. Vor dessen Wiedertehr schüht uns tein Strom und tein Gedirge, nur das Heer. Das ist Grund und Wesen des deutschen Militarismus, der künftig Hauptgegenstand unserer staatsdürgerlichen Erziehung werden müßte, damit sich nicht im In- und Ausland so falsche Ansichten über ihn bilden wie jetzt; denn was heute das Ausland darüber sagt, stand ja täglich in einem großen Teil auch unserer bürgerlichen Presse zu lesen, und zwar in den im Ausland verbreitetsten Blättern.

Es ist natürlich, daß durch dieses große Volksheer, das den Kaiser als obersten Kriegsherrn erkennt, die Stellung des Herrschers bei uns ganz anders war und ist, als in Ländern ohne beträchtliche Wehrmacht. Der Kaiser hat in der Tat eine

Schmit: Unfer Geheinmis 747

Sewalt, wie sie ber englische König seit der Staatsumwälzung von 1688 nicht mehr haben kann. Der gleicht dem Zeus der Offenbachschen Operette, der zwar noch mit dem Berrscherstad auf den Boden stumpfen kann; aber die anderen Götter haben den Donner abgestellt, der diese Gebärde einst begleitete. Das ist für die Götter sehr bequem, um ihre eigenen Geschäfte im geheimen zu betreiben; das Volt aber jauchzt voll Verachtung für uns: "Wir werden niemals Stlaven sein." Es sieht nicht, daß bei uns der Herrscher mittelbar durch die Staatsgewalt irgendwelche "Götter" und solche, die es werden möchten, verhindern kann, das Volt wirtschaftlich auszusaugen. Nirgends ist Massenanut verbreiteter als in England, nirgends sindet auch der kleine Geldbeutel so viele Lebensgüter zugänglich wie in Deutschland. (Vgl. darüber mein Buch: "Das Land ohne Musit, englische Gessellschaftsprobleme", 4. Auss. Georg Müller, München.)

Solange wir überhaupt als Staat bestehen wollen und nicht ein Erdbeben unsere Nachbarn Rukland und Frankreich von uns wegreikt, so lange werden unsere natürlichen Vorbedingungen uns das Wesen eines Wehrstaats aufdrängen, mährend England ohne beträchtliches Deer nicht nur unangefochten batte leben tonnen. sondern ein Fünftel des ganzen Erdballs zu erobern vermochte. Andererseits entspricht das Wort, das in England von dem Marineminister Churchill gesprochen worden ist, die englische Flotte sei eine Lebensnotwendigkeit, die deutsche Flotte nur ein Luxus, zwar nicht dem, was wir von unserer Flotte erhoffen dürfen, doch wenn wir bie Sache näher betrachten, tonnen wir versteben, wie ein Englander zu dieser Auffassung kommen muß. Lurus ist das Unnötige, ober sagen wir nicht bringend jum Dafein Notwendige. Angenommen, unfere Flotte murbe in bem Arieg mit England vernichtet, so sind wir in der Sat nicht annähernd so empfindlich getroffen, wie England, wenn seine Flotte von uns auch nur start beschäbigt wird. Wer unsere Flotte versenkt, schneibet uns ein Glied ab, wer die englische Flotte trifft, sticht England ins Berg. Wer aber unser Beer besiegt, kann uns, da wir keine natürlichen Grenzen haben, bas Daseinsrecht als Staat absprechen; der britische Löwe hingegen kann als kleiner Röter ewig leben: nämlich als Handelsstaat ohne Grokmachtsziel. Wir können nur als Grokmacht ober überhaupt nicht besteben. Um uns verteidigen zu konnen, muß das Beer fo groß fein, daß wir daburch ohne weiteres eine Großmacht sind. Nicht die Königstrone Friedrichs I., ber boch ber in Verfailles verlachte "Martgraf von Brandenburg" blieb, sondern bas Beer Friedrich Wilhelms I. hat Preußen zur Großmacht werben lassen. Versagt es, dann können sich Russen und Franzosen in Berlin die Hand reichen. Das haben nun glüdlich alle Deutschen verstanden. Nur das Ausland klagt noch aus Unkenntnis unserer Lebensbedingungen und aus Haß den deutschen "Militarismus" an, der ben lekten Mann und den lekten Groschen verlangt. Das tut er wohl, aber wir wissen, warum.

Viele wundern sich, daß die beiden "freien" Westländer sich mit dem Farentum gegen uns verbündet haben, und doch ist das ein ganz natürlicher Bund, wenn man nur endlich erkennen will, daß die westliche "Freiheit" nur eine Larve einer geheimen Gewaltherrschaft ist. England und Rußland gleichen sich darin, daß sie mit Gewalt und ohne ideale Zwede je ein Fünftel der Welt erobert haben,



Frankreich will die Gewaltpolitik Ludwigs XIV. fortseken, d. h. uns Elsak-Lothringen, altes beutsches Land, von neuem entreißen. Wenn wir bagegen, um unser nactes Dafein zu verteibigen, auch eine ftarte, vielleicht die ftarifte Wehrmacht sein mussen, so haben wir sie boch niemals zu Eroberungszwecken misbraucht. Unter ihrem Schuk haben wir beutsches Gebiet geeint, gefestigt und allgemein anerkannte Werte des Friedens pollendet. Wir allein baben seit 1871 keinen Rrieg geführt, während die anderen Mächte sich die Welt teilten. Wir haben eine von den Gegnern bewunderte Sozialpolitik getrieben, während sie durch Freiheitsgerede bie eigenen Bölter barüber täuschten, daß sie von geheimen Klüngeln beherrscht werben. Wir baben unter bem Schut ber größten Wehrmacht am wissenschaftliden, fozialen und wirtschaftlichen Fortschritt gearbeitet; unsere Feinde stütten sich auf Gewaltberrschaft und Geschwäk. Anute und Freiheitszauber sind nur verschiebene Verfahren zur Leitung der Masse nach den Zielen eines oligarchischen Rlüngels. Darum führt unser Volksbeer den Krieg aus Überzeugung für wahre Rultur; die uns Barbaren heißen und uns getnechtet wähnen, tampfen für bas Wahnbild einer Freiheit, bas ihnen die Gewaltherrschaft eines Klüngels verhüllt.

Die Folge bavon, daß England teine Grenzen zu verteidigen hat, ift bie, baß es sich ins Grenzenlose hat ausbehnen können, daß bei ihm mehr allgemeine Weltgebanten Ein- und Ausgang finden konnten, während wir trot unserer geistigen und wirtschaftlichen Leistung das alte Soldatenvoll geblieben sind. Deshalb nennen uns die anderen bei aller Anerkennung biefer Leiftungen "Barbaren". Auch ben Zweiflern im eigenen Land schien während des langen Friedens manche unserer Lebensäuherungen als überflüssige Folge eines barbarischen Militarismus im Gegensat zur "freieren" Menschlichteit ber westlichen Gesittung. Die schien vielen als das Riel allen Strebens, bis unser soldatisches Wesen sich in diesem Krieg wieder als notwendig erwies, und zwar nicht als notwendiges Abel, sondern als Träger einer ungemein hochgespannten sittlichen Kultur, die zwar ganz anders, vor allem weniger liebenswürdig als die der Westvöller, aber alles eher als barbarisch ist. Wenn bei uns die Besten etwas als richtig erkannt haben, — und dies ist bei der allgemeinen Dienstpflicht der Fall —, dann führen wir es aus und lassen es nicht langer sum Gegenstand ber freien Meinung entwürdigen. Ja, es muß bem Engländer so scheinen, als werde der Deutsche zum Waffendienst wider seinen freien Willen gezwungen. Das würbe er, wenn er nicht freiwillig wollte; aber bie dem Briten unverständliche sittliche Rraft unseres Boltes ist so groß, daß die meisten am Tag ber Einziehung auch selber wollen, und falls sie noch nicht so weit sind, bald mit Freude ertennen, daß sie zu etwas Gutem gezwungen worden sind. Diesen Zwang zugunsten der Andersmeinenden, d. h. sittlich Loseren, geistig Uneinsichtigeren oder körperlich Trägeren im Namen der Freiheit unterlassen, bieße für einen Schemen ein bobes Gut opfern.

Wie alles Große in der Welt, ist auch das freiwillige Heldentum selten, aber glücklicherweise ist die Zahl derer sehr groß, die, vor eine Notwendigkeit gestellt, sie heldenhaft hinnehmen. Selten nimmt einer freiwilligen Schmerz, freiwillige Armut auf sich, aber sehr viele tragen Schmerz und Armut mit Würde, ja heiter. So liegt heute mancher Wacker im Schühengraben, der am 1. August seine eigene

Helbenfähigkeit noch nicht ahnte. Diele, die heute den Krieg überzeugt bejahen, hätten wohl damals, wenn geheime Abstimmung möglich gewesen wäre, gegen den Krieg gestimmt. Nur undändiger Wagemut oder tiese Staatseinsicht, die beide selten sind, und doch allein recht haben, konnten unerschütterlich für den Krieg sein. Seschieht es also nicht im Namen von allem, was groß und gut ist, wenn der einzelne vor eine Notwendigkeit gestellt wird, die ihn über sich selbst hinweghebt, statt daß die Führer sich zu seiner "freien" Meinung hinabwürdigen? Dies ist die Stelle", wo uns eine nie überdrückbare Kluft von den westlichen Völkern trennt. Das beweist auch der wichtige Aussah des Jarvardrektors Eliot, der in den New York Times bei all seiner Pochschäung des geistigen, technischen, wirtschaftlichen, ja des tapseren Deutschlands erklärt, ein Volk, das von einer herrschenden Klasse in den Krieg getrieben würde und mit dismärdischen Sewaltmitteln Länder einverleibe, müsse zwar nicht vernichtet, doch zu seinem eigenen Heil zur Ablegung dieser Irrtümer gezwungen werden.

Wir verlangen bei jeder Art der Erziehung zuerst die sittliche Cat des Geborfams; nach biefer Leiftung wird erft ber Bernunft erklärt, warum es fo sein mukte, und die Ginsichtigeren werben es versteben. Der englische Erzieber ruft erft die Vernunft und Einsicht an und macht von ihrer Einwilligung die Leistung abbangig. Das ist Reitverlust und züchtet Mittelmäßigkeit. Solange kein Wettbewerb da war, schabete das in England nichts. Aun kommt aber das bockwertige Deutschland und zwingt England, entweder in den Kintergrund zu treten oder seine Rucht des Geistes und des Gemüts anzunehmen. England hat ganz richtig folgendes ertannt: Wenn Deutschlands wissenschaftliche, wirtschaftliche und Wehrtraft weiter wächst. bann muß ber englische Raufmann benken lernen, itatt ben beguemen alten Stiefel immer zu wieberholen, bann muß ber englische Stubent arbeiten lernen, statt Ruberwettkämpfe als Lebensinbalt zu betrachten, bann muß jeder Sobn einer englischen Mutter im Waffenbienst zu einem "Barbaren" erzogen werben, statt sich von ihr zu schwächlichem, gebankenlosem Frauenkult anleiten zu lassen. Wo bleibt bann "week-end", "evening-dress" und ber "gentleman"? Wo bleibt die englische "Freiheit", nachdem ihr die Grundlagen weggezogen sind: Gedantenlosigteit, Arbeitsunlust und Unmännlichteit? Alles dies weiß England, und es macht darum den verzweifelten Versuch, ob es den unbequemen "Better", ber nur burch seine Tüchtigkeit, ohne es selbst zu wollen, Englands Buchtmeister wird, erschlagen kann, um die "Zivilisation" gegen die Barbaren zu retten. Vorher batten England und Frankreich lange versucht, unsere "Gebeimnisse" zu erraten. Ach will sie hier ganz offen ausplaudern: Erst Einordnung des einzelnen durch die Tat. bann erft Einsicht in die Grunde und aulekt Selbstmeinen. b. b. bei uns sachverstanbig urteilen und baburch vielleicht verbessern. Das ist unser ganzes Geheimnis. Der Engländer dagegen beginnt alles mit "Meinungen". Das macht die englische Rultur so äukerlich und beguem und darum so anziehend für jede Mittelmäkigkeit.

Die Vertreter der Staatshoheit werden bei uns aus rein tatsächlichen Gründen, weil wir das Heer als Lebensnotwendigkeit brauchen, stets eine stärkere Macht behalten als in England. Das mag in einzelnen Fällen drücken, aber wer daran rüttelt, möge sich überlegen, ob er nicht mit einem zeitweiligen Ubel ein sehr großes

Sut antastet. Die preußische Wolljade, sagte Bismard, trast, aber sie balt warm. Anzwischen haben wir bereits den bentbar größten Kultursieg davongetragen. Es handelt sich bei den Engländern heute nicht mehr darum, den deutschen "Militarismus" im Namen ber "Freiheit" zu besiegen, sonbern biefen Militarismus nachzuahmen. Während sich noch nicht bas geringste Zuverlässige über die endgültige Wirkung biese Rrieges auf bie Grenzen ber Staaten und bie Rultur ber Böller sagen läßt, eines ist gewiß: Der Brite wird versuchen, die allgemeine Wehrpflicht anzunehmen. Daß sie in Zutunft in ber Welt nicht mehr für barbarisch und stlavisch gelten wird, dafür wird Englands vorzüglicher Pressenst dann schon sorgen. Was England aus diesem Krieg retten, was Deutschland an Gut und Blut verlieren wird, niemand tann es heute wissen, aber die Todesstunde des englischen Freiheitsbegriffes hat geschlagen. Das deutsche Adeal hat bereits gesiegt. Die geistigen Waffen allein genügten nicht. Was beutsches Wissen, und in ihrem Gefolge Technit, Grokgewerbe, Handel erreicht haben, muk die sittliche und stoffliche Rraft des Volksbeeres erst für uns selbst und die Welt über alle Zweifel und Meinung erheben. Solange England ohne großes Heer austam, tomnten die Vorzüge eines freieren und eines strafferen Staatswesens erörtert werden. Die Frage ist zu unseren Gunsten entschieden, England will künftig sein wie wir. Wir aber kennen uns nun endlich selbst. Wir werben künftig nicht mehr die "Freiheit" der Westwölker bewundern und sie bitten, doch zu bedenken, daß wir ein jüngeres Land sind, das sich auch balb von mittelalterlicher Rudständigkeit befreien wird, sondern wir werben antworten: Wir sind wie wir sind, weil wir so sein muffen und wollen. Wir wollen eure Meinungsfreiheit und die Meinungsherrschaft in euren Barlamenten nicht, benn wir achten wechselnbe Meinungen gering, wir schäten nur tiefe Überzeugung. Eure Freiheit scheint uns Willtur des Klungels, Verblendung ber Massen. Seht unser Beer, ein echtes Boltsbeer, bas um die Freiheit unseres Landes tämpft. Ihr aber treibt irregeleitete Massen, Söldner und Wilde ins Feld auf ben Wint eurer Barlamentsschwäher, die selber von rudfichtslosen Strebern am Prabt gehalten werben. Das ist eure Freiheit! Die Freiheit, Die wir meinen, ist anders.

Nun hat sich gar ber englische Arbeiterführer Ramsan Macdonald für die allgemeine Dienstpslicht ausgesprochen, und zwar warum? Wegen ihres "demotratischen" Charakters. Wie? Die Grundlage des bei uns von den undemotratischen Parteien gestühren Militarismus, die den persönlichen Freiheitsbegriff mißachtende Dienstpslicht wäre demotratisch? Wie erklärt sich solche Verwirrung? Sehr einsach: die westlichen Begriffe: demotratisch—aristrikratisch, liberal—konservativ sind viel zu äußerlich, um deutsches Wesen zu decken. Solange wir uns ihrer bedienten, mußten wir misverstanden werden und uns selber misverstehen. Wir sind nicht entweder demotratisch oder aristokratisch, wir sind beides oder keines von beiden. Wir wollen, daß der anständige und der gebildete Mensch den Ausschlag gibt. Das will auch der aufgeklärte Sozialist. Im Westen aber soll der Ourchschnitt herrschen, nicht gerade der Allerschlechtesse, aber noch weniger der Beste, und so berrschen die allgemeinen Laster: Seldsucht, Lüge, Strebertum.





## Anser Volksheer im Spiegel des Staatsrechts

de ift wahrlich eine der schonften Errungenschaften des gewaltigen Bollertrieges, daß die unseligen Spaltungen und Zerklüftungen unseres deutschen Volkes in die 3 perschiedensten sozialen Klassen und Gruppen völlig in den Hintergrund getreten. ja fast verschwunden sind. Der Rlassenkampf und Rlassenhaß schweigt, Gottesfrieden ist eingetreten, wir find ein einig Bolt von Brübern geworben, weit binter uns liegt kleinlicher Raftengeift und Berrenbuntel. Auch im beutiden Beere ift ber icone Gebante ber Genoffenicaftlichteit volle Wahrheit geworben, die Standesunterschiede zwischen dem "gemeinen Mann" und bem Offizier sind, wenn auch nicht völlig ausgeglichen, so boch auf ein Minbestmaß zurudgebracht, Führer und Geführte gehoren eng jufammen und bilben eine große nationale Einbeit, die je und je vom Liberalismus verfochtene Forderung des Voltsbeeres ist schone Wirklichteit geworben. Es mag auf den ersten Blid widersinnig erscheinen, den gewaltigen Schwung folder Geschehnisse mit bem ftarren Wintelmaß bes Rechts messen zu wollen. Und boch zeigt bie nabere Betrachtung ber rechtlichen Ordnung unseres Beer- und Staatswesens, daß bewußt in ihr die Grundlagen ausgebaut find, die jenen geistigen und sittlichen Elementen, die unserem Beer beute seine Spanntraft geben, reale Wirtung ermöglichen. Darauf hat ber Marburger Staatsrechtslebrer Wolgenborff in seiner unlängst erschienenen Schrift: "Der Gebante bes Bolksbeeres im beutschen Staatsrecht" bingewiesen, einem Büchlein, das in seiner knappen Fassung und seinem ernsten Streben wie für diese Lage geschrieben scheint, obwohl es geschrieben ist zu einer Zeit, da noch niemand an einen Krieg dachte, der so wie dieser alle Krafte bes Voltes zur Anspannung rufen sollte.

Die Schrift Wolzenborffs zeigt, daß der Gedanke des Volksheeres seit Urzeiten her, seit dem Auftreten germanischer Stämme in der Geschichte überhaupt, ein Bestandteil deutscher Rechts- und Staatsauffassung gewesen ist. Im germanischen Gemeinwesen ist "die allgemeine Wehrpslicht lediglich ein Bestandteil der, die Grundlagen diese Gemeinwesens bildenden, Genossenssenst im Recht der freien Männer". Erst mit der Zertrümmerung der alten deutschen Gemeinfreiheit am Ausgang des Mittelalters verwandelt sich das deutsche Volksheer in ein Feudalheer und aus ihm mit dem sich allmählich ausbreitenden selbsthertlichen Fürstenstaate in ein berufsmäßiges Söldnerheer. Aber ganz hatte der alte germanische Gedante genossenschaftlicher Verpflichtung zur gemeinsamen Betämpfung des Volksseindes während der ganzen Zeit des Feudal- und Söldnerheeres nie untergehen tönnen. Gelegentliche Ausgedote der "Landwehren, Schügentompanien und Landmilizen" zeigen sein Fortbestehen: die Bauern, die unter dem Großen Rurfürsten zur Verteidigung der Mart gegen die Schweden zogen, die Rolberger Bürger, die dreimal im Siebensährigen Krieg und später 1806/07 ihre Stadt ver-

teibigten, geben die berühmtesten Beispiele bafür. Die Neuschöpfer ber Stein-Barbenbergschen Zeit greifen den staatlichen und rechtlichen Grundgedanten des Volksbeeres, die genossenschaftlice Bilbung von Recht und Pflicht und damit des Interesses des einzelnen an das der Gesamtheit, von neuem auf und machen ihn zur Grundlage ihrer ganzen Tätigkeit. Für sie war ber Gebante ber allgemeinen Wehrpflicht nicht nur ein Produtt augenblicklicher politischer Notwendigkeit, sondern das Erzeugnis einer auf ihrer allgemeinen Lebens- und Weltonschauung beruhenden Auffassung vom Staate: bem von ihnen geplanten verfassungsmäßigen und Bürgerstaate sollte die neue Heeresperfassung nach den Gedanten ihres Schöpfers Bonen gerecht werben. Damit tam ber bamals zwedmäßige, aber für feine Butunft verhängnisvolle Swiespalt in bas Wert Bonens. Ein stehenbes Beer, gebilbet aus einem in echter solbatischer Bucht zusammengefokten Teil ber bienstpflichtigen Burger, sollte als Fortsekung bes fruberen stebenben Beeres ben politischen Zweden ber unbeschräntten Monarcie, selbständig baneben ein freier gegliebertes, bie Gesamtheit ber Burger umfassenbes Boltsbeer ber Gelbsterhaltungspflicht von Staat und Volt bienen. Nach Boyens Plan follten die im stehenden Beer Dienenben zugleich burchtrungen werben von militärischem Geiste und bem Gefühl ber mächtigen staatlichen Einheit. Beides sollten sie dann hineintragen in die Landwehr, die felbst, nur zum Teil durch die Schule des stehenden Beeres porbereitet, in so enger Angliederung an die bürgerlichen Berwaltungsbezirte errichtet werben follte, "baf bie militärischen Einheiten Bertorperungen ber engsten beimischen Interessengemeinschaft sein sollten". Der Gebante ber Genossenschaftlichteit und der freien staatsbürgerlichen Pflicht sollte so der Landwehr einen Geist vinflößen, der für die fehlende durchdringende militär-technische Organisation einen vollwertigen Erfat bilben follte. So großartig biefe Gebanken waren, fo springen boch bie Schwierigteiten der Durchführung und Ausnuhung dieser beiben verschiedenen Seiten des Beerwesens ins Auge. Die Schwierigteit wurde noch verstärtt baburch, daß von Anfang an ein frember Bestanbteil in ben Gedanten des Voltsheeres hineingetragen war. Es war die so viel gerühmte Bildung ber freiwilligen Sager — fpater ber Einjahrig-Freiwilligen. Durch biese Berudsichtigung von Besit und Bildung wurde ein standischer Bestandteil aus dem unbeschränkten Staate in den neuzeitlichen Gebanten des bewaffneten Boltes hineingeschoben, das "war die Rette, bie später Bonens Werk erbrosseln sollte". Diel gefährlicher als bie nicht wegzuleugnenben militärischen Mängel, die besonders in der mangelnden Ausbildung und der Schwäche des Offiziertorps lagen, waren für Boyens geistvolle Schöpfung der Landwehr seine staatlichen und sozialen Borzüge: die gleichmäßige Beranziehung aller Bürger zum Dienst des Staates. "Die Landwehr bilbete die Anertennung des Bürgerstandes als der Grundlage des Staates." So brobte bas Bürgertum den Abel aus seiner bevorrechteten Stellung als militärische Stüke des Ebrones zu brängen. Daber der bartnäckige Rampf des Abels und der Hofpartei gegen Boyen und seine Schöpfung der Landwehr. "Wie die bevorrechteten Stände dies zu allen Beiten getan haben und tun werden, führte man den Rampf um die Erhaltung der eigenen Vorrechte unter bem Schilbe ber Erhaltung bes Staates vor bem Umfturg." Die Führer in bem Rampf gegen die Landwehr und gegen ben Gebanten bes Boltsheeres überhaupt waren Prinz Wilhelm von Preußen und Roon. Der Grund- und Kerngebanke ber ganzen "Reorganisation" Ende der fünfziger und anfangs der sechziger Rabre ist nicht sowohl die Einführung ber breijährigen Dienstzeit, als vielmehr die Beseitigung ber Landwehr in ihrer ganzen Eigenart und Einzigartigkeit als einer bewaffneten Busammenfassung ber Staatsburger. Indem bie Neubildung die früher neben dem stehenden Beere selbständige Landwehrorganisation zu einer Referve bes ersteren machte, beren Glieber famtlich burch bie Schule bes stehenben Beeres gegangen waren, wurde nunmehr ber Schwerpuntt bes Beeres von ber Landwehr in bas stehende Beer verschoben. "Wilhelm I. wollte und schaffte ein Goldatenheer an Stelle des Bürgerheeres, das Boyen hatte schaffen wollen. Er glaubte sich nicht allein auf den Geist vaterländischer Gesinnung verlassen zu können, mit dessen größtmöglicher Freiheit Boyen ge-



rade die moralische Stärte des Volksheeres zu begründen glaubte." So ist die Umgestaltung des Heeres in der Wiederaufrichtung nur eine Frucht der allgemeinen Wiedergeburt. Bopens Wert mußte verdorren, weil er in seiner "echt menschlichen, abstratten, liedenswerten, edlen" Dentungsweise seiner Zeit weit vorausgeeilt war, er hatte "ein Wert errichtet, ehe dessen Gestantheit des staatlichen Ledens gesichert waren". Das Wert Wilhelms I. hingegen wurzelt sest in dem nüchternen Wesen des modernen Staates und besonders der Eigenart des preußischen Staatsledens. Die in den staatlichen Zuständen und Entwicklungsgrundsähen der Reformzeit (1807—14) berechtigte organisatorische Zweiteilung des Heeres in stehendes Heer und Landwehr war nach 1850 nicht mehr berechtigt. "Im Verfassungsstaat ist die Staatsgewalt aufgedaut auf dem einheitlichen Zusammenwirten von König und Volt. Rablnettstriege werden heute nicht mehr geführt, darum brauchen wir auch heute nicht mehr ein von dem Grundstod des Volksheeres organisch getrenntes stehendes Heer, sondern können nur ein einheitliches Heer gebrauchen", "dur Förderung der staatlichen Zwede und zur Stüße der staatlichen Macht".

Unfer heutiges Beer ift freilich tein Boltsheer im eigentlichen, rechtlichen Sinn bes Wortes. Während Bopen nach bem alten beutschen Gebanten bas Bolt jum Beer und bas Beer jum Bolt machen wollte, will unsere heutige Ordnung umgetehrt durch den Beeresdienst ben Staatsbürger zum Solbaten machen. Das ift auch ber Sinn bes Reserveoffiziertums und bes Rriegervereinswesens. Riemals wohl find Die staatsburgerlich-politischen Gefahren Dieser beiden von den offiziellen Staatsgewalten forgfamst gepflegten Einrichtungen so einleuchtend und knapp jugleich bervorgetreten wie in biefer Parstellung, obwohl, ober vielleicht gerabe weil sie sich unter völligem Berzicht auf politische Kritit mit ber rechtlichen Feststellung beanuat. Die Rriegervereine icheiben eben die Bunderttausende ibrer Mitglieder als "eine in Sinsicht staatsbürgerichier Freiheit minderberechtigte Bevölterungsgruppe aus dem Volkstorper als der Gesamtheit politisch berechtigter Staatsbürger" aus. Zeitlebens behalten jene ben Solbatencharatter mit seiner ganzen Abhangigteit bei. Das Reserveoffiziertum ichafft uns gang entsprechend bem attiven Offigierstand im gangen Boltetorper eine "volltommen ständisch gesonderte Bevölterungsgruppe mit feudalem Einschlag, durch vasallenähnliche Berpflichtung an ben Berricher gebunden, durch besondere Rechts- und Ehrensatzung aus der Gesamtheit losgelöst". Formalrechtlich, aber auch nach bem stofflichen Inhalt unseres heutigen preußischen Staatsrechts sind jedoch diese Einrichtungen teine Widersprüche in unserem Staatswesen. Formalrechtlich nicht, benn beibe beruben auf freiwilliger Unterwerfung ihrer Mitglieber, ftoffrechtlich nicht, benn unfer monarchisch-tonstitutionelles Staatswesen ift noch beute mit starten ständisch-feudalen Einschlägen (Zusammensehung ber fog. "Selbstverwaltungstörper") durchfekt. Die besondere Rechtsstellung des Offiziertorps sieht der Verfasser als berechtigt beshalb an, weil die enge feudalartige Bindung des Offiziertorps an ben Berricher "uralten Eigenheiten bes beutschen Rechts- und Staatslebens" entspreche, die ständische Aussonderung des Offiziertorps aus der Gesamtheit des Boltes aber "eine bistorisch erprobte und barum im Staatsinteresse beibehaltene Ginrichtung" sci. Ob man ihm in bieser Auffassung folgen kann, wird eine Frage bes politischen Gesamtbenkens sein, jedenfalls gibt gerade die Erfahrung bes jezigen Krieges — wir werden noch darauf zurudtommen — Anlaß zu einer anderen Beurteilung bes heutigen Wertes jener altüberkommenen rechtlichen Einrichtung. Aber, wie bem auch fei, jedenfalls ift unfer Beer tein Boltsbeer im rechtlichen Sinne. Es ift aber auch tein Königsbeer, es ist ein "Staatsbeer, bas Beer eines Rechtsstaates, und zwar eines gesehmäßigen Staates mit monarchischer Spige". Denn "wenn auch bie Beerespflicht bem Landesberrn zu leiften ift, wenngleich ibm ber Fahneneib geschworen wird, so ift es boch nur ber Staat, beffen Rechte ber Berricher bier ausübt. Als bem oberften Organ bes Staates tommt ibm ber Befehl über bas Beer ju. Die Wehrtraft bes Boltes fieht bem Monarchen gur Berfügung, aber nicht zu eigener, sondern zu staatlicher Verfügung, nicht zu freier, sondern zu



gesehlicher Verfügung. Die Grundlagen des Heerwesens sind der freien Bestimmung des Monarchen entzogen und auf die Verfassung und das Geset gestellt."

Aber auch heute noch haben die Vopenschen Gedankengänge, obwohl die Jeeresreform Wilhelms I. über sie weggegangen ist, die größte Bedeutung, ihnen gehört, wie Wolzendorff am Schluß seiner schönen Arbeit überzeugend aussührt, die Zutunft. Der alte deutsche Genossenschaft der Wechselbeziehung von Bürgerrecht und Bürgerpflicht nimmt heute im Sesamtbild unseres Staatsrechts einen ganz anderen Platz ein als zu Vopens Zeiten. "Er ist nicht mehr ein bloßes rechtliches Ideal, sondern er ist ein tatsächlicher Bestandteil unserer Rechtsordnung ... Das gesamte öfsentliche Versicherungsrecht, der größte Teil des Gemeinderechts gehören hierher." Aber auch scheinder ganz entlegene Sediete, wie das Polizeirecht, erschließen sich ihm nach und nach. Vor allem aber bildet der Sedante der Senossenschet, etwicklungsmoment in unserem heutigen Rechts- und Staatsleben. Auch sür das Jeerwesen ist seine Anwendbarteit außer Frage. Völlig ersehn kann er freilich die technisch-militärische Sliederung nicht. Die Rückehr zu dem Sedanten der Senossenschen, sondern sie ist auch eine glatte Notwendigkeit unseres heutigen Rechts- und Staatslebens, soll anders die bedauernswerte Klust zwischen den verschiedenen Volkschichen sich schließen.

Nicht wegen ihres rechtswissenschaftlichen Inhaltes glaubten wir auf die Schrift Wolzendorffs hinweisen zu sollen, sondern weil sie zu dem Gesamtbilde des gewaltigen Aufschwunges unseres Boltes in biesen Tagen gebort. Sie ist, wie sich aus bem Borwort bes Berfassers ergibt, vor langen Zahren schon entstanden, und doch mutet sie in ihrem Erscheinen wenige Wochen vor bem Rriege an wie ein wissenschaftlicher Auftatt zu bem, was wir erleben sollten: ber unbebingten Siderheit ber militarisch-technischen Glieberung, ber gewaltigen geistigen und sittlichen Schwungtraft unseres durch die Idee der Genossenschaftlichteit zusammengeschlossenen Voltes in Waffen. Wenn wir uns ber überwältigenben Rube, ber mit ber Sicherbeit einer Prazifionsmafdine arbeitenben Mobilmadung erinnern, wenn wir bie Befdreibung einer modernen Felbichlacht mit ihrem Ausammenwirten ber verschiedensten Kräfte lefen, bann erscheint es geradezu wie eine theoretisch-staatswissenschaftliche Zerlegung der militärischen Aufgaben, wenn ber Berfasser schreibt: "Das ganze öffentlice Leben unserer Zeit steht im Zeichen der Organisation." "Deshalb tann und soll das Heer des modernen Staates tein nur genossenschaftliches, tein Voltsbeer sein, sonbern ein Staatsbeer, bas bis ins kleinste genau und straff gegliebert, fich nur aus technisch vollständig zu Goldaten ausgebilbeten Staatsburgern zusammensett und so ber allgemeinen Struktur bes modernen Staates eingliedert." Und wenn wir in Briefen unserer im Felbe stebenben Boltsgenoffen lefen, wie beim Auszug jum Rampf Offiziere und Goldaten sich die Hand geben mit bem gegenseitigen Versprechen der Pflichterfüllung, wie fie nach ber Schlacht im Bollgefühl ber Gemeinsamteit bes Berteibigten und Erstrittenen einander beglückwünschen, wie überhaupt — die Feldpostbriefe wissen nicht genug bavon zu erzählen — Führer und Mannichaften im Felbe fich nur als eine einzige große Familie fühlen, bann erscheint die Berheifung bes Berfassers, ber Gebante bes Boltsbeeres, wie er vor hundert Zahren gedacht wurde, tonne bem Staatsrecht nicht verloren geben, wie ein Wechsel auf turze Frift. Noch vor wenigen Monaten, als ich jum erften Male die Schrift Wolzenborffs las, fab ich nur ben iconen Traum eines Ibealiften in feinen Worten: bas Biel ber Entwidlung unseres Heerwesens wie des gesamten Staatswesens liege "tatsächlich da, wo Bopen es gesucht bat: in bem germanischen Genoffenschaftsgebanten mit ber Bflicht ber Staatsgenoffen, einander Rechtes ju belfen, als ber Grundlage burgerlicher Ehre und burgerlicher Pflicht". Beute ist bieser Traum Wirklichteit. Wirklichteit bes Augenblick wenigstens. Aber wir tonnen boffen, daß fie von Dauer fein wird. Was mit folder Lebenstraft erftebt, tann nicht verborren. Landrichter Dr. jur. et phil. R. Bovensiepen



Bon russischer Art 755

#### Von russischer Art

Cies Mostowitervolt, schreibt Otto Leonhardt in der "Kreuzztg.", bleibt sich, wie die jüngste furchtbare Erfahrung lehrt, in seinem Wesen immer gleich, und immer 🕱 gleich weit tlafft die Kluft zwischen den sittlichen Anschauungen und Idealen des Europäers und bes Ruffen. Sat es fich boch volltommen bestätigt, was Vittor Bebn im Anfange ber siebziger Jahre bes 19. Jahrhunderts in fein russisches Tagebuch einzeichnete: "Jeder gemeine Mann in Rugland lügt ohne Scham und Scheu, er mag es gelernt haben ober nicht. Er lügt bodenlos, hartnädig, ja grundlos, als angeborene Fertigkeit." Das die Jahre 1857 bis 1873 umfassende Tagebuch des großen Rulturpsychologen, in dem diese Bemerkung au finden ift, ift aus seinem Nachlasse im Rabre 1892 veröffentlicht worden, und obaleich in den Rreifen ber Berehrer Behns wohlbetannt, fo bat fich boch bas weitere Bublitum bisber mit bem Buche nicht besonders vertraut gemacht. In diesem Augenblide aber gewinnt dies Buch Behns, bas ben Titel führt: "De moribus Ruthenorum", für uns ein neues, ungeahntes Interesse. Niemand hat je so tief in die russische Bolkssele hincingeblickt, niemand ihr innerstes Wefen so scharf aufgefaßt, wie dieser Deutsch-Balte, der als "Berschickter" im innersten Berzen bes Mostowitertums, in Tula, und bann wieder in jabrelanger Tätigkeit an der Raiserlichen Bibliothet zu St. Petersburg das Russentum durch und durch zu studieren Gelegenheit batte. Bebn war Gelebrter, nicht Bolititer; aber wie scharffinnig er aus seinen Studien beraus auch die politische Autunft zu beurteilen verstand, davon zeugt die Prophezeiung, die er im April 1873 in sein Tagebuch eingetragen bat. "Die Franzosen" — so schreibt er ba — "baben in blinder Leidenschaft die Geschichte Europas erfüllen belfen, sie baben den ersten groken Bürgertrieg 1870 eröffnet, bem noch andere folgen werden. Und so wird ber Moment eintreten, bak eine ober bie andere Seite ben Mostowiter um Beistand anfleben ober als Friedensstifter berbeirufen wird." Dieser von Hehn vorausgesehene Augenblick ist jekt wirklich eingetreten. Um fo größeres Gewicht erhalt hierburch bas Bild, bas ber Forscher von bem russischen Boltsdaratter entworfen bat.

Die Grundanschauung Behns hat der Berausgeber seines Tagebuches, der bekannte jegige Berliner Universitätsprofessor Theodor Schiemann, babin getennzeichnet: "Gegenüber ber in Deutschland landläufigen Überschätzung der Macht des russischen Rolosses wies Behn auf bie tonernen Fuge bes Riefen bin - bie mores Ruthenorum ichienen ibm ben Sat zu widerlegen, daß diese Rasse den inneren Gehalt habe, um einer seit Jahrhunderten erarbeiteten Rultur Berr zu werden." Bebn bat vom Russentum die Anschauung gewonnen und vertreten, bag es ein feinem innerften Wefen nach unichopferisches, nachahmenbes, mechanisches Boltstum fei. Er betrachtet ben Ruffen junächft pfpchifch: "Wenn bie Intelligenz von innen ben Körper baut, so ist es auffallend, wie sie in Rugland in ihrem bilbenden Werte gestört, unterbrochen, abgelenkt worden, oder vielmehr wie oft ibre Rraft gleichsam nicht ausreichte. Sehr häufig find in Rufland nicht fertige Gestalten: bald ist das Gesicht gang rob, blof angelegt, noch nicht ausgemeiselt, ohne Relief, balb ist ber Ropf spik, vieredig, allzu klein, am hinterteil nicht ausgewölbt; ein edles Ebenmaß der Büge ist fast unerhört, die Nase sitt fleischig auf wie ein Schwamm, bas rundgeschnittene Saar fällt in biden Robren nieber, der Naden ist stierabnlich, die Raut welt, das Mustelfleisch schlaff und Fettwerden mit zunehmenden Sahren die Regel." Über die törperliche Leistungsfähigteit des Russen bat Behn noch einmal später seine Erfahrungen ausammengefaßt. Er sagt: "Die scheinbar stärtsten russischen Arbeiter, Träger, Aubrleute usw., find, genau beseben, sehr schwach organisierte Geschöpfe. Sie haben oft einen umfangreichen Anochenbau, aber eine schwammige Mustulatur. Der erste hieb ober Stoh reift fie um, es ift teine energifche Fafer an ihnen. Ein Trager fett oft ftarte Laften in Bewegung, aber bas ist Abung, Gewobnheit — er ist nur fraftig in biefer Richtung, infolge Berufs, im übrigen



756 Bon ruffijder Art

hat er tein Mustelfleisch, teine Sehnen, widersteht teiner Krantheit, tann teiner Gewalt standhalten — sowohl physisch als moralisch."

So ichroff ber bier von Behn geschilderte Gegensat zwischen bem Ruffen und unferm braven Bommern, Westfalen oder Bayern in torperlicher hinsicht ist, so groß ist er auch in geistiger Beziehung. In der Seele des Russen gibt es, das ist Bebn auf Grund seiner langen Beobachtungen zum unerschütterlichen Glaubensfake geworden, teine echte Abealität. Er schreibt: "Mit dem Mangel an produktiver Originalität bängt ein anderer Charakteraug, der Mangel an Abealität, im russischen Naturell ausammen. . . . Abealere Motive, wie Ebre. Stola. Pflicht, Redlichteit, muß er sich durch mubsame Erziehung zu eigen machen, ursprunglich und unmittelbar fühlt er fie nicht in ber Bruft." Diefe Charafteriftit bes Foricers ift fur uns in diefem Augenblide besonders bedeutsam; benn das hat die Weltgeschichte seit ben Cagen der Berfertriege, ber niederlandischen Freiheitstämpfe und bes Belbenringens Friedrichs bes Groken mit voller Beweistraft gezeigt, dak im Kriege der Sieg nicht der roben Rabl zufällt. sondern dak es der Geist, die ideale Stoktraft, wenn wir so sagen dürfen, eines Woltes und Boltsbeeres ift, die zulett immer den Sieg behaupten und über die robe Masse triumphieren. Wo der einzelne weiß, was auf dem Spiele steht, wo er sich und all das Seine in voller Freiheit und Berantwortung aufs Spiel fest: ba weilt ber Sieg, ba wird er immer weilen. Dem Ruffen aber ist es nicht gelungen, sich zu ben freien Empfindungen einer ausgereiften Personlichteit burchauringen. Boren wir auf unsern Berater: "Die Russen baben tein Gewissen noch Ebrgefühl, weil fie nicht modern find. Siefe der Berfonlichteit ist noch nicht aufgegangen, Gigenbeit des Individuums noch nicht erreicht." Daber stammt auch die vielfältig beobachtete Satsache, daß man vom Ruffen teine felbständige Catigteit, teine Anitiative erwarten barf: "Sehr wahres Wort: der Russe ist ein guter Fabritarbeiter, aber ein sehr schlechter Sandwerter. Rechanische Arbeit ift fein Rad. Awang ber fich brebenben Mafchine muß ibm zu Bilfe tommen. Da bebarf es teiner Erfindung, teiner Gelbittätigteit, teiner Liebe jum Werte, und ftrenge Regeln gelten." In vieler Beziehung, das hat Hehn zur Evidenz erwiesen, ist der Russe in seiner ganzen Entwidlung auf der Stufe primitiver Bölter stehen geblieben. Sind bie Russen aber barum als cin Bolt von jugendlicher Urtraft anzuseben, als bas sie sich selbst so gern barstellen möchten? Hebn beantwortet auch diese Frage: "Sie sind tein jugendliches Volt, sondern ein seniles wie - die Chinesen. Alle ibre Febler sind teine jugendliche Robeit, sondern geben aus asthenischer Entnervung hervor. Sie sind sehr alt, uralt und haben das Alteste konservativ bewahrt und geben es nicht auf."

Behn hat den Scheinwerfer seiner Psychologie auch auf das Berhalten der Russen gerichtet, wie es sich in einzelnen gegebenen Situationen bekundet. Da ist ihm, wie er im August 1871 eingetragen hat, vor allem der Mangel an Rombinationsgabe, an Fähigkeit, ein Ganzes nach seinen Teilen zu übersehen, ausgefallen. "Seschieht irgend etwas Außerordentliches, d. B. bricht ein Feuer aus, dann verliert der Beamte regelmäßig den Rops— ein Durcheinanderschreien, Hin- und Berlausen, wütende Besehle und Gegenbesehle, Verkehrtheiten jeder Art. Dasselbe tann man auf jeder Eisenbahnstation dei Antunst des Schnellzuges beobachten." Auf allen Gebieten des Lebens hat Jehn erkannt, daß das russische Vollstum auf den Schein, auf den äußeren Erselg, auf das Blenden gerichtet und gestellt, daß es aber ernster, geduldiger, ausharrender Arbeit und Ourchsührung, obendrein unter Schwierigkeiten, nicht fähig, nicht gewachsen ist. Der Ausse ist ein Spieler. Mit den seinsten Zügen hat Jehn geschildert, wie vortresssische Kaussen has Rartenspiel verstehen. Das ist ja nun eine recht hübsche Leistung — nur daß sie in ernsteren Fällen nicht zulangt. — "Was der Ausse gesett ist, die ein hohes Spiel, so auch gewagte Unternehmungen, bei denen alles aus eine Karte gesett ist, die einschlagen tönnen und auch nicht."

Man muß nicht etwa glauben, daß Behn die Russen unterschätt bat. So manche Fähigteit hebt er an ihnen rühmend hervor, nur duntt ihm, daß die Fähigteiten des russischen Wolts-



Bau de Cologne 757

tumes durchaus aufs Mechanisch-Reale beschräntt sind. Auch vertennt er nicht, daß das Leben in Ruhland bequemer, voller, breiter sich zeigt als bei uns, wo der tategorische Imperativ der Pflicht und der Leistung alles beherrscht. Aber er versucht eben überall von der Oberstäche zur Tiese, von der Masse zu den treibenden Kräften vorzudringen, und die große Lehre, die er uns in diesem schicklichen Augenblicke unserer vaterländischen Geschichte zu geben hat, ist die, daß der Russe versagt auf jenen Gebieten, wo die mächtigsten, die stärtsten aller treibenden Kräfte in Tätigteit treten, auf dem Gebiete freier Sittlichteit, verantwortlicher Idealität, der Jingebung um der Sache willen, der schöpferischen Anitiative der Persönlichteit. Die Summe seiner Uberzeugung hat er einmal in einem martigen Worte zusammengefaßt. "Der Europäer, wenn er ihnen Wahrheit, Redlichteit, Festigkeit entgegenstellt, unterwirft sie auf die Länge immer."

Sas ist ein Wort, das wir uns gesagt sein lassen wollen.



# Eau de Cologne

Reine lachenden Siege winten, günstigenfalls ein schrittweises Vordringen durch dabes Beharren. Stumpfe Gewohnheit, Oberflächlichteit, duntelhafte Aberhebung und tleinlicher Geschäftsgeist sind die Gegner. Und doch, wir dursen nicht erlahmen. Benn irgendwo, gilt es hier: Rleine Ursachen, große Wirtungen.

Die nationale Schwäche, sagen wir beffer: ber Mangel an Deutschgefühl im tleinen, birat gang riefige Gefabren für die Macht des Deutschtums im großen. Es ist turglichtig, auf bie gewaltige Erhebungstraft unferes Voltes hinzuweisen und baraus zu folgern, daß all jene Rleinigkeiten uns nicht geschäbigt hatten. Sie haben uns geschabet, und schaben uns täglich, in unferer Stellung in ber Welt und für die Stärtung dieser Stellung im Frieden. Auch der sieghafte Krieg tann bas allein nicht gutmachen. Diese Schwäche im kleinen wird nachber wieder jenen Wall von Vorurteilen, Geringschähung und Verkennung gegen uns aufrichten, durch den vor allem das Ausland, selbst wenn es guten Willens ist, nicht bis zu unserer mabren Art bindurchaudringen vermag. Wie tann man fich barüber wundern, bag bas Ausland diese gewaltige Erhebung des Deutschtums lediglich als "Militarismus" ansieht, wenn fic diefes gleiche Deutschtum im Alltagsleben nirgendwo bewährt; wenn wir es da geradezu verheimlichen, als bas Geringwertigere binter bem Ausländischen versteden? - Gewiß sind es Reinigteiten. Um fo leichter mußte es jebem einzelnen fallen, ihrer bei fich felbft Berr ju werben. Denn in ihrer Gefamtheit find fie eine gang ungeheure riefige Macht. Und es ftimmt gerade jene, die seit Sabren bier einen ermübenben Rampf tampfen, besonders traurig und wirtt emporend, wenn die gunftige Gelegenheit biefer Reit nicht auch bier genutt wird.

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie wichtig diese sogenammten Kleinigkeiten sind, wie sehr gerade in ihnen eine vaterlandsverräterische Schwäche liegt, so wäre der Beweis dadurch erbracht worden, wie im Ansang dieses Krieges der Boltsinstinkt einmütig sich gerade gegen diese Ausländerei im kleinen wandte. Es liegt in der Natur der Sache, daß jener Ausschwung nicht lange dauern konnte, denn, wie gesagt, dieser Kleintampf gegen Sewohnheit und Sedankenlosigkeit ist schwer und undankbar. Aber gerade darum dürsen wir nicht locker lassen.

Das ganze feinbliche Ausland rüstet in größtem Maßstabe zur Bernichtung der deutschen Industrie durch den Boytott deutscher Waren. Es sollte selbstverständlich sein, daß wir mit der gleichen Maßregel antworten. Nun din ich der Uberzeugung, daß was in irgendeinem Lande Der Karmer XVII, 11

Digitized by Google

758 Eau de Cologne

so gut hervorgebracht wird, wie es anderwärts nicht zu erreichen ist, auf die Dauer nicht boptottiert werden tann. Das gilt in erster Linie für Naturerzeugnisse, dann aber auch für Waren, die in ihrer Berstellung von unabänderlichen Naturverhältnissen bedingt sind, endlich wohl auch für einzelne Erzeugnisse, die zu ihrer Berstellung alterprobter Aberlieserungen bedürsen und tostspieliger Einrichtungen, die sich nur dort lohnen, wo die ganze Welt sich als Käuser einstellt.

Das Goethesche Wort: "Ein echter beutscher Mann mag teinen Franzen leiden, doch ibre Weine trinkt er gern", gilt für alle Gebiete und kommt natürlich beim Ausland auch uns Deutschen zugute. Wo unsere Industrie besser und billiger arbeitet, wird sie in Zukunft auch im feinblichen Auslande, geschweige benn bei ben Neutralen, also gegen ben Bertunftsort einer Ware Gleichgültigen, jeden Wettbewerb siegreich aus dem Felde schlagen. Um fo turzsichtiger ist es, auf Schleichwegen gewinnen zu wollen, was nur offentundigen Werten für bie Dauer gebantt werben tann. Dag unserem nationalen Ansehen eine ungebeure Schäbigung baburch jugefügt wurde, bag bie beutsche Anbustrie ben Ursprungsort vieler ihrer wertvollen Erzeugnisse bem Auslande nicht aufzwang, tann nur der absichtlich Blinbe vertennen. Es racht fich aber auch jett ichon, oft in tragitomischer Beise, am Gelbbeutel. Dabei hatten bie Erfahrungen, bie man in England mit bem "Made in Germany" gemacht, bereits zeigen muffen, welcher Wert in dieser scharfen Betonung ber Bertunft einer wirklich quten Ware für die Dauer liegt. Aur so tann erreicht werden, daß das einzelne Rustererzeugnis der Andustrie eines ganzen Landes zugute tommt und ein Standpunkt erklommen werben, auf bem es heißt: Das tommt aus Deutschland: beshalb ist es gut und wir taufen es.

Im deutschen Volke ist von den Zeiten seiner nationalen und damit auch industriellen Schwäche her die Anschauung eingenistet von der Überlegenheit englischer und französischer Ware. Der Glaube ist längst zum Aberglauben geworden, die auf jene wenigen Ausnahmen, wie wir sie oben angedeutet haben. Die Riesenersolge unserer Industrie haben allmählich auch bei und den Stolz auf die deutsche Ware erzeugt, der aber freilich viel mehr nur im Wissen liegt und noch lange nicht überall zur ganz selbstverständlichen Lebensbetätigung geworden ist. Im Gegenteil herrscht hier gerade in den sogenannten "vornehmen", vor allem aber in den sich vornehm geben wollenden Kreisen, der Jang zur Auslandsware, zumal auf den Gebieten der seineren Körperpflege. In den letzten Jahren hat uns sogar erneut eine englische Flutwelle überschwemmen tönnen.

Unsere Industrie hat gegenüber diesem unseligen Hang unseres Voltes einen schweren Kampf zu bestehen; sie hat in diesem Rampf leider niemals mannhafte Tapserteit, sondern immer nur List angewendet. In England mußte sie ihren Waren das "Made in Germany" ausdrucken und hat sich dort trothem durchgesetzt. In Deutschland wagte sie die Bezeichnung "Deutsches Erzeugnis" nicht, weil sie fürchten mußte, damit ihren Absat zu verringern.

Es ist unverständlich, daß es bei uns Tausende gibt, die das Beschämende dieser Tatsache nicht wie ein Brandmal empfinden. Die deutsche Industrie vermag diese Gattung Erzeugnisse im eigenen Lande nur adzuseten, wenn sie ihr französische oder englische Ausschriften ausdruckt, und alles auswendet, um den deutschen Ursprung der Ware zu verheimlichen. Ich will nicht mit der Industrie rechten, daß es ihr sicher möglich gewesen wäre, durch schrosse Betonung der Deutscheit der Ware sich auch in Deutschland durchzuseten, wo es ihr doch im feindlichen England gelungen ist. Aber unbegreislich, nein verdrecherisch ist es, wenn diese Industrie seht nicht auch unter Opfern bereit ist, die diesem Wandel günstige Stimmung unseres Voltes auszunusen und dem vaterländischen Gedanken dienstdar zu machen.

3ch wählte absichtlich zur Aberschrift ben Namen eines Ouftwassers, das zu einer Zeit ersunden, als unser ganzes Leben unter französischem Einfluß stand, sich mit französischer Bezeichnung die Welt erobert hat. In den breiten Schichten des Auslandes, zumal in seiner

Rau de Cologne 759

Damenwelt, ist die Eau de Cologne betannter, als der Colner Dom; denn in Wirtlichteit steht es ja um die Kultur etwa der romanischen Völker urbardarisch. Kann man sich dann wundern, daß die Leute einem nicht glauben wollen, daß "Cologne" eine deutsche Stadt sei? — Glaubt man nun wirtlich, daß im deutschen Sprachgebiet der Name "Colnisch Wasser" den Absabiese Erzeugnisses auch nur um eine einzige Flasche vermindern könnte? Für Junderte von Artikeln der "Parfüm"-Industrie wird das von den Erzeugern schroff behauptet. Sie haben in der Presse mit wahrhaft kläglichen Notschreien gesleht, sie doch in dieser "schrecklichen" Kriegszeit die fremdsprachlichen Ausschlichen auf ihren Fläschen und Packungen nicht entgelten zu lassen, der Inhalt sei ja so kerndeutsch wie möglich. Aber man solle doch bedenken, welches Kapital in all diesen Packungen stecke, mit welch riesigem Geldauswand man diesen oft so kösstlich komischen ausländischen Namen Weltrus verschafft habe usw.

Spotten ihrer selbst und wissen nicht wie; gestehen sie damit doch ein, daß sie mit deutschem Geld und deutscher Arbeit fürs Ausländertum gewirtt haben. Ob nun Michel, d. h. hier sind's meistens deutsche Greten und Liesen, auch der eigenen verbohrten Dummheit gewahr wird, wenn sie auf einmal mertt, daß die französische Seise, die allein ihrer zarten Haut betömmlich war, so deutsch war, wie ihre Wäscheseise? Und wenn die englischen Konserven und Dunstfrüchte, die "wirklich eine Klasse für sich bilden" und "unerreichdar im Seschmad" sind, von einer deutschen Firma in Deutschland stammten und auf den deutschen Krautädern gewachsen waren.

3ch halte die Dummheit für ein so zähes Untraut und die duntelhafte Sitelteit und Großtuerei für ein so unausrottbares Erbübel, daß ich wirklich nur eine ganz kleine Joffnung hege, wenn nicht die Industrie zu dem tühnen Entschluß tommt, ihrerseits endgültig mit diesen üblen Gepflogenheiten und Aberresten einer unwürdigen Schwäche zu brechen. Nicht nur aus vaterländischer Gesinnung, sondern auch aus großzügiger Geschäftspolitit für die Zutunft. Dazu müssen mitwirten, die zur Führung berufen sind. Der einzelne Seisensieder braucht tein Beld zu sein, aber die Leiter dieser Berusvereinigungen werden bei ihren Mitgliedern Gehör sinden, wenn sie für diese ganzen Verbände die Losung ausgeben, in Zutunft für deutsche Waren nur beutsche Ausschlaften zu wählen.

Noch scheint man an diesen Stellen weit von solcher Absicht entfernt, wie die Auslaffungen bewiesen, mit benen man in ber Presse bem jett berportretenben Berlangen ber Rundichaft entgegentrat. Denn barin wurde flar gefagt, man tonne boch jest nicht alles umanbern und viel Geld bafür aufwenden, ba nach bem Kriege bas Publitum boch wieder seine alten ausländischen (lies: ausländisch benamsten) Waren werde haben wollen. Es ist eine alte Geschichte, der Steptiter behält immer recht: Feiertage sind auch im Leben der Gesamtheit turd, auch die edelste Feststimmung, die gehobenste Rraft muß dem dauernden, nüchternen Alltag erliegen. An vielen Geschäften im Berliner Westen fieht man einen Teil ber Aufschriften mit Duch ober Papier verhängt; barunter find die frangofischen und englischen Warenbezeichnungen, mit benen man por bem Kriege die Räufer locke. Wenn bann die Fabnen und Blumengewinde eingezogen sein werben, die den hoffentlich siegreichen Frieden verkunden, dann werben auch diese verhüllenden Fegen wieder verschwinden, und bervortaucht in altem Glanze das frembländische Getue und lockt aufs neue gedankenlose Spakengehirne und würdeloses Bummelpad zur "wahrhaft vornehmen Lebenstultur". Weiß Gott, wir werden eine Deutschwehr grunden muffen, um diefem gangen Gefindel torperlich deutsche Lebensformen ein-R. St. zubläuen.



### Truppenlandungen in England

lenn beutsche Truppen in England landen sollten, so wäre das nicht der erste Besuch ungebetener Gafte an ber englischen Rufte. Bereits im Rabre 55 und 54 v. Cbr. erfolgten, wie Dr. Bennig in ber Beitschrift "Uberall" ausführt, zwei Landungen Autius Cafars in Britannien; an fie schloß fic Agricolas Seezug im Rabre 66 n. Ebr.: bann bie in Bengift und Borfa personifizierten Eroberungezüge ber Angelsachsen und später ber Danen. bie England fich untertan machten. Vor allem ift uns Wilhelm bes Eroberers Normannenzug und Unterwerfung Englands nach bem Siege bei Hastings im Sabre 1066 gegenwärtig. Mebrface Lanbungen brachten die "Rosentriege" 1471 und 1485, sie fanden bei Beinrichs VII. Siege bei Bosworth ihr Enbe. Rann bas Gelingen aller biefer guge bem Fehlen einer britischen Seemacht augeschrieben werben, so bankt England seine Bewahrung por feinblicher Anpasion in späterer Reit lediglich Gluchaufällen, zumal der Wetterbegunstigung durch Sturme. So brach 1588 der Angriff der "unüberwindlichen Armada" in den Augustftürmen im Rahre 1588 ausammen, wie ja auch die Anschrift ber Dentmunge besagt, die aus diesem Anlag die Ronigin Elisabeth pragen ließ: Dous afflavit ot dissipati sunt. (Gott blies und sie wurden gerftreut.) Neben einer Landung Rarls II. 1650 jum Sturze Cromwells ist es Admiral de Rupters berühmter Rug in die Themse mit der Berbrennung Chatams und der Bernichtung vieler britischer Schiffe, ber England 1667 jum bemutigenben Frieden von Breda notigte. Es ift bies bas lettemal, baf feindliche Eruppen vor London liegen, und ber beutschen Marine ift es 1914 porbehalten geblieben, por Scarborough bem Gegner zu zeigen, baf bie Beiten vorüber find, wo feine Rufte als unangreifbar galt. Gebacht fei noch ber Landung Wilbelms III. 1688, bes späteren Britentonigs, ber zwei Jahre später bie bes vertriebenen Jatobs Il. folgte. und ber seines Entels Rarl Eduard im Jahre 1745. War in jenen Beiten Englands Flottenmacht nicht ftart genug, jene Landungen zu verhindern, fo bantt England ben Elementen die Bereitelung der weiterbin erfolgten Bersuche. Ru ihnen gablt des Franzosen Hoches vergeblicher Landungsperfuch im Rabre 1796: seine den Engländern entgangene Flotte zerstreute der Sturm. im übrigen batte ber Feind von seinem Buge bei aller Wachsamteit nichts bemerkt. Derfelbe Mikerfolg war dem gleichen Vorhaben des frangofischen Generals Humbert 1798 beschieden. ber die Abwesenheit der zur Berfolgung Napoleons nach dem Mittelmeer entsandten Flotte au einer gelungenen Landung in Arland benukte. Boll Begeisterung schlossen sich ibm bie Aren an, wie fie beute die Deutschen voll Aubel willtommen beigen wurden. An mehrfachen Sefecten begleitete ibn ber Erfolg, bod unterlag er ichlieflich überlegenen englischen Streitträften und mußte sich bei Conangen ergeben. Damit schließt die Geschichte der Landungen auf britifchem Grund und Boben. Die Anftalten, Die Napoleon zu biefem Zwede traf, finb bereits im Lurmer geschilbert worden. Bier sei baber nur turz in Erinnerung gebracht: In Boulogne sammelte Napoleon 1805 gewaltige Truppenmassen an; riesenhafte Flöke wurden zu beren Beförderung erbaut. Alles war klar zu bem Unternehmen, das Abmiral Billeneuve mit der frangofischen Flotte unterftuken follte. Napoleons gemessene Befehle vereitelten aber wibrige Winde und die Lässigteit des Admirals. Statt nach Boulogne zog Villeneuve nach Cabiz und bamit war der groke Blan Napoleons gescheitert, bessen Gelingen die Weltgeschickte in völlig neue Bahnen gelentt hatte. England beeilte sich, durch Aufreizung der Rontinentalmachte gegen Napoleon, biefen von feinem Unternehmen ganzlich abzubringen. Rache aber mußte für das freventliche Vorhaben genommen werden, und diese Vergeltung hieß Trafalgar.



#### Germanisches und romanisches Naturgefühl

e romanischen Völker haben nicht das innige Verhältnis zur Natur wie die Germanen. Die grauenhaften Tierqualereien und der Vogelmord in Italien find bafür ebenso ein Beispiel wie die Sprache ber Frangofen. Man vergleiche nur die Uberfülle von Namen, die wir für die Blumen, für jedes Untraut, für die Bogel haben, mit ber sprachlichen Armut ber Romanen. Rafer ist im Frangosischen schon Fremdwort (coléoptère, scarabée, escarbot - von scarafaggio), aber wo find gar die vielen Einzelnamen unserer Sprache: Ablenläufer, Blatthorn, Bod, Oltafer, Totenubr. Ruffeltafer. Schröter, Nashorntäfer und so weiter! Ober die Schmetterlinge: Segelfalter, Abmiral. Crauermantel. Fuchs. Perlmutterfalter, Gilberstrich, Eispogel, Sandauge, Brettspiel, Beufalter, Blauling, Feuerfalter, — um nur einige Tagicmetterlinge anzuführen. Auch bei ben Bogeln, über beren beutsche Namen wir bas 500! Seiten bide Wert Suolahtis baben, reicht bas Interesse bei unseren Nachbarn bloß zur Namengebung an die allergewöhnlichsten und auffälligiten, und vergeblich sucht man nach dem innigen Humor und der Überfülle von Namen, wie Abebar, Auff, Backöfelchen, Kleiber, Bienenwolf, Bogel Bulow, Bruber Bierolf, Dompfaff, Erpel ("canard måle"), Mond, Steikfuk, Riegenmelter, Teufelstüfter, Müllerchen, Spottvogel. Natürlich tann fich auch ber frangofische Sager über biefe Diere einbeutig (wenn auch meist nicht so knapp) mit einem anderen verständigen, aber seine Namen sind selten so voller Liebe, Spott, Mitleid, selten so voller feinster Naturtenntnis, und niemals von bem Reichtum, den unsere Sprache darin tennt. So hat z. B. die Race nach dem Großen Naumann in Deutschland über dreißig Namen, während er als einzigen französischen Trivialnamen "Rollier commun" anführt. Wie frostig hört sich das an neben Blaurod, Rader, Salgenpogel, Goldträhe, Halsvogel ober Plauder-Rader! Und so viel ich nachgeschlagen babe, überall übertrifft die Menge und Buntheit der deutschen Bogelbezeichnungen die franabsischen. Run vollends unsere Pflanzennamen, wie herrlich klingt da all die abergläubische, wilbe, wehmutige, beutsche Bergangenheit hinein, — Allermannsharnisch, Augentrost, Alraunwurzel, Wolfstrapp, Beinwell, Beruftraut, Bockborn, Donnerbesen, Eberwurz, Baren-Nau, Ehrenpreis, Eisenhut, Donnertraut, Engelsüß, Erbrauch, Frauenmantel, Gauchheil, Gottesgnadentraut, Hasenröhrchen, Berzgespan, Berbstzeitlose, Berenbesen, Himmelsleiter, Rälbertropf, Rubschelle, Maklieb, Nachtschatten, Ochsenzunge, Bfaffenbutchen, Salomons-Siegel, Schlangentraut, Seibelbaft, Taufenbgülbentraut, Wiefenpfennig, Teufelstralle, Wolfsmild, Wiberstoß, Biegenbart. Bielleicht gibt es in entlegenen Porfern in Frankreich, Spanien ober Stalien auch noch solche Namen. — ber großen Masse der Gebildeten sind sie fremd geworden, weil sie nicht bas Bedürfnis hat, sich mit der Natur auseinanderzuseten. Man wird taum einen Franzosen finden, der auch nur ein Duzend Unträuter bei Namen nennen, ein Duzend Waldvögel auseinanderlennen oder gar unter den Räfern die verschiedenen beftimmen tann.

Ich ging durch die Uffizien und den Pitti, — es ist fast geschmadlos, zu sagen, daß, sie voll unsterdicher Meisterwerte hangen. Aber beim britten, vierten Male stieg eine Sehnsucht in mir auf, ein Unbehagen, ich wußte nicht recht weshald. Endlos hängen die Madomnen da, endlose Heiligenreihen ziehen am Auge vorüber, endlose Lobpreisungen des menschlichen Körpers hallen von den Wänden. Und auf einmal blüht die weltgewordene Seele auf: Eine Landschaft! Das war es, was mir in diesen Riesensälen gesehlt hatte. Und im letzten Saale, im Pittl, zwei herrliche Stilleben! Und Landschaft und Stilleben waren von hollandischen, also germanischen Künstlern.

Der anfangs ausgesprochene Gedante muß wiederholt werden: Dies romanische Bolt bat tein Berbältnis zu Dier und Pflanze und Landschaft wie wir. Bielleicht ist ihnen das lang-

weilig, weil sie ihr Herz nicht darin klopfen hören. Was weiß ich, welches der Grund ist, — die Tatsache ist so auffällig, daß sie nicht durch die seltenen Ausnahmen aus der Welt geschafft wird. Diese Ausnahmen selber sind ja, wenigstens in den vielen Jahrhunderten der alten Malerei, auch immer nur scheindere Ausnahmen: Wo wir eine Landschaft sinden, ist sie, fast wie aus Berlegenheit, durch einen hineintomponierten allegorischen oder mythologischen Vorgang zum Hintergrund hinabgedrückt. Und derselbe Maler, der mit einer sast sanatischen Indrunst das Mustelspiel einer Hand oder ein Gewand malt, hat die danebenstehenden Tiere und Pflanzen disweilen offenbar ohne Modell einsach "aus der Tiese semütes" dargestellt. Die Freude an der Landschaft als solcher, die Freude am Einzelwesen und Einzelding, etwa an einem toten Jasen oder einer Nelte, ist ganz eigentümlich germanischer Hertunft. Erst viel später sinden wir auch in Italien und Frantreich (d. B. der Schule von Fontainebleau) eine Landschaftsmalerei, und auch da ist sie meist nur eine Schule voer eine Beitspanne, die sich aus den sehr sichtbaren Gründen des ewigen Rampses in der Runst erklären läßt, während sie in germanischen Ländern trot allen Auf und Nieder der Malerei eigentlich nie gesehlt hat.

Diese Gebantenkreise beden sich zum größten Teil mit dem Folgenden: Die Geschichte der Runst in romanischen Ländern war immer eine Geschichte des Rlassismus und des Realismus, die Geschichte der germanischen Kunst ist in ihren besten Werten immer eine Geschichte der Romantik gewesen. Und zwar gilt dieser Satz für die Literatur ebenso wie für die Malerei. Gegenseitige Beeinflussungen kommen natürlich vor, und auch das kann man beodachten, daß die ganze Kunst einer Zeit vorübergehend umzuschwenken scheint. So ist die oden erwähnte französische Schule der Corot, Rousseau, Dupré und Bonheur ausgesprochen romantischer Art, während etwa die Literatur Deutschlands in den achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts naturallstisch, realistisch, — das heißt also anti-romantisch war. Aber die Einssussen durch her sind zu eicht nachzuweisen, und die Nachahmung glückt selten vollkommen. Wir sehn dann seltsame Zwitterblüten sich entsalten, wie etwa den französischen "Romantiker" Delacroir, der als Begründer dieser Schule gilt, und der doch ein durch und durch echter Franzose voller Theater, Ausgeregtheit und Pose ist.

Nun entsteht aber ein interessantes Problem: Die Romanen neigen zum Naturalismus (Verismus, Realismus), also zu einer möglichst genauen Wirklichteitsschilberung, — hat die denn nicht ein besonders inniges Verhältnis zur Natur als Voraussetzung? Und andererseits: Wenn Romantik ein Betonen des Mittels ist, durch welches wir den "coin du monde" ansehen, gegenüber eben diesem Objekt, — wie konnte dann just in germanischen Landen das Stilleben erwachsen und die Landschaft als solche, ganz ohne Zutaten von seiten des Malers? Entspricht nicht das Stilleben viel mehr der Wirklichteitssucht der Romanen, entspricht nicht die "Nassische Stütezeit unseres Schrifttums ebenfalls dem kühlen rhetorischen, sormalen Seist unserer Nachdarn? Und wir, die wir also die Romantiker der Welt sind, weshalb haben nicht wir diese götterdurchwimmelte Welt gemalt, welche die italienischen Galerien schmuckt, wenn doch Romantik heißt: Dem Undeselten seine Götter schaffen?

Die Antwort auf die Frage ist einsacher, als die Frage selbst vermuten läßt. Die Romanen haben in ihrer naturalistischen Runst weniger das möglichst wahre Abbild, als die möglichst trasse Wiedergabe des Wirklichen gesucht, — so stehen sie der Innigsteit der Naturschilderung, wie sie die Niederländer in ihren Stilleben gaben, doch himmelsern. Schon die Wahl der Stofse zeigt, od der Maler in Liebe zum Tautropsen auf einer Blume, zum Farbenschmelz des Pelzes eines Hasen entbrannte, oder od es die kalte Virtuosengeschicklichkeit war, die ihm beliediges Seschirr auf gleichgültigen Tisch hinpinseln ließ. Und unsere "Nassische" Blütezeit der Literatur, — du lieber Gott, nie war eine Zeit romantischer als jene! Romantisch war die Begeisterung für das geträumte zeitserne, raumserne Griechentum, romantisch die völlige Unwirklichkeit dieses Lebens der Griechen, wie Goethe und Schiller es sich ausbauten, und während auf die formalen (Iphigenie) und rhetorischen (Schillers Ballaben) Werte sener

Die frangofifche Presse . 763

Beit schon leiser Staub fällt, blüht der deutsche Bers des "Faust", die Buntheit des "Wallenstein" heute noch leuchtend wie je! Denn, um den Eingangssatz zu wiederholen: Die Blüten aller germanischen Kunst wuchern immer im Garten der Romantit, — tot und fast völlig unfruchtbar liegen schon heute alle die Nachahmungen Bolas und mit ihnen der ganze deutsche Naturalismus, — duftlose Strohblumen damals dei Ledzeiten, knisterndes Heu in den Herbarien der Literaturgsschichte heute! —

Nichts ist unsinniger als Werturteile in der Kunst, — soweit sie Kunst ist — und nichts liegt mir ferner, als die Kunst der germanischen Völler etwa nach diesen Darlegungen über jene der Romanen zu stellen. Aur das muß dem ehrlichen Kunstgenießer zu betennen erlaubt sein, daß die Kunst seiner Rasse ihm vertrautere Sprache spricht, als die der Romanen. Franz Hals, Dürer, Rembrandt, Holdein genieße ich ebenso wie Hans Sachs, die Aibelunge, Ihsen oder die Lagerlös. Bei Raffael, Zola (oder d'Annunzio) ertenne ich die Künstlerschaft, aber ein wirklich restloses Ausschöpfen ihrer Leistungen ist dem versagt, der germanische Kunst ganz von Grund aus wie die Süßigteiten der Muttersprache einschlürft. Und mich düntt, man darf mißtrauisch gegen die Tiese des Kunstgenusses sein dei denen, welche eine allzu schrankenlose Breite darin pslegen. Mit Absicht habe ich eben die Namen so dunt durcheinandergewürfelt, man könnte sonst leicht einwersen, daß die Ersahrungen zu eng, die Angriffssläche der Versuche zu schmal gewählt sei.

In Literatur und Malerei, in Sprache und Stoffwahl ging ich der Frage nach, was die Gründe wären, die uns heimlich von den Romanen ab und den Germanen zudrängen. Mir erscheinen meine Antworten so einsach, daß ich sie salf als Binsenwahrheiten empfinde, vielleicht geden sie aber doch diesem oder jenem Klatheit über unklare Empfindungen und Mut zu rückhaltloserem Bekenntnis zu der Kunst seiner Rasse!

Börries, Frhr. v. Münchhausen



### Die französische Bresse

Chrlichen Schmerz bereitet einem Mitarbeiter der "Frankf. Ztg.", daß die französische Preffe in biefer Beit nicht den weitesten Boltstreifen bei uns juganglich gemacht werben tann. In der Cat gibt es taum etwas, das geeigneter ware, uns in unserer Zuverficht zu ftarten, in ber Aberzeugung von ber Gerechtigteit unserer Sache zu befraftigen, als diese trampfhaften Bemühungen um die Aufrüttelung einer demnach offenbar erschlaffenden Boltsfeele, diese nartotische Bortauschung eines bereits in den letten Zügen liegenden Feindes, die jum Aberfluß bazu verurteilt ift, sich jeden Augenblid in groteste Widersprüche zu verwideln. Denn so braftisch man bie Not bes schon pollig erschöpften Gegners auszumalen weiß, so wagt man feine Niederlage bennoch nur durch die Vorspiegelung bevorstehender neuer Bundesgenoffenschaften mahricheinlich zu machen. Die gleichen Febern, die täglich neue Superlative erfinden, um bie gange Große bes Generalissimus zu tennzeichnen, erteilen seiner Strategie gleichwohl das Migtrauensvotum einer letten Endes doch nur auf die Aushungerung des Feindes gestellten Siegeshoffnung. Freilich auf einen Widerspruch mehr ober weniger barf es einer Breffe nicht antommen, der die schwierige, doch von ihr mit der Eleganz der Schamlosiateit gelöste Aufgabe geworden ist. zu jeder Stunde Kulturstreitertum und Rukland, Selbftlofigteit und England, Sittenreinheit und Frantreich ju vereinbaren, allerlei wilbe Bollerschaften in der Rolle von Bortampfern der Bivilisation glaubhaft zu machen und bic höchsten Güter ber Menscheit in dem Zargon des Apachentums zu vertreten. Es ist eine symbolische Wandlung, die in der Person des vormaligen Possendichters, heutigen Direttors des "Figaro", Alfred Capus, aus einem Aristophanes einen Eprtäus gemacht hat,

764 Die französische President

freilich aus einem nach llatschenbem Beifall schielenben und ben Rassenrapport bebentenben Aristrophanes einen Aprtaus, der auf die gleichen Erfolge bedacht ist. Desgleichen hatten so manche seiner Brüder in Apoll, die sich jeht verpflichtet fühlen, ihre Helbenstimme in den Chorus der Schmähreden zu mischen, ihren schriftstellerischen Neigungen nur geringe Sewalt anzutun, indem sie lediglich von der einen zur anderen Gattung der Schmukliteratur übergingen.

Es ist in der Tat eine mertwürdige Erscheinung, daß die vaterländische Begeisterung der Aichttombattanten in Frankreich, soweit sie in der Offentlichkeit zu Worte kommt, sich fast ausschlieftlich auf die negative Weise ber Verunglimpfung des Feindes tundgibt, was doch wohl eine geringe Tiefe bes patriotifchen Empfinbens verrat. Eine neue Beschimpfung, eine frifc ausgeheckte Berleumdung erscheint als binreichender Gegenstand spaltenlanger Artikel. in denen der "Esprit", wenn auch mit Schmutz überzogen — doch nicht mit dem ehrenvollen Somut bes Sougengrabens - feine Rechte nicht verliert. Der Ruf ber tragifden Stunbe zur felbstverleugnenden Hingabe des einzelnen an das Ganze ist an die Korpphäen des französischen Zournalismus offenbar nicht ergangen. Des öfteren tommt man in Bersuchung, ben Etel gurudguftellen hinter ber beluftigenben Wirtung biefes totettierenden Unrate, ber, schillernder Wendungen, bligender Bointen befliffen, nicht weit entfernt icheint, feine literarifden nieberichlage für bie größeren Ereigniffe ber Reit zu balten. Mit poffierlicher Bierfchrötigfeit tritt foldes Bemuben, Die Refonanz bes lieben Ach nicht vom Donner der Geschütze überionen zu lassen, in der royalistischen "Action Française" auf, in beren Spalten man alle paar Beilen die buchbändlerischen Erzeugnisse ihrer geschätztesten Mitarbeiter angepriesen findet, die sich außerdem noch in jeder Aummer des Blattes von einer Anzahl lobhudelnder Zuschriften beweihräuchern lassen, so daß man hier bie Bropaganda der Abeen nach der Weise der Fabritanten von Hühneraugenmitteln oder Sichtsalben betrieben findet. Dieser Tage tam es sogar zwischen der "Action Française" und ber auf ähnlichen Wegen wandelnden und daher von jeher mit um so mikgünstigeren Augen betrachteten "Libre Parole" zu einem bitteren Zwift, weil die eine die Nennung der anderen gelegentlich ber Beerbigung eines gemeinsamen Gesinnungegenossen böswillig versäumt hatte. Rein ehrfürchtiger Gebante an bie anonyme Opferbereitschaft von Millionen Menschen perbinbert Berrn Maurice Barres, jurgeit Leitartifler bes "Echo be Baris", sich aus einem letten Gespräch mit dem todtranten Georges Chiebaud ein Retlämchen zu drehen, den andächtigen Lefern mit bistret tuender Deutlichteit die bobe Wertung mitzuteilen, die er, Barres, aus bem Munde des Sterbenden erfuhr, noch lassen sich die französischen Zournalisten von der Bewunderung für die unentweat siegreichen Legionen so sehr übermannen, daß fie der spetulativen Gepflogenheit der gegenfeitigen Belobigungen entsagen würden, die in Frankreich fo wefentlich an der Entstehung der Reputationen beteiligt ift.

Doch nicht nur die Individuen allein wissen sich aus dem gewaltigen Strom der Seit auf die Inseln der Selbstgefälligkeit zu retten, auch die Ideen und Interessen hatten sich von der einigenden Nähe der deutschen Truppen bald genügend erholt, um die nationale Eintracht nur noch in dem Maße zu pflegen, als der Rotstift des Zensors, der nicht selten ganze Spalten dahinrasst, die Beschädigung der bereits mit einem gewissen ironischen Beitlang ausgestatteten "Union saores" verhindert. Nur daß die inneren Feindseligkeiten zumeist, doch durchaus nicht immer und unter der weniger vom Sitzungssaal als von den Wandelgängen ausgehenden Wirtung des wiedereröffneten Parlaments täglich unwilliger, den offenen Kampf vermeiden, sich zwischen die Zeilen flüchten, in döslichen Andeutungen, spitzigen Zweideutigkeiten ihre Gesechte liesern, turz, alle zene subtilen Künste spielen lassen, durch die sich, wie zeder französische Schulmeister weiß, die Grazie des gallischen Geistes so vorteilhaft von der Schwere des germanischen unterscheidet. Das ist ein "Burgfriede", von dem zede Partei besürchtet, daß die andere sich in seinem Schatten ausbreiten könnte. Insbesondere fühlen sich die Radikalen und Sozialisten in dieser Weise von den Retrikalen und Monarchisten bedroht, deren geschäftigstem

Die jempfliche Presse

Organ, ber schon genannten "Action Française", ein offenbar gesinnungsverwandter Zensor gestattet, auf die politischen Gegner den sonst den Deutschen vorbehaltenen Wortschatz anzuwenden. Wenn in diesem Blatt (vom 28. Januar) ein Artikel mit den Worten beginnt: "In einer Note von erstaunlicher Frecheit, die zu gleicher Zeit die Wahrheit, den Anstand und die Vernunft schändet ..." und im weiteren die Rede ist von "unflätiger Wut, die euch das Gesühl der Sicherheit raubt und sogar die Rücksicht auf das nötige Maß von Jeuchelei vergessen läßt ..." so ist das ganz die Art der Wursgeschosse, mit denen der französische Avurnalist den äußeren Feind zu vernichten pflegt. Gemeint ist sedoch die "Lanterne", die dem Herzog von Orleans zu nahe getreten war. In minder rodusten Formen bewegen sich die Zwistigkeiten, die in der übrigen Presse, so zwischen dem tapitalistischen "Temps" und der sozialdemotratischen "Humanite" in täglichen Neuaussagen, so ziemlich den ganzen Raum einnehmen, den nicht die Schmähung des Feindes beansprucht, und ein unabweisdares Zeugnis geden von einem zur auch nur momentanen Hintanstellung des Partikularismus der Interessen und Ideen nicht ausreichenden Nationalgesühl.

Wenn die Reitungen die Gemütsverfassung des Boltes widerspiegeln, so versteht man unter folden Umftanten immer mehr ben von ber Regierung an die Breffe ergangenen und mit der Lieferung reichlichen Materials in ber Urt ber neulichen Greuellegenden unterftütten Auftrag, burd bie Appnose bes Baffes eine nationale Ginigkeit zu erhalten, Die edlerer Driebtrafte offenbar ermangelt. Und allerdings tonnte die Erfüllung diefer Mission mit guter Ausficht auf Erfolg von ber Parifer Preffe erwartet werben, beren Leiftungen in ber Runft ber Bemeisterung ibres Publitums zu ben tubniten Soffnungen berechtigten. Wenn man beute an Die erpressericon "Rampagnen" gurudbentt, die von ben verbreiteisten Barifer Beitungen unter bem Bormand eines öffentlichen Interesses geführt und mitunter fogar pom Strafrichter unterbrochen werden konnten, obne bem Anseben bes Blattes erheblich ju icaben: ober wenn man fic an bie ibiotifchen Preieaufgaben erinnert, die von ber Barifer Preffe bem "geiftreichsten Bolte ber Erbe" zugemutet werben durften und beren erfolgreichste fich um bie Feststellung ber genauen Bahl ber in einer Flasche enthaltenen Leinsamentorner brobte; wenn man weiß, daß bas in Frankreich so üppig blübenbe finanzielle Piratentum seine beste Stute ftets in den Selfospielergewohnheiten bes Barifer Journalismus fand, ber in folden Fällen bas Spridwort vom filbernen Reben und golbenen Schweigen buchftablich anwandte, fo ertennt man in bem gegenwärtigen, hauptfächlich auf Lügen, Berleumbungen und Fälfoungen gegrundeten Gebaren ber frangofischen Breffe nur die Mobilifierung von Gepflogenbeiten, in benen sie bant jahrzehntelanger Abung, ber bas eigene Volt als Versuchstier und Opfer diente, langst einen hoben Grad der Vervollkommnung erreicht hatte. Die Vortauschung einer glanzenben militarischen Lage erforbert im Grunde ein eber geringeres Salent als bie Borfpiegelungen, die das frangosische Bolt einst in den Panamastandal und so manchen anderen Aberiaß am nationalen Reichtum hineingelogen haben. Man braucht fic nur gewiffer, nicht weit jurudliegenber Gerichtsrerhandlungen zu erinnern, um ben verleumberischen Eifer eines "Ratin" ohne alle Bermunberung zu betrochten. Wenn er jett zum Beifpiel feinen Erfindungen bismeilen baburd Gewicht gu verleiben fucht, bag er als Quelle folantweg - bie "Nordbeutsche Allgemeine Beitung" nennt, so find das wesentlich bie gleichen Methoben, auf benen er in ben von Chaumie und Bumbert gegen ihn angestrengten Berleumdungsprozessen ertappt wurde. Nichts ist natürlicher, als daß ein Blatt wie ber "Figaro", auf beffen Geschäftsbetrieb ber Caillaur-Brozef fo interessante Lichter marf, Die Erpreffung jur Abwechselung einmal im paterlandifden, obzwar ohne Sweifel auch jest nicht unentgeltlichen Dienft, unter anderem in ber Form ber bedingten Orohung gegen ben bie Neutralität seiner geiftlichen Grokmachtswurde wahrenden Bapft betätigt ober die im Laufe seines einträglichen Feldzugs unter anderem in der Form der bedingten Probung gegen ben Deutschen Raifer wenbet, ober bag biefes einft von ber Ariftotratie geschätte, heute nur noch bei der Jalbwelt in Shren stehende Blatt dem Geschmad seiner Rundschaft durch hysterische Phantasien zu schweicheln bemüht ist. Die diplomatischen Weisheiten des Herrn Gabriel Hanotaux, der seit seiner literarischen Beschäftigung mit Richelieu unter dem Wahn leidet, selber ein Richelieu zu sein, bedürfen für eine so beschäftene Klientel allerdings einer würzigeren Zuspeisc.

Indessen scheint die Verzudung des Hasses, in die man das französische Bolt versetzt bat, nicht ganz ohne lichte Momente abzugeben. Das ist aus ben gegen bie Entmutigung gerichteten Beschwörungen zu schließen, benen man namentlich in den letten Wochen immer bäufiger begegnet. In einem Artitel "gegen die Ungeduld" verlangt der "Temps" (28. Januar) "die strengste Berurteilung für jedes Wort der Rlage über die lange Dauer des Krieges, denn in ihr wurde sich eine gefährliche Ermüdung enthüllen". Und im "Echo de Baris" (24. Zanuar) glaubt ber Abgeordnete Delafosse unter ber mahnenden Aberschrift "Bertrauen und Gebuld" gar icon ben ftartiten gauber anwenben ju muffen, ben feierlichen Appell an ben Rentnerinstinkt bes frangofischen Burgers, bem er für ben Fall bes "beutiden Friedens" die Schreden ber "spstematischen Enteignung" an bie Wand malt. "Diese Bungerleiber," so lagt fich biefer Zesajas bes Raffenschrantes vernehmen, "bie por Reib und Elenb in ben Sumpfen Branbenburgs und Pommerns ausgetrochnet sind, wurben sich unserer Baufer und Felder bemachtigen und jene, die vom beutichen Frieden traumen, wurden ihre Leibeigenen werben." Es gibt also in Frantreich immerhin Leute, die "vom beutschen Frieden träumen", und dice au wissen ist eine ber gablreichen Genugtuungen, die uns aus der Letture der frangofischen Beitungen erblüben.



### Ahland und der Amgang mit Engländern

Cin Seitenstück zu "Anigges Umgang mit Engländern" (vgl. Heft 7) wußte der 83 jährige Dichter George Morin in München einmal zu erzählen:

"Es war an einem schonen Sommertage des Jahres 1848, als ich, ein erft siebzehnjähriger Züngling, eine Dampfschiffahrt auf dem Rheine von Mannheim bis Germersbeim mitmachte. Es waren nur wenige Passagiere an Bord, als das Dampsichiff, por Spener angelangt, zwei weitere Fabrgafte, einen alteren Herrn und eine Dame, zur Weiterfahrt aufnahm. Als diefelben fich auf dem Berded ergingen, hörte ich, wie der Kapitan zu einem Fabrgast sagte: "Wissen Sie, wer ber eben angekommene Berr ist? Der ist kein Geringerer als ber berühmte Dichter Ludwig Uhland und seine Frau!' - Die Runde hiervon ging wie im Lauffeuer über das Verbed; alles suchte in die Rabe des hochinteressanten Fremden zu kommen. selbstverständlich ich auch, hatten mich doch seine herrlichen Dichtungen stets hoch begeistert. Uhland, der es wohl merten mochte, daß biefes Berandrangen der Leute nur feiner Berfon galt, hatte eben seiner Gattin etwas ins Ohr gefluftert, als ein heftiger Donnerschlag ploklich alles darauf aufmerksam machte, daß sich, was man in ber allgemeinen Ublandbetrachtung gar nicht bemerkte, die Sonne verfinstert hatte und ein Gewitter über uns stand. Schon in der nachsten Minute fing es tuchtig zu regnen an. Die meisten eilten in die unteren Schiffsraume; Uhland nebst Gemahlin, ein Beidelberger Student und meine Wenigkeit in die kleine Kajüte bes Rapitans. In berselben befand sich als einziger Sikplak ein Diwan, auf den sich unverschämterweise ein himmellanger junger Engländer, der uns porausgeeilt war, der Länge nach auf bem Ruden liegend, bingeftredt batte und eifrig in einem Buche zu lefen ichien.

Da hörte ich, wie Uhland zu seiner Frau sagte: "Wo England Blat genommen, ba hat Deutschland immer bas Nachsehen!" — Da ging ich, ärgerlich über solche englische Rücksichtigkeit, welche selbst einer Dame den Sitplat mit den Führn verlegte, auf denselben

zu und bat ihn zuerst höflich, der Dame Plat machen zu wollen. Der Engländer, der, wie ich aus einem turz vorher gehörten Gespräch desselben mit einem anderen Passagier wohl wußte, gut Deutsch verstand, gab teine Antwort und rührte sich nicht; nun fragten der Beidelberger Student und ich denselben in tategorischer Weise, ob er Plat machen wolle. Als uns darauf ein barsches "Nein" entgegentönte, wechselte ich mit dem Beidelberger einen verständnisinnigen Blick; der Student packte den englischen Grobian unter den Armen, ich denselben gleichzeitig bei den Füßen und plumps, da lag er auf dem Boden, von dem er rasch aufsprang und mit einem Fluch zur Türe hinauseilte. Aun trat ich mit entblößtem Haupt auf Uhland zu und sprach: "Sehen Sie, mein lieber Berr, wenn Deutschland ordentlich auftritt, muß auch England Plat machen!" Lachend gab mir Uhland die Jand mit dem Bemerken: "Sie sind ein wackere Junge; wenn Deutschland viel tausend solcher Jungens hat, dann können wir getrost auf die Aukunst Deutschlands boffen."

So mußte sich schon zu Uhlands Beiten ein "Gentleman" von einem "Barbaren, mit seinen baflichen, plumpen Bertehrositten" über den einsachsten Anstand belehren lassen.

G. V.



#### "Der Schatten ist nicht der Mann; sieh nach der Sonne!"

**L**in Welttrieg von der Ratastrophengewalt des gegenwärtigen Völ**t**erringens ist notwendig ein Umwerter aller politischen Werte. Er stellt bas Licht ber ewigen 🛪 Wahrheiten, der Gesinnungsgröße, des Geistesadels auf den Sociel der Weltgeschichte: vorab bei den edlen, stolzen, freiheitlicbenden und urteilsüberlegenen Göhnen Albions. Eine strablende Spiegelung dieser erbebenden Tatsache ist das Antlik des bochangesebenen Schriftstellers Stephen Graham, der sich vor zwei Zahren in seinem Buch "Changing Russia" über das vornehme Wefen des inniggeliebten ruffifchen Bundesgenoffen wie folgt vernehmen ließ. Wenn man annehme, die Rommerzialisation des Russentums und die Satularisierung seines Lebens seien unschäblich, da doch auch das Borbild, die bürgerliche Bevöllerung Englands, Deutschlands, Frantreichs gewiß nicht so schlecht sei, baß sie nicht auf dem Wege zum Besseren ware, so sei man im Frrtum. "Wenn einst die russische Bevölkerung ganz verderbt sein wird, so wird sie die verräterischste, nichtswürdigste und gefährlichste in ganz Europa sein. Dem verdorbenen Russen ist alles möglich. Sein Lieblingsgrundsak ist, daß alles erlaubt sei, und unter dem ,alles' versteht er jeden Greuel, jede schreckliche und unerhörte Roheit, jede Grausamteit, Falfcheit, Ausschweifung. So selbstsücktig wie nur möglich sein, grob, plump, häklich, treulos in ber Che, unzüchtig, unrein, durchaus unfähig, das Gute und Wahre bei scinem Nachbarn umb im Leben zu verstehen: so ist der russische Bourgeois."

Der dies geschrieben, ist heute, um der Vervolltommnung seiner Ententebrüder-Psychologie willen, russischer Militärberichterstatter der "Times" und ameritanischer Blätter von der Bearstspe: und wie lieblich klingt's aus seinem Munde, wenn er heute dieselbe Melodic, nur von Our auf Moll gesetz, pfeist! All die Schändlichteiten, die früher dem Russen eigneten, haben sich jetzt durch das Mittel des belgischen Klisches auf die deutschen Junnenhorden abgefärdt, die ins heilige zarische Reich frevelmütig einzubrechen wagen; dafür strahlt der Derrscher aller Reußen in der Sonne einer freiheitspendenden, vornehmste Menschlichteit bezeugenden und von jedem Untertan auf Händen getragenen Majestät, dafür sind aus den in Uniform gesteckten oder als stille Streiter am häuslichen Herd wirtenden russischen Bürgern Engelsbilder und wahrhafte Vertörperungen des Kantschen tategorischen Imperativs geworden, "denen



768

ber Cob teinen Schreden bietet und der Sedante ehrenvoller Hingabe des Bluts für das Baterland geistige Nahrung ist ... Sie lieben ihre Soldaten lebendig; smd sie aber tot, so werden sie ihnen zu Heiligen. Nur eins gibt es, was die Begeisterung der russischen Truppen brechen tonnte, das wäre der Sedante, für eine ungerechte Sache zu tämpfen". Und so geht's weiter und

Brennt's an Steffens Reifeschuben, Fort mit ber Beit zu schreiten.

M. A. E. Ray



#### Germanenkunst

Inter vielen Buchern, die sich das lette Jahr durch auf meinem Schreibtisch einfanden, ist mir die "Germanenkunst" von Bermann Popp, herausgegeben von der Bereinigung Beimat und Welt eines der liebsten. In sehr schlichter, aber geschmadvoller Aufmachung ist dieses Buchlein für die breiteren Volksschichten bestimmt. Von den engeren Kreisen ästhetischer Runstfreunde werden solche Saben daher — leider! — leicht übersehen. Das ist schade.

Mit seltener Freube erquicte ich mich in diesem Buche an der frischen, ternhaften Sprache und Art, mit der das unerschöpfliche und ach, noch so wenig erschöpfte Thema der Germanentunst behandelt ist. Endlich einmal klare Linien! Alares Verfolgen der germanischen Völkerwellen, die von Norden nach Güden strömend, die antike Welt übersluten und an deren Stelle eine neue Rultur seizen, — jene Rultur, in deren Dienst wir heute noch stehen. Mit sicherer Hand geleitet uns der Verfasser durch das Bronze- und Eisenzeitalter hindurch und zeigt und dort die primitiven Anfänge unser Runst, einer Runst, die in ihrem Wollen — die seine Erläuterung zwischen Wollen und Können muß man selbst nachlesen! — hinter dem Schaffen höchster Kulturepochen nicht zurückbleibt. Der slächige Ornamentstil — willtommen ist die Vergleichung mit dem Flechtrhythmus der germanischen Poesie, dessen Wesen durch Runst. Was der Verfasser andeutet, erweckt den Wunsch nach der noch immer nicht geschriedenen Geschichte des germanischen Ornaments. Denn darin liegen die Geheimnisse unser Runst.

Es ist gerade heute, in biesen großen Sagen ber Erneuerung, von unschätzbarem Wert, sich in die frühsten Entwickungen unfrer Runst wie unster Rultur überhaupt zu versenken. Welche Aufschlüsse z. B. geben uns, wenn wir die stets so hoch über uns hinausgelobte italienische Rultur betrachten, die Zeiten Theoderichs!

Wie fagt bod Montalembert? "Die Germanen zerstören, aber sie seinen Reues an Stelle des Zerstörten; zubem vernichten sie nichts von dem, was noch lebenswert und lebensfähig ist. Blut in Strömen wird von ihnen vergossen; aber mit ihrem eigenen Blut erneuern sie das Lebensmart des erschöpften Europa. Rraft und Leben bringen sie mit Feuer und Schwert."

Als Hermann Popp diese Stelle in sein Buch aufnahm, dachte er nicht, daß sie zur Prophezeihung unmittelbar bevorstehender Ereignisse werden sollte. Die "Germanentunst" erdlickte vor dem Krieg das Licht der Welt. Sie wird hoffentlich noch recht lange nach ihm mit Augen gelesen werden. Mela Escherich





# Der Krieg

s ist schon reichlich viel, was wir uns an Entgegentommen gegen gewisse Neutrale und damit den Augnießer ihrer "Neutralität" leisten, der ja tein anderer ist, als immer der selbe Glüdliche. Aber es ist noch reichlicher, was uns von der anderen Seite zugemutet wird. Monate liegen zurück, seit unser Großadmiral, Herr von Tirpik, in der betannten Unterredung mit dem Zeitungsmann die neutrale Welt schonend auf unsern "Unterseedvotskrieg" vorbereitet hat. Und nach der endlich erfolgten amtlichen Erklärung geden wir den Neutralen noch volle 14 Tage Zeit, sich weiter darauf vorzubereiten, d. h. in aller Ruhe in Sicherheit zu bringen und überhaupt nicht in Gefahr zu begeben. Denn es liegt doch kein Zwang vor, die von uns als Kriegsgediet erklärten Gewässer

Unsere Selbstlosigteit strahlt also wieder einmal im reinsten Glanz. Sie gibt England und andern reichliche Frist, ihre Handelsslotten vollends zu bewaffnen. Und wieder einmal ernten wir den gebührenden Dant. Amerika, das friedestiftende, unsere Feinde mit Waffen versehende, neutrale Amerika, — "protestiert"! Es entsinnt sich plözlich — uns gegenüber — eines "Völkerrechts". Nach dessen Stäuchen stehe den kriegführenden Mächten nur das Recht der Durchsuchung von Handelsschiffen auf Konterbande und zum Zwecke der Feststellung der wirklichen Nationalität frei.

Lassen wir schon, als die einzigen, dieses "Völkerrecht" einmal gelten, so ist doch, wie Georg Bernhard in der "Voss. Big." sehr richtig bemerkt, "gerade das Völkerrecht dassenige Rechtsgediet, das sich in der schnellsten Entwicklung befindet und dessen Grundsätze auf die Voraussetzungen hin geprüft werden müssen, unter denen sie entstanden sind. Durch das Recht auf Durchsuchung feindlicher Jandelsschiffe wird der Grundsatz anerkannt, daß keine triegführende Macht sich die Übermittlung von Konterbande an die Gegenpartei gefallen zu lassen braucht. Zur Verhinderung solcher Zusuhr von Konterbande hat man disher das Recht auf Durchsuchung als genügend erachtet. Denn disher dachte man nur an die Durchsuchung durch mehr oder minder große Kriegsfahrzeuge, und weiter galt es als

770 Türmets Tagebuch

selbstverständlich, daß Handelsschiffe sich der Untersuchung nicht mit Waffengewalt widersehen. Im jehigen Krieg tritt nun zum ersten Male das Unterseeboot als selbständiges Kriegssahrzeug auf. Für jedes Unterseeboot besteht aber dem bewaffneten Handelsschiff gegenüber eine Gesahr. Nun hat England nicht nur seine eigenen Handelsschiffe bewaffnet, sondern es hat es für erlaubt ertlärt, daß seine Handelsschiffe fremde Flaggen sehen. Die Folge ist, daß ein Unterseeboot, das darangeht, ein vermeintlich neutrales Schiff zu untersuchen, Gesahr läuft, von dem unter falscher Flagge segelnden englischen Handelsschiff beschäbigt oder gar vernichtet zu werden.

Soll nun folder Beimtude gegenüber Deutschland einfach die Waffen streden, weil eventuell auch einmal zu Unrecht ein amerikanisches Schiff torpediert werden tonnte? Nichts anderes verlangt die amerikanische Note. Es bedarf keines Wortes der Auseinandersehung darüber, daß durch ein solches Verzichtleisten Deutschlands ein nicht wieder einzubringender militärischer Nachteil und eine bedauerliche hinauszögerung der Rriegsdauer entstehen mußte. Es hatte von allen Gerechtdenkenden zweifellos entschuldigt werden muffen, wenn sofort nach der englischen Santtionierung des Flaggenmigbrauchs von deutschen Rriegsschiffen ruchichtslos vorgegangen worben ware. Unsere Regierung hat aber, was sicher jedermann im Lande pollkommen billigt, und was vor allem von den Neutralen um so mehr anertannt werden mußte, als von England nicht solche Rudsichten geübt worden find, aus bumanen und völkerrechtlichen Erwägungen beraus 14 Tage vorher einc Erklärung erlassen und dadurch dafür Sorge getragen, daß alle neutralen Schiffe entweder in Sicherheit gebracht werden können oder in Renntnis der ihnen drobenben Gefahr gesett find. Eine solche Erklärung wird polkerrechtlich nur bei ber Blodabe verlangt. Wir haben also mehr getan, als wir nach ben Grunbsäten des Völkerrechtes zu tun verpflichtet waren. Das, was wir getan baben, gebt sogar über das hingus, was durch die Umstände geboten war. Denn es sind viele und zwar sehr Einsichtige im Lande, die durchaus der Aberzeugung leben. daß Deutschland mit seinen Unterseebooten tatfaclich die Möglichkeit batte. die Blodade über England auszusprechen und sie effektiv durchzufübren.

Wir wollen ben Handel der Neutralen, so wie wir es disher getan haben, auch in Zutunft unbedingt schühen. Aber — das muß einmal klar ausgesprochen werden — wir wünschen nicht mehr, daß die Neutralen in gewissen Bandel mit England treiben. Wir haben uns ursprünglich nicht darum gekümmert, denn es lag unserem menschlichen, allzumenschlichen Denken fern, ein Volk aushungern zu wollen. Auf diesen Einfall ist zuerst England gekommen, dessen Staatsmänner sich nicht geschämt haben, öffentlich zu erklären, daß der Zwed ihrer Jandlungsweise sei, durch den Jungertod Frauen und Kinder in Deutschland, deren Schutz sonst den Jungertod Frauen und Kriegsrechts ist, zu bedrohen. Wir müssen uns nunmehr zur Wehr sehen. Und wir sind nun vor die bittere Notwendigkeit gestellt, mit allen unseren Waffen zur See — namentlich mit Unterseedooten und Minen — die Zusuhr von Nahrungsmitteln nach England zu verhindern. Amerika wird uns selbstverständlich in bezug

Carmers Cogebuch 771

auf die Lebensmittelzusuhr die Anwendung derselben Grundsätze gestatten müssen, die es ja die ganze Zeit hindurch England gestattet hat. Wir werden natürlich in weitestem Umsange die von uns immer geübte Rücsicht auch weiter üben, Leben und Sigentum der Neutralen zu schonen, aber die Ausschließung bedauerlicher Irrtümer ist nur dann möglich, wenn die Neutralen auch ihrerseits dafür sorgen, daß ihre Flagge von England nicht mißbraucht wird. Können sie das nicht, so müssen wir von ihnen verlangen, daß sie ihre Schiffe aus den Gebieten fernhalten, die wir zum Kriegsgediet ertlärt haben. Das liegt in ihrem eigenen Interesse, denn wir hoffen, es wird sich seigen, daß die Abschließung Englands durch unsere Unterseeboote viel effettiver ist, als England der Welt glauben machen will.

In gang Deutschland wurden die Folgen, die sich daraus ergeben können. bak entweder Amerika England nicht zur Achtung der Brauche des Völkerrechts awingen tann, ober bak es nicht feine Schiffe aus ben Rriegsgewässern fernbalt. auf bas lebbafteste bedauert werben. Aber auf ber anberen Seite muffen wir bas grökte Gewicht barauf legen, daß uns von seiten Amerikas in unserer Rriegführung nicht Binberniffe bereitet werben, Die ichlieflich bagu führen mußten, Die von Amerita stets gepredigten Friedensabsichten ... zu burchtreuzen. Wir haben, weil uns an der Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen zu Amerita lag. über bas, mas bisber geschehen ift, offiziell geschwiegen. Der ameritanischen Regierung wird es ja nicht gang unbekannt sein, in welchem Umfange pon amerikanischen Andustriellen und Handlern Waffen, anderes Kriegsmaterial und was überbaupt nur irgend zur Rriegführung nötig ift, an unsere Feinde geliefert worden find. Eine febr wohlwollende Reutralität ber ameritanischen Ration sprach fich ja barin gerabe nicht aus. Aus so langem Schweigen barf aber die amerikanische Regierung nicht schlieken, daß Deutschland zu allem und jedem schweigt, oder gar etwa, bak bei uns irgendwie ein Gefühl ber Angst gegenüber Amerita bestebt. Wir tennen die Größe und die Macht des ameritanischen Voltes, das wir achten, aans genau. Aber wir wissen auch ebensogut, bak bieses Bolt es sich nicht gefallen laffen wird, wenn seine Regierung, anstatt auf bas zu achten, was por ihren Toren in Rapan und China sich augenblicklich abspielt, Bartei in den europäischen Kändeln nimmt. Amerika ist das gegebene Land der Neutralität gegenüber den europäischen Streitigfeiten. Es tann felbstverftanblich teine unfreundlichen Atte gegen England und Frankreich begeben, deren Abkömmlinge einen großen Bestandteil ber ameritanischen Nation bilden. Aber ebensowenig darf eine ameritanische Regierung es wagen, zu feinbseligen gandlungen gegen Deutschland zu schreiten, angesichts ber Millionen von Deutschen und der mit ihnen augenblicklich sympathisierenden Bren, die als gute amerikanische Bürger im Lande leben.

Der Wortlaut der amerikanischen Note hat aber auch bemerkenswerte — "Schönheitssehler". Die "Deut. Tagesztg." betupft sie: "In ihrer Einleitung saßt die Note die Bekanntmachung vom 4. Februar zusammen und sagt u. a.: "daß alle in diesen Gewässern nach dem 18. d. M. angetroffenen Kauffahrteischiffe zerstört werden sollen usw." Diese Wiedergabe ist leider ungenau, denn in der Bekanntmachung des "Reichsanzeigers" stand: , . . . vom 18. Februar 1915 an wird

772 Carmers Dagebud

jebes in diesem Kriegsgebiet angetroffene seindliche Kauffahrteischiff zerstört werden'. Die ameritanische Note läßt also das immerhin nicht ganz unwesentliche Wort "seindliche" aus. Die Veröffentlichung der ameritanischen Note in den Vereinigten Staaten muß mithin der dortigen Bevölterung den Inhalt der deutschen Kriegsgebieterklärung in diesem wesentlichen Punkte anders erscheinen lassen, als er tatsächlich ist, und wird deshald in der Bevölterung der Vereinigten Staaten nicht im Sinne der freundschaftlichen Gefühle wirken, welche die Note für die ameritanische Regierung in Anspruch nimmt.

Die Note betont die ,tritische Lage', welche zwischen ben beiden Machten entsteben tonnte, falls beutiche Seeftreittrafte ,irgendein Rauffahrteliciff ber Bereinigten Staaten gerstörte, ober ben Cob eines ameritanischen Staatsangeborigen perursachte'. Sie spricht bann bavon, daß eine porschriftsmäßig ausgeführte Blodade der blodierenden Flotte ledialich das Recht zur Durchfuchung von neutralen Schiffen auf bober See gabe. Da nun im porliegenden Falle eine Blocabe nicht beabsichtigt fei, so stebe die in der deutschen Erklärung angefundigte Berftorung pon Schiffen ohne Untersuchung ,fo sehr im Widerspruche mit allen Brazebenzen ber Seetriegführung, bag bie ameritanische Regierung taum annehmen tann. daß die Raiserlich Deutsche Regierung im vorliegenden Falle sie als möglich ins Auge fakt'. Der Berdacht eines Mikbrauchs der neutralen Flagge tonne ebenfalls dazu nicht berechtigen. Als Ronfequenz forbert die amerikanische Regierung die Durchluchung. Diese Forberung zeigt, daß man in Wasbington ben Sinn ber beutschen Magnabme nicht begreift ober nicht begreifen will. ... Die Forberung ber Note nach Durchsuchung und Feststellung ber Abentität ber neutralen Banbelsschiffe läuft de facto auf die Nichtanerkennung der deutschen Kriegsgebieterklärung binaus. Das ist eigentlich der Rernpunkt der langen und piele Worte madenden amerikanischen Note. Um ihn breht sich im Grunde alles, und deshalb wird die deutsche Antwort ihn hervorheben mussen. . . .

Der aus einer Reutermelbung wiedergegebene Sak, in welchem von einer unentschuldbaren Schandung des Bölkerrechtes' gesprochen werde, ist nach dem jekt porljegenden Wortlaute zu ändern in "eine unentschuldbare Berletzung neutraler Recte'. Das Wort ,unentschuldbar' bat einen Sinn, den wir nicht unerörtert laffen möchten. Das Deutsche Reich ift weit bavon entfernt, zu munschen ober zu verlangen, daß eine aus ber Rriegogebieterklärung sich ergebende militärische Bandlung als ,enticulbbar' angesehen, also enticuldigt werde. Von Enticuldigung, also von Entlastung von einer Schuld auf dem Wege verzeihender Gnade ist hier nicht die Rede. Die beutsche Rriegsgebieterklärung ift eine Warnung, und biese Warnung ift aus Rudfichtnahme auf die Neutralen bervorgegangen. Ob man biese Warnung und ihre Beweggrunde wurdigt, ob man sie formal anerkennt ober gegen sie protestiert, bas sind Fragen zweiter Ordnung. Werben aber ihre Ronsequenzen als ,unentschuldbar' bezeichnet, so mochten wir glauben, daß die Regierung der Bereinigten Staaten ihr Niveau vertennt. Das gleiche gilt von der sonderbaren Wendung: Die Regierung der Bereinigten Staaten werde sich, wie bie Raiserlich Deutsche Regierung wohl versteben wird, genötigt seben, die Raiserlich Deutsche Regierung für solche Banblungen ihrer Marinebehörden streng verTürmers Cagebuch 773

antwortlich machen und alle Schritte tun usw.'. Man kann sich des Sindruckes nicht erwehren, daß die Herren Wilson und Bryan im Notenverkehr mit mexikanischen Prätendenten und Rebellenführern sich einen Ton angeeignet haben, der im Verkehr mit der Regierung des Deutschen Reiches nicht angemessen ist.

Bum Schlusse forbert die amerikanische Note eine Versicherung von der deutschen Regierung, ,daß amerikanische Staatsbürger und ihre Schiffe anders als im Wege der Durchsuchung durch deutsche Seestreitkräfte selbst in dem in der Bekanntmachung des deutschen Admiralstades näher bezeichneten Gediete nicht belästigt werden sollen'. — Dazu braucht kaum bemerkt zu werden, daß eine solche Versicherung der deutschen Regierung völlig ausgeschlossen ist. Beiläusig bemerkt: was soll die Wendung bedeuten: ,und ihre Schiffe'? Sind das nur die wenigen vorhandenen amerikanischen Schiffe, oder sind es nicht auch englische Schiffe, auf denen sich Amerikaner befinden und die deshalb als .ibre' Schiffe bezeichnet werden? Antwort ist erwünscht.

Daß die amerikanische Regierung der großbritannischen wegen ungerechtfertigten Gebrauches der amerikanischen Flagge Vorstellungen gemacht hat, kann leider an der Situation nichts ändern. Selbst wenn die großbritannische Regierung auf diese Vorstellungen antworten würde, daß sie, soviel an ihr läge, solchen Misbrauch verhindern wolle, so würde das nicht die geringste Gewähr für den guten Glauben dieser Versicherung geben und ebensowenig dafür, daß die britischen Kapitäne sich auch nur im allermindesten daran kehrten. Das Ziel der großbritannischen Regierung und Reedereien ist: den deutschen Handelskrieg illusorisch, zu einem Mißerfolge zu machen. Dazu wird man sich aller Mittel bedienen und vor allem des Mißbrauches neutraler Flaggen.

Alles in allem kann man also nur wiederholen: der einzige Weg zur Erhaltung der bestehenden Beziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und den Bereinigten Staaten bildet eine tatsächliche amerikanische Anerkennung der deutschen Kriegsgebieterklärung und die Berücksichtigung der in ihr ausgesprochenen Warnung."

Bur rechten Zeit nagelt Kontreadmiral a. D. Weber im "Tag" fest, wie die Regierung dieses Landes, mit dem wir seit weit über hundert Rahren durch ftarte politische und wirtschaftliche Bande vertnüpft waren, dem wir einen erheblichen Teil seiner besten Bewohner lieferten, nicht nur Die fcwere Beeintrachtiaung seines Seebandels mit den anderen Neutralen und por allem mit Deutschland und Öfterreich durch die englische Flotte willig ertragen hat - sein lendenlahmer Protest wurde von England in einer Weise abgefertigt, die teine Uberzeugung von der Ernsthaftigkeit seiner Absender verriet — nein, wie sie auch durch ibre Antwort auf die Eingabe des Senators Stones die Lieferung von Waffen und Rriegsmaterial an unfere Gegner geradezu als erlaubt und gerechtfertigt erklärt bat. "Hatte biefer einseitige gandel mit Ronterbande an eine Partei der Kriegführenden icon bis jum Schlusse bes alten Jahres einen Wert von mehr als zwei Milliarden erreicht, so ist vorauszusehen, daß er nach Berrn Brnans amtlicher Anerkennung feiner Bulaffickeit in ber nachften Beit noch gang erheblich machsen wird, nicht nur, weil ihm von diefer Seite teine Be-Der Turmer XVII, 11 52

Digitized by Google

774 Curmers Tagebuch

lästigung bevorsteht, sondern auch, weil England, Frankreich und Rukland in immer steigendem Make auf ihn angewiesen sind. Die britische Industrie ist auf die Berstellung von Kriegsbedarf für ein Millionenheer nicht eingerichtet; Frankreichs Industriegebiete sind zu vier Fünsteln in deutschen Sänden, und Ruklands Armee und Marine waren von jeher in hohem Make vom Auslande abhängig.

Das amtliche Deutschland hat gegen diese unter der Maste der Neutralität wirkende Teilnahme an dem Rampse gegen uns Einspruch erhoben; wie der erwähnte Brief zeigt, ohne Erfolg. Ob die hochherzige Rundgebung der in Deutschland wohnenden Amerikaner oder die starke Agitation der Deutschamerikaner in den Bereinigten Staaten zu einem besseren Ergebnis führen werden, muß nach der bisherigen Haltung des Radinetts in Washington als zweiselhaft gelten. Unter diesen Umständen war Selbstbilse für Deutschland ein Gebot der Pflicht, zu der die seitens Englands angedrohte Aushungerung und die Bersorgung unserer Gegner mit Wassen in gleicher Weise zwangen. Die deutsche Regierung hat sich ihr unterzogen, indem sie alle berechtigten Ansprüche der Neutralen durch Beobachtung einer vierzehntägigen Warnungsfrist berücksichtigte.

Bur Erklärung des deutschen Abmiralstades zwangen ihn aber noch zwei andere Umstände: die seit zwei Jahren erfolgte Armierung einer großen Bahl — mehr als hundert — von britischen Handelsschiffen mit Geschützen und Munition und die von englischen Reedereien auf die Vernichtung deutscher U-Boote ausgesetzen Preise für Handelsschiffe.

Auch der Laie weiß, daß ein U-Boot auftauchen muß, wenn es eine Untersuchung der Schiffspapiere und die Bergung der Besatungen nach der nächsten Küste vornehmen will. Die genannten beiden Maßregeln Englands machen aber diese Jandlungen zu einem außerordentlich gesahrvollen Unternehmen, denn ein Schuß eines armierten Dampsers in den Turm eines U-Bootes kann dieses zum Sinken bringen. Die von der englischen Admiralität ganz zweisellos angeordnete Führung neutraler Flaggen durch englische Jandelsdampser macht. aber die Unterscheidung zwischen seindlichen und neutralen Schiffen unmöglich Somit ist das Recht durchaus auf seiten unserer U-Boote, wenn sie jedes Schiff, das nach Ablauf der Warnungsfrist in einen seindlichen Hafen einläuft, versenten. Das ist von zahlreichen Blättern des neutralen Auslandes in Europa anerkannt worden."

Wenn der Protest mit mehr oder weniger verblumten oder unverblumten Worten unser Borgehen als einen Alt bezeichnet, der einer kriegerischen Jandlung ja der Seerauberei gefährlich nahekomme, so bedeutet das in der Cat, "daß die Bereinigten Staaten nicht nur die Unterstühung unserer Gegner zulassen und ausdrücklich billigen, sondern sogar von Staats wegen dafür sorgen wollen, daß die amerikanische Konterbande auch in die Hande ührer Besteller kommt, während jede Zusuhr nach Deutschland unterbleibt."

Ein volles Vierteljahr hat Deutschland gewartet, ehe es auf die englische Nordseesperre die Antwort gegeben hat. "Zeht", schreibt die "Franks. Ztg.", "ist sie da, und aus ihrem Con und ihrem Inhalt erkennt man, daß es sich nicht um eine papierene Sache handeln wird: Es handelt sich um Cod und Leben

Türmers Cogebuch 775

für Deutschland. Da barf nur ber eine Gesichtspuntt gelten, wie werben wir bes Feindes, der mit so talter Ausnühung seiner Gewalt uns zu erdrosseln sucht. am besten und raschesten Berr. Bur beutschen Marineverwaltung barf man nach ber Art, wie sie gehandelt hat, das Vertrauen haben, daß sie genau die Folgen ibres Schrittes überdacht hat, und daß sie des Erfolges ibres tühnen und gewaltigen Unternehmens, dem das deutsche Bolt bis auf den letten Mann zustimmt, sicher ift. Daß England teinen Grund hat, sich zu beklagen, liegt auf der Band. Wir tun nichts, als baf wir die Waffen anwenden, mit benen es uns zu verderben tractete. Es wird sich webren, bas wissen wir. Aber wir sind in Deutschland barauf gefaßt, daß wir mit England tein Fußballmatch fpielen. Es geht um einen febr boben Ginfak. Der porlaute Dunkel bes Berrn Churchill, der die deutschen "Ratten" in ihren Löchern ausräuchern wollte, erschreckt niemanden. Die Welt bat inzwischen gesehen, daß die deutsche Flotte, wenn sie auch an Bahl weit hinter ber englischen zurückleibt, an Rühnbeit, Tobesmut, Opferbereitschaft und belle äugiger Sicherheit von keiner anderen übertroffen wird. Man wird heute in England wissen, was die deutsche Ansace ber Achde bedeutet. Auch die Neutralen find nicht berechtigt jur Beschwerbe. Es ift richtig, daß die Durchführung ber beutschen Erklärung für sie mannigfache Unbequemlichteiten mit sich bringen wird. Der Handel mit England und Frankreich wird, wenn man ihn fortsetzen will, mit fcweren Gefahren verbunden sein. Aber ber porwurfsvolle Ton, in dem Die Begründung der deutschen Ankündigung gerade auf die Haltung der Neutralen binweist, ist aus den Ereignissen der letten Monate nur zu wohl verständlich. Von ben Neutralen ist nichts Ernstliches getan worden, um der englischen Gewaltpolitik entgegenzuwirten. Man bat in ben Blättern gegen England geklagt, die Regierungen haben auch miteinander Zwiesprache gehalten, und Amerika hat eine Protestnote an England gerichtet. Aber folieflich haben fich alle gedudt por Englands Macht, obwohl es boch am Tage ist, daß Deutschland, indem es gegen Englands Seedespotie tampft, por allem auch für die Neutralen das Schwert führt. Statt die eigenen Rechte energisch zu mahren, wovon freilich auch Deutschland einen durchaus legitimen Vorteil hätte, dulbet Amerika vielmehr, daß seine Waffenlieferanten die Entente mit Waffenvorräten versorgen. Das mag formell ber Neutralität nicht widersprechen, aber man wird sich nun jenseits des Atlantik nicht wundern durfen, wenn ab und zu eines dieser Ranonenschiffe in die Diefe finkt. Mit einem Unflug leichter Fronie fagt bie Denkschrift ber Abmiralität, bag bie Neutralen boch bas "Lebensinteresse", bas sie in der Praxis bem englischen Vorgeben zugute gehalten baben, auch für Deutschland anerkennen werden.

Deutschland tann in diesem Kampf um sein Dasein nicht nach rechts ober links bliden. Es tann nur das eine Ziel im Auge behalten, sich zu behaupten und zu siegen über einen unbarmherzigen Freund, der seine Rampfesmittel ohne Wahl anwendet und es auf unsere Vernichtung abgesehen hat. Wir tonnen auf andere nicht mehr Rücksicht nehmen als auf uns selbst ...

Der Arieg, der uns über unser Verhältnis zu den andern Völlern so vieles gelehrt, der uns das wahre Gesicht so mancher vorgeblicher Freunde offenbart

776 Eurmers Tagebuch

bat, er bat uns boch auch einige starte Stellungen gezeigt, die wir in der Welt besiken und die wir porber nicht in ibrem vollen Werte ertannt batten. Ru ben bantbar und freudig stimmenben Erfahrungen biefer barten Beit rechnen wir bie glangenbe Bewährung ber Deutsch-Umeritaner, bie tiefe Unbanglichteit und energische Opferbereitschaft, die sie, die treuen Bürger eines anderen Landes, ber Beimat ihrer Zugend ober auch nur ber ihrer Eltern und Großeltern bewahrten. Wenn im ganzen die Stimmung der Bereinigten Staaten und die Haltung, die sie uns und unseren Feinden gegenüber einnehmen, unseren berechtigten Soffnungen burchaus nicht voll entsprochen hat, so schlagen wir das mannhafte Berportreten ber Ameritaner beutscher Abtunft um so bober an, als es gegen eine starte Parteinahme für England bei der Mehrheit ihrer Landsleute tämpfen muß. Der große gaufe ist durch die schändliche Berichterstattung, die von Paris und London aus betrieben wird, so verhett, er ist zudem por dem Kriege so sehr in die enalischen Vorurteile bineinerzogen worden, daß jeht eine Umbildung nicht in ber Eile möglich ift. Die englisch geschriebenen Zeitungen Ameritas schwimmen mit sehr wenigen Ausnahmen im englischen Fahrwasser, ja, bobe Berfönlichteiten der Bundesregierung selbst machen trok der offiziellen Neutralität aus ihren Sompathien mit Deutschlands Feinden tein Geheimnis. Umfo größere Chre gebührt ben Deutsch-Ameritanern, die fich mit folder Bucht gegen die vorherrichende Tendens anstemmen.

Welche politische Kraft dem aus Deutschland herstammenden amerikanischen Bürgertum innewohnt, das tonnte man vor dem Kriege taum wissen. Der deutsche Einwanderer in die Staaten war von jeher mehr auf die redliche und fleißige Ausübung seines Handwerts und Berufes bedacht als darauf, im öffentlichen Leben seines neuen Vaterlandes eine Rolle zu spielen. Darin unterschied sich ber Deutsche auffällig von anderen eingewanderten Volkselementen, wie namentlich von den beute Schulter an Schulter mit den Deutsch-Amerikanern kämpfenden Bren. Diese letteren wissen sich sehr leicht auf der Grundlage ihrer nationalen Rusammengebörigteit zu politischen Gruppen zu organisieren, Ginfluß in ben Stadtraten zu erlangen und ihre Vertreter in die Parlamente zu bringen. So traten bisber die Deutsch-Ameritaner nicht auf. 3m Wirtschaftsleben ber Union ertlommen fie durch Tüchtigteit und Bildung die bochsten Stufen, unter den Aubrern ber ameritanischen Andustrie und Finanzwelt begegnen in Fülle die deutschen Namen, aber im öffentlicen Leben und in der Regierung bat das deutsche Clement als folches bei weitem nicht die zahlenmäßig seiner Stärte entsprechende Bertretung erlangt. Sab der Reichsbeutsche bei einem Besuche Ameritas diese braven Landsleute bei ihrem Leben, wie sie tagsüber ihrem Gewerbe, abends nach bertommlicher Batersitte in Gesang- und Turnvereinen der Erholung nachgingen. von politischem Chrgeig aber nichts wußten, bis er allenfalls in ber vollkommen anglisierten zweiten ober britten Generation erwachte, so mochte bem Beobachter wohl manchmal das Berg schwer werben, wenn er über die Bestimmung seiner Nation nachdachte. Im Unmut hierüber hat ein bekannter Bistoriter vor einigen Zahren einmal geschrieben, die Deutschen in Amerita seien schließlich doch nur Rulturbunger, dazu ba, die Ader fruchtbar zu machen, auf benen andere ernten werden. Türmers Cagebuch 7777

Wir wissen heute, daß dies ein falsches und ungerechtes Urteil war. Lange baben die Deutsch-Amerikaner Aurückaltung geübt, sich öffentlich als Amerikaner und nur in ihrem Saule und unter Freunden als Deutsche gefühlt. Blöklich in ber Stunde der Not und Gefahr der alten Beimat find fie bann aufgeschreckt und siebe da, es zeigt sich, daß sie eine politische Macht erster Ordnung im ameritanischen Leben barftellen. Denn biese beutschen Ameritaner bebeuten über brei Millionen Babler, sie sind portrefflich burch ibre vielen Bereine organisiert und sie sind entschlossen, sich diesmal vom englischen Meinungsdespotismus nicht unterjochen zu lassen. Mit ihnen verbündet sind die Aren. die ebenfalls ausgezeichnete Organisationen baben und den Bak gegen England im Blute tragen. Schon hat die Auflehnung der Deutsch-Amerikaner einen groken politischen Erfolg erzielt: bei den Kongrekwablen im November baben sie der demokratischen Bartei, deren Führer der Bräsident Wilson und der Staatssetretar Bryan sind, einen Schlag versett, an ben fie lange benten wird. Die porher starte demotratische Mehrheit ist auf einen recht kleinen Vorsprung por ber republikanischen Opposition eingeschrumpft. Berrn Roosevelt aber und seiner neuen Sonderpartei ist völlig der Garaus bereitet worden, und es ist wahrscheinlich, daß dieses politische Arrlicht, welches sich einige Zeit für einen Polarstern ausgab, damit abgetan ist. Diese Erfahrung hat den großen Männern au denken gegeben, und die Schritte, au denen sich die Bundesregierung England gegenüber bieber ermannt hat, find bem energischen Drude ber beutsch-amerikaniichen Wähler und ihrer Vertreter im Parlament zuzuschreiben ...

Die deutsche Bresse der Bereinigten Staaten, die "New Norter Staatszeitung' (mit ihrem trefflichen Herausgeber Hermann Ribber) und die vielen Blätter in den anderen Städten, hat mit Aufbietung aller Kräfte gearbeitet; eine ganze Reihe englisch geschriebener Organe, wie das "Fatherland", sind ins Leben gerufen worden und diese mit Talent und genauer Renntnis nicht bloß der deutschen, sondern der amerikanischen Berhältnisse redigierten Blätter üben denn doch eine Wirtung aus. Auch der materiellen Leiftungen, die das amerikanische Deutschtum sich auferlegt, ist mit Ehren zu gebenten. Es ist boch ber Rebe wert, wenn ein Wohltätigkeitsverkauf, wie der in New Port für das deutsche Rote Kreuz abgehaltene, einen Gewinn von über einer Million Mart ergibt; in allen Stäbten Nord., Mittel- und Sudameritas, wo nur Deutsche hausen, zeigt sich die gleiche Opferfreudigkeit. Die Bauptsache aber bleibt das Zusammentreten der Deutschblütigen für die groke Sache des alten Landes. Gute Bürger der Union bleiben sie deshalb wie von jeher, aber sie werden ihren Landsleuten die Lehre erteilen, daß man ein vortrefflicher Ameritaner fein tann, ohne alles nachzubeten, was von England tommt, daß deutsches Blut, deutscher Geist und deutscher Fleiß bas mitgeschaffen haben, was die Vereinigten Staaten beute sind und daß sie das stolze Bewuftsein ihrer Leistungen haben."





#### Das größte Rätsel ber Zeit

Daß die ganze Menschheit heute von ein und dem selben Feinde bedroht ist und ihn nicht tennt: bas, fagt Frit von Oftini in ben "Münchener Neuesten Nachrichten", ift bas größte Ratfel ber Reit. Die fleineren Staaten Europas werben ununterbrochen von ber englischen Weltmacht vergewaltigt, ihr Handel wird zerstört und gestohlen, ihre Ebre wird durch Fuftritte verlett, die Freiheit ber Meere, auf welcher ber Wohlstand aller Staaten berubt, ift jum Wahn geworden -- aber bie mighandelten Bölfer wagen taum eir. bescheibenes Murren. "Rule Britannia, rule the waves!" - biefer freche Wahlspruch einer in ihrer Gesamtheit vom Cafarenwahnsinn befallenen Nation wird als ein Gelbstverftanbliches hingenommen! Dag aber ber Deutsche in seinem besten Liebe bavon zu singen wagt, bag ihm die Beimat über alles gilt, bas wird als Herausforderung ber ganzen Menscheit angeseben, schafft uns Anfeindungen in allen Ländern. Dies Ratfelhafte ist Tatsache: Die verbissenen Deutschenhaffer, die es beispielsweise in Italien immer gab, haben nie einen anderen, ernsthafteren Grund für ihren Sag anzugeben gewußt, als daß sie das beutsche Gelbstgefühl beleibige. Dazu tam vielleicht noch bie afthetische Abneigung gegen schlecht angezogene beutsche Reisende, beren Geld man boch recht gerne einstrich. Zegendein anderes bestand und besteht nicht als Grund für die Feindschaft, nichts jedenfalls, was nicht mit zehn Worten abzuweisen ware. Es gibt teinen ernsthaften Fehler unserer Urt, ber bies stete Unhassen

rechtfertigen wurbe, es gibt nur Bufalliges, Unwägbares, kunftlich aufgebaute Grunde, an die in Wahrheit teiner glaubt. Der Bag gegen uns ist eben da, wie die stlavenhaft ergebene Dulbung ber englischen Riebertracht ba ift. Und wir muffen ihn weiter ertragen, biefen Bag, tonnen nichts bagegenjeken als das Bewuftsein unseres Rechts und unserer Kraft und ein bedingungsloses Bufammenhalten bes gangen Bolles, fest und treu, wie Stahl und Gisen! Wer biefes Bufammenhalten burch überlegen tuende und ästhetelnbe Schulmeisterei gefährbet, wer nur ein Wenn und Aber laut werben läft, bas jenes Zusammenhalten irgendwo lodern tonnte, ift tein Deutscher! Der ift für uns ichlimmer, als ein Feind!

#### Belgien

Der alte Ernst Morit Arndt ist nicht nur ber Mann, ben wir in bieser bangen Volkskrisis, welche Wege bas siegende Deutschland einschlagen wird, auf das bitterste entbehren, man sieht auch mit erneutem Staunen, was von ihm noch inimer die Staatsmänner sich entnehmen tonnten, die seit bem großen Freiherrn vom Stein sich wohl am wenigsten um biefen "Volksmann" gekummert baben. Rundig ber Bebingungen, die seit Cafar bis zu Ludwig XIV. und Napoleon jeweils einen so großen Teil ber Geschide Europas auf ben vlaamischen Gefilden zur Entscheibung brachten, ist er es, ber nach ber Erschaffung Belgiens im Jahre 1830 vollends die Unmöglichteit ber von britischen Swedgebanten tünstlich aufgerichteten Neutralität bargelegt

und klar schon gesehen hat: "Belgien kann nie sein, was die Schweiz." — "Ich frage jeben Felbherrn und Minister, der über Krieg und Politik nachgedacht hat, ob Belgien in einem europäischen Kriege länger neutral bleiben wird, d. h. als neutral geachtet werden wird, als es dem bequem dünken wird, der die beste Kraft in sich fühlt, der Angreiser zu werden."

"Auf Belgiens Gefilben wird um ben Besitz bes Aheins und auch um die Herrschaft am Kanal, beibes für Deutschland und England, in ewigen Zeiten gestritten werden mussen."

#### Erst dann!

Deutsche erst dann den anderen Nationen erscheinen, wenn er gezeigt hat, daß er furchtbar ist und es doch durch Anspannung seiner höchsten und edelsten Kunst- und Kulturträfte vergessen machen will, daß er furchtbar war."

F. Nietsche (Mahnruf an bie Deutschen).

#### Für die Kriegskinder!

offentlicht, der unter den vielen anderen und trot ihnen in die vorderste Reihe gerückt werden sollte:

In bewundernswerter Weise hat sich in ben ersten Kriegsmonaten die Bevölkerung Berlins der durch den Krieg plöglich in Not geratenen und heimatlos gewordenen Kinder angenommen.

Bu Hunderten sind sie in Familien aufgenommen worden und haben dort liebevollste Pflege erfahren.

Wer bann unmittelbar miterleben durfte, wie die aus Not und Hunger in Ruhe und Geborgenheit verpflanzten Kinder aufblühten, wie müde Augen einen frohen und tiefen Glanz betamen —, der war für sein Werk bedantt. Mit Erschütterung mußte nun manche Frau ersahren, wie die Sorglosigleit der Tage aus dem scheinbar verrobten

Rind ein beseeltes Wesen machte und wie bas verschüchterte und starre Geschöpfchen sich bem liebevollen Zuspruch ber Pflegemutter glückselig hingab.

Alle Frauen, die ähnliches noch nicht erlebt haben, sollten bieses Erleben suchen. Sie werden dann die Schwere der Zeit leichter in dem Bewußtsein ertragen, daß mit uns eine Jugend heranwächst, die kraftvoll und rein sich der Opfer würdig erzeigen wird, die ihre Väter dem Vaterlande gebracht haben.

Es scheint aber, als ob diese schone Begeifterung für gerabe biefen Zweig ber foxialen Arbeit bereits nachgelassen bat. Seil Wochen ist es schwierig, Kinder, die plötzlich ihres Vaters und Ernährers beraubt sind und bei benen nun die Frau die ganze Verantwortung für die Familie zu tragen hat, unentgeltlich während des Krieges unterzubringen. Sind die Burudgebliebenen icon mube geworden? Und wohnt ihnen nicht die Kraft und Ausbauer inne, die unsere Manner jest in so bewundernswerter Weise erweisen? Je länger ber Krieg andauert, besto treuer mussen wir unsere Aufgaben in der Beimat erfüllen: Die Erhaltung und Pflege jedes jungen Menichenlebens ift wichtigfte nationale und foziale Pflicht.

Es ergeht baher an alle beutschen Frauen, die in der Lage sind, während der Dauer des Krieges ein fremdes Kind unentgeltlich in ihr Haus aufzunehmen, die dringende Bitte: "Melbet euch bei der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge, Aboptions- und Pflegewesen, Berlin N. 24, Mondijouplah 3, II."

## Diplomatisches '

berichtet über haushälterische Maßregeln in der eidgenössischen Bertretung. Dabei heißt es: "Der Gesandte war schon von Buenos Aires seit einem halben Jahre abwesend, und es ging auch so."

Möglicherweise ging es bei manchem aus dem Reigen der Besternten noch länger so. Auch bei scheinbarer Nichtabwesenheit. 780 Auf ber Warte

#### Meutral!

3n einem aus Neuschatel batierten Pariser Brief bes "Berl. Tagebl." heißt es über bie Genfer Blätter in Paris:

Arger noch als die Franzosen sind bie frangofischen Schweizer, sie sind noch leichtgläubiger und urteilsloser. Als der Prasident der frangosischen Republik jene Mitteilung an die Neutralen richtete, in ber die Lüge gesagt wurde "... ohne jeden militärischen Grund haben die Deutschen die Rathebrale von Reims zerstört" ---, ba fand boch - nach einigen Wochen allerbings selbst der deutschfeindliche "Corriere bella Gera" in Mailand den Mut zu sagen: .... non è assolumento vero . . ." es ist nicht ganz richtig! Aber tein Blatt ber frangosischen Soweiz schwang sich zu solcher Objektivität auf! In Baris find barum bie Genfer Blatter febr beliebt. Gie machen gute Geschäfte.

#### Immer noch!!

n einem Eingesandt einer Streliger Bei-J tung, so wird der "Kreuzztg." von dort geschrieben, murbe fürglich unter namensnennung Rlage über bas unwürdige Verhalten zweier Rrantenpflegerinnen ruffischen Technitern gegenüber Rlage geführt: "Die genannten Pflegerinnen scheinen es nicht zu wissen, wie unsere Solbaten als Rriegsgefangene in Rufland behandelt werben. Wenn man bort und in ben Zeitungen lieft, wie beutsche Kriegegefangene, unsere Brüber, in Rugland mighandelt werden, tann man nicht begreifen, warum hier triegsgefangene Ruffen frei umberlaufen und rumpoussieren burfen. Gold eine paterlandslose Gesinnung muß an ben Pranger gestellt werben. Sie sollten sich schamen!" Die Russen und die verliebten Krankenpflegerinnen scheinen sich um diese Zensur vor aller Öffentlichteit aber wenig getummert ju haben, benn jest, nachdem sich in ber Sache nichts geanbert hat, sieht sich ber Magistrat veranlagt, folgende Befanntmadung zu ertaffen:

Es ist wiederholt beobachtet worden, daß junge deutsche Mädchen sich nicht schämen, mit den hier weilenden Russen in Beziehungen zu treten. Da Warnungen teine Abhilfe zu schaffen scheinen, werden von jetzt an die Namen der Personen, die solche vaterlandslose Gesinnung an den Tag legen, öffentlich von uns bekanntgemacht werden.

Strelit, 27. Januar 1915.

Der Magistrat. Dr. Albrecht.

Das geht also nach obigem Eingesandt in Strelit por. Und in Wismar in Medlenburg? Genau berselbe Standal! Die Bürger flüchten durch "Eingesandts" wiederholt in bie Öffentlichteit - schon vor langerer Zeit wurde gegen das Treiben der in Wismar studierenden jungen Russen und der dortigen weiblichen Jugend protestiert -- aber es bilft nichts. Man vergegenwärtige sich: In Rugland werben beutiche Bivilgefangene in bie entferntesten Gegenben Sibiriens verschidt, und in Wismar gestattet man ben russischen Bauatabemitern ungenierte Liaisons mit beutschen Bürgermabchen! Das verftebe, wer tann. Wieber erhebt ein Wismarer Bürger in einem "Gingesandt" Rlage über die Unverfrorenheit der Ruffen in ihrem Auftreten; er richtet einen Appell an die Mutter, die es verabsaumt batten, in ihren Rinbern paterlandische Gesinnung zu pflanzen, dafür zu sorgen, daß ihre Töchter von der Polizei nicht an den Pranger gestellt werden und daß der Ruf ber guten alten Stadt Wismar nicht besubelt werbe. . . .

Einsperren, bis bie Brunft sich abgekühlt. bat!

#### Der deutsche Pithekantropus

In einer Sitzung der französischen Sesellschaft für vorgeschicktliche Wissenschaft (Société préhistorique française) erhob sich ein Mitglied zu dem — Selbstbetenntnis: die Deutschen seien "Monstra von einer Abnormität, wie man sie nicht einmal tief unterhalb der Schichten des Pithetanthropus — d. h. des angeblichen Bindegliedes zwischen

Meniden und Affen - finbet". Einem Verfahren gegenüber, bas fich felbit fo unmikperständlich tennzeichnet, bat es boch, wie Dr. Frosch in ber "Welt am Montag" bemertt, wirklich teinen 3med, "fich eine professorale Brille auf die Rase zu setzen und ben Leuten mit aufgebobenem Reigefinger Marmachen ju wollen, sie irrten sich. Rein Mensch, ber uns beute nicht glaubt, wird uns glauben, solange ber Rrieg nicht entschieden ift. Rur für uns felbst bat es Zwed, zu wissen, wem wir gegenüberfteben. Wir haben mit Gegnern ju rechnen, die uns nicht besiegen wollen, sonbern ausrotten. Die gange Beke in der feindlichen Presse bat nur den Bwed, Abfolution für alle begangenen und noch ju begehenden Bolterrechtsbrude und Schanbtaten zu erwirken. Weder zu widerlegen noch wieder zu schimpfen ift unsere Aufgabe, sonbern: unsere Rraft aufs bochfte zu steigern. Beute, wo ber wirtschaftliche Rampf in ein neues Stadium getreten ift, ift jeber, auch jebe Frau, Mittampfer. Es gibt teinen Buntt unseres Dajeins, ber nicht berührt wurde von dem einen großen Schidsal: bem Krieg. Um zu ermessen, was uns im Falle bes Unterliegens brobt, muß man wissen, was unsere Feinde von uns halten und was sie uns anzutun gebenten. Gleichviel, ob wir Pithetanthropen sind: wir werben als folde behandelt werden - wenn man's kann. Selingt es ben anbern nicht, bann werben wir teinem mehr zu bemonstrieren brauchen, was wir sind. Denn bann werben sie's sehen und fühlen. Und vielleicht werden sie bann sogar persuchen, uns in manchem ähnlich zu werben, wenn sie plötlich, statt in die pithekanthropische Frage, in ein ernstes, gesammeltes, feuriges Menschenantlik feben."

#### Halbe Maknahmen

ei der Eröffnung des Redner-Lehrgangs über Boltsernährung im Kriege hat der preuhische Minister des Innern v. Loebell u. a. gesagt:

"Es ift leiber nur zu wahr, daß wir in ben ersten Monaten des Krieges nicht so

gelebt haben, nicht so sparsam gewesen sind, wie es die Pflicht des Vaterlandes, die Not und der Ernst der Stunde es verlangten. Während draußen in heldenmütiger Capferteit die Soldaten ihr Leben einsehen für unser Leben und für die Sicherheit unseres Landes, haben wir daheim gelebt wie im Frieden, und wir waren selten oder gar nicht bedacht, zu sparen an dem täglichen Senuß und am Bedarf."

Uns will icheinen, daß in diesen Gaken der Allgemeinheit eine Schuld aufgebürdet wird, die zum allergeringsten Teile auf ibre Schultern gehört. Denn es ift gar nicht zu bezweifeln — und das bisberige Verbalten des Publikums ift ein beutlicher Beweis bafür -, bag jebe von der Regierung verfügte Einschränkung willig und ohne Murren befolgt worden wäre. Eine weitsichtige Regierung batte es also unschwer in ber Hand gehabt, von pornberein eine bem Rriegszustande angepakte neue Lebensbaltung zu biktieren. Statt bessen bat man toftbare Monate ungenükt porüberstreichen laffen und sich erft zum Handeln aufgerafft, als die Presse immer bringlicher ben Regierungstreisen die Notwendigkeit eines energifden Eingreifens flarmachte.

Best, nachdem die neuen Bundesratsbestimmungen endlich in Kraft getreten sind, brobt die alte Leier wieder loszugehen. Die Bestimmungen sind sauber zu Papier gebracht, und ben zahllosen untergeordneten Rörperschaften ist es anheimgestellt, wie sie es je nach Belieben, neigung und Bequemlichkeit mit der Ausführung halten wollen. Warum man zaubernb, erwägenb auf halbem Wege steben bleibt und nicht durch einen träftigen Feberstrich zwangsweise eine einbeitliche Regelung für bas gesamte Reich vorschreibt, dafür lassen sich schlechterbings stichhaltige Grunde nicht finden. Das saumselige Zuwarten in diesem Puntte gebort genau so zu ben Unbegreiflichkeiten, wie bie Unterlassung ber Vorratsaufnahme für Rartoffeln. 3. v. Gerlach richtet in ber "Welt am Montag" die bringliche Bitte an ben Reichstanzler, schleunigst bie Vorratsaufnahme ber Rartoffeln zu veranlassen:

"Wir muffen wiffen, ob wir, bie wir bisher mit den Kartoffeln alles andere gestreckt haben, nun auch die Rartoffeln strecken muffen. Wir muffen endlich bas buntle & der Kartoffelvorrate durch ein Rechnen mit benannten Zahlen erfegen. Von bem Ergebnis dieser Bestandsaufnahme bangt es ab, ob noch ein Bentner Kartoffeln in bie Brennereien wandern barf. Bon ibr bangt es por allem ab, in welchem Tempo bie Schlachtungen vorgenommen werben muffen. Sind die Bestände reichlich, so wirtschaften wir weiter wie bisher. Sind sie knapp, so muß radital gegen die Brenner und die Soweine und — uns alle vorgegangen werben!"

An ber Allgemeinheit also liegt es wahrhaftig nicht. Sie ist bereit, wie sie es bisher getan, alle burch die Not der Zeit gebotenen Opfer auf sich zu nehmen. Aber sie verlangt, daß gehandelt wird, und zwar rasch!

#### Was bei uns möglich war

Der bisherige deutsche Reichstagsabgeordnete Dr. Georg ("Georges") Weill ift bekanntlich als Freiwilliger in die französische Armee übergetreten. Im Deutschen Reichstag geborte er zur sogenannten französisch en Rolonie, über die in der U. G.-C. zu lesen ift: "Allen ständigen Besuchern des Reichstages fiel von jeher eine tleine Gruppe auf, die in der großen Wandelhalle, lebhaft mit den Banben fuchtelnb, die Ohren nach allen Seiten offenhaltend, über die Teppiche hin und her wandelte. Näherte man sich ihr, fo vernahm man nicht ohne einiges Erstaunen, baß sie sich in der ungeniertesten Urt nur der frangösischen Sprace bebiente, als befände fie fich nicht im Vorraum des beutschen Reichsparlaments, sondern in der Salle des Pas-perbus bes Palais Bourbon zu Paris. Man hatte sie die "französische Kolonie" getauft, und sie bestand aus den Vertretern der Pariser Presse und Berrn Dr. ,Georges' Weill. Ab und zu ftrich auch Herr Wetterle in ber Gegend berum ... Berr Dr. Weill gebärdete sich im Reichstag gang als Franzose und sprach mit seinen Freunden stets nur frangosisch. Pflicht ber Gerechtigkeit ift es, festzustellen, daß er in ber sozialdemorratischen Fraktion keine große Rolle gespielt hat, obwohl er sich bäufig genug bemühte, jum Wort zugelassen zu werden . . . Ehe er sprach, versäumte er es nie, sich zur Zournalistentribune zu begeben und auf seine tommende große, bochpolitische Rebe' aufmertfam zu machen und beren möglichst eingebende Berüdfichtigung zu erbitten. Abertrieben freundlich und ausnehmend aufdringlich fand er leider bei einigen gutmutigen Leuten Gebor, so daß sie den von ihm selbst geschriebenen Bericht über seine Rebe aus seiner Hand annahmen und zum Abbruck brachten. Die einzige Triebfeder des an sich durchaus unbedeutenden Menschen war die Eitelkeit, und ba er in Deutschland teinen Spielraum für fie fand, sucht er sie jest in Frankreich zu befriedigen. Nun ist die "französische Kolonie" des Reichstages in alle Winde zerstreut worden. Wir bürzen glauben, daß sie für alle Zeiten ber Bergangenheit angehört."

#### Die richtige Antwort

ine große ameritanische Cageszeitung, "The Brooklyn Daily Eagle", hat an eine Reihe bekannter beutscher Berfonlichkeiten das Ersuchen gerichtet, ihr zur Beröffentlichung Außerungen nebst Bilb zu überlassen. Dabei ist das Blatt gleich auf den ersten Anbieb an eine Abresse geraten, pon ber aus ihr die einzig richtige Antwort auf dieses Ersuchen zugegangen ist. Der Rettor ber gandelshochicule Berlin, Prof. Dr. Elbbacher, hat der Redaktion, die sich offenbar auf einen großen Retlameartitel gespitt hatte, u. a. folgendes geantwortet: "3ch erachte es als eine Ehre, daß ich unter diesen zwölfen sein soll, beren Außerungen und Bildniffe, The Brooklyn Daily Eagle' wiebergeben will. Trotbem wünsche ich weber eine Außerung noch mein Bildnis zur Berfügung zu stellen. Wie sich das deutsche Bolt in biefem Kriege bewährt, barüber mogen sich die Amerikaner von ihren Landsleuten belehren laffen. 3ch fühle tein Beburfnis, babei mitzuhelfen. 3ch tann nicht finden, daß unfere Bemühungen, Amerita aufzuklären und zu gewinnen, großen Erfolg erzielt baben. 3d mikbillige biese Bemübungen und beteilige mich nicht baran, ebenso wie ich vor dem Kriege die Mode der Verbrüberungsfeste nicht mitgemacht babe. Amerita richtet seine Politit nicht nach Gefühlen, sondern nach Interessen, und bas ist sein gutes Recht. Das Mittel, unfere ameritanischen Freunde von der Gute unserer Sache zu überzeugen, sind nicht Artitel von Profefforen, fonbern Erfolge unferer Waffen. Deshalb überlaffe ich bie Beeinfluffung Ameritas Berrn v. Faltenhann und Berrn v. Dirpig. Gie ift bei ihnen in ben besten Ranben."

Nach all ben unerquistichen Beweihräucherungen ber Ameritaner, wie wir sie namentlich in Berlin mit Unbebagen erlebt haben, sind das wahrhaft herzerfrischende Worte. Ob die übrigen els "Ausertorenen" gegenüber dem verlocenden Angebot, in einem ameritanischen Blatte mit Bild und Meinung zu prangen, ebenso zugeknöpft bleiben werden ——?

#### Am Pranger

21 nb gleich eine ganze Gemeinbe! — Der Lanbrat in Rl. Isenhagen gibt bekannt:

"Bei einer burch ben Gendarmeriewachtmeifter in ber Gemeinde Plaftau porgenommenen Revision ber Roggenbestände ift festgestellt worden, daß statt 39 geniner gebroschenen und 89 Beniner ungebrofchenen Roggens, wie es bei ber Bestandsaufnahme von Mitte Januar angezeigt war, 356 Bentner gebroschenen und etwa 1100 Beniner ungebroschenen Roggens tatfactlich porbanden waren. Ich bringe diese Catsache hiermit zur öffentlichen Renntnis und überlasse die Beurteilung eines solchen Verhaltens in ber augenblicklicen Beit ben Kreiseingesessenen. Gleichzeitig möge es allen übrigen Kreiseingesessenen jur Warnung dienen."

#### Deutsches Kopfzerbrechen

Cie "Deut. Tagesztg." verabfolgt dieses Beruhigungspulver: "In einem Teile ber beutschen Presse finden wir politische Erörterungen, die wir beim besten Willen weder für gang zwedmäßig noch für zeitgemäß erachten konnen. Professoren aller Art zerbrechen sich ben Kopf barüber, ob es nach bem Kriege möglich und leicht sein werbe, bie Begiehungen zwischen ben Völtern wieder anzuknüpfen, nicht nur auf dem Gebiete ber Politit und Wirtschaftspolitik, sondern auch auf dem der Kunft, der Wissenschaft und ber Rultur. Wir haben die Empfindung, daß berartige Erorterungen, mogen sie noch so tiefgrundig fein, vorläufig völlig zwedlos sind, ja eine bedenkliche Wirtung haben tonnen. Auch wir glauben baran, daß, wenn auch nicht sofort, so boch einige Beit nach bem Kriege die zwischenvolkischen Beziehungen und Verbindungen wieder angetnüpft werden tonnen, ja bis zu einem gewissen Grade angeknüpft werden mussen. Das beutsche Bolt hat aber am wenigften Unlak, sich ben Ropf barüber zu zerbrechen. was es dazu tun könne oder tun müsse, daß diese Beziehungen bald wieder bergestellt werben.

In den Beziehungen ber Boller gueinander ist das deutsche Volt immer mehr Geber als Empfanger gewesen. Wenn bie anderen Völter wirklich uns nach bem Kriege auf die Dauer ausschalten wollten, so würden nicht wir, sondern sie die Leidtragenden sein. Das beutsche Volt tann zur Not auf ben Gebieten ber Runft, der Wiffenschaft und ber Rultur obne fremde Anregungen und ohne frembe Einfubr austommen. Rerbricht man sich den Kopf jest schon barüber, ob das möglich und erwünscht sei, so wedt man nur zu leicht im Auslande ben Eindruck, daß das beutsche Volk tatsachlich und erheblich auf bas Ausland angewiesen sei. Und bieser Einbruck muß vermieden werden, nicht nur aus taktischen Gründen, sondern weil er den wirklichen Verhältnissen nicht entspricht."

Und weil es in der Tot gar teinen 8wed hat! — Oder ist's denn wirklich ein so "idealer

Lebenszwed", ben andern nachzulaufen und bafür Fustritte in Empfang zu nehmen?

#### Les soldats Allemands à Anvers

er Beitschrift bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins wird geschrieben: "Vor mir liegt eine Felbpofttarte. Die Bilbfeite zeigt die schönen niederdeutschen Siebelhäufer beim Rathause zu Antwerpen, ein Stud des Rathauses felbst, einen Blid in bie malerische Seitengasse, und auf bem Plat am Brunnen inmitten des Strafenlebens unsere maderen Felbgrauen. Das Sanze ein Bild so beutsch und beimelig wie nur eins. Und die Inschrift: Les soldats Allemands à Anvers. Devant l'Hôtel de Ville. Erst barunter, an zweiter Stelle, die beutsche Bezeichnung! 3ch griff mir an ben Ropf: Ist so etwas möglich? Jawohl, auf der Vorberseite der Carto postale, die tein beutsches Wort enthält, steht ausdrücklich: Autor, par le gouv. allemand. Brux. Wahrhaftig, ich suchte, ob nicht noch in einer Ede ttanb: Made in Germany. Gepast batte es in diesen Rahmen. Bisher hatte ich geglaubt, Untwerpen fei altbeutscher Boben und gehöre zum flämischen Sprachgebiet, die verwelschende Arbeit der belgischen Französlinge habe es noch nicht erobert. Wenn aber die deutsche Berwaltung deren Tätigteit bulbet, anerkennt und fördert, so kann das Ergebnis nicht ausbleiben. Man fage nicht, daß ich aufbausche. Die Heinen Einbrude bes täglichen Lebens wirten am einbringlichsten und am nachhaltigsten, anderseits zeigt das Aberseben solcher vermeintlicher Rieinigkeiten, bag man teinen Bild für sie hat. Un und für sich von untergeordneter Bedeutung, ist es als Rennzeichen bes waltenben Geistes, gelinde gesagt, bedenklich. Ihm fällt es gar nicht auf, er läßt es als selbstverständlich burchgeben, wenn für Antwerpen Flämisch gar nicht in Betracht gezogen und Deutsch auf ben aweiten Plat verwiesen wird; baburch macht er sich zum Mitschuldigen an der Dreistigkeit, die selbst unter der Herrschaft der deutschen Waffen zu zeigen und zu betätigen wagt: Französisch ist Trumpf!"

So bie Bufdrift. — Allo felbft ber Benfurvermert ber beutichen Beborbe in frangofifder Sprache:

#### Selbstachtung

**A**nd gerade vor den Neutralen predigen die "Südd. Monatsh.":

"Raum einen Sag breiten wir bie Seitungen aus, ohne auf irgenbeinen wässerigen Protest, eine wehleibige Rlage um bie schwantenben ober miggunstigen Neutralen zu stoßen.

Harmlose Philister, benen es einmal geglückt ist, das Publikum mit einer Posse zum Lachen zu beingen, richten mit "grenzenlosem Erstaunen" vor der gesamten "Rulturwelt" an das italienische Volk die Frage, ob es wirklich dem Rantischen Sittengesetz in der Politik nicht fürder treu bleiben wolle.

Wer die Feder halten und das Konverfationslexikon wälzen kann, beschwört zürnend, flehend, seufzend die Schatten Washingtons und Gustav Wasas und Rosziuskos, des großen Oraniers und des alten Winkelried ...

Elende Aberreste alter Bedientenhaftigteit, die nicht davon ablassen will, schmeichelnd und scheltend um die Gunst der Fremden zu betteln! Unwürdige Spiele kleiner Hanswurste, die selbst am Feuer des Weltkrieges noch das Süppchen ihrer geschwähigen Eitelkeit zu kochen versuchen!

Völter und Staaten handeln nach ihrem Vorteil. Wenn sie haraktervoll und weiteraussehend sind, so halten sie barauf, daß das Recht dabei auf ihrer Seite sei.

Lassen wir unser Schwert bafür sorgen, daß niemand seinen Borteil bei unsten Feinden sinde! Schärfen wir unser Gewissen, daß alle Chrlichen das Recht in unsrem Lager erkennen mussen!

Dann mag jeder Neutrale es halten wie er will oder muß.

Wer mit uns ist, der soll Treue um Treue haben. Und alle andern soll von uns aus der Teufel holen."

#### Das zugedrückte Auge

In ben Inseratenteilen ber großen Berliner Blätter wuchern die Schlingpflangen bes großen Militärlieferungsgeschäfts. Die Gründerzeit, die dem Kriege von 1870/71 folgte, scheint diesmal vorweggenommen zu sein. Ze lauter die Ranonen donnern, desto üppiger blüht der profitable Handel.

Die Vermittler von Militärlieferungen begnügen sich jest nicht mehr damit, in Worten anzubeuten, daß sie durch Ausnühung ihrer Beziehungen den Lieferanten hohe und nicht ganz saubere Gewinne zuschanzen können, sie nehmen jest auch schon zur Andeutung ihres dunklen Gewerbes den Stift des Zeichners zu Hilfe. Im Morgenblatt des "Bertiner Tageblatt" vom 12. Januar sinden wir ein derartiges Inserat, das ein Dotument prositlüsterner Schamlosigkeit darstellt. Der Text ist noch verhältnismäßig harmlos. Er lautet:

#### Beereslieferungen

aller Art vermittelt unter gunftigen Bebingungen ein herr, ber beste Beziehungen zu ben in Frage tommenben Behörben bat.

Sefl. möglichst ausführliche Angab. unter "J. N. 3148" an Rubolf Mosse, Berlin SW. Event. Ausstellungsräume vorhanden.

Links von diesem Text sieht man das glattrasierte schlaue Händlergesicht eines Herrn
von unverkennbarer Abstammung. Der Mund
verzieht sich zu einem unverschämten breiten
Grinsen, das linte Auge blinzelt pfiffig nach
oben, das rechte ist zugedrückt! Der Vermert "Eigentumsrecht", der dem Bilde beigedruckt ist, läßt darauf schließen, daß der
Mann, der die besten Beziehungen zu den in
Frage kommenden Behörden hat, sich den
Musterschutz für seine Reklame gesichert hat,
die er dauernd im Beichen des zugedrückten Auges zu führen gedenkt.

Es ist zu wünschen, bemerkt ber "Vorwärts", bem biese Mitteilung entnommen ist, daß die Öffentlichteit tein Auge zubrückt, sondern beibe Augen offen hält, damit dem ungeheuerlichen Standal, der sich hier in einem besonders bösartigen Anzeichen be-

merkbar macht, schnellstens ein Ende bereitet wirb.

#### Das einzig Wahre in Deutschland

Der Berausgeber ber Pariser Beitschrift "Bonnet Rouge", Herr Miguel Ulmerenda, verrät es uns: - "Du Liebknecht bist bas einzig Wahre in Deutschland! Und wie du diesen Mut der Wahrheit und des Todes, denn dieser göttliche Mut wird dich jum Schafott führen, gefunden baft, - ba haben die Hunde der Meute ihre Kauer entbedt und viehisches Gebrüll ausgestoßen. Die Stlaven haben ihre Schmähungen gegen bich ausgebrochen. Die Goldner baben bie Schnauze gespitt, die Fäuste geballt, und ihre Augen haben in den Augen des Befehlers den Befehl gesucht, den Knebel anzubringen. Und die Zubälter und Mörder haben mit ungeduldigen Griffen und annischen Bliden nach ihren Dolchen gegriffen. Manner, die von Altohol oder tonenden Reden besoffen waren, baben geschrien: Man tote ihn! Es kam über Deutschland wie ein Entfegen. Die Göldner liefen in allen Richtungen, um benen zu broben, die bie schändenden Worte wiederbolten . . .

Aber, sieh da, durch die Menge der Aleinen und Armen, die schweigend zugehorcht hatten, lief eine Woge. Menschen, die vertiert und unterdrückt aussahen, hoben die Stirnen. Und in den Augen der Frauen, deren verzogene Lippen den Schmerz zurüchielten, stieg eine Flamme auf.

Und in einer einzigen Bewegung, in einer Gebärde, von der man nicht sagen kann, ob mehr stumme Orohung oder herrische Frage drin war, kehrten sich Millionen von Menschen einem Palast (in Berlin) mit geschlossenen Türen zu, vor dem beunruhigte Goldaten die Wache bezogen . . ."

Und von all diesem "Mut der Wahrheit und des Todes", diesem ganzen erschütternden Orama, haben wir Armsten teine blasse Ahnung gehabt! Und es steht sehr zu befürchten —: nicht einmal der Held der schauerlichen Tragödie!

# Sine deutsche Frau über deutsche "Not"

3n ber "Sägl. Rundschau" schreibt "eine deutsche Mutter":

Ich als Frau höre mit einigem Erftaunen jett immer noch beutsche Männer darüber jammern, daß das Austand die schandbarsten Lügen glaubt, die man ihm über uns aufbindet. Wenn alte, weltfremde Damen das tun, mag es hingehen, von Männern, aber auch von Frauen, die ihren Satten eine Stütze, ihren Söhnen eine Autorität sein wollen, sollte man jetzt eigentlich etwas anderes erwarten.

Salten wir uns folgendes vor Augen:

Bei uns in Deutschland gilt es als das erste Erfordernis der Kindererziehung, unseren Sprößlingen das Lügen auszutreiben. ... Die englische Kindererziehung scheint nach dem, was jeht täglich von Leuten sertiggebracht wird, die meisthin guten Häusern entstammen, recht im Rückland zu sein.

Mit dem feinen Namen Diplomatie läßt sich das geistlose Zeug jedenfalls nicht beden, und eine Nation, die das zuläßt, hat ihre Rultur entweder verloren oder nie gehabt.

Run tommt es ju folgenbem Bild:

Ein notorischer Lügner und Dieb betommt mit seinem Nachbar Streit, läuft flugs
zu einem dritten Nachbar und schwadroniert
dem das Blaue vom Himmel vor, das dummste
und unsinnigste Zeug, um den gegen den
andern aufzubringen. Was sagen wir nun,
wenn der Dritte andächtig und gläubig jedes
Wort des zweiselhaften Burschen hinnimmt?

"Na, so sehr helle muß ber auch nicht gerade sein."

Und nun eine Frage an alle Betrübten und Baghaften im Reich: If für uns die Spre wirklich so groß, von diesen "gerade nicht so sehr hellen" Intelligenzen geschätt zu werden? Wenn sie es glauben, daß unsere Soldaten Frauen spießen, unser Raiser Kinder töpft, so soll man ihnen doch meinetwegen diesen Slauben lassen, der jedenfalls ihrem "Niveau" entsprechen muß. Um so mehr Angst haben sie vor uns. Ein Ausland, das auf solche plumpen Lügen hereinfällt,

tann nicht ernst genommen werben, und wie tönnen uns höchstens wundern, daß es so sehr viel mehr Dumme auf Erden gibt, als wir dachten.

Bu bedauern sind freilich die Deutschen, die unter biefer Gefellschaft leben muffen.

Was aber unter den "Gläubigen" teine Dummen, sondern Bösartige sind, die den Biddsinn glauben wollen, ohne ihn in Wirtlichteit zu glauben, so ist mit dieser Art doch erst recht tein Pattieren möglich und teine Aberzeugungsmühe angebracht.

Darum, Deutsche: zeigt mehr Berrenblut! Diese "Rot" ist euer einfach nicht wurdig.

## Wohltätigkeitsphrase zu Ausbeutungszwecken

enn unbetannte Poeten ihren im "Selbstverlag" erschienenen Sedicten einen Umsatz burch den edelmütigen Hinweis zu verschaffen suchen, daß 10 % des Reingewinns dem Roten Areuz zufallen soll, so ist das eine harmlose Abung, die in der Mehrzahl der Fälle ihre Wirtung versehlen dürfte. Dagegen artet der Vertried mit patriotischen Postfarten, die einen solchen Vermert ausweisen, allmählich zum groben Unsug aus. Das wird einem klar, wenn man die Feststellung liest, die Dr. G. Obst in der "Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handelspraxis" mitteilt:

"Ich habe im Auftrage des Roten Kreuzes in Leipzig verschiedene Revisionen porgenommen und dabei gefunden, daß die Ablieferungssumme für eine mit 10 A vertaufte Postlarte zwischen 1/20 und 1/2 A schwantt. In einigen wenigen Fällen ift 1 baw. 11/4 A per Stud bem eigentlichen 8med, für ben sie erworben sind, zugute getommen. Eine sächsische Attiengesellschaft hat für 510 000 Posttarten, die innerhalb von 2 Monaten "zum Besten bes Roten Kreuzes" verlauft sind, 172 & abgeliefert, b. h. pro Positarte 1/30 &. Wer für 3 # solcher Postfarten erworben bat, bat bamit bewirtt, daß 1 , in die Rasse des Roten Rreuzes geflossen ift."

Und bann ist gewöhnlich noch ein sanfter Orud notwendig, um die geschäftsgewandten Berrschaften überhaupt zur Ablieferung des armseligen Betrages zu veranlassen. Dem löblichen Beispiel der Leipziger Polizei, die sich diese Spekulanten auf die Wohltätigkeit vorgenommen hat, folgen hoffentlich noch andere Polizeibehörden.

#### Deutsche Rinder

Die folgenden innigdeutschen Verse von Joachim Frhr. v. der Golt aus der "Rreuz-Itg." möchte ich auch den Türmerlesern nicht vorenthalten:

> Rinder, sprach bie Majestät, Rinder, wo ihr geht und steht, Rehmt den Sädel und 's Gewehr, Denn die Welt fällt über uns her. Sott besohlen, Kinder.

Biehet aus nach Oft und West Und verklopft die Feinde fest. Wenn's dem lieben Gott gefällt, Rlopfen wir die halbe Welt. Rinder, Gott befohlen!

Darauf sprach ber General: Rinder, por uns Berg und Cal Mit Ranonen und Haubigen Müssen wir noch heut' besigen. Majestät besiehtt es.

Und es spricht ber Rommanbeur: Rinder, heute winkt uns Chr', Diese Jöhe, wo es brennt, Stürmt sogleich das Regiment, Der Gen'ral besicht es.

Rinder, ruft der Leutnant da, Kinder, vorwärts mit Hurra! Batterie und Schühengraben Müssen wir im Sturme haben, Denn es ward besohlen.

Majestät und Herr Gen'ral, Oberst, Leuinant, Korporal, Wenn ihr uns nur mutig führt, Stürmen wir, wie sich's gebührt. Kinder, die geborchen. Rinber nannt' uns Batersmund, Rinber rief ber König und Rinber, spricht ber Herrgott oben, Kinber, habt die Köpfe oben. Sott ist mit den Kinbern.

Lieber Gott am Sternenzelt, Uns bestürmt die halbe Welt, König, Prasident und Zar! Sei mit deiner Kinderschar, Mit uns deutschen Kindern.

#### Das Siserne Kreuz als Modeartifel

**E**ine heiße Scham sollte uns aufsteigen, so wendet sich Frau Käte Biesalsti an bie "Sagl. Runbschau", wenn wir beim Durchgeben ber Strafen unserer Raiserstadt fast in jedem Schaufenster gunderte von Segenständen in jeglicher Gestalt mit bem "Eisernen Rreuz" geschmudt seben muffen! Den Tapferen, die Gut und Leben ihrem geliebten Deutschland weihten, benen gab es der Raiser zum Dant und Lohn, ihre Bruft damit zu schmuden; von ihrem Mut und ihren ftolzen Taten soll es uns erzählen, und wir empfinden tiefe Hochachtung vor benen, bie es ziert, sind sie boch wirkliche Helbent Bedarf es aber zur besonderen Ehrung foldes Capferen, daß man ibm eine mit bem "Eisernen Rreug" geschmudte Raffeetasse, Aschenschale ober Zigarrentasche porsett? Muß diese billige Nachahmung seines höchsten Ehrenzeichens ihn nicht unangenehm berühren, ja ihm beinahe seinen Wert verringern? gaben wir Deutschen noch solchen plumpen Sefchmad und fo werig Sinn und Verftandnis für das Hohe, Ideale, von dem dieses Rreuz in seiner eblen Schlichtheit so boppelt pacend erzählt, daß wir es als Spielzeug nachahmen? Lief beschämen muß das jeden wirklich guten Vaterlandsfreund, und verlegend wirten auf die Besitzer dieses Ehrenzeichens, die es aus schwerem Kampfe und entbebrungsreicher Zeit stolz mit beimbringen und diesen unedlen Nachahmungen auf Schritt und Eritt begegnen! Kann bas unferem Raifer gefallen, der mit bem Wiebereinsehen bes Eisernen Kreuzes sich ben besonderen Dant seiner Soldaten zu holen
gedachte? Wie viele solcher schichten Kreuze
wanderten mit ins Helbengrab oder ruhen
mit auf tiefem Meeresboden; das sollten
wir bedenten, ehe wir gedantenlos solche
billige Nachahmung taufen! ...

#### Achtung — Reuter!

om "Schwäbischen Mertur" findet sich ber bankenswerte Hinweis, daß der Inhaber der Annoncenexpedition von A. De La Mar in Amsterdam Nieuwezisch-Boorburgwal zugleich Direktor des Reuterbureaus für Holland ist. Dieser Geschäftsgewandte hat viele Kunden in Deutschland, darunter bedeutende Firmen, die sich seiner Annoncenexpedition zum Inserieren in holländischen Zeitungen bedienen, ohne wohl die Doppelseitigkeit des Berrn zu kennen.

In Butunft werben also hoffentlich beutsche Firmen, die in hollandischen Blättern inserieren, ben Herrn De La Mar der peinlichen Mühewaltung entheben, Geld von den beutschen "Barbaren" anzunehmen, die er, nach seinen Telegrammen zu urteilen, doch im höchsten Grade migachten und verabscheuen muß.

#### Das Schwinden des Deutschen aus unserer Sprache

wir gelehrt, zu sagen. Doch wohl nicht, weil das Wort Kriegsbrot der Zunge so absonderliche Schwierigkeiten auserlegt. Es könnte aber einmal ein oberflächlicher Mensch, etwa ein Dichter, vom Brot des Krieges reden, ohne daß er die genaue, zulässige und vorgeschriebene Zusammensetzung damit bezeichnen möchte. Und ein so tadelloser Ordnungsstaat, wie wir sind, tut gut, von Ansang dem "entsprechend" vorzubeugen.

Ja, es ist schon recht, daß niemand auf den Sinfall tommt, etwa dem Deutschen Reiche Timbuttu zu schenken. (Um Berzeihung --Timbouctou; wie Ppres, sonst Ppern, und andere plaamische Städte, deren welsche Namen man in amtlichen Mitteilungen lieft.) Bei uns zu Jause, im alten Lande, kommt ja noch schlied der minder Gebildete zurecht, der nur das gewöhnliche Deutsch der Väter kann, weil es noch immer vielen dort nicht anders geht. Aber man dente sich: wie sollte er in einem neuen, noch schäffer durchdacht regierten Timbultu oder sonstigen R-Lande als ungeeigneter Besiedler sein F-Brot finden?

#### Die Kototte a. D. 'als Kassandra

er "Borwarts" erzählt und bas Obertommando, bas ja schon gegen ben gemeingefährlichen Unfug eingeschritten ist, sollte ihm noch schafter auf die Finger passen:

"Ein Abend im Berliner Westen. Beim Nachhausegehen vom Café. Im Weihnachtsmonat 1914. Ich begleite ein Schauspielerehepaar. Er in "Feldgrau". In wenigen Tagen geht er an die Front.

Da — an irgenbeiner Straßenede kommt ein Mann mit hochgeschlagenem sabenscheinigen Mantel auf uns zu und gibt der Frau eine kleine Visitenkarte.

Unter einer Gaslaterne lefen wir: Wanda K.

Rartenlegerin und Bellseherin . . . Straße . .

"Wollen wir nicht hingehen — Frig?" sagte sie. — Leute vom Theater sind immer abergläubisch.

Er nickt bejahend — ich gebe studienhalber mit.

Vor einem vornehmen Herrschaltshaus bleiben wir stehen. "Bwei Treppen" — heißt es auf der Visitentarte. Eine breite Marmortreppe, mit didem Läuferstoff breit belegt, eilen wir hinan.

Lauten -- eine totett herausgeputte Bofe öffnet und führt uns in ein Wartezimmer.

"Sie muffen fich ein wenig gebulben es tommen noch vier Berrschaften vor Ihnen." "Aber hier ist ja niemand mehr im Zimmer." "Ja, die warten in anderen Zimmern."

Schließlich bürfen wir eintreten. Elegant ausstaffiertes Zimmer mit schweren persischen Teppichen, breiten Diwans mit einem guten Dukend reichbestickter Daunentissen. Alles Ruf der Warte 789

atmet satte Wohlhabenheit. Hinter einem reichgeschnitzten Tisch, von dem aus eine rote elektrische Stehtischlampe ein geheimnisvolles Dämmerlicht in den Raum ausstreut — in einem phantastischen, halb orientalischen, halb zigeunerhaften Ausputz sie — die Hellseherin.

Man muß sagen — alles gut inszeniert. Sie — noch nicht besonders alt. Anfangs der Vierzig schätze ich sie.

Typus: Rototte außer Dienst.

Sie breitet die Karten aus — und nun beginnt ein Seschwafel und Seschmuse über Liebe, Lotterie und — Tod — halb klingt es auswendig gelernt — zur anderen Halfte auf mein fragendes junges Spepaar individuell zugeschnitten.

Rototten alterer Jahrgange haben barin — wenn sie nicht von Hause aus ganz dumm sind — ungemein scharfen Blick.

Sum Schluß fragt die junge Frau: "Wird mein Mann wieder aus dem Kriege zurücktebren?"

Ein todtaltes, erbarmungsloses, teuflisches "Rein' durchschneibet die Luft. So gemein klingt dieses "Nein', so hundsgemein, daß ich wütend mit der Faust auf den Lisch mit den reichen Schnizereien schlage und laut der "Bellseherin' ins Gesicht schreie: "Sie — Schwindlerin!"

Damit hatte die Sihung ein rasches Ende gefunden.

Es gab noch eine bewegte und erregte Szene — bie Gebühr — unter 5 Mark tut's biefe Berlin-W-Hellseherin nicht — wurde uns auch nicht abverlangt. — —

Die "Rassandra" war froh, als wir draußen waren."

#### O, wer würde nicht gern...

In ber "Frankf. Atg." liest man:
Die Londoner Beitschrift "Graphic"
bringt in ihrer Nummer vom 2. Januar die große, schön ausgesührte Wiedergabe eines Bildes von Frant Dadd "In der Gefolgschaft der Trommel". Ein patriotisches Gemälbe, das den Aufzug zum englischen Beere Angeworbener unter Vorantritt eines

Det Turmet XVII, 11

Erommlers darftellt. Über bem Bilbe finbet fich folgenber feierlicher Sert:

"Nicht nur einmal oder zweimal in unserer Inselgeschichte war der Weg der Pflicht der Weg des Ruhmes." Sennyson.

"Das britifche Reich,

bas Land der Schönheit, der Tugend, Macht und Wahrheit! O, wer würde nicht gern fechten für solch ein Land!"

Unter bem Bilde ftebt:

"In der Gefolgschaft der Trommel. In traurigen Beiten, in fröhlichen Beiten, zu allen Beiten nimm Enos Frucht-Salz."

Diese Fruchtalz ist ein Abführmittel. Andere Heere brauchen Mittel gegen Durchfall, bas englische scheint mehr an Berstopfung zu leiben.

#### Deutsche Plathalterin für englische Nurse gesucht

in Lefer forcibt ber "Saglichen Rundichau":

"Einem beutschen Mabchen wird bie Stellung einer Erzieherin im Baufe eines boberen Beamten angetragen. Auf genauere Nachfrage hin erhalt sie jur Antwort, daß man bisher eine englische , Nurse' gehabt habe, die jett abgereist sei; man hoffe aber beftimmt, baf fie nach bem Rriege wieber in ihre Stellung zurückehren werbe. Es tonne sich also nur um eine Vertretung während des Krieges bandeln. — Deutsche Knaben von neun bis vier Jahren nach diesem Kriege alsbald wieder einer englischen Nurse anvertraut! Es bleibt noch viel zu tun übrig, aber vielleicht wird es beffer, wenn alle in Frage Rommenben in solchem Fall so antworten, wie jenes beutsche Mabden, die auf biefen Brief bin ichrieb: Mein Entschluß ift mir febr leicht geworben. In einer Beit, wo das ganze beutsche Bolk por innerfter Erregung und Born erzittert über das, was England an uns verbrochen hat, fühle ich mich zu gut, mich lediglich als Plathalterin für eine englische Nurse berzugeben."

Und fei's auch — im Baufe eines höheren beutiden Beamten!

#### "Englands Antwort auf Lissauers Hakgesana"

u diefer Notiz (Türmer, Beft 9) fendet uns Grnst Lissauer und bessen Verleger eine Ertlarung, von ber wir gern Renntnis nebmen, obwohl das, was sie wiberlegen will, von uns eigentlich gar nicht behauptet worden ift. Die Erflärung lautet:

"Da in bem Artitel, ber die Rotigen über den "Bakgesang gegen England' behandelt, ber Ausbrud "Retiamenotizen" gebraucht wird, so ertlaren ber Verfasser und ber Verleger bes Gedichts, bak fie an diefen Rotizen nicht, weber birett noch indirett, beteiligt find, vielmehr die Notizen und die Vortommniffe, auf benen fie beruben, erft aus ben Blättern erfahren.

Lediglich haben fie ben Artitel ber "Eimes" über das Gedicht und die Uberfetung in bem gleichen Blatte, die schon in einer Berliner Beitung erschienen waren, ber Korrespondenz übergeben, die das Gedicht zuerst verbreitet batte, und an einigen Stellen berichtigt, daß der Verfasser, wie es biek, ein banrischer Infanterist sei.

Verfasser und Verbreiter jener Notizen find ihnen nicht bekannt.

> Ernft Liffauer. Otto Saple.

Berlin, 4. Februar 1915."

#### Briefe

Blaanbern. In Bufammenhang mit unferem Auffat "Die plaamiiche Sprache" (Heft 7) verblent ein aus der Zeber Willy Natho ftammender Auffat in der "Ronfervativen Monatoferift" erwähnt zu wechen: "Die Mart Blaanbern". Der geschichtliche Teil bes Buffages baut fic auf besonberem Stubium bes Ber-

fasser auf und eröffnet zahlreiche interessante Hin-weise in bieser so wichtigen Frage. Frl. M., B. Wenn wir uns auch nicht für be-figt hatten, über die Durchsüberbarteit Ihres Vor-schlages zu entscheiben, geben wir ihn boch als immer-hin beachtenswerte Anregung an dieser Stelle gern

wieber:

wieber: Die Söhne meiner Freunde und auch einfache Krieger flagen in ihren Briefen an die Angehörigen immer wieder, daß es ihnen nicht möglich sei, ihre gebrauchte Wäsche, die oft aus dem besten Malerial besteht, im Felde waschen lassen zu können, und sie gewungen wären, die Kleidungsstüde fortzuwersen. Die Kleidungsstüde fortzuwersen. Die dagen große Baufen solcher gebrauchter Wäsche bort, die damn einsach verfaulte. Da die Posst nur 1-Pfund-Patete befördere, könnten die pungen Leute bie Sachen nicht schlere, könnten die Mitger gestern. Sollte es nicht möglich sein, solche Wäsche in Säden zu sammeln, sie mit der Abresse dertessenen Regiments usw. zu versehen, alles zu besinfizieren und zum Waschen, Ausbessern, Anstricken in die Heims ober irgendein große Stadt zu schlen, wo wiederum ober irgenbeine große Stabt ju ichiden, wo wieberum Frauen, beren Manner einberufen finb, burch biefe Atbeit Berbienft finben tonnten.

Best, wo die Wolle fo febr bod im Preife ftebt, wird icon viel weniger gestrickt, und es mare boch so notwendig, fortwährend für Ersat der Untertleibung au forgen.

hamburg. Der "Frantf, Sig." wirb gefchrieben: Als bier neulich eine Angahl Englanber por ihrer

Verbringung nach bem Sammellager in Rubleben auf einen Dampfer im Hafen tamen und bort ein paar Tage bleiben mußten, fragte einer blefer Söhne Al-bions ungebulbig den Kapitän: "Gobdam, wie lange follen wir benn noch bler bleiben?" Worauf ber Kapitan bebachtig meinte: "Eja, Alfquith bat feggt: zwanzig gabre."

Berlin. Die Duma-Rebe bes ruffijden Ministers Ssasonow wird von "Gottlieb" im "Cag" in folgenber Ballabe befungen:

Der britte Cag jog icon beroff, lind immer noch log Sjafonow.

Er log, bis tein Blau mehr am Himmel; er log, Dag fic bie Duma-Tribune bog.

"Berlins Polititer", rief er voll Grou, "Gind samtild von Chrgeiz gerabezu toll."

(Ob Frankreich nun eine Milliarbe ristiert?) Um Belgien zu retten, fei Rugianb marichiert.

Ring Ebwarbs Saltung verbiene Applaus. (Run rudt bod England ficher mas raus?)

Die große Dampfwalze ftebe, berrieb, Schon an ber Charlottenburger Chauffee.

Ein ruffifder Gieg fei aud Schwebens Triumph. (Am Enbe öffnet Stocholm ben Strumpf!)

Die Ginigfeit ber Allilerten fei ftramm. Dogrome gab's nur am Rurfürftenbamm.

In Rugland fei jede Rlage verftummt. (Ob nun Amerita was pumpt?)

Wir lieben heut Japan, tot früherer Baß!" (21m Enbe borgt uns auch Schligange was ?)

So rebet Ssasonow gewist, Und schug auf das Herz, wo die Brusttasche sint.

So rebete Ssasonow gewandt Und zeigte bem Weltall bie boble Banb.

Der Freunde Beifall bonnernb icalit'. Er bantte und gifchte: "Na, wird's benn balb?

36 will bis zum Cobe treu bei euch ftebn, Doch muß ich jeht unbebingt Binte febn!

Mut her mit bem Zaster, aber 30ff! Sonst pump' ich von Deutschland!" sprach Ssasonow.

Berantwortlich für bie Schriftleitung: 3. E. Freiherr von Grotthuß . Bilbenbe Runft und Mufit: Dr. Rari Stord Camtlide Bufdriften, Einfendungen nim. nur an die Edriftleitung bes Turmers, Behlendorf (Baunferbahn) Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

## Der Türmer Kriegsausgabe

Notenbeilage zu heft 11

1. Märzheft 1915

## Tod in Ähren



ti Late:

lalder, faz rigizza ar rison den

ici kac ici kac ici kac

Rette Act

t Fa 1 jul

ant 🗅

in de Profe

e di

ingir Ingir ik

and the



## Ein österreichisches Reiterlied

(Dr. f. Juckermann)







्रात् २०५ ्रात्र १४६ १९५५२१९,ण ४ वेट संस्थिति



Ran an den Feind!

Frit Gärtner



XVII. Jahrg.

Zweites Märzheft 1915

Beft 12

## Raiser Wilhelms I. Aufbahrung im Dome zu Berlin

(8 um 9. Mara)

#### Von J. E. Frhrn. v Grotthuß

Es rubt ber große Raifer 3m Dome ju Berlin, Und feine Paladine Salten die Wache um ibn.

Wie eberne Geftalten Steben fie Tag und Nacht Bei ihrem Raifer und halten Schweigend die Totenwacht.

Der Orgel leife Rlänge Durchichweben den weiten Raum, Es giebt eine Menichenmenge Borüber, wie ein Traum.

Ste jine ale fernen Landen Gefomm i ir beifem Drang, Und baben beauf en goftanben Wohl vicie Le a una;

Sie find aus fernen & quen Gepilgert jum Beiligt . n. Noch einmat wollten pe for m Deutschlands Liebe und Pagen ...

Diel taufend Blumen ergießen Den allergingenten Duft -Der Liebe Blumen fpriegen Unfichtbar in der Luft ....

Es spielt die Orgel leifer, Es duftet burch ben Raunt. Auf feiner Babre ber Raifer Träumt einen iconen Traum.



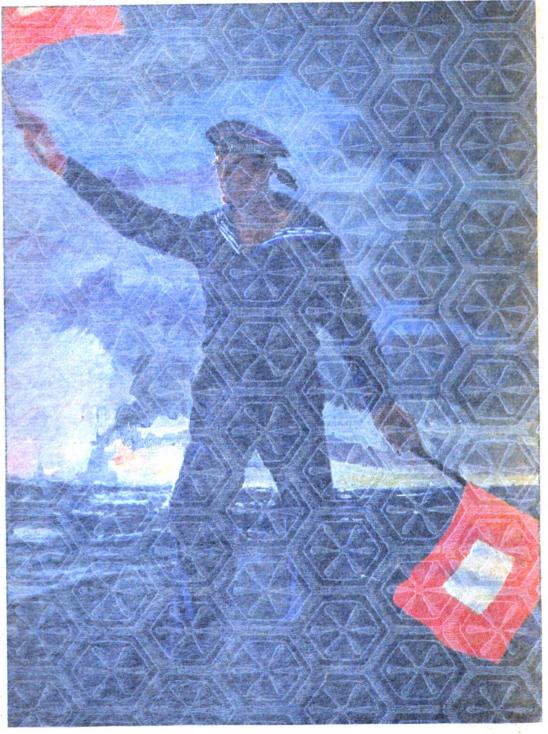

Ran an ien Feind!

Fritz Gartner

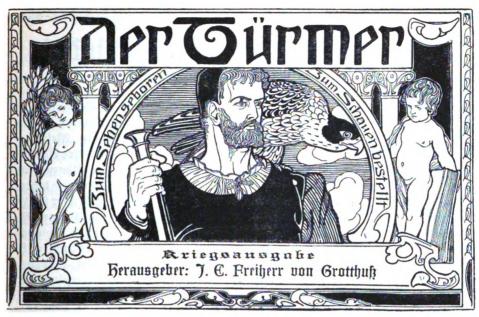

XVII. Jahrg.

Zweites Margheft 1915

Beft 12

## Raiser Wilhelms I. Aufbahrung im Dome zu Berlin

(Bum 9. Mara)

#### Von J. E. Frhrn. v. Grotthuß

Es ruht der große Raiser Im Dome zu Berlin, Und seine Paladine Salten die Wache um ibn.

Wie eherne Gestalten Stehen sie Tag und Nacht Bei ihrem Raiser und halten Schweigend die Totenwacht.

Der Orgel leise Rlänge Durchschweben den weiten Raum, Es zieht eine Menschenmenge Vorüber, wie ein Traum. Sie sind aus fernen Landen Gekommen in heißem Drang, Und haben draußen gestanden Wohl viele Tage lang;

Sie sind aus fernen Sauen Sepilgert zum Heiligtum, Noch einmal wollten sie schauen Deutschlands Liebe und Ruhm...

Viel tausend Blumen ergießen Den allersüßesten Duft — Der Liebe Blumen sprießen Unsichtbar in der Luft...

Es spielt die Orgel leiser, Es duftet durch den Raum. Auf seiner Bahre der Raiser Träumt einen schönen Traum.



54

# Das deutsch-französische Bündnis

Von Prof. Dr. Sd. Heyd

s macht die Völker wahrer, die furchtbar-gewaltige Spannung des Rrieges mitzuerleben. Von feinen machtvolleren Einbrudlichteiten wird das Politisieren erschüttert und zuruckgedrängt: die "Meinung", Die sich für solche hält, wenn sie vom täglich Vorgesagten ihre Nahrung und ihren Halt empfängt. Die Urteilskraft bes Empfindens, des Ahnens, das natürlice Gefühl gewinnen an Boden, und zwar das allgemeinere, tiefer und innerer verankerte, nicht das Gelegenheitsgefühl aus der Friedenszeit, das sich über Einzelbeiten ärgert ober burch Festlichkeiten, Ungludsfälle, Rührungen, Belbenstude, Dantbarteiten (wie Aalesund, Courrières, Messina) seine flüchtigen Rompakausschläge empfängt. Durch ben gegenwärtigen großen Rrieg erwachten für Deutschland in Boltern, die uns jum minbeften nicht gerade liebten - Danen, Hollandern, Norwegern, Deutschschweizern — Anerkennungen und Anteilnahmen. bie nicht zunächst in den Beitungen ihren Ursprung hatten (mit diesen manchenorts erbeblich im Wiberspruch standen), sondern in gleichartigen Gefühlen bes Rechten. bes Aufrichtigen und Capfern, bagu in unbewuften, ungeklärten, noch unsicheren Selbsterbaltungsinftinkten. Gerabe bei biefen um ihre Neutralität Meistbeforgten permochte jene Beweisführung gegen uns nicht zu ihrem Awed zu kommen. Die bierin das leichteste Spiel zu baben vermeinte; nur Einzelne — Denkmenschen. Berufspolititer — suchen sie bei ihren weit richtiger fühlenden Landsleuten zu unterstützen. Dagegen Bölter, die sich unsere Freundlichteiten und Bulbigungen glatt hinuntergeben ließen und die, politisch-wirtschaftlich gedacht, das unmittelbarere Verbältnis zu uns erkennen konnten und auch zum Teil erkennen. sind - worüber mehr Briefmitteilungen über ben Ozean und Aquator tommen, als was in deutschen Zeitungen steht — zu dieser Zeit sehr bäklich gegen die Deutschen. fie fühlen als zu Frantreich stehende Romanen ober als Angelsachsen. Solange Frieden war, ward vielfach von den deutschen Reisenden gefunden oder gemeint, dak die französische Schweiz freundlicheren Wesens gegen uns sei, als die deutsche. jest zeigt sie, wie unwillfürlich sie romanisch fühlt, französisch auffaßt und französisch leichtgläubig ist. In Ländern, mit benen wir jahrzehntelang Bundnis und Freundschaft gepflegt, halten ehrenhaft benkende Regierungen, die gleichzeitig besonnen und weitsichtig um ihres Landes willen sind, nur mit Mühe die Kriegsrufer gegen uns in Schranken, und das Maß von Unterstützung, die sie bei dem öffentlichen Verstande finden, hat immerhin nur halbe Freudigkeit und ist längst kein Betenntnis zu uns. Die Gewalt des großen Geschehens zerreißt der Diplomatie ihre Runstgeflechte. Der Große Rurfürst hat nie einen so vorteilhaften, verläßlicen, worthaltenden Verbundeten gehabt, als das monarchische Frankreich, und boch ist ihm und allen erst wieder ganz wohl gewesen, als er wieder mit der Gegenseite fühlte und tämpfte; tein Sieg des großen Frit über die Österreicher hat den Aubel erregt, als wie er bei Rokbach die Franzosen klopfte — por kurzem noch feine wertvollen Verbundeten.

Ob nun aber alle berartigen Gefühlsmäßigkeiten augenblidliche Geltung in der Politik bekommen dürfen, ob die Rlugheit, die das vielteilige Schachbrett umfassend und auch mit Berechnung ber tommenden Auge überblickt, nicht notwendig sich ibnen auf das äußerste entgegenstemmen muß, ist ganz etwas für sich, was ja auch aus den gestreiften Nennungen erhellt. Durch seine Anstrengungen, womit Bismard die deutschen Aufwallungen im Krimfriege und die pon 1859 betämpfte, hat er sich als der große Staatsmann eingeführt und das, was er für die Zukunft Deutschlands vollbringen tonnte, eingeleitet. Italienische ober rumanische Staatsmanner, die anders als er verfahren wollten, selbst wenn sie damit junachst Glud hätten, würden die Zutunft dieser Länder verbauen und vernichten. Ein russischer starter Bismard batte wahrscheinlich verbindert, daß die gesellschaftlichen und volkstümlichen Abneigungen gegen Deutschland ben englischen Plänen nutbar würden. Aber ein frangofischer Bismard wurde weber vermocht noch gewollt haben, daß Frankreich in diesem Kriege in nationaler Abrüstung beiseite steben blieb. Das ist der Unterschied, den wir restlos uns klar zu machen haben. Rampfloses Verzichten auf das, was diesem Volke allein noch den Willen stäblt und ihm seine Ehre beißt, striche es aus der Reihe der lebendigen Nationen, und eine opportunistische Verbindung mit Deutschland täte es ebenso.

Aber ein Staatsmann von Bismards Überlegenheit batte Frankreich eine andere Stellung und Sicherung in diesen Entscheidungen gegeben. Statt daß es sich nun als Gebilfe verbluten muß, um die Deutschen von ber geographischen Front gegen England jurudjuzwingen, - abgesehen von den hochmutigen Rudsichtslosigkeiten, die es auch so noch von dem Schalten der Verbundeten am Ranal und von Flegeleien und Eigentumsverächtereien seiner Söldner erlebt. Darin wurzeln augenblidliche Vorgänge in französischen Soldaten- und Zivilistengemütern, die die Regierung nicht ganglich mundtot machen tann, auch wenn sie unentwegt fich von Londoner und Ritchenerichen Besprechungen "bufriedengestellt" erklart und in ihrer Havas-Agentur oft englischer als die Englander selber lügt. Aber jene Augenblicksanwandlungen bürfen uns nicht verblenden. Wäre Frankreich ber Ariegserfolg beschieben gewesen, so waren auch wieber turmboch bie alten Enthusiasmen ber "großen Nation" emporgeschnellt, sei es mit der republikanischen Freudigkeit der 1790er gabre oder noch begeisterungsvoller mit heroischer, cafaristischer Wendung, und Deutschland wurde die altverliehene Berufenheit Frantreichs, bas Völterglud unter der Tritolore in fremde Grenzen zu tragen, auf die schneibenbste, toblichte Weise erfahren. Nicht russische oder englische Feindseligteit, sondern unbedenklicher Franzosenraditalismus bat flugs die Landtarte entworfen, wie das gehafte Deutschland unschädlich zu machen sei, nach dem verbesserten Muster von Tilsit 1807 mit Preußen, das auch keine bloße mußige Gebantenspielerei gewesen.

Nun aber ist es mit dem allem nichts. Hoffnungslos, nuklos sinken die Männer des Landes ins Massengrab, und wie das ewige trübe Grau sieht die von der Sehnsucht ihrer Größe so leicht zu entflammende Nation eine schale Gegenwart sich in eine müde Zukunft dehnen, in der die Poincarés mit kleinen Schattierungen wechseln und nicht anders die Großmeister der "finanziellen Unregelmäßigkeiten",



auf beutsch die Millionengauner der Steuergelder, die Declaux nebst obligaten Mätressen und obligater Ehrenlegion und ministeriellen guten Freunden, auch nur die Namen tauschen. Da braucht es nicht sonderlichen Geist, um in Vergleichen mit Deutschland lichte Augenblicke zu zeigen.

Die glanzen bann über Deutschland wie warmer Sonnenschein. Wir mochten immer Frankreich eher noch als andern Gutes gönnen, wenn es dafür uns dann freunblicher anblickt; mit aus bem Gefühl, da etwas gutzumachen zu haben, obwohl bies nur eine Schwachmännlichteit ist, die aus dem sproden Verhalten der Gegenseite berrührt, nicht aus geschichtlichen Rechenschaften, wo vielmehr uns noch alte Forderungen offen bleiben. — Der Deutsche streift bier an den liebenden Courmacher, ber ber Dame unangenehm ist, aber von seiner Manie nicht lostommt und immer wieber hoffnung ichopft. Wir knupfen fie an jedes Buch, bas fic einmal darauf besinnt, wie Frankreich durch seine einseitige Vogesenpolitik nur allen anbern Vorschub leistet, und wir warmen biese Bucher noch wieder auf. wenn drüben ihre so herzlich geringe Wirtung längst verschollen ist. Wir lesen aus ihnen Bereitwilligkeiten heraus, die weit davon entfernt sind, gemeint zu sein, ba wir Voraussehungen vergessen, von benen ber Frangose weiß, daß es ihm niemals erlaubt ist, sie zu vergessen. Und wenn selbst biese Voraussetzungen nach bortigen Bunichen erfullt wurden, so waren wir bamit bie Zammerlinge, fur bie ber Franzose vollends teinen Sou mehr gäbe; die Rollen würden so entscheidungsschwer pertauscht sein, daß statt ber Befriedigung, der Abtehr von der östlichen Offensipe, nun erst beren überschwengliche Ermutigung begänne, das ganze alte Clend ber "Rounionen", ber "naturlichen Grenzen", ber Frankreich von Rechts wegen zukommenden Quell- und Mündungsgebiete der "französischen Alüsse" (einschlich des Rheins) oder wie man jemals diese französische Zerstörungspolitik gegen Deutschland und Mitteleuropa phrasierte. An dieser Seite gibt es teine ewigen Grenzen in der Art der Pyrenäen. Wenn Brandenburg-Preußen einst für Frankreich bundnisfähig war, so beruhte das darauf, daß sie sich nicht berübrten und damals an der Spike des zu beraubenden Reiches die europäische Macht von Rabsburg stand, die sich auch auf die süblichen Niederlande erstreckte.

Man tann nicht den Lebenswillen eines Voltes verheißungsvoll stärten und gleichzeitig die altbefestigten Überlieferungen und Erdneigungen in ihm ausrotten. Wenn das bei uns anders ist, so wohnen hier eben zwei Seelen in unserer Brust. Die eine ist die etwas eingeschläferte und selbst durch diesen Krieg — weil er unsere Grenzen im ganzen frei vom Eindruch hält — nicht genügend lebendig wiedergeweckte Erinnerung an unseren ältesten und dauerhaftesten Erdseind, der auch jetz schon eiligst ins Elsaß die französsischen Schuldücher und den Coche civil mitbrachte; die andere ist die allgemeine Jingezogenheit der Völker zu Frankreich, die auf uns edenfalls am längsten eingewirkt. Es ist die Nation, die sich uns durch so viele lange Menschenalter als etwas Naßgedendes und unwiderstehlich Anziehendes befestigt hat, seien es die mittelalterlichen Jahrhunderte, wo die "tumben" Deutschen von dort die ziervolle rittermäßige "Courtoisse" nebst so mancherlei halbheimlich süßen Zugehörigkeiten lernten, oder seien es die galanten, modischen, prunkenden Zeiten von Versailles, und wieder jene erregten Jahrzehnte, da die

Abeen der Freiheit in ihrer gefälligen französischen Formulierung eine Massengewalt erlangten, wogegen die männliche, vertiefende Eindringlichkeit dessen. was ein Lessing, Rant, Schiller, Freiherr vom Stein über Erziehung und Mündigteit zur Freiheit gedacht batten, nicht einmal im eigenen Volle ben Wettbewerb au balten vermochte. Seit Richelieu bat Frankreich an die Stelle des Latein. Italienischen, Spanischen früh entschlossen seine eigene Sprache zu berjenigen erboben, die es von den Diplomaten und Gebildeten zu fordern begann, und es ist unnötig zu sagen, mit welcher ausbreitenden Wirkung ibm barin nachgegeben worden ift. Eben biefe Tatfachlichteit, daß auf bem pabagogischen Wege Bunderttausende den Nimbus eines "tadellosen" Frangosisch anstaunen lernen, daß Millionen sich die minder Gebildeten wissen, weil sie es nicht gelernt baben und nur alle Fremdwörter, Telefong usw., für französisch balten, — das ist es, was den Vorstellungszauber so verallgemeinert, dak er bis in die unwilltürlichsten Empfinbungen und gartlichen Sehnsuchte, weibliche, mannliche, bringt. Das lagt uns beute die Lazarettärzte mitteilen: "Es ist unmöglich, freiwillige Bflegerinnen zu frangösischen Berwundeten zu lassen", lägt alle beschämenden Erinnerungen von 1805. 1806. 1809 über die Triumphe der Sieger, allen Rorn von 1870 in diefer weiblichen Hinsicht vergeblich geblieben sein. Das veranlakt einen Ludwigsburger Stadtrat zur antragemutigen Beschwerde, weil beutsche Soldaten auf der Strake beim Marschieren singen, ohne, wenn es französische Gefangene bören, "auf beren Gefühle Rudficht zu nehmen". Richt ganz basselbe ist es, aber boch abnlich bedingt es sich auch, wenn auf ganz ernsthaft gemeinte Art eine merklichste Bewegung zur Freundschaft mit Frankreich um sich greift und Bundnisibeen von ben Stammtischen bis zu ben Schügengraben umschwirren. "Wir machen Bundnis". dann wird's famos und nichts ist einfacher. Alle Unmöglichkeit und Schwierigkeit pergeffen, all unfere "Barbarei", alle zur felben Reit fortbauernben fripolen Lügen nebst den Abscheulickleiten und Austizmorden gegen in französische Bande geratene Deutsche.

Der Liebenbe bat einmal teinen Sinn für Gegengründe, und er vermag das beschämendste Nein so lange hin und ber zu wenden, bis er doch wieder das holde, sich nur nicht bekennende Ja daraus liest. Gerade die Unzähligen, die hinter dem Ofen siken, finden für die besprochene Franzosenhinneigung keinen anderen Ausmeg als ben politischen, damit fie aufbore, platonisch zu sein. Wer selber nach seinem Gefallen nach Frankreich geht, ber befreit sich leicht von Bundnisideen, die die bazu gehörigen Bedingungen vertennen und mit der Erfüllung ins Blaue gehen. Er wird am deutlichsten wissen, was diese durch ihre Geschichte längst zum selbstfertigen Typus geformte Nation bei allen angenehmen Formen so unübersteigbar pon uns Germanen scheibet. Der Zarismus tann sich ba verbinden, weil dabei teine Verstehungen gefordert werden. Die Duma tann es am Ende auch, ähnlich wie unser einstiger Barlamentarismus im Flügelsleibe und noch ein Teil der 1848er für Frankreich schwärmten. Zett sind wir aber doch etwas weiter. Dabei sind die Verfassungsformen noch nicht das Verbietende, obwohl von ihnen sehr viel abbängt, wie ein Blid auf Atalien ober Rumänien zeigt, wo die konstitutionelle Monarcie mit dem Einschwenken gegen uns den Triumph des franzoseneifrigen Republikanismus und ihr Verderben besiegeln würde. Das Argere ist die zutage liegende politische Kindlichkeit und Unfähigkeit des französischen Volkes, was ein altes gallisches, keltisches Erbteil scheint. Denn in Wirklichkeit ist die souveräne Nation der Liberté usw. ein unglaublich lenksames, willenloses oder andersherum mutloses Wertzeug in der Hand der kleinen Minderheit, die politisch die Dinge "macht". Von jedem geschickten Schlagwort, seder grotesten Lüge, jeder hohlen Phrase in ihrem Verstand gesährdet. Man hat bei uns während des Krieges häusige Proben aus dem "Matin" und anderen in Frankreich einflußreichen Blättern zitiert, zur Belustigung, welche Rabelaisschen Ungeheuerlichkeiten den Franzosen ausgebunden werden. Das hört aber auf, belustigend zu sein, wenn man Gemeinsamteit schließen will.

Es ist gewiß peinlich für uns, daß wir nur schwer geeignete Verbündete sinden. Aber dies ist tein Grund, um durchaus ungeeignete zu werben. In dem Moment, wo es auf die Probe ankäme, würde sich ein so wenig politisch denkendes Volk auf die stärkere Wahrheit alles dessen, was sein Gefühl von dem unseren trennt, besinnen. Die Gewähr müßte verläßlicher, stärker, natürlicher sein, als ein Pariser Advokatenministerium sie geben kann. Darüber hilft alles nicht weg, was wir von Ritterlichkeit und Männlichkeit im Offiziersstand, von Resten ehrenhaften Abels, von tüchtigen und liedenswerten Menschen einzelnes wissen. Sie sind nicht "Frankreich". Die maßgebliche obere Bourgeoisie ist oberfaul, und in den untersten Schichten gibt es in einem Maße Analphabetentum, Tölpelhaftigkeit und viehische Roheit, wovon der diedere Deutsche meist nichts ahnt. Bleibt (mit vielen guten Sigenschaften) die mittlere breite Zone, die aber überlieferungsmäßig der am meisten düpierte Teil im Lande ist. Politisch unwissend, geschichtlich und geographisch naiv kenntnislos ist alles oben und unten.

Boren wir mit diesen Gebankentanbeleien auf, jagen wir keinen Unbandelungen nach, wo niemals eine Che sein tann, und ersparen wir uns die Erhaltungstosten, die ein wurmstichiges Berbältnis fordern wurde. Seien wir der ertenntnisvolle Mann, ber sich selber bebutet. Machen wir mit Frankreich einen Frieden, ber uns auf hundert Aahre Ruhe vor ihm schafft und die wohlgerüstete Freiheit als Großmacht bringt, die wir anderweitig brauchen. Dann tonnen wir mit ihm von Fall zu Fall verhandeln. — Bundniffe find gut, wenn fie gut find. Aber fie tonnen zu einer gefährlichen und verberblichen Bequemlichteit werden, daß die Politit auf biesem Rubekissen einschläft - und basjenige verschläft, was inzwischen burch sie geschehen müßte, geschehen könnte und was durch andere geschiebt. Um von ber erfreulicheren Seite biefer Dinge ju fprechen: bas Beispiel unserer Beziehungen zur Türkei ist erweiterungsfähig. Die rechtliche Bolitik, von ber sich Deutschland. gegenüber der anmakenden und verknechtenden Englands, leiten läkt, die nationale Freiheit und Entfaltung, die es sich wünscht, aber auch anderen gönnt, wird sich mehr und mehr als Völkererkenntnis durchsetzen; aber dabei muß auch von uns aus das Nötige zur Enthüllung und Entwaffnung der schlechten Mittel geschehen, die es verhindern. Wachsame, alllebendige, von Wahrnehmungen und Überlegungen beeinflufte Politit, die nicht immer erst auf erhaltene "Weisungen" in Tätigkeit tritt, und Pflege unserer Bundnisse, die gefund und natürlich sind -

eine Pflege, die Gedanken und Erinnerungen, Wahrnehmungen, Überlegungen keineswegs für überflüssig halten muß —: auf diesen beiden Linien liegt die Zutünftigkeit unserer Diplomatie und das, was von ihr verlangt werden muß. Daß auch sie an dem Traum der Verbindung mit Frankreich hange, ist aber wohl nicht anzunehmen.



## Sine Feldpostkarte · Von Helene Brauer

Die Rarte — zerbrüdt, von der Front gesandt — Ward heute mir gegeben, Darüber fuhr ein hastender Stift: "Was liegt an dem bifchen Leben!"

— Und ich seh' dich, wie ich dich immer sah: Den Mund zum Jauchzen bereit, Die stolze Stirn der Sonne bloh, Und die Arme dem Glücke weit.

Und ich höre dich wieder mit Frühling im Con Und gläubigen Augen sagen: "Golblachendes Leben, wann halte ich dich! Ich will dich jubelnd tragen!"

— Und ich sehe bich nun, bleich, aufrecht und schlant In Trümmern, Todwunden und Leichen Die lebensheiße Jand dem Tod Wie einem Bruder reichen.

Und ich seh' dich: am Degengriff gepreßt Die Finger, die nicht beben; Und hör' deiner Stimme stolzen Schrei: "Was liegt an dem bißchen Leben!"



## In englischer Kriegsgefangenschaft

Von Prof. Dr. Waas

iemals in der ganzen Weltgeschickte hat, soviel ich im Augenblick übersehe, Deutschland mit England Krieg geführt. Wohl aber haben — leider nur zu oft — deutsche Soldaten für oder gegen England gesochten in fremdem Solde. Unvergessen sind die etwa 30 000 deutsche Soldaten in englische Kriegsdienste vermietet oder, wenn man will, vertauft wurden, zum Kampse gegen die nordameritanischen Freistaaten (1776—83). Nicht minder traurigen Angedenkens ist die Rheinbundspolitik deutscher Staaten, wodurch etwa die gleiche Bahl braver deutscher Krieger an Napoleon I. dahingegeben wurde zum Kampse gegen dasselbe England auf der spanischen Jaldigen Schlachtselbern der Peninsula starb — es war die geringere Zahl —, der siel den Mordbanden der Guerillas zum Opfer, oder verschmachtete in den elenden Spitälern der Franzosen. Das Los derer aber, die der britischen Soldateska Wellingtons in die Hände gerieten, war sast noch schlimmer.

Wie das eble Albion damals mit seinen Kriegsgefangenen versuhr, das lesen wir in diesen Tagen mit doppelter Anteilnahme in den kürzlich von Karl Esselborn (Darmstadt) herausgegebenen Aufzeichnungen eines hessischen Artilleristen: Karl Christoph Caspary: "Erinnerungen aus dem spanischen Feldzug und aus der englischen Gefangenschaft 1808—14" (Darmstadt, 1914). Esselborn hat bereits 1912 in den von Wilhelm Diehl herausgegebenen "Dessischern" (Nr. 13 und 14) aus den Memoiren verschiedener hessischer Kriegsteilnehmer ein sehr lesenswertes Erinnerungsbuch an die Kämpse der Hessen in Spanien zusammengestellt. Auch diesem Buche entnehme ich im solgenden einige Angaben.

Fast alle Feldzugserinnerungen aus diesen Zeiten sind von hochstehenden Persönlickeiten geschrieben, von Generälen und Offizieren, zumeist Leuten von literarischer Bildung und gewandtem Stil. Was sie schreiben, ist von oben gesehen, von höherem Gesichtspunkt; was sie erleben, ist zumeist nicht gerade die äußerste Vot. Gegen einen gesangenen Offizier übt auch der erbittertste Gegner gewöhnlich noch Rücksichen; ihm folgt, wenn möglich, auch der Bursche mit in die Gesangenschaft, daß es ihm auch dort nicht ganz an Bedienung sehle.

Wieviel seltener kommt es bagegen vor, daß wir einmal davon hören, was eigentlich der gemeine Mann in Krieg und Gefangenschaft persönlich und im einzelnen zu leisten und zu leiden hat! Gewiß verträgt die große Masse dieser weniger fein Organisierten alles leichter. Aber, es gibt auch unter ihnen genug Ausnahmen, die Unsägliches leiden, weil sie mit Nerven und Geist über der Masse stehen, und doch als Masse behandelt werden. Ein solcher fühlt sich dann wohl auch, wenn alles glücklich vorüber ist, getrieben, von seinen Taten, Leiden und Abenteuern zu sagen und zu schreiben. So entstehen dann jene töstlichen

Memoiren ber kleinen Leute, wie die des "armen Mannes von Toggenburg", eines Schweizers, der unter die Soldaten des alten Fritz fiel und in der ersten Schlacht des Siebenjährigen Krieges davonlief; oder die des Magisters Lauchard aus den Revolutionskriegen, die an schamlosem Realismus ihresgleichen suchen; oder die Erinnerungen an den russischen Feldzug von 1812, die der westfälische Förster Fleck, der bayerische Sergeant Schrafel und der badische Feldwebel Steinmüller aufgezeichnet haben.

In diese Gruppe stellen sich auch die Aufzeichnungen von Caspary (geb. 1788 zu Wolfstehlen bei Darmstadt, gest. zu Darmstadt 1857), der als hessischer Artilleriekorporal und später als Sergeant von 1808—12 in Spanien mitkämpste und die 1814 in englischer Sefangenschaft schmachtete. Serade die Darstellung seiner Erlednisse als Kriegsgefangener gehören zu dem Ergreisendsten, was wohl in dieser Art geschrieben sein mag. Dadei ist Casparys Erzählung, verfaßt 1833 auf Srund eines aussührlichen und genauen Tageduchs, keineswegs romantisch aufgeputzt. Der Verfasser hat sie nur für seine Familie niedergeschrieben und ausdrücklich nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Darum hat er sie auch so einsach und schlicht gehalten, daß es uns wie ein Jauch der Wahrheit aus diesen Blättern anweht.

Hessen Darmstadt, das, von Hetereich und Preußen im Stiche gelassen, nur notgedrungen und in letzter Stunde im Januar 1806 zu Napoleon übergetreten war, hatte sich durch die Rheinbundsatte im Kriegsfalle zur Stellung von 4000 Mann verpslichtet. Die Politik Napoleons brachte es aber mit sich, daß dieser Fall in den Jahren von 1806—13 nicht aushörte immer wieder einzutreten. 1806/7 kämpsten die Bessen Preußen mit. Kaum ein Jahr später, Ende Juli 1808, verlangte der Imperator von neuem ein Regiment Insanterie und eine halbe Batterie für den Feldzug in Spanien. Dafür wurde die Brigade "Groß- und Erdprinz" nebst 4 Geschüßen, im ganzen 1800 Mann, mobil gemacht und nach französischer Art in ein Regiment formiert. Am 24. August rückten sie aus. Als sie dei Mainz über den Rhein marschierten, richtete der Hauptmann Döll, der die 1. Voltigeur-Kompagnie führte, an seinen Oberleutnant die Frage: "Wer von uns wird auf dieser Brücke wohl wieder zurückmarschieren?" Seine Uhnung sollte sich erfüllen. Im nächsten Jahre wurde er in der Schlacht bei Talavera de la Reina schwer verwundet und starb im Hospital zu Madrid.

In Orleans wurden die Hessen in die Division des Generals Leval eingereiht, die zum 4. Armeetorps, dem des Marschalls Lesebvre, gehörte, und zumeist aus Rheindundstruppen bestand. Der Marschall, der Eroberer von Danzig, war ein braver Haubegen, von Gedurt Elsässer und bekannt auch als Gemahl der Madame Sans-Sone. Als er die deutschen Regimenter besichtigt hatte, versammelte er die Offiziere um sich und erklärte ihnen in seinem biederen Elsässer Ditsch: "Ihr Ditsche seid guet zum Schlage; ihr mißt aber noch viel lerne, wenn ihr Franzose werde wollt. Ich will euch aber schon dressiere!" Am 14. Oktober überschritten die Hessen bei Irun die spanische Grenze.

Die Geschichte der Unternehmungen, Märsche, Gesechte und Schlachten, die die Hessen in den Kabren 1808—12 in Spanien mitzumachen batten, ist im

einzelnen — zumal die verschiedenen Bataillone und die Artillerie oft getrennt waren -, so verwidelt, wie es die Geschichte bieses wahrhaft chaotischen Rrieges im ganzen ist. Nicht nur von Schlachten weiß die Regimentsgeschichte zu berichten, wie Bornoza (31. Ottober 1808), Mesa be 3bor (17. März 1809), Mebellin (28. März), die zweitägige Schlacht bei Talovera de la Reina (27./28. Auli). Almonacib (11. August), Ocaña (19. November). Das Schlimmste waren bie enblosen und aufreibenden Bin- und Berzüge burch Rastilien, Estramadura, die Mancha und Andalusien mit ihren furchtbaren Strapazen und Krankbeiten, und ber aufreibende, unerbittlich grausame Rleinkrieg gegen eine wahnsinnig erbitterte und hinterliftige Bevolkerung. Trot eines 1810 eingetroffenen Nachschubs von etwa 550 Mann standen 1812 von den 2300 Kessen nur noch etwa 850 unter Waffen. Und diese sollten nun wenigstens mit einer Ruhmestat den Rampfplat verlaffen. Sie fanden nach helbenmutiger Berteibigung ben Tob ober bie Gefangenschaft bei ber Verteidigung der spanisch-portugiesischen Grenzfestung Babajoz, die in der Nacht vom 6./7. April 1812 nach 20tägiger Belagerung von der Armee Wellingtons erstürmt wurde.

Folgen wir nun, an der Jand von Casparys Aufzeichnungen, den Bessen in die englische Gefangenschaft!

Raum wiederzugeben sind die Greuelszenen, die sich nach der Erstürmung von Badajoz abspielten. Zweimal 24 Stunden ließ Wellington seine entmenschten Söldner in der armen Stadt hausen. Blindlings schossen die viehisch betrunkenen Engländer und Portugiesen in die waffenlosen Hausen von Gefangenen hinein, die sie die die Rrankensäle des Lazaretts und die Rirchen hinein verfolgten, ausplünderten, ihrer Rleider beraubten und grauenhaft mißhandelten, wobei auch der Kranken und Verwundeten nicht geschont wurde. Ein französischer Artilleriehauptmann, der hier sah, daß der Tod der englischen Gesangenschaft vorzuziehen sei, schoß sich selber unter der Türe des Pulvermagazins eine Rugel durch den Rops.

Eine Art von Stumpffinn, verdeckt durch ein verachtendes Lächeln, hatte sich der endlich aus der Stadt hinausgeführten Gefangenen bemächtigt. Hier sah Caspary seinen Leutnant Mai wieder: "Aber unter welchen Berhältnissen und in welchem Zustande! In Pantoffeln, mit angeschwollenem, verbundenem Gesichte, den linten Arm von der Schulter an, wie diese selbst, die zu den Fingerspisen angeschwollen in einer aus einem Fetzen schmutziger Leinwand bestehenden Binde tragend, ohne Weste, ohne Halstuch, den Uberrock, dessen linte Seite gleich dem Hemde und den Beinkleidern mit Blut besleckt war, über die Schulter gehängt, eilte er mir mit den Worten entgegen: "Aun, du siehst ja auch gut aus!" und reichte mir die Hand. In teiner Lage meines Lebens fühlte ich mich mehr ergriffen als bei diesem Wiedersehen und unfähig, in diesem Augenblick auch nur ein Wort zu sprechen, weinte ich seit einer Reihe von Jahren die ersten Tränen."

Neue nervenaufpeitschende Eindrucke folgten. Vierzig gefangene spanische Schützen, die auf französischer Seite gekämpft hatten, wurden auf Befehl Wellingtons als Vaterlandsverräter erschossen. Auch von der Ausübung der englischen

Dissiplin bekamen die Gefangenen einen unvergeflichen Eindruck. Zeder englische Offizier trug eine lange lederne Peitsche mit turzem Stiel in der Rocktasche. Sie bedienten sich ihrer gegen Leute ihrer Abteilungen, "sogar dann, wenn sie im Sliede standen, indem sie sie rasch ergriffen und einem Kerl damit kräftig ins Gesicht schlugen und sie dann wieder einsteckten".

Die disher erlittenen Mißhandlungen waren aber nur ein gelindes Vorspiel derer, denen die Gefangenen nun beim Transport durch den wütenden Pöbel der portugiesischen Städte und Oörfer, durch die sie marschieren mußten, ausgesetzt waren. Die Bevölterung des benachbarten Elvas kam ihnen auf eine Stunde weit entgegen, beschimpste sie und bewarf sie mit Steinen und Schollen, wobei sich namentlich die alten Weiber auszeichneten. Besonders hatten die Regimentssappeure mit ihren wohlgepslegten langen Bärten zu leiden, da man sie für Juden hielt; nicht minder die Hessen, weil sie in ihrer der spanischen ähnelnden Unisorm für Spanier in französischen Diensten, also für Verräter gehalten wurden. Bei der nächsten Rast sah man die armen Sappeure sich schleunigst ihrer bisher sorgfältig behüteten Männerzierden entledigen.

Hier in Elvas wurden auch die hessischen Offiziere von ihren Soldaten getrennt, wobei die Engländer hauptsächlich den Zwed verfolgten, die Gemeinen so eher für den englischen Dienst anwerben zu können, wie sich dald zeigen sollte. "Im Vorbeigehen nickten und riesen sich die Offiziere und Soldaten gegenseitg Lebewohl zu, denn es war keinem von beiden Teilen gestattet, sich nochmals einander zu nähern oder zu sprechen. Während der ganzen Sesangenschaft sah keiner den andern wieder." Demselben Zwede, die deutschen Mannschaften recht mürbe zu machen, diente es auch, daß man sie tagelang ganz hungern ließ oder ihnen unzureichende Nahrung gab.

Mittags, ben 18. April, erreichte die Kolonne Lissabon. Hier wurden sie zunächst in dem Zuchthaus untergebracht bei den Verbrechern, von denen sie mit "Willtommen, Kameraden!" begrüßt wurden. So sollte der letzte Rest von Ehrzefühl in den deutschen Soldaten ertötet werden, damit sie den Abertritt in die Scharen der englischen Söldlinge als Erlösung betrachteten. Endlich erschien am anderen Morgen "der von vielen ersehnte rotunisormierte Messias", d. h. der englische Werber. Alle, die entschossen, in englische Dienste zu treten, darunter auch 9 Kanoniere Casparys, drängten sich ihm entgegen.

Der erste Bestimmungsort der übrigen standhaft gebliebenen Gesangenen war, dis zur Absahrt nach England, eine alte portugiesische Fregatte, auf der Caspary mit seiner Abteilung acht Tage verbrachte. Über ihre Verpslegung entwirft er solgendes anmutige Stimmungsdild: "Man ließ uns zwischen einem einmaligen Bohnengemüse mit und einem täglich zweimaligen ohne Fleisch wählen; wir entschieden uns für zweimal Bohnen . . . Bei der Austeilung dieses Breies sehlte es an kleineren Gefäßen. Wer daher noch mit einem Tschato versehen war, gebrauchte dessen Dedel als Teller. Ein solcher Dedel faßte zwei Portionen. Statt der Lössel. . . bediente man sich der Löwenschilder an den Tschatos. Die Dedel dienten sehr vielen noch länger als ein Jahr hernach als Teller . . . Ein eigener, nicht angenehmer Geruch war diesen Ledergefäßen eigentümlich."



Am 27. April segelten brei englische Fregatten mit den Gefangenen von Badaiox aus dem Kafen von Lissabon ab: unser Freund auf dem "Romulus". ber auch nach mancherlei Fährlickleiten am 9. Mai im Bafen von Wirmouth landete. Dort wurde er mit den 350 Insassen des "Romulus" auf das Blockhiff "St. Zibor" verbracht, ein ehemaliges Linienschiff, das nun dauernd vor Anter lag und als Haftlotal diente. Seit Jahren schon befanden sich auf ihm Hunderte von Frangosen, die noch nie einen Fuk ans Land gesett batten. Bier sterben ober einem schleichenben Siechtum verfallen zu mussen, schien bas Schickal aller biefer Unglücklichen, wenn es nicht balb ein Ende mit dem Kriege gab. "Wo tommt ibr ber? Was gibt's Neues bei der Armee? Wann werden wir erlöst?" riefen bie bageren, schattenähnlichen Gestalten ben Neuankommenden entgegen. Die Räume unter dem Verded waren in ihrer ganzen Ausdehnung mit Gefangenen vollgestopft und so niedrig, daß man nicht aufrecht geben konnte. Wenn alle Anfassen — nunmehr 900 Mann — bei ber Reinigung aufs Berbed mußten, bann war es oben so voll, dak Bewegungen ber einzelnen unmöglich waren. "Um indeffen nicht unbeweglich steben zu muffen - von Niederseten mar teine Rede -, schlok man sich den Anordnungen der älteren Gefangenen an. b. b. die ganze Masse machte nach einer einzigen Richtung Front und schritt nun fast im Catte awei Schritte por und ebensoviel rudwärts und so fort."

Auch hier wurden die Hessen von Werbeoffizieren bearbeitet, und zwar mit gutem Erfolge; denn am 17. Mai wurden allein von "St. Jidor" 103 Mann abgeholt. Auch auf den anderen Blodschiffen wurden die Reihen der deutschen Kriegsgefangenen allmählich immer lichter, so auch auf dem "Brave", wohin am 2. Juni sämtliche noch vorhandenen Hessen verbracht wurden. Billiger tonnte Old England auch das so notwendige Kanonenfutter nicht bekommen. Als die Engländer beobachteten, daß der Einfluß der hessischen Unteroffiziere auf ihre Landsleute doch immer noch so start war, um manchen Gemeinen vor den Lockungen der Werber zu bewahren, beschlossen sie noch anwesenden 16 Unteroffiziere in ein Landgefängnis zu überführen.

Am 13. Juli marschierten diese nebst einigen hundert älteren französischen Gefangenen unter starter Infanteriebededung nach Dartmoor-Prison, etwa fünf Stunden nordöstlich von Plymouth, ab. Es ist dies ein treisrundes, in der Nieverung eines Corfmoores erbautes Gebäude mit acht gleichmäßigen, großen, zweistödigen Arresthäusern. Die Gegend ist so des Caspary in sein Cagebuch schrieb, am 13. April 1813 zum erstenmal und am 1. Mai zum zweiten und letztenmal einen Singvogel bemerkt zu haben. Es waren damals über dreiviertel Jahre seit seinem Einzug in Dartmoor-Prison vergangen.

Waren die Blochchiffe schon die reinsten Mordgruben, so war dieses Massengefängnis, das mit 11 000 Gefangenen aller gegen England kämpfenden Nationen vollgepfropft war, ein wahres Schreckenslager. Von außen wurde es scharf bewacht, das Einbringen von Allohol, politischen Schriften, Beitungen und Lichtern war streng verboten. Allein der Schmuggel blühte, da die Wächter gegen Seld nicht unzugänglich waren. Wenn sich aber nachts an irgendeinem Sitterfenster ein Schimmer Licht zeigte, schossen die Schildwachen sofort danach, wobei zumeist

Unschuldige verwundet wurden. Im Innern herrschte wahre Anarchie. Die Verwaltung kummerte sich wenig darum, was deinnen vorging. Die Gefangenen waren sich im wesentlichen selbst überlassen. Die Anständigen und Schrlichen suchten sich durch allerlei Kleingewerbe Beschäftigung und Verdienst zu verschaffen und verfertigten tunstvolle Schnik-, Modellier-, Seiler-, Schreiner- und Papparbeiten, die am Eingang des Gefängnisses seilgeboten und um ein Billiges perkauft wurden.

Der Pöbel war aber auch hier in der Mehrheit. Am gefürchtetsten wegen seiner tierischen Gemeinheit war ein tommunistisch-anarchistischer Verbrecherbund von etwa 700 Franzosen und Italienern, die sich, abgeschlossen und verachtet von den andern, nach Willtür in dem Innern des Gefängnisse herumtrieden. Sie wurden "Romains" genannt, weniger wohl deshald weil sie in antiter Nachteit herumwandelten, sondern um sie als Zigeuner zu bezeichnen (das Wort Romany bedeutet im Englischen Zigeuner). Sie selbst denannten sich stolz: das Verdrecher-Regiment — Le Régiment des délits. Dieser Auswurf der Menscheit, der dazu widernatürlichen Lastern ergeben war, dot in seiner schmutzigen, mit Ungezieser bedeckten Nachteit einen alle menschlichen Gefühle empörenden Andlick. Dabei betamen diese Romains immer wieder Rekruten aus neuankommenden Gefangenen. Wenn einer von diesen etwas von den Artigkeiten und Spenden annahm, die sie ihm andoten, dann war er ihnen rettungslos verfallen. Sie zogen ihm buchstäblich das Hemd vom Leibe, dies er nacht dasstand wie sie auch.

"Diese Mitleid und Abscheu erregende Rlasse bulbigte bem Grundsate einer Gutergemeinschaft im engeren Sinne, d. b. jede Menageabteilung zu je sechs Mann betrachtete sich als eine selbständige Unterabteilung, in der keiner eine Hängematte, einen Teppich, ein Hemb, Schuhe ober irgenbein anberes Rleidungsstück von noch so geringem Werte besitzen durfte; alles berart mukte zum Besten der Abteilung verkauft werden. Von den Lebensmitteln verteilten sie blok die Suppe; Brot und Fleisch wurde verlauft und mit dem Gelde in Gegenwart der ganzen Menageabteilung gespielt. Ze nachdem der Zufall ihr Spiel begunstigte ober nicht, soffen sie Bier, Tee und Rum und fragen Weigbrot mit Butter und Ragout oder sie hungerten tagelang. Unter biesen Umständen ist es begreiflich, daß biese Elenden von Hunger getrieben, fast alles auffragen, was sich verschluden ließ. Af ein anderer Kartoffeln, so war er, wie von einem Schwarm Hühner, von einem Raufen dieser Stelette umringt, die die weggeworfenen Schalen auffingen, noch ebe sie ben Boben erreichten. Auch die Röpfe und Gräten der Keringe anderer dienten ibnen, sowie das, was man ausipie, aur Stillung ihres Hungers. Oft warf man ihnen auch noch geniegbare Broden bin, um die sie sich bann schlugen."

Diesen allen Menschengefühlen John sprechenden Zuständen sahen die englischen Beamten mit der ihrer Nation eigentümlichen Verachtung aller Fremden ruhig zu. Die Hauptsache war, daß teiner herauskam; was drinnen vorging, war ihnen einerlei, und die Öffentlichteit erfuhr nichts davon. Diese jahrelange, arbeitslose und entnervende Gefangenhaltung von 11 000 Menschen in einem



einzigen Massengefängnis bildet auch eines der Ruhmesblätter des für den Fortschritt der Humanität allzeit so edel bemühten Albion.

Das entsetsliche Einerlei wurde für unseren gefangenen Landsmann unterbrochen am 16. April 1813 durch die Mitteilung seines ebenfalls in England gefangenen Obersten, daß er zum Sekondeleutnant befördert sei. Aus demselben Schreiben ersah er auch, daß er bereits am 31. Dezember 1811 Feuerwerker geworden war, womit er eigentlich schon von diesem Datum an Offiziersrang gehabt hätte. Infolge der Einschließung von Badajoz und der Gefangennahme der Hessen hatte diese Mitteilung nicht eher zu den Truppen gelangen können. Welch ein Sefühl für den Armsten, der sich nun sagen mußte: hätte ich meine Beförderung rechtzeitig erfahren, so wäre ich wie die anderen Offiziere in ein anständiges Quartier gekommen und hätte Dartmoor-Prison nie gesehen!

Aber auch jest sollte ihm die Stunde der Befreiung noch nicht schlagen. Da er sich nämlich bei neuen Werbeversuchen wiederum widerspenstig zeigte, wurde er mit den übrigen Deutschen am 7. Mai 1813 in ein anderes Massengefängnis, Mill-Prison dei Plymouth, überführt, das mit etwa 2300 Mann devölkert war. Die Zustände waren hier ähnlich wie in Dartmoor-Prison, es erübrigt sich also alles weitere. Hierher gelangten nun an die Hessen — auf allerlei Umwegen, da direkte Sendungen unmöglich waren — mehrere Male besondere Liedesgaden aus der Heinat, Geldspenden von dem hochherzigen Landesfürsten, dem Großberzog Ludwig I. Mit welcher Freude und mit welchem Stolze seierten sie nun am 25. August den hessischen Nationalseiertag, Ludwigstag! Uns erscheint ja heute diese Fürsorge als etwas Selbstwerständliches. Sie war es aber in dieser Beit und unter diesen Umständen teineswegs; denn die Hessen waren die einzigen unter allen Gesangenen, denen solche Geschente aus der Heimat zustamen. Geldsendungen an die Gesangenen waren sogar von der französischen wie von der englischen Regierung ausdrücklich untersagt worden.

Allmählich drang aber auch trot aller Verbote in die Mauern der englischen Massengefängnisse die Kunde von den weltumstürzenden Vorgängen auf dem Festland: die Schlacht dei Leipzig, die Befreiung Deutschlands, die Auslösung des Rheinbundes, der Fall von Paris, die Absetung Napoleons. Und endlich öffneten sich, nachdem fast alle anderen Gefangenen schon entlassen worden waren, auch unseren Hessen die Pforten ihrer Kerker.

Am 30. April 1814 wurden sie für frei erklärt. Sie waren also noch ein volles halbes Jahr widerrechtlich gefangen gehalten worden; denn Hessen war kurz nach der Leipziger Schlacht auf die Seite der Verbündeten übergetreten.

Es war ein kleines Häuflein von 168 Mann, das Caspary als Rangältester in England sammelte und in die Heimat führte, wo er nach mancherlei Reise-beschwerden am 14. Juli 1814 wieder ankam, der letzte Rest des stolzen Regiments "Erbprinz". Als sie über den Rhein gesahren waren und den Fuß ans Land setzen, sielen sie sämtlich nieder und küsten den vaterländischen Boden.



## Deutsch-Österreich Von Hermann Kienzl

grum bat Bismard bas Deutsche Reich nicht Deutschland genannt? Weil Deutsch-Ofterreich zwar aus dem Deutschen Reich, nicht aber aus Deutschland ausgeschlossen werben konnte. Weil ein Deutsches Reich, dem große deutsche Länder, altester Besitz deutschen Voltes und Geistes fehlen, nicht das ganze Deutschland sein tann. Der Eiserne fagte es selbst ungefähr, als die deutschen Sanger nach Friedrichsruhe kamen, ibm zum 80. Geburtstag zu huldigen. Dem Nachdenklichen ist das rasch verständlich. Der Sprachgebrauch aber verwechselte die Worte und allmählich die Begriffe. Bequemlichteit des kürzeren Ausdruck! Vierundvierzigfährige Eingewöhnung, die deutsche Welt mit dem Bewußtsein des nationalen Einheitsstaates zu erfüllen! Das größere, — das Volks-Bewußtsein, von der Natur jedem Deutschen eingepflanzt, von der nationalen Kultur überall dort bestätigt, wo Deutsche wohnen und schaffen, erlitt Abbruch. Hier ein trasses Beispiel: Ein beutscher Generaltonsul veranstaltete in seiner Auslandstadt deutsche Runstabende. Er ersuchte mich um zweckmäkige Vorschläge. Von den Dichtungen, die ich ihm nannte, lehnte er einen Teil mit ber Bemertung ab: die Dichter seien Österreicher, teine Deutschen . . . Der Mann müßte auch auf Walther von der Bogelweide, auf das Nibelungenlied, auf Handn, Mozart, Schubert, auf Fischer von Erlach Schwind und Alimt verzichten. Im allgemeinen Unterbewuktsein freilich bestand der Glaube fort, daß nicht die Farbenstriche ber Landtarte deutsches Blut von beutschem Blut scheiben. Mit welchem Rechte hätte man sich sonst über die Volksverleugnung der Schweizer Hobler und Spitteler entrustet? Nicht die alberne Verunglimpfung, die Spitteler den franzöfischen und englischen Zeitungen nachplapperte, nein, was er den Deutschen "Wohlwollendes" fagte, das scheint mir in seinem Fall das Bezeichnendste. Er wund erte sich barüber, daß man in Deutschland die deutschen Schweizer Meister großberzig und ohne Neib und Eifersucht aufgenommen habe. Er wunderte sich! Es prägte einst sein Rollege Bamerling, der Deutsch-Ofterreicher, die Worte:

> "Deutschland ist mein Vaterland. Und Östreich? ei, mein Mutterland! Ich liebe sie innig beibe. Hat Vater, Mutter nicht ber Mensch? Warum nicht so besgleichen Ein Vaterland, ein Mutterland In Freuden und im Leide?"

Es leben zehn Millionen Deutsche in Österreich, und zwei Millionen in Ungarn. Des Deutschen Reiches Bundesgenossenschaft mit Österreich-Ungarn ist während des großen Kriegs aufs Innigste gediehen. Gewisse Klatschgeschichten, die an den Beldentaten der österreichisch-ungarischen Truppen inter pocula nörgelten, hatten nichts zu bedeuten. Berzliche Meinung spricht von Verbrüderung. Was denn? Können solche, die die Natur zu Brüdern machte, sich "verbrüdern"?

808 Rienzi: Deutsch-Östetreich

Man denkt sich nichts Übles bei dem guten Wort. Man übersieht bloß, um der Madjaren und der österreichischen Slawen willen, die zwölf Millionen Deutsche, die das Donaureich geschaffen und in Jahrhunderten dort Deutschlands Schlachten geschlagen haben. Selbstverständlich schulden wir heute dankbare Treue auch den nichtdeutschen Böltern Österreichs. Selbstwerständlich vermeiden wir sorgsam, was diese Blutzeugen gemeinsamer Sache verletzen und kränken könnte. Doch Rücksicht soll nicht wider die Natur gehen. Reinem guten, keinem bösen Willen kann es gelingen, die Deutschen Österreichs ihres Nationalcharakters zu entkleiden, sie mit ihren Kriegskameraden im Donaureiche zu einer neuen Nation, einer "österreichisch-ungarischen", zu verschmelzen.

Wiederum gab bei dieser Begriffsverwirrung ein deutscher Dichter den Tatt an. Es ift nicht meine Absicht, bem Bergen Gerbart Bauptmanns nabegutreten, bas es mit dem Vaterlande portrefflich meint. Doch schweigend darf nicht bingenommen werben, daß er ichrieb (in ber Wiener "Neuen Freien Breffe"): "Nie ift ein Fels, nie ist eine Burg, nie sind zwei europäische Macht- und Rulturvölter so gewaltig berannt worden." Und in der Folge nannte er nochmals das Deutsche Reich und Ofterreich-Ungarn namei arbeitsame und friedliche Voller". Awei Bölter! Unverkennbar wird hiermit den Deutschen Österreichs das Kleid einer österreichischen Staatsnation an ben Leib gemessen. Ei, meinen Auslegungstunstler, er tat den Deutsch-Österreichern nichts zuleide, er nahm sie, als den wichtiasten Teil der Monarchie, fürs Ganze! Schwerlich. Das wäre in der Tat ungerecht gegen die österreichischen Slawen und zumal gegen den madjarischen Nationalstaat Ungarn. Aukerdem, wenn Sauptmann nur an die Deutschen diesseits und jenseits der schwarz-weiß-roten Grenze gedacht batte. dann batte er erft recht nicht von zwei Boltern sprechen durfen. Umgekehrt ist's richtig: Abgesehen hat Gerhart Jauptmann von der deutschen Volkeinheit zu beiden Seiten der Reichsgrenze, als er von der Aweibeit sprach. Er verwechselte, wie so viele andere, Staatsform mit Volksinhalt.

Wenn der Bürger der Vereinigten Staaten von Nordamerita eine "ameritanische Nation" tennen will, die aus vielen Nationen zusammengemischt ist, so ist das awar auch widernatürlich, doch minder grotest; benn bis zu einem gewissen Grade ist Amerikanisierung Entnationalisierung; Austausch der Nationaleigentümlickeiten ber eingewanderten Bölter gegen den Eintausch der Staatseigentümlichteiten. Selbst in Amerika jedoch gelang es nicht restlos, die Bolksindivibualitäten im groken Tiegel des Absenschen Knopfgiehers einzuschmelzen. Das zeigt sich in unseren Tagen. Zwischen Deutsch- und Anglo-Ameritanern weitert ber europäische Krieg ben Gegensatz. Der Schweizer, so international er sich gebarbet, ift ehrlicher. Er fpricht von seiner Eidgenoffenschaft, nicht von der Schweizer Nation, und unterscheibet zwischen der beutschen, der französischen, der italienischen Schweiz. Öfterreich — vom ungarischen Nationalstaat sei jetzt abgesehen! — Öfterreich ist, trok deutscher Berkunft und deutscher Daseinsaufgabe, ein Nationalitätenstaat. Es ist "der" Nationalitätenstaat. Ast das staatlich verkörperte Nationalitätenproblem. Dieses Broblem tann nicht einmal vom Welttrieg gelöft, geschweige benn von einem unüberlegten Dichterwort aus der Welt geschafft werden. Wenn Rienzl: Peutsch-Österreich 809

Gerhart Jauptmann vom Bunde zweier "europäischer Macht- und Kernvölker" sprach, so folgte er einfach dem Beispiel der üblen Diplomatensprache, die Nation für Staat zu setzen pflegt.

Im Deutschen Reich hegt man die Hoffnung, daß Österreich-Ungarn aus dem Kriege innerlich geeinigt und gekräftigt hervorgehen werde; daß von den Wunden, die einst der Rampf der Nationalitäten dem Doppelstaate schlug, nur mebr verbarichte Narben ergablen werden. Ein Biel, aufs innigfte ju munichen! Und es grünt ja eine junge Saat des Vertrauens. In der Not und Prangsal des schrecklichsten aller Kriege, in Frost und Nässe der Schükengräben, unter dem Granatenhagel, im Schnee und Eis zerklüfteter Gebirge, im blutigen Lehm ber Schlachtfelber, im Anblid schauerlich zerfetter Menschenleiber und unzähliger blasser Leichen — haben sich die zum erstenmal gefunden und erkannt, die einander fremd und feind gewesen. Der helbenmütige Madjar, jenseits der Leitha die festeste Stute des deutsch-österreichisch-ungarischen Bundnisses, blidte dem Deutsch-Österreicher voll ins Auge, tein blinder Deutschenhaß schwächt zur Stunde die Gemeinbürgichaft der öfterreichisch-ungarischen Waffen. Sab es nach Rriegsbeginn noch einzelne Nachwehen des jahrzehntelangen nationalen Kriegs im Frieden. so waren sie spärlich und bald überwunden. Dem Panflawismus, ber mit dem inneren Zerfall Österreichs gerechnet hatte, wurde die schmerzlichste Enttäuschung bereitet. Die öfterreichische und ungarische Armee blieb von bedroblichen Erscheinungen fast ganz unberührt. Die tichechischen Landsturmbataillone schlugen sich ebenso tapfer wie die Bolen, die Rroaten, die Slowenen, die Ataliener Südtirols und Triests. die Rumanen Ungarns und der Butowing. Die Welschtiroler weisen die Wünsche ber Arredentisten Ataliens schroff zurud. Dieselbe Beschämung erfährt man im Rönigreich Rumanien durch die österreichisch-ungarischen Rumanen, die nicht "befreit" und "erlöst" sein wollen, vielmehr ihre Zugehörigkeit zu einem großen Rulturreiche bis zum letten Blutstropfen zu verteibigen entschlossen sind. Den Bolen und ben Rumanen Österreichs genügt nicht einmal die allgemeine Dienstpflicht. Ihre halbflüggen und ihre alten Männer sammeln sich in einer polnischen und in einer rumanischen Liga, und sie tragen mit Begeisterung ben Feinden Ofterreich-Ungarns ben Tob entgegen. Trokbem: Reines biefer größeren ober kleineren Bolter ber Donaumonarchie denkt daran, seine pölkische Andividualität aufzugeben: keines verzichtet barauf, ein Volk neben anderen Völkern im Vaterland zu sein; keines versteht den Begriff des "österreichisch-ungarischen Volles".

Der Gedanke Josephs II., Österreich völlig zu germanisieren und zu einem reindeutschen Nationalstaat zu machen, lebt nicht mehr. Es bleibe dahingestellt, ob dieser Gedanke, wenn Kaiser Josephs Nachfolger ihn nicht würden verleugnet haben, aussührbar gewesen wäre. Was sich seit Josephs Tod in hundertfünfundzwanzig Jahren entwickelte, kann nicht mehr widerrusen werden. Ideologenund Studentenpolitik, nühlich als Sturmwind, der matte Flammen sacht, ändert nichts daran, daß Österreich seine ihm angeborene deutsche Ausgabe als Nationalitäten-, nicht als Nationalstaat, zu erfüllen hat. Bismard sprach: "Wenn Österreich nicht bestünde, müßten wir es schaffen." Das Wort sand, als es siel, Gläubige und Ungläubige. Heute bestätigt es die Beit. Der Weltkrieg hat die Deutschen

Digitized by Google

810 Rienzl: Deutsch-Ofterreich

im Deutschen Reiche überzeugt, daß sie in Europa (die Türkei ist keine europäische Macht mehr!) von allen Freunden verlassen sind — bis auf den einen. den ihnen die Natur geboren hat: Österreich. Und dieselbe elementare Wahrheit und Gewischeit überwältigte die Österreicher und die Ungarn — nicht bloß die Deutschen des dualistischen Reiches, nein, auch die Völker, die sich in Friedenszeiten in einen fanatischen Deutschenhaß hatten heten lassen. Was sie, fern vom Schuß, eifrig würden bestritten haben, das wußten und bekannten sie nun mit einem Male: Wir sind mit unserem Slück auf Österreich angewiesen, — und dieses Österreich kann als Vollwerk gegen die Barbarei des Ostens nur an des Deutschen Keiches Seite bestehen. Der Krieg ist ein gar ernsthafter Lehrmeister; Ratheder und Demagogentribüne brechen unter seinem Eisengewicht zusammen.

Warum mußte Österreich-Ungarn sich im Weltkrieg zum Deutschen Reiche stellen? Bündnisperträge sind Papier; der Oreibundspertrag mit Italien beweist es. Bolitische Entwicklung? Jawohl! Aber daß die Entwicklung diesen und keinen anderen Weg nahm — der Lodungen gab es wahrhaftig genug! —, das hat tieferen aureichenden Grund. Die nichtbeutschen Bolter Ofterreichs wollten es nicht und wußten es nicht und konnten es boch nicht andern, daß ihre gesamte geistige und materielle Rultur ihren Unfang und ihr machsendes Gedeihen aus bem Deutschtum fog. Aus dem Deutschtum, das immer noch die Bölter ber Welt umarmt und ihnen selbstlos seine Güter spendet - auch bann spendet, wenn bie Beschenkten wie unartige Rnaben ben Geber mit Rippenftogen belohnen. Diese deutsche Böllerbeglückung batte in dem österreichischen Staatsprinzip einen geradezu tlassischen Ausbruck erlangt. Die Selbstentäußerung der einstigen Gründer und Baumeister des Staates steigerte sich im slawenfreundlichen Staatswillen Öfterreichs allmählich bis zur Schädigung der Deutsch-Ofterreicher. Doch deren Opfer waren nicht vergeubet. Der Dank fließt ihnen im entscheidenden geschichtlichen Augenblick zu, — ohne dak ihre flawischen Mitbürger, ohne dak sie selbst an einen Ausgleich von Verdienst und Lohn dächten. Es ist doch so, daß die slawischen und romanischen Bölterschaften Österreichs bas geschichtliche Gebilde ihres Beimatstaates, diese weiche, zärtliche, sorgsame Mutter deutscher Herkunft, liebaewonnen haben, und daß die Berzen sich nicht von ihr abzuwenden vermögen. Als der Bersucher an sie herantrat und die Slawen Österreichs locte: "Rommt in Mütterchen Ruglands Arme!" — da schauderten sie por dem früher nicht selten beschworenen Abeal zurud. Es wurde ben Slawisten, ja sogar ben angeblichen Banflawisten Österreichs mit einem Male klar, daß sie das russische Idiom nicht verstünden und noch weniger die russische Seele. Und sie begriffen, daß ihre kleineren und fleinen Nationen in diesem duldsamen Österreich die größte Freiheit der Entwidlung und die Selbständigkeit der Individualität genossen — und saben mit Entseken auf das Schidsal der Bölterschaften des Ostens, die Rukland entrechtet. knebelt, mordet. Dak sie Europäer, Anwärter der abendländischen Rultur sind. wurde ihnen bewußt — und was ihrer in Rukland wartete, das sahen sie alsbald an den Tausenden und Tausenden russischer Gefangener, den mit Ungeziefer bebedten, verhungerten Opfern russischer Boltswohlfahrt, und sahen es an den rohen Greueltaten der russischen Soldatesta. Schlieklich: auch der materialistische Trieb

Ricugl: Deutsch-Ofterreich 811

regte sich. Wie war der Pole, wie der Tscheche, der Südssawe unter Österreichs Herrschaft wirtschaftlich emporgediehen! Hinter der russischen Grenze: welche Verelendung! Sollte einer es ruhig geschehen lassen oder gar wünschen, daß seine Scholle, die ihn dis jetzt reichlich ernährte, durch die Mikwirtschaft des anderen Staates entwertet würde?

Im Wesentlichen von den gleichen Beweggründen wurden die Tschechen, Polen, Ruthenen gegen den russischen Werber, und die Serbo-Aroaten und Rumänen im Süden der Monarchie gegen die irredentistische Großmannsucht ihrer Nachdarn gewappnet. Die Gefahr, ihr österreichisch-ungarisches Daheim zu verlieren, machte alle diese Völker zu Österreichern. Undewußt erwiesen sie damit Treue dem großen germanischen Kulturquell, der sie und das Doppelreich seit Zahrhunderten gespeist hat.

Die Deutschen Österreichs haben mehr getan, als vor Jahrtausenden ein weites Land tolonisiert; haben mehr getan, als dereinst die Hunnen, Awaren und Türten an Deutschlands Grenzen abgeschlagen; sie haben die Völter Österreich-Ungarns mit unsichtbaren Banden an die mitteleuropäische Rultur gefesselt und das westliche Slawentum von der Barbarei des Ostens innerlich losgelöst. Bis zum heutigen Tage arbeiten diese zwölf Millionen Deutschen emsig und selbstlos an dem Schutzwall des Abendlandes, während westliche Staaten, Frantreich und England, sich mit der russischen Knute und dem Assiatentum verdündeten.

Wenn der Friede wiedergetehrt ist, wird tein beutscher Ofterreicher es den flawischen und romanischen Mitburgern je vergessen, daß sie mitgerungen, daß sie zu vielen Tauschben ihr Blut vergossen haben für das engere Vaterland und für bas weitere, bas vom beutsch-österreichischen Bundnisse umspannt wird. Hoffen barf man, daß auch bei ben nichtbeutschen Boltern Ofterreiche die Einsicht Beftand haben werbe, daß ber Staatenbund, bem Ofterreich-Ungarn im fürchterlichften aller Kriege seinen Fortbestand bankt, in allen Beiten gepflegt und befestigt werden muß. Reiner nationalen Andividualität innerhalb der Donaumonarchie werden bie Entwidlungsmöglichkeiten beschränkt werben; aber bie Slawen Ofterreichs wurden ihr eigenes Dafein gefährden, wenn sie je wieder ben deutschen Lebensnerv Öfterreichs zu erdrücken versuchten. Ofterreich bat so viele Minister und Regierungen erlebt, die blind waren für bes Landes Bestimmung. Die Bersündiger tonnten gottlob bas Naturgeset bes Staates boch nicht entträften. Es war stärter als der Wille der Mächtigsten. Mögen die, so da fünftig tommen werden, gelehrige Schüler bes Weltfriegs fein. Dann find die Ströme von Blut nicht vergebens geflossen.

Alcht eine nationale Forderung der Deutschen Österreichs, vielmehr das Lebensinteresse der Völker Österreich-Ungarns gedietet den politischen und wirtschaftlichen Ausbau des Bündnisses der europäischen Zentralmächte. Sie sollen nicht bloß im Krieg sein, wie sie der Dichter Hauptmann nennt: eine Burg, ein Fels. Verdächtigung, die sich patriotisch verbrämt und von der Auslieserung des einen Reiches an das andere faselt, reicht an die Zone ernster und schöner Sorgen ebensowenig heran, wie die Staatsgrenzen überspringende Phan-



Bernet: Lanbfturm

tastit der Unmündigen. In Österreichs Stärke und Freiheit achtet das Deutsche Reich eine der wesentlichsten Bürgschaften eigener gedeihlicher Zukunft. Doch was zwei Brüder tun können, um ihr getrenntes Eigentum zu schirmen und wirtschaftlich im Werte zu fördern, das muß und wird geschehen.



#### Landsturm . Von Karl Berner

Du stolzer Wald, laß noch einmal Mich tief in beinen Frieden tauchen; Im Abendschatten ruht das Cal, Die alten, stillen Hütten rauchen.

Und einer Glode weicher Klang Schwebt überm Dorf wie Abendsegen; 3ch lausche still und lausche lang — Und morgen geht's dem Feind entgegen.

3ch hab' nicht Weib mehr und nicht Kind, An stiller Halbe ruhen beibe — Dort, wo die deutschen Brüder sind, Wird mir ein Trost in meinem Leibe.

Da loht aus Gram die heiße Glut, Da hol' ich mir ein grimmig Lachen — Genad' dir Gott, du Räuberbrut, Wenn unsrer Feldschlacht Donner trachen!



# Aussprechen, was ist! Rücksichtslos durchgreifen! · Von Paul Oestreich

els unser gewaltiger Existenzlampf im August begann, waren weite Exreise unseres Volles von der Zuversicht erfüllt, daß unsere Nahrunasmittelausruftung eine überaus reichliche fei. Die Rundgebungen der Regierung bestärkten die nicht volkswirtschaftlich Geschulten in dieser Meinung. So tam es, daß nicht nur draußen, wo es wohl schwerlich zu umgeben war, sondern auch dabeim eine unglaubliche Verschwendung der Vorräte stattfand. Unsere zuversichtliche Erwartung, daß wir im Rampfe gegen die balbe Welt ehrenvoll abschneiden werden, ist auch heute durchaus nicht erschüttert worden. Wir haben alle Urfache, unferer Heeresleitung und unfern Truppen brauken alles Bertrauen zu schenken. Dagegen hat die etwas leichtfertige Ansicht von der Unerschöpflickeit unserer Lebensmittelausrüstung einer ernsteren Auffassung Blak gemacht. Ohne die Verschwendung des ersten halben Kriegsjahres bätten wir bequem bis zur nächsten Ernte ausreichen können. Auch jett muß das mit einiger Einschräntung noch möglich sein. Aber erfolgt diese Einschräntung wirtlich? Sind die Makregeln der Regierung die richtigen, erfolgen sie mit kluger Berücksichtigung ber Vollspädagogik, sind sie klar und konsequent? Und sind die Versuche der Öffentlichkeit, diese Magregeln zu unterstützen, richtig eingeleitet und erfolgreich? Mir scheint, man wird teine dieser Fragen mit ganzem Berzen bejaben tonnen. Die Bochstpreisfestjehungen erfolgten erft, als bereits ganz weitgehende Spekulationen Plak gegriffen hatten und ohne die Ergänzung der Bestandsaufnahme, des Vertaufsawanges und der Verkaufsregelung. Man fürchtete die Angriffe der Interessentenkreise und man wollte nicht im Auslande die Meinung erwecken, das Deutschland irgendwie und irgendwann einmal in Not geraten tönne. Während eine Maknahme zu sparsamerem Berbrauch erziehen sollte, wurde gleichzeitig jedesmal das Bublitum darüber berubigt, daß die Vorräfe auf unbegrenzte Reit reichen würden. So erschienen alle Vorschriften als Richtlinien ber inneren Verwaltungstechnik, die den Verbraucher im Grunde nichts angingen, die höchstens von den Rreisen ber Awischenhändler und den Handwertern der Nabrungsmittelgewerbe als törichte Belästiaung angesehen und behandelt wurden. Es ist nicht allzu erhebend, die Interessententreise dabei jedesmal im selben Sake ihre vaterländische Gesinnung betonen und für sich selbst möglichst viele Vorteile ergattern zu hören. Der politische Rampf der Parteien hat seit Jahrzehnten seine Hauptwaffe darin gesehen, den Eigennut aller Bevölkerungetreise gegeneinander auszuspielen, so daß in recht umfangreichem Mage die Gesinnung berrschend geworden ist: ich sehe zuerst zu, wie ich für mich selber recht viele greifbare Vorteile erziele und diene damit auch bem Ganzen am besten; was des Vaterlandes Wohl erfordert, mag die Regierung erzwingen. Fraglos durchwebt den größten Teil unseres Boltes ein starter Geist ber Hingabe an Nation und Staat. Aber bieser spricht sich am liebsten barin aus, bak man selber zur Waffe greift, Kranke pflegt, Arbeitslose unterstützt, Feldpost-

patete versendet und auf alle mögliche Weise attiv dem großen Ringen zu bienen sucht. Die andere große Aufgabe, unserer Ansicht nach für uns Daheimgebliebene bie bei weitem größte, die Regelung und Beschräntung unseres Berbrauchs, damit unsern wadern Rämpfern nicht trot aller Siege im Rüden die Niederlage bereitet werbe, sie ist weit undankbarer, benn sie erforbert Selbstbeherrschung und stete Einschräntung, und sie findet deswegen viel weniger Anklang. Seit Wochen wird nun bavon geschrieben und geredet, und wie gering ift ber Erfolg! Bor bem ftarten Ruchenkonsum wurde gewarnt, fast jeder Bader aber erzählt uns, dak er noch um teine Weibnachts- und Neujahrszeit so ungeheure Ruchenmassen habe berstellen muffen wie in diesem Rriegsjahre. Der Brot- und Mehlverbrauch foll eingeschränkt werden und es ist jest bereits verboten, pro Ropf mehr als 2 Rilo in der Woche au kaufen baw. au perkaufen. Das Berbot wird natürlich sehr wenig beachtet. Man tauft gerade infolge des Berbotes große Mengen in ganz tleinen Portionen in den perschiedenen Läden ein. In den Schulen werden immer noch belegte Butterbrote auf Fluren und Aborten weggeworfen. Die Gebildeten zeichnen sich por ben Ungebildeten gerade durch die klügere "Begründung" ihrer Brafferei aus. Da tauft eine fraglos patriotische höhere Beamtenfrau 30 Pfund Ratao auf einmal für ibr "bleichsüchtiges" Rind ein. In den meisten Familien von gang zweifellofem Batriotismus ist doch ein ganz eigensüchtiger Bersorgungsgedanke überaus baufig. Es ist für den Psychologen ebenso interessant wie schmerzlich, jest alle die verschiebenen Leiben auftauchen zu seben, mit benen die sonst kräftigsten Leute die Fortsetzung des Weißbrotgenusses zu begründen suchen. Kurz, alle Magnahmen baben in weitem Umfange nur dazu geführt, daß die Sicherung der Nahrungsmittelverforgung von Gebildeten und Ungebildeten keineswegs als eine ernste Grundfrage aufgefaßt wird, daß vielmehr jeder berartige Enthaltsamkeitsaufruf nur einen neuen Verforgungsfturm ber verängsteten Familien berbeiführt. Der sich wirklich im Verbrauch gewissenhaft Einschränkenbe bekommt dabei nicht selten das Gefühl, daß er im Grunde nur der Dumme fei. Bäder, Fleischer und Raufleute bestärken aus Unwissenheit ober Sigennut das taufende Publikum in seinen Auffassungen. Und wenn endlich durch gang Deutschland das Bortionenspitem burchgeführt sein sollte, wovon wir ja noch weit entfernt sind, so wird bann wieder bas Bestreben auftauchen, die Vorschriften zu umgeben oder zum mindesten bas zugestandene Quantum restlos auszunuhen. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an bie unrichtigen Angaben bei ber Bestandsaufnahme, die bereits aus pielen Dörfern bekamtgeworden sind. Wir sind überzeugt, daß Ahnliches aus Unwissenbeit, Unverständnis und Gewöhnung in den allermeisten Ortschaften sich abgespielt hat. Die Getreide- und Mehlaufnahme wird daber von sehr geringem Werte sein und sie ist zubem halbe Arbeit, da leider mit ihr nicht eine Aufnahme der Kartoffel-. Hülsenfrucht- usw. Vorräte verbunden wurde, und da sie sich außerdem nur auf Quanten von über 2 Zentnern, statt auf solche von über 10 Pfund erstreckte. Sollte sich später die Notwendigkeit eines schärferen Anziehens ergeben, so wurde die ganze erste Arbeit wertlos geworden sein.

Die Agitation der letzten Monate, alle behördlichen Magnahmen liefen darauf hinaus, den Weizenmehlvorrat durch Roggen-, die Roggenmehlmengen

burch Rartoffelbeimengungen zu "streden". Zeber Bortrag, jedes Kriegstochbuch luchte in weitestem Umfange Kartoffel- für Meblaerichte einzufügen. Aun aber schlägt ber Vorgang um, man "stredt" jest rudwärts bas Roggenmehl burch Weizen und sucht ben starten Kartoffelverbrauch einzudämmen und andererseits die Kartoffelvorrate por dem Bieh für den Menschen zu retten, indem man die Rartoffelpreise stark erhöht. So soll der Landmann veranlakt werden, weniger Rartoffeln zu verfüttern, er soll sie zum boberen Breise verkaufen und sein Bieb lieber schlachten. Der gewünschte Erfolg bleibt aus. Der Landmann verfüttert, ber hohen Fleischpreise wegen und aus Liebe zu seinem Biehstand, weiter die Kartoffeln oder er wartet noch weitere Breissteigerung ab. Soweit er bereits pertauft hatte, streicht ber Bändler die ganze Preiserhöbung ein (die Bereicherung vieler Händler an den noch verstedten Vorräten im Augenblick ber Breisberaufsettung war icamios), sonit vertauft der Landwirt nur zum Böchstpreise. Der "Rartoffelichuk" auf der Broduzentenseite ist also in keiner Weise gelungen. Und beim Konsumenten? Za, etwas mussen die Leute doch essen. Weniger Brot, weniger Fleisch, mehr Unkosten! Und nun auch weniger Kartoffeln und weit höhere Preise mit der Aussicht, daß trokdem die Zufuhr, die ungeregelte, bald wieder ftoden wird, bis die Breise weiter anziehen. Der Städter gonnt dem Landmann für seine schwere Arbeit gewiß und jest erst recht anständige Breise, aber auch er opfert und trägt schwer und will jest nicht als übers Obr zu bauender Geschäftstontrabent, sondern als Mitinhaber der Firma behandelt werden. Er begreift nicht, daß gerade bei der Kartoffel Beschlagnahme, richtige Aufbewahrung und gerechte Verteilung unmöglich sein sollen! Ihm scheint die öffentlice Berwaltung der Rartoffelvorräte weit eher die Rettung der nötigen Saattartoffelbestände und die Erhaltung des wertvollen Auchtviehbestandes zu verbürgen als die jekige Anarchie. Daß die von den Kreisinstanzen kontrollierte Aufbewahrung an den jekigen Lagerorten ober die Ansammlung in öffentlichen Speichern, zu benen in dieser Lage so manches öffentliche Prunkgebäude ruhig einmal "begradiert" werden könnte, unmöglich sein soll, versteht er nicht. Er meint sogar. solde Aufbewahrung werbe bäufig Vorräte retten gegenüber ber schlechten privaten Verwahrung.

Was die "Denkschrift über die deutsche Volksernährung und den englischen Aushungerungsplan" vor Monaten forderte, was Einsichtige schon vor ihr als notwendig erkannten, die Einschränkung unseres Viehbestandes, das ist immer noch nicht Wirklichkeit geworden. Den Widerstand der Landbevölkerung gegen den Schritt begreift jeder. Zett aber gilt es das Wohl des Ganzen. So mußte bei anständiger Bezahlung, die die jezigen Preise längst überschreiten, die Zahl der Fresser spstematisch vermindert werden und das Fleisch, soweit es irgendwie tauglich war, unter öffentlicher Kontrolle zu Dauerware verarbeitet und als solche ausbewahrt werden. Es scheint, als geschähe jezt die Abschlachtung spstemlos oder gar nicht, als lebten jezt manche Ortschaften in ständiger Schlachtschstimmung unter Vergeudung des Materials, und als werde einmal der Zeitpunkt kommen, wo die versäumte allmähliche, langsame, rationelle Viehstandsverminderung als ein dann wieder unökonomischer Sewaltschritt im großen

nötig werden wird, wobei dann vielleicht die Schonung des "wertvollen Zuchtviehstammes" häufig nicht mehr Berücksichtigung finden wird. Trot unserer großen Fleischvorräte steigen in den Städten die Fleischpreise ins Fabelhafte und man predigt Enthaltsamkeit von Fleischgenuß, während manche Landorte disweilen Fleischprasserei treiben.

Unser reicher Vorrat an sonst ausgeführtem Zuder legt es nahe, den Zuder in weitgehendstem Maße als Ersahnahrungsmittel zu verwenden. Dem widerspricht aber sein hoher Preis. Die Ausshehung der Zudersteuer während der Kriegszeit (die ausfallende Steuersumme ist setundär gegenüber den Gesamtkriegskosten!), die Festsehung eines niedrigeren Verlaufspreises wäre das Mittel dazu. Zetzt begegnen alle Ratschläge: "Ersetz Fleisch, Mehl, Fett durch Käse, Kartosseln, Zuder!" immer dem gleichen Einwande: "Gerne, wenn wir diese Dinge nur in hinreichender Menge zu erschwinglichen Preisen erhalten könnten!"

Was ist gegenüber dieser herabstimmenden Lage zu tun und zu fordern? Uns scheint: einmal eine das gesamte Publikum erreichende rücksichtslos ehrliche Aussprache und Varlegung, und zweitens möglichst wenig zahlreiche aber konsequent und unbarmherzig durchgeführte Waßregeln der Regierung — das seien die beiden ja gewiß nicht neu entdecken Angelpunkte der Frage.

Mit Recht und Stolz anerkennen wir, daß die Mitteilungen bes beutschen Bauptquartiers Anspruch haben, in jeder Silbe als richtig und wahr angeseben zu werden, dak wir jedes Vertrauen begen dürfen und müssen. Wir läceln nachsichtig über die perlogenen Aufschneidereien der meisten Bressevraane der feindlichen Länder. Die bort beliebten Berichleierungen sind wertlos geblieben und baben nunmehr eigentlich schon ben entgegengesetten Erfolg. Und boch ist ber beutschen Breffe auch der Umfang felbit der fachlichsten Rritit der wirticaftlichen Beziehungen sebr eng gezogen. Man fürchtet durch eine uneingeschränkte Erörterung und durch scharf durchareifende Maknahmen dem Auslande eine Stimmunaswaffe zu liefern. Bat aber nicht, trokbem wir seit Monaten biese notwendige Aussprache so streng vermeiben, die Bariser und Londoner Bresse immer wieder ihrem urteilslosen Bublitum mitteilen können, daß in Berlin bereits Hungeraufstände stattgefunden bätten? Rönnen wir bei der Durchfübrung notwendiger Maknabmen irgendwie auf die Stimmung im Auslande Rudficht nehmen? Aft es nicht weit besser, bas Unvermeibliche rucksichtslos, vielleicht unter bem "Johngelächter" bes Auslandes, burchzuführen und dann in beständigem, rubigem Ausbarren febr balb dieses Bobngelächter zum Schweigen zu bringen, statt sich aus Furcht vor ihm ständig mit balben Magregeln zufrieden zu geben? — Unbeschräntte Distussions- und Darstellungsfreiheit in allen Fragen der Nahrungsmittelversorgung des Voltes scheint uns also das Grunderfordernis für jedes Vorgehen. Zede Zeitung, gleichgültig welcher Parteirichtung, muß nicht nur berechtigt, sonbern verpflichtet sein, ihren Lesern auseinanderzuseken, ohne das bisberige Augurenlächeln und die Beruhigungsphrasen, wie ernst unsere Lage ist. Rednerturse und öffentliche Bersammlungen find demgegenüber Nebensache. Sie tommen nur bis zu einem geringen Teil ber Bevöllerung, und bei den meisten Aubörern entstebt dann noch dazu immer die Moinung, dak es sich um Maknahmen handelt, die wohl ganz schön und erstrebenswert seien, benen man sich aber nicht unterwerfen musse, da sie ja nicht polizeilich erzwungen wurden. Dann ist immer das Schlußergebnis: "Ja, der Herr hat ganz schon gesprochen."

Eine freiere Presse wird dann statt all der gewiß dankenswerten und gutgemeinten, aber im Grunde bedeutungslosen Ratschläge, wie man bem Notstande auf absonderlichen, bäufig ausgefallenen Wegen (Rartoffeln auf Blumenbeeten! usw.) porbeugen könne, gewiß weit mehr die Hauptfrage erörtern: Wie erhalten wir 1915 die normale Bestellung und wie sorgen wir für eine normale Ernte. Den sonst bestellten Ader aut zu bungen, zu bearbeiten, zu bestellen, bas ist die bereits schwer zu erfüllende Notwendigkeit; die Ausdehnung des Ackerlandes ift gewiß wichtig, aber eine Frage ber Friedenszeit, es sei denn, daß man die Rriegsgefangenen so und nur so landwirtschaftlich beschäftigen kann. — Solche unsinnigen Ratichläge wie der, obne landwirtschaftliche Erfahrung Frühkartoffeln in den Garten au pflanzen, obaleich die Saatkartoffeln bereits im Preise unerschwinglich sind, sind die Früchte der Blanbrüterei unbeschäftigter Gehirne. Es gibt in ber "Rriegswohlfahrtspflege", in den Spalten der Zeitungen, jest so viel geschäftigen Mükiagang, dessen Spielereien gefährlich sind. Die perständigen Kachleute und Bollswirtschaftler werden da zumeist vom Dilettanten- und Anteressentengeschrei übertönt. Und oft genug hören die Behörden als "Sachverständige" die Vertreter ber Spezialinteressen und werben pfiffig geschoben statt selber zu schieben. "Die Sachverständigen boren" helft zumeist, allem wirtungsvollen Vorgeben die Spite abbrechen, benn "Sachverständiger" ist oft basselbe wie "Interessenanwalt". Als "sachverständig" sehen wir aber nur den an, der, mit der nötigen Erfahrung und Einsicht begabt, ber Sache bes Staates in einer besonderen Aufgabe bient, auch nötigenfalls gegen die engeren Interessen eines Standes.

Ru zweit erfordert die Lage ein weit icharferes und zielsicheres Eingreifen ber Beborben im Sinne ber Beschlagnahme, Verwaltung und Verteilung der Vorräte zu unerschwinglichen Preisen. Rahlreiche Röchstpreisfestsekungen und wirtschaftliche Vorschriften haben bie Bevölkerung immer erneut in Unrube versett, und sie waren bobei mehrfach nur ein ungewolltes Signal für Spetulantentreise, jest Riesengewinne einzuftreichen. So fübrte ja die öffentliche Anweisung der Regierung an die Städte, sich jekt mit Fleischvorräten zu verseben, zu ber bekannten ungeheuerlichen, rein spekulativen Preissteigerung durch gewiß sehr "patriotische" Zwischenhandler. Der Inbalt der Erlasse ist bäufig den wenigsten bekannt und wird von noch weniger Leuten ernst genommen oder gar freiwillig durchgeführt. — Die Eingriffe hätten früher, bestimmter und durchgreifender erfolgen mussen. Man erlasse teine Vorschrift, die man nicht vom Tage des Erlasses an aufs schärfste kontrollieren kann und will. Man brobe keine Strafe an, ohne fie fofort auf jeden ertappten Fall rudfichtslos anguwenden. Man verheimliche solche Straffälle nicht, sondern mache sie in ber breitesten Öffentlichteit zur Warnung bekannt. Die lange Vorankundigung bes Brotmartensnstems zum Beispiel bat schwerlich genütt. Man hätte biese Maknahmen in allen Berwaltungen still vorbereiten und dann in wenigen Tagen burchführen sollen. Das Berbot des Getreideverfütterns war durchaus zwecklos. wenn man nicht am Tage nach seinem Erlaß an jedem Orte einige Übertretende abfassen und ihre Bestrafung öffentlich bekanntgeben wollte. Zest hat man burch die einander jagenden, einander zum Teil widersprechenden Berordnungen nur in weiten Areisen der Bevölterung den Sindruck erweckt, daß die Sache nicht so heiß gegessen werbe, und bag es sich nur um Schrechdusse bandele. Die weitere Regelung des Getreide- (Brot-), Rartoffel- und Fleischverbrauchs wird endlich bazu übergeben mussen, nach kurzen, eindeutigen Vorschriften unter schärffter Rontrolle und rüdsichtslosester Verhängung angedrobter Strafen zu bandeln. Dazu ist freilich notwendig, daß man des Geschreis der Broduzenten und Swischenbändlerschichten und bestimmter, por allem doch vom Eigennut geleiteter, gewerblicher Rreise nicht achte. Baufig ist ber Sanbel um so schmaroberhafter, je lauter er sich als "gesund und staatserhaltend" bezeichnet. Die Furcht vor dem "Sozialismus" darf während des Krieges teine Rolle spielen. Schon Bismard sagte ja achselzudenb, sozialistisch pflege jeber das zu nennen, was ihm unbequem sei. Schlagworte dürfen uns also nicht liceden. — Die Durchführung des Rationenspstems erfordert natürlich eine starte Erhöhung der Regierungsautorität und eine straffe Anwendung der polizeilichen Beaufsichtigung während bes Rrieges. Damit aber werben sich im Antereffe ber nationalen Erhaltung alle Richtungen einverstanden erklären muffen. Den Ronservativen ist ja die Staatsautorität programmäkig das Höchste und Unumschränkteste. Die bemokratischen Barteien mussen dem Wesen aller Demokratie gemäß für kritische Zeiten eine starke Exekutive vorsehen (die sie allerdings anders entstanden wissen wollen). Also: unbegrenzte Breffreiheit für diese Fragen, wenige aber eindeutige und umfassende Borfdriften und Regelungen, genaue Rontrolle und Durchführung der Strafporschriften ohne alle Sentimentalität. Das muffen wir aus nationalen Grunden fordern. "Ausreichende Berforgung aller, niemandem die Erlaubnis zur Bergeubung und Böllerei", das muß der Leitspruch aller regelnden Eingriffe sein. Bald genug wird sich unser Bolt, bas sich im aftiven Rampfe in allen Schichten so tabellos bewährt hat, ber Gesamtregelung fügen und sich ihr bann gern freiwillig unterwerfen, hat es bann boch das Gefühl der Sicherheit, des knappen, aber binreichenden Versorgtseins gewonnen. Einfacheit und Rlarbeit ber Gefete, sichzachlofe Gewöhnung an feststehende Vorschriften, das sind die besten Lehrmeister eines Voltes. Aus Gründen ber Rassenhygiene, der körperlichen Tüchtigkeit wird die Abschaffung so mancher Luxusgewohnheit mit Freuden begrüßt werden mussen. Sanz gewiß wünschen wir teine Berabsetzung der Böhe der Lebenshaltung, wohl aber eine gesundere Berwendung der Mittel, eine geringere Abhängigkeit von Gaumen und Bauch.



H

4

75



### Die Fürsorge für Kriegsverlette

ir können uns das Bild unserer Straßen ohne die feldgrauen Verwundeten kaum mehr denken. Selbst in Berlin, wo es bisher noch nie einer durch Kleidung kenntlichen Bevölkerungsschicht gelungen ist, dem Straßenbild eine charakteristische Farbe aufzuprägen, bringt es der verwundete Krieger wenigstens an einigen Verkehrspläßen zuwege. In kleineren Städten, zumal den nahe der Grenze liegenden, ist der Eindruck noch viel stärker und niederdrückender. Noch sieht man dabei mehr den Krieger, als den Verwundeten.

Wenn wir heute die feldgraue Uniform erbliden, so wird es uns warm ums Herz; wir denken unseres besten Mannestums, wie es draußen im Kampse liegt, wie es zu leiden und zu siegen versteht. Und wenn wir den Verwundeten daheim erbliden, so ist unser erster Gedanke: Also der war auch dabei; er hat gekämpst, er hat sich fürs Vaterland, für uns geopfert. Eine Welle von Dankbarkeit durchslutet uns mit dem Wunsche, uns irgendwie erkenntlich zu zeigen. Wir alle fühlen uns denen gegenüber, die durch Geschlecht, Alter und Gesundheit berufen sind, für das große Ganze mit dem Blute einzustehen, zu einer Art von Gegenleistung verpflichtet. Daß dieses Dankbarkeitsbedürfnis sich häusig in unschönen Formen äußert, ist letzterdings nur Ungeschief und Unwissendiet.

Diel heftiger greift es uns ans Herz, wenn wir ein Lazarett besuchen. Da werden die hochgemuten Sefühle der Schönheit dieses Sich-opferns bald erdrückt von der furchtbaren Wucht des Elends, das der Rampf fürs Sanze über die einzelnen verhängt. Auch die breite Öffentlichkeit wird zuweilen von einem solchen Empfinden durchschauert. Ein ähnliches Erlednis, wie das folgende, wird wohl jedem schon zugestoßen sein. Unlängst saß ich abends in einem Speisehaus, das angefüllt war von Sästen, die sich in lauter und fröhlicher Unterhaltung ergingen. Plöhlich wurde es merkwürdig still in dem großen Raum. Die Unterhaltung sant zum Flüstern, als ginge ein lähmender Schrecken, eine unheimliche Sorge durch den Saal. Und siehe, es war ein in blühendstem Alter stehender junger Mensch im Sewand unserer Krieger. Aufrecht durchschritt er den Raum. Auf der Brust hing das Siserne Kreuz. Freudig musterte man den stattlichen Menschen, dis man plöhlich gewahr wurde, daß ihm beide Arme sehlten. Und bang legte sich auf alle vorher so Fröhlichen die Frage: Was wird aus dem nach dem Kriege? Was wird aus den Tausenden und aber Tausenden seinesgleichen?

Es wäre ein Unglud, beruhigte uns der Troft: Der Staat wird schon für sie sorgen. Wir durfen das natürliche Empfinden, das sich jeht ganz von selbst eines jeden bei einem solchen Anblid bemächtigt: Du gehörst auch zu benen, die diesem Manne verpflichtet sind, nicht einschlummern lassen. Wir mussen vielmehr alles daranwenden, daß dieses Verpflichtungsgefühl des einzelnen zum Auken der Allgemeinbeit vertieft und die daraus erstehende Opferbereit-



٠,

schaft ausgenutzt werbe. Denn die Flamme wärmt nur, solange sie brennt. Es ist unerbittliche Notwendigkeit, daß auch der hellste Brand sich verzehrt und zum kummerlichen, kalten Aschenhaufen wird.

Man braucht nicht hämischer Bessimist zu sein, sondern muß das Leben nur rubig so anseben, wie es ist und nicht anders sein tann, um sich bewuft zu werden, daß, wenn der Frieden erst wieber ba ist und bamit unser Leben und Fühlen sich wieber andere einstellt, wir in diesen Opfern des Krieges nicht mehr die verwundeten Krieger, sondern die Krüppel sehen werden. So ist es nach allen Kriegen gewesen, so wird es auch nach diesem sein. Man barf bas in dieser Stunde noch taum fagen, man tann es auch taum benten, obne bak es fich einem wie bitterer Wermut auf die Zunge legt, aber Tatsache ist es, und es ist nicht nur töricht, es ist schällich und menschenunfreundlich, por solchen Tatsachen bie Augen zu verschließen. Nicht barauf tommt es an. fic jekt in iconen Gefühlen einzuwiegen, fic mit Worten zu berubigen, sonbern rechtzeitig zu handeln. Die nacten Zahlen lehren die harte Wahrheit, daß bis jest schon wenigstens fünfzigtausend deutsche Männer so schwere Berwundungen erlitten haben, daß sie nach noch so gelungener Verheilung als richtige Krüppel bezeichnet werben muffen. Ihre Bahl wird sich aller menichlichen Voraussicht nach bis zum Enbe bes Rrieges wenigstens verboppeln. Ru biefem Beere von Rruppeln gehört die brei- bis vierfache Rabl von Frauen und Rinbern, beren Ernährer biefe por bem Rriege gefunden und starten Manner waren. Dazu tommen bie zahllosen leichter Bermundeten, beren Schaben nicht gleich ins Auge fallen, die aber boch baran bauernd zu leiben haben werben; bie burch bas lange Liegen in ben Schügengraben mit Rheumatismus und anderen dronisch wiedertehrenben Leiben Behafteten, Die vielen Rranten, und zur Gesamtzahl ber zu Bersorgenben bann enblich die leiber ganz gewaltige Schar ber Binterbliebenen ber Gefallenen.

Wie in diesem Kriege alles Riesenmaßstäbe angenommen hat, mit denen sich das in früheren Beiten Geschehene gar nicht vergleichen lätt, so ist es auch bei seinen Folgen der Fall, und dementsprechend wächst die Verpflichtung, diesen Folgen zu begegnen und die dafür notwendige Summe ins Riesenhafte.

Bu ben herrlichen Offenbarungen, die uns das furchtbare Erlednis diese Krieges über das Wesen des deutschen Boltes gebracht hat, gehört an erster Stelle die Tatsache, daß sich eigentlich das ganze Bolt von vornherein dieser Verpslichtung zur Fürsorge für die im Rampse Seschädigten bewußt war. Wo man hinhörte, in allen gesellschaftlichen Schichten, vernahm man den klar ausgesprochenen Willen zu dieser Fürsorge. "So wie nach 1870 darf es nicht wieder gehen." Was uns alle schon lange innerlich verletzt hat, was gelegentlich ja auch in Anfragen in Reichs- und Landtag zum Ausdruck gekommen ist, erwies sich jetzt als allgemeines und nur gewohnheitsmäßig geduldetes Argernis. Wir wollen nicht wieder unsere Invaliden als Orehorgelmänner sehen, wir wollen nicht erleben müssen, daß die Männer, die jetzt draußen sur unser Dasein tämpsen, später, wenn es uns wieder gut geht, voll Sitterkeit ihres Opsers benten müssen. Es darf nicht dahin kommen, daß zene, die jetzt unsere Auslese, die Blüte unseres Volkes darstellen, sich nachber als bessen Ausschuß oder als Schmarober empfinden müssen.

In dieser Gesinnung offenbart sich, daß die Entwicklung des sozialen Gedantens im letten Menschenalter als groß angelegte soziale Fürsorge bei uns Volksbesitz geworden ist, und wenn wir in diesem Kriege mehr als je zuvor und in einem Maße, das für die uns seindlichen Völker einsach unverständlich ist, uns als tämpfendes Volt fühlen, so beruht das zum guten Teil auf diesem starten sozialen Empfinden, das den Deutschen, so beruht das zum folgt nun auch ganz von selbst, daß für die in diesem Volkstampse Geschädigten das Volk als solches zu sorgen hat. Da wir eine Einheit bilden, von der ein Bruchteil im blutigen Kampse draußen steht, während die anderen Bruchteile, dank diesem Schutz, die übrigen Lebensbetätigungen ungeschädigt verrichten, ist es ganz selbstverständlich, daß dieser ganze Organismus für die Heilung der Schäden aussenmt, die einem seiner Teile zussen. Und wie für uns der

Wiederaufbau Ostpreußens und Elsaß-Lothringens allgemeine Vaterlandspflicht ist, ist es die Fürsorge für jene Voltsgenossen, die im Kampfe für das Ganze zu Schaden gekommen sind. Also doch Staatsfürsorge!

Ja, und letterdings nur Staatsfürsorge, soweit Staat und Volk dasselbe sind. Aber Erhöhung und Vermehrung der dem Staate zu Gebote stehenden Mittel durch die Opferwilligkeit der einzelnen. Weit über alle Steuermöglichkeit hinaus. Es scheint mir selbstverständlich, daß die im Falle des Sieges uns erreichdaren Kriegsentschädigungen zu einem möglichst großen Teile in dem Sinne verwendet werden, den das Wort in sich trägt; daß also die Geschädigten entschädigt werden. Das trifft vorad die durch den Krieg ihres Ernährers Beraubten und dann die irgendwie in ihrer Ledenssähigteit Geschädigten. Aber ich halte es für ausgeschlossen, daß nach den ungeheuren Opfern, die der Krieg vom Staate sordert und deren Schwere sich für die Allgemeinheit doch erst nach dem Friedensschluß ganz fühlbar machen wird, der Staat als solcher die Mittel in der Höhe wird ausbringen können, die zu einer völligen und vor allem zu einer schnellen Heilung der Schäden notwendig sind.

Ich halte es auch für ausgeschlossen, daß bei den ungeheuren Anforderungen an die Arbeitsleistung der Staatsmaschine, die sich unbedingt nach dem Friedensschluß einstellen müssen, diese jene zur Beilung der Schäden nötige tausendsätige individuelle Behandlung wird ausbringen tönnen, wenn nicht rechtzeitig eine Fülle neuer Kräfte in den Dienst dieser Arbeit gestellt werden. Das ist aber nicht zu erreichen durch eine einsache Vermehrung des Beamtenmaterials, sondern durch rechtzeitiges Berandolen und Organisseren aller im Volke vorhandenen Hissträfte auf diesen einen Zweck hin. Und zwar gilt hier das alte Wort: Principiis obsta. Den Anfängen der hier drohenden Volksschäugung muß mit aller Sewalt begegnet werden, zu Beginn muß eine Armee von Hissträften mit Riesenmitteln dem drohenden Abel begegnen, damit es gar nicht erst auftommen kann. Das aber ist nur möglich, wenn auch die private Hisstätigkeit im größten Stil aufgebracht und zielbewußt verwendet wird.

Die große Sefahr, die uns auf diesem Sebiete broht, ist, daß der ungeheure Lebenswille, der uns zu den gewaltigen Leistungen in diesem Kriege befähigt, nach der übermenschlichen Kraftanstrengung, die ihm jeht zugemutet wird, gerade bei jenen, die diese hauptsächlich zu leisten haben, in dem Augenblicke nachlassen wird, wo er eigentlich die stärtste Anspannung erheischt, nämlich wenn die von außen drohende Sefahr beseitigt ist. Wer mit Kranken zu tun gehabt hat, weiß, daß die größte Sesahr nach überwundener Krisse in einem Mangel an Lebensenergie liegt, am Nachlassen des Willens zum Sesundwerden. Bei den Tausenden von Verwundeten, auch Schwerverletzten, die uns dieser Krieg nach Jause geschickt hat, sinden wir sast überall den durch das herrliche Verpflichtungsbewußtsein an das Vaterland geweckten Willen, erneut hinauszuziehen in den Kampf. Es offenbart sich darin eine ganz riesige Lebensenergie. Darüber hinaus zeigt sich die Tatsache, daß die Verwundung nicht imstande ist, dem von ihr Heimgesuchten sein Volkswertgesubl zu mindern. Es nuß erreicht werden, daß in jedem verwundeten und durch den Krieg geschädigten Manne dieses Sesühl seines Wertes für die Sesamtheit und seiner Verpflichtung an sie auch im Frieden lebendig erhalten wird.

Unsere Mediziner sprechen seit Jahren in zunehmendem Maße von einer Rentenpsychose, als einer üblen Begleiterscheinung unseres Versicherungswesens. Das Bewußtsein, für erlittene Unfälle durch eine dauernde Rente entschädigt zu werden, schwächt in dem dom Unfall betroffenen Versicherten den Willen und die Tattraft zur Wiedererlangung eines möglichst hohen Arbeitswertes. Es liegt ja in der Natur des Menschen, daß er sich das Leben nicht gern schwerer macht, als es unbedingt nötig ist. Nimmt man die Lähmung der Willenstraft hinzu, die durch Krankheit oder eine schwere Beimsuchung bewirkt wird, und das erhöhte Ausgedot von Willensstärte, die der körperlich Geschädigte auswenden muß, um annähernd soviel leisten zu können, wie ein Gesunder; rechnet man ferner hinzu die Nasse von Widerständen, denen



ber durch ein törperliches Gebrechen als weniger wertvoll Gekennzeichnete bei Arbeitgebern und Arbeitsgenossen begegnet, so ist es nur zu leicht begreislich, wenn er der Versuchung erliegt, andere (bzw. den Staat, die Allgemeinheit) für sich sorgen zu lassen.

Wenn jemals, so wird diese geistige Einstellung nach unserem Kriege bei den in diesem Verwundeten, durch ihn Geschädigten begreistlich sein. Alle jene Empfindungen des "einer für alle, alle für einen", die uns jest in der Zeit des Rampses zur Anspannung aller Kräfte und zur höchsten Opferwilligkeit zwingen, werden nachber im Frieden für diese sogenannte Rentenpsychose den besten Nährgrund abgeben. Gerade bei denen, die die gewaltigen Ansorderungen an Leib und Seele, die dieser Feldzug vom Feldherrn wie vom lesten Soldaten verlangt, haben erfüllen müssen, muß nachber ein Rückschag eintreten, ein Zusammensinken dieser übermäßig angespannten Lebensenergie. Ist erst der Friede da, wie wir hoffen, mit reichem Erfolg, so beginnt ein Ausblüchen des ganzen Lebens. Was ist natürlicher, als daß alle jene, die als Geschädigte aus diesem Kriege zurücksommen, sich sagen: "Ich habe geblutet, ich bin zum Krüppel dasür geworden, daß ihr alle diesen schonen Frieden jest genießen könnt, daß es euch wohl geht. Nun sorgt ihr für mich. Ich habe an meinem Teil genug getan, nun soll mich die Gesamtheit erhalten, für deren Erhaltung ich zu dem geworden bin, als was ich jest dassehe."

Man sieht, das ist genau der Gedantengang, den wir alle haben, aus dem heraus wir ja unsere große Verpflichtung fühlen. Das Verhängnis sett erst dort ein, wenn infolge dieses Gedantenganges die durch den Krieg Geschwächten für sich und die Gesamtheit weniger wert werden, als sie in Wirklichteit sind. Es erhebt sich für uns im Interesse der Gesamtheit und noch mehr der durch den Krieg Geschädigten selbst als oberste Volkspflicht, dieser Entwertung Tausender deutscher Männer mit allen Mitteln entgegenzuarbeiten. Wir müssen es erreichen, daß die Lebensenergie der Kriegsverletzten nach dem Kriege nicht nachläßt, sondern dann erst mit der höchsten Kraft einsetzt, und zwar mit dem Viele, jetzt erst recht alles daranzusehen, um auch fernerhin ein nügliches Glied dieser Allgemeinheit, dieses Deutschlands und damit auch ein glücklicher Mensch

Das heißt — und darin liegt der große Erost — nichts Unmögliches verlangen, sondern nur alle jene Mittel in vollem Maße auf- und anwenden, die uns die heutige soziale Fürsorge und der Stand unserer Wissenschaft in die Hand geben.

Professor Biesalsti, als Schriftsubrer ber "Deutschen Vereinigung für Krüppelfürsorge" und Leiter des großen Krüppelheims in Zehlendorf, der berufenste Beurteiler, hat in einem Vortrag in der "Berliner Ausstellung für Verwundeten- und Krantenfürsorge im Kriege" den Satz gesprochen: "Es gibt tein Krüppeltum mehr, wenn nur der Wille zu höchster Anspannung vorhanden ist." Die Besichtigung der Gruppe 7, "Kriegstrüppel-Fürsorge", der genannten Ausstellung verschafft auch dem Laien die trostvolle Überzeugung, daß dieses stolze Wort durch das heute bereits tatsächlich Erreichte vollauf begründet ist.

Das große Hilfswert zerfällt in zwei Gruppen: 1. die ärztlichen Hilfsmittel und 2. die Ausbildung des Krüppels in einem Berufe. Aber den Umfang der ersteren hat die Laienwelt nur duntle Vorstellungen, wenn auch gerade jeht die vielsachen Ersahrungen über einzelne Fälle ein berechtigtes Erstaunen auslösen. Während nämlich früher die Behandlung mit Abschluß der Wundheilung im allgemeinen zu Ende war, können heute noch nachträglich zahlreiche Besserungen und Heilungen vorgenommen werden durch blutige Eingriffe (Verpslanzung einer gesunden Sehne, Einfügung künstlicher Sehnen aus Seide, Zusammennähen von Nerven, Pfropsen gelähmter Nerven auf benachbarte gesunde usw.) und durch das unblutige Versahren, das schon bei der Art der Verdände einseht (Heissluft, Massage, Elektrizität, Anwenden orthopädischer Apparate und künstlicher Glieder). Durch die Röntgenlehre ist in den letzten zwanzig Jahren dieser Zweig der Heiltunde in ungeahnter Weise gefördert worden.

Wir burfen sicher sein, daß bei der großartigen Einrichtung unserer Verwundetenpflege biese Seite des Bellversahrens vollauf erfüllt wird. Es scheint uns selbstverständlich, daß die

staatliche Verwundetenfürsorge, entsprechend dem heutigen Stande der Wissenschaft, nicht mit der Wundheilung zum Abschluß tommt, sondern diesen nachherigen Besserungsprozes mit einbegreift. Die Verwundeten dürsen nicht früher aus der vom Staate zu leistenden ärztlichen Behandlung entlassen werden, als die hier das Menschenmögliche bei jedem einzelnen geleistet ist.

Bebeutsamer ist die Mitarbeit aller einzelnen für die Ausbildung des Verlekten in einem Berufe. Bur nachbaltigen Abwehr ber Kriegsschäbigungen ist biefer Teil unserer fozialen Fürforge beinahe noch wichtiger; er ist auch schwieriger zu erfüllen, weil hier die kräftige Mitarbeit ber vom Unfall Betroffenen, wie auch ihrer näheren und weiteren Umgebung notwendig ift. "Bier tann", wie Professor Biefalsti im Geleitwort zum Berliner Ausstellungstatalog fagt, "bem Laien sowohl, als auch bem Berftummelten felber, gar nicht oft und einbringlich genug gesagt werden, bag sie von ber weitverbreiteten Ansicht, ein Berftummelter fei überhaupt zu teiner Arbeit mehr tauglich, unter allen Umständen und restlos ablassen mussen, weil sie von Grund aus falsch und in den deutschen Krüppelheimen durch jahrzehntelange Erfahrung tausendfältig widerlegt ist. Der Laie muß sich im Gegenteil einprägen, daß es kaum eine noch so schwere Bertruppelung gibt, welche ben Betroffenen dauernd und vollständig erwerbeunfähig macht. Bei einmutiger Busammenarbeit ber Sachverständigen mit ber beutiden Arbeitgebericaft wird es möglich fein, jeden Berftummelten, er fei fo fower betroffen wie er wolle, wieder einem Erwerb juguführen. Und zwar foll bas geschehen, damit er nicht das niederdrückende Gefühl hat, aus der Liste der freien und unabhängigen Männer gestrichen zu sein, sondern damit er ein aufrechter Mann bleibt, der auf Almosen vergichten tann und fich und die Seinen durch eigene Arbeit ernährt, wie vor bem Kriege." Dabei ift als oberftes Geset festzuhalten und von vornherein ben Kriegsverletten und ihren Angehörigen sicherzustellen, daß dem eigener Arbeitsfähigteit wieder Zugeführten die ihm auf Grund seiner Beschädigung zustehenden Ansprüche voll gewahrt bleiben. Bei privater Fürsorgepflicht ist gelegentlich der Versuch gemacht worden, die Versicherungsbezüge des vom Unfall Betroffenen herabzusegen, wenn es diesem im Laufe der Zeit durch seine Willenstraft gelang, wieder arbeitsfähig zu werden. Leider haben sich auch einzelne Gerichte zu dieser Anschauung betannt. Das darf den Kriegsverletten gegenüber teinesfalls versucht werden. Der Staat, das Bolt will seine Gegenleistung nicht vermindern. Es soll nur der Berlekte dadurch, daß er ein nukliches Glieb ber Gesellichaft bleibt, in seiner Menschen- und Burgermurbe gefestigt werben. Das liegt auch im höchften Staatsintereffe, wie alle Gerechtigkeit.

In langen Jahren eifrigster Arbeit, ohne daß die Allgemeinheit viel davon erfahren hat, ist ein herrliches Stück sozialer Arbeit geleistet worden, so daß es zu einer groß angelegten Kriegstrüppel-Fürsorge teiner wesentlichen Neugründungen, sondern höchstens einer Bereicherung des Bestehenden bedarf. Unser vielverlästertes Deutschland ist das Gedurtsland einer zielbewußten Krüppelsürsorge und hat so gut ausgedaute Einrichtungen dasür, wie kein anderes Volt der Erde. Es bestehen 138 Fürsorgeeinrichtungen, davon 54 Krüppelheime mit über fünstausend Betten. In jahrelanger Arbeit — das älteste Heim ist schon vor 28 Jahren begründet worden — hat man sich die jest hauptsächlich der Fürsorge für verkrüppelte Kinder gewidmet. Jeht wird diese großartige Organisation ihre umfassenden Erfahrungen und segensreichen Einrichtungen in den Dienst der vielen Tausende verstümmelter werktätiger Volksbrüder stellen. Die deutsche Kaiserin hat die Krüppelheime bereits durch ein Radinettschen ausgesordert, sich für die orthopädische Aachbehandlung Schwerverwundeter zur Verfügung zu stellen und die spätere Erwerbsvermittlung für sie zu übernehmen.

"Oberftes Geset ist, daß der Verwundete möglichst wieder in seiner alten Arbeitsstelle und in der Heimat beschäftigt wird. Die deutschen Arbeitgeber werden es als eine Ehrenpflicht betrachten, diejenigen Männer, welche sich zu Krüppeln haben schießen lassen mussen, damit in Deutschland wieder Handel und Wandel blübe, in ihre alte Stelle wieder aufzunehmen



und ihnen Gelegenheit zu geben, sich wieder einzuarbeiten, so daß sie zusammen mit der Rente für die Verwundung den alten Verdienst wieder erreichen. Ja, man könnte einem Verstümmelten, der wieder arbeiten gelernt hat, geradezu eine Prämie dafür zahlen. — Wo es nicht möglich ist, den Kriegsinvaliden in seinem alten Beruse unterzubringen, muß versucht werden, ihn einen neuen zu lehren. Hier werden sich Meister oder Fabrikbesiger oder Landwirte vornehmlich bemühen, nötigenfalls, wenn ihnen dafür ein Lehrgeld gezahlt wird. Für jüngere Leute stehen in vierundfünfzig deutschen Krüppelheimen zweihunderteinundzwanzig Werkstätten zur Verfügung, in denen einundfünfzig verschiedene Berusarten für Männer gelehrt werden. Die etwa notwendige Erweiterung dieser Werkstuben ist leicht zu vollziehen." (Biesalsti.)

Es sind also Mittel und Wege vorhanden zu einer Kriegskrüppel-Fürsorge, dant der den so schroffenen über ihr Leid hinweggeholsen und dem Staat ein ausgezeichnetes Bürgermaterial als vollwertig erhalten werden tann.

Wenn, was ber Ginstimmung aller beteiligten Rreise nach leicht zu erreichen wäre, Die Bolkspertretung der verschiedenen Bundesstaaten oder auch der Reichstag beschlieken würde. daß die vom Staat zu leistende Behandlung der Kriegsverlekten nicht mit der Wundbeilung zu Ende ist, sondern die Ausbildung zum träftigen Lebensberuf mit einbegreift, so würde die pripate Hilfstätiakeit für diesen Teil der Kriegsperlekten verbältnismäkig einfach sein. Sie wurde einerseits die Auftlarungstätigkeit für die Betroffenen und alle Volkstreise umfassen und dazu noch das Aufgebot aller geeigneten Hilfsträfte zum Teil im freiwilligen Baterlandsbienste. Un einzelnen Stellen, z. B. im Vereinslazarett des Friedrich-Comnasiums in Freiburg i. Br., ist das bereits in beträchtlichem Umfang und mit schnem Erfolge geschehen. Die Arzte dieses Krantenhauses haben die Austlärung der Kranten übernommen, da ihnen ja zu allererst auch das Vertrauen dieser Kranken entgegenkommt. Danach bat dann die wirtschaftliche Abteilung ber genannten Organisation, die sich aus Rennern ber Berufe und Arbeitsperhältnisse zusammensekt, und also die Berstümmelten bei der Berufswahl beraten foll, perbaltnismakia leichte Arbeit. Der zweiten, ber Unterrichtsabteilung, gehören Direttoren ber Handelsgewerbe- und Landwirtsschulen an; sie bestellt die Lehrträfte. Die britte bildet das Arbeitsamt. — Die ungeheure Arbeitsleistung, die von diesen Organisationen, die sich überall in ähnlicher Weise einzurichten batten, zu leisten ist, tann nur burch freiwillige Mithilfe bewältigt werden. Hier tritt der Baterlandsdienst für Tausende ein, die ihn draußen mit der Waffe nicht leisten können. Die Gesamtleitung bat das Rote Kreug übernommen in enger Fühlung mit ber bereits bestehenden Organisation aller beutschen Rruppelheime.

Biel schwieriger gestaltet sich die Fürsorge für die Gruppe jener Kriegsverlekten, deren Schäbigung nicht fo sichtbar und offentundig wirb, wie bei allen jenen, die einen außerlich wahrnehmbaren Körperschaben bavongetragen haben, also ben an ihrer Gesundheit Geschäbigten. 3m Krieg von 1870/71 sind wegen Krankheiten ber Berbauungsorgane 65000, wegen Krantbeiten der Atmungsorgane 70000 Kriegsteilnehmer in den Lazaretten behandelt worben. Auf die Berhältnisse des heutigen Krieges angewendet, würde die erste Gruppe eine halbe Million, die zweite dreiviertel Millionen an Ertrantungen infolge von Katarrh und Tubertulose usw. ergeben. Schon jeht hat durch den Stellungstrieg einen ungeheuren Umfang ber Rheumatismus angenommen. Bei allen biesen Krantheiten wird die Lazarettbehandlung fehr oft nur eine notdurftige, vorläufige Beilung erreichen tonnen. Die grundliche Beilung bagegen wird sich nur in einer über Zahre hinausgestrecken Behandlung erzielen lassen, und zwar wird da im größten Umfange die Heiltraft der Bäder in Anspruch zu nehmen sein. Das Rote Rreuz hat schon jekt eine besondere Abteilung für diese Bäderfürsorge eingerichtet. Um 17. Januar hat auf Veranlassung des Roten Rreuzes eine alle in Frage tommende Rreise (Baber-, Hotel- und Gasthaus-Industrie, Bensionsbesitzer, Berkehrsvereine) umfassende Bersammlung in Berlin stattgefunden, bei der sich ergab, daß nicht nur die Bedeutung dieser Tätigteit allgemein ertannt wurde, sondern auch überall eine schöne Hilsabereitschaft sich zeigte.



Von allen Seiten sind in opfermutiger Weise Freistellen in Aurorten zur Verfügung gestellt, tein Bad, das den vom Roten Kreuz zu entsendenden Kriegsteilnehmern nicht die Befreiung von der Kurtaxe und sonstigen Abgaben, sowie bedeutende Ermäßigung der Preise für die Kurmittel gewährt bat.

Aber das reicht natürlich nicht aus. Es sind Riesenmittel notwendig, um hier auf Jahre hinaus nachhelsen zu tönnen. Hier muß die Liebestätigkeit des Deutschen Bolkes im größten Maßtade einsehen. Ich zweisle nicht daran, daß die Presse sich willig in den Dienst der Aufklärungs- und Sammelarbeit stellen wird. Aber wie sich im Verlauf dieses Krieges schon oft gezeigt hat, d. B. erst neuerdings bei der Golbsammlung, haben wir noch viele andere Mittel. Das so hoch, vielsach zu weit entwidelte deutsche Bereinswesen fände hier eine herrliche Aufgabe. Ohne Rücssich auf seine sonstigen Ziele sollte seder Verein die zu einem Jahre nach dem Friedensschluß die Fürsorge für die Kriegeseschädigten an die Spize seiner Bestrebungen stellen. Die Vereine müssen süch zu auftlärung ihrer Mitglieder sorgen, die ihrerseits seder in seinem Kreise Kenntnis und Wichtigkeit dieses nationalen Wertes verbreiten können. Auch von hier kann eine Sammeltätigkeit im großen, die schließlich dis in die letzten Winkel hineinreichen wird, eingeleitet werden. Es handelt sich um eine Großtat in unserem Volksleden, um ein Wert, das in seinem Gelingen Ungeahntes dazu beitragen wird, den Wunsch zu verwirklichen, den wir jeht so oft als wichtigsten bekennen: Deutschland über alles!

Rarl Stord



#### Aietssche, Treitschke, Bernhardi — die Anstifter des Weltbrandes

Beitrag über "Deutschland, England und Amerika" gesteuert. In erquidender Rlarheit spiegelt sich bier die Wefteinde Uberlegenheit beutschen Gesteuerdender Rlarheit spiegelt sich bier die befreiende Uberlegenheit deutschen Geistes über die armselige Enge und Dürftigkeit seiner ohnmächtigen Reider und Lästerer:

"Auch wer die innerliche Verwandtschaft zwischen englischem und ameritanischem Denten als eine unzerstörbare Tatsache in Anschlag brachte, mußte überrascht sein durch das ungewöhnliche Maß von innerer Abhängigteit, das sich drüben fast überall herausstellte, als es sich um die Beurteilung der unmittelbaren Kriegsanlässe und vollends der tieserliegenden Kriegsursachen handelte. Man begegnete drüben fast überall denselben Gedankengängen und denselben Werturteilen, denselben Feblerquellen und denselben Sideshelsern wie in der öffentlichen Meinung Englands: das Bild, das man sich vom deutschen "Militarismus" zurzeit in den breiten Schichten Ameritas macht, ist die in seine kleinsten Züge, die in seine geistigeren Bestandteile hinein "made in England". Und nur das ist verblüfsend, wie dieses englische Argument, ein dewußt für den Kampf zugespistes Argument, eine Wasse, noch diadolischer berechnet als die Wassen ber Feldschlacht, nun drüben bedingungslos angenommen wird, als wenn es obsettive Wahrelt enthielte: wie es zum geistigen Besitzum eines Volkes wird, das eben nicht Partei ergreisen, sondern neutral sein will.

So hat man auch über die geistigen Wurzeln, über die Väter des Militarismus, die in England gefundenen Formeln begierig und gedankenlos aufgegriffen. Über die Sphären hinaus, in denen sich Bequemlichkeit des Nichtdenkens mit selbstgerechter Salbung paart, ja dis in die führende Oberschicht hineln hallt die Anklage, der deutsche Geist in seinen Tiefen

Det Turmer XVII, 12

Digitized by Google

trage die Berantwortlichteit für den Welttrieg: Niehiche und Creitschte, die Allbeutschen und General von Bernhardi seine seponenten.

Eine Aronie der Weltgeschichte hat dem vielgeprüften Nieksche nun noch das Schiesal beschieden, in diesem Weltbrand als ein geistiger Urheber bes modernen Deutschlands, bas er so tief verabscheut hat, ausgerufen zu werden: all sein blendender Glanz hat ihn, den Aristotraten, nicht bavor bewahrt, von ben groben Fingern bes reinen Unverstandes ber Maffe ausgemungt zu werden wie die flachste Alltagerede. Auf nichts war er stolz, wie auf sein flawisches Blut, und mit nichts liebaugelte er inbrunftiger, als mit feiner romanifchen Geiftesart: tein Deutscher neuerer Zeiten hat gleich biesem unseligen Menschen, ber tein Deutscher, sonbern ein Europäer fein wollte, feine Sympathie mit frangofifcher Bilbung vertundet und feinen Bag gegen bie beutiche Kulturrolle in ber Welt, in ber Bergangenheit fo gut wie in ber Gegenwart bes neubeutschen Reiches. So schrieb er 1887 an Malwida von Meysenbug: ,3ch fühle mich im heutigen Europa nur den geistigsten Franzosen und Russen verwandt, und ganz und gar nicht meinen gebilbeten Landsleuten. Und immer verbissener, als schon ber belle Wahnsinn feinen eblen Geift zerftorte, prabite er von feinem ,Econ homo' (beffen erfte Eremplare er als eine Art brieflicher Kriegserklärung an ben jungen Raifer und Bismard übersenben wollte): Er ist antideutsch bis zur Vernichtung: die Partei der französischen Kultur wird durch die ganze, Geschichte festgehalten' (an Strindberg 1888). Man begreift, weshalb der Halbfranzose Henri Lichtenberger nach Nieksches Cobe offen gestand, einer ber Gründe, die ihn in Frankreich so populär gemacht hätten, sei zweifelsohne seine offentundige Sympathie für die Franzosen: wie eine tröstende Bergeltung für 1870/71 verehrte ein kleiner Kreis diesen Kronzeugen gegen die deutsche Kultur. Schon war man auf dem besten Wege, diese Große uns ganz zu entreißen, etwa wie Niehsche selbst Goethe für einen beutschen Ausnahmefall zu erklären liebte — als bie Englander ploklich den Spieß umdrehten und den Namen des Einfiedlers von Sils-Maria wie einen neuen Attila auf dem Schilde als unferen Abgott uns entgegenzutragen begannen. Man ahnt nicht, welcher Aufwand an Kenntnislosigkeit und Geistesarmut für diesen Szenenwechsel notig war: aber die Insel brachte ihn auf. Man übersah dabel, daß der ideale Menscheitstypus dieses romanischen Geistes aus der romanischen Renaissance geschöpft war; man erkannte nicht einmal, daß jener beberrschende Machtwille in teiner Geschichte so dentwürdig verwirtlicht wurde wie von den großen Gründern des englischen Weltreiches; und daß bei uns nur die unstaatlich gerichteten, rein ästhetischen Gemüter zu Niehsche aufblicken, wußte man so wenig wie, daß das arbeitende Deutschland in Heer und Beamtentum, in Fabrit und Wissenschaft kaum etwas mit ibm gemein batte. Man brauchte in England nur den Übermenschen, um seine verzerrten Rüge in das Bild unseres Kaisers, seiner Generale und Staatsmänner, überhaupt in die Individualität des neuen Deutschlands, als letten Ausdruck unserer Bolksseele hineinzukomponieren. Die Amerikaner aber, die es nachmachten, erkannten gar nicht, daß sie gefügig in ben Gebankengleisen anderer bachten.

Mit Treitsches Namen steht es anders. Er gehört dem neuen Deutschland an, dem werdenden, um das er rang, und dem vollendeten, dessen Antlig er bilden half: ein glutvoller und mächtiger Ausdruck des Geistes, der unseren Staat geschaffen hat. Engländer und Amerikaner sollten die ersten sein, ihn zu verstehen, denn wenn ihn etwas auszeichnete, so war es das daß er, aus den politischen Rämpsen um das neue Reich herkommend, einen feurigen nationalen Stolz und einen dewußten politischen Willen in die Seschichtschwarzeitung einströmen ließ, wie er dem Engländer auf diesem Felde selbstverständlich ist, wie Macaulan ihn vertritt, oder etwa George Bancroft mit dem naiven Seldstgefühl ob seines großen und herrlichen amerikanischen Vaterlandes. Daß Treitsche in der deutschen Geschichtschwarzeitung den Sipselpunkt und zugleich Abschlüß einer Periode bedeutet, weiß seder Kenner, und ich brauche nicht zu erörtern, warum Ranke dem gegenwärtigen Seschlechte der Historiker etwas Höheres sein mußte. Auch über Treitsches politische Nachwirtung urteilte kürzlich der Engländer S. P. Gooch, einer der wenigen,

bie bort vom Reichtum biefes Geistes einen gauch verspürt, in einer lebensvollen Charatteriflerung mit Recht: ,It had grown out of a national need and its raison d'être ceased when the need was satisfied.' Lange hat man fich in England, mit jener geiftigen Begrenatheit. über bie bie feineren Ropfe ber Infel immer wieder forgenvoll Magten, um Treitichte überbaupt nicht gefummert, und noch in ben jungft erschienenen Borlefungen, die Professor R. 21. Cramb über Germany and England' gebalten bat, macht ber nunmehr perstorbene neue Sistoriter pon Queens-College in London feinen Landsleuten mit Beschämung ben Bormurf: Not a page of Treitschke's greatest work has been translated. Sewif ist Treitschke tein Englandfreund gewesen (so wenig wie Macaulay ein Freund der Deutschen war), denn in seiner ritterlichen Geele empfand er teine Berwandtschaft mit den insularen Methoden der Bolitit: aber es ist ganz unhistorisch, die Aussaat eines angeblichen Englandhasses als der Wurzel alles Abels bei einem Manne zu suchen, der vor fast zwanzig Rabren starb und jene wachsende Welle von Mikaunst und Bosbeit, die dann zu uns berüberkommen sollte, nicht mehr erlebt bat. Wie eilfertig man jest ploglich Treitschtes Andenten belaften will, bafür nur ein einziges Beispiel. Selbst ein Mann von ber Bilbung Crambe fügt ber Charatteriftit ber Englander als ,a nation of shopkeepers' bas tnappe Bitat, Treitschke, Politik 2,358, bei - obgleich jeder beutsche Stubent ber Nationalokonomie ben englischen Brofessor hätte belebren konnen, bag bas treffenbe Schlagwort aus einem englischen Rlaffiter stammt, von teinem andern als Abam Smith (Wealth of Nations 114, Kap. 7, part. 3) geprägt worden ift. Man tennt eben bie eigenen Leute nicht mehr! Also beginnt man Treitschte bervorzusuchen, Zitate aus dem Zusammenhang zu reifen und mifzuversteben, mit Borliebe auch aus ben nach seinem Cobe nach Rolleabeften veröffentlichten Vorlesungen über Bolitit, für beren Form und Anbalt er nicht verantwortlich ift. Man braucht ibn eben, wie man ben Abermenschen brauchte, und es fehlt auch nicht an geschäftsgewandten Schmods wie Ellis Barter (pormals Elkbacher), die zugleich über Niekschte und Treitichte ein Büchlein ichreiben und ben Berächter mit bem Propheten bes neuen Deutichlands, ben unstaatlichen Rultureuropäer mit bem nur im Nationalstaat lebenben Polititer brüberlich in ein Gespann schirren. Aber von ber tomischen Armseligteit in ben Liefen ber Unbildung sei bier geschwiegen. . . .

Aber England und Amerika können noch mit einem weiteren Kronzeugen aufwarten, ber angeblich unfer wahres politisches Wollen in ber stärtsten triegerischen Formel zusammenfaßt und damit wider Willen por der Welt entbullt: das ift General pon Bernhardi und fein por einigen Jahren geschriebenes Buch über Deutschland und ben nachsten Krieg. Diefes Buch eines por funf Zahren verabschiedeten Ravalleriegenerals ift in Deutschland nur in fleineren Areisen beachtet worden; um so lebhafter wurde es bald in England gegen uns ausgespielt, als wenn fein Verfasser eine offizielle Berfonlichteit von politischem Einflug mare; und nach bem Ariegoausbruch hat die englische Fabrit der öffentlichen Meinung sich teines Exportartitels liebevoller angenommen. Das Bud bat in Amerita in ber englischen Abersetung eine Berbreitung von einer Million Eremplaren gefunden, weit über bas Hundertfache mehr, als sein beutider Leferfreis gablte: und wenn man es neuerdings für ben billigen Breis von 25 Cents vertreiben kann, fo beweift biefe Tatfache, bag biefenigen, bie binter biefer Berbreitung fteben, sich sehr viel von der wirtsamsten Nummer für einen trititsofen Lesertreis versprechen. Meinte boch felbst ein Mann wie Roosevelt, ber wohl Verständnis für unsere nationale Art besitt und im gangen eber ale ein ameritanischer Geistesverwandter Bernharbis angusprechen ift, mit bem pon ibm geprägten Begriff bes Bernbardismus bie eigentliche beutsche Ursunde anzupaden.

Also hat dieses Buch eine unzweiselhaft für uns sehr ungünstige Wirtung ausgesibt: es wird drüben wie eine undeabsichtigte Selbstenthüllung des deutschen Militarismus verschungen. Ich will mit seinem Verfasser, der jetzt, wie fast alle ehemaligen Offiziere, wieder in den Dienst vorm Feinde getreten ist, an dieser Stelle in teine Auseinandersetzung eintreten, aber so viel wird man sagen dürfen, daß der Sohn des klugen Theodor von Vernhardi von dessen



biplomatischer Vorsicht nicht alles geerbt hat; freilich gehören wohl nirgends Ravallerlegenerale au ben bebutfamsten Bolititern, und die Ameritaner werden sich erinnern, daß sie sogar ben Eppus fabelraffelnder Abmirale mit starten Worten aufzuweisen haben. Aber Bernhardi ift auch tein Clausewis, und auf die Boben von bessen Schrift ,vom Kriege' werden wir in feinem Buche nicht geführt. Es gehört eber in eine Literatur binein, die teinem ber großen Bölter fremd ist — man tönnte die Rundgebungen von Lord Roberts als Barallele danebenstellen und, fei es in Romanform ober in politisch-militärischer Beweisführung, zu triegerischer Gefinnung und fraftiger Außenpolitit zu erziehen sucht.

Ach gebe gern zu, daß sich in bem Buche unüberlegte Sate finden, die nur von wenigen Leuten bei uns unterschrieben werben würden — aber ich gebe nicht die Schlukfolgerungen zu. bie man aus biesem Buche zieht. Einmal übersieht man in Amerika, daß Bernhardi mit den verantwortlichen Trägern der Reichsregierung so wenig einverstanden ist, daß er offen aussprickt, sie babe durch die friedliche Liquidation der Maroklopolitik das öffentliche Vertrauen perwirkt: und wenn ein unmutiger General guker Diensten die deutsche Bolltik der lekten Rabre burch eine andere ersett wissen will, so darf man den berrschenden Geift des deutschen Staates so wenig bafür perantwortlich machen, wie die Staatsleitung des Brafibenten Wilson für alle Rundgebungen Theodox Roofevelts verantwortlich ift. Mit bem Buche aber eines Privatmannes ohne Einfluß die Friedenspolitik unseres Reiches seit 44 Jahren widerlegen wollen, die Friedenspolitit insbesondere, die unser Raiser seit einem Bierteljahrbundert nach bem Bugeständnis der ganzen Welt geführt hat — das ist tein ehrliches Spiel mehr. Und wenn man einwirft, Bernhardi sei boch ein daratteristisches Stud unserer öffentlichen Meinung — er ist es, wie gesagt, nicht im geringsten —, bann sollte man sich einmal näher mit der Rolle beschäftigen, die seit einer Reibe von Jahren der Matin' in Frantreich und der Beitungstongern bes Lord Northeliffe in England gespielt haben. Das ist Friedensstörung und Brunnenvergiftung in einem Lefertreife von Millionen: bas find wirtliche Rapitel zu bem Thema: Die öffentliche Meinung und der Ursprung des Krieges.

Gewiß wird bas ameritanische Bolt, auf militärische Fragen weniger eingestellt als alle europaischen Boller, aus bem Buche Bernhardis einen ihm gang fremden und baber unsympathischen triegerischen Geist herausbören, aber es möge gerecht genug sein, sich, bevor es urteilt, zweier Catfachen zu erinnern: bak nur seine glückliche Lage in der Welt es der Notwendigfeiten überhebt, unter benen wir in feindesumringter Mitte Europas leben muffen, und baf Deutschland ohne biesen Geift triegerischer Entschloffenheit von einer Roalition, wie bie Welt fie nie fab, erbarmungslos überrannt worden ware. Wie man auch über Bernhardi urteilen mag: er geht immer pon ber Voraussehung aus, daß die Kriegsvorbereitungen und feindlichen Absichten unserer Gegner es sind, die uns zum Ergreifen der Offensive nötigen follten, und Diese Boraussehung bat fich im Commer 1914 wiber alles Erwarten als Die richtige erwiesen.

Aber was bedeutete für die Engländer ein Buch, um die Welt damit zu überfcwemmen? Bernhardi ist für sie nichts als der lette Kronzeuge, über Nietsche und Treitsche binaus, den man brauchte, um por ben Augen ber Amerikaner bem beutschen Militarismus ben Brogek zu machen ... "

Vom Theater-Kriegsschauplat

sb die Ilias dieses Welttrieges je gesungen werden wird? Es müßte ein blinder homer tommen, beffen Beustopf wir uns taum porzustellen vermögen. Die Welt 🋂 des alten Homer war von göttlicher Einfalt. Natur- und Menschengedanken, in holder Eintracht, befaßen keine doppelte Bedeutung. Die Menschenseele war sich ihrer Geheimnisse, ihrer Swiespalte, ihrer Bielteilbarteit noch nicht bewußt. Der neue Homer wird

bas blutige Menscheitsschicksa auflösen in die individuellen, innerst unterschiedenen Menschenschies und dann aus unendlicher Mannigfaltigkeit wieder die Einheit schaffen, die Synthese. Der kunftige, der weit gewaltigere Homer müste ein Rlassister sein von der Titanenkraft eines Michelangelo — und zugleich ein Dichter der verschwiegenen Tiese, wie Arnold Bödlin. Nicht ein bloßer Anton von Werner der Feder, ein die Gruppen gut stellender Photograph. — Nedenbei: die diesen Maler vom Hauptquartier des Jahres 1870 allzu hitig schmähen, verkennen Verdienste, die in der Linie von Chronit und Geschichtschwing liegen (und außerdem auf dem Gediete der äußeren Technis). An literarischen Werners wird in der nächsten Zeit gewiß kein Mangel herrschen, und ihre Bücher werden viele Auflagen haben. Einer von ihrem Geschlecht, Walter Bloem, ist heute schon den nachsolgenden um drei Pferdelängen im großen Rennen voraus. Mit seinem aus dem Handgelenk gebeutelten Elsässer Roman "Das verlorene Vaterland". Doch die Homere starten nicht.

Ob uns das Genie tommt, tann niemand wissen. Um die Calente braucht uns nicht bange zu fein — ba bat's in Deutschland teine Rot! Eber um ihren rechten Widerball, um ben mablenden, auslesenden Geschmad bee Publitums. Es steht mit bem sclbständigen Urteil ber Menichen - auch in Deutschland - nicht so herrlich, wie ber Stoly glauben will. Wer Gehör hat, tann es jest bemerten. Geit ber innerpolitische Burgfrieden den Leibblättern die freie Erörterung mancher fozialen und öffentlichen Fragen unterbindet, find viele Leute, die früher über alle Dinge ihre festgeprägten Worte hatten, recht rat- und haltlos geworben. In einer Beit, bie bie Meniden für ein vaterländisches Biel einigt, konnte es rührigen Gesellen leicht gelingen, ben Unselbständigen eine literarische Uniform anzulegen. Runftlerischer Geschmad aber tann nur perfonlich sein. Mir find die Berrschaften verdächtig, die der Literatur bestimmte Richtlinien geben möchten und die bie Rudtehr aus dem Labyrinth ber Brobleme zur naivität predigen. Den Kindheitszustand ber Unschuld hat die Weltliteratur langft verloren, ihn erreicht eine planmäßige Reattion nicht. Kommt sie nicht aus dem Wesen der Dinge, die Reaktion, so ist sie "reaktionär". Man benüht das Handwerkszeug des Kunstlers und verfolgt aukerkunstlerische Zwede. Billiger Erfolg macht Profelyten. Die Plattheit bluftet fich jur Tugend auf, Bundler beschwören Losungen, der freie Runftler wird verdachtigt. Sie brobt, biefe Gefahr! 3hr follten bie ins Auge feben, bie vom Frieden nach bem Welttrieg ein golbenes Zeitalter für die beutsche Kunst erwarten.

Laft uns hoffen, daß die tommende Dichtung einen Hauch auffängt von dem Sturm, der jett die deutsche Menscheit dis zu den Wurzeln erschüttert! Ob der Welttrieg im Roman und im Drama ein volltommenes Abbild finden wird? Nicht, daß die Seiten eines kleinen Buches zu dunn, die drei Wände der Bretterbühne zu eng wären, das Größte zu fassen! Rleists "Prinz von Homburg" zeigt ein paar Menschenschiefale und ein ganzes Beitalter. Beigt die neue Weise, aus dem Schäslabuch der Seschichte menschliches Innenschissal, aus Menschenselen die Weltgeschichte zu erkennen. Reichlich fünf Jahrhundertsviertel nach der Schlacht bei Fehrbellin ist deren vertiestes Bild entstanden. Ausreisen, vielleicht vergehen muß eine Wirklichteit, um in ewiger Dichtung auszuerstehen. Goethes "Stirb und werde" . . .

Sollen nach Friedensschluß nur Kriegsdramen, nichts als Kriegsdramen aus der umgepflügten Erde sprießen? Dann hätte ja der Krieg uns nichts Bessers gedracht als — den Krieg. Nicht ausgeschlossen scheint mir, daß das tausendsach zersteisichte, mit drennenden Narden bedeckte Menschentum nicht immerzu wird an dem schwarzen Schleier zerren wollen, hinter dem der Weltenbrand verglutet; daß es sich mit Indrunst dem holden Friedensfrühling weihen wird.

Es war Wildenbruchs gretum, das beutsche Drama nur als das Drama aus deutscher Geschichte gelten zu lassen. Füllt ein neuer Inhalt das Gefäß der Beit, so wird aus ihm auch der Dichter undistorischer Menschen schöpfen. Unsere Schlachtselber sind der Mutterschoß neuer sozialer, neuer menschlicher Probleme. Ein nach rüdwärts gewandter Prophet, wie der seuerherzige Wildenbruch gewesen, mag Geschenem eine rhetorische Verbrämung

geben. Aber nicht das Geschehene, sondern das Gewordene, des neuen Werdens Saat ist der Sinn des Heldentodes ungezählter Tausender. Die Früchte des Weltkriegs werden uns die Dichter spenden, die erlauschen, was da werden will. Ob sie Kriegsdramen schreiben, das ist nicht entschend.

Die Stoffwahl der Oramatiter wird vom großen Krieg immerhin lange beeinflußt sein. Wie ware das anders möglich? Sibt es doch taum ein Fledchen Erde, wohin der wilde Jubel und der Schreden des Kriegs nicht drangen; und taum ein Jaus, an dessen Tor nicht Trauer oder Sorge rüttelte. Sewaltsam, plöylich sind die menschlichen Verhältnisse verändert, die Herzen aufgerissen worden. Unzählige Schicksel wurden an den Krieg gedunden. Er ist ein Geschichten-Verfasser, dem teines Vichters Phantasse das Wasser reicht! Es würde in näherer Zutunft für die Olchter, die in das Leben der Gegenwart hineingreisen, recht schwierig sein, die Spuren des Kriegs nicht zu berühren. Daß nach anderen Kriegen die Literatur bald das Sedächtnis für Geschenes und damit auch nur zu sehr das Verständnis für Sewordenes verlor, das deweist für diesmal nichts. Denn kein anderer Krieg, auch nicht die Gesamtheit der napoleonischen Feldzüge, tann, hinsichtlich seiner Wirtungen auf die Allgemeinheit und jeden einzelnen, mit dem unsrigen verglichen werden.

Von Dichtern ist die Rede. Die den Blid ins Leben senden. Nicht von Theatertechnitern. Die schert nicht, was über die Menschheit kommt. Sie machen aus neunundneunzig Stüden ein hundertstes, und höchstens erfinden sie einen neuen Trid. Auch wenn sie Weltoder Zeitgeschichte aufblattern, ist's nicht anders. Wir haben es an den "aktuellen" Rriegsstüden seit August (ja, sogar schon im August!) erlebt.

Vorläufig schüttelt die Kriegszeit triegerische und deutsch-geschichtliche Oramen auf. Selbstverständlich war tein Größenwahn so üppig, den noch in seiner Greuel Maienblüte prangenden Krieg überblicken, fassen, ermessen zu wollen. Die und da wagt ein Dichter (ein Dichter, nicht ein dramatissierender Reporter; der wagt es selbstverständlich!) —, eine Epssode, ein Einzelschickst, das unter dem Schwert der Nation steht, zu erhaschen. Oder es wirft einer ein losgerissenes Schlachten- und Stimmungsblid hin. Karl Hauptmanns düstere Nachtzene aus Ostpreußen wurde in Oresden gegeden. Häusiger noch schreiten unsere Dichter, denen die Segenwart zu groß und schwer ist, zur vatersändischen Vergangenheit zurück. Wohl wissend, daß sie der Distanz bedürfen, und doch getrieben von dem Orange, den diese Segenwart erweckt: "Ans Vaterland, ans teure, schließ dich an!" Friderizianische Oramen von Paul Ernst und Emil Ludwig sind in Weimar und Hamburg ausgeführt worden. In Verlin sahen wir sie nicht.

In Berlin (im Königlichen Schauspielbaus) saben wir bagegen einen "Beinrich ber Sechste" von Dietrich Edart. Böllige Gottverlassenheit macht bas Stud zu einem Schulbeispiel verfehlter geschichtlicher Allegorie. Eine Allegorie muß doppelbeutigen Sinn baben. Edarts Gedichtetes hat nicht einmal ben einfachsten. Hat nur zweibeutige Absicht. Ich weiß, ich weiß: ber Verfasser beging seine Sunde vor Ausbruch des deutschen Kriegs. Schon 1913 entstand dieses Drama ohne bramatische Handlung — lucus a non lucendo, sagt der Lateiner. Damals bestand die Absicht, den Sarg der Weltgeschichte zu sprengen, um ihm eine Festgirlande für die Bochzeit des Bergogs von Braunschweig mit der Lochter Raifer Wilhelms II. zu entnehmen. In dem Stud heiratet nämlich der Sohn Beinrichs des Löwen, des Welfen. eine junge Anverwandte des Staufentaisers, und obwohl es ohne Herzensnot geschieht und gar teine bramatischen Folgen hat, jubiliert und prophezeit der Dichter einen vollen Att lang über den Frieben zwischen Welf und Waiblinger. Daß dieser Bund ber Berricherhauser in ben Sabrhunderten, die auf das Zahr 1194 folgten, mancherlei "Einschräntung" erfuhr, davon schweigt des Sangers prophetische Höflichteit. Im Sommer 1914 brang der Schmettertlang von Europas Kriegstuba in das zwölfte Jahrhundert des Meister Edart. Er, Dietrich Edart, ließ sich neue Arbeit nicht verdriegen und füllte sein Ding die jum Rande mit zeitgemäßen Leitartiteln und Festreben. Aun rasseln die Verse (die Verse — oh!) unermüdlich über Deutschlands Tugend, Deutschlands Kaiserglorie und Deutschlands Einheitsgedanken (Anno 1194!), über Frantreichs Frivolität und Atheismus (Anno 1194!) und Englands unritterliche, ruchlose Tücke (Anno 1194!). Schade, daß Eckart nicht auch noch das heutige Rußland heranzog für die Gespräche zwischen dem Sohne Barbarossa und dem gefangenen Richard Löwenherz. Dem "Drama" freilich konnte der neue Verputz nicht weiter schaden, denn ein Drama war überhaupt nicht vorhanden. Die vier Akte sind geschichtliche Panoramen ohne den Zusammenhang einer Jandlung, einer persönlichen Entwicklung. Doch, erteilt man schon eine Lektion in der deutschen Geschichte, so sollte man sich ein wenig an die verdürzten Tatsachen und Möglichkeiten halten. Der historische Heinrich VI., das gewaltige Persönlichkeitsproblem, von Grabbe in das zweite seiner Johenstausendramen gestellt, lieh dem Fest-, Kriegs- und Beitdichter Eckart nicht einen einzigen seiner Züge. Das da, das war eine schlechte Photographie Kaiser Wiselms II. — Wer wird nicht gute Sesinnung soben? Doch sie verpslichtet nicht, ein übles Theaterstüd zu machen. Und gerade gute Gesinnung sollte unsere Hosbühne abhalten, der deutschen Kunst einen Schabernad anzutun.

Noch ein anderes zeitgemäßes Stud perungludte. Aur feine Aufführung, nicht fein Entstehen verschuldete der gegenwärtige Krieg. Gustav Frenssen, der Dichter von "Sörn Uhl", schrieb vor ungefähr vier Zahren bas Orama "Sonte Erichsen". Dag ein Romanbichter nicht zum Dramatiter geboren sein muß, versteht sich. Doch bedenklich stimmt's, wenn im scharfen Rampenlicht nicht blok Unbeholfenheit, vielmehr auch Unwahrhaftigkeit beutlich sichtbar wird. Der Sonke Erichsen hat vor vierzig Zahren, am Vorabend des deutsch-franzöfifchen Rriegs, fein ichleswigiches Beimatstädtchen verlaffen. Er ift nach Amerita burchgegangen, weil er in jugenblichem Erok nicht für Beimat und Baterland tämpfen wollte. Denn man batte seiner Kindbeit in der Vaterstadt übel mitgespielt. Was will er jekt dabeim? Er wiederholt es bundertmal: sein Recht will er sich bolen. Das bat er von Otto Ludwigs "Erbförster"! Nur ist das ein merkwürdiger Rechtssinn bei Sonte Erichsen, der sich mit dem kleingeistigen Borfak bescheibet. Festgaft zu sein beim Aubilaum bes Siebziger Rabres in ber Beimatftadt. So tlein das Riel, so überbebend trokdem ist Söntes Anspruch. Denn wir erfabren, daß er einst nicht mit leeren Handen über See gegangen. Die Rasse des Bürgermeisters hatte er bestoblen. Und nun beklangiert mit ibm ber Dichter vom großen Recht. Recht auf Menschlichteit? Auch bamit halt es Sonte Erichsen sonberbar! Seine alte Schwester, Die vom Diebstabl weiß, bringt er um, das Städtchen, das ihn nicht leiden mag, zündet er an. Als er nach folder Selbstbilfe am Bergichlag langfam zu sterben beginnt, läßt ber Dichter die Gerechtigkeit gerührt werden. "Sprich gut zu ihm", verlangt eine gerade anwesende Zungfrau von ihrem Brautigam. Warum benn eigentlich? Ein pfpchopathifches Problem fcwebte bem Berfasser vor, ein blanter Unsinn ist daraus geworden. Auf der Höhe bieser Cragit stehen ungewöhnliche Ungeschicklichteiten. Schuljungen beobachten vom Stubenfenster aus die Mordtat bes Sonte; nichtsbestoweniger buffeln sie ihre Bibellettion weiter. Ein junger Mann fturat ins Simmer, bem gerade bie Mutter ermordet worden ift, und ber noch verhuten will, daß ber Bosewicht die Stadt anzunde. In solcher Laune und Lage findet der junge Mann Beit, fich mit feinem Mabden über Geelentonflitte zu unterhalten. Richt ein ungefcwollenes Wort wird in bem Stud gesprochen, und nichts ist peinlicher, als urwuchsig sein sollenbe Boltsgestalten, die dide Theaterschminte tragen.

Die Volksbühne auf dem Bulowplat hat diese bittere Komodie ausgekramt. Ihren ersten Aufführungen im wunderschönen neuen Haus war überhaupt das Glud nicht hold. Last gut sein! Sehr kräftige Leute mußten einst schlimme Kinderkrantheiten überstehen.

Was sonst in ben letten Wochen vorüberzog, war zum größten Teil aus bem Nebelteiche der Vergangenheit aufgestiegen. Aur noch das Schillertheater brachte ein neues, satirisches Schauspiel, verfaßt vom Vanen Henri Nathansen. Seinen Inhalt verrät schon ber 832 Die englische Markitt

Titel: "Der gute Bürger". Nathansen meinte das genau so ironisch wie Ibsen, als er ein Schauspiel "Die Stügen der Gesellschaft" nannte. Die anerkannten Stügen sind anerkannte gute Bürger. Ehrlos und voll von Shren. Nicht nur den Hieb hat der kleine Dane dem großen Norweger nachgemacht. Sein wirksames Theaterstüd ist veräußerlichter Ibsen, — also im Grunde eigentlich Anti-Ihsen.

Reinhardt beschwor den lieben Zaubergeist Ferdinand Raimunds herauf, der aber im wizigen Prunt des Deutschen Theaters viel von seiner herzlichen Frische verlor. Wir sollten wohl das Original nicht allzu ängstlich suchen. Darum wurde das Stück wiedergetauft, hieß nicht mehr "Alpenkönig und Menschenfeind", sondern "Rappelkopf". — Im Komddienhaus tried eine alte Possensigur: Rozebues "Schneider Fips", ihr immer noch lustiges Wesen. — Im Kleinen Theater wurde des Vor- und Nachmärz-Wieners Bauernfeld seinzestichelte Komödie "Der kategorische Imperativ" mit der ihr eigenen zarten, blassen Anmut vor geblümte Tapeten gehaucht. Das Lustspiel, dessen wohlgepstegter Dialog geistige Freuden bietet, läßt den Schatten des Wiener Kongresses in den Salon einer großen Dame sallen. Bauernseld hat mit manchem guten Wort aus den Ereignissen einer Zeit Dauerndes berausgehoben, und viele der Sespistheiten von 1815 wurden jest, 1915, erst recht spips.





### Die englische Marlitt

Um bohen Alter von 75 Jahren ist kürzlich die englische Romanschriftstellerin Mary Elifabeth Braddon geftorben. Diefe Nachricht, bemertt die "Frantf. 8tg.", wird 🜠 manchem älteren Bücherleser die Erinnerung an unterhaltsame Stunden zurückrufen, benn die "englische Marlitt" hat vor einem Bierteljahrhundert auch bei uns einen großen Lefertreis gehabt, und felbst Moltte gestand, daß man sich mit einem Buch von ihr recht gut die Beit vertreiben könne. Rommende Literarhistoriker, die sich einen Begriff von der Unterbaltungsliteratur aus der Zeit der Königin Biltoria, von dem berühmten "englischen Dreibander", ber ben Lesebunger ber gangen Welt stillte, werden machen wollen, brauchen bann nur zu ben Romanen ber Brabbon zu greifen, etwa zu "Lady Audley's secret", mit bem fie ibren Ruhm begrundete. Auch im deutschen Schrifttum hat ihre Technit, die um irgend ein spannendes Scheimnis breite Familienszenen gruppierte, deutliche Spuren hintertassen, und eine gange Schar von beutschen Blaustrumpfen, von der Beimburg bis zur Eschstruth. ift auf ihren Spuren gewandelt. Die schreiblustige Dame hat fünfundsiebzig große, mehrbandige Romane verfakt, in denen eine Menge Erfindungstraft und viel Fleik steckt. Daß die Berfasserin schnell bintereinander schrieb und nicht viel Beit zum Feilen hatte, siebt man aus ber nachtässigen Art, mit ber bie Sprache behandelt ist; nur im Dialog wird ihr Buchdeutsch recht lebendig. M. E. Braddon war die Tochter eines Londoner Rechtsanwalts. In englischen Berhältnissen wuhte sie gut Bescheib; freilich war es das England um die Mitte des vorigen-Zahrhunderts, das sie dis in die neueste Beit darstellte, ein gemütlicheres, idyllischeres und humorvolleres Land als das heutige "Empiro". Als fie ihren ersten Versuch, den Roman "Der Schwanz ber Schlange" mit zwanzig Jahren zu einem Drucker in Portshire brachte, bot ihr ber als Honorar 200 A und gab dann schließlich 410 A. Bald aber fand sie den richtigen Con, und als fie ben Verleger John Marwell geheiratet hatte, feste fie Millionen ihrer Bucher um und verdiente Millionen. Ihre ersten Bucher, "Autora Floyd" und "Benry Dunbar", sind auch ihre besten geblieben und in zahlreiche Sprachen übersetzt worden.



#### Clemens Brentano als patriotischer Dichter

das Napoleonische Joch sind von maßgebender Seite, vom Freiherrn vom Stein, anerkannt worden. Er billigte der literarischen Tätigkeit der Freunde Arnim, Brentano und Görres in Beidelberg den Ruhm du, ein beträchtlich Teil des Feuers entzündet zu haben, das nacher den französischen Eroberer verschlang. Das hohe Lob unspielt die Sestalt Clemens Brentanos mit einem rührenden Leuchten: er, der dem Vaterland einen so großen Dienst erwies, ist recht eigentlich an der Vaterlandslosseit zugrunde gegangen.

In fremden Häusern erzogen, früh der Mutter, bald auch des Baters beraubt, von Natur aus in stetem Zwiespalt zwischen Selbstigteit und indrünstiger Hingade, ein rubeioser Wanderer und eigensinniger Schwärmer, war er stets auf der Suche nach einem heimlich trauten Rubeplatz für sein stürmisches Berz. Aur aus dieser ungestillten Beimatsehnsucht verstehen wir die vielen Sonderbarkeiten seines Lebensganges. In einem wundersüßen Liede dichtet er seine Frau an: "O Mutter, halte bein Kindlein warm", indem er sich als das Kind fühlt, das im Berzen der mütterlichen Seliebten Schutz such, such wenige Monate aber nach dem raschen Code dieser Beißgeliebten, nach wahnsinnigen Schmerzen um ihren Verlust, heiratet er ganz plöglich in kopslosester Unüberlegtheit zum zweitenmal. Sein Leben ist ein Umgetriebenseln, ein fortwährendes Flüchten von einer Stelle zur andern, zur Schwester Bettina und Schwager Savigny, zum Bruder Christian und zum Freunde Arnim, schließlich zu Lusse Bensel, zur Konne Emmerich und zu Emille Linder und zu so manchen andern, denen er sich mit Leidenschaft an die Brust wirft, immer auf der Suche nach einer herzwärmenden Beimstätte.

War seinem Leben tein Boben gegönnt, darin er dauernd hätte Wurzeln schlagen können, so ist seinem Schaffen die Sehnsucht nach der Bobenständigteit die tiefste und reichste Quelle geworden: Die ihm von Jugend an vertraute Natur, den Rhein mit seinen stimmungsvollen Landschaften, Fels und Wasser und Blumen hat er belauscht, und sie haben ihm ihre Wunder und Seheimnisse zugeraunt, die ehrwürdigen, vergessenen Schäte deutschen Boltstums in Märchen und Sagen, Liedern und Ehroniten, in Steinen und Bildern haben in ihm den verständnisvollen Entdeder und Erneuerer gefunden. Stets hat er gedichtet aus der Phantasie des Kindes, die ganz erfüllt ist von den Erzählungen seiner Mutter, der liedvertrauten deutschen Boltsseele. Der Heimatlose war seiner Heimat mit ganzer Seele hingegeben.

Aber ein Vaterlandsbewußtsein, soweit es ein politisches Staatsgebilde umfaßt, hatte er nicht. Dies mußte bei den damaligen Umständen ein außerst seltener Besitz sein, aber Elemens' bestem Freunde, Achim von Arnim, war er in höchstem Maße zuteil geworden, und daher konnte dieser ihm von seinem Abersluß mitteilen.

Beibe trafen und fanden sich als Studenten, die aus der grauen Enge ihrer Kinderstube hinausstrebten in die lodende blaue Ferne, in die poetisch gesehene große Welt. Clemens, der wohlhabende Sohn eines italienischen Baters und der Reichstadt Franksurt, ist der rechte poetische Bagant mit dem Lied im Munde und der Laute im Arm, ohne Biel und Beschränkung; Achim, der märkische Abelssproß, ist dei allem Orang nach innerer Ausdehnung beherrscht von einem geregelteren Lerneiser, von bestimmender Vormundschaft und von der "seligen Beschränktbeit" einer selbstverständlichen Lebensausgabe in begrenztem Kreis. Rein Wunder, daß die sprudelnde Quelle des Geistes und Herzens bei Clemens der freundschaftbelebende Trank wird, daß aber die straffere Persönlichteit Achims dem andern ausschauende Verehrung abnötigt.

Arnims anerzogene Baterlandsliebe wird aufgerufen durch Napoleons Zug gegen Öfterreich, der die Gefahr für Preußen nahe vor Augen rückt. Die Beteiligung der preußischen Waffen scheint ihm gedoten, und natürlich wurde er als Soldat mit dabei sein. Aber die Ereignisse ziehen in der Ferne vorüber, ohne ihn ernsthafter zu beschäftigen. Erst als Arnim unter den

Drangsalen der Zeit in die Heimat zu dauerndem Aufenthalt zurücktehrt, vertieft sich sein Baterlandsbewußtsein, und als er als Erbe die anzubauende Scholle betritt, ruft er in inhaltsreicher Ertenntnis: "Vaterland, du bist tein leerer Name." Einen Monat später schreibt er in ein Stammbuch:

"Fest beiß' ich mich, mein schwantend Vaterland, Und beiß' in dich mit allen Sähnen ein."

Und bann macht er es sich jum Gefet; "Wer bes Baterlandes Not vergift, ben wird Gott auch vergessen in seiner Not."

Dem Freunde Clemens ist solde Gesinnung, überhaupt der Baterlandsgedante, unfaklich. Ihn intereffiert prattifc nur ber einzelne Menich, ber ihm nabeftebt, barum nimmt er taum Anteil an der Sache, wohl aber an Achims Erleben: "Deine ganze Nation hat nur eine Ehre, weil Ou Dich ihrer annimmst", schreibt er ihm zurück, aber warnt ihn vor dem Abenteuer: "Ou gehörft ber Welt an ... Werbe tein Golbat in einer Beit, wo es teine gibt; bleibe ber unfictbaren Kirche der Kunst angehörig, damit ich nicht verliere, worum ich so unfäglich gern lebe, Dein Dasein . . . Du weift nicht, wie es mich erschreckt, wärft Du Golbat: o sei leiner, der untergeht, teiner, ber fiegt; fei ein Menich boch über ber Beit und falle nicht in diesem elenden Streit um Aufen Landes." Aur einem, dem das Wort Baterland oder Nation gar nichts fagte, konnte ber Rrieg ein elender Streit um Bufen Landes fein. Urnim hatte bafür ein prattifcheres Berständnis und ein unmittelbares Gefühl, darum ließ er auch die Absicht, Goldat zu werden, fallen, indem er feine bobere Aufgabe ertannte: "Lieber Clemens, wo liegt die Welt, welche ber Runft gehört? Mein Baterland würde es mir gönnen, dahin zu kommen, das mit milder Segensband taufenbfache Wohltat ohne Dant mir gereicht bat. Mein Dant ist, bag ich bis dabin mit ihm fühle. Goldat fürchtest Du, daß ich werden möchte? Es wäre freilich das einfachste, aber wahricheinlich auch das Nukloseste bei meiner Unkenntnis und Ungewohntheit in tausend Dingen. Aber was allein Wert hat in mir, was ich jedem mitteilen tann, ist diese selige Beschränktheit, die mich hier festhält, und laut und vernehmlich will ich reden und will keine Blatt vors Maul nehmen, und mag das Wort wie leerer Wind tausendmal gesprochen worden sein, ich will es boch tun, mitfreuen, mitleiden, mitfallen, aufmuntern und trommeln ... Kommt es zum Kriege, so ist unser Vaterland nicht in Berlin, nicht in der Mark, nicht hie und da, sondern in den Menschen; das übrige mag in Flammen aufgeben, diese werden sich daran wärmen." Diese Ertenntnis hatte Arnim vor ber Schlacht bei Zena und brudte sie auch bahin aus, "baf ohne eine innere bobere Staatsentwicklung tein gludlicher Krieg möglich fei".

Bei biefem Streben, auf die innere Erneuerung der Menschen hinzuarbeiten, konnte er auf besseres Berständnis des Freundes rechnen und ihm allmählich die eigenen Licle porruden.

Gemeinsam hatten sie die Volksliedersammlung des "Wunderhorns" unternommen. Hierin erkannten sie die wahrhaft träftige Nahrung für die haratterlose Gegenwart und den Geist "seliger Beschränktheit", der die völkische Eigenart wiederbeleden sollte. Urnims seurige politische Interessiertheit hatte dauernd die praktische Wirtung vor Augen. Deshald verteilt er 1806 einige Lieder des ersten Bandes als "Ariegslieder" in Flugblättern an die Goldaten, deshald macht sich bei der Bearbeitung der beiden solgenden Bande 1808 in Heidelberg seine gutmeinende, vom Zwed diktierte Willkur oft genug zum Schaden des Schten bemertdar. Brentano dagegen bleibt in unvoreingenommener Jingabe an die alten Gesänge der getreuere Schahduter, und wir danken ihm heute blese reine Liebe.

Bald tommt auch er in das politische Agitationsgetriede. Nach dem schnellen Bankrott seiner zweiten See flüchtet er zum Freunde Arnim und wird von ihm nach turzer Ruhe in Berlin bei der "Deutschen Tischgesellschaft" eingeführt. Diese von Arnim gestistete Taselrunde vereinigte eine Reihe der wertvollsten patriotischen Elemente der Hauptstadt: Märkischen Abel, Beamte zumeist, darunter auch den Dichter und Herausgeber der Abendzeitung, H. v. Rieist, und den Staatswissenschaftler Abam Müller. Hier wurde im lebendigen Verkehr jener preußische

Seist gepflegt, ein gebildeter Konservativismus, der sich mit Leidenschaft gegen die Fremdherrschaft rüstete, aber auch im Namen ererbter Rechte und Individueller Besonderheiten sich wehrte gegen die aufklärerische Nückternheit und den nivellierenden Schematismus in den Staatsresormen des Ministers Pardenderg. Diese Tendenz sand natürliches Entgegentommen bei der romantisch-ästhetischen Weltanschauung Brentanos. In solchem Verkehr entwicklte sich denn auch rasch seine Anteilnahme an den Vorgängen der Gegenwart. Er nimmt eine alte, schon vergessene Arbeit, "Der Philister vor, in und nach der Geschichte", die er als Streitschstift des Romantilers gegen die Aufklärungsphilister geschrieben hatte, wieder vor und erweitert sie zu einem kleinen satirischen Beitbild. Leicht konnte er hierin die rationalistischen Staatsresormen unter die bekämpften Philistereien einbeziehen und mit einem von Reist, Arnim und Müller gelieserten Gedankenmaterial gegen Pardenderg sechten. Der Ersolg der Abhandlung war, als er sie in der Taselrunde vorlas, so groß, daß er sie drucken lassen mußte, und daß sie — der Bensur anheimsiel.

Seitbem war Brentanos Aufmerksamkeit für bie politisch-nationalen Borgange gewonnen. Auf ben Cob ber Ronigin Luise verfaft er eine berrliche Rantate, um beren Romposition er Beethoven leiber vergeblich ersucht. Wirtlich lebenbig wird die Anteilnahme in ber Beit ber Erhebung gegen napoleon, die er hauptfachlich in Wien verbringt. Es icheint fic ibm hier die Möglichteit einer unmittelbaren und starten Wirtung auf die Gegenwart zu bieten burch bas Theater. Das erzeugt eine gebobene Stimmung in ihm und eine regfame, pon besonberen hoffnungen beschwingte Satigfeit. Best entsteben feine patriotischen Dichtungen: Unter dem Eindrud von Beethovens Symphonie auf den Sieg Wellingtons dei Vittoria dichtet er einen kleinen Anklus von Ammen, die aus der Anterpretion der Musik in eine Verberrlichung Beethovens und Wellingtons übergehen. Bur Feier von Blüchers Abergang über ben Rhein verfakt er ein kleines allegorisches Festspiel, das am Hofburgtbeater zur Aufführung gelangt. Ein größeres Festipiel "Bittoria und ihre Seschwister mit fliegenden Fahnen und brennender Lunte. Ein Mingendes Spiel pon Clemens Brentano" batte er nebit einzelnen Reitgebichten in etwa vier Wochen zwischen bem Rulmer und Leipziger Sieg geschrieben für bas Theater an ber Wien. Diel Mübe und Erger hatte er mit ber Direktion und tam babei boch nicht zum Riel. Das Stud blieb liegen. Nach biefer Abfühlung beharrte er zwar noch eine Weile in attueller Arbeit, aber mehr und mehr hierbei verärgert und erst recht enttauscht burch bie Ablehnung feiner "Baleria", der Bühnenbearbeitung feines Lustfpiels Bouce de Leon, auf dem hofburgtheater, laft ber tätige Aufschwung nach. Auch bei bem Liebeswerben um die Gunft des inhaltreichen Augenblich und bes Theaters batte er nicht ben Boben für bauerndes Schaffen, teine Beimat gefunden. Nach Berlin zurückgelehrt, schreibt er gelegentlich noch eine Cheaterrezension und ein patriotisches Gebicht, aber schon sind es neue Stimmungen, neues Suchen, die ibn in Anspruch nehmen. Einen enbgultigen Abschluß ber vorliegenden Beit bedeutet es, wenn er 1817 bie "Bittoria" post festum im Drud erscheinen läft.

Als Bühnenstück hat die Dichtung wenig auf sich. Ein munteres Lagerbild in zwei Atten nach dem Muster aber ohne die szenische Kraft von Schillers Wallensteinvorspiel, muß allerlei Satire und einige allegorische Figuren in sich aufnehmen. Das Angenehmste sind die eingestreuten Lieder, die für sich in die "Gesammelten Schriften" Brentanos aufgenommen wurden und dort den Hauptbestand der patriotischen Gedichte bilden.

Selten freilich erhebt sich darin Brentano über ein gutes Mittelmaß: er fällt mit seiner melodiösen Stimme in den allgemeinen Chorus ein, hat aber taum eine originelle Note zu geben. Er gehört nicht zu jenen, die erst durch die Freiheitsbewegung zu Dichtern begeistert wurden, es wurde ihm aber auch nie zu eigen die "selige Beschränttheit" Arnims, die dessen Patriotismus seste Grundlage und saftige Fruchtbarkeit gab, sie sehste ihm noch, als er später die strenge religiöse Selbstbeschräntung übte. Er war aber Dichter und ward empfänglicher für die Anregung aus den Beitereignissen. Am gelungensten sind daher jene Gedichte, in denen er seinem



allgemein menschlichen Fühlen Ausdruck geben kann, ohne äußeren Zwang, wie die Totenklage um Cheodor Körner. Das Beste von allen darf wohl das "Lied der Frauen beim Scharpieaupfen" genannt werden, oder wie es in den "Schriften" betitelt ist: "Lied der Frauen, wenn die Männer im Kriege sind". Mit vierfacher Variation des Grundthemas, der Sorge des Weibes für ihren in Gefahr ichwebenben Gatten, bringt er ein ftartes Gefühl zu vollem Sonen, auf biefen Unterbau stellt er nun mit eindringlicher Wirtung die erlösende Sieges- und Friedensfreude und trönt das Ganze in der letten Strophe mit dem Gefühl schwermütiger, aber tapferer und stolzer Resignation über ben herben Berlust, ben ber Sieg gekostet hat. Die flussigen, Mangfdönen und daratteriftifcen Rhythmen tragen in fich fcon einen wundervollen Gefang. Aberdies hat aber Brentano felbst bas Lieb in Noten gesett. Die Vorrede zur "Viktoria" fagt nämlich: "Die beigefügten Melodien sind teils Erinnerungen, teils sangbare Einfälle, die ein Freund mir in Noten gebracht." Als Bekenntnis dur eigenen Autorschaft sind diese Worte für Brentano mehr als deutlich, und die Melodie unseres Liedes trägt so unverkennbar den Stempel des Amprovisierten, daß sie sich unzweiselhaft unter die "sangbaren Einfälle" einreiht, die ein befreundeter Musikus vielleicht durchgesehen hat. Auch diese Romposition ist begreiflicherweise bie gelungenste unter den musitalischen Beilagen und teilt mit dem Gedicht den Dorzug voltstümlichen Charatters, ber durch eine persönliche, artistische Kultur darüber hinaus bestimmt ist.

Die Notenblätter ber "Biktoria" sind scheinbar ber einzige Rest, ber über die tompositionelle Begabung Brentanos einige authentische Austunft geben kann. Aus Nachrichten wissen wissen wissen wir sonst nur, daß er mit vortrefslicher Stimme oft zur Sitarre zu singen pflegte, und daß er Goethes "Fischer" und "König von Thule", eigene Gebichte, wie das der Freundschaft mit Arnim geltende: "Der Zager an den Hirt" und manches andere nach selbsterfundenen Melodien zum großen Beisall der Hörer vortrug. Dennoch sind die Noten bisher undeachtet geblieben. Die Veröffentlichung des "Liedes der Frauen, wenn dle Männer im Kriege sind" darf daher wohl in dem Augenblick willtommen sein. Möge dieser, einer unserer besten und leidgeprüstesten heimatlichen Dichter, auch in jetziger Stunde vielen bedrängten Jerzen Trost und Erhebung spenden!

## Japanisch-englische Brüderlichkeit

Sigenartige Streiflichter auf die brüderlichen Gefühle zwischen Engländern und Japanern wersen die Aufzeichnungen einer Dame, die nach zwölfjährigem Aufentbalt in Japan während des Krieges nach ihrer deutschen Heimat zurückgekehrt ist. Nach Uberwindung brutaler englischer Widerstände durch die Fürsprache des japanischen Verkehrsministers durfte sie am 4. November mit der "Jasaku Maru" von Jokohama abreisen. In der "Kölnischen Zeitung" erzählt sie u. a.:

Bis nach Nagasaki verlief die Fahrt ohne besonderen Zwischenfall; nur gab es kurz vor dem Einlausen in den Hasen eine große Aufregung: Ourch Funkspruch wurde die Einnahme von Tsingtau gemeldet. An Bord blied alles ruhig, nur in Nagasaki herrschte unendlicher Jubel. Aberall wehten Fahnen, die Schulen veranstalteten Umzüge, und dieses Feiern dauerte mehrere Tage. Das war der letzte Eindruck, den ich aus dem Lande mitnahm, in dem ich zwölf Jahre gelebt, das ich liebgewonnen hatte. Ich möchte hier einige Bemerkungen über die Behandlung der Oeutschen in Japan während des Krieges einschalten. Bei Beginn des Krieges hatte die Reglerung strengen Besehl gegeben, allen Deutschen die größte Zuvortommenheit zu erweisen. Man war äußerst höslich zu den Ausländern und zeigte gerade den Deutschen besondere Sympathie. Die Stimmung des Volkes war gegen den Krieg, und auch in den regierenden Kreisen hörte man immer wieder die Entschuldigung: Wir waren als Verbündete Englands gezwungen, am Kriege teilzunehmen.

Fahrgafte hatten wir bei ber Abreise nur wenige an Borb, und das waren nur englische Freiwillige; sie stiegen in ben verschiebenen Hafen zu. Welteren Zuwachs an Freiwilligen erhielten wir in Schanghai. Sie erwiesen sich als nette Reisegefährten. Es waren Manner aus gebildeten Rreifen, die mit großer Begeisterung dem Kriege entgegenfaben, Mebrere unter ihnen hatten früher schon gedient, und diese benutten ihre solbatischen Kenntnisse zum Einererzieren der anderen. Alles ging mit groker Begeisterung ans Wert: morgens und nachmittags wurde je eine Stunde ererziert. Bu meinem Erstaunen beobachtete ich aber, bak bie Beteiligung immer schwächer wurde, und daß zulett das Ererzieren ganz aufgegeben werden mufte, ba feiner mehr mitmachen wollte. Gang befondere ergogten fich die mitreifenben Rapaner an ber Energielosiafeit biefer Golbaten, und fie ergingen fich in beikenben Spottreben über die Unfähigfeit ber englischen Golbaten überhaupt. Sie meinten, es gabe überhaupt nur zwei Bolter, die gute Soldaten lieferten, die Deutschen und die Rapaner. Ammer wieder fagten mir die Zapaner, ich folle mich nur ja nicht angstigen, die Englander konnten unmöglich fiegen. Als bann eines Sages burd brahtlofe Telegraphie bie Nadricht tam, unfer Dampfer wurde mahricheinlich nicht bis London fahren, ba bie Deutschen bereits bie englifde Rufte beichoffen, berrichte unter ben Japanern ein großer Jubel. Erregt lief einer zum andern, lobte bie Deutschen, und alle bedauerten, nicht mitmaden zu tonnen beim Berhauen ber Englander. Diefe Unficht babe ich in Rapan wiederholt gehört, und jeder meiner japanischen Befannten, ber nach Cfingtau ging, fagte: "Ich wunichte, es ging gegen bie Englander, nicht gegen bie Deutschen." Der gleiche wutenbe hak mar auf ber englischen Seite zu finden, und bas Schimpfen auf die Rapaner nahm tein Enbe. . . . **წ**ჟ.

#### Das Gefecht bei den Falklandsinseln — ein Ruhmesblatt unserer Flotte!

ie wenig sich die Engländer ihres "Sieges" bei den Falklandsinschn rühmen dürfen, welchen gewaltigen Eindruck das im Untergange noch sieghafte Ende unserer Kreuzer auch jenseits des Ozeans hervorgerusen hat, das erweisen die brieflichen Mitteilungen eines in Punta Arenas in Chile ansässigen Deutschen, aus denen die "Deutsche Tagesztg." einen Auszug veröffentlicht:

Die ersten Nachrichten über das Gesecht trasen hier von London am 10. d. M. ein. Von den hier auf der Suche nach der "Oresden" passierten Schiffen "Bristol", "Glasgow", "Orama", "Kent", "Cornwall", von denen nur die Rommandanten an Land waren, war wenig zu ersahren, obgleich die der beutschen Sache sympathisch gesinnten Behörden es an Versuchen nicht haben sehlen lassen. Man muß deshalb nach den indiretten Berichten die Aberzeugung gewinnen, daß die Engländer in jener Schlacht eine derartige Enttäuschung erlitten und Versuste gehabt haben, die sie zu verheimlichen und zu verschleiern für nötig halten; es geht dies auch aus den sporadischen Auslassungen der Engländer bervor, über die unverhohlene Anertennung des zähen und schneidigen, ja tolltühnen Vorgehens unserer wenigen kleinen Schiffe gegen die große Übermacht, der es erst nach fünsstündigem Rampse möglich war, den Widerstand zu brechen, und dies nur, weil die deutschen Schiffe teine Munition mehr hatten . . . Nach Angaben der "Oresden", sowie aus anderen zuverlässigen Quellen geht über den Verlauf des Sesechts folgendes hervor:

Auf bem Wege nach Faltlands wurde ein englischer Segler mit Kohlen genommen und nach seiner Entieerung in der Nahe der Insel Picton (Kanal Beagle) versentt. Dies wurde von Sinwohnern über Usbuvia drahtlos nach B'Apres berichtet. Der englische Abmiral hatte, wie man später erfuhr, verboten, daß seine Schiffe funtten und deren Anwesenhelt damit verrieten.

Nach Angabe eines hilenischen, mit englischen Offizieren befreunbeten Geeoffiziers baben folgende englische Schiffe am Gefecht teilgenommen: "Invincible", "Inflexible", "Canopus", "Carnavon", "Cornwall", "Rent", "Glasgow", "Briftol". Hierbei ift "Defence" nicht erwähnt, es unterliegt aber teinem Zweifel, daß er mitgetämpft und schwere Navarie erlitten baben muk, benn ein Augenzeuge, Bassagier bes Dampfers "Orissa", ber in Stanlen Harbour war, teilt mir mit, daß er das Schiff am Strande gesehen, und daß man ihm erzählt habe, es bliche bort als Bafenwache. Derfelbe Zeuge fagt, daß "Carnapon" im Bafen mit großer Schlagfeite lag, weil er einen Ereffer unter ber Wasserlinie gehabt habe. — Es waren bemnach acht Schiffe (ohne Defence) am Rampfe beteiligt, aber nur fieben wurden vom Augenzeugen gefeben, fo bak eines fehlt und vielleicht im Rampfe untergegangen ist. Die Engländer laffen nichts über Berluste verlauten und haben eine außerst strenge Benfur in Stanley eingerichtet, damit nichts durchsidert. — Die Behörden versuchten hier näheres zu erfahren, wurden aber vom Kommandanten des "Bristol" usw. turz mit dem Bemerten abgespeist, daß erst nach bem Friedensschluß berichtet werden wurde, schließlich wurden unzusammenhangende, widerwillige Bemertungen gemacht, unter anberem, bag ber zweite Rommanbant bes "Gneisenau" und "good many officers and crew" gerettet seien, und daß mangels Boote tros des sebr schönen Wetters nicht mehr gerettet werben tonnten. Ferner ist bekannt geworben, daß sowohl "Scharnhorft" wie "Gneisenau" nur aus Mangel an Munition nicht erfolgreich gegen die große Abermacht weiterkämpfen konnten und schlieglich "vollkommen wehrlos" in den Grund geschossen wurden, während die Mannschaft, auf Ded versammelt, mit Hurra auf Raiser und Baterland unterging. Ein hoher dilenischer Seeoffizier außerte sich mit unverhohlener Genugtuung, daß durch diesen unvergleichlichen Rampf die Aberlegenheit der beutschen Marine über die englische in gleicher Stärke zum Borteil der ersteren erwiesen sei, denn die Engländer håtten bei ihrer fast zehnfachen Abermacht fünf Stunben gebraucht, um bie zwei Schiffe "Scharnhorft" und "Gneisenau" zu besiegen, und bies auch nur bann, als biese verschossen waren, ber Ausgang des Gefechtes aber sonst bei einbrechender Nacht für die Engländer wahrscheinlich ein sehr zweifelhafter gewesen sein wurde. Er betonte, daß auch dies wohl der Grund sei, weshalb die Sieger sich weigerten, einen offenen und unumwundenen Bericht der Schlacht zu geben, und so sehr er den Berlust der Schiffe und der tapferen Mannschaft bedauere, tonne er Deutschland zu diesem Erfolge nur begludwunschen, benn die Englander wurden es jest nur wagen, beutsche Schiffe anzugreifen, wenn sie in sicher großer Abermacht seien. Bei Coronel seien die Kräfte ziemlich gleich gewesen, nachdem der nur 40 Meilen entsernte "Canopus" es vorgezogen hatte, zu entweichen, und dort hätten die Engländer jämmerliches Flasto gemacht und fic unfahig gezeigt, bei schlechtem Wetter zu tampfen, während fie bei Faltlande schones. weitsichtiges und ruhiges Wetter und eine groke Abermacht in Geschützen gehabt hatten.

Nach ben Mitteilungen ber "Oresben" hatte ber Abmiral zwei Auftlärungsschiffe nach Stanley vorgeschick, die am 8. Dezember, 8 Uhr a. m. in Port Williams mehrere Schiffe sichteten; barauf wurde vom Seschwader auf die heraustommenden Schiffe zum Angriff vorgegangen, obwohl es sechs große seindliche Kreuzer waren; bald darauf erschienen jedoch noch die beiden Oreadnoughts "Invincible" und "Insterible", welche beide im inneren Hafen gelegen hatten. Zeht erhielten die kleinen Kreuzer Besehl, sich zu zerstreuen, während "Scharn-borst" und "Gneisenau" sie decken, aber, um den Feind auszuhalten und in Schusweite zu kommen, dirett auf die großen Schiffe losgingen. "Oresden" hatte dann noch gesehen, daß die erste Breitseite des "Scharnhorst" auf eins der Oreadnoughts voll gesessen, daß den Panzerturm vollständig demoliert, die Masten heruntergesetzt, das ganze Oed bestrichen und bedeutenden Schaden gemacht haben muß. Aus diesem Grunde haben die Engländer auch wohl zugegeben, daß 7 Mann mit dem Panzerturm getötet worden sind, weil der Erfolg den

3u unfe**en** Bilbern 839

beutschen Schiffen bekannt war. Gegen 7 Uhr pm. wurden englische Kommunikationen gebort, daß beibe Schiffe gesunten seien und Zagd auf die tleinen Areuzer gemacht werde. Die kleinen Kreuzer "Leipzig" und "Nürnberg" wurden scharf verfolgt, aber infolge der geringeren Geschwindigkeit der bereits brennenden "Leipzig" sah dieser sich wiederholt gezwungen, gegen die vier Verfolger Front zu machen, obwohl "Dreeden" und "Nürnberg" bie größten Anftrengungen machten, ihn zu befreien. Aber bas Schicfal bes "Leipzig" und "Nürnberg" bat "Dresben" bann nichts weiter gehört, ber von einem großen Pangertreuger icharf verfolgt und beschossen wurde. Nach einem enthusiaftischen Berichte bes Rapitans bes "Orissa" soll "Leipzig" brennend und fintend, die übrige Mannschaft auf der Back die Alagge bochbaltend mit Burras auf Raifer und Deutschland, die Aufforderung zur Übergabe energisch verweigernd, untergegangen sein. Nachbem sei ein Mann schwimmend auf ben Riel bes getenterten Schiffes getlettert, bann bie Flagge gezeigt haben, mit ber er unterging. Niemand von biefem Schiff wurde gerettet. "Murnberg" foll ebenfalls in biefer beroifden Beife untergegangen fein, wie von Leuten bes "Cornwall" ergablt wurde, welcher Kreuger am 21. b. M. turge Reit im Bafen lag, und dann westwärts ging, ben "Dresben" zu suchen, heute aber wieder vorm Safen gesehen worden ift. Auch von biesem soll nur ein Mann ohne Urme und Beine gerettet fein, ber turz barauf stard. Der Rapitan des porbenannten Dampfers fand nicht Worte genug, um ben Belbenmut und unbeschreibliche Rubnheit ber beutschen Schiffe zu loben, nach bem. was er von seinen Landsleuten gehört hatte.

Es muß noch betont werden, daß den Behörden von Punta Arenas verschiedene Mitteilungen zugegangen sind, die auch dem Kommandanten des "Orama" bekannt geworden waren, und die alle diese Angaben bestätigen. Der Präfett selbst drückte seine Hochachtung aus und seiner Bewunderung über das helbenmütige Verhalten der deutschen Schisse und seiner unvergleichlichen Besatung, das er als Chilene mit der Schlacht bei Jaquique vergleichen müsse (vom 21. 5. 1879) mit dem chilenischen Nationalhelden Prat, jedoch viermal vervielfältigt, da es vier deutsche Schisse waren, während die Chilenen nur eins, die "Esmeralda", im Rampse verloren. Im gleichen Sinne äußerte sich ein chilenischer Stabsossizier, der bemerkte, diesen Schissen müsse ein Denkmal gesetz werden, und er wolle sofort 100 Mark dazu beisteuern.

Nun wird noch aus Montevideo gemeldet, daß nach Aussage eines argentinischen Dampfers in Fort Stanley auf den Falklandinseln sieben englische Rreuzer (nach anderer Lesart vier Rreuzer und drei Hilfstreuzer) mit schweren Beschädigungen liegen. Daher das große Schweigen der Engländer und die plögliche Unterbrechung der brahklosen Verbindung zwischen Montevideo und Buenos-Aires! — Ruhm und Preis den wahren Siegern, unseren heldenkühnen, in den Tod getreuen deutschen Blaujacen!

#### Zu unsern Bildern

rik Gärtner, der auf dem österreichischen Kriegsschauplat steht, hat in seinem farbenprächtigen Bilde "Ran an den Feind" eine treffende Vertörperung des deutschen Matrosen geschaffen. Kräftig, gesund, entschlossen, crnst, fast feierlich, ader doch ganz einsach, und der ganze Mensch voll jener inneren Fröhlichteit, die selbst im Angesicht des Todes bestehen bleibt, weil sie auf dem Bewußtsein voller Ledenserfüllung beruht. Daß diese Bild auch in der Verkleinerung räumlich so groß wirtt, liegt nicht nur an der Art, wie der Mann in den Raum gestellt ist, sondern beruht mehr auf der fardigen Architektur des Bildes. Verdeckt man in der linken Ede oben den Fahnensetzen, so ist das Bild gleich kleiner. So aber reißt das kräftige Rot mit dem weißen Streischen das Auge hinauf, und zwar durchs ganze Bild von unten rechts an durch die Olagonale der Arme

840 Su unfern Silbern

bis oben hin. Das Rot, das das Bild zusammenschließt, bewirkt also gleichzeitig das Gefühl der Größe. Bödlin war ein Meister dieses Raumbauens durch Farbe und hat viel Ciefgehendes über diese Frage in Gesprächen mit Otto Lasius, Schid u. a. niedergelegt.

Weshalb wir ben "knospenden Espenzweig" von Ferdinand Steiniger jett in der Kriegbausgabe bringen, fühlen unsere Leser sicher mit. In all der Not und Betlemmung des Weltgeschehens behält die Natur ihre Ruhe und Güte. Es wird auch in dieser Kriegszeit Frühling. In den scheindar toten Asen steigt der Lebenssaft empor und erzwingt den Weg ans Licht. Du gedrücktes Menscheherz, wie sollte dir's anders ergehen?

Bon Steiniger geben wir, wie von Fris Gartner, in befferen Beiten ein Aberfichtsbild ibres Schaffens. Bei Gartner umfaßt es bas ganze Gebiet menschlicher Arbeit, Steiniger geht gang in ber Natur auf. Die Oresbner Beibe mit ihrem mannigfachen Baumbestand hat teinen liebevolleren Schilderer gefunden. Während Gärtner die träftige Farbe liebt, ist Steiniger vorzugsweise Radierer. Unser Blatt ist eine Bleistiftzeichnung von jener in die lekten Einzelheiten eindringenden Art, die die eigentlich deutschen Künstler — auch bie Phantasten unter ihnen — immer wieder in einzelnen Werten gepflegt baben. Diese Sachlichteit ist die deutsche Innerlichteit, angewendet auf die Dinge außer uns. Und ich meine, auch ber Beschauer muffe fühlen, wie innerlich beilfam, man mochte fagen beiligenb, für den Künstler ein derartiges zeitweiliges Eindringen in die Kleinarbeit der Natur ist. Welche unenbliche Fülle von Einzelheiten birgt dieser Espenzweig, die einander verwandt und boch nicht gleich sind, in ben Anosphen, ben Ratchen, ben Rillen, Schrunden und Anorgen der Rinde. Gerade ben icopferischen Geist muß Demut erfüllen angesichts dieses Reichtums der Urschöpferkraft. Demut, aber auch Glück über diese nicht auszuschöpfende Quelle ber Schönheit, und Dankbarteit für die Gnade, nun selber mit fühlenden Sinnen und taftender Hand nachschöpfen zu tonnen.

Heft 11 brachte einige Silhouetten von Gertrub Stamm-Hagemann. In der Fähigkeit, rasche Bewegung mit der Schnelligkeit der Momentphotographie auszunehmen, das sicher Ersaste aber dann durch Beseitigung alles Aberflüssigen zur typischen Haltung zu erhöhen, steht die Künstlerin einzig da. Vielleicht kann überhaupt nur die Silhouette diese Vereinigung von flüchtigkem Eindruck und dauernder, fast abstrakter Haltung geben, weil sie in ihrem Wesen vom farbig und perspektivisch Lebenstreuen absieht und ganz Abertragung in eine dem Leben undekannte Flächenhaftigkeit ist. Aberzeugender nach dieser Richtung, als die Ballade "Begegnung" und das Volkslied "Ver tote Soldat", sind die beiden Straßensgenen. Wie köstlich im "Ertrablatt" der Gegensat der beinahe faulen Ruhe der Verkäuserin und der dem behäbigen Bürger sonst nicht gerade gewohnten erregten Sile. Aber sicher fährt ihm sonst die Straßendahn gerade vor der Nase weg; das linke Bein ist sichen zum Fortrennen eingestellt. Beim "Landssturm letzten Ausgedots" ist dagegen alles Ruhe. Der Gaul tut's, weil er es so gewohnt ist; auch im Mann loht nichts von Begeisterung, aber er "schaft's" mit der Ruhe, und daß er seine Pflicht tut, versteht sich von selbste.

So unmittelbar und "rasch" die Arbeitsweise der Künstlerin wirkt, so wenig übertegendes Nachdenken den Bilden anhaftet, so reich sind sie an Feinheit und offendar instinkthafter Sicherheit der Komposition. Wie verwachsen der tote Soldat und das Pferd zur Einheit durch die in den hohlen Beinraum des Pferdes ragenden Füße und den so natürlich herabhängenden Zügel. Und wenn dem einsamen Patrouillenreiter der Tod in französischer Unisorm begegnet, so entspricht die dei dem plötzlichen Halten natürliche Bewegung — das Pferd scheut zurück, der Neiter fliegt dadurch nach vorne — ganz dem seelischen Entsehen. — Auf die wundervolle Feinarbeit der Schere, der natürlich auch die beste Wiedergade manchertei schuldig bleibt, will ich nur hinweisen; man studiere einmal mit der Lupe die Hände des Todes. Wahrlich, in diesen kleinen Gebilden stedt eine große Kunst.

Abelheid Böttcher zu eigen





### Lied der Frauen, wenn die Männer im Kriege sind





Digitized by Goog D.C. (6. Stroppe.)



Digitized by Google

UNIVERSITY OF ILLIANS



### Der Krieg

ehr mertenswert ist, was der "Cäglichen Rundschau" unter dem

29. Januar aus Neunort geschrieben wird: "Die Deutsch-Ameritaner baben ibren zweiten politischen Sieg zu verzeichnen. Der erfte, veranlaßt durch die Niederlage der demokratischen Vartei im November, war die Note Wilsons an England. Der zweite war die 6000 Worte umfassende Ertlärung des Staatsselretärs Broan zur Rechtfertigung seiner angeblichen Neutralität. Diese Erklärung hatte ben offen eingestandenen Zwed, die Deutsch-Amerilaner zu befriedigen und ihnen tlarzumachen, daß die Regierung nicht anders bandeln tonnte, denn England besitze die Szemacht', Dieser Versuch der Rechtsertigung miklang tläglich. Die Deutsch-Ameritaner find zwar insofern befriedigt, als sie die Regierung gezwungen haben, Farbe zu bekennen. Das war eine offentundige Anerkennung ihrer politischen Macht. Dieses Zugeständnis hat denn auch die gesamte anglo-ameritanische Bresse, die im Golbe des britischen Schiffahrts-Trusts steht und die die Interessen Englands über die der Bereinigten Staaten stellt, wieder zu einem neuen Wutausbruch veranlaßt, der aber um so ohnmächtiger ift, als selbst diese Presse einsieht, daß sie ihr Spiel, die Deutsch-Ameritaner einzuschüchtern ober gar gegen ihr Geburtsland zu verheten, schmählich verloren bat. Erst wenn die Bereinigten Staaten sich einer wirklichen Neutralität befleißigen, werben die Deutsch-Amerikaner ihre agitatorische Tätigkeit einstellen. Seitbem sie Realpolitit treiben und die Beit nicht länger mit nuklosen atabemischen Erörterungen über die Ursache des Krieges und die Neutralität Belgiens vertrobeln, werden Erfolge gezeitigt. Bor einer einzigen beutschameritanifden Stimme haben bie politifden Madte mehr Refpett, als por ben glanzenbiten Febern ber gesamten beutiden Gelebrtenwelt. Das Gewicht ber Stimme können sie beurteilen, den Wert einer literarischen Abhandlung aber nicht. Darüber steht nichts, weber in dem Sportkalender noch in den Kurszetteln der Börse. Man darf nur in Deutschland nicht zuviel erwarten. Wir kämpfen hier mit Korruption, Unverstand, Vorurteil, Vöswilligkeit und Beuchelei, nicht zu vergessen auch mit Reid und Eifersucht.

Det Türmer XVII, 12

Digitized by Google

Im Kongreß regnet es Petitionen, die gegen die Ausfuhr von Waffen und Kriegsmaterialien an die Verbündeten protestieren. Sie treffen zu Tausenden aus allen Windrichtungen des Landes jeden Tag bei den verschiedenen Bundessenatoren und Kongresmitgliedern ein, und die Beamten des Kongresses, welche diese Petitionen und Unterschriften in die Protokollbücher eintragen mussen, seufzen unter der Last und nennen es "deutsch-amerikanischen Barbarismus", daß ihnen so barbarisch viel Arbeit ausgebürdet wird.

In bezug auf Japan hat sich die Haltung der Bereinigten Staaten seit Ausbruch des Rrieges merkwürdig verändert. Man läßt sich von den kleinen Leuten des Nipponlandes alles gefallen. Im Osten würde man leichten Berzens alle deutschen und ameritanischen Besitzungen im pazisischen Ozean in japanischen Besitz übergehen lassen und selbst die Politik der offenen Tür in China eher opfern, als daß man es auf eine Machtrobe mit den Japanern ankommen ließe. Aber auch selbst an der pazisischen Küste kotaut man vor den Gelben. Der radiate Gouverneur von Kalisornien, Hiram Johnson, der noch vor Jahrenssisst weichgekochte Japaner zum Kassee, japanische Schnikel zum Frühstud und japanischen Sastbraten zum Nachtmahle aß, hat in der kalisornischen Legislatur alle Versuche, die japanische Frage anzuschneiden, unterdrückt. Die Präsidenten und Detane der sämtlichen südkalisornischen Universitäten haben an die Japaner eine Ergebenheitsadresse gerichtet, in der sie diese um Entschuldigung für alle Unbilden und Schmähungen bitten, die den Japanern je von den Politikern in den Vereinigten Staaten angetan wurden.

Die Geschäftslage verschlechtert sich eher, als daß sie sich verbessert. Die Stahlund Eisenindustrie gilt als Barometer. Der Stahltrust hat für das letzte Quartal des Jahres 1914 teine Dividende bewilligt. Die schlechte Geschäftslage verdankt man in erster Linie Englands rücksichtsloser Seepolitik. Diese einfache Tatsache zu begreisen, ist für den Amerikaner ein Ding der Unmöglichkeit. In seiner Berblendung ist er nicht mehr imstande, sein eigenes Interesse von dem Englands zu trennen."

Inzwischen hat sich die ziemlich einzig dastehende Tatsache vollzogen, daß die Vereinigten Staaten als neutrale Macht den beiden kriegführenden Mächten Deutschland und Großbritannien gewissermaßen einen Vergleichsvorschlag vorgelegt haben. Die Note ist im gleichen Wortlaut an beide kriegführenden Mächte gerichtet worden. Ihr Zwed ist, wie die "Deutsche Tageszeitung" sie beurteilt, die amerikanischen Interessen zu fördern. "Zu diesem Zwed versucht die amerikanischen Interessen, daß Deutschland sich von derzenigen Linie entserne, welche ihm durch sein Interesse als kriegführende Macht gegeben ist und auf die sich die deutsche Regierung ausdrücklich und seierlich durch die Kriegsgebieterklärung vom 4. Februar festgelegt hatte.

Punkt 2 der amerikanischen Note schlägt vor: "daß Unterseeboote von keiner der beiden Regierungen zum Angriffe auf Handelsschiffe irgendeiner Nationalität Berwendung sinden, außer zur Durchführung des Rechtes der Anhaltung und Untersuchung; 3. daß die Regierungen beider Länder es zur Bedingung stellen, daß ihre beiderseitigen Handelsschiffe neutrale Flaggen als Kriegslist oder zum Zwede der Unkenntlichmachung nicht benutzen."

Lürmers Logebuch 843

In der deutschen Antwortnote sagt hierzu Punkt 2: ,die deutsche Regierung würde sich verpflichten, daß ihre Unterseeboote gegen Jandelsschiffe irgend welcher Flagge (also auch seindlicher Flagge!) nur insoweit Gewalt anwenden werden, als dies zur Durchsührung des Rechtes der Anhaltung und Untersuchung erforderlich ist. Ergibt sich die seindliche Nationalität des Schiffes, oder das Vorhandensein von Konterbande, so würden die Unterseeboote nach den allgemeinen völkerrechtlichen Regeln verfahren. Bu Punkt 3 erklärt die deutsche Regierung, eine solche Einschräntung der Unterseeboottätigkeit habe zur Voraussetzung, daß sich die seinblichen Jandelsschiffe nicht neutral verkleideten, ebenso daß die Jandelsschiffe nicht armiert seien, noch auch tätlichen Widerstand leisteten.

Danach würden also beutsche Unterseeboote ein unter britischer Flagge fahrendes Handelsschiff mit höflicher Berbeugung — vielleicht unter gleichzeitiger Begrüßung ber englischen Rlagge - vaffieren laffen muffen. allgemeinen völkerrechtlichen Regeln verfahren wurde bedeuten: anhalten. durchsuchen, und eventuelle Beschlagnahme bei Neutralen. Beschlagnahme unter allen Umständen bei feindlichen Sandelsschiffen. Wie schon oft ausgeführt worben ift, ichlieft fich ein foldes Berfahren für beutiche Unterfeeboote in dem Kriegsgebiete durchweg aus. Sobald ein Unterfeeboot sich über ber Wasseroberfläche zeigt, werden sofort feinbliche Kriegsfahrzeuge in gefährlicher Näbe sein. Die neuliche Berfügung der britischen Abmiralität sperrt den Norbeingang zur Frischen See und stellt damit eine sehr erleichterte Kontrolle und Aberwachung des Kandelsschiffsverkehrs nach und von den britischen Käfen ber. Es würde mithin unmöglich sein für ein Unterseeboot, nach den allgemeinen völkerrechtlichen Regeln zu verfahren, nämlich ein neutrales ober feinbliches Rauffahrteischiff zu beschlagnahmen, mit einer Prisenbesahung zu bemannen und nach einem Hafen zu senden oder zu schleppen. Auch selbst böhere Gewalt porausgesett, welche nach jenen allgemeinen pollerrechtlichen Regeln die Vernichtung bes Schiffes gestattet, wurde es nicht immer möglich sein, die Mannschaft zu retten ober sich retten zu lassen. Die militärische Pflicht ber Selbsterbaltung wurde bem Unterseeboote unmöglich machen, die Besatungen des Dampfers zu retten oder ihnen immer Gelegenheit zu geben, sich in ben Schiffsbooten zu retten. Zene allgemeinen polterrechtlichen Regeln find aufgestellt worden, als es noch teine hochseefähigen U-Boote gab. Sie passen nicht auf sie und tennen bas U-Boot nicht. Ein Recht, das sich mit ber Rriegführung beschäftigt und biese regeln will, muß alle Mittel ber Kriegführung tennen und begreifen, sonst wird es an sich Unsinn und lähmt die Kriegführung mit dem neuen Mittel; das U-Boot ist aber ein anerkanntes Kriegsmittel. Müßten die Unterseeboote also nach den allgemeinen polterrechtlichen Regeln verfahren, so konnten sie ebenso gut zu Hause bleiben. In der beutschen Kriegsgebietserklärung vom 4. Februar wäre dann auf alle Falle ber Sat ju ftreichen: "Bom 18. Februar 1915 an wird jebes in biefem Kriegsgebiet angetroffene feindliche Rauffahrteischiff gerftort werden, ohne bag es immer möglich fein wird, bie babei ber Befagung und ben Paffagieren brobenben Gefahren abzuwenben. Puntt 3 der amerikanischen Note schlägt den Regierungen der beiden krieg844 Eurmets Lagebud

führenden Länder vor, zur Bedingung zu stellen, daß ihre gandelsschiffe nicht burch neutrale Flaggen und Abzeichen unkenntlich gemacht werden. Das ist eine Forderung, die lediglich die britische Regierung angeht, die deutsche nicht. Die Unterfeebootsforderung der amerikanischen Regierung geht praktisch dagegen nur Deutschland an, Großbritannien nicht. Für beide Forberungen kommt aber ber gleiche Gesichtspunkt in Betracht: daß der deutsche Geeverkehr abgeschnitten ist, der englische nicht, ein ,tertium comparationis' besteht nicht. Deutschland wurde in jedem Kalle ber Seschäbigte sein. Es bat auf biesem Gebiete nichts zu verlieren, Großbritannien viel. Bur Frage ber unberechtigten Flaggenführung sei im übrigen die Frage gestattet: Wenn die großbritannische Regierung sich perpflictete': wie follte und könnte deutscherseits festgestellt werden, a) daß die britische Regierung ihrer Verpflichtung nachtäme, b) daß die britischen Hanbelsschiffe ber Weisung ihrer Regierung nachtämen? Da die deutschen Unterseeboote verpflichtet waren, nach ben allgemeinen pollerrechtlichen Regeln zu verfahren, sa würden sie praktisch nicht in die Lage kommen können, festzustellen, ob bie Banbelsschiffe, benen sie begegnen, ihre Flagge zu Recht ober zu Unrecht führten. Vielleicht würden die Unterseeboote aber die Genugtuung haben, durch Geschütze und Bomben solcher Handelsschiffe vernichtet oder von ihnen überrannt zu werden und die Erkenntnis mit auf den Grund des Meeres zu nehmen; diese Handelsschiffe hätten, den "Bestimmungen zuwider", Geschütze an Bord und die neutrale Flagge zu Unrecht geführt. Wird unter diesen Verhältnissen noch eine weitere Berwendung der Unterseeboote beabsichtigt, so möchten wir vorschlagen, auf jedem von ibnen eine Autorität des Bölkerrechtes und der Rechtsphilosophie einauschiffen.

In einem Blatte wurde die Auffassung angedeutet, die Punkte der deutschen Antwortnote seien als ein unteilbares Ganzes aufzusassen. Die Ablehnung
eines einzigen Punktes durch die großbritannische Regierung würde alle anderen
zu Fall bringen. In der deutschen Note ist kein Satz enthalten, der eine solche Aufsassenung rechtsertigen könnte. Wenn sich im Schlußsatz der deutschen Note die
Regierung ihre end gültige Stellungnahme vorbehält, die zu übersehen sei, welche
Verpflichtungen die britische Regierung übernehmen wolle, so ist das einerseits
selbstwerständlich, andererseits lassen sich weitere Schlüsse daraus nicht ziehen.

Der Hinweis ist vielleicht zwedmäßig — um Mikverständnissen der deutschen Note vorzubeugen — daß ja der deutschen Regierung sicher nichts ferner liegt, als (Punkt 4 der deutschen Note) durch Preisgade des Unterseedvotskrieges von Großbritannien die Zusuhr von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Rohstoffen zu erhalten. Ein solches Mikverständnis könnte den Eindruck hervorrusen, als ob Deutschland, um wirtschaftlich Luft zu bekommen, sich eines vor wenigen Wochen seierlich angekündigten Mittels der Kriegführung begeben wollte. Das wäre dem beutschen Ansehen schädlich.

Auffallend ist, daß die amerikanische Rote nicht, anstatt ihrer langen, ins einzelne gehenden Ausführungen, den Kriegführenden einfach vorgeschlagen hat, sich in Bausch und Bogen auf den Boden der Londoner Deklaration du stellen. Die amerikanischen Vorschläge gehen, wie man sie auch betrachten mag,

dahin, den deutschen Unterseebootskrieg, womöglich, "gegenstandslos" zu machen. Die deutsche Antwort kommt diesem Berlangen entgegen, und wir vermögen die hier und da in der Presse gegebene Andeutung weder als ein brauchbares noch als angebrachtes Argument anzusehen: Großbritannien werde ja doch nicht der Note Folge geben."

Sind das alles vorderhand nur Möglichteiten, teine Satsachen, so sind sie bod um beswillen bemertenswert, weil fie burd bie ameritanischen Roten bervorgerufen worden sind. Käme eine Bermittlung auf der Grundlage der amerikanischen Note wirklich zustande, so würde das, wie die "Bost" aus guten Gründen befürchtet, "schwerlich etwas anderes bedeuten, als daß einerseits die amerikanischen Geschäftsinteressen gesichert und zubem noch wesentlich erweitert würden, anderseits aber die beutsche Kriegführung poraussichtlich zugunften ber englischen bie allerschwerfte Benachteiligung erlitte. Denn barüber tann boch nicht ber minbeste Zweifel obwalten, bak Deutschland, perpflichtete es sich zur Einhaltung der Berständigungsbedingungen, diese Berpflichtung auch unbedingt bielte. England jedoch wurde sich im Binblid bierauf um so mehr peranlast seben, sich seinerseits über jede eingegangene Verpflichtung in berselben Weise, die es von jeher in solden Fällen bewiesen hat, hinwegzuseten. Das Ergebnis einer Berftandigung liefe dann barauf binaus, daß, um die Worte der beutschen Antwort vom 28. Februar zu gebrauchen, die deutsche Kriegführung einseitig in ihren Ariegsmitteln beschränkt wurde. England gegenüber lautet seit dem 18. Februar die Losung: Krieg bis aufs Messer, ohne Rücklicht. obne Erbarmen, ohne Augeständnisse und ohne Verständigung! Wollte sich Deutschland bank ber Kilfe Amerikas, das seither wohlwollende Neutralität nur für England betätigt bat, mit England auf Grund wechselseitiger "Augeständnisse" dabin verständigen, ben Rrieg fortan ,menschlich' zu führen, so bieke bas, biese vom aesamten beutschen Volte mit lebbaftester Genugtuung begrüßte Losung, bepor kaum angefangen worden ist, sie zu perwirklichen, wieder preisgeben, und awar preisgegeben aus Liebe zur aufrichtigen Freundschaft Ameritas und zu bessen Menschlichkeitsbestrebungen. zur Wahrung und Förderung ber ameritanischen Rriegogeschäfte, insbesondere ber Lieferung von Rriegomaterial an unfre Feinde. Die Antwort der deutschen Regierung auf den amerikanischen Berkandigungsporschlag befriedigt baber nicht. Auf Ablebnung war geboten und zwar unter Betonung der Uberzeugung, daß von der britischen Regierung nie und nimmer zu erwarten sei, sie werde eingegangene Verpflichtungen auch wirklich halten."

Wie war es boch? fragt die "Kölnische Zcitung". "Deutschland erklärte sich gleich zu Beginn des Krieges bereit, die Londoner Deklaration zu achten, England aber zerriß diese letzte Aufstellung des Bölkerrechts und führte somit Wilktür und Piratentum in die jetzige Kriegführung ein. Amerika mahnte England, wenigstens den Grundsäten treu zu bleiben, die es selbst früher verkündet hatte, und von der Beschlagnahme von Lebensmitteln für die deutsche Zivilbevölkerung Abstand zu nehmen. England antwortete ausweichend, indem es sich hinter die törichtsten Ausreden verschanzte. Amerika machte noch einen praktischen Versuch, indem es

Sürmere Tagebuch

bie "Wilhelmina" mit Lebensmitteln, die unter Bürgschaft der deutschen Regierung nur an beutsche Nichtkampfer verteilt werden sollten, nach Ramburg sandte. England beschlagnahmte die Ladung. Deutschland antwortete endlich mit der Handelssperre gegen England, nachdem es sich bis babin streng an die Londoner Deklaration, also an die jungsten Festschungen des Bölkerrechts, gehalten batte. Amerika versuchte — und zwar auf Anregung Deutschlands — noch einmal, England von seinem Ausbungerungsplan abzubringen, und Deutschland stellte bafür seinerseits ein Entgegenkommen in Aussicht. England lehnt abermals und endaültig ab und verschärft außerdem die Banbelssperre bis zur äußersten Grenze: benn es will unter allen Umftanben Deutschland ausbungern. Damit aber ber Barbarei ber übelriechenbe Lad echt englischer Beuchelei nicht feble, erklärt es jekt, es handle nur in Bergeltung der deutschen Berlekung des Bölterrechts! Wir haben bemgegenüber nur bas Gefühl der Verachtung, aber auch dies bis zur äußersten Grenze. Unfre Tauchboote aber werden jest boffentlich auf ben englischen Schelm anberthalb setzen und nunmehr alle nach England bestimmten Waren zu pernichten trachten. England will ben Rampf aufs Messer - es foll ihn haben."

Mit wie tiefer Verachtung wir auch Englands Kriegführung sittlich werten mögen, — ein großer Zug läßt sich ihr nicht absprechen. England weiß, was es will. Es geht mit zielbewußter Entschlossenheit aufs Sanze. Das erhellt, wie Freiherr von Zeblit und Neutirch im "Tag" ausführt, auch aus den jüngsten Vorgängen:

"Britannien ist an den Dingen, die sich jett im fernen Osten abspielen, nach verschiedenen Richtungen sehr erheblich interessiert. Japans Versuch, die politische und wirtschaftliche Vormachtsstellung in Ostasien und im Stillen Ozean an sich zu reißen, dedeutet einen schweren Schlag nicht nur gegen die britischen dort so erheblichen Jandelsinteressen, sondern auch einen nicht minder starten Eingriff in die britische Machtsphäre. So gefährlich aber auch hiernach die Entwicklung der Verhältnisse im fernen Osten sich anläßt, so läßt sich Britannien dadurch doch in der Ronzentration seiner ganzen Kraft auf den Krieg und seiner Land- und Seeftreitmacht auf die Kriegsschaupläße nicht beirren. Wie Japan gegenüber die tommerziellen und politischen Interessen zu wahren sind, bleibt der Zutunft überlassen; in der Segenwart gilt es, den Krieg gegen die Zentralmächte und die Türtei erfolgreich durchzusühren. Dieses Ziel allein wird sest im Auge behalten, alle anderen Fragen, wie immer gewichtig sie sein mögen, treten dahinter ganz zurück.

Neben dem Landtriege, bei dem es offensichtig den Briten vor allem auf die Verteidigung der nordfranzösischen und die Wiedereroberung der belgischen Seeküste ankommt, spielt in der britischen Kriegführung bekanntlich der Jungertrieg gegen Deutschland die Jauptrolle. Zu seiner wirksamen Durchführung liegt die britische Schlachtslotte tatenlos im Nordwesten des Inselreichs, von wo aus sie den völligen Ausschlaft Deutschlands vom Seeverkehr sichern kann. Weder Churchills Prahlereien noch schwere Verluste können sie in dieser wohlberechneten Taktik irremachen. Nach einer an der Jamburger Börse umlausenden Liste scheinen diese Verluste tatsächlich noch erheblich schwerer zu sein als dieher bei uns bekannt

ist. Unter den mit Namen aufgeführten zerstörten Schiffen befinden sich auch mehrere Großtampsschiffe und Schlachttreuzer modernster Art von 3000 Tonnen oder mehr. Der Gesamtverlust wird auf über 360000 Tonnen, also viermal so groß als der unsrige beziffert. Er wird um des Kriegszieles willen getragen, ohne mit den Wimpern zu zuden.

Die hohen Preise der Lebensmittel haben in Britannien zu einer starten Beunruhigung der Arbeiterschaft gesührt, Ausstand folgt auf Ausstand, selbst in den Betrieben, welche für die Kriegerüstung sorgen. Steigt die Arbeiterbewegung weiter, so tann sie sich nur zu leicht zu einer ernsten Gefahr für die triegersiche Kraft des Inselreichs auswachsen. Die Tätigkeit unserer Tauchboote hat schon zu einer weiteren Steigerung der Preise für die über See bezogenen Lebensmittel geführt. Es ist bestimmt zu erwarten, daß diese Wirtung und dementsprechend auch die Beunruhigung der Arbeiterschaft sich stetig steigern wird. Obwohl bei Bulassung der Busuhr von Lebensmitteln für die deutsche Zivilbevölkerung die Einstellung des Vergeltungstrieges durch Unterseedoote in Aussicht steht, wird an der Ourchführung des Hungertriegs unentwegt sestgehalten, selbst auf die Gefahr hin, daß die Bewegung der britischen Arbeiter zu schweren Arbeiterunruhen führt.

Von demselben Geiste unbeugsamer Durchführung des hungertrieges bis zum bitteren Ende ist auch die Ablebnung datiert, welche anscheinend der Wilsonsche Bermittelungsporichlag findet. Wie immer ichroff Britannien fich über die Rechte und Anteressen ber übrigen Neutralen hinwegsett, mit den Bereinigten Staaten bat es boch immer gut zu stehen getrachtet und ist zu diesem Ende vor deren Ansprüchen selbst da zurudgewichen, wo es ganz im Rechte war. Rekt aber, wo es sich um die Milberung des Bungertriegs handelt, wird selbst die Gefahr einer Auspikung des Verhältnisses zu Nordamerita, ja selbst eines Getreideaussuhrverbots seitens der Bereinigten Staaten nicht gescheut, um nur die Absperrung Deutschlands vom Seeverkebr mit aller Schärfe burchführen zu können. Das Spiel, bas Britannien bier spielt, ist, wie man sieht, ein überaus gewagtes, und die Aussicht, bas Spiel zu verlieren, nicht eben gering. Trothbem wird es entschlossen gewagt; die britische Kriegführung geht eben aufs Ganze, Nebenrücksichten selbst gewichtigster Art beirren sie nicht. Darauf werden auch wir uns einrichten mussen, der Erfolg bangt davon ab, daß auch wir uns in rückichtslofer Verfolgung unseres Kriegsgiels nicht von Erwägungen anderer Art, mögen sie humanitärer ober sonstiger Art fein, antranteln laffen.

Ein ähnliches Bild zeigt Britanniens Kriegführung in dem Rampfe gegen die Türtei; auch dort geht es unbeirrt burch Nebenrucksichten aufs Sanze.

Das zeigt sich vor allem in der Behandlung der Dardanellen. Hier ist ja in der Tat ein gänzlicher Frontwechsel eingetreten. Bisher galt die Sperrung der Dardanellen und die Fernhaltung der Russen von Konstantinopel geradezu als Axiom der britischen Orientpolitik. Zeht stimmt die britische Regierung den russischen Forderungen in bezug auf die Dardanellen und Konstantinopel nicht nur zu, sondern schäft sich an, mit Waffengewalt den Türken die Dardanellen und Konstantinopel adzunehmen. Wenn aber von einem Abfall von den bewährten bri-

848 Elirmens Tagebuch

tischen Traditionen gesprochen wird, so liegt darin eine arge Berkennung der wirklichen Sachlage.

Heute liegt ber Schwerpunkt ber britischen Orient- und Mittelmeerpolitik in der Herrschaft über Ägypten und den Suezkanal. In Verbindung mit Malta und Sibraltar beherricht es das Mittelmeer, auch wenn die Dardanellen für die Russen sich öffnen. Die Türkei bedroht aber gerade die britische Herrschaft in Agypten und über den Sueztanal. Ihr Sturz ist das Kriegoziel der Türten. Dazu tommt die Erklärung des Beiligen Krieges, die die Brandfadel der Emporung in die mohammedanischen Bevöllerungen des Britischen Reichs zu tragen drobt. Uberall gefährlich, am gefährlichsten für Agypten, wo aufständische Bewegungen ben türkischen Angriff nur zu wirksam unterstützen wurden. Es gilt baber, biefer Gefahr nicht nur in der Gegenwart mit Erfolg zu begegnen, sondern auch ein für allemal ibrer Wiedertehr in der Rutunft porzubeugen. Beide Riele werben gleichmäßig burch die Berabbrudung ber Türkei zu einer rein asiatischen Macht britten Ranges erreicht. Von besonberer Bedeutung ist in dieser Hinsicht die Vertreibung ber Türken aus Konstantinopel. Sie wurde Aussicht auf Verwirklichung bes schon por Gladstone gebegten Blanes eröffnen, bas Kalifat pon ben Osmanen auf eine Britannien genehmere Stelle zu übertragen.

Was in dieser hinsicht geplant wird, zeigt die Bestallung des Scheinherrschers pon Agypten pon Britanniens Gnaben jum Gegensultan. Ob man fich babei nicht überhaupt verrechnet, nicht bie eigne Lebenstraft bes Islams start unterschätzt bat, ist eine Frage für sich. So viel aber stebt fest, daß dieses Schemen niemals Fleisch und Blut betommen tann, solange die Turten Ronstantinopel besiken. Dieses und mit ihm ber Rest ihres europäischen Besikes muß ben Türten daher vor allem entrissen werden. Auf dies Kriegsziel geben die Briten mit dem Angriff auf die Dardanellen direkt los. Um seiner Erreichung willen nehmen sie nicht nur die Freigebung bes Wegs ins Mittelmeer, bas fie auch dann beberrichen. in Rauf, sondern auch die Möglichkeit, daß Rußland seine Weltmachtpläne mit der Besikergreifung von Konstantinopel trönt. Auch die Lösung dieser Frage ist eben den Briten cura posterior, wie die Abfindung mit Japans Vormachtplänen. Burzeit gilt es allein, den Türken auch noch Konstantinopel und die übrigen Reste ihres europäischen Besitzes zu entreißen. Wie man sieht, gedentt Britannien auch hier ganze Arbeit zu machen, selbst auf die Gefahr hin, daß der Angriff auf Ronftantinopel die feindliche Stimmung seiner mohammedanischen Untertanen noch beträcktlich verschärft.

Auch die Türkei wird erkennen, daß es ums Sanze geht und demzufolge ihre Kräfte aufs äußerste anspannen müssen, wie denn auch wir aus der aufs Sanze gerichteten Kriegführung Britanniens den unerschütterlichen Entschluß entnehmen nuissen, unter Zurückstellung aller anderen Rücksichten den Krieg so zu führen, daß Britannien ebenso ganz niedergerungen wird, wie es uns niederzuringen gedenkt."

Man sollte meinen, ber Kanonenbonner vor den Dardanellen müßte auch die überhitten Wirrköpfe Italiens zum Bewußtsein bessen, worum es sich da für es handelt, was da auf dem Spiele steht und zur Entscheidung — viel-

Litmets Logebuch 849

leicht für Rabrhunderte! — brängt. "Die Erfabrung", meinen die Münchener Neuesten Nadricten, "hat Italien gelehrt, daß es bei all seinen gerechtfertigten Bestrebungen auf die Unständigkeit Deutschlands und Österreich-Unggrus bauen tann. In Banern ist einst das Wort geprägt worden vom Lande ber verfäumten Gelegenheiten. Wir möchten Italien auf dieses Wort aufmertsam machen. Wenn es jekt nicht alle kleinen Aspirationen gegen seine bisberigen Berbundeten läkt. wenn es sein Hauptziel aus dem Auge verliert, wird die Stunde tommen, wo es auch von sich sagen tann, daß es ein Land ber versäumten Gelegenheiten ist. Wir wünschen nicht, daß Atalien eine solche Enttäuschung erlebt, eine Enttäuschung. die es zurückwerfen würde aus der Bahn einer glücklichen, natürlichen und gefunden Entwidlung. Für Italien steht jest alles auf dem Spiele. Es steht por ber Frage, ob es ein großes, mächtiges, in den Spuren Roms wandelndes Reich weiben will, das das Mittelmeer beherrscht, oder ob es die untergeordnete Rolle bes nur geduldeten tleinen Mannes und armen Berwandten an der Tafel ber Groken spielen will, die sich annuken, die Welt untereinander zu teilen. Atalien bleibt nur diese eine Wahl. Wägt es das Für und Wider leidenschaftslos und unbeirrt pon Empfindungsüberschwang ab, so buntt uns die Wahl wahrscheinlich nicht schwer."

36 bin nun freilich schlechthin ber Meinung, bag Baubern unsererseits ganz und gar nichts nütt, daß wir darin schon viel zu viel des Guten getan baben, und bag es gleichermagen mußig ift, die Neutralitätsertlärung ber italienischen Regierung zu untersuchen. "Italiens Bundesvertrag," schreibt — wie es scheint, nicht ohne Fühlung mit gewissen Stellen — Die "Frantf. 8tg.", "wurde in dem Augenblide, da er seine bochfte Erfüllung finden konnte, gelöst oder boch suspendiert, und es sab sich inmitten zweier um den Erfolg ringender Gruppierungen ohne jeben anderen Anspruch, als den, der burch seine eigene Stärte verburgt wurde. Noch mehr: Italiens sicherlich in gutem Glauben angestellte Betrachtung ber politischen Entwicklung gab ihm nach seiner Meinung ein Recht zur Klage. Sein Vertrag mit Ofterreich batte mehr ben Charafter einer Versicherung gegen Miktrauen, als den einer vertrauenspollen gegenseiligen Hingabe. Der Baragraph 7 des Vertrags, ber m. W. zum erstenmal in dem Wiener Artikel ber Frankfurter Reitung' öffentlich nambaft gemacht wurde, bestimmte nicht nur das Recht auf Rompensationen im Falle einer Bereicherung eines Vertragsteiles auf bem Baltan, sondern verbot auch Ofterreich und Atalien, etwas auf bem Baltan zu unternehmen ohne Austimmung des andern. Atalien batte während des Tripolis-Krieges, als der energische Abruggenherzog seinen Vorstok in der Abria gegen Brevesa machte, als es die Bforte durch eine ernste Altion an den Dardanellen zum Nachgeben zwingen wollte und als es gerne seine Ottupation der äggischen Anseln auf die den Pardanellen porgelagerten ausgebebnt bätte, verzichten mussen und hatte lonal verzichtet, weil Österreich eine Bewegung ber damals noch trägen Baltanbalbinsel nicht wollte. Als dann Osterreich ben Erklärungen Siolittis in der Rammer zufolge im August 1913 ben Willen betundete, die serbische Frage aufzurollen, die sich schon damals als bösartiges Geschwür für das Donaureich zu ertennen gab, war es Atalien, das auf Grund Surmers Tagebuch

besselben Bertrages Österreich versagte, was ein Zahr später nach dem Gebot der Selbsterhaltung geschehen mußte. Nach italienischer Auffassung hat Ofterreich, indem es seine fällig gewordene Rechnung mit Serbien zu begleichen sich entschlok. ohne Atalien zu verständigen, den Bündnisvertrag in einem wesentlichen Teil aufgehoben, ungeachtet der Versicherung, es denke nur an Bestrafung Serbiens. nicht an Landerwerbungen auf dem Baltan. Die italienische Bolitit hielt sich seit ienem Augenblid für jeder Berpflichtung entbunden, wenn auch die darauf bezüaliche Stelle in der Dezemberrede Salandras nicht als eine formelle Ründigung oder Abschüttelung des Preibundvertrages gedeutet werden mußte. Diese Auffassung pon der rechtlichen und moralischen Entschliekungsfreibeit Ataliens, welche es gestattet, die Wege der auswärtigen Bolitik auch nach dem Lager der Gegner ber seitherigen Verbündeten zu lenten, hat sich bis auf wenige Kreise durchgesett. so daß man sich nicht wundern darf, daß Einwürfe ethischer Natur, wie von Bundestreue, dreißigjäbriger Freundschaft usw. bald nicht nur kein Gehör, sondern nicht einmal mehr objektives Verständnis fanden. Der Auken und das Anteresse des Landes, beurteilt lediglich von italienischen Gesichtspunkten, wurde nun das Motiv jeder Erwägung. Aun hatten aber schon por diesem Entwicklungsprozest die Sentimentalen der Gegenseite, die Frankophilen, die Schwärmer für die republikanische Freibeit und die Arredentisten durch eine unermüdliche Agitation die Blice des Landes auf iene alten nationalen Forderungen gegen Ofterreich gelentt, welche in den auten Reiten des Oreibundes zeitweise entschlafen schienen, bei jeder stürmiichen Bewegung ber Geifter aber von felbst wieber aufwachen. Und so heftig, fo naturgewaltig und tunitvoll geschürt augleich war diese Agitation, daß, als jene Anbänger einer reinen Anteressenpolitik vom verlassenen Lager der Dreibundpolitik aus sich diesen ausgesprochenen Freunden der Entente näherten, auch sie bem Lande tein anderes, größeres oder dringlicheres Interesse mehr nahe bringen konnte, als eben jene Fragen der Nordostgrenze: die Mittelmeerfrage, Tunis, Rorfika, Malka, Saponen und Nizza mitsamt den neuen Anteressen in Aleinasi**en** schieden aus oder traten in den Hintergrund, und beberrschend, drobend, alternativ blieb nur das eine, was viele Leute brauken bis zulekt immer noch wunderte: Trento e Trieste'.

Diese Forberung ist heute Gemeingut der großen Mehrheit des italienischen Voltes geworden, und weder diese Regierung, noch eine andere wird eine Politik machen können, welche Italien von diesem Wege abführt. Zugleich aber hat sie von ihrer territorialen Unbedingtheit verloren. Man hat heute guten Grund, anzunehmen: so sehr damit zu rechnen ist, daß das Land in den Arieg gehen würde, wenn man ihm nichts gewähren wollte, so wenig würde es einer Regierung Gefolgschaft leisten, welche Arieg machen will, weil sie nicht alles erhält. Sine Uberlassung des Trentino unter ethnologischen und militärischen Gesichtspunkten und die Berstellung der Jonzogrenze würden die nationalen Forderungen Italiens befriedigen, seine Neutralität nach außen und innen sicherstellen und freundschaftliche Beziehungen zu den Zentralmächten für die Zukunft ermöglichen. Weder ist aber dis jetzt von Rom offiziell eine Forderung gestellt worden, noch hat Wien sich im Prinzip bereit erklärt, über eine Entschädigung Italiens durch österreichisches

Türmers Tagebuch 851

Sebiet zu verhandeln. (Wenigstens ist bisher über solche Berhandlungen nichts bekannt geworden.) Eine Doktorfrage der diplomatischen Konvenienz erschwert hier das Verständnis, wird aber unter dem Druck der immer dringender eine Lösung verlangenden Verhältnisse nicht lange ein Jindernis sein können. Viel ernster würde die Lage, wenn sich in Österreich jene Anschauung durchsehen sollte, welche eine Abtretung vom Standpunkt der Ehre oder des Rechts, anstatt von dem der politischen Sweckmäßigkeit und Notwendigkeit betrachtet. Man wird die Trentinofrage so wenig wie die irgend einer anderen Irredenta je gerecht lösen können. Die Trentinofrage, die lange eine Frage der nationalen, historischen und ethnologischen Idealität war, ist heute eine reale Machtsrage geworden. Der europäische Krieg und seine Gestaltung haben Italien in die Lage versett, seine Macht zu gebrauchen, um sich auszubehnen; dies ist in der Geschichte nichts Ungewöhnliches, wenn man nur die Macht und den Willen besitzt. Italien ist entschossen, das zu besiahen."

Es handelt sich hier darum, mit tühler Ruhe Wert gegen Wert abzuwiegen, und da sollte Österreich mit sich reden lassen. Es ist ja auch "dann" noch nicht aller Tage abend. Was ich sonst, insbesondere auch vom Standpunkte allgemeiner Sesittung, hier zu sagen hätte, würde mir die Zensur ja doch streichen. Aber schon Bebbels Meister Anton sagte: "Ich verstehe die Welt nicht mehr!" — Wenn der Leser dieses Heft in Känden hält, sind vielleicht die Würfel schon gefallen ...





#### Die Unersättlichen

an traut seinen Augen kaum, wenn man lesen muß, zu welcher Erklärung sich die Hamburger Ortsgruppe des Allbeutschen Berbandes genötigt sieht:

"Mit Sorge stellt ber Allbeutsche Berband, Ortsgruppe Hamburg, fest, daß zurzeit in Deutschland und auch in Hamburg Kräfte am Werte sind, dem deutschen Bolte den klaren Blid für die notwendigen Biele dieses Krieges zu trüben. Unsere Feinde sind sich klar darüber, Deutschland um jeden Preis zu vernichten.

Wir weisen daher pflichtgemäß angesichts bes von England ruchlos herausbeschworenen Krieges, angesichts seiner ruchlosen Kampsesweisen gegen alles, was "Deutsch' heißt, die Bersuche einiger hamburgischer Professoren, Englands Schuld am Kriege abzuschwächen und in dem jezigen Zeitpuntt (!) der Öffentlichteit für später ein Bündnis zwischen Deutschland und England zu empfehlen, mit Entrüstung zurud.

Wer jest das Gemeinsame zwischen Deutschland und England betont, um eine Bersöhnung anzubahnen, wo unüberbrückbare Gegensätze sittlichen Empfindens klaffen, der schwächt in unverantwortlicher Weise die nationale Energie, die zum Siege über den Feind unerläßlich ist..."

Haben die gelehrten Herren denn gar tein Gefühl dafür, wie unwürdig, wie unvornehm ihr Gebaren ist?! Und wie wenig — Rultur darin stedt! Denn — nicht wahr? — Rultur ist doch ohne innere Vornehmheit nicht gut bentbar? Sollten unsere Feinde die sich in solcher Selbstentmannung berauschende Würde- und Charatterlosigkeit im Auge haben, dann wären sie noch gar nicht im Unrecht, wenn sie das Barbarentum schelten.

In welcher Beit leben benn die Herren? Mit wievielzölligen Nägeln mussen benn die Stiefel beschlagen sein, damit die mit ihnen verabsolgten Fußtritte gespürt werden? — Welche Mißhandlung und Schändung unseres Boltes, welche Verhöhnung und Vergiftung von Recht und Sitte muß noch tommen, damit die Belastungsprobe erreicht und der Bedarf der Beitlosen, der — Unerfättlichen gedeckt ist?

#### Berstörte Kulturwerte?

S ist eine oft gehörte Klage, daß der Krieg — und gerade dieser Krieg unschätzbare Kulturwerte zerstöre. zerstörte Menschen und glieber — so stellen sich die "Süddeutschen Monatshefte" zu der Frage —, wenn Runstwerte und Bäuser. Ader und Bauernhöfe gemeint sind, ware nichts bagegen zu fagen. Aber offenbar handele es sich nicht um greifbare, sonbern um ibeclle Werte. Nicht Werte zerftore ber Krieg, sondern - Illusionen. "Nur ber Dreißigjährige Krieg hat Kulturwerte zerftort. Die Armul wurde so groß, daß wenig Rraft für Geistiges blieb, die Menschenzahl so gering, bag Gebiete bes Geistes mitverwüstet wurden. Bat sonst ein Krieg Rulturwerte zerstört?

Das Ratsel löst sich, wenn man sich erinnert, wer vor dem Krieg von Kultur gesprochen bat, und wer während bes Kriegs von zerftörten Rulturwerten fpricht. Für groke Schöpfer war nie Rultur bas Charatteristische. Gie ist immer mehr Sache ber Genießenben, und da sind es nicht die Rultipierten, die von Rultur reben. Es sind turg gesagt die Literaten. Deren Rultur ist zerftort. Sie waren gerabe babei, Webetinds fünfziaften Geburtstag zu feiern und die Artitel über bas nächste Wert von Richard Strauk zu schreiben. Nach Tisch lagen sie auf bem Sofa und sprachen über Blato und ehnthmische Symnastik und Nietsche und frangofische Runft. Abends in der Première, da sie alle ein Verbältnis zum ober am Theater baben. Seschichte schätten sie nur so lange, wie sie nicht babei waren. Nun seben sie mit Schreden, daß ber Mann mehr gilt als die Feber. Zahllose Feuilletonartitel sind unbrauchbar geworben. Es ist ein schrecklicher Geift ber Sachlichteit in die Menschen gefahren. Aber frembe Lanber wollen sie nur noch Tatfachen von Sachtennern boren, in ben Cageszeitungen nehmen militärische und wirtschaftliche Vorgange ben schönsten Raum weg, und es ist überhaupt nicht abzusehen, wann bas ruffische Ballett wieber nach Deutschland tommt. Gewöhnliche Golbaten schreiben über ben Krieg, nur weil sie babei waren; es ist aber teine Kunst, über Sachen zu schreiben, von benen man etwas weiß: ben Schriftsteller macht es aus, daß er über Sachen ichreiben tann, von benen er nichts weiß. Gute auslandische Stillften, die fagen, dak es bei den Deutschen Sitte sei, Säuglinge aufzuspießen, werden turzerhand als Schweine bezeichnet, ftatt bag man Artitel über beutsche Säuglingspflege bringt. Unerfreuliche Gegenftande wie Krantheit, Junger und Tod gab es vielleicht im Frieden auch, aber nur in Novellen, mabrend jest ein geradezu stoffliches Interesse für alles Wirkliche besteht, fo daß man schlieflich nicht nur die Form, sondern womöglich den Inhalt verantworten foll. Das muk unsere Rultur, die gerade im besten Schuß war, rabital vernichten ..."

#### Haß oder Zorn?

3m "Volkserzieher" schreibt Wilhelm Schwaner:

Mir genügt England gegenüber nicht ber Born ber vorübergebenben Feinbicaft. Denn der verraucht ja wieder, wie es uns noch immer ergangen ift, nicht bloß in alten Zeiten, sonbern auch in ber Geschichte ber letten Jahrzehnte. Englands Reid und Feinbschaft aber vergeben nie. Und barum waren wir Deutsch-Germanen mit unserem ewigen Verföhnungsbusel bie Betrogenen. Wir find au ionell bereit zum Bergeben und Bergeffen. zum Frieden auf jeden Fall und um jeden Preis. Diese Matt- und Beichbergigteit ift aber gerade Miturface biefes furchtbaren Rrieges. Damit wir alfo sobald nicht wieder bluten mussen - benn wir bluten schlimmer als die anderen, weil wir's ernster nehmen als die anderen, weil unsere Menschen im Durchschnitt seelisch und geistig bober steben als die Drei- und Behnverbandler - barum follen wir nachhaltig zürnen, bas beift haffen. Wut, Reid, Born, Berachtung beden nicht, was wir tämpfenben, ringenben Deutschen gegen England empfinden: es ist tatsachlich Bag --Männerbak.

#### Flaumacherei

pie "Nordd. Allg. Ztg." hat sich neuerbings wieder mit einer Reihe moralischer Vorhaltungen an die Öffentlichteit gewandt. Das Blatt findet es diesmal tadelnswert, daß Geschäftsleute ihre Briesbogen mit patriotischen Ausschlichen verschen, die eine zurzeit im Kriege mit uns besindliche Macht übelnehmen tönnte; und es ringt die Hände über das Verdrechen eines Lehrers, der seiner Kasse den Gruß "Gott strafe England" entbot.

Rann man sich fürchterlichere Ausartungen des Patriotismus denten? Was sind die Justigmorde in Frankreich, die Konzentrationslager in England, die Brutalisierung des Deutschtums in Rußland dagegen? Während uns ringsherum ein Flammenmeer von Haß

und Niedertracht sengend umloht, richtet im Land der Barbaren die liebe alte Redaktionsfprite ber "Norbb. Allg." ben talten Wafferstrabl auf jedes barmlose Flämmlein, das ein wenia ked emporlobert. Die paterlandische Begeisterung bat sich auf Rimmerwarme zu balten - so wünschen es jene Herrschaften, die sich auch beute noch als Schulmeifter aufspielen zu burfen glauben. Das Bedauerliche ist nur, daß diese völlig überflüssigen, einer pharisaerhaften Rrittelfuct entipringenden Auslaffungen, nach altem Brauch ihren Weg burch bie Presse nehmen, weil sie die Flagge des Offiziösen tragen. Reinem vernünftigen Blatt fiele es sonst ein, alle paar Tage toftbaren Raum für moralische Ergüsse und anmakliche Vorhaltungen zu opfern.

Das andauernde Ermahnen, nur ja ganz leise aufzutreten, führt benn auch zu Ergebnissen, die einem die Scham- und Zornesröte ins Geficht treiben. Ein Beifpiel folder Art bei uns großgezüchteter "Gutmutigkeit" lieferte der staatlich eingesette deutsche Berwalter eines englischen Spielwarengefdafts in Preugen burch Berfenbung eines Rundschreibens, worin er die englische Unternehmung als eine deutsche empfehlen und die Rundschaft um weiteres Bertrauen bitten ließ! Und bei der Englischen Gasanstalt in Berlin erleben wir es, bag Englander in bem Mariendorfer Begirt biefer Sesellschaft den deutschen Mitbewohnern die - Brottarten austeilen!

Darüber, "Norddeutsche", entruste bich! Wir tonnen dir ber Urt noch mehr auftischen.

#### Begen die "modernen Shylocks"

In den Straßen von Neugort wird ein (Alexandra Biarda unterzeichneter) Aufruf verteilt, in dem es heißt:

Rommt alle, die ihr euch mit zu den Menschen mit menschlichem Gefühle zählt und helft Mittel und Wege finden, daß Präsident Wilson Sinhalt gedietet der Ausfuhr von Waffen, Munitionen und Kriegsmaterial, und somit die Neutralitäts-

proklamation von George Washington, damaligem Präsibenten im Jahre 1793, ausführt.

George Washington, der Vater des Vaterlandes der Vereinigten Staaten, sagt in seiner Neutralitätsprotlamation: Die Pflicht und Interessen der Vereinigten Staaten erfordern, daß sie durch Aufrichtigkeit, Treue, ein freundliches und unparteissches Verhalten gegenüber kriegführenden Mächten annehmen und sessen. Unparteissch sein heißt, teine Partei mehr zu begünstigen, als eine andere.

Wir Frauen mussen unsere Manner unterstützen, daß dieser Schanbsted der "Nationalen Beuchelei" von den Bereinigten Staaten abgewaschen wird! Und dadurch diese bestialische Mörderei, wozu unsere Brüder, Väter, Schwestern und wir hier in der Ferne selbst an den Haaren mit hereingezogen worden sind, um vor dem Schwarme dieser entsetlichen Raubtiere unser Heim zu verteidigen! Kommt und helft Balsam streuen auf die Wunden, die durch Jilse der Millionen in den Vercinigten Staaten von "modernen Spolods", in der Maste von Philanthropisten, vergrößert werden.

Laßt uns diesen tierischen Botschafter von den "modernen Shylocks" (gemeint ist Schwob, der Waffengroßlieserant an unsere Feinde), der jeht auf der Rückreise von England ist, empfangen. Dieser Unmensch bringt es über sein Gewissen, Kontratte mit England zu schließen, damit er sich an Millionen Pfund von menschlichem Fleische sättigen tann, durch die Lieserung von Mordgewehren. Gott mit uns!

### Russische Rettung vor deutscher Gefahr

on einem "merkwürdigen Ereignis", nämlich dem Verschwinden einer Regimentstasse mit 60000 Rubeln, berichtet der Korrespondent der "Daily News". Die Kasse soll, da sie nicht mehr zu retten war, und um sie nicht in die Hände der Deutschen fallen zu lassen, in der Nähe der Grenze vergraben worden sein, jedoch

find der Sahlmeister und die dabei beteiligt gewesenen Soldaten auf der Flucht gefallen ober gefangengenommen worden.

Schabe. Ober —? "Vergraben" wird die Kasse schon sein, und warum soll das nicht auch "in der Nähe der Grenze" geschehen sein? Auch in den Taschen des Zahlmeisters ist sie vor der "deutschen Gefahr" geborgen: Rasse ist Kasse, und Jaben ist Jaben. — Ubrigens: Gollte dies russische "Ereignis" wirklich so "merkwürdig" sein?

Gr.

#### Die enthüllte englische Seele

ie begeistert Ameritaner englisch empfinden tönnen, dafür legt das schon vor dem Kriege erschienene Buch des Ameritaners Homer Lea "Des Britischen Reiches Schickalsstunde" beredtes Zeugnis ab. Der Verfasser hat es nicht umsonst Lord Roberts gewidmet. Er legt seinen Sefühlen teinen Zwang auf, ehrlich und offen spricht er aus: das Deutsche Reich hätte nie entstehen dürfen. "Als England die Einigung der deutschen Kasse gestattete, zimmerte es sich seinen eigenen Sarz." Unangedrachte Großmut, schon mehr Dummheit sei gewesen, daß England den Ibergang Schleswig-Holsteins, der "dänischen Herzogtümer", an Preußen "gestattet" habe.

"So enthüllt", bemerkt Hermann Onden in Teubners "Internationaler Monatsschrift", "ein von keinerlei Rüdsicht behinderter Ausländer, was die englische Seele über den Zusammenschluß unseres Nationalstaates — über das Gelbstbestimmungsrecht einer großen Nation — im geheimsten denkt." Gr.

#### Getrübte Freude

Als vor turzem die Mitteilung durch die Beitungen ging, daß im Stadttheater von Lille eine Anzahl von Vorstellungen für unsere Feldgrauen veranstaltet werden sollten, freuten wir uns mit Kopf und Herz. "Das ist echt deutsch! Da habt ihr unsere Barbarei." Leider sollte die Freude nicht un-

getrübt bleiben. Allerdings "Freischüt" und "Lohengrin" als Opern sind trefflich gewählt. Aber das Schauspiel!! Man liest zweiund dreimal und möchte immer noch nicht glauben. "Unnaliese", "Extrablatter" und "Immer feste bruff". Allso ein harm- aber auch wertloses Lustspiel und zwei Vertreter jener übelsten Theaterunterhaltungsware, die uns Frankreich gebracht bat, ber Revue. hier im Lande hat sich alles, was Geschmad und Gefühl besitt, gegen biese gemeinen Spekulationen auf die vaterländische Hochspannung unserer Zeit und die ebenso blode wie innerlich unanständige Ausschlachtung des Krieges für äußerlichste Theatermacherei aufgelehnt. Und ausgerechnet diese elendesten Erzeugnisse geschäftlicher Ausmunzung bes Krieges für flache Köpfe und ausgetrochnete Herzen will man unsern Kriegern vorführen. Wer mag auf diesen unseligen Gebanten verfallen fein? Welch heillose Berwirrung hat doch der mißverstandene Begriff der "Erholung" durch Runst angerichtet. Bei unserem Beer ist der "Faust" das verbreitetste Buch, und hundertfach ist die freudige Aufnahme ernstesten Lesestoffes gerade beim einfachen Goldaten bezeugt! Und für solche Männer findet man in unserer bramatischen Literatur nichts anderes, als Berliner Ramichware? Das darf nicht geschehen!

#### Das Kauderwelsch der Geschäftssprache

Muttersprache trot des Krieges immer noch nicht der ihr gebührende Platzeingeräumt, und heute noch kann man nur zu oft in Seschäftsbriefen lesen: "Offerieren Sie mir die courantesten Dessins Ihrer Kollektion", "das conveniert mir nicht", oder die "Qualitäten sind mir egal". Segen diese "Dentfaulheit" wendet sich eine Zuschrift des "Konfettionärs", in der darauf hingewiesen wird, daß viele Seschäfte ihre Waren jetzt mit einem Stempel "Deutschen, um diese dadurch als deutsches Erzeugnis zu tennzeichnen. Warum aber muß

bies wiederum mit einem Fremdwort gesichehen? Klingt nicht "Deutsche Arbeit" oder "Deutsche Ware" viel besser als "Deutsches Fabritat"? Die früher üblich gewesenen Ausdrücke "Latest Style" und "Latest Fashion" und "Dernière Nouveauté" sind ja auch der "Letten Neuheit" gewichen, die sich schnell eingebürgert hat. Vor allem sollten die Kauf- und Warenhäuser bei dieser Reinigung der deutschen Seschäftssprache mit gutem Beispiel vorangehen, denn wie die Erfahrung lehrt, besleißigen sich deren Angestellte nur zu gern der Fremdworte. Sie schweigen in Dessins, Façons und Nouveautés.

#### Stwas, was nicht bloß für die Engländer kennzeichnend ist

as von Dr. Bobe in Presben vortrefflich geleitete kleine Blatt "Die Stenographie" erzählt in seiner diesjährigen Januarnummer:

Als anläklich der Einweihung des Gabelsberger-Denkmals in Munchen im Rabre 1890 zugleich der III. Weltstenographentag für alle Systeme in der Geburtsstadt Gabelsbergers stattfand, erschien bort in einer Nachmittagssitzung auf turze Zeit auch Asaat Pitman, der Erfinder des verbreitetsten englischen Systems. Er wurde besonders willtommen geheißen und mit ben Worten gefeiert, daß er den Beratungen "durch seine Teilnahme bobere Beibe verleiben moge". Dafür bantte er in englischer Sprache, spendete Gabelsberger gnädig die Anerkennung, dak er, obwohl nur 60 Rabre alt geworben, "vielleicht" mehr gearbeitet babe als er, Pitman, felbst, und benutte im übrigen die Gelegenheit, von seiner Oruderei und seinem stenographischen Verlag zu ergablen. Dann aber tam ber Sipfelpuntt ber Rede: "Ich wünschte," beift es in wortlicher Übersetung, "baß alle Menschen in allen Lanbern bloß eine Sprache sprachen" (auf einen Swischenruf bin): "nicht Volapüt, sondern die Sprache, die am meisten begehrt wird; fie wird fiegen. Die Englander und die Ameritaner reisen am meisten, Renntnis ihrer Sprache ift in jedem Gasthof nötig. und wenn unsere Berbesserung ber Rechtschreibung Erfolg bat, wird die Erlernung ber englischen Sprache so leicht sein, bak jeber das Abc in einem Tage lernen und am nächsten lesen tann. Go hoffen wir, ber allgemeinen Einführung unserer Sprace ben Weg zu bahnen." Das wurbe mit ber Achtung angebort und mit dem Beifall bedacht, die ber Deutsche immer bem fremben Berbienfte zollt, selbst wenn es noch so berausfordernd auftritt. Aber nicht nur bas. Der stenographische Bericht verzeichnet auch zustimmenbe Zwischenrufe — in englischer Sprace. Go geschehen vor 24 Jahren. Boffentlich flingt es tommenben Geschlechtern wie ein Marchen.

### Den Dank, Dame, begehr' ich nicht...

Micht selten in in unimity...

Die Rebe von den Liebesgaben ober dicht selten ist in amtlichen Betanntgaben Geldsammlungen, die \_aus allen Teilen ber Bevölterung" "in bantenswerter Weise" überwiesen werden. Das ist ja nur herzlich gut gemeint, aber es klingt boch ein unangebrachter, falschgefühlter Con barin. Wir find jest alle teine Leile ober Schichten ber Bevolterung, sondern ein einig und einzig Volt von Brübern, wir geben und miffen nichts von überweisen, und erwarten, wünschen am wenigsten Beborbenbant, bei bem einem unnötige Gesichter zur unwillfürlichen Erinnerung werden. Es ist ja nur eine Aleinigteit, aber auch in dieser sollte man den Hauch ber Beit verspüren tönnen, ben feineren Herzenstatt, welcher dem Gebeimrat wie dem Bauernjungen bie Empfindung gibt, und um so mehr tann es erwartet werben, als die Herren in den Leberstühlen doch darin das schöne Vorbild jett von oben finden.

Eb. 9.

#### Rriegswohltätigfeitstee

Sine dieser Beranstaltungen schilbert ber "Stadtanzeiger" zur "Roln. 8tg.":

"Es war wieder mal musikalischer Kriegstee oder Künstlerkonzert mit Abendessen und

Combola. Autos und Wagen, wenn auch durch ben Rrieg bezimiert, ergossen allerbeste Gefellschaft in ben Vorraum. Man war heiterfter Laune. Die Damen wetteiferten an Sefdmad und Pract ber Toilette, um zu beweisen, daß es auch ohne Baris gebt. Die Gesellschaft war augenscheinlich unter sich. Ein paar Außenseiter brudten sich verlegen in den Eden herum. Ein gediegenes Musitftud wurde gespielt, während die Unterhaltung, die von Anfang an wie ein Gebirgsbach geflutet hatte, taum versiegte. Eine Sangerin sang von ewiger Liebe. Unterbes sprachen zwei Damen leise von der besten Bezugsquelle für Kriegsbrot. Ein Regitator icalt auf die Englander. Ein Berr gabnte und fagte: Rame doch erst der Tee. Eine allgemeine Burftigteit gegenüber ben Rünftlern auf ber Estrade griff Plat. Man hatte ja bezahlt, und wenig verschlug es, daß die Künstler da oben nicht die geringfte Entschädigung für ihre Leistungen erhielten. Sie betamen boch minbestens ihren Tee. Ein allgemeines Entzüden begrüßte die Antunft der Leibeserquidung. Die Damen wurden ausschlieklich von ber Frage, ob sie in der Combola gewonnen hatten ober nicht, in Anspruch genommen. Bei, wie sich die Gewinnerinnen blähten, und wie die anderen mit Reid auf sie blidten. Der Rest des musikalischen Programms wurde in einer angeregten Unterhaltung über Tee, Tombola und Hindenburg erträntt. Das Rote Kreuz hatte eine gute Einnahme. Ausgezeichnet schnitt der Wirt ab, ber gegen Teelieferung ben Saal selbftlos jur Berfügung gestellt hatte. Die Runftler dachten: Einmal und nie wieder, wurden aber gleich in ihren Entschlüssen wantenb: ihre Namen würden ja in den Zeitungen erwähnt, und vielleicht entschlösse sich boch einer von den Anwesenden, bei ihnen Stunde zu nehmen. Sie werden ihre Baut also weiter zu Markte tragen. Der Wirt ist bereit, gegen Tee und Gebad den Saal weiter selbstlos herzugeben. Die allerbeste Gesellschaft wird sich auch ferner zahlreich einfinden, um bei scherzhafter Unterhaltung, Tee, Gebad, Tombola usw. etwas gute Musik zu ertragen.... In der Ede saß ein

Der Turmer XVII, 12

Offizier, den der Zufall hereingeschneit hatte und der auf dem Schlachtfeld bereits die zwei Eisernen Kreuze erworden hatte. Er hörte ausmerksam auf die Musik und sah mikbilligend auf das Treiben der Gesellschaft. Als nach der Pause die Stimmung immer ausgelassener wurde, ging er davon und rief kopfschüttelnd: "Klamauk!"

Sicher findet diese Gesellschaft kein anderes Verhältnis zu unserem Kriege, als daß er ihnen surchtbar langweilig wird. Nicht einmal Tango —: dieser grähliche Krieg!

Gr.

#### Unverbesserlich

on einem Gasthausbesitzer erhalten wir ein Werbeblatt des Berliner Verlags Ullstein & Co. zugesenbet, bas unter bem Ditel "Die deutschen Erholungestätten in der Rriegszeit" Anzeigen für bie "B. 3. am Mittag" zu gewinnen sucht. Dieses Blatt ist mit einem farbigen Citelblatt "geschmudt", bas in dieser Zeit und der ihm angemaßten Bedeutung als herausforbernde Frechheit wirtt. Was da am Arm unserer verwundeten. Erholung suchenben Offiziere herumspaziert, ist Pariser Rotottentum übelster Sortc. Selbst auf Rind und Köter farbt bieser Seist ab. Weiß Gott, bei unfern Malern mertt man noch nicht viel vom neuen Geift, weber wenn sie "patriotische" Bilber zeichnen, noch gar wenn sie sich als Gesellschaftsschilderer betätigen. ජt.

#### In schwerer Zeit

In Berlin hat sich ein Ausschuß von Dannen ber Gesellschaft gebildet, um eine neue beutsche Mode zu schaffen. An der Spize stehen Frau Mitsort, geb. v. Friedländer-Fuld, Frau Geheimrat v. Friedländer-Fuld, Fraulein v. Schwabach und andere Damen.

Sollten biefe Damen, gerade biefe, nicht Selegenheit finden, Erfprieflicheres in schwerer Beit zu tun?

#### Unberufene Michelei

m "Berl. Cagebl." erklärt Dr. Lubwig Haas aus Rarlsruhe, Mitglied bes Reichstags: "Das wissen wir (wir!), daß teiner im beutschen Bolte ist, ber gegen das französische Bolt Groll im Berzen trägt."

Auf diese unberufene Michelei erwidert Eduard Engel in seinem triegsgeschichtlichen Wert .. 1914. Ein Tagebuch" (George Westermann, Braunfdweig): "Bielleicht gestatten Sie, Berr Volksvertreter Baas, bag ich geboren bin, daß ich mich erfreche, eine Meinung zu haben und Ihnen rund heraus erflare: 3ch bin zum minbestens einer, ber gegen bas frangosische Bolt untilgbaren Groll, unauslöschlichen Saf im Berzen trägt. Und ich weiß, daß um mich herum, ich fühle, daß durch das ganze große Deutschland hin Millionen so empfinden wie ich. Mit welchem Recht unterfangen Sie sich, im Namen des ganzen deutschen Voltes nur Ihre eigenste Michelei zum besten zu geben? Saben Sie das deutsche Volt befragt? Mich zum minbesten baben Sie nicht befragt, und bennoch habe ich das Recht, Ihnen die Antwort zu geben, die Sie verdienen. Groll ist in diesem Fall ein viel zu mildes Wort: vom Hasse ist die Rede! Seit 43 Jahren hat das ganze frangolische Bolt unserem Baterlande bie Vernichtung zugeschworen und alles dazu beigetragen, die schwersten Opfer gebracht, um biesen Bernichtungszwed gegen Deutschland zu erreichen. Ober wollen Sie etwa einen haarspaltenden und mudenseihenden Unterschied machen zwischen den frangösischen Regierungsmännern aller Grade, den französischen Abgeordneten und Senatoren, ben französischen Schriftstellern und Zeitungsschreibern auf ber einen Seite - und ber großen, angeblich unschuldvollen Maffe, die man frangösisches Volt nennt? Und, mein Herr Reichstagsabgeordneter Haas: zu diesem unschuldvollen frangosischen Bolte geboren doch wohl auch die Mörder und Marterer von Orchies, gehören die fein- und die übelgetleibeten Böbelhaufen in allen französischen Städten und Dörfern, wo deutsche Berwundete und Gefangene beschimpft und geschlagen werden; geboren die Schandbuben, die deutsche Austauschschuler gleich Gefangenen mighandeln, die aus dem Oberelsaß Greise, Männer, Frauen, Kinder als sogenannte Geiseln rauben; gehören die verbrecherischen Richter, die ehrenhafte deutsche Arzte, Krankenwärter und Schwestern zu entebrenden Gefängnisstrafen verurteilen: gehören die frangofischen Zeitungsschreiber, bie unsere tampfenben beutschen Brüber. die das ganze deutsche Voll — das Volt, Berr Saas! - beschimpfen, ben Deutschen Raiser einen Attila, ben Deutschen Kronprinzen einen diebischen Plünderer nennen. Sie aber, Berr Haas von Karlsrube, sind glücklich mit Ihrer rosenroten Galle, sagen vielleicht: Ich heiße Saas und weiß von nichts, und singen uns bas schone Lied: ,3ch grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht. . . . Und enblich noch einen Rat, den eines bescheidenen Reichswählers an den Reichstagsabgeordneten: Schreiben und sprechen Sie in Zutunft nur für sich; für bas ganze beutsche Volt nur bann, nachdem Sie es befragt baben!"

#### Es geht also boch!

Die Lefer werben fich erinnern, daß der Türmer seit jeher den Beugniszwang gegen die Redakteure bekämpft hat. Dieser Swang, berichtet jett die "Frantf. Stg.", bildet seit Jahren ein vielumstrittenes Thema. Gegenüber einer Reibe von Fällen, in benen Redakteure mit Geld- und Freiheitsstrafen wegen Verweigerung des Zeugnisses bestraft wurden, darf nun ein vom Großh. Amtsgericht Renzingen (Baben) unterm 13. Febr. ergangenes Urteil verzeichnet werben, nach welchem die Berweigerung ber Ausfage durch den als Zeugen vorgeladenen Redakteur ber "Breisg. Nachr." in Emmenbingen für begründet erklart wurde. Durch einen in ben "Breisg. Nachr." erschienenen Artitel fühlte sich ein Handelsmann geschäftlich benachteiligt. Er erhob deshalb gegen den von ihm vermuteten Einfender des Artitels Alage auf Anertennung, daß die Behauptungen des Artitels unwahr seien, und beantragte des

weiteren Erfat eines noch festzusetenben Schabens. Rum Beweis ber vom Bellagten bestrittenen Behauptung, daß er ben bewußten Urtitel verfaßt babe, berief fich ber Rläger u. a. auch auf ben Rebatteur Teichmann ber "Breisg. Nachr." und biefer wurde aunächst durch das Amtsaericht Emmendinaen pernommen. Bier permeigerte ber Beuge auf Grund des § 384 A. 1—3 A.-Br.-O. das Beugnis, und ber Richter fab die Beugnisverweigerung für berechtigt an. Der Rläger bestritt die Berechtigung jedoch, und so wurde Termin zur Verhandlung bes Zwischenstreites über die Rechtmäßigfeit der Weigerung por dem Prozekgericht Renzingen anberaumt. Bier wiederholte ber Zeuge seine Weigerung. Das Gericht entschied in seinem Sinne und führte aus: Die Frage, ob der Redatteur einer Beitung berechtigt ift, die Antwort auf Fragen nach bem Namen feines Gewährsmannes, der ihm einen vom Rlager beanstanbeten Artitel eingefandt bat, gemäß § 383 Ar. 5 A.-Br.-O. au perweigern, ist in Literatur und Rechtsprechung viel erörtert. Mit Recht wurde barauf bingewiesen, daß die Cagespresse ibre oft nicht leichte Aufgabe überhaupt nicht erfüllen könnte, wenn die Redatteure durch den Zeugniszwang genötigt maren, die Einsender der gebrachten Artitel namhaft zu machen und sie damit ben Angriffen verletter Interessenten preiszugeben, ber Name des Gewährsmannes ist bemnach eine dem Redatteur traft feines Gewerbes anvertraute Tatface, beren Geheimbaltung burch bie Natur ber Sache geboten ist (vergl. Recht 1908 Ar. 3299). Demnach mufte die Weigerung des Reugen T. als berechtigt erachtet werben, und es wurde daber durch Zwischenurteil erkannt wie gejoeben.

#### Der Miesmacher

limpflicher, als es sonst zu geschehen pflegt, und vielleicht etwas zu sänftiglich, wird er in der "Köln. Stg." angesaßt. Aber — vielleicht ist es gar nicht der richtige Miesmacher, den der Berfasser abkonterfeit? Sehen wir zu:

Jüngst sab ich im "Rladderadatsch" das Bild des "Miesmachers". Ein großer Efelstopf mit Brille, griesgrämigem Geficht und biden Angitichweiktropfen auf der Stirn. In großer Beit ber größte Narr! Golder Miesmacher gibt es gottlob beute wenige im beutschen Vaterlande. Aber auch diese wenigen follten verschwinden. Denn sie bebeuten eine Gefahr. 3ch glaube, bak man sie leichter zum Berschwinden bringen kann, als man zunächst glauben sollte. Mir scheint nämlich, daß sie im Grunde nicht so schlechte Rerle sind, als sie zu sein scheinen. Fragen wir nach ber tieferen Urfache ihrer Miesmacherei, so stoken wir auf eine bekannte psychologische Tatsache, die widerspruchsvoll ju fein fceint, es in Wirklichkeit aber nicht ift. Auf die Catsache nämlich, daß viele Leute aus Optimismus pessimistisch sind. beikt, sie sind Wunschoptimisten, sie wünschen beiß - meist zu beiß und zu ungestum -, daß die Welt gut und das Leben schon sein möchte - und franken bann am Wiberstreit awischen ibren Wünschen und ber Wirllichteit. Diese Bessimisten aus Wunschoptimismus sind grundverschieden von den eigentlichen, rabitalen Bessimisten, die tiefinnerlich von ber burd und burd ichlechten Verfassung ber Welt und von ber gänzlichen gammerlichteit des Lebens überzeugt sind. Diese raditalen Bessimisten werden in der jezigen schweren Zeit nicht zu Miesmachern. Der Schreden und das Abel, das der Krieg in die Welt bringt, stebt icon in ibrer Rechnung, wiberftreitet nicht gebeimen Bunfden. Gebeime Wünsche zu haben verbietet ber rabitale Bessimismus. Dagegen die Bessimisten aus Wunschoptimismus liefern die Mebrzabl der Eremplare zur Gattung Miesmacher. Es gebt ihnen wie einem strebsamen Raufmann, bessen Reservesonds angegriffen werben soll. Er wehrt sich und sucht barzutun, wie schlecht der Geschäftsgang und wie notwendig es sei, einen Sicherheitstoeffizienten in die Rechnung einzufügen. So tommen bie zehn Bedenken, die hundert Befürchtungen und die tausend Wenn und Aber. Was beilt nun den Miesmacher? Eine ameritanische Zeitschrift stellte einmal die Preisfrage: "Is life really worth living?" und erfannte der Antwort den ersten Preis zu: "It all depends on the liver." Dieses tostliche Wortspiel enthält eine große Wahrheit. An der Cat, das Leben ist so, wie der, der es lebt, und wie beffen Leben. In ber gegenwärtigen Zeit ist aber vaterländische Pflicht, feinen ganzen Menschen, die ganze Geele und den ganzen Leib in Zucht zu nehmen. Auch die Leber! Wir durfen nicht schwarzgallig, nicht melancholisch sein. Wir sagen alfo bem Miesmacher: Mimnt beine Leber in Zucht, das Vaterland verlangt es! Und da er, wie gefagt, im Grunde tein so übler Rerl ift, als er nach seinem Betragen zu sein scheint, so wird er in neun von gebn Fallen aeborchen.

#### Rrieg und Geschäft

in Blid in den Anzeigenteil der Blätter, meint Wilhelm Berzog im "Forum", kann jest mehr dem je belehrend wirken. "Nach wenigen mageren Wochen ist alles wieder in voller Blüte. Ja, nach der anfänglichen Dürre der Inscratenplantagen fließt jest wieder Milch und Honig in deutschen Landen. Ganz neue Industrien haben sich aufgetan. Nie geahnte Geschäfte werden Wirtlichteit. Der Krieg hat auch die Inserenten großzügiger werden lassen. Manchem von uns schwand der Sinn des Lebens; vielen unserer Mitbürger scheint er erst durch den Krieg getommen. Sie rackern sich ab und

machen alles "fofort greifbar". Man liest: Rause jeden Posten Krüden (feststehend und verstellbar), 60 000 nadte Militärschafpelze, Gulasch Ia. jedes Quantum, 50 000 000 Sigarren. Sie machen Geschäfte mit Feldtochtsten, Zeltbahnen, Speck, holländischem Odrtgemüse, Streichhölzern, Spiritustochern, patriotischem Wandschund, Militärsocken, Rataowürfeln, Leibbinden, geräucherten Rücken und Bäuchen — alles sofort greisbar . . . . D Noah, öffne beine Arche . . . . .

Hier zwei "Cauben" aus biefer "Arche":

1. Chemniter "Allgemeine Zeitung":

#### Neue Grunderzeit!

Für aussichtsreiches Unternehmen werden sofort 100 000 Mart gesucht. Es handelt sich um industrielle und Grundstücks-Spekulation. Risto ausgeschlossen. Stille oder tätige Beteiligung oder feste Dividende nach Wunsch. Großzügig veranlagte Resiektanten werden um Abresse (ohne Vermittlung) sub U A 598 an die "Allg. Stg." gebeten.

2. "Münchener Neueste Nachrichten":

#### Rapitaliften.

Für einen Wohltätigkeitstonzern, ber nachweisbar 50 Proz. Berdienst verteilen kann, werden noch einige Kapitalisten gesucht. Herren, die über M. 10000 bis M. 50000 verfügen, belieben Offerte mit Referenzen unter S. M. 9796 an die Expedition einzureichen.

"Rifito ausgeschlossen."

#### Briefe

Mashington. Gine Liebeserflärung bes "Rlabberabaisch" an ble neutralen Amerikaner:

Ad, vor Rabrung mödi' ich weinen, Benn ihr felb so lieb und gut, Schicket uns für unsere Aleinen Spielselbeten und Kanonen Bactet ein ihr eng und bicht. Rag's der liebe Gott euch lohnen! Wit verzeisen und das nicht.

Bu ber Liebe wie geschaffen Und zu ber Neutralität, Schicket ihr ben Briten Baffen Aller Art von früh bis spät. Belte, Schiffe und Ranonen Pactet ein ibr eng und blot, ohne euch babei zu schonen. Wir vergessen euch bas nicht.

Mit ben Waffen, die ihr fendet Gegen fcones bares Gelb, Wird manch Leben hier geendet, Manch ein Vater bier gefällt.
Doch den Walfen bier, den vielen, Schick mit fröhlichem Geficht Goden ihr zum Spielen — Wir vergeffen euch bas nicht.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Z. E. Freiherr von Grotthuh • Bilbende Runft und Musik: Dr. Raci Stord Tämtliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf (Wannsechahn) Orud und Verlag: Greiner & Pfeliffer, Stuttgart



HERAUSGEBER: J.E. FREIHERR v. GROTTHUSS

DRUCK UND VERLAG VON GREINER & PFEIFFER, STUTTGART

Vierteljährlich (6 Hefte) Mk. 4.50 (ohne Bestellgeld), einzelne Hefte 80 Pfg.

#### Inhalt des zweiten Marzheftes:

| uß -  |
|-------|
| yd    |
| 105   |
| ngi   |
| rid . |
| ord   |
| Ot.   |
| nyl   |
| 995   |
| 85.   |
| Bs.   |
|       |
|       |
| 0 0   |

Diefem Beft liegt eine Beilage vom Turmer-Verlag (Greiner & Pfeiffer) in Stuffgart bei.

Bezugsbedingungen des Türmers: Während des Krieges erscheint der Türmer halbmonatlich, Anfangs und Mitte jeden Monats. Der Bezugspreis für das Vierteljahr (6 Hefte) beträgt 4 Mt. 50 Pf., für einzelne hefte 80 Pf. Bestellungen nehmen entgegen die Suchhandlungen, die Postanstalten und der Verlag des Türmers (Greiner & Pfeisser) in Stuttgart \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Anzeigen=Annahme: Berthold Giefel in Berlin W. 35, Schöneberger Ufer 38. Preis für die 45 mm breite Zeile 1 Mf. Beilagen nach Abereinkunft.





HKL

Man verlange ausdrücklich das echte Dr. Hommel's Haematogen!



Preis per Flasche Mk. 3 .-.



So sieht die richtige Packung aus

Aktiengesellschaft Hommel's Haematogen, Zürich.
Generalvertreter für Deutschland: Gerth van Wyk & Co., Hanau a. M.

Digitized by Google

## Zu Kismarcks hundertjährigem Geburtstag

1. Apríl 1915



1. Apríl 1915

Das obenstehende Bildnis ist eine starke Verkleinerung des farbigen Lichtdrucks, der in der Bildgröße von  $46 \times 30^{1/2}$  cm (Papiergröße  $67 \times 48$  cm) als Wandbild erschienen ist. Zu beziehen zum Preise von Mt. 6.—

Fr I wir wissen es heute alle mit stolzer Freude. Wie der dem besten Mart deutscher Erde entsprossene Eichenwald ist er selbst ein Stück deutsches Land geworden. Sieghaft und unvergänglich wie dieses. Dieser Gedanke kommt in Sahrenkrogs Bilde überzeugend zum Ausdruck.

Digitized by GOOGIC

Das vorstehende Bild Eudwig Sahrentrogs ist auch als

Bismard = Postfarte in farbiger Ausführung zu haben + Preis 10 Pfennig, 12 Stück M. 1.—, von 100 Stück an zu je 7 Pfennig.

### Neue Kriegspostkarten

von O. Soltau, Gertrud Stamm-Bagemann, R. Duschet, A. Schlüter und E. Sahrentrog



Geschütwacht

Otto Soltan

#### Otto Soltau:

- 1. Deutscher Sußsoldat 2. Deutscher Reiter

- 3. Deutscher Flieger 4. Deutscher Matrose
- 5. Deutscher Kanonier
- 6. Deutsche Schwester
- 7. Auffahrende Batterie
- 8. Wir treten gum Beten
- 9. Referve
- 10. Kriegstrauer
- 11. Verwundete
- 12. Kriegsgottesdienft

Diese 12 Karten in hübschem Umschlag Mt. 1 .-- , einzeln je 10 Pfg.

Es sind noch hinzugekommen:

- 13. Deutscher Dragoner
- 14. Deutscher schwarzer Bufar
- 15. Beidutwacht
- 16. Salve und Bebet
- 17. Zeppeline auf der Sahrt 18. Siegesfeier

Preis der sechs Karten zusammen

50 Pfg., einzeln je 10 Pfg.

"Bestalten und Ropfe von einer unvergeßlichen volkstümlich innigen Rraft und Schönheit . . .

(Aus einer Besprechung der Soltauschen Kriegspostkarten in Westermanns Monatsheften)

1. Die neueste Gertrud Stamm - Hagemann: Sechs Schattenrisse. Zeitung.

2. Das Extrablatt. 3. Landsturm letten Aufgebots. 4. Stempelung (eines Kriegspferdes). 5. Coter Soldat. 6. Begegnung (Tod und Reiter). Preis der 6 Stud zusammen 50 pfg., einzeln 10 Pfg.

Richard Duschef: Weihnachten im Schützengraben. Preis 10 Pfennig, 12 Stild III. 1.— Ift nicht veraltet, sondern bleibt eine schöne Erinnerung an das in Kriegszeiten im Selde verlebte Sest.

1. Jüngerer Mann. 2. Alterer Mann. Andreas Schlüter: Sterbende Krieger. Preis je 10 Pfg., 12 Stüd M. 1 .--Vielleicht ist die furchtbare Seite des Krieges im Todesopfer des einzelnen niemals erschütternder

dargestellt worden, als in diesen alle Stufen des Grausens darstellenden Köpfen, die als Schlußsteine der Senfter und Torbogen im Sofe des Berliner Zeughauses dienen. Wenn jett die Zeit kommt, in der wir Deutsche vor allem in deutscher Kunft unsere Erbauung suchen, wird das Schaffen des geniglen Schluter einer der toftlichften Bewinne fein. (Der Türmer)

Ludw. Jahrenfrog: Generalfeldmarschall v. Hindenburg. Preis 10 Pfg. 12 Stüd 1 M.

Die nebenftehende Wiedergabe des Bildniffes ift unvolltommen, die Poftfarte felbft ift in zweifarbigem Drude (Doppelton) hergestellt.



Bestell= schein

Beneralfeldmarichall von hindenburg

Ludwig Sahrenfrog

Bestell= schein

(In offenem Briefumichlag mit 3 Pfg.= Marte zu verfeben!)

| Ich bestelle hiemit aus dem Türmer-Verlag (Breiner & Pfeiffer) in Stuttgart:                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sahrenkrog, "Er lebt!" (Bismard-Wandbild) M. 6.—<br>Sahrenkrog, Bismard-Postkarte, 10 Pfg., 12 Stück M. 1.—, von 100 Stück an je 7 Pfg.<br>Soltau, Kriegspostkarten. Erste Serie Nr. 1—12, 12 Stück in Umschlag M. 1.—                                   |
| Saltan Ericagnaftfarten Zmeite Serie Ir 13-18 6 Stild 50 Mia                                                                                                                                                                                             |
| Soltau, Kriegspostkarten, einzeln                                                                                                                                                                                                                        |
| Nr.: 13. 14. 15. 16. 17. 18. preis je 10 Pfg.                                                                                                                                                                                                            |
| Stamm=Hagemann, Schattenrisse, Mr.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 Stück 50 Pfg.                                                                                                                                                                                    |
| Dufchef, Weihnachten im Schütengraben, einzeln 10 Pfg., 12 Stud M. 1                                                                                                                                                                                     |
| Schlüter, Sterbende Krieger, Mr.: 1. 2. einzeln 10 Pfg., 12 Stück Mf. 1.—                                                                                                                                                                                |
| Sahrenkrog, Generalfeldmarschall von Hindenburg, einzeln 10 Pfg., 12 Stück M. 1.—<br>Sahrenkrog, "Ich kenne keine Parteien mehr!", einzeln 10 Pf., 12 Stück 1 M., von 100 St. an je 7 Pf.<br>Lienhard, Heldentum und Liebe. Kriegsgedichte. Preis M. 1.— |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |

Digitized by Google

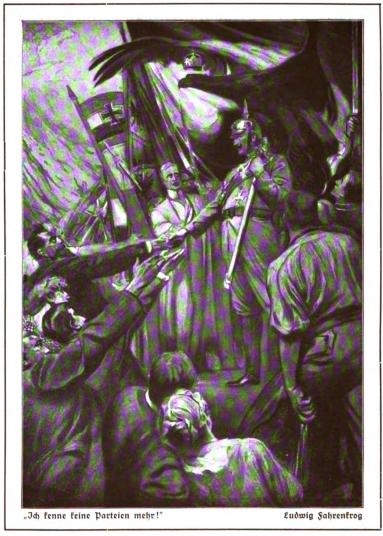

#### "Ich kenne keine Parteien mehr, kenne nur noch Deutsche!"

Ein Gedenkblatt als Postkarte von Ludwig Sahrenkrog. Preis 10 Pfg., 12 Stück M. 1.— Diese in den Farben des Fahrenkrogschen Gemäldes hergestellte Postkarte will die denkwürdigen Worte unseres Kaisers auch im Bilde festhalten. Es ist zu hoffen, daß sie, gleich der Bismarckskarte desselben Künstlers, in weite Kreise dringt. Um ihren Absat in Vereinen, Schulen usw. zu fördern, wird sie für solche Zwecke von 100 Stück an zu se 7 Pfennig geliefert.

Soeben erfchienen :

#### Heldentum und Liebe. Kriegsgedichte von Friedrich Lienhard

Leicht gebunden Mf. 1 .-

Der Verfasser schreibt im Vorwort zu seinen Kriegsgedichten: "Für euch, ihr Kreunde daheim, für euch, ihr kampfenden Brüder draußen, ist dieses kleine Buch zusammengestellt. Es sind Bilder und Geschanken, die mir in diesen großen Tagen der deutschen Selbstbehauptung zugestossen sind, es möchte Freude machen in allem Todesernst, den Geist beleben, das Herz erhöhen — und ein bescheidener Teil des innigen Dankes sein, den wir unseren Kämpfern schulden. Haltet aus! Bis der volle Sieg erzungen ist, bis der Krieg seine läuternde Wirkung an uns allen vollbracht hat! Gott mit Deutschland!"

Soeben erschien im Türmer-Verlag (Greiner & Pfeiffer) in Stuttgart:

# Heldentum und Liebe

Kriegsgedichte

pon

## Friedrich Lienhard

Leicht gebunden 1 Mark



Eine herzerfreuende Oftergabe daheim und draußen! Der Feldpostversand erfordert eine 10-Pfg.-Marke.

### Konfirmationsbücher

## Karl Gerok

Palmblätter (Ausgaben zu 3 bis 18 Mt.), Auf einsamen Gängen (4 und 6 Mt.), Blumen und Sterne (5.50 und 8 Mt.), Unter dem Abendstern (3.50 Mt.), Der lette Strauß (3.50 Mt.), Ausgewählte Dichtungen (4.50 Mt.), Predigten, 6 Bände (je 6.75 Mt.).

### Eichenlaub

Vaterlandische Bedichte (früherer Titel "Deutsche Oftern") 2.50 MR.

Verlag von Greiner & Pfeiffer, Stuttgart + In den Buchhandlungen zu haben

### Begehrte Ostergaben

Perlag von Greiner a Pfeiffer in Stuffgart :

## Deutschlands europäische Sendung

von Friedrich Cienhard s

Dritte Auflage

8 8

preis 50 Pjennig

.... es gilt, die hohen idealen Süge religiöser, stillicher und sozialer Mrt, die jeht durch unser Volk gehen und seine Seele im Innersten berühren, sestzuhalten und so zu stärken, daß ein neues Seitalter einbricht, eine Beseelung der deutschen Cemeinschaft, in der die höchsten Werte der Menschheit als die führenden Mächte des Volkslebens erkannt, geslebt und durchgeführt werden. Dafür tritt Friedrich Lienhard in "Deutschlands europäischer Sendung" ein ..." (Mus einer Besprechung von Pros. Dr. W. Rein)

Verlag von Greiner & Pfeiffer in Stuttgart

# Dreihundert Berühmte Deutsche

Bildniffe in Wolsschnitt von M. Klinkicht Lebensbeichreibungen von Dr. K. Siebert

🔯 pereis gebunden 5.50 plk. 🔯

"Wer die deutsche Geschichte in der Absicht überblickt, unter all den trefflichen Männern, die unser Wolk hervorgebracht hat, die größten herauszusuchen, der hat oft schwere Wahl. Es sind der Großen gar viele. Das soeben erschienene Buch ist zunächst eine Gemäldegalerie. Die Bildnisse sind vorzügliche Leistungen der immer seltener werdenden Wolzschneidekunst. Wir tresten da, namentlich soweit die Wellgeschichte und die Literatur in Betracht kommen, auf manches wohlbekannte Angesicht; aber es ist uns lieb, auch von den bedeutendsten Vertretern anderer Lebensgebiete ein gutes Bild zu erhalten. Die Lebensbeschreibungen sind kurz gesaßt; sie umsassen nur je eine Seite. Aber es sind stets die wesentlichsten Momente hervorgehoben, so daß nicht etwa ein ödes Gerippe von Daten, sondern eine bei aller Knappheit doch frische, lebensvolle Biographie entstanden ist ... Wie jener Gempel auf der Bergeshöhe bei Regensburg die Bilder deutscher Geisteskelden in Stein und Erz umschließt, so ist dieses Buch

### ein Bildersaal deutscher Größe in Worf n. Schrift,

der aber nicht an einen Ort gebunden ist, sondern in der Bücherei jedes Gebildeten sein Beim aufschlagen kann. Mamentlich kann die reifere Jugend daraus viel Anregung und Belehrung schöpfen."
(Deutsche Lebenskunst)

### Dr. Karl Storck

#### Sein Leben Mozart u. Schaffen

#### Mit einem Bildnis und zwei Schriftproben

Gebeftet Mf. 6.50, gebunden in Leinwand Mf. 7.50, in Balbfranz Mf. 8.50

"... Der Verfasser, der ein tiefgründiges, umfassenden Stise in sich vereinigt, bezeichnet in der Einleitung als Ziel seines Buches: "Die Erkenntnis der Persönlichkeit Wozarts als die Quelle seiner Kunst... So entwickelt der Verfasser das innere und äußere Leden des großen Condichters mit der Kunst des echten Romanschriftkellers, der in psychologischer Feinardeit jeden Schritt seines Belden im Rampse mit den Widerständen der rauhen Wirtlichkeit motiviert, und seine Schilderung des Werdegangs Wozarts rundet sich dabei zu einem wahren Kunstwerke, zu dem das Catsachenmaterial auf das sorgsältigste ausgewählt wurde unter Weglassung alles Nedensählichen." .. Der Berfaffer, der ein tiefgründiges, um-

"In dem sehr vornehm ausgestatteten Buche schentt ber betannte Mufitschriftsteller Dr. Rarl Stord ben Mozartfreunden eine neue Biographie. In Stord's Lebensbilb finden fich alle Eigenschaften glücklich vereinigt, die es populär im guten Sinne zu machen versprechen, benn es vermeidet allen Anschein von Gelehrfamteit, verrat aber in jeder Zeile eine nicht gewöhnliche Beherrschung bes Stoffes, eine klare llebersicht über alle die Faktoren, die irgendwie bestimmend geworden sind für die Lebensführung und das Schaffen Mozarts,

und ein richtiges Erfassen der Wechselwirtungen zwischen der allgemeinen und der musikalischen Kultur um die Wende des 18. Jahrhunderts in Deutschland. Dabei ist das Buch so slott und klar geschrieben, in einem Stile, der mitunter an Poesse gemahnt, daß man fühlt: Dier ist es nicht der Schriftsteller Storck, der über Mozart schreibt, hier führt eine Künstlernatur die Feder, eine Natur, die nicht nur geistig über dem Stosse, sondern im gleichen Umfange seelisch in ihr steht. Darum liest man sich dei Storck so tief hinein in die Bewunderung des musikalischen Genies und in die Liede zum Menschen Mozart..."

(Liter. Beilage der Sächs. Schulzeitung)

(Liter. Beilage ber Gachf. Schulzeitung)

"Bon literarischen Erzeugnissen möchten wir vor allem eines nennen, nämlich Storcks Mozartbuch. Es handelt fich in Diefem Buche nicht um eine Biographie im bergebrachten nicht um eine Biographie im hergebrachten Sinne, sondern um eine historische, psychologische und ästhetische Studie zugleich. Es ist durchaus nicht nur für Musiker, sondern sür alle Gebildeten geschrieben. Musikalische Fachbildung ist zum Verständnis der Arbeit aber durchaus nicht notwendig. Der Verfasser such das Schaffen des sonnigsten aller Genies aus keinem nicht allen fennien. Leben nicht auf feinem nicht allzu fonnigen Leben nicht nur ju erflären, fondern gerabeju ju entwickeln."

# Musiker=Briefe

Beethovens Briefe. Einleitung und Auswahl von Dr. Karl Stord. 2. verbeff. Auflage.

Gebunden 2.50 M. Mozarts Briefe. Einleitung und Auswahl von Dr. Karl Stord. Geb. 2.50 M. Schumanns Briefe. Einleitung und Aus-wahl von Dr. Rarl Stord. Geb. 2.50 M. Richard Wagner in seinen Briefen. Einleitung und Auswahl von Eric Rloff. Bebunden 2.50 .K.

Franz Cifzt in seinen Briefen. Einleitung und Auswahl von Eduard Reuß. Gebunben 2.50 K.

#### Unterrichtsanstalten und Pensionate

Wir senden gern jedem Interessenten Prospekte empfehlenswerter Institute zu.

#### echnikum ildburghausen

Maschb.u.Elektr.-Schule, Werkm.-Schule, Anerk. Hoch- u.Tlefbausch.

Staatskommissar.

Sorgi. Pflege, Erziehung, Unterricht n. Vorbild. z. ein. Lebensber. find. de Kareh. geistig Zurückgebliebene

in dem Schröterschen Institut, gegr. 1873. Dresden-N., Oppelstraße 44. Prospekt. Hyg.-Ausst. Dresd. Silb. Med.

Institut Boltz Ilmenau I. Thür.

Einj., Fähnr., Prim., Abitur. Prosp. frei.



Institut H. Becher Köin a. Rh., Dagobertstrasse 11 Vorbereitung für höh. Lehranst. u. Exam., mit und ohne Pension. • Prospekt frei.

Chemie-Schule pamen von Dr. Vogtherr, Berlin SW. 11, Hedemannstr. 13/14. Beginn der Kurse 1./3. u. 1./9. Stellenverm. u. Prosp. frei.

Neuer Frauenberuf.

Ausbildung als Chemikerin für Zucker-industrie etc., in der staatl. konz. Fach-schule für Zuckerindustrie in Dessau 90. Nächst. Kurs.; 7. Apr. 1915. Prosp. frei.

Möbel, alte Originale in Eichenholz liefert W. Greift, Oldenberg i/8.1. Phot. n. fr. g. fr.

Tausende Kunden bezeugen die Güte meines garantiert reinen Bierren-Biliterr-HONIGS 10 Ptd.-Dose fr. Nachn.

HONIGS goldgelb ... Mk. 7.50 weiss .... Mk. 8.—
Garantie Zurücknahme.
Fr. Horstmann, Groß-Bienenzüchterei, Lesum-Burgdamm, U.-Weser.

vorm. Dr. Fischersche Vorbereitungs - Anstalt Dr. Schünemann Berlin W. 57, Zietenstrasse 22–23, für alle Militär- und Schul-Examina. Empfehlungen aus ersten Kreisen, vorzügliche Erfolge. Altbewährte Lehrer. in 25 jahren best. 4078 Zögl.: 374 Abit., 63 Damen, 237 Prim., 60 Damen, 23 Seek., 13 Kad., 2712 Fahnenj., 458 Einj., 201 f. höh. Klassen. Bereitet während des Krieges zu allen Notprüfungen vor, auch Kriegsfreiw., die übertreten wollen.

Wald-Pädagogium Bad Berka i. Thür.

Realschule Gymnasium Realgymnasium bietet seinen Zöglingen auch während des Krieges ein sicheres Heim, gediegenen Unterricht, persönliche Fürsorge und Erziehung. Lehrer und Erzieher, Hausmütter und Arzt wirken Hand in Hand. Auch zarte Kinder gedeihen vortrefilich bei der herrlichen Waldluft, der durchdachten Ernährung und naturgemässen Lebensweise.

Gärtnerinnen-Lehranstalt Erfurt verbunden mit Obstbau, Gemüsebau u. Obstverwertung. Prospekte d. Direktor Pensky, Garten-Ing.

Evangel. Pädagogium Codesberg a. Rh. Gymnasium, Realgymnasium u. Realschule (Einjähr-Berechtigung). 400 Schüler, davon 300 im Internat. Diese wohnen zu je 10—18 in 20 Villen in der Obhut der Familien ihrer Lehrer u. Erzieher. Dadurch wirkliches Fämilienleben, persönliche Behandlung, mütterliche Fürsorge, auch Anleitung bei den häusl. Arbeiten. 70 Lehrer u. Erzieher, kleine Klassen. Luttbad, Spielen, Wandern, Rudern, vernünft. Ernährung, Jugendsanatorium in Verbindung mit Dr. med. Sexauer's ärztlich-pädagogischem Institut. Zweiganstalt in Herchen (Sieg) in ländlicher Umgebung und herrlicher Waldluft. Näheres durch den Direktor: Prof. O. Kühne in Godesberg a. Rh.

Dresden, Lehr-u. Haush.-Pensionat v. Frau Dr. phil. Giesselmann. Lehmann. Gegr. 1895. Erfolgr. Ausb. in Wiss., Künsten, Sprach. Engl. u. franz. Lehrer. i. H. Gute Ausb. in Küche, Kaitzerstr. 15, Villa i. Schwolzer. alle Handarb., gesellsch. Form. Pens. m. Unt. v. 900 M. an.

Mannover Töchterpensionat Fri. SCHIRMER Gründliche individuelle Ausbildung in Haushalt und Wissen-extrostr. 7. 1. Ranges, schatt. Erziehung fürs Leben. Ja. Referenzen. Näh. Prosp.

Alpine Haushaltungsschule, St. Stephan (Berner Oberl.) 1050 m u. d. M. Kursus zur gründlichen Erlernung des Haushalts, sorgfältige Körperpflege, Luft- und Sonnenbad. Sehr mäßiger Preis. Erholungsbedürttigen spez. empf. Prosp. d. d. Vorst.

ernigerode. Wissenschaftl. und Haush. Pensionat von Frau Schotanus. Kunstgewerbliche Ausbildungt. Musik. Eigenes Haus am Walde. Geprüfte Lehrkräfte im Hause. Näheres Prospekt.

übergehen-

Töchterheim u. Haushaltungsschule Frl. M. Distelbarth

in Sachsen. Gegründet 1890.

in schöner, vom Kriege unberührter Gegend bietet sorg-fältige Erziehung und vielseitige Ausbild. in Wissenschaften, Sprachen u. Haushalt. Näheres durch ausführl. illustr. Prosp.

einstehende Damen und Herren finden vor-

dauerndes Heim im Erholungshaus in Petersaurach (zwischen Nürnberg u. Ansbach). Pensionspreis M. 100. - monatlich. Prosp. frei!

**Verlag von Greiner & Pfeiffer in Stuttgart.** 

In neuer Auflage ist erschienen:

in Auswahl herausgegeben von Dr. Harl Storck 2., verbesserte Auflage (6.-10. Tausend). Geb. M. 2.50.

## 20188 PUNKTAL-GLÆSER

Neue punktuell abbildende Brillengläser

Korrektions-

Brillengläser

für Kurz- und Weitsichtige

Deutliche Abbildung

bei jeder Blick Rande d. Glases



100 20° 30° Neues Punktalglas von CARL ZEISSJena ..Oa

100 200 300 nr

Diese Bilder werden wahrgenommen bei einer Ablenkung der Blickrichtung um 10° – 20° – 30° von der Achse

Wesentlich grös-

seres Blickfeld

als bei den gewöhnlichen Brillengläsern

Ausnutzung der natürl. Beweg-

lichkeit d. Auges

Der Träger von Zeiß-Punktalgläsern orientiert sich in der Umgebung ebenso wie der Normalsichtige durch das Blicken. Die Beweglichkeit seiner Augen wird nicht eingesehränkt, wie es bei den alten Brillengläsern der Fall ist, die den Brillenträger beim Pixieren oben, unten oder seitlich gelegener Objekte zu Kopfwendungen nötigen.

Brillen mit Zeiß-Punktalgläsern sind daher ohne Mechanismus als Schießbrillen verwendbar.

Zeiß-Punktalgläser sind nur durch Optiker zu beziehen.

Berlin Hamburg



Mailand Wien

Prospekt Opto Nr. 14 kostenfrei.

Türmer-Derlag (Greiner & Pfeiffer) in Stuttgart

Soeben erschienen:



Dichtung von Felix Marquart + In Musik gesetzt für eine Sinastimme mit Klavierbegleitung von Otto R. Subner

Preis 40 Pfennia =



in mir befreundetes Gutabesitzer-Ehepaar möchte ein gesundes, kräftiges Mädchen guten Standes, Voll-waise, vielleicht Flüchtlingskind, von 4 Jahren, als eigen ins Haus nehmen. Wer hilft mir diesen Herzenswunseh erfüllen? Angebote erbittet Pfarrer Panly, Tenkitten, Pest Fizchhauses, Ostpr.

Derlag von Greiner & Pfeiffer in Stuttgart.

Neue Gedichte von Otto Michaelis.

Gebunden 2 Mk. 50 Pfg.

.... Ann wir nun noch bekunden, daß feine Dichtungen friich und gefund find und eine echte Herzensdichtersonne über alles ihren Schein wirtt, so werden wir es verftehen, wenn das Buch überall Liebe finden wird." (Pfäizilche Preste)



in Kriedszeiten soll man sparen! Sparsame Heusfrauen verwenden.

auer's Mischund

den durch bewährte Kaffee Ersatzmittel Maffee-Rösterei

auer@C9 Berlin C. 51 T. Neue Schönhausersir.3





